

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





ERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRA ARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANF LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . ST STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD U UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LI FORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVER FRSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRA ARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANF

LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES ST

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UI

UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY L



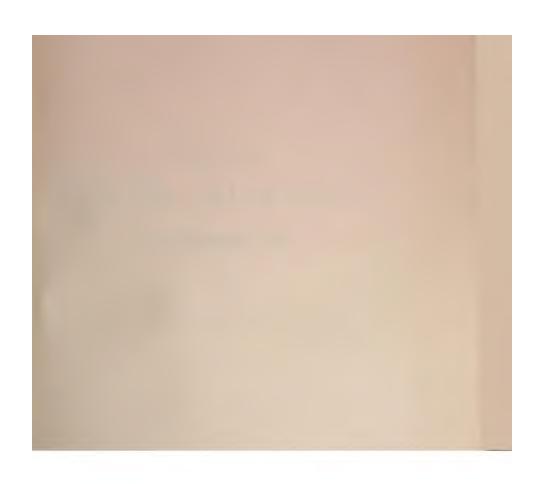



## Allgemeine Deutsche Biographie.

Vierundzwanzigfter Band.

- 1

## Allgemeine

# Peutsche Biographie.

Dierundzwanzigster Band.

van Roort - Ovelader.

Auf Veranlassung

Beiner Majeftat des Konigs von Bagern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig, Berlag von Dunder & humblot. 1887. CT 1053 A5 V. 24

### LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

Q. 37241 Ane Rechte, für das Canze wie für die Theile, vorbehalten.

Moort: Abam van R., Giftorienmaler, geb. gu Antwerpen 1557, + ba-1641. Er war ein Schuler feines Baters Lambert. Bon verschiedenen Sonitftellern wird er auch ban Dort gefchrieben, im Regifter ber Lucasgilbe der, in die er 1587 aufgenommen wurde, hat er fich Abam ban Roort eingemgen. Indeffen tommt ban Dort auch an einzelnen Bemalben bor und bas Itnogramm, beffen er fich bediente, ift aus A, V und O gufammengefest. Die fanfiler jener Zeit nahmen es bamals mit ber Rechtschreibung ihres Ramens udt genau. Ban Dyd, ber beffen Bilbnig in feine Itonographie aufgenommen bet, nennt ibn in ber Unterichrift van Roort. Der Runftler mar febr begabt mb Rubens fagte bon ibm, er hatte, wenn er Rom besucht und fich nach ben Ben Deiftern gebilbet batte, alle feine Beitgenoffen übertroffen. Er malte m Antwerpen berichiebene Altarbilber, feine Beichnung mar correct, Die Farbe ubhaft, Die Behandlung fleißig. Geine Bilber find felten geworben; im britiden Dufeum ift ein Beiland, ber die Rinder ju fich ruft und in ber Dichaels-Inde ju Gent die Beilung eines Rranten burch Bermittlung ber h. Jungfrau. Ja Bien befand fich eine Anbetung ber Sirten (im Berte von Prenner eine Rabirung barnach), ber neuefte Ratalog ermabnt bes Bilbes nicht. R. hat bie mil nieften Runftler ju Schulern gehabt, wie Rubens, S. ban Balen, Franden mb Jordaens. Da er heftig und launenhaft mar, verlor er biefe wieber, bis Dorbaens, ben Liebe an fein Saus feffelte; er heirathete beffen Tochter. In ipaterer Beit ergab fich ber Runftler ber Musichweifung und bem Dugig-123g, wodurch feine Runft febr litt; biefe wurde manierirt und leichtfinnig bemiben. B. be Jobe, Collaert und R. Sabeler haben einzelne feiner Compoittienen geftochen.

5. Immerzeel. — Kramm. — Nagler, Monogr. Lex. Wessels, 1568 Noort: Olivier van A., (auch Roord), Seesahrer und Entdeder, geb. 1568 bir dan der Ma salschied 1588) zu Utrecht, † 22. Februar 1627. Als erster niedersindsschafter Weltumsegler, der die Magellansstraße treuzte, um über Borneo und Java die Kap der guten Hossung und von da die Heimestelle unter den namhasten Seesahrern und Entdedern seiner Zeit. Wir won Roort's übrigem Leben, daß er längere Zeit in Rotterdam eine Herzeiche, daß er schon 1602 wieder ein Schiff im Dienste seines Landes comzodirt und daß er unter den Vertheidigern Oftendes genannt wird. Seine letzten Lebensahre verbrachte er zu Schoonhoven, wo er auch starb. Die Handbücher er Geographie rühmen dis in unsere Zeit A. als den, der in den Worten ihner Erzelschaft "circuit ordem a Magellano quartus". Diese Reihe ist nicht

2 Roort.

festguhalten, auch hat N. durch feine Fahrt wenig zur wiffenichaftlichen Ertenntnit ber von ihm besuchten Theile ber Erbe beigetragen. Sein Zwed war in eiffer Linie ber politische: ben Portugiesen und Spaniern Schaben juguingen, bann ber commercielle: birecte Berbindungen mit bem augerften Gudoften Affens unobhangig bon den dort herrichenden iberischen Machten anzufnüpfen. Als damals, fchreibt ein Zeitgenoffe, R. feine Reife vollendet hatte, nahmen die Bereinigten Brovingen an dem Ruhm der Bortugiesen und Englander gleichen Antheil, indem nunmehr auch einer bon ihnen burch die magellanische Deerenge um die gange Welt geschiffet mar. Als durch mehrere große Reifen bereits bewährter Mann wählten ihn reiche Raufleute zu der wichtigen Expedition, die er mit bin Schiffen 1598 von Rotterdam aus antrat. Unter feiner Mannichaft beiand fich der englische Bilote Delis ober Mellift, ber icon mit Cavendift eine Bellumjegelung gemacht hatte, und ein Steuermann Johann aus Bremen. R. gerieth ichon in Alba be Brincipe, bann in Rio be Janeiro mit ben Bortogiefen zusammen, die ihm einen Theil feiner Dannicaft, barunter feinen Bruda Cornelius van R., tampfunfahig machten, verlor auch einige Mannichalten durch Rampfe mit ben Indianern an ber patagonifchen Rufte. Rach einem gezwungenen Aufenthalte auf ber einfamen Infel Ga. Clara fah er fich gezwungen, eines feiner Schiffe in Brand gu fteden, ba er nur noch brei bemannen tonnte. Rach langerem Rreugen an ber patagonischen Rufte brang R. nach brei ver geblichen Beriuchen am 23. Rovember 1599 in Die Magellansftrage ein und durchfuhr Diejelbe unter blutigen Rampfen mit ben Indianern der Rordinie, Um 12. December erreichte er Cap Froward, am 18. traf er mit hollandifcen Schiffen unter Gebaftian ban Weert gufammen, Die in ber Strafe fibermintet hatten. In der Geufen-Bai, die er am 26. Januar 1600 erreichte, feste A. feinen Biceadmiral Jatob Claag aus, der fich wiederholter Insubordinationen ichulbig gemacht hatte. Um 29. Februar erreichte R. endlich ben Stillen Ocean, nachdem er 99 Tage gebraucht hatte, um den Beg durch bie Dagellansftrage au finden. Am 14. Mary verlor er ein zweites feiner Schiffe aus bem Beficht und borte nie mehr bon bemfelben. Er begab fich nun an die Rufte bon Chile und Beru, wo er fo biel fpanifches Gigenthum wegnahm ober gerftorte, ale ibm möglich war, jog fich bann bor einem Gefchwaber, bas ber peruanifche Bicetonig Belasco gegen ihn ausfandte, nach ben Labronen gurud, fuchte Die Philippinen beim, mo er eine gange Angabl fpanifcher, portugiefifcher und chinefifcher Fahrzeuge wegnahm, und bor Manila einen ehrenvollen Rampf mit zwei iba nifchen Rriegsichiffen beftand, in der die eine Dacht, die ihm geblieben mat genommen warb. Run begab er fich mit feinem letten Schiffe nach Batana (Borneo), bann nach Java und fehrte über das Cap der guten Soffnung (24, April 1601) und St. Gelena nach Golland gurud, wo er nach fast brei jahriger Reife am 26. ober 28. Auguft 1601 in Rotterbam lanbete. Dit vier Fahrzeugen und 248 Mann hatte er diese Reise angetreten und tam mit einem Fahrzeug und 48 Dann gurud. Der Sanbelsgewinn ber Reife mar gering, aber wie de Groot es aussprach: "non quidem opes ullas sed clarum patriae decu attulit." Dan murbigte in ben Rieberlanden Roort's Berbienfte barum befonbere und wie bie Erfahrung lehrte mit großem Rechte, weil er ben Gollanbern ber Beg in ben Stillen Ocean gezeigt und ben feit einem Jahrhundert bort in Scheinbar ungeftortem Befit fich ficher fublenden iberischen Dachten, fowie ben Chinefen und Japanern gleichzeitig bas fubne Aufftreben ber bollanbifchen See macht in einer Beife ju Gemuthe geführt hatte, beren Ginbringlichteit lang nicht vergeffen wurde. Seine Rubnheit, Ausbauer und Gefchicklichkeit baben eine Stelle unter ben erften Belben ber Rieberlanbe in einer Beit verichaft, Di nicht arm an echten Gelbennaturen mar. Allein es ift nicht ju verfdweigen, baf i

der Art, wie A. seine Ausgabe durchsührte, die Grausamkeit und der nahe an Biraterie streisende Charafter des Seekrieges jener Zeit mit erschreckender Deutlichkeit hervortreten. Der erste Bericht über diese Reise, entweder von A. selbst oder den einem ihm Nahestehenden versaßt, erschien 1598 unter dem Titel: "Wonderlicke Voyagie de Hollanders ghedaen door de strate Magalanes ende voorts den kloot des Aerdtbodems om" zu Rotterdam. 1602 erschien eine zweite Ausgabe, in demselben Jahre drei weitere Ausgaben: eine sateinische und zwei deutsche Folio und Quart) in der De Bry'schen Sammlung zu Franksurt.

Quellen: Die Reisebeschreibung. Die Sammelwerle von Gulfius, Burchas, De Broffe u. a. Ban ber Aa VIII, F. Ragel,

Nopeline: Johann N., tatholischer Theologe, wurde am 6. Januar 1548 au Lippstadt geboren, trat in den geistlichen Stand, lehrte am Gymnasium und an der Universität zu Coln, war im J. 1574 Decan der Artisten-Facultät, im Wintersemester 1594—95 Rector der Universität und versah außerdem verschiedene geistliche Aemter. 1590 wurde er zum Domherrn an der Metropolitankirche, 1601 mit dem Titel eines Bischoss von Chrene zum Weihbischose des Erzbischoss von Coln ernaunt und am 10. März 1601 vom apostolischen Nuntius consecrirt. Doch bereits am 6. Januar 1605 starb er an den Folgen eines Beinbruches. Er schrieb ein apologetisches Wert: "Consessio Ambrosiana in libros quatuor digasta", Coln 1580, worin er nach dem Borbisch der Consessio Augustiniana des Hieronymus de Torres den gesammten Lehrinhalt der katholischen Theologie aus den Werken des h. Ambrosius darzulegen suchte.

Bgl. Hartheim, Bibliotheca Coloniensis 189 f. — Hurter, Nomenclat. 1, 318. — Werner, Gesch. d. apolog. u. polem. Litt. IV, 580. 585. — Werner, Gesch. d. kath. Theol., 42.

Ropitich: Chriftian Konrad R., protestantischer Geiftlicher und Rurn-berger Localhistoriter, geb. am 28. Mai 1759 zu Kirchstitenbach, als ber Sohn bes gelehrten Pfarrers Ronrab R. ju Oberfrummbach, ber jugleich Diaton gu Rirdfittenbach mar, 1792-1808 Pfarrer gu Altenthan, bann bis gu feinem Tobe, ber am 4. August 1838 erfolgte, Bfarrer gu Schonberg bei Lauf. In ber erfteren Stellung jugleich bas Umt eines Bicare bes Altborgifchen Rirchenminifteriums betleibend und baburch an Altborf als feinen beständigen Aufenthaltsort gebunden, trat er mit ben um bie Erforschung ber Murnberger Befcichte verdienten Gelehrten G. A. Will und D. J. Ch. Siebentees in Bertehr und empfing befonders von Ersterem, mit bem er bis zu beffen Tode im 3. 1798 als taglider Gefellichafter, Amanuenfis und Sausbibliothetar" in naberen Begiebungen lebte, vielfache Unregungen und Forberungen. Bon Will's Gefchichte und Beidveibung ber Rurnbergifden Universitätsftadt Altborf beforgte er eine ameite, durch Rachtrage vermehrte Ausgabe, die 1801 erichien. Gervorzuheben ift fein "Begweiser für Fremde in Rurnberg ober topographische Befchreibung ber Reicheftadt Rurnberg nach ihren Plagen, Martten, Gaffen, Bagchen, Sofen, geift- und weltlichen Bebauben zc." bom Jahre 1801 und 1811 in zweiter bermehrter Auflage ericbienen, ein fur ben Rurnberger Localhiftorifer gur Beftimmung ber Dertlichfeiten ber ehemaligen Reichsftadt geradegu unentbehrliches, aber felten geworbenes Bertchen. Beiterbin untergog er fich ber bochft bantenswerthen Aufgabe ber Fortfegung und Ergangung von Will's "Nurnbergifchem Belehrtenleriton" (1802-1806). Er lieferte auch Beitrage fur ben Leipziger "Allgemeinen litterarifchen Angeiger", ju beffen thatigften Mitarbeitern er gablte und gu ben in Rftenberg erichienenen "Litterarischen Blattern".

Rurnbergisches Gelehrtenlegiton fortgesetht von Chr. Ront. Ropitich, 3. Supplementband, 88 ff. - Fried. Aug. Schmidt, Reuer Refrolog der Deutschen, wo fein Todestag angegeben ift. Mummenhaff.

4 Nopp.

Nopp: Dr. Johann R., gewöhnlich Roppins genannt, angefebener Ma Rechtsgelehrter, ichrieb im 3. 1682 Die Geschichte feiner Baterfladt unter Titel: "Noppius, Macher Chronif, das ift eine furge, hiftorifche Befchre aller gebendwurdiger Antiquitaten und Beschichten, fampt jugefügten Bribi und Statuten . . . . auctore Joanne Noppio SS. LL. Doctore et Advocato Bedrudt ju Colln burch Hartgerum Woringen, in Berlegung beg Authore, a virginis partu 1632 fl. Folio. Das Werf enthalt brei Bucher, Die erften umfaffen 254, bas britte 151 Geiten, außerbem 18 nicht paginirte B (Regifter u. f. w). Gine zweite Auflage erichien 1643 in gleichem Forma im felben Berlag. Gin Aachener Rachbrud von 1774 wieberholt ben Titel. Text biefer Auflage ift in zwei Spalten gebrudt, 366 G. Der erften Mu find werthbolle Rupferftiche bes Rolner Sagenberg beigegeben, welche Die feite ber Marienfirche, bas Rathhaus u. A. barftellen. Merian benutte bie in feiner Beographie bes Beftfälifchen Rreifes 1647. Roppius nennt fein bescheiden eine Ueberschung des von Beter a Beed (f. ben Art.) 1620 in herausgegebenen Aquisgranum, es ift vielmehr eine felbftanbige Arbeit burd halt und Gintheilung in brei Bucher, beren erftes eine topographifch biffte Beschreibung ber Stadt und Mittheilung über ihre Alterthumer bringt ipricht ausführlich die Marien- ober bie Rronungefirche, die Beiligthumer alle fieben Jahre ftattfindende Beiligthumsfahrt ober bas Baffagium, Die bung und Rronung ber beutschen Ronige, speciell Rarl's V., ausführlich b er über die Regierung der Stadt, über die Bunfte, die Gerichte, das Sch gericht, bas auch ein Ober - ober Appellhof fur verschiedene Stabte und schaften war und bas Churgericht ober judicium electivum. Das zweite bringt in chronologischer Aufführung eine furge Darftellung ber wichtigften rifchen Greigniffe der Stadt, das britte Buch endlich umfaßt nicht immer g Abbrude in 89 Rummern von faiferlichen Brivilegien, papftlichen Bullen, tuten, Bertragen und Berordnungen. Um bie Darftellung ber Machener faffung, wie fie fich burch bie Reftftellung berfelben burch ben Bunit. ober @ brief bom Jahre 1450 entwidelte, hat er fich ein bebeutenbes Berbienft ermo Bei den großen Urfundenfammlungen bes 18. Jahrhunderts und in 3. 3 fer's Staatsrecht ber Reichsftadt Machen bom Jahre 1740 und anberwarts Roppius brittes Buch benutt worben. Des Roppius Sprache ift febr id einfach und nuchtern und nicht fchlechter ale Die feiner Beitgenoffen im Un bes 17. Jahrhunderts. Die Behandlung bes hiftorifchen Stoffes ift eine Für bie alteften Beiten beidrantt er fich auf eine burftige d logische Angabe ber Begebenheiten, erft mit bem Anfange bes 16. Jahrhur ergablt er ausführlicher. Er beginnt mit bem Jahre 814, führt bie Aufga ber Ereigniffe auf 71/2 Seiten (Ausgabe von 1774) bis jum Jahre 1501 und braucht bann für die Beit von 1501-1629 85 Seiten. Die Periob confessionellen Streitigleiten in Machen ergablt er ausinhrlich, anjange nach a Beed's Aquisgranum, bann bon ber erften Burudfuhrung bes fathol Raths mit bem Jahre 1598 und ber zweiten Achtserklärung Aachens mit Jahre 1614 und ben nachftfolgenden Jahren nach eignen Beobachtungen Studien. Bur Reftauration bes Rathe im 3. 1598 fagt er: "Dieje I ration, beren ich felbst perfonlich mit beigewohnet, geschah alfo". - Er fo fein 2Bert mit einem Borte an ben Lefer, bem er mittheilt, bag am 19. 1632, bem Jahre ber Berausgabe feiner Chronit, Die feit 1614 in Macher nisonirende fpanifche Besahung endlich jurudgezogen und bem Rathe Die Gt ber Stadt wieder jugeftellt murden, daß ferner in biefer Beit die Stadt Dia bon ben "Staaten" hart belagert wurde. Ueber die perfonlichen Berha unferes Roppius erfahren wir in ben uns vom Stadtbrande bes 2. Mai

Norbert. 5

noch erhaltenen Archibnachrichten sehr wenig. Wir tennen nicht einmal sein Gebute- und Sterbejahr. Die wenigen spärlichen Rachrichten zeigen ihn aber in einer anerkannt ansehnlichen Stellung. Er bewohnte wahrscheinlich ein städtisches Haus auf der Augustinerbachstraße. In der Gesellschaft "Zum Bod", welche die dritte Gassel oder Zunft bildete, deren Mitglieder meistens zum Stande der Gelehrten gehörten, Geistliche, Aerzte, Juristen, Beamte, Procuratoren, Synstile zu waren und die das Recht hatten, acht ihrer Mitglieder zum Rath zu erwählen, ernannte man ihn im I. 1629 zum Gräven oder Borstand. Der Rath grannte seine Berdienste um die Geschichte der Baterstadt dadurch an, daß er ihn und seine Herdienstellarung nach der unseligen Periode des religiösen Zwistes und einer langen Occupation während der ersten Hälfte des 30jährigen Krieges von Wachediensten und Accise beseitet, wie am Ende der Borrede der Aachener Chronif der Kathssicher Rifolaus v. Münster im Ramen des Kaths erklärt.

Bgl. Borfc, Nachener Rechtsbentmaler, Bonn 1871, S. 3 und haagen, Gefc. Nachens II, 65, 144, 188, 268. Saagen.

Horbert, Stifter bes Bramonftratenferorbens und Ergbischof bon Magdeburn. - R. war ein Sohn bes Grafen Gerbert von Genneb (filbweftlich von Gleve an ber Riers) und beffen Gemahlin Bedwig. Gein Bruber führte bas Beichlecht ber Grafen von Genneb weiter, mahrend er als ein jungerer Sohn für die firchliche Laufbahn bestimmt wurde. Die Beit feiner Geburt ift nicht mit Sicherheit zu bestimmen, boch fann fie wenig bor ober nach 1085 fallen. Rach Bollenbung feiner geiftlichen Erziehung empfing er ein Canonicat an ber Rirde bon S. Bictor ju Kanten. Da er fowohl burch miffenschaftliche Bilbung als auch burch vornehme Geburt hervorragte, überdies Reichthum und eine eintehmenbe Berfonlichfeit befag, gelangte er frubzeitig ju Berbindungen mit firchlichen und weltlichen Fürften. Der Ergbischof Friedrich von Koln (1099 bis 1131) jog ihn an feinen Sof, als Capellan Raifer Beinrichs V (1106 bis 1125) ging er mit biefem 1111 nach Italien. Geine Lebensweise in jener Beit mibrach feinesmegs ben Anforderungen einer agcetischen Richtung, vielmehr Berlieft er fich den Genuffen bes Lebens in einer Ungebundenheit, welche Uning erregte. Aber im Alter von ungefahr 30 Jahren (im 3. 1115) erfolgte thm eine vollige Ummandlung, deren unmittelbare Beranlaffung ein Gewitter swefen fein foll, welches ihn auf einem Ritt überrafchte. Das Bierb, burch inen bor ihm nieberichlagenden Blig erschredt, warf ihn ab, und in feinem Jagen gelobte fich R., Buge ju thun und ein neues Beben ju beginnen. Rachbem er bas barene Bemb angelegt und bom Erzbischof Friedrich von Roln an onem Tage bie Beihe als Diaconus und Priefter empfangen, versuchte er in nidem Belehrungseifer junachft feine Mitgeiftlichen an ber Rirche ju Xanten m beffern. Da er indeg feinen Anklang fand, fich vielmehr bald Gegner erbarb, beichlog er Deutschland zu verlaffen und fich nach Frankreich zu begeben. 3m 3. 1118 erhielt er bon Bapft Gelafius II. Die Erlaubnig ju predigen und wa bann barinf; umber, eifrig bemutt, Anbanger fur ein ascetifches leben gu coinnen. Gine ihm vom Bifchof Bartholomaus von Laon angebotene Bfrunde lebnte R. ab. bagegen nahm er als Geschent eine im Balbe bon Couch (Depattement Misne) gelegene Ginobe an, in welcher er im 3. 1119 eine neue indliche Stiftung anlegte, der er ben Ramen Bramonftratum (Premontre) berhet. Die Mitglieder des Ordens, die nach der verscharften Augustinerregel lebten, mußten die Briefterweihe empfangen haben und ftanben unter einem In unermiblicher Thatigfeit wirfte R. fur eine weitere Musbreitung ber ramonftratenfer, und es gelang ibm in berhaltnigmagig turger Beit, eine großere Smahl bon Riederlaffungen feines Orbens in Frankreich und Deutschland gu 6 Norbert.

grunden. Gein Augenmert richtete er vornehmlich barauf, reich begitterte Beute feinem Orben guguführen, um bemfelben Befigthum gu berichaffen. And in biefer Begiehung murbe fein Streben von Erfolg begleitet, obichon er bamit Feinde in den Bermandten berjenigen gewann, die ihr Eigenthum bem Orden ichenften. Rorberts eigene perfonliche Bedurfniffe waren gering ; feit feiner Betehrung ging er meift barjug und trant Baffer. Da man ihm Aberdies die Rraft aufdrieb. Wunder gu thun, gewann er balb außerorbentliches Unfeben bei ben Laien, und bie Gunft bes Papftes erlangte er burch ftrenge Orthoborie und die unbedingte Fügfamteit unter bas hierarchifche Spftem. Diefe Gigenfchaften, berbunden mit Energie bes Charafters liegen ibn fur eine bobere firchliche Stele lung mobl geeignet ericheinen. Als baber im December 1125 bas Ergbisthum Dagbeburg erledigt murbe, bewirfte ber papftliche Ginflug bie Erhebung Ror bert's auf biefe Stelle. Geine Bahl erfolgte gu Speier im Juni 1126, feine Beihe ju Magbeburg am 25. Juli beffelben Jahres. Aber fehr balb murben Die Diocefanen mit ihrem Oberhirten ungufrieben. Richt nur ftellte R. an Die ihm untergebenen Beiftlichen bie ftrengften Unforderungen binfichtlich ber Die ciplin, fonbern er fuchte auch die beften Stifter fur feine Bramonftratenfer ju gewinnen, benen er u. a. gegen ben Willen ber bisberigen Inhaber bie Marien firche ju Magbeburg Aberwies. Befonbers bie Begunftigung feines Orbens er regte ben Sag ber Dagbeburger Geiftlichfeit, ber foweit ging, bag mebilad Attentate auf bas Leben Rorbert's geplant wurden. Un ber Spige feiner Wegunt ftand der Archidiakonus Atticus (Eticho), der gegen feinen Erzbischof eine Bofchwerbe beim Papft einreichte. Auch die Burgerschaft wurde ihrem Oberhinten berart abgeneigt, bag es am 29. Juni 1129 ju offener Emporung fam. I. wurde in der Domfirche belagert und aus Lebensgefahr nur burch bas Ginfchreiten bes Burggrafen Beinrich von Groitich befreit. Er fand es nothwendig, feine Metropole fur einige Beit zu berlaffen und jog fich nach Reuwert ober nach bem Beterellofter bei Salle jurild. Der Bann, ben er verhangt hatte, außerte balb feine Birtung, fo bag er nach feche Bochen in feine Sauptftabt gurudfebren tonnte, Die fich nunmehr feinem Billen fligte. - Gine febr bervorragenbe Thatigleit entfaltete R. in Bezug auf bas im J. 1130 ausgebrochene Schisma ber romifchen Rirche. In glubenbem Gifer wirfte er gleichwie ber mit ibm befreundete Abt Bernhard von Clairvaux ju Gunften Innocenz II. und gegen Anaclet II-Sauptfachlich burch Rorbert's Ginflug wurde ber Ronig Lothar beftimmt, fic für Innoceng gu erflaren, ben er mit hoben Ehren auf einem Reichstag gu Buttich 1131 empfing. Un bem Buge nach Italien, den ber Ronig 1132 behufs ber Ginfehung Innoceng II. und ber Bertreibung Anaclets II. unternahm, betheiligte fich auch R., ber von erfterem Papft fur feine erheblichen Dienfte vielfache Gunftbezeugungen empfing. Insbefondere wurde burch eine Bulle bom 4. Juli 1133 bas Erzbisthum Gnefen aufgehoben und biefes mit allen feinen Suffraganen bem Erzbisthum Magbeburg unterftellt. Indeß gelang es R. nicht, in biefen fernen Gegenben fich Anerfennung zu verschaffen. Ueberhaupt war er in ben flavifchen Gebieten migliebig. Geine Miffionsversuche icheiterten völlig, bas Biethum Savelberg verfah er gwar mit einem Bifchof, ber inbes feine Diocefe nicht betreten tonnte, ba fie gang in ber Gewalt ber Beiben ftanb. - Rach feiner Rudtehr aus Italien war R. meift in ber Umgebung bes Ronigs geblieben, ber ihn bor allen anderen Rirchenfürften bevorzugte, ihn auch mab rend bes Romerguges gum Reichstangler für Italien ernannt hatte. Allein leine Birtfamfeit fand ein fruberes Ende als erwartet wurde. Im Februar 1134 fehrte er nach Dagbeburg gurud, um es nicht wieder ju verlaffen. Langere Beit hatte er bereits gefrantelt, bis er Ditte April ernftlich leibend murbe. Gein Tob erfolgte am 6. Juni 1134, feine Beifegung in ber Bramonfirotenfer Marienfirche zu Magdeburg am 11. Juni. Bon dort wurde sein Leichnam im J. 1626 nach dem Prämonstratenserkloster Dux und dann nach Strahow in Prag übergesührt, wo er sich noch besindet. Bom Papst Gregor XIII wurde R. im J. 1582 canonisirt.

Eine aus zeitgenössischen Berichten zusammengestellte Vita Norberti findet sich in Mon. Germ. Script. XII, 663—706. Bgl. außerdem (Hugo) Vie de S. Norbert, Luxembg. 1704. — L. Giesebrecht, Wendische Gesch. Berlin 1843, II, 231 ss. — Winter, Prämonstratenser, Berlin 1865, S. 7 bis 48. — v. Giesebrecht, Kaiserzeit IV. — Rosenmund, Biogr. des heil. Norbert, Berlin 1874. — Bernhardi, Lothar von Supplindurg, S. 82—103 u. d. Wilhelm Bernhardi.

Nordheim : Graf Otto b. R., f. Otto, Bergog bon Baiern.

Rordlingen, Beinrich von R., deutscher Mbftiter bes 14. Jahrhunderts. Ueber bas Leben bes Weltpriefters D. v. R. find wir unterrichtet burch feine in ben Jahren 1832 - 1850 mit feinem Beichtlinde Margareta Ebner, Dominicanerin ju Maria Medingen (f. A. D. B. XX, 332) geführte Correspondeng owie ber letteren Offenbarungen, bie fich vielfach mit Beinrich, bem "getreuen Freunde Bottes" beschäftigen. Bu ber Beit, als Diefer Die Ebnerin fennen lernte (1332), wirtte er als Beltpriefter in feiner Beimath Rordlingen, umgeben pon einem Rreife frommer, meift abliger Frauen, zu benen auch feine Mutter geborte. Bu ber benachbarten Ciftercienferabtei Raisheim und ben ihr untergeordneten Frauenfloftern Ober- und Rieberichonenfeld und Rimmern ftand er in naben Begiehungen. In Engelthal war es die gottbegnadete Chriftina Ebner, mit ber er brieflich vertehrte und bei ber er in fpateren Jahren einmal langere Beit fich aufhielt. Auch im Frauenflofter gur Rlaufe in Godftabt fowie im Benedictinernonnenflofter hobenwart zwischen Augsburg und Ingolfladt icheint S. perfonlich befannt gewefen ju fein. Gin befonders haufiger Baft aber mar er bei ben Dominicanerinnen von Maria Medingen. Wenn bier M. Ebner als nachfte Beiftesvermandte feine vertrautefte Freundin murbe, fo verftand er es gleichfalls, ihre Mitschwestern bauernd an fich ju fesseln. Auch für biese sowie far viele andere außere Freunde des Klosters hatte S. in feinen Briefen stets einen berglichen Gruß, ein freundliches Wort, felbft eine aufmertfame Gabe bereit. Es mar ein großer Rreis muftifcher Geelen, Die ichon bamals in S. ihren geiftlichen Berather und Fuhrer verehrten. 218 G., beranlagt burch Die Streitigleiten gwilchen Raifer und Bapit, Enbe 1335 eine langere Reife nach Avignon antrat, verabichiebete er fich brieflich von Dt. Gbner mit ber Bitte, recht oft an ihn ju ichreiben. Er ermabnte fie, eifrigft fur bas mpftifche Leben in Mebingen gu wirten und möglichft viele Frauen für ein "gemeines Leben" u gewinnen: es war alfo gerabezu auf einen mpftischen Berein abgesehen. Auf ber Beimreife (Frubjahr 1887) blieb er einige Beit auf Burg Reuhofen unweit Speier bei einer nicht naber bezeichneten Bergogin und fehrte bann über Speier und Schwabifch Gmund nach Rordlingen jurud, ohne dag er Beit gefunden batte, unterwegs die Freundin in Debingen gu begrußen. Als fich b. im Juli 1838 fcon ju einem Befuche nach Mebingen ruftete, murbe er unerwartet nach Raisheim jum Abte Ulrich II. berufen, ber mit ihm über bie Befetung ber gu Raicheim gehörigen Pfarre Feffenheim, fur Die D. in Ausficht genommen mar, m verbandeln hatte. Die Befehung von Geffenheim hatte 3miftigleiten im Geolge, über bie jedoch Beinriche briefliche Mustaffungen uns nicht genugenben Auffchlug geben; ficher ift, daß anger B. fich noch Anbere um Die Stelle bewarben. Alles fchien ihm gunftig. — da wurden mit Wale Seinrichs Ausfichten für die Zufunft jah burchtrengt burch ban Undwig auf bem Frantfurter Reichstage erlaffene Gefet vom 6. August 1838, welches befahl, fortan die papftliche Excommunication und bas Interdict unbeachtet In laffen und ben Gottesbienft wieber aufzunehmen bei Strafe ber Friedlofigleit. D., ber Rirche treu ergeben und - barin allein bei fonft völliger Meinungs gleichheit in ichroffftem Gegenfat ju Dt. Coner - ein ertlatter Gegner bei Raifers, fab nun feine Tage in ber Beimath gegablt. Ginftweilen hatte &. noch in Nördlingen bie Stimmung fur fich und man verfprach ihm. fo lange als irgend möglich feiner iconen ju wollen. Balb aber murbe Beinriche Lage fritischer. Er ging nach Augsburg, wo am 22. October bor bem Bifchof in Sachen ber Feffenheimer Bfarre entichieben werben follte. Ueber ben Ausgang bes bifchöflichen Schiedsgerichtes verlautet nichts; feft fteht nur, daß b. nod Ende 1338 bie Beimath verließ, ba er fich ben Befegen bes Raifers nicht fugen wollte. Buerft manbte er fich nach Ronftang, wo er aber die Berhaltniffe nicht gunftiger als babeim jand, benn auch Ronftang fand auf Seiten bes Raifen Much hier mar feines Bleibens nicht; jubem mar Beinrich Seufe, ben er aufuchen wollte - fpater jog fich B. von biefem gurud - nicht anwefenb. Go ging er benn in ben erften Januartagen 1339 mit guten Empfehlungen nach Rlofter Ronigsfelden im Margau jur Ronigin Agnes bon Ungarn und ba er auch hier nichts ausrichtete, gelangte er ichlieglich nach Bafel, wo bas Inter bict beobachtet murbe, ber Clerus alfo unbehelligt mar. Aus abnlichen Brunben, die B. hierher führten, hatte auch Tauler Strafburg verlaffen und in Bafel feinen Aufenthalt genommen. Diefer, Beinrichs "lieber und getreuer Bater" und gleichfalls ein Berehrer ber M. Ebner, nahm fich bes fluchtigen Beltpriefters an und erwirfte ihm Berberge im Spital fowie Die Bejugnig, geiftlich ju functioniren. Sier predigte S. nun bom 24. Januar an taglid ja oft zweimal am Tage, mit gang ungewöhnlichem Erfolge. Reich und Arm ftromte ihm gu. Jeber batte gern bei ihm gebeichtet, wenn er nur alle batte horen tonnen. Bei ben Deutschherren, wo S. einen Berrentifch hatte, las er taglich Meffe und erfreute fich auch bei ihnen zuvortommenbfter Behandlung. Die Burger ber Stadt erwarben ihm bie Erlaubnig, vierzig Tage lang in feiner Bredigt Absolution ju ertheilen. Man bot ihm Pfairen, Capellen und Bfrunden an, Die Orden fuchten feinen Gintritt. S. flagte ber DR. Gbner, et fei ju febr beichaftigt mit Beten , Predigen , Deffelefen , Beichtehoren , Studiren und Schreiben, babei oft burch Ueberarbeitung frant, er fame por lauter Prebigen und Beichtehoren nicht mehr ju fich felbft und ju innerer Undacht. Die und ba verfaumte er fogar eine Meffe ober Beichte, nur um einmal Briefe ichreiben gu fonnen. Dt. Ebner, Die bie etwas haltlofe, bald fiberftromenbe, balb niebergeschlagene Gemuthart Beinrichs beffer als er felbft tannte, batte gleich im Beginn feiner Baster Birtfamteit Sorgen, bag bies neue Leben für B. nicht bas richtige mare und er babei Schaben an fich felbit nehmen murbe. S. ließ fich von ben Berhaltniffen willenlos tragen und beherrichen, ohne ihnen ein inneres Gegengewicht gu bieten. Es fonnte natürlich nicht ansbleiben, bag feine gunftige Stellung in Bafel vielfach beneibet, er felbft balb angefeindet murbe. Das Bolt bing ibm an, aber bon ber Beiftlichfeit batte er wegen bes Erfolges feiner Predigt und ber Beliebtheit beim Bublicum "vid giftige Stofe" ju erbulden. Beinriche oft jum Ausbrude gebrachte Gebufuch nach Margareta bricht auch in ben Briefen biefer Beit immer wieder bervor. Binge "ber Baier" aus bem Sande, beffen Rabe ihn hindere, mit rubigem Ge wiffen babeim ju fein, fo hoffe er Margareta mit Gottes Billen balb p feben. Auch aus anderen Granden mußte G. feinen oft geplanten Belud in Medingen immer wieber auffchieben. Er war in Bafel nicht fein eigener berr, fondern fühlte fich gegenuber einem gangen Capitel und ber beften Bfarre,

iner Seelforge anvertraut waren, gebunden. Auf Margaretas wiederholtes , nach Medingen gu tommen, fuchte er im folgenden Jahre 1340 fich bem TAbte, ber fich nach Raisbeim begab, anzuschliegen; allein er befam teinen b und fühlte fich überdies wie fo oft frant. Erft Anjang Rovember 1341 fab ach langer Trennung die Freundin wieder, bann abermals im October wo er Margareten bas Berfprechen abnahm, ihre Offenbarungen im Buenhange nieberguichreiben. In ber erften Beit bes Jahres 1345 traten für ibcefe Bofel burch papftliche Gnabe Erleichterungen in Bezug auf bas biet ein. Um Oftern wurde wieber bffentlich Deffe gelefen und bas Abendtonnte allen gereicht werben. Da hatte B. nach biefer Seite bin vollauf un: Tauler schrieb damals an die Ebnerin , H fei fo in Anspruch geen, bag er uber bes Bapftes Erlaubnig gurnen tonne. Es war in Bafel beilige vornehme geiftliche Befellichaft", in ber fich S. und feine feit 1339 bei ihm befindliche Mutter bewegten. Bon Jahr ju Jahr fteigerte e Jahl ihrer Glieder und felbft bon Rordlingen aus befuchten zeitweife Freunde und Freundinnen ben nun in ber Gerne wirfenden mpftischen rger. Mit am innigsten aber hatte fich Margareta jum golbenen Ring nem Baster Beichlechte und beren Beichtvater herr Beinrich bon Rumergu St. Beter an S. angeschloffen. Sie find es, burch bie fpater Beinrichs nd feiner Baster Beit entstandene hochdeutsche Ueberfetung ber Offengen Mechthilds von Magbeburg (f. A. D. B. XXI, 154) als ein koftbares ichtniß an bie Balbichwestern nach Ginfiedeln tam und bort bis auf unfere d erhalten hat. Much außerhalb Bafels fnüpfte S. Beziehungen an: ju bem aster Dioceje geborenben Ciftercienfertlofter Lutel hatte ibn fein altes Bergu Raisheim geführt, andererfeits vertehrte er im Frauenflofter Unterlinden mar, wo fich bas mpftische Leben zu besonders reicher Bluthe entwidelt hatte. bort wie bom Dominicanerinnentlofter Rlingenthal gu Bafel überfandte D. biter Baben, meift Reliquien, fur DR. Gbner. - 3m 3. 1345 . in Strafburg, wo er mit Rulman Merfwin (f. A. D. B. XXI, 459) beffen Frau befannt murbe. Anfang 1346 unternahm er eine größere nach Roln und Machen, um Reliquien gu fammeln. Er brachte viele thumer mit gurud, bon benen er einige Margareta jum Gefchent machte Buberficht, ihr murbe durch gottliche Gingebung die Bewigheit werden, an ihn auch nicht betrogen hätte. Der Königin Agnes von Ungarn ftattete eichfalls in biefem Jahre in Ronigefelben einen Befuch ab und verhandelte aber Medinger Angelegenheiten, namentlich über eine Beifteuer ju einem petigen Rejectorium borgunehmenden Bau. Im Juli 1347 erhielt S. Basler Bisthum ben ehrenden Auftrag, nach Bamberg gu geben, um bom en Domcapitel Reliquien bes beiligen Raifers Beinrich II. und feiner Ben Runigunde für bas Baster Münfter ju erbitten und ihre Ueberführung Balel gu leiten. Auf ber Bin= und Beimreife fprach S. in Debingen Am 4. Robember langte S. unter feierlicher Ginholung mit ben Reliwieder in Bajel an. Trop aller Anertennung , die S. in Bajel jand ortige Beben und Birten vermochte feinen unruhigen Ginn nicht auf die au feffeln. 1348 ober 1349 manbte er fich jum größten Leidwejen feiner Freunde nach Gulg im Elfaß, wo er gang auf fich angewiesen mar; die a eriebnte Ginfamteit erichien ihm nun aber nicht als bie felbitgemählte und Austrannung jur Sammlung feiner felbit, fondern er empfand fie ber bem einstigen geräuschvollen Leben als Leere und Debe. Wol hatte eine Mutter auch nach Gulg begleitet und noch andere Rinder Gottes tten fich feiner Fuhrung an : S. wurde in Guly nicht heimisch, er war Anfeindungen ausgeseht und noch im 3. 1349 finden wir ihn abermals ANFO STI UI L

Ebnet (1277-1856) in Engelthat Etjag loren batte. Chriftinas Bifionen bezeugen, wie bebeutfam un auf fie S. ju wirten berftand. Damit aber berichwindet jebe Beinriche Leben. Bir wiffen nicht, wo und wann er geftorben Briefe find nicht nur bie Sauptquelle fur fein Leben, aus ibm winnen wir Ginficht in ben Bertehr ber mbftifchen Rreife unter einander. Go wird g. B. das Berhaltnig swiften Bei find in ben Frauentloftern bes Mittelaltere nirgends reichhalt burch heinrichs Briefwechfel, ber gugleich die altefte uns erh lung in beutscher Sprache ift, bas Bort Briefe im modernen Bit auch die Correspondeng im Gingelnen etwas ichabionent geichnet fie fich boch burch Dannigfaltigfeit bee Inhalte aus mabrt fie ffir Die Gulturgeschichte reiche Musbeute. Reine Be noch fo unbedeutend, feine Stimmung, fie mag noch fo borfiber unberührt gelaffen: S. feht alles in Begiebung gu feiner ? auch weilt, rebet er von ihr und fo find feine Freunde aud bezeugen nicht felten ihre Berebrung burch Gaben, Die ban Der haufigfte Beber mar aber Beinrich felbft, andererfeits mur ben Mebinger Schweftern beichentt. Groß ift bie Bahl unb ber Geichente, Auftrage und Bestellungen, Die in ben Briefen werben. Jeboch nicht nur burch außere Dinge, nicht nur burd ober gefchriebenes Wort war S. bemuht, Die Medinger Ronnen i Leben ju festigen : er forgte auch baiftr, bag fie burch gute Le Ewige vorbereiteten. Er verfah Medingen, Schonenfeld, Rais thal mit geiftiger Rahrung. Er felbft feste u. a. Dechthilds niederdeutsche Offenbarungen ins hochdeutsche um und fandt Bafel nach Raisbeim, Medingen und Engelthal. Bon einer ichen Lehre ift in Beinrichs Briefen nichts gu finden: ohne ir culation geht bei ibm alles im Gefühle auf. Sie und ba w haucht, ift er boch im Allgemeinen mehr Prattifer und Din agen. Im Umgange mit den Muftitern und mit ihren

Wit Gelehrsamkeit prunkt H. nicht: außer biblischen Citaten, die er gerne parastrafirt, nennt er nur Gregor, Augustin und vielleicht den h. Anselm. Wechthild w. M., der er größere Stellen entlehnt, hat ihn auch sonst vielleicht hie und ta im Ausdrucke beeinflußt; außerdem beruft er sich gern auf Aussagen und Erzebnisse anderer Gottesfreunde.

Litteratur f. unter Margaretha Ebner Bb. XX, G. 334.

Rordlinger: Julius Simon v. R., Forft- und Bergmann, geb. am September 1771 ju Pfullingen an ber Alb, † am 28. Juni 1860 an Stuttgart, fowang fich aus hochft beicheibenen Berhaltniffen burch großen Wiffenstrieb bon fruhefter Jugend ab und eigene Thatfrajt ju einer febr einflugreichen Etellung in Burtemberg empor. Gein Bater, ein einfacher Bortenmacher, fiebelte den 1772 nach Elibingen über, wo er reicheren Erwerb gu finden hoffte. Sier berg ber junge R. Die lateinische Schule und geichnete fich burch Gifer und Fleiß b aus, bag ber Rector bem Bater gurebete, ben talentvollen Gohn ftubiren gu laffen. Da aber hierbei nur bon Theologie bie Rebe mar, fur welche er feine Magung verfpurte, und ba anbererfeits auch ber Bater von einer hoheren Bilbung bis Sohnes nichts wiffen wollte, trat letterer ichon bor erlangter Maturität ans ber Schule aus, um fich an bem baterlichen Gewerbe gu betheiligen. Die Arbeit blod am Bebftuble tonnte ibn aber bei feinem überaus regen und auf Bhere Biele gerichteten Geifte auf Die Dauer nicht befriedigen. Er beschäftigte bober in freien Stunden mit alten Sprachen (Briechifch und Bebraifch), mbirte vielfach Rachts bei Mondichein und fpater mahrend feiner mechanischen Arbeit mathematifche Berfe und trieb außerdem, angeregt burch einige gleichrefinnte Genoffen, mit Gifer Zeichnen und Dalerei. Rach Burndlegung feines 17. Lebensjahres wurde er nach bem Schwarzwalbe und Rhein auf ben Geibenanbel gefchidt. Bahrend feiner Banderung brach (1789) die frangofische Retelntion aus. Die neuen Freiheitsideen ergriffen auch ihn eine zeitlang fo Dichtin, bag er fich als eifriger Republifaner in Strafburg fogar an ben Berfemmlungen ber Jatobiner betheiligte, allein beren Ausschreitungen, jumal bas traurige Ende des Ronigs Ludwig XVI, auf bem Schaffotte, ernuchterten ibn belb. Gine unborfichtige Meugerung fiber bas neue Regime, fpeciell ben neumannten Maire in Strafburg, zwang ibn fogar gur fofortigen Flucht. Rachbem er unter leberwindung bon mancherlei Gefahren die Beimath auf Umwegen Durch Die Schweig) gludlich erreicht und die Bortenmacherei wieder aufgenommen tite reifte bei ihm ber Entschluß zur That, fich einer Brufung in Mathematit ab Beichnen gu untergieben, um als Gehulfe bei bem fur ben Rirchenrath be-Sitigten Forftgeometer Bais einzutreten. Gine neue Refrutirung beftimmte ibn aber ichnell aufzubrechen und in Ulm ju verweilen, bis ein Berufungsichreiben Bad Bebenhaufen in ben firchenrathlichen Dienft einlief. Unfangs blos Gehulfe, arbeitete er 1796 bereits ziemlich felbständig, als ihn boch noch eine Einberufung er Garnifon nach Stuttgart erreichte. Rach erlangtem Abschied, welchen er ben wiederholten Bermenbungen bes Rirchenrathes bei bem Bergoge Ludwig gu berbenten batte, nahmen ihn bom Dat 1799 ab umfangreiche Bermeffungen und Gertirungen in ben berichiebenften Theilen bes Landes in Unfpruch. Gleichzeitig wann er, burch langeren Aufenthalt auf Ronigebronn veranlagt, bas icon in Stategart begonnene Studium ber Chemie, Mineralogie, Guttenfunde zc. mit ben ibm eigenen Gifer wieber aufzunehmen. 218 glangende Beugniffe feiner biesallfigen Studien und Beobachtungen magen einige aus biefer Beit ftammende Theilen über ben Ursprung ber von bem fraterformigen Sternenberge herruhrenden Belettfinblinge bei Offenhaufen, ferner über bie Marfung und Beftutsweiben taath und fiber ein Enlindergeblafe genannt werden. Diefe Leiftungen, in Ber-

Sachjen, Anhalt und Thuringen, wobei er überall wiffenichaft berborragenden Bergmannern und Foritwirthen (3. B. mit Be ader) anfnüpfte. In Gotha überraichte ibn bie Ernennung Forft- und Cameralmefen an ber Univerfitat Tubingen, gegen m er aber aus fibergroßer Beideidenheit Ginfprache erheben ju Misbann befuchte er noch Beinrich Cotta in Billbach und bure wol forftlich als geologisch fo intereffante bargebirge. Rach lichen Aufenthalte an ber Univerfitat Gottingen, welcher ibn in ju Blant, Blumenbach und anderen bedeutenben Dannern brad Danben, Raffel, Marburg und Giegen nach Siegen, um ben betrieb ju ftubiren, und nach Dillenburg, wo er Die Befannt Ludwig Bartig machte. Bom Darg 1806 ab mendete er fich lichen und öftlichen Deutschland (Magbeburg, Berlin, Fran Schlefien), besuchte Rrafau und die berühmten Salgbergmerte ! flieg bann bie Rarpathen, manberte nach Schemnig und Breg wieder nach Bien und Gifenftabt, wo er fich wie gu Saufe fi fehr in feine Beimath erfolgte über ben Commering, bas München und Augsburg im October 1806. Schon in Berli Radpricht jugefommen, bag er feinem Bunfche gemag bon ber Profeffur enthoben, bafur aber jum Berg- und Forftrath in worden fei. In Diefer Stellung entfaltete er nunmehr - bon eminente Thatigfeit. 1808 und 1809 richtete er Die von Defter berg abgetretenen Gifenwerte Bigenhaufen, Barenthal und S ichwierigen Berhaltniffen ein und nahm Balbichagungen im bor. Im August 1809 rudte er, nachbem er einem ehrenvolle lich Gfterbagb'iche Dienfte aus Liebe gu feinem Seimathlande entfagt batte, mit erhöhtem Behalte jum Oberotonomierath im bepartement auf Da ibn aber bie Beforgnig, bag feine lan Menntniffe ine biefe Stellung nicht ausreichen mochten, quatte, b Madtritt in feine frubere Stellung bor und wurde berfelben 1 gurlidgegeben. 1818 trat er ale "Oberfinangrath" in bas Db

e halle, mar bas Gelb feiner amtlichen Thatigfeit ein überaus umfaffenbes. rung bon Balbtheilungen und Balbertrageregelungen. Einleitung und rung von Servitutenablofungen, forftorganifatorifche Arbeiten, Forftvifin, Ginrichtung von Rohlereien, Unlage von Toriftichen, Guttenuntergen . Flogereibetrieb ic. wechselten im bunten Bemifche mit einander ab. galt es, faft auf allen biefen Gebieten neue Ginrichtungen ju fchaffen. m batte er noch gablreiche commiffarische Beichaite ju erledigen, jumal e bon Balbungen und Gifenwerten; ruhmende Ermahnung bedarf an biefer auch feine thatige Ditwirfung bei ber 1824 in das Leben getretenen difffahrt auf bem Bobenfee, ber erften in Deutschland. Endlich mußte fonftige gemeinnutige Zwede und Runftbeftrebungen als thatiges Ditablreicher Bereine gu forbern. Dieje vielfeitige und ftaunenswerthe Thaertlatt fich aus ber bei R. fo gindlichen Berbindung glangender Gigen-Des Geiftes mit einer feltenen Betriebfamfeit und eifernen Gefundheit. driftlicher und mundlicher Bortrag zeichnete fich burch scharje Logit und Biele feiner Referate waren geradegu wiffenichaftliche Ab-Seine Bestrebungen im Forftfache maren darauf gerichtet, Die Bolgje möglichit ju bermehren, beshalb führte er gablreiche Mittel - in Dochngen fiber. Dag er bei feinen forftorganifatorifchen Reuerungen und rtrageregelungevorschriften nicht immer bas richtige traj, erflart fich einfach bag er felbft niemals im Balbe praftifch gewirthichaftet hatte, allein eiter Blid balf ihm boch meiftens über biefen Dangel hinmeg. Für feine embe Leiftungefähigfeit fpricht, daß er noch über bas 70. Lebensjahr binaus lang am Schreibtifche berbringen und bann wieder Tage lang bie annbiten Balbbegange bei Bind und Better ohne Ermudung aushalten 3m lebrigen befag er noch alle Gigenschaften eines mufterhaften Be-: ftrenge Redlichfeit, Uneigennütigfeit, unbeugfame Energie in ber Musg bes von ihm als bem Staate nublich Erfannten und ichonungelofe eit. Wenn ihm auch fein Brundfat, in amtlichen Dingen ftets nur die und nicht die Berfon in Erwägung ju gieben, momentan manche Berbriegen und Feindichaften bereitete, fo murbe boch die Reblichteit feiner Abfichten emand bezweifelt. Bu großeren miffenschaftlichen Arbeiten fehlte ibm leiber it; er hatte jedoch ein großeres forftbotanisches Rupferwert in Angriff geen und Die ichwierigen Familien ber Beiden und Birten bereits durch. Augerbem befigen wir eine Reihe fleinerer (in Beitichriften veröffent-Auffage aus feiner Geber, welche fachlich und ftiliftifch gleich vorzuglich Einige wurden bereits fruher ermahnt. Forftlich bemerkenswerth erscheint ber in ber Zeitschrift Diana (3. Banb, Jahrgang 1805) veröffentlichte Aber Baldwerthrechnung, weil in bemfelben bereits die Methode ber Beig Des Erwartungswerthes gelehrt und die Rothwendigfeit ber Unwendung niesginien bei Baldwerthrechnungen zuerft betont wird. Auch über die Bobe eftlichen Binsfußes werden bier febr verftandige Unfichten geaußert. nnung fehlte es ihm ichon bei Lebzeiten nicht, und zwar fielen ihm alle und Burben fogujagen von felbft ju. Er biente zwei Ronigen, welche eich boch ichabten und mit ihrer Guld begludten; Ronig Bilhelm zeichnete par burch bie Berleihung bes Comthurfreuges bes Rronenordens aus, mit ber Berfongladel verbunden ift. Die Stadt Tubingen verlieh ihm bas argerrecht; jablreiche miffenschaftliche Bereine ernannten ihn gum Chrenbenigftens correspondirenden Mitgliede. Er war zweimal verheirathet. erften Che entftammt u. a. auch Bermann R., jur Beit o. o. Proin ber Univerfitat ju Tubingen, welcher fich burch einige entomologische en und namentlich burch gebiegene Forschungen auf bem schwierigen Be9 Norbert.

grfinden. Gein Augenmert richtete er vornehmlich barauf, reich beguterte Leute feinem Orben jugufuhren, um bemielben Befitthum ju perichaffen. Auch in biefer Begiebung murbe fein Streben bon Erfolg begleitet, obicon er bamit Beinde in ben Bermandten berjenigen gewann, Die ihr Eigenthum bem Orden fchentten. Norberts eigene perfonliche Beburfniffe maren gering ; feit feiner Be tehrung ging er meift barfuß und trant Baffer. Da man ihm fiberbies bie Brait guichrieb, Bunder gu thun, gewann er bald außerorbentliches Unfeben bei ben Laien, und die Bunft bes Papftes erlangte er burch ftrenge Dithobogie und Die unbebingte Fügfamteit unter bas bierarchifche Spftem. Diefe Gigenichalten, verbunden mit Energie bes Charafters liegen ihn für eine bobere firchliche Stellung wohl geeignet ericheinen. Als baber im December 1125 bas Ergbietigen Magbeburg erlebigt murbe, bewirfte ber papftliche Ginflug bie Erhebung Rom bert's auf Diefe Stelle. Geine Bahl erfolgte ju Speier im Juni 1126, feine Weiße ju Magbeburg am 25. Juli beffelben Jahres. Aber fehr balb murber Die Diocejanen mit ihrem Oberhirten ungufrieben. Richt nur ftellte R. an be ihm untergebenen Beiftlichen Die ftrengften Unforberungen binfichtlich ber Die ciplin, fonbern er fuchte auch die beften Stifter für feine Bramonftratenfer m geminnen, benen er u. a. gegen ben Billen ber bisherigen Inhaber bie Marien firche ju Magbeburg überwies. Befonbers bie Begunftigung feines Orbene et regte ben Sag ber Magbeburger Beiftlichfeit, ber foweit ging, bag mehrfach Attentate auf bas Leben Rorbert's geplant wurden. Un ber Spige feiner Gegoer ftand ber Archibiatonus Atticus (Eticho), ber gegen feinen Erzbischol eine Beichwerbe beim Papft einreichte. Auch bie Burgerichaft wurde ihrem Oberbitten berart abgeneigt, daß es am 29. Juni 1129 ju offener Emporung fam. A. murbe in ber Domfirche belagert und aus Lebensgefahr nur burch bas Ginichreiten bes Burggrafen Seinrich von Groitich befreit. Er fand es nothwenbig, feine Metropole fur einige Beit gu verlaffen und gog fich nach Reuwert ober nach bem Beterellofter bei Salle jurud. Der Bann, ben er verhangt batte, außerte bald feine Birtung, fo bag er nach feche Bochen in feine Sauptftabt guradfebren tonnte, Die fich nunmehr feinem Billen fugte. - Gine febr bervorragenbe Thatigleit entfaltete R. in Bezug auf bas im 3. 1130 ausgebrochene Schisma ber romifchen Rirche. In glubenbem Gifer wirfte er gleichwie ber mit ibm befreundete Abt Bernhard von Clairvaug ju Gunften Innoceng II. und gegen Anaclet II. Sauptfachlich burch Norbert's Ginflug wurde ber Ronig Lothar bestimmt. Ad für Innocens ju ertlaren, ben er mit hohen Ehren auf einem Reichatag ju Buttich 1181 empfing. An bem Buge nach Italien, ben ber Ronig 1132 behufs ber Ginfegung Innoceng II. und ber Bertreibung Anaclets II, unternahm betheiligte fich auch R., ber von erfterem Papft für feine erheblichen Dienfte vielfache Gunitbezeugungen empfing. Insbefondere murbe burch eine Bulle vom 4. Juli 1133 bas Ergbisthum Gnefen aufgehoben und biefes mit allen feinen Suffraganen bem Erzbisthum Magbeburg unterftellt. Inbeg gelang if R. nicht, in biefen feinen Begenben fich Unerfennung ju verfchaffen. Ueberhaupt war er in ben flavifchen Webieten migliebig. Geine Miffionsverfuche icheiterten bollig, bas Bisthum Savelberg berfah er gwar mit einem Bifchof, ber inbel feine Diocefe nicht betreten tonnte, ba fie gang in ber Bewalt ber Beiben frand. - Rad feiner Rudfehr aus Italien mar R. meift in ber Umgebung bes Runigs geblieben, ber ihn bor allen anderen Rirchenfürften bevorzugte, ihn auch malrend bes Romerguges jum Reichstangler für Italien ernannt batte. Allein feine Birffamfeit fand ein fruheres Enbe als erwartet murbe. 3m Februar 1134 febrte er nach Dagbeburg jurud, um es nicht wieber ju verlaffen. Bangere Beit batte er bereits gefrantelt, bis er Ditte April ernftlich leibent murbe. Gein Tob erfolgte am 6. Juni 1184, feine Beifegung in ber Pramonitratenfer

Marientirche zu Magdeburg am 11. Juni. Bon bort wurde sein Leichnam im J. 1626 nach bem Prämonstratenserkloster Duz und dann nach Strahow in Prag übergeführt, wo er sich noch befindet. Bom Papst Gregor XIII wurde N. im J. 1582 canonisirt.

Finder aus zeitgenössischen Berichten zusammengestellte Vita Norberti sindet sich in Mon. Germ. Script. XII, 663—706. Bgl. außerdem (Hugo) Vie de S. Norbert, Luxembg. 1704. — L. Giesebrecht, Wendische Gesch. Berlin 1843, II, 231 ff. — Winter, Prämonstratenser, Berlin 1865, S. 7 bis 48. — v. Giesebrecht, Kaiserzeit IV. — Rosenmund, Biogr. des heil. Rorbert, Berlin 1874. — Bernhardi, Lothar von Supplindurg, S. 82—103 u. d. Wilhelm Bernhardi.

Rordheim: Graf Otto v. R., f. Otto, Bergog von Baiern.

Mordlingen, Beinrich von R., beutscher Mustifer bes 14. Jahrhunderts. Aeber bas Leben bes Weltpriefters B. b. R. find wir unterrichtet burch feine in en Jahren 1882 - 1850 mit feinem Beichtfinde Margareta Ebner, Dominianerin zu Maria Medingen (f. A. D. B. XX, 332) geführte Correspondenz owie ber letteren Offenbarungen, die fich vielfach mit Beinrich, bem "getreuen Freunde Gottes" beschäftigen. Bu ber Beit, als biefer bie Ebnerin tennen fernte (1332), wirfte er ale Weltpriefter in feiner Beimath Rordlingen, umgeben pon einem Rreife frommer, meift abliger Frauen, zu denen auch feine Dutter geborte. Bu ber benachbarten Ciftercienserabtei Kaisheim und ben ihr untergeordneten Frauenfloftern Ober- und Rieberichonenfeld und Rimmern ftand er in naben Beziehungen. In Engelthal war es die gottbegnabete Chriftina Ebner, mit ber er brieflich verfehrte und bei ber er in fpateren Jahren einmal langere Beit fich aufhielt. Auch im Frauenklofter jur Rlaufe in Sochftabt fowie im Benedictinernonnenflofter hohenwart zwischen Augsburg und Ingolftadt scheint D. perfonlich befannt gewesen ju fein. Gin besonders häufiger Baft aber war er bei ben Dominicanerinnen von Maria Medingen. Wenn hier M. Ebner als nachste Geistesverwandte seine vertrauteste Freundin wurde, so verstand er es gleichfalls, ihre Mitfcweftern dauernd an fich zu feffeln. Auch fur biefe fowie ur viele andere außere Freunde bes Rlofters hatte S. in feinen Briefen ftets einen herglichen Gruß, ein freundliches Wort, felbst eine aufmertfame Gabe bereit. Es war ein großer Rreis mpftifcher Geelen, Die ichon bamals in S. hren geiftlichen Berather und Fuhrer verehrten. 218 . beranlagt burch bie Streitigfeiten swifchen Raifer und Papft, Enbe 1335 eine langere Reife nach Abignon antrat, berabiciebete er fich brieflich von DR. Ebner mit ber Bitte, recht oft an ihn gu ichreiben. Er ermahnte fie, eifrigft fur bas muftifche Leben n Debingen ju wirfen und möglichft biele Frauen fur ein "gemeines Leben" u gewinnen: es war also gerabegu auf einen mystischen Berein abgesehen. Auf ber Beimreife (Fruhjahr 1387) blieb er einige Zeit auf Burg Reuhofen unweit Speier bei einer nicht naber bezeichneten Bergogin und fehrte bann über Speier und Schwabifd Smund nach Rordlingen jurud, ohne bag er Beit gefunden fatte, unterwegs bie Freundin in Debingen ju begrußen. Als fich S. im Juli 1338 Ichon ju einem Befuche nach Medingen ruftete, wurde er unerwartet nach Raisheim jum Abte Ulrich H. berufen, ber mit ihm über bie Befetung ber gu taieheim geborigen Pfarre Feffenbeim, für die B. in Ausficht genommen mar, u Derhandeln hatte. Die Befetung von Feffenheim hatte Zwiftigleiten im Bealge, über bie jedoch Beinrichs briefliche Auslaffungen uns nicht genugenben luffdlug geben; ficher ift, daß außer B. fich noch Andere um die Stelle beparben. Alles ichien ihm gunftig, - ba wurden mit einem Dale Beinrichs tuefichten für die Butunft jah burchfreugt burch bas von Raifer Ludwig auf

Bgl. J. A. Banglofer und J. R. Schuegraf, Geschichte ber Buchbruder tunft in Regensburg, Regensb. 1840, S. 23-24, 45.

3. Frand Nort: Friedrich R., Schriftftellername bes Satiriters und Mittellegen Friedrich Rorn, 1803-1850. Derfelbe murbe am 26. April 1803 in Brag we jubischen Eltern geboren und jum Raufmannftande bestimmt; erft im 17. Le bensjahre erreichte er es, in eines ber bortigen Gymnafien aufgenommen u merben, boch bauerte fein Schulbefuch nicht lange, ba er megen einer ,iatin ichen Obe" auf einen feiner Lehrer bald ausgeschloffen wurde. Babrent er auf jum Sandel gurudtehrte, beschäftigte er fich autobibattifch in umfangreichen Mage mit alter und neuer Litteratur und trat fruh mit verschiebenen belletrifti ichen Zeitschriften in Berbindung; Muller, Saphir und Gubit forberten fem fchriftstellerischen Reigungen burch ihre Theilnahme. Als ihm fein gewerblichen Beruf und der Drud unerfreulicher Familienverhaltniffe unerträglich wurde, per ließ er Brag (bor 1830) und begab fich nach Leipzig, wo feine erfte großer fatirifche Dichtung "Beriels, des infernalifchen Schaufpielbirectors, Reife auf bi Oberwelt" 1830 erfchien. Bon ba an fuhrte er langere Beit ein Banderleben wir finden ihn in Beft, Bien, Brag, Dresden, Leipzig, in beffen Rabe (Conne mig), wo er fich antaufte, auch in Stuttgart swiften 1840 und 50 und at anderen Orten, mit ben verschiedenften litterarifchen Arbeiten beichäftigt. Rad bem Tobe feiner Eltern trat er jum Chriftenthume über. Er ftarb am 16.00 tober 1850 in Teplit auf einer Reife von Leipzig nach Bien. - Die feb gablreichen Schriften fatirifchen Inhalts, Die er jum Theil auch unter bem Deu bongm "Spiritus Afper und Benis" veröffentlichte (wie bas "Banorama Don Dien und Beft" 1833 und bas "Sumoriftifche Charattergemalbe" von Bra 1835), find mit Recht balb vergeffen worden; am befannteften wurden "Belia und Aftarte, ober bie Liebe ber Teufel" 1832, "Figaro's Memoiren" 1838 "Die Seleniten" 1834. Auch die muthologischen und fonftigen wiffenschaftliche Arbeiten, welche bas Geprage bes Dilettantischen in hohem Dage tragen, babe ibm Anertennung gu berichaffen nicht bermocht. Bu nennen find : "Mothen be Berfer" 1835, "Braminen und Rabbinen, oder Indien bas Stammland be Hebraer und ihrer Fabeln" 1836, "Bergleichende Mythologie" 1836, "De Prophet Clias, ein Sonnen-Mythus" 1837, "Liersuche der Hieroglyphit" 1887 "Das Leben Mofis, aus bem aftrognoftischen Standpuntte betrachtet" 1838 "Rabbinifche Quellen und Parallelen gu neutestamentlichen Schriften" 1881 "Biblifche Mythologie", 2 Bbe., 1842-43; auch ein "Etymologifch-immbelifde Realwörterbuch", 2 Bbe., 1843 hat er verfaßt.

A. G. Schmidt, Gallerie deutscher pfeudonymer Schriftfteller 1840, S. 143—145 und S. 232. — R. Retrolog der Deutschen 1850, S. 1039 ff. wo aber als Geburtstag der 26. April 1804 angegeben ift, anscheinend er Drudsehler. R. Hoche.

Normann: helmuth Theob. Bilhelm Baron v. N., Diplomat und Dichter, bessen reiches Talent, vor völliger Entsaltung der Blüthe, ein seichziger Tod nicht zur Bollendung kommen ließ. — Geboren am 8. März 1802 ju Reustrelit, ein Sohn des in demselben Jahre gestorbenen Geh. Raths Friedrich v. N., erhielt das kränkliche Kind von seiner tresslichen Mutter, einer geb. Frein v. Brodhusen, die sorgsamste Erziehung und Ausbildung, zulest auf dem Pädergogium in Halle, worauf er die dortige Universität besuchte, und hier wie in Göttingen und Heigung, die ihn zur Litteratur und Poesse mächtig hinzogwurde er sodann beim Stadtgericht in Berlin angestellt, und nach dem zweiten Eramen beim dortigen Kammergericht. Run aber erbat er sich Urland wie

abeflimmte Beit, um fich in ber Welt umauicauen. In Mannheim und in Rontpellier verweilte er lange, um bem Studium ber Litteratur und Boefie fich inglich hingugeben, wie ihm fein Benius gebot. Er bereifte bann Gubfrantid. Theile von Spanien und gang Italien einschließlich Sicilien. In Rom achte er bie Befanntichaft einer vornehmen englischen Familie, beren Tochter, tig Maclean Douglas Clephane, ihm eine tiefe Reigung einflogte, mabrenb bingen beutiden Dichters Ericheinung auch nicht ohne Ginbrud blieb auf e Bebanten- und Befühlswelt ber eblen jungen Britin. Bei ben vielen einer erbindung fure Leben entgegenftebenben Schwierigfeiten mußte er inbeffen feine ebe für hoffnungslos halten, und eine Folge folder Stimmung mag jene ettiche Melancholie geworben fein, Die feine bamals wol entftanbene icone gablung "Die Reife auf ben St. Gottharb" (ericbienen 1826) fo eigenthumburchgiebt. Die Aehnlichteit ber bier geschilberten Berfonen und Buftanbe ranlafte baber bie Sage, bag ber Dichter in biefem furgen Roman bie eigenen elebniffe dargestellt habe. Indessen spornte die geringe Aussicht auf Berwirt-chung seines herzenswunsches den Dichter zu dem Entschluß, das Seinige ernstd ju verfuchen um fein Rleinod gu erringen. Er fehrte nach Deutschland und, und beftand, um fich jur biplomatischen Carrière borgubereiten, das britte framen, welches ihn als Regierungsaffeffor nach Machen führte. In fernerer krolgung feines Zwede ging er auf ein Jahr nach Baris, um bei ber preugiben Gefandtichaft bafelbit ben Dienft fennen gu lernen. Sier fanden fich nun Liebenden wieder und dies Biederfeben führte fie gur formlichen Berlobung. bit eilte er nach Berlin gurud, beftand nochmals eine Prilijung und murbe un Legationsfecretar bei ber preugischen Befandtichaft in Samburg ernannt 1831). Roch im Commer beffelben Jahres feierte er feine Bermahlung auf by-Caftle in Rorthampton und fehrte mit feiner Gemahlin nach Samburg mid. Dier fab man in ben erften Gefellschaftstreifen bem Gintritt bes jungen artes mit Intereffe entgegen und fand bie gehegten Erwartungen bollig ge-Mietigt. Ingwischen waren noch zwei andere Berte Rormann's erschienen. Laueripiel in Throl" (1827) und "Mofait, oder erfte Liebe Beinrichs IV." 1828). Borguglich lettere Dichtung, ju welcher er wol bei feinem Aufenthalte Elbirantreich bie Anregung empfangen, fand allgemeinften Beifall. Der banale noch neue Berfuch, eine "novelle in Berfen" ju fchreiben, war ihm um beffer gelungen, ale die nicht unvermittelte Berbindung einer romantischen Cheigeschichte alter Beit mit geiftreichen, jum Theil humoriftischen Schilberunm moberner Buftanbe und Berfonen (baber ber Titel Mofait) bem Befer willmmene Abwechslung bot. Much fleinere in Beitschriften erschienene Dichtungen, B. "Die Gruft von St. Denge", "von Spent" und "Ein Carneval in Ber-" hatten aufmunternde Beachtung gefunden. — Die in hamburg verlebten Demgmonbe ber jungen Che waren inbeffen nicht ohne Schatten. Begen Abefenheit bes Gefandten (bes Grafen Mortimer b. Malgan) lag R., feinem berireter, die gange Geschäftslaft ob, welche in jener unruhigen Zeit fich unge-tein haufte. Kaum war ihm einige Dluße gegonnt zur Pflege ber von ihm eranten fillen Sauslichleit. Den Blan, im Frubjahr feiner Mutter in Dedlenng bie Battin jugufahren, vereitelte ein bosartiges Scharlachfieber, welches ibn 1. April 1832 befiel. Schon am 6. April erlag ber eble junge Dann der Rrantheit. - Ausgeruftet mit glangenben gefellichaftlichen Gigenschaften, leb er ftets bescheiben und anspruchslos, faft gurudhaltend, fo bag erft nach ageter naberer Befanntichaft feine Borguge bollig erfannt murben. Bei feinem Men Beift, feinen vielfeitigen Renntniffen, feiner bichterifchen Begabung und gefferung für bas Gole und Schone, wurde er ficherlich bei langerem Leben Diem beutiche Biographie. XXIV.

18 Normann.

noch Großes geleistet haben. Im Manuscript hinterließ er ein Trauerspie "Richard Löwenherz" und mehrere Dichtungen, darunter "Otto" sowie "Sien", auch einen Roman in Briesen, Werte, welche ber letten Feile noch em behrend, ungedruckt geblieben sind.

S. Reuer Netrolog der Deutschen, Jahrgang 10 Ihl. I, S. 269 ff.

Benete.

Mormann: Rarl Friedrich Lebrecht Graf b. R., geboren & 14. September 1784 ale Cohn bes würtembergifchen Staatsminiftere Graie Philipp Chriftian v. R., bejuchte noch bie Schule, als ber Durchzug eines ofie reichischen Ruraffierregiments burch Stuttgart einen folden Ginbrud auf ib machte, bag er fünigehnjährig als Cabet in baffelbe eintrat. Schon im D cember beffelben Jahres 1799 murbe er nach gludlich beftanbener Fenerian jum Officier ernannt und ftand bis jum Luneviller Frieden im Felde. 280 rend bes Friedens fand es fein Bater für gut, ihn in wurtembergische Dien treten ju laffen, und fo murbe er hier 1803 ale Premierlieutenant angefiell Bon 1805 an machte er die Keldzüge, namentlich ben in Schlefien, mit un wurde wegen feiner Tapferfeit vielfach ausgezeichnet; feine Untergebenen b handelte er auf bas Wohlwollenbfte. Auf bem Rudmarich 1807 jum Raje ernannt, hielt er fich in Stuttgart und Ludwigsburg auf und fuchte namentlid ben Corpageift unter ben Officieren gu heben und fie an die Strapagen b Rrieges ju gewöhnen. Aus bem Feldzug bon 1809 fam er als Ober lieutenant heim und 1810 wurde er jum Commandeur des Leibchebauglegen regiments ernannt, mit bem er icon burch vier Felbzuge enge verbunden ma Un beffen Spige jog er 1812 nach Rugland. Geine bufteren Ahnungen bir berten ibn nicht, tobesmuthig ju tampfen, und obwol an ber Dostwa ber wundet und mehrmals frant, führte er bejonnen und ftandhaft ben Reft feine Regiments gurud. 218 Beneralmajor übernahm er 1813 eine bon ibm felb organifirte Reiterbrigabe. Gein erfter Auftrag war, bon Leibzig aus Streifgo gegen bie Freicorps ber Berbunbeten auszuführen. Injolge davon ift er in b traurige Lage gefommen, am 17. Juni die Lugow'iche Schaar bei Rigen gerfprengen. Im beften Glauben, wie er mehrfach betheuert, an die Behauptun Rapoleon's, bag jene Schaar ben Baffenftillftanb gebrochen habe, fuhrte er be Befehl aus, biefelbe, als fie fich nicht aufhalten ließ, anzugreifen, nachbem die Zumuthung des Generals Fournier, Luhow mabrend ber Berhandlung te junehmen, emport abgewiesen hatte. Dag er babei bon ben frangofischen 0 neralen migbraucht warb, fam ihm erft jum Bewußtfein, als bas Behaffi ber That ihm jugeschrieben und ihm die Doglichfeit ber Bertheibigung o nommen wurde. Das brudende Gefühl, in feiner Solbatenehre gefrantt gu fei hat R. faum mehr verlaffen und fein ferneres Schidfal mefentlich mitbeftimm Normann's Brigabe murbe balb barauf bem Armeecorps bes Darichalls Marms ale einziger wurtembergifcher Beftandtheil jugewiefen; eine geitlang batte er n einer Salbbrigabe felbftandig amifchen Gibe und Elfter gu operiren. Die infol ber Berhaltniffe nothwendige Entlaffung ber norbbeutichen Officiere ichmad Die Brigabe. Go nahte die Schlacht bei Leipzig beran. Man wußte, daß Unte handlungen mit ben Rheinbundstaaten wegen bes Anichluffes an bie beutfe Cache gepflogen wurden; es war offenes Bebeimnig, daß ber wurtembergif Divifionar bon feinem Ronige ben Befehl erhalten hatte, bie Frangolen, met fie fiber ben Rhein geworfen wfirben, ju verlaffen und die Truppen in heimath ju fuhren. R. fab voraus, daß biefer Zeitpuntt berantomme, und u nicht unnothigerweise feine Leute fur eine aufgegebene Gache gu opfern, trat am 18. October mit feinen 500-600 Mann gu ben Berbundeten fiber und b um die Grlaubnig, nach Burtemberg marichiren gu durfen. Diefer Schritt in Normann. 19

Den feine Befehle; aber ba er icon lange bon feinem Ronige feine Beifungen br erhalten hatte und fest teine einholen tonnte, glaubte er wenigstens im Inne beffelben ju handeln. Gin Privatbrief Rormann's nennt noch einen weien Grund bes llebertritte: in ben öffentlichen Blattern megen ber Butom'ichen Schichte gebrandmartt, habe er fich auf frangofischer Seite nicht verantworten rinen, ba ber Raifer feinen Befehl abgeläugnet; als bei Leipzig Officiere und Rannichaft ben lebergang gewünscht, habe er ber Belt zeigen wollen, daß er ch getraue, bei veranberten Umftanben feine Chre ju reinigen. Ronig Friedrich on Burtemberg bieß aber ben Uebertritt nicht gut, und als R. mit feiner Mannichait an ber Landesgrenze antam, erhielt er einen Bint, bag er beraftet werben folle. Dem wich er aus und fuchte in Wien eine Anftellung. Aber ber unverschuldete Aluch ber Lutow'ichen Sache verfolgte ihn auch bier : om liebsten mare er nach Amerika gegangen und wenn auch nur, um feine Rarpffeln felbft ju bauen; endlich fand er 1816 bei bem Landgrafen bon Beffen-Philippathal als Erzieher feiner Sohne Beschäftigung. Immer noch tragt er ich mit ber hoffnung, nach Bartemberg gurudgerufen gu werben; erft nach Ronig Friedriche Tobe erhielt er im Darg 1817 einen Bag gur Beimreife; Stuttgart blieb ibm verboten. Bon feinen Rriegsgenoffen berglich bewilltommt, ebte er einige Monate in Megingen bei feinem Bater, nach beffen Tobe auf einem Gute Ghrenfels, wohin er eine Gemablin beimführte. Aber felbft bas familienglud bielt ihn nicht jurud, Die Golbatenehre wieder erfampfen zu wollen, als ber griechische Aufstand ausgebrochen mar. 3m Januar 1822 machte er fich mit einer fleinen Schaar Philhellenen nach Morea auf ben Beg. . Februar in Ravarino angefommen, zeigte er fofort bie alte Gelbftanbigfeit, indem er fich in der verwahrlosten Festung gegen die berannahende Türkenflotte um Commandanten aufwarf, bis ihn wegen feiner Erfolge die griechische Refierung beftätigte. Um mehr wirten gu tonnen, ging er mit feinen Beuten nach Porinth. Bei ber Bildung bes Philhellenencorps wurde er Generalftabschef bes Maurofordato. Im Gefecht bei Romboti und ber fur die Philhellenen verangnigvollen Schlacht bei Beta bewies er feine Unerfchrodenheit; aber in der ehteren bermundet und von den unfäglichen Muhfalen übermannt, erlag er nach bem Ridjuge in Miffolunghi am (3.) 15. Rovember 1822 einem Rerbenfieber.

Graf Normann'sche Familienpapiere. — Starklof, Geschichte bes tonigt. würtembergischen vierten Reiterregiments. — Elster, bas Bataillon ber Philbellenen. — Schneiber, General Normann und ber Ueberfall bei Kigen (Beil. b. Münchn. Allg. 3tg. 1886 Rr. 87).

Engen Schneiber.

Normann: Matthaus v. R., aus bem Tribberager Saufe bes alten rigifden Rittergeichlechtes, welchem auch mehrere Projefforen ber pommerichen Budidule: ber gur Reformationszeit lebende Artift Georg R., fowie bie beiben Juriflen Beinrich R. senior (1546-55), und Beinrich R. junior (1571-92) angeborten, ftubierte im 3. 1512 in Greifsmald, und wirfte bann von 1517 bis 1554 als Rotarius beim rugischen Landgericht, unter ben Landvögten Balbemat b. Butbus, Degener Buggenhagen, Balthafar v. Jasmund, Billen b. Blaten und Jarislaw v. Rablden, bis ihm im 3. 1554 felbft bie Bogtwurde bertragen wurde, welchem Umte er bis 1569 porftand. In beiben Stellungen batte er Gelegenheit, eine genaue Renntnig ber auf Rugen und in Bommern eltenden Rechte gu erwerben, und begann, auf biefe geftust, feit 1530 eine Bufammenftellung ber berichiebenen alten Cabungen und fpateren Borichriften, pelche er im 3. 1546 einer lleberarbeitung und Erweiterung unterzog und in biefer Form bem Bergog Bhilipp I. von Bommern übergab, bamit berfelbe biefe Sammlung als Landesgefeb beftatigen und einführen moge. Diefer Plan, fowie patiere abnliche Unternehmungen ber pommerichen Stanbe und Behörben famen

jedoch nicht zu Stande, so daß die Normann'sche Arbeit nur durch Abschrifter eine Berbreitung erhielt, dis der Greiswalder Prosesson. Heinr. Gabebusch dieselbe im J. 1777 unter dem Titel: "Matthäus v. Normann's Wendisch Mügianischer Landgebrauch" in 271 Abschnitten (Tituli) und 71 Nachträgen (Emendationes necnon additiones), mit einer Einleitung, herausgab, in welchen Form das Wert eine der wichtigsten Quellen, sowohl für die rügisch-pommersche Rechtsgeschichte, als auch für die niederdeutsche Sprache bildet.

Alb. univ. I, 119 v. — Gadebusch, Einseitung zu M. v. Normann's wend. rfig. Landgebrauch, 1777, § 1—50. — Fabarius, Erl. des alt. u. neuen Rügens, 1737, S. 6. — Broj. Dr. C. F. Fabricius, Mell. Jahrbücher, VI, 36 ff. — Kosegarten, Gesch. d. Universität Greiswald, I, 181, 189, 196, 218, 166. — Anm. zum Cod. Pom. Dipl., Nr. 134, p. 320. — J. C. H. Dreher, Monum. anecdot. T. I, 229 ff. (Schisser u. Labben niederdeutsches W.-B. V, p. XV), dessen Ausgabe Gadebusch a. a. D. p. 18 als untritisch bezeichnet.

Normann: Philipp Chriftian Friedrich Graf b. R., geboren um 25. October 1756 ju Strefow in Pommern, fam nach bem Tobe feines Balent, bes preugischen Generals Rarl Lubwig v. R., an ben Sof bes Bergogs Rarl von Burtemberg und wurde 1772 in Die Rarleichule aufgenommen. 218 er biefe 1778 verließ, tonnte er neben bem Groffreug bes fur die Unftalt geftijteten Or bens 46 Preife bon berfelben aufweisen. Freilich maren fie theuer ertauft; benn por ber Prujung bes Jahres 1776 mußte er ben Intenbanten um Difpenfation bitten, ba er feither infolge ber lleberanftrengung nach jeder Brilfung an Fieber und Rervofitat gelitten hatte. 218 Abgangsichrift erichien von ihm 1778: . Observationes ad rescriptum commissoriale Johannis XXII, d. d. 13. April. 1277 eine fehr fleißige Arbeit mit gablreichen Ercurfen gur alteften wurtembergischen Geschichte. Sofort wurde er als abeliger Regierungsrath angestellt. Bon 178. an waren ihm juriftifche Borlefungen an ber Rarlafchule abertragen ; jugleid war er hofrichter, bon 1791 an hofgerichtsprafibent. Geine herborragenbe diplomatifche Fahigfeit zeigte fich bei ben Unterhandlungen, die er 1796 ale Befandter bes ichwäbischen Rreifes wegen Berabjegung ber Rriegegelber in Baris au führen hatte; noch mehr, wie er, 1800 gum Geheimrath und Biceprafibenten ber Regierung vorgerudt, nach bem Luneviller Frieden für Burtemberg Ent fchabigungen auswirtte. 1802 wurde R. jum Staatsminifter ernannt, 1803 i bem bon bem nunmehrigen Rurfftrften Friedrich neu errichteten Staatsminifte rium jum Minifter bes Innern. Da er felbit auf bie Berleihung ber Rur fürstenwürde hingearbeitet hatte, wurde er jum Dant mit Ehrenfels und andem Butern belehnt. Und als der Rurfürft ben Ronigstitel annahm, erhob er am 1. Januar 1806 R. jum Grafen b. R. - Chrenfels. Unter ber abfolutiftifche Regierung Ronig Friedrichs fpielte R. eine leitende Rolle; in den wichtigfte Angelegenheiten hatte er Gutachten abzugeben. Auch er fand ben Beift be neueren Beit ausschließlich in ber Erftartung der Fürftengewalt und trat in Diefe um fo energischer ein, je mehr er perfonlich feinem Fürftenhause gu ber banten hatte. Schon mehrere Jahre leibend, trat er 1812 in ben Rubeftan und ftarb am 26. Mai 1817 in Tubingen. Bon feinen Gohnen ift befonden ber Beneral Rarl v. R. (f. G. 18) befannt geworben.

Rörremberg: Johann Gottlieb Christian R., geboren am 11. August 1787 in Puhenbach bei Gummersbach in der preußischen Rheinprovinz, † 1862 in Tübingen (?), war erst Handlungslehtling, dann Feldmesser und Officier in darmstädtischen Diensten, wurde hierauf Prosessor der höheren Malhematik. Physik und des Planzeichnens an der Militärschule zu Darmstadt (1823)

Norrmann. 21

1833), endlich ordentlicher Professor ber Physit an ber Universität zu Tuen bis ju feiner Emeritirung im 3. 1851. Spater lebte er als Privatm in Tabingen. Die erften wiffenichaftlichen Arbeiten Rorremberg's find in Beitschrift bon Baumgarten und Ettinghaufen 1826-29 veröffentlicht. aptjachlich behandeln biefelben eine neue Unwendung ber analytischen Georie jur Darftellung ber Befebe bes Bleichgewichts ftarrer Rorper. Die we= en bhofitalifden Arbeiten aus Diefer Beriobe find nicht bon Bebeutung, Interbat nur etwa ein Auffat "bon ber Birlung thermoelettrifcher Strome", über de R. richtige Beobachtungen mittheilt, ohne fie richtig beuten gu tonnen, ibm wol das ungefahr gu jener Beit von Dom entbedte Stromgefet noch it befannt geworden mar. Spater wendete fich R. faft ausichlieglich phufiden Untersuchungen gu, namentlich atuftifchen und optischen. Im befannen ift ber nach ihm benannte Polarifationsapparat geworden, ber wegen feiner Demonstrationen besonders zwedmäßigen Form fich schnell verbreitete, nament= nachdem er 1858 noch eine Berbolltommnung erhalten hatte. Die Arbeiten tremberg's find meift in Bogg. Unn, abgebrudt (f. a. Bericht ber Naturf .d. in Rarlerube 1858 und Boggendorff, biogr.-litter. Sandw. II, 295).

Rarften. Horrmann: Berhard Philipp Beinrich R., Geograph und Statiftigeboren ju Samburg am 24. Februar 1753, † ju Roftod am 18. Januar 17. R. war Cohn eines unbemittelten Buchbinbers, beffen Borfahren aus weben fammten, und muchs als altestes von acht Rindern nicht unter Berbriffen auf, die man ber Entwidelung geiftiger Gaben gunftig zu nennen at. Er mußte vom 15. Jahre an burch Unterrichtgeben fich ben Lebensunhalt verichaffen und hatte fich einen Theil ber jum Studium nöthigen tel ju eriparen, ebe er 1775 bie Universität Gottingen begieben tonnte. Bu Rampfe mit der materiellen Roth tam der lebhafte Bunfch feines Baters, bir Rangel besteigen ju feben. Die fraftige Unterftugung des damals in Durg febr einflugreichen Profeffors Bufch, bes Directors ber Sandlungs-Memie, welcher ihm nach Bollenbung feines breijahrigen afabemischen Curfus Etelle eines zweiten Lehrers an feiner Schule übertrug, half ibm, ben Biberand bes Baters ju befiegen. Durch Buich murben Rorrmann's fruhe Reiagen jum Studium ber Geographie und Statiftit geforbert und er bantte dentlich feiner Unregung ben Entschluß, bas "Geographisch shiftorifche Gandber Bander. Bolfer- und Staatenfunde" ju fchreiben, welches in 3 Banden 85-88 erichien und ben wiffenschaftlichen Ruf Norrmann's begründete. 1782 nbe et jum Subconrector am Johanneum ernannt, und 1789 berief ibn rug Friedrich Frang von Dedlenburg-Schwerin jum Profeffor ber Geschichte Staatswiffenschaft an bie reorganifirte Univerfitat Roftod. Der Bojbatitel, ber Auftrag, Die ftaatswiffenschaftlichen und geschichtlichen Studien recer bie Universität besuchenben medlenburgischer Pringen gu leiten, die franung mit Untachten in ftaatswiffenschaftlichen Fragen ("Ueber bie Freibes Getreidehandels", 1802), bezeugten die Achtung, welche R. fich durch · Lebribatigteit und fein litterarifches Schaffen erwarb. Giner geographifch-Mifchen Darftellung ber Schweig (1785), ließ er eine folche ber nieberbifchen Befitungen in Oft - und Weftindien (1796) folgen. Er bearbeitete idings Borbereitung gur europaischen Lanber- und Staatentunde" (1802), ajd's theoretisch-praftische Darstellung ber Handlung" (1808), gab ein burbuch ber Producten - und Waarenkunde" heraus (1805-7) und berntlichte gabireiche fleinere Arbeiten jur Geschichte und Geographie; unvollet blieb eine große Landestunde von Medlenburg, an welcher er bis gu em Tobe arbeitete. R. war ein namhafter Bertreter der Bufching'ichen Richtung in ber Staatentunde: fleißiger Sammler flatiftifcher Daten, geschidter Compilator, aufgeflarter Ropf.

Reuer Refrolog b. Deutschen XV. Jahrg. — Norrmann's Bildnig fieb por bem XXXV. Bande ber Geographischen Ephem. (1811). F. Ragel.

Northeim: Beinrich v. R. hat man fich feit lange gewöhnt, ben later nifchen Beremacher aus bem Beginn ber humaniftenzeit zu nennen, ben Dei bom b. Me. unter bem Ramen Henricus Aquilonipoleusis feiner Mus gabe bon hermanns von Lerbele Chronicon comitum Schowenburgensium beigab Rach Angabe eines Anonymus bei Mader nannte Beinrich Meibom b. 3. ih einen Bittenberger von Beburt und Studium, ber an ber Univerfitat noch 151 gelebt und geschrieben habe. 3hm entnahm es Moller für feine Cimbria litte rata, biefem Jocher. Er ift aber in Wittenberg im Winter 1504-1505 al Hainricus aquiloniponen. (!), magister erfurdiensis (Album S. 15) inscribiu hat alfo in Erfurt ftubirt und Aquilonipolensis ift als Geburtsortsbezeichnun aufgefaßt. In Erfurt fommt von 1475-1504 ein Berfonenname R. obt Aquil. nicht bor, wol aber mehrere aus Northeim fammende Beinriche mit andere Familiennamen; einer bon biefen wird es fein, ber fich nachher halb gracifute Er gehort ju ben lateinischen Poeten vom Schlage Bogers (f. A. D. B. III, 39 XII, 794), boch um eine Rote geringer. Befannt geworben ift er burch fem hiftorischen Bersmachereien: "Adolpheis", eine Befingung bes Grafen Abolf bot Solftein und der Grundung von Samburg, Die er feinem Freunde M. John nes Robe (Minaeus) aus Stadthagen (Indago civilis) in Labed (f. A. D. XIV, 185 unten) vorlegte und dem Grafen Johannes († 30. Marg 1527) un beffen Sohne Jobit I. bon Solftein, Schaumburg und Gehmen widmete; feme das "Lubicographiale" ober "Lubicotrophium" in 2 Buchern, von Melbom "De primordiis Lubicanae urbis caesareae" genannt, einem Dr. theol. Hinrica Guenth (Bent) und 3 anderen Doctoren gewidmet, die in Lubed ju lebe icheinen. Went ift vielleicht ber belannte Samburger Dominicaner. Obwol R. in Lubed und Samburg ortliche Befanntichaft berrath, gebort er boch na Obigem fcmerlich ju ber Lubeder ober Samburger Familie b. R. Bon b letteren tommt ein Bicar Beinrich feit 1462 por, ein Johannes D. R. unter nahm 1472 mit dem Briefter henning Bremer und hermann Rrime eine beutfd Schreibschule in hamburg. - Ein dominus Dr. Northeym ift 1492-1493 Erfurt.

Meibom, Rer. Germ. I. S. 598 ff., wo auch seine theologischen Schriften. (Meibom kannte auch noch eine Naumachia, Beschreibung der Seeschlacht von 1511 zwischen Lübeck und den Dänen, Potthast, Bibl. Germ S. 362). — Lappenberg, Hamburger Urk.-B. S. 575. — Roppmann, Hamb Kämmereirechnungen 3, S. LXXXIII. — Ed. Meyer, Gesch. des Hamb, Unterrichtswesens im Mittelalter. S. 145 u. 229 ff.

Northen: Abolf R., Schlachtenmaler, geb. 1828 zu hannoverisch Münden wo sein Bater Rentmeister war. Dieser hatte die Kriege gegen Rapoleon I. mit gemacht und durch seine Erzählungen von Kamps und Sieg den leimender Samen in die Seele des Knaben gestreut. Obwol für die Kunst in bedeutsame Weise beanlagt, sollte er sich doch nach dem Wunsche des Baters zum Architekte ausdilden. Rach Absolvirung des Chunasiums ging R. nach Hannover au die dortige polytechnische Schule, wo sich indes das Talent zum Jeichnen bat auf so unverkennbare Weise Bahn brach, daß die Ausbildung zum Künsildem Bater zur Pflicht gemacht wurde. Im Herbst 1847 wurde er Schüler de Kunstalademie in Düsseldorf, in deren Berbande er dis zum Jahre 1851 ver blieb, um dann, tüchtig ausgebildet, in der rheinischen Kunststadt dauernd seigenes Atelier zu gründen. Rach der Fertigstellung seiner drei ersten Bilde

Northof. 28

Suerrillas mit gefangenen Frangofen", "Gefecht an ber Gohrbe" und "Ausfall er englifch-beutichen Legion aus Menin 1794" war ber Ruf bes jungen Runftne begrundet, benn biefe Berte zeigten eine Bahrheit ber Situation, Die jeben nit fich fortrig. Es folgte "Rapoleons Rudgug aus Rugland", ein Bilb voll greifenber Birlung; aber ein gang ungewöhnliches Muffehen erregte barauf fein toges Gemalde "Schlacht bei Baterloo", welches vom Ronig von Sannober igelauft wurde, ber auch zugleich als Gegenftud dazu "Die Bertheibigung Farm la Sape Sainte" beftellte. Gin hannoveriches Stipenbium mit ber ebingung nach Baris ju reifen und bei Sorace Bernet fich weiter auszubilben, lug ber junge Ranftler, ber allem frangofifchen Wefen abhold mar, aus. n to eifriger nahm er aber feine Studien auf und bie Frucht berfelben zeigte in folgenden bortrefflichen Berten: "Biethen aus dem Bufch", "Tiroler nbfturm 1809", "Die Gesangennahme bes General Cambronne burch Oberft allet", "Das Quarre ber hannoberichen Bataillone Bremen und Berben in Schlacht bei Baterloo" und bie große "Schlacht bei Bittoria". - 3m niege 1864 gegen Danemart mar er auf ben Schlachtfelbern, ebenfo in Boben 1866. Aus bem erfteren brachte er bas "Gefecht bei Deberfee" und "Bor u Dappeler Schangen"; aus dem letteren verschiedene Scenen ber Schlacht bei miggrat. - Obwol er gur Beit bes letten frangofifchen Rrieges leibend mar, bete ibn fein glubender Batriotismus boch auf bas Feld ber Ehre und bon ba rudgelebet, beichloß er in bem vortrefflichen Bilbe "Attale bes 16. preußischen pforenregiments bei Bionville" fein verdienftvolles Runftleben. Er ftarb am 5. Mai 1876 nach langem Leiben ju Duffelborf. Bunb.

Rorthof: Levolb v. R. war ein hervorragenber Schriftfteller bes 14. abrhunderts, welcher in feiner Chronit der Grafen bon ber Dart eins der porblichften Berte aus ber bamals neu auffommenben Gattung ber weltlichen artendroniten verfaßt hat. Geboren am 21. Januar 1278 aus einem ritterden Gefchlecht, hat er icon in feinem 16. Jahre die bamals berühmte bobe Shale ju Erfurt bezogen, wurde aber nach einem Jahre durch ben Truchfeg n Grafen bon ber Mart, Rutger bon Altena, abberufen. Spater hat er Inlen gemacht, und in Avignon 1308 feine Studien fortgefest. Gein Gonner ver Graf Abolf von ber Mart, welcher 1313 Bifchof von Luttich wurde, und num Domberen machte. Dieje Stellung nebit ben Ginfunften ber Abtei Met gemabrte ihm die Mittel ju forgenfreiem Beben und wiffenschaftlicher Bebaftigung, boch wird er ohne 3weifel auch ju mancherlei Beichaften berwandt m. Für ben jungen Brafen Engelbert bon ber Dart, welcher in Luttich fein baler gewejen war, hat er fein Befchichtswert verfaßt; berfelbe folgte 1347 mem Bater Abolf in ber Regierung. Er leitet barin nach bamaliger Liebberei bas Gefchlecht bon ben romifchen Urfinen ab, geht aber bann rafch gu m biftorifc helleren Beiten über, und wird ausführlicher erft feit ber Beit abard bes Sachlen. Bon Ronig Rubolf an gemahrt Levold bie werthvollften drichten aus eigener Renntnig über bie Brafen von ber Dart und bas Bisum Pattich, wo zwei Bifchofe aus biefem Saufe aufeinander folgten. Die mebe enthalt vortreffliche Rathichlage für die Regierung bes Fürftenthums, mentlich auch mit ausführlicher Begrundung gegen die berderblichen Theingen gerichtet. Deshalb hat bie Bermuthung bon D. Loreng viel Bahreinlichfeit, bag fie ichon am Unfang ber Regierung Engelberte berfagt ift, bie weitere Fortfuhrung ber Geschichte bis 1358 erft fpater bingugefügt. amale hatte er ichon 50 Jahre ben Grafen von ber Mart gedient; in hohem ter ift er gestorben, fein Tobesjahr aber unbefannt. Gin von ihm auf Brunde alterer Berfe verfaßter Ratalog der Ergbifchofe von Roln ift von geringerer beutung, und namentlich über feine eigenen Beitgenoffen auffallend baritig.

Levold's v. A. Chronik der Grafen von der Mark und der Erzbifchie von Köln. Aus Handschriften verbessert und vervollständigt von Dr. C. L. P. Troß, Hamm 1859, mit Einl. u. Nebersetzung. — O. Lorenz, Deutschl. Geschichtsqu. II, S. 58—62.

Roje: Dr. Rarl Bilhelm R., praftifcher Argt, befannt ale fruchtbarer Schriftfteller auf dem Gebiete ber Mineralogie, ift etwa um bas Jahr 1758 ju Braunschweig geboren und ftarb am 22. Juni 1835 ju Endenich bei Bonn. Wir finden R. querft als praftifchen Argt in Augeburg und fpater in Elberfeld. Bulegt lebte er als Brivatmann in Bonn, Endenich am Rhein und in Roln. Seine gabireichen Reifen icheint er hauptfachlich in ber Abficht unternommen I haben, um ein größeres Material ju feinen bielfachen mineralogifchen Bublice tionen gu fammeln. Seine erften Beröffentlichungen beschäftigten fich mit demiichen Gegenftanden: "Berfuch einiger Beitrage gur Chemie" 1778; "Abhandlung bom Mennigbrennen" 1779. Daran reihen fich feine mineralogischen Auflage "Ueber einige besonders gebilbete Quargbrufen" (Schr. d. Befellich naturforid. Freunde in Berlin 1788 VIII); "Reigblei in Rupfergrun" (Creff's Unn. 1788) "Orographische Briefe über bas Siebengebirge", 3 Bbe. 1789; "Ueber bie Bürdigung zweier Gulfsmittel ber Mineralogie, ber chemischen Analpfe und ber außeren Charafteriftit" (baf. 1790); "Drographische Briefe an Becher fiber bie fauerlandischen Gebirge in Beftfalen" 1791; "Berzeichniß einer Cammlung nieberrheinischer und westfälischer Gebirgsarten" 1791; "Beitrage zu ben Borftellungsarten über vultanifche Gegenftanbe" 1792, mit Fortfegung: 1793 und 1794; "Ueber einige bulfanische Fossilien" (Crell's Ann. 1792); "Ueber ein Ergebniß in ber mineralogischen Litteratur unferer Tage" 1793; "Tafeln über die Bildung und Umbildung bes Bafaltes und ber Laven" 1794; "Befdreit bung einer Sammlung bon meift bultanifchen Foffilien bon Dalta" 1797; "Mineralogische Studien über die Gebirge am Riederrhein aus ben Babieren eines Privatifirenden" (herausgegeben bon Roggerath) 1808; "leber die Bimb fteine und beren Porphyre" 1819; "Giftorifche Symbola, die Bafalt-Benefis be treffend" 1820; "Rritit ber geologischen Theorie, besonders ber bon Breislal und jener ahnlichen" 1821; "Beschluß ber Kritit ber bisherigen geologischen Theorie" 1834. Rleinere Auffage mineralogischen und medicinischen Inhaltes finden fich außerdem in den Annalen der Wetterauer Gefellichaft, in den Acten ber Acad. nat. eur. und in medicinifchen Beitichriften. Bemertenswerth ift, bak Rlaproth die Berdienfte Rofe's badurch ju ehren fuchte, bag er bas Mineral aus bullanifchem Geftein, welches IL. querft 1808 megen feiner Aebnlichfeit mit Spinell unter ber Bezeichnung Spinellan beschrieben hatte, ihm ju Ghren No fean benannte. Auch wurde n. burch ben Titel eines braunschweigischen Bergund oran .= naffauifchen Legationerathe geehrt.

Poggendorss, biogr.-litt. H. II, 302.

Nösselt: Friedrich August R., Pädagog und Schriftsteller. Geboren am 18. Mai 1781 als Sohn des Projessors der Theologie Johann August R. zu Halle, widmete sich R. dem Bunsche seines Baters gemäß zunächst dem Studium der Theologie, ohne jedoch die Beschäftigung mit der Geschäcke, sin welche ihn eine besondere Borliebe beseelte, zu vernachlässigen. Im Herbst 1804 vollendete er seine atademischen Studien (zu Halle) und wurde Collaborator am Friedrich-Wilhelm-Chmnasium zu Berlin, da er sich zur pädagogischen Laufbahn in erster Linie berusen sühlte. Die Stellung in Berlin vertauschte er 1806 mit dem Amte eines Conrectors und Schlospredigers zu Kastrin, gab diese sedoch im J. 1809 auf und siedelte nach Breslau über, wo sich ihm bald eine Wirtsamkeit dissuee, wie sie so recht seinen tiessten Reigungen entsprach. Er wurde zuerst Lehrer an der Wilhelmsschule daselbst und im J. 1812 zum Behrer der Geschichte am Magdalenen-Ghunasium besördert und sing gleich darauf an

Röffelt. 25

ale Schriftfter vornehmlich auf bem Bebiete ber Beichichte aufgutreten. leine Schriftftellerei, Die im Berlaufe ber Beit giemlich große Dimenfionen annahm, hangt aber mit einer charafteriftischen Erweiterung feiner pabagogifchen Thatigleit auf bas engfte jufammen. R. hatte wol einmal baran gebacht, fich eine Geichichtsprofeffur an einer Universität ju verdienen und jum 2mede ber Sabilitation eine Abhandlung über "Rarl ben Ruhnen" ausgearbeitet. Bon biefem Plane ging er indeß ebenso ichnell wieber ab und blieb ber pabagogischen Birtfamfeit treu, Die er, einem notorifchen Bedurfniffe entgegentomment, auf ben Unterricht und bie Erziehung ber weiblichen Jugend ausbehnte. Auf biefem Gelbe bat er fich benn auch fein bleibenbes, und nicht geringes Berbienft erworben. Schon im 3. 1809, gleich nach feiner Rieberlaffung in Breslau, hatte er eine Tochterschule gegrundet, Die, Dant feinem ungewöhnlichen padagogischen Tafte, mit ben Jahren einen wachsenden und nachhaltigen Aufschwung nahm. Mit berfelben berband er feit bem Jahre 1836 ein Geminar fur fünftige Erlieberinnen, bas von beicheibenen Unfangen aus, fich ebenfalls in ber gludlichften und fruchtbarften Beife entwidelte. Dieje Unternehmungen Röffelt's murben in anderen Städten nachgeahmt und Anerkennungen der unzweideutigften Art haben fein zeitgemäßes Wirten, bas von teinen gewinnsuchtigen Abfichten getrübt wurde, berbienter Dagen gelohnt. Er ift am 11. April 1850 geftorben. Die jahlreichen Schriften Roffelt's verfolgen faft alle einen mehr prattifchen und pabagogifchen Zwed und behandeln in ihrer Mehrgahl Geichichte, Geographie und die bentide Litteratur. Sie haben, als Lehrbucher, eine weite Berbreitung gefunden, und erfreuten fich in ben Rreifen, fur Die fie bestimmt waren, nicht mit Unrecht lange Beit einer unverfennbaren Beliebtheit; fein "Lehrbuch der Beltgeschichte ar Tochterichulen" in 4 Banden ift in bas Frangofifche und Gollandifche überfest worben. Gine einzige ber hiftorifchen Schriften Roffelt's, "Die Geschichte bes Rrieges von 1813 und 1814", hatte mehr ein allgemeineres Biel im Muge, und war mit Rarten und Schlachtenplanen ausgestattet, Die er, bon Jugend auf in ber Runft bes Beichnens wol geubt, felbft angefertigt hatte.

S. Neuer Refrolog ber Deutschen. 24. Jahrgang (1850) I. Thl. S. 241-244. Sier find auch die verschiebenen Schriften Röffelt's aufgeführt.

Begele. Roffelt: Johann Auguft R., Geheimrath, erfter Projeffor ber Theologie und Genior ber Univerfitat ju Salle, geboren am 2. Dai 1734 ju Salle, bafelbft am 11. Marg 1807. Der Sohn eines angefehenen Raufmanns und Bfanners (Pfannenherrns) erhielt er feine Gymnafialbilbung auf ber latei-nifchen Schule bes Baifenhaufes in Salle und ftubirte feit 1751 ein Duinquennium binburch Philologie, Philojophie, Geschichte und Theologie, lettere unter Baumgarten, J. G. Knapp, Freglinghaufen. Baumgarten's Pracifion und Die Bolff'iche Philolophie mit ihrer Deutlichfeit ber Begriffe und bebachtigem Gang im Denten hat er als ihm befonbers nüglich gepriefen. Rach Bollenbung leiner Studien machte er eine gelehrte Reife burch Deutschland, Die Schweis und Frantreich. 3m Jahre 1757 begann er ale Magifter in Salle mit Borlefungen über Cicero's Bucher de oratore und Ernefti's Rhetorit, im folgenden Sabre mit einem exegetischen Curius über bas gange Reue Teftament, und er at legteren, je auf zwei Jahre berechnet, bis an bas Ende feines Lebens fort-Daju fam 1759 auf hoheren Befehl bie Rirchengeschichte, welche er iber Dosheims Compendium las. Er wurde 1760 jum außerordentlichen, nach Spriftian Benedict Michaelis' Tode 1764 jum ordentlichen Professor ber Theologie rmannt. Un bes enthobenen Gemler's Stelle übernahm er über hoheren Auftran 1779 bie Direction bes theologischen Ceminars, jedoch unter ber Bedingung, bag bie bamit verbundenen Ginnahmen bem bisherigen Director verblieben. Er

26 Röffelt.

las feine theologifchen Collegia im Ornat und begann jebergeit mit Webet. So Bortrag wird als ein herglicher, ja rubrenber geschildert, fein Meufieres erinnere an Lavater. Anfangs einer pietiftifch gefarbten Orthoborie ergeben, ging freigemacht burch bas Stubium ber Rirchengeschichte, immermehr, und bies ein Befährbung feiner Bemutheruhe, jur Reologie über, ben Unterfchieb bes Natio lichen und Uebernatürlichen im Chriftenthum als irrelevant verwischenb und im geläuterten Gubamonismus begunftigenb. Bereits 1767 fprach er's in tres Brogramme aus: Satte ber Theologe weiter nichts gu thun, ale bas nachgubeite mas er bon Anbern gelernt hat, und immer baffelbe bergubeten, fo brauchte teine Theologen, fondern nur einen Borlefer anzustellen. Der Theologe mi ohne Furcht bor Reberichreiern erfannte Brrthumer anzeigen wie Buther geibm ber es gerabe herausfagte, bag g. B. ber Stil bes Reuen Teftamente bebriefe artig, bag bie hebraifchen Bocalpuntte eine Erfindung ber iftbifden Bebrer all Die Stelle 1. 3oh. 5, 7 untergeschoben fei. Daber bemertt Babrot's Rinde und Reheralmanach (1781) bon ihm: "Seit einigen Jahren bat er berichieben Boften aufgegeben, Die er ehebem vertheibigte. Aber in ben meiften fampft a noch gegen ben überlegenen Feind. Bielleicht, bag er in einigen Jahren and biefe verlagt. Ber fucht, ber finbet, jumal wer fo ehrlich fucht, wie biefer bran Mann". Und ber Babagog Trapp: "Dr. Röffelt mit bem holbseligen theslegischen Lächeln sagt weber Ja noch Nein, minirt tief und lagt bie Mine p rechter Beit fpringen." Gin fo angethaner Theologe, beffen Lieblingefrage m bono? war, mußte ein Freund ber Popularphilolophie fein. Un ber tantifcen Philosophie, insbesondere an ber bon Rant empjohlenen moralifchen Schriftont legung, hat er Unftog genommen, die nachtantische prefte ihm ben Seuiger aus: "Guter Gott, erhalte uns ben gefunden Denichenverftand!" 218 Schriftfeller nicht originell, aber grundlich und bedächtig, mar er in erfter Linie als neuteftamentlicher Greget wohl angeseben. Seine in brei Sammlungen ericbienenen eregetlichen Gelegenheitsschriften ("Opusculorum ad interpretationem Sacrarum Scripturarum Fasciculus I. Hal. 1771. 2. M. 1785. Fasciculus II. 1787. Exercitationes Sacrarum Scripturarum interpretationem." Hal. 1803) galten als Mufter cont naturlichen, leichten und babei grundlichen Auslegung, er felbft als bie Bauptftune ber Schule Ernefti's. Bon feinen übrigen Berten find am meiften gelchall und empfohlen worden: feine "Anweisung zur Bildung angehender Theologen (1786 und 89, 3. A. 1818 f., besorgt von A. H. Riemeyer), seine "Anweisung gur Renntnig ber besten allgemeinen Bucher in allen Theilen ber Theplogie (1779, 4. A. 1800, fortgefest von Chr. F. Lbg. Gimon 1813), und feine "Bertheibigung ber Bahrheit und Göttlichteit ber chriftlichen Religion" (1766. 5. 21. 1783), beranlagt burch ben Befehl bes Universitätecuratore Freiherm v. Fürft, bag Borlefungen für Stubirende aller Facultaten jur Bertbeibigung ber chriftlichen Religion gu halten feien, und gerichtet gegen theoretifche und prattifche Atheiften, Zweifler, Raturaliften, Indifferentiften. Den Raturaliften wird entgegengehalten, daß eine besondere, positive, mit einer Abernaturliden Rraft verbundene Offenbarung fehr mabricheinlich, möglich und wohlthatig fel. Wenn R. Die Bemertung einfliegen lagt, es gebore ju unferer Brufung, bat wir die göttliche Bahrheit auch nach ichwachen Grunden annahmen, fo but ibm ichon ein alter Recensent ermibert: "Schwache Grunde find unsichere Grunde, auf die man nirgends bauen tann". Trof feines ausgesprochenen Sanges jur Friedfertigleit ift er boch nicht ohne Bolemif bavon gefommen. Er marb nie Facultatsmitglied mit in die Bahrbtifchen Sanbel in Salle (fiebe Raumer's hiftor. Taichenbuch 1866, G. 292) verwidelt und hat als Delan bie "Ertlarung ber theologifchen Gacultat ju Salle fiber Dr. Babrbt's Appellation an bas Bublifum" (1785) verjagt, worftber er bon Babrot in feiner "Abgenotbigten leplit" (1785) ichar angetaftet wurde. Unter bem Ministerium Bollner war auch mit Caffation bedrobt, weil er in feinen dogmatifchen Borlefungen neologische eincipia aufere, wodurch bie Buborer bon ber Ertenntnig ber reinen chriftden Glaubenslehre abgeführt wurben. Unerfchroden, ja fuhn hat ber fonft ille friedfame Dann bamals die atabemifche Lehrfreiheit por feinem toniglichen eren vertheidigt. Bon Schleiermacher ift über ibn bas harte Urtheil gu verzeichm: "Röffelt ift mir ein rechter Beweis, wie man febr gelehrt fein tann und br großen Ruf haben, und boch wenig leiften. Denn mas hat bie Belt nun n ben wenigen Opusculis und an ber "Bucherfenntnig"? Geine Methobe als abemischer Bebrer icheint mir nun vollends nicht rubmlich. Es war wenig benbige Anregung barin, wie benn überhaupt ber Mann weniger Beift und alent hatte, ale jest Gott fei Dant erlaubt ift; und bon feinen gabireichen mfbaren Schulern wird wohl feiner fein, ber ba rubmen tonnte, bag er ihm em ben Tempel ber Beisheit aufgeschloffen". Rach Barbe mar er ber nutdie Profesjor in Salle, und Leffing hat gemeint : "Das ift noch ein Theologe, ie er fein foll."

A. H. Riemeyer, Leben, Charafter und Verdienste J. A. Kösselt's. 2 Abstheilungen- Halle u. Berlin 1809. Außer den hier (Abth. I, S. 256) und in B. D. Fuhrmann's Handwörterbuch der chriftl. Rel.- u. Kirchengeschichte III, 233 verzeichneten anderweitigen biographischen Rachrichten mögen der Vollständigkeit halber noch genannt werden: [J. D. Thieß] Reuer Kirchen- und Keheralmanach auf d. Jahr 1797, S. 147. [Fuhrmann] Die Aushellungen der neueren Gottesgelehrten in der christl. Glaubenslehre. Lpj. 1807 I, 336.

5. Doring in ber 1. u. 2. A. von Bergog's theol. Real-Enc. G. Frant. Roffiophagus: Joachim R., eigentlich Rutenbieter, auch Reoffobagus, ein eifriger und ftrenger Lutheraner, mar nach Reubranbenburger achrichten geboren zu Roffen im Deignischen. Es ift fraglich, ob bas aus ber meifrung Roffiophagus gefchloffen ift, ober er biefe Ramensform wegen bes burteortes mabite. 1537-1540 war er Prediger in Norden in Oftfriesland, on mo er burch bie Reformirten als Lutheraner vertrieben murbe; feine Bening nach Schwerin tann baber nicht 1538 ftattgefunden haben; er war an bergog Beinrich burch ben Lineburger Prediger Gerhard Berbordingt empfohlen. ta er nach Maria Magbalenentag (22. Juli) nach Schwerin fam, fo wird bies Balum gu 1540 gehoren, und er hat bann nicht 1587, jondern erft 1541 Bifc V, 145) an ber großen Rirchenvifitation durch Johann Riebling theilgeemmen, auch an ber Entfetjung Reber's in Bismar. Gin Brief an ben Baftor 1 St. Betri in Samburg, Johannes Barge (f. A. D. B. VIII, 368), bor feiner Berfiedelung nach Schwerin, alfo wohl Pfingften 1540 bon Luneburg aus gerieben, jeigt R. mit diefem, ber mit Mepinus im Streite über Die Gollenfahrt brifft ftanb, befreundet. Zwei Jahre porber hatten beide mit Dirt Philipps, einem er Bildofe ber Taufgefinnten, ber fpateren Dennoniten, bisputirt, wohl fchwerlich wie Riticht meint) in Samburg. Beibe verbanden fich ju weiterer Berfolgung er Cecte, bon ber ein Bifchof Ubbo, Dirl's Bruder, einer Gemeinde "Ubbiter" Ruftod vorftebe. Un ber Ausarbeitung ber neuen, 1552 in 2 Ausgaben gu Bittenberg gedrudten Rirchenordnung fur Medlenburg nahm R. noch auf bes erzogs Beinrich Befehl eifrig theil. 1552 ernannte ihn Johann Albrecht jum emprebiger. Mle feiner Tochter bann ein Chebruch nachgefagt murbe, forberte cornig, um bas Gerficht ju erftiden, auf ber Rangel Blig und Donner berab, ann es mabr fei; und als am felben Tage ber Blig in Schwerin einschlug ib gunbete, hatte er fich unmöglich gemacht. Dan fandte ihn 1559 als aperintenbenten nach Reubrandenburg, ale Rachfolger feines bort in bemfelben nte 1558 berftorbenen Freundes Barcans. Er ftarb 1565.

28 Roftip.

(Die in den Quellen abweichenden Daten find combinirt.) Bergl. R mund V, 829. Wiggers, Kirchengeschichte Medl. (wo die Litteratur). Ritsc Brieger's Zeitschr. f. Kirchengeschichte VI, Heft 3, bes. S. 502. Er schreibt "Garthe". Lisch, Jahrb. XIII, 172, IX, 52.

Nostis: August Ludwig Ferdinand Graf von R. = Riened, preuß General ber Cavallerie, als ber Schuker und Retter Bluchers in ber Schlad Ligny burch Darftellung in Schrift und Bild ben weiteften Rreifen befannt gewo ward am 27. Decbr. 1777 ju Beffel im Rreife Dels geboren und fibern nachbem er atabemifche Studien gemacht hatte, 1799 bie Bewirthichaftung im Rreife Lowenberg in Schlefien belegenen Buter. Bon jeber batte et Bunfch gehabt, Solbat ju werden. Derfelbe follte in unerwarteter Beife e werben. Bei einem im 3. 1801 von Graf Sochberg, feinem Rachbar, Schloß Fürftenftein jur Feier ber Unwefenheit bes preugifchen Ronigep veranftalteten Turnier jog R. burch feine Reilergewandtheit und fein id Bferd die Aufmertfamteit Friedrich Wilhelms III. auf fich, fo bag biefer eine Officierftelle anbot. R. fclug ein, ging balb nachher nach Berlin warb am 30. Januar 1802 als Secondelieutenant bei ber Leibcompagni Barbes bu Corps angeftellt. 3m 3. 1803 erfolgte mit vorbatirtem B feine Berfehung in bas Dragonerregiment von Bobefer Rr. 14, beffen Sta Danfter garnifonirte. Sier tam er gelegentlich ber Mobilmachung im 1805 jum erften Dale mit Blücher in Berührung. Es war feine freund Der Lieutenant murbe gu feines Generals Spielpartie gezogen. Diefer b und benahm fich in Beranlaffung babon gegen jenen fo wenig artig, ba bas nachfte Dal ablehnte, mit ibm gu fpielen. Blucher ertannte fein the und ber Zwischenfall hatte feinerlei uble Folgen. 1806 nahm R. als Brei lieutenant und Escabronsführer am Rriege Theil. Er focht bei Jena, n aber bei Prenglau Rriegsgefangener, tehrte auf Chrenwort entlaffen Schlefien jurud und schied am 24. Febr. 1810 gang aus bem Dienft. einer großeren Reife, welche er barauf unternahm, ward er in Baris Rapi vorgeftellt. Cobald im 3. 1813 König Friedrich Wilhelm III. nach Sch tam, melbete er fich jum Biebereintritt in bas Geer, wurde ale Rittm beim Schlefischen Manenregiment (jest Rr. 2) angestellt und am 16. Dai, Blucher's Bunich, beffen Abjutant, ein Berhaltnig, welches ohne Unterbrec bis zu bes letteren Tobe bestanden hat. In diefer Stellung hat er fr teinen Ginflug auf die ftrategischen Entwürfe und die tattischen Anordnungen hauptquartiers gehabt, aber burch perfonliche Einwirfung ju bem guten nehmen innerhalb bes letteren beigetragen und die Freundlichkeit in ben giehungen gu den Befehlshabern bes eigenen und ber verbundeten Beere forbert; auch auf bem Schlachtfelbe hat er mannigfach thatig eingegriffen am 19. Auguft 1813, wo fein eigenes But ber Rampfplat mar und arg wufftet murbe. Rachbem er mahrend bes gangen Feldguges Blücher gur geftanben und benfelben nach Friedensichluß auf der Reife nach Englan gleitet hatte, jog er 1815 bon neuem mit ihm in ben Rrieg. Sier fanb jenes Greigniß ftatt, welches Roftib' Ramen allbefannt gemacht hat. Es am Abend bes 16. Juni. Bon feinem Standorte bei ber Windmuble von aus beobachtete Blucher bas erneute Borbrechen ber frangofischen Geeresme welche Rapoleon aus ber Gegend bon Lignty gegen bie preugische Ste entfandte. Es follte bemfelben befonders burch die Cavallerie begegnet me In Blucher regte fich ber alte Reitergeift und trieb ibn, fich bem Reiterang angufchliegen. Giner berfelben mar Abolf Bligom (f. b.), bem fruberen corpefuhrer, aufgetragen, welcher eine Brigabe commandirte, von berfelben nur bas 6. Manenregiment jur Berfugung batte. Gein Angriff miggl

Noftig. 29

elbit wurde gefangen, in voller Auflofung flüchteten die Ulanen gurud und en Blucher, welcher von R. begleitet, auf bem Wege ju ber gleichfalls jur nade beorberten Referve-Cavallerie bes 1. Armcecorps unter Rober, ihnen laggentam , mit fich fort. Beiber Pferbe murben vermundet , bas bes Felbmalls brach jufammen und begrub im Sturge feinen Reiter unter fich. Mlanen jolgten auf ben Ferfen, und mit ihnen gemifcht, frangofifche Garafe: bes Welbheren Freiheit ftand auf bem Spiele. Da fprang N. vom enbe, gog eine Biftole aus der Solfter und ftellte fich neben ben betaubt bagenden Blucher, bereit beffen Leben ju vertheidigen und ihn bor ber Gefangenbit ju ichugen. Die Frangofen aber beachteten ihn nicht und anrudenbe angilde Cavallerie verjagte fie balb. Run rief R. ben erften Reiter, welcher feine Rabe tommt, an. Es war ber Unterofficier Schneiber bom 6. Ulanenwment. Bald famen mehrere bingu, barunter ber Dajor bon bem Busiche In Gib-Bandmehr-Cavallerieregiment, welcher mit zwei Schwadronen beffelben Bebedung von Artiflerie bilbete. Blucher ward auf Schneibers Pferd ge-Den; Busiche bezeichnete Die Richtung auf Combref, welche eingeschlagen werben mitte, um ben Geldmarichall in Sicherheit zu bringen, mabrend R. eine andere anulchlagen beabsichtigt hatte, bie ihn vermuthlich in die Sande der Frangofen fabri haben wurde, und fo ward Blucher bor ber Gejangenichaft bewahrt. biefe Mitwirfung befchrantt fich Busiche's Antheil an ber Rettung; ein al bes letteren, im 3. 1869 auf feinem Gute Sahlbem in Beftfalen erfolgten Iche, in dem zu Berlin erichienenen "Reuen allgemeinen Bollsblatt" bom 14. Muguft 1869, Rr. 189, gemachter Berfuch, ihm ein größeres Berbienft gu-Ahreiben, muß, nach einer im Militarwochenblatt vom 17. November besabm Jahres, Rr. 95 veröffentlichten Entgegnung, als gescheitert angesehen meben. Die nachften Jahre von Roftig' Leben blieben gang Blucher gewidmet. Er beforgte auch beffen Bribatgeichafte; eine bergliche Buneigung verband beibe. Ils der Maridall geftorben war, nahm Ronig Friedrich Wilhelm IV. R. unter inne Flugeladjutanten auf und ernannte ihn jum Commandeur bes Garbebrigrenregimente, 1822 aber jum Commanbeur ber 2. Garbecavalleriebrigabe, m beren Spike er eine Reihe von Jahren blieb, boch mard biefe Thatigfeit Mufig burch anderweite Genbungen und Auftrage unterbrochen. 1821 mar er ar Begengung Ronig George IV. von England in Sannover anwesend und 1826 begleitete er ben Bringen Rarl bon Preugen gur Raiferfronung nach Rugfanb. Dier lernte Ricolaus I. ihn naber fennen. Als 1828 ber Türtenfrieg ausbruch, erbat er ihn fich bon feinem Schwiegervater als Militarbevollmachbaten und fo wohnte R. bem Feldjuge jenes Jahres im faiferlichen Sauptmartiere bei. 218 nach ber Julirevolution Pring Bilhelm, Bruder bes Ronigs, als Militar- und Civilgonverneur an ben Rhein gefandt wurde, begleitete R. in als Chef bes Stabes; 1833 warb er zweiter Commandant von Berlin; in ben Truppendienft ift er nicht gurudgefehrt, bagegen befleibete er bei bem Ronige feinem Rachfolger eine Bertrauensftellung und marb wieberholt gu Commiffionen, namentlich ju folden, welche bie Cavallerie betrafen, berangezogen; im Dai 1848 ichied er aus ber Armee, um berfelben in Bufunft nur noch als Thef bes Blacher'ichen Sufarenregiments anzugehören. Dagegen war er bon 1850 bis 1859 Gefandter am hannoberichen Soie. Am 28. Mai 1866 ift er mi feinem Gnte Bobten bei Lowenberg gestorben. Er war feit 1829 mit einer Arafin Sabfeldt, einer Tochter bes Fürften Sabjeldt ju Trachenberg, vermählt.

Ariegsgeschichtliche Einzelschriften, herausgegeben vom Großen Generalftabe, Abtheilung für Ariegsgeschichte, 5. und 6. Seft, Berlin 1885 (enthalten Rofits Lebensabrig und sein Tagebuch aus ben Jahren 1813—15). 30 Noftiy.

Roftis: Johann Repomut Braf R .- Riened, t. f. Welbmartab lieutenant, Commandeur bes Militar-Maria-Therefien-Orbens, Inhaber be Chebegurlegersregiments Rr. 7 (jest Manenregiment Rr. 11), geboren in Sin am 24. Mary 1768, + ebenbafelbft am 22. October 1840, mar ber Cobn be thattraftigen und babei bochft humanen Oberftburggrafen bon Bohmen, ften Anton Graf v. R. aus beffen Che mit Glifabeth Brafin Rolowrat-Rrales An feiner forgfamft geleiteten Erziehung betheiligten fich unter anberen bie be fannten Gelehrten Belgel, Schaller und Dobrowefi; filt ben militarifden Ben murbe er vom Jahre 1784 bis 1785 in ber Militaratabemie gu BBiener Reufich. ausgebilbet. 3m legtgenannten 3, trat er als Cabett in bas leichte Dragonem ment Leopold Toecana, fpater Raiferbragoner Rr. 2 (feit 1801 aufgeloff). welchem er 1786 jum Lieutenant, 1787 jum Oberlieutenant, 1789 jum Mittmeiffe. 1793 jum Major, 1795 jum Oberftlieutenant, 1796 jum Oberften porrudte und de mals die Gelegenheit fand, ben ihm angeborenen Muth, fowie die Gigenicaite eines vorzüglich verwendbaren Reiterführers beftens bethatigen gu tonnen. Betheilhaft bemerkbar machte fich R. bereits am 21. September 1788 and ben Rudjuge von Lugos nach Raranfebes burch die bierbei bewirtte Ginfingnate auf bie in Unordnung gerathenen Truppen, bann 1789 mahrend ber Belagerunvon Belgrad, als er in Gegenwart Laudons fur bie Uebermittelung eines Artrages ben gefährlichften, weil furgeften, Weg mabite. Ehrende Anerfennungen murben ihm gu Theil: 1793 bei Bellheim und Gorbt "wegen ber in biden Befechte bewiesenen Beiftesgegenwart und thatigen Birtfamteit", am 13. De tober bei ber Erfturmung ber Beigenburger Linien, am 26. October bei ber Rampfe um den Brumpter Bald; ferner 1794 am 18. Dai bei Eincelles, mer auch berwundet wurde, am 18. Juni bei hooglebe, benn er wird mit jeme Stabsofficieren genannt, welche "ihre Truppen besonbere angeeifert und aller Borichub jum guten Fortgang ber Sache gegeben haben", am 27. Juli bor .... in Luttich, über welches Gefecht Die Relation wortlich berichtet, bag ber Ober Graf Rlenau erfillich ben Oberftwachtmeifter Grafen R. nicht genug loben tonne bann 1795 am 24. Geptember bei Beibelberg, "weil R. burch eine geschicht wale führte Demonstration jur Entscheidung bes Treffens in nicht geringem Dose beigetragen"; endlich 1796 am 14. Juni bei Maubach vor Mannheim, mo felbit bie Frangofen mit großem Berlufte gurudgeichlagen murben: -11. August bei Eglingen in ber Schlacht bei Reresheim, wobei R. Ito einer erlittenen Berwundung "mit eben fo vieler Ginficht als Tapferleit während ber gangen Affaire" bas Commando ber vereinten Cavallerie faber. am 14. September bei Beibering nachft Reuburg, bezüglich welchen Gefechts "bem Regimente Raiferbragoner und befonders beffen Oberft, Graf It. alles Lob ertheilt" wurde, und am 2. October bei Biberach, fiber welche Schlackt Die Relation mit den Worten fchließt: "Feldmarschallfeutenant Bosputh fam bie Thatigleit und die militarische Ginficht bes Oberften Brafen Roftis nicht hinlanglich loben, mit ber berfelbe feinen Beranlaffungen mirtfam an bie Band ging". R., ber fibrigens auch an bielen anderen Rampfen biefer Nabre Unthal genommen, quittirte Ende December 1796 ben Dienft mit Beibehalt bes Dberfied charafters und widmete fich nun der Bermaltung ber herrschaften Tarmig und Cernofel, welche er von einem feiner Obeime geerbt batte. Dies mar, nebentei bemerkt, ber Feldmarichall und Soilriegerathsprafibent Friedrich Moria Reicht graf v. R., beffen Baterlandsliebe, Pflichttreue, ftreng rechtlichen Sinn und leiben-Schaftlichen Sang jur Bohlthatigleit Jofeph Connenfeld in "Slige Des Die triegeratheprafidenten Feldmaricalle Grafen v. Roftit. Wien 1796" gebultrent gewürdigt, und von dem im f. t. Cabinetsarchive Die fogenannten "Roftit's fchen Acten" erliegen, eine Sammlung von Berichten und Prototollen jenn Commiffon, welche unter Roftie' Beitung bas Militarbitem um 1791 a

Roftig. 31

n batte. Als jedoch im 3. 1800 ber Krieg mit Franfreich eine ungunftige dung genommen, ba melbete fich R. unaufgeforbert jum Dienfte. Er wurde er im Robember gur Errichtung gefommenen bohmifch-mahrifch-ichlefischen n Gubergog Rarl als Generalmajor und Brigabier angestellt und nachdem ber Friede gefchloffen worden war, jum Commandanten einer Cavalleriein Prag ernannt. 3m 3. 1805 befand fich R. gleich bom Beginne elbjuges an beim Beere und fampfte als Cavalleriebrigabier anfangs unter u bann unter Rienmager, fpater Rutufow , Bagration. Jeber Diefer Beiber beauftragte R. mit ber bochft berantwortlichen und anftrengenben ing der Rachbut, ein Beweis, daß ftanbhaftes Burudhalten bes Gegners, perlägliches Berichterftatten, unermibliche Sicherung aller Bertehrsn. f. w. jederzeit R. anvertraut werden tonnten. In den Gefechten bei ein, am 11. Rovember, Schongrabern, auch Sollabrunn, am 16. Rovemin ber Schlacht von Aufterlig, am 2. December, errang fich R. übereguglich feiner geschidten Bejechteleitung, Die öffentliche Belobung. Run R., beffen Gefundheit bringend ber Erholung bedurfte, für langere Beit bt, welche Begunftigung er aber in Borausficht balbiger Rriegsereigniffe December 1808 freiwillig unterbrach und anfangs April 1809 bas Comber Referbe beim Corps bes Brajen Bellegarbe übernahm. Dieje führte efter Ordnung, mabrend ber Borrudung in Die Oberpfalg, bann am Rud. d Mabren, worauf er als Feldmarichalllieutenant und Truppendivifionar Ber Brabour und Ausbauer bei Afpern, am 21. und 22. Dai, an ber g und Bertheibigung bes Ortes Afpern fich betheiligte und bei Bagram und 7. Juli die Angriffe auf Martgraf = Neufiedl muthvoll unterftutte. Relationen beiber Chlachten ericheint Roftig' Rame unter benen jener chfeiten, welche ihrer ausgezeichneten Thaten wegen einer bejonderen Erg wurdig befunden murden; bei Afpern murden R. zwei Pferde unter bem choffen und erlitt er eine Contufion; bei Wagram wurde er gleichfalls ermundet. Aus letterer Urfache und weil feine Gefundheitsverhaltniffe pt miglich gemejen, jog fich n. nach Beendigung bes Feldzuges wieber e Guter gurud, ohne jedoch mit bem Ginruden jum Beere gu faumen, benfwurdigen Tage ber Befreiungstriege nahten. Die Wahlstatt bei betrat er am 16. October als Befehlshaber bes öfterreichischen Caraffierbem Momente, ale Bittgenftein und Rleift ber harteften Bebranquif it waren. Sorglamft bie Rube und Kampfeszuberficht feiner Truppen burchritt er im Schritt bie wirren Maffen ber retirirenden Abtheilungen fibem er ben Aufmarich bollfuhrt, ba warf er fich an ber Spige bes Re-Albert von Sachfen-Tefchen auf Die Fronte, mit bem Regimente Lothrinbie Flanke ber polnischen und frangofischen Reiter, dann auf die Infanterieber Barbe, allerorts ben Feind gersprengend, jur Flucht zwingend. Den Erfolg feffelte er an feine Attaquen wider die ihm neu entgegengestellten und Unterflügungen, worauf er ben blutig errungenen Theil bes Schlachtnit opferbereiter Standhaftigleit behauptete. Schon am 20. October murbe belbenmuth fowie feine Entichloffenheit und Umficht im Rampfe bei burch bie Berleihung bes Commandeurfreuges bes Militar-Maria-Therebens und bes ruffischen St. Annenordens I. Claffe geehrt, welcher Ausigen er fich auch weiterhin warbig erwies. Denn er bethätigte nebft ftets d angewendeter Rubnheit die trefflichfte Befehlagebung und Truppeniomol mabrend ber Borrudung an ben Rhein 1813, als im Feldguge ben Schlachten bei Tropes am 23. Februar, Arcis fur Aube am 20. Marg, Fere Champenoife am 25. Marg. Geine Antheilnahme an bem e 1815 gab ihm bagegen teinen besonderen Anlaß zu glanzenben Lei-Run wurde A. im 3. 1816 neuerlich beurlaubt und ba die Folgen 32 Roftig.

feiner mehrjachen Berwundungen immer stärker hervortraten, so baß er mit ben rechten Fuß nur schwer bewegen konnte, bessen Ansuchen um Bersehnen ben Ruhestand im J. 1821 bewilligt. Mit ihm schied ein kuhner und edelt reicher Reitersuhrer, vor allem aber ein felbstloser Charakter, ber ohne Abstauf verschiedene körperliche Leiden immer wieder zum Schwerte griff, wenn benaterland in Gesahr stand.

Wurzbach, Biogr. Lex. b. Kaiserth. Desterr., 20. Thl., Wien 1869.— Hirtenfeld, Der Milit.=Maria=Theresien=Orden 2c., Wien 1857. — Sh. Desterr.=milit. Ztschsft., Wien 1843, 1. u. 2. Bb. — Leitner, Gesch. b. Wiedenstelle. Atad., hermannstadt 1852. — Schweigerd, Desterreichs helben heersührer, 3. Bb., Wien 1854. — Svoboda, Die Zöglinge b. Wiener R., Milit.-Asad., Wien 1870. — Die hoftriegsrathspräsidenten 2c. d. t. f. Lingurge, Wien 1874.

Roftig: Gottlob Abolf Ernft v. R. und Jantenborf, murte 21. April 1765 auf bem baterlichen Bute Gee in ber jest preugifchen Oberlauf geboren. Gein Bater ftarb frubzeitig, boch forgte bie Mutter, eine geborne Riefewetter, Die fich fpater mit bem Oberften b. Raiferlingt verbeiratbete. eine portreffliche, gang auf die Entwidelung ber Beiftesanlagen berechnete Er giehung bes Sohnes, fo bag biefer, noch nicht 16 Jahr alt, bereits bie Uniber fitat Leipzig beziehen tonnte, an welcher er fich bem Studium ber Rechts- und Staatswiffenschaften widmete. Zwanzig Jahre alt, trat er als wirklicher Firmerath in ben Staatsdienst ein, verließ benselben aber schon 1789 theils, weit n genothigt mar, die Bermaltung ber vaterlichen Guter ju übernehmen, torile me besonderer Reigung, feine gange Thatigfeit ber Proving gu widmen, in melaer geboren. Als Landesaltefter bes Baubener Rreifes (1792), als Brafibent ber Oberlaufiger Gefellichaft ber Biffenschaften in Gorlig (1795) und endlich de Oberamtshauptmann ber Proving (1804) entwidelte er burch Bort und Bal eine fegensreiche Thatigfeit. Mus Diefer Beit ftammt feine Schrift "Berfuch uber Urmenverforgungsanftalten in Dörfern" (1801), und bie in berfelben niche gelegten Ibeen fuhrte er in bem pon ihm geftifteten Armenbaufe guf feinen Familiengute Oppach prattifch burch. Im Jahre 1806 wurde Al. ale Dber confistorialprafibent nach Dresben berufen und revidirte als folder mit Rein hard und Rind die Berfaffung der Universität Leipzig; 1809 trat er als wirlicher Conferengminifter in bas bamalige geheime Confilium, ben fpateren geheimen Rath des Ronigs, und blieb fortbauernd Mitglied beffelben. In bieter Gigenichaft wirfte er bei ber Ausgleichung ber Rriegsentichabigungen, befornte bie oberfte Leitung ber Landsarmencommiffion, reorganifirte Die Beilanftalt fa-Geistestrante auf ber ehemaligen Feste Sonnenstein bei Pirna, Die unter ib-europäischen Ruf erlangte, grundete 1824 zu Braunsborf bei Freiberg eine Landesmaifenanftalt, in welcher nach einem neuen Blane 150 Boglinge gu Lantbebauern, Sandwerfern ober Goldaten erzogen wurden, und machte fich burch viele andere fegensreiche Ginrichtungen um bas Land wohl verdient. Un ber Begrundung ber conflitutionellen Berfaffung für Sachfen hatte R. hervorvagenten Antheil; er contrafignirte auch die Berfaffungsurtunde. Damit horte nun leine Mitwirtung im Staatsminifterium auf; mit Beibehaltung bes Titels und Ranges eines Conferengminifters erhielt er ben Borfit in bem neu geschaffenen Staats rathe, auch verfah er noch weiter bas Amt eines Orbenstanglers, bas er 1816 erhalten hatte. Gelegentlich feines 70. Geburtstages berlieb ihm bie Universität Leipzig bas Chrendiplom eines Doctors ber Philosophie, und am 15. October 1836 ftarb er auf feinem Gute Oppach. - In ber fconen Litteratur ift IL unter bem Ramen Arthur bon Rorbftern befannt. "Er ift ein Lyrifer und Spifer bon Phantafie, Bielfeitigfeit bes Beiftes, fconer und reiner Empfindung Noftih. 33

Feinheit bes Geichmads. Gine liebenswürdige humane Grundlage ber Weltacht tritt und in feinen Darftellungen entgegen, worin er Bartheit mit Rraft Stile und Bobillang im Bersbau verbinbet. Der Ballabe und vollsthumben Sage wendet er fich mit Borliebe gu, ohne daß ihn die Rlarheit feiner ichauung immer bor Abwegen in bas Traum- und Rebelgebiet ber Romantif pabrt." Seine Schriften find: "Gefange ber Beisheit, Tugend und Freude gesellige Rreife" (1802); "Griechische und römische Mythen, in Briefen an milie. Frei nach bem Frangöfischen" (1802-04); "Baleria, ein romantisches bicht in 4 Gef. nach Florian" (1803); "Lieberfreis fur Freimaurer" (1815); Bemmen, gebeutet" (1818); "Irene. Funf Befange" (1819), eins ber erften utiden Gedichte in Octavenftangen; "Rreis fachfischer Ahnfrauen" (1819), ein beres Gedicht gur Jubelfeier ber Bermahlung bes Ronigs Friedrich Auguft; frinnerungsblatter eines Reifenden im Bochsommer 1822" (1824), veranlagt uch eine großere Reife nach ber Schweig, Oberitalien und Ungarn; "Anreingen fur bas Berg und bas Leben" (II, 1825-26); "Sinnbilber ber Chriften, Mart" (1818); "Blide ber Zufunft in bas Jenfeits", ein Gebicht (1838). ad Roftig's Tochter Rlotilde Septimia bon Roftig und Jantenpri, geb. am 27. Januar 1801 ju Bauben, † 1852 in Oppach, hat fich als chterin befannt gemacht. Gie veröffentlichte feit 1818 in ben verschiedenften ittehriften ihre Boefien, die bann nach ihrem Tobe bon ihrem Bruder unter m Titel "Aus bem bichterischen Rachlag meiner Schwefter R. R. und 3." 853) gefammelt erichienen.

Reuer Netrolog ber Deutschen, 14. Jahrg., S. 618. — Ignaz Hub, Deutschlands Balladen- und Romanzendichter. 4. Aufl. Karlsruhe 1864; I. Bb., S. 161. — Schindel, Die deutschen Schriftftellerinnen des 19. Jahrh. Leipz. 1825; II. Bb., S. 66. Franz Brümmer.

Roftis: Johann Rarl Georg, in Rugland Gregor Imanomitich geunt. von R. aus dem Haufe Ullersdorf, ruffifcher Generallieutenant und weralabjutant, ward am 10. Juni 1781 ju Dresden geboren. Die Ghe mer Eltern war leine gludliche; bas Digverhaltnig, welches zwischen ihnen fand, warf feine Schatten auf des Sohnes Rindheit; bas unftete Leben, welches bemfelben folgte, ftorte feinen Bilbungsgang. Tropbem tonnte er bie Unisfitat Salle begieben und, als bas Urbild bes Sallenfer Renommiften, flopfte an Ronig Friedrich Wilhelm III. Thur ju Potsbam, um Gingang in die angifche Armee ju erlangen. Seiner Beharrlichfeit gludte es, fein Borhaben udgufeben. Er tam als Cornet ju ben Gensbarmen in Berlin, bem tongebenden Beiterregimente. Wie er ein ausgelaffener burichitofer Student gefen war, jo ward er bald ber wilbeften einer unter jenen Cavallerieofficieren, iche bamale in Berlins offentlichem Leben eine gewiffe Rolle fpielten. Balb ber wandte er fich daneben bem Studium ber Rriegswiffenichaften gu, beren etriebe eben jest Scharnhorft neue Anregung gegeben hatte. In beiben Richmen bafte es, daß er Abjutant des Pringen Louis Ferdinand wurde. Diefen Leitete er in ben Rrieg von 1806; in feinem legten Augenblide mar er bei m, vergeblich bemuhte er fich, ben Frangofen ben Leichnam gu entreißen. Er Mam fpater gladlich über die Oder und nahm tapfer Theil an bem Feldzuge 5 Jabres 1807 in Preugen. Durch eine ungludliche Berbindung, welche er y por Ausbruch bes Krieges geschloffen hatte, war ihm bie Beimath verleibet; bulben hatten ihn veranlagt, eine Beirath einzugehen, welche ihn in die Fremde eb. Er mandte fich junachft nach Defterreich, beschäftigte fich 1809 mit ber toung einer Frantifchen Legion, welche nicht über die Anfange hinaustam, teb bann Dajor bei Mervelbt-Ulanen und machte 1812 ben Rrieg gegen fland mit. Bahrend biefer Beit nahm er an ben Beftrebungen gur Ab34 Roftis.

ichüttelung bes frembherrlichen Joches lebhaften Theil; er ftand mit Gneisenan, Tettenborn, Bent, Bruner, Barnhagen in Berfehr. 1813 trat er in ruffiich Dienfte, tam in ben Generalftab ber ruffifch-beutichen Legion, mit welcher er am Rriege an ber unteren Elbe, in Golftein und ben Rieberlanden theil nahm, und ward nach Beendigung beffelben der Guite des Raifers zugetheilt, mit welcher er in Baris und fpater beim Congreg in Bien mar; feine geiftreichen Angeich. nungen über ben letteren find von großem Intereffe. Als bie Legion in ben preugischen Dienft übertrat, blieb er im ruffifchen, rudte 1815 jum zweiten Dale in Frankreich ein und verblieb bort mit bem gu ben Occupationstruppen gehorenben Worongow'ichen Corps bis 1818, jest ein Cavallerieregiment commanbirend. In Diefer Beit trat er jum Staatsrath Merian in ein naberes Berhaltniß, von welchem bie unten angegebene Quelle fur biefe Lebensftigge Beugnif ablegt. Im Jahre 1824 verheirathete er fich jum zweiten Dale, jest unter gludlichern Berhaltniffen, mit einer Ruffin; 1828 machte er als General bei Turtentrieg mit, wo fein Rame befonders bei Rurtepe im Rampie gegen Ome Brione genannt wirb, 1831 focht er an der Spige einer Garbecavallerie-Division gegen bie Polen. Um 4. April wurde er freilich, mit einer Recognoscirungs abtheilung bei Rognan über ben Rarew gegangen, bon Umineft geschlagen that fich bann aber bei Strapnecti's Berfolgung berbor und ward fur Mus geichnung bei Oftrolenta, wo eine Schwabron feiner Garbe-Ulanen ein Bataillor bes beruhmten 4. Regiments niederhieb, Generallieutenant. Beim Sturm auf Barichau murde er im Reitertampfe fcmer verwundet. Er erhielt bam bas Commando ber 6. Manen Dibifion und ftarb gu Bifiliemta am 19 August 1838.

Aus Rarl von Nostiti's Leben und Brieswechsel. Auch ein Lebensbild aus den Befreiungstriegen. Dresden und Leipzig 1848. B. Boten.

Roftit: Raspar v. n. Taichocha, von Geburt wohl ein Schlefier, be gutert in ber Oberlaufit und theilmeis auch jenfeits ber Grenge in Schlefien lebte in der zweiten Galfte bes 15. Jahrhunderts. In jungeren Jahren ma er ein tuchtiger Rriegsmann. Geit 1439 in beimischen Tehben ermabnt, gieb er 1454 mit Bergog Rudolf bon Sagan nach Preugen, bem Orben gegen Pole jur Gilfe. Es maren viele Schlefier und Laufiger bei biefem Solonerheer Raspar R. wird wol geradezu als beren hauptmann bezeichnet. Die Schlach bei Ronig machte er mit. 218 Befehlshaber bon Ronig behauptet er biefe wichtigen Plat bis jum Enbe bes langen Rrieges und ift an allen bedeuten beren Unternehmungen beffelben betheiligt, wird auch mehrfach verwundet. In 3. 1466 fibergiebt er nach hartem Rampfe bie Stadt den Bolen, Die ihm nich nur für feine Berfon, fonbern auch für feine aus Schlefien feiner Beit mitge brachten 4 Gefchute freien Abjug bewilligen. Wie anderen Fuhrern tonnte aud ibm ber Orben bie Colbrudftanbe nicht gablen. Go fehrte er fcwerlich reich ar Schagen in Die Beimath gurud. Er mar icon einmal mabrend einer Baufe be preugifchen Rrieges 1464 vorübergebend in die Dienfte Breslaus gegen Ronie Georg Bodiebrad getreten, 1467 wird er hauptmann von Gorlig und ein Fahrer be Bodiebrad feindlichen Bartet in ber Oberlaufig. In bem folgenden Jahrgebn nimmt er an allen Bewegungen des wechselvollen Rrieges, ber fich bis 1479 bingiebt theil, biter auch an ben Tagen, Die bagwifchen abgehalten worben. Denn e wußte auch die Rede zu handhaben. Im Alter begegnen wir ihm als mannhafter Bertheibiger ber Rechte ber Oberlaufit. Obwol von Anfang an auf Seiten be tatholifchen Biga und bann bes Ronigs Matthias Corvinus tritt er boch aller Magregeln beffelben, Die ben alten Privilegien bes Lanbes guwiber maren, an ben Landtagen entgegen. Gegen bie Ernennung bes Bergogs Friedrich bon Bieg nit jum Landvogt opponirt er 1471 allerbings vergeblich, boch berhinbert et 1488 bie von bem toniglichen Anwalt Georg v. Stein betriebene Berschreibung bes Landes in die Krone Ungarn. "Der große Ochse pelurt, sagte damals Stein von ihm, aber mein herr, der König, wird's ihm wohl wehren." Er scheint im J. 1490, wo auch Matthias verschied und Stein's Regiment gestürzt wurde, gestorben zu fein.

Ueber feine Familien- und Besithverhaltniffe findet sich Raheres bei Knothe, Gesch. bes Oberlausiger Abels, Leipzig 1879, über feine Theilnahme an ben militärischen n. politischen Sandeln ber Zeit vgl. Boigt, Gesch. Preusens VIII, die Ss. rer. Siles. VII-X, Ss. rer. Lusat. I-IV u. a. m.

Martgraj.

Rothnagel: Johann Andreas Benjamin A., Sohn des Pfarrers zu duch am Forst (Bezirksamt Lichtensels, Oberfranken), geb. im März 1729, kam 1747 nach Franksurt a. M. in die Tapetensabrit des Joh. Nic. Lenhner als Ralergehälse. Nach Lenhner's Tode heirathete A. 1750 dessen Wittwe und gab und Lunstssin und Geschmad der Fabrit eine große Ausdehnung, sodaß er mit 30 Sehälsen arbeitete und von Kaiser Leopold II. ein Privilegium für seine Fabrit erhielt. Aus Goethe's Leben (III. Buch) ist bekannt, daß er daneben leine eigentliche Kunstthätigkeit nicht vernachlässigte und für den Grasen Thorane ubritete. Er starb am 22. December 1804. Seine Kunstwerte hat Swinner erzeichnet.

Swinner, Runft und Runftler in Frantf. a. Dt., 1862, S. 356. Bu-

Rotter: Balbulus R., der berühmte "Sequenzendichter" der St. Gallener Mosterschule, wurde in den Jahren 830—840 in dem Orte Elgg (im jehigen banton Zürich gelegen), früher Heiligau (Helicgove, sacer pagus) genannt, getoren, wie Ettehart V. in der allerdings nach dem Jahre 1220 geschriebenen Biospaphie angibt (Ekkehardi Minimi de vita B. Notkeri cap. II in Goldast: Alamannicarum Rerum Scriptores, Francosurti 1606 t. I. S. 354). Der neueste Biograph Notter's, G. Meher von Knonau, sucht dagegen nachzuweisen, daß Jonswil im jehigen Kanton St. Gallen der Geburtsort sei. (Mittheilgu. d. Latiquar, Gesellsch. v. Zürich XLI. Lebensbild des h. Notker von St. Gallen. Jürich 1877.) Die Eltern, hohem Abel entsprossen, schieften den Knaben schon kuhreitig in die Klosterschule von St. Gallen, welche durch die eistige Pflege beitsenschaften und eine strenge Disciplin in hohem Ruse stand.

A., von "zartem, schmächtigem Körperbau und mit der Zunge stotternd" (taber Balbulus), aber mit vorzüglichen Geistesgaben ausgestattet, hatte ansängsich den Monch Iso zum Lehrer. Als später ein schottischer Bischof mit Namen Rarens in Begleitung seines Schwiegersohnes Möngal nach St. Gallen kam, wurde diesem letzteren die Leitung der Klosterschule, in welcher die sür den klösterschen Beruf bestimmten Knaben unterrichtet wurden, übertragen. Unter der Leitung des genannten Möngal, auch Marcellus genannt, wurde N. mit seinem Frunde Tuotilo in den sieben sreien Klinsten unterrichtet. Auf das Studium Erwandten die beiden eine ganz besondere Sorgsalt. R. versuchte sich sogar bald in der Composition von Jubilationen, welche auf das Allelnia der Graduals solgten und deshalb Folgegesänge, d. i. Sequenzen, genannt

murben.

Schon in den ersten christlichen Jahrhunderten hatte sich die Sitte ausgebildet, sog. Melismen in einer langen Reihe von Tönen zu singen, um damit den Erguß des andächtig bewegten Herzens zu bezeichnen. So sagt en heilige Augustinns: "Illi qui cantant, sive in messe, sive in vinea, ive in aliquo opere serventi, cum coeperint verbis canticorum exultare laemis, velnti impleti tanta laetitia, ut eam verbis explicare non possint, aver-

36 Rotter.

tunt se a syllabis verborum et eunt in sonum jubilationis. Jubilus sonus quidam est significans cor parturire quod dicere non potest. Et quem decet ista jubilatio nisi ineffabilem Deum? Ineffabilis enim quem fari nos potes, et si eum fari non potes et tamen debes, quid restat nisi ut jubiles ut gaudeat cor sine verbis et immensa latitudo gaudiorum metas non habeat syllabarum?" (S. Aug. in Bj. 32 Conc. 1). Auß biejen mustifichen Midfichien jubilitete man später auß bem Allelnia; "Solemus longam notam post allelnia prolixius decantare, quia gaudium sanctorum in coelis interminabile et in-

effabile est" (S. Bonav. de Expos. missae).

R. hatte, wie er felbft in einer Dedication an ben Bifchof Liutwart von Bercelli fagt, in feiner Jugend bereits bie Erfahrung gemacht, bag bie iconen Melobieen, welche von Alters ber auf bem letten Alleluig bes Grabugle gefingen wurden, mehr und mehr ber Bergeffenheit anheimfielen. Er fann beshalb uber ein Mittel nach, wie man biefelben wieberherftellen und bem Gebachtniffe einpragen tonne. Da fam gerabe ein Priefter aus bem (im 3. 862) von ben Romannen gerftorten Rlofter Gimebion (Jumieges a. b. Geine) mit einem Untiphonar nach St. Ballen. In biefem entbedte R. ju feiner größten Freube einige mit Terten verfebene Jubilationen. Gie maren aber fo mangelhaft, bag er feinen Befallen baran finden tonnte. Indeffen wurde er baburch beranlagt, felbft folde Befange aufzusehen. Mis ich bann meinen erften Berfuch "Laudes Deo concina orbis universus", fagt R., meinem Lehrer 3fo zeigte, war er barüber febr erfrent und übte Rachficht mit mir, ber ich noch ein Anfanger in biefer Cache mur; er lobte, was gut war, was ibm miffiel bieg er mich verbeffern, indem er bemertte: auf jebe Tonbewegung muffe jebesmal eine Gilbe ju fteben tommen. Rach bieler Anweifung verbefferte ich bann bie Gefange, Die auf la gelangen mir, Die aber auf le und lu vermochte ich nicht abzuändern. Spater fant ich, bag auch biefel leicht gu machen fei, wie ich es g. B. ausgeführt habe in ben Befangen "Dominus in Sina", "Mater" ac. Ale ich biefe fobann meinem Lehrer Marcell geigte, war er hoch erfreut. Er fammelte meine Befange und ließ fie bon ben Rnaben in ber Schule fingen.

R. legte den Melodieen der Sequenzen je nach ihrer Hertunft besondere Ramen bei, z. B. Motensis major et minor (die größere und kleinere Singweile aus Meh), Romana (römische Singweise oder Singweise des Sängers Romanus der unter dem Papfte Habrian von Rom nach St. Gallen gekommen war). Oh benannte er seine Composition nach den Ansangsworten des Graduale, z. L. Justus ut palma oder mit anderen zu seiner Zeit üblichen Namen. Gine Sammlung solcher Gesänge, "ein kleines und unbedeutendes Büchlein", dedicirte R. auf Zureden seiner Mitbrüder dem Bischose Liutwart von Vercelli, Erzkanzler Roiler Karls des Dicken. (Eine Abschrift dieses Büchleins befindet sich auf der Bibliothet in St. Gallen, Cod. 376 a. d. 11. Jahrhundert. Darnach bei Gerbent. De cantu et musica sacra I, 412 ss.; auch bei Pez, Thesaurus I, 18 ff. nach

einer öfterreichifden Sanbidrift.) -

Die Melobieen bewähren sich mit Ansnahme einiger (Metenses, ItomanaAmoena) als Notler's eigene Tonschöpfungen, selbst bei jenen, die er dem Alleluia der Gradualien nachbildete, sind überall nur die Tonart und die Ansangttone beibehalten, alle nachsolgenden Tonsähe stimmen mit der Melodie des Alleluia nicht mehr überein und erscheinen daher als Rotter's eigene Arbeit. (Bgl.
Schubiger, Die Sängerschule St. Gastens, 1858, S. 41.) Schubiger weist ihm
50 verschiedene Judelmelodien zu, W. Wilmanns dagegen nur 35 mit 41 Texten.
(Abhandlung "Welche Sequenzen hat Rotter versäht?" in Haupt's Zeitschift
für deutsches Alterthum. Neue Folge Bd. III S. 267 sp. Es tommt hierbei namentlich der Cod. 484 aus dem 10. Jahrhundert auf der Stiftsbibliothet in St. Gallen in Betracht, der die Melodieentwürse zu Rotler's Sequenzen enthalten joll. Bgl. auch Schubiger a. a. D. S. 44; Daniel, Thesaurus hymnologicus

V, 38; Bartich, Lat. Sequengen bes Mittelalters, 1858, S. 6 ff.)

Was nun den eigenthümlichen Bau dieser Sesange angeht, so ist zu bemerken, daß die Regel, auf einen Ton dürse nie mehr als eine Silbe kommen, bis ins 12. und 13. Jahrhundert hinein maßgebend blieb. Gerade hierdurch wurden die Melodien in dieser Liedergattung so sehr zur Hauptsache gemacht (im Gegensatz zu den himmen, in welchen zuerst die Texte und dann die Melodien versast wurden), daß in den nach ihnen versasten Texten die Silben als solche keine Geltung mehr hatten, d. h. ohne Rücksicht auf ihre prosodische Länge oder Kürze nur durch die Geltung des Tones, dem sie entsprachen, durch die musikalische Arsis und Thesis bestimmt wurden und daher sür unter sich gleich galten; daß serner die Abtheilungen der Texte genau nach den melodischen Phrasen (Chordlen) sich richten mußten und daher nur dann gleich lang wurden, wenn derselbe Choral sich wiederholte oder zusällig verschiedene melodische Phrasen gleiches Maß, d. i. gleich viel Roten hatten. (Bgl. F. Wolf, Ueber die Lais, Sequenzen und Leiche, 1841, S. 10.)

Weil nun diese Texte, auf welche der Grundcharatter der Melodien sich übertragen mußte, tein selbständiges Metrum hatten, sondern nur den durch den Tonsal bestimmten (musikalischen) Rhythmus, so nannte man sie auch Prosen, d. i. unmetrische Sesange. Mit unglaublicher Schnelligkeit verbreiteten sich die Rotterschen Sequenzen über ganz Europa und die von R. ihnen gegebene Form blieb maßgebend die ins 12. und 13. Jahrhundert hinein. Sie wurden gewöhnlich von zwei Chören vorgetragen, selten von einem einzigen. Diese Art und Weise der Aussuhrung ward schon durch die Beschaffenheit ihrer Melodien wie

ihres Textes bestimmt (Schubiger, Sangerschule, S. 33).

Sanz unbedeutende natürliche Erscheinungen vermochten R. zur Composition anzuregen. So hörte er eines Tages ein Mühlrad beim herumdrehen ein eigenthümlich knarrendes Geräusch von sich geben. Das veranlaßte ihn zur Composition der Sequenz "Sancti Spiritus adsit nobis gratia", in der er jenes Geräusch nachzuahmen sucht. Nicht unwahrscheinlich ist es auch, daß der seinsühlende, erfinderliche R. dem Wolksmunde resp. gewissen hirteninstrumenten manche Tonslogen abgelauscht habe (vgl. Sezadrowsky, Die Musik und die tonerzeugenden Justrumente der Alpendewohner im Jahrbuch des Schweizer Alpenclub Bd. IV).

Ju den berühmtesten Gesängen Notter's gehört auch die Antiphon "Media in vita". Sie soll ebensals einem natürlichen Eindrucke ihre Entstehung zu verbanten haben. Auf einem Spaziergange sah N. einmal mehrere Handwerker, die damit beschäftigt waren, eine Brücke über die Goldach zu schlagen. Da die Arbeiter auf ihrem Gerüste über einem tiesen Abgrund schwebten, so wurde N. durch diesen Andlick so erschüttert, daß er sich mit ganzer Seele in die Betrachtung der den Menschen stets drohenden Todesgesahr vertieste. Das Ergebnis dieser Meditation war das Antiphon: "Media in vita in morte sumus, quem quaerimus adjutorem nisi te Domine, qui pro peccatis nostris juste irasceris; muncte Deus, sancte fortis, sancte et misericors salvator amarae morti ne tradas nos". Dieser tiesergreisende Gesang weist in seinem zweiten Theile auf die alten Improperien des Charsteitags hin. Nach dem Popule meus, quid seci tibi etc. singen zwei Chöre abwechselnd

- I. Hagios o Theos.
- II. Sanctus Deus.
- I. Hagios ischyros.
- II. Sanctus fortis.
- I. Hagios athanatos, eleyson imas.
- II. Sanctus immortalis, miserere nobis,

38 Rotter.

Die neumenreichen Weisen bieses Gesanges mögen bem R. bei Composition seiner Antiphon vorgeschwebt haben. Neber die Melodie und die zahlreichen deutschen Nebersehungen vol. Bäumker, Das katholisch-deutsche Kirchenlied in seinen Singeweisen, 1886, S. 592 ff. Scherer sagt in seinem Berzeichniß der Handschriften der Stistsbibliothet von St. Gallen, 1875, S. 165 ff., daß die Autorschaft Rotter's erst von dem St. Gallener Mönche Mehler († 1639) ausgestellt werde. Dieser berufe sich auf ältere Codices, die jeht nicht mehr vorhanden seien. Auch die Geschichten von dem Mühlrad und der Goldach seien auf diesen zurück-

auführen.

Im Mittelalter gelangte das Lied Media in vita zu großer Berbreitung und Berühmtheit. Auf Wallfahrten, in allgemeinen Bedrängnissen wurde es stetz gesungen. Die Soldaten im Felde stimmten es als Kriegsrus an und beim Sturm auf der See übertönte sein Gesang das Brausen der Wogen. Ja man schried der Antiphon die wunderbare Wirtung zu, daß man sich durch das Absingen derselben seiner Feinde erwehren könne. Im J. 1234 sang sie der Bremer Clerus gegen die Stedinger. Im J. 1310 sah das Kölner Prodinzialconcis sich zu solgendem Verbote veranlaßt: "Prohidemus item, ne in aliqua Ecclesiarum nodis sudjectarum imprecationes siant nec decantetur Media vita contra aliquas personas, nisi de nostra licentia speciali, cum nostra intersit discutere quando sint talia facienda" (Albert. Stadens, Chron. Wolter, Chron. Brem. Schannat, Concilia Germ. IV, 124. Binterim, Concilien VI, 451).

Doch nicht blos als Componist, auch als Lehrer im Choralgesange und als Schriftsteller ist N. thätig gewesen. Seine Schrift "De musica et symphonia ist, wie Schubiger angibt (Sängerschule S. 55), verloren gegangen. Dagegen ist eine Abhandlung "Explanatio quid singulae literae in inscriptione significent cantilenae", in Form eines Brieses an den Bruder Lantbert gerichtet, une erhalten geblieben (Cod. 381 aus dem 11. Jahrhundert in St. Gallen. Gerbert Scriptores I, 95 sf.; Schubiger a. a. O. S. 10). Darin wird gezeigt, was gewisse Buchstaben des Alphabets, welche Romanus den Reumen hinzugestat

batte, ju bedeuten haben.

Bon seinen sonstigen Schriften sind bekannt: ein "Martyrologium", versaßt aus Grundlage der Arbeiten von Ado v. Bienne und Rhaban (Cod. 456 aus dem 10. Jahrhundert in St. Gallen. Canisius, Antiquae lectiones VI, 761 st. "Carmina de S. Stephano", versaßt sür Ruotpert, Bischof von Meh (Canisius, Antiq. lect. V, 771); "Litania ad regem" (Cod. 381 [11. Jahrh.] auf der Stiftsbibliothet in St. Gallen); serner "Versus de fungo" (Cod. 621 [9. Jahrh.] baselbst. Canisius, Ant. Lect. V, 776). Auf der kaiserlichen Bibliothet in Wienssoll sich auch in Rr. 160 eine Abhandlung über die Schriftausleger sinden.

Neber die Berfönlichkeit Rotter's berichtet Elfehart IV. wie folgt: "R. von Körper, nicht im Geiste schlicht, mit der Stimme, nicht in der Seele stammelnd, in göttlichen Dingen erhaben, in Widerwärtigkeiten geduldig, zu allem mild, war ein schafer Ausseher in der Zucht der Unstigen. Bei plötlichen und undermutheten Treignissen zeigte er sich schüchtern, von den ihn beunruhigenden Dämonen, welchen er sich gewiß kühn entgegenzustellen psiegte, abgesehen. Zw. Beten, Besen und Dichten war er sehr sleisig und, damit ich in kurzem die Gaben seiner ganzen heiligen Erscheinung zusammensasse, er war ein Gesäß des heiligen Geistes, wie es zu seiner Zeit nirgends reichlicher sich zeigte" (Casus St. Galli III Goldast, Ker. Alem. Script, I, 52). Im Alter lag er nur noch dem Gebete od Als er sein Ende herannahen sählte, empfing er, wie Estehart V. berichtet, mit großer Andacht in Gegenwart seiner Ordensbrüder die Wegzehrung des heiligen Gebeimnisses des Leibes und Blutes Christi und die Salbung des heiligen Deles, dann nahm er von den laut weinenden Brüdern Abscheid und ertheilte ihnen

men Segen, indem er sie und das Kloster der Obhut Gottes und seiner Heiligen allus und Othmar empfahl (Ekkehardi Minimi de vita B. Notkers cap. 32 nd 35. Goldast, Rer. Al. Script. I, 381 und 383). Er entschlief ruhig und 1914, wie er geseht, am 6. April 912. Sein Leichnam wurde in der Kirche des elligen Johannes des Läusers und des heiligen Apostels Petrus beigesett. Der kubsein enthält solgende Inschrist:

"Ecce decus patriae Notkerus dogma Sophiae Ut mortalis homo conditur hoc tumulo, Idibus octonis hic carne solutus Aprilis Coelis invehitur, carmine suscipitur" nach meiner Ueberfehung:

"Rotter, bes Baterlands Zier und Lehrer erhabener Weisheit, Er, beff' fterblich Gebein hier im Grabe nun ruht, Ledig ber Banden bes Fleisches; am sechsten bes Monats Aprilis Eilt er zu himmlischen höh'n, froh von Gefängen begrüßt."

Erft im J. 1518 fibertrug Papft Julius II. dem Bischofe Hugo von Conany die Seligsprechung. Der Proces sindet sich handschriftlich in St. Gallener tistsbibliothet Cod. 613 vom Jahre 1528 (abgedruckt bei Canisius VI, 981 ff., gl. Mabiston, Annales III, 340). Infolge dessen wurde dem Stifte die Bertrung Notter's gestattet, ohne daß eine Canonisation durch papstliches Decret tolate. B. Bäumker.

Notter Laben, Monch in St. Gallen, † am 29. Juni 1022. Giner ber er Reffen Effehart's I. (und zwar wohl der britte in der Reihe bem Alter ich), Die burch jenen in bas Rlofter gebracht worben waren (f. A. D. B. V. 11), ift R., burch ben nach ber großen Lippe geschaffenen Beinamen bon anm Gt. Baller Monden feines Ramens unterschieden, ber berühmtefte Lehrer e St. Gallenichen Rlofterichule gewesen. Borguglich in Die Zeit feines Betters, innaften jener Reffen, bes trefflichen Abtes Burchart II., feit 1001, icheint me Birtfamteit gefallen gu fein. Gine beim Beerguge Raifer Beinrichs II. ich Italien im Commer 1022 verberblich wirfenbe Ceuche war auch nach St. Gallen bertragen worden. Sier ftarben am 12. Juni der Rlofterlehrer Erinbert, am 29. " am 16. Juli ber Rlofterlehrer Ruodpert; am 17. Juli wurde in Italien, wol Afchen Siena und Lucca, Abt Burchart felbft babingerafft. Aber bas Rlofter berlor biefem Jahre überhaupt gehn feiner Ungehörigen durch diefe Beimfuchung. Der mhaftefte Schuler Rotter's, Effehart IV. (f. d. Art.), welcher felbft am Sterbeger bes geliebten Behrers ftand, rebet in einem Gebichte, bas er in fein "Buch Begnungen" beim Fefte bes beiligen Otmar einreihte, bon ben letten Beneftunben bes frommen Monches: er habe öffentlich Beichte abgelegt und bidwerfte Sunde betaunt, daß er als Jüngling einmal im Monchsgewande einen bil erlegt habe, bann angeordnet, bag die Armen an fein Bett tommen und fpeifen follten (vgl. Mittheil. 3. vaterland. Gefch. b. hift. Ber. in St. Ballen, et XV/XVI, S. LXXXVIII, in Diefen Berfen: "Item de aliis", sc. sincellitis borum — ber Beiligen Gallus und Otmar). Der "gelehrteste und gütigste ber", mit welcher Bezeichnung das Todtenbuch ihn aufführt, ftarb im Alter m fiebaig Jahren. - Elfehart fagt über R. in einer Gloffe gu ben ichon ertonten Berfen, bag berfelbe aus Liebe ju feinen Schulern mehrere Bucher wifch ausgelegt habe, und hierin liegt gerabezu Rotter's litterarische Bedeutung, aber mit feiner Lebrthatigteit auf bas engite jufammenhing. Der Rame emonicus scheint ihm von diefen eigenthümlich als Lehrbücher gestalteten Ueberjungewerten ichon balb nach feinem Tode gegeben worden gu fein. R. ertheilte einem Briefe an den Bifchof Sugo von Sitten (998-1017), ber in 3. Reineren Schriften", Bb. V, S. 190 und 191 von Reuem publicirt

worben ift, Austunft über die Absicht, Die ihn babei leitete, und über bie Ral feiner Arbeiten. Er fagt in biefem Berichte, es fei jum Berftanbniffe gewiff Bucher firchlichen Inhaltes, welche vorzüglich in ben Schulen gelefen werbe mußten, bas Studium ber freien Runfte borber nothwendig, und fo babe er um feinen Schulern ben Bugang gu benfelben zu erleichtern, etwas gang Angergemolin liches gewagt, nämlich bie leberfetung bes Lateinischen in bie Landesiprache, um jun Berftanbniffe ber logischen ober rhetorischen Schriften bes Ariftoteles, bes Gicer und anderer Claffiter gu helfen. Solche ,libri expositionum" find mit Rech fo wie fie fich als eine fonderbare Mifchung beiber Sprachen neben einander i bem gleichen Cage barftellen, als ein Beiterbauen auf ber Grundlage be Gloffenapparates bingeftellt worden; benn ber Charafter ber Ueberfeining trit hinter bem Beftreben, Ertlarungen gu ben übrigens mitunter burch R. etwas umgeftalteten lateinischen Texten ju geben, baburch ben Schulvortrag ju berbeut lichen, in ben hintergrund gurud. R. theilt bem Bifchof Sugo mit, er bab querft bes Boethius De consolatione und De trinitate bearbeitet, bann verfcie benes Metrifches - Cato (bie Sittenspruche), Bergil's Bucolica, Die Andri des Tereng - folgen laffen, barauf bie Nuptiae Philologiae (bie beiden erfter Bucher bes Martianus Capella), von Ariftoteles bie Rategorien und De inter pretatione, ferner Principia Arithmeticae an bie Sand genommen; Diefem Alle ichliegen fich theologische Berte an : bas Bfalterium, mit Erflärung aus Augu ftinus, und Siob, bon bem jeboch erft ber britte Theil vollendet fei; außerden habe er in lateinischer Sprache eine neue Rhetorit und einen neuen Computus fowie einiges Beitere verfaßt. Ferner bezeugt Ettebart IV. in jenen Berfen bag R. auch Gregors Moralia, Die Auslegung ju Siob, ins Deutsche übertrug und daß bas große Bert ber fleberfegung bes Siob bon bem unermublid fleißigen Lehrer genau an feinem Sterbetage abgeschloffen worben fel. Bon ben Pfalterium und der Siob = Ueberfetjung ließ fich die Raiferin Gifela, mahrichein lich bei Anlag ihres 1027 in St. Gallen gemachten Befuches, Abichriften an fertigen, und überhaupt murben bie Pfalmen unter ben von R. binterlaffene Berten wohl am meiften verbreitet. Bon ben Arbeiten, welche fich R. felbi ausbrudlich guichreibt, find erhalten (abgefeben von ben Pfalmen und ben fibrige pfalterartigen Studen bes Alten und Reuen Testamentes) Boethins, De cons latione, Ariftoteles' Rategorien und hermeneutit, von Martianus Capella ebe Die zwei erften Bucher, Diefe auf ber Stiftsbibliothet bon St. Ballen, ferne auf der Parifer Nationalbibliothet bochft mahricheinlich ber Computus, und zwa von R. feinem Schiller Effehart IV. (wenn fo ftatt Ertenhart gefett werber barf) gewibmet. Mit mehr ober weniger Bahricheinlichfeit werben R. noc vier fleine Abhandlungen über Mufit, Die alteften in beutscher Sprache, ban eine Abhandlung bon ben Theilen ber Logit, eine ausführlichere fiber bie Gull gismen, fowie eine Abhandlung bon ber Rebefunft jugefdrieben, wobon b lette, welche gablreiche beutsche Beifpiele, auch aus Bolfeliebern, eingereil zeigt, vielleicht bas bon R. in feinem Briefe ermahnte Lehrbuch - bie Rhetor - ift. Bon Rotter's Birtungen auf Die Schule tritt bas Deifte aus feine Begiehungen gu Etfebart IV. hervor. Diefer verfichert, fein Liber benedi tionum" (Codex Sangall. Nr. 393) fei baburch entflanden, bag er ju fein Freude unter ben alten Schriften bes Lehrers feine einft bemfelben eingelieferte Schulaufgaben, nämlich bie lateinischen poetischen Benfen, forgfaltig aufbewah gefunden habe; banach murben biefe Broben ber Beretunft gehörig umgearbeit und ju einem Schulbuche gufammengeftellt. Ferner zeigt der St. Galler Gob Rr. 621 bes Orofins, aus bem 9. Jahrhundert, auf Gebeig Rotter's eingefüg Correcturen bon Ettebarte IV. Sand, und in Diefer Sanbichrift fteben guglei mitten im Terte, Die einzigen zwei von R. felbft erhaltenen Beilen. - Das, mas !

angeregt, sand sebenfalls zunächst in St. Gallen guten Boben; doch ist wohl nach seinem und seiner Mitlehrer Tode eher ein Rückschlag eingetreten, wie ja auch Ektehart IV. noch 1022 St. Gallen auf einige Zeit verließ. Man barf also Rotter's eigene Leistungen nicht dadurch einengen, daß man dem Lehrer gegenüber die Schule von liebersehern zu sehr betont. Wenigstens ist es auffallend, daß gerade bei Ekkehart IV., demjenigen St. Galler, der uns in erster Linie die um R. versammelte Schule darsiellt, der Eiser für das Deutsche sehr zurücktritt: der "bardarischen" Sprache wird ein Anrecht auf gelehrten Gebrauch nicht zugestanden. Ueberhaupt hat St. Gallens Schule unter R. einen lehten Gipsel des Erblühens und des Anhmes erreicht, der später nicht wieder gewonnen wurde.

Bgl. als neueste Bearbeitung des fiber R. vorliegenden Materiales in P. Gabr. Meier's Geschichte der Schule von St. Gallen im Mittelalter (Jahrbuch s. seschichte, Bb. X, 1885), S. 85—89. — Die germanistische Litteratur seit der Zeit, wo hattemer (vgl. Bd. XI, S. 24) sich das Berdienst erward, in den "Densmahlen des Mittelalters", Bd. II und III, "St. Gallens altbeutsche Sprachschäte" zuerst herausgegeben zu haben, verzeichnet Goedele, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung, 2. Aufl., Bd. I, S. 27 u. 28.

Rottbed : Rarl R., Miffionar ber Brübergemeine, mar am 2. Jan. 1713 au Rebal als ber Cohn eines Rathsfecretars geboren. 3m Alter bon 14 3ahren trat er ale Lehrling in ein Raufmannsgeschäft feiner Baterftabt ein. 218 ber Graf von Bingenborf im 3. 1786 nach Reval fam, machten beffen Prebigten großen Ginbrud auf R. Das feit Diefer Beit in ihm erwachte religiofe Beburinis murbe burch bas Lefen von Auguft hermann Frande's Bredigten fo machtig, bag R. fich ben in Reval wohnenden Bridern anschloft. 3m 3. 1740 reifte er nach Deutschland und ließ fich am 10. December bon Bingendorf gu Marienborn in bie Bemeine aufnehmen. Seitbem trat R. in bie Dienfte bes Brafen und ber Gemeine. Bom Dai 1745 an bis in ben October 1748 mar er in Algier ale Rachfolger von Abraham Chrenfried Richter aus Stralfund († am 19. Juli 1740) als geiftlicher Beiftand ber gefangenen Chriftenflaven thatig. Geine Arbeit blieb jeboch ohne nennenswerthen Erfolg, ba nicht nur Juben und Turfen ibm Sinderniffe in ben Beg legten, fonbern auch bon Geiten feiner Pfleglinge wenig Entgegentommen gu berfpuren mar. Gelbft mancherlei Lebensgefahr batte R. mabrend feiner Birtfamteit in Algier gu befteben. Rach feiner Rudfebr nach Deutschland nahm R. junachft in herrnhag Aufenthalt, boch wollte ibm bas bamalige Leben und Treiben an biefem Orte wenig gufagen. Um fo mohler Inblie er fich in herrnhut, wo er von 1751-1762 mit bem Copiren ber bamals noch ungedrudten Gemeinnachrichten beschäftigt wurde. Die letten Jahre feines Lebens verbrachte R. in Rigty bei Gorlig. Dort ift er am 17. Darg 1783 geftorben. Rur eines feiner Lieber ("Lieber Beiland, blid mich an auf's neue") ift in bas Bribergefangbuch aufgenommen worben (Rleines Befangbuch Rr. 556).

Rachrichten bon der Brabergemeine, 1875. Theil II. Beft 4. S. 322 bis 833. B. A. Lier.

Notiebohm: Gustav A. (eigentlich Martin Gustav), Tontünstler, Componist und einer der verdienstvollsten Musitgelehrten der neueren Zeit, wurde am 12. Robbr. 1817 zu Lüdenscheid, Kreis Altena (Westsalen) als Sohn des geachteten, tüchtigen Fabrikanten Friedrich A. geboren. Ursprünglich für den Kansmannsstand bestimmt hatte er, wenn auch mit wenig Neigung, die ersten Stadien besselben durchgemacht, gab sich aber gleichzeitig mit stets wachelmder Borliebe dem Studium der Musik hin. Im J. 1838 trat er, seine Kilitärpslicht erfüllend, in das Gardeschüßenbataillon in Berlin und benutzte auch bier jeden freien Augenblick für sein Lieblingsstudium. Er nahm Unterricht

in Clavier bei Ludwig Berger, in Composition bei Siegfried 2B. Debn und ließ auch ben Umgang mit Mary forbernb auf fich einwirten. Beim Abichlus feines Militarjahres 1839 hatte ihn Die Liebe jur Dufit bereits berart gefeffelt, bag er, nach Saufe gurudgefehrt, nach ichwerem Rampfe im Giternhaufe, ben wiberwillig eingeschlagenen Beruf nicht mehr aufnahm, fonbern mit Entfagung feiner einstigen Erbrechte, ber Dufit ausschlieflich fich widmete Frohlichen Muthes trat er die Sahrt nach Leipzig an, junachft beabsichtigend, einen Curfus beim hofcapellmeifter Dr. F. Schneiber in Deffau gu abfolviren, ber ihm aber bavon abrieth, ba bie Ginrichtungen feiner Anftalt feinem Bedürfniffe nicht nach Bunich entsprechen wurben. Menbelsfohn, bem er fich mit fertigen Compositionen und als Clabierfpieler borftellte, munterte ibn ju weiteren Studien auf und fchrieb fogar, jur Befchwichtigung bes Baters, einen, bas Talent bes jungen Mannes fehr eingehend würdigenben Brief an ben evangelijchen Baftor Schoneberg in Die Beimath. Diefe Aufmunterung und ber einflugreiche Bertebr mit Schumann wirften begreiflicherweife in hohem Dage anipornend auf ben Runftjunger, bem nur Gines im Bege ftand: feine weitere Militarpflicht bei ben Landwehrubungen. hier griff Menbelsfohn abermals in bas Gefchid bes beforgten Mannes ein, inbem er beffen Gefuch um Enthebung von benfelben mit einem hochft auszeichnenben Atteft unterflügte. Irob diefer ungewöhnlichen Burbitte wurde fein Anfuchen als unftatthaft gurud. gewiesen. Der Oberprafibent von Beftfalen, v. Binde, rieth ihm aber gugleid, fich mit feinem Gefuch und Menbelsfohns Beugnig birect an bes Ronigs Majeftat ju wenben. Diefer, fur Die Berhaltniffe gerabegu unerhorte Schrift war bennoch bon überraschender Wirfung, indem A., bon allen weiteren Bemmungen befreit, jum letten Aufgebot gurudgeftellt murbe. Menbelsfohn's Beilen lauteten: "Daß Berr Guftav Rottebohm, ber mit feinem iconen Talent für mufitalifche Composition und fur Clavierspiel auch jugleich ben feltenften Bleib und ein ernftes Streben verbindet, binnen ber Beit, die er fich bier in Leipzig aufgehalten hat, in feiner Runft wefentlich fortgefchritten ift, bag ibm ein langerer Aufenthalt bierfelbft für feine fernere Ausbilbung gewiß bon großtem Rugen fein murbe, und bag baber in feinem Intereffe, wie in bem Intereffe feiner Runft ju wünfchen ift, bag ibm noch eine mehrjahrige Berlangerung feines biefigen Aufenthaltes und feiner biefigen Studien geflattet werben moge: bal bezeuge ich nach bestem Biffen und Gewiffen burch meine Ramensunteridrit. Leipzig ben 15. Marg 1843. Felig Menbelsfohn Bartholby." Der weitere Aufenthalt in Leipzig forberte Rottebohm's Renntniffe namentlich auch in mufillitterarifcher Beziehung, Die in fpateren Jahren ihre guten Früchte tragen follten Somit reich ausgestattet an Wiffen folgte er im 3. 1846 einem inneren Drang Bien gu befuchen, bas ihm gur zweiten Beimath murbe. Er machte bier gunachft bei bem ausgezeichneten Theoretiler, Goforganift Simon Sechter, einen Eurs im Contrapuntt burch und wurde balb ein geachteter, nur ber foliben gebiegenen Schule folgender Lehrer in Clabierfpiel und Composition. 3m Jahre 1858/59 feben wir ihn als Directionsmitglieb ber Gefellichaft ber Dufilfreunde, im 3. 1863 ale Archivar bes neugegrunbeten evangelifchen Chorvereines jur hebung und Beredelung bes Rirdengefanges; im 3. 1864 als Bibliothefar und Archibar ber borgenannten Gefellichaft ber Mufifreunde, welche Stelle er aber icon im nachftiolgenben Jahre aufgab. Bon ber Firma Breitfopi & Bartel im Jahre 1861 aufgeforbert, fich an ber bollftanbig fritisch burchgefebeuen Ausgabe ber Berte Beethoven's ju betheiligen, betrat er bamit ein Felb, fur bas er fich gang befonders berufen zeigte. Ge folgte bann feine Mitbetheiligung an ber Menbelsfohn'ichen und 1875 an ber Dtogart'ichen Gefammtausgabe. Auch as ber bon ber Bach-Befellicaft im 3. 1851 unternommenen Befammtausgabe Der Bad Ichen Berte batte It. regen Antheil genommen und murbe nach bem, burd

unehmenbe Berufsgeschäfte veranlagten Rudtritt bes hochgeschätten 2B. Ruft m Anjang 1882 aufgeforbert, an beffen Stelle noch eingreifenber ju wirten, pogu es aber leiber nicht tommen follte. Bis babin hatte fich n. auch burch Berausgabe ber thematifchen Rataloge von Beethoven, Mendelsjohn und Schubert und insbesondere burch feine fritischen Auffage und Studien fiber Beehoben's Cliggenbucher unvergangliche Berbienfte erworben. Mit letteren, welche ju ben überrafchenbften Refultaten führten, gemahrte er jum erftenmale ben ehrreichften Einblid in bas Schaffen und allmähliche Entftehen von beffen Meifterwerten. - In feinen eigenen im Drud ericbienenen Compositionen, Die n bie frubere Beriobe feiner Thatigteit fallen, fpiegelt fich feine Achtung bor, ben Altmeiftern und beren Befegen. Bervorgehoben ju werben berbienen fier eine vierbandigen Bariationen fiber ein Thema von Bach, op. 17. Als öffentlich ausgbenber Runftler wirfte R. nur breimal (1864 - 69) in ben Befellchafteconcerten, in benen er in ber Bach'ichen Matthaus- und Johannespaffion ben Glavierpart Abernahm. Sein nimmer rubenbes Schaffen erfuhr mit bem Sabre 1882 ein unerbittliches Salt. Er fing ju franteln an, glaubte nach argilichem Rath in Salgburg Erholung ju finden und besuchte bann ben Babe. ort Bleichenberg in Steiermart. Allein es war ju fpat; ein Lungenleiden hatte icon ju große Fortichritte gemacht. Rach fechewochentlichem Aufenthalt wollte er aber Brag nach Wien gurud, mußte aber in Grag, wo er bereits gang entfraftet antam, liegen bleiben und verschied im allgemeinen Rrantenhaufe turg bor Mitternacht am 29. October. Der Leiche bes unbergeflichen Mufilforfchers folgten, ber liebevollen Borforge bes f. f. Brofesjors Dr. Max v. Karajan nachfommend, Mitlieber aller mufitalifchen Bereine mit ihren Borftanden an ber Spige. Auch Freund Brahms, ber auf Bunich bes Sterbenben von Wien berbeigeeilt war und ihn noch lebend antraf, befand fich unter ben Trauernben. - Auf bem Friebhofe bor bem Paulusthore ruht er nun, fern bon ber Beimath, bas Grab burch Borforge einer ehemaligen Schulerin mit einem Dentftein und durch weitere Gurforge burch grunenben Blatterichmud gefennzeichnet. R. war eine an fich eigenartige Ratur, bie fur Manche etwas Schroffes hatte; umfomehr Aberrafchte Raberftebenbe ein gemuthlicher, felbft findlicher Bug, ben die anscheinend raube Schale barg. Die Runft, fich geltend ju machen, berftand er nicht. Bon ich felbft, bon feinen fruberen Erlebniffen fprach er nie. In feinen Lebensbeburfniffen bochft anfpruchelos, lebte er nur in feiner Runft. Geine einzige Erholung fuchte er auf Reifen; und wie er in jungeren Jahren Die Thuringer Panbe burchftreifte, befuchte er fpater im Commer abwechselnd Steiermart, Tirol. Die Schweig, Italien, Ungarn (mit feinem Freunde Bolfmann), am baufigften aber Salgburg, Die Biege feines Mogart, ben er nebft Beethoben und Bach am meiften ju berehren ichien. Seine Unermublichfeit und philologische Bewiffenhaltigleit im Rachipftren von Quellen und Daten war erstaunlich und fein reiches Wiffen fam auch fo manchem Foricher auf gleichem Gebiet gugute. In allen Fragen füber bie Altmeifter galt er als Autorität, Die noch oft schwer bermift werben wirb. - Im Drud find bon R. folgende Berte ericbienen : Thematifches Bergeichnig ber im Drud erichienenen Werte von 2. b. Beehoben". 2. bermehrte Auflage, jufammengestellt und mit dronologisch biblioraphifden Anmertungen verfeben, Leipzig, Breittopf & Bartel 1868; "Themaifches Bergeichnig ber im Drud erschienenen Berte von Frang Schubert", Wien, Tr. Schreiber (Sping, jest Crang) 1874; "Gin Stiggenbuch von L. v. Bechoben. Beichrieben und in Ausgugen bargeftellt", Leipzig, Breitfopi & Gartel 365; "Gin Stiggenbuch Beethoven's aus bem Jahre 1803", Leipzig, Breitopi & Bartel 1880; "Beethoven's Studien. Erfter Band. Beethoven's Untericht bei 3. Sabbn, Albrechtsberger und Salieri. Rach ben Originalmanufcripten orgeftell!", Leibzig und Winterthur, Rieter-Biebermann 1873; Mozartiana,

Bon Mogart herruhrende und ihn betreffende, jum großen Theil noch nicht veröffentlichte Schriftftude. Rach aufgefundenen Sandichriften berausgegeben" Leipzig, Breitkopf & Hartel 1880; "Beethoveniana. Aufsche und Mittheilungen", Leipzig und Winterthur, Rieter-Biedermann 1872; "Beethoveniana. Kritische Aufsche über Beethoven's Werke", Leipzig, Musikalisches Wochenblatt, Jahrgänge 1875—1879; "Ueber die Suite", Monatsschrift für Theater und Rust. Wien, herausgeber Rlemm, 1855 und 1857; "Bach's lehte Fuge", Dufit-Well herausg, von Dag Golbftein, Berlin 1881. Rr. 20 und 21; "Die Bach-Gefellical in Leipzig", Auffat in Defterreich. Blatter für Litteratur und Runft (Beilage jut Defter. Raif. Wiener Zeitung), 1857, Rr. 12; "Zwei unter Mogart's Ramen berausgetommene Clavierconcerte" (Rochel's Bergeichniß, Anhang Rr. 204 und 136) Recenfionen und Mittheilungen über Theater und Dufit, Wien 1865, Rr. 24 "Gine fragliche Stelle Aber Mogart's Don Giovanni. Gin Bort Beethoven's aber Mogart", Berlin, Mufit-Welt 1881, Rr. 59; Borrebe ju Ambrod' Ge fcichte der Dufit. Bb. IV (von Ambros als Fragment hinterlaffen). 311ftrumentalwerfe: "Quatuor pour le Pianoforte, Violon, Viole et Violoncello" op. 1, Leipzig, C. F. Beters; "6 Romanesques pour Piano", op. 2, Leipzig, Beters; "Rondeau in A pour Piano", op. 3, dito; "Premier Trio pour Piano. Violon et Velle dedié à Mons. J. W. Kalliwoda", op. 4, dito; "6 Charafterund Phantafieftude für Clavier", op. 6, Wien, Baslinger; "Fliegende Blatter, 6 Tonftude fur Clavier", op. 10, Bien, Spina; "Trois caprices pour Piano" op. 11, dito; "Zwei lyrifche Tonftude für Clavier", op. 13, dito; "la Séréna, Impromptu", op. 14, dito; "La contemplative, pour Piano", dito; "Ballade, pour Piano", op. 16, Leipzig, Beters; "Bariationen fiber ein Thema bon 3. G. Bach, ju vier Ganben", op. 17, Leipzig, Breittopf & Bartel. -Ungebrudt find geblieben: Ein vierstimmiges "Salve Regina" (aufgeführt 1875 bon der Wiener Gingatabemie); zwei Streichquartette (aufgeführt 1858 und 1859 bom Quartett Bellmesberger); "Andante und Rondo capriccioso für Clavier mit Orchefterbegleitung", Bartitur (circa 1842); "Clavierconcert mit Orchefter begleitung", Partitur (1842). C. F. T.

Nottelmann: hermann R., geb. zu Flotho in Westfalen am 4. Septbr. 1626, besuchte bie Schulen zu herford, Bielefeld und Ofnabrud, bezog 1648 bie Universität helmstädt, ging 1651 nach Leipzig, reiste bann als hauslehrer in Deutschland und ben Riederlanden, wurde 1654 Prosessor am Gymnafium zu Lüneburg und 1666 Rector zu Lübed, wo er am 5. Septbr. 1674 starb. Seine

jahlreichen, meift Gelegenheitsschriften und Reben fiebe bei Rotermund.

Jöcher. Rotermund zu Jöcher. Enffenharbt. Rotter: Friedrich R., Schriftfteller, geb. am 28. April 1801 in Ludwigs burg, † am 15. Febr. 1884 in Stuttgart. R. ftammte aus angefebener ffa milie; fein Bater mar wurtembergifcher Generalftabsofficier, feine Mutter bi Tochter eines Oberften b. Rafo. Die Jugend bes Rnaben mar durch die Ra poleonischen Rriege und Burtemberge Theilnahme an benjelben lebhaft bewegt Die Familie wohnte balb in Stuttgart, balb auf ihrem benachbarten Gute, ben Bertheimer Sof. R. befuchte feit 1810 bas Chmnafium in Beilbronn, feit 181 Die "Realfchule" in Ludwigsburg. Der Bater fehrte aus dem rufflichen Feldgug nicht mehr gurud; Die Familie ließ fich 1815 bauernd in Stuttgart nieber. bejuchte bas Gymnafium bafelbft und bezog 1819 bie Univerfitat Tubingen aun Studium guerft ber Jurisprubeng, feit Oftern 1822 ber Debicin; er mar ei eifriges Mitglied ber Burichenschaft. September 1827 jum Dr. med. prome virt, beichlog er, fich ftatt ber Debicin bem ichriftftellerichen Bernfe gu midmen Rach einer langeren Studienreife nach Weimar, Berlin, Baris und Subfrant reich murbe R. am 9. Octbr. 1829 an ber Beitichrift "Ausland" in Milnde

als zweiter Redacteur angestellt. Er fiebelte Commer 1830 mit ber Zeitschrift nach Angeburg über, gab aber feinen Boften balb auf. Den "Befperus" rebigirte er furge Beit und band fich nach beffen Gingehen burch feinerlei fefte Stellung mehr, fonbern lebte in Stuttgart, bann feit feiner erften Berbeirathung mit Charlotte, geb. Theobald, (1834) meift auf bem Bertheimer Sof. Seine erfte Frau ftarb 1850 finderlos, aus der zweiten Che mit Caroline Schmidlin, geb. Faber, (1854) hatte R. einen Gohn, ber (1882) noch bor bem Bater ftarb. In fpateren Jahren lebte R. ftanbig in Stuttgart, in lebhaften Begiehungen gu bem bortigen litterarischen Leben. Deffentlich thatig mar er nur als Abgeordneter ber murtembergifchen Stanbefammer im Lanbtag von 1848-1849, in ber britten beifaffungsberathenden Landesversammlung von 1850 und im Landtag bon 1851-1855, fomie als Reichstagsabgeorbneter in ber erften Legislaturperiobe bon 1871 bis 1873; er gehorte in beiben Rorperichaften ber gemäßigt liberalen (im Reichstag ber nationalliberalen) Bartei an. - Unter Rotter's felbitanbig ericbienenen Schriften nehmen feine leberfegungen außerlich ben breiteften Raum ein. Er war betheiligt an ber leberfegung Bulmer's (Stuttgart, Deller 1833-1858; von R. überfest find bie Bandchen 1-6, 13-23, 31-44, 56-61, bas meifte Andere von Guftav Pfiger) und Cervantes (mit Abelb. Reller, Stuttgart, Depler 1839 -41; von R. ftammt Perfiles und Sigismunda, fowie ber erfte Band ber Robellen ber); mit Morife gufammen aberfehte er Theofrit, Bion und Moschos (Stuttgart, Soffmann 1855); fein Sauptweit aber mar bie Ueberfegung bon Dante's Gottlicher Romobie mit ausführlicher Ginleitung, Anmerfungen zc. (Stuttgart, Reff 1871-72). R. felbft trat ale Dichter auf in einem Romangentrang auf Dante, ber gufammen mit fechs bon ihm gehaltenen Bortragen über Dante erschienen ift ("Dante Mighieri", 1861), mit einem Schaufpiel "Die Johanniter" (1865) und einzelnen Ineilden Gebichten in Almanachen; erft nach feinem Tobe ericbien: "Gott und Seele. Stimmen der Boller und Zeiten", 1885. In Profa find zu ermahnen (außer ben Bortragen über Dante, f. o.): ber Auffat über die schwäbische Dichterfchule in Ludwig Bauer's "Schwaben wie es war und ift" (1842) und bie biographilch-fritischen Werfe über Uhland (1863) und Mörite (1875), beibe uripefinglich aus Refrologen entftanben, wie R. beren mehrere von bebeutenben Burtembergern im Schwäbischen Mertur und in ber Allgemeinen Zeitung berbffentlicht bat. Auferbem entftand ber berubmte von Baul Bfiger berausgegebene Briefmechfel zweier Deutschen" (1831) aus einer wirklichen Correspon-beng gwischen Pfiger und n., boch fo, bag Pfiger ben zweiten Theil berfelben gang bon fich aus hingugethan und auch fur ben erften Rotter's Briefe nur aum Heinften Theile wortlich benutt hat. - Rotter's poetifche Werte geichnen fich burch begeifterten Schwung, Ibeenfulle und ebelfte Befinnung aus, wogegen bie unmittelbare poetische Begabung gurudtritt; in ihnen wie in feinen Brofawerten fallen manche Barten und Conderbarteiten auf, was die letteren burch fachlichen Behalt und treue, grundliche Erforichung bes Gegenstandes aufwiegen; feiner gangen Schriftftellerei wie auch feiner Berfonlichfeit tann bas Brabicat eines burchaus ebeln, nur bon ben reinften Motiben geleiteten Charaftere nicht berfagt werben.

Außer Zeitungsnefrologen in: Schwäbischer Merkur 1884, Nr. 41 und 106 — Reues Tagblatt 1884, Nr. 43—45 (Stuttgart) — Allgemeine Zeitung 1884, Nr. 121 Beilage und 122 Beilage (lehtgenannter von mir) ist

aber R. feine biographische Aufzeichnung borhanben.

hermann Fifcher,

Mottnagel: Chriftoph R., Aftronom, geb. am 20. Septbr. 1607 gu Bilperahaufen im nordlichen Franten, † am 1. Dai 1666 gu Wittenberg. R.

Anbirte, nachbem er bie Schulen in Coburg befucht hatte, an ben Uniberfitaten Roniasberg und Wittenberg, erlangte am lettgenannten Orte mit 23 Jahren bir Magifterwurde und wollte fich junachft ber theologifchen Laufbahn wibmen. Bereits hatte er eine Berufung als Superintendent nach helbburg empfangen, ale ibm gleichzeitig (1634) die aftronomische Prosessur Mathematum superiorum - biele 3weitheilung bes mathematischen Lehrftuhls batirte noch bon Delanchthon's Beiten ber - an ber Bittenberger Atabemie angeboten wurde. Er betleibete biefes Amt bis ju feinem Lebensenbe in großem Anfeben, wie er benn auch ameimal aum Rector magnificus ermählt murbe. Much entjaltete er eine giemlich lebhafte litterarische Thatigfeit in feinem Fache; genannt feien bon feinen Schriften die folgenden: "Institutiones mathematicae"; "Synopsis mathematica"; "Manuale fortificatorium"; "Manuale architecturae militaris"; "Disputațio de hypothesibus astronomicis"; "Chorographia sacra seu de regionibus, quarum în historia sacra fit mentio"; "De ventibus insolentibus"; "Erfinotlicher Bericht pon bem 1665 ericbienenen importirlichen Rometen". Das beliebtefte von Rollnagel's Lehrbfichern mar offenbar bie zu Bittenberg 1665 in britter Auflage (Sebesformat) erichienene "Synopsis mathematica continens Mathesin Generalem Arithmeticam Geometricam Astronomiam Geographiam"; aus bem in feiner Art trefflich bisponirten Wertchen erhellt fo recht beutlich, wie beicheiben bie Anforderungen eines afabemifchen Dathematifers jener Beit gewefen find. Enthalt bas wingige Buch boch auch bie phpfifche und politifche Erbfunde und u. a. eine berhaltnigmäßig ziemlich ausführliche Sporographie. Für felbftanbige Forschung icheinen R. feine Berufsgeschäfte nur wenig Beit fibrig gelaffen gu haben, boch ift immerhin fein Universitätsprogramm "Disputatio astronomicageographica de insperato solis exortu, qui Hollandis contigit in Nova Zembla 1597" eine gang anertennenswerthe Leiftung. Der Berfaffer erortert bie per-Schiebenen Doglichfeiten, welche es bewirten tonnen, bag die Sonne einmal geraume Beit bor bem aftronomijd berechneten Aufgangstermin fich aber ben Borigont erhebe, und enticheidet fich, nachdem er bie Lebre von ber aftronomiichen und terreftrifchen Refraction ihrer geschichtlichen Entwidlung nach burchmuftert hat, bafftr, bag jenes Phanomen auf Rovaja Semlja lediglich burch eine ungewöhnlich ftarte Strahlenbrechung bedingt gewesen fei.

Jocher, Belehrtenlegiton, 3. Theil, Leipzig 1751. Ganther.

Robalis: f. Sarbenberg Bb. X, G. 562.

Rovellanns: Simon R. (Reuvelt, Reuvel), Beichner und Rupferftecher mit dem Grabftichel uud ber Radirnabel, lebte gu Roln in ben letten Decennien bes 16. Jahrhunderts. Dath. Quad (Teutich, Rat. Berrl., 431-432) rfibm: Simon Reuvelt's "luftige, frebe, fluge und verftenbige Sand zu egen, wie foldes an ben Stetten und Riberlandischen Siftorien in ben Sogenbergifchen Buchern gu feben, beggleichen in ben neuen lett aufgegangenen Buchern, fo bie Bruen (be Bry) publicirt haben." Er war Mitarbeiter an bem großen Braun'ichen Stabtebuche Civitates orbis terrarum, beffen 1572 erschienener erfter Band bei ber Bibmung an Raifer Maximilian II. neben Braun's und Sogenberg's auch feinen Ramen aufweift. Am 11. Dai 1588 ericheint "Simon be Novella" in ben Rathverhandlungen. Er hatte die Stadt Roln "uggeteilt und abcontrafeit" und begehrte bafur eine Belohnung bon 100 Reichsthalern. Der Rath icheint biefe Forderung etwas abertrieben gefunden zu haben und beauftragte die Mentmeifter. "uff pillige Bege gu handlen und ihn gu contentieren", boch mit ber Bebingung bağ er bei eiblicher Berficherung alle Abriffe, Die Die Stadt betreffen, abliefern muffe. Er hat berichiebene Guiten religiofer Darfiellungen berausgegeben, le bie Geschichte bes Tobias in 8 Blattern, bezeichnet: Simon Novellanus Inventor

erit et excud. Coloniae; die Geschichte des guten Samariters in 6 Blättern,
a. m. — Sein Sohn Aegidius R. war ebenfalls Aupserstecher zu Köln,
wo er bis um 1630 arbeitete, darunter manches nach des Baters Zeichnungen,
B. eine Folge der heiligen Frauen für Peter Overadt's Berlag. hier bezeicht man der Bezeichnung: Simon Neuvel inv., Gielis filius sculpsit. Irrihmlich werden diese beiden Künstler, auf Beranlassung ihres latinisirten Ramens,
ameilen den italienischen Stechern beigezählt.
3. 3. Merlo.

Noviomagne f. Gelbenhauer Bb. VIII 6. 530.

Robiomagus: M. Gerhard Cobanus Geldenhauer, genannt Repiomagus, evang, theologifcher Schriftfteller und Begrunder bes reformirten dimenwefens in Naffau, geb. 1537 ju Marburg als Cohn des Professors Gerand Gelbenhauer (f. M. D. B. VIII, 530), † 4. Marg 1614 gu Redarelg in ber Bialg. Bon bem Grafen Johann bem Melteren von Raffau-Ragenelnbogen 1568 ale Baftor nach Berborn berufen, trat er bafelbft mit Dacht gegen bie papiflifchen Ueberrefte in ben Rirchen auf und gewann ben genannten Landesern bollig far ben reformirten Lehrbegriff. Mit Gulfe bes 1577 bier ju Lande tuigenommenen Theologen Chriftoph Begel führte er Diefen in der gangen Grafbuit ein. Bu einer von Begel 1578 aufgestellten reformirten Befenntniffchrift reciagle er eine Erflärung, betitelt: "De Ceremoniis ecclesiasticis", welche 1592 u berborn lateinifch und beutsch erschien, Die beutsche Ausgabe überschrieben: Bericht und Lehre gottlichen Borts, was bon ben Ceremonien gu halten. 3m 1. 1578 tam R. als hofprediger nach Dillenburg, jedoch ichon im folanben Jahre ale Baftor nach Willneborf im Siegerlande. Bon ba nochnach Dillenburg gezogen, wurde er burch befondere Berhaltniffe beftimmt, ine Bocation jum Brediger in Leer in Offfriesland 1583 angunehmen. 1584 sach Emben berufen, wirfte er bafelbit mehrere Jahre fegensreich, bis er 1590 de Perdiger und Chmnafiallehrer nach Reuhaufen in ber Pfalg ging, von wo er 1897 nach Rectarely jog. R. war ein feingebildeter Theologe, welcher als Rongelrebner wie Dogmatifer eine herborragende Stelle unter feinen Zeitgenoffen annahm. Auger mehreren apologetischen Schriften, im Intereffe feiner Rirche muegegeben, ichrieb er ein febr prattifches bogmatifches Lehrbuch fur Schulen : "Libellus theologus perbrevis". Auch ebirte er feines Baters Historia Batavica, and gab mit Alting ben befannten Embener "Siftorifchen mahrhaftigen Bericht" traue. Seine Erllarung ber Sonntagsevangelien ließ er 1606 unter bem Titel: Notae homiliarum" bruden. 3m 3. 1652 veranftaltete ber hollandische Pretiger Maam Breuel zu Franffurt a. M. eine zweite Auflage berfelben.

3. H. Steubing, Biogr. Nachrichten aus dem 16. Jahrh., Gießen 1790, 5. 65 ff. Derfelbe, Kirchen- und Resorm.-Gesch. der Oran.-Nass. Lande. Hebamar 1804, S. 134 ff. — Cuno, Graf Johann der Aeltere. Halle 1869, 5. 12. 139 ff. — Reershemius, Ostsriesländ. Prediger-Denkmal. Aurich 1796. 5. 494. — Meiners, Oostvrieschlandts Kerkelyke geschiedenisse II. Gron. 1789. S. 225 ff. 428 f. — Bibliotheca Bremensis Class. V. pg. 316 sqq. Cuno.

Rowal: J. A., Ersinder eines Stenographiespstems, welches zu erheblicher Bebenlung nicht gelangte und durch die neueren Erscheinungen auf diesem Gebiet beliffandig verdrängt wurde. Die zweite, 1834 bei J. P. Sollinger in Wien michienene Auslage der "Aussishrlichen Anleitung zur beutschen Geschwindschrift Tachngraphie)" enthält noch die neuerdings für durchaus verwerilich erachtete Begel mancher älteren Systeme, daß die Bocale für gewöhnlich unbezeichnet Ueiben und nur im Rothsalle, wenn Unterscheidungen solches erfordern, durch Lunte, Stricke, Dacher 2c., die man über die Consonantenverbindungen setzt.

bargeftellt werben. Die britte Auflage, Wien 1848 bei Sallmager & Co. -"leicht lesbare Geschwindschrift (Tachpographie, Stenographie)" - verwirft diese Brincip giemlich ftreng und bezeichnet bie Bocale im Buge ber Bortbilber burch Bunttichlingen, Schlangenlinien u. bgl., erflart aber bennoch bie Ignoritung ber Bocale in vielen Fallen für wunichenswerth und geht jogar jo weit, bag, wenn es fich um Borter wie "Laft" und "Lift", "Bald" und "Wilb" handelt, in bem einen, haufiger vorfommenben (?!) ber Bocal unbezeichnet bleiben foll, mabrend er in bem anderen begeichnet werben muß. Die Confonantengeichen find gum Theil recht minime, wenig fignificante, ihre Berbindungen meift willfürliche; of genug weift bas Beichen, welches zwei verbundene Confonanten barftellt, feinerle Aehnlichfeit mit einem von beiben auf. Auch die Rurzungen für frequente Formwörter laffen fehr häufig jeben Untlang an die Buchftaben, aus benen fie befteben, bermiffen. Das Borwort gur britten Auflage ermabnt, bag fich bas Suftem auf ben Landtagen in Ungarn 1843/44 und 1847, fowie 1848 in Bien bei mehreren Befellichaften bolltommen erprobt habe. Schallopp.

Noybekiju, niederländischer Spruchdichter, von welchem in der haager handschrift 721 einige allegorisch-didaktische Gedichte über Ehre, Tugend u. s. i. i erhalten sind. Da sie den Charafter des 14. Jahrhunderts tragen, so ist ed zweiselhaft, ob der Dichter der Noidekhn sein kann, welchen Maerlant, Spieghel historiael 13, 3, 9 (also um das Jahr 1284) als Berjasser äsopischer Fabeln nennt; und ebenso unsicher ist es, ob diese Fabeln in der Sammlung wieder zusinden sind, welche sich selbst den Titel Esopet gibt.

Alles hierher gehörige Material vereinigt der Esopet nitg. d. Jan winkel, Groningen 1881.

Plucins: Johannes R., ein gelehrter Tontanftler aus bem Enbe bes 16. und Anjange bes 17. Jahrhunderts, ber, um 1556 ju Gorlig geboren, ein Schiller bes Johann Wintler in Mittweiba war. Er ging fpater nach Schleffen, wurde Diaton im Rlofter gu Randen in Oberfchlefien und um 1609 Abt im Rlofter ju himmelwig. Genelius (Silesiogr. I, p. 708) führt ihn in ber Reib ber Aebte als ben 25. an und nennt ihn einen musicum excellentem et poetam Unter feiner Berwaltung brannte 1617 die Rirche, bas Rlofter und alle Birth icaftsgebaube in himmelwig ab und es horen von ba an alle Rachrichten über ihn auf. R. hat uns fowol praftifche wie theoretische Werte hinterlaffen. Das theoretische Wert ift bas lette ber uns befannten und ericbien 1613, alfo fun bor bem Brande. Gin Exemplar befigt bie fonigliche Bibliothet ju Berlin, G erschien in Reige bei Scharffenberg und trägt ben Titel "Musices poeticae, sive de Compositione Cantus". Der Stoff ift in neun Capitel getheilt und beichaftigt fich mit ben Regeln ber Composition, Die fich bamals auf Die Stimmenführung, beren Bujammentlang und ben Contrapuntt beichräntten. Soffmans gibt in feinem Tonfanftlerlegifon Schlefiens eine genaue Inhaltbeichreibung 1591 gab er die erfte Sammlung funf- und fechsftimmiger geiftlicher lateinifche Befange, "Modulationes sacrae" genannt, in Prag bei Rigri beraus. Exemplar befigen die Stadtbibliothet und bas Inftitut fur Rirchenmufit in Brestau un die Ritteratademie in Liegnis. Die zweite befannte Sammlung find "Cantione sacrae", ebenfalls ju funt und fechs Stimmen, Die in zwei Buchern in Liegni 1609 bei Sartorius erichienen. Exemplare befiben bie tonigliche Bibliothet i Berlin und die Stadtbibliothet in Breslau. Diefe brei Sammlungen enthalter gufammen 176 Moletten, alfo eine gang beträchtliche Angabl. Mugerbem führ hoffmann noch 11 humnen an, Die er mahricheinlich handidriftlich in folef ichen Rirchenarchiven gefunden bat, benn nach feiner Ungabe maren Die Wert Rucius' in Schlefien einft febr gefucht. Rob. Gitner

Und: Anton R., Argt, im 3. 1650 in harderwijf geboren, nimmt unter ben großen Anatomen des 17. Jahrhunderts eine ehrenvolle Stelle ein, Rach einer im 3. 1677 an ber Univerfitat feiner Baterftabt erfolgten Promotion abilitirte er fich als Argt im Saag, wurde von hier im 3. 1687 als Brofeffor ber Unatomie und Chirurgie nach Leuben berufen und jum Prafibenten bes argtiten Collegiums ernannt, ftarb aber ichon nach funfjahrigem Aufenthalte bafilder im 3. 1692. - Unter feinen anatomifchen Arbeiten find die "Untersuchungen ber bas Lymphgefaß-Spftem", welches er vermittelst Injection mit Quecksilber in feine feinsten Berzweigungen ftubirte, und über die brufigen Organe und eren Ausführungsgange bie bebeutenbften; bie Refultate feiner Studien hat er in einer Reihe Heiner Schriften ("De vasis aquosis oculi", 1685; "De ductu livali novo, saliva, ductibus aquosis et humore aqueo oculorum", 1687; Adenographia curiosa et uteri foeminei anatome nova", 1692 (in 2. unb Muft. 1696, 1723) niebergelegt, Die gemeinschaftlich mit feinen weniger bebeutenben chirurgifchen Arbeiten ("Operationes et experimenta chirurgica", 1692, 696, 1714, 1783, beutsch Salle 1728, hollandisch 1740) in II Voll, 1783 in genben erichienen find.

Dgl. hierzu Galler, Bibl. anat. I, 684; Bibl. chir. I, 478. — Cloy, Dictionn. hist. de la médecine III, 405. — Banga, Geschiedenis van de Genceskunde in Nederland. Leeuwarden 1868, II, 645. — v. b. Ma, Biogr. Woordenboek der Nederlanden. Haarlem 1868, XIII, 342.

M. Birich.

Mugent: Laval Braf R., romifcher Fürft, f. f. Feldmarichall, Ritter bes stbenen Blieges, Commanbeur bes Militar-Maria-Therefien-Orbens, wirklicher ebeimer Rath, Inhaber bes Infanterieregiments Rr. 30, wurde am 3. (30.) Robenber 1777 zu Ballhnacorr in Irland geboren und ftarb am 21. August 1862 w Bofiljevo bei Rarlftadt in Rroatien, ichwer vermißt vom Beere und febr geon burch ben Monarchen, ber ihn "ben alteften, vielerprobten und unermublichen Solbaten ber I. f. Armee" nannte. Er war ber Sohn bes im 3. 1812 bentoebenen t. t. Feldzeugmeisters und Gouverneurs bon Prag Michael Anton auf D. R. und entstammte fobin jenem mehriach verzweigten irlandischen Bedlechte R., welches im 3. 1172 unter dem Edlen normann Bilbert b. R. Die freiberrichaft Delvin zugewiesen erhielt und am 4. September 1621 mit bem itel Beftmeath" in den Grafenftand erhoben wurde. Beguglich der Art feiner lubilbung ift zwar nichts befannt, boch burfte biefelbe eine wohlgeleitete geeien fein, ba er ein ausgebehntes theoretisches Biffen befag und gleich in bas agenieurcocpe trat, in welchem er bom 1. Rovember 1793 bis Ende Februar 1769 ale Corpecabet, Oberlieutenant und Sauptmann biente, In Diefer Beit u fich It- namentlich bei Maing am 5., 6. und 30. April, bann am 3., 13. no 29. October für feine Unerschrodenheit im Rampfe, fowie ausbauernbe Unelnahme an ben Berichangungsarbeiten bie lobenbe Anerfennung erworben. minder tuchtig und berwendbar bemabrte er fich auch im Generalquartier-Beftabe, welchem er feit 1. Marg 1799 angehörte. Denn fein Rame knupft behrenvoll 1799 an bie Belagerung der Citabelle von Turin vom 11, bis an bie Ginichliegung bes Schloffes Gerravalle an ber Scrivia vom 1-7. Auguft, bann an mehrere mannhaft geführte Berhandlungen mit bem Sper; ferner 1800 an bas Befecht bei Cavona am 6. April, Monte Groce = 10. Abril, für welches letteres er burch bie Ernennung jum Major und minbung bes Ritterfreuges bes Militar-Maria-Therefien-Ordens ausgezeichnet natt, fowie an die Schlacht am Mincio am 25. und 26. December; endlich 1806 an feine wirtfame Thatigleit als Oberftlieutenant in ber Schlacht bei

Calbiero am 29. und 30. October. Run wurde R. im 3. 1807 jum Comman banten bes Infanterieregiments Rr. 61 ernannt, boch icon bei Beginn bes Well juges 1809 wieder jum Generalquartiermeifterftabe transferirt und als Chef b Generalftabes dem Erzherzog Johann beigegeben, welchem er, feit dem 24. Die Beneralmajor, unter allen Berhaltniffen bes Weldzuges ein treuergebener, fre muthiger Berather gewefen. Roch bor Schluß bes Jahres erfolgte, mahrichein lich gelegentlich ber allgemeinen Reducirung bes Beeres, Rugent's Berfegun unter bie unangestellten Generale; im 3. 1812 begab er fich im Auftrage be Raifers jur englischen Armee in Spanien; am 1. Juli 1818 murbe er miebe bem activen Beere eingereiht. Die bem Staate bamale erftanbene fcwerr Au gabe fant in R. einen begeifterten und weit borausblidenben Batrioten un General. Bon ihm ftammt nämlich ber Borichlag, Die Bewohner Rroatien jum Rampfe fur Defterreich aufzurufen, Rroatien bem Feinde gu entreigen, b Berbindung mit bem abriatifchen Meere ju eröffnen, Dalmatien ju Banbe ab aufchließen und mit Unterftugung ber Englander gur Gee ben Feind im Rude gu bedrohen. Und als ihm hierfur wegen Dangels an Truppen bas erbeten Streifcorps nicht jugewiesen werben tonnte, magte er bas Unternehmen mit eim 2000 Mann, welche Stanbesgiffer jedoch bei Ausbreitung der Operationen nach und nach bis auf 8000 Mann erhöht murbe. Seine erfte Bewegung galt be birecten Borrudung nach Rarlftabt, wo er perfonlich ober burch Bevollmachtig Die Truppen bon funf Grengbegirten jur Rudlehr ju ben gabnen Defterreid bewog. hierauf trat er mit bem englischen Capitan Cabogan in Berbinbun ermunterte Iftrien gur Erhebung, marf bei Jelichane und Baffiat unweit gipn am 7. September ben Feind gegen Abelsberg und Trieft und brangte ferner i einer Reihe von gludlichen Gefechten bei vortrefflicher Leitung des fogenannter fleinen Rrieges Die gegnerischen Truppen bis hinter ben Ifongo. Dort bereimgt er fich für furge Beit mit ben Generalen Starbemberg und Foldeis, boch iche anfange October befegte er wieder felbständig Trieft und blotirte beffen Cafte bom 13. October bis jur Capitulation am 30. October. Run ichiffte er fid am 10. Rovember mit 2133 Dann und 600 Dann Englandern nach Stalie ein, landete bei Bolano, nahm mehrere Ruftenforts und wendete fich gegen Na benna, bon wo er nach ben Gefechten bei Forli und Cervia am 26. Deremot 1813 und Cesenatico am 8. und 9. Januar 1814 nach Modena und Barm marichirte. Schon im Februar und Mary tonnte er fich mittelft verschiedent anderen Truppen bedeutend verftarfen; als er aber bald bierauf bem Ronige bo Reapel untergeordnet murde, mar er nicht mehr in der Lage alles bas gu leifter was man von ihm erwartete. Deffenungeachtet fanden Rugent's im 3. 181 und anfangs 1814 fuhn entworfenen und erfolgreich burchgeführten Operatione burch Berleihung Des Commandeurfreuges Des Militar-Maria-Thereffen-Order und mehrerer fonftiger Auszeichnungen bie verbiente Anertennung und werde feine bamaligen Leiftungen bei bem Umftanbe, bag er faft immer felbftanbig a wefen und wiederholt bom Feinde befette Lander durchziehen mußte, ftets jene Seriegsthaten angureiben fein, fur welche eine hervorragend militarifche Begabun und voranleuchtende Kriegertugenden erforberlich. R., welcher mabrent jen Beit auch einen grundlichen Ginblid in alle militariichen und politifchen Be haltniffe Italiens genommen und die Unguverläglichfeit Murat's rechtzeitig un gutreffend charafterifirte, rudte 1815 ale Feldmarschallieutenant und Division unter Bianchi gegen Murat. Den 3. Dai befeste er Rom, was ben Beitr ber papftlichen Regierung an die große europäische Alliang gur Folge batte; a 18. Dai fiegte er im Rampie gwifchen St. Germano und bem Gariglione, a 16. Mai bei Mignano, worauf er in Reapel einmarichirte und bortfelbst 181 und 1816 ale Commandant ber f. f. Truppen, 1817 bis April 1820 mit faile

Man. 51

liber Genehmigung als Generalcapitan im Dienfte bes Konias Ferdinand be-Migte. Spater ftand R., feit bem Jahre 1815 Inhaber bes Infanterieregiments Rt. 30, feit 1816 romifcher Fürft, bis jum Jahre 1838 als Divifionar theils im Benetianischen, theils im Ruftenlande und überwachte hierbei die Befestigungsarbeiten in Trieft, an ber iftrifchen Rufte fowie auf ben nachftgelegenen Infeln; 1830-1840 befand er fich als Feldgeugmeifter und commandirender General a Inneröfterreich, Illyrien und Tirol, von 1841-1842 im Banate und ber Barasbiner und Rariftabter Grenze, von 1843-1848 wieder in Innerofter-11. 3m 3. 1848 wurde R., wenngleich schon über 70 Jahre alt, auf fein Anlucen mit dem Commando des für Italien bestimmten Armeereservecorps bemunt, Doch mußte er baffelbe frantheitshalber balb übergeben. Raum genefen, erganifirte er bagegen ein Referbecorps auf und junachft ber Murinfel. Mit Befem marfchirte er als rechter Flügel ber Armee nach Ungarn und erwarb fich 😝 Berbienft, bei geringer Truppengahl burch zwedmäßige Dispolitionen Effegg m 14. Februar 1849 jur Capitulation gebracht ju haben. Später hielt R. Pierwarbein in Schach und mußte die Gegend an ber unteren Donau berart Richern, bag bie Rettung fammtlicher Dampfichiffe fowie beträchtlicher Rriegserrathe möglich wurde. hierauf organifirte R. mit erstaunlicher Ruftigfeit und bingebung bas 2. Referbecorps ju Steiermart. Diefes gerftreute unter feinen Beblen ben in ber Umgebung bes Blattenfees fich bilbenben Lanbfturm, beruhigte af dem Mariche gegen Rorden die Landstriche nächst Besprim und Stuhlweißenund bereinigte fich anfangs September bei Cfep am Czonczobache mit jenen Emppen, welche unter Rugent's Commando jur Ginichliegung Romorns bestimmt weben maren. Rugent's erfte Anordnung in biefer Stellung mar bie Aufmoigung bes Baffenftillftanbes, worauf er mit aller Energie bis gur Untererfung Romorne Ende September die umfaffenbften Borbereitungen gur engen benirung und nachbrudlichen Belagerung leitete. hiermit ichlog Rugent's unter when Schwierigleiten erfolgreich und ehrenvoll burchgeführte Thatigleit in ben fabren 1848 und 1849; noch im October bes letteren Jahres murbe er gum Sebmarichall ernannt; 1859 ftand er jum legten Dale im Felbe, - als Bountar bei Solferino. Chriurchtsvoll blidte bamals jeber Mann gu R., bem beloberen und Patrioten empor, der zeitlebens für die Erhöhung des Ansehens beer und Staat ruhmreich gewirft, beffen Beifpiel und Sorgfamteit bie begeifterung feiner Untergebenen ju weden verftand und ber felbft mit 82 Rabren bi Beben ju opfern bereit gemejen, als bes Feindes Urmeen in bas Land ein-

Wurzbach, Biogr. Lex. d. Raiserth. Desterreich, 20. Bd., Wien 1869. — Stienseld, Der t. t. Willit. Maria-Theresien-Orden 2c., Wien 1857. — Weinschunger, Heldenbuch, Teschen 1882. — Schweigerd. Desterreichs Helden 1880. — Stien 1850. — Thürheim, Gedenkblätter 2c., Wien 1880. — Strad, Die Generale der österr. Armee, Wien 1850. — Teuffensch, Valerländisches Ehrenbuch, Wien 1877. — Szöllöss, Tagebuch geseherter belten 2c., Fünstirchen 1837. — Gräffer, Kurze Gesch. d. f. f. Regimenter 2c., L. Bd., L. Aufl., Wien 1861. — Hirtenseld, Oesterreichischer Militär-Kalender 1863, Wien. — Desterreichische Militär-Zeitung, Wien 1862. — Destermischer Soldatensend, Wien 1849. — Wiener Zeitung 1862. — Nouvelle ingraphie generale, 18. Bd., Paris 1850. — Biographie des hommes vivants, d. db., Paris 1818. — Biographie nouvelle des contemporains etc., 15. Bd., Baris.

 52 Rumeifter.

Malerei widmen, wo ihn Brofeffor S. Maurer unterrichtete. Bu Anfang ber breifiger Jahre wendete er fich aber bon biefem Runftfache gur Architeftur, allerbings junachft ohne Borfenntniffe und eigentliches Studium. Er fand 1882 eine Anftellung als Baupraftifant beim Landesgubernium in Lemberg, empfand aber ben Mangel eines gebiegenen Unterrichtes fo tief, bag er gur Alabemie nach Wien gurudfebrte, um bier Architeltur gu betreiben. Geine Dienfiftellung murbe ihm babei belaffen. An ber Schule mar es meniger bie Leitung ber ba maligen im nüchternften Clafficismus berharrenben Lehrer aus ber Robile ichen Trabition, mas ben talentvollen Runftler forberte, als vielmehr fein inniger, bis ans Lebensenbe andauernder Freundichaftsbund mit bem mitftrebenben Architelten Siccarb v. Siccarbsburg. Die beiben bochbegabten Raturen ftubirten aufe eilrigfte, arbeiteten nun gemeinschaftlich und richteten ihr Augenmert bon ber geilllofen Schablone bes Empireftiles ju ben Ericheinungen ber Renaiffance Italiens, hierburch murben beibe Runftler mit Ludwig b. Forfter und wenigen anberen Die erften Reprafentanten bes großartigen Aufschwungs ber Biener Architeften ber Gegenwart, welche fo bebeutenbe Refultate liefern follte. 1839 competitien beibe mit Entwürfen fur eine Borfe, erhielten feber ben erften Breis und Die Mittel, eine italienische Studienreife angutreten, die bann auch noch auf Frantreich, Deutschland und England ausgebehnt wurde. Nach vier Jahren wieber bie Beimath gelangt, erhielt n. Die Profeffur fur Ornamentlehre und Beripetive, bann nach Forfter's Tobe noch biejenige fur Architeftur, auch Giccarbabung befleibete einen entsprechenben Boften. Die Freunde wirften nun fortan in bem Sinne, bag Siccardeburg bas eigentlich Architettonische, R. aber bie Und fchmudung leitete, wobei er fich als feinfühliger Decorateur erwies. geifterte Schaffen ber Rünftler gewann ihnen bie Sympathie aller Runftfreunde, es flimmte gu ben bamale bereits fich regenben Gebanten ber Stabterweiterung und Berjüngung ber Refidengftadt, und hatte ben befonders wichtigen Grief; bie Berrichaft bes Baubureaugeiftes in Defterreich ju brechen, an Stelle bes Denopols phantafielofer Baubeamten wieber Die freie Runftlerthat au feben. D beiben Deifter maren nun für bas Rarltheater, ben Cophienfaal, bas Inbuffrie ausftellungsgebaube bon 1845, bas Stanbehaus in Beft thatig. Bichtiger ner ihr Eingreifen im Bau bes großartigen Artifleriearfenals ju Wien, wo fie un Förfter, Sanfen und Rosner gemeinschaftlich thatig waren. 21s ber Donnmentalbau ber Altlerchenfelber Rirche guftande fam, beforgte R. Die Ausftattung aller Berathichaften und Ginrichtungsftude bes Innern. Enblich gipfelte bos Wirfen biefes mertwurbigen Dioscurenpaares in ber Schöpfung bes Opernhaufes, welches 1861 begonnen wurde und beffen Bau fowie bie gefammte Musftattung ihrem Benius entsprang. Das Bebanbe ift zwar feineswegs frei bon aftbetifchen und ftiliftifchen Mangeln, es gehort jeboch gewiß zu ben glangenbften und folibeften Theaterbauten ber Reugeit. Behäffigleiten und Intriguen aller Art vergallten ben Runftlern indeg die Frende an dem Bert, ja, fie fuhrten I. enb lich in Tribfinn, ber mit feinem Gelbftmorbe fcblog. 1861 mar er Oberbaurath geworben. Bu feinen Schöpfungen find noch ju rechnen bas prachivelle Baarenmagagin bon Saas am Braben, ein Entwurf fur eine neue Uniberfitat, fowie für die Spartaffe in Prag, die Beichnung jum D'Donellicith, ju einem Gebetbuch ber Raiferin Elifabeth, ju ben Monumenten bes Grabergogs Rort und Pring Eugens.

Rumcister: Johann A. (einmal auch Reumeister ober vielmehr Arumester geschrieben), ein Buchbruder bes 15. Jahrhunderts, ber sowol burch seine nahe Berührung mit ben Anfängen der Druderfunft als auch durch die gwismaberungen, die er mit seiner Presse gemacht hat, bemerkenswerth ist. Wasdas erste betrifft, so wird er von manchen für einen Genossen, nicht blos Bes

Butenberge felbft gehalten. Diefe Annahme ftust fich auf eine hanbichriftemertung, welche fich mit ber Jahrgahl 1463 in einem Egemplar bes be celebratione missarum", s. l. et a. (Hain 4838) foll gefunden no wornach diejes Wert von Joannes dictus a bono monte "mira sua eut et (?) Johannis Nummeister cleric, confectum" ber Rarthaufe bei geidentt worben mare. Bot ift biefe banbichriftliche Rotis nur von einem smann (B. Wijcher, Essai sur les monumens typographiques de J. Gutenlavence 1802, p. 81) bezeugt, beffen Angabe fich jubem nicht mehr conlagt, ba bas betreffenbe Eremplar feitbem verloren gegangen ift. Aber abgefeben läßt fich, foviel wir finden, nichts Entscheibendes gegen theit ber fraglichen Bemerkung einwenben (fpeciell die Latinifirung des Butenberg tommt auch fonft febr frube por, bal. Centralblatt für betemefen II, S. 90) und fo tann es zwar nicht als ausgemacht, aber t wohl möglich gelten, bag R. wirklich eine Zeit lang Gefchaftstheilhaber eige gewesen ift. Bie man nun aber biefe Frage entscheiden moge: bon ber Biege ber Buchbruderfunft, ift er jebenfalls ausgegangen. Er nennt it auf feinen Druden Johannes Numeister de Maguncia ober Johannes us de magontia, auch clericus maguntinus. Daß Maing auch seine idt gewesen sei, ift damit nach dem Sinn, welchen die alten Thpomit folden Beifagen verbanden, nicht nothwendig gefagt. Er tann auch wher gemejen fein und fo mag hier bemertt werben, bag in ber alla Studentenmatritel ber Universität Erfurt unter bem Jahre 1454 ein es Ruwemeifter be Treifa (Beffen) eingetragen ift. Die 3bentität beffelben n Buchbruder R. foll bamit nicht ohne weiteres behauptet werben, umer als ber betreffenbe Familienname gleichzeitig auch fonft, g. B. in nt a. Die bis heute oft wiebernabe, baf It. von Stragburg gewesen fei, ift aber jedenfalls unbegrundet, Manbin in feiner unten anzuführenden trefflichen Schrift S. 73 Unm. ft. Weit weg von dem Ort feiner Lehrjahre, vielleicht auch erften Meifteron Maing, tritt R. jum erften Dal in unbezweifelbarer Beife als felb-Druder auf, boch auch ba mit Mainger Gehilfen: es ift in Foligno eum) im 3. 1470. Drei Drude find aus biefer fleinen Stadt Umbriens befannt, die feinen Ramen tragen und zwar in Berbindung mit bem iliano Orfini. Diefer Abtommling bes befannten alten Abelsgeschlechts aumlichkeiten für bie Errichtung ber Druckerei hergegeben, hatte bas Belb jur Berfugung geftellt und wie es scheint felbft noch die Runft und fo ift es ziemlich wahrscheinlich, bag er es gewesent ift, ber unfern bestimmt hat, in ber abgelegenen Stadt fich niebergulaffen. Aber eben ngunftigen Ortlichen Berhaltniffe erklaren es, wenn bie Thatigfeit ber m foligno nicht lange bauerte. Der lette ber genannten brei Drucke aus dem Jahre 1472 und nun wiffen wir von N. nichts mehr, bis er 1479 wieder auf einem Drude erscheint, nämlich in ben Meditationes meremata (Hain 15726). Zwar ist in diesem Drucke ber Ort bes Er-15 nicht genannt, aber alles beutet auf bas Entschiedenste barauf hin (vgl. n a, u. a. D., S. 59, überhaupt S. 53-60), bag er aus berfelben wie die Agenda Maguntina von 1480 (Sain 369) hervorgegangen ift und lettere ausbrudlich Daing als Drudort genannt wirb, fo muß ebenba it genannte Ausgabe ber Meditationen entstanden und es muß alfo R. a 1472 und 1479 wieder nach Daing gurfidgefehrt fein. Aber wieder berat er bon ba und wieder taucht er in weiter Entfernung auf, nämlich in Albi guebot. (Der Aufenthalt in Bafel ift nur Bermuthung.) Es ift Claubin's

Berbienft, ben fahrenden Druder in jenem Albi entbedt gu haben. Borber wnite man nicht einmal ficher, wo benn die Drude mit ber Schlugichrift "Albie impressum" entftanben maren - man bachte gewohnlich an Albi in Savopen geschweige benn, bag man ben ungenannten Berfertiger berfelben gefannt batte, Durch Claudin's Untersuchungen ift alles flar gestellt. Dag an Albi in Canqueboc bei jenen Druden ju benten ift und an tein anberes, beweift nelen Sonftigem wie ber Bebeutung biefer Bifchofftabt besonbere bie nur far fie Doc tommenbe lateinische Ramensform Albia und bas in jenen Druden verwendels Bapier, beffen Bafferzeichen gerabe ben frangofischen Bapieren eigenthumlich ift und in dem fraglichen Albi felbft in Papieren bes 15. Jahrhunderte fich bor gefunden hat. Dag aber R. ber ungenannte Druder von Albi ift, bas geht nicht blos aus ben Typen und ben Metallichnitten einzelner jener Drude bervor, Die genau ebenfo in anderen Rumeifter'ichen Druden fich finden ; es wird auft farfte ermiefen durch die Thatfache, bag unfer Meifter fpater in Buon 3. A. b'Albi ober furzweg Jehan b'Albi bieg. Rur vier Drude, foviel man bis jeht meif. hat R. in Albi geliefert, ben erften 1481, ben letten vermuthlich 1484; bann jot er, wie ichon angebeutet, nach Lyon, wo er endlich bas Biel feiner Banberungen finden follte. Denn man tennt gwar nur aus ben Jahren 1487, 1489 und 1495 Drude von ihm aus genannter Stadt - brei an ber Bahl -, aber in ben Regiftern von Lyon tommt er wie ichon im 3. 1486, jo auch noch 1499, 1503, 1504 und 1507 vor. Damals aber war er ein alter Mann, ber, wenn feine Spur fich nun verliert; ficher nicht mehr weiter gezogen, fondern um genannte Beit ohne Zweifel geftorben ift. (Ausbrudlich fei gefagt, bag man ihr namentlich nicht auch in bem beutschen Druder von Floreng vermutben bari, ber fich Johannes (Petri) de Maguntia, Giovanni da Maganza etc. nennt. Dem bon diefem fennt man Florentiner Drude aus verschiedenen Jahren, in benen unser Johannes alemannus de magontia fich nachweislich an anderen Orten befunden bat.) Jene Regifter fagen uns auch, wo R. in Inon gewohnt bat in ber Rue de l'Arbre-sec, aber auch wie es ihm gegangen: in einem Eintrag bem Jahre 1498 fteht bei feinem Ramen "pauvre" und gleichzeitig findet fich balelbft Die Rotig, bag er nicht mehr Deifter fei, fonbern bei Toupier (Dichael Topie) arbeite, bemfelben Deifter, mit welchem er ben Drud bon 1495 gemeinfam herausgegeben hatte. Dan fieht, bem Manne, ber vermuthlich nur burch mangelnbes Belingen von Foligno nach Maing gurutfgeführt und von ba wieber in Die Ferne getrieben worben war, hat auch auf ber neuen Wanberung, bat felbit in dem vielberfprechenden Lyon bas Glud nicht gelachelt. Geine Leiftungen find hieran nicht ichnlbig. Die Drude find gwar bon ungleichem Werth, benn er hat nicht immer ichone Typen gehabt; aber fie verleugnen boch nie ben Deiffer Als wirflich ausgezeichnet aber burch ihre Schonheit werben u. a. Die ichon ermahnten Meditationes bes Turrecremata von 1479 und ber in Albi um 1484 gebrudte "Ordo libri missalis secundum consuetudinem Romane ecclesie" (Sain und Brunet unbefannt) gerühmt und ein mahres Meifterwert bes Looner Buchbruds foll bas "Missale Lugdunense" von 1487 (Brunet 5. 6d., III, 1763) fein. Um feiner ungemeinen Geltenheit willen fei weiter ermant bas Breviarion secundum usum ecclesie Uceciensis\*, Lugd. 1495 (weber Sain noch Brunet befannt), ale Editio princeps aber fei genannt last not least: "Dante's Divini comedia", Foligno 1472 (Sain 5938), eine Ausgabe, bie, obwol bie erfte bon allen, boch ben beften Tert unter allen alteren gibt.

Bgl, A. Claubin, Antiquites typographiques de la France, Origine de l'imprimerie à Albi en Languedoc etc. Paris 1880. Rumeifter's Diude findet man ebenbort (nebft vielen Facfimiles aus benfelben); fie find aus

feweit nicht obenerwähnt, verzeichnet bei Sain, Report. bibliogr. 1558, 5160, 8728 u. außerdem bei Brunet, Manuel du libraire, 5. ed., I, 70, 1247 (Meunister — Reumeister), V, 986.

Runnenpeck: Lienhard A., Meistersänger in der zweiten Hälfte des 15.
mb im ersten Biertel des 16. Jahrhunderts. Er war Leinweber in Nürnberg
mb seiner Lehre verdankte Hans Sachs die Einstührung in die Dichtkunst. Von
kinen Liedern führt Hans Sachs in der von ihm angelegten Sammlung von
Nerstergesängen (in der Berliner Bibliothek) 46 an, die sämmtlich geistlichen
Indalts sind. Er dichtete noch nach 1513, da eins seiner Lieder in Hans Sachins Silbenweise gedichtet ist, die dieser als seinen ersten Ton 1513 in Braunau
rfand. Von weltlichen Gedichten gibt es von ihm ein in Regenbogens langem
Ton verfaßtes, das die Zerstörung von Troja behandelt.

Bgl. Goebele, Grundrig 12, 318. R. Bartich.

Hunning: Dr. Jodofus Bermann R., furfürftlich tolnifcher Rirchenrath, Stolafter und Genior in Breben; als alterer Gohn bes Beinrich R., Baugrafen Bentheim und Schuttorp am 2. Februar 1675 in letterem Stabtchen gecren, borte er bie Philosophie in Munfter, ging bann auf die bobe Schule in elmitebt und feste nach mehr als zweisährigem Aufenthalte bortfelbft in Brag nter Turba bas Rechtsftubium fort. Befeelt von bem Berlangen nach Ereiterung feiner Renntniffe unternahm er, wie bamale fiblich, bor Gintritt in bie turis eine langere Reife. Er befuchte Ober- und Mittelitalien, einschlieflich tom, bann Gubfrantreich, erlangte auf ber Rechtsichule gu Orleans (wo bie mtiche Ration eine mit mannigfachen Brivilegien verfebene Burfe batte) ben frab eines Doctors beiber Rechte, machte hierauf einen Ausflug in Die Bretagne, ielt fich mabrend bes jolgenden Sommers in Baris auf, befichtigte die an Runftbaten reichen Stabte ber vereinigten Rieberlande und fehrte fiber Machen und bin nach fünfjahriger Abmefenheit in die Beimath gurud. Rach turger Raft eilieh er fie jeboch wieber, reifte nach Bien, mit guten Empfehlungen berfeben ad Berlin, wo fich ber Bruber bes Bifchofs von Münfter, Freiherr v. Plettenen als bijdoflicher Gefandter bejand, und von ba jum Befuche juriftischer und echichtlicher Bortrage nach Frantfurt a. D. - Ums Jahr 1704 abermals in Baterfiadt jurudgefehrt, ichlug er bas ibm dort angebotene Richteramt aus, mil er feft beichloffen hatte, ben geiftlichen Stand zu ermahlen, und murbe 1706 bolafter, julett Genior am Stifte ju Breben an ber Bertel im Danfter'ichen, welches 1713 auch fein jungerer Bruber, Beinrich Ignag, aufgenommen murbe, er 1753 als Stiftsconfenior mit Tod abging. hier beschäftigte fich unfer Beeiter mit geschichtlichen und topographischen Studien, namentlich über bas Kunfterland und Rarl ben Großen, ordnete einige Archive, barunter bas bon Borm. wofür ibm ber Rurfurft von Roln ben Titel eines Rirchenraths 1743 verth and verfaßte einige Berte, von benen ermagnenswerth: "Sepulcretum Westdelles - Mimigardico gentile etc." (von der Todtenverbrennung bei den Alten), 1718, 2. Auft. 1714, 40, eine Arbeit, Die in Rr. 2 (Juni 1714) bes Parifer, can in Rr. 7 (October 1718) bes Amfterbamer Journal Savant, in Rr. 6 Juni 1713) der Mémoires de Trevoux, in Rengler's antiquitates (S. 35-40) anderwarts febr gunftige Besprechung fand. Ferner schrieb er: "Diplomatis aron Magni de scholis Graecis et Latinis vindicata veritas", 1720, 40; "Mominiorum Monasteriensium decuria prima: loca dioeceseos (Buchitabe A u. B)". 317, 4". Briger Beife murben ihm auch einige Differtationen bes Juriften 1. Reinber, Tractate Cohaufen's und ein paar theologische Bücher zugeschrieben. fertigte er ale Früchte feiner Studien gablreiche Abhandlungen über Dlunfterland, welche er in ben letten Lebensjahren Strobtmann gur Uebermeitung nub Drudlegung behanbigte.

Gegen Ende 1752 legte A., mittlerweile Stiftssenior geworden, sein Canonicat nieder; den Rest seiner Tage verdrachte er auf seinem Landgute Wiedinghof theils mit Führung einer ausgedreiteten Gelehrtencorrespondenz, theils mit Ordnung seines werthvollen Münzcabinets und starb dort hochbetagt am 31. Ral 1753, wenige Tage vorher von der deutschen Gesellschaft in Bremen zum Ghremmitglied ernannt.

3. Chr. Strodtmann, Gelehrtes Europa, Thl. 8, S. 764—784 u. 866 woselbst S. 775—78 ein aussuhrl. Berzeichn. ber N.'ichen Manuscripte.

Gifenhart. Mirnberger: Jojeph Emil R. entstammte einer frangofifchen Familie, welche infolge ber Aufhebung bes Edicts bon Rantes aus ber Provence flüchtet und in bem gaftlichen Rurnberg ben frangofischen Familiennamen mit bem ber beutiden Stadt vertaufchte. Geboren am 25. October 1779 gu Magdeburg als ber Sohn eines Rriegs = und Domanenrathe, erhielt R. im baterlichen Gaule eine ausgezeichnete Erziehung. Unter Leitung bes Rectors Funt, bamgligen Bor ftehers der Magdeburger Domichule, erwarb er fich grundliche Renntnig in ben mathematifchen Biffenschaften und trant fo tief aus bem Brunnen bes claffifden Alterthums, bag er fur fein ganges Beben in fteter und enger Beruhrung mit ben alten Schriftftellern blieb. Leiber mar es ihm nicht bergonnt, fich bem Studium ber Biffenschaften widmen gu tonnen; vielmehr murbe er burch ben verberblichen Ginfluß, den fich ein Schurte im elterlichen Saufe gu erringen gewußt hatte, in die damals troftlofe Laufbahn eines preugifchen Boftbeamten hinabgestoßen. Rachdem R. als folcher zuerst in Magbeburg, Berbst und Bemburg gearbeitet, tam er 1801 als Boftfecretar nach Landsberg a. b. Barthe Sier, an der großen Seerftrage von Paris nach Betersburg, lernte er in ben Briegsjahren alle Berjonen tennen, Die damals in dem Beltendrama eine Rolle fpielten, von Napoleon und Alexander bis ju Davouft und Ren berab, und feine Renntnig ber frangofifchen Sprache, eine bamals fur einen Deutschen feltene Bertigfeit, fam ibm babei fo mohl ju ftatten, bag ibm manche intereffante Berührung mit ben Kornphaen jener Gigantenzeit gutheil murbe. Aber mitten in ben friegerifchen Drangfalen verfaumte er boch nicht feine Lieblingwiffenschaften. Roch in Landsberg verfagte er feine tieffinnige "Theorie Des Infinitesimal - Ralfuls" (1812), in welcher er auf die überraschendfte Beife, au entgegengesettem, gang felbständigem Wege zu ben Resultaten ber "Theorie bet Funktionen von Lagrange" gelangte. 3m Robember 1818 wurde R. als Commiffarius ber Boften im Ronigreich Sachfen nach Leipzig und Salle berfett. ber letteren Stadt fchrieb er "Die letten Grunde ber hoberen Analufis" (1815) und erwarb fich burch feine Differtationsichrift "Unterfuchungen und Entbedungen in der hoheren Analpfis" (1816) die Burde eines Doctors ber Philosophie. 3m 3. 1816 tam R. als Poftmeifter nach Sorau in der Riederlaufig. Sier nahm er feine Studien ber claffifchen Litteratur wieder auf, überfeste Die Menede Birgils (IV, 1821), in welche Nebersehung bas 2. und 4, von Schiller über feste Buch aufgenommen wurde, die "Oben bes Borag in deutschen Reimverfen (II, 1825), "Birgil's Georgita" (1825), die "Eflogen" (1828), "Ovid's Wetarmorphofen in deutschen Jamben" (1831) und "Tibull's Elegien" (1888) Es muß jugegeben werben, daß bie Form, welche R. für die Gebichte bes rome ichen Alterthums mabite, bem alterthumlichen Geifte weniger forberlich fein tounis boch ift bas Urtheil einer litterarifchen Clique jener Beit, wonach "borgs und Birgil, nurnbergerifch gehobelt, als Buppen von Golg am Drabte fich breben unbegrundet und hart. 3m 3. 1828 jum Sofrath ernannt, tam R. 1829 ale Boftmeifter nach Landsberg a. b. Warthe, wurde hier fpater jum Gebeimen De rath, jum Boftbirector ernannt und mit ber Führung bes bortigen Boftamts

nt Da feine amtlichen Functionen burch besondere Gunft des General= reifters b. Ragler bedeutend ermäßigt waren, fand R. vollauf Muße, fcbriftrich weiter zu wirten. Go fcuf er eine Reihe aftronomischer und naturafcaftlicher Werte ("Aftronomische Abendunterhaltungen", 1831; "Naturgewerbewiffenschaftliche Berichte", 1837; "Aftronomische Reiseberichte", 1839; er bas Berfallen unferes Blaneten-Spftems in zwei große Gruppen", 1839), Me ben Beift ernfter Bhilofophie und tiefer Betrachtung tragen, bor allem jenes großartige Bert, das bestimmt mar, eine langft gefühlte Bude in ber tatur auszufullen, fein "Bopulares aftronomifches Banbworterbuch" (II. -1848), bas er bis jum Buchftaben B fortführte, und bas von G. Rathan Boldemar Rarnberger vollendet marb. Ebenjo fruchtbar mar er auf fcongem Gebiete. Seinem "Rovellenfrang" (1830) folgten "Ergablungen" (II. Genfie Robellen und Stigen" (1839) und "Ernfte Dichtungen" (1842); bedeutenbites Bert auf Diefem Gebiete bleibt jedoch fein philosophischer in Briefen an eine Freundin, "Stillleben" (1839), worin er bon einem e burch die Weltenordnungen über uns die triumphirende Uebergeugung von fortbauer ber menichlichen Seele nach bem forperlichen Lobe als leuchtenbe enfrucht berab bringt. Bei Gelegenheit feiner Jubelfeier am 12. December murbe R. jum Oberpofibirector ernannt und am 6. Februar 1848 ftarb Lanbsberg a. 2B.

Reuer Retrolog ber Deutschen, 26. Jahrg., S. 154.

Brimmer.

Miruberger: Bolbemar R., ber Sohn bes Borigen, murde am 1. October ju Sorau geboren, erhielt feinen erften Unterricht bom Bater, befuchte bas Symnafium in Landsberg a. 2B. und ftubirte feit 1838 in Berlin, in und Salle Medicin. Bahrend feiner Studienzeit und auch fpater noch nahm er große Reifen, auf benen er meift felten betretene Bege einschlug, burchwanderte Deutschland, holland, die Schweig, Iftrien, Italien, bas be Frantreich und Algerien. Nachdem er fich 1843 in Berlin die Burbe Doctors ber Medicin erworben, ließ er fich in Landsberg a. 2B. als prat-Mrgt nieber, und daselbst ift er am 17. April 1869 gestorben. R. ift als ifteller febr productiv gemejen ; feine Schriften erichienen meift unter bem onum D. Solitaire oder M. Solitar. Er bebutirte mit einem Epos whis Fauft" (1842), das freilich noch manches Unreife bietet, aber boch en Brachtung verdient, als es fich viel felbständiger bewegt als bie meiften nblungen biefes Stoffes, welche bem Meifterwerte Goethe's folgten. In Bilbern ber Racht" (1852), einer Sammlung bon ihrifchen und epifchen ungen, brudt fich icon feine gange Gigenthumlichfeit aus, die aber in feinen liftischen Arbeiten noch viel greller ju Tage tritt. Bon letteren find berboren; "Die Erben bon Schloß Sternenhorft. Signor Satans erfte Liebe" 7). zwei Ergablungen; "Die Tragobie auf ber Rlippe" (1853); die Gee-Ien "Tranter Berd und frembe Bege" (1856); Die Rovellen "Duntler Balb Gelbe Dune" (1856); "Celeftens Hochzeitsnacht" (1858); "Erzählungen Racht" (1858); "Erzählungen bei Licht" (1860); "Diana Diaphora ober Beschichte des Alchhmisten Imbecill Kählein" (III, 1863), ein phantaftischer an, und "Ergablungen beim Mondenschein" (1865). "R. ift ein Deifter tellbeleuchteten Rotturnos; der deutsche Fohrenwald, die Meerestufte mit gelben Danen und ichroffen Rlippen find feine Lieblingsfcenen und er ber-B bortrefflich, uns in eine ahnungsvoll unheimliche Stimmung gu berfegen." at bas leben icharf beobachtet, aber boch wejentlich nur die bufteren, wilben abentenerlichen Seiten beffelben hervorgehoben; er hat Ratur und Menschen lediglich in jenen Situationen belauscht, wo fie Grauen einflogen. Seine Stoffe find die focialen Leiben und Gebrechen, Die Leibenichaften unter bem Detmantel ber Gultur und gesellichaftlichen Bilbung, mit Borliebe ichilbert er bas Glend ber unteren und die Berberbtheit ber oberen Glaffen. Dabei entfaltet er eine reiche, aber ungezügelte Phantafie, und biefer Mangel an Magigung laft ibn in feiner Darftellung im allgemeinen und in feinen Bilbern im befonbere oft barod und gefchmadlos ericheinen. Befonbers ift bies ber fall, wenn bal Tragifche mit bem Romifchen vermifcht wirb. "Die grelle Baufung unpermittelter Contrafte und bas Abenteuerliche, bas er une borfuhrt, macht felten ben Ginbrud bes mabren Erlebniffes, fonbern nur ben bes muften Traumes Dennoch erinnern einzelne Schilberungen biefes Autors, 3. B. in "Charitinnen. Phantafieftude und Sumoresten" (1847); in "Roralla. Gine bumorifiife Stadtgeschichte" (1856) u. a. nicht ju Ungunften an E. T. A. Doffmann. Murnberger's beften Erzeugniffen geboren Die icon oben genannten Seenovellen, in beren einer, "Der Engel ber Wogen", er einen wirflich poetifch reinen Gim brud erreicht. Das bramatifche Gebiet bat R. nur leife berubrt; nur in einen Luftfpiel "Die beiden Fintenftein" hat er fich berfucht (1849); ebenfo bat er und nur in einem Berte "Der Gang jum Leman" (1855) Reifebilber aus feinem Banberbuche vorgeführt.

Abolf Stern, M. Solitaire, eine tritische Stizze. Leipz. 1865. — H. Rurz, Geschichte ber beutschen Rationallitteratur, 4. Bb., S. 687. — Cottsichall, Die beutsche Rationallitteratur bes 19. Jahrh., 4. Bb., S. 895.

Brimmer

Rufdeler: Beinrich R., Journalift, geb. ju Burich am 6. April 1797, + bafelbit am 15. Juli 1831. Der Sohn eines auf ber gurcherifden Lanbicheit im Amte ftebenben Geiftlichen, tehrte R. als achtjähriger Anabe nach bem Tobe bes Baters, welcher feinen erften Unterricht felbft beforgt batte, mit ber Mutter und ber Familie nach Burich gurud. Schon in ben Schulen machte er fich burd feine bebeutenben Anlagen, Die Scharfe feines Urtheils, bestimmt ausgepragte Thatfraft nachbrudlich bemertbar und erlangte unleugbaren Ginflut auf feine Alterogenoffen; auch trat noch in ben Schuljahren Reigung und Befähigung gur Bubliciftit in einem handichriftlich circulirenden politisch - litterarifchen Blane bereits ju Tage. Richt gerade nach eigener ausgesprochener Reigung widmete fich ber feurige Jungling bem theologischen Studium ; aber in voller übergengungeftarter Begeifterung half er, ale bie gufammenhaltenbe Rraft eines ennerra Bereins von Studirenden, 1818 eine Reformationsfeier ber in ben Studien ftebenben Jugend borbereiten und hielt bei berfelben eine nachhaltig einbrudevolle Rebe. Bum Theil aus biefer Feier heraus erwuchs 1819 ber Bofinger Berein ichmeigerifcher Studenten, an beffen Grundung er mieber in maggebenber Beije theilnahm. Rach erlangter Ordination ging R. 1820 nach Berlin, wo a in vielfeitigfter Urt von Reuem wiffenschaftliche Auregungen in fich aufnahm. 1822 gurudgefehrt, wibmete er fich junachft, nicht ohne Beriplitterung feiner Rrat verichiebenen Bestrebungen ibealer Urt, auch bem Lebefache in fefter Anftellung feit 1825. 1824 aber trat er als Redacteur ber "Schweizerifchen Monatechemit in die publiciftifche Laufbahn ein und begann jugleich ben politischen Fragen feine energische Aufmertsamfeit jugumenben. Erft mit bem Jahre 1828 jeboch. als er bie Berausgabe bes neu gegrundeten Blattes "Schweigerifcher Beobochter" felbft übernahm, begann R. eine größere Einwirfung auf weite Rreife ju gewinnen. Tren einem fchon 1827 in ber "Monatschronit" geaußerten Worte: "Mannerftolg bor Ronigsthronen, aber auch bor bem Bolle!" wollte It. in feiner Beitung mehr bas Bolt gu fich emporbeben, als bag er gu bemjelben fich berobgulaffen trachtete. Das Blatt gewann ausgebehnteren Beferfreis. Der Reboren fand Anfmunterung verfchiedener Art. R. glaubte fein Oppositionsorgan fo fubre tonnen, bag es Reformen zeitige, ohne fich auf Berfonliches gu verirren, bag bie Buniche ber Freifinnigen vereinige, ohne gehälfige Parteigegenfage bervormten gu laffen : er erflarte, feine Souveranetat einer Partei gu fennen, bon einer fich gangeln laffen gu wollen. Wie er in einem Rreife bon Freunden fich melvend, hoffte er, an bas Biel ber bon ben Freifinnigen gehegten Buniche in ebn Jahren tommen gu tonnen, wenn nicht fruber eine Revolution in Frantsich ausbreche, Die alten Barteien wieder auftauchen und er felbit bergeftalt wichen mei Mühlfteine gerathe. Aber auch als ber Julifturm von 1830 fonel friber eingetreten mar, zeigte er junachft noch in feinen Artifeln Geiterfeit ind Gleichmuth, ermahnte das Boll jur Mäßigung und Gebuld, wünschte aber, de Regierungen, und junachft bie gurcherische, mochten gegenüber ben berechtigten Begehren des Boltes die Initiative ergreifen. Ludwig Meyer von Anonau, reicher R. gang mobiwollend gefinnt mar und benfelben als fruberen Actuar ber sterlandifch-hiftorifchen Gefellichaft, fowie von bem hauslichen Unterrichte, ben iefer feinen Gobnen ertheilt, gut fannte - er beurtheilte ibn als "einen alentvollen, aber von fich febr eingenommenen jungen Mann" -, unterhielt fich n biefer Uebergangszeit mit R. über bie Lage bes Rantons Burich. Der Reexteur bes "Beobachters" augerte, die politische Berbesserung fei ber Ausführung abe, und er felbft sowie feine Freunde hatten bie Leitung ber Sache in ihren banben, und als ihm ber erfahrene Renner bes Ganges öffentlicher Dinge benette, bas gurcherifche Bolt fei nicht von ber Art, bag man in feiner Mitte in bortrinares Staatsgebaube aufführen fonne, und ein "Bis hieber und nicht miter" toffe fich nicht einfach gurufen lebnte ber Jungere folche Bebenfen ab. Aber alb mußte R. Die Bahrheit Diefer Muffaffung erfennen. Unter Burudlaffung einer Berfon, unter Berichmabung feiner Beifungen brang bie Bewegung unalbaltfam weiter por. Mit mannlichem Muthe, in wurdiger Festigleit bielt ber Beobachter" feinen fruberen Standpuntt feit: "Auf gefeglichem Bege, im Frieden and jum Frieden; eine Regeneration, teine Reaction; eine Reformation, teine Colution!" Dit Anfang Februar 1831 murbe neben feinem Blatte von ber ongefchrittenen Bartei ber "Baterlandsfreund" begründet, fo aber, bag auch noch mebrere feiner Freunde, ohne eigentliche Aufhebung ber gegenfeitigen Beziehungen, brun betheiligt waren. Aber bamit verlor feine Beitung an Boben; bie Freuigfat felbit fant in bem Rampfer, beffen torperliche Rraft nun auch jabe juanmenbrach. Gin fruberer Rrantheitsanfall wiederholte fich; eine raiche Abshrung raffte in furgefter Beit ben politisch gefällten Fuhrer babin, beffen beal ftrebender Ginn fich über Die eigentliche Grundlage feiner Birtfamteit geunicht hatte.

Bgl. das 14. Reujahrsblatt zum Besten des Baifenhauses in Zürich, ist 1851 (Berfaffer: J. U. Fafi, f. d. Art.). Meyer von Anonau.

Ansbori(f): Johannes (Hanns v.) R., gegen Ende des 15. Jahrdunderts Wertmeister am Basler Münster und als solcher Rachsolger von 
lintenz Ensinger (1470—1475; f. A. D. B. VI, 153) und Borgänger von 
kumman Besch aus Tham; † in Basel 1503. Ob Ausdori's ursprüngliche 
Deimath das Ausdorf in Würtemberg, dasjenige in Oesterreich an der Donau, 
der eines der beiden Dörser dieses Ramens in Ungarn ist, läßt sich nicht nachden. Seit 1475 tressen wir den Meister in Basel; aus der Rechnung, welche 
mienem Jahre die Münstersabrit über die ihr gehörenden Häuser ausstellte, 
mahren wir, daß er damals in einem Hause der heutigen Augustinergasse 
vohate und zwar "ad anni spatium gratis, propter sua sidelia servitia eirca 
drueturum turris per eundem exhibita". Bis 1480 hat er diesen Wohnsig 
insserie beibehalten. Schon 1475 wird R. in den Actenstücken "lapicida" und 
prestaurator turris" genannt. 1477 und 1478 erhält er als Steinmet von 
den Fabrica operis 4 Saum Wein, und ist in späteren Documenten von ihm

60 Stife:

bie Rebe, fo wird ibm ber Titel . Magifter", einmal fogar ber Titel director operie guertheilt. Aus Gelagtem geht hervor, bag bie Thatigteit Rufborf's in Bufel junachft barin beftanb, ben Mubbau bes füblichen, 209 Guf bober Mortinethurme gu leiten. Füre erfte hatte er bas bereits Borbanbene einer grundlichen Revifion ju unterwerfen; was ju feinem Blane nicht pafte, mutte befeitigt, nenes hinzugefügt werben. Da die Funbamente und Die bereit ftebenben Stodwerte fich als ju fowach erwielen, um ben Gelm gu tragen, lab R fich gegwungen, bas Innere bis jur Bobe ber Sauptgalerie in foliben Quaberbau, ber bie Dauerbide auf mehr als 2 Deter brachte, auszufutten. 1476 murben ihm fur Arbeiten, welche fich auf biele Gunbamentirung begieben nach einander 30 Gulben ansbezahlt. Erft nach Michaelis 1488 muren be Borbereitungen fo weit gebieben, bag mit bem Ausban felbft begonnen werben tonnte. Bifchof Caspar gu Rhin ließ fur benfelben im gangen Bisthum Steuern fammeln, und 1489 murbe nach Genehmigung bee Entwurfet Ruf. borf's ber erfte Stein jum Beiterbau gelegt. Der Bertmeifter erhielt gm Aufmunterung an jenem Tage einen Golbgulben. Aun fchritt bas Bert fcmell bormarts, 1496 fehlte nur noch ber helm. Da hatte R. eine lehte Brobe II befteben. Es wurden Stimmen laut aber ungenugenbe Tragfabigfeit ber Mauern und bas Berlangen nach einer Unterfuchung that fich fund. Die wurde benn auch burch Beich, ben Bollenber bes Thurmhelms von St. Theobalb in Thann, burch bie Meifter Bur bon Conftang, Ortmann bon Colman und Anbreas bon Ueberlingen 1496 geführt. Sie fiel fo febr ju Gunften Aufborf's aus, bag unverzuglich mit bem Beiterbau fortgefahren werben tonnte. Mm 23. Juli 1500 war ber Gelm fertig und warb bem "nimen Turn", wie ber Martinethurm in ben Münfterrechnungen im Gegenfah jum Georgethurm (Vetus campanile) heißt, Die oberfte Rreugblume aufgefest. Bur Belohnung erhielt ber Bertmeifter an bem Tage zwei, jeber Befelle einen Goldgulben. -Roch mit einem andern Monumente Bafels ift ber Rame Augborf's eng perfnupft, mit ber St. Leonhardelirche namlich. Un ber Stelle bes bentigen Baues ftand ein uraltes, icon im 11. Jahrhundert geweihtes Gottesbaus, Das jeboch am Qucastage 1356 burch ein Erbbeben gerftort murbe. Dan batte et bamals wieber aufgebaut, allein offenbar genugten ben Chorherren bes Stiftes bie beicheibenen Berhaltniffe ber urfprfinglichen Anlage nicht mehr, benn bereite 1480 ichritten fie ju einem Reubau. R. murbe 1496 als Berfnteifter ange. ftellt und verpflichtete fich, innerhalb vier Jahren Manern, Giebel, Bfeiler und Bogen ju errichten; fur bas Bewolbe mar ein neuer Contract in Ausficht genommen. Go entfland furge Beit bor bem Gingug ber Reformation Die jebine St. Leonharbefirche, nach bem Danfter Bafels bebeutenbftes Gotteshaus. Unt bem Leben Rugborf's, ber im Conftructiven jedenfalls ein Meifter hoben Ranges war, wiffen wir weiter nichts, um fo willfommener ift es, bag uns am Dartinsthurm ber Meigel eines Beitgenoffen wenigstens feine Buge aberliefert bat.

S. Baster Reujahrsblätter von 1850 (S. 22. 43) und 1853 (S. 9).

— Rahn, Gesch, d. bild. Künste in der Schweiz, S. 476 u. s., 478, 484, 490 und 815. — La Roche, Bur Baugesch, der Façade des Bast. Münsteris (Beiträge des Bast. Münsterbauvereins 11) S. 28, 31, 38—44. — Th. Burdhardt. Piguet, Baucontract der St. Leonhardstirche zu Bafel. Im Anzeign

für ichweigerifche Alterthumstunde von 1878, C. 876-880.

Garl Brun

Riffer: Seinrich A., verdienstvoller Kupferstecher der rheinischen Saule 3m 3. 1821 ju Duffelborf geboren, war er vom Jahre 1887 bis 1850 Witglied der bortigen Kunstakademie. Ausgebildet durch Jos. Keller, fuhrte munter bessen Leitung verschiedene fleinere Stiche nach Overbed'ichen Zeichnungen für das Evangelienwert aus, die den tüchtigen Beichner und den gemander.

Rüßlein. 61

Grabstichelführer erkennen ließen. Die namhaftesten bieser Blätter sind "Die Indetung der Könige", "Die Geißelung Jesu" und "Jesus gebunden jum Hohenprefier geführt". Bedeutsamer trat er herbor mit seiner selbständigen Arbeit:
Das glückliche Alter" nach Rud. Jordan, im Auftrage des Kunstvereins sur Reinland und Westsalen ausgesührt. Ein größerer Stich "Engelständchen"
— Theodor Mintrop, voll liebenswürdiger Schönheiten, und ein vortreffliches Blatt "Christliche Märthrer" nach Albert Baur, im Austrage des vorgenannten Lunsvereins vollendet, und eine Anzahl kleiner Stiche sind die Leistungen dieses Künftlers, der im Juli 1883 sein Leben beschloß.

Bund.

Ruflein: Frang Anton R., geb. am 7. Mai 1776 gu Bamberg, am 22. Marg 1832 in Dillingen, Sohn eines Wagnermeifters, besuchte bas Sponnafium feiner Baterftabt und ftubirte 1794 - 98 an ber ebenbort bamals befiehenden Universität Philosophie, Mathematif und Theologie. 3m J. 1800 erhielt et eine Brofeffur am Symnafium und übernahm bann 1804 an bem (nach Aufloinng ber Universität) neuerrichteten Poceum ben Lehrstuhl ber Philosophie und ber Naturgeschichte. In gleicher Eigenschaft wurde er 1809 nach Amberg, 1811 nach Dillingen, 1816 nach Afchaffenburg und 1821 wieber nach Dillingen berfest, mofelbit er auch bie Stelle eines Directors bes Lyceums erhielt. Die me Salite feiner ichrififtellerifchen Thatigteit bewegte fich auf bem Bebiete ber Asturwiffenicalten, welchen auch bas Urtheil barfiber anheimzugeben ift, ob er tierin Borguglicheres als in ber Philosophic geleiftet habe. Es erichienen : "Beruch eines Suftems ber mineralogisch einfachen Fossilien" (1810), "Schema ber Minerallorper" (1811 in ber Oberbeutschen Literaturgeitung), "Elemente ber viffenichaftlichen Boologie" (1812), "Schematische Darftellung ber Mineralforper" (1818), "Neber bas Berhaltnig bes Gefüges gur Form im Reiche ber Rryftallilum" (1818) und "Ueber die Begrundung eines Shitemes ber Mineralogie" (1818). Augenfällig in biefen Schriften ift ein Ginfluß ber Schelling-Ofen'ichen Caturphilotophie, indem er die Spflematif ber Naturdinge auf ben damals beubten Begriffen ber Pofitivitat , Regativitat , Indiffereng , Erregbarteit u. bgl. mibaut (f. Grg. b. Robell, Gefch. b. Mineralogie, S. 362). Spater beschäftigten Gegenstande der Philosophie: "Lehrbuch ber Runftwiffenschaft" (1819), Erhebuch ber Pfpchologie" (1821), "Grundlinien ber Logit nebft Begriff und Gintheilung ber Philosophie" (1824), "leber bas Berhaltniß der Bernunft und Offenbarung in Beziehung auf Erfenntnig Gottes" (1825, gegen Gichenmager), Meber bie philofophifche Behanblung ber Gefchichte" (1826, gegen bie foge-Mante pragmatifche Geschichtschreibung), "Grundlinien ber Ethit" (1829). Bahtab alle biefe Schriften fich nicht weit über bas Riveau ber gewöhnlichen Schulbisiophie erheben, zieht fich boch durch biefelben ein gewiffer Schelling'icher Atunbion, was namentlich auch bon bem Lehrbuche ber Runftwiffenschaft gilt, mides trot vieler Schwächen und Mangel immerhin unter Ruglein's Leiftungen De befte fein burfte.

Reuer Refrolog der Deutschen, Jahrg. 1832, I, S. 222 (nicht ohne Berwechselung mit Georg Ruglein). Prantl.

Ruslein: Georg R., geb. in Bamberg am 28. Juni 1766, † ebendaselbst = 12. Januar 1842. Bruber des Borigen, mit welchem er auch völlig den bleichen Studiengang gemein hatte, erwarb 1784 den philosophischen Doctorsub und wurde bald hernach Caplan in Lichtensels, in welcher Stellung er die tacklich jugemessene Zeit zum eisrigen Studium der Philosophie Kant's versandte. Im April 1798 wurde er als Prosessor der Philosophie und Mathenall nn der Universität seiner Baterstadt angestellt, wodurch ihm die Gelegensut wurde. sat Berbreitung der Kantischen Crundsätz zu wirken; das gleiche Estreden seine geste er auch nach Aussehung der Universität (1804) als Lyceals

62 Milfler.

professor in Bamberg fort, bis er im 3. 1821 in bas bortige Domcabitel ein-In feinen Universitätsprogrammen "De cognitionum a priori et a posteriori discrimine" (1794), "De humanae voluntatis libertate" (1797) unb "De immortalitate animi" (1799 und 1800) bemubte er fich, ben Standpuntt Rant's gegen verschiebene Ginwanbe ju rechtfertigen und namentlich Die "Boftulate" ber prattifchen Bernunft entichieben festzuhalten. In ber Schrift "Baralle liem ber Gultur bes menichlichen Beiftes mit ber Entwidelung bes Glaubene Erftes [und einziges] Sauptfilid, Atheism ber Wilben" (1801) fucht er ben Rachweis gu fuhren, daß bie Raturvoller auf ihren niederften Stufen überhaupt jeder Bottesibee entbehren. Der "Berfuch einer faglichen Darftellung ber allgemeinen Berftandeswiffenschaft." Erfter [und einziger] Band (1801) bewegt fich wieder lediglich auf Rantifchem Boben, und in ber "Rritif ber fallicen Anfichten ber Logit" (1803) beftritt er wol mehr icharffinnig als tief einzelne Sauptlebren ber gewöhnlichen Logit. Rachbem er aber ju gleicher Beit bie unliebe Erfahrung machte, bag ihn der allezeit ftreitbare Burgburger Profesor Frang Berg (f. A. D. B. II, 362) in seiner Spottschrift "Lob der allerneueften Philosophie" (1802) mit ber Lauge feines Biges fibergoß, verzichtete er fortan Beit feines Lebens auf jebe fchriftftellerifche Thatigleit, fo bag bie begonnenen Arbeiten unvollendet blieben.

Reuer Refrolog ber Deutschen, Jahrgang 1842, I, G. 47.

Pranti

Ruffler: Rarl Gottlob v. R., preußischer Juftig- und Landrath R. mar als britter Sohn bes fürftlich Loblowigifchen hofrathes Johann Bottlob b. A au Sagan am 8. Mai 1700 geboren. Da ber Bater frubzeitig (im 3. 1711) ftarb, blieb ber Mutter bie Erziehung ber Rinber überlaffen. Aus Furcht, motonne ihr biefelben nehmen und fie tatholifch erziehen, berließ fie beimlich Sagan, um nach ber Rieberlaufig überzusiedeln. Den Unterricht ihrer Cobne vertraute fie bem Magifter Johann Georg Beinfins an, welcher R. im 3. 1718 and die Univerfitat Jena begleitete. 3mei Jahre lang horte R. hier Borlefungen fiber Philojophie, Mathematit, Gefchichte und Jurisprudens. Rach einem fürgeren Aufenthalt in Leipzig wandte Rt. fich nach Bittenberg, mo er feine Studien jum Abichlug brachte. Sein Bunich mar es, womöglich eine Anftellung als Sofcavalier ober als Stallmeifter ju erhalten. Auf Empfehlung feiner Mutter bin murbe er im 3. 1722 gum Bofcavalier ber verwittweten Derjogin Memilia Agnes von Sachjen . Beigenfels . Dahme berufen, welche ibren Wohnsitz in Drehna in der Niederlaufit aufgeschlagen hatte. In ihrem Dienste tam er mit bem bergoglichen Sofe in Merfeburg in Beruhrung, burch beffen Ginfluß er eine Rathoftelle an ber Oberamtsregierung ju Lubben ju erlangen hoffte. Gine Bermablung mit einem ber hoffraulein ber Bergogin Denetette Charlotte follte gleichzeitig die Erlangung ber gewünschten Stelle fichern. Unerfreuliche Rachrichten fiber bas Borleben feiner Braut, die R. burch einen Bufall erhielt, veranlagten ihn jeboch, feinen Blan wieder aufzugeben. Gin raide Entichlug beftimmte ibn, nunmehr fein Glud auf die Gunft bes befanntes toniglich preugischen gebeimen Rathes und Ranglers Johann Beter b. Bubemit in Salle (f. A. D. B. XIX, 379) gu begründen. Er bielt beshalb um bir Sand ber alteften Tochter bes Ranglere Anna Cophia an. Diefelbe murbe ibm unter ber Bedingung jugefagt, bag es ibm gelinge, eine Stellung im preugifchen Juftigbienft ju erhalten. Durch bie Bermenbung bes Ranglen wurde ihm eine folde auch zu Theil, indem er im 3. 1726 als Sof- und Rammergerichtsrath nach Berlin berufen wurde. Auf biefe fonberbare Beite tam R. in ben prenfifchen Stantebienft, bem er bie beften Rrafte feines Rebgewidmet bat, ohne je fur feine Leiftungen eine gebuhrenbe Entichabigung au

Rüßler. 63

erhalten. Seine Lebensgeschichte, wie fie Bufching, geftutt auf überaus umangliche, eigenhandige Aufzeichnungen Rugler's ergablt, gibt nicht nur ein wenig erfreuliches Bilb von bem muften Treiben bes bamaligen Abels, fonbern gemahrt auch einen unerquidlichen Ginblid in die bochft ungfinftigen Berhaltniffe, unter benen im borigen Jahrhundert bas preugische Beamtenthum gu leiden hatte. Bereits im 3. 1729 radte R. in Die Stellung eines geheimen Juftigrathes am Oberappellationsgerichte por. Bald barauf wurde ihm bie Ordnung ber Ablbenichen Erbichaftsangelegenheit fur Die Gemablin bes Ronigs Friedrich Bilhelm I. anvertraut, Die er ju bollfter Bufriebenheit feines Auftraggebers ausfahrte. Bur Belohnung wurde ihm bas Umt eines Reichstammergerichtsaffeffors in Behlar in Ausficht gestellt. Da aber feine Prafentation von dem Biethum Sitoesheim angefochten murbe, mußte er, ohne gu feinem Biele gu gelangen, Behlar wieber verlaffen. Bisher hatte R. ohne alle Befolbung gebient; auch nach feiner Rudfunft nach Berlin gelang es ihm nicht, eine folche ju erhalten. Rach wie bor verwaltete er feine Memter ohne Entschädigung; ja, ba man mußte, bag er einen reichen Schwiegervater habe, wurde er fogar gezwungen, in Berlin in ber Friedrichsftadt ein Saus ju bauen (1783). 218 im 3. 1739 ber Martarat Friedrich Seinrich fich mit ber Bringeffin Leopolbina Maria bon Anhalt verlobte, erhielt R. vom Ronig Friedrich Wilhelm ben Befehl, fich nach Deffan zu begeben und die Chepacten zu entwerfen. Wichtiger war ein Auftrag Ronig Friedrichs II., ber R. jur Feststellung ber polnifch preugischen Brenge nach Schleffen entfandte. Nach Abichlug bes Friedens von Breslau marb ibm ebenfalls bie Brengregulirung amifchen ofterreichifch und preugifch Schlefien an-Dertraut. R. hoffte, bag er gur Belohnung fur feine bom Ronig anerkannten Dienfte eine eben erlebigte geheime Finangrathsftelle erhalten werbe. Geine Bitte wurde jedoch abichlägig beichieben. Er folle, ichrieb ihm der Ronig, "mit ber lehterhaltenen Bulage vergnugt fein". Diefelbe betrug 200 Thaler, welche er feit 1748 als geheimer Tribunalerath erhielt, nachbem man ihm überhaupt erft feit Enbe 1741 ein Behalt von 200 Thalern gemahrt hatte. Go brachte es ber um Staat und Ronig verdiente Mann nicht hober ale bis au 400 Thalern Behalt. Aber felbft eine ichmere Rrantung blieb It. nicht erfpart. Die bon bem Groffangler b. Cocceji ins Leben gerufene Juftigorganisation brachte R. um fein amt, ba bie gefammten Beheimen Tribunalerathe entlaffen murben. R. jog fic baber auf fein But Beigenfee unweit Berlin gurud, bas er mit bem inwifchen bon feinem Schwiegervater ererbten Bermogen angefauft batte. burite es als eine Biederherftellung feiner burch bie Entlaffung gefrantten Ehre anfeben, bag ibm im 3. 1750 bas Amt eines Landrathes im Rieber = Barnim's den Rreife angetragen wurde. Ale folder bat er fich um ben feiner Leitung indertrauten Rreis, ber unter ben Schlagen bes fiebenjahrigen Rrieges ichmer gu leiben batte, wefentliche Berbienfte erworben. Den Abend feines Lebens brachte R. unter vielfeitiger Beichaftigung mit wiffenschaftlichen Gegenstanben und unter rommen Andachtsübungen bin. Der Gedante an ben Tod war ihm ein willtommener und ohne Schreden. Als baber Leffing feine Abhandlung: "Bie bie Alten ben Tob gebildet" veröffentlicht hatte, wandte fich R. in einem langeren Schreiben an ibn, in welchem er feine Unfichten über ben Tob barlegte und Beiffing aufforberte, "burch zuverläffige Brunde bas boje Ding, ben Tob, aus ber nenichlichen Gefellichaft gu vertilgen, b. i. ber bernfinftigen Welt gu lebren, bal feine folche furchtbare Creatur in ber Belt und das Bort Tob ber Sache par nicht angemeffen, mithin ganglich ju verwerfen fei." Bal. Leffing's Berte Ausgabe von hempel), Thi. 20, 2, G. 351/52. Befonders merfwftrbig ericheint ein Testament; R. bestimmte barin fein But ju einer Stiftung fur die Erziehung unger martider Gbellente. Es mar bie Erfahrung, bag es fo menig Chellente

64 Rüßlin.

bon Bilbung für ben Dienft als Landrath gabe, die ihn zu Diefem Schritte Der anlafte. R. ftarb am 31. Marg 1776.

Bgl. Anton Friederich Bufching, Bentrage jur Lebensgeschichte bentwurdiger Personen. Salle 1783. Thl. 1, S. 237—416.

S. M. Bier.

Difflin: Friedrich August R. nimmt unter ben Schulmannern Badens, welche in der erften Salfte Diefes Jahrhunderts gewirft haben, eine bervorragende Stellung ein. In 43jahriger raftlofer Thatigleit ift er, ber fich gu ben beften Schülern des großen &. A. Bolf gablen burfte, nicht mube geworden, ben Symnafialftubien in Baben eine fefte humaniftifche Richtung ju geben und ble Jugend mit ber Begeifterung, die er felbft für die ibealen Schatze bes Alterthums empfand, ju erfüllen. 218 Sohn eines ebangelischen Beiftlichen in Beisweil a. Rh. 1780 geboren, hatte er feine gelehrte Bilbung auf bem Pabagogium in Lorrach und feit 1797 in ber lateinischen Schule des Baifenbaufes au Salle gefunden; als er 1800 ebenfalls in Salle die Univerfität bezog, wandte er fich theologischen und philologischen Studien gu, um fich bie nothigen Botbebingungen zu einem Schulamt in ber Beimath zu fichern. Die Borlefungen &. A. Wolf's gaben ibm, wie fpater feinem Landsmann August Bodh, Die enticheibenbe Richtung; Die Begeifterung, Die er aus ihnen für bas griechische Allerthum mitnahm, ift die Grundlage und bas charafteriftische Clement feiner Lebende arbeit geworben. Rach bestandenem Staatseramen war er (1803) einem Auft nach Genf gefolgt, um bier Jahre an ber Erziehungsanstalt eines herrn Mangeant ju mirten. Gine Beit mannigfacher Anregung lag binter ibm, als er aus bem reichen Leben ber faft internationalen Stadt (Frubjahr 1807) in Die Die math gurudfehrte und gunachft als Behrer am Babagogium gu Borrach in ben Staatsbienft eintrat. Schon nach wenigen Monaten fiedelte er nach Mannheim fiber : bem noch jugenblichen Manne fiel bie Aufgabe gu, bas aus einer Berbinbung ber bamals noch bestehenben brei driftlichen Confessionen hervorgegangene Liceum ju leiten und mit bem richtigen Beifte ju erfullen. Diefer Aufgabe bat er 43 Jahre unermublich gebient: im Ginne feines großen Lehrers fuchte er trop aller Unfechtungen, Die ihm confessionelle Befangenheit, politifche Berbachtigung und materielle Dentweife bereiteten, Die Pflege ber griechifchen Sprache auf ben babifchen Mittelfchulen gu beben und arbeitete ein auch im Drude (1843) er ichienenes Butachten aus, als man hoberen Orts baran ju benten ichien, bie griechischen Studien auf bem Spreum in bebentlicher Beife gu turgen. Det Reorganisation ber Gelehrtenschulen bes Lanbes, Die in ben breifiger Jahren in einem neuen Studienplan ins Leben trat, ftand er in gleichem Sinne in perfonlicher Berathung nabe; doch bat er einen gewiffen Rudfchlag, ben bie vierziger Jahre ber humanistischen Bildung brachten, nicht gang abwenden fonnen. Er hatte bas feltene Blud, nach 43jahriger Arbeit noch 14 Jahre feinen Stubien in wohlverdientem Rubeftand leben gu fonnen; am 21. Auguft 1863 ift er in Mannheim geftorben. Als Schriftfteller ift R. im Berhaltniß ju feinem reichen Biffen und ber lebenbigen Auffaffung bes Alterthums, bie ihm eigen war, nur felten aufgetreten; er mochte ber Meinung fein, bag bie beften Rrafte bes Lebrers ber Schule gehörten. Doch hat er ofter in ben Beilagen zu ben Jahresberichten feines Byceums ben Inhalt griechischer Meifterwerte - por allem bes homer größeren Rreifen juganglich ju machen gefucht, wie auch feine beiden Arbeiten über Blato (leberfegungen und Erlauterungen bes Rrito und ber Apologie) wefentlich von bem Gedanten ausgegangen find, die Werte bes griechifden Die lofophen auch folden, welche ber griechifden Sprache nicht machtig find, ber A. Thorbede ftanblich gu machen.

Ruth: Mabame R., geb. Biertel, Schauspielerin, geboren in Italien, gebite langere Beit ber Ballerotty'ichen Gefellichaft an, fpater fürgere ber ihres latten &. A. Ruth. Bie fie als Rolombine, fo war er als Sarlefin befannt und at fich auch als Bebilfe Ballerotty's bei ber Aufführung bon Saupt- und Staatsrionen bethatigt. Beibe geborten ju ben beften Darftellern ber Stegreiffombbie, Tom IL fam babei besonders ihre gute Renntnig ber italienischen Sprache au atten; fie foll übrigens fpater auch tragifche Rollen (Rintemneftra u. a.) gefpielt eben. Rach ber Chronologie f. b. deutsche Theater ftarb Frau R. am 11. Aug. 1752. feber biefem Chepaar Ruth wird in bem letten Biertel bes 18. und Anig. bes 19. thrhunderte ein anderes gleichen Ramens genannt. Der Dann Ludwig, geb. 754 m Raffatt und von Rind auf bei der Buhne, fpielte talte und raifonnierende bamitere, Die Frau, Rofine, geb. 1763 gu Munchen, feit 1777 Schaufpielerin, idnete fich burch lebendiges Spiel und anmuthigen Gefang aus. Gin Schaufpieler rung Ruth, ber ebenfalls mehrfach genannt wird, wurde 1753 in Dellingen, dweis, geboren. Jojeph Rurichner.

Rutine (ober Runts) ift ber Hame eines Beichlechte von Buchbrudern Buchbandlern, bas von 1540-1639, also genau hundert Jahre, in Anterpen gebluht bat. Die Reihe eröffnet 1540 Dartin R. (I.), ber fich anmas auch Dt. Runts Bermeere ober Dt. Bermeere, lateinisch Martinus Meranus, de Mera nannte, alfo vermuthlich von einem der hollandischen Orte Meer ammte, wiewol er fpater als Antwerpener Burger ericheint. Schon diefer temmbater ber Buchbruderfamilie verband mit bem Drud auch ben Berlag nd bas Sortiment. Rach feinem 1558 erfolgten Tode führte bie Wittme bas Idajt fort, bie 1565 ber Sohn Philipp R. an ihre Stelle trat. Des Meren Namen finden wir bis 1586 auf den Druden, dann aber erscheint ftatt mer wieder ein Martin R. (II.), nicht fein Sohn, wie man aus der Rachfericaft ichliegen möchte, fondern wie er ein Cohn bes alten Dartin n. gl. das Widmungsichreiben beiber Bruder in des Joh, Garcia Tractatus de gensis etc. von 1586). Auch ein Jacob A. fommt, wenn Schwetichte, bler nundinarius S. 38 recht berichtet, um biefe Beit bor, boch nur einmal n 3. 1601. Das Sauptgeschäft war jebenfalls nach wie por in ben Sanben s genannten Martin II. und als biefer 1608 ftarb, wurde es unter ber Firma r Grben bes Dt. R.", fpater ber "Sohne bes Dt. R." weiter geführt, wobei o'ter mit anderen Buchhandlungen, namentlich mit der bes 3oh. Deurfius fociirt ericheint. Unter jenen Sohnen treten mit Ramen je einmal Datthaus (1), 1612, und Johannes R., 1621, öfter aber Martin R. (III.) hervor nd biefer lettere ift es benn auch, ber bon 1623 an bas Gefchaft allein fibermmt und bis gu feinem Ableben im 3. 1638 fortführt. Bon feinen Erben urbe, jo viel befannt, im folgenden Jahre noch ein Bert herausgegeben, bann sidmindet ber Rame R. aus ber Geschichte bes Buchhandels und ber Buchaderfunft. Die meiften ber Benannten waren bedeutende Leute, Die, hober ge-Det, wie fie waren, mit ben Belehrten auf gleichem Fuße verfehrten und ihre tellung und ihre Renntniffe für ihr Beichaft ju nuben berftanben. Dennoch u bieje Buchdruderfamilie noch nicht bie gebührende Beachtung gefunden und find barum auch bie perfonlichen Berhaltniffe ber einzelnen Blieber berfelben od nicht tar gestellt. Rur bie Berte ihrer Dificin und ihres Berlags find s jest verzeichnet worden in dem Essai sur l'imprimerie des Nutius von C. Munte), 2. ed. Bruxelles 1858. Dan findet bier etwas mehr als 400 Ager Drude aufgeführt, gewiß eine ftattliche Bahl, und boch find bies weit alle. Ge lagt fcon die Bufammenftellung in Schwetfchte's Codex nun-Darius auf einen ungleich größeren Umfang bes Beichafts ber n. fcbliegen, san ba 3. B. aus ber Zeit von Martin R. II. Erben allein an nach Frant66 Rügel.

furt gelieferten Berlagswerten bas Doppelte ber Bahl aufgeführt mirb, bie fic in genannter Bibliographie für diefelbe Zeit verzeichnet findet. Unter ben Enteln bes alten M. R. war übrigens Druck und Berlag, wenn auch recht umfangreich. boch qualitativ betrachtet von geringerer Bedeutung; es war faft ausichlieglich jefuitifche Litteratur, was von ihnen gepflegt wurde, und dabei nehmen nichtmiffenschaftliche Berte, Schriften praftifch-theologischen Inhalts und Schulbucher für die Jefuitencollegien ben breiteften Raum ein. Bebeutenber und mannigfaltiger war ber Berlag unter ben Sohnen bes alten Meifters; es fei nur auf die große icone Ausgabe bes "Corpus juris civilis" von 1576 aus ber Beit Philipps - und aus ber Zeit Martin R. II. auf bas mit 153 prachtigen Bilbern geschmudte Bert bes hieronymus Ratalis: Adnotationes et Meditationes in Evangelia von 1594 bezw. 1595 hingewiesen. Die erfte Stelle unter ben R. burfte aber bem geitlich erften bon ihnen, bem Begrunber bes Gefchafts, gebuhren, ber, wie er felbft in feiner Jugend fich langere Beit in Spanien auf gehalten, fo fpater als Druder und Berleger auf Die fpanifche Litteratur fich vorzugsweise geworfen und um deren Berbreitung sich wirkliche Berdienste erworben hat. In einem fpeciellen Zweige berfelben, bem ber Romangenbichtung, war er felbit als Sammler und Rebacteur thatig und ber bon ihm guerft ohne Datum, bann 1550, 1554 und öfter herausgegebene "Cancionero de romances", mahricheinlich die erfte Sammlung diefer Urt, ift fur die Wiffenschaft noch beute bon Bebeutung. Die es ein und baffelbe Gefchaft mar, bas bon ben berichiebenen Bliebern ber Familie durch ein Jahrhundert fortgeführt wurde, fo hatten Diefe alle auch ein Signet. In wechselnder Geftalt und Große vortommend, zeigt es als wefentliches Mertmal zwei Storche, bon benen der eine dem andern, im Refte befindlichen eine Schlange bringt, dabei bie Umfchrift: Pietas homini tutissima virtus. Diefe Marte, bie uns erstmals 1546 begegnet, wurde von Martin R. I. fobann auch auf bas haus übertragen; während er fruher, als feine Abrelle "in sint Jacob, naest die gulden Panne, op die pleyne van de Iseren waghe" und fobann "in den Gulden Eenhoren buyten die lamer poorte" (jo noch 1550) angegeben hatte, wird feit 1555 burchweg als Local bes Autius'ichen Geichafts bas Saus "gu ben zwei Storchen" genannt. - Roch fei bemertt, bag ber Jefuit Philipp R., welcher erft in Prag und Madrid, dann in Antwerpen als Lebter thatig war und u. a. in ber Geschichte bes Uebertritts ber Ronigin Christine von Schweben jum Ratholicismus eine Rolle fpielte (geb. 1597, † 1661), ein Dite glied ber Buchdruderfamilie mar; möglicherweise ift baffelbe ber Fall mit bem Seefahrer Bieter Runts, melder 1627 ben nach ihm benannten Auntsardipel an der Gudfufte von Reuholland entbedt hat.

Bgl. außer der bereits erwähnten Schrift von E. J. R(1138), Essat sur l'imprimerie des Nutius das Dictionarium des Aelius Antonius Rebriffensis, Antw. Steelsius 1545, wo aus dem dort abgedruckten Privilegium (E. J. R[1138] S. 121 s.) über Martin R. I., u. des Cornelius a Lapide Commentarius in Ecclesiasticum P. II, Antw. Rutius 1634, wo aus dem Widmungssichreiben (a. a. D. S. 115) über Martin R. III. nähere Details zu entsuchmen sind.

Riihel: Kaspar A., aus einem der altesten Rürnberger Patriciergeschlechter entsprossen, Sohn des Gabriel A. und der Agnes hirsvogel, wurde um das Jahr 1471 zu Rürnberg geboren. Aus seiner Jugendperiode wird nur das eine bestannt, daß er die Rechte studirte. Seit 1499 war er mit Klara Deld, der Tochter des Leonhard Held, vermählt, die ihm 21 Kinder gebar. Rach seine Baters Tode, der am 20. Mai 1501 eintrat, kam er Oftern 1502 in den kalb und stieg verhältnißmäßig schnell zu den höheren Aemtern empor. 1508 wurdt er alter Bürgermeister, 1514 kam er in das Collegium der alteren Gerru und

Rügel. 67

nach Unton Tegel's Sturg im felben Jahre noch die Pflegichaft bes Maralloftere, jowie die Bermaltung bes Gecretinfiegels. An Jatob Gro-Statt, ber wegen Altersichmache 1515 auf bas Binsmeifteramt refignirte, ahm er auch biese Stelle, wurde bann nach bessen Tobe im selben Jahre er bei St. Lorenzen als "berselben firchen nahe gesessen" und 1524 an bes wegen Leibesichwachheit abdankenden Anton Tucher jum oberften

tmann, sweiten Lofunger und Spitalpfleger ermählt.

Rugel's hervorragende Bedeutung wurde im Rath schon bald erkannt und gewürdigt. Bor allen anderen erschien er zu den schwierigsten biplomatischen onen berufen. Bereits 1504 fendet ihn der Rath an das Landgericht zu ach ober an den Gof ju Beibelberg, in ben folgenden Jahren nach Bamund Burgburg. Seitbem vergeht bis 1517 fein Jahr, in welchem er nicht ben wichtigsten Geschäften betraut gewesen ware. Er war ftanbiger Boter und Bundesrath auf ben Berfammlungen des ichwäbischen Bundes von -1515, pertrat die Stadt allein oder mit anderen auf Reichs- und Städtehatte bie Intereffen bes Rathe am faiferlichen Sof und ben Sofen ber en mahrzunehmen. Es maren Intereffen ber gewichtigften Ratur, Die einen n bon ber energischen und gaben Urt Rügel's erforderten. Gerade bamals e fich bas Unwefen ber Bladerei und bes Stegreifritterthums in erfchredend-Beife breit. Being Baum, Beinrich b. Gutenftein, Gog b. Berlichingen, Trummer, bie Thungen u. a. bebrohten burch Febbe, Raub und Rahme Alfibenben Sanbel ber Stabte. Bier war es an erfter Stelle Rurnberg, bas feinen Gefandten beim ichwäbischen Bunbe ernftlich abguhelfen beftrebt Bei bem oft lauen Berhalten ber Bundesftanbe hatte R. feine gange Rraft leinen gangen Ginflug einzusehen, um beffere Berhaltniffe berbeiguführen. rbin handelte es fich um die Erftredung, Reorganifation und Startung bes es burch Bereingieben weiterer Mitglieder wie ber Bifchofe von Burgburg, berg und Gichftabt, des Pfalggrafen Ludwig von Baiern und bes Bergogs bon Bartemberg. Die Erweiterung bes Bunbes burch Aufnahme biefer anderer Fürften und Stabte foll R. aus bem Grunde betreiben, um eine berung ber Bundesfteuer, wodurch fich Rurnberg als eine der bochft berana Stabte besonders beschwert fühlte, berbeiguführen, wie er auch noch insbere angewiesen wirb, auf eine Ermäßigung bes Rürnberger Beitrags jur bethilfe, bie ber Raifer fur ben Rrieg in Benedig und gur Gicherftellung ber chaft Tirol gefordert hatte, ober auf eine Bleichstellung mit anderen Reichsm wie Ulm und Augsburg zu bringen. Bu ben ferneren Aufgaben Rügel's te es, die bedeutenden Errungenschaften des Landshuter Erbfolgefrieges, um nan noch immer Sorge trug, auf diplomatischem Wege zu fichern.

Seit bem Jahre 1515 übernehmen bann Lienhard Groland und Chriftoph mehr und mehr Rugel's biplomatifche Beichafte, aber wol nur aus bem be, weil der Rath feine exprobte Rraft im eigenen Saufe nicht langer entn mochte ober tonnte. 1521 feben wir ihn indeg wieder gufammen mit ard Groland, Dr. Marfilius und Lazarus Spengler auf dem Reichstage zu ns, 1528 und 1524 in ber Commiffion, die jur Feftstellung ber pfalgischen jen abgeordnet wurde, 1528 auf den Tagleiftungen zu Beilsbronn, Schwabach, iberg und Lauf zur Beilegung der mit Markgraf Georg von Brandenburg enden Brrungen. Roch in feinem Todesjahr murbe er mit Chriftoph Rreg Sigmund Flirer gur Aufrichtung ber Ordnung nach Wenbelftein entfandt. biele bochft umfaffende Thatigfeit beweift Rügel's Bedeutung und Tuch. Sie zeigt fich nicht minder in feiner übrigen Birtfamteit. Unter jenen neen, die für die Einfuhrung der Reformation im Rurnberger Rath eine peiche Thatigleit entfalteten, ift er mit ben erften zu nennen, wenn nicht 68 Rügel.

gerabe ihm wegen feines energifchen Durchgreifens bas meifte Berbienft maefprochen werben muß. Camerarius bezeichnet als Die einflugreichften Des Rathe R., hieron. Ebner und Lagarus Spengler, letterer freilich feiner Stellung nach nur Rathichreiber, in Birklichfeit aber bie bewegende und leitende Rraft. Auffallend und fur Die thatfachliche Stellung Rittel's hochft bezeichnend ift es, bat Camerarius ihn por bem erften Lofunger Ebner nennt. In Gbner's Charafter bilbeten Magigung, Milbe, Sanftmuth ben Grundzug, in R. bagegen mobnte ein hoher, gewaltiger und burchbringender Geift. Als Staatsmann nach Biffen und Ronnen unübertroffen, mar er burch eine befondere Energie und Babigfeit, die bisweilen in Barte überging, ausgezeichnet. In bem, was er nach reiflichen Ueberlegung als bas fur ben Staat gutraglichfte erlannt batte, lieft er fich meber burch Liebe noch Sag beirren. Und brang er mit feiner Meinung nicht burch. fo tonnte er feinen Gifer und feine Abfichten verbergen, aber wenn man ichen glaubte, er habe fich feines Planes entichlagen, fo trat er unverlebens au gunftigerer Beit wieder mit bemfelben berbor und wußte ibn fo bargulegen, bag er die allgemeine Billigung fanb. Go ergangten fich bie beiden Danner, Die bemals bas Staateruber lentten, auf bas Bludlichfte jum Boble bes Gemeinwefens, ja fie icheinen auf ihren Plat geftellt, um bem Gebanten ber Rejor

mation in ihrer Baterftabt jum Siege ju berhelfen.

Schon von Anfang an trat R. voll und gang fur Die reformatorifche Bewegung ein. Dit hier, Gbner, Sier. Solgichuber, Chriftoph Scheurl, Unben Andregs und Martin Tucher, Lagarus Spengler, Sigmund und Chriftoph Farer, Albrecht Durer bilbete er jenen Rreis herborragender und gleichgefinnter Danner, beffen Mittelpuntt ber gelehrte und bebeutenbe Johannes Staupit mar. Butber's Thefen hatte R. überfest, Scheurl fandte fie nach Augsburg und Ingolfiabt. In Rugel's Bohnung nabe ber St. Lorengfirche (2. 327) berfammelte fich bie junge evangelische Gemeinde und ebendort fand auch bie erfte Taufe nach bem neuen Ritus ftatt. Auch fur ben weiteren Ausban ber Rirche ift er nicht obne Berbienft. Dit ben maggebenben Berfonlichfeiten bes Rathe, ber auch bir willig ben Gingebungen bes weitblidenben Spengler folgte, bewirfte er bie IIm geftaltung ber gelehrten Schule ju St. Egibien. Ale Organifator berief man feinen Beringeren als Melanchthon und icheute im Uebrigen meber Dabe noch Roften, um die neue Schöpfung burch Bewinnung herborragender Lebefrafie einem Blange entgegen gu führen, ber Luther gu bem Ausspruch bewegen tonnte, bag teine hobe Schule borbem, Paris felbft nicht ausgenommen, fo mobl mit Legenten verforgt gewesen mare. Es tann nicht Bunber nehmen, bag bie Gioführung ber Reformation auf Biderftand fließ und bag letterer bann wieber Magregeln gewaltthätiger Natur erzeugte. In Rürnberg war es unter ben Rloftern vornehmlich bas von St. Rlara, bas fich ber neuen Lehre gegenüber burchaus abwehrend verhielt, Dagnahmen, Die bann gegen baffelbe in Unwendung tamen, wie bie Berbrangung ber als Beichtbater und Brebiger mirtenben Barfugermonche, die Ginfegung von Bredigern, die der neuen Richtung angeborten, die Abichaffung ber hergebrachten Geremonien und ber Ordenstracht, Die Beringe jeder Art, die Ronnen von ihrer Ordensregel abwendig ju machen und fie bem neuen Befenntnig zu geminnen, fanben bie volle Billigung Rugel's. All Pfimer bes Rlofters, ju beffen Aebtiffin er vorbem in freundichaftlichen Begiebungen beftanben, ließ er felbft fein Mittel unversucht. Aber feine gange Ueberrebungfunft, die fich bald freundlich gufprechend, bald brobend in perfonlicher Ginwirfung fowol ale in einem umfaffenden brieflichen Berfehr augerte, ermien ich machtlos gegenüber ber Uebergengungstreue und ber Stanbhaftigfeit ber gelebim und ehlen Mebtiffin Charitas, ber Schwefter Bilibalb Birtbeimer's, und ber ihr treu ergebenen Ronnen. Rugel's Energie fleigert fich bier bie jur Darte unt

Rüßel. 69

ngerecktigkeit. Wiederholt macht er sie für die drohende Gesahr und das Blutngießen der aufständischen Bauern mit verantwortlich. Wie er ihnen anzeigt, if der evangelisch gesinnte Karthäuserabt und der Prediger bei St. Sebald im loster predigen werden, sügt er sast höhnend hinzu: "Unser herrgott macht gelysam rutten, damit er das will straffen, dyweil wir sunst von unser abgotterei

it wollen logen."

Rurg, in ben meiften Briefen, die ber Pfleger an die Aebtiffin gerichtet bat, Hich bas ungungefeste Beftreben tund, die Ronnen auf jebe Beife jum neuen fenntnig herfibergugiehen. Erft als Melanchthon bei feiner Anwesenheit in tenberg im 3. 1525 gemeinschaftlich mit R. bas Rlofter befuchte und auf die ufferung ber Aebtiffin, fie erhofften von ber Gnabe Gottes und nicht von ihren erten ihr Beil, den bemertenswerthen Ausspruch that, daß fie ebensowol im efter als in der Belt felig werden tonnten, wurde auch die Stimmung des legers eine milbere und er horte auf, die Ronnen in ihren Gewiffen zu be-Rigel's fcproffes Borgeben - bas barf übrigens bei feiner Beurtheing nicht überfeben werben - entfprang feiner tiefinnerften Ueberzeugung. Dateigte wol auch ben machtigen Ratheberrn, ber an einen unbedingten Wibernicht gewohnt war, am wenigsten aber von folder Geite, die vollständig lebnenbe haltung ber gelehrten Ronne, die fich in ihren leberzeugungen weber nd Bufpruch noch Drohungen beirren ließ und ihren Standpuntt fest und bemmt auch durch die Schrift und Rirchenvater zu begrunden mußte. Neben nem religiofen Gifer aber wurde R. noch burch rein politische Beweggrunde in ner haltung bestimmt. Bei ber allgemeinen Strömung gu Bunften ber neuen bre, wie fie in Rurnberg bis hinab in bie unteren Bolfsichichten fich Bahn brochen, bei bem Widerwillen, ja Sag, ben fich die Orden nicht jum wenigften nd eigene Berichulbung jugezogen hatten, bei ben nachtheiligen Folgen, bie Don einer zwiefpaltigen Predigt fürchtete, war feine Stellung nicht gerade munderlich und bom politischen Standpunkt aus nicht ohne Berechtigung, min auch gerade das Rlaratlofter ju irgendwelchen Rlagen durchaus teinen Ungeboten hatte. Es war die Anschuldigung erhoben worden, Melanchthon micht als Organisator, sondern um den Orden ein Ende gu bereiten, mit ibel's Buthun nach Rurnberg berufen worden. Das Gegentheil fei mahr, bemit er in einem Briefe an die Aebtiffin; jene felbft, die dies behauptet hatten, iren bie Bertilger, er aber, fo Gott wolle, mit feiner Gnabe ein Sanbhaber ner Polizei, ja auch ihres Rlofterlebens, foweit biefes "pillich chriftlich beften Dan muß It. im übrigen nachruhmen, daß er ein treuer Pfleger bes lofters war, und Charitas Birtheimer felbft bittet ihn auf bas Inftandigfte, er ge auch fernerhin feinem Erbieten nach ihr Pfleger, Schuter und Befchirmer eiben. Gie felbft begehrten feinen Bechfel, wollten nicht, daß bas Urlaubgeben ihnen ftande, fondern befahlen bas Gott ihrem getreuen Bater, . . . ihretlben folle er feinen andern Urlaub erhalten, als durch den Tod, er moge ben ifauf empfangen "bon Chrifto unferm beren 2c."

Wirtte so die Resormation einerseits trennend und entfremdend auf die Gestüter, so tnübste sie doch andererseits auch zahlreiche und seste Freundschaftsende. Bemerkenswerth ist der freundschaftliche Berkehr, in dem N., wie esteint, seit dem Nürnberger Reichstag vom Jahre 1522 mit dem Hochmeister Ubrest von Preußen stand. Es ist ein annuthendes Berhältniß, das hier Fürst nd Patricier miteinander verband. Der Hochmeister und spätere Herzog richtete Chrische Briefe an den Nürnberger Rathsherrn, die uns leider nur zum geringsten Liell bekannt geworden sind. Ihm gegenüber äußerte er seine besondere Freude, das die Rürnberger Prediger so stattlich im Weingarten des Herrn und sonderschaft das Rachtmahl des Herrn belangend arbeiteten". Dann dankt er ihm wieder

(15. April 1528), bag er fich ber Beilegung ber Streitigfeiten amifchen ber Stadt und feinem Bruder annehme, woraus er fein chriftliches gu Friede unt Einigfeit geneigtes Gemuth erfenne, und bittet ibn, an bem Friedenswert weiter mitguarbeiten. Für Die jugeschickte neue Beitung und Die übersandten Bucher fpricht er feinen Dant aus und erfucht ihn um haufige Briefe, ba er ihm j burch Raufleute viel Botichaft tonne gutommen laffen, mabrend er felbft gleichiall einen regen brieflichen Bertehr in Ausficht ftellt. "Und es bebarf ber Bitte und Entschuldigung nicht", fahrt er fodann fort, "dag wir Euch jo boch erheben und jubiel gulegen follten, bes 3hr nicht murbig waret. Bir wiffen wohl, bag wir bon Beburt ein Fürft, aber bes chriftlichen Befens achten wir Guch nichts geringe benn uns, ba wir im Glauben in Chrifto alle Bruber und Glieber find. Des wegen bedarf es ber Entschuldigung gar nicht. Ihr follt Euch auch zu und nicht anders berlaffen und bertroften als ju Gurem driftlichen Bruder, ber Gud mit besonderen Gnaben und Willen geneigt ift." 1529 fpricht er feinem gelieb teften Bruber, wie er ihn nennt, wegen feiner Rrantlichfeit fein Beileib aus und fucht ihn durch hoffnung und Troft aufzurichten. Aber R. war, als Bergo Albrecht biefen Brief fchrieb, wol taum noch unter ben Lebenden. Er ftarb an 25. September 1529 "driftlich und allein in gott hoffenb", wie fein gleich namiger Sohn in feinen furgen Familienaufzeichnungen angemerft bat. "Da rottlauf, fo er fo gar bigig an peben ichenteln gehabt", bemertt er noch. ... ba in bon bnben jum leib hinauf ertotet; gleichwol hat man in auch geschnitten ond die lungen ichabhaft an im funden.

Bill und Nopitsch. — Lochner, Lebensläuse berühmter Nürnberger. — Joach. Camerarius, Historia accurata de Philippi Melanchthonis vitae ingressu, progressu et egressu etc., Lipsiae 1723. — Magnus Dan. Omeis, Oratio parentalis . . . viri Dn. Gabrielis Nützelii etc. († 1687). — M. Jac. Bruno, Oratio de vita et obitu . . . Dn. Georg. Pauli Nuzeli († 1643). — Siebentees, Materialien zur Nürnbergischen Geschichte. 2. Bb. — Waldau, Bermischte Beiträge 2c., Bb. 1 u. 3. — Denkwürdigkeiten der Charitas Pickheimer, Aebtissin von St. Clara zu Nürnberg, herausg. von Dr. C. Höller im 15. Bericht des histor. Bereins zu Bamberg. — v. Soden, Beiträge zur Geschichte der Resormation. — v. Soden und Knaake, Christoph Scheurl's Briefbuch. — Dr. W. Möller, Andreas Osiander. — Dr. Theod. Presel, Laz. Sprengler. — Die einschlägigen Raths- und Briesbücher sowie die Stadtrechnungen im I. Kreisarchiv Nürnberg. — Familienauszeichnung Kaspar Rühel's des jüngeren, geb. 1499, in der Bibliothet des germanischen Kationalmuseums. MS. 17,003. 2°.

Rhenstede: Franz N., Bürgermeister zu Riga im letten Viertel des 16. und im ersten des 17. Jahrhunderts, der durch seine patriotische Thätigteit und seine weises und gerechtes Verhalten in gesahrvollen Zeiten, sowie durch seine historischen Aufzeichnungen für alle nachsolgende Zeit sich sein Andenken erhalten hat. Er war am 15. August 1540 in der Grasschaft Hoha in Westsalen geboren, wie es scheint in einer nicht ganz mittellosen Familie, denn nach dem Tode seiner verwittweten Mutter entstanden über deren Nachlaß Erbstreitigleiten unter ihren Kindern, zu deren Beilegung er eine Reise nach seiner Deimask unternahm und seinen Iwed hauptsächlich durch Berzicht auf seinen eigenen Erbantheil auch erreichte. Als 14jähriger Knade war er 1554 nach Dorpat ze tommen und dort in das Handelsgeschäft seines nachherigen Schwiegervatere, des Bürgermeisters Detmar Meyer, eingetreten, dem er auf dem Rathhause zu pat im J. 1558 die mühsam ausgebrachten 60,000 Thaler zählen und einpackthals, mit welchen Dorpat sich den Frieden von dem russischen Großfürsten er tauste. Bon Dorpat aus machte er — ob für das Meher'sche Handlungshaus

ein eigenes ift zweifelhaft - Reifen in Sanbelsgeschaften nach Blestau, ob und Dostau. Jebenfalls legte er ichon in Dorpat ben Grund gu ateren Bobihabenheit. 3m 3. 1571 fiebelte er nach Riga fiber und fite fich bier mit ber Tochter feines fruberen Dorpat'ichen Brincipals, einen Raufmann Krumhaufen verheirathet gewesen, aber alsbald Wittme n war. Sie brachte ihm aus ihrer erften Ehe eine Tochter ins Saus, er feine gange Liebe und Sorgfalt juwandte, jumal bas einzige ihm Rind icon im erften Lebensjahre ftarb. Er berbeirathete fie fpater n ben Rigaifchen Synbifus David Silchen (f. A. D. B. XII, 394), fie reichlich aus und feste fie auch ju feiner Erbin ein. R. begrundete nach feiner Rieberlaffung in Riga ein Sanbelsgeschaft mit einem fonft tannten Raufmann Cebolt Subberfen, lofte baffelbe aber bor bem Untritt eife nach Deutschland wieder auf, obgleich es ihm, wie er felbft in feinem ch fagt, einen ziemlichen Gewinn abgeworfen hatte. Er beschloß fich auf menbanbel, namentlich mit bem liblanbifchen Abel, gu beichranten, jog feine im Auslande ftehenden Capitalien ein, fah fich fpater aber boch veranlaßt, an überfeeischen Unternehmungen theilgunehmen. Bei feiner n Bermogenslage gebachte er in die Stille bes Landlebens auf einem von tauften Landgute Brefenhof im Sungel'ichen Rirchipiele Livlands fich gieben, um bort forgenfrei bis ans Enbe feiner Tage ju leben, Riga po er ein Saus befaß, nur ab und gu gu befuchen. Da wurde er bon ga'ichen Rath im 3. 1583 jum Mitgliebe beffelben ermablt. Diefer Ruf beiligung an ber flabtifchen Berwaltung und Rechtspflege tam ihm febr n, ba er baburch feinen Lebensplan burchtreugt fab; um ber Unnahme bl gu entgeben, wollte er fein Burgerrecht aufgeben und eine anfehnliche jum Beften ber Urmen opfern, boch gab er ben Borftellungen nach, bie auf hinwiesen, daß es Bflicht bes Burgers fei, die ihm angetragenen angunehmen. Go trat er in bas Rathscollegium ein und murbe gum bes ihm gewordenen Bertrauens und der Anertennung feiner Tüchtigfeit ach zwei Jahren als ifingftes Ratheglieb jum Burgermeifter ermablt. 1590, erhielt er bie Burde eines Burggrafen und 1611 ben Borfit im 18 wortfuhrender Burgermeifter. Es war fur Riga eine fchwere Beit ann und es follten alsbald die Berhaltniffe noch ichwieriger werben burch ige Auflehnung ber Burgerichaft gegen ben Rath, - ben fogenannten rftreit, in welchen R. hineingezogen murbe und burch Milbe, Rlugheit, gfeit und Duth fich bemahrte. Der geiftliche Staat bes Orbens und boje hatte feine Miffion erfüllt, die firchliche Reformation hatte gerfegend felben eingewirft und bas livlandifche Staatengebilde tonnte aus eigener d ber anfturmenben ruffifchen Dacht nicht erwehren. Ruffische Beere bas Band überzogen, Schlöffer wie Bauerhütten niedergebrannt, die Telber t und bie Menfchen, die nicht durch die Flucht in die Tiefe ber Balber ttet hatten, niebergemacht ober in Die Sclaverei abgeführt. 3m 3. 1561 her, Schutz fuchend, junachft Ehftland fich Schweben angeschloffen, ber lette neifter Gotthard Rettler (f. A. D. B. XV, 680) fein Amt niedergelegt und Antland als Bergogthum bon ber Rrone Bolen gu Leben empfangen; Die aiten Liblands hatten fich bem Ronig bon Polen unterworfen, wobei fie gur ig ihrer Rechte und ihres Glaubens bas Privilegium Sigismundi Augusti hatten. Rur bie Stadt Riga tonnte fich jur Unterwerfung unter Bolen bt entichliegen, fie bing mit Babigfeit an ber boch febr lofen, nur burch Meligion und Sandelsverfehr aufrecht erhaltenen Berbindung mit ihrem ande: fie hoffte trot aller Erfahrung noch auf Gilfe von Raifer und jugleich fürchtete fie aber auch, und bas mit vollem Rechte, Gefahr für 72 Reside

ihren evangelifchen Glauben. Imungig Johre jog fie baber bie Untermerfungtberganblungen mit Bolen bin und erft als jebe Musficht auf eine unbere Rettung vollftandig geschwunden war und als die politifde Lage nichts andere fibrig tief, gab die Stadt Riga der unausweichlichen Rothwendigfeit nach und ihre De Dutirten ichlaffen am 14. Januar 1581 ju Drobicgin ben Unterwerfungebertrat ab. Obgleich bas Corpus Privilegiorum Stephaneum und die Berficherungserwirft mar, fo mar bies ber Burgericatt boch nicht genagend, fie behanbtete, bie Delegirten batten ihre Inftruction überfdritten, indem fie nachgegeben batten, bag hinfichtlich ber Stabtbefeftigung, bes birecten Sanbels bes litthauifchen Abel mit bem Auslande und bes Eigenthums an bem bifchoflichen bof ber Ronig but Enticheidung bis gu feiner Antunit in Riga fich vorbehalten habe. Die allgemeine Ungufriebenheit fleigerte fich noch mehr, ale Ronig Stephan bei feinem Anfenthalt in Riga im Frubjahr 1582 bie Ginraumung einer Rirche fur ben fotholifchen Gottesbienft forberte und erzwang und fpater noch mit feiner Genehmigung ein Beluitencollegium in Riga fich nieberlieg. Die unter ber Burgericaft bemichenbe Gabrung und Biberfeslichfeit gegen ben Rath mar im fortmabrenden Bachien und endlich fam es jum offenen Ausbruch. Die Beranlaffung bam gab bie Ginführung bes Gregorianifden Ralenbers. Der Rath batte burch ber unter Androhung einer hoben Gelbftrafe am 15. Rovember 1584 wiederholten Befehl bes Ronigs fich ju berfelben genothigt gefehen und unter Ruftimmung ber Beiftlichfeit im 3. 1584 bie gottesbienftliche Weihnachtofeier nach bem neuen Rolenber abhalten laffen. Die Burgerichaft, welche barin ben Anfang ber Ratholifirung ju feben glaubte, batte fich bon berfelben ferngebalten; ale aber ber Tag gefommen mar, auf welchen nach bem alten Ralenber Weibnachten einfiel, brang man in bie Rirchen, gunbete bie Lichter por ben Altaren an und fang geiftliche Lieber ab. Mitwirfend mar babei in bervorragenber Beile ber Schulrector Moller, ber auch am folgenben Tage einen Gottesbienft im Schullocal für feine Schuler veranftaltete, ju welchem auger biefen noch viele anden Berfonen fich einfanden. Wegen biefer Biberfeslichfeit gegen bie Anordnungen bes Rathe und weil er in einem Gefprache mit bem Dberpaftor Reuner unchrerbietige Reben gegen ben Ronig ausgeftogen hatte, ließ ber Burgermeifter ode ibn auf bas Rathbaus forbern und behielt ibn bort im Arreft. Raum mar bie befannt geworben, fo fammelte fich auf bem Darft ein tumultuarifder Baufe, bas Rathhaus wurde gefturmt und Doller befreit; bann ging es nach ber Bohnhaufern ber migliebigen Rathsperfonen Gde und Belling und bes Ober paftore Renner, bem man die Beranlaffung ju Moller's Arretirung gur Loft legte. Dan drang in die Saufer ein, bemolirte, plunderte und raubte und suchte fich der genannten Berfonen gu bemachtigen. Da war es R., weicher fich ben Tumultuanten entgegenftellte, burch Borftellungen und Drobungen ber Unfing gu bemmen fuchte, bas Saus bes gleichfalls migbeliebigen Stadtvogie Toftine, an bas ichon bie Leitern angelegt maren, noch zeitig bon ber beabfichtigten Blunderung bewahrte, mit Silfe einiger wohlgefinnten Burger bie Aufwiegler aus ben bereits erfturmten Saufern binausbrangte, rettete, mas nuch ju telle war und ben ichon aus feinen Wunden blutenden Oberpaftor Renner aus ber Sanben feiner Angreifer befreite und ihm bas Beben rettete. Für ture Reit war bamit bie Rube wieberhergestellt. Die Burgerichaft gewann jeboch alebal in bem Procurator Martin Giefe einen Fuhrer, burch beffen Ginwirtung be Rath jegliche Autoritat und Dacht berlor. Mehrere Berjonen Des Rathe maren gu ihrer perfonlichen Sicherheit aus ber Stadt entwichen; gegen Taftius und Welling wurde bie Befchulbigung erhoben, in bem Bertrage ju Drobiegin bie Stabt verrathen, Religion und Rirche preisgegeben gu baben; fie murben belleib

un ber aufruhrerifchen Bartei bor dem Rathe ju Bericht gezogen, in ben Rerter worfen, burch bie Folter ju ben gewünschten Geftandniffen gebracht und bon munter bem Drude ber Aufruhrer ftebenben muthlofen Reft bes Rathes gum lobe verurtheilt. R. allein, überzeugt von der Schuldlofigfeit des Angeflagten, immte bem Urtheile nicht bei, fondern übergab ein abweichendes Botum, in eldem er barauf antrug bas Urtheil anszusehen, entweber bis gu einem einbolten Butachten einer Universitat ober bis jur nachzusuchenden Entscheidung Ronigs. 2113 bas bom Rathe gefällte Urtheil vollftredt werben follte, machte . fich anheischig, die Berurtheilten mit Daransehung feines Lebens bom Schaffot maltfam ju befreien, wenn nur 40 bewaffnete Manner aus ben Freunden derben fich ibm anschließen wollten. Aber Niemand fand fich gu feiner Unterhung, fo fehr war alles von ber aufrührerischen Partei in Furcht und Schreden Rach ber Sinrichtung ber beiben Rathaglieber verließ R. Die Stadt, febrte er auf Aufforderung und unter Barantie bes Bergogs von Rurland, welcher e Streitigleiten zwischen Rath und Burgerichaft zu vergleichen fuchte und in ben bagu unentbehrlichen Dann fab, wieder gurud. Die gewaltthatige Berrbolt ber Burgerichaft bauerte inbeffen noch mehrere Jahre weiter, bis im 3. 1589 ne nach Riga gefandte toniglich polnische Commission eine Untersuchung ver-Staltete, Die Anführer Gieje und Brinfen jum Tobe verurtheilte, über mehrere were mitbetheiligte Perfonen andere Strafen verhangte und jugleich die Stellung wacht bes Raths wieder herftellte. Diefem burgerlichen Aufruhr hatte aretheils bas Berlangen ju Brunde gelegen, eine großere Betheiligung an dem Rabtregiment, namentlich bie enticheibende Stimme bei ber Bermaltung ber labtfinangen gu erlangen, anderentheils aber ungeschmalert bas durch bie polibe herrichaft bebrobte ebangelische Glaubensbefenntnig erhalten gu feben und enn moglich überhaupt bie polnifche Berrichaft wieder los ju werben. elem Brede hatte Giefe, als auch er feine hoffnung auf das deutsche Reich ugeben mußte, fich nach Stodholm begeben, um bie ichwedische Regierung gur Compation Riga's ju bewegen. Bas die polnifche Berrichaft bedeute, hatte un an ihrem Borgeben in Libland mabrend der feit 1561 verfloffenen Jahre deben, wo fie im Biberfpruch ju ben Bufagen im Privilegium Sigismundi lugusti die Berwaltungs = und Berichtsftellen nicht mit beutschen Gingeborenen, mbern soweit irgend möglich war mit Bolen befegte, ein fatholisches Bisthum Benben grundete und ben Ratholicismus auf jegliche Urt wieder einzuführen ab auszubreiten fich beftrebte. R. hatte unterdeffen als Bürgermeifter ber Stadt in Amt fortgeführt, mar als Deputirter ber Stadt 1590 nach Warschau geangen und erhielt 1591 ben Borfit im neu gegrundeten Baifengerichte, einer fermundichafte- und Rachlaffenichaftebehörde, übertragen. Gein Schwiegerfobn, Riga iche Spnbifus Silchen, war bon bem liblanbischen Abel neben anberen erfonen jum Mitgliede einer Deputation ermählt, welche in Warschau gegen le Eingriffe in Die Landesprivilegien Schut und Abhilfe fuchen follte. Es geing ihnen burchzusegen, bag jur Untersuchung ber Sache eine Commiffion aneordnet wurde, ju beren Blied und nebenbei jugleich jum foniglichen Gecretar mb Wenden'ichen Landgerichtenotar auch Gilchen ernannt wurde. Die Arbeiten Diefer Stellung, ju benen auch ber Entwurf eines livlandischen Landrechts corte, nahmen feine Zeit fo gang in Anfpruch, daß fur feine Memter im Rath if feine Bermenbung ein Stellvertreter in ber Berfon bes Dr. Jacob Gobeman erwien wurde. Mit biefem tam er jeboch in fo große Uneinigkeit, bag er fich riner Realinjurie gegen ihn hinreißen ließ, worauf biefer ihn nicht nur besgen belangte, fonbern ihn auch ber Berratherei gegen die Stadt antlagte. lichen wurde auf Dieje Unflage bin auf bem Rathhaufe feftgehalten und ernate feine Freilnffung nur auf Caution Rpenftebe's, worauf er Riga verlieg. 74 Aperelb.

Als ber Rath bas Erscheinen hilchen's vor sein Forum sorderte, konnte ober wollte A. basselbe nicht erwirken. Er kam beshalb mit dem Rathe, welche hilchen in contumacism verurtheilte, in Zerwürsniß, stellte den Besuch des Nathhauses ein und soll nach der Erzählung in der Wieken schronit sogar haubaurest erhalten haben. Insolge dessen wurde er genothigt seine Aemter niedezulegen. Die Bedeutung des Mannes bewirkte aber, daß es nach füns Jahren zu einem friedlichen Ausgleich kam und er am 11. October 1605 wieder in seine Aemter und Würden seierlichst eingeseht wurde. Er blieb nun hochangesehen ir seiner amtlichen Wirksamkeit die zu seinem im J. 1622 ersolgten Tode; er halb sonach die ganze Zeit der polnischen Oberherrschaft überseht und noch die nau Beit der schwedischen Regierung eintreten sehen, welche ein Menschenolter zurist

bon ber Burgerichaft erwünicht murbe.

In ber Beit ber burgerlichen Unruben mar R. faft ber einzige von ber Gliebern bes Raths, welcher ber Berfolgung eniging und, swiften ben Parlein ftebend, bon beiben Seiten anerkannt und geschatt wurde. Er hatte fich ober auch bei ber Berwaltung ber Stadt bie mannigfachften Berbienfte burch bellen Ginrichtung bieler Administrationszweige erworben. Religiofer Ginn, Patrions mus. Rechtsgefühl, Duth und Entichloffenbeit in Gefahren hatten ibn anter zeichnet. Bur Bezeichnung ber Grunbfage, nach benen er handelte, mogen ein Baar Rotigen bienen, welche er in fein Eremplar bes Rigaifchen Stadtreckte eingetragen hat. Er ichrieb binein: "Gefchente verblenden ben Richter und Gunt bei ben Anfehnlichen verfürzt bem Armen fein Recht" und ferner "Bott, unter weife Du meine Ginnen, bag ich Deine Rechte ertenne und nicht fuche eigen Ehre noch anhange ichablicher Lehre, ober fuche Jemanbes Bunft, Anfebn, Gobit, But, Beld ober Runft, fonbern moge fprechen nach meiner Ginfalt ichlecht, allen was chriftlich, billig, ehrlich und recht, nu ich untüchtig bin geforen, ba ich nicht ju geboren." Er hat nicht nur den Rindern feiner Gefchwifter, welchen et fortgubelfen berfuchte und vielen feiner Bermandten, fondern auch anderen, namentlich ben Armen ber Stabt, viele Wohlthaten erwiefen, und gu bem 3med auch eine Armenanstalt gegrundet, welche noch heute besteht und feinen Ramen tragt und gur Berforgung armer Burgerwittmen beftimmt ift. R. bat auch eine livlandifche Chronit verfagt, welcher für bie erften Beiten ber liblandifchen Gr ichichte jum Theil einige jeht verlorene Quellen gu Grunde gu liegen fcrinen und welche namentlich für bie von ihm miterlebte Beit von besonderem Wertle ift. Gie ift jugleich mit feinem Sandbuche, einer Aufzeichnung meiftene perforlicher Berhaltniffe und Erlebniffe, welche beibe nur handichriftlich fich erhalten hatten, im zweiten Bande ber Monumenta Livoniae antiquae bon G. Tielemann berausgegeben worben.

Bgl. Monumenta Livoniae antiquae, Bd. II S. I—VIII, Bd. IV S. 265 bis 273. — Gabebusch, Abhandlung von Livländischen Geschicksschreibern, S. 81—91. — Rece und Rapiersth, Liv-, Csth- und Kurl. Schristischen, Schriftischer, Liv-, Csth- und Kurl. Schristischen, Bd. III S. 333. — Bergman, Die Kalenderunruhen in Riga, Leip, 1806, S. 89—91. 156. 157. 166—174. — L. Rapiersth's Finleitung su Valentini Rascii, conrectoris Rigensis, tumultus initia et progressus. Wystellus Rascii, conrectoris Rigensis, tumultus initia et progressus. Wystellus Liv- Böthsihr, Die Riga'sche Kathslinie. Riga 1877 S. 152. 153. 155—157. — (H. Diederichs), Herzog Gotthards von Kurland Friedenswimittelung zwischen Rath und Bürgerschaft der Stadt Riga im Jahre 156. Mitau 1884.

Rhevelb: Billem van Buglen van R., der Sammler und ju eine Theile auch Dichter der berühmten plamischen "Sonterliebelend". Er bige feinem Bater Friedrich van Juplen van A., vermählt mit Stephanie de Granto, als Freiherr v. Bergambacht, Aertsbergen und Ammers. Urber fein Leben

befannt. Bei feinem frubgeitigen Tobe, 1543, hinterließ er mehrere . Durch feine Souterliebetens hat er eine große Bebeutung fur ben iden geiftlichen Gefang gewonnen. Gie erfchienen unter bem Titel: "Soulekens ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David tot inche en een gheestlijcke vermakinghe van allen Christen menschen (etc.) ant Thantwerpen By my Symon Cook Anno MCCCCCXL." Swifthen -1545 wieberholt nen aufgelegt, erschienen fie ferner gu Antwerpen 1559, 1565, 1584, 1610; ju Roln 1566; ju Utrecht 1598, 1604, 1613. Palmenlieder find theils bem Lieberichat ber Damaligen Rhetoriter entun, theils bon R. felbft nach bem lateinischen (nicht, wie ban 3peren, f. u., plet, nach bem hebraifchen) Text gebichtet und zwar auf die damals beim und befannteften Boltsmelobien. Dan hoffte baburch ben Bfalmliebern leichter Eingang ju verschaffen und zugleich bie oft leichtfertigen und ge= weltlichen Texte ber Lieder ju verbrangen. Das fleine Buch, in bem Relobien immer die Unfangsworte ber weltlichen Texte angeführt find, und jugleich eine wichtige Quelle fur bie Renntnig bes bamaligen Boltsgeworden. Die Melodien zeigen fich z. Th. als beutsches Gemeingut; e find französische Chansons. 1556—57 erschien (Antwerpen bei Tile-Sugato) eine breiftimmige Begrbeitung ber Melobien, meiftentheils von i non papa (f. A. D. B. IV, 318), neu gebruckt im 11. Band tang Commer's Collectio operum mus. Batavorum Saec. XVI. Die iebelens fanden unter ben blamifchen Reformirten fchnell eine große tung, gingen auch bald in ben Rirchengesang über. Obgleich fie nichts formatorischem Charafter an fich tragen, maren fie boch ber tatho-Beiftlichfeit fufpect. Ohne 3meifel trugen fie ju ber Erwedung ber religion, an welcher es bem bamaligen Ratholicismus fo fehr fehlte, und als einer ber wichtigften Factoren ber Reformation gelten muß, bas bei. Tropbem find fie aber auch in der reformirten Rirche bolb burch ten'ichen Bfalmen (f. A. D. B. IV. 764) verbrangt worben. Den ftrenalvinisten waren fie ichon um der weltlichen Melodien willen nicht genehm. R. Benninf Janffonius, Gesch. v. het Kerkgez. by de Herv. I. 8 v. v. Bal. ferner ban ber Ma, Biogr. Woordenb. und bie bort gele Litteratur. van Glee.

eberer: Dr. Johannes A. (1779—1843), geboren zu Brenden, Gesuchenberg, At. Appenzell A. Rh., den 1. Januar 1779, studirte Theologie, 1798 Pjarrer in Bühler (Appenzell), 1799 in Sennwald (St. Gallen); ebelte er als Mitarbeiter zu Bestalozzi nach Burgdorf über, wohin ihm ehrere seiner Landsleute (Arns, Lobler, auch Ramsauer) vorangegangen Er übernahm den protestantischen Religionsunterricht an den höheren des Instituts, später in Jerten auch die Leitung des sonntäglichen Anstaltsenstes dis zu seiner Trennung von Pestalozzi 1817. Hohe Begeisterung alozzi's Ideale und Persönlichseit hatte ihn zu Pestalozzi hingesührt; zuich in Uneigennühigkeit seines Strebens, aber auch in Geringschähung uberlichen und Geregelten und wie sener ohne Sinn für den Werth des Geldes,

76 Rieberer.

perband er mit reicher Begabung eine allgemeine und philosophische Bilbung. bie ben meiften Mitarbeitern Beftaloggi's und biefem felbft abging. Er mur eine Rraftnatur, wie fie ftets eine große Angiebungefraft auf Beftaloggi ausnbten, in unbedingter Singabe an bas, mas er als recht und ebel erfannt, unbeugfam bis jur heftigften Leidenschaftlichfeit; ichon einer feiner Univerfitatslehrer foll gejagt haben "je nach ber Richtung welche die gewaltige Rraft nehmen werbe ich aus feinem icharfen Muge unter ben rothen Brauen bervorblitte), murben bie Appengeller etwas Außerorbentliches an ihm erleben, entweber ben größten unie ihren Mannern ober -"; und Beftaloggi fchrieb einmal fchergend an ibn felbil: "Sagte benn auch Rieberer, er fei ein Menich, ben ber liebe Bott felber bezeichnet. fage ibm, man muffe ibn lieben ober fürchten, fage ibm, er fei ein eigentliche Contraftmenich, ber eine enge Bruft und ein großes Berg, einen tleinen Rof und ein großes birn habe, . . . . die Schluffel bes himmels tonne man ibn anbertrauen, aber bie Schluffel zu einer Speifefammer ober zu einem Gewehrtaften bamit hatte es eine andere Bewandtnig." - Es gebort zu Beftaloggie Gigentham lichfeiten, bag er von Unfang feines öffentlichen Wirtens an immer eine Berfonlichfen nothig hatte, ber er fich in unbedingtem Bertrauen fur bie außere Durchfulnung feiner Gebanten völlig unterwerfen fonnte. Schon in Burgborf und Dander buchfee fiberragt Rieberers Ginflug ben ber anderen Mitarbeiter, noch mehr bann in Berten (bis ihn 1815 Schmid aus biefer Stellung verbrangte). Um fo der erichien er hier Beftaloggi unentbehrlich, ba diefer eben bamals bejondere barnu bedacht mar, feine Erziehungsgebanten ichriftftellerisch auszugeftalten. R. fibernahm die Redaction ber "Wochenschrift fur Menschenbilbung, berausgegeben bon Beinrich Beftaloggi und feinen Freunden" 1808-1812; er hielt gelegentlich Bor lefungen über die Methode, und begeifterte für biefelbe namentlich die gabireiden Fremden deutscher Bunge, die fich furgere ober langere Beit in Berten aufbielten und in ihm ben berufenen Interpreten bes Meifters verehrten; er murbe ben Beftaloggi zu feinem Biographen bestimmt und damit betraut, die Materialien im eine folche Biographie ju fammeln; die Rebe, die Beftaloggi 1809 in ber von ibn felbft begrundeten und prafibirten "Schweigerifchen Erziehungsgefellichaft" in Lene burg fiber bie 3bee ber Clementarbilbung hielt, ift nur in ber von R. fiberarbeitele Geftalt gebrudt worben, und galt icon in Zierten gelegentlich gerabeju als Riebereit Bert. Rieberers pofitives Berbienft um Die Sache Peftalogi's auf litterarifden Bebiet mar, bag er ben intuitiven Anichauungen Beftaloggi's bie philosophiidspeculative Form und fuftematifche Durcharbeitung verlieb, Die in ihnen liegente 3dee der Menschenbildung allfeitig beleuchtete, und die Boftulate ber auf fie grundenden Methode untersuchte. Scharfer Berftand, flare Geftaltung bet Musbruds und bie Barme eigener Uberzeugtheit von ber Trefflichfeit ber Gude treten in ben Riebererichen Deductionen ungweifelhaft ju Tage, aber auch De Schattenfeite, Die ber lediglich theoretifchen Conftruction jederzeit anhaftet. Die Universitaten Tubingen und Biegen verliehen R. ben Titel eines Dr. phil. Defto loggi felbft und die Berehrer beffelben faben in ihm ben ungertrennlichen Go noffen feines Wirfens und feines Ramens und es ift nicht eben eine pereinplie hulbigung, wenn 3. C. von Orelli in ber Borrebe ju "Bittorino von Geltu-(1812) von ber Beriobe ber Babagogit rebet, "ber bas Genie Beftalogi'e ant Riederers eine gang neue Geftalt erteilte".

Im Institut selbst waren junächst neben R, mehrere Mitarbeiter voselbständiger Stellung und Einsluß. Diese Situation anderte sich 1810. 3s
biesem Jahre ward Muralt an die Stelle eines resormirten Predigers auf Petersburg berusen und ging Schmid nach Bregenz, um dort die Leitung eine Realschule zu übernehmen. Aun ward R. auch im Institut allmachten Dasselbe besand sich in tritischer Lage. In Folge vereinzelter Ansechtungen ball Rieberer. 77

albast ... auf ben Rat ber leitenben Glieber bes Saufes" fich bewegen laffen, idweigerifche Tagfagung um eine officielle Brufung ber Anftalt gu erfuchen. e Commiffion bon brei Mitgliedern tam im Robember 1809, fand aber en Rubmlichem auch Bieles auszuschen; bei Besprechung bes Unterrichts erilte ber (von B. Girard ausgearbeitete, 1810 auf Befehl ber Tagfagung geate) Bericht nur bemjenigen bon Schmib in ber Dathematit ungetheiltes Lob, brend Rieberere Unterricht ber Commiffion gu philosophisch gehalten und gu nt angelegt ericbien. Bei allem Beftreben die Wahrheit milde gu fagen gab Bericht ben Wegnern Beftaloggis und ber Anftalt verftarften Anlag, ihre mme gu erheben. Gin Burcherifcher Gelehrter, Chorherr Bremi, trat mit "brei thend Fragen" bor bas ichweizerifche Zeitungspublicum, ber "Reftaurator" int Ludwig von Saller in Bern verftieg fich in ben "Göttinger gelehrten geigen" jur giftigften Denunciation bes in ber Anftalt maltenben Beiftes. nolge Diefer Angriffe fant die Frequeng bes Inftituts. - Statt nun durch mere Reformen bie Quelle ber Gefahren abzugraben marf fich R. mit iner gangen Energie auf die litterarifche Bertheidigung; fo entftand feine duyidrift "bas Bestaloggifche Inftitut an bas Bublicum" (1811), die er nacha ju einer in zwei ftattlichen Banben fich barbietenben Bublication, "Beftaloggis ruchungeunternehmung im Berhaltniß gur Beitfultur" (Bierten 1812-1813) meiterte, aus welcher hinwiederum die "Schliefliche Rechtfertigung bes Beftamilden Instituts gegen seine Berläumber" 1813 separat herausgegeben wurde, kan mag über die Rathsamteit folch perfonlichen Polemifirens, wie biefes in lieberers Art tag, fehr tuhl benten. Thatfache ift, daß Peftaloggi fich vollftandig m ber Rothwendigleit besfelben batte fibergeugen laffen, wie feine in biefer epebung bochft intereffante Schrift, "An herrn Geheimrath von Delbrud" (in inberers Grziehungsunternehmung Bb. II Rr. 8, auch feparat, Iferten 1813) mymeifelhaft Beftaloggifcher Darlegung auseinanderfest. Gelegentlich freilich ingt in Rieberers Lob auch faft etwas wie leifer Spott ein, fo in ber Stelle mes Briefes, ben Beftaloggi 1811 an einen Mitarbeiter fchrieb: "Rieberer ift m Teufelsfert; mitten indem es von allen Geiten auf ihn lostlopft, gießt er amonen von größtem Caliber und macht Berufte gu biefen Ranonen, Die wie er Thurm ju Babel bis an bie Bolten reichen."

Abgefeben babon, daß burch Beftaloggi's und Riederers polemische Thatigfeit me burchgreifende Bebung ber innern Leiftungsfähigfeit ber Anftalt berabfaumt mebe, hatte biefelbe auch birect fclimme Folgen. Beftaloggi ließ fich bagu mleiten, nach bem Borgang von Salle und Schnepfenthal mit bem Inftitut ne Buchbruderei und Berlagshandlung ju berbinden. "Alles mar jest im lenft Diefer Febbe" betennt Bestaloggi felbst. Die finangielle Situation ber-Alimmerte fich jufebends. Der Banterott fchien unausweichlich. Die Familie mi für ben Reft bes Erbbermogens ber Frau Peftaloggi fichernde Dagnahmen. ergeblich milhten fich ju Rathe gezogene Freunde Beftaloggi's ab, ber Berwirrung nen Damm ju fegen. Unter ben Bortehrungen, die fie trafen, war auch die biblung bes Tochterinstitutes, beffen ofonomische Leitung bisher Peftaloggi's chwiegertochter (nach bem Tode Jafob Beftaloggi's in zweiter Che mit einem sern Rufter vermählt) besorgt hatte. Rosette Kafthofer bie seit 1810 ie padagogische Direction des Töchterinstituts innegehabt, ließ sich auf eftalogi's Bunich bereit finden, baffelbe auf eigene Rechnung gu übernehmen, obember 1813. Im Dai 1814 berheirathete fich R. mit Rofette Rafthofer. eftalogi's hochfte Lebenswünsche ichienen baburch erfullt : "Meine Geele jubelt, eine erften Rinber reifen -, Rieberer pruft und reinigt ben Samen, ben ich mer in blindem Glauben auswerfe, - und Rafthofer, Rafthofer die Gott mir 78 Hieberer.

gab und die ihres Gleichen nicht hat, heirathet Niederer —, ich tonnte für bene sterben, sie find meine ersten, ich mochte sagen, sie find meine einzigen Rinder. Das Traumgebild, das aus meiner hand ging, erhaltet in ihrer (Berbindung !)

Leben und Wirtlichfeit" (Biber, Beitrag S. 78).

R. hatte, bas geftanden ihm felbft feine fpateren Gegner (Schmib, Babrbet und Brrthum G. 26) ju, feinen Antheil an ber Finangleitung bes Beftaloggiden Inflitutes; feine Mitverschuldung beschräntte fich auf Die schlimmen Folgen ba litterarifchen Unternehmungen fur die Oefonomie beffelben. Bei aller perfonlichen Sorglofigfeit in Gelbangelegenheiten erfannte er aber die brobenbe Befahr in ihrer Broge. War er felbft nicht bagu angethan, in ber Roth gu belfen, fo wo bies vielleicht am eheften jenem Jofef Schmid befchieben, ber 1810 "in Folge eines Umftanbes ber nur ihn und Nieberer allein angeht" (Peftaloggi's Meugerung) Die Anftalt verlaffen. Für Rieberers Phantafie verflarte fich Schmib's Bilb in beffen Abwefenheit. Er betrieb feit 1812 Schmid's Radberufung bei Beftalow, beffen perfonlicher Liebling bas "Tiroler Raturfind" ftets gewefen. Beftalom griff mit beiben Ganden gu: "Sag ibm, Berr Jefus tomm! fag's ibm mit Diefen Worten!" R. traumte fich als rettende Bolung ein Triumpirat Beftalout Rieberer-Schmib. Schmib, burch Rieberer's und Bestaloggi's Drangen bewogen, gab 1815 feine Stellung in Bregens auf, im April fam er nach Bferten, um Beftaloggi feine Dienfte gu wibmen. Mit gewaltiger Sand griff er in ben ein geriffenen Schlendrian bes Saufes ein und ftellte Ordnung ber; auf ihn ging nun Beftaloggi's Bertrauen über, beffen Dantbarteit fur ben Retter teine Grengen tannte. Die fich aus biefen Berhaltniffen gwifchen Schmib und Beftaloggi einer feits, ben alteren Ditarbeitern und fchlieflich auch R. andrerfeits ein bolliger Bruch entwidelte und ju welchen bellagenswerthen Folgen berfelbe gefuhrt, bas im Gingelnen bargulegen ift Sache ber Biographie Beftaloggi's. Dier tann nur die pfinchologifche Entwicklung im Berhaltnig zwifchen Beftaloggi und A. in Frage tommen. Borboten einer innern Entfremdung baliren ichon be: Schmib's Rudfehr. Rieberer's gewaltthatige Art, in ber er fich Beftalogi felbit als den unjehlbaren Ausleger ber Beftaloggifchen Gebanten aufbrangte, begann allmählich Beftaloggi gu bruden. Borte, wie: "Ich verftehe mich felbft nicht mehr; wenn ihr wiffen wollt, mas ich bente und will, mußt ihr herrn Nieberen fragen!" zeigen, wie fehr Beftaloggi Die Schattenfeiten ber Riebererichen Nechthaberei ju fuhlen begann. Die Familie Bestaloggi's mar bem Ginflug Rieberer langft mit Diftrauen entgegengestanden; als Schmid gurudtam, icon bei feinem Eintritt in bas haus, mar eines ber erften Borte, bie bie alte Fran Bestaloggi an ihn richtete, die Frage: "Kommen Sie für meinen lieben Mann ober für herrn R. in das haus guruck?" Und Schmid antwortete nicht blos mit bes Worten, fonbern fofort mit feinem gangen Berhalten: "Ich bin fur Riemand als für meinen Freund Beftaloggi gurudgefommen". Alle Die Buufionen, in bie fich R. gewiegt, der Traum des Triumvirats, verschwanden. R. fahlte fich burd ben Ausgang enttaufcht, in Schmid und wohl auch burch Schmid getaufcht Mehr aber als bies wirfte ber Gegenfag, in bem Rieberers und Schmid's 3abivibualität von Ratur ftanden: jener abstracter 3bealift, Diefer nuchterner Realift, biefer ebenfo febr jur Alleinherischaft in ber Praxis, wie jener jur Unfehlbartol in der Theorie Disponirt. Berftarft wurde biefer Wegenfat burch bie Confesion: Schmid mar Ratholit, R. protestantifcher Theologe; Die jungen beutschen Theologen Die Die Begeisterung fur Bestaloggi gu geitweiligen Ditarbeitern im Infilm gemacht, ichaarten fich mit unbebingter Berehrung um R., mabrent ber Bowie berger ihrer Beiftesrichtung von vornherein fremd war; ihre Stimmung wirfte and auf R. jurud, und wenn Blochmann in jenen Tagen an feine Schwelter fonet

Rieberer. 79

Der Geift im Schloffe wird immer unheiliger", fo brudte er bamit ben ambten ber Berftimmung aus, bie bem gangen Rreife fcblieglich ben Rampf ren Schmib als beilige Pflicht gur Rettung bes in ben Sanben Schmib's milenlos hingegebenen Beftaloggi ericheinen ließ. Beftaloggi's jebiges Berhalten ur in ihren Mugen ein Abfall von feinem mahren Gelbft. - Und ichlieflich betind ja, wenn ichon in viel ichwächerem Maage auch zwischen Bestalozzi's Memsanfchauungen und ben philosophisch theologischen Conftructionen Rieberers me nie gang ausgefüllte Rluft. R. felbft bat bie religibje Divergens nachträglich de ben Reil bezeichnet, ber feine Berbindung mit Beftaloggi gesprengt habe (Biber, antrag S. 341. 342): "Peftaloggi war von einer Seite feines Gemuths und feines billes tief religios und überzeugte wenigftens R. davon, bon einer andern Seite Deren feine Borftellungen und Begriffe irreligios und antichriftlich . . . Beftaloggi und felbft nicht auf dem driftlichen Standpuntt . . . Innigft überzeugt, es tonne Em Menichen nur badurch geholfen werben und Beftaloggi's Ergiehungsunternehmung Ime nur baburch gelingen, bag bas 3rbifche felbft vom Göttlichen, bas Sinnliche Weiftigen aus, b. h. in driftlichem Ginn und Beift aufgefaßt und behandelt onte, bot R. Alles auf, Beftaloggi auf Diefe Stufe ber Ertenntniß gu erheben, inen religiofen Biberfpruch mit fich felbft und feinem Berte ju überwinden b ibn baburch mit feiner einzig boben Beftimmung in Uebereinftimmung gu kingen. Dies ift ber Uriprung und bie mabre Ratur feines Rampies mit Beftaloggi." Bir brauchen nur auf Beftaloggi's Meußerungen über Religion, Kirche und Geiftlichat in ben fpateren Theilen von "Lienhard und Gertrud" und in ben "Rachnichungen" fowie in feinem Brief an Ricolovius 1793 hinguweifen, um jeben berbacht ju widerlegen, daß wir es in diefem Urtheil Riederer's lediglich mit wer Selbfttaufdung und nachträglichen Beichonigung feines eigenen Berhaltens thun haben.

Am 16. December 1815, am Beerbigungstag ber Frau Peftaloggi brach a offene Streit zwifchen Beftaloggi's Mitarbeitern aus; 1816 verliegen bie deutschen Miter, aber auch Rrufi und Ramfauer bas Inftitut; ju Anfang 1817 fündigte ber lette, R. feine Stellung bei Beftaloggi. Bei ber Schlughandlung feines Berlens für die Anstalt, ber Confirmation ju Pfingften 1817, verlieh R. auf Rangel ben Motiven feines Austritts tiefgefühlten aber auch fo felbitbewußten Labrud, bag Peftaloggi fich an Ort und Stelle ju erregter Entgegnung bermlagt fab. Die Erbitterung erhielt neue Rahrung burch finangielle Auseinandergungen, welche fich auf bas Berhaltnig bon herrn und Frau Rieberer als Mitarbeiter Beftaloggi's und Gigenthumer bes Tochterinftitutes bezogen, und gu mit Uichen Berhandlungen führten, die fich über fieben Jahre hinschleppten und iben Theilen unendlich ichabeten. Als biefelben endlich 1823/24 burch einen boleds pruch geschlichtet wurden, welcher in den meiften Detailpuntten Beftaloggi Schmid Recht gab, aber jugleich bie Fortbauer von Beftaloggi's Unfpriichen mi boe Tochterinftitut als Grunder beffelben endgültig aufhob, war Peftaloggi's Auftalt im Schloß ber Auflojung fo nabe, daß auch diefer Ausgleich lettere nicht Debe fernhalten tonnte. Sie erfolgte im Dai 1825; Beftaloggi gog fich auf

re Renhof gurud.

Ohne Zweisel trug Niederers Leibenschaftlichkeit große Schuld baran, daß is im Grunde über höchst geringfügige Rechnungsdifferenzen entbrannte Fehbe iden peinlichen Berlauf nahm, und es ist wahr: Pestalozzi hat zu wiederholten isten in der rührendsten Beise die Bersöhnung gesucht, in Zuschriften und kneibietungen, die jeden andern als R. hätten zur Umkehr bewegen mussen, von dem aber mit verlegender Härte zurückgewiesen wurden. Aber diese Hartschaftel war nicht blos leibenschaftliche Berhärtung, sondern sie zeigt auch gerade

80 Rieberer.

in ihrer Unerhittlichfeit bie Lichtfeite von Rieberers Charafter. "Der Stein bei Anftofes bei allen biefen Berfuchen war Schmid; mit ihm wollten Gert R. und feine Freunde in feiner Angelegenheit, am wenigften bei einer pabagogiden Bereinigung, ju thun haben; aber Bert Beftaloggi beftanb baraut, fie muffen Schmid als feinen Retter und innigften Freund in die Bereinigung einichliegen" (Biber, Beitrag S. 267). R. fab in Schmid eine Berfonlichteit, mit ber er nie fich einen ehrlichen und ernfthaft als möglich ericbeinenben Frieben benten fonnte: und er mar ftart und mahrhaft genug, lieber confequent die von Beftalogi ber gebotene Sand ber Beriohnung gurfidguftogen und baburd in ben Mugen ben Bestaloggi's Berehrern fich in bas bentbar fclimmfte Licht gu ftellen, ale bum ben Schein einer Rachgiebigfeit fich felbft und feinem Gewiffen untren gu meiben und Beftaloggi in Augenblidstäuschungen gu beftarten. Dem traurigen Stmt por Bericht folgte ein noch traurigerer auf bem Boben ber Deffentlichleit. Beftaluge gab 1826 fein Buch "Meine Lebensichidfale als Borfteber meiner Grgiebungt anftalten in Burgborf und Jierten" beraus, in welchem er fich bemubte alle Schuld bes Miglingens bon Schmid weg und auf feine eigene "Regierungs unfahigfeit" ju malgen und in welchem er die Schmib'iche Beriode ale Die eigentliche Berwirflichung feiner Lebensideale, alles frubere aber mehr obm weniger als eine Berirrung hinftellte. Dag Beftaloggi's frubere Mitarbeiten Rrufi und R. vor allem, biefe Berabmurbigung und Diffhandlung ibrer eigene Leiftungen fur Beftaloggi's Sache ans bem Munbe bes Allgefeierten nicht of-Untwort laffen tonnten, wenn fie nicht fich felbit vor ber Deffentlichleit aufgebes wollten, mar flar. Aber ftatt nun einfach bie in ihrer Sand befindlichen Actenfinde, welche Die unhiftoriiche Darftellung ber "Lebensichidiale" in ben bervortretenbiten Buntten barthaten, jum Abbrude ju bringen, veranlagten fie eine Streitschnit, beren Ausarbeitung ein Lehrer am Tochterinftitute übernahm! "Beitrag gur Bis graphie Beinrich Beftaloggi's und gur Beleuchtung feiner neueften Schrift: Weine Lebensichidfale u. f. f. Bon Eb. Biber" (St. Gallen 1827). Satte Beftalom in ben "Lebensichidfalen" fich bollig mit Schmid identificirt, fo identificirte um auch Biber Bestaloggi völlig mit Schmid, und biefem Bestaloggi gegenuber wich von ihm alle Rudficht und Bietat bei Geite gelegt : "Es fieht bor une bas entjegliche Bilb eines Lebens, bem die Bahrheit ein Spott mar; ber Stime führer ber Gerechtigfeit und ber Priefter ber Bahrheit, Beftaloggi fieht war und mit unauslöschlicher Chanbe gebrandmartt." Der einundachtzigjabrige Dasgerieth beim Ericheinen biefes Buches, in welches ein reiches Actenmaterial Der woben ift, in die furchtbarfte Aufregung; in fieberhafter baft fuchte er noch eine Biderlegung auszuarbeiten; ber Rorper mar ber geiftigen Qual nicht mehr gewachfen; Die Folgen einer Erfaltung im Schneegeftober traten hingu; feine Rrait brach gujammen; am 17. Febr. 1827 ftarb er.

Der Tod versöhnt, und er versöhnte auch hier. In einem Auffah "Die vormoligen Mitarbeiter Pestalozzi's in Iserten am Grab des Berewigten" (Prograund Jerten, Ende Februar 1827) gab R. dieser Beränderung der Situaties rüchhaltlosen Ausdruck. Was er hier für sich und im Namen seiner Freunde sagt: "Pestalozzi's Tod endet die irdische Seite unseres Berhältnisses zu ihm urt seinem Wirsen, und reinigt, heiligt und vollendet die geistige Seite besselben; Pestalozzi wird und wieder ganz, was er und im Ansang war" ist nicht Phrase. Ist R aus nach Pestalozzi's Tod nicht dazu gesommen, die ihm einst Abertragene Viogratz-Pestalozzi's zu schreiben, so hat er doch mit voller Liebe in den "Pestalozzischen Elätten" die er 1828 und 1829 in Rossels "Allgemeiner Monatschrift sir Erziehung und Unterricht" (Nachen) und gesondert herausgab, sur Pestalozzi's Andenken gewirk Seine dort erschienene Charatteristist Pestalozzi's (zu großem Theil neu abgebrus in den Pestalozzistätern", hrsg. von der Kommission ihr das Pestalozzistätern"

Mieberer. 81

1. 3ahrgang 1880) ift ein unvergangliches Dentmal, bas ber Junger Meifter gefest hat; feine private Correspondeng bis zu feinem Tode zeigt, melojchlich tief Beftaloggi's Bilb feinem Bergen eingeprägt mar; als bes reinen Bestaloggianismus ift er gelegentlich auch noch in ben breißiger gegen Andersdentenbe (Scherr) in heftige litterarifche Febbe geraten; u und feiner Gattin praftifche Erziehungswirffamteit am Tochterinstitut is ju ihrem Ende nichts fein als die Berwirklichung ber Bestaloggi'schen ber Peftaloggi'fchen Ibeale. 1837 fiebelte bas Tochterinftitut nach Genf ort erhob es fich zu neuer Bluthe; 1850 ging es ein, ba Rieberer's

bei berannahenbem Greifenalter fich ins Brivatleben gurudzog.

ben bie padagogische und litterarische Thatigfeit traten in ber spateren it Niederer's die politischen Intereffen. R. gehörte zu den Raditalen, ben Cultur., nicht zu ben Brutalrabitalen, wie er fie unterschied. Er te für größere Ginheit im Baterlande, bas er mit brennender Liebe um= Obgleich er unferes Wiffens nie einer politischen Behorde als Mitglied te, war fein mittelbarer Ginflug in den Rampfen der dreißiger Jahre me Bethätigung in der politischen Publiciftit, durch feine Correspondeng vorragenden Staatsmannern (namentlich mit feinem Schwager Rarl Raftberjörfter bes Rantons Bern, nachher Regierungerath, † 1853, Berjaffer per im Walde", Bern 1828, und bes "Lehrer in den vaterländischen und Drangfalen", Burich 1833) und burch perfonliche Anregung jungerer für den Staatsdienft nicht unbedeutend. Die 1838 in Genf erfolgte g eines baterlandischen Arbeitervereins, bes "Grutlivereins" burch A. geht auf feine geiftige Initiative gurud. "Seinem heimathetanton be-et bas warmfte Intereffe und feine Landsleute bernahmen oft feine aus ne jum Fortichritt anjeuernde Stimme in der ,Appengeller Beitung' und deren Brofchuren. Go empfahl er ihnen mit gundenden Worten bie Unber neuen Berfaffung in ben breifiger Jahren und 1840 bie Aufftellung ten Schulgefeges" (Beim). — Bon bem Befuch ber Schweizerischen Gegen Befellichaft in Glarus, Berbft 1843, ber er einen Refrolog über reund Tobler bortrug, febrte er frant nach Benf gurud und ftarb bafelbit December 1848.

ne Gattin, Rofette R. geb. Rafthofer, geb. am 3. November 1779, fibernoch 14 Jahre. In ihrer Art nicht minder bedeutend als ihr nach-Batte, war fie 1809 bon Peftaloggi dazu berufen worden, "bie Methode delechte ju geben", und leitete bann an Riederer's Seite als anerfannt Erzieherin das Töchterinstitut in Jerten und Benf. Die Che blieb In vorzüglicher Weise berftand es Frau R., Die Schwächen ihres Gebuld zu tragen und trot berfelben nicht nur ihm geordnete außere fe ju ichaffen und ju erhalten, fondern auch in unbermandter Beru ibm aufzuschauen. R. erfannte bas auch voll und gang. Rach einer Breichen Racht furg bor feinem Tobe fagte er ju ihr: "Diefe Stunden nicht lang vorgetommen, benn ich habe barilber nachgebacht, ob Du mehr Schwefter, Battin ober Mutter marft." Auch Frau R. hat fich nifch bethätigt: "Blide in das Befen ber weiblichen Erziehung" (1828); iche Jugenbipiele fftr bas weibliche Beschlecht", 2 Bbchn. (1838); Rieberer's Briefe an feinen Freund Tobler 1797-1803", mit einem bas eine pietatebolle Charafteriftit Rieberer's aus ihrer Feber enthalt Frau R. ftarb am 14. Auguft 1857 in Sottingen bei Burich.

ppenzellisches Monatsblatt, 1844, Januar bis September. — Reuer og ber Deutschen, 1843, G. 1025-1028. - Jahrbuch ber lugernerischen bentide Biographie. XXIV.

Kantonallehrerconferenz, Jahrg. 1874, S. 74—87. — Biographien Dr. Niederer (von Dekan heim in Gais) u. Frau Niederer (von Se director Morf in Winterthur) in hunziker, Geschichte der schweiz Bolksschule, Bd. II (Zürich 1881), S. 141—166. — Artikel "Rieden "Pestalozzi" in F. Buisson, Dictionnaire de pédagogie, 1 dre partie, AS. 2024—2025, 2283—2358 (von J. Guillaume). — In der Pestitteratur vor allem: H. Morf, Zur Biographie Pestalozzi's, 2. Thl. (Athur 1885), S. 76—116.

D.

Datilo: (fo die urtundliche, bialettische Form, wobei oa wahrscheinlich als in Laut ju fprechen, wie er in ber heutigen Dunbart erhalten ift), Baiernrog aus bem Saufe ber Agilolfinger, vielleicht ein Sohn Bergog Taffilo's II., girtte c. 787-743 und 744-748. Nach dem Tode des Herzogs hugbert ob ibn Rarl Martell auf ben Bergogsstuhl bes 10-12 Jahre borber neuermas bon ben Franken unterworfenen Landes. Diefer Urfprung feiner Gemalt inderte indeg D. nicht, die frankische Oberhoheit bald abzuschütteln, so daß And Martell bei ber Reichstheilung von 741 über Baiern nicht berfugen tonnte. ad Ratl Martell's Tobe floh beffen Tochter Hiltrud auf Anftiften ihrer Mutter Swanabilt, Die einen Aufftand erregte, ju D., ber fie gegen ben Willen ihrer briber, ber Sausmaier Bippin und Rarlmann, gur Ghe nahm und alle Feinde franfifden Reichs, ben Alemannenfürften Theodebald, Die Aquitanier und Sidlen, ja felbft Glaven zu einem machtigen Bundniffe gegen die Franken bernigte. Um Bech, burch ben Fluß geschieden, ftanden fich 743 bas frantische ab bas bairifche heer tampfbereit gegenüber. Bergebens fnüpfte ein papftlicher gat Ramens Sergius, auf Datilo's Wunsch im frantischen Lager Friedens-Alerhandlungen an, bergebens gebot er Bippin unter Berufung auf ben Willen Bapftes, Die Baiern in Ruhe zu laffen. Pippin feste bei Racht fiber ben marf feine getheilten Truppen ben überrafchten Baiern in Flante und Men und erfocht einen vollftandigen Sieg. D. entfam aus der Schlacht, floh actingem Befolge bis an ben Inn gurud, gerieth aber balb boch in bie efangenichaft ber Sieger und warb nach Frankreich abgeführt. Schon im farnden Jahre gaben ihm feine Schmager Pippin und Rarlmann bas Bergogam jurud, mahricheintich aber ward bamals, damit eine neue Auflehnung um leichter bewältigt werben tonnte, ein fleines Gebiet, ber weftliche Theil ber iniden Striche nördlich ber Donau, vom Berzogthum getrennt und mit Mranten vereinigt. Unter biefem Bergoge und burch ihn hat ber Ausbau ber Miden Dacht in Baiern gewaltige Fortschritte gemacht. Auf feinen Bunfc Bonifag in bas Land und mit feiner und ber bairifchen Großen Buftimmung bigte bie Eintheilung ber bairifchen Rirche in vier bifchofliche Sprengel. Gine abe ftattlicher Rlofter verdantten D. ihr Dafein: Riedernburg in Baffau, Reber- Altaich, Monchsmunfter, Ofterhofen, Monbfee. Much bei ber Stiftung Rloftere in Gichftatt burch Bilibald erscheint er betheiligt und augerhalb

84 Obbarius.

Baierns, im Schwarzwälder Kinzigthale, wird die Stiftung des Klofters Gengen bach auf ihn zurückgeführt. Datilo's Tod muß zwischen 23. Juli und 18. De cember 748 angesett werden. Die Ruhestätte scheinen er und seine Gemahlis im Kloster Ofterhosen gesunden zu haben, wo zu Aventins Zeit nuch ihre Grab mäler standen.

Brepfig und Sahn, Jahrbucher b. frant. Reichs. — Bubinger, Defterreid Gefch. I. — Riegler, Gefch. Baierns, I.

Obbaring: Lobegott Camuel D., geb. am 12. December 1788 1 Beringen, + am 29. December 1860 als Chmnafialprojeffor in Rudolftadt, legt ben Grund gu feiner wiffenichaftlichen Bilbung in ber Schule feiner Baterfich und fpater auf bem Gymnafium ju Rudolftadt. 3m 3. 1808 bezog er bi Universität Jena. Sein Sauptftudium war Theologie und Philologie, baun fachlich unter ben gelehrten und berühmten Dannern Griesbach, Augufti, Gable Eichstädt und Balch. Rachdem er 5 Jahre als Sauslehrer in Relbra gelei hatte, wurde er jum Subconrector an bas Fürftl. Lyceum in Frankenbaufe und barauf 1817 jum Collaborator am Rirchenminifterium bafelbft berufer 1819 gelangte er ju ber burch ben Abgang bes Brofeffor Abraham Bof e ledigten Brofeffur am fürftlichen Gymnafium ju Rudolftabt, in welcher Stel er bis ju feinem Tode unermitblich thatig war. 1842 wurde er von ber Uni perfitat Marburg honoris causa jum Doctor ber Philosophie promobirt und 184 in gleicher Weise als Mitglied in die societas latina Jenensis aufgenommer Als Lehrer durch tiefe Gründlichkeit in der Behandlung des ihm porliegende Stoffes fich auszeichnend, wie als Menich auf ber Sobe fittlichen Ernftes un ber damit verbundenen innigften Sumanitat ftebend, folgte er, ein echter Sol feines engeren und weiteren Baterlandes allen auch außerhalb ber Schule liegende Greigniffen mit jener Unparteilichfeit, welche fein nach Bahrheit ftrebenber Gin ju eigener und anderer Belehrung, jur Racheiferung und Warnung für for Schuler ihm ernftlich vorschrieb. In der philologischen Gelehrtenwelt aber be er fich bleibendes Andenten als horatianer gestiftet. Bon ihm erichen "Des Q. Horatius Flaccus erfter Brief bes erften Buchs, erflart" 1822; "De Lob bes Landlebens ober bes Q. Hor. Fl. 10. Brief bes erften Buche" 1824 "Q. Horatii Flacci epistola libri primi secunda. Inest conspectus variantiu lectionum ex VII codd. mss. bernensibus haustarum" 1828; "Qu. Horatii Flac epistolas commentariis uberrimis instructas ediderunt S. Obbarius et T Schmidius" in fieben Fascifeln, enthaltend epp. II-XX 1838-1847; auch b gieben fich auf horag zwei bon ihm geschriebene rudolftadtifche Somnafiolen gramme aus ben Jahren 1848 und 1850 und 132 in vericbiebenen gelehrte Beitschriften niedergelegte Recensionen und Abhandlungen. - Much fein Cob Friedrich August Theodor D., geb. 1817, † 1854 in Wollin als Lebo an einem Inflitute, Doctor der Philosophie, hat fich in der gelehrten Welt b fannt gemacht zuerft burch Berausgabe bes Boethius ("Anicii Manlii Severn Boethii de consolatione philosophiae libri V ad optimorum librr, mss. nonder collatorum fidem recensuit et prolegomenis instruxit Th Obbarius"); lem burd: Prudentii Clem. Aurel. Carmina recensuit et explicavit Th. Obbarine 1845; weiter erfchienen von ihm: "Des O. horatius Flacens Berte. Deutsch Ueberfehung mit Urtert 3. Seite" 1837; "Q. Horatii Flacci carmina. Retti berichtigt, erflart und mit einer liter.-hiftor. Ginleitung verfeben von Ib. 1 1848; "Des Q. Horatius Flaccus Oben u. Epoben für ben Schulgebrauch mild bon Dr. Th. Obbarius. Herausgegeben bon Prof. Dr. 2. S. Obbarius" 1856 .-

Bgl. Rubolstädter Schulprogramm vom Jahre 1862; außerbem bi gelehrten Zeitschriften von Seebode, Jahn, Schuls, Zimmermann, Majell Schneibewin u. f. w. aus ben Jahren 1822—1847. Anemaller. Deben: Johann Franz D., Kunsttischler, arbeitete in der Mitte des chiefenten Jahrhunderts in Paris und stand in besonderer Gunst bei Frau Bompadour, durch deren Einstuß er Wohnung und Werkstatt in Staats-dinden und viele Aufträge erhielt. Er wird als ein Schüler von Boule beschnet. D. starb 1766. Bon seinen Arbeiten, welche besonders durch ihre arqueterien Aussehnen erregten, besindet sich ein Bureau im Loudre. Mehrere wer den den ihm gesertigte Möbel werden in Auctionskatalogen des achtzehnten abrhunderis beschrieben. — D. hatte einen gleichnamigen Sohn, welcher ebenskunstrischer war und 1764 in die Pariser Innung ausgenommen wurde. Beitschrift für Kunst- und Antiquitätensammler Bd. I, Seite 242.

R. Beraau. Dbentraut : Sans Dichael Elias b. D., Reitergeneral bes 30 jahrigen eges, befannt unter bem Ramen "ber beutsche Dichel". Er entftammt einer d urfprunglich im Wefterwalde heimischen Familie in der Rheinbfald, die gu benheim und Großwinterftein anfaffig gewesen. Gein Bater, Johann Barthel D. i am 4. August 1612, war turpfalgifcher Amtmann gu Stromberg. Er ft. geb. i. 3. 1574, begegnet uns zuerft 1610 als Rittmeifter über 500 Dann Unionefriege. Dann wird er erft 1619 wieder genannt als Oberft über Reiter im Dienfte bes Rurfürften Friedrich's V. v. b. Bfalg. Wahrend fich Binter 1620 die bei Borms ftebenden Unionstruppen unter Martgraf dann Ernst und die bei Kreuznach stehenden Spanier unter Spinola gegenüberen, gelang bem D. bei Frantenthal ein Reiterüberfall, bei bem er ben feinden Fuhrer, ben Bringen bon Epinan, gefangen nahm. Aehnliche gludliche dercoups werden ihm im Frühjahr 1621 nachgerühmt. Rach bem Frieden ichen dem Kaifer und der Union vom 23. April 1621 blieb D. mit Horatio w in der Bfalg fteben. Im August finden wir ihn in der Unterpfalg thatig, er ben liguiftischen Truppen mancherlei Abbruch that. Dann jog ihn ber Gilmarichen herangerudte Mansfeld an fich; Obentraut's Rame wird bei Entjegung Frantenthals (Sept. 1621) und bei bem Sieg über Tilly bei Wiegloch April 1622 rubmlich genannt. Als Erzbergog Leopold fich inzwischen bor genau gelegt hatte und der Mansfelder im Dai 1622 zum Erfat über Frankenl anrudte, ichidte ihm Leopold jur Sperrung ber Baffe 1000 Dann Ruriffer Arpaten entgegen. Diefe Schaar ward burch D. gefprengt und vernichtet, muf der Ergbergog die Belagerung Sagenau's aufhob. - Bon ba an berwindet uns D. auf einige Jahre. Erft 1625 boren wir wieder bon ihm. In iben ftellte er fich mit einiger Dannschaft im banifchen Lager ein und ber ieral der Cavallerie, Bergog Johann Ernft zu Sachfen-Beimar, ernannte ibn leinem Generallieutenant. Tilly batte bie auf bem rechten Weferufer gelegene abt Rienburg belagert und, um ihr auch auf bem linten Ufer bie Bufuhr abineiden, oberhalb ber Stadt eine Schiffbrude über die Wefer fchlagen laffen. on waren einige Regimenter hinfibergegangen, als D. mit feiner Reiterei am Geptember 1625 ericbien, Die feinblichen Reiter gurudwarf, über Die Brude b theilweise in ben Flug trieb, und barauf die Brude gerftorte. Da die abt infolge beffen mit Gilfs- und Lebensmitteln verfeben werben fonnte, fab Tilly am 24. Gept. jur Aufhebung ber Belagerung genothigt. D., ber bem abenden Feind auf dem Fuße folgte, that ihm noch erheblichen Schaben. Rurg barauf er jand ber tapfere Reitersuhrer in dem für die Danischen unglücklichen Treffen Seelze am 25. October 1625 durch eine Rugel den Tod. Schwer vermbet in die Rutsche des Generals Grafen Johann Jacob von Anholt getragen, nte er gu Tilly, ber heranritt, um bem fterbenden Gegner feine Achtung gu vugen: In folden Garten pfludt man folde Rofen." Sein vermuthlich junächst in Seelze beigesetter Leichnam ward später nach der Markti (SS. Jac. et Georgii) in Hannover übersührt, wie solgender vom Pastorat deriche gütigst mitgetheilte Eintrag des dortigen Todes- und Begräbnishunter dem 4. März 1628 beweist: "Hanß Michell v. Obentraut, Königl. Lyu Dennemark, Generalleutenandt über die Cavallerie und Oberster, wel 1625 den 25. October vor Seelse geblieben in S. Georgentirche uffs Cohrgraben, Uff Junder Conradt Niclaß v. Obentraut provision den 28. Fe Eine Gedenktasel ist nicht vorhanden. Dagegen ward ihm auf der Stelle se Todes bei Seelze ein Obelist aus Sandstein geseht; er trägt das Monogrades hannöverschen Meisters Jeremias Sutelius. Obentraut's Degen und Spwerden in der Neustädter (St. Johannis-) Kirche zu hannover gezeigt.

Man hat geglaubt, der Name des Deutschen Michel, der ihm von Spanischen beigelegt ward, sei die Quelle dieses dis heute sortlebenden Snamens. Das scheint doch aber nicht richtig, sondern das schon ältere Lnur auf ihn übertragen zu sein. D. blieb unvermählt. Mit den Nachsom seines obengenannten jüngeren Bruders Konrad Nicolaus erlosch der männ Stamm der Familie im Ansang des 18. Jahrhunderts. Sein Bildniß se

fich im 1. Band des Theatrum Europaeum.

Theatrum Europaeum. — Khevenhüller, Annalen. — Fürstl. Anhalt, heimbe Canhley. — Rehtemeier, Braunschw. Lüneb. Chronif S. 1267. v. d. Decken, Georg v. Lüneburg. — Heinr. Gabe, Gesch, der Stadt Rienb 1862. — Jtschr. des Ber. s. Niedersachsen 1865 S. 419. — Hannob. Ma 1830 Kr. 1. 2.

Dberafcher: Maurus D., tatholifcher Theologe, Benebictiner aus Stifte Monbfee in Oberofterreich, lehrte von 1657 an Philosophie und 1659 bis 1667 Theologie an ber Universität Salzburg, ftand burch zwolf 3 ber Pfarre St. Wolfgang bor und murbe im 3. 1683 jum Abte von Mor gemablt. Auch in biefer Stellung blieb er fur die Intereffen der Biffent thatig. Der "atabemifche Bund" ber fubbentichen und öfterreichischen Benedicti flofter mahlte alle brei Jahre einen fechsgliedrigen Auffichterath gur ober Leitung der von ihm geftifteten und unterhaltenen Salzburger Bochichule. biefen Ausschuß murbe Abt Maurus breimal gemablt, 1688 und 1694 Uffiftent, 1691 als Prafes. Die Rirche feines Stiftes fcmildte er mit ne Altaren und ließ an mehreren vom Stifte abhangigen Bfarren neue Bfarrgebi aufführen. 3m Jahre 1689 ichlog er einen Bergleich mit bem Erzbischole Salzburg Johann Ernft, wegen ber Grengen zwischen Guttenftein und Mon ab und erlangte 1690 bie Aggregation feines Rlofters mit ber Caffinenfil Congregation. Er ftarb am 15. Dezember 1697. Schriften: "Rivi logici fonte Aristotelico deducti", 1658. "Principia et causae corporis naturalis", 16 "Proprietates corporis naturalis", 1659. "Corpus naturale, coeleste et mentare", 1659. "Corpus naturale mixtum", 1659. "Corp. nat. animatu 1659. "Disputatio de actibus humanis" 1661. "De peccatis" 1663. gratia divina," 1664. "De virtutibus theologicis", 1665. "De unione V incarnati cum natura humana", 1666. "Disputatio de consequentibus umo Verbi incarnati", 1667. "Disputatio de iure et justitia", 1667. "Ara seu memoria mirabilium de augustissimo missae sacrificio speculative et prac concinnata", 1669. "Tractatus duo speculativo-practici de sacramentis genere et specie", 1676. "De miraculis s. Wolfgangi libri duo"

Bgl. Historia almae universitatis Salisburgensis. Bonnborf 1728, p. 2
393 f. — Otto Schmid, Beiträge zur Gesch. bes ehem Bened. Stiftes Mo see, Brunn 1883, 38. (Sepan. Abbr. aus Studien und Mittheil. aus bened. Orb., IV. Jahrg. I. Bd., 830). — Hurter, Nomenclat. it. 320 f. — Werner, Gesch. d. sath. Theol., 98. Oberbied. 87

Dberdied: 3. G. C., einer ber bedeutendften Bomologen, murbe am 10. August 1794 ju Bilfenburg bei Sannover geboren. Rachbem er bon einem Bater, welcher bort Brebiger war, ben erften Unterricht empfangen hatte, befuchte er bon feinem gwölften Jahr an, bas Lyceum ju hannover, wo er fich burch befonderen Fleiß auszeichnete. 3m Jahre 1812 bezog er die Univerfitat Bottingen, um fich ber Theologie ju widmen. Sier zeichnete er fich ebenfalls burch großen Fleiß aus und verdiente sich nicht nur durch Privatunterricht ben robten Theil feines Unterhaltes, fonbern beschäftigte fich neben feinen Fachtubien auch eingehend mit ben Raturwiffenschaften, mas fpater fur ibn bon großer Bichtigleit wurde. Rachdem er im Jahre 1815 fein Examen beftanben, wurde er Subconrector an ber Michaelisschule in Luneburg, und vier Jahre pater Collaborator bes Superintenbenten Brafe in Bunftorf und noch in bemelben Jahre Brediger ju Barbowied. Die Berhaltniffe feiner Gemeinbe waren feine erfreulichen. Die Barbowieder trieben hauptfachlich Gartenbau. 3hr Abfahgebiet, namentlich hamburg, litt jedoch noch unter ben Rachwirkungen ber Priegojahre, und Die Bardowieder tonnten baber ihre Erzeugniffe ichlecht berwerthen. 218 eifriger Geelforger, bem auch bas leibliche Bohl feiner Gemeinde am Bergen lag, fann D. bariber nach, wie bemfelben aufgeholfen werben tonnte, und befchlog ben Berfuch ju machen, ob nicht burch Anbau befferer Obitforten biefes Biel ju erreichen fei. Damit wandte er fich bem bis bahin noch wenig bebauten Gelbe ber Bomologie ju, auf bem er fo großes ju leiften berufen mar. Er legte fich junachft eine fleine Baumidule an. Aber ber ftrenge Winter 1822/23 vernichtete biefelbe fast vollständig. hierburch wurde D. veranlaßt, eingebenbe Untersuchungen über bas Erfrieren ber Pflangen anzustellen, welche er unter bem Titel: "Beobachtungen und Bahrnehmungen über ben burch ben lalten Binter 1822/28 angerichteten Froftschaben und bas Erfrieren ber Gewachfe aberhaupt" in hollanbischer Sprache veröffentlichte. Diese Arbeit wurde son der Barlemer Societat der Biffenichaften gefront.

In seiner Baumschule cultivirte D. die verschiedensten Obstsorten, welche er namentlich von Diel, dem in damaliger Zeit bedeutendsten Pomologen, bezog. Bald reichte der beschränkte Raum nicht mehr aus. Durch die Beschreibung eines sogenannten Sortenbaumes, welcher 300 Apfelsorten trug, angeregt, legte er ebenfalls solche Sortenbäume an und ermöglichte es damit, in seiner kleinen

Baumichule eine unbeschräntte Angabl von Obftforten gu cultiviren.

Balb trat D. an die Spige ber beutschen Bomologen. In ber richtigen Ertenntniß, daß die Sortentenntniß fur ben Fortichritt im Obftbau unumganglich nothwendig ift, fammelte er gunachft bie bon feinen Borgangern beichriebenen Dbitforten, und fuchte fich alebann jebe neue Sorte, welche befannt murbe, momoglich von bem Buchter felbit ju verschaffen und durch Brufung und Bergleichung die Sorten festzustellen und auf ihre 3medmäßigleit gunachft fur feine Begend ju prftjen. Go erlangte feine Sammlung fur ben Pomologen bald unchahbaren Werth. Bei feiner Berfetzung 1831 als Superintenbent nach Sulingen and 1839 nach Rienburg nahm D. feine Pflanzung mit und veröffentlichte 1844 eine fleine Abhandlung von großem Berthe: "Die Probe- oder Sortenbaume als beites und leichteftes Mittel, fich in turger Zeit umfaffenbe pomologische Renntniffe ju berichaffen." 3m Jahre 1852 erfchien fein befanntes Bert: "Aneitung jur Renntnig und Anpflanzung bes beften Obftes fur bas nordliche Deutschland", in welchem er feine reichen Erfahrungen fiber Obstbau nieberlegte. Seine Sammlung von Obitbaumen wuchs allmablich auf reichlich 4000, und toffete teine geringe Arbeit, biefelben, foweit fie verpflangt merben tonnten, bet feiner Berfettung nach Beinfen 1853 bortbin mitzunehmen. Seit 1855 gab D in Berbindung mit bem befannten Bomologen Dr. G. Lucas eine "Monats88 Dbereit.

schrift für Pomologie und practischen Obstbau" heraus, welche noch gegenwärtig unter dem Titel: "Pomologische Monatsheste" sortgesührt wird. Ein ebenso wichtiges Unternehmen war das "Ilustrirte Handbuch der Obstfunde", dessen Redaction O. in Berbindung mit Jahn und Lucas 1859 sibernahm. Seine langjährigen Ersahrungen über den Werth der verschiedenen Sorten des Kernund Steinobstes saßte er zusammen in den "Pomologischen Rotizen" 1869. Der strenge Winter 1870/71 gab ihm Veranlassung, seine Beobachtungen über das Ersrieren der Bäume sortzusehen und verössentlichte er seine neuen Ersahrungen in dem Werte: "Beobachtungen über das Ersrieren vieler Gewächse und namentlich unserer Obstbäume in kalten Wintern, nebst Erdrierung der

Mittel, durch welche Froftschaben möglichft verhatet werben."

Sein hohes Alter sowie körperliche Gebrechen veranlaßten ihn 1878 in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. Er zog zu seinem Schwiegersohne, dem Superintendenten Hacitus in Herzberg. Auch hier war er unermüdlich thätig; außer verschiedenen kleineren Ausschen begann er die Herausgabe eines für den Obstzüchter sehr wichtigen Wertes: "Deutschlands beste Obstsorten. Anleitung zur Kenntniß und Anpflanzung einer nach strenger Auswahl zusammengestellten Anzahl von Obstsorten mit besonderer Berücksichtigung derer, welche auch in trockenem Boden noch viele und gute Früchte liesern oder nur in seuchtem Boden gut gedeihen." Jedoch erlebte er nur die Herausgabe des ersten Hestes. Er starb am 24. Februar 1880. Der jehige Standpunkt der Pomologie ist sein Werk. Er legte die Grundlage, auf welcher jeht weiter gebaut wird. Sein Wirfen hat auch allgemeine Anerkennung gesunden; so haben unter anderen sast vierzig Vereine ihn zu ihrem ordentlichen oder Ehrenmitglied ernannt.

Oberdied, furger Abrif meines Lebens. Rabensburg 1870. Braunschweigische Landwirthschaftliche Zeitung Ar. 20, 1880.

Dbereit: Jacob Bermann D., Chirurg und Myftifer, wurde am 2. December 1725 ju Arbon in ber Schweig geboren. Da fein Bater Ludwig Oberreit (fo fchrieb fich bie gange Familie mit Ausnahme Jacob Bermanns) ein eifriger Unbanger ber Mpftit im Ginne ber Dad. Buyon und bes herrn von Marian war, fo wurde D. von fruhefter Jugend an in die Lehren bes Myfticismus eingeweiht; in Folge beffen und burch eine übereifrige, aber planlos gepflegte Bectur aller moglichen Schriftfteller erwarb er fich wol eine Maffe bon Renntniffen, tonnte es aber nie gu einer wirtlichen Ordnung und Rlarheit feiner Ibeen bringen. Als fein Bater im 3. 1732 nach Lindau überfiedelte, um bort die Stelle eines Rentamtsbuchhalters anzutreten, folgte ihm ber Sohn borthin, gelangte jeboch auch biet nicht bagu, die Bohlthat eines geregelten Schulunterrichtes gu genießen. Er blieb Autobidaft und ftudirte nach wie bor alles durcheinander, namentlich aber theologische Berte, fo bag er Reigung verrieth, Beiftlicher zu werben. Davon aber wollte fein mit der Rirche gerfallener Bater nichts wiffen, und fo entichied fich D. bafur, ben Beruf eines Argtes ju ergreifen. Bu biefem 3wed begab er fich im Jahre 1740 gu einem Bunbargt in Arbon in die Lehre, bei bem et bis in ben October bes Jahres 1743 verweilte. Rach feiner ju St. Gallen erfolgten Freifprechung trat er eine langere Banberichaft an, bis ibn im 3 1746 ein vom Magiftrat zu Lindau bewilligtes Stipendium in ben Stand febte die Universität Salle gu beziehen. Im Berbfte bes folgenben Jahres vertaufdu er Salle mit Berlin, ba man in Lindau wunfchte, daß er die dortigen mebi einischen Anstalten besuche und fich namentlich mit ber Pragis ber Chirargie und ber Entbindungefunft vertraut mache. Dehr wie biefe beiben Gacher jogen ihn aber die von Pott gehaltenen Borlefungen über Chemie an. Am eifrigften jedoch lag er ber Beschäftigung mit ber Philosophie und ben fconen Biffen ichaften ob. Er las Somer, Bergil, Taffo, Milton und Rlopftod und berfucht

Obereit. 89

in ber Abfaffung von Oben, Elegien und didattifchen Bedichten. Biel Glud mit biefen Nachahmungen nicht, wie eine uns erhaltene Epiftel an Bodn ben fürchterlichsten Begametern abgefaßt ift, nur gu beutlich beweift. werth aber ift fein auch aus diefem Machwert zu erkennendes Intereffe iere Bestreben, die alte beutsche Litteratur wieder ju neuem leben ju Rach Bollenbung feiner medicinischen Studien tehrte D. über Gobels-Arolfen, wo er herrn von Marjay einen Bejuch abstattete, und von t einer Menge guter, freilich nie befolgter Lehren entlaffen wurde, im Jahres 1750 nach Lindau jurfid, um bier als "Operateur und Practicus" in ftabtifche Dienfte gu treten. Aber es gelang ibm nicht, cauen feiner Collegen und der Einwohnerschaft zu gewinnen, obwol er n 3. 1751 mit einem Bert fiber chirurgische Fragen an Die Deffentat. Der Mangel an Braris trieb ihn feinen Lieblingsftubien immer Die Arme, welche am wenigsten geeignet waren, feine migliche pecuniare berbeffern. Die Reigung jur Boefie und bie aus ihr herborgebenbe haft mit Bodmer und Wieland follte jedoch bagu führen, bag D. fich ches Berbienft um die beutsche Litteratur erwarb. Durch den Briefit Bobmer angeregt betheiligte fich D. an beffen Rachforschungen nach ften jur alten "schwäbischen Poefie". Auf einem Ausfluge nach gelang es ihm im Juni 1755 bie Sanbichrift C bes Ribelungensufinden, von welcher Entbedung er am 29. Juni beffelben Jahres in Renntnig feste. Wird durch diefen unlängft feftgeftellten Thatbeftand swegs das Berbienft Bodmer's um die Wiedererwedung unferes National= malert, fo wird man boch in Butunft nicht verfaumen burfen, ben bereit's neben dem Bodmer's in ber Geschichte der germanischen Philologie n ju erwähnen, jumal bas aus feinen Briefen erfichtliche Intereffe an e bes Mittelalters in jenen Tagen noch felten zu finden ift.

fonftigen Beftrebungen Obereit's geboren jumeift ber Beichichte ber menichfirrungen an. Geine Reigung jum Mofficismus wuchs von Jahr ju Jahr, unablaffig fortgefesten alchemiftischen Berfuche berichlangen ben Reft ringen Bermogens. Gleichwohl gelang es D., fich durch feine Schriften, ift ungeheuerliche Titel ber Berworrenheit und vollendeten Stillofigfeit itts volltommen entsprechen, einen Ramen gu machen und wenigstens reifen ber Schwarmer und Geheimbundler feiner Beit einen gewiffen Berühmtheit zu erreichen. Infolge feiner Abhandlung "Universalis iva medendi methodus" (Rarlsruhe 1767), ernannte ihn die foniglich Atademie ber Biffenschaften zu München zu ihrem Mitgliede, und ber eundete Wieland verschaffte ihm als Rangler ber freien Reichsftadt und als "Comes Palatinus" ben Titel eines Doctors der Philosophie. inteften aber machten D. feine Streitigfeiten mit bem berühmten Argte Georg Bimmermann ju Sannober, beffen großes Wert über die Ginurch Obereits Schriften veranlagt wurde. Seit bem Tobe feines Baters 1776 begann D. ein Wanberleben. Er hielt fich hintereinander in ur. Bern und Burich auf, fortwährend mit feinen auf die Beredlung Me und auf die Auffindung des Steines der Beifen abzielenden Arbeiten 3m 3. 1781 berließ er die Schweig und mandte fich gunachft gum feines Brubers Ludwig D., welcher fich burch eine Reihe werthvoller tifcher Arbeiten hervorgethan hat, nach Dresben. Bon bier aus begab ach Sannober, wo er mit feinem Gegner Zimmermann einen freundn Bertehr anfulipfte, lebte bann eine Beit lang auf bem Gute bes nbread Rigiche zu Mengelsborf in der Oberlaufit, zog 1784 nach mb wurde endlich durch Wieland nach Weimar geffihrt. Boethe und 90 Oberg.

Schiller erwähnen ihn wiederholt in ihrem Briefwechsel, und wir hören, daß er genöthigt war, sein Leben als Almosenempfänger zu jristen. Seit 1785 hatte er in Jena seinen Wohnsig. Die dort aufblühenden philosophischen Studien zogen O. an, in dessen Leben das Studium der Philosophise, namentlich der damals herrschenden Kant'schen nunmehr in den Bordergrund trat. Er sollte dieser neuen Neigung wenigstens für einige Jahre ein sorgensreies Leben verdanten. Der Herzog von Meiningen, der bei einem Besuche zu Jena Interesse an dem eigenthümlichen Mann gesunden hatte, ließ ihn 1786 nach Meiningen sommen. Hier blieb er in der Stellung eines "Hos- und Cabinetsphilosophen", bis zum Jahre 1791, wo er wieder nach Jena überstedelte, um während der lehten Jahre seines Lebens dem Studium der Fichte schriften verzeichnet Meusel im Lexicon.

Die eingehendsten Nachrichten über O. findet man bei Friedrich Schlichtegroll, Rekrolog auf das Jahr 1798. Jahrg. IX, Bb. 2. Gotha 1803. S. 1—100. Damit ist zu vergleichen die Darstellung J. G. Zimmermanns im 3. Bande seines Werkes "Ueber die Einsamkeit", Troppau 1783. S. 26—74 und Johannes Crueger, der Entdecker der Nibelungen. Franksutt a. P. 1883.

Dberg: Christoph Ludwig v. D., furfürftlich braunfchweigisch-litus burgifcher General ber Infanterie, wurde am 26. Marg 1689 auf bem gleichnamigen Bute im Bisthume Silbesheim aus einer alten und reichbeguterten Mamilie geboren; einer feiner Borfahren hatte bereits Beinrich ben Lamen in Die Berbannung nach England begleitet; ber Dannesftamm erlofch mit einem am 26. October 1861 geftorbenen, im Jahre 1803 gegraften Enfel bes Generale, welcher herzoglich braunschweigischer Oberfammerherr mar. D. trat in ben hannoberichen Militarbienft, ward am 11. December 1707 Sahnrich und nahm am Spanifchen Erbjolgefriege theil; in ber Schlacht bei Malplaquet (11. Septbr. 1709) fungirte er als Ordonnangofficier des Bergogs bon Mariborough, beffen Stabe er jugetheilt blieb, bis ber Bergog nach Beenbigung bes Feldjuges bon 1711 bie Armee verließ, bei welcher Welegenheit ihm biefer eine golbene Tabaleboje verehrte. 1736 ging er, 1735 jum Oberftlieutenant beforbert, nach Rufland, um als Freiwilliger unter Lach am Türkenfriege theil ju nehmen; bei ber Einnahme von Afow murbe er verwundet. Es murben ihm bamals portheils hafte Anerbieten fur ben Gintritt in ruffifche Dienfte gemacht; er lebnte biefelben jedoch ab. Auch babeim bot fich ihm bald Gelegenheit genug, Rriege mitzumachen-Buerft 1743. Ronig Georg II. von England hatte ichon 1742 einen Theil feiner hannoberichen Truppen jum Rampfe gegen Frantreich mobil gemacht, und D. war mit benfelben nach ben öfterreichischen Rieberlanden marichirt, im folgenden Jahre ftand die gefammte Beeresmacht des Rurfürftenthums am Mam, wo D. am 27. Juni 1743 mit bem Infanterieregiment Schulenburg ber Schlacht bei Dettingen beiwohnte; balb nachher trat er ale Oberft an bie Gpige diefes Regiments, fehrte mit bemfelben nach ben Riederlanden gurud und nahm bie jur Beendigung bes Rrieges im Jahre 1748 an ben Feldzügen auf bem bortigen Rriegsichauplage theil; namentlich in ber Schlacht bei Fontenon am 11. Dai 1745, wo fein Regiment eine Standarte eroberte, wird fein Rame mit Auszeichnung genannt.

Reun Jahre später entbrannte der Rampf von neuem. Rurhannover trat in den fiebenjährigen Krieg ein. Schon vor Ausbruch deffelben hatte D. fich bei einem hilfscorps befunden, welches 1756 nach England überschiffte, um bom zum Kuftenschunge verwendet zu werden; die Dienste deffelben wurden aber nicht gebraucht und im Frühjahr 1757 tehrten die Truppen rechtzeitig heim um an Dberge. 91

lb beginnenben Feindfeligfeiten theilnehmen gu tonnen. D., feit 1754 major, erhielt bas Commando eines bei Sameln errichteten Lagers, sillone, 10 Schwabronen, 6 Artilleriecompagnien umfagend. Das Erbes Feldjuges mar bochft ungludlich. Die Schlacht bei Saftenbed ult) ging verloren und am 8 .- 10. September machte die lebereinfunft ben bem Feldzuge ein unrühmliches Enbe. Diefelbe tam indeffen nicht aführung: Bergog Ferdinand von Braunschweig trat an die Spige ber n und wandte das Blatt zum Besseren. "Dien soit loue", schrieb D. auf pricht von der Ernennung in sein Tagebuch. Die Ordre de Bataille, welche der ausgab, vertraute ihm bas Commando bes rechten Flugels bom erften ber Mrmee an; als jener im Februar 1758 ju feiner Offenfive gegen ben aufbrach, bejehligte D. Die Avantgarbe ber rechten von ben beiden en, in welche bas Beer getheilt mar. Er belagerte bamale Dlinden; Die ng capitulirte am 14. Darg. Oberg's Leiftungen mabrend bes Bormariches urde nur ein relatives Lob gu theil, indem Weftphalen (f. u.), bes Bergogs fecretar, unter dem 20. Dai 1758 in Bezug auf ihn und feinen Rameraben ichrieb: "ber eine ift fo schlecht wie ber andere; es ift indeß mahr, beffer ift als Sporten" (II, 346). Fur bie Schlacht bei Grefelb uli), wo D. bas Centrum besehligte, hatte ber Bergog ihm baber feinen nten, ben Lieutenant v. Bulow, als "Ginblafer" beigegeben; D. machte achen gut, ber Bergog ertannte in feinem Berichte die von ihm geleifteten mit ehrenden Worten an, und gab ihm, nachdem bas verbundete Beer en Rhein zuruckgegangen war, bas Commando eines gefonderten Corps. lefem batte er junachft Lippftabt ju beden; im September aber er nach Beffen entfandt, wo Soubife bem Bringen Djenburg gegenüber iche Fortichritte gemacht hatte. Es gludte ihm indeffen nicht, Caffel gu bie Frangofen tamen ihm um einige Stunden gubor, er getraute fich en Berfuch ju ihrer Bertreibung ju machen und am 10. October murbe er Habe ber beffifchen Sauptftadt beim Dorfe Lutternberg im Berein mit ra bon Soubife, welcher bafur ben Marichallsstab erhielt, geschlagen. oge lebermacht bes Feindes, 37 000 gegen 16 000, und bes französischen Chevert geschickte Dagregeln brachten Die Entscheidung. Ohne verfolgt en fließ D. wieder jum Bergoge, welcher ihm bon neuem Bulow gefandt bamit er nicht immer schwarz fahe". Geiner geschwächten Befundheit erbat er nun feine Benfionirung, welche am 6. April 1759 verfügt murbe, fich auf fein But Oberg jurud, wo er am 13. September 1778 geift, nachdem ihm furg bor feinem Tobe der Charafter als General der rie verlieben worden war. Weftphalen nennt ihn (II, 493) "sans it le meilleur de tous nos généraux"; fügt aber hingu, daß das nicht en molle. Mittheilungen ber Familie. - 2. v. Sichart, Beschichte ber foniglich

Mittheilungen der Familie. — L. v. Sichart, Geschichte der königlich overschen Armee, Z. und 3. Band, Hannover 1870. — v. Westn, Geschichte der Feldzüge des Herzogs Ferdinand von Braunschweig, in 1859 f. B. Poten.

berge: Eilhart v. D., aller Wahrscheinlichkeit nach identisch mit dem imigen Ministerialen Heinrichs des Löwen und Ottos IV., welcher in einer von Urfunden aus den Jahren 1189—1207 als Zeuge erscheint und ch 1209 in einem Güterverzeichniß des Grasen Siegrieds II. von Blankensch erwähnt sindet, war der erste, soweit wir wissen, der in Deutschland stansage poetisch behandelte. Leider hat ein ungünstiges Geschick über Wirte gewaltet. Die ursprüngliche Gestalt desselben ist uns verloren, nen sie nur aus einer späten Prosaauslösung, welche vom Ende des 15.

Jahrhunderts ab bis tief in das 17. hinein oft als Volksbuch gedruckt wurde, sowie theilweise aus einer cechischen lebersetzung. Bon einer der ursprünglichen ziemlich nahe stehenden Fassung, welche indessen bereits Spuren der Bearbeitung ausweik, besihen wir geringe Bruchstücke zweier Handschriften des 12. Jahrhunderts Endlich liegt uns eine eher dem 13. als dem 12. Jahrhundert angehörige Umarbeitung des Gedichtes, deren Tendenz namentlich auf Beseitigung von Reimungenausgleiten und Entsernung von dialektischen oder veralteten Worten gerichtet war, in zwei Manuscripten des 15. Jahrhunderts (der Schluß außerdem in

einem britten ber gleichen Beit) vor.

Dberge's romanische Quelle ift nicht erhalten; es lagt fich aber er tennen, bag biefelbe verichiebene mit einander nicht harmonierende Lieber bon Triftrants Abenteuern, barunter einzelne, welche fich mit noch por handenen Reften altfrangöfischer Triftangebichte ziemlich vollständig bedten, compilatorifch vereinigte. Diefer Quelle folgte D. mit angfilicher Genauigfeit und ohne bag er es gewagt hatte, ihre jahlreichen und groben Incongruengen, welche er fehr wohl bemertte, abzuändern. Bei aller Abhangigleit nach inhaltlicher Geite ftand er aber feiner Borlage in formeller Sinficht burchaus felbftanbig gegenuber; er mar fein fflavifcher Ueberfeber, fonbern bemubte fich reblid ben fremden Stoff in beutsches Bewand ju fleiben. Und barauf beruht feine Bedeutung fur unfere Litteraturgefchichte. Denn wenn es auch nicht nur möglich, fonbern fogar mahricheinlich ift, bag icon bor D. ritterlich-höfische Erzählungen in Deutschland versaßt worben waren, so bilbet boch fein um 1170 gebichteter Triftrant für uns bas erfte erhaltene Erzeugniß biefer Gattung, an welchem wir ben Uebergang aus bem Stile ber Spielleute in ben nachmals ber fpecifiich ritterlichen Boefie eigenen beutlich mahrzunehmen vermögen. Bahrend fich in bem nur wenig alteren nieberrheinischen Floprisfragment die Gage noch furz und fnapp nach einander abrollen und blog bas jum Berftandnig unentbehrlichte referirt wird, zeigt ber Triftrant bereits entwidelten Sagbau und bie Anwendung unterschiedlicher ftiliftischer Mittel, welche fpater Gemeingut wurden; er bilbet baber eine wichtige Borftufe fur Belbetes Eneit. Die Sprache bes Gebichtes ift nicht fo ftart niederbeutsch gefarbt, als man nach ber Silbesheimer Beimat bes Autors erwarten follte, fondern neigt fich mehr gum mittelbeutichen bin

Gilhart v. Oberge. Herausgegeben von F. Lichtenstein, Straßburg 1877. Jur Kritit des Prosaromans Tristrant und Jsalde. Bon Dr. F. Lichtenstein, Bressau 1877. K. Bartsch in der Germania 23, 345 sf.; 25, 365 sf. F. Lichtenstein in der Zeitschrift f. d. Alterthum 26, 1 sf. — J. Knieschel, der Eechische Tristram und Eilhart von Oberge, in den Sihungsberichten der Wiener Atademie, phil.-hist. Classe, Bd. CI, S. 319 sf.; vergl. dazu F. Lichtenstein im Anzeiger f. d. Alterthum X, 1 sf. J. Knieschef, der Cechische Tristram (deutsche Uebertragung desselben) in der Zeitschrift sf. d. Alterthum 28, 261 sf. — Tristrant und Isalde, Prosaroman des sünszehnten Isabehunderts, herausgegeben von F. Psass, Tübingen 1881 (Bibliothel des litterarischen Bereins Bd. CLII); vgl. dazu F. Lichtenstein im Anzeiger st. d. Alterthum IX, 159 sf.

Oberhauser: Benedict O., geb. am 25. Januar 1719 zu Waitentinchts in Oberösterreich, † am 20. April 1786 zu Lambach in Oberösterreich. Nachbem er in Salzburg, Ingolstadt und Wien studirt hatte, trat er als Kovige 1789 in das Benedictinerstift zu Lambach ein, legte am 13. November des folgenden Jahres das Ordensgelübbe ab und erhielt 1743 die Priesterweihe. Während dieser Zeit und auch in den Jahren, wo er das Amt des Forstmeisters verfel, legte er sich auf das Kirchenrecht, erhielt aber zunächst im Jahre 1753 die Prossssuch der Philosophie in Salzdurg. Wiederholt lehnte er auswärtige Anträst ab, nahm jedoch im Jahre 1760, nachdem er die inristische Doctorwürde er

allen hatte, Die Professur bes Rirchenrechts an bem Studium ber Benedittiner Bulba an, mit bem Borbehalten bes Wiebereintritts in die Uniberfitat gu aliburg; er wurde jugleich geiftlicher Rath bes Fürftbifchofe und Abte Beinrich III., bon Bibra). Ginige von ihm nach damaliger Sitte bei brei feierlichen afamijden Gelegenheiten im Jahre 1761, bann am 26. Januar 1763 aufgeellte und gedrudte Thejen fiber bie Sandhabung der Rirchengewalt, besonders Drutichland, fodann feine "Praelectiones canonicae juxta titulos librorum ecretalium ex monumentis, auctoribus et controversiis melioris notae" (auerit bruft Salgburg 1761, bann noch ofter) erregten wegen ihrer Richtung bie mimertfamteit bes Rolner Runtius und wurden mit Erlag ber Inquifition bom 6. Februar 1764 verboten. Man veröffentlichte aber bas Berbot nicht fofort, mbte ibm vielmehr eine Retractionsformel ju, nach beren Annahme (25. Juni 764) Die Index-Congregation am 7. Juni 1765 bas Berbot mit bem Bufage dannt machte: "quas theses ac praelectiones juxta decretum S. Officii 16. ebruar. 1764 praescriptus auctor ipse errore agnito laudabiliter et solemniter Arsetavit reprobavitque". Ungeachtet biefes Widerrufs anderte er feine Grundipt nicht und fand fich folieglich bewogen, nachdem der Runtius ju Roln ihm Me Dociren unterfagt hatte, nach Salgburg gurudgugeben, wo er bom Ergbischof Geronnmus (Colloredo) im Jahre 1776 jum geiftlichen Rathe ernannt murbe. -4 hat eine eigentlich active Rolle in ben firchenpolitischen Borgangen feiner Brit nicht gehabt, fteht aber mit feinen Unfichten auf entschieden anticurialem Standpuntte nach beiben Richtungen, ber firchlichen und ftaatlichen. In jener tt er in der Schrift "Tract. de primatu, specimen cultioris jurisprud, anonicae ad iustas ideas divini primatus in Romana ecclesia evolvendas" Slieb. 1777, aus, bag ber Primat nur jur Erbauung aufgerichtet bem bifchofiden hirtenamt teinen Gintrag thun burje. Ohne befonberes Bewicht barauf u legen, weift er nach, bag burch bie papftlichen Magregeln die Provingialmoden abgetommen feien, und zeigt hierdurch und burch andere Betrachtungen men richtigen biftorifchen Ginn. Begliglich ber Stellung von Rirche und Staat Rtritt er ben gu feiner Zeit nicht blos theoretifch, fonbern auch praftifch anemonimenen Standpunft ber ftaatlichen vollen Berechtigung gur Regelung aller leinen Rreis fallender Berhaltniffe. Er tritt insbefondere ein gu Gunften staats in der Frage über die Berechtigung des Staats gur Anfftellung Aufbebung trennender Chehinderniffe, Die er in mehreren Schriften ("De spedimentis matrimonium dirimentibus", Francof. 1771; "Apologia historicoritica diversarum potestatum in legibus matrimonialibus impedimentorum diristium ex avitis principiis sanae theologiae et jurisprudentiae canonicae", baf. 1771 , Bien 1778) behandelt, insbesondere gegen Bed in Fulba. Bon Rom us erging beguglich feiner Schriften nur bas angeführte Berbot; Die Schrift ber ben Brimat burfte auf Betreiben bes wiener Runtius nur gegen Erlaubnigden (erza schedam) verfauft werben. Die Anschauung ber Zeit wird badurch dennieichnet, bag feine rubmende Brabichrift ju Lambach bie Worte enthalt: demque celebratissimus canonici jurisconsultorum in Austria Coriphaeus, Itrumontanistarum validissimus malleus". - Auger ben angeihrten Schriften veröffentlichte er: "Compendium praelectionum canonicarum etc." macof. 1773 f. 2 Bbe., "Thomasinus abbreviatus cet." Salzburg 1775. 4. Manuale selectiorum conciliorum et canonum aliarumque rerum memoraforum juxta historiam eccles. abbatis de Fleury etc." daf. 1775. 4. "De gnitate utriusque cleri tam saecularis quam regularis." P. I. baf. 1785. II. (u. b. T. Auctoritates s. patrum ad mentem Zegeri van Espen et candam illustriora decreta reformationis regiae per Austriam concinnatae) baf. 786 nad feinem Tobe erichienen mit "Memoria biographica viri celeberrimi

P. Ben. Oberh, j. u. doct. et consiliarii eccles.", bann die philosophiachen "Syntagma causarum, ex quibus nata, propagata et emendata philosophia", bal. 1745;

"Sensationis natura et structura" baj. 1755.

Die angeführte Biographie. — De Luca, gel. Desterreich I. 369. — Weusel, Lexison X, 144 ff. — Weiblich, Biogr. Nachr. III, 227. — Neue Liter. d. sath. Teutschl. II, 451. — Jauner, Berzeichn., S. 46. — Jöcher V. 886 (Zus. von Rotermund). — Baaber, Lex. II, 2. S. 222. — Ersch u. Ernber, S. Sect., 1. Thl., S. 85. — v. Wurzbach, Lex. XX, 452. — v. Schultz, Gesch, III, 1. S. 224. — Reusch, Index II, 2. S. 945.

Dberhänser: Georg O., geb. am 16. Juli 1798 in Aleseld, heffen-Darmstadt, † am 10. Januar 1868 in Paris. O. machte seine Lehrzeit als Mechaniter in Würzburg von 1812 an, ging dann 1818 zu Gambeh nach Paris und richtete daselbst 1822 seine eigene Wertstätte ein. Bald wurde die Bersertigung von Mitrostopen seine Specialität. Nach einer von ihm an Poggendorst gemachten Angabe gingen von 1831 bis 1856 etwa 3000 Mitrostope aus seiner Wertstätte hervor. Sowol die optische Leistungssähigkeit der Oberhäuserschen Mitrostope als die zweckmäßige Form der mechanischen Aussährung gaben denselben die große Verbreitung. O. hat auch wol zuerst die bei vielen mitrostopischen Untersuchungen wichtige schiefe Beleuchtung der Objecte eingeführt. O. hat, zum Theil gemeinschaftlich mit Trecourt, eine Anzahl bemerkenswerther Abhandlungen über Mitrostope und Theile derselben in den Comptes Rendus von 1837 an veröffentlicht. (S Bogg., Biogr.-liter. Handw., Leipzig 1863, II, 305).

Rarften.

Dberfampf: Chriftoph Philipp D., Fabrifant, geb. am 11. Juni 1788 in dem damals anspachifchen, jest wilrtembergischen Dorfe Biefenbach, Ober amts Berabronn, † am 4. October 1815 ju Joun bei Berfailles, gehort ju ben nicht wenigen Schwaben, welche ihrem Baterlande auf frembem Boben Gbre ge macht haben. Er ftammte aus einer Farberfamilie bon Baibingen an ber Gug, einem wurtembergifchen Lanbftabtchen. Schon feinen Bater, Philipp Jatob D. hatte fein ftrebfamer Ginn und erfinderifcher Beift über die Brengen feines engeren Baterlandes hinausgezogen. Er errichtete, nachdem er mit feiner Familie wieder holt Aufenthalt und Geschäft gewechselt hatte, im 3. 1755 eine Rattundrudere in Marau; fpater verlegte er biefelbe nach Othmarfingen bei Lengburg, wo er mit einem Schwiegersohne, Ramens Wibmer, eine Geschäfteberbindung ichlog Der Sohn Chriftoph Philipp D. war fein Lehrling und Gehilfe, ging aber bann ju feiner weiteren Ausbildung ins Glfaß, wo bie Rattunfabriten aufzublühen begannen, und bon ba nach Baris. Mit feinem jungeren Bruber und Schuler Friedrich arbeitete er bort als Grabeur in mehreren Rattundrudereien. 3m 3. 1759 veranlagte er einen Frangofen, Ramens Tabannes, in beffen Fabrit et beschäftigt war, eine fleine Rattunmanufactur in Joun an ber Biebre ju errichten welche er in ber Folge mit einem bermöglicheren Theilhaber, Sarragin-Demaraife felbft übernahm. Er brachte bie Firma Garragin-Demaraife, Obertampi & Co. mit Unterftuhung feines Brubers Friedrich und einiger fchweiger Gehilfen unter fruchtbarem Beichaftsverfehr mit feinem Bater und Schwager in Othmarfingen bald ju großer Blithe, obwol ibm. dem Fremben und Broteftanten, ber Ge ichafteneid manche hinderniffe bereitete. Durch immer neue Erfindungen an Dafchinen und Farben, welche er und feine Behilfen theils felbft machten, theile auf Reifen nach bem Elfaß, ber Schweig und England fammelten, wußte ei fortwährend die Erzeugniffe feiner Fabrit ju verbeffern und ihren Abfahtreis ju erweitern. Geinen Arbeitern, fur bie er baterlich forgte, gab er felbft bas Befpiel eines unermublich thatigen, nuchternen und friedlichen Lebens. Bubwig XVI

berlieb im 3. 1783 feinem Anwesen ben Titel einer Manufacture royale und erhob D. im 3. 1787 in ben Abelftand, indem er babei fagte, er habe nie etwas Gerechteres gethan. Rach Ablauf feines Contractes mit Sarragin - Demaraife abernahm D. bas gange Befchaft, für welches er befonders an feinen Reffen Widmer, feinem Schwiegersohn Feran und feinem Sohne Emil D. treffliche Behilfen und frater Theilhaber fand, auf eigene Rechnung. Geinem Bruder Friedrich hatte er icon im 3. 1769 eine eigene Fabrit in Corbeil gefauft. Die Revolution legte feine Unternehmungen nicht labm, zwang ihn aber gu ichweren Opfern an patriotischen Spenben u. bgl. (von 1789-1794 nicht weniger als 166 795 France!). Dagegen brachte fie ihm auch mancherlei Ehren; er murbe im 3. 1791 jum erften Daire bon Jony erwählt und in bemfelben Jahre becretirte ibm ber neu errichtete Beneralrath bes Departements Seine-et . Dife eine Statue auf bem Sauptplat von Joun, ein Beichluß, beffen Ausfihrung D. in Anger Beicheibenheit ju hintertreiben wußte. Bahrend ber Schredenszeit gelang es ibm und feinen Bermandten, ber Sabgier ber Jafobiner gu entgeben und bie von Anfang an mit großer humanitat behandelten Arbeiter in Treue und Ergebenheit zu erhalten. Seine Fabrifanlage ju Joun und eine andere, welche er gu Gffonnes errichtet hatte - fie murbe fpater burch eine Baumwollfpinnerei und Weberei erweitert - behnten fich mehr und mehr aus und bas Anfehen bes Befigers flieg immer hober. Im Dai 1800 wurde D. bom erften Conful jum Ditglieb bes Generalrathes bes Seine-et-Dife-Departements bestellt, nachbem er nur mit Dabe bie Ernennung jum Senator bon fich abgelentt hatte. Rapoleon mit feiner befannten Borliebe fftr self-made-men ehrte ihn als Raifer im 3. 1806 burch einen Befuch mit Josephine, wobei er ihm fein eigenes Officieretreug ber Chrenlegion anbeftete. Die Raiferin lieft burch Ifaben eine getuichte Zeichnung biefes Befuches anfertigen, auf welcher neben bem taiferlichen Gefolge D. mit feiner gangen Familie und feinen herborragenben Gehilfen und Arbeitern bargeftellt ift; biefelbe befindet fich jeht in einem Saale bes Berfailler Schloffes. Ginen zweiten Befuch machte ber Raifer in Joun mit Marie Louife im 3. 1810. Da er gufallig D. nicht antraf, lub er ibn gu einem Frubftud nach St. Cloub ein, wobei er mit ibm eine Stunde lang eine fur feine handelspolitischen Anfichten bentwürdige Unterredung pflog. Allein Die fortwährenden Ariege waren Obertampf's Beichaften boch febr nachtheilig und die beiben In-Dafionen bes Jahres 1814 und 1815 brachten, wenn auch Jony burch feinen Ginflug bon Brand und Blunderung bei ben Rampfen um Baris berichont blieb, dweren Schaben. Die Aufregungen jener Tage beschleunigten bas Lebensenbe bes Greifes. Durch eigene Beirathen - er mar zweimal bermahlt - und burch Die feines Sohnes, feiner Tochter und Entelinnen fah D. fein Saus mit ben angelebenften Familien Frantreiche verbunden, aber auch feine ichwäbischen Bermanbten fanden bei ibm ftets freundliche Aufnahme und reichliche Unterftubung. Seine Pabriten, bon bem Cohne und ben Bermanbten noch eine Beit lang fortgeinhrt, gingen 1821 burch Rauf in frembe Sand über. 3m 3. 1843 wurde Die Fabritation in Joun aufgegeben und die Gebaube bem Berfall überliefert, aber noch lebt in ber frangofischen Industrie bas Gebachtnig bes "Batriarchen bon Joun".

Bgl. A. Labouchere, Oberkampf. Paris 1866, mit dem dort in Note H gegebenen Nachweis weiterer Litteratur u. P. Hochstetter, Chr. Ph. Oberkamps, Fabrifant zu Joud. Baibingen 1859. Wintterlin.

Oberleitner: Anbreas O. warb 1789 ju Wien geboren. Schon als Rind von jehn Jahren warb er wegen feiner hubschen Stimme in den f. f. Sofdor aufgenommen. Rach Bollendung feiner gymnasialen und atademischen Stubien ward er 1812 Priester und Stubienauffeher am Benedictinerstifte zu den 96 Oberlin.

Schotten in Wien; 1813 erhielt er am Symnasium besselben die Professur ber Poefie, 1816 ward er Professor der orientalischen Sprachen und ber biblischen Erzegese an der Universität zu Wien, 1817 Dr. theol. Er ftarb am 10. Juli 1832. (Acten ber Bibliothet bes Benedictinerstiftes zu ben Schotten in Wien)

Oberleitner's Arbeiten auf orientaliftifchem Gebiet beziehen fich fammtlich auf ben atabemifchen Elementarunterricht in biefen Fachern, für welchen feine Belie bucher ihrer Beit megen ihrer zwedmagigen Ginrichtung febr beliebte Gilfemund maren. Er begann mit einer Reubearbeitung ber guerft 1798 von Johannes Jala verjagten "Aramaifchen ober chalbaifchen ober fprifchen Sprachlehre für Anfanger welche ju Wien 1820 ins Lateinische überfest und mit Bufaben bereichert erfchien ("Elementa aramaicae seu chaldaeo-syriacae linguae . . .", j. bie pollitanbigo Titel bei Reftle, Brevis linguae Syriacae grammatica . . . 1881, S. 9, Rr. 122 und 129). Sierauf folgten bie "Fundamenta linguae Arabicae", Ibid. 1822) bie "Chrestomathia arabica una cum glossario", 2 Partes 1823, 1824 und bie "Chrestomathia Syriaca cum glossario Syriaco-Latino . . . ", P. I. 1826, poris Die Texte (aus Ririch, Chreftomathie, aus Affemani's Bibliothet, aus Ervenint-Dathe's Bfalter, aus Butbier's fprifchem Reuen Teftament u. a. entlehnt) ab gebrudt find, mabrent in P. II 1827 bas forgfältig gearbeitete Bloffar enthalien ift. C. Giegfried.

Dberlin: Jeremias Jacob D., elfaffifcher Philolog. Er war geboren am 7. Auguft 1735 ju Strafburg, ale Cohn eines Lehrers am Ghmnafium; fein jungerer Bruder Frit war ber berühmte Pfarrer im Steinthal. Auf bem Strafburger Gymnafium bis 1750 vorgebilbet, hierauf mit bem Frangofifden mahrend eines langeren Aufenthaltes in Montbeliard vertraut geworben, flubitie er auf ber Universität feiner Baterftabt Philosophie und Theologie und warb 1758 Magifter ber Philosophie mit ber im vorhergebenben Jahre erfcbienen Differtation "De Erraquaoug sive veterum ritu condiendi mortuos". Schon 1765 mar er als Collaborator feines Baters am Chmnafium eingetreten; nach beim Tobe 1770 ward er Ordinarine der fiebenten Claffe, 2 Jahre fpater ber filuften Frutgeitig batte er fein Gintommen baburch verbeffert bag er, von feinem Rebrer Schöpflin empfohlen, vornehmen Junglingen, befonders Schweben, Polen, Ruffen, welche in Strafburg theils die Univerfitat befuchten, theils die Gelegenheit Frangofile gu lernen benutten, Unterricht in biftorifchen Wiffenschaften ertheilte. Mus biefen Unterricht entwidelten fich Borlefungen an der Univerfität, welche O. feit 1763 un Ertlarung römischer Schriftfteller und zur lebung im lateinischen Stil abbiett. 1770 ward er Abjunct ber philosophischen Facultät, als welcher er allgemeine Litteralugefchichte, Denkmälerkunde, Geraldik und Diplomatik vortrug. 1778 gab er, jum auferorbentlichen Professor ernannt, die Thätigleit als Lehrer am Shmuafium auf, beilen Oberaufficht als Ghmnafiard ihm 1787 übertragen wurde. 1782 erhielt er all Orbinarius die Profeffur fur Logit und Metaphpfit, welches Fach freilich feinen eigenen Studien nicht am nachften lag, aber boch mit Bewiffenhaftigfeit bou ibm verfeben murbe. Auch als Schriftfteller betrat er jest biefes Webiet mit ber Differtation De vitio subreptionis in omni vita humana obvio (defende J. D. Weiss)" 1786, worin er eine Reife, theilweife intereffanter Falle bon Sinnestäuschungen und Gehlschluffen gufammen ftellte. Gin weiteres Felb für feine Thatigfeit gewährte ihm bie alabemifche Bibliothet, an welcher er feit 1765 als Cuftos angestellt war. Als nach Schöpflins Tob 1771 beffen Sammlunge an die Stadt Stragburg übergingen, beforgte D. beren Berwaltung, obig: dem Ramen nach Brof. Roch die Oberaufficht fuhrte. Unterbrochen wurde bie vielfeitige Amtsthätigleit, abgefeben von fürgeren Befuchen befonbers ber ubetheinifchen Stabte Rarlerube, Mannheim, Beibelberg, Franffurt, auch ber Bliber S. Blaffen und S. Margen im Schwarzwald fowie ber transpogefifchen

, burch eine längere Reise nach Marseille, Borbeaux, Paris 1776, ju welcher fabtischen Behörden ihm die Mittel gewährt hatten. Er berichtete darüber z Zeitschrift "Der Bürgerfreund" 1776 und in seiner Jnauguralrede 1782. besonderes Augenmert richtete er dabei auf die großen Canalbauten Süderichs, im Anschluß an eine Preisarbeit "Jungendorum marium fluviorumque aeri wolimina", welche 1770–1775 und im letzteren Jahre zusammenst erschien. Wie seiner Bericht im "Bürgerfreund" ist für die weiteren Kreise kitbürger bestimmt der "Almanach de Strashourg" 1780 und 1781, der anneh d'Alsace" 1783—1789 und der "Almanach du département du Bassiür 1792. Statistische Zusammenstellungen sind hier mit historischen ichten über einzelne Institute verbunden. Historischen Inhaltes sind theilauch die Programme des Gymnasiums, welche O. als Gymnasiarch 1787 ab ansänglich lateinisch, 1793 deutsch, von 1795 an französisch

m Bedfel biefer Bezeichnungen und Sprachen machen fich bereits bie ngen ber großen Revolution fühlbar, welche D. felbft fehr wefentlich en follten. Als Gelehrter wie als Burger hochgeschatt, tonnte er fich ber feiner Mitburger nicht entziehen, welche ihm eine Reihe von Bertrauens. übertrug. Auch mar er mit ben erften Schritten ber Revolution bon einverftanden; bezeichnend ift, daß er mit dem Sauptvertreter des conmellen Clerus, dem fpateren Bifchof Bregoire in freundlichem Briefwechfel für bie Erhaltung ber protestantischen Unftalten Strafburge trat er mit Memoire 1790 ein, worin er die von feinem Collegen Roch in der Nationalmlung ju bemfelben Bwede gehaltenen Reden unterftutte. Erft bas Jahr brachte ibn in Gegenfat ju ben Jacobinern, welche alle Protestanten als ante und Ariftotraten verichrieen, insbesondere gu Gulogins Schneiber. ward in diefem Jahre D. als Deputirter nach Mulhaufen gefchidt, wo amals die Unterwerfung ber Stadt unter Franfreich vorbereitete (Strobel, and, Gefch. 6, 144). Gegen Ende 1793, als der Bolfsreprafentant Saint noch bem Elfag tam um auch bier bas Schredensregiment burchzuführen, Betreiben Monets, bes Maire bon Strafburg, bie Mitglieber ber gen Bermaltung bes Departements wie bie bes Diftricts und ber Stadt t, und wegen Landesberraths angeflagt wurden, traf auch D. bies Loos. er Racht vom 2. November ward er verhaftet und mit den übrigen Beren nach Det abgeführt. Umfonft verlangten fie vorher wenigstens gegen die e proteftiren ju burien, bie fich nur auf einen gefälschten Brief ftugte. Unteraben fie fich bem Sohne bes Pobels ausgesett; in Det murben fie in ben geworfen, anjangs nicht einmal gegen bie Ralte geschütt. naten burfte D. in bas Saus eines Bunbargtes Mathias giehn, welchen de Standhaftigfeit bes Befangenen ju einer mahren Bewunderung des rche Jeremie, wie er ihn nannte, hinrig. Bu Oberlin's eigenen Sorgen uch bie um feinen Sohn, ber im Beere ber Republit tampfend in ofterbe Bejangenschaft gerieth und erft nach vielem Bemuben in Ungarn ausgemacht werben tounte. Enbe 1794 tehrte D. nach Strafburg gurud arb in ben nachsten Jahren von feinen Mitburgern, fpater bon Rapoleon d baju berufen, an ben offentlichen Geschäften, insbesondere an ber Wieberung ber bollig aufgeloften Unterrichtsanftalten Theil zu nehmen. Indem abl es übernahm ein staatliches Lyceum zu errichten und auszustatten, es möglich, Gynenafium und Afabemie ben urfprünglichen Beftimmungen ale proteftantifche Anftalten wieberbergeftellt ju feben. Die Afademie te D. am 14. Brumaire bes Jahres XI mit einem 1804 gebrudten Discours, or, senticis Biographic, XXIV.

98 Dberlin.

einer Uebersicht der Gelehrtengeschichte Straßburgs seit dem Beginn des Humanismuch die Straßburger Bibliothet, welche in Folge der Aushebung vieler Riem manchen Zuwachs erhalten, hatte O. als ihr Borstand neu zu ordnen, eine Arben, welche durch mehrmalige Umräumung der durcheinander geworsenen Büchermasse bedeutend erschwert wurde. Den zahlreichen Obliegenheiten seiner verschieden Aemter nachzutommen, gestattete ihm seine durch Mäßigkeit erhaltene Sesunden bis zuleht. An den Folgen eines Schlagansalls starb er am 10. October 1806. Ein Denkmal von Landolin Ohmacht, in der S. Thomastirche 1811 errichte

verewigt feine Buge.

Ameimal verheirathet hatte er beibe Frauen nach furger Che verloren. Jor feinen Cohnen überlebte ihn Georg Jeremias, Profeffor an ber Ecole be Pharmacie gu Stragburg, und zwei Tochter, bon benen die eine, berwittmete Schwing, lame Beit bas Sauswefen bes Baters geführt hatte, bie anbere an ben Argt Berille in Montaigu bei Clermont verheiratet mar. Gin Beugnig fur Oberlins fremb liches, offenes Wefen gibt fein ausgebehnter Briefmechfel, aus welchem Die an it gerichteten Briefe fpater an die Parifer Bibliothet fibergingen. Gs find ban Die Belehrten feiner Beit in großer Bahl bertreten, Danner ber berichiebenfie Richtungen und ber verschiedenften Facher. Die Correspondeng erftredt fich von Balermo bis Ropenhagen und Stodholm, von Mabrid bis Ronftantinobel. Frangofen ftanden ihm befonders Billoifon und Millin nabe, bon Dentide Ring in Rarleruhe, Bodmann in Maing, Murr in Rurnberg, Babf in be Rabe von Angeburg. Im Elfaß geboren Grandidier von gabern aus, Billies Berfe, Luce, Bjeffel in Colmar gu ben Correspondenten Oberlin's, beffen an regungen vielfach nachgewirft haben. Biele ber Briefe beziehen fich auf Oberling Mitgliedichaft an gelehrten Gefellichaften; fchon 1775 gehorte er ber Bonia Acabemie bes Infcriptions, ben antiquarifden Gefellichaften gu Rouen, Corton

Palermo, ju London und Raffel an.

Dberlin's philologische Schriften zeigen eine große Bielfeitigfeit ber Intereien Manche barunter find mehr als Gilfsbucher für feine Bortefungen und Uebunger angufeben, als welche fie theilweife auch in Deutschland benutt worden fiel (f. Burfian, Beich, ber claffichen Philologie S. 422). So "Rituum Romanora tabulae" 1774, 2. Muft. 1784; "Artis diplomaticae primae lineae", 1788, "Littrarum omnis aevi fata", eine fonchroniftifche Litteraturtabelle, 1789. zeichnung verdient sein "Orbis Antiqui monimentis suis illustrati primae libene 1776, 2. Auft. 1790, wozu ein "prodromus" ichon 1772 ericbienen war, a ift bies bie erfte Monumentalftatiftit, nach geographischer Ordnung, wicht wegen ber Beziehung auf manches inzwischen verschwundene Dentmal, mand Sammlung jener Beit (Start, Sandbuch ber Archaologie S. 219). Aus bleite Grunde ift auch Oberlin's "Museum Schoepflini, I.: Lapides Marmora Vani 1778, befonders hervorzuheben. Die Fortfegung diefer Bublication unterblieb, mel D. bei ben bamaligen buchhandlerifchen Berhaltniffen fich genothigt fab, beratter Arbeiten auf feine Roften ober boch Befahr bruden gu laffen. Rleinere Arbeite jur Archaologie erschienen in ber Miscella litteraria und fonft. Beniger all m auf Die reale Gette ber Alterthumsftubien gerichteten Arbeiten Oberlin's bon feine Ausgaben bauernbe Anerfennung gefunden, obicon er auch ihnen bed Berangiehung fruber unbenutter Sanbichriften einen felbftandigen Berth gu ber leihen fuchte: Die Schulausgaben von Ovide Triftien, ex Ponto, 31 1776.78, bie bes horag 1788; fpater bie größeren bes Tacitus, Leinbei Beibmann 1801, bes Cafar, ebb. 1805. Die Dethobe ber claffill Philologie Abertrug D. auch auf die beutsche Litteratur bes Mitteloffen. D. fest auf Diefem Gebiet Die Thatigleit ber Strafburger Welehrten Et und Scherg fort. Des letteren Glossarium germanionin gab er, burch au-

milbe auf bas Doppelte vermehrt in 2 Banben heraus, 1781 und 1784. liftig find die Publicationen Bodmers und G. Müllers benutt. Manche Citate wiehen fich auf jest zerftorte ober verschollene Sanbichriften, fo bie aus Sartunns Gregorius. Die meiften anderen germaniftifchen Arbeiten Oberlin's beibeln bie Litteratur feiner elfäffifchen Beimath. Schöpflin hatte ihm 1768 ale Fortfehung ber Alsatia Illustrata geplante Alsatia litterata gu bearbeiten Bertragen und wenigftens als Bruchftude eines folden Bertes erschienen eine tele von Gingelarbeiten, die in lateinischer Sprache g. Th. unter bem Ramen auf Roften von Schulern Oberlin's gebrudt murben. Sierher gehort bie in bie Micella litteraria 1780 aufgenommene "Rhythmologia leonina Godefridi Hage-Bonerii bie 1782 erichienenen "Diatribe de Conrado Herbipolita" und "Bonerii Banna", jetner (30h. Frant) "Alsatia Litterata sub Celtis Romanis Francis", stron 1786 als Fortfetung fich anichlog (Chriftian Gobeir, Frank) "Alsatia Berata sub Germanis saec. IX et X"; 1786 (30h. 3ac. Bed), "De Joh. Tauleri time vernacula et mystica", (Sub. Nicl. Bierling) "De Joh. Geileri scriptis amanicis", (3. 5. Brox) "De poetis Alsatiae eroticis"; 1789 (Sollander) "Jac. Amger valgo I. de Koenigshoven". Aus einer handschrift Gilbermanns bermilichte D. 1784 ein "Bihtebuoch" bes 14. Jahrhunderts mit althochbeutiden Biden bermandten Inhalts. 1801 ftellte er noch einen "Essai d'annales la vie de J. Gutenberg" jufammen. Bahrend nun Oberlin's germaniftifche Lorden nicht über bas Daag beffen hervorragen, mas überhaupt bor 3. Brimm biefem Gebiete geleiftet worden ift, fo verdient befondere Musgeichnung eine Sanit, durch welche er als einer der ersten die romanische Philologie gepflegt ti ber "Essai sur le Patois Lorrain des environs du comté du Ban de la nbe", Strafburg 1775. Laut und Flegionsverhaltniffe eines frangofischen Dialects ab bier genau beobachtet, fein Wortvorrath und fein Wortgebrauch verzeichnet burd herangiehung anderer Mundarten und der alteren Dentmaler erlautert. weit D. ber gewöhnlichen Auffaffung Diefer Berhaltniffe voraus mar, zeigt ansfpruch (im Burgerfreund 1776): "Die frangofische Bauernsprache nimmt andiebene Schattirungen an und ift noch ungefähr bie robe Sprache bes mittleren Malters, bon welcher die Sof- und Gelehrtenfprache nach und nach abgegangen 1. Bugleich nahm D. mit biefer Arbeit wefentlichen Anteil an bem Beftreben ere edlen Brubers, das Steinthal ber Gultur ju erichliegen, indem er ben Bewohnern bie frangofische Schriftsprache naber zu bringen fuchte und zu biefem mid junachft ihren Dialett ftubierte. Die Schrift ift übrigens bem Göttinger blager gewibmet, bei beffen Befuch in Strafburg bie barin niebergelegten been gum Theil ibre Faffung erhalten hatten. Rur um die Beite bes Intereffes, eldes D. für philologifche Forfchung befaß, noch beutlicher zu zeigen, fei auch bes Bergeichniffes ber hebraifchen Bibelhandichriften in ber Stragburger dibliothet gebacht, welches er in die Miscella litteraria 1780 aufnahm, sowie des Intheile, den er an den teltischen Studien von Le Brigant hatte. f. deffen Tamens de la langue des Celtes Gomérites on Bretons, 1779.

Autobiographie im Universitätsprogramm von 1782. — Memoriam J. J. Oberlini aequalibus posterisque commendat Academia Argentoratensis... scripsit Joh. Schweighaeuser. Argentorati 1806, Heitz. — Corréspondance d'Oberlin. Rationalbibliothet au Baris, fonds Allemand 192—204.

G. Martin.

Oberlin: Johann Friedrich D., Pfarrer und Patriarch des Steinthals im Gliaß), wurde am 31. August 1740 zu Straßburg geboren, als Sohn des Oberes am protestantischen Gymnasium daselbst, Johann Georg Oberlin und einer Gattin Maria Magdalena Felz. Die fernige Frömmigkeit des Elterntwees übte frah ihren Einfluß aus auf das aufgeschlossene Gemuth des Knaben.

Dit 15 Jahren begann D. auf ber heimischen Univerfitat Theologie ju ftubiren; am meiften angezogen fühlte er fich bon ben Predigten und Borlefungen be bamaligen Fuhrers bes Bietismus in Strafburg, bes Profesjore Siegmund Friedrich Loreng. 1758 abfolvirte er bas Baccalaureatseramen, verblieb aber junachft noch im elterlichen Saufe, bis er 1762 eine Sauslehrerftelle annahm biefe gemahrte ihm aber fo viel Duge, bag er 1763 mit ber Thefe "de virinm vivarum atque mortuarum mensuris" jum Doctor der Philosophie promobiren tonnte. Als ihm, ber fich eben entichloffen, einer Bocation als Brediger be einem frangofischen Regiment gu folgen, ber Antrag gemacht wurde, die in felforgerifcher und pecuniarer Beziehung außerft ichwierige Pfarrei Balbersbad im Steinthale ju fibernehmen, mar er fofort bereit, die ibm überaus fompalbiich Gelbpredigerftelle einem anderen Bewerber abzutreten, um fich ale Seelforge au ben armlichen Bewohnern biefer Bergeswildniß ju begeben (1767). Durch feine herzerwedenden, gottesinnigen, naturvertlarendem Predigten, durch feine anhaltende, perfonliche Bermahnung, durch feine ununterbrochene Fürbitte, fuchte er jebes einzelne Gemeindeglied zu einem "rechtschaffenen, mahren Chriften" s machen und alle Gemeindeglieder unter einander "in ihrem Erlofer gu ber einigen". Alle er nun aber 1781 ju biefem 3med eine befonbere "chriftliche Befellichaft" grundete, mußte er fie nach zweijahrigem Befteben wieder auflafen ba er ju bemerten glaubte, baß fie in ber Bemeinde ftatt einer engeren Ber einigung eine Spaltung hervorgerufen habe. Der 1792 in Frankreich procla mirten Republif hat D. eine ebenfo glubenbe Begeifterung entgegengebracht wie der ihm eng befreundete tatholische Abbe Gregoire, er hat fie durch fieft verherrlicht, in Reben geseiert, sie galt ihm mit ihrer Forberung, daß seber Einzelne blos für das Allgemeine leben soll als Berkörperung des christlichen 3beals. Erflart auch diefe Ibentificirung driftlicher und republifanischer Tugenben die anfängliche Sympathie Oberlin's mit ber Republit, jo doch nicht feine fpaten bedingungslofe Unterwerfung unter Die Die Rirche gerftorenben Befete bes Schreden regiments. Rur die Forberung, die ber nunmehrige Burgerpfarrer an fich felbit wie an alle feine Gemeindeglieder ftellte, Die Forderung des abfoluten Beborfam gegen jebe Obrigfeit die bie Gewalt hat (Romer 13, 1), macht es begreifist daß er den Beschlüffen bes Rationalconvents gehorfamte und allen öffentlichen Gottesbienft einstellte (9. April 1794), bas Ornat ablegte, fich felbft binfor nur noch ale "Barger" bezeichnete, beschwichtigende Glaubenebefenntniffe abfahle hatte er querft die Rirche burch einen Club, die Bredigt durch eine in demfelbe gehaltene Anfprache bes Bruber Rebners, als welcher er felbft auftrat, au erfeben gefucht, fo enthielt er fich boch fpater aller geiftlichen Unterweifung jo wie jebt Amtshandlung. D. ift eine biel ju fuhne und gottvertrauende Ratur, ale ba man als Triebfeber biefes Benehmens Feigheit und Menichenjurcht bermutbe tonnte. Wie mahrend ber Schredensherrichaft bas Bfarrhaus ju Balber bach das Afpl vieler, bor der Buth der Jacobiner ichutfuchender Flüchtling war, fo bewies er auch perfonlich feine religiofe Stanbhaftigfeit, als er in ber legten Tagen bes Juli 1794 nach Schlettftabt ju einem Berhor, reip. ju weiteren Abführung in die Gefangenschaft geschleppt wurde. Der Forderun ber Diftrictsbeamten, feine driftliche Ueberzeugung gu verleugnen, trat er mi einer folchen Entschiebenheit entgegen, daß fie ben Ehrfurcht gebietenben Dan fofort entliegen. 218 es ihm ber Umichwung in bem Barifer Rationalconven ermöglichte, am 22. Marg 1795 ben Gottesbienft wieber aufgunehmen, ba werbt er fich mit bem fruberen raftlofen Gifer feiner feelforgerifchen Thatigleit.

Seine besondere Aufmertsamkeit widmete O. fets bem Jugendunterricht Es gelang ibm, indem er fich an die Milbthatigkeit ber Glaubensgenoffen manbte nicht nur in Walbersbach, sondern auch in ben vier Filialen ber Pfarrel, Schul-

aufzurichten. Die gesammte zartere Jugend seiner Gemeinde vertraute Obhut von "Ausseherinnen" an, wodurch er den Grund zu den Kleinmlen legte. In allen Schulen und in jedem religiösen Unterricht war Bestreben, das Patois, welches im Steinthale gesprochen wurde, durch

es Frangofiid ju verbrangen.

as aber D. befonders charafterifirt ift, bag er alles Irdifche in ben Des himmlifchen gu ftellen wußte, bag er in ber Gewinnung geordneter ittlicher Ruftanbe und eines auf landwirthichaftlichen und technischen itten bafirenden Bohlftandes die Borbedingung fah für eine gesegnete, rifche Birtfamteit. So forgte er unermudlich für Anlegung von Stragen, nung bon Bruden, für Anpflangung bon Fruchtbaumen, für größere feit ber Biefen und Rartoffelader, für Berbefferung ber Biehjucht u. f. m.; berichiebenen Gemerten machte er bas Steinthal baburch befannt, bag Leute auf feine Roften als Maurer, Schloffer, Tifchler zc. ausbilben ließ. Bemabungen ift es ferner jugufchreiben, daß wohlhabenbe Fabrifanten nthal industrielle Ctabliffements grundeten, die ben armen Bewohnern inahmsquellen eröffneten, daß ein landwirthichaftlicher Berein, eine Spar-1. w. geichaffen wurde. Schon 1787 augerte fich Abbe Gregoire über inthal und Bjarrer D. folgendermagen: "D. hat es in ber Erziehung fes febr weit gebracht, und man erftaunt in biefem wilben Steinthal en Bauern einen entwidelten Berftand, edle Gefühle, liebenswürdiges n und reine Sitten ju finden." Gine ebenfo hilfsbereite wie berftandige merin an allen feinen Planen fand "Papa D." — wie er allgemein inthal bieg, an feiner Battin, Marie Salome, geb. Witter, Die er am 1768 geehelicht hatte. Rach ihrem am 17. Jan. 1783 erfolgten Tobe einige Bochen nach ber Geburt bes neunten Rinbes - wurde Oberlin's Buife Scheppler, Die opferfreudige Gehulfin bei feiner umfaffenden Liebesit an feiner Gemeinde. Die patriarchalische Fürforge Oberlin's für bas lle und geiftige Bohlergebn ber Steinthaler gelangte gu immer weiterer Schon ber Nationalconvent hatte ihm 1794 feine Bewunderung ipater ließ ibm Raifer Alexander von Rugland fagen, daß er "ibn ind verehre", und ftellte ihm bei bem Ginfall ber Allierten einen Schutus; weiterhin verlieh ibm die tonigliche Central-Aderbaugefellschaft ju 1818 die große goldene Medaille, ja Ludwig XVIII. erhob ihn 1819 litter ber Ehrenlegion. Obwohl D. mehrjache Anerbietungen erhielt, sbach mit beffer geftellten Bfarreien ju vertaufchen, blieb er feinem Steinis ju feinem Tode getreu; er ftarb am 1. Juni 1826, tief betrauert los pon feiner Gemeinbe, fondern auch von allen Protestanten bes Elfag, bon tatholifden Laien und Geiftlichen.

Berlin's religiöser Standpunkt war kein engherziger, mit frommen HerrnResormirten und Katholiken suhlte er sich im Glauben eng verbunden:
nschte, daß sich mit der Zeit alle Protestanten Katholisch-evangelische
möchten. In seinem auf Wunsch des Sicherheitsausschusses 1794 verGlaubensbekenntniß sprach er das Verlangen aus, daß "jedes seichte,
stbare Dogma, welches zu neuen Streitigkeiten sühre, verbannt" werde.
ere seind war O. der Lehre von den ewigen Höllenstrasen. Seine nächsten
berwandte waren Frau v. Krübener, Lavater, Jung-Stilling. Mit den
Lehteren hatte er auch das Streben gemein, die Geheimnisse der Ewigkeit
ienseitigen Lebens zu enträthseln. Vermittelst Wandkarten stellte er dar,
muthmäßlich in der anderen Welt aussehen werde. Mit derartigen
beschiedtigt sich auch Oberlin's Schrist: "Zion und Jerusalem." O-

glaubte an Geiftererscheinungen, mit feiner verstorbenen Frau unterhielt er einen

ununterbrochenen, durch Traume vermittelten Bertehr.

Lutteroth, Notice sur O., Paris 1826. — G. D. D. Schubert, Jan aus dem Leben von O., 8. Aufl. Rürnberg 1845. — Derf., Berichte eines Bistionärs über den Zustand der Seelen nach dem Tode, Leipzig 1837. — W. Burdhardt, Oberlin's vollständige Lebensgeschichte und gesammelte Schriftez 4 Bbe. Stuttgart 1843. — L. Spach, O., Paris 1866. — Fr. Bernard, wie d'Oberlain, Paris 1867. — Bodemann, O. nach seinem Leben und Wirfen, 3. Ausl. Stuttgart 1879. — Hadenschmidt in der Realencyclopädie für pretestantische Theologie und Kirche, X. Bb., S. 675 ff. R. Zuspisch.

Obernburg: ber b. D., Minnefanger, beffen Beit und Lebensverhaltniffe be bem Mangel urfundlicher Rachweise seiner Berfon naber nicht bestimmt werba tonnen. Zwar vermuthete v. b. hagen, bag bas fteirifche Oberburg im Cann thal bie Beimath bes Dichters fei, aber wenn bas auch richtig fein tann. laffen fich boch enticheibenbe Granbe bafür nicht geltenb machen. Da bie Barife Liederhandschrift, welche allein Dbernburg's Gedichte überliefert, ibm nicht ba Prabicat ber gibt, ift feine abliche Bertunft zweifelhaft, und aus ben erhaltenn amangig Strophen ergibt fich nur eins mit Sicherheit: er tann nicht bor ber Mitte bes 13. Jahrhunderts gedichtet haben. Seine burchaus conbentionellen Lieber, in benen auch nicht ber Schatten einer Inbividualität auftaucht, feben bie Ausbildung bes höfischen Dinneliebes in ber Geftalt poraus, Die baffelbe feit dem britten und vierten Jahrzehnt bes 13. Jahrhunderts gewonnen halte. Die gewöhnlichen fentimentalen Liebesfeufger und Bitten, bas hergebracite Spielen mit Boffen, Bunichen und Bergweiflung, volltonenbes Cob ber Frauenichonbeit Ratureingang - alles ohne Originalitat. Reminiscenzen an ben alteren Reim mar und Balther bon ber Bogelweibe fallen befonders auf; ein zweifirophige Lieb hat vierzeiligen Refrain und ift offenbar ein Tanglieb.

v. d. hagen, Minnefinger II S. 225-227, bazu III S. 698, IV S. 513 f. und Rummer, Die poetischen Ergählungen bes herrand b. Bilbonie, Wien 1880, S. 75.

Dberndorfer: Johann Abam D., Rationalotonom, geb. am 17. 30 1792 gu Preffath in der Oberpfalg, + gu Munchen am 11. Februar 1871. Sohn eines Meggermeifters, legte er unter vielen Entbehrungen feine erften Sto bien an bem Shunafium und bem Lyceum ju Amberg jurud, bezog 1813 bi Univerfitat Landebut und widmete fich bort vorzugeweise cameraliftifden Studie unter Schrant, holzinger und befonders G. hufeland; unter feinem fowie fpatn unter bem Ginfluß feines Gottinger Behrers Cartorius vollzog fich bei D bie Emancipation bon ber noch immer borberrichenben cameraliftifchen Richtung ber Rationalotonomie, womit er bejähigt wurde an Smith und San unmittelber angutnüpfen und die felbftandige Pflege berfelben in Deutschland vorbereiten j helfen. Rach absolvirter Univerfitatsgeit widmete fich D. turge Beit ber ernb amtlichen Braris, murbe am 12. Auguft 1818 jum Doctor ber Rechte promobil. bezog bann mittelft eines Reifestipenbiums die Uniberfitat Gottingen, wo er fein erfte Schrift "Grundlegung ber Cameralwiffenschaft ober Aber Die fuftematif Einheit und ben organischen Bufammenhang berfelben", Landsbut 1818, and arbeitete. Auf Grund berfelben erhielt er im Robember 1819 bie venin legen für Cameralwiffenichaften, wurde 1821 außerorbentlicher und 1822 nach folginger's Tobe orbentlicher Professor bes Gaches, nachbem er turg vorber lein Sauptwert "Spftem ber Nationalotonomie aus ber Ratur bes Rationallebei entwidelt", Landsbut 1822, veröffentlicht hatte. 1824 vertaufchte er feine lebeamtliche Birtfamteit mit ber Stelle eines Rentbeamten in Reuftabt an be-Donau, tehrte aber in feine frubere Stellung ale Brofeffor ber Cameraltofficedaften gurud, ale bie Univerfitat im 3. 1826 nach Munchen verlegt wurde. eine fernere wiffenschaftliche Thatigfeit ift geringfügig; bon einer "Theorie bes nneren Regierungswesens ober ber Bolizei" ift nur ber 2. Band: "Theorie ber Dirthichaftspolizei oder die sogenannte Nationalokonomie und Staatswirthschaftsflege und Bollswirthschaftspflege genannt", Sulzbach 1840, erschienen. Auch ine Birtfamleit als Universitätslehrer ift , nachbem ihm icon 1828 in F. B. B. Bermann ein gewichtiger Rivale an die Seite trat, balb unbedeutend georben. In ben Jahren 1831/32 und 1841/42 befleibete er bie Burbe bes ector magnificus an ber Univerfitat; mit Beginn bes Jahres 1858 wurde er niedert. Oberndorfer's wiffenichaftliche Bedeutung ift nicht eben bervorragenb nennen; immerhin gebort er zu den erften, welche in Deutschland die Theorie Rationaldlonomie im Beifte ber Smith'ichen Schule pflegten, ohne ihre anfequengen auf bem Gebiete ber Wirthichaftspolitit einfach hingunehmen. Auch nicht gu unterschäßen, mas er gur Beiterbilbung ber allgemeinen Lehren ber lationalbionomit beigetragen hat; in ber Lehre von ber Bobenrente und ber mitalififden Ratur ber Grunbftfide, in ber nationalotonomifchen Beurtheilung er "Berhaltniffe", in ber Definition bes Crebits ift er ber unmittelbare Bor-Inier bon hermann und auf beffen eigne Darftellung von unverfennbarem, aber benig brachtetem Ginfluß gewefen. Seine wirthichaftspolitifchen Unfichten über kundherrlichfeit, Frohnden und Reallasten, Gewerbesreiheit sind conservatio, um Theil reactionar: wol nur beshalb ftellt ihn Rojcher mit ben Romantifern plammen, mit benen er sonft wenig gemein hat; auch Schelling'icher Ginfluß ist hi chm nur in febr bescheidenem Mage ertennbar; feine Theorie der Birthichaitsplizet ift ebenfo unphilosophisch wie uninftematisch und eine größere historische Infaffung ber Bolfewirthichaft und des Staates fehlt ganglich.

Chronit der Ludwigs-Maximilians-Universität, München 1871. — Prantl, Geschichte ber Universität München. — Roscher, Gesch. der Nationalökonomit, S. 753.

Obernetter: Philibert D., Minorit, war Lehrer des canonischen Rechts en saiserlichen Lyceum zu Konstanz, wo er im J. 1783 starb. Er schrieb: Sylloge juris ecclesiastici publici universalis et particularis Germaniae", sust 1774 und "Institutiones juris ecclesiastici P. I." baselbst 1782. Mit tu ausdrücklichen Motivirung, das Borurtheil, welches die Minoriten als Papstburer ansehe, zu entkräften, hebt er hervor, daß er sich nicht an die Canonisten latte, welche weniger eine jurisprudentia ecclesiastica als pontisicia geben, wie sagel, Schmalzgrueber ze., sondern an van Espen, de Marca u. a. Die Institutionen sind eine geschickte Compisation aus den Schristen der Hauptvertreter an gallisanischen und josesinischen Kichtung, enthalten eine sehr klare und prägzante Formulirung des Rechts der weltsichen Gewalt in sirchlichen Dingen, intbesondere des jus eirea sacra und haben einen innern Werth, sind auch viels benutzt worden.

Beiblich, Biogr. Rachr. III, 231. - Meufel, Leg. X. 150.

b. Schulte.

Obernier: Franz D., berühmter Arzt und Universitätsprosessor, geb. zu Benn am 16. December 1839, † ebendaselbst am 26. October 1882, Sohn bei Samptlehrers an der städtischen Elementarschule, Johann Franz D., vertuste seiner Baterstadt sowol den ersten Jugendunterricht, als auch die höhere Budung des Gymnasiums (1849—1858) und der Universität. Student der kedtein leit Herbst 1858 besuchte er mit gewissenhaftestem Fleiß und Eiser acht Senster die Borlesungen seiner Facultät. Nachdem er den ansänglichen Schauder ber Leichendsstungen und den ihn frank machenden Eindruck anatomischer Borlesungen und Demonstrationen durch die Energie seines Willens überwunden,

104 Obernier.

hatte er fich bald burch die offenbare außerorbentliche Begabung für ben arulichen Stand die Bewunderung feiner Lehrer wie feiner Mitftrebenden erworben Unter Professor Pfluger's Leitung arbeitete er im 3. 1860 fleißig in beffin Laboratorium und löfte 1861 bie bon ber medicinischen Facultät gestellte bodie fcwierige Preisfrage (Auf Experimente geftuste Untersuchungen ber Rerven bes Uterus, ihres Berlaufes und ihrer Thatigteit). Auf Brund Diefer als Differ tation benugten, feinem Lehrer Bfluger gewibmeten Breisschrift: "De nervis uten" murbe er am 16. August 1862 jum Doctor medicinae "multa cum laude" promovirt und nach "borguglich gut" beftanbenem Staatsegamen (Winter 1862'68) als "Argt, Wundargt und Geburtshelfer" approbirt. Bom Mai 1863 bis Ende April 1864 als Affiftengargt an ber großen Provingial-Brrenbeilanftalt gu Giesburg und zugleich als Prafibent bes bortigen Turnbereins thatig, erhielt er noch Ableiftung feiner Militarpflicht, als Ginjahrig-Freiwilliger im Bonner Ronigs hufaren-Regiment, burch tonigliche Cabinetsordre im August 1865 ben Charafter als "Affiftengargt" in Profeffor Ruble's medicinifcher Rlinit gu Bonn, in welcher Stellung er fieben Jahre (1865-1871) verblieb. Ingwischen hatte er fich am 20. April 1866 als Privatdocent habilitirt und war am 10. Februar 1870 jum außerorbentlichen Professor ernannt worden. Die Theilnahme am Feldjug 1870 hatte ihm außer ber Kriegsbentmunge und bem Eifernen Kreuz zweiter Claffe auch die Ernennung jum "Stabsarzt" eingebracht; aber die Strapajen bes Lagarethbienstes, infolge beren er fcmer erfrantte, haben mahricheinlich auch ben Grund gelegt ju feinem nun wiederholt auftretenden Dagenleiden, bat Schließlich fich jum Dagenfrebs verschlimmerte. Dit Anfang bes Jahres 1872 fibernahm er bie, mit feinem Gehalt verbundene Stelle eines Sausgrates für innere Medicin (neben bem Chirurgen Brofeffor 2B. Buich) am St. Johannes-Sofpital in Bonn, welche Stelle er bis ju feinem Lebensenbe verfah. Den gweimaligen Antragen anderer Sochichulen (Göttingen und Jena), eine ordentlicht Brofeffur und die Direction der Rlinit gu belleiden, bat er nicht Folge gegeben; er blieb feiner Baterftadt getreu und hielt unter regfter Betheiligung ber Studirenden und mit glangenoftem Erfolge feine Borlefungen über Minifor Bropabeutit (phyfitalifche und chemische Diagnoftit), Barpngoftopie, Elettrotherapie, allgemeine Pathologie, Balneotherapie, baneben flinische Demonstrationen ber Rinderfrantheiten, ununterbrochen bis jum Schluffe bes Sommerfemeftere 1882,

Obernier's atademifche Wirtfamteit muß als eine bedeutende und glangende bezeichnet werden: fein Bortrag war ebenso anregend als gründlich und gebiegen feine Borlefungen waren ftets ftart besucht, feine Schuler liebten und verehrter ihn, obwol er hohe Anforderungen an fie ftellte; feine mannigfaltigen wiffen ichaftlichen Arbeiten (f. unten) fanden Beifall und Anertennung bei ben Fach genoffen. Geine argtliche Pragis begann in ber zweiten Salfte ber 60er Jahre Als Affistenzarzt in ber Rlinik und durch feine Armenpraris wie burch bie reichlich lohnende - Brivatpragis veranlaßt, alle Zweige ber medicinifcen Biffenichaft zu verfolgen, hatte er fich immermehr burch ben wunderbaren unt gludlichen Erfolg feiner Ruren (zumal bei Rehlfopis- und Magenleiden) bas Bertrauen vieler Taufende erworben, fo bag er feit bem Jahre 1872 als bei berühmtefte und gesuchtefte Argt gelten tonnte für gang Rheinland und 2Beft falen, der fogar in ferne Begenben ju Confultationen Berufen murbe. D. befat fcon in ber außern Erscheinung etwas ungemein Ginnehmendes: bon mittlere Statur, hatte er einen intereffanten Ropf, buntelblondes fippiges Lodenhaur große, geiftvolle, braune Augen und einen lebhaften Gefichtsausbrud; ein Deifer in der Menschentenntnig wie im sprachlichen Ausbrud wußte er in allen Schichten ber Gesellschaft gleich ben rechten Ton zu treffen. Gein Benehmen und Sprecher wedte beim Patienten Bertrauen und Offenbergigleit. Rach genauer forgialtiger Obernier. 955

ng und flaten bestimmten Fragen mußte er mit genieben Schafflas ber Rrantheit ju erfennen und bie wuffgruften gelautie um Bab murchaen. D. würde bei biefer unausgefehren, je ben Jahr je Jahr den Thätigfeit in Klinif, Krapit, Brakranger und Sintier ich dereiund aufgerieben faben, were fin nicht als flegengenich ein Somglet, Jene Diebe jur Rust und ihren Genüber, und beim Sielleit. en Anthonnung Gehang und Anthöligung geband. Sein als Mire die ger Belimsbelang und Antholigie beseih er Anno-dennich, der Schweig Indien untderfallt. Bildrandung der des the sed Ober: sed files Codestropt, Works day him til den Marin Belighe er oder Sief, im Jenneti der there for failer and find that promoter factor are about min in it per friprises, pr family on Season or all de terrificiale fiches prof e all les titillée fance aux in the sal Statement or Egyptocolorus in Jugain in e Shires, Bullete and Schooler, also make their allowing belliation. Director and Directorphic with such in Solution plate a februar, or in femines have a love. Some side for, time Anti-contempt when a facer. Management better Britt. Der ber der betreetligt biedlich fermie-Salama, Spare, Side, Salar, Sans, Salar, Salar, Salar, Salar, a females sin M. It by an acquire to a or transfer but it as a pay to be a face. to be the set for factors with a production of the Section in City 2 or Management and City 1 females and rights Then by Self-All Andrews No. the series married later at any other and Seeding 2001 on Both 18th South All Linear All Linear Conference Married Street or Street Street Street the state and a fit life an extension on the same media or a des place has made of the will be seen to be be being a part of the last the state of the Septe State of the September of the second sea open blanch has been an open and or to the second per family or have of the last of CONTRACTOR OF STREET, Se territorio la Sect Republica de la del 1 fem-Martin and a few School of the Contract of the Conthe last the last to the last the last to make that from little to \$50 mm and and the Birth side of the party of the land the Countries when they have been dear their the latter of th with a larger of the last Cuc WHEN ME IS NOT THE OWNER, OR WHEN THE ris NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN No. of the Section Address. THE RESERVE THE PERSON NAMED IN I I STREET I STREET AND PRODUCT STATE OF BUILDING the Personal or Steam of A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

ben ersten musikalischen Kräften Bonns und Kölns ausgesührt. In ber Mine des Bildersaals der "Dilla Obernier" sieht die herrliche Marmorbüste des Stiften, ein Werk von dem (in Bonn gebornen) Bildhauer Karl Cauer, ein Geschent bewandgerichtsrath Arthur Herstatt, dem langsährigen Reisegenossen und treue Freunde des genialen, der Menschheit und der Wissenschaft zu früh entriffenen Mannes.

Professor Dr. Franz Obernier. Eine Lebenssstizze. (M. photogr. Biltniß.) Bonn 1883. (Bon Prof. Ritter v. Schulte.) Auf S. 35—36 eine Nebersicht der wissensch. Publicationen. — Bonner Zeitung vom 5. Mai 1884 (Eröffnungsseier des Städtischen Museums. Gedächtnisrede von Prof. Dr. v. Lasaulz.) — Obernier's Gedichte, gelegentlich der Feste des ärztl. Bereine (1866—70). Auf vielseitigen Wunsch von Freunden gesammelt. Bonn 1884. Franz Weintaussein

Dberraud: Berculanus D., fatholifcher Theologe, geb. am 5. December 1728 gu Carnthal in Tirol, † am 22. October 1808 gu Schwag. feine Studien ju Innebrud, trat am 4. Dai 1750 in ben Franciscaneroiben, legte 1751 bie Gelubbe ab, horte 1751-53 nochmals ju Bogen Philosophie wurde am 23. October 1758 jum Priefter geweiht, horte bann nochmals bu 1756 Theologie und Rirchenrecht und wurde 1757 Repetitor ber Theologie in bem Rlofter ju Innebrud. Rachdem er einige Jahre in verfchiebenen tirolifden Rloftern Philosophie und Rirchenrecht gelehrt hatte, murbe er 1766 Brofeffer ber Moraltheologie an ber Univerfitat ju Innabrud; er blieb biefes bis 1762 Wieberholt wurde er von feinen Ordensbrudern jum Definitor gewählt. Die letten Jahre berlebte er in bem Rlofter ju Schwag. Er mar ein eifriger und viel beschäftigter Geelforger und babei ein fruchtbarer Schriftfteller. Gein Daup werf find die "Institutiones justitiae christianae sive theologia moralis" brud 1774-75, 4 Bbe. Diejes Bert murbe in Rlupfel's Nova Bibliothen Friburgensis (1775, I, 168) unganftig beurtheilt; D. vertheidigte fich m ben "Vindiciae moralis theologiae contra recensentem Friburgensem". 1775. Bwangig Jahre nach bem Erscheinen, 1796, wurde bas Wert in Rom in ber Index gefeht. Mehrere Bifchofe gaben ber allgemeinen Bermunderung aber biefe Berbot in Rom Ausbrud; fie erhielten von bem Cardinal Borgia Die wunder liche Antwort: bas Berbot fei erfolgt in Erwägung, bag bie beanftandeten Sh nicht von allen immer im tatholifden Sinne ausgelegt werben wurden. bas Berbot befannt murbe, mar gerabe in Bamberg mit bifcoflicher Gutheifung ber Drud einer zweiten Auflage begonnen worben. D. wollte benfetben einftelle laffen; ber Berleger ließ aber bas Wert unter bem Titel "Theologia moralis 1797-98 in acht Banben ericheinen. Diefe Ausgabe wurde nicht verboten. Om apologetisches Wert gab D. unter bem Titel "Theon und Ampntas ober Gefprache fiber Religion und Berechtigfeit", 1776-88 in 4 Banben berand (3 Unb lage 1804). Gine Stelle barin wurde in ber Augeburger "Rritit uber gemite Rritifer" (1794, G. 89, 387) fcharf angegriffen, von D. in bem Schriften "Bom Stanbe ber Bernichtung an ben Mugsburger Rritifer", 1794, bertbeibigt-Die anberen Schriften von D. find meift ascelifchen Inhalts und weniger be-Er foll 16 ungebrudte lateinifche Schriften hinterlaffen haben.

Theophilus Relf (d. i. P. A. A. Waibel), Des tirolifchen Priesters und Professors Herculan Oberrauch Lebensbeschreibung, 2. Aust., Rünchen 1834 — Felder-Waihenegger, Lexison II, 27. — Schäfter, Handlexison III, 346. — Reusch, Index II, 299. Reusch.

Oberfulz: Frang Rarl b. D., Dr. juris utriusque, Wiffionar ber talelichen und bairischen Armee, Pfarrer von Abach. Rähere Daten als diese and bem Titel seiner Schrift: "Thesaurus theologicus, juridico-cananicus. Accesso Dberthur. 107

num, et collectio decisionum in praxi frequentissime occurrentium" cet.
unuse et Ratisd. 1698, hervorgehenden fehlen. Die Schrift ist eine für den
ertllerus berechnete Darstellung der Sacramente, des Pjarramis (Zehnten,
ffe 20., Cenfuren, Beneficien u. a.), Antiquitäten aller Art. v. Schulte.

Dberthit: Frang D., Theologe. Geb. am 6. Auguft 1745 gu Burgburg ber Sohn maderer Gartnereleute und mit tuchtigen Anlagen ausgestattet, murbe er Broeifel frat fur eine bobere Laufbabn bestimmt. Entscheibend fur bie Butunit Anaben war, bag er bei Zeiten die Aufmertfamfeit bes Domcapitulars Abam brich v. Geinsheim erwedte, ber, fowie er im 3. 1755 jum Furftbifchof von spurg erhobt mar, feine Borliebe far ben jungen D. baburch bethätigte, bag er in bas von bem Guritbifchof Julius Echter begrundete Rnabeninftitut im welpital aufnahm. In biefem Afple hat D. fieben Jahre jugebracht und ba aus unter ber Leitung ber Jefuiten bas Gymnafium und bie erften Jahre philosophischen Studien an ber Univerfitat absolvirt. Die claffische Litteratur einen tiefen Eindrud auf ihn gemacht; er hatte Augenblide, in welchen er nuf bem Gebiete ber ichonen Runfte bas Sochfte erreichen ju tonnen jute - emporftrebenber aber gutmuthiger Chrgeiz mar eine feiner charafteichen Gigenichaften -: julest entschied er fich aber boch für bas Studium Theologie und zwar nach einigem Schwanten und unter dem Ginfluffe feines bijchoflichen Bonners, fur ben Beltpriefterftanb. 3m 3. 1763 trat er in Glericalleminar ein und wendete fich neben ben philosophischen und theoichen Studien auf Bunich bes Gurftbifchofs, ber offenbar Größeres mit ibm atte, jugleich bem Studium ber Rechtswiffenschaft, beg. des canonifchen btes gu. 3m 3. 1769 murbe er jum Briefter geweiht, aber erft im Anfange 3abres 1771 trat er als Raplan im Juliusspitale in die praftifche Geele ein Bedoch fcon vier Monate barauf unternahm er, wieder auf Beraffung bes Fürftbifchofs, ju feiner boberen Musbilbung, namentlich in ber ralpraxis, eine Reise nach Rom. Sein Aufenthalt in der Beltstadt erte ungefähr anderthalb Jahre und er hatte sich über den Mangel freunder Aufnahme und forbernber Behandlung von Geite ber maggebenben Rreife daus nicht zu betlagen. Richt Alles, mas er in Rom zu beobachten Beabeit fand, erfreute fich feines Beifalls; namentlich wollte es ihm icheinen, bie Boltsbilbung und bie forgfaltige chriftliche Boltserziehung" einigerfen bernachläffigt wurden. Anfangs Juli 1773 traf D. wieder in Burgg ein, gerade in der bentwurdigen Beit, in welcher die Aufhebung bes nitenordens die befannten Ummaljungen hervorrief, die fich in einem geiften Staate im besonderen Grabe fühlbar machen mußten. Der Gonner Oberh's, ber regierende Fürftbifchof, mar fein Begner biefer Dagregel und überot bem erneuerten, reformierenben Beifte ber Epoche jugewandt. Bon D. man, obne fehl ju geben, baffelbe behaupten. Gein enthufiaftijcher Beift nd für alle Ginbrude bes Jahrhunderts und beffen humanitare, aufflarende eberungen offen. Benug, feine Beit war jest gefommen. Schon balb nach ier Beimtehr ernannte ihn Abam Friedrich jum Bicariats- und Confiftorialb, und wenige Monate barauf (November 1773) übertrug er ihm die erigte Brofeffur ber Dogmatit an ber Universität, obwohl nach bem Spruche apetenter und boch milber Beurteiler D. gerade fur biefe Disciplin nach feiner nien Geiftesanlage am wenigften befähigt mar. 3m barauffolgenden Jahre ihm ber Gurfibifchof durch die Berleihung einer Brabende am Collegiatftift ut ju Bargburg einen neuen Beweis feiner Gunft. Auch ju Rarl Theodor Dalberg , bem ipateren Farftprimas, ber jugleich Mitglied bes Burgburger mcabitels war, trat D. icon jest in nabere Beziehungen; Die Correiponbeiber geiftesbermanbten Manner beginnt mit bem Jahre 1774 und ber108 Oberthur.

ftummt erft ungefähr feit bem Jahre 1790. Dalberg bachte in Diefen Jahren wenigftens ungemein boch von D. und legte ibm (1774) in feiner Ueberichmanglichfeit bas ichriftliche Geftanbnig ab, bag ihm erft burch ben Umgang mit D. bas mabre Chriftenthum aufgegangen fei. An wiffenichaftlichen Leiftungen hatte D. übrigens bislang nichts hervorragendes aufguweifen. 3m 3. 1776 batte er ben 1. Theil ber Dogmatit und Polemit u. b. T. "Theologia revelata" ericheinen laffen, ohne aber damit bei ben Fachleuten einen gunftigen Gindrud bervorzurufen. Im Gegentheile; er fand ichon jest miggunftige und ftrenge Richter, Die ibr fiberbieß in ben Geruch ber Reologie brachten. Gin unverfennbares Berbienft Dberthur's bagegen war es, bag er febr frube bie Rothwenbigteit forgialtiger Quellenftubien für ein fruchtbares Studium ber Theologie theoretifch betonte und prattifch in feiner Beife bafür zu wirten fuchte. Die von ihm im 3. 1777 bgonnene und bis 1794 fortgefeste Sandausgabe ber Bater ber erften Jahrbundente ift ein Ergebnig biefer feiner Unichauung, bas ftrengeren wiffenschaftlichen Unforberungen freilich nicht genügt. Much feine Ausgabe bes Flavius Josephus (1782-85, mit lateinischer Uebersetzung) bat fich teine beffere Cenfur verbient; ber in Ausficht gestellte Commentar ift niemals an bas Licht getreten. Ge bing biefes Unterlaffen eben mit einer fich immer ftarter entwidelnben Reigung Dbethur's gufammen, fich ju gleicher Beit mit ben verschiebenften Unternehmungen und Arbeiten gu befaffen, gern in bas Weite gu wirfen und, indem er flets bal Befte wollte, aller Welt nugen ju wollen. Go gerfplitterte er haufig feine Rrafte und verlor er oft feinen nachften Beruf aus ben Augen. In biefer Richtung auf bas Gemeinwohl liegt am Enbe aber auch feine eigentliche Bebeutung und hat er im Berlauf ber Beit in ber That Erfpriegliches und Bleiben-Schon jest nehmen wir zugleich feine Reigung mabr, Die bann freilich gunahm, nach allen Seiten bin, mit ben verschiedenartigften Berfonlichfeiten Berbindungen angufnupfen und ju unterhalten. Geine erhaltene Baffin Come fpondeng legt bafür oft überraschenbes Beugnig ab. Manner und Frauen allet Bernje und Stande, oft boch hinauf reichend, find in berfelben vertreten. Und hinwiederum ift es Mittel- und Nordbeutschland, wohin er feine Faben fpinnt, und Protestanten faft mehr als Ratholiten; jedenfalls find ihre Beitrage bie intereffanteften barunter. D. war und blieb im Brunde feines Bergens gwar ein correcter Ratholit, wenn er auch bem ausschlieglichen Confessionalismus abbelb war und eine Bereinigung ber Confessionen nicht für ein bloges Bhantom bielt. Doch haben wir mit biefen Bemerkungen ber Zeit beinahe etwas borgegriffen. Der Tob von Oberthur's Gonner, Des Fürstbijchofs Abam Friedrich b. Geinebeim, und die Erhebung Frang Ludwig's von Erthal (1779) hat fürs erfte und nachfte fur bie Stellung Oberthur's feine merflichen Folgen gehabt. Lubwigs Anfichten von feiner Aufgabe und ben brennenben Fragen ber Beit maren awar unberkennbar um einiges ftrenger als bie feines Borgangers, er mar ben Saus aus bon ernfterem und angftlicherem Befen, im übrigen feboch trat auch er ben Forberungen ber Choche auf Sumanitat und Aufflarung feinesmens ablehnend entgegen. Go geftaltete fich anfange Dberthur's Berhaltnig in ibm freundlich. Als diefer in Uebereinftimmung mit Dalberg für ben von feinem Collegen hart angegriffenen Mainzer Theologen Bienbiehl lebhaft eintrat und bafür bon eben borther icharfe Anfechtungen erlitt, trug ber Fürfibifchof ibm biefes nicht nach, ja er trat fogar auf feine Bitte beruhigend und beschwichtigens bagmifchen. Alls ferneres Beugniß ber anfänglichen Bufriebenbeit Frang Lubmin's mit D. barf bie Thatfache bienen, bag er ihn 1780 jum Director fammtlider Stabtichulen und zwei Jahre barauf jum wirflich geiftlichen Rath ernannte D. hat in ber That bie Reform ber Stadtichulen mit Rachbrud in Angeiff genommen und einen Plan gu biefem Bwede ausgearbeitet, ber fo manche GinObertfiftr. 109

richtung anregte und ber Ausführung entgegenführte, bie wir heutzutage als ang felbftverftanblich betrachten. Allmablich haben fich aber bie guten Beiehungen gwifchen D. und feinem Rurften getrubt. Die Berftimmung bes etsteren bezog fich hauptfachlich auf die Birtfamfeit Oberthur's als Profeffor Dogmatit. Wir haben ichon angebeutet, wie es fich mit Oberthur's Beabigung in biefer Richtung verhielt. Die Gabe bes ftreng logifchen und mehobifden Dentens und Entwidelns, die biefe Disciplin erforbert, ging ihm eben ib : bagu tam, bag feine Lehrgabe ebenfalls nicht feine ftartfte Geite mar, enblich ieß er fich aberall gerne geben und machte es feinen Gegnern, ben Unmalten ber ftrengeren Schule, leicht, ihn ju berbachtigen. Dan meinte wohl und beauptete in Diefen Rreifen, bag feine Borftellung von bem Befen ber Religion nicht die correcte fei und bag er fie mit humanitat verwechsele u. f. w. Bedulbigungen diefer Urt versehlten nun nicht, Eindruck auf den von Ratur ängstichen und migtrauischen Fürsten zu machen und er beschloß, die erwachsene Schwierigeit burch bas Austunftsmittel ju lofen, bag D. an bie Spige bes ju grunbenben Armeninftitutes" als Prafident trete und baffir auf die Brofeffur vergichte; felbft Dalberg rieth feinem Freunde, Diefes Anerbieten anzunehmen. Letterer hatte fibrigens in derfelben Zeit ungefähr O. zu bestimmen gesucht, durch ihren gemeinfamen Freund, ben befannten Beichichteichreiber Dt. 3. Schmibt, ber feit bem Jabee 1777 eine angefebene Stellung in Wien einnahm, fich borthin einen paffenben Ruf ju verichaffen und fo fich feiner unbequem geworbenen Lage in Burgburg gu entgieben; es icheint jeboch, bag D. biefen Borichlag nicht weiter perfolgte, und gewiß ift, bag er jenen Bunich Frang Ludwig's, ber ihm einen ehrenvollen Rudgug anbot, ablebnend beantwortete. Er mochte es als eine Ehrenfache betrachten, feinen Begnern freiwillig bas Felb nicht gu raumen, bies um fo weniger, als er die Meinung ber Gegner, bag bie Dogmatif nicht fein wahres Fach lei, in feiner Beife theilte. Go entichloß fich ber Furft, beffen Meigungen ein gewaltsames Borgeben nicht entsprach, auf eine milbere Beife gu leinem Biele gu fommen, b. h. er entgog D. die Bortrage über Dogmatit und beichrantte ihn auf Die Dogmengeschichte; eine Dagregel, in welcher immerhin eine Minberung feiner afabemifchen Stellung und Birtfamteit lag. Bon biefer Beit an bat fich bas Berhaltnig swifden D. und feinem Fürften eber noch mehr getribt, ale wiederhergestellt. Es trat bas namentlich im 3. 1787 ju Tage, als Die Universität Burgburg Die Babl Dalbergs gum Coabjutor von Maing mit einer öffentlichen Feier beging und D. die Feftrebe bielt. Frang Ludwig fühlte fich burch einige Meugerungen in biefer Rebe, welche, wie er meinte, Dalberg auf feine Roften rubmte und jenem gleichfam bie intellectuelle Urheberichaft ber bon bem Gurften burchgeführten Reformen gufchrieb, fcwer gefranft und unterließ nicht fich D. gegenüber ausbrudlich bagegen ju verwahren und ben ichwer empfundenen 3rrthum ichriftlich gu berichtigen. D. ließ fich burch Borgange biefer Urt übrigens in feinem Thun und Laffen in teiner Beife beirren. Es begreift fich, baß, feitbem er fich in ber heimath fo wenig verftanden fah, er feine im nordlichen Deutschland angefnupften Berbindungen noch forgfältiger pflegte; Jena, Beimar, Botha und Gottingen maren im besonderen bie Orte, wohin diefelben reichten; Manner wie 3. B. in erfter Linie ber altere Gichhorn, weiterhin Deiners, Bottiger u. f. w., waren es mit welchen er am häufigsten correspondirte; auch bie Caroline Bohmer und fpater fogar auch ber conflitutionelle Bifchof Gregoire befinden fich in biefer Reihe. Aber auch ju bem munfter'ichen Rreife, ber Garftin Galligin, bem Dombechant Spiegel von Defenberg u. A. trat er balb in nabere Begiehungen. Die oben genannten Stabte hat er auch wieberholt beneht. Benn, wie man gemeint hat, hierbei Oberthur's Gitelfeit ein wenig im Spiele war und er fich in ber Rolle gefiel, zwifchen bem Norben und Silben, 110 Dberthur.

ben Ratholiten und Broteftanten freundliche Begiebungen berguftellen, fo mare bas wohl bie geringere Schwache, bie man ihm porgumerfen hatte, und gugleich fur jene Beit nicht ber einzige Fall ber Art. Auch feine litterarifche Thatigfeit ruhte in Diefem Jahre mit nichten. Gie mar jum Theile popularer Ratur, wie die Biographie des Burgburger Profeffors Abam Ulriche (querft 1784 ericienen), die Lebensbeichreibung eines Mannes, ber weniger als Belehrter und Lehrer, als burch feine Gultur ber Landwirthichaft und andere noch weniger intereffante Gigenthumlichleiten fich bemertbar gemacht hatte. Bichtiger war Oberthur's "Idea biblica ecclesiae Dei", von welcher im 3. 1790 ber 1. Band, 1799 ber 2. Band, ber 6. und Schlugband aber erft 1821 beröffentlicht murbe. Es mar bies ein Berfuch ju einer neuen Grundlegung ber Theologie, getragen bon bem Gebanten einer biblifchen 3bee ber Rirche, ber jeboch bon Seite ber wiffenschaftlichen Bertreter ber Rirche in jenen und in fpateren Jahren nur eine abfällige Beurtheilung gefunden bat. Gine Reigung gu tosmopolitischer Religionsmengerei und Mangel an Bertrautheit mit bem Beifle und Inhalte ber firchlichen Lehrtradition u. bgl. bat man noch in neuefter Beit baran getabelt. Bar ja boch auch ichon ber 2. Band von ber Genfur in Burgburg beanftandet worden und hatte auswärts gebrudt werden muffen. Rebenber fühlte fich Oberthur burch feinen gut frantifchen Batriotismus auch ju Streifzugen in das Gebiet der frantifchen und wurzburgifchen Gefchichte veranlagt. "Tafchenbuch für Befchichte, Topographie und Statiftit Frankenlands", befonbers beffen Sauptftadt Burgburg ericbien in mehreren Jahrgangen 1795 bis 1797, verfolgte aber nur prattifche und populare Zwede. 3m 3. 1802 ließ er bie Biographie feines Freundes, des bereits erwähnten Geschichtschreibers M. 3. Schmidt an bas Licht treten, Die gwar beffen Bebeutung als Siftoriter nicht feftftellte, aber immerhin einen bantenswerthen Beitrag gu feiner Lebensbeschreibung und Charafteriftit lieferte.

Der im 3. 1795 erfolgte Tod Frang Ludwig's von Erthal und bie Rachfolgericaft Beorg Rarl bon Fechenbach's hatte an ber allgemeinen Stellung Dberthur's wenig geanbert. D. war mit bem neuen Furftbifchof bon fruber befreundet und unterließ es nicht, als die Stimmung in Burgburg fich bem neuen Farften wenig entgegentommend erwies, öffentlich in einer Predigt ibm Die Bege ju ebenen. Die Regierung G. R. b. Fechenbach's als eines weltlichen Farften hat befanntlich nur bis jum 3. 1803 gebauert; infolge ber Cacularifation ging bas Sochftift Burgburg an Rurbaiern fiber. Dieje Ummalgung brobte nun aud, noch bagu gang unerwarteter Beife, empfindlich in bas Schidfal Dberthur's einzugreifen. Die furbaierifche Regierung ichritt nämlich unter anderen Reformen ju einer bollftandigen Umgeftaltung und Erneuerung der Bftraburger Uniberfitat und gwar in einer recht grundlichen Beife, Die bon bem alten Bau feinen Stein mehr auf bem anbern ließ. Manche ber Brofefforen aus ber fürftbifchoflichen Beit fielen biefer Reorganisation jum Opfer und barunter befand fich jur bochften Ueberraschung auch D. Dag eine Regierung ber Auftlärung einen fo ausgelprochenen Mann ber Aufflarung fallen ließ, mußte mit Recht befremben, und noch heutgutage bleibt jenes Borgeben buntel, wenn man nicht annimmt, daß die leitenben Beifter ber Reorganifation, wie s. B. Schelling, ibn fur wiffenichaftlich ju gering hielten. Dem fei jeboch wie ihm wolle, D. empfand ben Schlag um fo barter, je weniger er barauf gefaßt gewesen war, und die Troftungen namentlich feines auswartigen, nordbeutichen Freunde mochten ihm ein geringer Erfat fur bie erlittene Krantung bunten. Er war jedoch feineswegs gemeint, fich babei gu beruhigen und richtete u. a. ein Schreiben an ben Staaterath b. Bentner in Munchen, in welchem er fich in lebhaftem Tone und Gelbfigefühl fiber bie er fahrene Burudfehung betlagte. In biefe Beit fallt bie Entftehung feiner Schrift "bie Baiern in Franten und bie Franten in Baiern" (Rarnberg 1804), und bermuthung legt fich nabe, daß fie bon dem Buniche ihres Berjaffers auf Stimmung in Danden fur feine Berfon forbernd einzuwirten, eingegeben Bie bem fein mag, fein Bunich murde erfüllt, er murbe am 28. April wieber angestellt und ber theologischen Section eingereiht, benn bie Facul= alter Ordnung waren ja aufgehoben worden und fatholifche und prontifche Theologen in ein und berfelben Section vereinigt. An biefer Comtion hat D. wohl am wenigsten Anftog genommen; er hat bann auch als an im 3. 1805 einem protestantischen Gelehrten bas Doctorat ber Theologie eilt. 3m übrigen ift feine Birtfamteit als Lehrer in ber Dogmatit auch Diefen Jahren nicht groß gewesen. Um fo eifriger lebte er feiner Borliebe Forberung gemeinnütiger Intereffen, und wenn man ihm auch eine gewiffe Unsur Projectenmacherei nicht beftreiten tann, fo muß man jugleich jugeben, bag berunter bochft zeitgemäße und lebensfähige befanden und bag er burch bie Bebung berfelben jum Bohlthater feiner Baterftabt geworben ift. Go hat er m in ber Zeit Frang Ludwigs v. Erthal ben Anftog jur Grundung einer Lefe-Michaft gegeben, ale beren lette und reiffte Frucht wir die Gefellichaft "barmir" ju begrußen haben, auf welche die Stadt Burgburg ftolg gu fein Urfache 1. 50 verbantt ihm ber fog, "polytechnische Berein" feine Entftehung, eine für Bibung bes Bewerbe- und Sandwerferftandes unendlich jegensreiche Anftalt. ut mit ber hebung bes Theaters scheint er fich gerade in biefen Jahren 1806) und gwar in hoberem Auftrage abgegeben gu haben. Schon Farftbifchof Frang Ludwig hatte er jum 3med der Forderung der Sittlichan a die Grandung eines Theaters vorgeschlagen, aber bei ber befannten lingflichteit des Fürsten damit feinen Anklang gefunden. Es ift möglich, inter B. R. v. Fechenbach in fleinen Grangen bas f. 3. von Abam Friedrich Simsheim unterhaltene Softheater wiederhergestellt murde und D. babei gumoun wurde. In der jogen. erften bairifchen Beit aber murde ein offentliches Geder in Burgburg, es fcheint unter ftaatlicher Mitwirfung, geschaffen und ber Leitung beffelben nahm D. "auf höheren Befehl", wie er fagt, -migftens eine Zeit lang Antheil. Das Ende ber baierischen Gerrschaft im 3. Wie und die Schöpfung bes "Großherzogthume Burgburg" unter dem ebe-Taligen Broghergog Ferdinand bon Toscana hatte in der erften Beit feine Menderung Derthur's Stellung im Befolge; aber als im 3. 1809 eine im reftaurativen sum gehaltene Umgeftaltung ber Universität und der von ber baierischen acherung getroffenen Ginrichtungen beliebt wurde, traf bas Loos ber Befeitigung and bem Reprafentanten der theologischen Aufflarung; D. murbe in ben Rubefant berfeht, und ift feitbem, trop ber bauernben Wiebertehr ber baierichen Regierung im 3. 1815, als akademischer Lehrer nicht wieder reactivirt worden. I finer Beife thatig ju fein, horte er freilich nach wie bor nicht auf. Roch 3. 1807 hatte er ein neues theologifches Wert begonnen, Die "biblifche anl movologie", Die im 3. 1810 in 5 Banden abgefchloffen murbe. Gie beabilt "bie gefammte biblifch-bogmatische Behre vom Menschen in theologisch. erulativer Darftellung und will die 3bee bes Reiches Gottes gur Darftellung "ann" Sie gilt fur Oberthur's beftes Bert, wie fachmannische Stimmen 14. bas gwar nicht frei von Mangeln ift wie fie allen feinen Schriften anaber bas Berbienft hatte, in feiner Beit anregend gu wirfen und einen Derfuch enthielt, Die firchlich bogmatifche Lehre vom Denichen am allgemeinen Berftanbniß ber Gebilbeten naber ju ruden. In Diefen 3abren gang freiwilliger Duge entftand in D. u. a. Brojecten auch ber Bebante brindung einer "poetischen Gefellschaft" ober einer "Dichter-Atabemie", ot Tid nicht Geftalt gewonnen hat. Die Grundung einer Zeitschrift ..... Buder D. ben Unftog gegeben und die Abfaffung feiner Schrift "bie Illumn

und Deifterjänger aus Franten" ic. (Burgburg 1818) verbanten jenem Blane ihren Urfprung. Die Borrebe ju Diefer Schrift ift fo recht bezeichnend fur ben nie ruhenden Geift diefes Mannes, wenn auch der barauf folgende Entwur ju einem baterlandifchen Beifterbrama feine große Borftellung von feiner poetifchen und bramatifchen Unlage erwedt. Dag Beinrich Bog ben bon ber bairifchen Regierung (1804) an ihn ergangenen Ruf nach Bargburg nicht annahm, be bauert D. vor allem auch barum, weil er fich an bem Bahn ergott hatte, Bol murbe ber Mittelpuntt einer frantifchen Dichterschule geworben fein und batte eine neue Epoche ber frantischen Litteratur= und Culturgeschichte begrundet Gine für D. erfreuliche Geftaltung feiner außeren Lage trat im 3. 1821 ein als er burch ben Ronig Max I. von Baiern bei Belegenheit ber Reorganisation bes Bisthums Burgburgs jum Mitglieb bes Domcapitels ernannt wurde, mit ber befonderen Bugabe, bag er barum feine Benfion als ehemaliger Profeffor ans besonberer Gnabe nicht berlor. Die noch fibrigen 10 Jahre feines Lebens fallte er mit ber Fortfetung feiner uns befannten Gewohnheiten aus. Theils beichäftigt ihn die Bollendung bereits angefangener Schriften, wie g. B. "bie theologisch Encyclopadie", theils die gahlreiche Correspondeng, theils Reifen gu feinen Freunden barunter eine lette nach Thuringen, beg. nach Beimar, bei welcher Gelegenheit ein Befuch bei Goethe allerdings nicht mit ber freundlichsten Aufnahme erwiedert wurde. Auch fonft verfaumte Oberthur, felbftgefällig wie er mar, teine Gelegenheit, öffentlich hervorgutreten. 3m 3. 1828 wurden es 50 Jahre, feit er guerfi ben Lehrstuhl bestiegen hatte; allerbings mar biefes halbe Jahrhundert infofern nicht voll, als er feit 1809 in ben Rubeftand verfett mar. D. bielt es indef gleichwohl fur angezeigt, bag bas Webachtnig biefer Teier nicht unbeachtet boraberginge und regte, da dieß sonft Niemand that, selbst die Angelegenheit bei bem atabemifchen Senate an und erbot fich, auch felbft die Feftrebe gu halten Das Entgegenkommen bes Senates war jedoch wenig ermunternd, ichon weil biefer bie Jahre ber Quiescena nicht mit gablen wollte, und es icheint, baf O fich mit einer Feier im vertleinerten Dagftabe bescheiben mußte. Geine Ber bienfte um bie Univerfitat maren bei Bicht befehen auch nicht bie größten, un fo größer und unvertennbarer maren fie fur bie Stadt, fur welche er burch fein gemeinnutiges Streben fich ein unvergängliches Andenten gegrundet bat, bat bis auf ben heutigen Tag unberfehrt fortlebt. Bei manchen Schwächen bertral D. überhaupt burch feine humane und aufopfernde Gefinnung die Sache ber Menschheit, fo bag man am Ende boch fagen barf, bag eine große eble Geel in bem oft verlannten Manne lebte. Seine mabrhaft menschenfreundliche Be finnung bat er noch burch feine lettwillige Berfügung documentirt, fraft welche er fein trot feiner fortgefetten Boblthatigfeit ernbrigtes nicht unbebeutenbes Ber mogen ju Bunften barftiger Sandwerter und Armenftiftungen bermachte. S moge benn auch fein Angedenten in Segen bleiben!

Oberthür's litterarischer Nachlaß mit der Passiscorrespondenz und die Selbstbiographie Oberthür's in Händen der Universität Würzburg. Senatsacten der Universität W. — Gelehrten- und Schriststellerlerikon der deutschen Lath, Geistlichkeit. 2 Bde. Herausgeg. v. Waihenegger (Landshut 1820) S. 71 bis 80 (der Art. scheint von O. selbst herzurühren). — Kirchenlerikon von Weher und Welte, 7. Bd. S. 680—688. — A. Kuland, Series et Vitae Prosessorum SS. Theologiae Wircedurgg. Wirced. 1835 (S. 167—178). — K. Werner, Geschichte der latholischen Theologie (München 1866) S. 257. 273, 370. — J. C. Schwad, Franz Berg zc. (Würzburg 1869) stellenweise. besonders aber S. 235—251. — Joh. Friedrich Schulte, Karl Friedrich Schulte, Karl Friedrich Schulte, Karl Friedrich Schulte, U. S. 177—196.

Dbladen: Beter D., Doctor beiber Rechte, Domchorvicar ju Augeburg, bafelbit 1717 geboren und am 18. Auguft 1801 geftorben fein. Er mar finber Mitglied bes regulirten Chorberrnftiftes St. Michael au ben Wengen in Um, mo er um 1762 bas Umt bes Bibliothefars und um 1766 bie Burbe bes Salberans belleibete. Bald barauf icheint er - unbefannt aus welchen Itben - facularifirt worden gu fein; benn in ber bom 13. Juli 1772 batirten Approbation feiner leberfegung von Liguori's "Bollfommener Beltpriefter" wird n suebtfidlich "sacerdos modo saecularis" genannt und auf bem Titelblatt bije Bertes ftellt er fich felbit ohne Ermahnung bes Bengenflofters ale "papftider Protonotar und Benefigiat an ber Augsburger Rathebrale" vor. Er mar m fruchtbarer, aber wenig origineller Schriftfteller; benn außer einigen Bredigten nt Erbauungefdriften find feine Bucher nur leberfehungen ausländifcher Autoren, Rucatori, Carraccioli, Seniscalchi, Liquori u. a., boch infofern nicht ohne Betbienft, als er bamit ber bamaligen theologischen Oberflächlichfeit und feichten der ungläubigen Auftlarung einige ber befferen Biberlegungen bes Auslandes migegenftellte und überhaupt einige bedeutendere theologische Autoren bem fatho-Deutschland juganglich machte.

Gin vollständiges Berzeichniß seiner Schriften mit wenigen biographischen Rotigen bei Elem. Al. Baader, Lexifon verstorbener baierischer Schriftsteller bes 18. und 19. Jahrh., 1. 2. S. 95., hauptsächlich nach Rotermund V, S. 897. Neuere Litterarhistorifer nennen ihn irrthumlich Beda Obladen.

Unt. Beis.

Dbmand: Frang Rarl D. (auch Obenaus und abnlich geschrieben), miglich polnifcher und turinrftlich fachfifcher Generallieutenant, oberfter Saus-Bandzeugmeifter, Bertunft unbefannt, ericheint, "nachbem er die Ingenieurmb Feuerwertstunft aus bem Grunde erlernt hat", in der Beschichte zuerft im 3. 1703, wo er ale f. f. Studhauptmann bei ber Urmee bes Benerale Beifter, Is bieje Rufflein belagerte, in ber Racht jum 29. October "mit absonderlicher Weldidlichteit und Stille" auf Schiffen einen 276 Schritt langen Lauffteg um ben Schlofifelfen über ben Inn ichlug und baburch wefentlich gur Eroberung ber Stadt beitrug, welche freilich bald nachher, als Rurfürft Maximilian Emanuel Den Baiern jum Entfat nahte, wieder aufgegeben werben mußte, weil es nicht winngen war bas Schlog zu nehmen. 1704 jocht D. bei Bochftabt; in ben Mgenben Feldzügen des fpanifchen Erbfolgefrieges befand er fich bei der Armee 32 Abein. Bon feinen Erfindungen im Gebiete ber Baffenlehre burfte er 1711 on Raifer Jofef I. eine Brobe ablegen, wobei er "mit 28 Schuffen aus einer Pranne in bier Minuten und mit 14 Schuffen aus einer Flinte auf 70 Schritt and ein gedoppeltes Brett ichog". Rach des Raifers Tobe trat er als Oberft ub Commandeur ber Artiflerie in ben Dienft Ronig Auguft bes Starfen und Demandirte biefe 1713 bor Stettin, fowie 1715 bor Stralfund. Ale fier ber smbiide General Rable am 9. December gefallen war, ilbernahm D. Die Oberbitung bee artifleriftischen Angriffs. Geine bortrefflichen Leiftungen veranlagten Ding Friedrich Bilbelm I. ibn "mit bielem Empreffement" jum lebertritt in mulide Dienfte aufzufordern; 6000 Thaler Behalt und ber Rang eines Beneralmajore wurden ihm angeboten; D. lehnte indeffen ab. 218 er bem Ronig August Den Sachjen aus ber Rriegebeute jugejallenen Trophaen überbrachte, ermute ibn Diefer am 14. Marg 1716 jum Generalmajor bon ber Infanterie. mentwidelte nun in feinem artilleriftifchen Dienftverhaltniffe große Thatigfeit; 1730 mar er im Lager von Muhlberg; als 1734, nach König Auguft III. Thronbei polnifche Erbfolgefrieg ausbrach, commandirte er bei bes Bergog Johann Abolf von Sachfen - Beigenfels Armeecorps bie Artillerie vor Dangig. 114 Dbrecht.

ward in demfelben Jahre Generallieutenant, starb am 19. October 1735 pp. Dresden und ward im Aloster Graupen beerdigt. Bei den sächsischen Bataislonegeschützen versah er die Laffeten mit einer von ihm ersundenen Richtmaschine, mittelst deren man zugleich das Geschütz auf die Achse der Laffete herunterfallen lassen tounte, so daß ein Ansehen der Ladung nicht ersorderlich war, man nannte die Geschütze daher "Geschwindstücke". Die Schnelligkeit im Kartälschseuer, welche hierdurch ermöglicht war, kam den sächsischen Truppen bald nachher im Türkentriege von 1737 am Timot sehr zu statten.

Feldzüge bes Prinzen Eugen von Savoyen, Kriegsjahr 1703, Wim 1878. — v. Hoper, Geschichte der Kriegskunft, Göttingen 1799. — Der General-Archivarius auf das Jahr 1735 von M. R.(anst), Leipzig 1735.

B. Boten.

Dbrecht: Beorg D., Rechtslehrer und juriftifcher Schriftfteller, geb. ju Strafburg am 25. Mary 1547, † bafeloft am 7. Juni 1612. Als ber fluchtige Glang Wittenbergs zu erbleichen begann, übernahm Strafburg die geiftige Rub rung bes protestantischen Deutschlands. Sier war es neben Giffen und Gothofredus hauptfachlich D., welcher ben Rubm der Stragburger Atademie begrundete, ber fich unter beren Schulern und Rachfolgern 3. Meier, Bitich, Lolamer, Tabor u. a. bis etwa jum Tobe Bocler's († 1711) erhielt. - Thomas D., aus einer rathefähigen Familie Schlettftabt's hervorgegangen, mar Sonbifus ber Reichsftadt Strafburg und hatte vier Sohne, von welchen zwei Debicin, zwei, Beinrich, nachmaliger Confulent Strafburgs, und unfer Georg Die Rechte ftudirten. Betterer empfing feinen erften Unterricht in feiner Baterfladt und befuchte bann 1565 bie Tubinger Bochichule. Dort horte er nach Bollenbung eines breijabrigen philosophischen Cursus juriftische Borträge und wandte fich dann (1570) nach Frankreich, um in Befançon, Dole und Orleans - hier unter Molinaus, (f. A. D. B. XXII, 96) - bie begonnenen Studien fortgufegen. Durch bie Berfolgungen, von welchen bie Protestanten unmittelbar nach ber Bartholomausnacht (vom 23. auf 24. August 1572) in gang Frankreich bedroht waren, gerieth D. ju Orleans in bringenbe Lebensgefahr und mußte mit Burndlaffung feiner werthvollen Bucherfammlung nach ber Beimath fluchten. Riebergefchlagen bort angelangt, trug er fich mit bem Gebanten die triegerifche Baufbabn einguichlagen. Allein feine Borliebe ju ben Biffenichaften behielt bie Oberhand. Rach Anschaffung einer zweiten Buchersammlung bezog er 1574 Bafel, promobirte bort am 13. Dai beffelben Jahres mit mehreren Canbibaten als Doctor beider Rechte und wurde im Auguft bes folgenben Jahres in Stragburg Brofeffor der Rechte, welches Amt er bis an fein Lebensende (1612) volle 37 Jahre ehrenvoll befleibete. Am 12. Mai 1577 murbe er außerbem Canonicus, am 11. Mara 1589 Propft bei St. Thomas, 1595 Rector ber Alabemie, 1598 ftabtifcher Abvocat und Confulent, am 7. September 1604 erfolgte burch Gailer Rubolph II. beffen Erhebung in ben erblichen Abelftand bes Reiches, enblich am 19. November 1609 bie Berleihung ber Bfalggrafenwurbe. Obrecht's erfte Battin Barbara mar eine Tochter bes Strafburger Theologen Marbach, woburd er mit Giphanius (Subrecht v. Giffen) verschwägert wurde, welcher 1578 Barbara's Schwester Margaretha gebeirathet batte; in zweiter Che nabm D. Urfula eine Tochter bes Argtes Ulrich Gefius, eine verwittwete Binter, jur Frau, Bahrend Obrecht's Lehrthatigfeit nahm ber Befuch Strafburgs in erfreulicher Beife gu und fanden fich inebefondere haufig junge Leute aus vornehmen Standen bes nordlichen Deutschlands ein, um unbeirrt bom Rriegslärme die Biffenschaften au pflegen. Ginfluß auf bie erhobte Frequeng mag auch bie neue Lebrart, welde fich bort Bahn brach, geaugert haben, nach welcher ftatt ber bisberigen, rein exegetifch - bogmatifchen Behandlung bes Stoffes Die Schüler gu felbfttbatiger atifcher Quellenbearbeitung angehalten murben, woran fich erlauternbe ngen reihten. - In Folge feiner umfaffenben Belehrfamteit ftand D. bei en Reichsfürsten, bei Bergog Julius bon Braunschweig, bei ben Bergogen achjen-Beimar, Bartemberg und Medlenburg, wie auch bem Rurfürften g bon ber Bials in hohem Unfeben. Letterer trug ihm beshalb eine rftelle am Reichsgerichte ju Speper an, welche D. jeboch gleich fraberen

ietungen nach Beibelberg und Belmftabt bantend ablebnte.

D. hat feine vielfahrige Lehrthätigfeit auch ju fchriftlichen Arbeiten benutt urch jahlreiche gebiegene Abhandlungen über Begenftanbe bes Civilrechts, omifchen Rechtsgeschichte und bes Lebenrechtes in ber juriftischen Litteratur Ramen von gutem Rlange erworben, zugleich burch feine vollswirthichaft-Arbeiten bas Intereffe ber Rationalotonomen auf fich gezogen. Bu feinen len Arbeiten gehört bie "Oeconomia tit. C et D de transactionibus" (Argent. 4"), eine aus fieben Capiteln bestehende, foftematische Abhandlung über Bregleich; bann die "Methodica tractatio tit. C. et D de acquir. poss. etc." nt. 1580), welche Savigny in feinem Rechte bes Befiges (7. Aufl. G. 11) I wegen ber natürlichen Anordnung als wegen der richtigen Anfichten eine fehr bare Schrift nennt. Indeg bat D. ju Lebzeiten nur einige fleinere Arbeiten entlicht, Disputationen und Tractate. Giniges wurde wider feinen Billen nach Dictaten herausgegeben, fo 3. B. "Disputationes", Ursellis 1604 40 und tatus feudalis", Francof. 1606; inbeffen foll letterer nach Erflärung bes es, Joh. Thomas D., gar nicht von feinem Bater verfaßt fein. — 1579 ber Jurift Stephan Berchthold mit Obrecht's Genehmigung "Exercitium practicum etc." (Argent. 1585, 40), ein eigenthumliches Schriftfild beraus, in bemfelben jum befferen Berftanbniffe ber Studirenden die actio commomit bem betreffenben Theile bes romischen Processes in bramatischer Form ndelt wird. In dem vorgedrudten Programme ladet der Universitätsr unter genquer Muigablung ber Mitmirtenden die Studirenden gur Borng bes proceffualen Exercitium am Tage nach Georgi Morgens 8 Uhr (alfo 25. April 1585) feierlich ein. Um biefelbe Beit schrieb D. ein zweites itium unter bem Titel "exercitium juris antiqui ad intellectum I. un. C. de eis judicibus", worin bas altromifche Procegverfahren genau nach ben en bramatifirt ift. Mus ber Borrebe ber Weber'ichen Ausgabe entnehmen bag biefes exercitium unter Dbrecht's Leitung von 10 meift abeligen enten in auditorio juridico gegeben wurde. Gelegentlich einer Reuauflage xere, juris pract. im Jahre 1597 fugte D. ein weiteres bingu: "de poena s qui exubias in castro parum diligenter egit", das am Johannistage 1597 ens 8 Uhr im "neuen Auditorio" von 21 Studenten gespielt murbe, Ramen angegeben finb. Diefe exerc. waren ihrer Beit beliebt, und murben gebrudt. Go beranftaltete 3mm. Weber (Gissae et Francof, 1722) eine mit Erlauterungen berfebene Ausgabe bes exerc, jur, antiqui und Dr. 3. be erwähnt in feinen "Beiträgen" S. 77 bezüglich bes exerc. jur. pract. eine abe bes hamburger Abvocaten Joh. Beinr, Raffor (1726), welche wegen ihrer lichen Roten im vorigen Jahrhundert febr geschaht gewesen. Die exercitia gten an mehreren Sochichulen zu wiederholter Aufführung; fo wiffen wir, bag im 19. 3an. 1737 ju Roftod im Saufe des Brof. Mangel eine folche Aufführung ind, wobei ber nachmalige Prof. D. Rettelblatt (f. A. D. B. XXIII, 461) die gtencolle fpielte. Rach Obrecht's Tode gab beffen Gohn, Johann Thomas, legelehrter und faifert. Pfalgraf ju Strafburg,) mit Druderprivileg und attonen bortfelbft 1617 in Quart vier Tractate feines Baters beraus: tatus feudalis; de jurisdictione; de juramento calumniae; de litis conione". Beibe erftere find ausführlichere Bearbeitungen von Abhandlungen, 116 Obrecht.

welche schon früher theilweise gegen den Willen Obrecht's veröffentlicht worden waren. Obgleich nun Joh. Thomas O. sosort nach dem Ableben seines Baters sich ein kaiserliches Privilegium für dessen Druckschriften erwirft hatte, so erschien tropbem ohne seine Genehmigung: "Oeconomia Institutionum Obrechtiaus" Rostok 1617 4°, welches Wert der Sohn ausdrücklich für incorrect erklärte.

Much Obrecht's vollswirthichaftliche Sauptarbeiten murben sub secreto, von feinem Cohne gefammelt, 1617 ju Strafburg in Drud gegeben: "Fünff unberschiedliche secreta politica von Anftellung, Erhaltung und Bermehrung guler Policen und von billicher, rechtmäßiger und nothwendiger Erhöhung eines jeden Regenten jahrlichen Gefällen und Gintommen. Allen hohen und niederen Obrigfeiten befonders bes Bebligen Romifchen Reiche Standen in Diefen letten und hochbetrengten Zeiten gum beften geftellt." Die Sammlung gerfallt in funf, ju verschiedenen Zeiten verfaßte Schriften, die jedoch in ihrem Inhalte mefentlich aufammenhangen und lagt ber häufige Sinweis auf bas corpus juris einm römischen Civiliften als Berjaffer ertennen. Bon alteren Fachmannern wird hauptfächlich ber geiftreiche Johannes Bobinus citirt. Die Sprache ift breit, ichwillftig und werden in die langen Berioden ohne Grund lateinische Gate eingeflochten. Die erfte Abhandlung: "Discursus bellico-politicus etc." ift ein vom Raifer in Folge einer 1590 gehaltenen afabemischen Disputation, 1604 verlangtes Gutachten. Prof. Rofcher bat in einem langeren Auffage in ben biftorilaphilologischen Abhandlungen ber toniglich fachfischen Gefellschaft IV. 1865, S. 277 u. f. (welcher Auffat im Befentlichen in beffen "Geschichte ber Rational-Delonomit in Deutschland" überging, G. 152 u. f.) Oberg's Arbeiten unter furger Inhaltsangabe einer genauen fritischen Beleuchtung unterworfen, und gelangt bezüglich ber miffenschaftlichen Bedeutung Diefer Schriften (G. 157 u. 58) ju dem Ergebniffe, daß D. ju jenen geschichtlich bebeutenben Mannern geborte, "in benen bie Eigenthumlichkeit ihrer Beit mit besonderer Scharfe entwidelt, gleichsam personificirt ift. Und haben namentlich zwei Sauptrichtungen gener Beit in ibm Beftalt gewonnen; bie Unlehnung bes weftlichen - jumal reformirten Deutid. lands an Frankreich und England, fowie bamit gufammenhangend ber malfche Regalismus und Realismus in ber Staatshaushaltung." Gin reiches, allerbinge nicht vollständiges Schriften - Berzeichniß bei Lipen und Abam. 3. Brunn bat Oberg's Bruftbilb (80) in Rupfer gestochen; auch bei Freber finbet fich pag. 979 ein folches. -

Marcus Florus, oratio parentalis, welchen alle späteren, Adamus, Sincerus, Jöcher, Leipz. allg. Lez. 2c. benühten. — Stinging, Gesch. b. beutsch. Rechtse wissensch. 1. 672 — 76. — Roscher a. a. O. S. 152 — 158.

Obrecht: Jacob D. (Obret, Obrech, Obreth, Hobrecht), einer der bebeutendsten alteren nord-niederländischen Componisten, über dessen Leben erst in der jüngsten Zeit Documente ausgesunden sind, die einiges Licht auf dessen erst in der jüngsten Beit Documente ausgesunden sind, die einiges Licht auf dessen wunderbare Wechselsälle wersen. Als sein Geburtsort wird den den Ginen Utrecht, von Anderen Brügge angegeben, doch besichen wir die jest noch seine entschedenden Beweise für die eine oder die andere dieser Städte. Gbenso beruht das Jahr 1480 seiner Geburt nur auf Muthmaßung und ist nach den in neuerer Zeit gesundenen Documenten sedensalls zu srüh angesest. Die erstere sichere Rachricht über seinen Ausenthalt und seine Stellung erhalten wir durch Erasmus von Kotterdam, der einst dem Glarean erzählte, daß er als achtsahriger Knabe im Jahre 1475 unter Obrecht's Leitung Sängerknabe an der Kathedrale in Utrecht gewesen sei, wie Glarean in seinem "Dodecachordon" p. 256 mittheilt. Durch Houdon's Forschungen in den Archiven der Kathedrale zu Gambrat (Baris 1880), ersahren wir, daß sich O. von 1483—1485 als Singschuldirector

Obrecht. - 117

elbft aufgehalten bat. Straeten im 3. Bbe. feiner Musique aux Pays-Bas, 181-190, widmet ihm eine gang befondere Aufmertfamteit, und wenn auch ande feiner Schluffe in Folge feiner bekannten sanguinischen Art unhaltbar find, find boch die wortgetreu mitgetheilten Documente bon großem Berth. Rach fen wird D. von 1489-1490 als Briefter und "Cantor" an ber Rirche t. Donatien ju Brugge angeführt. Unter Cantor verftand man bamals ftets nen Sanger, man tann fich nicht verhehlen, daß es als ein befremdlicher Rudbritt ericeint, wenn D., ber icon an zwei fo bebeutenben Rirchen Capellmeifter wefen war, nun wieder jum Ganger herabsteigt, der unter eines anderen Leitung ht! Er rudt gwar am 22. Rovember 1490 bereits jum Succentor, b. i. jum angermeifter an berfelben Rirche herauf, und es ließe fich also die erstere Stellung wa als ein Barteposten auffassen. Am 8. August 1491 starb der Sängerwiffer Bacones Barbireau an ber Kathebrale zu Antwerpen, und D. bewarb d um bie Stelle. Rachbem er bis jum Jahre 1492 ben Poften probeweise eben einigen anderen Bewerbern betleibet hatte, wurde er 1492 definitiv ernannt. ner erft fcheint er auf ber Blangftufe feines Lebens angelangt gu fein, benn bie len Rechnungsbucher ber Rathebrale ergahlen in ihren trodenen und bennoch lehriden Bablen von Festlichkeiten mit fremben Baften, Die ju Ghren bes Deifters ber-Maltet wurden und zu benen von nab und fern die Berehrer herbeitamen. Balb 1492 übernahm er noch an der Capelle "de la Vierge" die Leitung des Singerchores und erhielt von berfelben Rirche 1494 bie Pfrunde "Sancti Judoci rima", Die ibm fein Gintommen um ein Bedeutendes erhöhte. Die Rechangebucher berichten auch von öfterer Dienftbehinderung Obrecht's, fodaß gar mehreremale ein Bertreter ernannt werben mußte; theils hielt ihn Rrantnt von ben Amtspflichten ab, theils aber auch größere Reifen. Am 31. bermber bes Jahres 1498 befindet er fich wieder in Brugge und wird bort om Domcapitel jum Capellmeifter an ber Rathebrale feierlichft ernannt. Wie ich bies mit feiner Stellung in Antwerpen vertrug ober ob er biefelbe zeitweise ieberlegte, ift noch in Duntel gehullt. Wir miffen nur fo viel, daß er bis um September 1500 fich in Brugge aufhielt und 1501, sowie 1504 wieder in Intwerpen feines Amtes waltete. Ueber bie letten Jahre feines Lebens, fowie ber einen Aufenthalt in Italien, der, obwohl von Zeitgenoffen bezeugt, fich och bisher in teiner Beife nachweisen ließ, find wir jest durch Straeten's jorichertalent auch ins Rlare gefeht. Trop ber Rranflichfeit Obrecht's, ober elleicht grabe wegen feiner Rrantlichkeit, um Beilung ju fuchen, ging er 1504 ach Italien und ließ fich am Sofe zu Ferrara nieber, wird fogar in bem hierauf ejuglichen Actenftud "Ganger bes Bergogs" genannt. Bier ereilte ihn gang lablich ber Tob, indem er ein Opfer der im Jahre 1505 guftauchenden Beft Darbe. Gein Befigthum fiel bem Rrantenhaufe gu, und die Gintragung barüber bie Register beffelben hat uns allein Runde bon feinem Aufenthalte in talien und bon feinem Tobe dafelbst gegeben. - Wir wollen uns nicht bereblen, bag in die bis jest aufgefundenen Documente noch wenig Bufammenang ju bringen ift und es jogar fast ben Unschein hat, als wenn man es mit Berjonen ju thun hat, die ben gleichen Ramen trugen. Go führt g. B. aufens in feiner "Geschiedenis van Thourout" an, daß 1514 ein Jacob D. um Propft bajelbit ernannt murbe. Straeten will von folchem Actenftud nichts iffen und balt bie Rachricht geradegu für einen Brrthum von Laufens, ohne bebenten, bag bamit boch möglicherweife ein anderer D. gemeint fein tonnte, mit ber Dufit mabricheinlich gar nichts ju thun hat. Beit mehr 3weifel regen bagegen wie ichon bemerkt jene Documente, Die D. als Singichulbirector Sambray und Briefter und Sanger in Brugge ermahnen und bann nicht inder bas zweite Auftauchen Obrecht's in Brugge als Capellmeifter. Die 118 Dbrecht.

lehten zehn Jahre haben so viel neues Urkundenmaterial ans Tageslicht gesorden, daß wir wohl hoffen dürsen, durch einen glücklichen Fund auch über diese Meisters Lebensgang noch einmal besser belehrt zu werden. Ueber Obreckt Lod besitzen wir übrigens noch eine zweite Beglaubigung, welche die obemitgetheilte soweit unterstützt, daß das Jahr 1505 unumstößlich sestsche wir zugleich die Ibentität des Antwerpener mit dem zu Ferrara gestorbenen O. b gut wie erwiesen ist. Denn die Pfründe Sancti Judoci wurde nach den Armanis den Jahren 1506—1507 einem Gerard Gysels zuertheilt, "vacantis pre

obitum magistri Jacobi Obrecht", wie es am Schlug berfelben beißt.

D. wird zuerft von Gafor in feiner "Practica Musica" von 1496 old bebeutender Componift ermahnt; fpatere Theoretifer bes 16. 3ahrhunderts folliege fich bem an und feiern ihn als einen ber größten Deifter, jo Cebald Beide Glarean, herm. Find u. a. D. ift wohl nur zwanzig Jahre junger angujebe als Ofeghem, ber Altvater ber nieberlanbifchen Schule. Bas Ofeghem begam fehte D. in genialer Beife fort und entwidelte es bis gu hober Bollenburg Trot ber Berbigfeit bie noch in feinem Ausbrude vorherricht und Die ben Dleghem'ichen faum etwas nachgiebt, ift feine Barmonie boch ichon entwidelen und ftreift manchmal an Die Guftigleit fpaterer Reit. Geine Motive find jo melobios und charaftervoll, fo fraitvoll und fich machtig emporichmingent, daß man wohl begreift, warum ihn feine Beitgenoffen fo boch ftellten. Die Spigfindigleiten ber fich entwidelnben nieberlandifcen Schule finden an ibn einen hochbegabten mufitalifchen Rechenfunftler, ber feinen Beitgenoffen burch eine rathfelhafte Art die Stimmen gu notiren, indem er einer einzigen Stimme 2, 3 ja 4 berichiebene Taftzeichen borfette ober burch barabergeschriebene ratbie. bafte Spruche angeigte, wie die Stimme ju fingen fei, manche barte Rug p Inaden gab. Um nur einige Beifpiele anguffibren, fo ichreibt D. beim Patre ber "Missa super L'omme arme" fiber ben Tenor bie Berfe:

> Ne sonites lycanosypaton Sume in proslambanomenos.

b. h. man muß bon einer anderen Rote anfangen, ale bei bem borbernofine Tenor und von biefer Rote aus alle Intervallichritte ber erften Rotirung gemil ausführen. In ber "Missa super Graecorum" beißt es beim aweiten Agre-Dei": "in parypate hypaton aries vertatur in pisces", b. h. man finge oud verlehrt, alfo von rudwarts nach vorn. Beim "Patrem" berfelben Deffe: "Daniora sunt priora", das heißt: por allem ift die in ber notirung portommente Longa ju fingen, obichon fie der Reihe nach die 58. Rote ift, bann die ift nachfolgende Pausa longa, bann bie Breves, beren brei Stud find, bann bie Semibreves und gulegt die Minima und bagu tommt noch bas veranderie Tallgeichen C flatt bes fruheren C. Wenn uns nicht die Theoretiler bes 16. 3abrbunberte biefe Spitfindigfeiten ertlart und einen Theil ber Sage aufgeloft batten fo ftanbe es mahricheinlich beute ichlimm mit unferer Renntnig biefer Toniant Ambros befcaftigt fich in feiner Gefchichte ber Mufit, Bb. 3, G. 61 n. febr ausführlich mit biefen fleberichriften und gibt bortreffliche Grtfarungen D. erlebte noch bie Erfindung bes notenbrudes mit beweglichen Thpen und beite bie Freude eine Angabl feiner Berte in ben erften brachtigen Druden Beimei's gu feben. Anfänglich in ben Cammelmerten Betrucci's, Die 1501, 1508 und 1505 erichienen und bann in einer felbstftanbigen Sammlung bon funt Diefer die Petrucci 1508 herausgab. Dabon finden fich noch 3 Eremplare: an Balin und Manchen bollftandige Exemplare in 4 Stimmbuchern und in ber ment Sofbibliothet ohne Baffimme. Die britte Meffe biefer Sammlung aber 30 weltliche Lieb "Fortung desperata" bat bie Gefellichaft fur nieberlandische Ruf geldichte in Amfterdam 1880 in Bartitur berausgegeben. Leiber ift baber 🗀

Dbrecht. 119

um Berfaffer Diefer Biographie hergestellte Partitur in moderne Schluffel maeldrieben, Die in feiner Weife bem alten Stimmumfang entsprechen. Die Meffe bietet viele Schonheiten und ift einfacher und flarer gehalten als viele inner anderen Berfe. Es finden fich melobische Motive barin (bie Borrebe Siger Bartitur - Ausgabe theilt fie in Roten mit), Die fo fcon und innig find, as man Die vielfachen Langen und wenig ansprechenden Stellen gern mit in ben tant nimmt. Außerdem hat neuerbings Otto Rabe im 5. Bb. bon Ambros' Rufifgeschichte auf S. 20 — 46 fechs Tonfage theils aus Druden, theils aus Manufcripten herausgegeben, die von wunderbarer Rlarbeit und Weichheit find, und man ift erftaunt, D. bier auf einem Felbe gu finden, von bem man meint, m fei fonft erft in fpaterer Zeit angebaut, namlich bem ber Lieblichfeit und bed melobifchen Bohlflanges. Er ift bier ein völlig anderer als in feinen Reffen. In letteren gang Rieberlanber, nabert er fich in ben fleineren Compolitionen, in ben Liebern und geiftlichen Gefangen, weit mehr bem Charafter ber 3taliener. Rob. Gitner.

Obrecht: Ulrich O., Giftoriter und Jurift, geb. am 23. Juli 1646 ju Strafburg, am 16. Aug. 1701. Die Familie D. ftammt aus Schlettftabt im Oberelfaß b fiebelte in ber erften Galfte bes 16. Jahrhunderts nach Stragburg über, wo berichiebene Mitglieder berfelben es balb ju angefebenen Stellungen brachten. Thomas D., Ulriche Urgrogvater, war Shnbicus bes Raths, Georg, fein Stofbater, Profesjor ber Jurisprudeng an ber Uniberfitat und Berfaffer einer mogern Ungahl mehr ober minder bedeutender, heute indeg vergeffener juriftifcher Chandlungen. Gin Sohn bes letteren, gleichfalls Georg geheißen, war Toctor juris, Abvocat und Procurator bes fleineren Raths, aber ein fibelberüchtigter Dann, ber aus Grunden privater Reinbichaft gegen ben Ammeifter Sominicus Dierrich (f. A. D. B. V, 193) benfelben burch eine Angahl boswilliger Befquille, bie er überall in ber Stadt ausftreuen ließ, bes Berrathe ber freien Reicheftabt beichulbigte, und nachbem feine Autorichaft burch einen Bufall an den Tag gefommen war, im Februar 1673 enthauptet wurde. Ulrich, bas Altete feiner elf Rinder, hatte in Mumpelgard (Montbeliard) bas Chmnafium bendt, wo er fich bie volle Renntnig ber frangofischen Sprache angeeignet hatte, bie ibm fpater febr gu ftatten fam, und bemnachft auf ben Universitaten Stragburg, Altborf und Bafel Philologie, Geschichte und Jurisprudenz ftubirt. Rachdem er - um von verschiedenen Disputationen an diesen Universitäten abzusehen m 3abre 1666 eine philologische Abhandlung ("In M. Tullii Ciceronis somnium Scipionis schediasma", Argent. 1666) beröffentlicht und im December 1667 feine Januaural-Differtation ("De restitutione fideicommissorum et imputatione praestatorum in quartam Trebellianicam", ebenbaf, 1667), eine Abhandlung civilmilliden Inhalts, in Strafburg vertheibigt hatte, begleitete er als Praeceptor ben Cobn eines pornehmen ruffifchen Diplomaten auf einer Reife nach Wien und Umebig, und erhielt, nach feiner Beimath gurudgefehrt und nachbem er fich mit emer Tochter Joh. Beinrich Boclers bermahlt hatte, 1676 bie bon biefem fruber belleibete Brojeffur ber Cloqueng und ber Beschichte an ber Universitat, beren Rectorat ihm ichon im Binterfemefter Diefes Jahres anvertraut wurde. Geine fahltreichen fleineren Abhandlungen aus ben Jahren 1675 ff. find jumeift hiftorischen and flagisrechtlichen Inhalts; fie beschäftigen fich mit Borliebe mit Thematen auf ber romifchen und beutschen Berfaffungsgeschichte und zeichnen fich burch gwie Formgewandtheit aus; eine ober bie andere, fo die Abhandlung "De imperil Germanici ejusque statuum foederibus" (1676) hat burch die Benuhung und Sublication ungebrudter Actenftude aus ben reichen Schagen bes Stragburger Andipa einen mehr als borübergebenden Berth erhalten. Daneben gingen philologifche Arbeiten, barunter eine Abhandlung über eine Dtunge Domitians

120 Obrecht.

(1675) und eine neue Ausgabe ber "Scriptores hist. Augustae" (1677) nebenber Aber erft 1681 trat D. mit einem größeren und umfaffenderen Berte auf ben Blan er beabfichtigte eine "Historia rerum Alsaticarum" ju publicieren, welche in wer Banden die Gefchichte und Geographie des Elfag von ben alteften Beiten bis auf bi Begenwart barftellen follte; ber Plan, wie er ihn barlegte, ift im wefentlichen, wie icon Spach bemertt hat, berfelbe, ben fpater Schöpflin jur Ausinhrung bracht. Mis Ginleitung ju biefem großen Berte erichien 1681 "Ulrici Obrechti Aleatcarum rerum prodromus", bestimmt eine Reihe von Einzelfragen in fritiker Erdrterung zu lofen und fich mit ben Unfichten alterer Schriftfeller auseingaber gufegen. Die Schrift hatte jugleich ein actuelles Intereffe, indem fie einerfeite be-Umfang ber burch ben Frieben von Münfter begrundeten frangofifchen Berricaille rechte im Elfag untersuchte und jebe Erweiterung berfelben über Die einft Der Defterreich ausgeübten Bejugniffe befampfte, andererfeits (und bier nicht am eine, fcon von Grandibier hervorgehobene falfchende Entftellung einer ent icheidenden Urfunde Otto's II. von 982) bie vollige und von altersber beffebende Unabhangigfeit ber Stadt von bifcoflicher Berrichaft behauptele und bamit be Anfprfichen, die Frantreich eben wegen jener angeblichen bifcoflicen Rechte aud auf Die Stadt erhob, entgegentrat. Schon biefe Tenbeng ber Schrift, melde bald nach ber Occupation Strafburgs burch die frangofischen Truppen ihr Confiscation herbeifuhrte, follte D. bor bem übrigens durch feine mir befann geworbene Thatfache ju begrundenden Berbacht fcuthen, als ob er bei ber Mulieferung feiner Baterftabt an bie Frangofen in verratherifcher Beife bie out im Spiel gehabt hatte. Aber bas nachfolgende Berhalten bes Mannes mer allerdings nur gu geeignet, einen berartigen Berbacht entfteben gu laffen. Die fein Freund, ber Rangler und Syndicus Chriftoph Banger (f. A. D. B. X. 1801 begann auch D. fich alsbalb bem neuen Machtbaber eng anguichtiefen und ber Belehrungsberfuchen, mit benen man an ibn berantrat, widerftand er nicht lange 3m April 1682 murde er jum Doctor juris promobirt und erhielt ju feine hiftorifden noch bie Brofeffur bes Reichs- und Staatsrechts an ber Univerfitat, im August beffelben Jahres ftattete er Lubwig XIV. aus Beranlaffung ber Beburt eines Cohnes bes Dauphins, burch einen begeifterten Banegpricus feinen Dant ab. Sein großes biftorifches Wert ließ er liegen und fuchte unter der frangofifchen Regierung auf anderem Bege fchnell Carriere ju machen Durch eine Dentschrift ichlug er berfelben bor, in Strafburg einen tonigliden Brator einzuseten, welcher ben neuen Souberan beim Rathe vertreten und ber Bertehr swifden ben ftabtifden Behorben und bem boje von Berfailles Der mitteln follte. Man nahm ben Borfchlag beifällig auf, gab aber feinem Urbiber ju berfteben, daß die Regierung nur einem Ratholiten bas wichtige Mmt am vertrauen tonne. Diefe Lodung mirtte: D. reifte nach Baris, legte 1684 lem Glaubensbelenntnig in bie Sanbe Boffnets ab und wurde im April 1685 jum Brator ernannt. Go wenig wie biefer Schritt, gereicht D. Die Art gur Goo. wie er den gewonnenen Ginfluß baju benutte, an bem Ammeifter Dietrich fin bas feinem Bater einft von biefem bereitete Schidfal Rache gu nehmen. Unb auch feine Geber ftand bon ba ab burchaus im Dienfte ber frangofifden Boliti-Wiffenichaftlich bat er wenig bedeutendes mehr geleiftet; außer ein paar Ueineren juriftifchen Abhandlungen find etwa feine ju alabemifchen Borlefungen bestimmte Ausgabe bes Severinus von Mongambano Bufendori's mit einem Commentar ju ben erften Capiteln(1684) und feine Musgabe ber Acten über bie Abfehung Bengels und Die Wahl Ruprechts von ber Bfalg (1696) gu nennen. Daffir fiberfebte er eine Abhandlung bes Zesuiten P. Dez über bie Rothwendigseit ber Rudlehr ber Strafburger Proteftanten in ben Schoof ber romifchen Rirche in's Deutsche (1688) und ichrieb politifche Broichuren, um bie frangofifche Bolitit, insbefonbere Obwerer.

121

in der spanischen Successionsfrage zu rechtsertigen. 1698 ging er als königlicher Commissar nach Franksink, um bei der Auseinandersetzung in der pfälzischen Erdschaftssache die Rechte der Herzogin von Orleans zu vertreten; nicht lange nach seiner Ruckehr starb er. — O. war ein gewandter Mann, von seiner Bildung und umsassentiem Wissen andere gesagt, er verstehe über alle historischen Persönlichkeiten zu reden als wenn er ihr Zeitgenosse gewesen sei, über alle Länder, als wenn er sie bereist und über alle Gesehe, als wenn er sie gegeben habe. Aber er theilt mit anderen Polyhistoren seiner Zeit die Schwäche des Charasters und gehört zu der großen Zahl deutscher Prosessoren des 17. Jahrhunderts, deren Gesinnungstinchtigkeit ebenso schwach war, wie ihre Gelehrsamkeit erstaunlich.

Berzeichniß seiner Schristen bei Rotermund V, 901. — Ausgabe der kleineren Abhandlungen, Reden, Programme u. s. w. von Joh. Gasp. Rhunius, Ulrici Obrechti opuscula rariora academica in unum volumen collecta, Argentor. 1729. — Bgl. Niceron XXI, 239 ff. — Haag, La France protestante VIII, 36 ff. — Spach, Dominique Dietrich (Paris u. Straßburg 1857) S. 36 ff.

Obiopoeus: f. Opiopoeus.

Dbmerer: Jofeph D., Siftorienmaler, geb. am 25. Januar 1828 gu Bogen als ber Cobn eines Buderbaders, war anfanglich jum baterlichen Sandwert erlefen, bann jum Studium und jum Geiftlichen beftimmt, burchlief mit rubmlichem Erfolg bie Schulen und bas Comnafium, beichaftigte fich mit Exegefe, Rirchenrecht und Dogmatit, um ploglich, obwohl arm und ausfichtelos, aus Luft und Liebe gur Boefie und Runft gang gur Malerei fibergufpringen. In Dinichen, wohin er fich bertrauensboll wenbete, erging es ibm anjangs ebenfo abel wie feinerzeit bem maderen Bietro Berugino bei feiner erften Anfunft in Floreng: er litt hunger und Roth, fühlte fich aber boch gludlich und bergnugt in bem mas er als feinen beiligften Beruf erfannte, bormarts gu fommen. Mit brennenbem Gifer geichnete er bei Bhilipp Beter Teutsch, malte bei bem feinen 30h. Bapt. Berbelle, um bann ju 30h. Schraudolph und fchlieflich (1852) au Morig b. Schwind Abergugeben, wo er, gerabe nicht unter bem birecten Ginfluß feines verehrten Meifters, Rirchenbilber malte und fur allerlei Berleger, für fargen Bobn, eine Menge fleiner Compositionen zeichnete, welche, bon Rrautle, Barins, Raab, I. Bauer und anderen Schulern Thaters geftochen, in Taufenben bon Gremplaren burch bie Belt gingen. Das befte biefer Art find bie großen Bilber für ein Regensburger Diffale, welche in ihrer innig frommen Empfindung und fleißigen Durchbildung bem Ramen Obweger's immer gur Bierbe gereichen werben. Des leichteren Bertehrs mit feinen Berlegern wegen, ging D. fur langere Beit nach Regensburg und Rarnberg, wo er bie auch bei "Jung-Danchen" genbte poetische Aber cultivirte und gang im frifchesten Styl ber Munchener Runftlerfeste auch einen Maitag auf bem Schmausenbud inscenirte und burch ein bramatifches Darchen ("Die Balbfee", Anbenten an bas Runftler-Daifeft. Rarnberg 1862 bei Fr. Campe und Sohn) verherrlichte, welches ihm einen wohlberbienten Borbeerfrang eintrug. Much fonft wußte D. nicht fibel bie Feber gu fibren; immer aber jogen andere als er ben Rugen bavon. Degungeachtet borte man felten eine Rlage, er fühlte fich ja ichon befriedigt, wenn es ihm gelang, bie ibm berliebenen Gaben, wenn auch nur fur Andere nugreich, berwenben gu tonnen Deshalb geschah es auch nur ju oft, bag bie Auftraggeber bie Anfpruchslofigleit bes weltunerfahrenen Runftlers binreichend ausbeuteten. Endlich murbe D. ju einem ofterreichifchen Staatsftipenbium borgeichlagen, welches jedoch ein Anderer befam, und ber eble neiblofe D. freute fich barfiber, bag einer anderen 122 Occom.

guten Rraft Gelegenheit murbe, fich gehörig auszubilben. Schlieflich bo ju Innsbrud ein Ginfeben und verlieh ihm eine Reifesubvention, w feiner Benügfamteit für eine Fahrt nach Italien und einen langeren A in Rom ausreichte. Mis reiffte Frucht feiner Runft ift ein burch Bhot und Stich berbreitetes Madonnenbild zu betrachten (Abalbert Baage hiezu den idpllisch-gestimmten, landschaftlichen Theil des hintergrundes) leider in teinen feften Befit gerieth. - In Italien, beim Betrachten b Bilber jenes Fra Angelico ba Fiefole war unferem Daler Die Gehnfi einem ftillen Beim und Sorgenfrei aufgeftiegen, wo er, fern bon ber Ung Belt, einzig und allein nur feiner Runft zu leben bermochte. Die glaubte D. ju Gries bei Bogen gefunden ju haben. 3m 3. 1868 m fich im bortigen Benedictinerklofter, trat daselbst ein, nahm feine theo Studien wieder auf und erhielt als Pater Paul 1870 das Priefteramt, in ungetrübtem Frieden gang feiner Runft gu leben, beren forgenlofe 2 ihm eine unvergleichliche Freude bereitete. Gleich einem ber alten Monch er nichts für fich und bergichtete auf Ruhm und Lohn; nur bas Be fein Beftes ju leiften und ben vielen Auftragen in möglichft vollendet ju genügen, mar fein ganges Beftreben. Bor ben traurigen Folgen ein lerischen Bereinsamung und bes bamit unbermeiblichen Stillftebens ur ganges bewahrte ihn ein frubes Ende. Gin gichtartiges Leiben gwang ben beißen Quellen im bochgelegenen Brennerbade Bilfe gu fuchen; taltung fclug auf die Lunge, bagu tam bas Unglud, bag er fich beillos verbrühte; ichwer frant febrte er nach Gries jurud, wo er 13. Juli 1875 aus dem Leben ichied. - D. arbeitete mubjam und pl oft mit ben fleinften Dingen. Satten ibn die Sterne, ftatt in bas R! Meifter Biloty geleitet, er mare - ebenfo wie fein Landsmann Matthias in feinem Genre - jumal bei Obwerer's entichieben coloriftifcher E ein Rame erfter Broge am beutschen Malerhimmel geworben. Go blieb lebens bescheiben in feiner Sphare verborgen. Obwohl arm und in be bes Ungemachs aufgewachsen, mare es ihm unmöglich gemefen, fremt für fich ju beifchen. Und trogbem gelang es ibm, Samariterdienfte gu und mit feinem Scherflein anderen Beiftand ju leiften. - Ungelent Ericheinung, rauh und ichwerfallig in feiner Sprache, blieb er ftets edle Seele und ein achter Sohn feiner Berge, ein mahrer Ebelftein, beff unter feinerem Schliff und richtiger Faffung erft recht jur Bel tommen mare.

Bgl. Netrolog in Beil. 269 Allgem. 3tg. vom 26. Sept. 1875 fleine Schrift: "P. Paul Obweger, Conventual des Benedictinerstifte Gries bei Bozen." Bozen 1875. Hyac. Holl

Occam: Wilhelm v. D. (ober wie die ältesten Handschriften scham), ist zwar Engländer von Geburt, aber durch seine Ber mit Ludwig dem Baiern und seinen langjährigen Aufenthalt in Den sowie durch seine publicistische Thätigkeit in ein nahes Berhältniß zur Geschichte getreten. Sein Geburtsort ist jedenfalls Occam, der Ueber zusolge daszenige in der Grafschaft Surreh (füdlich von London). Sein jahr wird gewöhnlich auf etwa 1280 angegeben, gewiß aber um viell Jahrzehnt zu spät. Denn im Jahr 1302 ist er bereits Magister und ar wissenschutz kraft, seiner äußeren Stellung nach Kleriker und Com des Bischoss von Durham und Inhaber der Pfarrei Langton (Dioce Am 30. Juli 1302 erhält er von Bonisaz VIII. auf seine Bitte und wendung seines Bischoss von Durham Dispens, um eventuell das Archi Stow (Diöcese Lincoln) zu seiner disherigen Pfründe hinzu übernehmen zu

Occam. 123

bie alfo bamale ficher noch in England und zwar als Weltgeiftlicher. Durch erft neuerbings befannt geworbene Thatfache ift auch bie lette Doglichfeit efallen, Die Legende von feinem Untheil am Rampf Philipps bes Schonen gegen ifag VIII. und feine Autorschaft an der Disputatio inter militem et clericum mat zu erhalten - eine Annahme, der freilich fcon die zuvor befannten niachen unbedingt widersprachen. Dag die Saudtmaffe ber philosophischen theologiichen Arbeiten Occam's in biefen und in ben folgenben gwangig ren entstanden ift, wird man annehmen burfen, aber ganglich ungewiß ift jest, wann und jum Theil anch an welcher Universität er gelehrt hat. Orford Baris werden genannt. Ift das erftere richtig, fo war er damals entweder nicht Magifter ber Theologie ober noch nicht Mitglied bes Minoritenordens. an er bas lehtere geworben ift, ift ebenfalls bisber ungewiß. Sicher ift nur, er es im 3. 1322 ichon war. Die allgemein verbreitete Meinung aber, er fei meial biefes Orbens fur England gewesen, ift irrig. Der Mag. theol. felm, ber im 3. 1822 biefes Amt betleibet, ift nicht unfer 2B., fonbern n Mottingham (1321 bezw. 1322-1336). In Diefer erften Galfte feines ns hat D. jedenfalls ichon jene Richtung bes Nominalismus ausgebildet, er swar nicht zum erften Mal, wol aber in fo durchschlagender Weise berm bat, daß er fvater, da der Rominalismus die herrschende Zeitphilosophie orben war, den Ramen des venerabilis inceptor befommen hat. Es ift jene lofophie, welche an bem feit 250 Jahren herrschenden Realismus eine bertenbe Rritit abend, lediglich in ben Gingelbingen reale Eriftengen, in ben emeinbegriffen bloge Abstractionen bes beobachtenben Berftanbs fieht und fo Borlauferin bes mobernen Rriticismus und Empirismus geworben ift. Diefe entniftheoretifchen Borausfegungen haben ibn bann bagu geführt, bas fiberliche Gebiet bon bemjenigen ber Welt icharf ju fondern, und die Erfenntnig erfteren bem natürlichen, an die Grengen ber Erfahrung gebundenen Biffen entgieben und lediglich auf die gottliche Offenbarung in ber beiligen Schrift und antoritat ber Rirche ju ftellen und barum ber Theologie ben miffenichaftlichen matter überhaupt abzusprechen. Denn alle Rategorieen unferes Dentens finden Die überfinnliche Belt feine Unwendung. In Diefer gilt vielmehr nur bas eine ber gottlichen Freiheit im Ginn ber mit Ausnahme bes Gefehes bes Wibermi unbeidrantten Billur - ein Grundfat, ben D. von Duns Scotus übersen und wie diefer burch fein ganges theologisches Shiftem burchgeführt hat. bifde Doctrinen haben D. bamale ganglich fern gelegen. Rur auf Umwegen in langfamer Entwidelung find ihm biefelben nabe gebracht worden. Erft ber mi feines Orbens mit Johann XXII. und die Antaftung bes Orbenstleinobs, conngelischen Armuth burch biefen Bapft (feit 1322) hat ihn in die polemische publiciftifche Arbeit geführt. Er agitirte in ber Romagna, fpeciell in Bologna ben bom Papit verworfenen Standpuntt, wurde baber Dec. 1828 an bie er eitirt und leiftete bem Befehl Folge. Allein der Papft magte es junachft eine Untersuchung wegen feiner fruberen theologischen und philosophischen on anguordnen. Gine Commission unter bem Borfit eines Rarbinals bob Sabe aus feinen Schriften beraus. Allein ju einer Berurtheilung reichten with aus. Und die Bemithungen Johanns, eine Berwerfung burch die Parifer mefitat burchzusegen, find bei ber theologischen Facultat miglungen und a pater 1339 auch bei ber Artiftenfacultat nur einen theilmeifen Erfolg Mt. Die bier Jahre, bie D. in Abignon gubringen mußte, haben gulegt bine innere Stellung jum Bapftthum entschieden. Gin Befehl feiner Oberen, Warfenas, veranlagte ibn, die Bullen Johanns XXII. in Gachen ber Armuth wiren, was er bisher absichtlich unterlaffen hatte, um nicht in inneren Piet mit ber papfilichen Autorität gu gerathen. Bon jest an hat er aber 124 Occam.

auch unermublich und unerbittlich ben Bapft, ber folde Regereien befiniren to und feine Rachfolger, die fie nicht gurudnahmen, befampft und ihnen alles & abgesprochen, die Rirche gu leiten. Der Streit um die Armuth ift ibm Mittelpuntt ber gangen Beitgeschichte; Johann XXII. Die große mahrheitsfe liche Macht, welche die Rirche vergiftet. Als bie angeren Berhaltniffe es Bapft erlaubten, icharfer gegen die miberftrebenden Saupter Des Ordens bo geben, und bas bisher freundliche Berhalten gegen fie ploglich umichlug, jogen fich biefe - auch D. - ber brobenben Berurtheilung burch die Fl aus Abignon (25. Mai 1328) und wandten fich nach Bifa, wo fie im Septen mit Lubwig b. Baiern gujammentrafen (bas Rabere f. b. Art. Lubwig IV. b. Bb. 19, 466). Benige Tage barauf folgte ihnen ber papfiliche Bann, im 1329 berjenige bes Orbens, und 1331 bie Musftogung aus bem letteren aber blieb von nun an mit feinen Freunden in ber Umgebung bes Raifers nahm feit der Rudfehr nach Deutschland feine Bohnung im Minoritenflofer München. Gier hat er junachft feine Bolemit gegen Johann XXII., b Stellung jur Urmuthafrage, fowie fpater jur Schauung Bottes burch bie Ed in umfangreichen Schriften aufgenommen ("Opus XC dierum" wol noch 18 "De dogmatibus Johannis XXII" 1333 ober 1334; Schreiben an feinen D Fruhiahr 1334; bann im 3. 1335 eine Schrift gegen ben eben verftorb Papft in Ms. lat. 3387, Fol. 175-214 ber Parifer Rationalbibliothet; . C pendium errorum Johannis XXII. papae" fruheftens 1338). Der fchroffe Se fat gegen Johann XXII. und ber Schut, ben D. mit andern Sauptern conservativen Partei unter ben Minoriten und beren gange Angelegenheit bem Raifer gefunden, fuhrte auch D. faft bon felbft bagu, Die Anfpruche, Johann bem Reich gegenüber mit besonderer Schroffheit formulirt batte, somit die Universalgewalt des Bapftes überhaupt in Staat und Rirche im umfaffender anzusechten. Bum erftenmal finden fich bei ihm bie ftaatstirchenrechtlichen Fragen ber Zeit in einem Tractat behandelt, der gegen Benedict ! gerichtet, unter bem Ginflug bes neuen Aufichwungs ftebt, welchen Lubwigs b Politit feit ber Unnaherung an England genommen hatte (vgl. Muller, Rai Ludwigs b. B. II, 88, wo aber die Abfaffungszeit ju fpat angefest ift: biefe wol Berbit 1337 bis Frühighr 1338). Die balb barauf folgenben Tage Renfe und Frantfurt im Commer 1338 und Die publiciftifchen Grörterun insbesondere Lupolds von Bebenburg, die fich daran fchloffen, fuhrten D b binein in die großen zeitbewegenden Fragen nach ber Unabhangigfeit ber m lichen Gewalt vom Bapftthum, nach bem Berhaltnig von Ronigthum und Rai thum, ben Rechten bes ermablten Ronigs, bem Befen und ber Bedeutung papftlichen Beftätigung und Kronung. Go find, mahricheinlich auf Lubb Anregung felbft feine VIII quaestiones entftanden (c. 1889), welche in a jenen Fragen den Standpuntt ber Fürften im Beistum bon Renfe und Gefeben bon Frantfurt bertreten und bie gefunde Untericeibung Lupolbs Bebenburg swiften bem beutichen Ronigthum und bem romifchen Raifert verlaffen, ju ber alten Berquidung von beiben gurudfehren und bie faciil Berhaltniffe bes beutschen Staaterechts burch naturrechtliche bem realen & ganglich ferngerudte Aufftellungen mobificiren und bereichern wollen. einmal ift D. mit einer wol im Auftrag bes Raifere beriaften Schrift ben getreten, als es galt bie Gbe bes Branbenburgere Ludwig, mit ber Erbin Tirol und bas Berhalten bes Raifers in biefer Sache gu rechtfertigen ("Trace de jurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus" nom 3. 1342, Art. Ludwig IV. v. B.). Rurg barauf folgt ber Dialogus: ber eifte Theil b feines umfaffenbften Berte führt in unermeglicher Beitschweifigteit aus, baf Bapft Garetiter fein tonne und mas gegen einen folden gu thun fei ; ber in

Decam. 125

eil ift eine Wiederholung der alteren Schrift "De dogmatibus Joh. XXII."; britte Theil endlich handelt junachft in zwei Tractaten über bie Gewalt bes pfice und Rierus und die des Raifers und aller weltlichen Fürften. Dann Die die Gleichichte aller am Streit um die Armuth betheiligten Berfonen folgen, to idon ber zweite Tractat ift nicht mehr vollftanbig und alle weiteren fehlen Man bat gemeint, fie feien bon ben erften Berausgebern als ju rabical andrudt worben. Aber gablreiche Sanbichriften, Die ich untersucht, geben entdet genau jo weit ober nicht einmal fo weit ale unfre Drude. Und ichon um von Milli, ber fich einen Muszug aus bem Dialog gefertigt hat, welcher par lo weit reicht ale unfere Ausgaben (Ms. lat. 14579 ber Barifer Rat .-M. Rr. 517 ber Arfenalbibl.), hat wie er felbft jagt, nicht mehr von biefem nt finden tonnen. Go wird alfo bas werthvollfte, mas D. über die Beithite fdreiben wollte, ungeschrieben geblieben fein. Trogbem find auch die allenen Particen von großem Werth. Niemals vorher ift die Infallibilität des wice und ber otumenischen Concilien, die Geltung von Majoritäten in Glaubensan lo umfaffend bestritten ; niemals vorher — Marfilius etwa ausgenommen bas Recht ber Laien und ber weltlichen Obrigfeit, in ber Rirche und auch Blaubensfragen mitgureden und in der Berfaffung ber Rirche mit bertreten in, fo energisch versochten worden. Riemand endlich hat vorher fo bestimmt Macht ber Rirche ausgesprochen, unter Umftanden und im Fall eines Bebie regulare monarchische Berfaffung ju andern und in Landes- oder abingiallirchen auseinanderzugehen, die nur noch in religiöfer Einheit berwien maren. Und boch find bas alles nur Möglichkeiten, die er lediglich für a fell in Ausficht nimmt, daß ber Bapft, wie er es felbft erlebt bat, Reger Dur gefunde und geordnete Berhaltniffe wird man wenig Buntte namhaft Mm tonnen, in welchen er die innerfirchliche Stellung bes Bapftes nach mittelmider Anschauung bestreiten wurde. Tropbem haben gerade biefe Bedanfen im Beitalter ber Concilien erheblich nachgewirft, ba bie anfänglichen ite ber frichlichen Reformpartei Milli und Berfon Schuler Occams maren.

Cram's litterarifche Thatigfeit in Munchen ift in Diefer Publiciftit nicht Aggangen. Sein theologisches hauptwerf "Super IV libros sententiarum" ift, in Echluß zeigt, nicht bloß nach ber Schrift "De dogmatibus Johannis XXII.", bun auch nach andern Schriften fiber bie Schauung Gottes, alfo frubeftens 315 geichrieben ober wenigstens vollendet, begm. überarbeitet worden. Rachdem a Beneral Cefena i. 3. 1341 geftorben war, übernahm D. nach beffen Willen das and und damit auch das Bicariat des Ordens. Allein bald ftand er am ale feiner öffentlichen Thatigkeit. Rach Ludwigs Tod ift er jum lettenmal m Unfang 1848 - mit einer Schrift herborgetreten. Er greift barin Antmel, beren Beschwörung bie Borbebingung für bie Lofung von Bann Interdict bilbete, an, und giebt dem neuen "Pfaffentonig" vor allem den Denigftens bie Burudnahme ber beiben Bullen Clemens' V. Romani prinand Pastoralis cura ju veranlaffen, weil er, fo lange biefe beständen, nach midem Recht icon als Entel Beinrichs VII. jum Ronigthum und Raiferthum Dig fein milgte. Rarl IV. hat in ber That fpater biefe Forberung geftellt und u Grallung erreicht (11, Febr. 1361). Um biefelbe Zeit, jedenfalls nach bem B Lubwigs, ift D. abermals por bas papftliche Gericht geladen worden, hat aber Befehl biesmal teine Folge geleiftet. Auch die Unterwerfung durch Be-Diung jener Formel hat er bermeigert, weil Ludwig für ihn weder Garetiter Schismatiter fei. Möglicherweife hangt bie Abfaffung feiner legten Schrift mit jufammen. Doch nicht lange barauf hat er bas Orbensfiegel an ben weil jurudgeichidt und wie biefer verfichert, feinem Bunich nach Absolution Mind gegeben. Auf Berwendung bes Orbens murbe ibm bann feitens Clemens' VI. berfonliche Ericheinen in Abignon erlaffen und nur die Beichworung einer 126 Deco.

etwas abgefürzten Formel auferlegt. Allein, ehe es bagu fam, muß er geftorb fein, unverfohnt mit ber Papftfirche. Bann fein Tob eingetreten ift, ift nie gewiß; ziemlich ficher aber barf man die erfte Salfte bes Jahres 1349 annehme 3m Minoritenflofter gu Dunchen murbe er begraben. Occam's Tob bat ! Rampfe um die von ihm vertretene Richtung in der Theologie und Philofopl nicht jum Abichluft gebracht. Aber allen Anfechtungen jum Troß ift ber ne Rominalismus raich emporgebrungen und ift, feitbem Milli und Berfon ibn be traten, im legten Drittel bes 14. Jahrhunderts bie berrichende Richtung ber Wiffenichaft geworben. Erft am Schlug bes Mittelalters hat fich ber w ibm verbrangte Realismus wieber ftarter erhoben. Aber auch auf Buther ! Occams Theologie noch erheblich eingewirtt: feine Gotteslehre zeigt beren G fluffe, und in ber theologischen Bertheidigung bon feiner Behre bom Aben mahl und bem Befen bes Leibes Chrifti hat Luther in einer Art Berlegen Bu Musführungen gegriffen, Die D. in ber phantaftifchen Speculation ber auflofenden Scholaftit nur fur gemiffe abenteuerliche Doglichfeiten borgetrag hatte. Dagegen ift es mehr als zweifelhaft, ob Occam's firchenpolitische Schrift

Buther auch nur befannt geworben find.

Quellen und Litteratur. Gin Berzeichnig ber philosophischen und ihr logischen Schriften Occam's f. 3. B. in Bergogs Realencyllopable, 2. Au s. v.; auch bei Haureau (f. u.). Die polemischen und tirchenpolitischen fi gebrudt, 3. B. bei Golbaft, Monarchia S. R. Imperii t. I u II. Den Bri von 1834 habe ich herausg, in Beitschr. f. Rirchengeschichte VI, 108 ff. Biographifches und Litterarifches bei Riegler, Literar. Biberf. 70 ff. 240 ff. Soffer, aus Avignon 13. 20. 29. - Miller, Rampf Lubwigs b. B. bef. 207 ff. II, 88. 250 ff. - Derf. in Zeitschr. f. R.G. VI, 68-112. Mélanges d'archéologie et d'histoire II, 446. - Bagenmann in Gerry Realencyfl.2 Bb. X., wo reiche Litteraturangabe. - Außerbem einiges bat schriftl. Material, das ich noch nicht veröffentlicht habe. - Fur feine Boll fophie und Theologie vgl. bef. Ritter, Gefch. b. Phil. 8, 574-604. Brantl, Gefch. b. Logit III, 327-420. - Haureau, hist. de la phile scolast. II, 356-430. - Riticht in Jahrb. f. d. Theol. 1865. S. 315 f. Steit in Bergogs Realencutt. 1. Auft. Transfubstantiation. G. 335 ff. jon bie bogmengeschichtlichen Monographieen von Dorner, Entwidlungsgeid. Lehre b. d. Berfon Chrifti II 2. 447 ff. - Baur, Dreieinigfeit und Dent werdung II, 866 ff. u. a. Für feine tirchenpolitischen Unschauungen außer obigen 3. B. A. Dorner, bas Berhaltnig von Rirche und Staat nach D. Theol. Stub. u. Rrit. 1885, S. 672 ff). R. Milles

Occo: Drei Aerzte biefes namens, welche alle brei ben Bornamen: Abfihrten, haben fich im 15. und 16. Jahrhundert ju Augsburg hervorgethan-

Abolf O. I. war 1447 zu Ofterhausen in Friesland geboren, wo se Familie reich begütert war. Er wählte das Studium der Medicin und trat J. 1488 als Leibarzt in die Dienste des Psalzgrasen Philipp, von dem schon im J. 1485 einen Förberungsbrief erhalten hatte. Dadurch kam mit Joh. v. Dalburg, dessen Reigung sür humanistische Studien er this in Berührung. Aus einem Briefe Reuchlin's an Dalburg vom Jahre 12 können wir schließen, daß er mit diesem zusammen das Studium des Briechsbetrieb. Im J. 1491 sinden wir O. als Arzt des Erzherzogs Sigismund Dirol zu Innsbruck. Aus den Protocollen des medicinischen Collegiums Augsdurg ersahren wir, daß O. um das Jahr 1494 nach Augsdurg abersiebe und sich dort als Arzt niederließ. Seine Wirtsamteit daselbst scheint wie Ersolgen gewesen zu sein. Noch völlig rüstig wurde er am 24. Juli 1500 ve Tode überrascht. O. hat sich nicht nur als Arzt hervorgethan, sondern ste auch bei den Zeitgenossen in dem Ruse eines humanistisch gebildeten Round

Ddyon. 127

nie Renntniß des Griechischen mit der des Lateinischen verband. Celtis i ihn als Dichter neben Rudolph Agricola und Theodor Ulsenius. Wie ersterem in freundschaftlichen Beziehungen stand, so gehörte er auch zu den ingern Reuchlin's, in dessen Brieswechsel sich zwei von O. versaßte Schreiben ten haben. Seine nicht unbedeutende Bibliothel psiegte er allen Freunden Wissenschaft offen zu halten. Da er unvermählt blieb, vererbte er sie an n Ressen Pompejus Occo, durch den sie nach Amsterdam gelangte.

Bgl. Jacob Brucker, Historia vitae Adolphorum Occorum. Lipsiae 1734. 27—33, J. Reuchlin's Briefwechsel ges. u. högg. von L. Geiger. Tübingen 85. (Bibliothet des litt. Bereins in Stuttgart, Bd. CXXVI) S. 24. 31. 42, enschrift f. d. Geschichte d. Oberrheins. Bd. II. Karlsruhe 1851. S. 273 275 und Bierteljahrsschrift f. Kultur u. Litteratur der Renaissance.

ahrg. I. Leipzig 1886. S. 500-501.

Abolf O. II., der Aboptivsohn des eben genannten O., war 1494 zurn geboren. Er studirte in Bologna Medicin und errang sich dort im 1519 die Würde eines Doctors der Medicin. Rach seiner Rücksehr nach sich er sich in Augsburg als Arzt nieder und wirkte hier dis zu

m Tobe im 3. 1572 mehr als fünfzig Jahre mit Blud.

Bgl. Bruder a. a. D. S. 34-41 und Biograph. Lexicon ber hervorrag. ergte aller Zeiten u. Bolter, hrsg. von A. hirfch. Wien 1886. IV. G. 400. Abolf D. III., ber Sohn Occo's II., genießt unter ben brei Mannern Ramene ben größten Ruf. Geboren am 17. October 1524 ju Augsburg auch er bas Studium der Debicin, das er mit bem ber Philosophie ber-Rachbem er im 3. 1549 ju Ferrara bie Doctorwfirbe erworben, mar er dit ale Gebalfe feines Baters als Argt in Augeburg thatig. Geine Tuchtigbrachte ibm Anerkennungen mancherlei Art, beren größte die Bahl jum Decan m 3. 1582 errichteten medicinifchen Collegs mar. Bur Beit ber Streitigm über bie Annahme bes Gregorianischen Ralenders gehörte D. ju ben pem bes bem neuen Ralender gunftigen Rathes. Da er feinen Widerftand anigab, murbe er feiner ftabtischen Functionen enthoben. Er ftarb am October 1606. Unter feinen medicinischen Schriften wird feine "Pharmawill seu Medicamentarium pro Republica Augustana", 1564, fol. (über die Reihe von Ausgaben vgl. "Dictionnaire des sciences médicales. Biographie Tome VI. Paris 1824. 80. pag. 333) mit Auszeichnung genannt. Derabinter aber machte ibn feine umfaffenbe Gelehrfamteit in ber Alter-Mande und feine Gewandtheit in der Sandhabung der griechifchen und muiden Sprache. Befondere Berdienfte erwarb fich D. um die wiffenschaftliche meilung des Müngwefens ber romifchen Raiferzeit. Sein Bert : "Imperatorum numismata a Pompejo Magno ad Heraclium", Antverpiae 1579. 40, te Bergog Albrecht bon Baiern wibmete, gilt als bie Grundlage aller den Berte Aber biefen Gegenstand. Raifer Maximilian II. ehrte die Berthe Occo's burch die Erhebung in ben Abelftand (1573).

Bgl. Bruder a. a. D. S. 41—98, Rotermund zu Jöcher, Bd. V. Bremen 1516. Sp. 910 jg. und G. Rathgeber bei Ersch u. Gruber, Allg. Encyclo-Mig. 3. Sect. Thl. 1. Leipzig 1830. S. 260—261. H. L. Leipzig 1830.

Ochon: König der Heruler, Mitte des VI. Jahrhunderts n. Chr., wahrschie Rachfolger jenes Königs dieses Bolles, der — unter Justinian? — France und fich tausen ließ: Gretes wird er genannt. (So liest nun ließe, Eutropius Berol. 1879, historia miscella Pauli XVI. Landulfi XVIII. 200: früher las man Getes, Gretis.) D. ward (nach Procopius, Bellum Gothian od. Diadors, Bonn 1833. II. 15) "plöhlich" erschlagen, aus keinem andern welche das Boll es nun einmal mit einer Bersassung ohne König verstam wollte; er war König gewesen bersenigen herulischen Gaue, welche die

128 Odjš.

alten Sige des Bolfes auf den dänischen Inseln und der diesen gegenüber liegenden Südfüste der Osifee um 150 n. Chr. aufgegeben und, wie andere Bölfer der gothischen Gruppe, sich an der unteren Donau niedergelassen hatten. Gleich darauf bereute das Bolf die That und berief abermals einen König aus dem alten Königshause der im Norden "auf Thule" zurückgebliedenen Bolkstheile.

alten Königshause ber im Rorben "auf Thule" jurudgebliebenen Boltstheile. Afchbach, Geschichte ber heruler und Gepiben. 1835. — Bolze, Geschichte der heruler. — Dahn, Könige ber Germanen. II. München 1862. E. 1—14.

Dos: Abam Budwig v. D., turfürftlich heffifcher Generalmajor, murbe als der Sohn ehrfamer Burgersleute am 24. Dai 1759 im Stadtchen Rofenthal in Oberheifen geboren und fur ben Beruf eines Rentbeamten ausgebilbet als aber Landgraf Friedrich II. England 12 000 Mann jum Rampie gegen bie Rorbameritaner überließ, melbete er fich "angelodt burch Rriegsluft und traumend bon ben golbenen Bergen in der neuen Belt" - wie viele feiner, nach ber landläufigen Auffaffung ju Diefem 3med "vertauften" Landsleute - jum Gintritt bei dem Feldjägercorps und wurde fofort (11. April 1777) als Fourier angeftellt. Bis gu ber im Grubjahr 1784 erfolgten Rudfehr ber beffifchen Truppen hat er nun an allen den zahlreichen Unternehmungen und Rriegethaten Theil genommen, bei welchen die Jager jugegen waren; feiner Tuchtigfeit und feinen Leiftungen allein hatte er gu banten, bag er am 7. September 1781 jum Officier beforbert murbe; baneben mar er unablaffig bemuht an feiner geiftigen Musbildung fortzuarbeiten. Gine Anerfennung feines Berhaltens murde D. I Theit, als nach ber Beimfehr die beffifchen Truppen erheblich reducirt murben; er war ber einzige Secondlieutenant, welcher bei ber Leibjagercompagnie ju welcher bas Jagercorps zusammenschmolz, Anftellung fand. Waldau bit Caffel ward feine Barnifon; neben feinen Dienftgeschäften hat er bamals bie Bermeffung eines Theiles ber heffischen Staatsforften borgenommen; ben Ueber tritt in ben Forfibienft verfagte ihm ber Landgraf, weil er ihn ale Officier nicht entbehren wollte; ebensowenig bewilligte er D. ben Abschied, welchen biefer erbat um in danische Dienfte gu treten; ber fpatere Beneral Emald, welcher borthin ging, hatte veranlagt, daß ihm bas Commando einer Compagnie angeboten wurde. Als Entichadigung beforberte Landgraf Wilhelm IX. ihn auf eine befonders schmeichelhafte Art jum Stabscapitan (11. October 1788). — Der Ausbruch bes Rrieges gegen die frangofifche Republit im 3. 1792 brachte ben beffichen Truppen erneute friegerifche Bermendung; ber Landgraf führte fie felbit in bie Champagne. D. nahm an bem ungludlichen Buge, an ber Ginnahme bon Frank furt und den übrigen Ereigniffen in jener Charge an der Spihe einer Jager compagnie thatigen Antheil, bis er im Dai 1793 jum Compagniechef in einem neuerrichteten Jagerbataillon ernannt wurde und mit biefem balb nachber au ben flandrifchen Rriegsschauplat abging. Die hervorragenden Dienfte, welcht Die heffischen Truppen bort geleiftet haben, find befannt; D. b. Ditfurth bal ihren glangenden Thaten in feiner Schrift: "Die Beffen in ben Feldgugen 1793, 1794 und 1795" (Caffel 1839-40) ein wurdiges Dentmal gefett; fur die Dienfte, welche D. perfonlich geleiftet bat, zeugen ber Dant, welchen ber hannoveriche Feldmarichall v. Frentag ihm "für fein ausgezeichnetes Benehmen" por Ppern am 21. August 1793 in einem Tagesbefehle abstattete, und bie Ber leihung bes heffischen Orbens pour la vertu militaire aus berfelben Beranlaffung ferner die Bufriedenheit, welche ber hannoveriche commandierende Beneral Gra Ballmoden mit Ochs' "tlugem Berhalten und ber Entichloffenheit feiner Truppen gelegentlich bes Rudjuges aus Solland im Januar 1795 aussprach, und in beren Musbrud Dos' eigener Befehlshaber, ber Beneral v. Dalwigt, einftimmte, fom überhaupt die Anertennung, welche feine Fahigfeiten und Leiftungen bei Doc und Riebrig fanden. Much fur feine ausgezeichnete Saltung im Treffen be றஞ். 129

am 14. September 1794 mar er öffentlich belobt worben; ein Tagesallmodens, welcher nach ber Beimtehr auf beutschen Boben erging, nennt woit ausgezeichneten Capitan D." Er war freilich nur Commandeur gercompagnie, führte aber meift bas Batgillon und warb haufig an ber ibherer Abtheilungen verwendet. Im Berbst 1793 hatte eine gefährliche bung, ein Schuf in ben Unterleib, ihn eine Zeitlang ben Feindseligkeiten lten. - Dit bem Beiterfommen aber haperte es, nach Friedensichlug pieder reducirt; eine Stellung als Dajor in englischen Dienften, welche n Bergog von yort ihm angeboten wurde, fchlug er indeffen aus. Rachburch feine 1798 erfolgte Ernennung jum Generalquartiermeifter-Lieutenabere Beziehung jum Landgrafen getreten mar, murbe er 1799 Dajor mmanbeur bes Jagerbataillons. Ginen Ruf in preugifche Dienfte gu nufte er ebenfalls gurfidmeifen, weil fein Landesherr ihm ben Abschieb rte. Diefer benutte ibn fortgefett ju allerlei Gefchaften, auch folchen, icht gu feinen eigentlichen Dienftverrichtungen gehörten, fo mußte er in den Beitschriften die beffifchen Ginrichtungen gegen die Angriffe feines de Dienfte getretenen Rameraben b. Borbed (f. b.) bertheibigen. Dit igelabjutanten b. Thummel bearbeitete er unter Leitung feines Rriegsn Dienstreglement und ein Exercirreglement fur bie Infanterie. Durch es Diplom bom Jahre 1802 wurde er in ben Abelftand erhoben. Dit Beichid ordnete er bie Berhaltniffe fur ben bom nunmehrigen Rurfürften en Durchmarich des Bernadotte'ichen Corps burch Beffen jum Rriege 15 gegen Defterreich; als balb barauf die heffischen Truppen mobil geourden, ward er zum Oberftlieutenant und Brigadier der leichten Truppen Es tam aber nicht jum Rriege, in welchem Beffen und Preugen gueben wollten, und im folgenben Jahre, ale letteres losichlug, ließen ber und feine Rathgeber, ju benen auch D. gehorte, fich burch bie Soffnung neutral bleiben ju tonnen. Letterer erfannte bie Fruchtlofigfeit freilich ale fein Rriegsherr, aber ebenfalls ju fpat. Das Rurfürstenthum murbe Frangofen befett und die heffischen Truppen entwaffnet, D. blieb guals Mitglied bes Rriegscollegiums, bei ber Berpflegung ber Frangojen mußte aber balb, weil er bie Unterschleife ihrer Beamten nicht gut bieg, igen Officieren folgen, welche außer Landes gebracht waren, und ward nburg internirt. - Ende 1807 ftellte er fich, um leben gu tonnen, ber richteten westfälischen Regierung jur Berfugung; ba er aber für bergalt, so wurde er junachst nicht im Truppendienfte, sondern als Revuenur bermendet. 3m Frubjahr 1809 aber ward fein Bunfch, ein Comju erhalten, erfullt und zwar bei den gur Theilnahme am Rriege in bestimmten Truppen, bei benen er ben Befehl ber 2. Infanterie-Brigabe m; balb barauf wurde er Beneral. Die westsalischen Truppen wurden Belagerung bes bom Spanier Alvareg bis jum December hartnädigft gten Gerong verwendet; D. bewährte auch bier feine frühere Tuchtigfeit Atigleit, bie lettere burch feine fchwere Erfrantung am Fieber, welches ben ber Bestigalen becimirte, unterbrochen marb; im folgenden Jahre r, um fein Leben gu erhalten, nach Deutschland gurudtehren. Sier führte bas Commando über eine an ber Rorbfeelufte jum Schut gegen eine Landung ber Englander und behuiß Durchführung ber Continentalfperre Ite Truppenabtheilung und befehligte barauf im Berbft ein größeres lager in ber Rabe bon Raffel. Bei letterer Belegenheit erhielt er bas ale wellfalifcher Baron und wurde jum Divifionegeneral, balb nachher im Generalcapitan ber Garben ernannt. In letterer Gigenichaft trat abe Begiebungen jum Ronig Berome, welcher ibn vielfach jur Infpieirung benifche Biographie. XXIV.

130 Dajs.

und bei ber Ausbildung ber westfälischen Truppen gebrauchte. Gin besondere Berdienft erwarb D. fich um die Stadt Braunschweig, als er im 3. 1811 auf Anlag von Streitigfeiten zwischen frangofischen und weftfälischen Solbaten, a benen auch Burger betheiligt maren, dorthin gefandt mar. - In die ruffifd Campagne bon 1812 jog er als Commanbeur einer Divifion; Die Tage bor Balutina und Borobino murben feine und feiner Beftfalen Sauptruhmestage; bi frangofifchen Generale, unter benen fie gestanden hatten, erfannten ihre Dienft rudhaltelos ale vorzügliche an; nur bas Berbaltnig ju bem unfabigen Junel bem Befehlshaber bes 8. Armeecorps, ju welchem fie gehörten, verleibete D. be Feldgug. Die Schreden bes Rudjuges lernte er in vollem Dage tennen; an 15. Robember eröffnete er fur fich, und für Rapoleon mit ben Barben, bei Rrasno ben Weg burch bie feindlichen Schaaren noch mit gewaffneter Sand, bann loften auch feine Truppen fich auf, nur zuweilen tonnte er Ginige berfelben gur Ab wehr ber Rafaten gufammenraffen und als "isole" tam er felbft auf beutiden Boden wieder an. Doch gludte es ihm feinen alteften Sohn, welchen er, ber wundet und todfrant, unterwegs in Orsza getroffen hatte, mit fich borthin gurudgubringen. In Thorn erfrantte er felbft fcmer; fein Sohn vergalt ibn bamals jenen Liebesbienft, indem er ibn, als ichon bie Ruffen bort erichienen nach Bofen rettete. Da in ber Beimath bei feiner Rudfehr augenblidlich tein feinem Range angemeffene Stellung verfügbar war, fo übernahm er vorläufi bas Commando einer territorialen Militärdivifion in Halberstadt, bort abe wurde er ichon am 30. Mai 1813 von Tichernhichem überfallen und verwunde gefangen genommen. Diefer Unfall beraubte ibn ber Belegenheit am Rrieg ferneren Antheil zu nehmen, benn junachft lebnte er, mit Rudficht auf feinen ben Ronige bon Beftfalen geleifteten Gib, ab, in ben Dienft ber Feinde beffelben u treten, und fpater ichlug ber Rurfurft feine Bitten um Bieberanftellung m Ebenso wenig gelang es ihm anderswo Unterfommen zu finden Er fallte bamali feine Duge burch fchriftftellerifche Thatigteit aus und fchrieb "Betrachtungn fiber bie neuere Rriegstunft", Raffel 1817, in welchen er eine gefchichtlich-ftrate gifche Darftellung ber Rriege feiner Beit, bom nordameritanifchen bis jum Gnb ber napoleonischen, mit besonderer Berudfichtigung ber Feldzüge, an benen f felbft Theil genommen hatte, gab, und an die er Betrachtungen über die In anderungen fnupfte, ju benen jene Rriege in Butunft Beranlaffung bieten murde Der erfte Beweis fur die Biebertehr der Gnabe bes Rurfurften war ber i 3. 1817 ihm ertheilte Auftrag, eine beffifche Militargefchichte gu ichreiben, ein Arbeit, welche, bis jum Feldjuge von 1743 gebieben, Manufcript geblieben if ein Jahr fpater murbe er wieder angeftellt, junachft nur ale Oberft; aber anbe weite Beforberungen, Musgeichnungen und Bermendungen militarifcher und biple matifcher Ratur folgten rafc, unter letteren bie Uebertragung ber Function eines heffischen Befandten in Betersburg, wo er jedoch nur furgeren Mujentha nahm, ba ju Saufe mehr für ibn gu thun war. In voller Gunft und Bnot bei feinem Rriegeberrn ftarb er am 21. October 1823 gu Raffel.

Biographie des General v. Ochs von L. Freiherrn v. Hohenhaufen (feiner Schwiegersohne), Kaffel 1827. — D. Gerland, Grundlage zu einer heffische Gelehrten- zc. Geschichte, 1. Bb., Raffel 1863. B. Boten

Ochs: Karl Philipp Wilhelm v. D., furfürftlich hessischer General, be Borigen Sohn, im 3. 1794 ju Balbau bei Kaffel geboren, in den Pagen häusern zu Saint-Cloud und zu Kaffel erzogen, ward 1811 Officier im well fälischen Garde-Chevaurlegers-Regiment und machte in diesem den Zug nach Rufland mit. Die Ausopferung seines Baters, welcher ihn, der verwundet un schwer frank barniederlag, durch eine glüdliche Fügung auf dem Kuchzuge i Dieza sand und auf einem Wägelchen mit sich nahm, entzog ihn dem allgemeine

Odyš. 131

inderben. Bon Kowno an zu Pserde, hatte er die Freude seinerseits den in zom am Typhus erkrankten Bater nach Posen bringen und so vor der Gengennahme durch die Russen bewahren zu können. Schon am 1. April 1813 iste er von neuem in das Feld; mit 12 Officieren und 40 Mann des Regimite tras er nach der Leipziger Schlacht in Rassel wieder ein, nahm im solgenn Jahre noch an einigen kriegerischen Creignissen im nördlichen Frankreich theil die soch auf demselben Kriegsschauplaße. Dann kam er in den Generalde neben eigener Tüchtigkeit ebnete ihm die Stellung seines Baters die Wege; seh ward er als Bevollmächtigter sür das IX. Armeecorps in die Bundeskistärcommission nach Franksurt gesandt, 1843 wurde er Ches des Generalades; auch ward er zu mancherlei militärisch-diplomatischen Sendungen und Wertreter der Regierung in der Ständeversammlung gebraucht. Das Archiv Generalstäbes bereicherte er durch mehrere die hessische Militärgeschichte bespiende Arbeiten. Er starb am 9. December 1846 zu Kassel.

Rener Refrolog ber Deutschen für 1846, 2. Theil. herausgegeben von F. A. Schmidt. Weimar 1848. B. Poten.

Dos: Beter D. Um Die Ditte bes vorigen Jahrhunderts blubte in amburg bas handelshaus Beter bis u. Sohne; die Familie gehorte gur Colonie frangofifchen Rejugianten. In biefes Saus mar als Sandelsbefliffener ein nger Dann eingetreten, Albert D. aus Bafel, ber Gohn eines angesehenen Motratifchen Gefchlechts. Bald hatte berfelbe burch Gleiß und Gefchid bas Bumen bes Principale und die hand der Tochter gewonnen und nun ftand er a noch junger Mann nach bem Tobe des Schwiegerbaters mit an ber Spige großen Beichaftes, betleibet mit bem Charafter bes banifchen Sofagenten. ein Dans mar ber Mittelpuntt eines weiten Rreifes von Gebildeten, Belehrten ab Runftfern und mit feinem Berftandnig forberte ber Sausherr Die geiftreiche nterhaltung wie die Behandlung ernfter Fragen ber Biffenfchaft, mit freigebiger and bahnte er nach allen Seiten bin geiftigem Streben ben Weg. Der Ruf Daufes mar weithin befannt, reifenbe Runftler, Belehrte und Schongeifter abmten beffen gaftliche Thure und befonders bie Schweizer wußten, bag fie bei tem Landsmann nicht ale Fremdlinge erschienen. Dantbar nannten fie ibn den Genius der Schweizer im Rorben. Friedrich ber Große, ber die ge-Muche Tuchtigfeit bes Mannes wie feine gefellschaftliche Bedeutung gu ichagen mitte, fuchte benfelben in feine Lande gu gieben und ftellte ihm Die Erhebung ben Brajenftand in Ausficht. Debs aber fuhlte fich als Republifaner und Meb. Unter folden glangenben Berhaltniffen berlebten feine Rinder, ein Cohn be eine Tochter, ihre erfte Jugend. Beter war ihm auf einer Geschäftsreife, in mit feiner Gattin in Frankreich machte, ju Rantes am 20. August 1752 doren worben. Das ichwächliche Rind mußte unter der Obhut einer befannten Dertrauten Dame jurudgelaffen und erft fpater nach Bafel gebracht werben. til nach brei Jahren wurde es von feiner Grogmutter nach hamburg abgeholt. it mat ein bilbiconer Rnabe; mehr zierlich als ftart gebaut zeigte er ichon the gang ungewöhnliche Anlagen und balb entwidelte er fich unter ber forgsen Leitung des Baters aufs beite. Auch die garteren Regungen des Gefühls Erbten ihn und machten ihn jum Liebling Aller, Die ihn fennen lernten. Als In lein Bater ben Gohn einem nach Schweben burchreifenden Befandten bor-Die wies Diefer auf Die weiten Geschäfteraume bin und fagte jum Rnaben: man petit, c'est ici que se décident les intérêts des cours de l'Europe. mit Rlopftod und Beffing befreundeter Sauslehrer, ber durch die leberfegung orneille icher Dramen befannt geworben war, tam als Saustehrer und führte Bogling mit foldem Erfolg in die Wiffenschaft, in die frangofische wie milde Litteratur ein, bag biefer leibenschaftlich bie Logit, Metaphyfit und Geo-

064 132

metrie betrieb und fich felbftanbig in ber Aufftellung frangoficher Dramen ab Gin ibealer freiheitlicher Drang befeelte ibn und aus ben Berten ber Dich und Denter, aus ben gefchaftlichen und perionlichen Begiebungen feines Bat haufes gu fernen ganbern und Menfchen erhielt folder Drang immer neue It rung. Der Jüngling tam auf einige Jahre nach Franfreich, wo er fich Landessprache als eine zweite Muttersprache aneignete, mit geiftreichen und bo gestellten Dannern in Berbindung tam und Freundichaften ichloß, Die ipater

ihn und fein Gefchid bon berbangnigvoller Bebeutung werben follten.

Gein Bater hatte indeffen in feiner Baterftabt ein icones Saus gelau und prachtig eingerichtet. Balb barauf tam bie Familie nach Bafel und ! Cohn bezog bie Univerfitat, mo flaats- und rechtswiffenschaftliche Borleiung ihn befonbers angogen. Als feine Schwefter mit bem Grofinduftriellen Diet fich verheirathete, ber burch feine land- und forftwirthichaftlichen großartigen A lagen wie burch feine Gifenwerle im unteren Elfag weithin befannt mar, ging D. auf einige Beit nach Strafburg und genog als gewandter und gei reicher Befellichafter in ben bochftgeftellten Rreifen bes Lobes und ber Schmeiche Die Bulle. Daffelbe wieberholte fich, als er noch einen langeren Aufenthalt Baris machte und im Saufe feiner nahen Bermandten, ber Grafin D'Gepan Die großftadtifchen Gefellichaftstreife tennen lernte. Bahrend ber Sobn vollen Bugen die Elemente frangofischer Beltbilbung in fich aufnahm, beftimm ihn ber Bater gur Fortfahrung bes Samburger Sanbelshaufes und befonbe sur Beforgung banifcher Intereffen. 3mei Jahre lang folgte jener bem bote lichen Willen, ohne jegliche Reigung, gehorfam feiner Sohnespflicht. Dann ab ward ihm ber Zwang einer geschäftlichen Thatigfeit immer mehr gum unertra lichen Drud und er febnte fich binaus auf bas Gebiet philosophischer Speculatio Umfonft fuchte ihm fein Freund Dumouries, ber fpatere Dbergeneral ber fra göfischen Republit, ben Werth praftischer Thatigleit vorzustellen, "il fant l'homme un métier, des liens avec la société, des devoirs réciproques; il l reste assez de temps pour l'étude, quand il sait bien l'employer. La phil sophie exclusive est une lacheté. Remplis ton état, mon cher petit, por ton génie dans le commerce, porte y surtout un coeur pur et de la nobles Cet état a de beaux momens et l'ennui du détail ne fatigue que les appre tifs". Gein vaterlicher Freund aber, Ifaat Jelin ju Bafel, ber weltburgerlie Philosoph, empfahl ihm als Lebensaufgabe die Bflege ber Biffenichaften. eine bon D. ihm jugefandte Abhanblung über bie Baterlandeliebe ermiberte "je regardai votre ouvrage comme un gage de la vertu la plus pure et plus sublime, dont son auteur donnera un jour l'exemple à ma patrie", rieth ibm bas Studium ber philosophifchen Schriften bon Bolf und bes nem Organon von Lambert. Endlich gab ber Bater, unter bem bitteren Ginbru ber Rataftrophe Struenfee's und Brandt's ftebend, ben vielfeitigen Borftellung nach und ber Gobn bezog im August 1774 bie Univerfitat Bafel, um fich un ben Wiffenichaften zu widmen. Rach zwei Jahren erlangte er ben Doctorge auf Grund einer Abhandlung "De famae laesione". Dann ging er jur Univ fitat nach Leuben ab und auf Reifen, befonders in Golland.

In biefen Jahren mar D. auch befannt und balb innig befreundet gewort mit Johannes Muller, ber in unftatem Guchen in ber Schweiz und in Deut land feinen bleibenden Aufenthalt und eine bestimmte Bebensaufgabe ju fin boffte. Rach bem erften perfonlichen Befuch bei "bem liebenswürdigen und ge reichen jungen Beren" unterhielt Muller bon allen Stationen feines Lebenegan aus einen lebhaften Briefwechfel mit D., er bertraute bemfelben feine Erfahrun und feine Soffnungen und nabm feinerfeite an ben Freuben und Sorgen gleichaltrigen Freundes innigen Antheil. Roch einmal reifte D. nach Samb Оф8. 133

an Iam er nach Bafel gurftet gu bleibenbem Aufenthalt. Er verheirathete fich mit ber feingebilbeten Salomea Bifcher. 3m nachften Jahre ftarb fein ater und nun ftand ber junge Dann an ber Spige eines glangenben gludben Bausmejens, Bum völligen Blud aber fehlte ihm noch eines, ein orbentber Lebensberuf mit geregelter Arbeit. Er empfand folden Mangel bitter und igte ben Freunden, fich ale ein inutile pondus terrae betrachten gu muffen. bies ibn Daller, ber icon feit langerer Beit feinem Freunde feine begeifteru Ausblide auf Die Darftellung ber Schweizergeschichte, ale feiner immer flarer a geftaltenben Bebensaufgabe, mitgetheilt hatte, auf die Berrlichkeit ber Beichicht= geibung bin, und ba D. ju biefer Beit zwei großere Privatfammlungen gemitter und handichriftlicher Werte jur Beschichte Bafels erwerben tonnte, erunte er in ber Darftellung ber Beichichte feiner Baterftabt immer mehr feinen ichften Beruf. Bu biefem murbe er balb noch bestimmter hingezogen: Ifaat lin, ber Rathidreiber, ftarb und D. wurde fein Rachfolger, bamit auch Bor-Ger bes Staatsardies. Bier Jahre fpater, 1786, erfchien ber erfte Band ber Gidichte ber Stadt und Canbichaft Bafel". Es war ein großartig angelegter much einer pragmatifchen Gefchichte, bisher unbefannte und grundlegende Urben tamen jur öffentlichen Renntnig und eröffneten bas Berftanbnig fur bas fommen ber Stadt im fruhen Mittelalter. Etwas feltfam contraftirt mit wohiectiben Beichichtsbarftellung die lange Borrebe, in welcher ber Berfaffer bolitifches Glaubensbefenntniß, feine freifinnigen Unfichten über Rirche und mat, über Berjaffung und Regiment, über Autoritat und Freiheit, über Sou-

manitat und allgemeines Bohl barlegt.

Sieben Jahre arbeitete fo D. in ber Rathsftube, jumcift mit feiner Behichte beicaftigt. Er hatte reichliche Beit hierzu, benn feine Mitwirfung beim legimente ward nicht fonberlich gesucht. Der geniale und nicht gerabe anmebelofe Mann, ber feinem Urtheile teinen 3mang anthat, wie er auch in nacht und gefellschaftlichen Lebensformen fich nicht an die bergebrachten Formen and, ber die fo wichtig gemachten Kleinigkeiten nicht hoch anschlug, ber wol feines Schriftbeutich und gewandtes Frangofisch fprach, aber ben alten ehr-Erdigen Baster Dialect nicht gu fprechen verftand : D. erschien ben im Regiment grauten Sauptern feiner Baterftadt immer als ein halber Fremdling. Doch ertannten fie feine geschäftliche Tuchtigleit und biplomatische Gewandtheit und Beid murbe er bestimmt, die Gefandtichaft gur Tagfagung gu begleiten und gu nathen. Das ging fo, bis eine welthiftorifche Thatfache die Fundamente, auch biele, aufe tieffte erichutterte. Der Ausbruch ber frangofifchen Revolution er-Die wol manche ber Bebilbeten mit reiner Freude, Die meiften aber, und borab Regierenben, mit heitigem Abicheu, und bas um fo mehr, je mehr bie Restution bie Wendung nahm ju rober Unthat und thierischem Blutvergießen. ach D. jubelte beim Unbruch ber Morgenrothe bem tommenben Tage ber Freiet und Auftlarung gu, in regem Briefwechsel theilte er mit feinen Barifer reinden, bon benen mancher in ben borberften Reihen ftand, die Befürchtungen Doffnungen bes Tages. Und auch fpater noch, als ber ber Freiheit er-Moffene Bjad burch das Blut ber Parteien und burch unfäglichen Jammer bes wien Lanbes hindurchfuhrie, D. hielt fest an ber Soffnung eines gludlichen Mehrere feiner Freunde fielen als Birondins unter ber Buillotine. mouries irute als Beachteter burch England, Berault be Senchelles, ber D. Bofel bejucht, fiel vier Monate nachher mit Danton; fein Schwager Dietrich, ale Raire bon Strafburg ber Revolution die Thore geöffnet, ward um feiner Unigung willen vom berglofen St. Juft por bas Tribungl und in ben Teb didt. In ben großartigen Unternehmungen feines Schwagers hatte D. nuch arbheren Theil feines Bermogens angelegt. Er betlagte, er beweinte bie 134 , Doje.

Opfer, das Ideal der Freiheit aber war ein heiligthum ichon feiner Jugend ge

mefen und gab feinem Leben ben beften Werth.

In feiner Baterftabt flieg nun fein Ginflug bon Tag gu Tag. Bafel, at einem fleinen Fled Erbe feit Jahrhunderten als Martftein geftellt breier Banbe hatte mit fleiner Rraft und großem Duth fich ju großer Bedeutung binau gearbeitet. Durch bas fpatere Mittelalter hindurch fuhrte es zwei Jahrhunder lang mit ber einen Sand bas Schwert, baute es mit ber anberen gefchidt t Bege bes Sandels und bie Statten bes Gewerbfleifes. Auch ale Bunbesgli ber Schweizer wußte es als vorgeschobener Poften und in taglicher Berabiun mit fremdem Leben und Streben fich ein Gigenleben zu erhalten, bas felbftanbi fich entwidelte. Bis auf eine halbe Stunde por feinen Thoren naberten fich b Brengen Frantreichs und Deutschlands und bie Festung Suningen beberrichte m ihren Ranonen die nabe Stadt. Gleich beim Ausbruche ber Revolution fallte fich bie Berbergen und bie Gaffen Bafels mit ben fliehenden Emigranten, Die jogen weiter, andere blieben. Dann folgten elfaffifche Familien ju Sunberter benen bas aufgeftanbene Landvolt bisher genoffenen Wohlftand grimmig Armuth vertehrte. Diefe Boltsaufftanbe in ber Rachbarichaft und mehr nor die Beschluffe der Nationalversammlung legten die Art an einen Theil be Bobliftanbes ber Stadt, benn biefe hatte nicht nur eine alte Anfprache fur ge gebene Darleben an die Rrone Frantreichs im Betrage bon mehr als fiebe Millionen, fonbern ihren Berwaltungen gehorten auch in weiten Rreifen be Elfaffes Bobenginfe und Behnten, ihren Burgern eine Menge bon bobothefarifche und gewerblichen Gelbanlagen. Auch ber Banbel erlitt mannigfache Storunge oder wurde burch verberbliche Bollmagregeln Franfreiche völlig unmöglich g macht. Da fandte ber Rath feinen Stadtichreiber nach Baris und balb bat biefer erreicht, was fiberhaupt gu erreichen mar: Begengungen bes Boblwollen und bestimmte Berheifungen. Aber bei ber rafchen Folge ber Umftftrge in Bari war alles bas balb wieber vergeffen. Als im nachften Jahre D. fich an be bamale gewaltigen Dumouries mandte, erhielt er neue Buficherungen, abe wieber trat ber ausgebrochene Rrieg bagwischen. Rach bem Rriege marb b Friede bon Bafel geschloffen zwischen Frantreich und Preugen. D. wurde a Beuge jugezogen gu ben erften mundlichen Berhandlungen zwischen ben beibe feitigen Bevollmachtigten; ben neu eintreffenben Befandten Barthelemp batte im Ramen ber Regierung gu begrußen und er that es in glangenber Bei Much nahm Barthelemy Wohnung in feinem Saufe und Die Berhandlunge wurden meiftentheils bier geführt. Darum erhielt nach dem Abichluffe b Friedens D. vom Ronig von Breugen ein Dantichreiben und funf toftbare Bale mit bem Bilbniffe bes Ronigs. Much ber fpanifche Gefandte fcblog bier be Separatfrieden mit Frantreich ab; Rachts 12 Uhr ftieg Don Domingo b'Dr arte, in weiten Mantel gehillt, mit einer Blendlaterne und gezogenem Dege fiber bie Bartenmauer in ben Barten und in bas Saus, mo Barthelemp un feine Gecretare mit D. ihn feierlich empfingen und feine unter Geremonien a gebene Unterschrift entgegennahmen. Im folgenben Jahre erhielt D. einen De traulichen Wint, in nicht auffälliger Beife auch ben Frieden gwifchen Oefferrei und Frantreich einzuleiten; er that es befliffen und gu feiner Freude warb b Musmechelung ber frangofifchen Ronigetochter gu Bafel bollgogen.

Im J. 1796 war die Berwaltung Frankreichs in geordnete Bahnen ge bracht, ein Directorium stand an der Spihe und in demselben führte Reubell der alte Befannte von O., ein gewichtige Mort, Während früher die politisch Propaganda der Republik mehr einen still die Character trug, so nahr sie von nun an, mehr und mehr, man. Mehrere Agentes wirkten in der Schweiz und namer

Orths. 135

wietracht auszustreuen. Gie wirften binter bem Ruden ber Gejanbtichaft unb be Biffen berfelben, ihre Ausweife ftammten birect von hochfter Stelle. Grund par Berftimmung war allerdings vorhanden, Die fcweizerischen Regierungen waren ber jungen Schwesterrepublit nicht geneigt und hatten es noch nicht über fich gebracht, biefelbe anguertennen. Auf bie Berichte ber Agenten geftligt, erließ bae Directorium nun an Bafel gu Ganden ber Eidgenoffenicaft eine Drohnote and D ward mit ber Beantwortung berfelben beauftragt. Er that es in folcher Feftigleit, bag bie fammtlichen Regierungen ber Rantone bafur ihren Dant ausprachen. 218 aber bie Reibungen und bie Drohungen ber officiofen Blatter nicht aufforten, ichidte Bafel feinen Bertrauensmann, ber gerabe gur zweiten Stelle im Staate, jum Umte bes Oberftgunftmeifters, erhoben worben mar, nach Baris um perfonlich fur eine beffere Stimmung ju mirten. Am 4. Juni 1796 lam D. in Baris an; er murbe bon ben Mitgliebern bes Directoriums aufs angenehmfte empfangen; am 19. war er ichon wieder gurud mit einem Schreiben, bos unter anderen Freundlichkeiten auch die Worte enthielt: "das Directorium teilt aufrichtig Guren Bunfch jur Pflege einer guten Rachbarschaft, ber Freunddaft und der Berglichfeit, Die Guch ichon fo lange an Frankreich fnupit. Es bat mit großem Bergnugen Gure Bufchrift gelefen und mit nicht minberem burch beren Beter Dchs, Guren Rangler, Die Erflärungen vernommen. Die Bahl eines olden Bargers, empfohlen burch feine Stellung wie feine Grundfage, ift fur uns eme genugende Burgichaft Gurer Aufrichtigfeit." Gin bem Gefandten gefchenttes Ibeferbice von Borgellan follte bas "Berlangen, bas befte Bernehmen zwifchen biben Staaten zu unterhalten", bezeugen. Die folgende furge Beit ber Rube ombe bagu benutt, eine Reorganisation bes Schulwefens in Die Sand ju nehmen. D murbe Brafibent ber Commiffion und pon bier ab bis ju feinem Bebensenbe inden wir ibn, bei jedem gegebenen Anlag, mit flarem Blid und fefter Band eine Rraft einseten gur Gebung bes Unterrichts von ber Primarichule bis gur Univerfitat. Diefe Rube marb aber balb unterbrochen. Rach Moreau's Rudjug melgte Die morderifche Belagerung von Guningen; aus ihren Genftern faben Die Chiger Die hoben Bogen ber Bahn ber Bomben und ein furchtbarer Donner nicutterte bie Saufer und bie Gemuther. Und faum hatte ber Rampf bor ben Ihren fich gelegt, ale bie Botichaft ber Siege Bonaparte's in Italien, Die Bignahme bes Beltlin und die Sicherftellung einer frangofischen Beerftrage bud bas Ballis über ben Simplon alle Schweizer beunruhigten. Balb tamen vieber Agenten in geheimer Miffion, Rundgebungen gu bewirten fur Frantreich, ir Defterreich; auch Johannes v. Muller tam im Auftrage bes Wiener Gofes, Mannte aber feinem Freunde O , daß der Gidgenoffenschaft alles Fundament bergangen fei. Bier fab man, bag Regierungsmitglieber ohne Wiffen ihrer Collegen fich an bas ofterreichifche Ministerium manbten und zwar im Ramen ihrer Stanbe, bort wurden die Flugichriften des fcmeigerifchen Revolutionscomite's in Baris, meiftene verfaßt von Labarpe, empfangen und verbreitet, Ils ber intrigantefte folcher Agenten, Mengand, mit einem einfachen Baffe bes Directoriums berfeben, feine gebeimen Maulmurfsgange trieb und wieber in bitnifder Berausforderung jum Biberfpruch reigte, manbte fich D. von ihm und og fich bamit bie Feinbichaft bes unermublichen Bublers gu. Er ftrebte mit ganger Seele nach ben reinen und hoben Errungenschaften ber Revolution, Die er eben feinem Baterlande auf möglichft friedlichem Wege guwenden wollte. Parnm ging er bor allem barauf aus, burch Belehrung und leberzeugung ben wuen 3been Bahn gu brechen und, wo er auf beharrlichen Biderwillen fließ, burch Erregung ber Furcht ein freiwilliges Rachgeben ju erzwingen.

Bafel hatte, jur Beit feines hochften Rraftgefühls, fur feinen Sanbel in Berbinbung mit ben rheinischen Stabten, oft mit bewehrter Sanb, fich bie Strafe

136 Dájš.

nach Rorben gefichert; bei gegebenem Unlag hatte es auch nach Guben Die bei Raffe ber Sauenfteine fich erworben baburch, bag es mit veinlicher Gorgialt Landesherren, die bis an die Thore ber Stadt geboten, austaufte. Gs bi Diefes für ausreichend gehalten und bie weitern Belegenheiten, auch die Str bes Fridthals und burch bas Dinfterthal ficher gu ftellen, nicht benutt. befaß auch Bafel, wie feine ichweigerifchen Schwefterftabte, ein Land, bas es hergebrachter Unterthänigfeit erhielt. Die Landbevollerung war mit berjeni der Stadt durch täglichen Berfehr in Berbindung, die Stadter hatten i Sommerwohnungen im Lande gerftreut. Alle geiftlichen und weltlichen Ste im Lanbe bon irgend welcher Bedeutung flanden aber in ber Sand bon Stadt wie aller Sandel fiber bie Grenge; eiferfuchtig wurde das Bewerbe überma baß es nicht bas ftabtifche beeintrachtigte. Rur mit Bogerung war nach !! bruch der Revolution die Leibeigenschaft aufgehoben worben. Seit Jahren ma nun ichon die Funten bes frangofifchen Revolutionebrandes über die Brenge flogen und hatten hier Boben gefaßt und nach und nach bie Bemuther gundet und erhitt. Aus ber Stadt hatten erft einzelne, bann eine Befellid bebeutenber Manner es fich jur Pflicht gemacht, in ihren Unterthanen Ditbit ju feben und ihnen gur Erlangung ber Menichenrechte bie Sand gu bieten. D. fab biefe Befellichaft ihr geiftiges Saupt, bas Landvolt feinen berebte Fürsprecher. Und gang gleich wie bier ftand es in ben Unterthanenlandern anberen Schweizerftabte. Das Baabtland, grengend an Franfreich und gleicher Sprache, ward von feinen Mitburgern, Die bor bem regierenden E nach Baris geflüchtet waren und fich dort gefammelt hatten, befonders on Labarpe's grimme Feber in tiefe Bewegung berfett. Es mar barum einem Bulber fallenben Funten gu bergleichen bie Reife, bie ber fieggefronte Bonapi aus bem übermundenen Italien burch bie Schweig nach bem Congregorte Raff machte. Wie ein Berolderuf lief ihm bas Wort, bas er ben Banbnern entgeg gehalten hatte, voran: "ein Bolf tann nicht Unterthan eines anderen Bolfes obne bie Grunblate bes öffentlichen Rechts wie bes naturlichen ju verleben." überichwenglicher Jubel begleitete ihn burch bas Baabtland; fille Freude, gemeinte Anfprachen, Siegespforten mit Infdriften empfingen ibn in ber La fcaft Bafel, aber bon ber Stadt felber marb er am 28. Rovember 1797 friegerifchem Geprang und Ranonenbonner, unter feftlicher Theilnahme faft a Burger empfangen. In icheinbarer Dffenbeit, aber mit icharf berechneter Ub unterhielt fich Bonaparte mit ben Stanbeshäuptern am feierlichen Gaftmabl zeigte als Lodipeife bie leichte Erwerbung bes naben Fridthals, bas aus Sanben Defterreichs in die Berfugung ber Frangofen gefallen war. Bleichge hatte auch ber Agent Mengand eine Andeutung gegeben babin, bag ein geeign Gefandter in Baris wol die Erwerbung bes Fridthals bewirten tonnte. ber geeignete Befandte mar, mußten alle, die Frangofen wie die Baster, und reifte D. am 28. Robember nach Paris, um gegen alle bie alten und hoben forberungen Bajels an Franfreich bas Fridthal ju erlangen. Balb aber mu er die Erfahrung machen, daß bas Fridthal nur ber Borwand war und andere Dinge gur Befprechung tommen follten. Er wußte, bag bie Schweig fallt war bom Berüchte, es beabsichtige Frantreich die Ginverleibung ber S Bajel, wie es bereits bas Bisthum weggenommen hatte, ferner bag unbefang Beobachter die Schweiz fur eine revolutionare Erhebung reif hielten. Da er bei einem Baftmable im Saufe Reubell's auch mit Bonaparte gujammen aum Schluffe murbe er bon ben beiben gur intimen Befprechung bei Seite nommen. Sier war es, wo Bonaparte mit aller Beftimmtheit Die revolutio Sprengung ber bisherigen ariftofratifchen Regierungsform ber Schweig gur Spr brachte und, ale D. bebenflich und befangen feine Ginwendungen machte, erlle

Сф3. 137

b folches nun einmal geschehen muffe und zwar balb. Da verfprach D., bem por olfferhebungen, wie die in Franfreich verlaufenen, graute, er wolle burch die rinigen verfuchen laffen, ob nicht junächft in Bafel durch die Regierung die Gleichheit m Rechte ausgesprochen und burchgeführt werben tonnte. Gein Schwager Raths-Deter Bifder übernahm die Aufgabe, am 18. December einen Antrag gu ellen auf politifche Gleichstellung bes Landburgers mit bem Stadtburger, aber n formlicher Sturm empfing ibn und troftlos eilte er aus ber Gigung bes wien Rathe nach feiner Wohnung. Bahrend jedoch die herren ben Unlauf le gurudgeworfen erachteten, tam bas Landvolt in Bewegung. Es fand Beuber in der Stadt und Fuhrer auf dem Lande. In einer bon Dorf gu Dorf amoffenen Abrede feste es feft, daß es bei der Schweig bleiben wolle, aber gleiche Miliche Rechte mit ben Stabtern verlange. Giblich gelobten fich die Fuhrer genfeitig bas Festhalten an biefer Forberung. Alles gahrte und ichon murbe procen bom Ginmarich ber Berner und Golothurner, um junachft bie boben urgen bes Landes zu befegen. Da wurden biefe Festen vom Bolte forgfältig gemmt, bas Gigenthum ber Beamten wie bes Staates in Sicherheit gebracht und ben Rachten bom 17., 21. und 23. Januar 1798 flammten nacheinander Die dloffer von Balbenburg, Farnsburg und homburg auf. Inbeffen hatte bie legierung beharrlich geglaubt, durch friedliche Deputationen die Rube berguellen; fie hatte auch ihre Befandten nach Marau geschidt, um mit benen ber nderen Rantone ben Fortbestand bes alten Bundes zu beschwören, aber bie Beregung wuche ihr ju raich und ju boch und fie mußte jene Befandten gurudden. Alls die herren bei ber Beimfehr burch bas Land nach ber Stadt fuhren, unden fie vom jubelnden Landvoll mit Kränzen empfangen und am Freiheitsanme begruft, benn an biefem Tage hatte bie Burgerichaft Bafels "bie ebeorigen Berhaltniffe zwischen Stadt und Land burchaus und alfo gernichtet, bag etbigen Beiten biefelben nie mehr jum Borfcheine tommen follen". Am annar wurde die Urfunde der Bleichheit den Landesausschuffen übergeben; Bemeinde Lieftal ichentte ber Stadt einen gewaltigen Freiheitsbaum, ber ann auf dem Manfterplate aufgerichtet und mit Gefängen und Tang gefeiert nibe. Mit beinlicher Bahrung jedweder Gleichheit zwischen Stadt- und Landligern murbe bierauf Die gemeinsame Arbeit jur Reugeftaltung bes Staatsmefens ageordnet und folche in die Sand genommen.

Diefe Revolution mit ihren Teften, ihren naiben Freudenbezeugungen, nen Tangen im fconften Burgerhaufe ber Stadt wie auf dem gefrorenen fajen beim Schlog Bilbenftein auf bem Lande, mar eine Joulle. fete leine Thrane als Freudenthranen. Das war eine Revolution nach bem sinne bes D., Die Botichaft fiber ihr Gelingen war die frohefte, Die er in mem Leben erhielt. Gein Rame war aber auch in aller Munbe und Jebertann freute fich auf feine balbige Rückfehr. Un folche war aber für ihn noch ich zu benten. Der General Bonaparte hatte ihm, wenn die Schweiz bor maltiamer Durchführung politischer Rechtsgleichheit bewahrt werben foll, ben luftrag gegeben, fur biefelbe, und zwar als einen Ginheitsftaat, eine Berfaffung entwerfen. Mit Biberftreben ging D. an folde Arbeit, benn bie Bumihung ber Unnahme einer folden mußte nach feiner Ueberzeugung in ber Edweis einen gang anderen Berlauf der Dinge erwarten laffen als berjenige in einem heimathtantone war. Rach und nach vernahm er freilich auch bas polifide Motiv bes Directoriums, bas beshalb nicht mehr ben Staatenbund ber antone gestatten wollte, um feinen Ginflug besto rascher und intensiver gur Geltung bringen. Aber tein Wort ward ihm gefagt von einem anderen, am meiften abenden Motiv, bas ber Nothlage Frankreichs entsprang. Die wirthichaftliche tige bieles fo iconen, an Silfsquellen jo reichen Landes mar bereits eine ver138 Офі.

ameifelte geworben. Die furchtbare Aufregung ber langen Jahre boll innere und außeren Rrieges, Die Furcht und Unficherheit Des Erwerbes hatten leit Arbeit recht auftommen laffen. Die Befigverhaltniffe maren burch eine beifpie lofe Wirthichaft mit Papiergelb gerruttet, ber Mangel unter bem Bolt und der Staatstaffe mar erbrudend. Dabei tonnte bas Directorium fich nicht au bas Bolf, fondern nur auf bas Geer ftilgen und gum Unterhalt bes Geen fehlten die Mittel. Schon hatte man gelernt, wie ber Rrieg bas Geer ernabi und holland, Belgien, wie die linterheinischen beutichen Staaten und Lande waren aufs gründlichfte ausgejogen worben. Diefes Suftem hatte ber jung General Bonaparte jur Befriedigung bes Directoriums nun noch weiter bab ausgebildet, bag er biefem aus bem eroberten Italien Dillionen als Beu einlieferte. Bonaparte, fo febr er fonft die Regierung verachtete, ftimmte bo aus perfonlichen Granden mit ihr darin fiberein, daß er ein tachtiges De für nothwendig bielt. Bum Unterhalt eines folden fab er Die Mittel im Reid thum ber Schweizerftabte, bie im Jahrhunderte langen Frieden Schate angehauf hatten und bie Glaubiger bon Ronigen und Fürften waren. Befondere war e das ftolge Bern, das feine Gewölbe gefüllt hatte mit geprägtem und ungeprägter Golb und Gilber und mit Berthtiteln. Rach biefen Schaten ichielte Rapoleo Bonaparte, fie follten junachft die Mittel abgeben fur feinen beroifden Bu nach bem Orient. D. traf in Baris gufammen mit Labarpe, ber far bie Reme lutionirung der Schweiz schwärmte und die frangofischen Dachthaber bearbeitete Rachfüchtig und leibenschaftlich wirfte ber Baabtlanber befonders gegen ba feine Beimat beherrschende Bern, mahrend D. die Mittel ber Bewalt vermeiber und biejenigen ber leberredung und felbft ber Schlauheit aufbieten wollte Rach bem glangenben Erfolg in feiner Baterftabt Bafel hielt er immer noch ein friedliche Lofung ber von Frankreich über die Schweiz geworfenen Schlingen il möglich. In perfonlichem Bertehr mit ben Mitgliedern bes Directoriums ent warf er die Berfaffung fur die einheitliche Republit Belvetien. Diefer Entwar wurde bon Bonaparte corrigirt, bann ber Deffentlichfeit fibergeben und in Bari wie in der Schweig verbreitet.

Um 4. Mary tam D. nach Bafel jurud; er brachte mit fich eine fcmeiche hafte Unerfennung feines Birtens von Talleprand im Ramen des Directorium und bon biefem einen ebenfo fchmeichelhaften Bludwunfch an Die Balde Nationalversammlung. Beim Eintritt in die lettere wurde er mit wahr Begeifterung empfangen und fofort jum Prafidenten beftellt. Schreiber biche hat bor fich bas Tagebuch eines lanbichaftlichen Mitgliedes ber Berfammlun in welchem der Gindrud bes Auftretens bes Beimgefehrten niedergelegt if Mit faft religiofer Bewunderung wird ba gesprochen bon ber ebeln Gricheinung bon ber munberbar ergreifenben Sprache, bon ber reichen Ginficht und be herrlichen Befinnung bes Gefeierten. Es wird ihm von ber Berfammlung "ber jenige Dant borbereitet, ben ihm einft bas gange helbetifche Baterland brings wird, wenn burch bie Berftorung aller Ariftofratien in ber Schweig, fur weld fich nun ein bieberes aber irregeführtes Bolt als Schlachtopfer bingiebt, b gefammte, in einem einzigen Staatsforper vereinigte Gibgenoffenschaft gu bei Benuffe einer auf hoheren Grundfaben gegrundeten Freiheit erhoben fein with Indeffen hatte Frantreich ben Rrieg eröffnet, ein Schwarm ausgefendeter Agente hatte das Landvoll mit Digtrauen gegen die Regierungen erfallt, trugerife Berhandlungen und die Gewalt der Waffen hatten Freiburg, Solotburn un Bern unter Blutbergiegen überwältigt und ein ichamlojes Blunderungeinfie war burchgeführt worben. 216 bann burch bie Annahme ber Oche'ichen Bit faffung die Mehrzahl der Kantone fich zusammenfand, um den Ginheitsftaal : conflituiren, mar D. ber Grite, ber bon Bafel aus als Mitglied bes belvetifche

Odjē. 189

bezeichnet wurde. Um 12. April 1798 ertlarte er als Brafibent biefer be in Marau ber por bem Saufe verfammelten, jubelnben Boltsmenge ben gefagten Befchlug über bie Unabhangigfeit ber fcmeigerifchen Ration und Umbildung gu ber Ginen und untheilbaren, demofratischen und reprafenn Republit. D., ber bon Rindheit an die Anertennung feiner perfonlichen ige und feines Wirfens genoffen hatte und badurch folcher Anerkennung gu beburftig geworben mar, burfte ermarten, bag er ins helvetische Direcn berufen wurde, um die angebahnten freiheitlichen Beftrebungen ins leben ren gu belfen. Er hatte mehr ale ein Underer fur bie neue Entwicklung n; er fuhlte fich gehoben burch ein auf politische Gefinnung wie auch sliche Freundschaft gegrundetes Butrauen ber frangofischen Regierung: er e fich als ben eigentlichen Bertrauensmann jener Regierung, von welcher das fal ber Schweig abhing. Aber er wurde nicht gewählt; ber treffliche nd von Bajel wurde in die oberfte Bollgiehungsbehorde berufen. D. hatte arin getäuscht, bag er beim Unbrechen ber neuen Beit nur zwei Parteien nte: Die ber Freunde berfelben und Die der Anhanger bes Alten. Es trat fofort eine britte auf ben Blan und biefe umfaßte gerabe die beften ber Dieje Mittelpartei wollte bie innere Freiheit nicht erfaufen um Breis ber außeren Gelbftandigfeit; ihr ichmeigerisches Unabhangigfeits- und fuhl ftraubte fich gegen bie oft plumpen und gewaltthätigen, oft berenen Gingriffe Frantreichs. Schon faben fie burch ichamlofe Blanberungen antifden Freiheitsboten die Freiheit und bas Recht und die Gitte unterund berlett und fie ftrebten barnach, burch eigene Rraft und Baterlande-Die auch ihnen theuren Buter ber Freiheit ficher gu ftellen. D. erichien mehr als ein Agent Franfreichs; je mehr er in der Bunft bes Direcne fich fonnte und in frohlicher Befellichaft, die er wie fein Anderer beim nahl und Gefang ju geftalten und ju beleben wußte, fich ber freundschaft-Beziehungen gu ben frantischen Dachthabern ruhmte, befto mehr that fich luft zwischen ihnen und ihm auf. Balb erfannte er in ihnen nur zweideutige ibe ber Freiheit und feine perfonlichen Feinde. Die Befeggebung begann Arbeit und betrieb folche ohne Raft; fieberhaft murben neben einander grunbfägliche und wieder fleinliche Fragen ber Etiquette, immer mit Ernft Bathos, behandelt; das Directorium fuchte gur Anbahnung einer burchnben Berwaltung balb ichuchtern die Gilfelinien gu gieben, balb theilte es Tones, aber ohne Rrait, feine Befehle aus. Gin Theil ber Comeig fingte ur mit Biberwillen in ben neuen Gang ber Dinge, im Rantone Schwyg ein mit altichweizerischer Tapierleit geleifteter Wiberstand burch bas fifche Geer blutig unterbrudt werben. Daneben mar biefes Geer auf bes Banbes gu unterhalten und bie Commiffare und Agenten und Liefen vermehrten biefe Laft bes Unterhaltes burch gewaltthatige Erpreffungen Raubereien. Die öffentliche Stimmung ging über in Erbitterung, in Berung; Rlagen und Anflagen erhoben fich gegen bie Armee, von biefer gegen elbetifchen Beborben, als ob fie nicht guten Willen hatten fur orbentlichen hatt ju forgen. Da griff ber Obercommiffar Rapinat, ber Schwager bes fore Reubell nach feiner Beife ein, er erflarte alle Beichluffe ber belbe-Beborben, welche den Beijungen ber Beerführung widerfprachen, für ttig, er verlangte jur Erzielung eines befferen Ginverftanbniffes gwifchen treich und helvetien eine Cauberung bes Beamtenftanbes und bie Entng gmeier ber Dligarchie ergebener Directoren. Un bie Stellen ber letteren nie er bie Bertrauensmänner D. und Dolber. Gin Schrei ber Entruftung burch bie Rathefale und bie frangofische Regierung bob die Dagregel, als inem Difberftandnig beruhend, wieder auf. Die beiben Berbachtigten aber

140 Ods.

traten freiwillig gurud und an ihre Stellen mahlten nun bie Rathe felber D. un Labarpe, die beiden Borarbeiter ber Revolution. O. nahm bantbar biefe Gh an, aber er wußte und fprach es aus, daß er fie nicht ben helbetischen Rather fondern Frankreich zu verbanken hatte (28. Juni); Laharpe behielt fich aus brudlich die Buftimmung der frangöfischen Regierung bor. Bas D. fie gewünscht, bas hatte er nun erreicht; an höchster Stelle sollten ihm aber lein Rofen bluben. Der Zuftand ber Schweig war bereits ein jammervoller, b fernere Unterhalt bes frangofifchen Beeres marb Sache ber Unmöglichfeit. Un doch fonnte es nicht entbehrt werben, benn je mehr bie Befeggebung gludie ober ungludlich in altgewohnte Berhaltniffe eingriff, befto mehr wuchs b Abneigung bes Bolfes. Ribmalben erhob fich, bie wenigen Gemeinden be Landes widerstanden dem fieggewohnten Geere, und unter unfaglichen But und Schandthaten lofchte biefes ben Grimm über ben gefundenen verzweifelte Widerftand. Die der Regierung feindseligen Elemente fingen an fich ju fammel und die fruheren Machthaber organificten offen und geheim den Biberftand felbft eine im Golbe Englands flebende bewaffnete Legion marb an ber Gren errichtet, um im rechten Augenblid allen freiheitlichen Aufichwung ju erbrude und ben alten Buftand wieder herzuftellen.

In diefer fcmeren Beit, ba bie Früchte bes Felbes aufgezehrt maren un Frantreich alle Gilferuje ber helvetischen Beborben ablehnte, verbot daffelb Frankreich fogar bie Ausfuhr und ben Sanbel von Brotfruchten nach ber Schwei und belegte es die Gin- und Durchfuhr gewerblicher Erzeugniffe mit ichwere Bollen. Dit Gifer betrieb barum D. Die Aufftellung eines Sandelsvertrag swifchen ben zwei Republiten, aber Frantreich zeigte nun feine mabren Abfichte auf die Unabhangigfeit ber Schweig; es verlangte ben gleichzeitigen Abichlin eines Schute und Trutbunbniffes mit völliger Aufgebung ber bon Altere be wie ein Rleinob bewahrten Reutralität ber Schweig. Labarpe ftimmte bei un D. betrieb ben verhangnigvollen Tractat und brachte folchen gur Annahm (19. Aug.). Diefer Schritt follte balb feine bitteren Fruchte bringen. 216 i September die Rachricht ber Berftorung ber frangofischen Flotte bei Abul durch Relfon fich verbreitete, mar es Jedermann flar, daß ein neuer allgemein Rrieg im Anzuge war. Es bewegte fich auch fofort Defterreich beran un befette bie Thaler und Baffe von Graubunden. Die Truppen fammelten fi allerorten, Ergherzog Rarl jog ein Beer gufammen zwischen ber Donau und ber Lech, ber Raifer bon Rugland ichidte ein anderes den Defterreichern ju Gal

bie Centrumsarmee in der Schweiz unter Massena, die italienische unter Schree Bis auf die entlegensten Bergspitzen und in die Schluchten der Schwei widerhallte der Wassenlärm, Berwststung und Roth kamen über die einsamste Gehölte, Lieserungen wurden von allen Seiten herbeigetrieben und Lazarethe it Dörsern und Städten errichtet. Wo immer die Oesterreicher vordrangen, die wurden die Reuerungen abgethan und die alte Staatsordnung soviel als möglich hergestellt. Das Directorium sühlte sich auf einem Bultan und immer ängst licher klammerte sich O. an die französischen Machthaber an. Laharde dran auf die gewaltthätigsten Maßregeln, auf eine summarische Herbeischaffung der Geldmittel durch Brandschahung der einst regierenden Familien, auf die Deptstation der gefährlichen, vornehmen wie gemeinen Persönlichseiten. Die lehte Maßregel wurde schonungslos durchgesührt, in schweizerischen und französische Festungen häusten sich die schweizerischen Geiseln an, alte und schwache Persone wurden wol auch einsach internirt und unter Aussicht gestellt. D. stand vergem brieflichem Berkehr mit der Pariser Regierung, er sprach es aus, da nicht nur die Oligarchen, sondern auch die Häupter der gemäßigten republi

nach Oberitalien; bagegen stellte Frankreich Die Donauarmee auf unter Jourbar

£dj8. 141

ichen Partei als ofterreichisch Gefinnte fur einige Beit in frangofische Feften wit werben mußten, wenn ben Patrioten freie Sand gur Durchführung Bertaffung geschaffen werben follte. Er mar immer mehr in feiner leberjung gefeftigt worden, bag nur im engften Berbanbe mit Franfreich bie eitliche Beftaltung ber Schweis möglich mare und jo ftand er im bertrauten Berhaltniffe auch mit dem ehrenwerthen frangofischen Gefandten Berrochel. efem bertrante er einen bon einem Schweiger in Baris an ben belvetischen miffer bee Auswartigen mitgetheilten Bint über balbige Beranberungen in frangofifden Regierung. 218 ber Prafibent, Labarpe, hiervon Renntnig Beit, rief er die Mitglieder bes Directoriums gufammen und legte, als D. n behl aus jener Mittheilung machte, ben Borgang in ein verflegeltes geheimes otololl nieder. Labarpe brang immer auf fuhnere Dagregeln, Die Preffreiheit nbe anigehoben, verbachtige Briefe wurden erbrochen, gang Gelvetien follte Feldlager werben und mit bem Tobe murbe bedroht, wer fich weigerte für Ginheitsftaat die Baffen ju fuhren. Aber die feindliche Bewegung muchs bie belbetifche Refibeng mußte bon Lugern nach Bern verlegt werben. Rach e eiften Schlacht bei Burich und nach bem Giege ber Defterreicher trat ein bierteljabriger Baffenstillstand ein. 3m Innern aber gahrte es fort und t, Die fremden Beere blieben im Banbe fteben, Mufftanbe und Berichworungen, bit in nachfter Rabe ber Refibeng bielten bie Regierung beftanbig in hem. Rur burch frangofische Soldaten fonnte fie geschütt werben und biefe ibaten wurden als die Berderber bes Bolfes empfunden. Die Lage war Mig unhaltbar geworben. Da fam die Kunde von dem am 18. Juni 1799 Paris eingetretenen Sturg des Directoriums. Reubell und La Reveillere, Manner ber That, wenn auch frivoler That, waren entfernt und burch mter wie Ciepes erfest worben. Bene wurden beschuldigt ber Unterbruckung betvetischen Bolle und ber Unfabigfeit Die Bonaparteichen Eroberungen in alien festzuhalten. Lucian Bonaparte hatte ber Antlage feine berebte Stimme lieben, um feinem in Aegypten auf die Rudfehr finnenden Bruder Rapoleon ben eg ju bereiten. - Das Saupt ber neuen Regierung, Siebes, gab ber belbeden Republit in ichmeichelnden Borten die Berficherung ber Freundschaft und bet beffern Unterftutung als die bisherige war und jugleich ben Bint, D. de gurudtreten. D. war wirklich auf die Runbe von bem Fall feiner beiben ceunde im frangofischen Directorium darauf bedacht, heim nach Bafel zu geben b fich aller Beicaftigung mit helvetischen Dingen ju entschlagen, als er um itternacht bes 25. Juni aufgewedt murbe und bie Botichaft bes Directoriums belt, er batte eine halbe Stunde Beit um bas vorgelegte Entlaffungsbegehren . Rejundheiterfidfichten ju unterzeichnen und barauf fofort in einem bereit-Bellten Bagen bie Fahrt nach feinem beliebigen Reifeziel angutreten, fonft itbe er am folgenden Tage bei ben gefetgebenben Behorden als Berrather geflagt werben. Fieberhaft ergriff er bas Papier; er tam nicht gleich jum midlug. Dit bem Gebanten des Rudtritte mar er ichon vertraut, aber unter icher Antlage wollte er nicht gurudtreten. Allein er erfannte bie gewaltthatige ant Labarpe's und tannte beffen rudfichtelofe hartnadigteit; er mußte, bag a neue Directorium in Franfreich einen Theil ber geführten Correfpondengen Larbe mitgetheilt hatte und barunter auch feine Meugerungen und Plane gegen baupter ber republifanifchen Bartei: er glaubte, von diefen einen Act der lade erwarten zu muffen und unterschrieb. Bor Tagesanbruch ließ er fich mit wem Cobne im bereitgestellten Bagen nach Rolle fuhren. Jubel und Rlatfchen falle bie Bante ber Gefengeber, als ihnen bas Entlaffungsgefuch des Directors nb leine Abreife mitgetheilt murbe. Ginige Besonnene aber ahnten binter Alex lalenifden Angeige eine ber Bewaltthaten Labarbe's und verlangten 142 - Cájē.

Aufschluß. Es erfolgte fein solcher. Als nun Andere in Schmahungen über ben Gestürzten sich ergossen, bemertte Secretan, daß er es für unpaffend eracht, wie solche, welche früher fein Wort des Tadels hatten und noch gestern fich en Tische des Directors gutlich gethan hatten, heute bem gefallenen Lowen uch

Bugtritte verfegen. Gecretan murbe gu feinem Rachfolger gewählt.

D. tam nach wenigen Tagen nach Bafel gurud. Er mußte fofurt fic mit feinen eigenen hauslichen Angelegenheiten beschäftigen und fant es fcblimmer als er erwartet hatte, ber großte Theil feines Bermogens mar in ben elfaffide Unternehmungen gu Grunde gegangen. Er jog fich ju feinen biftorifchen Arbeiten jurud. Wie ein Meteor mar am belvetifden himmel ber Rame bon D. auf geftiegen und nach furgem Glang nicht nur ine Duntel verschwunden . fonden in ber Erinnerung ber leibenschaftsvollen Beit mit bem Dafel bes Berrathe belaftet worden. D. war fein Berrather, er liebte fein Baterland fo gut mit Giner, er wollte beffen Biebergeburt jur Freiheit um jeben Breis. Er verfal fich aber in biefem Preife: fein Chraeig, ber Mangel an feftem Charafter und feine perfonliche Stellung gu frangofischem Wefen und frangofischen Gubren wurden ihm gur Schlinge, fo bag er leichter ale Unbere bon ber beimtudifde Arglift ber Frangofen gefangen und migbraucht werben fonnte. Das berbrauchte Opfer fliegen fie bann nach ihrer Beife felber bon fich. Die neueften Ber fprechungen ber frangofischen Regierung erwiefen fich auch wie alle fruberen als Goa und Trug. Die großen Beere auf Schweigerboben warteten auf ben Tag ber Enticheibung, aber mahrend das öfterreichifche feine Bulfemittel reichlich and dem Raiferstaate bezog, gehrte bas frangofische im Lande den Reft ber Rabruss auf. "Alles hat feine Brengen. Gin Theil von Belvetien ift bom Feiner belett, ein anderer in eine Bufte verwandelt, das llebrige durch Truppenmaride und Planderungen aller Art erbradt." Mit biefer Groffnung begann bit Sulferuf, ben ein Gilbote am 25. Juli 1799 nach Paris trug. Ge fam be hungerenoth ins Land, in Ballis murben 15 verhungerte Solbaten gefunden Dagu bie neue Bewegung ber Beere bis jur Schlacht bei Burich, bis jum beifpiellofen Alpenübergang Sumaroffs. Auf ben entlegenften Pfaben mußte bes Material ber Artillerie getragen, in Feletififten gefochten werben. Sieger Maffena die feindlichen Stabte St. Gallen, Burich und Bafel mit ungeheuern Contributionen belegte, erflarte bas belbetifche Directorium Jeben als hochverrather, ber bezahle. Berrochel murbe von feiner Regierung jurudgerufen, weil er bie Roth Gelbetiens in allgu grellen Farben gefchilbert batt. Dazu tam ber Rampf ber fich bestimmter ausscheibenben Parteien, befonbere Labarpe's gegen die gemäßigten Republifaner; ber Borwurf des Berrathes mutoe offen erhoben bon beiden Geiten. 216 Berrather bezeichnet marb Labarpe abgefest und balb barauf flob er, bon ber Bolizei berfolgt, auf ben Boben Frant reichs. Das Alles, wie die weiteren, rafch fich folgenden Gpifaben bis jur Auflofung bes Ginheitsftaates fab D. bon ferne, er felber arbeitete an leine Befdichte Bafels und lebte in größter Burudgezogenheit. Diefe feine Mill follte aber nicht bon Dauer fein. Der Umfchlag ber öffentlichen Deinung ... ber Schweig vollzog fich am fchnellften und grundlichften in ben Stabten und jo mar auch Bafel, bas er bor einem Jahre als ein ichwarmerifc bemofratifche. gleichsam im Triumph berlaffen hatte, ibm, bem nunmehrigen Glachtling, als ein halb umgewandeltes vorgetommen. Und biefe Umwandlung vollzog fic um fo rafcher, als auch bie an ber Grenge ber Schweig liegenbe Stadt in Die grauenhafte Roth ber Innerichmeis verflochten wurde. Mies Unbeil wurde mit Recht ber berglofen Unterbritdung burch Franfreich juge chrieben, Die Balet au erlegte Contribution des Generale Maffena wurde befonbere tief empfunden and D., ber frangoffich gebilbete Frangofenfreund, murbe ihr Alles bas beruntmertin

Ddj8. 143

3hm, ber bieber in feiner Baterftabt nur an Lob und felbit Schmeichelei t war, wurden nun perfonliche Beleibigungen angethan und Spottverfe, und anonyme Schanbichriften wie Carricaturen ergoffen fich fiber ibn. babei febr, aber er fchwieg und arbeitete fort. Als die Schweig ben ber Leiben bis auf ben Grund geleert hatte und ber Conful Bonaparte tier auftrat, verlangte bas Landvolt, bag D. ale fein Bertreter nach jur Confulta gefendet murbe, aber berbe marb folches bereitelt und jugleich as Band maffenhaft mit neuen Carricaturen und Pamphleten gegen O. Doch gelang es barauf bem feften Bufammenhalten ber Bandbneten bei ber Reubestellung ber Behörben, ihren Bertrauensmann noch s lette ber 25 Mitglieber ber Regierung jur Geltung gu bringen. Er Die Bermaltung bes Rirchen-, Schul- und Landarmengute und widmete Tege Diefes Zweiges ber Abminiftration mit fichtbarer Borliebe feine Rraft. brte bas bon ihm entworfene Befet über Bostauflichfeit ber Behnten und finje ein und in vielen Gemeinden durch; bas Gefet gur Bebung bes ulmejens wurde bon ihm berfaft, Die Errichtung eines zweiten Bandhaufes ift fein Wert. Er fchrieb ein Lefebuch fur die Landschulen und mit eigener Sand Bandfiebeln für armliche Dorfichulen. Bor Rurgem noch in abgelegenen Dorfern pon ben alteften Leuten ergablt bon ber froblichen jung in ber Rinberwelt und ber gangen Gemeinbe, wenn ber Berr Deputat Schule trat, freundlich und gutraulich; mehrere filberne Schulpramien em Schreiber biefes borgewiesen worben mit bem tiefgefühlten Borte: err Deputat hat mir's felber in die Sand gegeben mit einem freundlichen uch. Funjundjechzig Jahre nach ber Ginweihung bes Landarmenhaufes gu ergablten brei alte Manner bem Schreiber biefes bon ber ergreifenden bie Deputat D, an die verfammelten Schulfinder und an die Urmen und hlichen gehalten hatte, fie wiederholten und erganzten folche in die Bette paren febr erfreut, als jene Rede gebrudt ihnen vorgewiesen und vorgelegen Alle Saubtgebanten hatten fie im Bebachtnig behalten. Das Landvolt mit Liebe an ihm bis ju feinem Tob.

In der Stadt hörten mit ber Rudtehr ruhigerer Zeiten die offenen Bergen bes einstigen Revolutionars auf; ber Abel feines Befens wie bie und bas Gefchid feines Birtens erwarben ihm wieber die allgemeine na in ben weiteren Rreifen, befonbere marb feine Thatigteit als Brafibent rgiehungerathe und fein Gifer fur eine wurdige Berftellung ber Univerfitat unt. Much Labarpe trat feinem einstigen Collegen naber und besuchte Roch immer waren die Beiden erfullt und begeiftert vom 3beal einer lichen Schweig. Bon bem perfonlichen Bufammenftog mar feine Rebe und Labarpe vermittelte ben Bertauf ber Ochs'ichen Sammlungen und thet nach Betersburg um hoben Breis. Aber ein unverfohnlicher Groll Daß ward ihm entgegengebracht von ben Regierenben bes reftaurirten welche nicht nur bie alten Buftande berftellten, foweit folches immer h war, fonbern auch bie Erinnerungen an bas Jahr 1798 und an bie ige Begeifterung auszulofchen fich beftrebten. Bart warb er angefahren urndgewiesen, als er (1814) feine Stimme erhob gegen ben Gewaltact viftellung einer Berfaffung blog burch ben Rath und ohne jegliche Ditng bes Bolles, als ob in den letten 18 Jahren fein öffentliches Recht ebilbet batte. Er tannte ben Groll und beffen Grund und rieth felber beiben Sohnen, ben gehaften Ramen abzulegen und benjenigen ihres urger Stammbaters anzunehmen. Er hatte die Freude, die Beiden in die de ihrer Mutter berheirathet und wieber in die angestammten gludlichern daftlichen Berhaltniffe berfett gu feben. Er erlebte es nicht mehr, felber Beuge gu fein ber tiefgebenben Birtfamteit feiner Entel fur Die Stunft und Die Biffenichaft. "Bebauern Gie mich nicht", fchrieb er einem Freunde, "wegen bes Bechfels meiner Schicfale. In Beziehung auf meine öffentliche Laufbahn ließ ich mich von bem Gange ber Ereigniffe leiten, weil ich nicht gern muffig war und ein brennendes Berlangen fühlte, Butes gu forbern ober Uebel abguwenden. Meine Abfichten waren rein, die Mittel ben Umftanden angemeffen und mein Gifer unermilbet. Sundertmal entbedte ich, bag ich meine eigenen Angelegenheiten bintanfette, um bas öffentliche Bohl gu forbern." "Selten bat ich Gott um etwas Anderes, als daß er mich würdigen möchte, meine Stelle fo gu ftimmen, wie ich mich in alle Umftanbe ichiden tonnte. Es ift Thorbert ju verlangen, daß die Greigniffe unfren Bunfchen entfprechen. Das Blad befteht in der Art zu denten, und diefe tann von Gott in einem jeden Menfcon eine liebliche Richtung erhalten, ohne bag einem Anbern baburch ein Schaben jumachft." In der Rabe des einft ihm gehorenden Saufes, in einem fleinen Sauschen lebte der ftille Greis. Am Morgen borte man ibn regelmäßig mit immer noch ichoner Stimme ben Choral fingen und benfelben begleiten mit ber Physharmonifa. Darauf ging er feinen Amtsgeschäften nach ober fcbrieb er an feiner Beschichte Bafels. Bon feinen ihn verehrenben Gohnen umgeben, aber sonst vereinsamt, starb er am 19. Juni 1821, In der Stadt fühlten mohl Biele, daß ein Großer geschieden war und in der Folge, bis auf den heutigen Tag, erhellte sich dieses Gefühl zur klaren Erkenntniß. Damals aber wurden ibm, ber einft in ben Rreifen ber großen Weltstädte bas bobere Gefellichafte leben mit vollen Bugen genoffen hatte, die reinften Thranen nachgeweint in ben Birmann. ftillen Thalern ber Landichaft.

Ochjenheimer: Ferdinand D., Schaufpieler, geb. am 17. Mary 1767 ju Maing, ftubirte, erwarb fich ben Doctorbut, wurde bann Sofmeifter in Mannheim und ichlieglich Schaufpieler bei ber Quandt'ichen Truppe in Ansbach. Bon ba fam er gur Bofann'ichen, bann gur Geconda'ichen Befellichaft und endlich 1807 an das hofburgtheater in Wien, wo er am 1. November 1822 ftarb. D. war ein porgiglicher Charafterbarfteller, ber in feinem Mienenfpiel und ber Art feiner Betonung mit Iffland berglichen wurde. Bon geradegu erschütternder Birtung war er in Rollen bon Bojewichtern, trefflich auch in tomijchen Alten und De danten. Geine Auffaffung war groß und tief. Bu feinen Blangleiftungen gablten Sottl. Rote (Parteiwuth), Burm (Rabale und Liebe), Marinelli (Emilia (Galolti) 2c. Rebenbei bethatigte fich D. auch als Raturforfcher und hat u. a. bas Wert "Raturgeschichte ber in Sachsen einheimischen noch nicht abgebilbeten Schmetterlinge" mit ber Fortfegung "Die Schmetterlinge Europas" berausgegeben. Much ift D. als Berfaffer bramatifcher Schriften aufgetreten, Die jum Theil unter bem Pfendonym Theobald Unflar erichienen. (Bgl. Brummer, D. Dichterler. s. v.) 3. Rurichnet.

Ochsenkum: Sebastian O. (Ochsenkum), ein Lautenist bes 16. Jahrhunderts, der nach den Daten auf seinem Portrait am 6. Februar 1521 geboren und am 20. August 1574 zu Geibelberg gestorben ist. Walther theilt in seinem Lexison mit, daß auf dem St. Peterskirchhose zu Geidelberg damals noch sein Leichenstein zu sinden war, nebst der darauf besindlichen Juschrift mit dem Datum seines Sterbetages, sowie der von seiner Ehefran: Sibylla Sedastiani Ocheokuntz (sic?), die im September 1571 gestorben ist. Die einzige hinterlassentationalt seiner Ihätigkeit besteht in einem "Tabulaturbuch auss die Lauten, von Moteten, Frantzösischen-Welschen von Teutschen, Genstlichen von Weltlichen Liedern, sampt etsichen jren Texten, mit Vieren, Fünssen, von Sechs stimmen zusamen ordinirt vod gelesen." Geidelberg (1558) bei Joh. Kholen. Exemplaus sind auf der Kgl. Bibliothet zu Berlin und der Stadtbibliothet zu Breslau w

den. Das Wert ist dem Psalzgrasen Otto Heinrich bei Rhein gewidmet, bei mer auch als Lautenist in Diensten stand. Das Druckwert ist sür die heutige it besonders werthvoll durch die mitgetheilten deutschen Liedertexte und durch insahe die anderweitig noch nicht bekannt sind, obgleich die Wiedergabe im utensahe nur einen unvollkommenen Begriff von der Arbeit des ursprünglichen insahes giedt. Die Notirung ist der von Newsidler gleich, nämlich auf ein denspstem von 6 Linien sind Buchstaben und Zahlen mit darüberstehenden berthzeichen geschrieben. Rob. Eitner.

Dedele: Ferdinand Friedrich D., geb. am 27. Rovember 1797, 1818 1835 Bumnafiallehrer, fand in feiner Stellung ju Dehringen, wo ihm jugleich Bermaltung ber Stiftsbibliothet übertragen mar, reiche Gelegenheit, die hobenichen Archipe ju benftten. Als Frucht feiner Studien ericbienen 1830 bie d bie Acten bes Stuttgarter Staatsarchivs verwerthenben "Beitrage gur Bedie des Bauernfrieges in den ichmabifch-frantifchen Grenglanden". 3m 3. 84 veröffentlichte er nach ber von ihm eigentlich erft entbedten Dehringer andichrift bes 15. Jahrhunderte "Sugdietriche Brautfahrt und Sochzeit". aneben trat er, namentlich im Intereffe ber hobenlohischen Stanbesberrn, als Mittler auf in ber 1832 anonym erschienenen Schrift aber bie Grundlaften Burtemberg und beren Ablöfung; er vertrat in fachlich eingehender Darflung ben Standpunkt, daß jene Laften zwar abzulojen feien, aber unter abrung ber wohlerworbenen Rechte ber feitherigen Besitzer. 1835 wurde er tonigl. wurtembergischen Staatsarchiv angestellt, 1843 jum Archivrath erunt. Un die Deffentlichfeit trat er außer mit fleineren Auffagen nur noch d einem Bergeichniß ber bon Bartemberg mit auswärtigen Regierungen ab-Moffenen Bertrage, Uebereinfunfte zc. von 1800-1840 (Burt. Jahrbucher 340). Er ftarb in Stuttgart am 3. November 1845.

Eugen Schneiber.

Dedele: Johann Georg, f. Derle.

Ledbe (Otheblab): f. Bod, Theobalb. Bb. XII. S. 583.

Decolompadins f. Defolompadins.

Obeleben: Ernft Otto Innocens Freiherr b. D., toniglich fachfifcher Oberft b Generalabjutant, am 13. Dlarg 1777 gu Riefa geboren, zuerft Officier in Barbe bu Corps, machte im Generalftabe ben Feldqua von 1806 mit, nahm un ben Abichied, trat burch außere Berhaltniffe genothigt, 1812 von wem in ben Militarbienft, tam wiederum in den Generalftab und zeichnete wahrend des ruffifchen Feldzuges mehrfach aus. Als Rapoleon für den in entichland im 3. 1813 bevorftehenden Rrieg einen bes Landes fundigen und r frambfilden Sprache machtigen fachfifchen Officier als Gubrer verlangte, ard ibm O. beigegeben, welcher vom Beginn ber Feinbfeligfeiten an fein fteter egleiter blieb, bis ber Raifer ihn nach ber Schlacht bei Leipzig in Erfurt ent-Gine Darftellung bes bon ihm in diefem Berhaltniffe Erlebten und feiner eobachtungen bat er in einer Schrift "Feldzug Napoleons in Sachfen im 3. 13" geneben, welche (in 2. Auflage 1816) ju Dresben mit einem "Ergangungsmbe" erichienen ift, beffen Inhalt Die Rriegsereigniffe in Dresben bilben. Die deit, welche auch in bas Frangofische überseht wurde, erregte weithin großes aleben, ba fie in einfacher fachlicher Beife Bahrnehmungen eines hochgebilbeten albaten und unparteifichen Beobachters wiedergibt; fie enthält werthvolle Beiage jur Rriegsgeschichte und jur Charafteriftit bes Raifers. Da biefer nicht mer ale berjenige große, über alles Menschliche erhabene Dann geschilbert ift, Welchen ibn bamals feine Partei in Frankreich anfah und angesehen haben wollte, so wurde der Bersasser dort vielsach angegriffen, aber nicht wide D. blieb bis zu seinem am 2. November 1883 zu Dresden ersolgten Soldat; seine Thätigkeit aber war meist wissenschaftlichen Bestrebungen zugewi Als geschickter Geodät nahm er einen großen Theil der Sächsischen Schweiz stellte vom Winterberge aus ein Chclorama her und gab einen Plan der Givon Baugen nebst einem Kommentar über die Schlacht vom 21.—22. 1813 heraus, Dresden 1820; eine Frucht der erwähnten Aufnahmen war "Topographische Karte der besuchtesten Theile der sächsischen Schweiz mit e Kommentar", Dresden 1830. 1813 hatte er einen großen Theil des ihm vertrauten reichen Kartenmaterials zu retten vermocht.

Neuer Nelrolog der Deutschen für 1883, herausgegeben von F. A. Sch XI. Bb. Boie

Obendord ober Oldendord, Heinrich v., war gebürtig aus der Distöln, worauf der in Handschriften vorsommende Beisat de Colonia deutet. wird als licentiatus utriusque juris bezeichnet, kam wahrscheinlich im J. an die Universität Wien als doctor decretorum, bekleidete 1385 die Würk Rector, wirkte 1388 bei der Absassung der Universitätsstatuten mit, war magister artium und eins der ersten Mitglieder des Collegium ducale, dem Jahre 1399 erscheint sein Name nicht mehr, er ist wohl 1399 oder von der Pest ergriffen worden. Seine Schrift "Lectura super cap. autriusque" (C. 12. X. de poenit. et remiss. V. 38), in Handschriften verschie Bibliotheten und Drucken (Memmingen 1490. 4, Lyptzt 1493. 4.) erhe liesert eine eingehende Erörterung dieser die Beichtpslicht einsührenden So des 4. lateranensischen Concils von 1216. Andere Tractate sind unger und werden angesührt als de consessione, poenitentia et eucharistia hand Aschdach, Gesch, der Wiener Univ. I. 508. — v. Schulte, Gesch. II.

Odenwald, Ronig vom, Dichter am Unjang des 14. Jahrhunderte bem Rreife ber Fahrenden; ber Rame "Ronig" bezeichnet nicht einen 2Ba tonig, fondern einen Bfeifer- ober Spielmannetonig, wie folche feit 13. Jahrhundert in Frankreich, feit bem 14. Jahrhundert in Deutschland jumeifen find. Er war alfo ber oberfte ber Spielleute im Dbenwald und daher feinen Beinamen. Seiner Sprache nach ift er wol auch im Ober beimifch gewesen, feine Banberungen erftreden fich auf bie bem Obenwald gelegenen Bebiete. Er nennt bie Berren b. Gedendorf und b. Ehnheim, Beichlechter in ber bairifchen Proving Mittelfranten, ferner bie bon Neuer worunter wol Reuenftein im wurtembergifden Jartfreife öftlich von Deb ju verfteben ift, und ebendahin weifen bie bon Ocinan, norboftlich von endlich nennt er auch die Berren b. Sachienflur, im babifchen Unterrhein nordöftlich von Borberg. Die Richtung feiner Boefie fchlieft fich an realiftische bes Dinnegejanges an, Die in ber zweiten Galfte bes 13. Jahrbu Steinmar u. a. eingeschlagen, an bie Berbft- und Eglieber, und er fingt gemäß das Lob der Bans, des Suhnes, ber Ruh, des Schafes, des Schw alle diefe Bedichte find reich an Bugen aus bem leben ber Beit. In höherem Grabe gilt bas bon einigen anbern, die gang ber Schilberung bam Sitten und Gebrauche gewidmet find, fo das Gedicht bon ben Barten, bas Baben. Gins gibt eine Schilderung eines bofen Beibes, ein anberes ! bom Wiberaffen, und eines, bom Unglimpf, fchildert bas mufte Leben und ? ber bamaligen Ritterichaft. Auch ein paar Fabeln hat er gedichtet Maufe Rath" und "Thierbeichte", bie ju feinen beften Sachen geboren. dichterische Werth feiner einzelnen Gedichte ift nicht boch anzuschlagen,

Deber. 147

ben fie ein nicht unerhebliches Intereffe.

R. v. Bahber in ber Germania 23, 193-222. 292-314. - Bartich

m Beitragen gur Quellentunde ber altb. Literatur G. 263-269,

R. Barti

eder: Georg Ludwig D., geb. am 28. Januar 1694 zu Schopfloch bei ibuht, ftudirte in Jena, wo er fich 1714 habilitirte. Später ward er fiallehrer zu Heilbronn, 1724 zu Ansbach, 1730 Rector baselbst, 1737 r in Feuchtwangen im Ansbachischen, 1743 Dr. theol., † am 24. April (Meusel, Lexison Bd. 10. S. 156.)

eben den zahlreichen Schriften verschiedenen Inhalts, welche bei Meusel a. a. D. 3—160 aufgeführt sind, machte zu ihrer Zeit ein gewisses Aussehen seine eggelassen "freie Untersuchung über einige Bücher des Alten Testaments" versaßt, vgl. Michaelis, orientalische und exegetische Bibl., Band 2

, welche nach feinem Tobe 1771 von B. J. L. Bogel herausgegeben Sie gehorte ju ben erften Regungen einer Rritit, welche obwol von ifpirationsdogma noch gebunden, der wiffenschaftlichen Wahrheit etwas maden luchte burch Loderung ber Schranten bes Canons. Der Berand in ben Buchern Efther, Chronit, Egra, Rebemia und in ben letten leftel, Beichichte bes Alten Teftaments G. 604 fteht falfchlich: "erften") teln bes Gechiel Ungereimtheiten, Wiberfprüche und allerlei Anftoge, aus t ichlog, daß diefe Bucher bem Canon, einer Sammlung von gottlich betem Wehalt, nicht tonnten angehort haben. Und nachdem ihm biefe ugung aus inneren Granben feststand, fuchte er auch die außeren Beugniffe ne Seite gu bringen und die Bulanglichfeit ber Belege fur Die Canonicitat Schriften gu entfraften. Bei Egechiel zweifelt er nur die Echtheit ber Gapitel an, Die Capitel 1-39 halt er für ezechielisch und canonisch. fer Berwirrung der Fragen ber bifforifchen Rritit mit benen ber Canonicität unmöglich viel Bernunftiges heraustommen und jo murbe es benn ichon maligen Beurtheilern nicht schwer, bas Ungureichenbe diefer Ausführungen den. Wenig von Belang war zwar die zelotische Gegenschrift von Maller (Belehrung bom Canon bes Alten Testaments 1774) und bas Sefdwat von Johann David Michaelis (oriental. und exegetische Bibliob. 2. S. 1-58 vgl. dazu Bb. 6. S. 124-154). Treffender hat ichborn in feiner Einleitung in bas Alte Testament Bb. 3 S. 619. 649.

S. 250—253 Deber's unhaltbare Aufstellungen widerlegt, besonders inteuerliche Annahme, die Capitel 40—48 des Czechiel seien ein Machwert Samaritaners, der unter der Maske des Bropheten den Juden die Meinung gen wollte, ihr nacherilischer Tempel sei falsch gehaut, um sie dadurch zu assen, denselben wieder niederzureißen. Rüglich waren in Oeder's Buche sammenstellungen der kritischen Zweisel, welche die Kirchenväter über die

ten Bücher geaugert haben.

Sonst f. auch Rosenmiller, Sob. f. d. Lit. der bibl. Krit. Bb. 1. S. 109
111. — Ueber Deder's Kritit der Apofalppse f. Meyer, Gesch. der Schriftstrung Bb. 5. S. 614.

eber: Georg Christian v. O. wurde am 3. Februar 1728 zu Anseeboren, wo sein Bater Georg Ludwig O. (s. o.) die Conrectorstelle am asimm belleidete. Rachdem er von seinem neunten bis zu seinem zwölsten die lateinische Schule zu Feuchtwangen, wohin der Bater als Dechant niedelt war, besucht hatte, erhielt er seine fernere Ausbildung allein durch ater und bezog um Oftern 1746 die Universität Göttingen, um sich dem um der Medicin zu widmen. Sein vorzüglichster Lehrer war Haller, der

148 Deber.

ihn jugleich in die schonen Wiffenschaften und besonders in die englische Litteratu einführte. 3m Berbft 1749 jum Doctor promobirt, ließ er fich in Schleswi ale praftifcher Argt nieder. Jedoch icon im 3. 1752 wurde er burch be banifchen Minifter Grafen Bernftorf nach Ropenhagen bernfen, um bei Unlag eines botanischen Inftitute mitzuwirlen, und erhielt im 3. 1754 eine Profeft ber Botanif an ber bortigen Universität. Rachdem er jum 3med botanifc Sammlungen in ben Jahren 1755 bis 1759 Rorwegen bereift hatte, erfcie bom Jahre 1762 an feine mit gablreichen Rupfertafeln gefchmudte "Flora Danies ein Bert, welches als "eine mabre Bierbe unferes Jahrhunderts" bezeichn murbe; berfelben folgten als Ginleitung die "Elementa Botanicae" (2 Bande 176 und 1766) und als Ergänzung ber "Nomenclator botanicus" (1769) und bi "Enumeratio plantarum Florae Danicae" (1770). Seine Reife hatte er aber gi gleich bagu benutt, über bie Buftanbe des Landes die genaueften Renntniffe fie ju berichaffen und in ausführlichen Berichten politifch-blonomifche Beobachtunge nieberzulegen, welche ben Minifter Grafen Moltte veranlagten, D. ju eine Gutachten fiber bas bamals eifrig erörterte Problem einer Berbefferung ber Lag bes Bauernftandes aufgufordern. Gein "Bedenten über die Frage, wie ber Bauernftande Freiheit und Gigenthum in ben Landern, wo ihm beides fehler verschafft werden tann" (1769), hat Epoche gemacht; die Einwande, welche bo Seiten ber Gutsbefiger gegen Die auf Aufhebung ber Leibeigenschaft und Befeitigun ber Frohnbienfte abzielenden Borfchlage erhoben murden, fuchte er burch "Juft ju bem Bebenfen" (1771) ju wiberlegen. Gleichzeitig unterzog er bie Lifter ber im Muguft 1769 in Danemart ausgeführten allgemeinen Boltsgablung eine eingehenden Bearbeitung, beren Refultate fpater auch in Deutschland veröffentlich find (Beinge's Sammlung jur Beschichte und Staatswiffenschaft, 1780, Bb 1 Die im 3. 1770 erfolgte Aufhebung bes botanischen Inftituts entzog enblid D. ganglich feinem fruberen Beruf. Er erhielt gunachft ben Auftrag, Die mi ber Einimpfung ber Sornviehseuche auf ber Infel Munde anguftellenden Berfud ju beauffichtigen, murbe bann (1771) burch Struenjee als Finangrath in bi Generallandwesenscommission und später in das Finanzcollegium berusen. Abe ber Sturg Struenfee's gab feinen Gegnern und Reidern ichon im folgenden Jahn (1772) Die ermunichte Belegenheit, feine Ernennung gum Stiftsamtmann i Drontheim und bann, noch bevor er biefes Umt antrat, feine Berfegung al Landvogt in die Grafichaften Oldenburg und Delmenhorft, beren Austaufch bi porftand, herbeizuführen (1773). Der Landbogt zu Oldenburg war Gingelrichte erfter Inftang in Civilfachen und Inftruent in Criminalfachen. D., unbefan mit ben Berhaltniffen, erfundigte fich bei einem Freunde, mas es mit ber Stell auf fich habe, und ob er bei ber Berwaltung berfelben mit bem Lichte ber Ber nunft werbe auslangen tonnen. Der Freund mußte gestehen, "bag bas Lampde bes politiven Rechts boch baneben taum entbehrlich fein werbe". Allein es blief D. feine Babl. In Olbenburg fand er gleich nach feiner Anfunft eine trem Stuge an bem jungen Gerhard Anton v. Salem (Bb. X. S. 407), ber ibm i 3. 1775 ale Affeffor beigeordnet wurde, und bald auch Gelegenheit, feine flaat wiffenichaftlichen Kenntniffe bei ber Ginrichtung einer Bittwen- und Baifencaf (1779) und bei ber Leitung einer trigonometrifchen Lanbesbermeffung bes Bergu thums Olbenburg (1782-85) zu verwerthen. Dit lebhaftem Intereffe berfolg er die Borgange in feinem fruberen Beimathlande; er erlebte noch die Freube, b Brundfage, wegen welcher er ehemals angefeindet war, die Oberhand gewinne ju feben, und die Genugthuung, einen Ruf jur Rudtehr nach Danemart ju fi halten, bem er freilich bei borgerndtem Alter nicht mehr folgen an follen glaubt (1788). Gine Beurtheilung ber Mang- und Bantoperationen in Golfien (Allgem. lit. Beitung v. 1791) und eine burch biefelben berborgerufene Ib

wien Muffahe, die er dem Publicum darbot. Er starb am 28. Januar 1791. In verschiedenen Richtungen seiner umsassenden Thätigkeit und der sreie, seste Sinn, mit welchem er dem, was er als recht erkannt hatte, entgegenstrebte, od angedeutet in der Inschrift seines Grabsteines: "Daniens Blumen und träuter sammelt' und flocht er zum dauernden Kranz. Sichre Pflege danken et Bittwen ihm. Ihn segnet der dänische Landmann, welchem sein kühner Ruscher Bote der Freiheit ward". Einige Jahre vor seinem Tode hatte er mit tissicht auf seine Kinder vom deutschen Kaiser ein Abelspatent sich erworben; mt seinen zwei Söhnen erlosch sein Geschlecht.

Balem, Andenten an Deber, Altona 1793. Mukenbecher. Deber: Dathias D., Geobat. Leiber ift fiber bie Lebensumftande biefes bie Ausbildung ber niederen Geodäfie hochverdienten Mannes faft gar nichts dannt, wie benn ber Rame D. erft feit wenigen Jahren burch bie archivalischen ericungen Cophus Ruge's ans Licht gezogen worden ift. Diefer Name taucht um 1590 auf. Die fachfischen Rurfürften intereffirten fich im Begenfage den meiften anderen beutschen Gurften jener Zeit lebhaft fur eine genaue Cappirung und Rataftrirung ihres Landes, und fo legte benn Chriftian I. 586-1591) Diefes Geichaft in Die Banbe des Freiberger Marticheibers D., icher fich gleich als fo brauchbar erwies, bag ber nächfte Rurfürft Chriftian II. [591-1611) bas großartige Unternehmen in erweitertem Dagftabe burch ebenmielben burchfithren ließ. D. hat gang Rurfachfen - gegen bas für jene Beit ardings nicht unbeträchtliche Tageshonorar von einem Gulden — mit dem abranten, mit ber Defichnur und Buffole bermeffen und auf Grund biefer biffung eine Reihe von Specialfarten angegertigt, wie fie bamals fein anderes eritorium auch nur annahernd befaß. 96 Blätter von je 76 cm. Breite und 2 cm. Dabe befitt bas Dresbener Archiv von diefem Rartenwerte. Um 1607 ar daffelbe bollendet und fehr bald nachher icheint D. verftorben gu fein.

Ruge, Geschichte der fachfischen Kartographie im 16. Jahrhundert, Beitschr. is wiffenschaftl. Geographie, 2. Jahrgang. Günther.

Oberborn: Paul D., aus Pommern, studirte zu Rostock, wo er am 18. Detober 1579 Magister ward, und war seit 1587 Prediger in Riga, zulett sofprediger und Superintendent. Im J. 1599 hielt er mit dem Jesuiten Benno in Mitau ein Colloquium. Er starb im J. 1604. D. ist Dichter des Ibendliedes "Der Tag hat sich geneiget, die Sonn' mit ihrem Schein", welches, idem Joh, Erliger es in seine Psalmodia sacra ausgenommen hat, eine weitere Ierbreitung gesunden hat. Ueber seine Schriften zur russischen Geschichte u. s. f. Motermund a. a. D.

Bepel, Hymnopoeographia II, 250. — Rotermund jum Jöcher V, Sp. 927 I. — Fischer, Rirchenliederlexifon, 1. Galfte, S. 115. I. u.

Obilia, die heilige, soll nach der Legende die Tochter des elsässischen berzogs Eticho und seiner Gemahlin Berswinde gewesen sein. Blindgeboren wurde sie durch die Mutter von den mörderischen Plänen ihres Baters, dem ihr Anglind als seine Schmach erschien, gerettet, in verborgener Stille im Aloster talma auferzogen und durch den bairischen Bischof, den heiligen Erhard, in der Laufe von ihrer Blindheit besreit. Durch die Bermittlung ihres Bruders, der dabei unter den Streichen Etichos sein Leben verlor, heimgesührt überwand in ihrer gottseligen, beschenen Haltung den seinblichen Sinn des Vaters, der ihr die Hohenburg, auf dem Hochrande der Mittelvogesen gelegen, zur Einschtung eines Klosters übergab. Her hat sie inmitten einer großen Schaar wurder Geschrtinnen, nachdem sie auf halber Höhe des Berges noch das besuewer liegende Aloster Riedermünster gegründet hatte, im wunderthätigen

150 Debing.

Wandel ben Reft ihrer Tage verbracht und ift eines feligen Tobes entichlafe Derfelbe wird auf ben 13. December verlegt, ber im Mittelalter, borgugeme in ber Stragburger Dioceje, als ber Festtag ber beiligen Obilie gefeiert wurt Die in ber Legende ergablten Begebenheiten murben in die fpatere Merobing geit, um bas Jahr 700 etwa gu feben fein, die Legende felbft ift fcwerlich t bem 12. Jahrhundert entstanden. Urfundlich ficher beglaubigt ericheint ! beilige Obilia jum erften Dale in bem Privileg bes Papftes Leo IX. w 17. December 1050 für bas Rlofter hohenburg "ubi requiescit corpus sauc virginis Odiliae", ein Altar ift ihr geweiht und wenigftens andeutungswe wird Obilia ale bie Stifterin bes Rloftere icon bier bezeichnet. Die fruber fehr durftigen Rachrichten über die Geschichte beffelben, die bis in die 3 Karls bes Großen zurudreichen, ermähnen fie nicht. Ein Legenbenfragment, b ben Anfpruch erhebt, gleichzeitige Quelle ju fein und bis bor Rurgem faft a gemein als glaubwurbig anerkannt wurbe, auch von Forichern wie Rettberg un Begel, ift burch die jungften Untersuchungen eines frangofischen Gelehrten, Juli Sabet, mit febr großer Wahrscheinlichkeit als eine Falfchung bes 17. 3al hunderts nachgewiesen worden. Bom 12. Jahrhundert ab tritt uns jedenfal Die Tradition über bas Leben ber beiligen Obilig vollig ausgebilbet und a ber Sobenburg localifirt entgegen. In biefe Beit ift auch ihr gefälfchtes Teftame ju fegen und fallt die Entftehung ber merfwilrbigen Sanbfteinreliefe im Rren gange bes Rlofters, die uns u. a. Obilia in ber Tracht ber Stiftsichmelle zeigen, wie fie bom Bergog Eticho ein Buch empfängt b. h. belehnt wird. Diefe Reliefs nach altern verlorenen Sculpturen bes 8. Jahrhunderts gearbeit find, wird fich wohl ebenfo wenig erweifen laffen, wie die Unnahme, baft b Obilienlegende bon jenfeits ber Bogefen, bom lothringifchen Rlofter Mogenmouti entlehnt und durch die Monche von Cbersheimmunfter ins Elfag verpflangt wurd

Die beste ältere Litteraturübersicht bei J. Gyß, der Odilienberg, Legend Geschichte und Denkmäler, Righeim 1874. — Krauß, Kunst und Alterthuin Class-Lothringen I, 219 ff. Zur Kritit vergl. den Aussah von K. Rolin der Alsatia 1856—57, S. 65 ff. und Bibliotheque de l'école des charte 1885 S. 205 ff.

Dbilo, Baiernherzog, f. Datilo.

Deding: Philipp Wilhelm D., Maler, geb. in Bengigerobe im bar bei Blantenburg, 1697, † 1781 in Braunfchweig. Seinen erften Unterricht Beichnen erhielt er in Salberftadt und tam bann ju Buich, einem mittelmafig Runftler in Braunschweig in die Lehre. Sier gewann er an bem Bergog Mubol einen Forberer, ber ihn 1722 jur weiteren Ausbildung nach Rurnberg ichin Die Runft lag bamals in Deutschland barnieber und fo fonnte D. bei ben ben Malern jener Beit eben nicht viel lernen. Bas er aber lernen tonnte, bas ib er redlich. Geine Lehrer waren Joh. Dan. Preifler, Desmares und Rubel Letterer icheint auf feine Malerei einen besonderen Ginflug geubt gu bab In Rurnberg ehelichte er feines Lehrers Preigler funftfinnige Tochter (179 Barbara Julia, welche malte, in Rupfer ftach, in Wachs boffirte, in Gliende ichnigte. D. malte ihr Bilbnig, beren Bruder Balentin Daniel es gierlich Schabfunft ausführte. D. hatte fich vornehmlich bem Portraitfach gewidn und hatte mahrend feines Rurnberger Aufenthaltes (bis 1741) viele Bilbm gemalt, barunter fein eigenes, bas fich jeht im Dufeum ju Braunfchweig ! findet. Sigend, als Rnieftud abgebildet, halt er mit ber Linken Die Beiche mappe, mit ber Rechten ben Beichenftift. 3m Schatten bes hintergrundes mit fteht auf ber Staffelei bas unvollendete Bild feiner Gemablin. Die Anordnun wie Malerei erinnert lebhaft an Rupegti. In Altriberg copiete er auch b

D'Donel. 151

indrarts vom J. 1648, welches das Friedensmahl auf dem Rathhause. Im J. 1741 berief ihn der dänische Hof nach Altona, wo er zwei der (Andetung der Weisen und Einsehung des Abendmahls) für die he Kirche daselbst, und außerdem verschiedene Bildnisse malte und darauschenlehrer am Gymnasium daselbst angestellt wurde. Später — 1746 — den der Herzog von Braunschweig, und ernannte ihn zum Zeichenlehrer Aegium Carolinum. Außerdem ertheilte er den Prinzen Unterricht im 1. Bei dieser Thätigseit blied ihm wenig Zeit zum Delmasen. In hweig ging ihm seine Gattin im Tode voran (1761 oder 1764). O. hatte richiedene Antiquitäten der herzoglichen Sammlungen, namentlich die ungen aus dem Ondrzessäße gezeichnet, die A. A. Beck gestochen hat. atten besitht das Braunschweiger Museum, wo sich auch zwei Platten it. Dan. Preißler besinden: die oben erwähnte mit dem Bildnis von s Gattin und die mit dem Bildnis des Daniel Superville, ebenfalls nach zilbe von O.

5. Samburger Rünftlerler. Donel: Carl Claudius Graf D. (auch D'Donell), f. f. General vallerie, 1756—1771 Inhaber eines t. f. Rüraffierregiments, jest erregiment Rr. 5, feit ber Schlacht bei Torgan am 30, November 1760 us bes Militar-Maria-Therestenordens, wurde im 3. 1715 (nach Bictorin, te bes Dragonerregiments Rr. 7, in welcher Truppe er bis jum Oberften im 3. 1718) in Irland geboren und ift am 26. Marg 1771 ju Bien . Schon im 11. Jahrhundert laffen fich Ahnen beffelben in Irland len; bort erwarb fich auch bas bon ben Schlogherren v. Dunegall und n im fruberen Threonell abstammenbe Beschlecht ber D'Donel's am ril 1604 ben Grajentitel von Tyrconell, welcher den etwa um das Jahr ach Defterreich überfiedelten, dem neuen Baterlande treu und verdienftnenden, Directen Rachfommen Sugh's Graf v. D. am 11. November euerlich zuerfannt wurde. Bon biefen ertampften fich nebft Carl Claubius hann und Beinrich bie bochfte militarifche Auszeichnung, mehrere andere, r Sugo, Carl, fowie einen zweiten Carl ereilte der Tod auf bem Schlachtofet wirlte verdienstlich als Bräfident der allgemeinen Hoftammer, Maximilian am 18. Februar 1853 einen auf Raifer Frang Josef unternommenen riichen Neberfall. Fast für alle die hier Benannten fehlen aber leiber liche und fichere biographische Daten und scheinen namentlich bezüglich audins bor feiner Ernennung jum Benerale und rudfichtlich ber Schlacht ben am 5. December 1757 mehrjache Berwechlungen mit dem Lebenseiner Berwandten zu beftehen. Glaublich durfte jedoch fein, daß Carl im 3. 1736 als Cornet im Ruraffierregiment Graf Unbreas Samilton, agonerregiment Rr. 7, Aufnahme fand, in beffen Berbande im Türkenm 23. Juli 1739 verwundet wurde, noch in bemfelben Jahre gum vorrfidte, im oefterreichischen Erbfolgefriege bei Sobenfriedberg am 1745 eine zweite Bleffur erlitt, 1748 jum Oberftlieutenant avancirte, 18 Oberft jum Dragonerregiment Johann Auguft Bergog bon Sachfenjest Manenregiment Rr. 8 fam, fury hierauf bas Commando bes its jugewiefen erhielt und fpateftens im 3. 1756 in bie Charge eines majore trat. Denn ale folcher befehligte er am 31. September 1756 allen Grenadier- und Carabiniercompagnien gu Fuß und gu Pferd und ichten Truppen ber Benerale Sabit und Drastowics gufammengefetten Des Berres, worauf er am 1. October 1756 in ber unentichiebenen bei Lobofit nach Bermundung des Generali Radicati bas Commando terei übernahm und ungeachtet bes außerft morberischen feindlichen Be152 O'Donel.

wehrfeuers unerschütterlich feine Stellung behauptete. Dit gleicher Umficht un Musbauer fuhrte D. auch bei Brag am 6. Mai 1757 bie ihm untergeordnet Reiterei; gang besonders hat er fich aber in diefer Schlacht dadurch hervorgethan, ba er bom linten Flügel aus ber bart bebrangten Infanterie des rechten Glugel mit mehreren Regimentern ju Gilfe eilte, beren geordneten Rudzug nach Bolichar burch eine fühne, trob großer Berlufte nachbrudliche Attaque bedte und bam bor bem genannten Orte fich wieder feftfeste. Un ber Schlacht bei Rollin an 18. Juni 1757 nahm D., damals ichon Feldmarichalllieutenant, gleichfalls einer nennenswerthen Untheil; er führte ben Angriff in Beneral Gulfen's Riden lodte hierbei ben Begner durch einen porbebachten freiwilligen Rudjug in en heftiges Bewehr- und Geschükfeuer, und nachdem er baffelbe Danover nochmal mit gleichem Erfolge wiederholt hatte, zerfprengte er endlich gemeinsam mit be übrigen Cavallerie die gefammte Infanterie Gulfen's und bes Bringen Mont Bollfte Anertennung brachte ihm ferner ber leberfall von Gochfirch vom 13 bis 14. October 1758, bei welcher Belegenheit er fich bereits in ber Charge eines Generals der Cavallerie befand und anfänglich bie Berbindung gwifder Daun und Loudon gu halten hatte; fein Sauptverdienft beftand aber barin, bat er nach bem Berlufte eines Theiles bes ichon erobert gewesenen Sochfirch mit ber Cavallerie bes linten Flügels entichieden in die Action trat, wiederholt mit Bewinn in Flante und Ruden Bieten's fiel, biefen bauernd aus bem Orte trieb die in großer Gefahr gestandene Infanterie aus folder befreite und endlich ben Rudjug bes Gegners ernftlich bedrohte. Auch bei Sadwig (Duben) am 29. Ociober und Maxen am 20. November 1759 fand D' Donel's Thatigfeit und Truppenführung die gebührende Buftimmung. Bu feiner verbienftvollften Leiftung got ihm aber ber preußischerseits ichwer errungene Gieg bei Torgan am 3. Ro bember 1760 den Anlag, denn D. wußte fich an diefem Tage ben wechselnden Unforderungen bes Rampfes rafch anguichmiegen und vornehmlich badurch und bringend ju mirten, daß er felbständig bem Gegner in die Flante fiel und au eigene Berantwortung burch eine rechtzeitige fraftige Unterftugung bes Generale Buccow diefem es möglich machte, ber überlegenen feindlichen Reiterei Stand m halten und auf des Gegners Infanterie einzuhauen. Roch mahrend ber Schlad hatte D. an Stelle bes verwundeten Feldmarichalls Daun bas Obercommande bes heeres übernommen, welches er nach Dresben führte und mahrend ber Ab wefenheit Dauns befehligte. Seine lette Berwendung im fiebenjährigen Rriege fand er in bem Bejechte bei Reichenbach (Mittel-Bielau) am 16. Auguft 1762 wo fich nach einer Bufchrift Daun's an Bergen bom 19. August 1762 bit preußische Cavallerie unter Bebern "alfo gwar auf Die Reiterei Des Centrume unter D. warf, bag bierburch ein febr bartnadiges Cavalleriegefecht, bergleiches nicht jo bald gesehen worden, erfolget und nach mehreren fich ergebenden choque bie feindliche Cavallerie viermahlen ganglich repoussiret worden ift". Dieran murbe D. im December 1762 als commandirender General nach ben Rieber landen entfendet, im 3. 1765 übernahm er bas Beneralinfpectorat ber Cavallerie bom Jahre 1768 bis Ende 1770 befand er fich als Bouverneur gu Giebenburgen im 3. 1771 hatte er ben ehrenvollen Auftrag erhalten, Raifer Jofef not Ungarn ju geleiten, boch ichon mabrend ber Borbereitungen ju biefer Rei endete fein Leben. Dag baffelbe reich an gemeinnuglicher Birtfamteit geweln fein mußte, lagt fich aus ben einftweilen befannten, bier ermabnten Sauptzuge erfennen und maren wohl weitere Aufhellungen fiber D'Donel's Lebenstanf und Charaftereigenthumlichfeiten febr ermunicht. Schon beshalb, weil D. die a reichten hohen Burben und Auszeichnungen ausschlieflich feiner Regententrem Tapferteit und erfolgreichen Bethätigung bebeutender Fähigleiten gu banten batte ferner aber auch aus bem Grunde, weil ihn als Reiterfuhrer bie filt alle Beito

Oboutius. 153

letreichen Eigenschaften tennzeichnen, wie: stete Geistesgegenwart, selbstständige Entschlossenheit, rechtzeitig rasches Handeln, dann der Muth der Selbstverantvortung, sowie die Gewandtheit, sich in allen Lagen bestmöglichst zurecht zu

Burgbach, Biogr. Ler. b. Kaiserth. Defterreich 21. Th. Wien 1870. hirtenfeld, Der Militär-Maria-Theresienorden ze. Wien 1857. — Victorin, Ech. b. 7. Drag.-Rgts. Wien 1879.

Dontine: Johann D., Aftronom, geb. am 9. December 1580 in Alt= bei, i ebenba 7. Juli 1626. Als Cohn bes Chmnafiallehrers Bahn vollendete wie et fich bem Beitgeschmad entsprechend gewöhnlich nannte, feine Schulwien unter baterlicher Leitung und ftubirte fobann an ber in feiner Baterftadt ajublichen nurnbergischen Atademie, welche bie vollen Rechte einer Univerfität in jener Beit allerdings noch nicht erlangt hatte. Der freffliche Praetorius, bamala Professor ber Dathematit, wedte auch in D. ben Ginn für biefe Wiffenschaft and verantafte ihn, nachbem er fich 1600 bas Baccalariat, 1603 bie Magiftermibe ber Theologie erworben hatte, im 3. 1605 nach Brag gu Repler gu uben, und in ber That scheint er fich einige Beit bei diefem trefflichften aller domaligen Lehrer aufgehalten zu haben. Lange kann ber Aufenthalt freilich ge gewährt haben, benn ichon 1612 begegnen wir bem D. wieber in ber namtichen Stellung eines Praceptors am Ghmnafium, welche borer fein Bater betleibet hatte, und hierin verblieb er gwölf Jahre. Seine dwache Befundheit nothigte ihn, ben Schuldienft ju verlaffen, boch bewogen eine Berdienfte bie Bater ber Republit, Die bisher von Praetorius verwaltete Rheftelle au gerlegen und unferen D. nach Wittenberger Borbild jum Profeffor ber nieberen, ben Saronius bagegen jum Profeffor ber boberen Mathematit ju mennen. Ein rafcher Tob fette jedoch der Wirtsamkeit des Erftgenannten frube "tengen; ob baffir, wie ein weit verbreitetes Gernicht wollte, Obontius' Sinnigung zu bem alten nationallafter ber Deutschen verantwortlich zu machen on, bleibe babingeftellt. - D. feste ben von Praetorius begonnenen Ralender er Reicheftabt Rurnberg fort und erhielt beswegen 1619 ben Titel "Rurnlagiger Aftronomus". 3m gleichen Jahr ericbien von ihm "Gigentliche und minbtliche Beichreibung bes im Robember und Dezember ericbienenen Cometen 1618. Jahr Chrifti". Erhalten ift uns auch fein Briefwechsel mit Repler, od ift berfelbe intereffanter für die Lebensgeschichte bes letteren als fur bie bes ofteren. Go fcbreibt Repler 1606, nachdem ihm D. einige Bebenten feines Raftere Braetorius über bie epichtlifche Bewegung vorgetragen batte, man Dige nur teine ausführlichen Gutachten bon ihm erwarten, benn Prag fei feine hale hohe Schule, "sed perpetua anxietas et inquietudo". Recht bemerkenswerth aber ein Schreiben bes D. vom Jahre 1611, beffen Inhalt auch von beffen natigem Berftandniß fur die mahren Bedürfniffe der Aftronomie Beugniß ablegt. in gewiffer Breslin, fo theilt er barin mit, habe bem Runberger Rathe gegen obes conorar neue und angeblich vortreffliche aftronomische Tafeln angeboten; brant fei er nebst feinen Collegen Saronius und Schwenter gur gutachtlichen Amferung über bas Anerbieten aufgefordert worden, und ihr gemeinsamer Entdel fei babin ausgefallen, bag man bem Rreslin'ichen Unternehmen nicht bas milwendige Bertrauen entgegenbringen tonne, daß aber ber Rath fich ein millich großes Berdienft um die Biffenschaft erwerben werde , wenn er durch am Gelbhilfe bas Ericheinen von Replers "Tabulae Rudolphinae" beichleunigen Gine praftifche Folge hat biefer bernunftige Rathichlag leiber nicht gehabt.

Doppelmant, Sistorische Rachricht von den Rürnbergischen Mathematicis nib Künstlern, Rürnberg 1730. S. 92 ff. — Epistolae ad Joannem Kepterum Math. Caes. scriptae, ed. Hantsch, 1729. S. 293, 296, 299, 303.

Gin Matthäus O. erscheint als Verfasser einer Liedersammlung "Musika lisches Rosengärtlein newer teutscher weltlicher Liedlein auf vier Stimmen" Franksurt am Main 1605 4°, ohne daß sich sonst etwas über ihn findet. (Gerber N. Ler. 3, 604. Beder 242.)

Doothaeus, vielleicht (f. jedoch Dastou, Geschichte ber Teutschen, S. 307. Leipzig 1727; Beffel, "Gothen" in der Enchclopadie bon Gri und Gruber) identifch mit Alatheus (vgl. fiber diefen Ramen 3. Grim in Saupt's Zeitschrift VII), ein Fuhrer bon Greuthungen (b. b. Ofigothen der im Jahre 386 auf Schiffen über die Donau in romifches Gebiet bringe wollte, aber bon bem Befehlshaber in Thratien, Promotus (nicht bi Raifer Theodofius felbst), jurudgeschlagen und getobtet murbe, er war nie König, obwohl ihn Claudian (ed. Jeep, Lipsiae 1876 ed. IV. consulu Honorii V. 632) fo nennt, ber ihm auch, wohl in poetischer lebertreibun 3000 Rahne (V. 624 dux Odothaeus erat V. 626) gutheilt. Aus Boum (ed. Bonn. 1837. IV. 35-39 p. 214) erhellt, baß feine Saufen aus febr bei ichiebenen Bollerichaften, wohl auch hunnen und Alanen, gufammengeftron waren. Die Oftgothen ftanben bamale unter hunnischer Oberhoheit, ihr Rom thum rubte, da Thorismund, Ermanarich's (f. den Artifel) Entel vermuthli ichon geftorben war und (40 Jahre lang) fein Rachfolger gewählt wurde. fammelte, fei es mit fei es ohne Genehmigung ber hunnifchen Oberherrn, e fleines Beer, bem Abenteurer ringeber ju eilten. Un ber Donau, auf bera lintem, hunnischem Ufer lagernd, raffte er Schiffe an fich, baute neue und be langte von Bromotus Berftattung freien Uebergangs. Diefer ichlug die Forb rung ab und plante die Bernichtung bes Feindes. Gewandte, iprachfundig Cendlinge mußten fich fur Ueberlaufer ausgeben und gegen boben Lobn be Barbaren die Stunde verrathen, da fie die Romer in tiefem Schlaf murbt überraschen tonnen. Bur verabrebeten Rachtzeit naben fich bie Rabne bei römischen (rechten) Ufer, werben aber nun bon ber taiferlichen Flotte mit bi gangen Ueberlegenheit befferer Musruftung, Bewaffnung und Rriegstunft ang griffen, mahrend gleichzeitig ichwere Schiffe ben Strom hinab treibend, Die leichte Rachen ber Feinde überfegeln und verfenten. Diejenigen Saufen ber Bemannun welche fich an bas romifche Ufer retten, werben von ben bort aufgestellten Truppe niebergehauen. Baffer und Land ift von ben Leichen und Baffen ber Gefallene bebedt, auch D. fällt.

Dahn, die Könige ber Germanen. II. München 1862. S. 96. V. Barburg 1870. S. 15. — v. Wietersheim-Dahn, Geschichte der Böllerwanderung. II. Ausgabe. II. Leipzig 1881. S. 74.

Odovafar, Ronig von Italien 476-493. D. war vermutblich ber b gothifchen Bollergruppe angehörigen Bollerichaft ber Stiren entftammt, weld mit ben Rugiern, neben welchen fie gewöhnlich genannt werben, bon ber Dif an die Donau gewandert, bier wie alle Rachbarbolfer ben hunnen bienfthe geworben waren, in Uttilas Beeren mitgefochten und nach bem Berfall feine Reiches fich in Unter-Dofien niedergelaffen hatten. In Diefen Begenden murb nun die Oftgothen übermachtig unter ihren Ronigen aus bem Gefchlecht b Amaler. Bergeblich verfuchten auch die Stiren, gleich ihren Berbanbeten m Rachbarn, ben Rugiern, Bepiden und andern germanischen wie nicht germanich Bollerichaften, bies Uebergewicht ju brechen: in zwei Felbzugen erlagen Stiren, in bem zweiten unter Fuhrung ihrer Chelinge Gbita und Buljo; jus fiel in biefem letten Rampfe ber amalifche Obertonig Balamer (f. ben Artife aber ber Sieg blieb ben Bothen, beren Ronig nun Balamer's Bruber, Ibn bemer (f. ben Artifel) wurde, der Bater Theoberich's bes Großen (f. ben Artifel Da nun die fiber D. am beften unterrichtete Quelle, ber fogenannte Anonym bes Balefius, jenen mit ber Bollerichaft ber Stiren nach Italien tommen lat

gerabegu einen Sohn des Medifo nennt, jo wird D. eben ber Sohn jenes en Chelings, vielleicht bes gleichen "Sinthen" Ebefo, ber am Sof Attila's abern Bornehmen (loyadeg) fich burch Treue auszeichnet (Priscus, de legaus ed. Dindorf. Bonn. 1884. p. 146 seq. bis 175), gewesen fein: Die ngaben wurden fich bagu fugen. Es war bies herborzuheben, ba fich baraus alte, vererbte Reindichaft amifchen D. und ben Cfiren einerfeits, ben Oftund bem Saufe ber Amaler im Befonderen andrerfeits ergiebt. Much eben hievon aber hat D. - wir wiffen nichts Raberes barüber - Befippen berich's bes Großen getobtet (f. unten). Benn anbere Quellen D. einen r ober einen Ronig ber Turfilingen, ber Beruler nennen, fo ertlart fich febr einfach baraus, bag biefe Bolterichaften einander nabe bermanbt und benachbart, daß die Golbner Odovatar's wie aus Stiren (fo Procopii, Bellum cum ed. Dindorf. Bonn. 1833. J. 1.) fo aus Angehörigen biefer andern afchaften bestanden; und wenn ihn ein paar Chroniten (Chron. Br. ed. allius p. 261; Marcellinus comes p. 298) ale einen "Ronig ber Gothen" hnen, fo ift auch bies infofern richtig, als alle biefe Bolferschaften, wie be-, jur gothischen Gruppe gablen. Die Borgeschichte Obovatar's, feine Stel-in ber Beimath und in Italien bis 476 wird außer Zweifel gestellt durch indere hochst werthvolle Quelle, die Lebensbeschreibung bes heiligen Severinus, 82), welche deffen Schiller Eugippius wenige Jahre nach Obovatar's Tob 11) berfaßt hat (ed. Sauppe, Berol. 1877. Monum. Germ. histor, Auctores ulssimi 1, 2.). Sienach war D. feineswege, wie fclecht unterrichtete Beemanner angeben und auch beute noch manchmal wiederholt wird, Ronig auch nur Ronigsfohn) einer jener Bollerichaften, ber erobernd in Italien brungen ware. Bielmehr trat er, wie fo viele Taufende bon Germanen, h als Golbner in den Dienft bes Raifers: in bem Ginfiedlerhaufe bes gen, ber in jenen Donaulanden lediglich durch feine großartige Berfonlichine bedeutende Stellung einnahm, erichienen eines Tages mehrere Barbaren, Segen por bem Abicbied, bem Aufbruch nach Italien au erbitten: "unter war auch D., ber fpater in Italien als Ronig berrichte, ein ftattlicher tling in febr unscheinbarem Bewand", 1. c. c. 12: bas ift offenbar nicht onig. Wie fich ber hochgewachsene Germane bei bem Gintritt in die niedrige bes Beiligen neiget, erfahrt er von biefem, bag ihm hober Ruhm bevorvielleicht unter Anwendung bes befannten Bibelmortes von ber Erhöhung Die fich felbft erniedrigen. Und beim Abichied erhalt er bie gweite Beigig: "gebe bin nach Italien! Best mit ichlichten Fellen bebedt, wirft bu an bieles Bolt reiche Gaben bertheilen." (1. c.) Beibe giemlich unbeftimmte erjagungen beutete D. fpater nach feiner Erhebung jum Ronig als Borndungen bet Rrone und bantbar und obwohl Arianer, ehrfurchtsvoll gefinnt gegenüber bem fatholifchen Ginfiebler, ließ er biefen auffordern, fich eine e auszubitten, worauf Geberin Bergeihung für einen Berbannten forbert 1.) - In Italien trat nun D. in die Leibwache bes Raifers, Profop ibm nicht einmal Dificiererang gu, welchen wir aber boch wegen ber iben Stellung, Die D. bei bem Soldneraufftand bon 476 einnimmt, porausmuffen. Um die Bedeutung ber Forberungen richtig ju wurdigen, welche n taiferlichen Dienft in Italien ftebenben germanischen Barben (dogvoogoe Brolob, protectores, Saustruppen, vgl. Manjo, Geichichte bes oftgothischen in Italien, Breslau 1824, G. 32) ftellen, ift furg baran gu erinnern, biefe jest erhobenen Unfprüche nur ber folgerichtige Abichlug ber bon Jahrat ju Jahrhundert gesteigerten Forberungen biefer wie der fibrigen barba-Goldtruppen gegenüber bem finfenben Raiferreich maren. Geit fehr alter maren romifche Rrieger - feineswegs nur Barbaren - in ben Provingen, au beren Schut fie entjendet worden, bei den Grundeignern (nossessores) in ber Beije, wie wir uns modern ausbruden wurden, "einquartirt" worden, bag ohne ober mit Aufnahme in die Saufer, einen Theil - meift ein Drittel bes Robertrags ber Früchte je eines possessor erhielten: bospitalitas bieb bei Berhaltniß, Wirth und Solbat bes andern hospes; gleiches gelciab naturid auch mit germanischen und andern barbarischen Goldnern. Allmablich erhöhten nun aber biefe ihre Unfpruche: Die "Grenger" (f. Dagn in D. Bietersbeit, Bolfermanberung I. Leipzig 1880) jumal, welche bauernb jum Schutz einer bebrobten Außenprobing angefiebelt wurden, begnügten fich nicht mehr mit ben Unspruch auf einen Theil ber Fruchte, fie verlangten und erhielten Gigenthun an bem entsprechenden Theil, alfo ein Drittel - baber tertia" sc. pars bor Grund und Boben, Diefer Theil bieg sors, im Latein jener Beit - pars, ober daß eine Berlofung babei ftattfand. Alsbald waren aber biefe bospites nich mehr abzufinden mit einem Stud von Dacien ober Möffen, mit raubem, armen Boden, in ftets von Feinden bebrohten Augenlanden -, fie begehrten Bertheilung bes befferen fruchtbareren Lanbes ber Provingen milberer Connen: fo ber and decumates am Rhein ober in Gallien. Andrerfeits ergab fich biefe Bertheilung gang bon felbit: benn bie bitlichen Augenprobingen maren bereits verloren :gangen, es handelte fich bereits um bie Dedung bon Ballien, Spanien, in bon Italien. Go war es burchaus nicht ein unbermittelt und ploglich co tauchender Anspruch, fonbern bie folgenothwendige Steigerung ber bisberigen daß damals die germanifchen Soldner in Italien eben die Ueberlaffung bes britten Theiles aller italifchen fundi berlangten, an Stelle ber annonas, ber Fruda. ber tertiae fructuum. Oreftes, ber Bater und Minifter bes jugenblichen Raifen Romulus Auguftulus meinte biefe Forberung abichlagen ju follen - und ab ichlagen ju tonnen. In letterem Buntte irrte er verhangniftvoll : er batte mat mehr bie Dacht, ben Colbnern mit Gewalt biefen Bunfch ausgutreiben: bie Beigerung war vielleicht aus iconem Romergefühl erwachfen, aber ein Unt dronismus. Recht icarifinnig bat Brotop bie Gefahrlichteit bee Spftems m tannt, burch Jahrgelber, Solb, Gefchente, Fruchte- und Lanbanweifung be Barbaren zu vielen Behntaufenben in bas Reich aufzunehmen: was in Beite ber Julier eine Rraftigung, ju Beiten ber Flabier bereite eine Bebrobung, in be Tagen ber Antonine bereits eine Schabigung, in ben Generationen ber Moftantier eine Unterwühlung, bas war feit dem V. Jahrhundert geradezu im Preisgebung bes Reiches an die Barbaren geworden. Als Orestes die Forberm abwies, meuterten bie Golbner und erichlugen ibn. "Giner aus ihrer Die aber, D., verhieß, ihr Berlangen gu erfullen, wenn fie ibn gur Berricait m heben wollten und fo die Berrichaft gewinnend, ließ er ben enttbronten junge Raifer Romulus Auguftulus auf ber Billa bes Lucullus mit einem Jahrgebbon 6000 solidi ale Privatmann fortleben, ben Barbaren aber gab er ei Drittel bes italifchen Bobens und hieburch in ihrer Gunft auf bas Starf befestigt, ubte er gebn Jahre lang feine Berrichaft. (Brotop a. a. D.) Dien pflegt bon biefem Ereignig bon 476 eine neue Epoche ber Beltgeichichte u batiren: bas Erlofchen bes westromifchen Raiferthums, infofern nicht richtig, als in der That ein besonderer Raifer bes Beftreiche bon ba ab b jur Raiferfronung Rarl's bes Großen (800) nicht mehr berrichte. Beitgenoffen, Die hanbelnben und nachft betheiligten Perfonen, jumnt D. felbt. faben ben Borgang nicht in foldem Lichte. D. mar fo gut fagen in Berlegenben nachbem ber Streich gelungen, mas er nun weiter beginnen, mas er mit erlangten Macht anjaugen folle. Sich felbft als Raifer bee Beftreiche name ju laffen, bas fiel ibm bamals nicht und auch fpater nicht ein: fo tiefe du trennte in ber Anichanung ber Menichen, auch ber flegreichen Germanen, it

as romifche Imperatorenthum bon jeber Art germanischer Gewalt ber Ronige ber Berjoge ober Befolgsberrn: in ber That, es ift auffallend, aber aus bem Semuftlein Diefer Berichiebenheit ju erflaren, bag in zwei Jahrhunderten faft iner ber gablreichen Germanen, welche als Felbherrn, als Staatsmanner bas Betreich thatfachlich beherrichten, von Arbogaft bis auf Stilicho, Alarich, Aëtius, Refimer, D. und Theoberich, fich felbft jum romifchen Raifer ausrufen ließ, obschl nichts und Riemand fie daran hätte hindern mögen: so durchaus unrichtig it jene Theorie, welche alles germanische Konigthum erft erwachsen lagt aus Dienfibertragen" bon Golbnerführern mit bem Raifer! Gie fetten Romer ober allier als Raifer ein und wieber ab, beherrichten burch diefe Puppen bas imifche Reich wie fpater bie Sausmeier durch die Merovingifchen Scheinkonige 161 Frankenreich: aber auf ben Raiferthron ftieg teiner diefer Ronige ober Feldmm. - D. trachtete bor Allem nach "Sanierung" feiner revolutionaren Ertoung, nach Anertennung feiner angemaßten Gewalt von Geite ber rechtmäßigen Aegierung. Rach romifcher Staatsrechtslehre mar ber Raifer bes einen ber baben Salbreiche bon Rechts wegen zugleich Raifer bes andern, falls der Sonderhren beffelben erledigt mar. In biefem Ginne wandte fich D. an Raifer Beno Bigang, welcher fich felbft foeben erft wieber bes Thrones bemachtigt, ben Imager Bafilistus bon bemfelben verbrangt hatte: D. lieg ben entthronten Raifer tomulus Augustulus und ben Senat von Rom Gesandte nach Byzang schicken ab gab biefen eigene Befandte mit: biefe vereinigte Befandtichaft erflarte nun antlich und mundlich, indem fie zugleich die ornamenta palatii, die Abzeichen ber Burde bes weftlichen Raiferthums, Beno fibergaben, das Abendland bedürfe mies eignen Raifers nicht, ein Raifer, eben ber bygantinische, Beno, genuge für late: ber Senat habe D. ertoren, ber, als Staatsmann wie als Rrieger tuchtig, be Abendland ichugen tonne: ibm moge Raifer Zeno die Burbe des Patriciats nd bie Berwaltung Italiens fibertragen. Allein noch lebte, vertrieben, in Delmotien Julius Repos, 24. Juni 474 - welchen Bhaang fruber bor ber ingebung bes Romulus Auguftulus burch Oreftes (28. Auguft 475), abnlich Die icon porbem Authemius (467-472), jum Raifer bes Weftreichs bestellt bette. Bleichzeitig mit Obobafar's trafen Gefandte Diefes Julius Repos in enang ein, welche Beno aufforderten, wie er felbft ben Anmager Bafilistus swungen und die rechtmäßige Berrichaft bergeftellt habe, fo moge er nun auch Julius Repos wieder gu feinem Recht und auf feinen Thron verhelfen. Die Autwort bes Raifers fiel echt byzantinisch aus: fie mahrte bor allem formell bie benge Legitimitatstheorie, bem Rechte bes Repos volle Rechnung tragend, enthielt fit jeboch ber lebernahme irgendwelcher Berpflichtung ju thatfachlicher Gilfeleitung burch Belb ober Dannichaften und ficherte fich zugleich für alle Falle in glimbiliches Bernehmen mit bem rex de facto, bem Innehaber ber Gewalt I Italien. Beno ermiberte ber romifchen Gefandtichaft: zwei Raifer hatten bie Nomer aus Bhaang erhalten, ben einen (Authemius) getobtet, ben zweiten (Repos) bentrieben. Der weftromifche Thron fei feineswegs leer, fo bag Beno auch im Abendland zu herrschen habe: vielmehr gezieme, fo lang ber rechtmäßige Raifer b. h Repos) noch lebe, nur Eines, nämlich ihn auf ben Thron gurudtehren 14 laffen. - Den Boten Obovatar's insbesondere antwortete ber Raifer, D. mige fich ben Batriciat von Repos geben laffen, boch wolle auch er, Zeno, ihm knielben berleihen, "falls ihm Repos hierin nicht zuvorfomme!" Er lobe D., at er hiemit, b. f. mit bem Unjuchen um bas Batriciat und ber Unterordnung mier bas Raiferthum, einen Anfang gemacht habe, in ber ben Romern gu-Amliden Weife ju handeln. Beno erwarte, D. werde, wenn er in Wahrheit Rechte gemäß zu handeln beschloffen habe, Repos, fobald er ihm jene Burde Dabe verlieben haben, in Balbe als Raifer aufnehmen. (Malchus, ed, Bonnensis

p. 735. Candidus ebenda p. 476.) Auch redete Beno in dem an D. gerichtete Schreiben diefes Inhalts ihn bereits als "Batricius" an; bas mar ein echt bugan tinifches Austunftsmittelchen: eine zweibeutige zweifelige Anerfennung aller Rech unter Bahrung ber Möglichfeit, gunfligen Falles alles anzufechten. 3war m Repos ift rechtmäßiger Berr bes Abenblands, weber D. noch Romulus Anguftulus noch Beno felbft: aber einftweilen wird boch ber Bunfch Obovafar's halb e fullt, wird ihm gwar nicht die Burbe bes Batriciats felbft mit ben Infignie ertheilt, allein boch ber Titel Patricius amtlich gegeben. Go hatte man fre Sand, den Barbaren je nach ben Umftanben gu bulden ober gu fturgen. Da tonnte dieje Ertlarung ebenfo gut als Abweifung wie als Anertennung benten Freilich manchmal verfehlte biefe allzuschlaue Politit jebes Bieles, weil fie ! viele Biele zugleich erreichen wollte: fo ging es bemfelben Raifer Beno ipale als er Theoderich ben Großen auf D. hette, ober boch los ließ, jo ging es je mit D. Gich einen in Rabenna ober Rom felbft refibirenben Beirn auf be Raden ju fegen, einen Mann als Raifer bes Abendlandes ftatt jenes Raifer fnaben, einen Berricher, ber bann bie Landtheilung, Die Grundlage bon Dbo pafar's Macht, anjechten, D. lediglich als einen Diener behandeln und nach be feftigter Macht mit Gilfe bes Genats, ber rechtglaubigen Rirche - D. wa Arianer - ber ben Barbaren feindlichen Partei, abnlich wie weiland Stillich auch wohl befeitigen mochte - bagu hatte ber tapfere Germane teine Reigung Rachbem bon Byzang volle Anerkennung nicht zu erlangen war, brach er b Berbindung mit dem Raifer ab, gab die hoffnung, feine revolutionare Mad durch ben letteren anertannt ju febn, auf und ließ fich bon feinen Golbard ausrufen - auch jest nicht jum Raifer bes Abenblandes, auch nicht jum Rom eines germanifden Boltes - benn feine Schaaren geboren nicht Ginem Bol an - fondern jum "Ronig von Italien" - ein feltfamer Titel, ber bamal querft an das Ohr der Menichen ichlug, um nach breigehnjährigem Beftan wieder zu verftummen auf dreigehn Jahrhunderte. Berr Italiens mar er, Raife wollte er nicht werden, Konig Eines Germanenvolfes war er nicht: fo ließ t fich ju ber thatfachlichen herrichaft ben Ronigstitel geben. - lebrigens verbar er es doch nicht gang mit Bygang: als Repos ju Dalmatien von einem come Ovida ermorbet warb, griff er ben Morber an und tobtete ibn (Chronico Cassiodorii ed. Mommsen). Andererfeits verfagte Bygang ben Galliern, welch fich gegen D. wenden wollten jebe Gilfe. Die Stellung Dbovatar's im Inner war, gerade weil er nicht, wie etwa Eurich ber Bestgothe in Gallien, w Theoberich ber Oftgothe in Italien auf echtes germanifches Bolfefonigthum fi ftugen tonnte, fo unficher, bag er nach Augen wider machtige Gegner nicht unternahm. Die Abtretungen fubgallifchen Gebiets burch Repos an bie Beftgothe wurden bestätigt, vielleicht erweitert (Procop. b. g. I. 12), den Bandalen laul er bie bergebrachte Beimfuchung Siciliens burch Jahrgelber ab, wofür er freili einen Theil ber Infel bom Ronig Genferich abgetreten erhielt (Victor Vitensis ber Monum. Germ. hist. 1. 4). Rur gegen bie ichwachen nordöftlichen Rachbarn, b Rugier, trat D. fraftig auf. Gine Blutthat in ber Ronigssamilie - bes Ronig Faba Bruber Friedrich, ward von bes Ronigs Faba Sohn Friedrich ermorbet gab, wie es icheint, ben Borwand jur Ginmifchung Obovatar's: er befrieg Ronig Fava, fuhrte ihn und feine Ronigin Gifa gefangen nach Italien, bertri ben Ronigfohn Friedrich und nach beffen Rudtehr ein zweites Dal aus b Lande. Odavalar's Bruder Monulf berrichtete bies und führte bann auf Obovalar Befchl die letten Romer, b. h. Die romifchen Befahungen aus ben Burgen # feften Stabten jener Donaulanbe (Roricum, Ratien) nach Italien ab: romifden Ginwohner, welche fich ben abziehenden Golbaten anichliegen wollie mard biefer Musjug verftattet, mas fie nun als bie von Sanct Geberin oft g

sate Befreiung von bem Joche und ben Gewaltthaten ber Barbaren begen (vita S. Severini XI. XII.) Jener Friedrich floh nun gu bem Oftgotheng Theoberich, mit welchem er gegen D. in Italien eindrang, um übrigens Don biefem abzufallen. Bon ben Ginrichtungen, welche D. in bem Innern s Reiches trat, find wir nur febr burftig unterrichtet. Gine Landtheilung mag wichtigfte grundbauende Dagregel gewefen fein: boch wurde fie fchwerlich in Sinne burchgeführt, bag nun wirflich jeder Golbner auf ein Drittel einer ichen possessio bom Brenner bis nach Sicilien, bon ben Seealpen bis Benetien mare angefiebelt worben. Spatere Borgange laffen bermuthen, D. einen großen Theil feiner Rrieger in Rabenna und im Rorboften ber binfel versammelt hielt (f. Theoberich ber Brofe); vielleicht ward diefen nur Fruchtbezug bon bem ihnen bem Rechte nach geborigen Gigen jugewiefen. 3m rigen bestanden alle romischen Ginrichtungen, die Geltung des romischen 18 für die Romer (nach welchem Recht die Golbner lebten, wiffen wir nicht : bem Brincip bes angebornen Stammesrechts?), die fammtlichen romischen mier, die Stadtverfaffung fort. D. ernannte biefe Beamten, jumal feit 480 ben Jahresconful, pragte Mungen; er griff, obwohl Arianer, fraftvoll Die Babitwahl ein: er juchte fich zwar möglichft gut mit ber Rirche gu ftellen: Severin hielt er auch S. Epiphanius von Pavia in hohen Ehren, aber er erteine Berordnung, bag ber Rachfolger bes Pabftes Simplicius (467-482) t ohne des Konigs Buftimmung folle gewählt werden; es wurde benn auch oft Felix III. (482-492) bemgemäß unter Obovatar's Zuftimmung gewählt: Felix ftarb (25. Febr. 492), war O. schon nicht mehr in ber Lage, Zustimmung Bermeigerung auszusprechen: er mar in Rabenna eingeschloffen bon ben gothen. Gine Sauptpflicht und Saupttlugheit germanischer Ronige jener Beit e noch im fpaten Mittelalter) war bie Bergabung reicher Beschente bon ab und Leuten, von Gerechtsamen jeder Urt, von Gold und Gilber in Müngen, mibe, Schmud und von Baffen an feine Getreuen: ber Ronigshort mar ein Stigftes Regierungs- und Machtmittel, Trene gu belohnen und in ber me ju befeftigen; folche Milbe ift bes Ronigs Ruhm wie Sicherheit. Der Gnertonig mag gang befondere bierauf angewiefen gewesen fein: Stimmen ber Folgezeit machen ihm bas zum Borwurf, er tonnte wohl nicht anders. Bufall ließ une bie Urfunde fiber eine biefer Schenfungen erhalten: Marini, iri diplomatici N. 82, 83. Der comes domesticorum (und wahrscheinlich pster militum) Pierius erhielt am 18. Marg 489 bom Ronig 690 solidi 6515 D.) angewiesen, auf den Ertrag von Landgutern; Diefe Schenfung naftens marb einem Burbigen ju Theil; ber Beichentte ließ fein Leben ben Schenfer fiebzehn Monate ipater in ber heißen Schlacht an ber Abba August 490). - Beliebt tonnte bie Berrichaft bes Anmagers, bes thuren, des Regers bei ben Staliern nicht werben; boch muß man fich en, feine Regierung ju beurtheilen nach ben Antlagen, welche die Lobredner ut großen Ueberwinders Theoderich wiber fie erheben. Ohne Finangbrud g se wohl nicht ab; aber auch Theoderich, der drei Jahrzehnte getrachtet 12. Italien ju begluden burch vaterlich milbes Regiment, warb balb nach Im Lobe bon bem Dante ber Stalier, jumal der Beiftlichen, in den Sollenunter ben liparifchen Infeln verwilnicht. Die Geschichte bes fast fechstigen, jaben, belbenmuthigen Rampies Obobatar's wider ben Oftgothen werich wird beffer in bem biefem gewibmeten Artitel bargeftellt (f. benfelben). a mogen nur einige Obovalar's Perjon und Familie betreffende Angaben geingt werben, welche wir ben bon Theodor Mommfen im hermes 1872 1472 herausgegebenen neu gefundenen Bruchftuden von Johannes Antiochenus danten (f. Dahn, Baufteine II G. 120). Rach ben verlorenen Schlachten Jongo, ber bamaligen Grenze Italiens (August 489), und an ber Etich bei Berona (30. Septbr. 489) fperrte ihm Rom fchon 489 bie Thore; jebod D., nachbem fein ju Theoberich übergetretener Felbherr Tufa wieber gurudgefehrt mar und ihm die Beerführer Theoderichs bei Faenga gefange geliefert hatte, mit foldem Erfolg jum Bieberangriff nber, bag er Gund Mailand wieder gewann, Die Oftgothen auf Pavia gurudwarf, bi ichloß und in außerfte Bedrangnig brachte, aus welcher fie nur durch ben weftgothischer Bettern aus Ballien unter einem anbern Amaler befreit m Best aber, also verftartt, gewann Theoderich eine britte Schlacht um eine linie, die der Abda, am 11. August 490. D. warf fich in bas fefte Ra bas von ber bamaligen Belagerungstunft burch ben Gewaltangriff nicht zwingen mar. Gelbenmuthig wie ber Bat im Bau mehrte fich D. no Jahre, in gablreichen Musfällen die Linien ber Belagerer bebrobend: ein licher Ueberfall ber feften Stellung bei Pineta mare nabezu gelungen. seitbem Theoderich Aximinum (Rimini) genommen und baselbst eine erbeutet hatte, sperrte er Ravenna die Zusuhr vom Meere her (vom Claffis) und nun ward D. burch Aushungerung jur Uebergabe gen Bifchof Johannes von Ravenna vermittelte ben Bertrag (27. Februar am 5. Marg 493 gog Theoderich in Rabenna ein. Go erftaunlich es jumal in Ermagung ber hoffnungslofen Lage ber Ausgehungerten - es in der That eine Art gemeinschaftlicher oder getheilter Berrichaft Door und Theoderich's in bem Bertrag vorgesehen worden ju fein, wenn nich boch nur "gleiche fonigliche Ehren" b. h. außere Chrenzeichen in Rabenn Befiegten zugefichert wurden. Aber wenige Tage barauf ward bie unmi llebereinfunft blutig gerriffen: Theoberich lub D. jum Dahle in feinen (in Laureto) ein, und fließ ben Batricius bier mit eigner Sand nieber bem zwei Manner unter bem Schein bringender Bitten beibe Banbe Dbot erfaßt hatten, und festhielten. Das Schwert fuhr beim Salfe binein u ber Suite heraus, (nicht einmal einen Knochen hatte bas Schenfal im fagte Theoderich fpater), er rief babei: "fo haft bu weiland meinen & gethan", mas damit gemeint ift, bleibt unflar (ob. S. 155); die Bflicht ber rache minbert einigermaßen bie Schwere von Theoderich's Schuld; er a fich aber offenbar erft ficher, wenn fein Begner, ber großartigen Wid hatte leiften fonnen, unter ber Erbe lag. Spater ward von bem Siege gegeben, - und vielleicht auch geglaubt - man habe fo einem Do Obovafar's juvorfommen muffen. Obovafar's Bittme Stunigilbis m ben Rerter geworfen, wo fie hungers ftarb, fein Cohn Thela, ben D. jum "Cafar" b. h. wol Mitregenten, aber nicht jum Raifer ernannt, ba Beifel gegeben hatte, nach Gallien verbannt und als er, unter Bruch Bannes, wieder in Italien erichien, hingerichtet. Gine Art von ficilia Befper befeitigte an bem fur Die Ermordung Dovalar's vorbeftimmten auch alle beffen, über gang Italien verftreuten ehemaligen Baffengenoffen ut hanger. - Diefer byzantinische Bericht, den Bothen allerdings fehr feindfelig gleichwohl im Befentlichen aufrecht zu halten fein, gegenüber ben bo gothifchen Staatsrednern und Staatsmannern ausgehenden ober beeinfluß

Onellen und Litteratur (außer ben bereits Angegebenen): Jon Romana et Getica ed. Mommsen. Monum. Germ. hist. Auctor. and V. 1. Berolini 1852. — Anonymus Valesii ed. Wagner 1808. — Cass libri variarum XII ed. Lugdun. 1595, III. 12, IV. 38, V. 14, 41, VIII.

<sup>&</sup>quot;) Richt "Thelanes", die Cateiner bilben die gothischen Namen auf u mit I nicht nach der ersten, sondern nach der dritten lateinischen Beugung, indem fie den Fall auf — anis bilben, wodurch man fich nicht verleiten laffen darf, den erflistatt auf n auf anes zu bilben.

Obulfus.

161

Pales Diaconus, hist. Langobard. ed. Waitz, Monum. Germ. hist, Auctor. ntiquiss. Hannoverae 1878. — Mansi, collectio Conciliorum, Florentiae 1764, III. p. 265. - Ufener, Anecdoton Holderi, ein Beitrag gur Beichichte land im oftgothischen Beitalter, Leipzig 1877. - Eutropius, ed. Droysen, Germ. histor. Auctor. antiquiss. II. Berol 1879. - Gibbon, loory of the decline and fall of the Roman empire, VI, Leipsic 1829. -Illmont, histoire des empereurs etc. Paris 1739. VI. p. 435. - Manjo, lidichte bes oftgothifden Reichs in Italien, Samburg 1824. - Gaupp, ermanifche Unfiedlungen und Landtheilungen, Breslau 1844. - Ropte, batiche Forschungen, Berlin 1859. - du Roure, Théoderic le Grand, and 1846. - Olivieri, il senato Romano, I, Roma 1840. - Ballnann, Beichichte ber Bolterwanderung I, Gotha 1863, II, Weimar 1864. — Carollo, Teoderico re dei Goti e degl' Italiani, Firenze 1879. - v. Subel, Guftehung bes beutichen Ronigthums, 2. Aufl., Franffurt a. M. 1881. -Mante, Beltgefchichte, IV, Leipzig 1883. - Hodgkins, Italy and her Imalers III, Oxford 1885. - Dahn, die Ronige ber Germanen II, München 1m2. - v. Bietersbeim-Dabn, Beschichte ber Boltermanberung, 2. Auflage II, Leipzig 1881. (16. Capitel). Dabn.

Donling: ausgezeichneter Briefter am Anfange bes 9. Jahrhunderts und treuer delle des Utrechter Bischofes Friedrich I. (A. D. B. VIII, 42), war vielleicht im Drabantischen Dorfe Best als Sohn frantischer Eltern geboren. Ihrer Bitte and verzichtete er auf feinen ichon in fruber Jugend gehegten Bunfch, in ein der einzutreten, ließ fich ftatt beffen 806 als Briefter nach Biricht in Norbbrabant Rach mehren Jahren aber ging er nach Utrecht, wo er vom Bischofe sorid um 820 jum Canoniter ernannt ward und burch Frommigfeit und Mehramleit großes Unfeben und bedeutenden Ginfluß gewann. 3wifchen 828 358 tauchten unter ben Friefen fekerische Unfichten von ber Trinitatslehre ben Formen des Sabellianismus und Arianismus auf. Umfonft verfuchte wolfmof, welcher fich alsbalb borthin begab, bas Bolt gur tatholifchen Lehre madminbren; feine Bredigt icheiterte gang und gar an ihrem Starrfinn. inder entbot er nun ben D. aus Utrecht gur Befampfung ber Gaerefien , und gelang ihren vereinten Predigten, ber unbeugfamen Gemuther herr gu merben bie haerefien ju fiberminden. D. blieb gleichwohl in Friesland gurfid, als a Bildof nach feiner Didceje beimtehrte, jur weiteren Festigung feines Glaubensund ftiftete ju Stavoren ein Capitel von Canonitern. Debrere Jahre ill er fich bort auf, tehrte aber in hohem Alter noch wieder nach Utrecht gurud. and Friedriche gewaltthatigem Tobe um 838, Die Bifchofewahl mehrjache amtigleiten veranlaßte, trat er noch einmal als Friedensstifter auf und wußte Strit burch bie Bahl Alfrits, muthmaglich eines Brubers bes ermorbeten findrich ju beendigen. Bald nachher muß er geftorben fein und mard ju Utrecht ber St. Bictortapelle bei ber Salvatorsfirche beftattet. Die Biographen, Mich feinen reinen Lebensmanbel, große Frommigfeit und fanftmuthige Liebe mim, ergablen, er fei auch mit prophetischer Gabe ausgeruftet gewesen. Auch a rin Schrifthen: "Antidotum sive Amuletum adversus striges, incubas et Juni gefeiert und mehrere Rirchen verehren ihn als ihren Schuspatron. Biographie findet fich bei Gurius ad d. 12. Junii p. 181 s.; bei ben Manbiften ad d. 12. Junii p. 592 s. s.; Batavia Sacra I bl. 532 s. s.

Bergl. Jerner Moll, Kerkgesch. v. Nederl, I bl. 259/261, 318, 373/374. — Beitrn. Zaanl. Jaarb. 1843 bl. 90 v. (de vierdag van St. Odulfus), 1845 tl. 101 (St. Odulf en de Zeemann) und ban ber Ma. Biogr. Woordenb.

162 Defele.

Defele: Andreas Felix v. D. (Deffele) wurde am 17. ju Dtunden burgerlichen Eltern geboren; erft 1772 erwirfte er auf toniglichen Diploms bom Jahre 1498 bie Nobilitirung. Rach bem lufte feines Baters Frang Chriftoph D. (1715) heirathete feine Di ben aus Breslau geburtigen Revifionerath und Cabinetsfecretar bes von Baiern, Ferdinand Ehrenfried v. Scholberg, welcher vormals Ritterafabemie in Wien, bann Inftructor ber baierifchen Bringen Rlagenfurt und Grag war und ein fatirifches Zeitgebicht : "Die europail welche den gegenwärtigen Buftand ber bornehmften Sofe in Guropa e Rloftergabe 1706" anonym berausgab. Auf einer Reife mit ben Prag und Wien im Commer 1719 empfing D. Die erften großerer Doch auch fein Stiefvater murbe ihm ichon balb, am 5. December ben Tob entriffen. Um Jejuitengymnafium feiner Baterftabt 1718 einem guten Lateiner gebilbet, fam D. im Rovember letteren Ja Univerfitat ju Ingolftadt, um Philosophie ju boren, im Robembe jene zu Löwen; hier hatte ihm nämlich in bem Convict, welches burger be Minte geftiftet, und worftber die Fugger bas Patronat Collegium Mylianum, auch Luremburgifches und Fugger'iches Colleg ber Oberfthoimeifter Graf Dag v. Fugger einen Freiplag verichaff da Jura findiren, doch weit mehr feffelten ihn Philologie und Be Commilitonen ber "beutschen Ration" wählten ibn (1727) ju ihrem ! bon ben Brofefforen aber nahm fich feiner am meiften Gerhard Rer Eine Reife durch Flandern bis Oftende im Commer 1726 erweite fichtstreis. Wiffenschaftliches Borbild ward ihm Juftus Lipfins, ftolgen Erinnerungen jener Dufenftatte gablt. Durch beffen "Vesta (1728) ju einem mythologifch-hiftorifchen Berfchen "De Minerva sag praeside" angeregt, welches er Enbe 1730 gu Bowen ericheinen ließ Landesherrn widmete. Er hat fich hierin Evelias genannt, dam Lefer, benen ja oe wie u lautet, feinen Ramen nicht fo unrichtig Die Erftlingsarbeit murbe beifallig aufgenommen, und ber nach Din gelehrte Berjaffer erhielt burch furfürfiliches Decret bom 2. Dai 1 "auf eine ober andere Beife mit ber Beit accommodirt" fein warbe liche Penfion. Zugleich ward ihm bewilligt, "daß er den Acces jur Bibliothet haben und fich nach Disposition bes geheimen Ranglers tungen gebrauchen laffen folle", womit namentlich bie "Ausfertigu nifchen und frangofifchen Briefichaften" gemeint war. Allein ber Rangl unter beffen Refpicieng ein alter Bofrathefecretar die Boibibliott perwandte ben ihm unbequemen D. in feiner Beife und lief be nicht in die Sofbibliothet hinein, fo daß D. froh fein mußte, litterargeschichtlichen Studien die Augustiner und Jefuiten ihre öffneten. Da bot fich ihm ein angenehmer Weg zu weiterer Must er übernahm bie Begleitung eines jungen Freiherrn b. Lerchenfeld to Aufenthaltes zu Paris, der vom 18. Mai 1783 bis jum 15. Darg Jahres mahrte. D. war mit Empfehlungen ausgeruftet, fo an be Comte de Baviere, ber in hobem militarifchen Range bamals gu biefer ftellte ihn dem Cardinale Fleury bor, welcher ihm alle litterar ber frangofischen Rrone gu eröffnen verfprach. Go wurde benn Beit jum großen Theile in Mufeen und Bibliotheten, im Umgange und Rünftlern, wie Fontenelle, Montfaucon, Couchay, Tournemine, gebracht. Daran ichlog fich eine langere Reife burch Belgien Beimaefehrt erhielt D. mit Decret vom 8. November 1784 Die Inftructors bei ben Bringen Dar und Clemens, Gobnen bes Dergoge

rubers bes Rurfürften Rarl Albrecht bon Bagern. Der Unterricht erich auf Geographie, Beichichte und Moralphilosophie, fpater auf Staats-Dolitit. Bahrend aber ber altere Bring im J. 1788 ftarb, ging Thatigleit bei bem Herzoge Clemens († 1770) allgemach in die eines ben Secretare über, bis er endlich (1745) auch officiell "geheimer ber Rabinetsfefretar" hieß; mittlerweile hatte er fcon 1737 einen den hofrathstitel erlangt. In folder Stellung war D. langere Beit moth fern. Go lebte er pom 24. Juli 1741 bis 21. Februar 1748 pfaluiden Gole ju Schwehingen und Mannheim, wo fich fein Bergog muar 1742) mit ber pfalgfulgbachifchen Bringeffin Maria Anna ber-- ein Aufenthalt, der burch mehrere Reifen nach Frantfuct, namentlich nung des Raifers und der Raiferin (12. Februar, 8. Märg 1742) unterwurde - bann von Ende Juni bis in ben Robember 1743 gu Augs-3m 3. 1751 ernannte ihn die fpater fo beruhmt gewordene Bergogin Anna ebenfalls ju ihrem Gecretar. Rachbem D. am 24. November ine Danchener Burgerstochter geheirathet (aus welcher Che ihn nur ein berlebte) ftrebte er auch nach einem bor Bechfelfallen mehr geficherten Das zugleich feiner wiffenschaftlichen Reigung entspräche. Die Möglichkeit, tes ju erhalten, fand fich im 3. 1746, als ber balb barauf emeritirte von Unertl die hofbibliothet und bas geheime Archiv abgeben mußte. ibe bermoge Decretes bom 6. Mai biefes Jahres "furfürstlicher Rath, ecarius und Antiquarius", wogu er nach feiner philologischen Bilbung fleitigen Litteraturkenntniß ficherlich geeigneter war als jum Archivar, für Boften ihn Raifer Rarl VII. ausersehen haben foll. Bei Errichtung einer enfurcommission im 3. 1769 murbe auch D. in dieselbe berufen und ihm wrifche Fach jugetheilt. D. hat fich um die bamals freilich noch fleine iothet, beren Berwaltung er am 7. August 1746 antrat (bas Antiquarium ihm nicht übergeben worben gu fein), burch Reuordnung der bermahr-Befiande, burch Inangriffnahme eines Claffentataloges, welchen er auf De brachte, ein technisches Berbienft erworben; noch nugbarer fur die dait follten fie "Regenfionen" ihrer Sanbichriften machen. Das Danumuchs boch an, blieb indeg ungebruckt. Ueberhaupt hat D. feit jener natsichrift lange Jahre nichts mehr publicirt. An Entwürfen fehlte es so nicht, und ju ihrer Ausführung brachte er manchmal ein febr umfang-Material gufammen, jo fur ein bairifches Gelehrten= und Runftler= tine Monographie fiber Ronig Ruprecht, eine Geschichte ber beutschen men und Roniginnen; boch über bas Excerptenftabium tam nur Beniges in es, weil die Rrafte verjagten, ober die Schen bor ber Deffentlichfeit fielt. 218 1733 eine Probelieferung feiner "Bavaria docta" fertig war, te nicht fo febr bie Dube, einen Berleger ju finden, als Defele's Bebentbas Erfcheinen. Bum Blude hat er boch einen wichtigen Plan, Die ungebrudter bairifcher Geschichtsquellen, aller hemmnife ungeachtet aus-Der Augustiner Agnellus Canbler († 1745), Berfaffer einer Schrift bann aber D. bagu ermuntert; balb nachbem fich ihm bie Schape ber lothet erichloffen, ging biefer ans Bert. Alls er ben Stoff gu einem bande gefammelt, trat er mit bem Buchhandler Beith gu Mugsburg in ung, und im Jahr 1754 begann ber Drud. Bahrend beffelben hoffte ut wieder neue Quellenftude cobiren und mit bem nothigen Commentare 16 tonnen. Aber bie gebieterifchen Berufsgeschafte traten fo ftorend an boğ er einmal anderthalb Jahre lang, 1756 auf 1757, als herzog

164 Defete.

Clemens fcwer frant barnieberlag , fein Danufcript abjenden tonnte. Enb im November 1762 (auf den Titelblättern fieht 1763) maren bie beiden flat Moliobande ber "Rerum Boicarum scriptores nusquam antehac editi etc." Drude pollendet, und am 3. bes folgenden Monates überreichte fie D. fein Rurfürften. Das Wert, beffen Inhalt im Allgemeinen über ben Landsh Erbjolgefrieg (1505) nicht herabreicht, ift noch immer bon erheblicher Bru barteit, wenn ichon die Art ber Berausgabe beutige Anforderungen befriedigen fann, Chronitalifches und Urlundliches, Altes und Reues, wie es bem Berausgeber in die Sand tam, bunt durcheinander lauft, fur manches nur ichlechte Sanbichriften gu Gebote ftanden, das ipaterbin nach befferen ! lagen nen ebirt ward. Fur einen britten Band ber "Scriptores" hatte D. fe einiges porbereitet, boch hielten ihn feine Befundheitsverhaltniffe wieber ab. bann murbe bas Bebeutenbere anbermarts berausgegeben. D. bat, wie beme ju lange gefaumt, mit Leiftungen, Die feinem Benius angemeffen, in Die Deff lichfeit gu treten; er hat auch bas fo forberliche Bereins- und Beitfdriftenm Den Borfchlag Amort's (1732), mit ihm und Anderen baierifches Litteraturblatt ju grunden, bem jeben Monat Die Biographie e baierifden Belehrten aus Defele's Feber eingerudt werben follte, lebnte er Als er hinwiederum fein Borhaben, eine baierifche Rauftlergeichichte ber Ir brei Jahrhunderte ftudweife herauszugeben, im "Reu-fortgefesten Parme Boicus" (1736, 2. Berfammlung, G. 79-80) angefündigt, ohne bie gewund Theilnahme gu finden, ba ichien ihm bas Streben ber Parnaffus-Befellic auf mittlere Rreife belehrend gu mirten, ein berfehltes. 3m 3. 1751 ich ihn Legipont, bamals Gecretar ber bom Freiheren D. Betraich ju Dimin ftisteten "Societas incognitorum litterariorum", jum Mitgliebe berfelben D. erhielt auch ein bom 30. April biefes Jahres batirtes Aufnahmebiplom faßte feine Berpflichtungen ernft. Freilich bem Anfinnen Legipont's, er m mit Idftatt ju Rathe geben, ob fich nicht gu Danchen ober Ingolftabt : abnliche Befellichaft grunden laffe, gab D. feine Folge. Er glaubte nicht m baran, bag fo etwas in Baiern möglich fei. Das balbige Ende jener Dimi Gefellschaft tonnte ihn barin nur bestärten. Ueberdies mit Lori's Charatter w befannt, hatte er auch ju beffen Plan, eine baierifche Afabemie ber Wif ichaften ine Leben gu rufen, fein Bertrauen. D. nahm gwar aus Lori's & bas Diplom eines atademifchen Mitgliedes dd. 22. Dai 1759 entgegen, an ber Thatigleit ber Alfabemie bat er fich nur wenig betheiligt. Gerne gegen, wie fein umfangreicher Briefmechfel zeigt, forberte er bie Arbeiten Unbe ohne Beit- und Dabeopfer ju icheuen. Manche haben bieg öffentlich anerta fo 3. 3. Reiefe in feiner "Epistola ad Oefelium de consilio suo nor Demosthenis editionem adornandi" (1766). Defele's intimfter gelehrter Fre war ein etwas jungerer Münchener, Frang Topft, Bropft bes Chorftijtes Boll Gine Fulle zeitgenöffifcher Rachrichten - Gelbfterlebtes, Beobachtetes und Ergahltes - hat D. feit bem 16. Lebensjahre meift in Tagebuchern und Demoi bruchftuden niedergelegt. Lateinifch, frangofiich, beutich geichrieben, haben naturlich verschiedenen Berth, ftellen auch nur jum fleineren Theile, fo far Aufenthalt in der Bfalg und Frantfurt 1741-1748, etwas Bufammenbanger por, aber fie find boch teineswege nur witige Anelboten, fonbern o echthiftorifcher Stoff, fur Die Gultur- und augere Beichichte Baierns im bor Bahrhunderte intereffant genug, um eine Publicirung ju verbienen. Roch D. Anfange 1777 bom Schlage berührt worben, infolge beffen querft e Abjuncten (Revifionerath von Lippert) erbalten, 1778 aber fein Bibliothe völlig niedergelegt hatte, jog er fich auf fein haus und feine Sammlungen Buchern, Gemalben, Rupferftichen, Mangen, Antilen und Raturalien ju

m 24. Februar 1780 erlag er in seiner Baterstadt einem wiederholten chlagfluffe.

Sandschriftlicher Nachlaß Oefele's. — Westenrieder, Jum Andenten des Anderas Felig v. O., in W.'s baierischen Beiträgen zur schönen und nützichen Litteratur II. Jahrg., I. Bd., 4. Stück, April 1780, S. 293—348 und (mit dem Porträttopse Oefele's nach Scheusel's Medaisle vom Jahre 1777) separat gedruck, München 1780. — R. A. v. Bacchierh, Rede zum Andensen des . . Undre Felig v. O. den 10. Hornung auf dem alademischen Saale disentlich abgelesen. München 1781 (mit Oesele's Porträt). — Beilage zur Angeburger Bostzeitung Kr. 16 vom 21. Februar 1880. v. Oesele.

Defele: Frang Ignas D., Maler, geb. 1721 gu Bofen in Bolen, erlernte Landsberg in Baiern unter Simon Maper die Anfangsgrunde ber Runft und m bann nach Augeburg ju Bernhard Bog. Spater bilbete er fich ju Difinchen be bem furfürftlichen Sofmaler Balt. Mug. Albrecht. Rachbem er noch einige bit bei verschiedenen bairifchen Runftlern gearbeitet hatte, ging er nach Benedig, Biuleppe Rogari aufnahm und 3. 1758 porträtirte (F. X. Jungwierth biefes Bilb im 3. 1765). Sier blieb er 6 Jahre und ftubirte bann noch Rom bei einem englischen Maler "Johann Barca", wie er genannt wird. en Ranftler biefes Ramens finde ich in G. Redgrave, Dictionary of Artists the English School, London 1874, nicht, bagegen einen Siftorienmaler John farler, Der um 1762 aus Rom nach England gurudfehrte; Redgrave erwähnt Mes Altarblattes, bas er fur bie Rirche G. Gregorio auf bem Monte Celio malt batte.) Rach achtjährigem Aufenthalt in Italien tehrte D. nach Munchen ocht, wo ihn Rurfürft Maximilian III. jum Cabinetsmaler und nach Grundung a Mademie ber bilbenben Runfte jum Projeffor an berfelben ernannte. Der faftler ftarb ben 18. September 1797 ju Dunchen und hinterließ feine Familie bebrangten Berhaltniffen.

O. war ein tüchtiger Maler, sein Colorit ist recht traftig, seine bollaufer ber alten italienischen Schule, wie fie fich von ben Carracciften ollmablich : entwidelt hatte, boch hatte ihn auch ber Clafficismus, la ju feiner Zeit eindrang, nicht unberührt gelaffen; er ftellt fo eine Art bergangefünftler bar, mit größerer Buneigung jeboch gur fruberen Manier. Eine Buge auf dem erwähnten Nogari'ichen Portrat find offen, einnehmend. D. malte Altargemalbe, Staffeleibilber und Portrats; u. a. fertigte er 1780 u bie Propftei Mattitojen bas Chorblatt, bas Andreas Seibel rabirt hat, mer fur bas Rlofter Bolling einen Eccebomo und einen Chriftus, ber fur bie beibelung entifeidet wird, einen Chriftus mit ber Samariterin am Brunnen It die Rirche gu Winhöring u. f. w. In der Sacriftei der Theatinerfirche gu Minden zeigt man bas lebensgroße Rnieftud ber Rurfürftin Abelbeib, in ber falerie ju Schleigheim bas Gelbftbildnig bes Runftlere (vom Jahre 1791). Sane Portrats von B. A. Albrecht, feinem Lehrer, (gemalt 1765), Matthias fitenbueber (1770), 3. B. Straub, Bildhauer, (1779) brachte Jungwierth in Apfer bas bes Atabemiters Ferb. Sterginger (1775) Sodler. Auch einige abirungen fenut man von D., fo ließ er die genannten Pollinger Bilder in Copier ausgehn, ferner ein Blatt "die Tochter des Dibutades zu Korinth zeichnet Band" u. f. w. 2B. Schmidt.

Offelemeyer: Friedrich Wilhelm D., evangelischer Feldpropst der preuplen Armee, geb. zu herford in Westsalen, † 1834 in Potsbam. In jungen Isten halle er als Feldprediger in Wesel die holläudische Campagne mitgemacht; ich seiner Rudsehr war er Pfarrer der lutherischen Gemeinde in Cleve, dann in Luther geworden, wo er auch die Stelle eines Consistorial- und Schulrath's dei ber Regierung befleibete. Er wurde 1810 jum Sof- und Garnifonbiel in Potsbam und bald barauf jum Felbpropfte ber Urmee ernannt. Stellung begleitete er 1813 bas Barbecorps, in ben Rrieg, mobei er fich, burch perfonlichen Duth, fo auszeichnete, bag ibm bas eiferne Rreug far battanten berlieben wurde. "Gin braber rechtschaffener Dann, bat im R feine Schuldigfeit gelban", außerte fich Friedrich Wilhelm III. aber ibn; aber" fette er leife bingu "bag er ein wenig beftig ift." Bifchof Gulen pon ibm: "Er liebte Sturm und Ungewitter und war gern in ibm, einge in feinen Prophetenmantel." - Schon bei Gelegenheit ber Confirmation Kronpringen am 20. Januar 1813 hatte ber Ronig zu ben am Alfar fammelten lutherischen und reformirten Geiftlichen Gad, Ribbert. D. Enlert gejagt: "Da fieben Gie nun ale Briber jufammen, verlandiger Evangelium des Friedens und find boch von einander getrennt burch Die Conie die Einen nennen fich lutherifch, die Andern reformirt; bilden zwei bericht Rirchen; find bon einander geschieden; miferabel, follten miteinander berbu fein." Oberhofprediger Gad hatte geantwortet: "Der Bunich ber Union ichaftigte ichon Em. Majeftat erlauchte Borfahren, ben großen Rarfarften ben Ronig Friedrich Bilhelm I; aber jo loblich er mar, fie mußten ibn aufgeben, es wollte nicht gelingen." "Beig wohl", erwiderte der Ronig baraus folgt nicht, bag es auch jeht miglingen werbe; es tommt nur b an, bag man bon allen Geiten eine gute ernfte Sache eruftlich will, bann auch, boch baran ju benten ift jest nicht Beit; es liegen wichtigere Staats por. Bott wird mit uns fein, wir wollen bann feben, was weiter ju thun Rachbem fich ber Ronig entfernt hatte, fagte Gad leife: "Der gute Der fich nach feiner ichonen Geele Die firchliche Union leichter ale fie ift; in Die Theologen mit ihren dogmatischen Spigfindigleiten nicht maren judte bebentlich ichweigend die Achfeln. Der Felbpropft D. aber jagte: was, Rampf muß fein; ber Gieg ift bann um fo herrlicher. Sind wir erft den hoffartigen Frangofen fertig, bann wollen wir auch ichon fertig werben ben renitenten Theologen". Und als Sad erwiderte: "mit biefen wird nicht fertig", rief D. in ber ibm eigenen energifchen Urt: "freilich nicht. man immer auf Goden geht, man muß aber große Stiefeln mit Rageln schlagen angieben". — Als die 300jährige Jubelfeier der Resormation be nabte, ernannte ber Ronig jur Berathung ber Ginfibrung einer Union Commiffion bon funf Beiftlichen, theils reformirter, theils lutherifcher Confe welcher auch D. angehorte. Um Jubelfest ber Reformation, bas am 31. De 1817 in ber Gof- und Garnifontirche in Potsbam jum erftenmal mit gem famer Feier bes heiligen Abendmables für Reformirte und Entheraner Theilnahme bes Ronigs, ber Bringen und bes gangen Sofes gefeiert murbe-D. Die Bredigt fiber bas Bort: "Gebentet un eure Lehrer, Die Endy bas ! Gottes gejagt haben, welcher Enbe ichauet an und folget ihrem Glauben na Er ftarb im Muguft 1834.

Bergl. Rogge, Die fgl. Gof- und Garnifonlirche in Potebam; Ber

1882 S. 67 u. S. 92 und Epfert, Charafterguge III, S. 8.

Diffenbach: Jakob (Jacques) D., geb. am 21. Juni 1819 zu Roln. †
5. October 1880 in Paris, Sohn des Juda D. (eigentlich Eberscht), Borfing der Judengemeinde in Köln\*), zählt zu den vielgenanntesten, aber auch rascheften wieder vergessenen Componisten der lehtvergangenen Rostopen

<sup>&</sup>quot;) Bon ihm erichien 1838; "Hagadah ober Grabling von Frante Tueme Cappten". 1839; "Aufgemeines Gebetbuch für bie israelitifche Jugend"

aus Deutschland flammend, fand er ben bantbaren Boben für fein eigen-Talent und feine mufitalifche Wirtfamteit allein in Baris, wo er um bie ber 30er Jahre anlangte und bas er fortan bie und ba nur noch für eit verlief "). Ein bildiamer, fich leicht accommodirender, regiamer und nach m und Gelb geigender junger Mann, traf D. gerade ju ber Beit in ber abt ein, als Berliog bort beige Rampie gegen ben berrotteten Dufitad der Barifer und für die erhabenen Werke Gluds, Mogarts und Beethovens ju besteben hatte oder, wie die damaligen Franzosen meinten, als er fich bie Dlefodie ertfart hatte. Borlaufig besuchte ber mufikalifch fehr bean-Anabe bie Celloclaffe Baslins im Confervatoire (1835-37) und erreichte haltuigmagig frube, eine Anstellung (mit 63 Frs. Monatseinfommen) im et der Opera comique zu erlangen. Seine Fortschritte, sein Talent und changelebenen Baleup's einflufreiche Empfehlung hatten ihm ben Sieg über de Mitbewerber verichafft. Bon 1841 an trat er als Golocellift auf, boch hte er grade feine Senfation burch feine Concertvortrage gu erregen. In's iche Fahrmaffer gelangte er erft, als er nach Barbereau's Abgang, an beffen Sapellmeifter im Theatre français wurde. Er befag viel naturliches 1 jur theatralifchen Direction und es gelang ihm auch, bas an fich unenbe Ordjefter Diefer Bubne in furger Beit emporgubringen. Borber ichon er fich mit Bille in Compositionen verschiedener Art versucht. Er hatte n Inftrument bantbare Soloftlide und für bas Baudeville-Theater und ben Graffot gabireiche fleine Lieber geschrieben. Geine bamals noch beutschfeligen Beifen waren fangbar, lieblich und fanden allgemeinen Antlang, ondere feine Melobien ju Lafontaine'fchen Fabeln \*\*). Aber bescheibene tunnten D. nicht genugen; feine Seele burftete nach Senfatione. Erfolgen; jebes Mittel, um jeben Breis wollte er emporfommen und einen Ramen en. Er hatte bereits eine Angahl luftiger Ginacter geschrieben, die er ens ben Parifer Theaterbirectoren anbot. Reiner wollte mit bem unschein-Jubenfüngling einen erften Bersuch magen. Da machte er Aufsehen burch ben son de Fortunio", eine Ginlage in A. be Duffets "Chandelier". Ploglich 45 auch, ale follte er fein heißerfehntes Biel erreichen; die Boffe "Pepito" wurde in ben Variétes gegeben. Doch auch bas ging vorüber, ohne bag feine ingen fich erfallt hatten. Mittlerweile hatte fich D. 1850 um die große Raation beworben und fich in den Schof ber alleinfeligmachenben Rirche aufa laffen, alfo alles gethan, fich bei ben Parifern auch fonft ins gunftigfte u feben. Da es tropbem mit feinen Beftrebungen am Theater angulommen, it pormartegeben wollte, legte er ben Dirigentenftab bes Theatre français erwarb 1855 die Conceffion ju einem neuen Sommertheater und grunbete bin im Juni d. 3. mit frembem Gelbe, gerade gur Beit ber Beltausstellung, salle Lacazes (Berg [?], Champs-Elysées) feine befondere, Bouffes Parisiens, ate Buhne. Der Rame Bouffes follte an die italienischen Singfpiele fruberer erinnern, benen bie Bouffons bes vorigen Jahrhunderis und die Opera entflammten. Dem veranberten Geschmad ber Gegenwart flug Rechnung b, reducirte er ben scenischen Apparat und die Angahl ber handelnbere

Die in ben Salons am liebsten gefungenen maren: "Las Beimder :: Der Mabe"; "Der Schubflider"; "Die Ratte"; "Der Molf unb bas

Berfonen in feinen Singfpielen auf ein Minimum; Chore benutte er gar Das mufitalifche Element mußte bemgemaß febr beichrantt werben; aber gelangte nun bas einfache, biscret begleitete Lieb (la Chanson) wieber gu Rechte. D. arbeitete mit eifernem Fleig. Bielfach brachte er in einem 6-8 neue Biecen auf feine Bubne. Allerdings bestanden feine Singfpiel nur aus Baubeville . Gefängen, turgen einftimmigen, in eine mufi und textliche Pointe auslaufenden Liebern. In feiner Art ftellte er eine glangende Specialitat, eine ber originellften Runftlerindividualitate feine Fantafie ericbien unericopplich, fein Talent bethätigte fich in überzeug Beife. Cohn feines Jahrhunderts, ein wirklich moderner Menich, mar er Beschäftsmann und Philosoph. Tropbem er mit eiftaunlicher Leichtigfeit pro arbeitete er nicht flüchtig, fondern jedes Detail berudfichtigend. Er vermocht allen erbentlichen Storungen, bon ichmerghaften Rrantheiten gepeinigt, an Orte, ju jeber Beit unermublich weiterzuschaffen. Seine Bartituren fir peinlichfter Sorgfalt abgefaßt. Die hielt er eine für gang abgeichloffen. mabrend ber Broben anderte und befferte er, ichied er unbedentlich bu Rummern aus, wenn fie bie Sandlung aufhielten, und ichrieb neue, fofern geboten glaubte. Seiner fünftlerifchen Gewiffenhaftigfeit marb feine Berul folange er nicht jedes feiner Berte vollendet und buhnenwirtiam mußte. an feinen ibm fo leicht gufliegenden Dtelobien anderte er unansgefest, bis n lich ber Rhythmus ihm padend und originell ericbien. Er glich bierin D. der auch an feinen leichteften und flüchtigften Berfen raftlog anderte und D. bedurfte der einjachften Begleitung weniger Accorde, um eine Ungahl aufprei und charafteriftifcher Beifen barüber ju ichreiben. Gein harmonifches und punctifches Ronnen ftand überhaupt weit unter feinem melodifchen und thoth Talent, bennoch befigt feine Dufit eine fomifche Rraft eminenter Art, n aller Burndhaltung bejag er für charafteriftische Inftrumentirung ein febr feine ftandniß. - D. fiebelte aus ben Champs-Elysées \*) nach wenigen Monaten in ein in der passage Choiseul gelegenes Theater fiber, in bem fruher der Gera Comte ein vielbefuchtes Rinbertheater gehabt hatte. Die beiben Groffnung "Une Nuit blanche", und "Les deux Aveugles", hatten wunschenswerthen Richts aber ward auch bon jest ab von bem Unternehmer verfaunt, u Bublifum angugieben. Er eröffnete Concurfe, fchrieb Preife aus und com in biefem von fabelhafter Thatigteit erfullten Jahre noch funt einactig retten \*\*). 1857 und 1858 machte er fogar mit feiner Truppe Reife Deutschland und England. - D. feierte in feinem Heinen Theater Die Triumphe, befonders feit er 1858 mit feinem 300 mal aufgeführten . aux enfers" hervorgetreten mar. Dem unermublich vorwarts ftrebenben ! aber allmählich die Grengen, in benen er fich bisher bewegen mußte, ge Er legte 1866 bie Direction ber Bouffes Parisiens nieder und führte feine jol Compositionen, afferdings mit wechselndem Blude, in ben Varietes, Menn sirs, Folies-Nouvelles, Folies-Dramatiques, im Galté und Palais-Royal,

") Dort murben gegeben: "Entrez, Messieurs! Entrez, Medames!" "Oy ay "Luc et Lucette".

<sup>&</sup>quot;") Muffer den beiden angeführtent: "Le Rève d'une nuit d'été"; "Le Viole "Mad. Papillon"; "Périnette"; "Ba-Ta-Clan". In den nachften Johren frique "Un Postillon en gage"; "Tromb-Al-Ca-Zar"; "La Rose de Saint-Flour"; "Les I du Baptème"; "Le Financier et le Savetier"; "Le Soixante-Six"; "La Bonne d'es 1857; "Les trois Baisers du Diable"; "Croquefer ou le dernier des Paladins"; gonette"; "Vent du soir on Phorrible Festin"; "Une Demoiselle en luterie" Mariago aux lanternes"; "Les deux Pécheurs"; "Les petits Prodiges". 1855; dames de la Halle"; "La Chatte métamorphosée en femme".

mique u. a. D. auf \*). Das Jahr 1870 vertrieb ihn zeitweise aus Unter ben wieder babin gurudgefehrten Deutschen mar er einer ber ber bas filr Franfreich fo ungludliche Rriegsjahr brachte auch in feiner eine jabe, ungeahnte Wendung. Die Gunft des Publifums hatte fich abgefehrt, er murbe in ftille Acht gethan. Dan wehrte fich mit Sanben n gegen ben verhaften Germanen, ber in Paris fo reich geworben und war, ale Befahr nahte. In Deutschland ward er nicht minber geschmaht, ine Bieblingeftadt wieder aufgefucht, um die bortigen corrumpirten Genugburch feine raffinirten Melodien noch mehr zu corrumpiren. "Paris schämte ntan feiner in ber Raiferzeit verübten Leichtfertigfeiten. Es half D. nichts, a Band ber Chrenlegion in Foliogroße trug, ben Ropf fo hoch wie möglich tos arbeitete, in einem burch die Blatter die Runde machenden Brief, be Bier verleugnete, deutsches Sauerfraut verunglimpfte, jede Bufamment mit ben barbarifchen tetes-carrées jenfeits bes Rheines energisch abwies. Mie ibm fortan nun einmal feine Bertunft , Die er weber burch feine b burch feine Aussprache verleugnen fonnte, nicht mehr verzeihen". aber nicht bas Einzige, mas ihm ichwere Sorgen verurfachte. Reben t Sterne emporfteigen, Die ben feinen erbleichen machten. Lecoca, ber e La Fille de Mad. Angot", in ber er Offenbach fo geschickt alle feine gegudt hatte, ploglich ber Gelb bes Tages geworben mar, brobte "La me" ju verdrängen. Die undantbaren Barifer jubelten nur ihm jest Es erhob fich ein wilder Zeitungsfturm, wie er nur in Baris möglich ben "Bruffien", von dem man fich nun einmal nicht mehr amufiren lte, und um fein Unglud voll ju machen, verfolgte ihn. ben leibenschaftpieler, ber in guten Tagen oft in einer Racht 50,000 Fre. gewonnen Derloren hatte, das hartnädigfte Bech im Spiel. Bartituren und Rarten, und Blud verriethen ihn gleicherweife. Es half ihm nichts, daß er hafter Saft componirte; alle feine Stude hatten entweder feinen, ober gen Erfolg. Da verfiel er auf ben ungludjeligen Bedanten, Die Direction -Theaters ju übernehmen (Sept. 1873), um fich baburch wieder auch Er führte Rovitaten mit einem felbft in Baris Burus auf, fchrieb Oper auf Oper \*\*), um nach furger Zeit bas scabinet, das er mit einem Bermogen von einer Million betreten hatte, er einer Baaricaft bon 300 Fre. wieber ju verlaffen. Rach feiner aus Amerita (auch mabrend ber Reife hatte feine Feber nicht geruht) r ibn aufe neue am Schreibtifch, um einige 100,000 Frs., Die er milwieder jur Million hinaufzutreiben. Obwohl nun 58 Jahre alt trantheit ichwer beimgelucht, ichien er weber ben Muth, noch die Spann-Jugend verloren gu haben. Gine Operette nach ber anberen vollenbete aft alle fielen burch \*\*\*). Enblich errang feine hunberifte, "La Fille du

taunen-werthen Erfolg hatten: "Geneviève de Brabant" (1859); "La belle Hé-1); "Barbe-Blege" (1866); "La Vie Parisienne"; "La Grande-Duchesse de

t biefe lehte Seit fallen: "Pierrette et Jacquot", 1876. "La Bolte au lait"; "Le x", 1877. "La Foire Saint-Laurent"; "Maitre Peronilla", 1878. "La Maro-lad. Favart"; "La belie Lurette", 1879 n. a.

von Jahren 1871-1875 ichuf D. folgende Werfe: "Boule de neige", 1871; grotte", 1872, Die einzige Composition bieser Zeit (eine Berhöhnung bes flein-beutichen Doflebens), Die ungeheuren Erfolg hatte und 100 Aufführungen nachdelite; "Fleurette"; "Fantasio"; "Les Braconniers", 1873. "Pomme d'api"; arfumesse"; "Bagatelle", 1874. "Mad. l'Archiduc"; "Wittington et son Chat" a); "Les Hannetons"; "La Boulangère a des écus"; "Le Voyage dans la a Croole", 1875. Die meiften biefer Werte find nicht fluchtige Ginacter, fondern brei und bier Acten.

tambour-major", wieder glänzenden Erfolg. Darauf hin tam fogar der D Koning vom Renaissance-Theater, der Beschützer Lecocq's, zu ihm und erbe wie einst in guten Tagen, wieder ein Stück von ihm. In dem selbstiden Ausruf voll Stolz und Ditterkeit: "Endlich wird man auf Ihrer Bühne Musit hören"! machte sich der Groll, der 10 Jahre Offenbach's Seele gepress Luft. Er schrieb noch ein großes Ballet: "Les Papillons" (? "La belle Lure und eine große Oper: "Les contes d'Hossmann", deren Aussührung er abemehr erlebte. Ein Gichtansall, der das herz ergriss, machte nach 12stu Agonie seinem thätigen Leben ein Ende. Er starb mit den Tröstungen der Riversehen, nach schmerzlichem Todeskamps, am 5. Oct. 1880 morgens gegen und ward, von der Madeleinetische aus, auf dem Montmartre begraben.

Reben 16 Beften Cellocompositionen und mehreren Liebermerten batte 27 Jahren, feit feinem "Pepito" 102 Buhnenftude gefchrieben. - Dit ihm berfe eine fiberaus originelle und charafteriftifche Figur aus ber Romobie bes Lebens, in der er burch anderthalb Jahrzehnte eine allererfte Rolle gefpie auf bas er einen wohl fascinirenden, aber nichts weniger als beredelnden genbt hatte. Er mar nicht ber erfte Deutsche und nicht ber einzige beutsche (Biacomo Meyerbeer), ber ben Parifern und bon Baris aus, ber ganger ju Dant fang, und, indem er ben unberwuftlichen Schmachen ber Denfchen Erforschung und Befriedigung ebensoviel Beift, Gewandtheit und Arbeit er als die ebelften und bochften Darbringungen echter Runft, unausgejeht fchme bas Runftleben verliederlichte. Er bermochte fich bis jum Aufgeben feines 3che, bis jum legten Funten bon Gewiffenhaftigleit, bis jur Schamlofigte frivolen Beitströmung anguvaffen. Aber man wird ihn, ben ftets originellen, bi weniger ftrenge beurtheilen, wenn man fieht, wie feine Rachahmer in Deut (Suppe, Straug, Deiringer u. a.) mit allen Rraften barnach jagen, ibn n überbieten und "a la D. ju rhythmifiren, ju cancanifiren, ju fribolifire chantiren und ju charmiren". D. hatte bas Blud, wenn man es fo will, am Beginn feiner Laufbahn ben feinften Faifeure bes bramatifchen werfes: Meithac und Saleby, befannt ju werben. Schone Seelen gieb an. Die beiben Boeten maren Meifter in ber mufifalifchebramatischen I Das Erhabene ju perfifliren, es für ihre Buhnenfpiele ungenirt ausgu war ihre Luft; fie maren es, Die Offenbach's Carriere bestimmten und Jacques binwiederum befag ein eminentes Talent gerade fur Die mufi Barodie \*). Er mar fo recht ber Dufiter bes verlotterten zweiten Raiferreid bas "genre canaille", bas er mit fo glangenbem Geschide cultivirte, bie bachiabe", die er gang allein fchuf und ber er feinen Ramen gab, bas unfiber Wort "musiquette" (Miniatur» und Caricaturmufit), womit man in Fra feine Stude febr treffend bezeichnete, bas alles tenngeichnet fein Schaffen. Mufit mar babei nichts weniger als frangofifch. Bas man an ihr fran Leichtigleit nannte, war tosmopolitische Luftigleit, fein fogenannter frang Esprit uralter Jubenwig, feine frangofifche Gragie weltmannifche Liebensu teit. Aber tonnen wir ibn auch als einen Ranftler in bes Bortes

<sup>&</sup>quot;) Für O. arbeiteten alle gleichzeitigen Librettisten (stets in Compagnie), vo obengenannten sind allerdings seine besten Texte. Rur um den jedenfalls inieressant weis zu geben, wie zahlreich das Genre der Operndickter in Paris vertreten ist, wir hier die Dichter der Offenbachiaden ant Leon Battu, Dector Grömiert. E. Eug. Grangé, J. Roriac, Chivot, Durn, Alb. Milland, Et. Trösen, Mellestellle mouche, Ph. Bille, Leterrier, Banloo, Mortier, Austter, Alcher, Forges, Riche, Bict. Sardon, Clie Frebault, Scribe, Boisseaux, Inl. Serviores, Jaime, Clairvi, Delaporte, Laurencin, Lusjan, Inl. Adenis, Mestepess, Chevalet, Siraubin, M. Bourget, Dubenth, Jul. Moineaux, Méry, P. Dubois, Axm. Labointe, Saint-Rem

Sebentung nicht anerkennen, er war als Mufiter eine bollig ausgeprägte Beronlichteit. "Gein Melobienfinn, feine Runft bas Orchefter ju fuhren, feine geniale Meiftrung Inapper Rhuthmen, feine feine flare Reichnung mufikalifder Situationen. Die charalteriftifchen Wendungen, woburch er wichtige Schlagworter berborgubeben Bigte, find feinem feiner Rachahmer in gleichem Grabe verfügbar. Bubem mar ein witiger Componift. Bisher mantte man, ber im Berftanbe murgelnbe Biy fei durch Tone, die man nur dem Gefühle und ben Geelenftimmungen Dienftbar glaubte, in ber Dufit nicht auszubruden, aber Offenbach's Wig in Dnen verbolltommnete ben Big feiner Librettiften, benen überhaupt ber Big Der ausging, als bem Dufiter. Alle fie über feinen mehr zu verfugen batten, ebrte auch ihm ber Erfolg ben Ruden." In feiner Thatigfeit laffen fich recht Dot brei Berioden unterscheiben, bie fo ziemlich mit ben funfziger, fechziger und Bebgiger Jahren gufammenfallen. Die erfte Beriode ift bie ber fleinen einactigen Singfpiele, in benen fich Offenbach's Talent bon ber liebenswurdigften und aufpruchelofeften Seite zeigt. Diefe Biecen machten feinen Ramen mit einem Schlage befannt, ber Reig ihrer heitergragiofen und boch charafteriftischen Beifen Lodte und feffelte bas ichaarenweife guftromenbe Bublicum. Gein Stil icheint noch von Mogart und Beber, von Auber und Abam entfernt beeinfluft. Offenbach's Ehrgeig mußte balb über bie engen Formen ber erften Berfuche binaus-Areben; aber auch feine Runft muchs. Geine Erfindung wurde upbiger, feine Seconit ficherer und raffinirter. Uebertreffen Die beffern Bartituren ber zweiten Beriobe an mufitalifchem Reichthum und Big bie ber erften, fo finden wir baffir in ihnen auch bie frubere Ginfachheit und Raturlichfeit geopfert, um Frivol grotesten ober prunthaft luxuriofen Sanblungen gerecht gu merben. Diefe Beriobe bedentlicher und ausgelaffener Parodien und Traveftien beginnt mit Orphee aux enfers" \*). - Rachbem er, bevor er in feiner britten Beriode, in ber er bas Gelb ber Traveftie wieder verließ und nach "la Grande-Duchesse de Gerolstein", 1867, fich aufe neue ber eigentlichen Romodie guwandte, noch einige allerliebfte Biecen geschrieben batte \*\*), fcuf er mit immer erftaunlicher, aber boch allmählich ermattenber Fruchtbarfeit noch eine Reihe von Operetten, in benen fein Talent gwar nur geitweife noch in alter Frifche aufleuchtet, Die aber, feiner und magvoller als bie ber zweiten Beriobe, fich bon beren grotesten Uebertreibungen frei halten. Dag er fibrigens fabig mar, Berborragenbes auch im Genre ber großen Oper gu leiften, bewies er burch fein lettes Bert, bas im Biener Ringtheater am 7. December 1881, am Abend bor ber ichauerlichen, baffelbe beimfuchenben Rataftrophe feine Premiere in Deutschland erlebte. "Es finden fich barin Rummern bon verwegener Driginalität und fatanifch angefachter Puffigleit. Der Text, ein Botpourri aus Soffmann's fammtlichen Ergablungen bietend, in fprunghafter Beife bigarr und fpannend fortichreitend, lagt g. B. ben erften Act mit einem in ber gangen Theaterlitteratur nur bies eine Dal

<sup>&</sup>quot;) Dierher jählen, außer ichon genannten Operetten, noch: "Un Mari à la porte"; "Les Vivandières de la grande armée", 1859. "Le Carnaval des revues"; "Daphnis et Chloë"; "Barkout"; "Le Papillon", 1860. "La Chanson de Fortunio"; "Le Pont des soupira"; "M. Chouflenry restera chez lui le ..."; "Apothicaire et Perruquier"; "Le Roman comique", 1861; "Monsieur et Madame Denis"; "Le Voyage de M. M. Dunanan père et fils", 1862. "Les Bavards", 1863. "Lischen et Fritzchen"; "L'Amour chanteur"; "Il Signor Fagotto"; "Les Géorgiennes"; "Le Fifre enchanté ou Le Soldat magicien"; "Jeanne qui pleure et Jean qui rit", 1864. "Coscolotto"; "Les Bergers", 1865.

<sup>&</sup>quot;") 1869: "La Princesse de Trébizonde"; "Vert-Vert"; "La Diva"; "Les Brigands"; "La Romance de la rose". Il muittelbar porquisgegangen waren birjen Piccen: 1867: "La Permission de dix heures"; "La Leçon de chant". 1868: "L'lle de Tulipatan"; "Le Château à Toto"; "La Périchole".

172 Dffenbach.

ericheinenben Effecte ichliegen. Soffmann verfpricht einem großen Bubbi Die Beschichte feiner brei ungludlichen Liebichaften gu ergablen und begin ben Borten: "Meine erfte Beliebte bieg Olympia". In Diefem Mome der Borhang. Die nun folgende Sandlung tritt an die Stelle ber Ergi Die Mufit ift in ben nachften Acten voll Originalität, balb angiebend Bragie und überraschende Charafteriftit, bald eine Ganjehaut hervorrufent phantaflijche Aufgeregtheit und bamonifche Gewalt; fie erreicht gang bas berudende Traumgetummel ber hoffmann'ichen Bhantafieftude; taum be wir noch ju unterscheiben, was herenfput und Birklichfeit ift. Alle bief welche D. nur nach feinen früheren Berten beurtheilten, erfannten bier, fich fiber fein Talent boch febr geläuscht hatten. Er wollte werthvoller bedeutenderes als bas bisher von ihm gegebene ichaffen und ichloß feine bahn mit biefer "Opera fantastique", Die nicht wie feine befannten Ber Gulle leicht hinftromender Melobien, unwiderstehliche Beiterfeit und Rom jene Buge Offenbach'ichen Bibes, dagegen ernftere Borguge befitt: ge Charafteriftit, gewinnende Bartheit, bramatische Berbe und eine origine findung mit einem Stich ins Bigarre." Die Instrumentirung, von Offer Freund Buiraud vollendet, ift bei großer Ginfachheit von bezauberndem flang. Gein energisches Streben und Ronnen bat bier ein Wert geboter in feinem Ausbrud als ebenfo mahr und ftart, wie in feiner Art als mert und einzig daftebend bezeichnet werden muß. - 3wei großeren, fur die Comique geschriebenen Werten: "Le Roi Barkouf", 1860 und "Robinson ( 1867, fowie funt ahnlichen, fur Wien gelieferten : "La jeune Fille d'Elis 1859, "La Fée du Rhin", 1864, "Coscoletto", 1866, "Le Corsaire und "Fleurette", 1872, blieb Erfolg verfagt. Seine leichtbewegliche, punctifcher Gulfemittel entbehrende Schreibmeife reichte fur ernfte bran Stoffe nicht aus. D. felbit empfand, daß feine Stude ben borhandenen B formen fich nicht immer einreiben liegen. Gie geborten meber ber feftge Battung der Oper ober Operetie ober tomifchen Oper, noch ber ber Be Er nennt fie baber "bouffes", "pieces" u. f. w. Ge ift nicht gu leugner wie alle Berte ber frangofifden Opernlitteratur, auch bie Offenbachs burd unglaublich ichandvolle Ueberfegungen und grobfornige, geift - und anmut burch plumpe Uebertreibungen abstogenbe Muffahrungen fehr an Birtun gebußt haben, aber bennoch - und wir haben gewiß nicht gurftdgehalt guten Geiten feiner Thatigfeit und feine Borguge anzuerkennen, muß m Brogen und Bangen feine Beifen meift als jeden eblen Ausbrude entbebrend u Webiet bes Baffenhauers angehörig, bezeichnen. Berade feine verbreiteiften tragen bebenflich ben Stempel ber Gemeinheit an ber Stirn. Es ift babe ju betlagen, wenn fie mit jedem Jahre mehr und mehr vertlingen. fein Berhangnig fur ein Publicum fchreiben gu muffen, bas nach bes Müben fich gebanfenlos an bem üppigften Blobfinn und bem banalften Rli amfifiren wollte. Je toller das Unmejen auf ber Buhne wurde, je unbe fich bie lufterne Ausgelaffenheit dort gab, um fo lauter jubelte bas 1 Mit Riefenschritten ging es nun aber auch abwarts, bis jebe Spur Ranft getilgt mar. - D. war ber Beld bes Tages, feine Stude machten b um bie Belt, Golbftrome floffen in bes Componiften Tafche. Es ift bege daß er bon Deutschland aus nur bon Wien, Baben-Baben und Ems ! erhielt. D., ber als guter, wohlmollender Denfch geschildert mird, t Freundichaft febr empfänglich und ichwach, er mar naiv, weichmuthig und wie ein Rind. Er lachelte gerne über bie Schmachen Anberer und liebte einem gewiffen Aplumb Bigblige au ichleubern. Geine fpinbelbfter Gebant geftalt, auf der bie mefferichneibenscharfe Dlaste eines outrirenben

war flein, vermittert, energielos und gerfallen, ber Ruden leicht erhöht; bie se jappelten beftanbig. Er erichien fets, immer auffallend pariferifch gefleibet, in echter Boulevarbier bom Monocle bis ju ben Tuchgamafchen. Richt ein tatt bedeutenber Bug tennzeichnete feine Phyflognomie. Die Rafe wies auf sedig Meinliche Findigfeit bin, die Augen schimmerten tluglich, guweilen etwas denfroh, um ben Mund lag es beständig wie eine verächtliche Rritif bes wer Belttreibens; ber lang ausgezogene Seitenbart gudte mit bem gudenben inde und ben eingefallenen gelblichen Bangen unaufhörlich. Gein Augenglas it mie; es fiel regelmäßig immer wieder bon ber Rafe über bas langlich Ring und wurde bann in bemfelben großen Bogen bon bem magern rechten me. gewöhnlich mit einer bagu gemachten geiftreich fein follenden Bemerfung war an feine Stelle gefeht." Gein Leben, außerlich fo glangenb, Scheinbar fo nedenswerth, thatfachlich fo reich an beraufchenben Erfolgen, mar feinesmegs Sonnenichein bauernben Bludes erhellt. Um Beginn feiner Laufbahn ftand Both, am Ende berfelben die Sorge an feiner Seite. Abgefeben von vielen mapellen Unfallen, qualte es ihn unaufhorlich, ben Abstand feiner letten, maten Berte, mit benen fruberer Berioden fich jugefteben ju muffen. Das betembe Brideln, das diefe belebte, war in jenen gu ober Langeweile er-Eebr ichagbare Effans fiber D. befigen wir von S. Dorn, Dl. Golbftein, Danelid, DR. Rorban u. a.

Jules D. war ein älterer Bruder von Jacques und tam mit diesem zugleich 2 Paris. Auch er wurde dort für seine ganze Lebensdauer gesesslet. Er in drei Tage nach seinem berühmten Bruder und ward an dessen Seite zur unem Ruhe gebettet. Er war Violinspieler und dirigirte lange den deutschen sinnerzesangwerein "Teutonia". Der energielose, träumerische, bequeme, in um Ansprüchen an das Leben höchst bescheidene Mensch, mußte zuletzt von Bruder unterstützt werden, um nicht Hungers zu sterben. (Ueber ihn beichmann in e. Fenilleton der N. Fr. Bresse). Schletterer.

Diterbingen: Beinrich v. D. Ginen Dichter bes Ramens von Ofterbeflagt neben anderen perftorbenen Minnefangern ber burgerliche fahrenbe Biger Berman der Damen als todt, ju Lebzeiten Rontade b. Bitrgburg, ber lat farb: v. ber Sagen, Minnefinger 3, G. 163 b; Bartich, Deutsche Lieber-Atr., 2. Auflage, Rr. 78, 3. 18 ff. Gleichzeitig nennt er aber auch Wolfund Klinsor, genant von Ungerlant und zeigt hiedurch, bag er fein Wiffen bem angeblichen S. v. D. nicht aus ibm befannten, wirflichen Dichtungen Docten biefes Ramens, fonbern aus einer fagenhaften Ueberlieferung bat, ber Bolfram v. Efchenbach in Berbindung gebracht war mit bem fabelhaften, ut bem Barcival befannten, jauberfundigen Clinichor. Diefe Tradition liegt Dor in den Gedichtfragmenten, die man unter bem Ramen bes Bartburgage mammengufaffen pflegt und die in ihrer jegigen Geftalt um 1260 gu und. In bem gegenwartig erften Theil, bem fogenannten Fürstenlob, ar bas neuerbings eine altere, in ben breifiger Jahren ober noch frither ber-Att Dichtung als Borlage vermuthet worben ift (Strad, Bur Gefchichte bes Berlin, Differtat. 1883, G. 55), forbert S. b. D. (in ber brite banbidrift Oftertingen) alle Sanger jum Bettfampf auf Lob und Beten gegen fein Bob bes Bergogs von Defterreich. Es treten nun wiber ihn Balther bon ber Bogelweibe, ber tugenbhafte Schreiber, Biterolf, Reimar, Diffiam b. Gidenbach, Die alle ben Landgrafen von Thuringen hober preifen. Drinnich unterliegt burch eine Lift Balthers und beruft fich auf Rlingfor bon Ungerbin Meister aller Singer. Die hauptmaffe bes zweiten Theils falle in Beilfreit in Rathseln zwischen bem herbeigeholten Klingfor, ber far h. b. wirit, und Bolfram: D. v. D. verfchwindet bier faft gang und ift in ber et

Faffung biefes uriprünglich wol felbftandigen Rathfelfpiels, Die Strad (a. S. 49. 58) in ben Unfang ber breißiger Jahre bes 13. Jahrhunderts b guruden jucht, mabricheinlich gar nicht vorgetommen. Aus bem Bartbur ober feinen Borlagen ift ein gang fnapper Ausgug bes marchenhaften Be bon biefem Sangertampfe in die 1289 begonnene Vita Ludovici bes G Dominicaners Dietrich bon Apolda übergegangen, von bier aus eine b Darftellung, Die auf ftarferer, theilweife migberftanblicher Benugung bes Bet beruht, in die Compilation der Reinhardsbrunner Siftorien, welche nac neueften Unterfuchungen (Litteraturangaben bei Battenbach, Deutschlande ichichtsquellen. 5. Auflage. 2, G. 335 ff.), amifchen 1315 und 1349 ( durch zweimalige Ueberarbeitung ju Stande gefommen ift, und aus Diefer in eine Menge lateinischer und beutscher thuringischer Geschichtswerte be und 15. Jahrhunderts unter immer gunehmenden Erweiterungen und allerle bilbungen. Roch bie namensform bes Wartburgfrieges (Ofterdingen) babe beutsche Leben ber beiligen Glifabeth (V. 197 ff., Ausgabe von Rieger, Bib bes Stuttgarter litterarifchen Bereins Bb. 90) und bie fogenannten A Reinhardsbrunnenses (Ausgabe von Begele, Thilringifche Geichichtsquell S. 109, 14 ff.), Die fpateren Berichte entftellen fie: querft bas beuticht bes beiligen Ludwig bon Friedrich Robig bon Galfelb aus ber erften des 14. Jahrhunderts (Ausgabe bon S. Rudert, Leipzig 1851, G. 9 ff.), ben Sanger Heinrich Aftirding nennt. Die jungeren Quellen ichwanten awijchen Aftirding, Aftirdingen, Affirdingen, Efterdingen u. j. w. (vgl. v. b. i Minnefinger 4, 876 ff., 878 b, Unm. 9). Diefem angeblichen Dichter fin giemlich fruh bestimmte Werte beigelegt: in ber großen Jenaischen Bieber fchrift der erfte Theil des Wartburgfriegs (vgl. Simrod, Bartburgfrieg. gart 1858, G. 239. 273; Bartich, Meifterlieber ber Rolmarer Sant Bibliothet bes Stuttgarter litterarifchen Bereins 68], S. 77, Rr. 823-830. und in der jüngsten Bearbeitung des Laurin, die in Alemannien noch mabre 14. Jahrhunderte entstanden ift (Dullenhoff, Deutsches Gelbenbuch, Berlin 18 S. XXXVIII j.), befennt fich am Schluß als Berfaffer G. v. O., ficherlich bie f eines Spielmanns und vielleicht dadurch veranlagt, bag eine bem Rath bes Wartburgfriegs eingefügte Strophenreihe (Str. 170-173 bei Simto Thuringer herrenton bie Bergentrudung Dietrich's von Bern burch Laurin er Much in ben Rreifen ber Meifterfanger bes 15. und 16. Jahrhunderts Diterbingen's Ramen fort und er murbe fogar in bie Reihe ber 12 alten D ber Brunder ber Gingefunft aufgenommen: ein Meiftergefang aus bem 15. hundert führt ihn als den 12. auf (v. d. hagen 4, G. 888 a; holymann, Ber Bb. 5, G. 218) und bei Balentin Boigt (16. Jahrhundert) ift er gar erften avancirt (b. b. Sagen 4, 892 a). Angerdem ermahnen ihn als Dichter: das Meisterverzeichniß "im unbefannten Ion Sans Bolben" ! (Schnorr b. Carolefeld, Bur Geschichte bes beutschen Meistergesangs & bas Cangerregifter bes Rung nachtigal (Ph. Badernagel, Deutsches Rirchen 6. 1078), mehrere Lieber ber von Balentin Wilbenauer feit 1551 gefchrie Dresbener Sanbichrift (Schnorr a. a. D. S. 14), bie bon Gottiched b "Singidule" (um 1630). Die Strafburger Tabulatur fchreibt ihm bie Morgenrothe", einen Ton, ju (Ladymann, Rleine Schriften Bb. 1, 317) fpateren thuringifden Chroniten machten ihn gu einem Burger aus Gi und flellten ihn den übrigen adlichen Mittampfern bes Wartburgfrieges ent

Stedt nun in dieser sagenhaften Gestalt eine historische Person? Es tom sich ja recht wol ein Fahrender des 13. Jahrhunderts H. v. D. geheißen wand irgend einem Grunde bei seinen Kunstgenossen zu so großer Berühn gebracht haben, daß ihn das "meisterfingerische Boltslied" (Lachmann, S ten 1, 148) mit ben befannten Deiftern tampfen ließ. Aber nachzuweisen n Dichter bes Ramens nicht und Berte haben fich bon ihm feine erhalten, el man barnach gesucht hat. In ber Wiegenzeit ber beutschen Philologie bien freilich felbft noch 3. Brimm (Ueber ben altbeutschen Deiftergefang. ingen 1811, S. 76) und Lachmann (Rleine Schriften 1, S. 317. 319) ie Realitat Ofterbingen's und die Echtheit feiner Gefange im Bartburg-Dan leitete ihn gewöhnlich von bem ichwäbischen Ofterbingen im wurttem. fden Schwarzwaldfreis (Oberamt Rottenburg) ber (fo g. B. b. d. hagen 4, 6. 746), aber man hatte ebenfo gut auf bas zweite Ofterbingen im tembergifchen Oberamt Tubingen rathen tonnen, bas gleichfalls ichon feit 11. Jahrhundert nachweisbar ift (Defterlen, hiftorifch-geographisches Worterbes beutigen Mittelalters, Gotha 1883, G. 498). 2. 28. Schlegel erflarte D. fogar für ben Dichter bes Nibelungenliebes, apoftrophirte ihn begeiftert ben beutschen Somer (Deutsches Mufeum, Bb. 2, G. 19 ff.) und fand nge bie Buftimmung v. d. Sagen's (Braters Ibuna und hermobe 1812, 133 ff.), der aber auf bas öfterreichische Everdingen bes Ribelungenlieds el. Andere brachten D. in Bufammenhang mit einem hochft fragwurdigen mger Batriciergeschlecht ber Afterdinge ober Afteringe (val. darüber Benne b. Dagen's Germania 4, S. 141; Simrod, Wartburgfrieg S. 275 f.). ter machte Anton Ritter v. Spann in feinem abenteuerlichen Buche "Bein-D. Diterbingen und bas Ribelungenlied" (Ling 1840) D. gu einem Angegen bes traungauischen Geschlechts ber Freien von Oftheringen am westn Abhang bes Balbgebirges Rurenberg, ju einem Cohn bes 1161 urfundbegeugten Adelram von Oftheringen und ichrieb ihm gleich Schlegel bas elungenlied, außerdem aber noch ben Laurin, Biterolf und die Rlage gu. wa's phantaftische Combinationen nahm neuerdings wieder auf F. X. ber (Die Reichersberger Fehbe und bas Ribelungenlieb, Meran 1885); gilt ein Beinrich von Traun. Stein († nach 1218) jugleich als Berr Rurenberg, Beinrich b. Diterbingen und Dichter des Ribelungenlieds. aberbarer als biefe Traumereien zweier Dilettanten ift es, bag noch 1858 mod f. v. D. filr ben Berfaffer bes zweiten Theils bes Bartburgefriegs und bies burch eine unmögliche Interpretation ber Worte hermanns bes men und burch bas Zeugniß ber Jenaischen Sandschrift, Die ihm ben erften il beilegt, ju begrunden fuchte (a. a. D. G. 278). Beachtenswerther eint ber Rachweis eines Minifterialen ber Brafin Mechtilbis von Sann, ber elin des Landgrafen Ludwig III. von Thuringen, Henricus dictus de ndinch filius Henrici de Rospe aus einer Urfunde des Jahres 1257 durch mes (Die Reuer-Burg an ber Wieb und ihre erften Befiger, Reuwieb und 1879, S. 20). Aber in biefem Minifterialen ober in feinem Bater, moglichenveile auch icon de Oftindinch genannt hat, nun gerabe bas ilb bes Ofterdingen im Wartburgfrieg ju feben, ift, wiewol nicht unmöglich swegs geboten, alle weiter baran gefnupften Spothefen find vollends bing. D. bleibt und immer noch, wie Lachmann ichon 1836 (Bu ben Ribem. S. 1) fagte, "ein durchaus mythischer und feinem Leben wie feiner ne nach unbekannter Dichter". Seine Geftalt, wie fie uns aus der borbenen Ueberlieferung entgegentritt, ift bie Schopfung einer im Rreife ber enben Meifter entstandenen und gehegten Gangerjage, ein Rieberichlag von alicen Traditionen, die in der Poetengunft des 13. Jahrhunderts umliefen. Meicht haben fich auch gerabe beshalb die mobernen Dichter immer wieder ihm angezogen gefühlt. Un ber Schwelle unferes Jahrhunderts begann alls ale Begenftud ju Goethes Wilhelm Deifter feinen tieffinnigen Roman mich von Ofterbingen, worin fein Geld ihm nichts geringeres als ber

176 Degg.

Reprajentant ber Poefie ift und fein Leben ihre Apotheofe 1819 erichien in ber Urania G. I. M. hoffmann's Ergablung Sanger", Die fpater in Die Gerapionsbruder aufgenommen weniger metaphpfifch, enger an ben aus Spangenberg entnu Bagenfeil's (De civitate Noriberg., Altborf 1697, S. 509 ff.) ber in ihr gegebenen Charafteriftit Ofterbingen's, Die ihn gu ein im Innerften gerriffenen Denichen macht, war offenbar Rich 20 als er in feinem Tannhäufer (1842-45) S. v. D. mit bem tificirte, wie bor ihm übrigens auch ichon Lucas ("leber ben burg", Abhandlungen ber foniglich. beutschen Gesellschaft gu Ronig lung, 2 [1838], G. 270 ff.). Seitbem ift ber Stoff weltbefant die Boeten wiederholt gereigt, in feiner Behandlung mit dem D ju wetteifern; 1863 brachte Scheffel in feiner Frau Aventing und charafteriftische Lieber aus S. v. Diterdingen's Beit, von bi Ramen porgetragenen ben Gegenfat eines vollsthumlichen Didit bes Schöpfers bes Nibelungenliedes, gegen die frangofirende Poelle offenbaren, und in neuefter Zeit (1880) verschmolg Julius ichwächlichen Epos Tannhäufer gar Beinrich v. Dfterbingen und Tannhaufer ju einer Berfon, bem Dichter bes Ribelungent

Degg: Joseph Anton D., geb. am 11. März 1762 markgräflich babischen Residenz Rastadt, war der Sohn b Schlossermeisters Johann Degg dortselbst. Rach Bollendun, sinden wir ihn um das Jahr 1786 als freiherrlich von Greisent in Würzburg. Am 5. Februar 1792 erhielt er die Stelle (Archivars) am dortigen Domcapitel. Berhängnißvoll war larisation: er sand troß wiederholter dringenoster Vorstellungen als Beamter der neuen Regierung. Seine sinanziellen Berhäl in der letzten Zeit seiner Wirssamseit am Domcapitel vollständies ließ ihn wohl in erster Linie sür eine Vertrauenssstellungenstellt dribbars oder sür den von ihm so sehr begehrten Posten prosesson als nicht geeignet erscheinen. Am 17. Septembenachdem er am 8. Mai vorher noch einem Sohne in das Etrostlose Wittwe und süns unversorgte Kinder hinterließ er in

D. war litterarifch febr fruchtbar. Geine Sauptarbeiten biete ber Beschichte, Topographie und Statiftif Burgburgs und faffendes Wiffen, großer Scharffinn, bas Streben, foweit a urtundlichen Quellen ju fcoppfen, fpricht aus jeder feiner C und fo viel Fragen ift die Forschung felbft heute noch nicht als D. fie geforbert hat. In ben Jahren 1792-1802 etwa 2000 Foliobogen umfaffende "Urfundliche Chronit b burg bon 704-1788". In derfelben Beit entftand fein , logico-diplomaticum omnium stirpis Franciae imperatorum bon 752-814, fasc. II. bon 814-911. In ben 3ahr arbeitete er feine "Regesta chronologico-diplomatica historica illustrantia" bon 741-1299. Diefe brei, fur die bamalig pollen Arbeiten find noch ungebrudt und werben in ber Bibl Bereins von Unterfranten aufbewahrt. 3m 3. 1804 gab D in Botha "Ibeen einer Theorie der Archivmiffenschaft" bera erichien bas vortreffliche Bert, bas feinen Ramen in weit-"Berfuch einer Rorographie der Erg= und Großbergogl. & ftabt Burgburg, ober Siftorifche Entwidlung ihrer Geb

tele einer rationellen Topographie, bann ihrer merkwürdigften Ereigniffe, in matifchen Annalen. Bum Behufe bes Studiums ber vaterlanbifchen Gehte und Diplomatif in zwoen hauptabtheilungen bearbeitet und herausge-Muj Degg's Roften murde biefer erfte Band gebrudt; eine Fortfegung nte aus Mangel aller Unterftugung" nicht erscheinen. Außer Diesem Berte er noch eine urtundliche Stadtbaugeschichte Burgburgs vom Jahre 741 bis Ende bes breißigjahrigen Rrieges geschrieben. Diefelbe murbe unter bem d: Entwidelungegeschichte ber Stadt Burgburg bon Jojef Unton De." bon Unterzeichneten berausgegeben und mit einer Ginleitung und Unmerfungen eben (Wargburg 1880). In den Jahren 1809 - 1812 ftellte De, eine jest lorene "Beichichte ber milden Stiftungen im Großherzogthum Burgburg" Rens aus ben Driginalftiftungsbriefen und anderen guberlaffigen Documenten und bejorgte in den Jahren 1810 und 1811 die Berausgabe ber "Reuen intischen Chronit", welche Prof. Dr. Bonaventura Andres im 3. 1806 beindet hatte. Die lette Arbeit Degg's, welche ihn bas gange Jahr 1813 und August 1814 beschäftigt hatte, war eine "verbefferte topophysiographische nte bes Großherzogthums Burgburg" und ein bagu gehöriges erlauternbes abugraphifd - ftatiftifches Sanbleriton". Die Sanbichriften beiber Arbeiten gen im t. Rreibarchive ju Bilrgburg.

Onessen: Acten des tgl. Kreisarchives Bürzdurg. A. Schäffler. Ogilvy: Georg Benedict Freiherr v. O., irischen Ursprungs, geb.
648, begann seine militärische Laufbahn in der russischen Armee, in der er
702 zum General besordert ward. Am 3. December 1706 trat er als Felduichtell und Präsident des geheimen Kriegsraths-Collegiums in chursächsische
infte über. Er starb am 8. October 1710 in Danzig. Windler.

Deglin: Erhard De. (Ocellus), ein namhafter Buchbruder in Augeburg Anjang des 16. Jahrhunderts. Ueber feine perfonlichen Berhaltniffe hat a bis jeht nicht viel weiter gewußt, als daß er aus Reutlingen gewesen, wie hibft in einem feiner Drude fagt, und bag er bon 1505 bis 1518 in Augeu gebrudt bat. Auch über die Bedeutung feiner Thatigfeit findet man It, faliche J. Th. berichieben lautenbe Angaben, fo bag wir nothgebrungen ausführlicher fein muffen. Bunachft ift barauf binguweifen, daß unter Buddrudern, welche Oche, Geschichte ber Stadt und Landichaft Bafel V. 129 aus ben Bailer Liften neuangenommener Burger verzeichnet hat, fich Glin von Ruttlingen" befindet, ber im Jahr 1491 bas Burgerrecht ant. Dies ift natürlich ber fpatere Mugsburger Druder. Derfelbe icheint miens in Bafel nur in fremben Berlftatten thatig gewesen gu fein, ba fein auf teinem ber befannten Bafler Drude porfommt. Godann ift in ber umeinen Matrifel ber Univerfitat Tubingen unter bem 2. December 1498 Krhardus Oeglin de Thuwingen, zugleich mit Symon Oeglin de Thuwingen, geringen und trot ber abweichenben Bezeichnung ber Beimath, die fich recht artlaren lagt, ift es außer Zweifel, bag wir auch hier eine Spur unferes liftere bor uns haben; es fei biefftr nur angeführt, bag auch Symon De. fpater Argeburg, als Buchhandler, portommt. Deglin's Mufenthalt in Tubingen hangt Aleicht mit ber eben im Jahr 1498 burch feinen Landsmann Johann Otmar Waten Errichtung ber erften Preffe in genannter Stadt gufammen; und ba einen erften Augsburger Drud im Berein mit biefem Otmar herausgegeben I fo ift wohl auch fein Auftreten in ber Reichsftabt am Lech burch bes ten im 3ahr 1501 geschehene leberfiedlung dorthin veranlagt worden. 4 Menoffe Otmar's ericheint De. übrigens nur in jenem einen Drud; bagegen n et mabrend bes Jahrs 1508 mit dem minder bedeutenden Buchdruder Rabler berbunden und es ift eine Reihe bon Werten aus Diefer gemein178 Deglin.

famen Breffe berborgegangen. Die gange fibrige Beit bat er fur fich allein i brudt; er hat fich babei als Druderzeichens eines Signets bedient, bas a ichwargem Brund eine Lilie , (nicht einen Anter) und links und rechts bab unten die Buchftaben E und D zeigt. Bas nun Die Bedeutung feiner That feit betrifft, fo ift dieselbe in verschiedenem Betracht eine hervorragende nennen. Richt sowohl hinfichtlich ber Bahl ber von ihm gebrudten 29m Denn jo wie man biefelben bei Banger, Annal, typogr. VI, p. 184-14 (170) und Bapi, Augeburge Buchbrudergeschichte II, S. 17-96. 199. 20 außerdem aber in Beller's Repert, typogr. (f. Regifter) und beffen 1. Gup lement, ferner im Serapeum XXIII, 1862, S. 115 Rr. 18, in Brune Manuel du libraire, 5. ed., V, col. 961 und bei Gifi, Incunabeln b Rantonsbibliothet Solothurn I, 1886, S. 48 bergeichnet finbet, belragt b Befammtgabl ber Deglin's Ramen tragenden Drude 36; es find ber Debria nach Bolfsichriften, bann namentlich auch humaniftifche und mufitable Berte. Aber ichon was die technische Ausführung anbelangt, find feine Bal ungen hochft bedeutend. Butich, bem jedenfalls eine feltene Bahl bon Mug burger Druden jener Beit gur Bergleichung vorlag, fagt barüber in feine Bucherornamentit der Renaiffance (I.) S. 22: "De. lieferte mit biefem G Radler) gufammen die technisch vollenbeiften Erzeugniffe unter allen geitgenoluiche Mugsburger Buchdrudern" und "Rein Augsburger Buchdruder bes 16. 340 hunderts hatte Inpen, welche an Schonheit ben Deglin'ichen gleichtamen"; be Thpen aber hatte De., ber nebenbei auch Schriftgieger war, felbft gefertigt. Abe auch von diefer hubichen Musfuhrung abgefehen find einzelne feiner Drude no besonders bemerkenswerth. Wir meinen nicht bas "Elementale introductorin in hebraeas literas" von 1514; benn wenn von bemfelben behauptet wird, felb in Berten über die Befchichte des Buchbruds, daß es ber erfte bebraifche Dm in Deutschland gewesen fei, fo ift bies burchaus falich. Richtig ift nur, wo nathrlich nichts bejagen will, daß es ber altefte Angeburger Drud biefer I ift; innerhalb Deutschlands aber waren borber ichon in Erinrt (1501-150) in Strafburg (1504) und in Tubingen (1512) hebraifche Terte gebrudt worde Dehr verdient die aus Deglin's Breffe hervorgegangene Flugichrift: "Cobia & Rewen gentung auß Prefilg Landt" (um 1505 erichienen) eine Ermahnun benn es ift, wenn man fo will, die allererfte Beitung b. b. Die erfte Beroffen lichung im Drud, welche ben Ramen Zeitung führt. Bor allem wichtig in aber die mufitalischen Drudwerte: "Melopoiae s. harmoniae tetracenticae p Petrum Tritonium et alios compositae", 1507, "Stella Musicae" berausgenth bon Bitus Bild, 1508 und bas Lieberbuch von 1512. Bleiben wir jund bei letterem fteben, bas unter bem Ramen "Deglin's Lieberbuch" befannt i fo hat daffelbe fur fich befonbers barum bobes Intereffe, weil es bie ditt gebrudte Sammlung beutscher Lieber ift, Die wir tennen, und überhaupt ! altefte beutsche Liebersammlung mit burchgangig vierftimmigem Sag. Ge en halt 49 Lieber meift weltlichen Inhalts, die bier alle jum erften Dal ericheine und berrath, was die Melodien betrifft, nach bem Uribeil ber Sachberftandig in ber Auswahl guten Geschmad, ift auch burch tunftlerifchen Schmud, bur Bolgichnitte bon ber Sand S. Burdmair's ausgezeichnet. Es verbiente gemi in ber "Bublication alterer Dufitwerte", Band IX 1880, bon R. Gitner a 3. 3. Maier neu herausgegeben ju werben. Bas aber allen brei Duf bruden Deglin's in gleicher Weife Bedeutung verleiht, ift bas Berjahren, ber bas fie (und zwar nicht blog bas Lieberbuch, wie R. Gitner behanptet) beg ftellt find. Denn mabrend fruber bie Roten jum Behnf bes Drinks in De tafeln geschnitten murben, ift bier jum erften Dtal in Deutschland Gutenberg Erfindung auch auf ben Dufitbrud ausgebehnt b. b. bie Roten find mit g

Dehem. 179

ioffenen beweglichen Typen gebruckt worden. Wohl war bas Berjahren noch veit umftanblicher als das heutige, indem erft die Linien und bann auf diefe Doten gebrudt murben; aber boch bezeichnete baffelbe gegenüber ber fruberen Ert einen bedeutenden Fortichritt und fand barum ichnell in weiten Rreifen Aufabme. Man ftreitet baruber, nicht, ob De. ber erfte Erfinder gewesen ift enn biefe Ehre fommt ungweifelhaft bem Italiener Ottabiano bei Betrucci gu, er ichen 1498 in Benedig ein Privilegium bafür erhalten hat - wohl aber, De. von fich aus auf ben Gebanten gefommen ift und im einzelnen ein twas anderes Berfahren als Betrucci angewandt hat ober nicht. wird fich vielleicht nicht mehr ausmachen laffen. Bas aber bie Frage nach ber Selbstandigfeit ber Erfindung betrifft, fo ift es wohl von Bedeutung, daß in inem ben Melopoiae angehängten Carmen ausbrudlich gefagt wirb, er fei inter Germanos" ber erfte gewesen, welcher mit metglienen Rotenthpen gebruckt habe. Darnach scheint es boch, bag man damals in Augsburg von der Erindung des Italieners Renntnig gehabt hat und bag De. burch biefelben erft angeregt worben ift. Benn aber andererfeits in bemfelben Berte Die Musfuhrung Des Drude in bemertenswerther Weife feinem "ingenium" jugefchrieben wird, fo wird er bas Rabere bes Berjahrens nicht burch Bermittlung Dritter fennen gelernt, fonbern in felbständiger Beife ausgebacht haben. Geien es nun biefe Meiftungen Deglin's im Dufitorud, fei es bie Schonheit ber von ihm gegoffenen Enpen, wodurch er fich bemertlich machte: er hatte jedenfalls ichnell Die Aufmertfamteit bon Mannern wie Beutinger auf fich gezogen und ward, wohl burch bes Letteren Bermittlung, balb fogar mit Auftragen für den Raifer Maximilian I. betraut; u. a. hatte er fur benfelben einen "malifche Schrift" (Antiqua?) au fertigen. Aus biefen Auftragen ift es mohl ju erflaren, bag er fich in ber Don ibm gebrudten Beichreibung bes Reichstags ju Mugsburg bon 1510 R(aiferlicher) DR(ajeftat) Buchtruder" nannte. Bir mochten auch vermuthen, baß er jener geschidte Schriftgieger war, den Beutinger an ber Sand hatte und von bem felbit ein Albus in Benedig Thpen bezogen haben foll. Bon allebem batte freilich unfer Meifter wenig Gewinn für fich; er war und blieb, wie ibn Beutinger einmal nennt, "ein armer Befelle" und tam aus ben Schulden, wie es icheint, nie heraus. Dit ber Beit icheint es auch in feinem Geschäft mehr chawarts ale vorwarte gegangen ju fein (einmal, 1518 erhielt er aus unbefanntem Anlag bom Magiftrat fogar einen Ausweifungsbejehl, ber übrigens nicht aufrecht erhalten murbe) und ba aus bem Jahr 1517 gar fein Drud mehr bon ihm befannt ift, aus bem Jahr 1518 nur noch einer, fo ift nicht einmal gewiß, ob Rrantheit und Tod und nicht vielmehr finanzielle Bedrangnif bas Enbe feiner Thatigteit berbeigeführt bat.

Bgl. außer den erwähnten Quellen besonders: Th. herberger, Conrad Peutinger in seinem Berhältniß jum Kaiser Maximilian I., 1850, S. 13, Unm. 39 und S. 26. Das Facsimile von Deglin's Druderzeichen sowie eine Probe seines Rotendruckes sindet man in der erwähnten neuen Ausgabe des Liederbuchs von 1512.

Dehem: Gallus, geb. wahrscheinlich zu Radolfzell wohl im zweiten Biertel des 15. Jahrhunderts, j wahrscheinlich zu Constanz nicht lange nach 1511, Chronist des Klosters Reichenau. Rach der von dem späteren würtemberglichen Kanzler Nitolaus v. While, in dessen Gigenschaft als Comes Palatinus, 1661 vollzogenen Legitimation ein uneheliches Kind eines Priesters, studirte De., laat seiner Immutriculation, 6. Mai 1461, an der Hochschule zu Freiburg.

1461 heißt er — "alias Martin cognomine" — Baccalaureus der freien Künste Klerifer der Didesse Constanz. 1481 ist er Priester und Caplan in Radolf-

180 Dehem.

gell, ber Stadt, nach ber er fich in ber Freiburger Datritel ichrieb (de Ratolfi), und 1488 und 1489 hat er ba die fogenannte Abtspfrunde innenicht lange nach 1491, wo Abt Martin, Freiherr v. Beigenburg, Die Regi bon Reichenau antrat, verfaßte De. feine "Widmung" ber Chronit Des Gottes! Reichenan an biefen Abt, aus welcher hervorgeht, bag er als Caplan Rlofters bei feinem hoberen Alter und eingetretener Rrantheit burch eben biefer bes Amtes ber Predigt und bes geiftlichen Sofgerichts entbunden worder Bu diefer Beit - 1496 war er an ber chronitalischen Arbeit - wohnte wohl auf ber Infel; boch ift er taum, wie nach einem Bilbe auf bem Blatte ber beften (Freiburger-) Sanbichrift ber Chronit (doch nicht ber Dri handidrift) geichloffen werben tonnte, ber Tonfur nach, felbft Benedictine Denn fcon ebe Debem's Gonner, Abt Martin, ftarb (5. tember 1508), war er nach Conftang übergefiebelt. Richt als Caplan St. Stephansftiftes bajelbit, wie Braf Bilhelm Bernber b. Bimmern Schreiber ber bem Range nach zweiten Donaueschinger-Banbichrift, bebai fondern als Caplan bes St. Andreas- und St. Sebaftians-Altare am Dom bagu als Befiger eines Saufes, lebte De, in ber bem Rlofter benachbarten O ftadt des Bisthums. 1511 wird er ein lettes Mal genannt. Db er bier feine Arbeit an der Chronit fortfette, ob der Tod ihn hinderte, fein Wer jufchließen, wiffen wir nicht. - In ber "Bidmung" feiner Chronit ber De., baß feine Borberen - 1447 ift als Caplan bes Abtes Friedrich ein Dheim genannt - und er felbft bon bem Rlofter viele Gnaben, Ehren Butes genoffen hatten; er wolle nun nicht ein barres Glied fein und ben von Gott verliehenen Biennig nicht vergraben: fo habe er fich entichl ba Berufenere bas leiber nicht gethan, aus Liebe jum Gotteshaufe, beffen Gefe ju fchreiben. Dergeftalt murbe noch gang am Ende bes Mittelaltere burd für das in fruheren Jahrhunderten geiftig bochft wirtfame Rlofter bee 2Ba Strabo und des hermannus Contractus nachgeholt, was borber verfaumt wi bie Abfaffung bon Cafus, um bon bem auf bem Boben ber Sausgeschid herborragend bethätigten Rachbarflofter St. Ballen Die Bezeichnung berul nehmen. Die beutich, und gwar in ausgeprägt ichwähischem Dialette, gefchri Chronit, erft 1866, durch Barad, ale 84. Band der "Bibliothet des litterat Bereins in Stuttgart" im Drud herausgegeben, ift eine für ihre Beit gan mertenswerthe hiftoriographische Leiftung. Formell bat bas Bert, bejo in ben ungewandt aus bem Lateinischen übertragenen Studen, nichts ausgezeich boch ift es bon fittlichem Ernfte erfallt, bon bem Wunfche getragen, ang des eingetretenen Berfalles durch die Borführung ber fruberen blubenben haltniffe ben Mitlebenden ein Beifpiel bor bie Augen ju ruden, und febr ertennen ift ber auf die Sammlung und Berarbeitung eines ausgebehnten teriales angewandte Fleig. De. jog theils alle im Reichenauer Archibe ! ben Urfunden beran; theils tannte er eine Angahl bon geschichtlichen Du die er citirt - fo die Vita Pirminii, die Translatio Sanguinis Domini, Reg Chronif, Burchart's Gesta abbatis Witigowonis, Hermannus Contractus Bertholds Fortfegung, u. A. m. - ober mittelbar herangieben tann. fehlte es ihm an hiftorifchen Bortenntniffen und an tritischer Sonderung in ber Sauptfache ift fein Arbeiten ein compilatorifches. In brei Buchern er feine Aufgabe ju bewältigen. Der erfte Theil foll nach ber Borred ben Stiftern handeln, bringt aber nach ber Brundungsgeschichte noch die Bener ber Reichenau jugetheilten Befigungen und Ortichaften, fowie ber Gin! und eine Beschreibung der Infel mit allen ihren Beiligthumern; ber weit ber umfangreichfte, ifihrt ben Aebten nach Die Weichichte bes Rlofte in bas 15. Jahrhunbert, bricht aber unbollenbet icon bei 2101 Gri

erg, welcher 1428 die Abtei antrat, ab. Der dritte Theil, wieder viel 

"Schiltbuoch", ist im Texte sehr bürstig, und enthält 507 zwar gängig ausgesüllte Wappenschilde der Aebte und Conventheren, von tasen, Edeln, Lehensleuten, und anderer Personen. In erster Linie ist hronit selbstverständlich Klostergeschichte, und da bringt er für die bis auf Walastid Strabo, und weiter von der zweiten Hälste des mderts an doch manche einzelne wichtige Nachrichten, die ohne ihn nicht ären. Daneben aber tritt er zeitweise auch auf die allgemeine Genund hier ist es sehr erwünscht, daß er im längsten dieser eingestücke eine sonst nur noch in der Continuatio Casuum s. Galli, vom tischer, herangezogene verlorene Quelle, St. Galler Annalen, über die bis 1093, ausgebeutet hat, so daß aus der Continuatio und aus De. einer Reconstruction dieser Jahrbücher gemacht werden sonnte (durch d. Art. in "Geschichtscher der deutschen Borzeit", Zehntes Jahrb. Art. in "Geschichtscher der deutschen Borzeit", Zehntes Jahrb. Alt. in "Seschole.

l. neben Barad's "Schlußwort" zur Ausgabe (S. 182—194) beDel. Breitenbach: Die Quellen ber Reichenauer Chronit des Gallus
ind der historische Werth dieses Wertes (im Reuen Archiv d. Gesellsch. f.
utsche Geschichtstunde, Bd. II. 1877, S. 159—203), serner Notizen
tad und von M. Gmelin in den "Schriften des Vereins für Gedes Bodensees und seiner Umgebung", heft I, 1869, S. 125—129,
IX, 1879, S. 115—120.

r: Guftav Friedrich D., geb. am 10. Juni 1812 gu Ebingen, Balingen (Bartemberg), † am 19. Februar 1872 als Ephorus bes n Seminars und orbentlicher Profeffor ber evangelischen Theologie gu einer wenig bemittelten, aber finderreichen Familie entsproffen, brachte lerjahre in dem fleinen wurtembergischen Landflabtchen gu, wo fein ceptor war. Gine ziemlich harte, vielgeprufte Jugend war ihm benit neun Jahren verlor er feine Mutter, geb. Gaftpar, welcher er innig , die zweite Frau feines Baters flarb nach furger Che, Die britte Frau geb. Winter bagegen überlebte Dann und Stieffohn und ber einzige er Che Bictor Friedrich ftand im trauteften geschwifterlichen Berhaltn alteren Bruber. Gine Arbeitsbiene erften Ranges, welcher das Lernen e und Benug war, reich begabt, mit hervorragendem Gedachtnig ausnit besonderer Anlage und Borliebe für fprachliche Studien, mar er , leicht die verschiedenen Examen , welche die Laufbahn des murtem-Theologie-Studirenden umgrengen, mit Ausgeichnung zu befteben; im beminar Blaubeuren, wo er bie Jahre 1825-1829 gubrachte, gewann hiebenen Ginfluß auf ihn, allerdings nicht in religiöfer Sinficht, aber gangen Ernft feiner Biffenschaftlichfeit und durch die feine Urt, mit feine Boglinge in Beift und Befen bes claffifchen Alterthums ein= n Tubingen (1829-1833) traf er wieber Baur als Behrer, baneben udel und Chriftian Friedrich Schmid; ber lettere ubte burch feine eingelische Frommigteit, noch mehr burch die tiefe und anregende Behandwiffenschaftlichen Materials, befonders in der neutestamentlichen Theonachhaltigften Ginfluß auf ihn aus. Gin ftilles, gurudgezogenes Leben ernfte Student geführt, Mittellofigfeit und eigene Reigung ichon bon ngeit her, ein Behörleiben, das fich mahrend des Blaubeurer Aufenthalts itte und leider nie mehr wich, hatten ebensoviel Theil an diefer Stillale jein brennenber Gifer ju lernen; mit ben reichften Renntniffen t, die fich nicht blos auf Theologie und Philosophie erftrecten, fon-

bern besonders auch in orientalischen Sprachen ganz beträchtlich waren, berließ er die Hochschule, seiner inneren religiösen Entwickelung nach dem würtembergischen Pietismus zugehörend, an welchen er sich in der lehten Zeit seines Tübinger Ausenthalts angeschlossen hatte. Er war eine zu klare und wissenschaftlich zu ties gegründete Natur, um kritiklos einer bestimmten Richtung anzugehören, vor allem auch ein zu selbständiger Charakter, um sich blindlings und durchans einer Partei hinzugeden; die negativen Resultate der kritischen Schule Baur's bestiedigten sein aus Positive gerichtetes Streben so wenig, wie Hegel's speculative Philosophie sein frommes Gemüth, dem von srüher Jugend an eine ties gewurzelle Achtung vor dem Worte Gottes und dessen Inhalt innewohnte. Den positiv biblischen Standpunkt, wie er in der älteren würtembergischen Theologie besonders durch Bengel vertreten war, hielt er sein Leben hindurch sest, seine wissenschaft

liche Tüchtigteit bewahrte ibn aber bor Ginfeitigfeit und Schrofibeit.

Bom Upril 1834 bis April 1837 war er theologischer Lehrer am Miffionshaufe in Bafel; ein ausgesprochenes Lehrtalent machte ihm Diefen Beruf leicht und lieb. berfelbe bilbete jugleich eine treffliche Borfchule fur bie fpatere alabemifche Thatis feit; die warme Theilnahme fur die Miffion und ihre 3mede behielt er bon bort an, ftets begleitete er die Erfolge ber Basler Diffion mit bem lebhafteften Intereffe und wenn er auch bei Diffionsfesten ac, nicht rebend auftrat, fo balle Die Miffion boch ftets einen beredten Bertreter und Bertheidiger an ihm. Am 6. Juni 1837 erwarb er fich in Tubingen ben philosophischen Doctorgrad, bann trat er, fcmabifcher Sitte gemäß, eine wiffenschaftliche Reife an, bie ibn aber Manchen und Erlangen nach Berlin fuhrte, wo er bei Bopp, Betermann und Schott feine fprachlichen Studien fortfette. 3m Berbft beffelben Jahres mucht er Repetent am theologischen Seminar ju Tubingen; feine Bebentung und Be gabung für ein atademisches Umt war bamals schon jo anertannt, bag bei jeber Befegung bes bogmatischen ober altteftamentlichen Lehrstuhls feine Berfon in Frage fam, fo nach Steudel's Tobe († am 24. October 1837), ebenjo im 3, 1846 nach Ewald's Weggang bon Tubingen, beibemal icheiterte die Sache befonders an bem Wiberfpruche Baur's. Mannhaft mit driftlichem Muthe ertrug Ce diefe herbe Prufung, einigermaßen entschädigt burch den Beifall, welchen fein Borlefung fiber bie Theologie bes Alten Teftaments bei ben Studenten fand. Im Frühling 1840 wurde er Stadtvicar in Stuttgart, im August erstand a die philologische Professorateprufung, im Berbit d. 3. wurde er jum Profesor am niederen Seminar in Schonthal ernannt. In Die neue Beimath fuhrte a feine Frau Luife geb. Steudel, Tochter bes verftorbenen Profesjors Steudel ben Tabingen, mit welcher er fich am 3. Rovember vermählt hatte. Bier Jahr brachte er in bem ehemaligen abgelegenen Ciftercienfertlofter ju, ein bocht an regender Lehrer, der bortrefflich berftand bie Schabe feines Biffens in ebler Bo pularität und Rlarbeit bor ben ihm anvertrauten Boglingen auszubreiten, mo bem man anfühlte, daß er treu und gewiffenhaft bas Befte ihnen ju geben fuchle genog er bei Schülern und Collegen (Roth, Rlaiber, Guth) großes Unfebm Geine litterarifchen Arbeiten machten ihn auch außerhalb feines ichwabifde Baterlandes befannt; er mar Mitarbeiter an verschiedenen gelehrten Beitschilten im Auftrag ber Familie hatte er 1840 "Steubel's Borlefungen über bie Ibo logie bes Alten Teftaments" herausgegeben, Anjang 1845 erichien fein Geftlingt wert "Prolegomena gur Theologie bes Alten Teftaments", Stuttgart. Unmild bar borber (30. December 1844) hatte ein Ruf nach Breslau als orbentlicht Profeffor ber Theologie ihm bie langft erfehnte, feiner Bedeutung augemefic Stellung gegeben. Bunachft fant er allerbinge in Schleffen nicht Die Unertennars welche er bon Bartemberg aus erwarten burfte; Die weitberbreiteten lichtiseun? lichen Bestrebungen maren bem pofitib gerichteten Theologen nicht gunftig.

lejungen (fie erftredten fich auf Dogmatit, biblifche Theologie des Alten und In Teftaments, Eregeje alter und neutestamentlicher Schriften ic.) waren inge febr fcwach besucht, die Ungunft der Zeitverhaltniffe, das Revolutions-1848, Die Choleraepidemien von 1848 und 1849, welche lettere ihm ein iches Rind raubte, trugen nicht dagu bei, feine Stellung angenehmer gu Dem confervativen ordnungeliebenben Danne waren die Ausschreitungen 1848-1849 ein Grauel, als frommer Chrift litt er fchwer unter ber Berung bes gottlichen Bortes, umfomehr mar fein Bemuben barauf gerichtet, Bleichgefinnten bie positiven Rrafte ju fammeln und gu ftarten. Er trat bie Redaction bes evangelifchen Rirchen- und Schulblattes für Schlefien ein, m regen Antheil an den Bestrebungen der inneren und außeren Miffion, De Mitglied bes Rirchentags zc. In feiner eigenen religiofen Anschanung vollfich ein gewiffer Umichwung, er neigte fich immer mehr der lutherischen tung ju, ohne bag er indeffen bie ichroffe exclusive Saltung ber ftrengen 211: eraner theilte, wie er auch seine Beziehungen zu den würtembergischen Bien nicht abbrach, fonbern im regften Berfehr mit ihnen blieb. Auch mit ben gliebern ber herrnhutischen Gemeinde Buadenfrei ftand er in freundlicher Ber-Allmablich errang fein Gifer und feine Tuchtigfeit bas, was ihm gerte, im 3. 1845 wurde er Borftandemitglied bes prattifch theologischen miletifchen) Seminars, in demfelben Jahr Mitglied ber theologischen Britecommiffion, zwei Jahre fpater ber Prujungecommiffion ber Proving, fo bag ich ber Eramen tein Ende war; auch theologische Ehren häufte er fich auf Saupt. Am 9. November 1845 erhielt er bas theologische Doctordiplom cansa bon Bonn, am 4. Robember 1846 murbe er Mitglied ber beutschen genlandischen Bejellichaft, am 18. October 1851 Mitglied der hiftorischlogifchen Gefellichaft ju Leipzig. Da fam im Juni 1852 an ihn ber Ruf, dem Rudtritt 2B. hoffmann's bas Ephorat bes höheren evangelischen Gears (Stiftes) und jugleich die Lehrftelle des orbentlichen Projeffore für altimentliche Theologie in Tubingen ju Abernehmen. Dit Freuden fagte er gu im Spatfommer 1852 gog er in bie Beimath, an welcher fein Berg ftets angen batte.

In Enbingen in ber genannten Stellung brachte De. Die letten 20 Jahre Debens ju, Jahre fleißigfter angestrengtefter Arbeit, aber auch reichen ens und machjender Anertennung. Dit mufterhafter Bunttlichfeit und Treue valtete er das ihm übertragene Dappelamt; feine natürliche Reigbarteit, ein f fein Gehörleiden gefteigertes Diftrauen, eine mannigfach berbortretende tigleit feines Temperaments, erichwerten ibm feine verantwortungsvolle Stela; feine perfonliche Ginfachheit und Genugfamteit, Die felbit erlebte barte end taubten ihm manchmal ben Magftab für die Beurtheilung des ftudenen Lebens mit feinen entichuldbaren und ftrafbaren Muswuchfen, feine Ent= benbeit tonnte fich jur Garte und Schroffheit fteigern, aber biefe Dangel dwanden neben ber Bewiffenhaftigfeit; mit welcher er über feine Boglinge ble, neben ber pabagogifchen Beisheit, mit welcher er ber Individualität elraum im Lernen und Studiren geftattete, ben Theologen nicht auf fein beeres Fach beschränten wollte, neben ber Liebe, welcher er feiner Anftalt entenbrachte und die fich in einer Reihe von Bugen größter Freundlichfeit und manitat fund that, neben bem Bohlwollen, mit welchem er billige Berlangen eitwillig erffillte. Geine Strenge hatte ihren Grund in der hohen Unschauung Der Barbe und ben Pflichten eines evangelischen Geiftlichen und Lehrers, Die anvertraute Anftalt fab er an als Pflangftatte mabrer chriftlicher Gefinnung echter Wiffenschaftlichkeit, womit freilich ber factische Buftand vielfach confitte. Trot der vielen Dornen, welche das Amt auch im Bertehr mit ber wiehten Behorbe ihm trug, trop der gahllofen Placereien und Widerwärtig-

bern besonders auch in orientalischen Sprachen ganz beier die Hochschule, seiner inneren religiösen Entwicklung schen Pietismus zugehörend, an welchen er sich in der Istuden Ausenthalts angeschlossen hatte. Er war eine zu klare ties gegründete Natur, um kritiklos einer bestimmten Missallem auch ein zu selbständiger Charakter, um sich blindluspartei hinzugeben; die negativen Resultate der kritische digten sein aus Positive gerichtetes Streben so wenig. Philosophie sein frommes Gemüth, dem von srüher Jugend Achtung vor dem Worte Gottes und dessen würtembergen durch Bengel vertreten war, hielt er sein Leben hindusliche Tüchtigkeit bewahrte ihn aber vor Einseitigkeit

Bom April 1834 bis April 1837 war er theological in Bafel; ein ausgesprochenes Lehrtalent machte ibm b berfelbe bilbete jugleich eine treffliche Borfchule fur bie teit; die warme Theilnahme fur die Miffion und bort an, ftets begleilete er bie Erfolge ber Baster III Intereffe und wenn er auch bei Diffionsfesten zo nie Die Miffion boch ftete einen beredten Bertreter und 6. Juni 1837 erwarb er fich in Tubingen ben philotrat er, fcmabifcher Sitte gemäß, eine wiffenschaftli München und Erlangen nach Berlin führte, wo er Schott feine fprachlichen Studien fortfette. 3m & er Repetent am theologischen Seminar zu Tfibingen gabung für ein akademisches Amt war damals ich Befegung des dogmatischen ober alttestamentlichen Frage tam, jo nach Steudel's Tode († am 24. Delet nach Ewald's Weggang bon Tubingen, beibema an bem Biberfpruche Baur's. Mannhaft mit biefe berbe Prufung, einigermaßen entichabigt bur Borlefung über bie Theologie bes Alten Teffam-3m Fruhling 1840 wurde er Stadtvicar in Sim die philologifche Profefforateprufung, im Berbit am nieberen Seminar in Schonthal ernannt. feine Frau Luife geb. Steubel, Tochter bes perf Tubingen, mit welcher er fich am 3. Rovembe brachte er in bem ehemaligen abgelegenen Giffe regender Bebrer, ber portrefflich berftanb bie Er pularitat und Rlarbeit bor ben ibm anvertraul bem man anfiblte, bag er treu und gewiffenbalt genog er bei Schulern und Collegen (Roth Seine litterarifchen Arbeiten machten ibn an Baterlandes befannt; er mar Mitarbeiter an im Auftrag ber Familie hatte er 1840 . Cie logie bes Alten Teftamente" berausgegeben, Am wert Prolegomena jur Theologie bes Alten bar borber (30. December 1844) hatte ein Brofeffer ber Theologie ibm bie langit erle Stellung gegeben. Bunachft fand et allerbing melde er pon Burtemberg and ermarten bio liden Befreebungen maren bem pofitib gerio

III mar, ju begeiftern, und halben und jogleich fühlte, igaltend an bem positiven Ufferiche Entwidelung im ummenhang der beiben Offen-Befultate einer magvollen In bem Worte: "bag er mit mit bem Berftanbe an ihr Hampf feines Lebens richtig Bertretern ber Bermittlungetheranern, aber feine miffen-1011 por einfeitiger Schroffheit, miums befunden, jo auch das mannten Prolegomena veröffentidriften, bie trot ihres geringen wurben. 1846 erichien : "Commatentia de rebus post mortem agramentlichen Weisheit"; 1861 apphetie gur beidnifchen Mantit" : Marbeiter an berichiebenen Beitibeile mit felbftanbigen Artifeln ; Morium für theologische Literatur abig. 1840 feine wichtige Arbeit ubien und Rritifen (Jahrg. 1871); 1849); Bruns, Reues Repertorium um (1851, 1852); Jahrbücher für meiner literarifcher Ungeiger für bas In Bergog's Realencyflopabie für unt.) erichienen 40 Artifel bon feiner Beachtenswerthe, g. B. "Ranon bes ", "Prophetenthum", "Bolt Bottes", Mr bas gefammte Unterrichts- und Erman", "Reuchlin"). Aber auch nichtwerthvolle Beitrage ju verbanten, fo 10, 1842), ber mabre Proteftant bon Allefifche Rirchen - und Schulblatt unb Beitichrift: Janus, Jahreine febr intereffante und befonnene o ber lateinischen Sprache auf ben Univer-" Befammelte Seminarreben" ; 1873/74 von feinem Sohne Bermann pietatsvoll ine Englische und Frangofische überfett, ber theologifchen Biffenschaft und wie thene "Behrbuch ber Symbolit" (Tübingen over und Studirende.

Anapp, G. Fr. Dehler, Tübingen 1876; Derzog's Realencyllopädie, 2. Aufl., Bb. 10, wring a. G. Fr. De. Tübingen 1872. w ber ebang. theol. Facultät ber Universität abor Schott.

Der all

ber Sohn eines Charatter biefer Stadt icheint friibzeitig einen besonderen Gindrud auf ben aufgewedten Rnaben gemacht zu haben. Er befuchte 1809-1811 Die Ingenieur- und Beichnung ichule bafelbft und horte auf bem Lyceum bie Bortrage aber Dathematif Chemie und naturwiffenschaft, bis er auf Joseph von Reider's Bulprache ben Ent folug faßte, fich allein und ausschließlich bem Bauwefen ju widmen. Demgemaß ging D. 1811 nach Munchen, um fich an ber Atademie unter Rarl b. Fifcher, bem Erbauer bes foniglichen Softheaters, weiter ju bilben. Mus biefer Beit feiner afabemifchen Studien ftammt ein großer Blan gu einer Militaratabemie. 3m 3. 1815 trat D. eine langere Reife nach Italien an und fammelte in Floren Rom und Reapel einen Schat von felbitgefertigten Anfichten, Grund- und Mulrig-, Durchichnitt- und Detailzeichnungen ber alteften Tempel und Rirden, insbefondere gu Bogguoli und Baeftum; ebenfo umfaffende Studien widmete er ben Runftbentmalern Siciliens in Spratus und Girgenti, Palermo, Meffine, Segefte, Selinunt und Taormina, Endlich rief ihn Leo v. Rlenge gurlid und übertrug ihm 1819 die Stelle eines Infpectors beim Bau ber Bipptothet, welchen D. bis ju beren Bollenbung im Jahre 1830 leitete. Unterbeffen jum Gind bauinfpector und Mitglied bes Baufunftausschuffes in Munchen ernannt, fant er zugleich die vielfältigfte und willtommenfte Gelegenheit auf die Berbefferung des Landbaumejens, namentlich aber jur Berichonerung ber Sauptftadt forbechis einguwirfen und durch mehrere, nach feinen Planen im Lande ausgeführte Schulbaufer, Forft-, Detonomie- und Bollgebaube, Bfarrhofe und Dorftirchen fich and als ausubender Architeft in feiner Tuchtigleit ju bewahren. Dabei bewies D eine Borliebe für Conftructionen im Rundbogenftil, welchen er mit feinem, gie lichen Gefchmad gur Durchführung brachte. Bon ihm find Die Entwirfe II bem Babehaufe in Steben bei Burgburg und bas Salinenamtegebaube m Reichenhall, welches im Erdgeschof und bem barüber fich erhebenden Stodwel rundbogige, im oberen aber Tenfter mit gebrudten und fogenannten Stichbogen zeigt. Auch veröffentlichte D. brei Beite in Steindrud . "Grabbentmaller in griechischen Stil", wogu ahnliche fur ben Friedhof der jubifchen Gemeinde tamen Unausgeführt blieb feine vielfach bearbeitete 3bee, ju Ehren Ronig Dar I. die Brunnendentmal in Bamberg gu errichten, ebenfo fein fur Dreeden gemachter bochft origineller Entwurf ju einem Panoptiton (gur Aufnahme öffentlicher Schon gegenstände aller Urt). Inzwischen hatte fich D. namentlich durch bas Berbid feines Freundes Friedrich Soffftadt, mit ben Brincipien bes Spigbogenftiles ber traut gemacht und entwarf ben Plan zu einer bentichen Rubmesballe, welch an Broge, Bracht und Schonheit Rlenge's Balhalla weit überboten hatte, aber bei einem Roftenvoranichlag von britthalb Millionen Bulben boch ben foniglichen Maecen erschreckte. Dagegen wurde ihm bon Ronig Ludwig 1. ber Auftrag, in ber Borftadt Mu eine Rirche im Spigbogenftile ju errichten, wogu ber Grundftein am 28. Rovember 1831 gelegt wurde. D. lofte feine ehrenvolle Aufgabe in genialfter Beife und ichuf mit fuftematifcher Durchinhrung et mabres Jumel, welches ber Stadt Dunchen jur fteten Bierbe und Ohlmallers Ramen gur bleibenben Ehre gereicht. Leiber erlebte ber Architeft nicht mehr b Freude, fein Bert vollig vollendet ju feben, ba berfelbe icon am 22. Apol 1839 aus bem Leben icheiben mußte. Bleichfalle in fogenannter "altbeutide Bauart" errichtete D. bas ju Ehren ber Bittelsbacher Dynaftie ju Obemittele bach 1835 gegrundete nationalbentmal in der Form eines ichlanten freiauf. ftrebenden Thurmes. Ferner bas Schulhaus ju Oberwittelsbach, die Therefto firche ju Sallbergmoos (im italienifchen Stile) und im Spigbogenftile Die Oliv tapelle" bei Riefersfelben (nachft Rufftein). Desgleichen ward ihm und Domini Quaglio's Ableben 1837 bie Beiterführung und Bollenbung ber Burg Dobeichwangau für den Kronbringen Maximilian übertragen. D. war, gang wie et

Ohm: 187

ter Meister, ein überaus schlichter Mann von biederer Sesinnung, seiner Kunst nb seinen Genossen mit ausrichtiger Herzlichseit zugethan, das Geräusch der Belt fliebend und in friedlicher, stiller Jurückgezogenheit nur seinen Studien ab Berusarbeiten lebend. Sein Grabmal (die Zeichnung dazu entwarftatthias Berger, die Figuren modellirte Kreling und Sickinger, die Bronzetasel. von Miller in Erz gegossen) besindet sich im Innern der von O. erbauten Lariahilisische (Au).

Bgl. Kunstvereinsbericht für 1839. S. 88. — Marggraff's Nefr. im II. Jahresbericht des hist. Bereins für Oberbaiern. 1840. S. 97 und dessen Jahrebücher für bildende Kunst 1840. III. heft S. 290—305, woselbst auch die ausführliche Baugeschichte der Auerkirche. Eine Abbildung derselben in Denkmäler der Kunst" Atlas zu Kugler's Kunstgeschichte. Tas. 102 und 109. — Raczynski II, 130. — Ragler, Lexifon 1841. X, 325 ff. — Rudhart im histor. Taschenbuch für 1855 S. 325 ff. Hyac. Holland.

Ohm: Georg Simon D., 1789—1854, stammt aus einer alten Bürgeramilie, die, soweit ihre Erinnerung zurückreichte, von Bater zu Sohn das Schlosserwerbe vererbte. Sein Urgroßvater Wilhelm D. war Schlosserwister Westerholt bei Münster in Westsalen, sein Großvater Johann Vicentius kam als wandernder Schlossergeselle nach Franken, machte sich zunächst in Kadolzburg ansässig und erlangte 1764 insolge seiner Ernennung zum Universitätsschlosser Bürgerrecht in Erlangen. Er hatte zwei Söhne, welche beide das Handert des Vaters erlernten, von denen jedoch der jängere srähzeitig starb; der ättere, Johann Wolfgang, trat 1776 als Geselle die Wanderschaft an, arbeitete in den größten Städten Deutschlands und kehrte erst nach zehnsährigem Ausenthalte in der Fremde in seine Vaterstadt zurück. Hier erlangte er 1785 das Reisterrecht und verheirathete sich zu Ansang des solgenden Jahrs mit einer geborenen Beck. Erstes Kind dieser Ehe war unser Georg Simon O., geb. am 16. März 1789; ein zweiter Sohn, der im J. 1872 zu Berlin als Wathematitprosessor verstorbene Martin O., solgte drei Jahre später.

Reister Johann Boligang D. hatte erst nach der Rückehr von seiner Banderschaft in den vierziger Lebensjahren, als törperliche Leiden ihm die volle Ausübung seines anstrengenden Geschäfts erschwerten, sich nebenbei zum Studium gewendet und in Mathematik wie in Kant'scher Philosophie gründliche Umschaugehalten. Wäre es auch nicht durch das Zeugniß des 1804 von Erlangen nach beidelberg berusenen Mathematikprosessors und Hebungen würden bestätigen, wie weit die mathematischen Kenntnisse des Baters D. siber die Elemente hinausteichten. Er war also wohl im Stande, seinen beiden das Erlanger Ghmnasteichten. Er war also wohl im Stande, seinen beiden das Erlanger Ghmnasteichten. Er war also mohl im Stande, seinen beiden das Erlanger Ghmnastundbesuchen Sohnen den mathematischen Unterricht selbst zu ertheilen und in den wegendlichen Köpsen den Drang zur Klarheit des Lichts wachzurusen, der ihn selbst noch in späteren Jahren zum Studium getrieben hatte. Den Unterrichtsersolg bestätigt das bereits erwähnte Zeugniß Langsdorff's, der nach fünsstündiger krenger Prüsung des fünszehnsährigen Georg die Hossung aussprach, es werde in neues Bernoulli Brüderpaar aus der Familie des Schlosserweisters er

tehen.

Eine so schweichelhafte Aeuferung bewog den Bater, seine beiden Söhne für Uniderstät bordereiten zu lassen, jedoch unter der fürsorglichen Bedingung, daß zur leichteren Beschaffung des Familienunterhalts und für ihre eigene Dedung im Falle der Roth beide das Schlosserhandwert bei ihm sortbetreiben maßten. Ein Jahr noch besuchte Georg O. als Primaner das Gymnasium seiner Baterstadt, das ihn an Oftern 1805 als reif zur Universität entließ. Am 3 Mai des nämlichen Jahres erhielt er die große Matricel der philosophischen

Facultät zu Erlangen, da er sich
ichieden hatte. "Die hohe Liebe
Gelegenheit, und die durch immu Ueberzeugung von ihrem wichtige
so wie die leise Ahnung einer
mich ausschließend ihrer Ausbreitun
jedoch die Universitätsstudien weg Gemester erstrecken. Der Rus einer
spielers und unübertrefslichen Schlie
die des Baters Bohlgefallen erregte
Georg Simon Ende September
Walther eine Lehrstelle für Matten
Behnder zu Gottstadt im Kanton Bangetreten, schrieb der Institutsvorl
blick des achtzehnjährigen kleinen un
können, daß dieser der empsohlene Lein
und Brauchbarkeit überzeugt.

Als O. nach dritthalb Jahren wie hangig von einem Institut oder in lehren und weiter zu studiren, name pflegen, wurden ihm von verschiedenen bietungen gemacht, als Lehrer einzutreim Oftern 1811 fehrte er nach Erlangen man 25. October desselben Jahres zum als Privatdocent auszutreten. Er las pvielem Beisall über Mathematit, weil zwangen, im Januar 1813 eine Lehrstelle in Bamberg anzunehmen, nachdem er verguam Bahrenther Symnasium erledigte Mathe

Das Erwachen des nationalen Geiftes icaft, nachdem des Korfen Glud zum erfter fich von ihm gewendet, ließ unseren ferndent! ruf, der im Norden erging, wirkte machtig ai sicht auf den bejahrten Bater, bessen Stute mit die Ueberlegung, daß Thaten auf einem anderen nur dem Baterlande fondern der gangen Menle es über ibn, daß er vorläufig an der Realichule bort berrichende mechanische Drillung bei Schuler tommen maren, icon am 16. August 1814 m baltniffes in Bamberg ju bitten. Statt Gemat fpater, "in Ermagung, bag eine Realichule einem tigften Borbereitungofchule bei weitem nachfieht", ben Proghunafium fo lange lateinifchen Unterricht ju er Lehrer eintreten werbe. Alls ihm vollends mittelft 9 17. Februar 1816, welche bie Realftubienanftalt ju ben Fortbegug feines Reallehrergehalte ber Unterricht bortigen Oberprimaricule übertragen murbe - ba m Studienfection bes toniglichen Minifteriums bes Inneru feinem gebregten Bergen Luft und fprach, feinen Bilbun aller Entschiedenheit aus, daß die in Bamberg ibm geftell: Renntniffen und Reigungen geradegu wiberftritten. Der grund, beift es barin, warum ich ju bem Berufe eines Bewar die Ausficht auf eine freie, nicht burch Erftidung alle. Dhm. 189

in Ausbildung und Musubung meiner Rrafte. Das lettere fonnte leiber noch nicht gefchehen, und nun foll ich vollends aus einer Birtungsfphare willen werben, in der ich mit Befonnenheit und Absicht auf einen er-Begenftand loggufteuern fabig bin und in ein meiner innerften Natur nbendes Glement, worin ich nur jagend und zwedwidrig mich bewegen verfeht bleiben ?" Dit feiner Borftellung erreichte jedoch D. nichts ale die beruhigende Berficherung, er werde fobald als möglich wieber im

ber Mathematif angeftellt werden.

nterbeffen war er eifrig mit ber Ausarbeitung feines Erftlingswertes be-: "Grundlinien zu einer zweifmäßigen Behandlung ber Geometrie als Bilbungemittels". Diefe im Frubjahre 1817 bei Ente in Erlangen er-, funjgebn Drudbogen ftarte und nur mit hunbert Freieremplaren bo-Schrift ift ichon burch die Borrede bedeutend, welche einen tiefen Blid und Gemuth ihres Berfaffere thun lagt. Am Schluffe berfelben gibt ilich eine turge Charafteriftit feines Baters, nicht, wie es heißt, um deffen eitlen Beibrauch ju ftreuen ober in bem Bahne, ihm burch öffentliche nung einen Theil ber unermeglichen Schuld für die bem Glude des alle Unnehmlichkeiten bes Bebens opjernbe Baterliebe abtragen zu tonnen, um den überwiegenden Ginfluß Diefes Baters auf Die Gigenthumlichkeit enichaftlichen Bilbung bes Sohnes anzubeuten und alles Berdienftliche ins leben tretenben Buchs ben wirfungevollen vaterlichen Unterweifungen

thichlagen juguichreiben.

rdient hier die Dantbarteit und Bescheibenheit bes Cohnes unsere Ung, jo erfullen uns bie an anderen Stellen ber Borrebe bargelegten Unen über hobere Beiftesbildung und ihre Bermittlung mit Sochachtung tiefblidenden Geometer. Er fieht ben letten Zwed aller hoheren Geiftesbarin, die Berftandesträfte bes Menichen durch alle Zwischenftufen ihrer ung bis auf ben Puntt ber Reife zu bringen, bon wo aus fie fahig find, erlegung und Berbindung erhaltener Begriffe Bernunfterfenntniffe in und lelbft nach Abficht und mit Bestimmtheit hervorzubringen. Beffen Dentauf biefe Bobe getommen fei, in beffen Innerem habe fich eine neue taltet, die mit der Augenwelt in beständiger Bechselwirfung fteht, um endete Barmonie zwischen innerer und außerer Ratur herzustellen. Um Rampfe nach biefem Biele ber erforberlichen Rraft und bes glitdlichen ficher ju fein, muffe por Allem Die eigenthumliche Birfungeweife eines nterrichtsmittels auf bas Denfvermogen, fowie die nothwendige Beraller Lehrzweige unter einander ju einem geschloffenen Syfteme ber telunft bargethan und gewiffenhaft beobachtet werben. Go lange bei errichte noch bas Wort bes Wortes willen, ber Stoff bes Stoffes halber werde, gehe die robe Maffe tobt in bas garte Gemuth und erftide bort, beleben, ben Reim bes höheren Geins.

er ben Bildungsmitteln verdiene die rationelle Geometrie eine ehrenvolle br rein geiftiger und doch mit ber Sinnlichfeit fo nahe verwandter ib erleichtere ben lebergang bom Anschauen jum Denten, und ihr hochft und boch jo bernunftgemäßer Bau eigne fie im hohen Grade gur bes Menichen aus bem Gebiete bes imitativen Berftehens in bas bes en Foridens. Die Geometrie, fahrt D. fort, nachbem er bas gewöhnbiloje Beriahren fie zu lehren gezeichnet bat, die Geometrie muß, wenn ben Borrang por anderen Zweigen bes Unterrichts fichern will, ben weldjer bas bloje Begreifen bom eigenen Forfchen unterscheibet, burchfie muß ben Menichen, beifen Denten bisher nur der Widerhall eines war, wingen, mit ber in feinem Inneren lobernden Flamme alle

von bieser erreichbaren Gegenstände schlechthin durch sich selbst zu land zu beleuchten. Die zwar immer in gleicher Weise wirtende Denkkraft m Selbständigkeit und Unabhängigkeit kennen gelernt haben, wenn sie staghaft hinter die Bollwerke des Gedächtnisses zurückziehen soll; ihre scho Kraft muß sich entwickelt haben, damit sie nicht knechtisch von den Boru einer geistigen Despotie sich beherrschen lasse, sie muß sich ihrer unsberwich Stärke bewußt geworden sein, um nicht kleinmuthig bei einem unern Widerstande die Flucht zu ergreisen.

Es ift die heuristische Methode, die D. in seinem Buche lehrt und sowohl beim Unterrichte als beim wissenschaftlichen Forschen sein ganget hindurch seftgehalten hat. Wer es nicht, wie der Berfasser dieser Biog aus dem Munde des Lehrers ersuhr, tann heutzutage noch an allen Obschriften sein sorgfältiges Bestreben ertennen, den strengen Zusammenham Glieder seiner Schlußsolgerungen mit geometrischer Genauigkeit herzustelle

Die Urtheile der Presse über Ohm's Grundlinien der Geometrie 1 nicht alle anersennend, und sehr begreislicher Weise, da sich nur wentge auf den idealen Standpunkt des Berjassers zu stellen vermochten, der standpunkt nach Formen, ein consequentes System sordert, in der Selbstätigkeit üben wollte. wohl trug die Schrift, welche auch der König von Preußen Friedrich helm III. mit Wohlgesallen entgegennahm, viel dazu bei, daß O. um 11. September 1817 vom königlichen Consistorium zu Köln a. Abebenso ehrenvollen als vortheilhaften Kus als Oberlehrer der Mathema Physik an das dortige Gymnasium erhielt, den er auch ohne Weiteres a

Im Rovember jenes Jahres trat D. feine neue Stellung an. vorderhand einen entsprechenden Birfungefreis gemahrte. Reun Jah tonnte er nun die Grundfage, die ibm fo febr am Bergen lagen, gur Ans bringen, und feine eigenthumliche erfolgreiche Lehrweife erlangte balb größere Anerfennung, je tiefer das mathematische Studium am Rolner Gun bis bahin gestanden hatte. Denn von nun an gingen, im Begenfage ji nicht nur faft alle Breisbewerber und Breistrager ber mathematifch-phofi Aufgaben ber philosophischen Facultat ju Bonn, fondern auch die til Lehramtscandidaten für Mathematit und Phyfit aus dem Ohm'ichen Un herbor. Bu feinen beften Schulern aus jener Beit gehorten ber gefeierte matifer Lejenne-Dirichlet, (j. A. D. B. VIII, 251), welcher in Berlin mit 30 Steiner und in Gottingen als Gaug' Rachfolger lehrte, und ber verbi Aftronom Beis, bem eine bescheibenere Stellung an ber Afademie in gufiel. Aber nicht blos biejenigen Schuler, welche fich fpater bem Gtub exacten Biffenschaften zuwandten, hingen mit größter Berehrung an ihre D., die gleiche Anhänglichkeit theilten auch jene, die fich nicht fonder Mathematit erwarmt fühlten. Go fpricht fich ber befannte Bublici Beneden, ein geborener Rolner, bei leberfendung feiner in ber Berbann faßten Schrift "Der Dom ju Roln" in einem aus Sabre de Gin 28. September 1842 batirten Briefe in folgender Beife aus: "Ge : vielleicht wundern, geehrter Berr, wenn ein Schiller, ber fo menig bo und ihren Collegen gelernt bat, bag er jest burch Schreiben fein Brob b muß, das lebendigfte Andenten an Sie aufbewahrt hat. Die Dathe baran nicht Schuld, benn bon ber ift mir nur eine buntle Abnung aber die Berfon meines Lehrers, feine Art und Beife, fein feifches Befen fieht mir lebendig bor ber Seele, und es geben felten Dod Monate vorüber, ohne bag ich an Sie benten muß. Es ift bas fein Con benn ich tenne Sie binlanglich, um ju wiffen, bag ein folches Abret

Dhm. 191

und bin leider meinerseits auch gerade nicht zu dergleichen geboren. Ich gewünscht Ihnen einmal zu begegnen und habe hundertmal geglaubt sehen, wenn in der Ferne ein Mann auch nur einige Aehnlichkeit mit hatte. Sie haben mir etwas angethan: soviel ist gewiß, daß ich nur höchsten Berehrung, sast mit Liebe an Sie benke, und daß es ein gludsag für mich sein würde, an dem ich Ihnen eine frohe Stunde zu bem Stande wäre".

o eifrig D. seinem Unterrichte in den beiden oberen Classen des Gymsoblag. — nie verlor er das höhere Ziel aus den Augen, das Grübeln richen, wozu ihn sein Genius trieb. Seine Wahl schwankte lange Zeit Mathematik und Physik, aber die Ersahrung, "daß dort die Autorität al ein gar arges wunderliches Spiel zu treiben pflegt", hieß ihn zur greisen, die ja ohnehin der Mathematik nicht entbehren kann. Er wollte m Borworte seines Hauptwerks zu seiner Proberolle ein Stück wählen, soneurrenz am wenigsten zu scheuen wäre, und sand es an den räthsels

Ericheinungen bes galvanischen Stroms.

entstanden junachst auf der Grundlage experimenteller Untersuchungen phyfitalifchen Apparate bes Rolner Gumnafiums, ben er bermoge feiner gend auf erworbenen mechanischen Fertigkeit geschidt zu behandeln und barinis ju andern verftand, jene Mittheilungen über die Ratur bes elet-Strome, welche er zeitweife in dem Jahrbuch fur Chemie und Phyfit weigger veröffentlichte und nach ihrem Sauptinhalt in bem zweiten Befte rgangs 1826 gufammenfaßte. Erft nach bem Abichluffe biefer rein erellen Arbeiten ging D. baran, bas Gebiet ber Eleftricitat, ber Barme Lichte in ber mathematischen Richtung gu burchstreifen, um etwa gu was in ber Phyfit ber Imponderabilien ben Bemuhungen eines Laourier, Boiffon, Fresnel und andrer Forscher noch entgangen fein mochte, auf einem Gebiete festen Gug ju faffen, bas bisher bie Frangofen Domane angufeben gewohnt waren. Dem erften beutichen Unaluften, mit feinem Inftrumente Die wunderbaren Meugerungen der Glettricität unferem D. ift es gelungen, ben bereits durch Berfuch von ihm aufen Befegen ber galvanischen Erscheinungen eine auf Die einfachften anntesten Thatsachen gestütte mathematische Theorie hinzugufügen und inen tieferen Ginblid in Die Ratur bes Galvanismus ju gewinnen. te fich Schmeicheln eine ähnliche Theorie auch für das Licht schaffen zu obwohl fie ihm viel ichwieriger erschien, weil hierzu noch ber Ausbau in ben Brengen ber Wiffenschaft gelegenen Zweige ber Dathematit er-

r Vollendung der einen und zur Weitersährung der anderen Theorie bed. nicht blos größerer Muße als sie sein Amt verlieh, sondern auch derer litterarischer Hissmittel als er in der Gymnasialbibliothet sand. e daher am 1. April 1826 um einen über das ganze Schuljahr 1826/27 sich den Urlaub nach, unter dem Hinweis auf die bereits erwähnten gedruckten ungen und auf eine im Manuscript beigelegte für Poggendorssis Annalen it und Chemie bestimmte Abhandlung über die Theorie der galvanischen Rachdem das Provinzialschulcollegium über die Julässigteit des Ohm'schen und vom padagogischen Standpunkte aus und der Akademiter Prosessor Paul zu Berlin, der troß der damals zügellos herrschenden naturphilosophischen tion einer rationellen Forschung ihr Recht wahrte, über den wissenschafte derth der vorgelegten Abhandlung einvernommen worden — bewilligte das sium der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten am 10. August 1826 dageluchten einsährigen Urlaub in einer den Bittsteller ehrenden und zum

192 Dhm.

Danke verpflichtenden Weise; benn es wurde ihm "jur Förderung seiner wifferschaftlichen Bestrebungen" der halbe Jahresgehalt belaffen und im Falle des Be-

baris ein weiterer Buichug aus Staatsmitteln in Aussicht geftellt.

Schon im Mai 1827 ericien Ohm's mathematifche Bearbeitung be galbanischen Rette, eine wiffenschaftliche Leiftung erften Ranges, welche bi Mannigfaltigfeit ber burch Berührung zweier ober mehrerer berichiebenartige Körper entstehenden galvanischen Erscheinungen unter einem einheitlichen W fichtspuntt gufammenfaßte, indem fie gunachft fur bie Falle, wo die erregt Eleftricitat blos nach einer Dimenfion fich bewegt, Die bon D. bereits empirife gefundenen Befege aus ber festftebenben Thatfache ber elettrifchen Spannun swiften verschiedenartigen fich berührenden Rorpern und aus einer nach jot famfter Prüfung mit Silfe ber Rechnung begrundeten Unficht aber die Forb pflanzung der Eleftricitat in folden Korpern berleitete. Gleichwohl fand be ihrem Erscheinen die später fo epochemachende Arbeit weder bei ben maggeben ben Gelehrten bes Tages noch bei ber hochsten miffenschaftlichen Beborbe bi verbiente Beachtung. Dan fann nicht fagen, daß fie überhaupt nicht beachte worden fei, im Gegentheile, fie murbe nach turger Beit von Jechner in Leipzig bon Pfaff in Erlangen und bon Poggendorff in Berlin in ihrer bollen Troe weite gewürdigt; auch Ramt in Salle brachte in ber Allgemeinen Litteratus zeitung eine Beurtheilung, zwar ohne allen Tadel, aber zuruchhaltender als er deutsche Belehrte fonft gu fein pflegen. Rur in ben Berliner Jahrbuchern fur wiffenschaftliche Rritit außerte fich Professor Bohl ohne jebe Einschräntung weg werfend.

Bermochten auch die hestigen Tadelsworte des den Philosophen hegel verherrlichenden Blattes im mathematisch gebildeten Publitum eben so wenig einzuschlagen als Salmoneusische Theaterblike, so läßt sich doch taum bezweisch, daß eine solche Kritit und das bedentliche Schweigen der Bertiner Atademiker auf den mit Hegel eng besreundeten Cultusminister Freiherrn v. Altenstein und seinen bei der Grandung und Herausgabe der fraglichen Jahrbücher betheiligten Reserenten in Schulsachen, den Geheimrath Johannes Schulze, ungünstig einwirtten. Bon dem Gutachten dieses einstußreichen Hegelianers hing es ab, ob Ohm's sehnlicher Wunsch, gelegentlich in die afadenische Lausbahn überzutreten, erfüllt werden sollte oder nicht; auf Gewogenheit aber sonnte der Bewerder trozaller gerechten Ansprüche nur zählen, wenn er sich mit Leib und Seele zweuen Philosophie besannte, an welche O. am allerwenigsten glauben nucht, da sie nicht einmal Rewton's Principia mathematica gelten ließ, die freisich ist langsameres Ausbauen vorschrieben als die lustigen Pläne der jungen Ratmerphilosophen.

Bald nach dem Erscheinen der galvanischen Kette und der Pohl'schen Kritt tam es auf Ohm's Beranlassung zu einer Unterredung zwischen ihm und dem Ministerialreserenten, welche unmittelbar zum Bruche sührte und O. bestimmte sosort mündlich und bald daraus schristlich zu erklären, daß ihm unter solchen Berhältnissen nur übrig bleibe, seine Stellung in Köln aufzugeben und um seine Entlassung zu bitten. Weder eine vermittelnde Zuschrift des Ministers v. Allenstein aus Kissingen dom 17. August 1827, noch eine die Küdlehr nach Köln bei Strafe der Entlassung fordernde Ministerialentschließung vom 3. März 1828. auch nicht eine Abordnung von Symnasialschließung vom 3. März 1828. auch nicht eine Abordnung von Symnasialschließung vom dere bereiten Behrer dringend um Wiederaufnahme seines Unterrichts bat, konnte den wenig weltstützigen aber willenssesen Mann bewegen, sein einmal ausgesprochenes Mon

zurüdzunehmen.

Durch Berfitgung bes Staatsministers vom 29. Marg 1828 erfolgte bie erbetene Entlaffung mit bem Ausbruffe ber gang besonberen Bufriebenbeit fiber

, Die Sorgialt und Bewiffenhaftigfeit, womit D. feinen Obliegenheiten Stellung eines Oberlehrers auf eine ausgezeichnete Beife genugt habe, bem Bedauern, daß bas Minifterium, trog ber aufrichtigen Achtung, s filr Dhm's wiffenichaftliches Streben bege, außer Stande fei, n anderweitigen Wirtungstreis außerhalb bes Ghmnafiallehrfachs an-

muthig über das Gehlichlagen aller Goffnungen, mit denen er bor it nach Berlin getommen mar, und nur auf einen jahrlichen Bezug bon tern angewiefen, welchen er auf Bermittlung bas Generals b. Radowig Bodjenftunden mathematischen Unterrichts an der Allgemeinen Rriegs-Berlin bezog, trat D. in bas Privatleben gurud, um feche Jahre is 1838) bes fraftigften Mannesalters für fich und die Biffenichaft erlieren. Seine gedrudte Lage bob ein Decret Ronigs Ludwig I. von om 3. Juli 1833, welches ihn jum Professor ber Physit, nicht wie er und gehofft hatte, fur die polytechnische Schule in Danchen, fondern n Rurnberg ernannte, welche auf Grund allerhöchster Berordnung bom uar 1833 als fonigliches Inftitut mit bem Range eines humaniftischen ins Leben getreten mar. Anberthalb Jahre fpater, nach ber Berufung t's an die Universität Erlangen, murbe ihm auch der Lehrftuhl ber Mathematif jugleich mit bem Infpectorat bes wiffenschaftlichen Unterb 1889, als Johannes Scharrer von ber Leitung ber technischen Lehrjurildtrat, bas Rectorat ber polytechnischen Schule ju Rurnberg über-Das er gebn Jahre lang mit größter Gewiffenhaftigfeit und Treue ber-

Sauptverdienft um biefe technische Bilbungsanftalt bestand jedoch n ber Berwaltung, fo fehr fie auch ben Schulorganismus frifch ju befraftig gu erhalten wußte: im Gebachtniffe feiner Schuler lebt D. nur bertroffener Lehrer fort, weil von feinem Geifte jeder eine innerliche fpurte. Bortrage allein hatten biefen Erfolg nicht juwege gebracht: ang eigenthumliche Lehrweife beftand in bem ununterbrochenen lebendigen mit ben Schulern; Brufungen und Uebungen an ber Tafel nahmen erfte Balite jeder Doppelftunde bes Unterrichts in Unfpruch, und bie alfte allein wurde auf die Fortsehung ber Bortrage verwendet. Rur D. auf jeben einzelnen Schuler nach beffen Begabung einwirfen und Lehrern ein Mufter ihres Standes werden.

bem ber Jugend eigenen feinen Befühle unterschieden auch die Boglinge erg fo gut wie in Roln und an ber Rricosichule ju Berlin ben mabren ber Biffenschaft bon bem Bulgarifator, der nur die Frucht fremder Arbeit juganglich und mundgerecht macht. Wer praftifche Beweife für glichteit ber Ohm'ichen Methobe haben wollte, fande fie nicht blos in totollen ber toniglichen Commissionen, welche die an den drei polya Schulen bes Banbes bon 1835 bis 1850 borgebilbeten Ingenieur= amiscandibaten ber Mathematit und Phyfit zu prafen hatten, fondern ben Leiftungen der Ingenieure aus jener Beit beim Bau und Betrieb Beifenbahnen und anderen Unternehmungen, fowie in dem Unterrichtsfolden technifchen Schulen, benen Schüler Ohm's als Lehrer be-

hrend Ohm's Thatigteit fast gang in ber Schule aufging und nur genut Fortfetung feiner wiffenschaftlichen Forschungen fich erftreden ielten fich mehrere namhaite Bhpfiter, wie Boggendorff und namentlich in Deutschland, Jatobi und Leng in Rugland, henry in England,

Rosenstöld in Schweben und de Heer in Holland für verpflichtet, die Ohm'iche Untersuchungen über die Bewegung der Elektricität auf Grund ihrer eigene Arbeiten als richtig anzuerkennen. Weniger aber diese Anerkennung als der Unstand, daß der stanzösische Physiker und Akademiker Ponisket im I. 1837 (zeb Jahre nach dem durch O. vermittelten Empfang eines Exemplars der galvanische Kette) zwei Abhandlungen über thermo- und hydroelektrische Retten vorlegte, i denen ein Theil der Ohm'schen Theorie (sogar mit den dort eingesührtetechnischen Ausdrücken) enthalten war, veranlaßte betress der Contactelektrische eine allgemeine Bewegung unter den Physikern des In- und Auslandes, daß Ohm's Werk in einer Uebersehung auch zur Kenntniß der britisch

Phyfiter tam.

Bei ihnen fand basselbe fammt allen fich baranichliegenben in ben 3abr 1825 bis 1833 ausgeführten und beröffentlichten Ohm'ichen Erperimentalunte fuchungen bereitwillige volle Anerkennung, und Die Royal Society fab fich be anlagt, ben Berfaffer mit ber golbenen Breismebaille gu ehren, welche Copl jur Belohnung ber wichtigften Entbedungen im Gebiete exacter Forichung ! ftiftet hatte, eine Auszeichnung, Die vor D. nur Ginent Deutschen Gelehrte Rarl Friedrich Baug in Göttingen, gutheil geworden war. Ihren in ber Jahr fitung bom 30. Robember 1841 vollzogenen Act hat Die fonigliche Befellich gu Conbon in nicht minder ehrenvollen Worten begrundet. "In ben genann Werten, beißt es nämlich in bem Sigungeprotofolle, bat Dr. D. guerft bie 6 febe ber eleftrifchen Rette aufgestellt, ein ebenfo weittragend wichtiger als biel in unficheres Duntel gehüllter Begenftand. Er hat gezeigt, bag bie gewöhnlich bermorrenen Unterscheidungen bon Intensität und Quantitat unbegrundet w alle aus biefen Betrachtungen abgeleiteten Erflarungen ganglich falich find. hat theoretisch und experimentell nachgewiesen, daß die Wirtung einer Rette gle ift der Gumme der elettromotorifchen Rrafte getheilt durch die Gumme ber Wid ftande, und bag, wenn diefer Quotient für irgend zwei Strome, ob voltaild ober thermoelettrifcher, gleich ift, ihre Wirtung die gleiche bleibt. Er hat at Die Mittel angegeben, um die einzelnen Biberftande und eleftromotorifchen Ru in der Rette mit Genauigfeit ju bestimmen. Dieje Untersuchungen haben i die Theorie der ftromenden Glettricitat bedeutendes Licht geworfen, und obgle Dhm's Arbeiten (von Fechner abgefeben), über gehn Jahre unbeachtet gebliet find, fo haben bod in ben letten funf Jahren (1837 mit 1841) Gauf, Le Batobi, Boggendorff, Benry und viele andere ausgezeichnete Phyfiter ben gro Werth feiner Untersuchungen und bie Dantesichnib an ben Gubrer bei ib eigenen Forichungen anerkannt. Bare bas Bert von D. und fein Berth itil befannt und erfannt worben, fo hatte fich ber Fleig ber Experimentatoren be gelobnt. Die erfahrenften Galvaniter Englands haben fur Die Gilfe, welche aus diefer Onelle zogen, und fur die Benauigfeit, mit welcher die beobachte Ericheinungen beständig ber Ohm'ichen Theorie entiprechen, bas traftigite Beuge abgelegt."

Als die Royal Society der Auszeichnung Ohm's durch Berleihung beoplehmedaille am 5. Mai 1842 auch noch die weitere beisügte, ihn weg seiner "eminenten mathematischen und physitalischen Untersuchungen" einstimm zu ihrem auswärtigen Mitgliede zu ernennen, da gingen die beiden der wischaftlichen Welt in der galvanischen Kette seit fünfzehn Jahren vorliegend "Ohm'schen Gesehe", namentlich das erste, in die Lehrbücher der Physit aund beutsche wie fremde Atademien beeilten sich, ihren Entdeder als Physit ersten Kanges anzuerkennen. Bon den beiden Gesehen bezieht sich das ersten Kanges anzuerkennen. Bon den beiden Gesehen bezieht sich das erstellestromotorische) auf die Größe des Stroms in jeder galvanischen Kette, d. auf die Menge der Elektricität, welche durch eine Berbindung von Beitern

egebener Zeit strömt, und bieses erste Geseh ist bald nach dem Erscheinen der Thal'ichen Schrift auf dem Wege des Bersuchs von dem schon mehrmals ernahnten ausgezeichneten Physiter Fechner in Leipzig und später, als der eben in üchtige englische Physiter J. F. Daniell das Experimentiren mit der volwichen Säule durch seine Ersindung constanter galvanischer Apparate wesentlich nieuchtert hatte, von vielen anderen Gelehrten experimentell bestätigt worden. Somn Physiter von "dem Ohmlichen Geseh" schlechtweg sprechen, so meinen sie wart das erste (elektromotorische), das einsacher gestaltet und leichter nachweisder ist als das zweite (elektrossische), welches die Stärle der Elektricität in stem Querschnitte der galvanischen Berbindung als Function der elektrischen zostände und der Abmessungen der Kettenglieder ausdrückt. Selbst Fechner und bie englischen Physiker der Royal Society haben das zweite Geseh nicht insolge in eigens dasur angestellten Bersuche als richtig anerkannt, sondern weil es stereisch aus derselben Hypothese abgeleitet ist, welche sich bei dem ersten Gester sonsstäten bewährt hatte.

Der Grund, warum die experimentelle Begrindung des zweiten Geses ill seiner Entdedung durch D. teinem anderen Physiter glücken wollte, lag im Rangel eines Clektrometers, womit man die geringsten elektrischen Spannungen verschiedenen Punkten der einsachen geschlossenen Kette messen konnte. Als wollch F. Dellmann ein annähernd entsprechendes Clektrometer ersunden und krossor R. Kohlrausch in Marburg bessen Genauigkeit in sinnreicher Weise gestigert hatte, konnte der letztere im J. 1848 das zweite Ohm'sche Geseh gegen ille Ginwendungen der Empiriker ebenso sicher stellen als Fechner zwanzig Jahre

weier bas erfte Bejet.

Schlägt man in ben Bergeichniffen ber Mitarbeiter an ben bon Schweigger, Poggendorff und Raftner berausgegebenen Beitschriften fur Phyfit und Chemie Im Ramen G. C. D. auf, fo findet man ihn in den Jahrgangen von 1829 1839 faft nicht mehr ober nur in Berbindung mit einigen thatfachlichen Rachweifen ber Gilltigfeit feiner galvanischen Gefege angeführt. Es war die Diffenichaftliche Ruhepaufe in Ohm's Leben, hervorgerufen burch bas Schidfal be "galbanifden Rette", worüber er fich gleich anfangs in einem Briefe an Umleffor Schweigger in Salle entichieden aussprach. Erft in Rurnberg regte 16 Dbm's Forichungsgeift wieber, nachdem er fich mehrere Jahre ausichlieflich bem Unterrichte gewibmet hatte: Enbe 1839 fallen nämlich feine Berfuche, ben lichten Schleier gu Ififten, ber bamals noch über ein feinem bisberigen Arbeitsilbe fernes Webiet, ber mufifalischen Afuftit, ausgebreitet lag. Gin foldes Unternehmen war gerade bei O. auffallend, einem Bhpfifer ohne alles mufifalifche Behor. Aber ber Reig, eine buntle Frage an ber Band mechanisch-phyfifalischer Beinribien und eines fein ausgebilbeten Calculs aufgutlaren, und bie Soffnung, Das fur ben prattifchen Theil auch ein mufitalifcher Freund nicht fehlen werbe, thaten offenbar ihre Birfung.

Rathematisch gesaßt handelte es sich hier barum, die Anzahl der Schwingmorn eines irgendwie in Bewegung gesetzen tonenden Körpers während einer rigebenen Zeit, aus der Gesammtheit seiner physischen Eigenschaften zu bestimmen. Seit zwei Jahrhunderten hatten sich die größten Mathematiser mit lieser Ausgabe beschäftigt, nachdem Broot Taylor zuerst mit einer Arbeit über ichwingende Saiten und mit der Behauptung hervorgetreten war, eine solche Saite könne nur dann isochron schwingen, wenn sie, wie es der Fall sei, die Sestalt einer Kylsoide annehme. Auch Johann Bernousli versocht diese Ansicht, we d'Alembert den Irrthum nachwies und seinerseits behauptete, daß unendlich wiele Curven den Saiten isochrone Schwingungen gestatten. Ein Jahr später wicht Leonhard Euler, daß die Gestalt einer isochron schwingenden Saite nicht

einmal in algebraischer Form ausdrückar zu sein brauche. Dies widers b'Alembert, und nun mischte sich auch Daniel Bernoulli in ben Streit, beiden Gegnern eine zu abstracte Behandlung der Sache vorwarf und die statt der schwingenden Seite als Trochoide oder aus Trochoiden zusammengerklärte. Endlich sand Lagrange, daß unter der Annahme, die Saite baus einer endlichen Anzahl von Theilchen, Daniel Bernoulli's Behanptungeiner unendlichen Zahl von Theilchen aber Leonhard Euler's Refultat richti

All' bieser Auswand von Scharssinn führte jedoch bei weitem nicht Ziel. Da nämlich eine Saite unter sonst gleichen Umständen immer den gle Ton gibt, in welcher Weise sie auch aus ihrer Auhelage gedracht worden mag, so mußte die Willfürlichteit des letzteren Umstandes in die Rechnung gesührt werden — ein Schritt, der erst nach den analytischen Untersuch Fourier's über die Wärme gelingen konnte. Es blieben also damals (1 und noch weitere dreißig Jahre die Vorstellungen der Phositer über das, man einen Ton nennt, sehr mangelhast: sie konnten nicht erklären, wohr verschiedene Charakter (die Klangsarbe) einer und derselben Rote inhrt, se idem sie von dem einen oder anderen Inskrumente oder don der umställstimme angegeben wird; ebensowenig vermochten sie die Ratur der Constund Dissonanz, des Wohlgesallens und Mißsallens am Zusammenklang der richtig zu deuten oder anzugeben, wie in den verschiedenen mustkalischen strumenten und in dem menschlichen Stimmorgan die Tone entstehen und das Ohr zu unserem Bewußtsein gelangen.

lleber alle diese Puntte gab das mit Unterstützung Königs Mor II. Baiern der zwanzig Jahren in erster Aussage erschienene Wert eines noi größten deutschen Natursorscher, des Prosessors helmhold, "Ueber Tonempfinden als physiologische Grundlage für die Theorie der Musil" genügenden Aussch und damit freilich zugleich auch den Beleg für die Undrauchbarkeit der bieder physitalischen Grundlage der Musilwissenschaft. Nahezu die Halfte diese eistarten Octavband füllenden Wertes ist der Erörterung, der Erleichterung experimentellen Nachweises und der Anwendung des Ohm'schen musikalischen istense gewidmet, das der geniale Entdecker zwei Jahrzehnte vorher, im J. 15 unter dem Titel "Ueber die Desinition des Tones und die Theorie der Staund ähnlicher tonditdender Borrichtungen" in Poggendorss Annalen der Po

veröffentlicht hatte.

Rach biefem Gefete erzeugt ein tonender Rorper auger bem tieffen Grundtone gleichzeitig berichiebene hobere ober Obertone, beren Enftwellenfchwinger gahl zwei, drei und mehrmal fo groß ift als bie bes Grundtones: bas bat alfo, was wir gewöhnlich Ton nennen, ift nicht eine einfache periodice wegung ber Rlangmaffe gegen bas Ohr, fonbern eine Bufammenfebung fo Bewegungen, ein Zusammentlang harmonischer Tone. Gemäß ber icar Analyje des phyfitalifchen Borganges der Tonerzeugung, wie fie D. ernt hat, empfindet das menichliche Ohr nur diejenige Luftbewegung als und einfachen Ion, bei welcher die bewegten Lufttheilchen fentrecht jum Itfelle periodifch und penbefartig bin und ber fcmingen, und eine aus wellen verichiebener Urt besiehende Rlangmaffe nimmt unr bann eine ber und als jufammengefester Ion fich tundgebenbe Bewegung an, wenn mifchenben Rlange gange Bielfache ber Schwingungegahl bes Grundt. Schwingungszahlen haben. Demnach lagt fich auch nach bem Ohm'iche ... falifchen Gefete jebe gu einem folden Tone gehorige beriobifde Enith in eine Reihe pendelartiger Schwingungen gerlegen, von denen jebe empfunden wird, beffen Sobe genan ber Comingungebauer ber Buft beentipricht.

Ohm. 197.

bat sein akustisches Geseh ebenso wie die beiden elektrischen auf doppeltem bewiesen: durch mathematische Ableitung aus einem Princip und durch ische Experimente. Bei Feststellung der Theorie des Galvanismus gingen virschen Beweise den mathematischen Entwicklungen voraus, bei dem en Gesehe solgten sie ihnen. Der mathematischen Begründung des letzteren lag das schon erwähnte, durch vielsache wichtige Anwendungen berühmt me Theorem zu Grunde, das Fourier in seiner Théorie analytique de la ausgestellt hatte. Es war ein eben so glücklicher als scharssinniger Gedanke nach diesem Mittel zu greisen, um die willkürlichen Umstände, die bei enden Körpern berücksigt werden müssen, in die Rechnung einzusühren. gebuisse derselben experimentell zu prüsen, lieh ihm ein ehemaliger Zu-

Dr. Rellermann) fein feingebilbetes Ohr.

die Ohm's elektrische Gesetze wurde auch sein akustisches anjangs nur beachtet und von Experimentalphhikern sogar angegriffen, obgleich bekannt daß schon vor langer Zeit einige besonders seinhörige Musiker die den on begleitenden Obertöne bemerkt hatten. Erst als helmholt durch mehrelittel die Obertöne zur sinnlichen Wahrnehmung gedracht und nachgehatte, daß sie sast in jedem Tone unserer Instrumente zu erkennen sind, e das neue Gesetz dei denjenigen Phhistern zur Geltung, welche das helme Wert gründlich studirt hatten und zur offenen und ehrlichen Anersennung Werdienstes ebenso geneigt waren als sein berühmter Bersasser. Ihre st jedoch noch immer klein gegenüber jenen, welche in ihren Lehrbüchern um sche akustischen Gesetz entweder gar nicht oder unter helmholt; Namen len, trot der wiederholten und deutlichen Erklärung des sehteren, daß es um sche Gesetz sein, welche se durch Thatsachen erhärtet oder bei der Zustenung und Zerlegung der Töne angewendet habe.

u der Zeit, wo D. den Anhang zu der 1827 herausgegebenen "galen Rette" schrieb, trat ihm nach seinen eigenen Worten der Gedanke, entgegen, es müsse sich für den Bau des phhsischen Körpers eine Aufweise sinden lassen, welche aus den vorzugsweise als immanent geltenden haften der Materie auch in die Ratur ihrer geheimnisvollen Erregerinnen, Barme und Clestricität, einen Einblick gestatte. An die Stelle der fünst-Auskunstsmittel, die sich der Berstand schafft, um Erscheinungen zu be-

das Wesen der Körper selbst als Ausgangspunkt zu sehen und so der niß des Zusammenhangs und der Abhängigkeit der unendlich mannigReußerungen der materiellen Welt sich zu nähern: Das war es, was ch eine Molecularphysit erreichen wollte. Aber die abschreckenden Eren, die er bei seinem ersten Bersuche, srei vom Gängelbande der Schule eschaffenes zu liesern, an Ephoren der Wissenschaft machen mußte, dann nige Jahre nachher eingetretene Beränderung seiner Stellung ließen ihn er unmittelbaren Ausschhrung schreiten, wenn er auch das ferne Ziel nie as den Augen verlor. Erst der Beifallsruf der Royal Society und ihre terung zu Ausdauer und Beharrlichteit gaben ihm neuen Muth zur Berdes alten Gedankens.

ging nun ans Wert und entwarf zunächst ein System der Molecularbas sich auf bestimmte Annahmen über Beschaffenheit, Form, Größe und geweise der Atome stühte. Dem Atome selbst, als einem weder durch de noch durch ihm eigene Kräste weiter zerlegbaren oder irgendwie vereren allertleinsten Theil eines Körpers, gab er eine bestimmte Gestalt und neb die Atome nach Größe und Natur: nach der Größe, indem er das e Atom in blos gedachte Theilchen, in "Disserentialatome" zerlegte, deren

Dimensionen gegen die des wirklichen Atoms verschwinden tungen die gleichen Eigenschaften besitzen; nach der Ant gleichartigen und ungleichartigen Differentialatomen unt als Theilchen zweier verschiedenen wirklichen Atome abs aufeinander wirken.

Durch die mathematische Zerlegung der Atome in D. es möglich, daß wir jene in unser Borstellungsvermtönnen wie Körper mit endlichen Dimensionen: die Mild Differentialatomen eintretenden Wechselwirkung geht durch völlig bestimmte, da die Dimensionen dieser Differentigen unendlich tlein sind; dagegen andert lich wirkung mit der Entsernung und der Beschaffenbeil hierbei ist Wirkung und Gegenwirkung stets gleich wirkung zwischen zwei ganzen Atomen participiren wirkung zwischen zwei ganzen Atomen participiren bis tialatomen eingeleiteten Theilwirkungen in der Westnach den gewöhnlichen Regeln der analytischen Meckon

D. unterschied auch homogene und heterogen erstere Bezeichnung für dasjenige Atom, dessen Dis abstoßend oder alle anziehend einwirten, die lehtere, witialatome abstoßend und ein anderer anziehend aus gelegenes Disserentialatom einwirtt. Mit diesen Uneuen Unterschiede der Atome: er nennt nämlich wenn seine beiden Bestandtheile getrennte Mittelputwenn die Mittelpuntte der Bestandtheile zusamm homogene Atom ein polares, dessen einer Bestandt.

Rach ben Regeln ber analytischen Mechanit benen Atome gegenüber außeren Ginwirfungen gu be von Ohm's Suftem bilben, aus bem er auf rein ma febe in ihrem Bufammenhange gu entwideln gedacht bes Lichts, der Barme, ber Gleftricitat, bes Magn fation unterworfen find. Aber bier begegnete er glei einer Schwierigfeit, Die ichon bor ihm mancher Foriche piunden hatte, daß nämlich die bis dahin befannten & Mathematit feinen Borftellungen nicht bie Ginfachheit u ju geben vermochten, die er fur nothwendig ober minde hielt. Die Schwierigfeit zu heben war feine "Unalptife winkligen Rooibinatenfpftem" bestimmt, welche 1849 in als erfter Band feiner "Beitrage gur Moletularphpfit" bi weil fie nach der Borrede "im Grubeln über ben inneren Rorpers ihre Beranlaffung fand und fonach mit dem pho Blieber Eines Leibes ausmacht". Dit bem erften Band ftand ber die "Dynamit ber Rorpergebilde" enthaltenbe einzelne Abschnitte bei bem Erscheinen bes erften bereits bur ber aber doch nicht fruber vollenbet und in die Breffe gebis die in einem dritten und vierten Bande darzuftellenber talifchen Untersuchungen die Probe auf die Bollftanbigfeit an hatten. Den erften Band feines leider unvollendet geblieben D. ber Ronal Society ju London ,aus Dantbarteit, weil fie ausgegangene abichredenbe Begegnung erweichten Muth bon und weil fie großen Untheil hat an dem mas feine Forfdunge mögen".

Bahrend er mit unermublichem Fleife bas Unternehmen

ortefungen in dem Mage als er fie bielt, ertheilen, im zweiten aber mit geringen weitere Rreife (bei Schrag in Rürnberg)

infil, das trog seines unvortheilhaften Urswirdig ist; denn jeder Abschnitt gibt und Forschung beruhenden tiesen Einsicht und, und die systematische Anordnung sower Theile bekunden den ersahrenen Lehrer, senden Ansorderungen nie aus den Augen die Lücken, die von dem Lehrer noch ausein sich zusammenhängenden leberblich der den Das Ohm'sche Lehrbuch gehört zu den den mit Recht in Mißcredit stehenden zahlssern, daß ein gutes Lehrbuch zu schreiben gabe für einen gereisten Forscher und Lehrer

folden beforgt merben follte.

Borrede und noch einige Unmerfungen gu ablte er mohl, bag biefes feine letten Borte 3 Jahres hatte ibn ein Schlaganfall betroffen, olle, bag er feine Commervorlejungen wieder ventliche Abnahme feiner Rrafte bemertten fonur au beutlich. Wehmuthig faben fie ben in lo feltenen Mannes boraus, und ihn überfam daß er nicht mehr im Stande fei, feine bie eluchungen auszuführen. Er fprach fich biernber Mehenbe, fonbern auch fchriftlich in feinem Com-Grorterung ber Birtung nämlich, welche galmiliter aufeinander ausuben, und bei der Be-Mgefundenen Thatfachen über bie Angiehung und auferte er fich auch über ein nach feiner Unficht manneticher Burgange noch immer fehlenbes, bon Mon Rette" angebentetes Berbinbungsglieb, und bullet is ibm werbe, bag er je wieder auf jene Jummen Ibnne". Indem er bann ben eigenthumnd felnem 3beengange ein Beiter infolge eines ihn mit annehmen muffe, und die Bemerfung beifugt, mpothetifchen Buftanb gegrundeten borlaufigen Weffaunen Die Gage bon Ampere bie auf eine ber elettrifchen Buftanbes ber galvanifchen Rette Ingen, fahrt er fort: "Ich unterbrach meine Dem Borjage, fie bei großerer Duge wieder at eine bamonifche Berfettung bon Umftanben Er gibt nun benjenigen, welche bieje nach ihm burchführen wollen, verichiebene aufehungen und Abstogungen des Magnets magnetifchen, fondern in unberanderlich an politin und negatib elettrifchen Rraften afoget bag bie Bebanten welche er bier richeinen fonnten, aber Riemand, ber allen follten, Die ausführlichen Rach-

fammlung bei ben bort anwesenben Bhufitern und Mineralogen, ob fie bie iber borgezeigte Ericheinung ichon fennen ober vielleicht wußten, bag Unbere fie metgenommen haben. Alle erflarten bie Ericheinung fur nen, aber taum mar in erfte Theil ber Abhandlung im Drude erichienen, jo ftellte fich beraus, bag be fragliche Entbedung Profeffor Langberg in Chriftiania bereite gebn 3abre frate gemacht und in bem norwegischen "Magagin for Raturvidenffaberne" (1841) Bb. II) veröffentlicht hatte, wobon 1842 im Erganzungebanbe gu Boggenberfe Annalen ein fehr magerer Auszug gegeben wurde. Bu Anfang bes gmitte Theil's der Abhandlung bereitwilligft die Briorität ber Beobachtung bei me wegischen Forichers anertennend, fpricht fich D. über biefes Bortommnig wei wie folgt and: "Ich weiß nicht, foll ich es Blud ober Unglud nennen, bei mir die hochft beachtenswerthe Schrift bon Langberg jo gang und gar entgange ift. Allerdings maren, hatte ich friber bon ihr Renntnig erhalten, meine gene wartigen Untersuchungen, welche gerabe burch jenes Effipsenspftem beranlage wurden, nicht gemacht und mir eine große Mabe erfpart worden; bann aber waren auch andere taum minder wichtige Dinge im Schoof ber Beit berboren geblieben. Es hat fich mir bei biefer Gelegenheit ber tiefe Ginn bes Gprichwould "Der Menfch bentt und Gott lentt" aufe Reue bewährt. Was meine Tratie feit anfänglich in Bewegung fette, ift in Rebel gerronnen, und moran ich :porne herein auf feine Beife benten tonnte, bat Stand gehalten"

Bu den wichtigeren Ergebnissen seiner durch Scharssinn und Eleganz ber Darstellung ausgezeichneten mathematischen Untersuchung der Intersernzeissewungen in Krystallplatten rechnet O. erstens die sast volltommene Beweganztsähigleit, welche er optischen Rechnungen dieser Art durch Ausstellung zwei ebenso genauen als allgemeinen Sleichungen über den Gang des Lichts durch Krystallplatten gegeben habe, zweitens die völlig genaue Bestimmung der Istenstät des Lichts an den verschiedenen Stellen eines Bildes, und drittens der Rachweis von der überaus großen Abweichung der gewöhnlichen Intenstätzgleichungen von den ersahrungsmäßigen Erscheinungen innerhalb bestimmung krystallplatten. O. ließ die zweite Hälle seiner Abhandlung dis auf den Insang in der ursprünglichen Fassung, nachdem er sich überzeugt hatte, das sie, im Ganzen wesentlich verschieden von der des Prosessors Langberg, nur in seine wenig Buntten mit ihr zusammentras und auch jeht noch ganz den Titel auf

füllte, unter bem er fie urfprünglich fchrieb.

Bir haben bothin ju ben Urfachen, and welchen bie Bollenbung ber Molecularphyfil unterblieb, auch ben Rraft- und Beitaufwand gerechnet, ben D ber Berabfaffung eines "Grundguge ber Phpfit" betitelten Compendiume far bie feit 1852 an ber Dunchener Univerfitat ju haltenben Borlefungen aber Gr perimentalphyfit widmete. Man tann fragen, wie ein fo bedeutenber Forde baju tam, ein Lehrbuch ju ichreiben, ba bergleichen Geschafte in ber Regel Don Rraften zweiten und britten Ranges beforgt werben und D. felbft von je einen Biderwillen gegen die Ausarbeitung eines Leitfadens ju feinen Borlefungen empfand. Diefen Widerwillen, der ihn noch in Rurnberg bollig bebereid. mußte er in Munchen infolge ber ungewöhnlichen Ginrichtung bes physitalifden Borfagles der Univerfitat und der großen Berfchiedenheit feiner alten und ma Rubbrer überwinden. Der Sorfaal enthielt namfich nur Gige jum Dure aber feine Tifche jum Schreiben, und ber qualitative Unterfchieb ber Galln bon fonft und jest beftand barin, bag jene die erforderlichen mathematifden 260 fenntniffe befagen, biefe aber nicht. Gin Geind jener Oberflachlichteit, mie D nicht minder bas bloge Anhoren als bas gebantenloje Rachichreiben eract-mil ichaftlicher Bortrage erzeugt, beichaffte D. ben Studirenden eine ichriftliche 20 bulfe baburch, bag er im erften Jahre feiner Birtfamteit an ber Unmeine

1852—1853) die Grundzüge seiner Borlesungen in dem Maße als er fie hielt, ithographiren und unter die Zuhörer vertheilen, im zweiten aber mit geringen Abanberungen und Zusähen auch für weitere Kreise (bei Schrag in Rürnberg)

rrmden ließ.

So entstand das Lehrbuch der Physik, das troß seines unvortheilhaften Urprungs doch durchaus des Bersassers würdig ist; denn jeder Abschnitt gibt Jeugniß von der auf eigener Prusung und Forschung beruhenden tiesen Einsicht des Autors in den einzelnen Gegenstand, und die shstematische Anordnung sowohl als die bündige Darstellung aller Theile bekunden den ersahrenen Lehrer, der die an ein Compendium zu stellenden Ansorderungen nie aus den Augen verliert: "mit steter Hinweisung auf die Lücken, die von dem Lehrer noch ausgischen bleiben, einen klaren und in sich zusammenhängenden leberblich der Hanptpunkte der Wissenschaft zu geben". Das Ohm'sche Lehrbuch gehört zu den wenigen, welche im Gegensaße zu den mit Recht in Wisseredit stehenden zahllosen Compilationen den Beweis liesern, daß ein gutes Lehrbuch zu schreiben eine wahrhaft wissenschaftliche Aufgabe sür einen gereisten Forscher und Lehrer

ift, und baber auch nur bon einem folchen beforgt merben follte.

Mis D. an Oftern 1854 bie Borrebe und noch einige Anmerkungen gu einem Compendium niederschrieb, fühlte er mohl, bag biefes feine letten Borte fin warben; benn ju Unfang jenes Jahres hatte ihn ein Schlaganfall betroffen, ion bem er fich zwar foweit erholte, bag er feine Commervorlefungen wieder aufnehmen tonnte, aber eine bebentliche Abnahme feiner Rrafte bemertten fopohl er felbst ale feine Freunde nur zu bentlich. Wehmuthig faben fie ben in Surgem brobenden Berluft eines fo feltenen Mannes boraus, und ihn überfam laffelbe Gefühl bei bem Gebanten, bag er nicht mehr im Stande fei, feine bie Molecularphyfit betreffenden Untersuchungen auszuführen. Er fprach fich hierüber icht blos munblich gegen Raberftebenbe, fonbern auch ichriftlich in feinem Com-Denbium aus. Gelegentlich ber Erorterung ber Birfung namlich, welche galmanifc burchftromte Elettricitateleiter aufeinander ausuben, und bei ber Beichreibung ber von Ampère aufgefundenen Thatfachen über die Anziehung und Abstohung galvanischer Strome außerte er fich auch über ein nach feiner Anficht in ber Betrachtung galvanisch-magnetischer Borgange noch immer fehlenbes, bon m aber ichon in ber "galvanischen Rette" angebeutetes Berbinbungsglieb, und war um fo lieber, je zweifelhafter es ihm werbe, bag er je wieber auf jene mberen Untersuchungen gurudtommen tonne". Indem er bann den eigenthumichen Buftanb barlegt, ben nach feinem Ibeengange ein Leiter infolge eines ihn urchtiebenden elettrifchen Strome annehmen muffe, und Die Bemerfung beifugt, af die von ihm auf biefen bopothetifchen Buftand gegrundeten vorläufigen technungen gu feinem bochften Erstaunen Die Gage bon Ampere bis auf eine eringe in ber Richtbeachtung bes eleftrifchen Buftandes ber galvanifchen Rette elegene Modification ertennen liegen, fahrt er fort: "Ich unterbrach meine ferauf beguglichen Arbeiten mit bem Borfage, fie bei größerer Muge wieber ntaunehmen, ohne ju abnen, bag eine bamonifche Bertettung von Umftanben sich für immer babon abhalten werbe". Er gibt nun benjenigen, welche biefe tabevolle aber ficher lobnende Arbeit nach ihm durchführen wollen, verschiedene Cathichlage, barunter biefen: Die Angiehungen und Abflogungen Des Magnets nicht in besonderen positiv und negativ magnetischen, fondern in unveränderlich n bie einzelnen Rorperatome gelegten positiv und negativ elettrischen Rraften u fuchen, und ichließt bann mit bem Beifage; bag bie Gebanten welche er bier niebergelegt, wohl Manchem als Traume ericheinen fonnten, aber Niemand, ber Bernf und Rraft genug baju befitt, abhalten follten, Die ausführlichen Rach202 Ohm-

weise bes von ihm nur theilweise erprobten Sachverhaltniffes gu überneter man werbe, wenn bas Werf gethan fei, seinen Traumen Dant gollen.

Am Donnerstag, ben 6. Juli 1854, Rachts zehn Uhr, bis zu unde Tage D. trot förperlicher Schwäche seine Borlesungen hielt, erlosch insolge me wiederholten Schlaganfalles plößlich sein Leben. Eine halbe Stunde zworzte er noch einigen Freunden ganz munter von seinen Erlebnissen in Adle Trier erzählt. Am darauffolgenden Sonntag wurde er unter zahlreichn be theiligung von Freunden, Collegen und Studirenden auf dem Münchern im Kirchhose, wo zur Zeit (1886) noch immer nur ein einsacher Tentstein der Studies

bezeichnet, jur Rube gebettet.

D. hat est jederzeit abgelehnt, einem Daler ober Bildbauer gu fim mi ber Nachwelt sein Bortrat ad vivum zu hinterlaffen. Aur ale bie Photoconauftam, fag er einem Unfanger Diefer Runft, fei es aus phpfitalifdem 3000 ober in ber Abficht, ben jungen Dann ju unterftugen, ju einem Bit if Daffelbe miglang gwar, theils wegen bes ungenfigenden optifchen Apbunde theils burch die ungeschickten Anordnungen des Photographen, wurde ale bit unter Mitbenfigung einer gelegentlich ber Raturforscherversammlung ju 21 11 (1845) von Carl Beibeloff gefertigten Brofilgeichnung maggebend fur bas Call welches die t. Atabemie ber Biffenichaften ju Difinchen fur ihren Sigmit bestimmte, und für die Marmorblifte, welche Konig Ludwig I, in ber beiman Ruhmeshalle aufzuftellen befahl. Go ift es begreiflich, bag beibe Bilbate jenigen nicht befriedigen, welche O. jahrelang nabe ftanben. Georg Ginn D. erreichte ein Alter bon 65 Jahren. Er war bon faft flein gu nennenbn atto fester Statur, aber ber ausbrudevolle Ropf mit ber hoben etwas gentle Stirne, einem Baar geiftboller Angen und icharigeichnittenem Runde beite auf ben erften Blid ben eruften Denter und zugleich wohlwollenben Inte freund. Stets rubig und besonnen, fprach er nur wenig, feine Rebe ala immer gehaltreich und oft voll munterer Laune. Bon bem ihm eigens und humor machte er auch bei feinem Unterrichte Gebrauch, um an ben Schlie Gebler ju rugen, beren Berbefferung nur bes Bollens bedurfte, und er bit fein bon naturlicher Barme getragenes, jebe Berlegung bermeibenbes Sala ohne Zweifel bie Birtfamteit feiner ausgezeichneten Lehrmethobe noch beilli Ohm's Lebensgewohnheiten maren bon Saufe aus einfach und find if bil feinem Tobe geblieben. Die bei bem Gintritte in bas bffentliche Dire und lange bernach noch ungfinftigen außeren Berhattniffe feiner Stellung wur nach feinem eigenen Geftanbniffe fculb baran, bag er es nie verfucte. All Mangel an befreundetem Umgange abzuhelfen und aus bem beideibenen deeines ftillen Familiengludes Duth und Starte fur Die fleineren und gramm Leiben Des Lebens au ichopien". Erft mit feinem Umauge nach Dibinden er fich in Die forgfame Bflege einer naben Bermanbten.

D, war im Grunde nur seinen Schülern, Freunden und College alle bekannt; in weiteren und namentlich hohen Kreisen wußte man wenig von Auch hat weber die glänzende Anerkennung seiner wissenschaftlichen Bedord von Seite der Akademien zu London, Turin, Berlin und München, welche zum Mitgliede ernannt hatten; noch die hohe Ehrung seiner im Behandern Meckoramte bewiesenen Tugenden von Seite der städtischen Collegion zu der berg durch Berleihung des Chrendürgerrechts, noch endlich die seltene Auszeichdurch seinen König, der ihn gleich bei der Stiftung des Maximilianordend Kunst und Wissenschaft zum Mitgliede desselben berief, die dientliche Auspfamkeit in nennenswerthem Grade auf den trefflichen Mann gelentt. Die hörevon liegt wol nicht minder in der Gemüthsanlage Ohm's als in der ichastlichen Berhältnissen der Gelehrtenwelt, wie sie sich nach und nach

iten ausgebildet haben. Erziehung und Unterricht hatten glücklicherweise oturliches findliches Beien nicht verwischt: im Bertehr mit ber Belt geigte wie in allen Berhaltniffen mahr, offen und anfpruchelos; bei ber Beng um eine Die Egifteng fichernbe und Die Doglichkeit freier wiffenfchaft-Thatigleit gemahrende Stelle fette er bem Borbrangen Anderer feinen fand entgegen; felbft bas nach Bollendung feiner "galvanischen Rette" gu aber ibn bereingebrochene Diggeschid, feche Jahre bes ichonften Dlannesals Brivatgelehrter verleben ju muffen, erfüllte ihn nicht lange mit Bitterind menschenfeindlicher Stimmung, fowie feine im legten Lebensabschnitte te Erhebung unter bie wiffenschaftlichen Brogen erften Ranges teine rung ber gewohnten Ginfachheit und Befcheidenheit feines Benehmens be-Die Berbienfte Underer beurtheilte er ohne Unfehen ber Berfon ftets und billig, und bie Berichte und Butachten, welche er als Beamter, Geund Alabemiler gu erftatten hatte, geichnen fich alle burch Objectivität,

Michfeit und Rlarheit ans.

Borberrichend Autobidatt bewegte fich D. ftets auf eigenen Fahrten und haft feine Ueberzeugung vertretend, vermied er jeden Anfchluß an eine in ber Wiffenschaft wie im Leben. Gerade badurch aber hat er bie fruh-Anertennung feiner miffenschaftlichen Erfolge, wenn nicht verhindert, boch Denn bie Erfahrung zeigt, daß nicht felten Gelehrte von magigen ngen aber großer gefellschaftlicher Gewandtheit eher zu ausgebreitetem Rufe oben Ehren gelangen als jene unweltläufigen Foricher, welche fich gwar Entbeden, aber nicht auf die Mittel und Mittelchen verfteben, welche gu eithafter außerer Anerkennung führen. Ift es auch miglich und im Allgen nuslos. Bermuthungen barüber anfzustellen, wie fich eine bereits abgeschloffene abn unter anderen Berhaltniffen wohl batte gestalten tonnen : in Begiebung lafit fich mit größter Bahricheinlichfeit behaupten, bag er, wenn ihm nach Bollenbung feiner "galvanischen Rette" Stellung und Mittel eines nifchen Lebrers jugefallen maren, feine Forichungen über ben buntelften und rigften Theil der Raturwiffenschaft, die Molecularphyfit, jum Abichluß geund damit ber wiffenichaftlichen Welt ein Geschent gemacht hatte, das ihr dit erft bas nachfte Jahrhundert bringt.

Aber auch ohne diefen Abichluß gehören Ohm's wiffenichaftliche Thaten ber dite an, und feine Entbedungen greifen fo wefentlich in ben Beftand ber ein, bag fie gar nie bergeffen werben fonnen. Darin liegt aber ein Micher Unterschied und jugleich Borgug gegenüber jenen von ben Beitgenoffen berichalten wiffenschaftlichen Berbienften, die entweder nur in der Aufftellung fur Die Forfchung nutlicher Ideen, ober in wirtfamer Anregung Anderer fenicattlicher Thatigteit, ober endlich in erfolgreicher Unwendung theore-Greebniffe auf Befriedigung von Bedürfniffen bes prattifchen Lebens be-Bon ber Ueberzeugung durchbrungen, Ohm's Rame merbe bis in die n Beiten in ber Reihe tieffinniger Foricher fortglangen, fonnen feine be nur noch bas Gine munichen, bag die Bufunft neben ben wiffenschaft-Briftungen auch bes eblen Charafters eingebent bleibe, ber ben Lebenben

und ben Gelehrten gur Sobe bes gangen Mannes emporhob.

Bgl. bes unterzeichneten Berfaffere "Bedachtnierebe auf Georg Simon D., München 1882. Bauernfeind. Dim: Martin D., Mathematiler, geb. am 6. Mai 1792 ju Erlangen, 1. April 1872 ju Berlin. Jungerer Bruder bes Phyfiters Georg Simon D. melteiferte er mit diefem an Berühmtheit, nur freilich mit bem erheblichen ichiebe, bag mabrend bas Ohm'iche Gefet bas Andenten des Ginen fur die Butunit ficher fiellt, ber Undere bas Schwinden feines Ruhmes felbft erlebte. 204 Ohmacht.

Die anjangs ftetig aufteigenbe Laufbahn, welche D. burchlief. ber als Privatbocent ber Mathematif in Erlangen fich habilitirte, 1817 als lehrer an bas Symnafium ju Thorn berufen wurde, 1821 neuerdings ben ftuhl einer Sochichule und zwar in Berlin als Privatdocent beftieg, um ebenda jum außerorbentlichen. 1839 jum orbentlichen Uniberfitateprojeffe forbert ju werben, womit er Profeffuren an ber Baufchule, an ber Artil und Ingenieurschule, an ber allgemeinen Rriegsschule vereinigte, bat etwo Ende ber viergiger Jahre ihren Sobebuntt erreicht. Damale mar D. fo der allgemeine Lehrer, jo befannt und geschätt in weiteften ber Biffen fremben Rreifen, bag er 1849 bon einem berliner Bablfreife ins preugifche geordnetenhaus entfandt murbe, bem er 3 Jahre lang als Mitglied ber re Seite angehörte. Die Manner ber Wiffenschaft hatten bamals bereits feine mathematifchen Leiftungen ben Uebergang jur Tagesordnung volls mahrend bie legten Theile feines 9bandigen Berfes: "Berfuch eines vollton confequenten Spftems ber Mathematit" (Rurnberg 1822-52, Bb. 1-2. Auflage ebenda 1853-54) noch im Erscheinen begriffen waren. Ge ungerecht ju leugnen, bag D. in biefem Berte und in gabireichen an Buchern eine an fich lobenswerthe Folgerichtigfeit anftrebte. Leiber mar Auffaffung ber Analyfis ale eines rein formalen Rechnens, ein abficht Burndweifen aller ber wichtigen Untersuchungen fiber Reihenconvergang. es um allgemeine Ergebniffe und nicht um Sonderfalle fich handelte, eine nehme Geringschätzung ber bahnbrechenden Leiftungen feiner Fachgenoffen 3a Abel, Dirichlet u. f. w. bie Grundlage, auf welche D. fein Spftem auib und fobald man die Unbeftandigfeit diefer Grundlage erfannte, mußte das ibr bergeftellte Gebaube gufammenbrechen.

Die Schriften Ohm's vergl. bei Poggendorff, Biogr.-literar. Sandwart jur Beschichte ber eracten Wiffenschaften, Bb. II, G. 318. Dhmacht: Landolin D., Bilbhauer, wurde geboren am 6. Rober 1760 in dem Schwarzwaldborf Dunningen bei Rottweil, als Sohn eines tle Baitern, bes Ritolaus D. und ber Mutter Agathe Stern. Der Sohn wurde Biebhuten verwendet, und es ift aus diefer Jugendzeit eine Anetdote verbi welche an die Ergahlung Bafaris über die Art wie Giotto Maler wurde, erim Bu bem Bugermeifter von Rottweil, Gagner, bei beffen Klugheit und 2 wollen die gange Gegend fich guten Rath ju holen gewohnt war, tam ! Ritolaus D. und flagte: "Ich habe einen Sohn, ber ift bas berg meiner Familie. Deine zwei Tochter find meine Freude, aber meinen B Landolin hat mir meine Frau geboren, ber Gunden abzubuffen". Damit gablte er, wie Landolin anftatt auf die Rube Acht gu geben, aus Sols möglichen Figuren ichnige. Gagner erfannte in ben mitgebrachten Muftern Talent des Rnaben, und rieth, ihn bei einem ber Bolgichniger und Schr bes Schwarzwaldes in die Lehre ju geben. D. fam nach Eriberg, De aber bas Saus feines Lehrherrn balb wieber, ba er ertannte, bag er bon nichts mehr fernen tonne, und ging nach Freiburg, wo er in einer Weil arbeitete. Auf ber bamale für Sandwerlsgefellen borgefchriebenen Wander tam er burch eine Bermendung des Magiftrats von Rotiweil nach Franken ju bem Bildhauer und Schniger Melchior, bem ein tuchtiges Ronnen, und grundliche theoretische Renntniffe in ber Materie ber Runft nachgeruhmt wer 3m Jahre 1780 gog es ihn wieber in feine Beimath, und bort erhielt er erften Auftrag auf "vier Stude in halberhabener Arbeit, Chriften, Betrus, auf zwei Tafeln bas Opfer Delchifebede". - Diefe Jugendarbeit ift im ber Beilig - Rreng - Rirche in Rottweil noch erhalten. Bon Rottweil febrt

für einige Beit ju feinem Lebrer Melchior jurud und fubrte bann mel

Chmadit. 205

ertratbestellungen in Mannheim und Bafel aus. 1788 trifft er mit Lavater fammen und fertigt beffen Bufte. Der Geelenfunder bon Burich fand großes Fallen an bem aufftrebenden jungen Manne und fchrieb fur ihn eigens ein origen , betitelt "Undenten an liebe Reifende", zweihundert Dentfpriiche entallend, benen eine innige Widmung vorausgeht, in benen Lavater D. als "einen weihten bom Geifte", als "feinfühlenden Runftler voll Beiftesfanftmuth und Barte" breift. Anfang ber neunziger Jahre ging ihm endlich ber Bunfch in efallung, Italien und feine Runftichage besuchen ju burfen. 3wei Jahre bermilte er auf bem claffifchen Boben, ben großeren Theil berfelben in Rom berringend. Gr arbeitete in mehreren borguglichen Wertftatten, fam mit Canoba Bernhrung, bewegte fich in ben Rreifen ber frangofifchen Schule in ber Billa Redict und murbe mit ben Schriften Binfelmanns vertraut. Der Ginflug biefes miden Aufenthalts und ber Autoritäten Canoba's und Winfelmann's auf agange fpatere Schaffen bes Runftlers ift unverfennbar. Auf feiner Rudreife fucte er Bien, Minchen und Dresden, und fam auch nach hamburg, welche bladt, wie er oft berficherte, feiner "Gemuthlichfeit fehr gufagte". Bier erhielt einen Auftrag, burch beffen Ausführung er zuerft weiteren Rreifen als tuchtiger duffler befannt wurde. Er fertigte bas Denfmal bes Burgermeiftere Rhobe on LAbed, bas in ber Sauptlirche biefer Stadt aufgestellt wurde. Es besteht as einer Gruppe in Marmor, eine weibliche Figur, Die ein Rind auf den men balt". Bu Rlopftod trat D. in nabere Beziehungen, und fertigte mehrere Biten bes großen Barben, welche allgemeinen Beifall fanden. Ende 1796 finden or ben Runftler wieber in feiner Beimath, wo er als ein Zeichen feiner Bietat It Portrat bes Dannes berfertigte, ber ihm burch feinen Rath ben Weg gur auft eröffnet hatte. Im Januar 1797 heirathete er eine Enfelin Bagners. tury barnach Rottweil, das durch die Truppendurchmariche verarmt war, in finanzieller Berlegenheit befand, ichog ihr ber arme hirtenjunge bon ehebem Eunime bon fünftaufend Gulben bor, wofür ihm die Stadt bas Burgerrecht entieb. Wahrend ber Rronung Raifer Leopolds befand fich D. in Frantfurt, mehrere Bortrate ju fertigen, als er einen Auftrag erhielt, Die Bufte boleons, ber eben bamale beim Raftatter Congreg veweilte, ju meißeln. Er and an einem Benbepuntte feines Lebens. Burbe ber General, ber in rafchen dritten ber Raiferfrone entgegeneilte, Gefallen an bem Runftler gefunden wen, wie bas wahrscheinlich ift, so wurde fich wohl auch für ihn, wie etwa te ben Elfaffer Johann Urban Guerin eine glangende Laufbahn in ber Rabe wortes eröffnet haben. Es war anders bestimmt. 218 C. nach Raftatt m, hatte der Raftlofe ben Congreg bereits verlaffen, und bem Rünftler fieb ein fillerer, vielleicht aber gludlicherer Lebensgang vorbehalten. er Bende ber Jahre 1800 und 1801 wurde D. nach Strafburg berufen, um m Dentmal in Arbeit zu nehmen, bas Frantreich bem bei Marengo gefallenen kucral Defair bestimmt hatte, und bas auf ber Rheininfel zwischen Strafburg Der Brude bon Rehl, welche mehrere Belbenthaten bes Befallenen gejeben alle, errichtet werben follte. Der Gesammtentwurf bes noch borhandenen ernimals, ein großer Gebentftein in der Form eines Sartophags überragt an einem griechischen Belm, tommt mit feinen etwas fcwerfälligen Berhaltniffen mi die Rechnung bes Baubirectors Weinbrenner aus Rarleruhe: D. hat Die Basteliefs, welche ben oberen Theil bes Dentmals umgeben, und bie mpjenden Gentauren am Belm geschaffen. Bon wirklicher Schonheit find die ber Bictorien an ben Eden, Die mit Recht fur eine ber vorzüglichsten Arbeiten anillere gehalten werben. Rach einem Aufenthalt von 18 Monaten verließ Strafburg, um im Jahre 1803 jurfidjutehren und feinen bauernben Aufentoll bafelbft zu nehmen. — Es begann eine Beit reichster mannigialtigfter

Ohmacht.

Thatigfeit, beren Ergebniffe in alle Welt gerftreut find. Das erfte Meifters, melches er in bem neugeschaffenen Atelier ausführte, mar ba bes Baris (Sanbftein) aus ben Jahren 1804-1807, für ben Sofgarten in bestimmt. 3mei Roloffalbuften in Marmor, Sans Solbein und Gr Steinbach, jene von 1805, diefe von 1810, gingen in die Sammlung des b Rronpringen Ludwig von Baiern. Als fünftlerifden Schmud fur @ ber Umgegend von Strafburg fertigte er einen Reptun und einen Fau letterer fpater nach Baris ging, nachdem er von dem Runftler wiederholt mo Für die Thomastirche, ben Campofanto ber alten Universitat und bes ftifts, fchuf er bon 1809 an die Denfmale des Projeffore Jeremias Jatob bes Staatsrechtslehrers Wilhelm Roch, bes Biarrers Emmerich und bes I Reiffeiffen, fur bie "neue Rirche" bas Dentmal bes Predigers Bleffig Confiftorial-Prafidenten von Turtheim. Das hervorragendite Diefer Der bas bon Roch, welches 1814-1815 entstand. Auf einer Art von Altar fich in lleberlebensgröße die Bufte, Um Guge des Godels figt auf ein blode bas trauernde Stragburg, eine weibliche Beftalt, welche eine G Bur rechten fteht ber Benius ber Biffenichaft mit ben Rollen, 1 Berfe bes Berftorbenen bedeuten. Der Sandftein ift mit einer ungemein falt behandelt, und die beiden Figuren find mit einem trefflichen Berfta Die Formen des menschlichen Rorpers ausgeführt. Die Composition felbft, froftigen Allegorie ift allerdings gang aus bem Styl bes "Empire" und vermag uns beute nicht mehr ju befriedigen. Befonders geruhmt fein Sauptwert bezeichnet, wird eine Arbeit ber Jahre 1810 und 18 Benus in Marmor, in aufrechter Stellung und in Lebensgröße. Biograph Ohnmachte, B. L. Dung bezeichnet fie ale "ein Wert ber bochften bes Runftlere eigene Apotheofe". - "Die Bottin der Grazien ift bem ftiegen, fie halt mit beiben Sanden ihr langes feuchtes Baar und unberhullt, in fich felbit geschmiegt, in holder Berichamtheit mit folden daß uns bas Wieland'fche: "Sie wedt und fchredt jugleich bie luftern unwillführlich einfallt. Die vielleicht hat ber Deifel ein fconres 2 bem tobten Stein in's Leben gerufen." Thatfache ift, bag ber Runf eine befondere Borliebe fur biefes Wert hatte und nicht glaubte "for Leben und Liebe jum zweitenmale in einem Untlig ausbruden gu Diefe "Benus" ging nach Paris, und foll von einem Bortugiefen, be Liffabon brachte, fur 30 000 France erfauft worben fein. - Gin b behandelten gang entgegengefestes Stoffgebiet betrat er wieder, indem in milbem Ginn jener Beit glaubiger Ratholit - fur die protestantif in Rarleruhe eine Gruppe fertigte, ben Erncifigus in ber Mitte unter ! und hinter bem Altar, und ju beiben Geiten bie Frauengestalten be und ber Pietas. Die Arbeit wurde 1816 vollendet. Für bas litterari in Strafburg hatte er in berfelben Beit Die Coloffalbufte bes popularen Legai - Marnefia übernommen. Bon feiner Sand find zwei Geftalten bi aus Marmor unbefannten Aufenthalts. In Rheims befindet fich eine n Flora, ale Dentmal bee Raturforichere Castel, in ber Domfirche gu Speper mal für ben romifchen Ronig Abolf. Die feche Dufen über bem Gingan Strafburgers Theaters (ungefahr 2 Meter boch) find aus Ohmacht's Reben ben größeren Arbeiten fertigte er mit Borliebe eine Denge tie Mabafter, fo lange es feine Beit und ber Buftanb feiner Mugen Davon find gu nennen ein Bufte bes vaticanifchen Apoll, bae Ba Antonius, ein hermaphrobit, eine junge Romerin, bie auf einem Geffe einen Rnaben halt. - Aus bem Gejagten geht hervor, bag ca bas 30 ber Stofffreis ber Antife maren, Die ihn porgugemeife beichaftigte

Dehma. 207

bemit haben alle einen borrevolutionaren, verallgemeinernden Bug, ber ben einen der Phyfiognomie aus bem Bege geht, bas Radte ift mit feinem Geschmad mider Clegang gebilbet. Ming felbft bemerft, bag D. vielfach nach ben miln Ruftern, nur ausnahmsweise nach dem lebenden Mobell gearbeitet habe. ir Mag bas bei anderen "afabemifch" gefchulten Bilbhauern feltene technische Emilien, ohne großes Thoumobell und ohne bie fogenannte "Bunftirung" die gum nach einem etwa funigehn Boll hoben Thonmobell aus bem Stein gu um, D. bilbete Schule, und als bie bebeutenbften feiner Schuler find gu mm, Brag, Dombildhauer in Stragburg, ber Schöpfer bes Rleberbentmals Stmfburg , bes "Itarus", und der "fleinen Bretagnerin", ferner ber lingen Rieftein, ber Cifeleur, fobann Bilbhauer Friedrich und Profeffor Une in Rairo. Ueber die Trefflichkeit feines Charafters, über die Ginfachheit, winchigfeit und Milbe feines Wefens find alle Stimmen einig. Den geiftigen lisbend feines Untliges zeichnet Lavater in ber ichon citirten Widmung , "ben Mit preifend, "in dem von ber ewigen Welt, was Milbe, schimmert"; über Lugeres unterrichten die Worte eines Zeitgenoffen: "ber Fremde, der in die Buffatte biefes großen Runftlers getreten ift, hat immer ein Erstaunen berausatragen, wie aus einem fo einfachen, faft vernachläffigten, außeren Befen beraus n Runftgeift und ein Menichenhers fich tund geben tonnen, bor bem Raifer und Minige gu erfcheinen, es nicht unter ihrer Burbe hielten, und wer ben Dann in feiner baumwollenen Dinge, Die Tabafspfeife im Munde, ben Meifel in ber Linten, ben Sammer in ber rechten Sand, hatte nicht geglaubt, in ihm ben iden gu follen, ber mit Fürften und Gelehrten in mundlichem und ichriftlichem Berfehr ftand, und an den aus den verschiedenften ganbern von den Großen ber Beit bie Anfrage gelangte, er mochte auch ihre Mufecen, Rirchen und Dentmaler mit ben Werten feiner Sand ausschmuden". D. ftarb, nachdem ihn in Mr letten Jahren mehrere Schlaganfalle betroffen und feine Sand gelahmt betten, am 31. Mary 1834. 3mangig Jahre fpater fand in Stragburg eine lotterie fatt, in welcher die im Befig der Familie noch vorhandenen Berte gu funften eines Entels bes Runftlers abgefest murben.

66. 2. Münz, Der Bildhauer Ohmacht und seine Werke. Habamar u. Coblenh 1818. 54 Seiten. — J. T. Hermann, Notices historiques sur la ville de Strasbourg (von 1817 an). II. S. 359. — Ehrenfried Stöber, Sammtliche Schriften und kleine prosaische Schriften. III. Bd. Strasbourg 1836. S. 115 ff. — L. Schneegans, l'église de Saint Thomas à Strasbourg et ses Monuments. Strasbourg 1842. S. 188 ff. — Piarrer Blind, im "Straßburger Wochenblatt. 25. Febr. 1854. Rr. 16. — Alexandre Dumas, causeries d'un Voyageur. Feuilletons du "Pays", 7. 8. 9. Juillet 1854. — Schneegans, Alsatia 1855: Fünz Briese des Bildhauers Melchior an seinen Schüler Ohmacht. — P. E. Tuesserb, L'Alsace artistique. Mulhouse 1885. p. 271. — Echo artistique d'Alsace, Mulhouse, 2. Année 1885. No. 37. 38.

A. Schrider.
Dehms: Anton De., Theologe, geboren auf der Brantenmühle bei dem Klofter himmerobe in der Eisel, um 1735, ward 1756 Stiftsherr in St. Paulin bei Tuer, 1764 Projessor der Theologie an der Trierischen Universität, wo er die hischrift erklärte und morgenländische Sprachen lehrte. Er gab in der Folge des Lehramt ab, als er Kellner, d. i. Berwalter des Paulinusstifts wurde, und karb als Chrenmitglied des Domstifts zu Trier 1809, im 74. Jahre seines Lebens, von seinem Mitbürger hochgeachtet. Als Schristseller hat er außer einer dogmatisch-exegetischen Arbeit "de Deo uno et trino", welche ihm Berdrießlichseiten mit Rom zuzog, hauptsächlich auf dem Gebiete der Trierischen Geschichte gearbeitet, velche er durch mehrere Untersuchungen über das Stift St. Paulin bereicherte.

208 Dehme.

Man rühmte auch seine künstlerische Fertigkeit in ber Behandlung bes Elsen und Metalls. Seine Bibliothet und die von ihm hinterlassenen Papiere get bem Priesterseminar in Trier, welchem er dieselben durch Testament hinterli-Bergl. Trierische Kronik 1823, VIII, 61 f. — Marz, Erzstift, 11, 2,

F. A. Aran Dehme: Ernft Ferdinand De., Lanbichaftsmaler, mar am 23. 1797 ju Dresben-Friedrichstadt geboren. Bis in fein zwanzigfles Jahr gwungen, fich als Schreiber und Expedient eines Thoreinnehmers fein Bro verdienen, fand De, wenig Beit, feiner Reigung jur Landichaftsmalerei na geben; doch genugten die geringen Proben feines durch feinerlei Unterich leiteten Brivatfleiges, um ben tunftfinnigen herrn von Quandt auf bas Talent aufmertfam ju machen. Seiner Empfehlung verbantte es De., bag ber Pring Friedrich August bon Sachfen, ber fpatere Ronig, Die Mittel gewä eine Reihe bon Jahren in Dresben bem Studium ber Malerei obzuliegen. Gr ! fich, wie viele jungere Dresdner Runftler, bem originellen Landichaftemaler Ge David Friedrich an, welcher bie Darftellung abstracter Gebanten burch fumb firende Naturbilder als die bochfte Aufgabe ber Landichaftsmalerei anfab. Sommer 1821 trat De. auf ber Ausstellung ber tonigl. fachfischen Afabemie Ranfte mit feinem Erftlingswerte hervor, einem "Rlofterhof" in winterli Abenbftimmung. "Aus einer gothischen Salle, fo beschreibt Lubwig Richter Bild, fab man auf einen beschneiten Rirchhof, wo ein Bug Monche einen nach der erleuchteten Pforte einer alten Rirche trug." Die Ausstellung bes nad Jahres enthielt zwei weitere Delgemalbe bes jungen Runfilers, einen "Bel grund mit Buchen" und eine Darftellung bes Schloffes Daren, welches für den ihm befreundeten Befiger, den Dajor b. Gerre, gemalt hatte. Der G Diefer Bilber war fo bebeutend, daß ber fürftliche Bonner fich entschloft, ibm Reiseftipendium nach Italien für mehrere Jahre zu bewilligen, und aberh die Sorge fur feine weitere Ausbildung übernahm. Wahricheinlich icon 3. 1822 fiebelte De. nach Rom über. Denn als Lubwig Richter im folge Jahre gleichfalls nach Rom tam, fand er De. bereits dafelbft por. Geit fr Jugend mit einander befannt, fchloffen fich die beiden Danner in der Fre auf bas engite an einander an. Ihre Freundschaft bauerte bas gange ! hindurch und ging auch auf die beiberfeitigen Familienglieber fiber. Der I in biefem Bunde murbe ber erft einige Beit fpater in Rom eintreffenbe Sifto maler Rarl Gottlieb Befchel. - Mit Richter unternahm De. im Dai 1824 Studienreife in bas Albanergebirge; mahrend ber Sommermonate jogen fie Tivoli, wo De. bis Anjang September eifrig nach ber Ratur arbeitenb, weilte. Bu Beihnachten erfrantte er heftig, genas aber unter ber treuen T ber Freunde bald wieder. Ende Juni 1825 fehrte er nach Dresben gu ba ihm Pring Friedrich August ein, wenn auch fehr geringfügiges, Jahresge zugefichert hatte. - Dag ber romische Aufenthalt von wefentlichem Ginflug Die Entwidelung von Dehme's Runft gewefen, muß nach ben Bemertu Richter's geleugnet werben. Un bem Anschluß an bie in Rom herrichenbe fifche Richtung hinderte De, feine jum Gentimentalen und Duftern hinneig Natur, welche einem Manne wie Roch unverständlich bleiben mußte. machte auch biefer gar fein Behl baraus, bag ihm bie Lanbichaiten Cel nicht genügten. Ebenbenfo verwarf Julius Schnorr bon Carolafelb, D ichonender als Roch, bei Gelegenheit ber bon ben Freunden eingerichteten pofitionsabende Dehme's Reigung jum fogenannten Stimmungebild. es ihm möglich war, fügte fich baber De. in Rom ber berrichenben Unficht versuchte gleichfalls einige beitere italienische Landichaften gu malen. De ge thm aber nicht, in benfelben über bie bloge Bebute hingusgutommen.

Dehme. 209

ngegen entledigte er fich ber feiner Ratur Zwang anthuenden Aufe ber romifchen Freunde; er fehrte wieber jum Stimmungsbilbe wußte baffelbe awar eigenthfimlich, aber meift hochpoetisch gu geeine in Italien entstandenen Bilber gingen größten Theils in ben Bringen Friedrich August über, welcher fie als eine Art von Ausgleich ten ber Reise empfing. Da die Beziehungen noch in fpateren Jahren, d August jur Regierung gelangt war, fortbestanden, jo mar bies m Mehrgahl ber bon De. in Dresben geschaffenen Werte ber Fall. Tobe Friedrich Augufts erbte fie beffen Wittme und bon biefer Bring Georg, Bergog ju Sachjen, in beffen Schlöffern baber gegengrokte Bahl Dehmescher Delgemalbe ju finden fein burfte. Aus ber e berfelben nennen wir in chronologifcher Ordnung folgende: 1826: garten ber Capuziner in Sorrent"; 2) "Mondnacht aus bem Golf o"; 3) "Der Befut in Morgenbeleuchtung"; 4) "Bergleute betend niabrt jum Schacht, Morgendammerung" (biefe bier Bilber maren g Richter die beften ber Ausstellung bes Jahres 1827). 1827: in ben Tiroler Alpen, ohnweit Rieberndorf" (einft im Befit bes Berrn in beffen Sammlung bas Bild als bas Alpengluben bezeichnet : "Das Schloß zu Coldit, aus dem Thiergarten gesehen", Gerbfttag. "Finftermilng" (fruber Eigenthum bes herrn v. Quandt); 2) "Das ge bei Dresben", Berbftabend (Dresbner Balerie). 1837: "Der n einem Sommerabend". 1841: "Mondscheinlandschaft". 1848: en der Gletscher in der Schweig". 1852: "Frühlingslaube". 1853: Schloß im Cichenwalde, Bollmondnacht". 1854: "Abendlandschaft Gur die Berlojung des fachfischen Runftbereins murben faft alle ober mehrere Bilber Dehme's angefauft. Bieberholt wird in ben ejes Bereins auf die bon De. ausgestellten Landichaften als auf beruliche Leiftungen bingewiefen. Auch das Leipziger Mufeum befitt n De. Bon Reproductionen feiner Berte find die folgenden befannt: benb". Rabirt von &. Richter, 2) "Der Chrifttagmorgen". Geft. bon 3) "Bartie bei ber Friedrichsbrude in Friedrichftadt = Dresben". Beith. (Dieje brei Blatter aus der Bilberchronit des Dresdner Runft-"Bergeapelle" (Ausgeführte Rabirungen nach Originalgemälben von hoit, Leibzig. Fol. o. 3.). Mus Dehme's Leben in Dresben find Greigniffe erwähnenswerth. Um fich und feine Familie ju erhalten, ben feiner fünftlerifchen Thatigfeit noch Unterricht ertheilen und fich ein Brot im Schweiße bes Angefichts" verdienen. Bom Jahre 1842 Schlug leines Lebens war er Zeichenlehrer am Blochmann'ichen In-6 erhielt er ben Titel Sofmaler, womit eine Aufbefferung feines rbunden war, und gleichzeitig wurde er jum Chrenmitgliede ber nannt. D. ftarb am 10. Ceptbr, 1855 ju Dresben. Er war nach e feines Freundes Richter "eine feine, poetische Natur, schlicht und bei aller Behaglichteit feines Befens boll bes toftlichften Sumors wiges". Befonders beliebt machte ihn feine fomische Begabung, en er "fast ohne alle Gulfsmittel eine Perfonlichkeit vollständig in wegung und Sprache barguftellen vermochte". Er wußte oft in heiteren rch biefes Talent geradezu "tleine Runftwerke hervorzuzaubern, welche Laune, ja jum Jubel fortriffen".

einer Mittheilung des herrn Professors Erwin Dehme in Blase-Ausstellungsverzeichnissen d. f. j. Akademie der Künste und den Jahresdes Kunstvereins zu Dresden, namentlich aber nach Ludwig Richter, merungen eines deutschen Malers, Franksurt a. M. 1885. S. 137, 147, 195 ff., 409 ff. und an vielen anderen Stellen. — Bgl. das Bezeichniß der von Herrn v. Quandt hinterlassenen Gemäldesammlung, Dresde v. J. (1868) S. 15, 28, 30. — Die wenigen Angaben in G. K. Ragler's Künstlerlexiton sind sehr unzuverlässig; sogar der Vorname ist sallschange geben.

Difchinger: Johann Repomut Paul D., tatholifcher Theologe 1171 Philosoph, geb. am 13. Dai 1817 ju Bittmannaberg in Baiern, 11. December 1876 gu Dunchen. D. lebte, nachbem er gu Dininden Bhilo fophie und Theologie ftubirt hatte, Doctor ber Philosophie und am 14. 3ml 1841 ju Regensburg Briefter geworben mar, ohne Unftellung, vieligch frantelnd in Munchen, mit Studien und Schriftftellern beschäftigt, in den erften Jahren in anregendem Bertehr mit ftrebfamen jungen Leuten, spater mehr und mebr vereinfamt. Das Biel feiner ichriftftellerischen Thatigteit war bie Begrundung einer neuen driftlichen Philosophie und eine wiffenschaftliche Darftellung De tatholischen Lehrbegriffs mit Ausscheibung ber bon ihm für irrig gehalten mittelalterlich-icholaftischen Elemente. Schon 1843 gab er einen "Grundrig einem neuen Spftem ber Philosophie" heraus, 1849 eine Abhandlung "Bhilfophie und Religion", mit einer Borrebe bon F. A. Staubenmaier, 185 "Shitem ber driftlichen Philosophie", eine erweiterte Umarbeitung ber eine Schrift, bagu 1854 "Apologie ber driftlichen Philosophie gegen Dr. Denginges (Profeffor ber Dogmatif in Bargburg). Bon bem 1858 begonnenen, auf 10 Band berechneten "Spftem ber chriftlichen Blaubenslehre" find nur gwei Bante to fchienen. In ben meiften feiner Schriften, Die eine große Belefenheit in br philosophischen und theologischen Litteratur befunden, aber in weiteren Arele wenig Beachtung gefunden haben, polemifirt D. einerfeits gegen andere Whilefophen, auch gegen den tatholifden Philosophen Anton Bunther: Bunther'iche Philosophie", 1852 (vgl. P. Knoodt, A. Bunther, 2. Bb., S. 144-204, 285, 445). - andererfeits gegen die scholaftische Theologie des Mittelaltes "Die chriftliche Trinitatslehre", 1850; "Die fpeculative Theologie bes b. Thoma bon Aquin, bes englischen Lehrers, in ben Grundfagen foftematifch entwidelt 1858 (biefe Schrift, feine andere bon D., wurde in Rom in ben Inder gefett), "Commentarii theologici, quibus quaestiones de theologia scholastica explanantur", 1860; "Die Ginheitelehre ber gottlichen Trinitat", 1862; "Die der liche und icholaftische Theologie, ober bie driftlichen Grundbogmen nad ben Symbolen, Concilien und Batern ber Rirche entwidelt, fowie gegen bie ab weichenden Lehren der Scholaftifer vertheidigt. Der Gefammtfirche, insbefonden bem öfumenischen Concil borgelegt und gewibmet", 1869. Berbaltnigmagig an gunftigften wurde aufgenommen : "Speculative Entwidelung ber Sauptipften ber neueren Philosophie von Descartes bis Begel", 1853-54, zwei Banb D. aberfette auch, mahricheinlich hauptfachlich um fich feinen Lebensunterfall gu fichern, eine Reihe von Schriften aus bem Lateinischen (Thomas von Mquis) Bolbene Rette gu ben Evangelien, 7 Banbe, beffelben Predigten, Beba's De milieen, 8 Bande), Frangofifchen (Bouffet's Moraltheologie, Schriften bon 20 boire und Brat) und Italienischen (Leben bes b. Baul bom Rreuge).

Schäfler, Sandlexiton III, 366. - Deutscher Mertur 1876, 433.

Ofeghem: Johannes D. (Odegen, Olgethem, Dlegam, Oghegten, Ocheghen, Odeghem, Odenheim, Olenheim, Olreghem, Oorghem, Octinghem, Ochinghem [haberl S. 524], Dqueghem, Oleghem [Fétis, Biogr. VI, 358] Oleeghem, Otelem, Othenhemus [Gitner, Bibliogr. 757], Orreguen [van der Stracten VII, 474]), einer bedentenbifen niederlandischen Tonseher des 15. Jahrhunderts, murde, mie fell

a A. combiniren, um bas 3ahr 1430 geboren. Der Beburteort ift mit Gicherbit nicht festguftellen; indeffen hat Dt. be Burbure aus ben Rechnungen ber Bibl Termonde in Flandern nachgewiesen, daß dort in den Jahren 1381 bis 1430 eine Familie "ban Ofeghem" anjaffig mar, und ichließt baraus, bag ber wie Componift Diefer Familie entftamme. Da ber Rame "be Ofeghem" auch bm Ueberichriften ju den Compositionen Diefes Deifters vorfommt, fo ift im Bermuthung after Bahricheinlichkeit nach gutreffend (vgl. Fetis VI, 357). ben Rechnungen ber Rathebrale von Untwerpen aus ben Jahren 1443 bis 44 figurirt ber Rame D. unter ben Chorfangern. Daraus lagt fich wohl ber din gieben, bag unfer Deifter als Rnabe in Die Singichule ber Rathebrale, welche bin beit bem 18. Jahrhundert eriftirte (van der Straeten VI, 72) eintrat und fpater, bine Stimme brach, unter bie Bahl ber befolbeten Ganger aufgenommen Bom Jahre 1444 an verschwindet sein Rame aus den Liften. Fetis habt nun, daß D. im 3. 1445 nach Bruges gegangen fei und bort unter ambois in ber Capelle Philipps bes Guten weiteren Stubien in ber Composition bulegen habe, im 3. 1450 moge er bann als einfacher Ganger in die Capelle Monigs bon Frankreich eingetreten fein. 3m 3. 1461 ift D. wie urtundh nachgewiesen werben tann, erfter Sanger (proto-capellanus) in ber Capelle hi frangofifchen Ronigs Rarl VII. Auch unter beffen Nachfolger Ludwig XI. Medete unfer Meifter Diefes Amt, benn im 3. 1476 bedicirte Tinctoris fein Etd: De natura et proprietate tonorum", den "praestantissimis ac celeberrimis rus musicae professoribus Joanni Okeghem, christianissimi Ludovici XI. regis macaram protho-Capellano ac magistro Antonio Busnois illustr. Burgundorum egis cantori". Auffallend ift bag, wie Fetis fagt, in den Rechnungen ber pleapelle vom 3. 1461 an ber Rame D. nicht mehr bortommt, bagegen ein wiffer Gourdin als Protocapellanus angeführt wird. Ludwig XI. hatte unterfen feinen erften Sanger jum Schahmeifter an ber Capitelfirche bes b. Martin Lours ernannt und ihm damit ein Chrenamt wie auch eine einträgliche Prainde jugewiefen. Wir erfahren diefes aus den Urfunden der Stadte Damme Bruges, welche D. im 3. 1484 mit feinen Sangern (cum suis) besuchte: den VIII dach vander zelver maendt (oust), ghepresenteirt mijnen de provost van Tours, eerste capellaen vanden Coninc van Vanckerijcke, er commende met zijnen gheselcepe, IIII kannen wijns van VI grots den cop; comt II liv. VIII. s. paris" (van ber Straeten I, 100). Unter bem Muguft beffelben Jahres berichten bie Acta cap. S. Donati in Bruges: er cannae vini, pro subsidio sociorum de musica, in coena facta domino esaurario Turonensi, domino Johanni Okeghem, primo capellano regis Franie, musico excellentissimo cum suis" (daj. S. 101). 3m 3. 1491 wird in Acten (Bibl. in Baris) ein gewiffer Erars als Ganger und Orgelfpieler t toniglichen Capelle angeführt, ber im 3. 1499 auch bas Amt eines thesaurius S. Martini in Toure betleibet. Daraus lagt fich wohl fchliegen, dag D. Thrend biefer Beit unter Beibehaltung feiner Titel in den Ruheftand trat. t ftarb in Tours; in welchem Jahre ift unbefannt. Rach einer Meugerung ean Lemaire's lebte er noch im 3. 1512. Riefewetter u. A. nehmen beshalb 13 als bas Todesjahr an (Fetis VI, 360).

D. wird von feiner Zeit und seinen Runstgenossen als bedeutender Tonter gepriesen. Die aus Anlaß seines Todes erschienenen Déplorations oder amplaintes find des Lobes voll. Josquin de Près componirte ein solches Ge-

dt au 5 Stimmen :

Changez vos voix fort claires et hautaines En cris tranchants et lamentations etc.,

worin der Cantus firmus im Tenor, die Melodie des firchlichen "Requaeternam dona eis Domine" etc., singt. — Joh. Lupi componirte Na in Johannem Okegi Musicorum Principem mit den Ansangsworten: "Ergo conticuit vox" zu 4 Stimmen. Am meisten citirt wird das 420 Berse le Gedicht von W. Crétin, welches im J. 1864 von J. Thoinan auss neue offentlicht wurde (Paris, A. Claudin). Bers 107 heißt es:

"C'est Okergan quon doibt plorer et plaindre, C'est luy qui bien scent choisir et attaindre Tons les secretz de la subtilité Du nouveau chants par son habileté. Sans un seul poinct des ses regles en fraindre, Trente-six voix noter, escriper et paindre En ung motet; est ce pas pour complaindre Celluy trouvant telle novalité? C'est Okergan."

A. Fröhlich hat in den Monatsschriften für Musikgeschichte XI, 3 eine e führliche Beschreibung und Uebersehung dieses altsranzösischen Gedichtes gelie Burnen und Ambros sühren noch einen Trauergesang von Guillegume Grespel

> "Agricola, Verbonnet, Prioris, Josquin Desprez, Gaspas, Brumel, Compère, Ne parlez plus de joyeux chantz ne ris, Mais composez ung "Ne recorderis" Pour lamenter nostre maistre et bon père. Prevost, Ver-Just, tant que Piscis Prospère."

Den Text bilden bie Berfe 397 - 411 bes Cretin'ichen Gebichtes. Ban Straeten theilt (I, 101) ein Lobgebicht bes Erasmus mit:

Joanni Okego, Musico summo. "Ergo ne conticuit Vox illa quondam nobilis Aurea vox Okegi?" etc.

(Delitiae poetarum belgicorum . . . collectore Ranutio Gero, Francofurti 16 p. 276.)

O. hat viele Meffen, Motetten und Lieber componirt, von benen aber eine kleine Anzahl später gedruckt wurde; auch das dis heute entdeckte ha schriftliche Material ist nicht bedeutend. Ich habe den Bersuch gemacht, in tsolgenden Berzeichniß die Compositionen Oteghem's zusammenzustellen, weil heute noch keiner sich der Mühe unterzogen hat, das zerstreute Material sammeln.

I. Messen. 1. "Au traveil suis". 1490 (bie Zahl 1490 bezeichnet, die Composition auf einem Pergamentblatte aus dieser Zeit notitt ist. Ban Straeten VI, 33, 36), von Crétin Bers 218 erwähnt, Ambros III, I 2. "Cujusvis toni". 4 voc. (von Glarean ad omnem tonum genannt), 1490; wähnt von Crétin Bers 218. Handschrift der Prostessien Bibliothel Regensburg (Kornmüller, Legison der fircht. Lonsunst 1870, S. 334). Gebt 1539 in Ründberg. Petrejus (Eitner, Bibliogr. 758). Proben darans Glarean's Dodelachordon, in den Musikgeschichten von Forkel, Riesewetter Ambros V. Band. 3. "De plus en plus", 4 voc. (motto enigmatico) 14 Juder Salvati. (Indice dei libri di musica manoscritti e stampati esistonell' antico Archivio dei Cappellani Cantori pontificii, compilato per ordine sommo pontifice-re Pio Papa IX, selicemente regnante, cura del maestro tempore Vincenzo avv<sup>o</sup>. Salvati di Anagni e della commissione, nell'a 1863. Salvator Fondi Arcis, Papae scriptor secit an. Dn. 1863.) (Pan

ten VI, 465). Bapfiliches Gangerarchiv (haberl 470; Ambros III, 179).

dece ancilla Domini", 4 voc. 1490. Sbichr. 5557 ber f. Bibl, in Bruffel Biogr. VI, 364; Ambros III, 179). 5. "Fors (seulement)", 1490. audeamus". 4 voc. Sofchr. 11778 ber Sofbibl. in Bien (Fetis, Biogr. 64). Bon Ambros wird biefe Deffe bem Josquin be Pres jugefchrieben 179). Proben baraus nach Stadler in ben Berten Riefewetter's. 7. "La se siet", von Tinctoris angeführt (Ambros III, 179). 8. "Le serviteur", 88 in Trient (Saberl 486). 9. "L'omme arme", 1490; von Aaron im mello angeführt (Ambros III, 179). 10. "Maistresse". 1490. 11. "Mi-1490. Bon Cretin erwähnt Bers 217 (vgl. Ambros III, 179). 12. "Missa it". Inder Salvati (van ber Straeten VI, 473). 13. "Missa 5 toni", 14. "Missa prolationum", 4 voc. 1490. Bruchftud in G. Benben's canendi, S. 70 (Ambros III, 179) und in Praecepta Musicae practicae. nek 1544 (Fetis VI, 364). Daraus bei Bellermann, Die Menfuralnoten Tactzeichen bes 15. und 16. Jahrh., 1858. G. 84 ff. 15. Missa ohne e Bezeichnung, 1490. 16. Dito 1490, 17. Dito. Inder Galvati ber Stracten VI, 471). 18, 19. 20. Drei Deffen ohne Titel. Collection (van ber Straeten VI, 49). 21. Messa, ohne Titel. Inder Salvati ber Straeten VI, 476). 22. Messa a 4. Dajelbft. 23. Messe, 1472 rd 440). 24. Messe, cod. 88 in Trient (Saberl 486). 25. "Nuntiavit 3nder Salvati (van ber Stracten VI, 473). 26. "Patrem". Inder ati (van ber Stracten VI, 470). 27. "Pour quelque peine", 4 voc. r. 5557 ber tonigt. Bibliothet in Bruffel (Fetis VI, 364). 28. "Re-1490. Bon Crétin erwähnt Bers 220 (Ambros III, 179). 29. "Vil-Sandichrift ber Collegiatfirche G. Donatian in Bruges (Fetis VI, 364). II. Motetten. 1. "Alma redemptoris", 4 voc. Sofchr. 2794 ber Riccarin Florenz (Ambros III, 180), 2. "Ave Maria", 1490. 3. "Erubescat ms", V voc. Proste'fche Bibl. (Kornmuller, Legifon 384). 4. "Gabrielem angelum", V voc. Dajelbit. 5. "Gaude Maria virgo", V voc. Dajelbit. ntemerata Dei mater", 1490. 7. "Miles mirae probitatis". Ambros III, 179. 8. Motette ju 36 Stimmen von Crétin erwähnt Bers 112, von thoparchus Micrologus 1517. IV, 1 bestätigt. Bgl. auch Glarean's Dobebon lib. III. p. 454. Bielleicht ift dies die Motette Deo gratia, welche in Rarmberg bei Betrejus gebrudt murbe (Eitner 758). 9. 10. 3mei tten ohne Titel. Collection Chigi (van ber Straeten VI, 49). 11. "Salve . Inber Salvati (van ber Straeten VI, 474). 12. "Ut heremita Bon Cretin Bers 222 genannt (Ambros III, 72, 177, 179). 13. "Uterum V voc. Proste'iche Bibliothet (Kornmuller's Legiton 334). 14. "Vivit ms", gebrudt 1549 (Eitner 758). III. Lieber. 1. "Aultre Venus". Sbichr. 2794 ber Riccardiana in Floreng roe III, 180). 2. "Baisiez moy". Sbichr. Bafebi in Floreng (Ambros 175, 180). 3. "Dun aultre amer mon coeur. Solchr. 295 ber Bibl. in (Fetis VI, 365), Solchr. 2794 der Riccardiana in Florenz (Ambros III,

175, 180). 3. "Dun aultre amer mon coeur. Holde. 295 ber Bibl. in (Fetis VI, 365), Holder. 2794 ber Riccardiana in Florenz (Ambroš III, 180). Holder. D. v. 208 ber Casanatensis in Kom (Ambroš III, 180). Fors seulement", 3 voc. und 4 voc. Holder. Der Bibl. in Dijon (Fetis 365, van der Stracten VI, 36), Holder. Basevi in Florenz (Ambroš III, 180). Abgedruckt in Ambroš V. Band. 5. Je n'ay deul", 4 voc. Holder. vi in Florenz (Ambroš III, 175, 180). Gedruckt 1503. Petrucci (Eitner digebruckt im V. Bd. von Ambroš. 6. "L'autre clantan l'autrier", Golder. 295 der Bibliothek in Dijon (Fetis VI, 365), Holder. D. v. der Bibl. Casanatensis in Rom (Ambroš III, 180). Abgedruckt im V. Bd. Imbroš. 7. "Le desléaulx ont la raison". Holder. 295 der Bibl. in

Dijon (Fetis VI, 365). 8. "Ma bouche rit", 3 voc. Soldr. 295 ber 301. in Dijon. Mus, Mr. 3232 ber fonigl. Bibl. in Minchen ; Gofchr. D. b. 201 ber Bibl. Cafanatenfis in Rom. Gebrudt 1501. Betrucci (Gitner 758), Ib gebrudt in ben Monatsheften für Mufitgeschichte VI, G. 16 (Ambrot III. 175, 180). 9. "Malheur me bat", 3 voc. Gebrudt 1501. Betrucci (Gitur 758, Ambros III, 175, 180). 10. "Ma maistresse". Bon Tinctoris angellat (Ambros III, 180). 11. "Petite camusette", 4 voc. Sbicht. Baleti in 3b reng (Ambros III, 180), gebruckt 1501. Petrucci (Citner 758). 12. Promosur moy fuga", 3 voc., gebruckt 1503. Petrucci (Citner 758), in Glavion Dobefachorbon G. 454 in Geb. Bebben's De arte canendi G. 34, in Fabric Erotemata S. 152, in Bilphingseber Erotemata S. 57, in ben Dufilgeichiden bon Samtins, Burney, Forfel, Riefewetter falich reproducirt. Richtig bei Beit VI, 363 und im V. Bande ju Ambros C. 18. 13. Presque transi". Obla-295 in Dijon (Fétis VI, 365). 14. "Quant de vous seul je pers la veue". felbft. 15. "Rondo royal". Sbichr. 2794 ber Riccardiana in Floreng (Ambre III, 175, 180). 16. "Se ne pas jeulx", 3 voc. Sbidr. D. v. 208 ber Bill. Cajanatenfis in Rom (Ambros III, 180). Abgebrudt im V. Banbe ju Umbros 6. 14. 17. "Se vostre coeur", 3 voc. Sbidr. D. v. 208 ber Bibl. Colo natenfis in Rom (Ambros III, 180). Abgebruct im V. Banbe ju Ambus S. 16.

Mehrere Bande mit Meffen von D. finden sich verzeichnet im Investaire des livres de la Reine douarière Marie de Hongrie (1565?), von der Straits VII, 474, 480 ff.

Sebrudte Chanjons in Le septiesme livre contenant vingt et quatre Chusons a cincq et a six parties etc. Imprimé en Anvers par Tylman Sesato 1545.

Wie aus dieser Zusammenstellung zu ersehen ist, componicte D. eine gun Anzahl Messen, Motetten und wettliche Lieber (Chansons). Die Melodien zu semm Messen entnahm er dem lateinischen Chorgesang, oder seiner eigenen Phanion, oder auch weltlichen Liedern. An eine beabsichtigte Prosanation dars man him bei nicht denken. "Mochten auch die Ramen der Messen zuweilen noch so wunderlich flingen, das Alltagleben hatte einen poetischen Zug, darum büste bei ideale Leben der Kunst und Frömmigkeit nichts ein, wenn es senes andere dipiegelte und zugleich verklärte; das Heilige wurde dadurch dem Riederlandenicht entweiht, wol aber umgekehrt das Alltägliche geheiligt" (Ambros III. 21

D. war ein Deifter bes fünftlichen Contrapunttes, ber alle feinen Rant griffe (secrets) und Spigfindigfeiten ber neuen Art (mehrftimmig) au fingen oschidt anzuwenden wußte. Diefes Zeugniß gibt ibm Cretin in ben aben mage führten Berfen. Die neue Art mehrftimmig ju fingen, welche er auch an ben Borganger unferes Meisters Dufan ruhmte, war die contrapunttifche, ein beieberer Runftgriff babei mar bie Rachahmung b. b. bie Bieberholung ber Bomb melobie (cantus firmus) in ben andern Stimmen im Umfange einer Driet, Quint, Quart zc. Aus bem cantus firmus ließ fich burch bie berichtebenne Rachahmuneformen ein ganger mehrstimmiger Tonfat entwideln. die Tonfeber auf ben Bebanten, Diefe Ginbeit in ber Mannigfaltigfeit aus außerlich barguftellen, indem fie bie Rachahmungen mit ihren Beranberungen nicht in Noten niederschrieben, fondern in eine Rotenreihe (cantus firmas) ber gangen mehrstimmigen Gat einschloffen und burch baneben ftebenbe Beichen and Spruche angaben, in welcher Beife fich bie zweite, britte zc. Stimme ber eifen anguichliegen habe. Solche Sprfiche biegen "Canones", b. i. Regeln. waren nicht immer flar und beutlich ausgesprochen, fonbern bielfach in eine Urt Rebus gefaßt, welchen ber Sanger erft entziffern mußte, am bie Regel im

Dieghem.

aufinden (Rathfelcanones). Bu diesen gehört jedenfalls die Messe "De plus plus". In der dierstimmigen sog. Prolationsmesse ergeben sich aus zwei gesebenen Stimmen, blos durch den Unterschied des Tempus und der Prolation beiden anderen Stimmen. Auch die Missa cuiusvis toni gehört zu den fünsten. Hier sind gar teine Schlüssel vorgezeichnet. Sie kann mit den nothendigen Aenderungen in jedem Kirchenton gesungen werden.

Die Stellung Oteghem's in der Musitgeschichte läßt sich namentlich seinen begangern gegenüber nicht fixiren, weil von Dusah noch zu wenig bekannt "So lange die Detailsorschung ihre Arbeit nicht vollendet hat, kann die nstigeschichte über Dusah noch kein Generalurtheil abgeben" sagt haberl (Bausteine O). Gemöhnlich beginnt man mit D. die zweite Periode der niederländischen wirt. Haberl meint, man solle das nicht thun, da die sog, erste Periode unstable, Binchois, Dusah, Dussart, Busnois, Caron ganz nahe bei D. und wen Schülern liege. Diese Meister der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts iben Dusah gefannt, seine Lehren und Compositionen studirt, ihn als "Stammenter" verehrt (daselbst 474).

Fotis fagt über D.: "Wenn man die Compositionen, welche uns erhalten blieben find, mit den Arbeiten seiner unmittelbaren Borgänger, besonders Duse's bergleicht, so ersieht man daraus, daß D. besser als jener es verand, die einzelnen Stimmen in ihren natürlichen Grenzen zu halten, Kreusogen derselben zu vermeiden und die Harmonie reicher zu gestalten". Glasm schreibt ihm nächst Josquin eine besondere Fertigkeit in der canonischen betweise zu, deren erste Anfänge man bei den Componisten aus der letzen zut bes 14. Jahrhunderts findet (VI, 362).

Ambros (III, 174) gibt solgendes Urtheil ab: "O. wurzelt im Boden min Zeit, er hat die Ueberlieserungen seiner Borgänger übernommen und sie stig und treulich weiter ausgebildet. Aber eben das, was er hierin geleistet hat, wete ihm die Bewunderung der Zeitgenossen zu und dieser Auf sührte ihm se besten Talente als Schüler zu, unter ihnen Josquin und Pierre de la

Bas nun aber O. über seine Borgänger erhebt, ist nicht die in der That offamliche Zuspihung der canonischen und anderweitigen Sahklinste, der wir die sihm begegnen. Kraft des ihm innewohnenden musikalischen Geistes haucht beiner Musik die singende Seele ein, er sormt ihr einen tsichtig harmonisch seiner Neib und kleidet diesen in das seine Kunstgewebe sinnreicher thematig Hhrungen, engerer und weiterer Nachahmungen zc." — Eine äsihetische Sindigung einzelner Compositionen sindet man bei Ambros III, S. 174 ff.

Ang. Wish. Ambros, Geschichte ber Musit, 4 Bde. Leipzig. 2. Aust. 1880 st. Beispielband von Kade. 1882. Das.— K. H. Beder, Die Tonwerke be 16. und 17. Jahrhunderts. Leipzig 1847. — Heinr. Bellermann, Die Smittalnoten und Tactzeichen im 15. und 16. Jahrhundert, Berlin 1858.

Rob. Eitner, Monatsheste sür Musikgeschichte. 17 Jahrgänge, Berlin 1860 mund Leipzig 1884—1886. — Derselbe, Bibliographie der Musikstammelwerke des 16. und 17. Jahrhunderts, Berlin 1877. — F. J. Beis, Biographie universelle des Musiciens. Lème Edit, Paris 1873—1875 und Dappl p. A. Pougin. 2 Vols. 1878, 1880. — Derselbe, Mémoire sur cette questim: Quels ont été les mérites des Néerlandais dans la musique, principalemin aux 14. 15. et 16. siècles etc., Amsterdam 1829. — J. N. Forkel, My. Wesch, de Musikstam 1829. — J. N. Forkel, My. Monographische Studie über dessen und Werke in der Viertelschaftspist sür Musiksischendsändischendendischen oder unserer heutigen Musit, 1834. 2. Aust. 1846.

216 Ofen:

— Derfelbe, Die Berbienste der Riederländer um die Tonfunst, Amsterdam 1829. — Edmond van der Stracten, La Musique aux Pays-bas avant le XIX siècle. Bruxelles. 7 Vols. 1867—1885.

Bilb. Baumter. Dien: Loreng D. (eigentlich Otenfuß) wurde am 1. Auguft 1779 als Cohn eines Bauern in Bohlsbach bei Offenburg (Baben) geboren, erhielt feinen erften Unterricht beim Lehrer und beim Bfarrer feines Dorfes und ging 1793 nach bem Tobe feiner Eltern an bas Francistaner Symnafium gu Offen burg, wo er bis 1798 blieb. 1799 trat er in die Stiftsichule ber Stadt Baber ein und im Berbft 1800 bezog er bie Univerfitat Freiburg i. Br., wo e Medicin ftubirte und mo es ihm vergonnt war, mit bedeutenden Mannen Umgang ju haben. Im Sommer 1804 bestand er fein medicinisches Doctor-examen. Während seiner Studienzeit beschäftigte fich D. mit Borliebe mit Philosophie und naturwiffenschaften. Rur miber Billen beflig er fich ber Medicin, Die feinen Reigungen wenig entsprach. Schon 1802 hatte ber jung Student einen fertigen "Grundriß bes Spftems ber naturbhilofophie", ben ei unter bem Schriftftellernamen Oten publicirte. Unter biefem Ramen, ben er bon nun an beibehielt, "um ben Spottereien über ben gangen auszuweichen" ließ er fich im November 1804 in Burgburg immatriculiren, wo er u. a. bei Dollinger horte. In Bargburg entstand feine Schrift über "bie Beugung" 1805 habilitirte fich D. in Göttingen, wo er tummerlich und in bedrangter Lag lebte. Den Winter 1806/7 brachte er auf ber oftfriefifchen Infel Bangeroog ju. Die wenigen felbftandigen Untersuchungen, Die D. anftellte, fallen auf ben Gottinger Aufenthalt. Dier entftanden feine Arbeiten über die Bildung be Darmcanals im Embryo ber Saugethiere, die wefentlich jur Begrundung feines wiffenschaftlichen Rufes beitrugen. D. fab fich icon bor bie Rothwendigleit gefiellt, in Ermangelung bon Gubfiftengmitteln ber atabemifchen Laufbahn gu entfagen, als er im Juli 1807 als außerordentlicher Projeffor der Debitin nach Jena berufen murbe. Die Programmichrift, Die er beim Antritt ber Bro feffur beröffentlichte, behandelte die Bedeutung ber Schabelinochen und enthall feine befannte Wirbeltheorie des Schabels. D. blieb in Jena bis 1819. Wabrend biefer Jenenfer Beit entftanden die hauptfachlichen naturphilojophischen und naturgeschichtlichen Arbeiten Ofen's, auf biefe Beit fallt überhaupt die regfte, eifrigfte Thatigleit beffelben. In Jena entwidelte er fein außergewöhnliches Behrtalent. "D. war ein glangenber und ungemein geiftig anregender Docent; er erregte in Jena für Naturgeschichte einen folchen Gifer, baß seine Borlefungen balb bir besuchtesten an der Universität wurden" — fagt Eder, Olen's forgialtigser Biograph. In Jena veröffentlichte D. fein Lehrbuch bes Syftems ber Ratur philojophie, feine Grundgeichnung bes natürlichen Spftems ber Erze und fein erfter umfaffendes Lehrbuch der Raturgeichichte. Gir Geschichte und insbesondere fat Politit hatte D. bas regfte und warmfte Intereffe. Die fchlimmen bolitifchen Berhaltniffe Deutschlands gingen ihm febr ju Bergen und nicht weniger il bie Beften feiner Beit emporte er fich gegen ben fremben Drud, ber auf Dentia land laftete, beffen Große und Ginigfeit er traumte. Er gab jogar im 1814 eine fleine politifch-militarifche Schrift "Reue Bewaffnung, neues Frank reich, neues Deutschland" beraus, die in vielfacher Begiehung bochft mertwurb war. Im erften Theile biefer Schrift macht er mehrjache Borichlage gur got berung ber Wehrtunft, fur bie er fich begeiftert. In ihr feien alle Runt vereinigt, in diefer Biffenichaft alle Biffenichaften, in bem, ber fie ju uber verfteht, alle Talente". Reben bielen baroten Borichlagen follen nach ber Urtheil eines fachverftandigen Difficiers, den Gder befragte, manche treffild Gebanten in ber Schrift enthalten fein, fo 3. B. Die Ginfahrung eines gezogener

Ofen. 217

nd bie Bermendung bon Luitballons bei Belagerungen betreffend. 3m le ber Schrift tritt D. für die Reugeftaltung bes beutschen Reiches mit eichilden Raifer an ber Spige ein. - 3m 3. 1816 murbe D. von ber Giegen jum Doctor ber Philosophie honoris causa ernannt. Im abre begann berfelbe bie Berausgabe ber 3fis, einer großen ench-Beitidrift, welche bis jum Jahre 1848 erichien. Die Berausgabe Daction Diefer unschägbar wichtigen Beitschrift ift eines ber größten, 8 großte Berbienft, bas fich D. um die Entwidelung ber Raturn erworben hat. Das Brogramm mar ein fehr weitherziges. Alle m, mit Ausnahme der Jurisprudeng und Theologie follten in der me finden, fei es burch befondere Abhandlungen ober burch Berichte. Die Beitschrift offen fteben und Die miffenschaftlichen Leiftungen bes ollten gebührende Berudfichtigung finden. D. hat benn auch in pardiger Beije alles gethan, um biefes Programm burchzuführen, r er babei in ber uneigennutgigften Beife gu Berte ging, zeigt bie bag er in ber 3fis Breisfragen ftellte, beren Roften er aus bem Beitichrift felbft beftritt. Die Bfis war in ber That Jahre lang rgan far viele Zweige ber Raturmiffenschaften, wie es feither feine ehr gemefen ift. 216 foldes übte fie einen außerorbentlichen Gin-Entwidelung ber Naturwiffenschaften, hauptfächlich auch baburch, iere Untersuchungen juganglich gemacht wurden, bag ein großer ritreuten beutschen Forschungen fich barin ansammelte und bon ber nd wachsenden deutschen Wiffenschaft das beredteste, unmittelbarfte, lengniß ablegte. Dabei hatte D. von Anfang an bei ber Berauss mit ben größten Schwierigfeiten ju fampfen, mit Sinberniffen, ng undentbar maren. Es ftellte fich heraus, daß Eichftadt in Jena Brivilegium ber weimarifden Regierung gur ausschlieglichen Berausritifchen Litteraturzeitung hatte. Diefes Privilegium wurde gegen tend gemacht, wahrend D. energifch remonftrirte, indem er fich auf weimarische Staatsverfaffung garantirte Preffreiheit berief. Man ichlieglich nicht an der Bublication ber Beitschrift, in ber D. in alige Beiten unborfichtiger Beife und mit ber ihm eigenen Offenabhängigteit auch feine politischen leberzeugungen bie und ba vertrat. bie weimarifche Lanbesverfaffung und trat energifch gegen bie geplante er Uniberfitat Freiburg auf. D. war 1811 für eine Professur in frage gelommen. Die medicinische Facultat mar aber gegen feine wefen, weil fie feinen naturphilosophen wollte; dafür rachte er fich feine Art und Beife charafteriftifch ift - in ber 3fis, in ber er ber Roftoder Projefforen mit Abbilbungen von Gfelstöpfen begleitete. inge machten D. viele Feinde und wenig Freunde; Die weimarifche par mit D. und feiner 3fis bochft - ungufrieden und machte ihm n, die wohl jum großen Theile burch ben Berliner Polizeibirector 1 D. ein Dorn im Muge war, veranlagt worden waren. Schon Goethe in einem langern Gutachten an ben Großbergog Die einfache g ber Bite empjohlen. Das Berhaltnig zwifchen D. und Goethe baubt bon Unfang an tein freundliches gewesen gu fein. Dien's faft rinffichtelofer Charalter, ber fich nie und bor niemandem te ihm Goethe nicht befreunden. Und es trug nicht zu einem beffern wifchen ihnen bei, daß D. Die Wirbeltheorie des Schabels in Jena veifellos gang unabhangig bon Goethe, ber ichon fruber auf eine orie getommen war, fie aber erft viel fpater veröffentlichte. Bewig ge Bertreter Goethe's, Die O. bes Plagiates beschuldigten und gu

218 Oten.

einer fich lange bingiebenben Prioritatscontroverfe Beranlaffung gaben, recht. Bon Goethe fagt D. in einem 1809 an Schelling gerichteten "Sie wiffen, daß Goethe ein eitler Menich ift, beffer als ich. Er verlan man fich ihm modle, auch wohl, daß man fein Tagelöhner fei." ber ermahnten Berhaltniffe, burch ben Ginflug ber Perfonen und nich minbeften burch eigene Unvorfichtigteit mar alfo bie Stellung Ofen's un Beitschrift eine außerorbentlich unfichere geworben, als am 18. und 19. 1817 bas befannte Burichenieft auf ber Bartburg abgehalten murbe. D mit zwei anderen Jenenfer Profefforen an dem Gefte theil, an bem 500 Studenten in jugendlicher, ebler Begeifterung Die Befreiung Deutschlan frember Unterbrudung feierten und fur Deutschlands Broge, Ginheit und hängigkeit schwärmten. D. berichtete in ber 3fis ausführlich über ba bas bon eifrigen und machtigen Barticulariften rafch ju einer Berfchworu gebauscht wurde. Die betreffende Rummer der 3fie murbe confiscirt. feine beiden Collegen, welche bas Geft befucht hatten, wurden gur Rebe und gerichtlich verhort. Bon einem besonderen Bericht verurtheilt, wi bom Oberappellationsgericht freigesprochen. Schlieglich aber, im Dai ftellte ibn bie Regierung por bie Alternative, entweber bie 3fis aufzugebe feine Profeffur niebergulegen. D. bemiffionirte. Der Senat ber Univerfi für ihn gewesen, brudte ihm in einer Bufchrift fein Bedauern aus. I Demiffion Oten's verbot bie Regierung bie Berausgabe ber 3fis in Jena Drud barauf nach Leipzig verlegt wurde. D. machte fobann eine Rei Manchen und Baris, mo er bie reichen naturbiftorifchen Sammlungen und vielleicht bas Sauptmaterial für feine große Raturgeschichte fammel Winter 1821/22 hielt er an der Univerfitat Bafel Borlefungen, fiedel bann im Fruhjahr, als ber Erziehungerath nicht barauf einging, ib Profeffur zu fibertragen, wieber nach Jena fiber. Borber aber nahm er ber Jahresversammlung ber ichweigerischen Raturforicher in Bern Theil, un Organifation ju ftubiren. Schon mehrere Jahre hatte D. in ber 3fis bas Beifpiel ber Schweiger Raturforicher empfohlen, Die icon feit 18 allgemeine naturforschende Gesellschaft gegrundet und mandernde berfammlungen abgehalten hatten, beren Organisation ben fpatern Bersamu ber Naturforicher und auch anderer Gelehrter verschiedener Lander gum 2 Diente. D. ift ber Brunder ber Jahresberfammlungen ber beutichen foricher und Mergte, beren erfte unter febr ichwacher Betheiligung im in Leipzig abgehalten murbe. Sierin liegt ein weiteres großes Berbie thatigen fruchtbaren Initiative Ofen's, bas fich dem Rugen be gur Geite gefellt. Die Bebentung ber Raturforicherversammlungen wird unterschatt. Sie haben in ber That auch heutzutage, wo bas Reifen f bequem und billig ift, wo das Befühl der Bufammengehörigfeit bei alle ichen Forichern entwidelt ift, wo bie wiffenschaftlichen Errungenschaften fo und leicht in ber gangen Belt juganglich werben, nicht mehr benfelben den fie früher hatten. An den Raturforscherversammlungen wurden bie t Belehrten mit einander perfonlich befannt, regten fich gegenfeitig an birecte Befanntichaft und Anregung ftartte ben Patriotismus in ber Bif und baburch in nicht geringem Dage ben Batriotismus in Deutschlan haupt. Der Untheil biefer Berfammlungen an ber Entwidlung bes t Einheitsgefühle barf nicht ju niedrig angeschlagen werben.

Bon 1822 bis jum Frühjahr 1827 lebte D. wieber als Privatmar ber Gerausgabe ber Ifis beichöftigt, in Jena. Der unwiderstehliche nach alademischer Lehrthätigkeit, in ber er die größte Berriedigung fand ber er fich fiart fühlte, führte ihn bann nach Dinnchen, wo er junach Ofen. 219

Borlefungen hielt, aber ichon am Ende bes Jahres (1827) jum ordent-Brofeffor ber Physiologie an ber Universität ernannt wurde. Aber auch Runden tam es balb gu Dighelligfeiten gwifden ihm und ber Regierung m Berjehungsangelegenheiten, ju Zwiftigfeiten wegen ber Ginrichtung und ubung ber Sammlungen, ju erbitterten Beitungsjehben g. Th. ben Werth Unterrichtes ber Raturwiffenschaften in ben Schulen, für ben D. eintrat, mont. Wenn auch jugeftanden werben muß, daß D. in allen biefen Ungenheiten nur feinen Ueberzeugungen folgte, bag ibn nie ber Matel niebriger unung befledte, fo ift es doch bor allem feinem fchroffen, unverfohnlichen, menig rudfichtsvollen Auftreten guguichreiben, bag er ichon Enbe 1832 er feine Entlaffung geben mußte. Gludlicherweife erhielt er ichon in ben m Tagen des folgenden Jahres einen Ruf als Brofeffor ber naturgeschichte bie neugegrundete Universität Burich, beren erster Rector er wurde und an er, geachtet, geliebt und anerkannt, bis zu seinem Tobe, 11. August 1851 ber fruchtbarften Beife wirtte. Biele ber Boglinge ber Univerfitat aus jenen hen bort man noch in beredter Beife von ber Behrthätigfeit Oten's fprechen, ber Begeisterung für Raturwiffenschaften, die er bei allen gu erweden wußte. Barich fcrieb er feine große, berühmte Raturgeschichte fur alle Stanbe in Banben, in welcher er faft all fein Biffen nieberlegte und faft alle feine uphilojophifchen Unfichten jufammenfaßte, fo bag eine Analyje biefes Bertes leich eine Analyse ber gefammten naturwiffenschaftlichen Leiftungen und atigleit Dlen's ift.

D. hatte fich 1814 mit Louise Start vermählt. Seine Frau fiberlebte Er hatte zwei Rinder, einen Sohn und eine Tochter. Ersterer ftarb

- D.

Meranber Eder, ber O. noch persönlich gekannt hat, sagt von seiner seinen Erscheinung: "Die kleine hagere Gestalt, der auffallend dunkle, sübliche in, das glänzend schwarze lodige Haar, das große, braune, bligende Auge in, das glänzend schwarze lodige Haar, das große, braune, bligende Auge in ganz den Eindruck eines Südländers." "Einen semitischen Eindruck in reicht." Oten's Bild sindet sich in Eder's Biographie und im 4. Ind seiner großen Raturgeschichte. Eder rühmt seinen unbeugsamen Willen, weinen Festigkeit, hebt hervor "seine oft dis zur Derbheit sich steigernde kabbeit und Offenheit, seine Menschenliebe, Treue, Anhänglichseit und Danksalin." "Er war eine offene, aller Verstellung abholde und gegen jede Willsetz auf gaufbäumende Ratur."

Benn wir nun in Rurge Die wiffenschaftlichen Arbeiten Ofen's besprechen In fo muffen wir bor allem hervorheben, daß D. in erfter Linie Philosoph, Mimphilosoph war. Seine erfte Schrift enthielt ein fertiges Spftem ber natur-Molophie, bas fo zu fagen fertig aus feinem Robie entsprang. Bon feinen enten philosophifchen Brincipien aus betrachtete er bie Erscheinungswelt; fo an, bag man febr haufig, ja meift bie zwingenbe Logit in ben Deductionen bruigt und auch nicht weiß, wie er zu feinen oberften Brincipien tommt. D. all beshalb ben Philosophen nie als gunftig. Er hat die willfurliche, jeder my biffenicaftlichen Begrundung entbehrende Reconftruction ber Ericheinungen allgemeinen wie ein deus ex machina entstandenen Brincipien unter Anbung bes leeren Gebantenfpieles bes Segens auf Die Spige getrieben. Er at em beduetiver Raturphilosoph, jumal ein unlogischer und nur febr wenig Murwicher. Die einzige Untersuchung Die er angestellt hat, betrifft Die Entrung des Darmes bei Saugethieren außerhalb des Embryo. Die Beobachtungen Bigtentheils richtig, Die Deutung berfelben bielfach falfch. Er fchagte bie Muluntersuchungen nur, wenn fie in fein Spftem pagten und beftritt rundweg Michtigleit, wenn fie es nicht thaten. "Das fann nicht richtig fein, bas

220 Dien.

versteht tein Mensch", fagte er bei Besprechung bahnbrechender Untersuchunge wie der von C. F. Wolff, d'Alton, Dollinger, Pander, Chamiffo, auch wie ihn g. B. d'Alton einlud, fich felbst von der Richtigkeit feiner Benbachtungen

überzeugen.

In ber Philosophie gilt D. als oberftes Princip, als Absolute u "Richts". Durch Gelbftponiren, Gegen, Berlangen und andere Operationen in er aus biefem Richts alles ab. Die Mannigfaltigfeit ber Dinge ift ential burch die Einwirfung auf die Erde von Baffer, Buft und Aether ober fin Dem entsprechend gibt es und tann es nur brei Raturreiche geben. Geral tritt nur ein einziges Element an bas Erd-Element beran, wie Baffen, ober Tener, und ber Rorper besteht aus einer blos zwehiachen Berbindung Mineralien. "Ober es tritt Baffer und Luft zugleich an bas Erbige, mehr eine brepfache Berbindung entfteht" - Pflangen. "Ober endlich it b BBaffer, Luft und Aether baran und es bildet fich ein Rorper bon beite Berbinbung" - Thiere. Diefe brei Reiche bilben zugleich brei briffin Stufen ber Entwidelung. D. hat alle brei Reiche bearbeitet und über biefall philosophirt. Seine große naturgeschichte ift wohl bas lette Bert, in mich ein und berfelbe Berfaffer Die gange naturgeichichte erichopfend behandel ift eine weitere große Leiftung Ofen's; denn wenn man auch gweifelbit fann, ob bas barin enthaltene naturphilosophische anregend und befruckent wirlt hat, jo ift doch der fpecielle Theil fo reichhaltig und babei fo Um faglich behandelt, bag bas vielverbreitete Wert oft und gern ju Rathe gump "viel mehr benutt als citirt wurde". Bon ber Raturgeschichte bes Mineraln ftammt nur die allgemeine Ginleitung aus Ofen's Feber. D. hatte foon In eine eigene Claffification ber Mineralien aufgestellt, von ber menigitmi oberften Eintheilungen vielfach angenommen wurden. Die Botanit und ; logie ift gang Ofen's eigene Arbeit. Bei beiben geht bem ibeciellen, aut lichen Theile eine allgemeine Ginleitung voraus, welche vergleichende und fcriptive Anatomie, Physiologie, Brincipien ber Claffification, geographiche breitung, Befchichte u. f. w. enthalt. In ber Ginleitung gur Boologie 115 fich eine überaus flar und verständlich geschriebene, populäre Angtomie Menfchen. Als ein wirfliches Berbienft Dien's gilt es, bag er vornehmito ber Claffification neben Frembmortern beutsche Termint nicht nur fur und Gattungen, fondern auch fur bie boberen Abtheilungen einführte.

Wenden wir uns nun zu Ofen's Raturgeschichte, so konnen wir bir nicht ausführlich und in allen ihren Theilen besprechen, muffen und viel barauf beschränken, bas Allgemeine, und von diesem bas Wichtigste und

meiften Charafteriftische berborgubeben.

D. erörtert das Berhältniß der Thierwelt zur Pflanzenwelt und hebt vor, wie schwer es sei, zwischen den niedersten Thieren und den niede Pflanzen eine scharse Grenze zu ziehen. Pflanzen und Thiere besitzen Lebeben "ist wiederholte Bewegung durch wechselseitige Einwirtung aller Elevin einem individuellen Körper, Organismus, der somit eine Welt im kliste". Es gibt leine besondere Lebenstrast. Der pflanzliche Organismus, wisch zuerst bildete, "muß überall da entstehen, wo die Atome der drei Elevisch zu einem galvanischen Proces innig mit einander mischen . Thier ist jenige abgeschlossene Körper, welcher sich selbst bewegt. Die Pflanze ist nur ein halbes Thier, welches in seiner Entwickelung stehen geblieden ist die Fortpslanzungstheile sertig waren und die Empfindungs und Bewegtheile ansangen wollten, sich zu bilden." Diese lehtern, welche den anie Organspstemen angehören, tommen deshalb bei den Thieren noch zu ben tativen binzu.

Ofen. 221

Meber bie Bufammenfegung bes thierischen und pflanglichen Rorpers hatte O. bidten, die nicht mit Unrecht als erfte Anfänge einer Bellentheorie betrachtet nten. Durch mechanische Theilung, burch Ausfieben ober burch Maulnif gerfallt thm jeder organische Theil in unendlich fleine Rugelchen ober Blaschen. brechtet man frifche Pflangentheile durch bas Microscop, jo zeigen fie fich und burch aus fechsedigen Blaschen jufammengefett, Die man Bellen Detrachtet man bunne Blattchen von thierifchen Sauten, Dustelfafern, memmart, jo fieht man ebenfalls nichts als Rugelden, Die bicht aneinanber am, bort unregelmäßig, bier in Linien geordnet, nur burch die Gubftang und talt bon ben Pflangengellen berichieben. Aber auch die Pflangengellen maren pranglich rund, fo lange fie nämlich jung, fehr faftreich waren und nur ber aneinander lagen. Die fechsedige Geftalt befommen fie erft durch wechfel-Drud." D. fpricht ferner babon, bag bie thierifchen Gubftangen bei tr Faulnif in ihre Formelemente, "Infuforien", zerfallen. Dies find die Dachtungegrundlagen, auf die fich D. ftutt; fie find fparlich und nur gum ell richtig. Undere Forfcher bor und mahrend feiner Beit haben felbftftanbig r und beffer beobachtet. D. aber hat bie 3bee ber Individualität ber Bellen Melden ober Infuforien", aus benen fich die Organismen gufammenfeben, ausbruchen und behauptet, daß die Thiere und Pflangen nur Aggregate, ge= ermaßen Colonien folder Bellen fein. Dies ift ber Brundgebante ber ufigen Bellenlehre; wir muffen alfo D. als Borlaufer berfelben anerkennen. igender Baffus läßt uns barüber nicht im Unflaren: "Die Grundmaffe aller angen und Thierfubstangen besteht aus weichen Blaschen, bort fchleimig, bier ar gallert- ober emweigartig. Die niederften Bflangen, wie die Bilge, Die m Roft nennt, fowie die Bafferfaben ober bielmehr Baffergallerten (Noftoc) michts anders als folche Blaschen, welche balb einzeln balb gufammennachsen vorlommen. Das Bellgewebe ber Pflangen ift baber nichts anderes, als Daufen bon Urpflangen. Diefelbe Bedeutung hat das Bellgewebe des Thieres. te finden namlich, bag bie nieberften Infuforien nichts anderes als Gallerter Comeifblaeden find, bon ben Pflangengellen nur burch einen Dund unterieden. Das thierische Bellgewebe ift mithin nur ein Saufen Infusorien und Bebeutung ber thierifchen Grundmaffe ift mithin teine andere, als die Berdfung von Dillionen Infufionsthierchen."

D. unterscheibet sogar schon verschiebene Arten von Geweben, entsprechend den lebistrationen, welche Form und Inhalt der Zellen erleiden, verirrt sich aber ibei immer mehr in phantastische unbegründete Unterscheidungen und einmal von Wichtigkeit der blöschenförmigen Ursorm überzeugt, sindet er sie überall wieder. Die ursprüngliche Bläschenbildung lehrt nun bei allen Entwicklungen der thieschen Organe wieder und es gibt keinen ganzen Theil des Körpers oder kein Eständiges Shstem und Organ, welches nicht im großen wieder eine Blase mielte; so die Haut, der Darm, die Gesäße, die Knochen, selbst das Muskel-

b Rerveninftem.'

Ueber die Zeugung hat O. seine eigenen Ansichten. Die Einschachtelungserrie verwirft er. Seine eigene Theorie sei eine Art Epigenesis — oder Nachbungsthevrie. Ihr zu Folge entwickelt sich das Nervensystem aus dem Milch amenflüssiglicht) und das stuchtbare Ei ist eine Bereinigung von Ei und Milch, den jenes die Grundlage zum ganzen vegetativen Leib, dieses zum ganzen imalen in sich trägt. Er ist ein Anhänger der Urzeugung: "Ursprünglich sie Thiere oder wenigstens die thierische Masse entstanden sein ohner und zwar nothwendig aus unorganischen Substanzen." Die Urzeugung gesche möglicherweise noch hentzutage.

222 Ofen.

D. mar ein eifriger Befampfer ber fünftlichen, ein marmer Berth ber natürlichen Spfteme ber Organismen und er rechnet es fich als große bienft an, bas natürliche Spftem bon Juffieu in ber Botanit eingeburg haben. Die fünftlichen Sufteme vergleicht er Borterbuchern, Die natürlich Grammatiten und er fagt bann: "es gibt aber noch eine höhere Bram welche man die philosophische nennt und die ben eigentlichen Ginn ber 2 ihre Abstammung und bemnach ihren inneren Bufammenhang, ihren Ran ihre Bliederung zu bestimmen fucht. Diefe ift bas Entwidelungs- ober. b netifche Spftem, welches auch in ber naturgeichichte befolgt werben muß." D. unter diefer Methode verfteht, werden wir nachher feben. Wenn er bo ftammung fpricht, fo berfteht er bamit unter feinen Umftanben eine w Abstammung ber Arten im heutigen Ginne. D. halt im Begentheil ft ber Conftang ber Urt fest und es ift leicht moglich, bag er Lamard tann an ihn bachte, als er die enthegengefeste Anficht belampfte. Im Anichl feine Theorie bon ber Bufammenfegung ber Organismen aus Blaschen, fo "Man muß biefe Sache jeboch nicht jo majchinenmäßig nehmen, als we Pflangen borber wirklich Roft ober Wafferfaben und die Thiere mabre, herumichwimmenbe Infufionsthiere gewesen maren, Die fich fpater anei gefeht hatten, um einen gemeinschaftlichen Leib ju bitben. Die I chen bes Bellgewebes find fogleich in ihrem Reime berbunben gemejen vielmehr aus ber Fluffigfeit, in ber fie chemifch aufgeloft maren, als angeschoffen . . . . . . . . Ebenso find 3. B. Blutgefage nicht borbe wirkliches Bellgewebe ober eine Saut gewefen, mit einer ichon eigenthun Berrichtung, fondern die fornige Daffe bat fich fogleich in Befage berm Auf Diefelbe Beife tann man fagen, ber Menich fei nur ein hober ausgeb Affe und bennoch wird niemand es fo nehmen, ale wenn er borber ei gewachsener Affe gewesen mare und fich bann erft burch gunftige Umftanbe in Menichen bermandelt hatte, etwa wie ein Schmetterling aus der Puppe a wird. Ber folche grobe Unfichten ober vielmehr folche Digverftanbniffe Lehre bon ber Bedeutung der Theile mitbringt, mit bemfelben fann tein ftandigung ftatifinden." Und anderswo: "Bas einmal ju einer befo Bflangen- und Thiergattung fich verbunden bat, andert fich nicht mehr andere um, fofern fich die Stoffe nicht wieder auflofen und nach andere wandtichaften und Richtungen fich berbinden". "Mis gewiß muß ma annehmen, daß feine Gattung von felbft burch ben Berlauf ber Beit eine andere umbilbet und bag die gange Dannigfaltigfeit ber Bflangenm aus wenig urfprunglich erichaffenen Battungen entwidelt babe burch 2Bed Ortes, ber Teuchtigleit, bes Lichtes, ber Barme u. besgl. ober auch burch t feitige Beftanbung". D. weift barauf bin, daß bie Pflangen aus ben ichen Grabern gang ben gegenwartigen gleichen. Er glaubt, bag jebe fich entstanden fei ober noch entstehe, burch Bufammentritt ber Glemente gunftigen Berhaltniffen. Wenn D. Die genetische Dethode als einzig fich Die Ertenntnig bes natürlichen Spftems barftellt, fo geht er babei bon Lieblingsgebanten aus, ber fich burch feine gange Raturgefchichte binbur von ber 3bee, daß jeber Organismus in feiner Entwicklung die tieferfte Claffen ftufenweise burchläuft. Wir haben hiermit ben Brundgebanten 1 Frit Muller und Saedel auf Brund ber Descendeng. und Gelectionetheorie grundeten, in ber Boologie fast allgemein anertannten "biogenetischen gefebes". Ob O. felbftandig barauf getommen, lagt fich fchwer entfichenfalls haben andere, fo 3. B. Tiedemann, fcon vor ihm ben Gebante gesprochen und Tiebemann bat fogar icon im 3. 1808 an D. felbft geld "Bor einigen Bochen habe ich die Detamorphofe ber Frofche beobach

Oten. 223

nn Menge biefer Frofche gergliebert, wobei ich auf folgenben Sat gestoffen in: die Frojche burchlaufen mahrend ihrer Metamorphoje die Organifation ber Ameliden, ber Mollusten, ber Gifche und erft juleht werden fie Amphibien". Wiemand aber hat biefe 3bee mehr gepflegt und weiter ausgebehnt als D. Er bet! 3d bin burch meine phpfiologifchen Studien fcon bor einer Reihe bon Jahren auf Die Anficht gefommen, bag bie Entwidelungszuftande bes Ruchelchens E Gi Mehnlichfeit haben mit ben verschiedenen Thierclaffen, fo bag es anfangs deichfam nur bie Organe ber Infuforien befige, dann allmählich die ber Poapen, Quallen, Dufcheln, Schneden u. f. w. erhalte. Umgelehrt mußte ich lann auch die Thierclaffen als Entwidelungeftufen betrachten, welche benen ber ficelden parallel gingen". D. findet besonders auch in ber Entwidelung ber Infecten feine Anficht beftätigt. Die Raupen ber Infecten entfprechen ben Barmern (- D. findet fogar einen auffallenden Barallelismus zwifchen ben midiebenen Gattungen und Familien ber Burmer und Insectenclaffen -) Die Pappen entsprechen ben Rrebfen, Die jungen Frofche befigen Riemen, wie er-Dadjene Riemenlurche, ja fogar bie Bogelembryone haben Riemenfpalten. Radi bem Befagten wird fofort flar, weshalb D. ber genetifchen Methobe eine i bobe Bedeutung für die Ertenntnig des naturlichen Spftems beilegt. In gang abnlicher Beife ertennen die heutigen Zoologen, geftust auf das "biogeneiffe Grundgefeh" in ber Erforichung ber individuellen Entwidelungsgeichichte Ontogenie) eines ber wichtigften Mittel jur Erfenntnig ber Stammesgeschichte (Phylogenie). Da D. aber feine mabre Stammesgeschichte anerkennt, fo fragt Bid, welche Bebeutung er bem Durchlaufen ber Thierclaffen in ber Entwidelung eines Thieres beilegt. Dariber brudt er fich in fehr bestimmter Beife 38: "Bir muffen bemnach bas gesammte Thierreich betrachten als einen auseinandergelegten thierischen Leib, beffen Organe balb mehr, balb weniger bollfundig, ein eigenes Beben fuhren und für fich herumichwimmen ober herumfriechen, berumlaufen, herumfliegen u. f. w., fo daß bas eine Thier g. B. nichts anderes Dire als ein Darm, wie die Polypen, ein anderes noch die Leber bingubrachte, Die die Mujcheln, ein anderes noch die Speichelbrufen, wie die Schneden, ein anderes gegliederte Buge, wie die Rrebfe, ein anderes Anochen, wie die Fifche I i. w. Auf ber hochften Stufe ber Bervollfommnung und Complicirtheit ficht ber Menich und bas Thierreich ift D. beshalb ber auseinandergelegte Menich. Die gange organische Welt bilbet eine einzige aufammenbangenbe Stufenleiter. Bei ber Entstehung bes Menfchen mußten die Bedingungen, unter benen fich überhaupt Organismen bilden, in der volltommenften Beife vorhanden fein, fehlten wichtige Clemente, fo entstanden tiefer ftebende Thiere ober fogar unt Bflangen. Die Bildung eines jeglichen Organismus ift beshalb nach O. gemiffermagen die beginnende Bilbung eines Menfchen, die je nach ben Berhaltmiffen weiter ober weniger weit gedieh, immer aber und nothwendig nach berfelben Richtung erfolgte. Der erfte Buftand find die Pflangen, innerhalb beren lelbft wieber eine continuirliche Stufenfolge bon ben einfachften gu ben bochften bericht. Auf bem niedrigften Buftand ber Thiere befinden fich die Infuforien. Gine weite Stufe bilben bie Thiere, Die weiter nichts find als ein aus Blaschen (Infuforien) gufammengefegter Darm. "Rach und nach aber verhartet bie außere Dberflache burch die Ornbation, mahrend die innere, blos von Baffer umfpult und marmer gehalten, weich bleibt". Auf Diefem Buftand befteht bas Thier aue gwei ineinanbergeichachtelten Blafen, Saut und Darm. - (Man fonnte bierin beinahe die Anfange ber Gaftraatheorie erfennen, boch nur in gezwungener Beife.) Dann treten fucceffibe neue Organe ju ben ichon bestehenben bingu. Die Sinnesorgane find unter allen Organen die hochften; nach ihnen muffen Die Bauptflufen bes Thierreichs bestimmt werben. Die Sinnesorgane fteben felbft 224 - Ofen.

aber wieder berichieden boch; ju oberft bas Auge, bann tommt bas Dbr, to Beruch, ber Gefchmad und julett bas allgemeine, allen Thieren jufommit Befühl. D. untericheibet bem entsprechend funf Sauptftujen: 1. Die Weith thiere (alle niederen Thiere, wie Bolypen, Schneden und Infecten); 2. 3wip thiere (Fifche); 3. Rafenthiere (Amphibien); 4. Ohrenthiere (Bogel); 5. Auge thiere (Saugethiere ober Saarthiere). In jeder Abtheilung fei bas betreffent Organ am höchften entwidelt. Bei ben Sangethieren tommen bie Sinneborgan vereinigt in hoher Ausbildung bor, man tann fie beshalb auch all Sinon thiere ben Bungen-, Rafen- und Ohrenthieren ale Bleifchtbieren gegenübeftellen. - Der Befühlsfinn gebort bem gangen Rorper an, Die vier botem Sinne bem Ropf; baraus ergibt fich eine neue Gintheilung ber Thiere in Rung thiere (- Befuhlathiere, fleischlofe, wirbellofe ober auch einhöhlige) und Authiere (Birbelthiere, zweihohlige). Die Rumpfthiere tann man eintheilen Gallertthiere, Schalthiere und Ringelthiere. D. findet überall und immer in ben Abtheilungen ber hoberen Thiere einen Barallelismus mit ben Abtheilunge der niederen, dies führt ihn zu der anderen Lieblingsidee vom Barallelismus in ber gangen natur, die ihn zu ben größten Abfurditaten verleitet. In Den we hohen Claffen wiederholt fich die gange Stufenfolge im Thierreich, Die mit entsprechen ben Gallertthieren, Die Amphibien ben Schalthieren, Die Bogel ber Ringelthieren, Die Saugethiere ben Gleischthieren. Derfelbe Barallelismus wieber holt fich fiberall in allen Ordnungen, Familien, Gattungen. Unter ben 30 felten gibt es gallertthierartige (Milden, Immen, Schmetterlinge), ichaltum artige (Bangen, Beuichreden, Bafferjungfern), ringelthierartige (Rufer), Ba ben Sangethieren wiederholen fich alle Stufen aller niederen Thiere, fo gibt .. polypenartige, ichnedenartige, insectenartige Caugethiere. Ja bie Abtheilung des Pflangenreichs find ben Abtheilungen bes Thierreiche bis in Die fleinfin Rategorien parallel und D. berfertigt eine große Tabelle bes Parallelismas in Bflangenclaffen unter fich und mit ben Thieren. Bu welchen Ungebeuerlich feiten ihn biefer Schematismus fuhrt, zeigen folgende Sage: "Auf biefen Barallelismus ber Bflangen mit ben thierifchen Organen und ben Thieritafie beruht bie materia medica, indem bie entiprechenben Pflangen ober ibre Stoffe, fpecififch barauf wirten werben. Go bie Bilge auf ben Dotter, bie Doofe der Tange auf bas Giweiß, die Farren etwa auf bie Bullen u. f. m.". "In griften Sinficht icheinen bei ben Caugethieren alle Arten von Charafteren und Leiben ichaften borgutommen; bie Bogel aber find froblich, leichtfinnig, neugierig, ben und furchtfam; die Umphibien trag und falfch; die Gifche find gleichgullig ien phlegmatifch; die Infecten wiederholen auch in ihrem Thun und Sandeln be Bogel; die Schneden und Mufcheln in ber Tragheit und Falfcheit bie Im phibien; bie Quallen, Bolypen und Infuforien endlich die Gifche, nur alle al einer tieferen Stufe". Go wird fchlieflich bei D. die gange Ratur ju einen Schrant, in welchem die Raturobjecte nach einer Ibee gruppirt find, die fich ift. jeden Schubtaften, jebe Schachtel und jebes Schächtelden wieberholt. Dot Schächtelchen Rr. 3 ber Schachtel Rr. 5 bes Schubtaften 9 entipricht ben Schachtelden Rr. 3 zc. zc., nur ift bie barin enthaltene Baare etwa pan p ringerer Qualitat. Go liege fich eigentlich nach ber genauen Renninif ann fleinen Abtheilung bie gange Ratur conftruiren, benn es gibt nach D. auch bo ftimmte Bahlengefege, Die überall Diefelben find. Es macht D. feine alle großen Schwierigleiten, die Bahl ber Thier- und Pflangengattungen, ja ber 3dividuen zu bestimmen. horen wir ibn : "Da in meinem Suftem jede Glofe aus 16 Organen, mithin fo biel Bunften befteht, fo gibt en beren fur bae gange Reich 16 × 16 = 256. Es ift bochft mabricheinlich, bag jebe Bunft wieber aus 16 Geichlechtern besteht, woburch bie miffenichgitliche Rabl auf 16 × 256

Ofen. 225

4096 fame. Rimmt man nun an, daß jedes Gefchlecht wieder in 16 Gatangen (Arten im neuen Ginne) gerfalle, fo beftanbe bas gange Pflangenreich aus 16 × 4096 = 65 586." Wie D. die Bahl ber Thiergattungen, Die Bahl ber Inichen u. f. w. ju bestimmen fucht, bies ju erörtern, wollen wir unterlaffen. Die Babl 5 icheint ihm von ber bochften Bebeutung gu fein. Fur bie Riemen biefe Babl febr charatteriftisch. Dan tonne aber ben Grund ber Fungabl icon ben Blumen fuchen; noch weiter gurud führe bie Bebeutung ber Blumen m Gutwidelung aus ben gefieberten Blattern, welche wegen ber unpaaren End-Katter nichts anderes ale eine ungerade Bahl, 3 ober 5 geben fonnen. Den agutlichen Grund aber tonne man erft hoher finden. Er icheine in ben fünf Emnesorganen gu liegen, gu welchen alfo ichon in ben Riemen, in ben Blumen ab felbft in ben Blattern bie Unftalten getroffen feien. Es gebe 5 Finger ab es gebe 5 Bahnarten, welche ben 5 Fingern parallel geben. Der Edjahn mibrede bem Daumen, die 2-3 Stod- ober Budengahne dem Beigefinger ac. eicheint mahricheinlich, bag D. burch abnliche Spielereien auf feine berühmte Unbeltheorie bes Schabels gefommen ift, welche folgendermaßen lautet: Die Birbelfante befteht aus 7 Sagen gu 5 Birbein. "Die Befehmäßigfeit geht mithin burch bie gange Birbelfaule und es ichwebt bier eine harmonie fiber ber mbern, welche bas menichliche Stelet als bas iconite und bewunderungswurdigfte baube in ber Ratur barftellen". Auch ber Ropf ift nach D. nichts anderes als me Birbelfaule; er besteht aus 4 Wirbeln, weil er 4 Sinnesorgane enthalt an nichts anderes als diefe Ginnesorgane ift. Diefe 4 Wirbel find 1. Rafenmibel (alle Rasenbeine); 2. Augenwirbel (erstes Reilbein und Stirnbeine); 8. Bungenwirbel (sweites Reilbein und Scheitelbeine); 4. Ohrwirbel (hintertuptbeine). Daran ichließt fich an die übrige Birbelfaule als 5. Sautwirbel; gerfallt in Gerien bon 5 Riemen-, Arm-, Lungen-, Darm-, Fuß-, Befchlechtsmb Miterwirbeln.

Wir haben nun D. in mehreren seiner Hauptboctrinen von gesunden, fruchtum Gedanken aus dis zu ganz haltlosen, zuweilen höchstens geistreich klingentm Gedankenspielen in möglichst objectiver Weise versolgt. Es fällt nicht schwer,
p erkennen, daß eine unbeschränkte Phantasie und der vollständige Mangel an
ehretiber Kritik seine Raturphilosophie auszeichnen und es ist nicht zu verundern, daß viele, ja die meisten Raturforscher durch sie von einer philokobischen Raturbetrachtung abgeschreckt wurden. Und wie unvortheilhast sticht
ti Oken's Raturphilosophie von der viel tiesern und gesündern Raturphilosiphie eines Lamauck, eines Geoffrop St. Hilaire ab, die sich doch auch feine

allgemeinere Anertennung zu schaffen bermochten!

Die speciellen Theile der Olen'schen Naturgeschichte enthalten zwar wenig wer tein neues Malerial und wenig neue Gedanken; doch sind sie in klarer Stacke geschrieben und enthalten eine sleißige Sammlung der damals bekannten Sendacktungen. Wir glauben nicht weit sehl zu gehen, wenn wir uns so zusimmensassen, das Oten's Thätigkeit als Lehrer, als Gründer der deutschen Natursorscherversammlungen, als Gerausgeber der Isis und Bersasser seiner weben Naturgeschichte ganz besonders dadurch, daß er die Liebe zu den Naturzissen Naturgeschichte ganz besonders dadurch, daß er die Liebe zu den Naturzissenschaften verdreitete, eine eminent fruchtbare gewesen ist. Die Zügellosigkeit leines Naturphilosophirens aber trug zum großen Theile dazu bei, daß allgemeinere Betrachtungsweisen in Mißcredit kamen, und sich die Botaniker und Zoologen bis in die fünsziger Jahre hinein sast ausschließlich sogenannten exacten Tetailuntersuchungen widmeten.

Die Hauptwerke Oten's find: "Lehrbuch des Systems der Naturphilosophie". 1. Aufl. Jeng 1809—1811, 3 Bbc. 2. Aufl. Jeng 1831. 3. Aufl. u. d. T. Lehrbuch der Naturphilosophie" Rurich 1843, 1 Bd. — "Lehrbuch der Naturgeschichte". 1. Bb.: Mineralogie. Leipzig 1812. 2. Bb. (in 2 Theilen): Raturgeschichte ber Pflanzen. Jena 1825—1826. 3. Bb. (in 2 Theilen): Lehr buch ber Zoologie. Jena 1816. — "Allgemeine Raturgeschichte für alle Stände.
13 Bbe. Stuttgart 1833—1841. Dazu ein Atlas.

Ein vollständiges Berzeichniß ber Schriften Oten's und seine aussuhrliche Lebensbeschreibung findet sich in: Lorenz Ofen. Eine biographische Stiger Gedächtnifrede zu dessen hundertjähriger Geburtstagseier von Alexander Eder Durch erläuternde Zusätze und Mittheilungen aus Oten's Briefwechsel von mehrt. Stuttgart 1880. Arnold Lang.

Defolampadius: 3ohannes De., Sumanift und Theolog bes 16. 3ab hunderts, Reformator von Bafel, ift geboren 1482 in dem Stadtchen Beineber das bamals jur Pfalz, feit 1504 jum Bergogthum Burtemberg gehorte, ? b 24. Rovember 1531 ju Bafel. Wie fein Familienname urfprunglich gelaub ift ungewiß: jedenfalls nicht "Sansichein", wie man die gracifirte Ramene on Oeco- ober Icolampadius fpater guruduberfest hat, fondern entweder (wie er Beibelberger Urfunden beißt, ogl. Ullmann in ben theol. Stud. u. Rrit. 184 S. 154) "huggen" oder "beuggen", ober nach anderer Bermuthung bauf ober Suichte, mas bann feine humaniftifchen Freunde jum 3med ber Gia firung in husichin ober hausichein umformten. Gein Bater mar burgerlich Standes und ziemlich wohlhabend, mabricheinlich Raufmann, wie er benn at feinen Sohn, bas einzige Rind feiner Che, bas am Leben blieb, anfange po Raufmannsftande bestimmte. Die Mutter aber, eine geborene Bfifter, aus einer alten Basler Beichlecht, eine fromme, fluge und wohlthatige Frau, feste burch, daß ber garte, aber geiftig begabte Rnabe einer wiffenichaftlichen Lau bahn fich widmen durfte. Geinen erften Unterricht erhielt er in ber Schu feiner Baterftabt, fpater auf ber Stabtichule ber benachbarten faiferlichen Reich ftabt Beilbronn. Dann fandte ihn der Bater jum Studium der Rechte na Bologna. Da er aber bas italienische Rlima nicht vertragen fonnte, an b Jurisprudeng feinen Befchmad fand und durch ben Betrug eines Bologuch Raufmanns in Gelbverlegenheiten fam, vertaufchte er 1499 bie italiemie Univerfitat mit Beibelberg, bas Studium ber Rechte mit bem ber Sumanion und Theologie. (Die Chronologie ift nicht gang ficher: nach Capito fam fcon als zwölfjähriger Anabe nach Seidelberg, von ba nach Bologna, ban wieder nach Beibelberg gurfid, wo er im October 1499 als Joannes Husse de Wynsberg, Herbip. dioec., immatriculirt ift, f. Ullmann a. a. D. S. 155 Es war die Beit bes erften Aufblubens ber humaniftischen Richtung in Seibe berg, insbesondere ber allerdings nur fury bauernben (1498-1500) Birffamb bes driftlichen Sumaniften Jatob Bimpheling, ber großen Ginfing auf D gehabt ju haben icheint. Sonft ift une bom Bang feiner Studien wenig befann er ftudirte ben Thomas bon Aquin, an dem er mehr Gefallen fand als Duns Scotus; noch mehr aber fuhlte er fich bingegogen theils ju ben mitte alterlichen Muftifern Berjon und Richard von St. Bictor, theils gu ben, gern auch von Wimpheling empfohlenen Rirchenvatern. Un ben fonft ublichen al bemischen Disputationen betheiligte er fich wenig (wohl in lebereinftimma mit bem bamaligen Beibelberger Theologen Joft Dabn, ber feinen Schule empfahl, über Glaubensfachen nie ju bisputiren), liebte es vielmehr nur ! engeren Freundestreis die Gedanten auszutaufchen ober einfamen Betrachtung fich hinzugeben: er wollte lieber, wie fein Biograph fagt, "ein Bogling ! beiligen Bahrheit felber fein ale ein Schuler thorichter Deifter". Rachdem im October 1508 unter bem Decanat bes M. Johann Sartlieb mage artinm geworben, erhielt er bon bem Rurfarften Bhilibb von ber Wals b Muftrag, die Studien feiner jungeren Gobne gu leiten. Da ihm aber bad &

Priestweise emplangen, nach seiner Baterstadt Weinsberg zurück, wo tern aus eigenen Mitteln eine Pfründe für ihn stisteten. Er hielt damals ten über die sieben Worte Christi am Areuz, die Ulrich Zasius zu Freist2 herausgab u. d. T. "Declamationes oder Reden Jeolampads über iden und die letzte Predigt unseres Herrn Jesu Christi am Areuz, unter ild eines wegziehenden Predigers"; sie sind gewidmet dem Dr. Lamparter, r des Herzogs von Würtemberg, den D. seinen Mäcenas nennt (s. A. XVII, 579). Proben daraus, die für die damalige buntallegoristrende imanier ebenso charakteristisch sind wie für den religiösen Standpunkt des

ere fiehe bei Bergog I, 109.

icht lange aber bulbete es ihn in ber Stille feiner geiftlichen Umts. it. Sein Biffenseifer trieb ihn bin ju ben beiben erften Autoritäten maligen humaniftischen Biffenschaft, ju Reuchlin und Erasmus. Bur ung feiner philologifchen und theologifchen Studien, insbesondere gu der Gelernung ber beiben Grundfprachen ber h. Schrift, begab er fich nach Stuttgart ju Joh. Reuchlin, ber ihn freundlich aufnahm, bann Abingen, wo er ben 9. April 1513, obwol icon breifigiahrig, als L Icolumbadius de Winsperg, immatriculirt wurde (f. Urfunden gur ber II. Tubingen G. 593). Sier befreundete er fich mit bem faum njahrigen Ph. Delanchthon und trieb mit ihm humanistische Studien bie Lecture Befiod's. Bon Tubingen icheint er bann noch einmal nach berg gegangen gu fein, um bei bem getauften fpanifchen Juden D. Abriani n Bebraifchen ju bervolltommnen; auch trat er jest in Berbindung mit Damals (1512 ff.) in Beibelberg ftubirenben jungen Schwaben Johann ben er im Griechischen unterrichtete, fowie mit bem bamaligen Stiftsprediger michal, Boligang Capito, mit welchen beiben ibn fein fpaterer Lebensgang

tholt jufammenführte (vgl. A. D. B. III, 314 u. 772 ff.).

Bereichest mit Renntniffen und Erfahrungen fehrt De. in feine Baterftabt le feinem geiftlichen Amt gurud, aber auch jest wieder nur fur furge Beit. 1515 folgt er einem Ruf bes frommen und gelehrten Bifchofs bon Bafel, Db b. Utenbeim (1502-26), ber bamals einen Rreis bon Gelehrten in dichojeftabt fammelte, und bem er burch feinen feit 1513 gleichfalls bort en Freund Capito empfohlen war. De. predigte im Dom, trat aber in Berbindung mit bem bamals vorübergebend in Bafel weilenben an welchen er burch Sapidus in Schlettftadt aufs warmfte empjohlen ben er bei feinen miffenschaftlichen Arbeiten, befonders bei Berausgabe tire ertungen jum Reuen Teftament mit feinen hebraifchen Sprachkenntniffen Bugleich bewarb fich De. bei der Universität Bafel um die theo-Srabe: 1515 murbe er Baccalaureus ber Theologie unter bem Rectorat Bent, 9. October 1516 Licentiat ber Theologie, und endlich, nachdem ben Bropheten Obadja, über den paulinifchen Epheferbrief und über Buch ber Sentengen bes Lombardus Borlejungen gehalten, am 9. Cep-518 Dr. theol. In der Zwischenzeit war er, wie es scheint, nach 3 durudgelehrt, wo er feinen geiftlichen Functionen als Briefter und oblag, aber auch mit miffenschaftlichen Arbeiten fich beschäftigte 3. B. Bergleichung ber hieronymianischen Bibelübersetung mit bem Grundeinem Inder gu ben Berfen bes Bieronymus, wobei fein Freund Breng Towie mit Abjaffung einer Schrift De risu paschali b. h. fiber die maliger Brediger, am Ofterfeft ihre Buhorer mit allerlei Spagen gu Gebrudt 1518 bei Froben in Bafel mit einer Borrebe bon Capito). Erasmus (Lowen, 13. Marg 1518) bringend eingelaben, wieber nach

Bafel ju fommen und ihm bei ber zweiten Ausgabe feines Reuen Teftamen behülflich ju fein, verweilte er wieder langere Beit bafelbft und benutte ! Beit jugleich gur Berausgabe feiner icon in Beibelberg entworfenen griechifd Grammatif unter dem Titel: "Graecae literaturae dragmata" b. h. Achrenbun der griechischen Litteratur. Gine Berufung nach Bittenberg, Die Reuchlin municht hatte (Dai 1518), unterblieb, weil De. felbft fich in Bafel gebun glaubte. Aber ichon im December 1518, furg nachbem er bie theologische Doci wurde erlangt, berließ er Bafel und folgte einem Ruf als Domprediger : Mugeburg. Bar De. ichon bisher, im unfteten Schwanten gwifchen litterari und cleritaler Thatigfeit, gwifden Grasmifchem Sumanismus und , monachi Superfition" (nach einer brieflichen Meugerung bon Grasmus mar er ban plane monachus et superstitione submolestus), zu feiner inneren Rarheit feiner befriedigenden Lebensftellung gelangt: fo fah er fich jest bollends Mugeburg, wo feit Luthers perfonlicher Unwefenheit im October 1518 Unba ber alten Rirche und Freunde Luther's (ein Langenmantel, Froid, Bern und Ronrad Abelmann u. f. m.) einander gegenüberftanden, mitten bineinge in den die Beifter und bald die gange chriftliche Welt bewegenden Rampf. muthia ruate De, in einer öffentlichen Rebe bie Gebrechen bes Glerus (Dai 151 ja er fchlog bald immer entschiebener ben Freunden Buther's fich an, auf welc er zuerft durch feine Predigten über die gebn Gebote, bann burch feine 21b thefen aufmertfam geworben mar. 218 bamals Dr. Ed aus Ingolftabt in ein Brief an ben Bijchof von Dleigen die geringichatige Meugerung hingewot hatte, daß in Augeburg nur einige "ungelehrte Ranonifer" ben lutherifchen thumern ergeben feien, fühlte De. fich bewogen, in Gemeinschaft mit B. Abelma in einer 1519 herausgegebenen anonymen Schrift unter bem Titel "Respor indoctorum canonicorum" Luther's aufs warmfte fich angunehmen und anmagenden Ingolftadter Profeffor gu bebeuten, daß feine eigenen Bucher mimm von Brrthumern und Barbarei (val. die Erlanger Ausgabe ber Opp. Luth varii arg. 4, 59 ff.). Dit feinem alten Univerfitatsfreund Melanchthon, jegigen Wittenberger Collegen Luther's, unterhielt De. bamals von Angeb aus einen fehr regen brieflichen Berfehr: mit befonderem Intereffe empfing im Juli 1519 Melanchthon's ausführlichen Bericht über Die Leipziger Dieputal zwischen Ed und Luther (d. d. 21. Juli f. Corp. Ref. I, 87). Um bief Beit aber, wo er immer offener als Parteigenoffe bes Bittenberger Do herbortrat, beschäftigte fich De. auch wieber mit Ueberfetjung griechischer Rird vater, fo einer Rede Gregor's von Ragiang, Die voll ift vom Lob bes aefetif Lebens und die er ber Tochter feines Freundes Bentinger widmete, um fi ihrer Reigung jum Alofterleben ju beftarten, fowie einiger Bredigten beffel Rirchenvaters, Die er ale Dufter driftlicher Beredtfamteit bem Bifchof Ron von Burgburg bebieirte. Seine Domprebigerftelle gewährte ihm wenig Be bigung: er bergweifelte an feiner eigenen Befähigung jum Bredigtamt we feiner ichwachen Stimme und feines Mangels an Erfahrung und Menid fenntnig. Plöglich reift in ihm ber Entschluß, ben er freilich icon tanger fich herumgetragen hatte, in bas nabe bei Augsburg in ber Diocete Frei gelegene Brigittenflofter Altenmunfter eingutreten, um bier Duge ju finden Studiren und jum Gebet, unter ber ihm willig jugeftanbenen Bebingung, es ihm geftattet fei, im Rlofter felbft "nach ber Regel bes gottlichen Wo au leben und wieder ausgutreten, wenn er einmal in anderer Beile im Di des gottlichen Wortes nutlich werden tonnte. Am 28, April 1520 much bon bem ihm perfonlich befreundeten Gurftbifchof Philipp bon Freifing, ei Bruber bes Rurfürften Ludwig bon ber Bialg, ale Monch ber beilgen Bin eingetleibet. Erft jest gab er feinen Freunden Rachricht bon feinem Si

beffen Beweggrunden: fie ftannten und bedauerten ihn (fo Capito an Luther Belauchthon C. Ref. I, 168; Bebio in einem Brief an Zwingli; Erasmus De. bom 4. November 1520). De. ließ fich baburch nicht irre machen: er atte fich vorgenommen, "fich felbft gu leben und um die Meinungen ber Menichen aucht weiter ju fummern". Aber nicht volle zwei Jahre bauerte fein berithalt im Rlofter (April 1520 bis Februar 1522). Der Sturm, ber in Beit gefahren und por bem er hinter ben Rloftermauern Schut gefucht, ließ n and hier teine Rube finden, fondern trieb ihn wieder hinaus in die Reihen et Rampfenben. In ben erften paar Monaten zwar fühlte er fich gludlich feinem flofterlichen Stillleben, predigte fleißig und gab patriftifche Schriften mans (3. B. eine Rebe bes Johannes von Damast, bes Gregor von Ragiang, en Brief bes b. Bafilius, eine driftliche Spruchfammlung eines griechifchen Ronches u. I. w.). Rachbem aber im September 1520 Dr. Ed mit ber papftden Bannbulle gegen Luther in Deutschland erschienen, erbat fich ber bon bem den mitbedrobte Domherr Bernhard Abelmann in Augsburg von De. ein Butiblen über Buther und "bie lutherische Regerei". Er gab es, wie er felbft at, nicht porfichtig, aber getrenlich und freimuthig, indem er ertlarte: Buther ber evangelischen Bahrheit naber als feine Begner. Abelmann hatte nichts Igeres ju thun, als bas Gutachten an Capito mitzutheilen, ber es bruden es. Ed war wuthend über De. und berlangte bom Augeburger Rath bie merbrutung ber auch in beuticher leberfegung verbreiteten Schrift. De. bewette bie ohne feinen Willen erfolgte Beröffentlichung, weniger um feiner ale um feiner Rlofterbruder willen, die baburch in üblen Ruf gu men fürchteten. Ginige Heine Schriften Defolampabins' und einige feiner Alofter gehaltenen Predigten über Marienverehrung, Abendmahl u. f. m., abefondere aber feine 1521 ju Bafel gedrudte Schrift fiber bie Beichte (Quod an sit onerosa Christianis confessio), die auch Luther's Beifall fand, erregten wier großeren Anftog. Auch fonnte De. bei feiner ichwachen Gefundheit die lifterlichen Uebungen bes Faftens. Rachtwachens u. bergl. nicht vertragen, Dern fiel in eine lebensgefährliche Rrantheit, bon ber er fich nur langfam Melte. Um brobenden Conflicten auszuweichen, verließ De. bas Rlofter "mit Enwilligung ber Seinigen" im Gebruar 1522. "Er horte auf Monch ju fein, wieber Chrift gu merben."

Rach feinem Anstritt aus bem Rlofter mußte er anfange nicht, wohin er wenden follte. Er begab fich nach Daing, wo er eine Zeitlang bei feinem Breund Capito, bem damaligen Domprediger und geiftlichen Rath bes Rurfürften albreibt, fich aufhielt; bann nach Weineberg, wo er feine Eltern noch am Leben und und bon ba, noch bor Ende Februar 1522, nach Beidelberg, wo er an In Universität anzutommen hoffte. Da man aber hier als Borbebingung feiner angellung "Abichwörung ber lutherischen Reberei" bon ihm verlangte, wogu er a nicht berfteben wollte (bgl. Ullmann a. a. D. G. 160), und da aus bemeiben Brund auch eine Berufung nach Ingolftabt fich zerfchlug, fo ging er gu and April 1522 ju Frang von Sidingen nach ber Ebernburg, wo bamale mele reformatorijd gefinnte Danner eine Berberge und Bufluchtsftatte fanben. Der abernahm er bas Amt eines Burgcaplans und benutte die ihm bon leinem Sfeshern eingeraumte Freiheit, um verschiebene Reuerungen beim Gottesbienft Beglaffung einzelner Ceremonien u. f. w., Aenderungen, Die er barn in Bredigten bor ber Gemeinde (3. B. einer Predigt fiber bot Beien Sottes in ber Landesfprache, abgebrudt bei Sagenbach & 191 ft Griefen an answärtige Freunde (3. B. Sedio in Mains) redferigt de f Saftigte er fich auch wieber, theils auf ber Ebernburg, theile eines kurzen Ausenthalts in Frantsurt, mit patristischen Arbeiten, 3. B. I sehung von 20 Predigten des Chrhsoftomus. Noch vor Ausgang des Jaber verließ er die Ebernburg wieder, wo er zwar gastsreundliche Herberge, doch nur ein "steinigtes Erbreich für seine evangelische Aussaat" gesunden und reiste, wie es scheint in Begleitung der beiden Ritter Ulrich v. Hutten Hartmuth v. Cronberg nach Basel (Strauß, Hutten S. 478; vgl. S. 465), wo er am 16.17. November eintras und im Hause seines Freu

bes Buchhandlers Rratanber, abstieg.

Frei, wie er felbft befennt, von der fraberen Rleinmuthigfeit und Be beit trat er in ben neuen Birfungefreis ein, ber fich ihm hier an ber altbeta Statte eröffnete, Die er in gewiffem Sinne feine Beimat nennen Connte (B mibi ab avo patria fagt er in ber Borrede ju feinem Befaias-Comme Bunachft freilich war feine Stellung eine fehr befcheibene und unfichere, ba ber Rath bamals fest an ber papstlichen Rirche hielt und ba bie eibgenö Tagfagung barauf brang, bag in Bafel teine lutherifchen Bucher gebrudt wil De. wohnte als gelehrter Flüchtling im Saufe Rratander's und arbeitete beffen Officin fleinere Schriften aus, befonders Ueberfehungen aus Chrofofte Dann übernahm er Bicaredienfte für einen franten Pfarrer gu St. D jeboch ohne Behalt und ohne Sacramentsverwaltung. Gein fruberes Berbi ju Grasmus, der feit 1521 feinen bauernden Aufenthalt in Bafel genon hatte fich geloft, feit De. mit Luther und vollends, feit er mit Gutten in bindung getreten war. Dagegen juchte er jest, feit feinem Gintritt in Gebiet der schweizerischen Reformation, mit dem Fuhrer berfelben, Ulrich 3n in Burich, Begiehungen angulnupfen, Die fich bald zu einem innigen Fr ichaftsbund geftalteten (f. ben erften Brief Delolampabins' an Zwingli 10. December 1522 und Zwingli's Antwort vom 14. Januar 1528 in

Opp. Zwingl. VII, 251 und 261).

Bald eröffnete fich ihm eine Lehrthätigfeit an ber Universitat, inde 1523 vom Rath, wenngleich anfangs im Wiberfpruch mit ber Univerfitat, Lector ber beiligen Schrift ernannt murbe und unter fleigenbem Beifall altteftamentliche Propheten und paulinische Briefe Borlefungen bielt, Die bon Geiftlichen und Burgern besucht murben. Die Runde von Diefen Bortefi und beren Erfolg brang fogar nach Bittenberg, von wo aus Luther und B hagen ibn in mehreren Briefen begludwunichten. Bald ging er einen S weiter. Beranlagt burch Angriffe fatholifcher Gegner auf Die Danner neuen evangelischen Richtung fchlug De. im August 1528 Thefen am fchn Brett an und lud ju einer öffentlichen Disputation ein, indem er fich "nicht in Schimpf ober Schulrecht, auch nicht in haberifcher Beife, fonber friedlicher Berichtung und Bufammenvergleichung beiliger Schrift bon ber m evangelischen Lehre Bericht ju geben, in ber hoffnung, bag foldes I Amietracht bingunehmen und driftliche Liebe gu befestigen, fruchtbar fein m Die Universität protestirte und verbot durch ein ausbrudliches Mandat ihren Angehörigen die Theilnahme. Das Gefprach fand bennoch fatt i letten Augufttagen bor vielen Buborern in beutscher Sprache und mit fo lichem Erfolg, daß Erasmus, obwol mit bem Auftreten feines ebem Freundes nicht einverftanden, barüber nach Burich fchrieb: "Oecolampadinnos triumphat" (31. Mug. 1823 f. Opp. VII, 308). 3m uadifien (15./16. Februar 1524) folgte, bon einem Prebiger Stor aus Bieftal vera eine neue Disputation über ben Colibat ber Beiftlichen, wobei De., obwol be noch dem ehelofen Leben ben Borgug gebend, doch für Freigebung ber Bi che fich aussprach. Beit flurmifder verlief eine britte Disputation, bi bem Frangofen Wilhelm Farel, ber bamale ale Mindtling in Bafel 1

at, bon ber Universität verboten, bon dem Rath erlaubt, am 28. Februar a gabireichen Auditorium ftattfand und wobei De. als Dolmeticher fich Farel murbe megen feines fturmifchen Borgebens und befonbers eleidigender Meugerungen gegen Erasmus aus ber Stadt verwiefen n 1524). Der borfichtigere De. aber in Berbindung mit feinem Collegen Bellitan und einigen jungeren Männern feste feine reformatorische Wirtruf Rangel und Ratheder nicht blos fort, fondern murbe auch vom Rath allen Anjechtungen tatholifcher Gegner geschützt und balb barauf entlichen Bfarrer ober Leutpriefter bei St. Martin ernannt (15. Februar Dabei wurde ihm ausbrücklich gestattet, "bas heilige Evangelium und ottes frei öffentlich und unverborgen" ju verkundigen; nur follte ohne genbe Benehmigung bes Rathes feine Reuerung im Gottesbienft porn werden. Der Rath feinerfeits erbat fich über bie bon einem Theil iger und ber Bemeinben immer offener begehrten Gultuganberungen ein n bon Erasmus. Diefes fiel febr gurudhaltend aus: er wollte es mit inden des Reuen ebenfowenig als mit benen des Alten berderben, marnte erfturjung, bertroftete auf ein gutunftiges Concil, rieth gu einer gu-

n haltung. brach ber Sacramentsftreit aus 1524-1525 und fand in Bajel einen auplay. Allerlei Schwarmer und Wiedertaufer: Dent, Münger, Gub-Railftadt u. f. w., tamen nach Bafel und fuchten bon bier aus ihre in ber Schweiz und Gubbeutschland zu verbreiten. Mehrere von ihnen fich auch De. ju nabern, ibn fur fich ju gewinnen ober wenigstens nach bas Gerucht ju verbreiten, bag er ihr Meinungsgenoffe fei. Die bes milben und friedlichen, in feinen bogmatifchen Unschauungen noch unbefestigten, aber reblich nach Bahrheit und Rlarheit ringenben Mannes me schwierige. Zwar den Lehren der Wiedertäufer trat er bei all seiner hen Milbe boch bon Anfang an entschieden entgegen und fuchte, im andnig mit Zwingli, bas Recht ber Rindertaufe aus Schrift und Beau erweifen. In dem Abendmahlsftreit aber, der jest bon dem aus erg nach Bajel geflüchteten Unbreas Rarlftadt entzündet wurde, wandte obwol er des Letteren leidenschaftliches Auftreten migbilligte und obwol Melanchthon gewarnt wurde, fich bon ber Wahrheit nicht abwendig au laffen, boch mehr und mehr auf die Seite Rarlftabt's: er will beffen nicht in allen Punften unterschreiben, glaubt aber in ber Sauptfache timmen ju mujjen (quamvis non subscribamus illi per omnia, summam ei non improbandam esse censeo). In Bafel felbft wurden Karlftadt's wom Rath verboten; eine beabsichtigte Disputation ober Collation Abendmahlelehre tam nicht ju Stande. Umfomehr fühlte fich De. geleine Unficht in einer ausführlichen Schrift ber Brufung ber Belehrten en. Er that dies in einer im September 1525 (nicht in Bafel, fondern inlich in Strafburg) gebruckten Schrift: "De genuina verborum Domini tatione: Hoc est corpus meum etc. juxta vetustissimos auctores expoworin er, in wefentlicher Uebereinstimmung mit Zwingli und anderen ichen Theologen, febr entichieben fur die figurliche Deutung ber Ginporte (corpus = figura corporis) und fur bie Lehre bon einer "geiftlichen ng bes Fleifches Chrifti" fich ausspricht.

e Schrift erregte in Basel selbst einen gewaltigen Sturm gegen ihren 2. Der Rath, von Detolampad's Gegnern zum Einschreiten aufgesorbert, ne Commission nieber zur Begutachtung der Schrift, zu welcher Erasmus, ins Amerbach u. A. gehörten; alle Urtheile sielen ungunftig aus, som auch einige der Botanten sich ausbruckten. Die Schrift wurde con-

ihr Gieg vorbereitet.

fiscirl und den Basler Buchdruckern verboten, irgend etwas von De zu drucken (Februar 1526), ja ihm selbst drohte die Ausweisung oder Berhaftung. Die Freunde riethen ihm Basel zu verlassen, Capito bot ihm ein Aspl in Straßburg, die Büricher eine Lehrstelle in ihrer Stadt an. De. beschloß, ruhig in Basel zu bleiben, dis man ihn ausweisen würde; ja er wagte es um dieselbe Zeit, in seiner Gemeinde einen einsacheren Abendmahlsritus einzusühren, ohne jedoch den

felben anderen Gemeinden aufdringen gu wollen.

Reue Befahren brobten ber Sache ber Reformation in Bafel wie in be gangen Schweiz burch bas Religionsgefprach zu Baben im Margan (Dai 1526) So wenig De. Anfangs Luft hatte fich an bemfelben gu betheiligen, fo fiel ibn boch bei dem Ausbleiben Zwingli's bie boppelt unangenehme Rolle gu, bei biefen Befprach die reformirte Bartei in erfter Linie, ja fast allein vertreten gu muffen Bei feiner principiellen Abneigung gegen alles öffentliche Disputiren über religie Fragen und bei ber befannten Streitfucht und Schlagfertigfeit feiner beiben Saupt gegner Faber und Ed hatte De. in Baben in ber That einen ichweren Stand. Abe trot aller Behäffigfeit der Begner disputirte De. mit folder Tapierfeit, Beidid lichfeit und Gebuld, daß auch die Widerfacher feinem Auftreten ihre Bewunde rung nicht versagen tonnten. Freilich hatten bie Begner bie Dajoritat jum Boraus fo febr auf ihrer Seite, daß bas Refultat der Abstimmung nicht zweifel haft fein tonnte. De, und 3wingli wurden lauter benn je als Reger berichrieen die ftrengften Dagregeln follten gegen bas Umfichgreifen ber Irrlehren in be Schweig von feiten der Tagfagung wie der Bijchofe ergriffen werben. Dennod war ber moralische Einbrud und ber ichliefliche Erfolg gerade ber entgegen gesehte: in Burich befestigte fich bie Reformation, in Bafel und Bern murbe

In Bafel fuhr De: unter bem Schut bes Rathes fort mit feinen biblifden Borlefungen und Predigten, ließ feine neue Gottesbienftordnung bruden (unter bem Titel "Form und Geftalt" u. f. m.), führte beutschen Bemeindegejang ein; der Rath felbst öffnete die Rlofter und ichaffte unnöthige Feiertage ab. 3m Dai 1527 murben bie Beifilichen beiber Barteien borgeforbert und beauftragt, binnen Monatsfrift Schriften über bie Meffe eingureichen. Die ber tatholifden Bartei mar berfaßt bon Auguftin Maier (Marius), Beibbifchof und Danflerprediger; bie ber evangelischen mar bon De. verjaßt, bon feche anderen Beiftlichen unterschrieben. Beibe murben gebrudt, ber Rath aber hielt mit feiner Ent icheidung jurfid: fintemal ber Sanbel ichwer fei, muffe man bie Sache bor ein allgemeines Concil bringen. Endlich tam ber Befcheib: Die Deffe folle nicht abgeschafft, aber bem Gewiffen bes Gingelnen überlaffen werben; auf ber Range folle fie weber gelobt noch getadelt werden. Bald barauf tam es, infolge bei Berner Religionsgesprächs (Januar 1528), an welchem De. aus Bafel wie Zwingli aus Burich theilnahmen, jur Durchführung ber Reformation in Stadt und Ramton Bern. Diefer Borgang bes machtigften Rantone abte auch einen Radichlag auf Bafel. Die reformatorifche Bartei murbe immer fühner. In der Burger fchaft gahrte es. Die Bunfte rotteten fich jufammen, Boltsverfammlungen wurden gehalten. Der Rath hielt fich immer noch in ber Schwebe. Um Ditem brobte ein Bilberfturm auszubrechen. Ginige Giferer brangen ohne Orfolampabine' Biffen und Billen in bie Martinetirche und warfen fammtliche Bilber hinaus. Aehnliches wiederholte fich in anderen Rirchen. Die Anftifter wurder verhaftet, aber wegen brobenben Aufftandes balb wieber freigelaffen. Stadt theilte fich in zwei Lager - ein fur Die Dauer unerträglicher Buftanb Da veranlagte De, bie ebangelifch Gefinnten gu einer Betition an ben Rath weger Abschaffung ber Deffe (December 1528). Unter Beihülfe eibgenöfficher Ber mittler tam ein Bergleich gu Stande, wonach vorläufig bis Pfingfien nur nod

in drei Kirchen Messe gelesen, dann aber eine öffentliche Disputation gehalten preden sollte, um über die desinitive Gestaltung des Gottesdienstes zu entscheiden. Beld nach Abreise der Bermittler wurde der mühsam geschlossene Bergleich wieder miet. Darum brangen jeht die Evangelischen auf Säuberung des Raths von litholischen Clementen und Reubesehung desselben nicht mehr durch Cooptation, indern durch Wahl des Großraths. Es tam zu einem dewassneten Auslauf; kn Nath wurde solange gesangen gehalten, die er in die Forderungen der Bürgerstaft willigte (9. Februar 1529). Die Gegner der Resormation verließen die Indt. Am 14. Februar verpslichtete sich der vermehrte große Rath durch einen irrlichen Cid, getreulich und ernstlich zu verhandeln, was zur Ausrichtung göttscher Lehre, zum Außen und Wohlsahrt gemeiner Bürgerschaft dienen möge. Lamit war der Resormation freie Bahn gemacht; Basel trat ein in das Burge-

At, b. b. bas Schute und Trugbundnig ber reformirten Rantone.

De., ber ben Wegnern als Anftijter aller biefer Bewegungen galt, obwol er alle Dabe gegeben, diefelben in friedlichen Bahnen gu halten, wurde jest, Mer Beibehaltung feiner Brofeffur, jum erften Munfterpfarrer und Oberpfarrer Tatiftes) ber gefammten Beiftlichkeit in Stadt und Land ernannt; icon einige on borber (im Dary 1528) war er, nach bem Tobe feiner Mutter, in die Ehe eneten mit einer jungen Bittme, Bibrandis Reller geb. Rojenblatt, ber Tochter ms Rifters und taiferlichen Gelboberften. Er entwarf jest eine Reformationswang (enthaltend die Grundzuge des Befenntniffes, aber auch Berordnungen bie offentliche Sittlichfeit, Che, chriftliche Sausordnung ic.), die ber Rath 1. April 1529 publicirte. Rirchen- und Schulmefen murbe bifitirt und neumanifirt, an die Beiftlichen ein Ausschreiben gerichtet, bas von De. verfaßt mar ab eine Mahnung jur reinen Lehre, reinem Leben und reinem Gottesdienft entwit (Epistola paraenetica, ut vitae doctrinaeque ac cerimoniarum puritatem in bas sectentur). Sofort ichritt man auch jur Biederherftellung ber Univertat beren Mitglieber großentheils gefloben maren: Simon Gronaus aus Bobmen in Schwaben, Baul Phrygio aus Schlettftadt, Gebaftian Münfter aus ngelheim ic. wurden berufen; De. felbft nahm feine feit 1529 unterbrochenen mlefungen erft 1531 wieder auf. Bur Leitung ber firchlichen Angelegenheiten entragte De., ber bon Unfang an mehr als Zwingli auf Auseinanderhaltung n flantlichen und firchlichen Angelegenheiten und auf felbständige Repräsentation er Rirche bedacht mar (hierin ein Borlaufer Calbin's), bei bem Rath in einer Oratio de reducenda excommunicatione apostolica" bie Ginjegung eines Collebon 12 Mannern, ben bier Sauptpredigern ber Stadt, bier Rathamitfebern und vier achtbaren Dannern aus ber Gemeinde, alfo eines Presbyteriums ber Confiftoriums. Der Rath fitrchtete burch Ginjegung einer folchen firchlichen ientralbeborbe gubiel bon feinem Ginflug auf die firchlichen Dinge gu verlieren ab ging beshalb nicht auf alle Borichlage Defolampadius' ein, bewilligte aber and eine "Berordnung wegen der Banne" (am 14. December 1530) die Gin-Stung eines fogenannten Bannes (bestehend aus brei Dannern vom Rath, item von ber Gemeinde) fur jebe einzelne Gemeinde ber Stadt fowol als ber mbidaft. Bur Sanbhabung einer guten Bucht unter ben Beiftlichen und gu ern wiffenschaftlicher Fortbildung dienten regelmäßige Pfarrinnoben, Die, folange e lebte, wiederholt unter feinem Borfit gufammentraten (bie lette im Geptember 511, bie De. mit einer Synobalrede begrußte).

Während so die Neuorganisation des Basser Kirchenwesens in den Jahren 1622—1580 sich vollzog, wurde Oefolampad's Mitwirkung auch für austrige sirchliche Angelegenheiten wiederholt in Anspruch genommen. Der zuerst aufstelltabt entzündete Abendmahlsstreit mit den Wittenberger Resormatoren elle durch Zwingli's und Oefolampads' Eingreisen seit 1525 immer weitere

Dimenfionen angenommen. Die Schrift bes Letteren ("De genuina interpr tatione etc.", f. o.) war bon Geiten ber ichmabifchen Brebiger, an bie fie gunad gerichtet war (dilectis in Christo fratribus per Sueviam Christum annuncia tibus, wie fie in der vorgesetten Dedication beigen), nicht ohne Erwiderung blieben. Im Ramen bon 14 ichwäbischen und frantischen Predigern, me Landsleuten und alten Freunden Defolampade', hatte ber ihm bon Beibelberg ! nabe verbundene Johann Breng fie beantwortet durch bas jogenannte Syngrami Suevicum bom 21. October 1525; De, ließ biefes bruden jugleich mit fein Replif unter bem Titel "Antisyngramma ad ecclesiastes Suevos una cum horu syngrammate", 1526. Dann fchrieb er über biefelbe Frage noch eine Gor gegen ben Nordlinger Brediger Theodor Billitan und zwei Genbichreiben an fein alten Freund Wilibald Birtheimer in Rarnberg (1526 und 1527). Geg Buther, ber ju bem ichmabifchen Syngramma eine Borrebe geschrieben, richt De. feine "Billige Antwort bes Caframentes halber" (1526); Buther's gegen i und Zwingli gerichtete Schrift: "Daß die Worte bas ift mein Leib noch fe fteben gegen Die Schwarmgeifter" beantwortet er 1527 burch feine Und billige Antwort, daß ber Digverftand Luther's auf die ewig beftandigen Borte nicht bestehen mag"; und als Luther nun wiederum 1528 in feinem "Groß Belenntnig vom Abendmahl" noch eingehender als fruber feine eigene Anfi ju begrunden, aber auch noch fchroffer ale fruber feine Begner abzufertigen fud fo bedauert Dr. zwar aufs lebhaftefte die leidenschaftliche Sprache des Manne ben er bisher "als einen wohlberdienten und theuren Rnecht bes Evangelium fo boch geachtet, wird aber nicht mube, auch biefe Schrift wieder - gemeinfa mit Zwingli - in ebenfo rubigem als freimuthigem Ion gu beantworten ("In Antworten auf Dr. Martin Luthers Buch", 1528), und auch an Melanchtho als Antwort auf ein aus Speier an ihn gerichtetes Schreiben, eine fleine bogme hiftorische Untersuchung ju richten: "Dialogus, quid de eucharistia veteres Gme et Latini senserint". 1529.

Der Worte maren jest genug gewechselt. Im Intereffe beiber Barteien le es, ben unheilvollen Streit zu beenben und gu gemeinfamer Begenwehr geg bie bon Seiten ber fatholifden Dajoritat in Deutschland und ber Schw brobende Bergewaltigung fich aneinander ju fchliegen. Dies war es, mas ban graf Philipp bon Beffen bezwedte burch bie Ginladung ju bem Darburger & ligionegefprach (f. bas Schreiben an De. und Zwingli in ben Opp. Zwinglii 312), an welchem De. gemeinsam mit feinem Freunde Zwingli in ben Octobe tagen 1529 fich betheiligte. Die gewünschte Einigung tonnte freilich De. n all feiner Dilbe und Geinheit ebenfowenig gu Stande bringen, als der fchroffe Zwingli ober ber vielgewandte Unionsmann Martin Buger (bgl. bie Artif Luther U. D. B. XIX, 682 f., Melanchthon A. D. B. XXI, 272 und bie un faffende Litteratur über bas Marburger Colloquium bon Schmitt, Chriftoff Schirrmacher zc. und befonders Roftlin, Luther II, 127 ff.). De. felbft berich über den Bergang in einem Brief an feinen Freund B. Saller in Bern E Oecol, Fol. 24. - Much fonft mar De. in biefen Jahren 1529 - 1581 vielle burch auswärtige Angelegenheiten in Anfpruch genommen: fo batte er 15 Theil an der Ginführung ber Reformation in dem benachbarten Dalbaufe 1530 Berhandlungen mit ben Balbenfern, Die fich guerft brieflich, bann ber Abgeordnete an ihn manbten und über eine Reihe bon Fragen fich fein Butacht erbaten (f. Oecol. Epp. Fol. 2; herzog, Balbenfer S. 384); 1581 bilft er bei ber Reformation mehrerer ichmabijcher Reichsftabte, Bibernd, Memming und befondere IIIm, wo er auf Ginladung des Predigers Ronrad Cam und Burgermeifters Befferer mehrere Wochen weilte (f. Reim, Reformation ber Reid ftabt Ulm, 1851, S. 228 ff.). Auch mit ben Freunden ber Reformation

hanfreich und England ftand er in Berbindung und unterhielt mit ihnen u. a.

enen ausgebehnten Briefwechfel.

Balb aber wurden Defolampabius' Sorgen und Arbeiten wieder gang und ar burch bie ichweizerischen Angelegenheiten in Unfpruch genommen, als bie misfionelle Spannung zwifchen ben reformirten und fatholifchen Rantonen fich imerte, als die letteren 1529 mit Ferdinand von Defterreich fich berbundeten, d alle Dahnungen jum Frieben und jur Magigung fiberhort murben, als Mich ber unbeilvolle Rappeler Rrieg jum Ausbruch fam, als die Schredensbebe bon ber Rieberlage ber Buricher und Zwingli's Tob im Januar 1531 nd Bafel gelangte. Auf De, wandten fich jest die Blide ber evangelischen Butei in ber Schweig; ihn begehrten bie Buricher als Zwingli's allein ebenletigen Rachfolger. Rach reiflicher Ueberlegung lehnte D. ben Ruf ab (1. Noumber, f. Epp. Fol. 212b), ba er glaubte, aus guten Grunden Bafel nicht berber gu burien. Aber er felbit follte feinen ichmerglich betrauerten Freund nur um wenige Bochen überleben. Schon langer frantlich, vom Schmerg über somgli's Tob und die bebrohliche Lage feiner Glaubensgenoffen niedergebeugt, mleg er ploglich einem an fich unbedeutenden Krantheitsanfall (anthrax am os arum), erft 49 Jahre alt, mit Sinterlaffung einer Bittme und breier Rinber, bren er bie Ramen Gufebius, Aletheia, Frene gegeben hatte, bamit fie, wie er bebend wunicht, ihrem Ramen Ehre machend, gottesfürchtig bleiben mochten, mebiam und ber Bahrheit tren. Die Bittme verheirathete fich fpater wieder Detolampadine' Freund Wolfgang Capito, † 1541, und nach beffen Tob mt Martin Bucer, † 1552; fie felbft ftarb ale Bittme breier Reformatoren 1864. De. murbe im Rreuggang bes Baster Münfters beftattet; feine Grabichrift want the cincu theologus trium linguarum peritissimus, verus episcopus, ut etrina sie vitae sanctimonia pollentissimus; fpater wurden ihm in Bafel und Beineberg Denfmaler errichtet.

Als Theolog ift De. weniger originell als Luther, weniger volfsthumlich als mingli, weniger gelehrt als Melanchthon, weniger consequent und energisch als Albin, aber er nimmt zwifchen biefen allen gewiffermagen eine Mittelftellung nnd fleht insbesondere ju Zwingli in einem abnlichen Berhaltnig ber Ab-Angigleit, aber auch ber Erganzung wie Melanchthon zu Luther. Reben wingli, mit bem er in ben letten Jahren feines Lebens aufs engfte berbunben Dar, hat er boch auch wieber eine gewiffe Selbständigkeit bewahrt in ber Lehre um Abendmahl, die er tiefer, in der Lehre von ber Gnadenwahl, die er milder ift, wie er benn auch mit seinen firchenpolitischen Anschauungen in ber Mitte icht amifchen Zwingli und Calvin. Gine gewiffe "naturliche Bute" haben frante wie Gegner an ibm anerfannt. Erasmus ichatte ihn boch, befonders ngen feiner hebraifchen Sprachtenutniffe, bat fich aber fpater bon ihm abpronbt, als fich De. erft Luther, bann Zwingli zuwandte. Auch Luther pries in fruber ale einen guten frommen Dann, betlagte fich aber fpater, bag er de Lafterworte gegen ihn ausgespieen, obwol De. weit mehr Grund hatte, Aber miber's leibenichaftliche Sprache und ungerechte Anathematismen fich zu beflagen. apito jagt von De.: "feine gange Seele athmete Chriftum"; ber St. Galler beiler (Cabbata 1, 171 ff.) nennt ihn einen "theologus pientissimus et vir dottesimus, einen ernfthaften Prebiger und Bifchof nach ber Befchreibung Et Bauli; alfo bag er auch von feinen allermiggunftigften Wiberfachern in berelei Lafter tann angetaftet, fonbern muß gepriefen werben." Gine gewiffe martice Weichheit und Schuchternheit, ein gewiffes Schwanten zwifchen einer milicen Gefahls- und einer rationalifirenden Berftanbesrichtung hat er nie gang Bemmben; aber eben barin liegt auch wieber feine Gigenthumlichfeit und feine eldichtliche Bebeutung: in biefer wohlthuenden Berbindung eines warmen, 236 Olbers.

frommen herzens mit einem hellen, flaren, milden Geist. "Schon in Leben" — schreibt er einmal an Capito — "ist alles golden für die, wel Christus glauben"; und als am Morgen seines Sterbetages, am 24. Rol 1531, ein heller Sonnenstrahl sein Sterbebett beleuchtete, sprach er, die

aufs Berg legend : "Bier ift bes Lichtes genug!"

Gine Gesammtausgabe der Schriften Detolampad's gibt es nich wichtigsten sind oben angesührt; ein Berzeichniß berselben gibt Gryndus vollständigt ist dasselbe von Herzog und Hagenbach; Briese von ihm uihn stehen in den Briessammlungen von Erasmus, Zwingli, Melanchthe Hilliepp. Zürich 1742. sowie bei Herminjard, Correspondance des mateurs, Bd. I u. II, bei Herzog II, 265 ff. und an anderen Orten.—graphien Oe,'s haben geschrieben B. Capito 1536, Heh 1791, Tischer Escher in der Allg. Enc. III, 2, 8 ff., Herzog 1843 in 2 Bänden, Hag 1859 in dem Sammelwert: Bäter und Begründer der res. Kirche, Lungerdem sind zu vergleichen die Schriften zur deutschen, schwädische schweizerischen Kesormationsgeschichte, bes. Wurstissens Baster Chronit; Gesch, der Stadt Baste; Baster Chroniten, herausgeg, von B. Bisch A. Stern, Bd. I; Archiv sür schweiz. Resormationsgeschichte, S. 4491 ff.

Olbers: Beinrich Bilhelm Mathias D., Aftronom und Arg ju Arbergen am 11. October 1758, † ju Bremen am 2. Darg 1840 war ber Cohn eines Beiftlichen, bas achte unter fechgebn Befchwiftern. Bater erhielt er ben erften Unterricht, nachher besuchte er Athenaum und nafium illuftre in dem benachbarten Bremen und erwarb fich dafelbft ausge Renntniffe aller Urt. Als Autobibatt in ber Sterntunde verluchte er fich mit der Berechnung ber Connenfinfternig bon 1774; ebenfo fallen i Enmnafialzeit mehrfache bichterifche Berfuche. 3m 3. 1777 bezog er bi verfitat Gottingen als Studiofus ber Medicin, und diefer Biffenichaft u er fich unter Blumenbach's und Balbinger's Leitung mit foldem Gifer, b ber lettere "einen feiner beften Buborer" nennen tonnte. Daneben wurd Lichtenberg und Raftner phyfitalifche und mathematifche Borlefungen Olbers' Differtation "De oculi mutationibus internis", die 1780 gebrudt lagt bereits recht beutlich feine Doppelneigung hervortreten, infofern bar Broblem ber physiologischen Optil mit mathematischen Silfsmitteln ange und bewältigt wirb. Gine 1781 angetretene und vollenbete Studienreife den jungen Belehrten nach Wien, wo er den Tag Aber die Spitaler und fale befuchte, bes Abends in ben feinen Birteln ber Raiferftabt jene Le fich aneignete, bie ihn noch in ben fpateren Jahren ausgezeichnet habe und die Rachte ben aftronomifchen Beobachtungen wibmete. Go verfolgte ber Biener Sternwarte ben Lauf bes foeben erft von 2B. Berichel en Planeten Uranus. Gegen Enbe bes genannten Jahres ließ fich D. in als prattifcher Argt nieder, um biefe Stadt niemals wieder fur langere verlaffen. Seine Praxis murbe balb eine fehr ausgebehnte, und lange hindurch zeichnete er fich burch gludliche Ruren aus, insbejondere at mehreren Cholera-Epibemien. Seit 1789 gludlich verheirathet, verlor e Battin im 3. 1820 burch ben Tob, und bon ba an begann er auch me mehr bon ber eigentlich praftifchen Thatigfeit fich gurudguziehen, ward ab nach wie bor als Confiliarius von feinen Amtsgenoffen jum Rrantenbeit Brogere Reifen unternahm er nur felten, fo mabrend ber Beit ber frei schaft zweimal im Auftrage feiner Beimathoftabt nach Paris, wo ibm bi gang mit ben berühmten Bertretern feines Lieblingsfoches über manche a Unannehmlichfeiten hinweghalf. Auch ihm felbft murben bon Seiten

Description Springer and Secure soldy are years to five the later complete the Market to be bounded and but Service Suprises a large as wido to Shallon the last in Street and Suprison proposition from to be the party party party party from blood and the best to be be being been by the the best the binder blocket and office to be the second of the second of the second to be about the wind the same from the day the the same of the latter than the same of th the Best of the Street Street of the Street Street of the Street the Control States States for the Spiriture or Spiriture married being better has print and not be under The Marke in Staff officers blick as 5. Not in 24th the last distribution of the State of the St the manufacture of the term in the same at the latter of the said to be the party had been the Brief I of the plant, at a raw plant. the second second second section is the second section of the latter with the same of the party was the same of the party of the party of A STREET OF THE STREET, SHOWING STREET, SANSON the state of the s Name and Administration of Concession, which we see you the second section of the second section is not second the Section of the Select Section 18, 1981 THE RESERVE THE PARTY OF THE PA the second division in the second division in the second THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE the Residence of the local division in which the last of the last NAME OF THE PERSON NAMED IN COLUMN THE RESERVE AS NOT THE REAL PROPERTY AND ADDRESS.

238 Delders.

bie Entbedung zweier Blanetoiben, ber Ballas (28. Mars 1802) und ber (29. Mary 1807). Mit Blid griff er auch ein in ben Streit fiber bi ftehung der Meteorite, indem er durch Rechnung nachwies, daß biefelber ungeheuren Geschwindigleit halber nimmermehr als Auswürflinge ber febr unwahrscheinlichen - Mondbultane betrachtet werben tonnten. Intereffe nahm D. an allen auf Die Beschichte ber Uftronomie begliglichen und fein feiner Tatt befähigte ibn, ein entscheibendes Wort mitgufpred ben bamals lebhaft betriebenen Erörterungen über bie Ehrenrettung bes Aftronomen Basquich gegen Rmeth und über die angebliche Rometenentt des Malteferritters D'Angos. Mag man aber Olbers' Birlen noch to Schätzen und noch fo bereit fein, 3. 3. v. Littrows Urtheil gu unterfd ("Aus Olbers' Sternwarte, b. h. aus feinem Bohngimmer, find Beobacht und Entbedungen hervorgegangen, beren jebe einzelne auch bas größte Ob torium für immer unfterblich machen wurde"), fo wird man boch nicht i rebe ftellen tonnen, daß ein noch großeres Berbienft fur D. es war, bas ? entbedt gu haben, burch welches bie moderne Aftronomie erft ihre wi Grundlage erhielt. Es ift befannt, und im Artifel Beffel nachgulefen, be als Arat quiallig in bas Rulentamp'iche Sandelshaus tam, bafelbit au ichuchternen aftronomischen Berjuche bes jungen Comptoiriften aufmertfam und nun nicht eher ruhte und raftete, bis bas Benie in die richtige Ba bracht mar. Innige Freundschaft hielt benn auch ftels bie beiben ausgezeid Manner verbunden, und D. erfannte neidlos in Beffel fein "trefflichftes Ber

Barthausen, Bruchstüde aus dem Leben von Dr. G. W. M. Olb den Biograph. Stizzen verstorbener Bremischer Aerzte und Naturso Bremen 1844, S. 591 ff. — R. Wolf, Geschichte der Aftronomie, Mi 1877.

Delders: hermann Theodor De. wurde am 21. Juni 1816 ju geboren und empfing bajelbit feine Schul- und Univerfitatebildung. G bas Studium ber Debicin betrieben, gab baffelbe jedoch wieber auf u thatigte fich feit 1839 ausschließlich als Schriftfteller. Seine erfte Bubl waren "Thomas Moore's poetische Werle, beutsch" (V, 1839-40); auch Folge verwandte er einen großen Theil feiner Rraft und Beit auf bas tragen ber Berte gefeierter frangofifcher und englifcher Schriftfteller, fo ba lleberfekungen gegen 70 Banbe fullen. Daneben mar er als Beiter ob Mitarbeiter fur eine große Babl bon Beitschriften thatig. Un Originala lieferte er theils politifch-hiftorifche Schriften, wie "Befchichte bes Bauernt (1842), "Die Bewegung des Socialismus und Rommunismus" (1844), Rirche, Gefellicaft" (1845), "Gefchichte ber driftlichen Religionetriege" "Sumoriftifch-fathrifche Gefchichte Deutschlands vom Biener Congres Gegenwart" (1848), "Politifches Rundgemalbe ber Jahre 1842 - 184 benen er energifch ben liberalen Standpuntt bertritt, theils Roman novellistische Arbeiten, wie "Der Freigeift" (II, 1840), "Tolle Welt" (II, "Goethe's Studienjahre" (1844), "Der emige Jude" (III, 1845), "Far Proletarier" (II, 1846), "Jean Paul. Rovelliftifche Schilberungen a Jugend bes Dichters" (II, 1846), "humoriftisch-fatprisch-fentimentale No (1848). Much zwei Trauerfpiele "Der Sanfeate" (1848) und "Julie" entstanden in biefer Beit. Doch fanden alle biefe schonwiffenichaftlichen Delders' wenig Beachtung. Dehr Erfolg hatten feine "Gebichte" (184 einen tiefen poetischen Gehalt offenbaren und burch eine feine Ausbrus ber Gebanten erfreuen. Bei ber politischen Bewegung bes 3abres 1848 De. an bem Bereinsleben in feiner Baterftadt regen Antheil, und bei ausgebrägten Befühl für Recht und Bahrheit fonnte es nicht ausbleiber

n in Gefthalten an der neuen Reichsverfaffung auch in den Dresdener Maienited (1849) verwidelt ward. Ils Sochperrather ju lebenslänglicher Buchthausftrafe in Gifen berurtheilt, bufte er Diefelbe feit 1851 in Balbeim. Bas er bort burchlebt und beobachtet hat, bas hat er in einem tade, "Aus bem Gefängnigleben" (Leipzig 1860), niebergelegt, welches burch Im in milbefter Form gebotenen reichen Stoff von bauernbem Berthe nicht m in Beurtheilung ber einschlagenden politischen Berhaltnife und ber Be-Memitormaltung ift, fonbern auch bem fpateren unbefangenen Geschichtichreiber mile Smillichter in Bezug auf den Stand ber humanitat in ben Jahren ber Mation bieten wird. Das Auftreten Oelders' im öffentlichen wie im Privatder tug ftete und fiberall bas Geprage bes mannlich Bewußten, einfach Midigen, Selbitlofen, Chrenhaften. Go hat er auch die Buchtlingsjacke gemin, jo auch feine Beobachtungen aufgezeichnet. Körperlich fast erliegend im Betaguffe, blieb fein Ginn boch ungebeugt, ja er verschmähte es fogar, um tim Begnabigung ju bitten, als von oben ber ein folches Unfinnen an ibn Mill wurde. Um Abend vor Pfingften des Jahres 1859 wurde De. endlich, man den franken Mann nicht im Buchthause sterben laffen wollte, der embeit wiedergegeben. Unmittelbar darauf veröffentlichte er feine im Befang-"he intflandenen "Sieben Marchen" (1860) und Gedichte "Meine Mitgefangenen" (1860), Lettere find pormiegend politischen Inhalts; in allen fpricht fich eine We Empfindung und ichwarmerische Baterlandsliebe aus; die Liebeslieder athmen Beifden Duft und find voll Barme und Innigleit. Im 3. 1861 begab fich De nach Borto Alegre in Brafilien, wo ihm ein Comité der bortigen Deutschen Werftader's Borichlag bie Leitung der "Deutschen Zeitung" übertragen hatte. an bier feste er ben Rampf gegen die Finfternig und Tyrannei, namentlich gen bie bortigen Jefuiten fort; er gelangte indes balb ju der leberzeugung, ber Erfolg bei ben bortigen Berhaltniffen nicht ber aufgewendeten Rraft mbrache, und fehrte 1862 nach Europa gurud. hier wirfte er in ber Stille, meit feine Rrafte reichten, litterarisch weiter und schrieb noch feine "humofifchen Geschichten" (IV, 1864-65), die gut erfunden und lebhaft ergablt b, und feinen Roman "Der Allerlette" (IV, 1865). Am 20. Januar 1869 it er in Leibzig.

Cartenlaube, Jahrg. 1869, S. 175. — Kurg, Geschichte ber beutschen Rationallitteratur, Bb. IV. S. 28 ff. Brummer.

Oldach: Julius O., historienmaler, geb. 1804 zu hamburg, erhielt den ihen Unterricht in der historienmalerei bei Projessor Christoph Suhr daselbst, wirte gleichzeitig mit Julius Thäter und Ernst Rietschel auf der Atademie zu weden, ging dann nach München zu Cornelius, dessen besondere Zusriedenheit durch eine Composition aus dem Nibelungenliede erward, erlag aber schon, sen im Begriff eine Reise nach Italien anzutreten, am 19. Februar 1830 zu sünchen einer Lungenentzündung. O. malte neben streng historischen Stossen ach Porträts. Thierstücke und Genrescenen; sein lehtes Wert behandelte die heimehr den "hermann und Dorothea". Außer seiner Begabung zur bildenden umst besaß O. ein schones Talent zur Poesse, womit er seine ganz an Nikolaus man erinnernde Schwermuth in vollendeter Form zum Ausdruck brachte. Leider men seine Gedichte nicht zum Druck und scheinen verschollen.

Bgl. Stunfibereins-Bericht f. 1830, G. 43. — Ragler 1841, X, 333.

Shac. Holland. Didelop: Johannes D. war 1498 als Sohn des städtischen Baumeisters Hilbesheim geboren, wurde am 16. April 1514 in Wittenberg als Student matriculirt, wurde Zuhörer Luthers, der auch sein Beichtvater war, doch ist auch später beim alten Glauben geblieben. Bon 1519—1524 war er in 240 Cibelop.

Italien, 1528, gerade ale bon Frang I. ber Rrieg am Raiferhofe, wie er felbit ergablt, um bie Babl bes Baltafar Mertlin jum Bifchof bon Silbesbeim mit ju er in feiner Baterftadt Canonicus jum b. freng und auch Capellan bes Bifchois Baltafar und ftarb 1574. angefangen feine "Annales", anfänglich in nieberbeut! einem fehr gemifchten Dialette gu fchreiben; Die Nachring hundert find culturbiftorifch nicht ohne Intereffe, bie ginnt aber erft 1501 und ift bis 1573 fortgefibrt, w bie auf genauefter Runbe berubenbe Darftellung ber Die Uridrift ber Annalen, fruber im Befige bes Gumnaf. verschollen, boch giebt es Abschriften bavon. Gingelne brachte als "Dentwürdigfeiten und Anefboten" Spiel's Archiv 1827, I, S. 270 ff. (wo feine Berlunft nach Do bie Reformatione- und Stiftefebbengefchichte 1510-1620 bes Mufeums ju Gilbesheim, Bb. I (1846). Den fepling fehbe und überhaupt bie Erhaltung ber babin gielenten (Schlacht auf ber Soliauer Beibe) beruht auf bielen .... Familie ftammt ber 1597 in Gilbesheim geborent 3. (Gingelne Daten nach einem Bortrage Brule !-

Dibefop: Juftus O., Criminalift, murbe 1001 Studien an verschiedenen Univerfitaten 1627 gu 0000 promobirt und widmete fich hierauf ber Abvorann bindurch, hauptfachlich im Intereffe bebrangter ausgefibt und beren Bichtigfeit fur eine gelie litterarifch gegenuber fowol bem im Bolle in ben Strafrichtern ausgehenben Beidrantunge pratticirte zuerft in feiner Boterftabt, alberna am fürftlichen Confiftorium ju hannover Landftanbe in Dalberftabt, sog fich jeboch 1 bebnis ausichlieflicher Befchaftigung mil übung beffelben verwidelte ihn bie nord mordes angellagten 14jährigen Bauern welcher ihn ber Stadt verweifen Bon Wolfenbüttel aus verfolgte Won Wolfenbnittel ans verfolgte E Wege, feiner Flugichrift fehte mot Wege, seiner Fingichtist feste man einer Duplit seinerseits (Zeih 1000) (1666) an, welche abermals ger eingetretener Tod verhinders with und gewissenhaften Mann. schädigen, bereit, für die seine Greuel damaliger Sie und Greuel bamaliger Ele-Befühl ift es benn auch Gelebriamfeit, welche vationes practicae tus duo", Bremen aberall ba ein, und Unterscheite treibungen leiner Be

ber Gr

ahnt er unter Zuständen, in welchen "luditur capitibus tanquam pilis" zu Bortt und Menschlichkeit; die in seine Schriften zahlreich eingearbeiteten Erzähngen praktischer Fälle mit ihrer lebhaften Schilderung der damaligen Praxis der steis vernünstigen Beurtheilung der Thatumstände bieten noch heute anziehende Lectüre; und wenn seine Klagen und Borwürse auch bei Zeitnossen und unmittelbarer Nachwelt ungehört verhallt sind, ja ihm selbst der orwurs der Zantsucht und "Untlugheit" nicht erspart geblieben ist: so sollte m ihm doch heute volle Anerkennung nicht versagen als einem Borläufer der untlärung im Strafrecht, welcher sür seine gute Sache nicht nur mit Zunge und eber gefämpst, sondern auch geseht und gelitten hat.

Jugler, Beiträge zur juristischen Biographie, 4, 117. — v. Stinzing, Geschichte ber beutschen Rechtswissenschaft, II, 1, 220. — J. S. F. Böhmer, Observationes ad Carpzovii Practicam, Praefatio V. E. Landsberg.

Dibenbarnevelt: Johann b. D., niederlanbifcher Staatsmann, murbe in versfvort, der zweiten Stadt ber Proving Utrecht, mahrscheinlich am 25. Gep-1547 geboren. Ginem ansehnlichen Beichlecht ber Stadt entsproffen, erdt a die feinem Stande entsprechende Erziehung, ftudirte und reifte im Ausabe und ließ fich 1570 als Rechtsanwalt bei bem Brobingiellen Rath bon cland im Sang nieber. Bwei Jahre fpater begann mit bem Aufftand von Mand und Seeland ber Rampf ber Rieberlander gegen bie fpanifche Regierung. a ben Geufen flohen bie hollanbischen Behorben nach Utrecht, nur wenige maftens fehr confervativ und toniglich gefinnten Juriften und Beamten blieben, in ihnen O., ber bamale für immer feine Bartei mablte, die bes Rampies mit wien auf Leben und Tod. Freilich schon mehrere feiner Berwandten waren bie Religionswirren ber vorigen Jahre verwidelt, wohl auch fein Bater, abard von D., ber, eines Tobichlags halber, in jenen Beiten verbannt wurde: bat fpater Olbenbarnebelt's Feinden gu ben giftigften Schmahungen reichen Bin geboten, nicht weniger als feine Beirath mit ber unehelichen aber legitimirten Dater einer vornehmen Patricierjamilie, Maria von Utrecht. Durch lettere te er ben Grund zu jenem coloffalen Bermogen, bas zu bermehren er auch in michtigften politischen Beiten feinen Augenblid verfaumte, wenn er bemfelben inie die Intereffen bes Staats opferte. Eben bas machte es feinen Begnern leicht, ibn ju verleumden, ihn der Beftechlichkeit, ja bes Landesberrathe anlagen, er gab fich baburch Blogen, die auf's Gifrigfte benutt murben und Beranlaffung zu Anschuldigungen, die, wie grundlog auch und wie oft auch und abgewiesen, immer auf's Neue noch lange nach feinem Tobe Glauben funden haben. In jenen Jahren wohnte er in Delft, wo er feine Pragis bei won Wilhelm von Oranien reorganifirten Gerichtshof fortfette und auch ben Manbifchen Staaten, als deren Rechtsanwalt er jungirte, in manchen nicht mer gejahrlojen Beichaften feinen Dienft leiftete; jugleich nahm er zweimal monlich als Freiwilliger am Kriege Theil und betheiligte fich bei bem letten erluch jum Entfat Saarlems und fpater bei ber Befreiung bon Leiden. Gin me Jabre fpater, 1577, ernannte bie Regierung bon Rotterbam ben fabigen millen, ber icon bamals die Aufmertfamteit auf fich jog, ju ihrem Rath und mienar, und mard er als jolcher in die Regierungsgeschafte und namentlich Die Berfammlung ber Staaten von Solland eingeführt. Es war eben die ett. wo Diefer eine gewaltige Machtvermehrung gufiel, weil der Pring von mmen holland verließ, um fich im Gfiben bes Landes an bie Spige ber gner Spaniens ju ftellen. Er tonnte fich bon jest an nur in geringem Dage ben ihollandifchen Dingen betheiligen und mußte einen beträchtlichen Theil er Autoritat ale hochfte Obrigleit, wie er titulirt murbe, ben Staaten und en Grecutibansfcug, den Committirten Rathen Aberlaffen. Go fehr maxen starm, benifine Biographic, XXIV.

aber damals die hollandischen Regenten mit ihm eines Beiftes, i felten Schwierigkeiten aus einer so unbequemen Lage erwuchsen, politische Ereignisse auch in Holland und überhaupt im Norden be jenen Jahren seiner sast sortwährenden Abwesenheit stattsanden.

Bohl nicht allein weil er der ftanbige Bertreter einer großen war, aber gewiß namentlich feiner bald überall anertannten Fabie hat fich D. faft an allen jenen Greigniffen mehr als bie meiften fe betheiligt. Raum ein Jahr hatte er Git in den Staaten, als er berborragenben Untheil hatte an ber Stiftung ber Utrechter Union und ebenfo finden wir feinen Ramen fortwährend unter ben Di Musichuffe ber Staaten, welche die großen politifchen Menberungen gur Reife brachten, bevor biefelben ber enbaultigen Abftimn lagen. Das war die neue Berfaffung Gollands, ober, wie bieg, die neue Ordnung ber Staatenversammlung und ihre fpatere (1581 und 1586), burch welche bie Dachtbefugniffe ber Staate Erecutivausichuffes gesehmäßig geregelt wurden und namentlich ben ber ftabtifchen Regierungen allein mit Ausschluß ber übrigen Bu an ben Staatsgeschäften vorbehalten wurde; die Erflarung, bag ber Bewalt verwirft habe (1581); die Erhebung Wilhelms von Dranien bon Solland und Seeland (1582-84), und die engere Union Lanber mit bem angrengenben Utrecht (1583-84). Doch bie Art wie die damaligen Geschäfte behandelt murden, gestattet nicht, abzum weit der perfonliche Untheil jedes Staatsmannes fich erftredte. In Collegien und Ausschuffe, Die handelnd auftreten, nie vernimmt man, Anficht ber Perfonen war. Und es fehlt allgufehr an Briefen u perfonlichen Documenten aus jenen Jahren, um Diefem Mangel Namentlich gilt dies bon Olbenbarnevelt's Bapieren aus jener erfte politifchen Birfens, bon benen nur ein fehr geringer Theil bewahrt Doch begegnen wir feinem Ramen fortwährend bei allen einigerma Berhandlungen, auch gibt es boch einige wichtige Aftenftfide von feiner erfennbaren als ichwer leferlichen Sand, welche bon feiner perfonli feit zeugen. Das ift gewiß, bag er balb nach feinem Gintritt eines ften und einflugreichften Mitglieder ber Staaten mar, in allen B ebenfo behend als feft auftrat, feine Bolitit im großen Bangen ber anpaßte und gu beffen festeften Stugen in Solland geborte. Denn entfernt ein Republifaner nach unferen heutigen Begriffen gu fein ihm mehr zuwiber als ein Gingreifen ber feiner Anficht nach Burger in Die Leitung ber Beichafte; wenn er auch Alles iftr ba wollte, Richts follte burch baffelbe geichehen. Dagegen wunichte Autorität im Staat, im Gangen fo gut wie in ben Theilen, und an, Dieje Autorität einem eminenten Saupte, am liebsten einem e jumenben, nur beschränft von ben gefeglichen Bejugniffen ber Ste den Landesforper, wie man es damals in Solland hieß, gefehma Diefen Grundfagen ift D. immer treu geblieben, er mar nie gemein Johann be Witt und Die antioranischen Regenten, im Staatenco fo viele unter jenen, be Witt freilich burchaus nicht, in b Oligarchieen, Die Staatsgewalt zu verforpern. 3m Gegentheil, er I ben Willen ber Dehrheit in ben Staaten gegen ben Ginfpruch ber feit forbernben Minoritat immer aufrecht gu erhalten berincht, biter die Burbe und bie Autoritat, welche Bilbelm von Oranien felbft mit bem Grafentitel, beffen Cobne gugumenben fich bemilbt. freilich war wohl Solland, im Anfang vielleicht noch bas burch !

erbundene Solland und Seeland, nicht aber bie Union ber vereinten Rieberhm galten die Blaminger, Brabanter, Friefen und wie fie alle biegen, Bundesgenoffen, mit benen man gwar auf Leben und Tob berbunden en gegenüber man jedoch nur beftimmte Berpflichtungen zu erfullen er nicht bie Intereffen bes eigenen Landes zu opfern brauchte. Allerenen ibm bie Intereffen Sollands ibentisch mit benen ber Gefammtheit, d, wenigftens nach Oraniens Tob (1583) und ber Eroberung Brabants berns bie einzige Brobing, welche ben fibrigen ben Wiberftand gegen ier ermöglichte; die anderen waren entweder zu flein ober zu arm, nur ihre eigenen finanziellen Berpflichtungen gur Bertheidigung ber bes eigenen Bebiets ju erfallen. Doch mar er bamals feinesmege ein Barticularift : wenn es Roth that, wollte er auch einer fraftigen Central= ber Union, wenn fie fich in ihren gefehmäßigen Schranfen hielt und Intereffen Sollande ichabigte, febr weite Bejugniffe ertheilt miffen. Confequeng die fast gur Starrheit murbe, hat D. bis ans Ende an mbjagen feftgehalten. Es ift nicht zu bestimmen, ob D. in jenen Beiten lande fo fest an Frankreich verbunden wünschte, wie es immer die Bilhelms von Oranien gemefen war, ber in Frankreich, bem Erbfeinde bie einzige Schukmacht ber Rieberlande erblidte. 218 nach beffen ben Provingen heftiger Streit entstand zwischen ber frangofischen und Bartei, in welchem erftere fiegte, was ben Rudtritt bes Abvocaten von Buns (A. D. B. III, 676) ju Folge hatte, geschah nichts mas einen mi feine Befinnung geftattet. Jener Gieg ber frangofifchen Partei, d jest noch ihre Rechnung auf ben gehofften Unschluß bes Sojes an bie n grundete, mar ein unfruchtbarer; Konig Beinrich III wies die ihm te Couveranitat über bie vereinten Rieberlande ab. Da blieb nichts fich an England ju wenden, benn in jenen Tagen, als Antwerpen gen bon Barma mit jedem Tag enger eingeschloffen wurde und somit Bormauer bon Solland und Seeland ju fallen brobte, tonnten auch en Provingen fich nicht mehr fo ablehnend gegen fremde Einmischung wie porbin bem Bergog bon Anjou und felbft noch Beinrich III. gegen-Begentheil die hollandischen Mitglieder maren in der an Die Ronigin abgeordneten Gefandtichaft bie Gubrer. D. war unter ihnen und ben Berhandlungen, die, nachbem die angetragene Berrichaft bon ber bgefchlagen mar, (es mar freilich nur eine Formalität gewesen, man Antwort im Boraus gewiß) über die Beftimmungen eines engen geführt wurden, schon jene diplomatische Gewandtheit, die ihm bald borragenben Rang unter ben Staatsmannern ber Reit fichern follte. eine geringen Schwierigfeiten ju überwinden, weil die Ronigin fich bie Spanien gegenüber zu erhalten berfuchte und doch die Rieberlander m Schidfal überlaffen mochte, bamit bie Rorbfeefufte nicht wieder gang vanijch wurde. Um Ende tam der Tractat von Beftminfter (Berbft Stande, welcher ben Rieberlandern eine nach damaligen Begriffen be-Gilfsmacht und einen oberften Anführer ficherte, beffen fie faft noch beblitfen meinten als ber englischen Baffen. Dagegen hatten fie ber wei Bianbftabte, Blieffingen und ben Briel und ihren Beamten eine bermachung ihrer Bolitit, ja ihrer Bermaltung einzuräumen. Die Beber englische Beneralgouverneur" follte bas Recht haben in ben Broo es feinen Bouverneur gab, felber einen gu ftellen, veranlagte balb ie Bahl bes jungen Morit von Oranien (A. D. B. XXII, 283) jum und Beneralcapitan und Abmiral von Solland und Geeland, ba iber mit Recht fürchteten, fonft unter eine Creatur ber Englander gn

gerathen. Es war befannt, wie es namentlich D. gewesen war, ber jene Gr nennung bes Oraniers bewirft hatte, ja es galt allgemein bafur, berfelbe batt bemfelben am liebsten die Burben feines Baters aufgetragen, wenn er nicht nod gar ju jung gu einer folchen Stelle gemefen mare. 3m Gangen gab es bamal feinen unter den hollandifchen Staatsmannern, ber fich bes Saufes Raffau f annahm, wie er benn auch mit Wilhelms Wittwe, Louife be Colign (f. A. D. B. XIX, 625) immer im beften Einverftandniffe lebte. Die Bal bon Morig mar indeffen feineswegs in ber Abficht geschehen, um die Dad bes englischen Beneralgouverneurs, bes Brajen bon Leicefter, ju beichranten : in Begentheil, die hollandischen Staaten maren nicht weniger bereit als bie ber anderen Brobingen, benfelben mit allen Befugniffen auszuftatten, welche er ibre Unficht nach beanfpruchen fonnte, und D. war mit unter ben Abgeordneten be Beneralftaaten, welche bem Grafen, als er bon jenen einflimmig zu ber Burbe eine Generalgouverneurs ber Rieberlande, wie es ber Ergbergog Matthias von Defter reich gewesen war (fein englischer gleichlautender Titel war militarischer Ratut erhoben wurde, jene Stelle anbot, und er hat mitgearbeitet, ibm babei eine Fulle von Befugniffen angutragen, welche bie bes Ergbergoge nicht allein fonber auch bes erwählten Fürften, bes Bergogs von Anjou, und bie welche Wilheln bon Oranien je, entweder in Solland ober fonft irgendmo, befeffen hatte, wei überragte. Go gewiß achtete D. damale eine fraftige allgemeine Regierung nich unverträglich mit feinen Unfichten ber Sonberrechte ber Broving. Leicefter mai leiber vielleicht ber am wenigften gu einer folchen Stellung befähigte Dann ben man überhaupt hatte auffinden fonnen. Raum hatte er bie Dacht, fe mahnte er fich berufen biefelbe ju benugen gur Befampfung affer bollanbifden Intereffen und fpeciell ber bes hollanbifden Sanbels, und umgab er fic blot mit ben Gegnern ber Sollanber und ber Staatenregierung, unter welchen balb Die verrufenften bei ihm am meiften galten. Es begann ber erfte Rampi ber beiben Parteien, welche zusammen die niederlandische Revolution gemacht hatten ber calbiniftifch - bemofratifchen ober vielleicht beffer theofratifchen und bei Regentenpartei, oder wie ihre Gegner fie nannten, der Libertiner. - Jene ftellten die ausschliegliche herrschaft ber reformirten Religion als erfte Bedingung be Staats, mahrend biefe bie Autoritat ber Staaten auch Aber bie Religion Der theibigten und barum gewiffermagen bie religiofe Tolerang vertraten. Leitefig warf fich unbedingt ber erfteren, ber fich alle alten und neuen Begner ber 2016 vonderang Gollands anichloffen, in die Arme, und war bon jest an ber ent Schiebene Feind ber einzigen Proving, welche im Stanbe mar, ben Rampf um Dafein gegen Spanien auszuhalten. Er eröffnete ben Angriff, indem er eben Die Gaulen ber hollandifchen Macht ju gerftoren fuchte, Die Intereffen bes banbels und bie Autoritat bes Regenten.

Die Holländer setten sich gleich entschlossen zur Wehr, und O. trat von jett an an ihre Spihe, sest entschlossen zu siegen oder unterzugehen. Kaum waren die ersten Maßregeln Leicester's befannt, so beschlossen die holländischen Staaten, die durch Buys' Rückritt erledigte Stelle eines Landesadvocaten aus neue zu besehen und boten sie O. an, als dem anerkannt fähigsten und rüstligken unter ihren Mitgliedern. Nach langem Zaudern und unter hestigem Sträuben der Rotterdamer Regierung, welche ihren Pensionär nicht verlieren wollte, nahm O. sie an. Und weil Morih, auch seitdem er Statihalter war, nicht and dem Duntel hervortrat und sich in allem Oldenbarnevelt's Beisungen sügte, word dieser ohne Widerreden das Haupt der Provinz und so sach sieher den Gegner aus dem Felde geschlagen hatte, des ganzen Landes, das von jeht un jene eigenthümliche Staatssorm besah, die die Republit der Vereinigten Riederlande zu einem Unicum in der Geschichte machte.

18 Landesabbocat hatte D. Die Leitung ber Berathungen in ber Staatenmlung, beren Minifter er bieß, und zwar mit febr ausgebehnten Befugin Betreff ber Taffung bes Beschluffe; benn er war ftanbiges Mitglied frecutivausichuffes, ber Committirten Rathe und ihr ftanbiger Abgeordneter eiftene auch ihr Redner in ben Generalftaaten; er mußte alle Briefe an naten eröffnen und beantworten, und hatte ihnen in allen Geschäften mit Rath zu bienen. Go blieb ihm in ber gangen Bermaltung nichts nnt, und es liefen alle allgemeinen Geschäfte bes Landes und namentlich e, welche fich auf die Berbindung mit ben anderen Provingen und ber einen Regierung, ja auch alle die, welche fich auf die Begiehungen ber benen Theile ber Probing untereinander bezogen, burch feine Sanbe, b bie fonfligen Deputirten meiftens nur abwechselnd in ben Staaten und usichuffen fagen und die Deinung ihrer Committenten gu bertreten wahrend ber Abbocat fein perfonliches Urtheil geltend machen fonnteng aber febr bon ber Bebeutung bes Inhabers jener Stelle ab, ob bas wirklich folch ein einflugreiches war, und erft burch D. ift es bas gite ber Republit geworden, und gwar burch bie Umftande faft gleich mit Gintritt, weil eben eine Rrifis bas Land bebrobte, gefährlicher als irgend Angriff von Seiten Spaniens. Es wurde ju weit fuhren, bier ben bes Rampjes ber Staaten mit Leicefter und beffen Berbunbeten, ben iften, ju ergablen, um fo mehr, ba D. im Anfang deffelben nicht hervor-Erft als Leicefter am Ende bes Jahres 1586 auf einige Beit nach Engurudlehrte, fand ein Bufammenftog awischen beiben ftatt, ba D. in einer ena swifchen bem Beneralgouverneur und ben Abgeordneten ber Beneral-, in welchen die hollandische Partei noch immer die Oberhand hatte, in langer Reihe alle Puntte, über welche bie Staaten ungufrieben waren, 1. Ge tam aber bamals noch ju feinem offenen Bruche. Erft als mahrend er's Abmefenheit befannt wurde, wie er bem ihn vertretenden Staatsrath gebeime Befehle berboten hatte, irgend einen wichtigen Entichluß ju faffen arum teiner der englischen Dificiere, beren Berrath man furchtete, bon Bolten abgerufen werben fonnte, was benn auch balb genug bie übelften batte, da jene Offiziere fich mit fammt ihren Truppen und ben ihnen rauten Blagen, namentlich Deventer und den Schangen bei Butphen, ben denden Blagen ber Difelinie, welche bis jest Utrecht und Golland gebedt Aberlieferten, erft ba griffen bie Staaten gu, in einer Beife, welche zeigte, n einziger fraftiger Bille ihre Entschluffe beherrschte. Es war nicht viel r als eine Revolution, wie in jenen Beschlüffen im Monat Februar bes 1587 die Staaten von Solland die Autoritat des Generalgouverneurs, it biefelbe in ihrer Proving galt, an fich nahmen ober ihrem Statthalter bten, fich alfo der alleinigen und unbeschränften Souveranität fiber ihr bemachtigten, aber es war eine burchaus nothwendige Repolution. Bu wegten auch die Gegner fich nicht zu wiberfeben, aber als fie bald bon nb aus jur Gegenwehr aufgeftachelt wurben, begann ein schonungslofer der Rampf, in welchem bon feiner Ausfohnung ber Parteien die Rebe fein Doch fo beiß ber Rampf auch war, D. und feine Befinnungsgenoffen ihren Gegnern bei weitem überlegen. Rur Deventer (f. A. D. B. V, 94), rabanter, ber jeht als Burgermeifter von Utrecht der Rubrer ber calbien Demofratie war, zeigte fich ihnen gewachfen. Leicefter felber und feine n Barteigenoffen hauften Tehler auf Fehler und erreichten meiftens mit Abereilten und unberathenen Thatigfeit bas Gegentheil ihrer Zwede. Aber illich mar es die rudfichtslofe Entichloffenheit des Regenten, die ben en imponitte und wenigstens in Golland ein Auftommen ihrer Parter

unmöglich machte. Hur in einem entlegenen Bintel Rord - Sollands mag ber alte Baffergeufe Sonon ben Staaten Trop zu bieten, fonft war bie gan Probing und ebenfo Geeland ihnen gehorfam, und nicht allein die Regenter fonbern auch die Burger, welche fich nicht von ben Calviniftenpredigern verführ ließen zu glauben, Die Religion fei in Gefahr. Und lettere befamen Die Bar ber Regierung ichwer zu fühlen. Als eine Deputation berfelben, unter Fihmer bes Leybener Projeffors Caravia, ben Staaten ihre Beschwerden vorlegte, wurd fie bon D. in unerhörter Beife angefahren: "Die Berren (b. b. bie Staate wiffen Alles, was 3hr ju fagen habt, und noch Bieles bagu, fie tummern fi ebenfoviel wie 3hr um das allgemeine Intereffe. Beht alfo nach Saufe m laßt die herren die Staatsgeschäfte führen", foll er ihnen als Antwort zugernse haben. Das waren die öfters gefürchteten und bamals von den Behörden nie felten berhatichelten geiftlichen Berren nicht gewohnt, und Sarabia nahm feiner Erbitterung bald Theil an einer Berichworung, um feinen Wohnort be Grafen bon Leicefter in bie Sande gu liefern, mas mehreren feiner Benoffen be Ropf und ihm, bem es zu entfommen gelang, natfirlich feine Stelle foftet Und fo fuhren bie Staaten fort, ohne Rudficht auf Befesmäßigfeit ober a perfonliches Unfeben zu handeln gegen Jebermann, ber fich ihnen entgegenftelli Mle Leicefter Truppen in einige bollanbifche Stadte legte und bann eine Run reise burch die Proving versuchte, ließ fich D. eine Indemnitatsacte von b Staaten ausstellen und verließ ben Saag, ba er in bem offenen Ort fich nie ficher achtete. Freilich er war gewarnt, ber Graf wolle ihn mit famt be Statthalter aufheben laffen ober gar ermorben. Aber ju Rudnahme irgen welchen Entichluffes mar die Staatenpartei nicht zu bewegen. 218 auch Umfterba fich fest entschloffen zeigte, fich gegen jeben Staatoftreich gur Behr gu feben, g Leicefter ben Rampf auf, ber bollig ausfichtslos geworben mar, feitbem bas Bi wußte, daß England Frieden mit Spanien wollte, und bag Leicefter beauftra war, auch die Riederlander bagu gu zwingen. Denn eben bas ermöglichte D. u feinen Benoffen fo ichroff aufzutreten, fie fühlten, bag Alle, welche ausbart wollten im Rampie gegen Spanien, am Enbe ju ihnen, nicht zu ben Englande fteben wurden, bag am Abichen bes Bolfes gegen bas ipanifche 3och auch b Toben der Calviniften Scheitern wurde, ba nicht diefe, fondern fie, bie Benof Bilhelms bon Oranien und bie burch ben Rrieg groß geworbenen Raufteute ! Princip jenes Rampfes auf Leben und Tob vertorperten. Wie war bas 2 balb enttäuscht und wendeten fich auch die eifrigften Reformirten bon ibn Buhrern ab, ale fie die bittere, ihnen fo lange wie möglich verbillte Babrb vernommen hatten: Die Konigin von England wolle Frieden mit Spanie Richts hat wol D. und feine Freunde mehr in ihrer entschloffenen Bolitit befiar als die bon ihnen ichon recht bald burch Mittheilungen aus England erhalte Gewißheit biefer Friebensabsichten ber Ronigin. Und bagu war ber Ram bon Riederlandern gegen Sollands Intereffe, bamale, ale nur Solland übrigen Brobingen bie Möglichfeit bot ben Rampf ums Dafein fortzufeben, geradegu widerfinniges Unternehmen, bas auch nur Beifall fand bei ben um Berrichaft der Rirche fampfenden Predigern, den thorichter Beife bom Burg recht in ihrer neuen Seimath ausgeschloffenen und barüber ungufriebenen G granten und ben vielen unruhigen und ehrgeizigen Robien, Die im Ernben fifchen meinten. Gelbft bas beer, infoweit es nicht aus Englanbern befta und felbft diefe theilmeife, ftand gu ben Staaten und mit menigen Ausnahn thaten bies gleicherweife alle alten Genoffen Draniens und , obne Rudficht ihre religiofe Meinung, Die Maffe ber Burger in ben Stabten. Darum gele es D. eine fo radfichtelofe Politit ju fithren, Die fonft gewiß ju feinem eiger Berberben hatte ausichlagen muffen. 218 Leicefter Anfang 1588 aufe

berlandischen Boben verlaffen hatte, mar balb bie Staatenpartei und burch Buhrer unbestrittener Deifter im Staat. Doch benfelben bon unten auf ganifiren, aus ben verschiedenen Provingen eine politische Ginheit aufbagu fehlte ihm mahricheinlich fowol bie Belegenheit als auch ber Bu berfuchen, Die Urfachen jener Biderfpruche ju entfernen, Die ben veranlagt hatten und nur allgu leicht aufe Reue veranlaffen tonnten, wol nie in ben Ginn gefommen. Die Gegenwart nahm ihn gu febr ruch, eine folche weitreichenbe Magregel, bie bagu taum richtig beurtheilt tonnte, anguregen. Es blieb eigentlich alles beim Alten. Er war bon 3mar der Leiter der niederlandischen Bolitif, doch er blieb blog ber bon holland und meinte als folder bie Union gu lenten. Das hat wer geracht; er felber follte noch die bitteren Friichte ernten. Obgleich vinistisch-bemotratische Partei vollständig geschlagen war und im Jahre n ihrem Sauptquartier, ber Ctabt Utrecht, angegriffen, mit ihrer legten auch für lange Jahre allen Ginflug verlor, und bagu bie Armaba auch bittertften Begnern ber Staaten bewies, wie volltommen biefelbe in ihrer Recht gehabt hatten, fo war boch ber jegige niederlandische Freiftaat fo bon jenen Rampfen gerruttet und fo bon allen Geiten bebroht, bag rholung fast ein Bunber schien. Gludlicherweise hatte ber Ronig bon n in feiner Berblenbung es feinem genialen Bertreter in ben Rieberlanben, ber bon Barma, unmöglich gemacht, ben elenden Buftand ber niederländischen tafte ju benuten und D. fonnte Beit gewinnen, gufammen mit Morit Albelm Ludwig bon Raffau biefelben aufe Reue gu ordnen. Wenn man apiere, ober was bavon übrig ift, aus jenen Jahren einfieht, fo mochte lauben Die eines Generals ober Rriegsminifters por fich ju haben, fo findet fich barin über die Armeeverwaltung, die Organifation, Berg u. f. w. Freilich in jenen Jahren als außer Golland und Geeland recht und Friesland an die Generalitätstaffe contribuirten und Gelberland veruffel (die fiebente Proving, die Stadt Gröningen und ihre "Omme-, war noch fpanisch) taum einige Garnisonen zu bezahlen verpflichtet hatte bolland faft die Befammtfoften ber Bertheibigung ju bezahlen. a ber Abvocat in Allem feine Sand hatte, war auch bas Beerwefen ihm magen untergestellt, wenn es auch bei ber Reorganisation bes Staats. welche, als endlich Leicefter officiell abgebantt hatte, faft bie erfte Corge aaten war, diefer Centralbehorbe faft als einzige Befugnig verblieb. par es eben bas Beer, welches bamals ber Regierung bie ichwerfte Gorge ; in jenen Jahren, 1588 und 1589, waren Soldatenmeutereien an ber ibnung, und es toftete ichmere Dube biefelben ohne bleibenben Schaben pfen. Die wichtige Feftung Geertruibenberg gerieth baburch ben Spaniern Dande. Doch endlich faben D. und Morit, die in jenen Jahren enger berbunden maren, ihre Arbeit belohnt; nach brei Jahren mar bas niederbeer eine, wenn auch fleine, jo boch ausgezeichnete Armee, welche alle , auch die fpanische, übertraf und bald allgemein als eine Muftertruppe Benn bas auch gewiß im großen Gangen bas Wert von Morit und u Lubwig bon Raffau mar, ohne ben Beiftand Olbenbarnevelt's mare es ol nie gelungen und hatten biefe namentlich auch feine Belegenheit gehabt, ppe to unausgefest im Felbe ju verwenden, wie dies in ben neunziger Jahren I war. Wie fehr D. und Morit bamals zusammenhielten, zeigte fich auch ben nachften Jahren, als D. es vornehmlich war, ber bie Wahl bes letteren atthalter ber brei fruber bem Grafen von Reuenahr unterftellten Brobingen ite, und baburch einen fo engen Anschluß ber Provingen erzielte, wie bem unbesiegbaren Sonderungstrieb der Provingen möglich war. Denn dem, was von jest an als Hauptsehler des niederländischen Freistaates gelten town dem Mangel an Autorität der Centralbehörde, war nicht abzuhelsen, solan die Bestimmungen des Tractates des Jahres 1585 in Krast blieben, welche Staatsrath theilweise von England abhängig machten. Dazu kam noch eine Schurigkeit: die Union bestand aus einer großen und mächtigen Provinz, welche immehr als die Hälfte, damals selbst zwei Drittel aller Gesammtlasten trug us sechs schwachen und armen, welche gleichwohl jener keinen Augendlick einzuräumen gesonnen waren und dies auch nikonnten, wenn sie ihre Interessen nicht denen der Holländer preisgeben wollt Denn das ist gewiß, die Holländer waren eben so particularistisch als die ander Bundesgenossen und sühlten sich wie diese immer zuerst als Holländer, nicht Kiederländer, ein Gesühl, das immer wieder verstärkt wurde durch die Oppositiv der anderen Provinzen und dann wieder diese aufstachelte. So drehte man in einem vitidsen Cirkel, ohne irgendwelche Hossfnung, dem Zustand ein Erzu machen.

D. war am wenigsten der Mann, zu versuchen, wie dieser gordische Kno wol gelöst werden könnte, er hatte ja viel zu viel zu thun mit den Forderung der Politik des Tages, den Sorgen für die Bertheidigung, den Finanzen ubald auch mit den auswärtigen Angelegenheiten. Hier hatte glücklicherweise den Leicester'schen Wirren der ganze Staat ein und dasselbe Interesse. Die Zei waren für lange Jahre vorbei, da die Hollander ihres Handels oder auch bitrer eigenthümlichen Lage wegen andere Verbindungen wünschten, als die übrig

Nieberlande.

Es mabrte nicht lange, jo trat jene biplomatifche Birtfamfeit bes Abvola bermagen in ben Borbergrund, daß feine Geschichte ibentisch ift mit ber niederlandischen Bolitit, fo daß in der leider nicht vollständigen Quellenfan lung bes herrn van Deventer, welche beftimmt ift die Birtfamteit Olbenbarnebe fo blogzulegen, wie die Arbeiten Groen's und Gachard's es fur die von Bilb bon Dranien gethan haben, nach ben Leicefter'ichen Beiten bie auswärtigen gelegenheiten faft ben einzigen Inhalt bes Buches ausmachen. Lange 3a bis jum Anfang ber Unterhandlungen über ben zwölfjährigen Stillftand, ift fo geblieben, und wenn fich auch bon ba an andere Ginfluffe geltend mad und bie inneren Angelegenheiten fich mit ben auswärtigen verwidelten, fo b boch bis ans Ende Olbenbarnevelt's Bolitit im großen Gangen bie bes Stor und blieb er bem Auslande ber Guhrer ber Union. Doch mar bie answar Politit nur ein Theil, wenn auch ber wichtigfte Theil feines Birtens. irgendwie wichtige militarische Unternehmung wurde zwischen ibm und Do bann und wann mit Singugiehung von anderen Staatsmannern, nament auch des friefischen Statthalters, Graf Bilbelm Ludwig von Raffau, vereinb Dit erichien er in jenen glorreichen neunziger Jahren perfonlich im Rriegele (er rubmte fich ju funfundzwanzig verschiebenen Dalen als Deputirter ber Star im Gelbe gemefen gu fein) und er forgte felber für bie Berbeifchaffung Truppen, Lebens- und Transportmitteln und Briegsmaterial. Und ebenfo er die Finangen unter feiner Aufficht, was in einer Beit, wo Golland balb n allein bon ben anderen Provingen, fondern auch bom Austande um Gelb immer wieber Gelb angegangen wurde, fehr nothwendig mar. Ginem fo gezeichneten Finangmann burfte biefe Sorge vollständig anvertraut merben. meiften bielleicht forgte er aber mit unermublichem Fleig fur Die Sandeleintere Da wußte er, lag ber Rerb bes Staates, aus ben "Commergien" jog berfelbe merlwürdige Rraft, welche ihm nicht allein ben Rampf mit Spanien ju in gestattete, fonbern ihn auch nach wenigen Jahren in gang Europa als eine Ed macht bes Broteftantismus erfennen lieg. Unermiblich mar er beichaftigt,

bel alle Schwierigfeiten aus dem Bege gu ichieben, ober gar bemfelben mit bes Staates neue Wege ju eröffnen. Wie lebhaft betheiligte er fich bei Unternehmungen gur Auffindung eines neuen Weges nach Indien, auch die iligen Bolarfahrten fanden an ihm einen Gonner; wie forgfam überwachte dt alle Blane, bem nieberlandischen Sandel im fernen Orient die Gerrichaft ewinnen. Nirgends hat er vielleicht die Rlarheit feines Geiftes fo ermiefen bier. Er erfah beutlich wie bas Monopolfpftem ber Spanier und Portuben indischen Sandel bei weitem nicht die Früchte abwerfen ließ, welche reie Concurreng erzielen tonnte, boch er tam babei auch balb gur Ginficht, Do Die Riederlander mit anderen Rationen in öffentlicher ober geheimer bichaft gufammenftiegen, feien die Freihandelsprincipien noch nicht recht am Denn nicht allein, daß die vielen fleinen Sanbelsgefellichaften einander brudenbe Concurreng machten und fich daburch oft um allen Bortheil brachten, ern fie bergenbeten burch Beriplitterung auch anfehnliche Rrafte, bie, richtig vandt, ausreichten, um bem niederlandischen Sandel den erften Plat gu Daber hat D. hier nach wenigen Jahren der Berfuche von feinen Indlerischen Ideen, die er sonft überall hochhielt, abgesehen, und er bewirfte 3. 1602 bie Errichtung ber Bereinten Oftinbifchen Compagnie, ber großften Sandelsgesellschaft jener Beit. Er erreichte bamit die doppelte Abbem bollandifchen Sandel das llebergewicht in Indien gu fichern, bem ate im fernen Often eine bem Feinde überlegene und doch ihn nichts nde Rriegs- und Geemacht ju ichaffen und bie nieberlandischen Raufleute n die Concurrenz der Landsleute zu sichern. Wenn man bedenkt, wie ein nächtiges Haus, wie das der Moucherons (f. A. D. B. XXII, 410) durch Concurreng feinem Untergange queilte, ba es gur lleberanftrengung feiner te in bermegenen, aussichtslofen Unternehmungen aufgestachelt murbe, fo man Olbenbarnevelt's berftanbiges Ginlenten in einen fonft bon ibm gemen Beg nicht anders als gut beigen. Dag bie Compagnie fpater ber eines ichablichen Monopolgeiftes murbe, bas ift nicht feine Schuld gewefen; wie Aberhaupt unter jenen Umftanben, als ber indifche Sanbel zugleich ein g, und teineswegs einer mit friedlichen Baffen, gegen bie Concurreng bes andes war, die Sollander fich ohne monopolifirende Compagnien hatten upten fonnen, lagt fich faum abfeben.

Indeffen fo gewiß D. auch ben Sandel fo viel als möglich aller Feffeln bigte und felbst bann und mann bemfelben von Stagtswegen Borichub gu n nicht anftand, ohne doch babei benfelben einer Beauffichtigung gu unteren, fo foll man boch nicht benten, er habe ein Spftem bes Freihandels fir und im Ropje gehabt und baffelbe jur Ausführung ju bringen gefucht. 3m ntheil, D. war burch und burch ein praftifcher Staatsmann, ber feine til nach ben Beburfniffen bes Augenblides anderte und baburch vielleicht einmal in Widerfpriiche gerieth. Er griff im Rampfe nach jeder Baffe, die am beften für ben Moment pafte, wenn er babei nur meinte, ben Bortheil Staates und in erfter Reihe ber Proving Solland zu erreichen und namentlich Autorifat ber Berren Staaten bon Bolland unerschüttert zu erhalten. Co balb feine Politit ale eine unguverläffige, eigennutige (ale ob es je eine gemultige Politit geben tonnte!) und flagten In- und Auslander über ben den, ichlauen und unberechenbaren Barnevelt, wie er gewöhnlich bieg, wenn auch jugeben mußten, bag er eine Gabigleit entwidelte, welche bie Gilfsen best fleinen, wenn auch burch ben Sanbel immer reicher werbenben Staates, erwerthete, bag biefelben unendlich großer ichienen als wirklich ber Fall Greilich bie Umftanbe blieben ihm lange Beit außerorbentlich gunftig.

nien war erichopft und Ronig Philipp gwang feine Feldherren, die letten

ihm ju Gebote ftebenben Rrafte in Frantreich ju vergenben. Und Fra tonnte die anwachsende Republit nicht ale Bundesgenoffen entbehren. auch ber Uebertritt Beinrich's IV. jum Ratholicismus Die protestantischen lander empfindlich verlette, fo blieben die Beziehungen zu ihm boch i auch nach bem Frieden von Bervins, entschieden bequemer und freundscha als bie ju England. Da war es nicht allein bie Schaufelpolitit Elifa die jeben Augenblick ihren Frieden mit Spanien abzuschließen auf dem ichien, fonbern namentlich bie Concurreng ber Sanbelgintereffen, weld größten Schwierigfeiten bereiteten. Gin paar Mal hat fich benn auch D bequemen muffen, perfonlich in England ju ericheinen, wenn es ichien, b beiberfeitigen Befandten allein nicht mehr bie Schwierigfeiten bewältigen te Benn es ihm auch im 3. 1603 dabei fo wenig ben Frieden zwischen @ und England zu verhindern gelang als 1598 ben bon Franfreich und St jo brachte er boch jebesmal einen neuen Tractat, mit für bie Staaten gur Bedingungen ju Stande, fo bag es bem Bolte ichien, als ob bie Dad nieberlandische Sache noch nicht aufgegeben hatten. In jenen Jahren, gewaltige Enticheibungstampf in Deutschland fich borgubereiten anfing, beg die deutschen Protestanten auch in nabere Berbindungen mit den Staat treten. Es waren nicht allein die Fürften und Reichsftanbe am Rieb und Beftfalen, die in ben Riederlandern ihre natürlichen Freunde und Be erblidten, und es waren auch nicht allein biejenigen, welche in ber 2 Erbfolge intereffirt waren, welche bamals bie Freundichaft ber Staaten ! Auch in ben Unionsbestrebungen jener Beit fpielten biefelben ichon eine wenn auch eine untergeordnete. Es geschah eben in jenen Jahren bo Stillftand, mas man fo gerne zwanzig Jahre zuvor hatte geichehen feber beutschen protestantischen Fürsten opferten Gelb, um ben Staaten ben führen zu helfen, ber ja auch ein Rrieg in ihrem Intereffe war. überhaupt ber Staatstunft Olbenbarnevelt's gelungen, Die Allierten, auch bem fie ihren Frieden mit Spanien gemacht hatten, ju veranlaffen, die Re bie fo gu fagen gum allgemeinen beften ben Rrieg führte, fo lange gu ftugen, bis Spanien endlich einem Frieden, fei es auch nur einem auf tur geschloffenen, guftimmte, ber ber Republit eine factifche Anertennung Befiges und ihrer Unabhängigfeit brachte. Denn ich glaube mich nicht gu wenn ich als Biel ber Olbenbarnevelt'ichen Politit, wenigstens nach bem ! pon Bervins ein Abtommen mit Spanien auf ehren- und vortheilhaft bingungen nenne. Darauf blieben unter allen Umftanden in ben Jahren 1 1609 alle feine Bestrebungen gerichtet. Freilich burchans nicht jedes Abton fo fehr er den Frieden nothwendig erachtete, fo fehr wollte er auch blog auf Bedingungen, die er felber bictirt hatte. Eben bas charatterifirt feine famteit in ben bangen Jahren 1607-1609, als über ben Stillftand get wurde. Schon eine bloge Stigge biefer Birtfamteit murbe gu großen einnehmen und muß alfo unterlaffen bleiben; es fei nur bemerft, bag e jenen Jahren fein perfonliches Birten viel mehr ins Muge fallt, weil er nicht mehr auf die Unterftugung aller politischen Führer gablen tonnt namentlich, weil er bier nicht mehr eine Linie mit bem Bringen Mori hielt. Wenn er auch bis jest vielleicht weit bfter als erwiesen mit a Regenten in Conflicte gerathen war, biefelben waren immer in oller wieder verglichen und ber machtige Abvocat hatte fast immer, im großen ! wenigstens, Recht behalten. Jest wurde es anders. Ramentlich gab be Einmischung ber beiben berbunbeten Dachte, Franfreich und Gngland anlaffung. Go behend bie frangofifchen Unterhandler und namentlich b Prafibent Zeannin auch auftraten, eben ihr Erscheinen und Wirfen brach

salt zwischen dem Abvocaten und seinen Gegnern an den Tag. Doch t derselbe auch hier das Feld; so wie der Stillstand geschlossen wurde, r so, wie er deuselben aufsaßte, namentlich hatte er unerschütterlich darauf den, den Riederländern ihre freie Action in Indien und auf allen außer-

lichen Meeren vorzubehalten.

hat damals den Gipfel seiner Macht und seines Ruhmes erreicht. Wäre 3. 1609 vom politischen Schauplatz abgetreten, er hätte wol den Ramen allein des sahigsten und größten, sondern auch des glücklichsten Staatssseiner Zeit und seines Landes geerntet. Denn das ward von sedermannt: wie die Republik der Bereinten Riederlande damals in Europa me imponirende Macht dastand, nachdem sie erst vor einem Bierteljahrt jugleich mit den Wehen der Geburt im Todeskampse gerungen hatte mit Untergang nahe gewesen war, das war in erster Reihe sein Berdienst. ar der Schöpfer der Republik. Jeht aber solgte ein letztes Decennium ihatenreichen Lebens, das einen ganz anderen Charakter hatte, zwar in Arbeit und, dem Austande wenigstens gegenüber eine sehr fruchtbare, allein für ihn überreich an mühseligen Kämpsen mit ihm jedes Jahr liberlegenen Gegnern, die ihn endlich ins Verderben stürzten. Auch ersterer

mit einigen Worten gebacht.

find zwei fehr verschiedene politische Actionen, Die babei in erfter Reihe racht tommen und die zwar mit ben inneren Angelegenheiten gufammenaber bier doch beffer jede fur fich befprochen werden: Die erfte ift Olben-It's Birten jur Lojung jener Berbindung ber Republit mit England, bem Bertrage bes Jahres 1585 entsprungen war. Go lange England cht hatte, für feine Abgeordneten Sig und Stimme im Staatsrath ber it gu forbern und zwei Safen, Die bamals beibe als wichtige Feftungen ben Brief und Bliffingen, befett zu halten, fo lange mar die Republit mabbangig ju nennen. Es ift D. gelungen, in langen und ichwierigen indlungen biefe briidenden Berpflichtungen im 3. 1616 abzuthun gegen ntichabigungsjumme, die, fo betrachtlich fie auch beigen tonnte, biefes t wol werth war. Es war dies um fo fchwieriger, weil eben damals amerciellen Berhaltniffe beiber Lanber fich teineswegs gunftig geftalteten, e Concurreng im Polarmeer fowie in Indien nicht weniger wie ber Streit Recht ber Beringefischerei ju außerft gehäffigen Unichuldigungen bon Beiten, ja nicht felten gu Thaten fehr gefährlicher Ratur führten. Die Sanbelafriege bes Jahrhunderts melbeten fich bamals fcon an. Dabei es mit einem ziemlich unberechenbaren Gegner gu thun, bem Ronige I., ber noch bagu ichon langft mit Spanien liebaugelte und ber in jenen fich ichon bon feinem theologischen Gifer ju Ginmischung in die religiöfen niffe innerhalb ber Republit hatte verführen laffen. Es ift wol niemals portheilhafter Tractat unter jo ungunftigen Umftanden von ihm erreicht wie gludlich er auch fonft in feiner biplomatifchen Action war. Raum waren bie Schwierigfeiten, welche bie beutschen Berwicklungen, nament-Julicher Erbfolge, ibm bereiteten. Es galt ba ben Spaniern Balt geobne mit ihnen in Rampf ju gerathen, und die weit auseinandergebenben en und Anfichten ber beiben Brogmachte, Die gegen Spanien Front Frantreich und England, mit benen ber deutschen Protestanten, namentan ber Erbichaft mitberechtigten Furften und benen ber Staaten gu ber-

war hier fest entschlossen, der habsburgischen Partei keinen Raum zu lassen wies er alle Versuche des immer mit Spanien liebäugelnden englischen Königs a Spaniern eine denselben vortheilhafte Deutung des 1614 mit großer Schwierigfeit in Xanthen geschloffenen Tractats ju gestatten. Es war fein haltung namentlich gugufchreiben, bag ber fpanifche Ginflug nie bamals fo feften Fuß im Reich faßte, als fpater in den erften Jahren bes jahrigen Rrieges. In jenen Jahren (1616) mar es auch, bag er ein berbeiführte mit ben Sanfestabten, nicht allein zu commerciellen 3meden un bem banifchen Ronige und ben nordbeutschen Fürsten ein Begengewicht ; wurde, fondern auch im Intereffe ber Religion. Schon in jenen Jahren Die ftaatlichen Agenten, Beter ban Brederode und Foppe ban Aigema reichifchen Partei als gefährliche Begner, fuchten fie boch überall die Ber ber fammtlichen Brotestanten, ohne Unterichied bes Befenntniffes angubabne D. hatte bas richtige Berftanbniß fur bie beutschen Dinge; er wußte wie no bamale, als in Franfreich und England von ben schwachen unguverläffigen ber Maria be Medicis und Jacobs I. Die Bugel geführt wurden, und ba fpanifchen Ginflufterungen nur ju leichtes Bebor fanden, jeder Angriff protestantifche Deutschland jugleich eine bringende Gefahr fur bie Repub wie bie tatholifche Liga, Die Rraftigung bes Saufes Defterreich und be lichen Dacht am Ende nur Berftartung ber fpanischen Dacht bedeutete. war es ihm nicht blog barum gu thun, bie Spanier fich nicht an ber Gi Landes festjegen gu laffen, wenn er auch die Befegung Bejels und anderer feften Orte nicht berhindern tonnte, fonbern auch überall benfel gegen gu treten, ihnen überall Gegner gu erweden. Go febr er ben Stillfi Spanien als feine toftbarfte Errungenschaft betrachtete, jo wenig wollte felben, wie feine Weinbe verbreiteten, ihnen jum Bortbeil gebeiben la bulben, bag ben Staaten die Sande gebunden wurden. Doch widerfeht ichon jest allen Beftrebungen, den Stillftanb gu brechen und ben Rrie neuern, weil er auch ohne Krieg feine Biele zu erreichen meinte. waren es in jenen Jahren ichon nicht mehr die auswärtigen Angelegenhe ben alternben Staatsmann am meiften beichaftigten, Die inneren Ber batten fich fo gestaltet, bag eine Revolution nur burch bie außerfle Bebi und auch durch fie taum verhütet werben tonnte. Schon feit ben erften bes Jahrhunderts hatte ber firchliche Frieden erhebliche Storungen erfahrer matifcher Streit fing icon bamals an ben alten Zwiefpalt, ber in be Leicefters fo gefahrbrobend gemefen, aber feitbem fo ziemlich befeitigt ichi Reue gu beleben. D. und feine Gefinnungsgenoffen, Die fogenannten & welche die Rirche ber Oberaufficht der Obrigfeit unterftellt wiffen hatten, ber Utrechter Union gemäß, welche die Provingen und namentlich und Seeland, in ber Ordnung ber Religionsangelegenheiten vollig frei 3. 1591 eine probingielle Rirchenordnung für Solland aufgestellt, jedoch nicht eingeführt, ba fie es wohlweislich unnöthig erachteten, burch Re Biberftand zu erweden, mahrend die firchlichen Autoritäten fich fiberall ben Bunichen ber weltlichen Obrigfeit fügten, und ber Regierung alfo berfelben geforberte Oberaufficht nicht ftreitig machten. Da entftanb weltbefannte Dogmenftreit an ber Leidener Universität, ber namen Brabestinationslehre betreffenbe Streit zwischen Arminius und ben Ca Bald nahm berfelbe Dimenfionen an, welche bem Staat in mandjer & gefährlich zu werben brohten. Die Staaten von Solland berharrten lange, als irgend thunlich, in der Reutralität. 3m 3. 1610 mar bas a mehr möglich. In der Stadt Utrecht erhoben fich Calviniften und A Bufammen und brachten die Regierungsgewalt an fich, ohne fich an bie ber Brobing gu febren, in Solland entstand Streit gwilchen ber Regier ber bort fleinen aber rubrigen calviniftifchen Bartei, in welchen St und Staaten hineingezogen wurden und icon bamals bie entgegengefeb

en, erfterer aber fich balb gurildzog. Das war auch in ber Utrechter Revon geldeben, wo D. und feine Freunde die Generalftaaten, beren Intervention ben Utrechter Staaten, bamale Gollande treuesten Bundesgenoffen, angerufen mit fich fortriffen, um, ale Morit fich nicht anschließen wollte, ohne beneinzuschreiten und beffen Bruber Friedrich Beinrich an die Spige der utionsarmee zu ftellen, welche in turgem die Stadt zwang, fich zu unter-Es war ein Phrehusfieg, benn, wenn auch die ftaatische Partei Grolg feineswegs migbrauchte, ihr Auftreten hatte bie Begner arg bernt und namentlich Morit tief beleidigt; es war, wenn fie auch Richts gehatten als bie Dacht, welche ihrer Unficht nach ber Regierung gutam, auferhalten, boch in beiben Fallen eigentlich gegen bie Calviniften gerichtet den, welche fie bon jest an der Parteinahme fur ihre Begner beschuldigten, in ihrem Auftreten immer arminianische Bestrebungen faben. Und ihr Berm war allerdings bagu angethan, einen folden Berbacht zu erweden. Es De Rebler auf Webler gebauft. Damit an ber Befeglichkeit ihrer Berwanen nicht mehr gezweifelt werben fonnte, wurde jest von ben hollanbischen aten jene Rirchenordnung bes Jahres 1591 publicirt, welche ben Calbiniften hoffnung auf Lofung ber Frage nach ihrer Gefinnung benahm. Go ward ind Feuer gegoffen. Als erft bie Arminianer bei ihnen remonftrirten und ber bie Galbiniften, hatten fie fich begnugt, beiben Frieden ju gebieten und Gabe jebe Erörterung des Dogmenftreites gerabegu verboten, eine Anordnung, allerdings bon ben letteren nicht befolgt werden fonnte, ba fie eben die be bon der arminianischen Regerei zu sänbern, als ihre erste Pflicht bebieten. Gie lebnten fich bagegen auf und zwangen baburch an vielen Orten Obrigleit jum Ginichreiten. Da lettere nun oftere faft ausichlieglich aus anianern, alfo aus ihren Gegnern bestand, hatten fie wirklich oft schwere th and wurden gu Martyrern, mas natürlich ihre Bahl wachsen machte und m weiterem Biderftand anspornte. Wie machtig die confervative Befinnung bollanber mar, ift wol felten fo ftart an ben Tag getreten: fo febr bie quiriebenheit gunahm und alle Stande ergriff, fo blieb ber Widerftand immer paffiber. Die Calviniften erhoben nun ben einftimmigen Ruf nach einer ationallunobe, um Die Angelegenheit ins Reine ju bringen, Freilich eben mit fiellten fie wieder eine Forderung, welche die Staaten, folange Olbenmmell's 3been barin vorherrichten, nimmermehr erfüllen tonnten. Denn die Smille Autonomie vertrug fich taum mit einer bergleichen allgemeinen multung fener Differengen. Das Recht, in Religionsfachen zu handeln nach Michm, wie bie Union es ausbrudte, achtete D. eines ber toftbarften Bribilegien, ines ber Souveranitätsrechte feiner Broving, ober fagen wir lieber feines and Ge wird wol immer eine nuglofe Arbeit bleiben, nachzuforschen, in beit D. in jenen Jahren die Politit ber Staaten in der Sand hatte. Unter Em Arfunungegenoffen waren gewiß mehrere, Die fraftiger und rafcher auf-Men wollten und namentlich in ber Dogmenfrage bei Beitem ausgesprochener mei gmommen hatten. D. gehorte einer Generation bon Regenten an, welche \* Minimawirren immer bom politifchen Standpuntt betrachtet hatte und fich bulblam zeigte gegen jebe Religion, welche bem Staat ungefährlich m. benn fie auch aus Rudficht auf bas Bolt teine öffentliche Ausübung einer bem ale ber reformirten Religion buldete. Oldenbarnevelt's Auffaffung ber digion bom Standpuntt bes Glaubens brauchte also durchaus nicht in scharjem winft jum calviniftijden Dogma ju fteben, wie die feiner meiften bamaligen II, wie j. B. bes Grotius, und die Berficherung des Predigers Balaeus, babe ibn, als er ibn jum Tobe vorbereitete, bem Calvinismus ziemlich nabebend grunden, tann aljo recht glaubhaft fein; allein bas anderte Richts an feinem politifchen Berhalten bem Calvinismus gegenüber, ba er fich beffen aus feinem innerften Befen entspringender Forberung: vollfommener Freiheit ber Rirche por der Obrigfeit und ber Berpflichtung biefer, Die Rirche ju fchirmen und ihren Unordnungen ben Urm ju leiben, nimmermehr fugen tonnte, und bagegen bi alte Forberung ber Libertiner, Die Rirche folle ber Obrigfeit eine Oberquific julaffen, mit aller Dacht verfocht. Dazu murbe ber Rampf je langer je mehr politischer Ratur. Die alten Begenfage und Streitfragen, Die jedem foberalen Staatstorper eigen find, aber in ber Republit feit Leicefter's Abgang gemb hatten, traten wieder an ben Tag, nur ungleich verwickelter und fcwieriger, weil nicht blog politische, fondern auch religiofe Motive auf Diefelbe einwirften Das llebergewicht hollands, ber alte Stein bes Anftoges, ward zwar bon ben anderen Provingen befämpit, aber nicht einftimmig, weit alle anticalviniftifca Elemente, die bort an der Regierung Theil hatten, fich Solland anschloffen. Se hatten bie Staaten von Utrecht felbit bie hollanbifche Rirchenordnung bee Jahre 1591 eingeführt. Auch in Gelberland und Overpffel maren in mehreren Stable die Remonftranten ober wenigftens Anhanger bes Abbocaten in ber Regierung Aber ebenfo gab es in ben Staaten von Bolland eine calviniftifche Dinoritat von Amfterdam geführt, welche jest feinen Theil nahm am Rampf fur bi Braponberang ber Brobing innerhalb ber Union und balb manche Magregel für welche Ginftimmigfeit geforbert wurde, lahm legte. Es ift bier naturlid nicht ber Ort, ben Berlauf bes jest folgenden religios-politifchen Ramples p fcilbern. Alle, Die fich gegen Olbenbarnevelt's langgewöhnte Autorität au lebnten, ftellten fich auf Die Seite ber Calviniften. Und beren maren febr bule nicht wenige barunter, die borber ju feinen treueften Benoffen gegablt batten Es scheint fich allmählich eine gewaltige Feindschaft gegen ben Abvocaten auf gehäuft zu haben. Irre ich nicht, fo ift biefe theilweife rein perfonlicher Ratu gemefen. Biele fonft einflugreiche Regenten empfanden es tief, bag fie in ben Staaten, wo body ber Ausschlag über alle Angelegenheiten gegeben wurde, ibn gegenüber fo gar nichts galten. Roch mehrere fühlten fich verlett bon feine fcbroffen und herrifchen Auftreten ober von ber Art und Beife, wie er fo biel Befchafte factifch felber entichied und die Staaten nur gutheißen ließ, mas t angeordnet. Richt wenige nahmen die Bevorzugung feiner eigenen Familie ge waltig übel, fie fonnten es nicht vertragen, bag ber Abvocat immer feinen Sohne und Schwiegerfohnen die einflug- und gewinnreichften Stellen verfchaffte, m er gleich bei feinem Auftreten als Abvocat Die Rotterbamer Benfionaritelle feiner Bruder berichafft hatte. Bon einem, wol feinem ärgften und bosartigften Feind François ban Aerffens, wiffen wir gewiß, es ift borguglich Rachfucht über e fahrene Rrantung gemefen, Die ihn gu feiner Sandlungsweife anfeuerte. D. bat auf Erfuchen ber frangofifchen Regierung feine Burudrufung bom Gefandtichaitsboll in Frantreich bewirft und ihn bann burch eine feiner eigenen Creaturen erfei mas ber immer niedrigbentende Merffens wol blog rein perfonlichen Motiven b Seiten bes Abvocaten jugefchrieben hat. Dagu hatte feit ber Unterhandlung n ben Stillftand feine Bopularitat im Allgemeinen bebeutenb abgenommen, bas Be vermeinte in ihm bas Streben, um jeben Breis Frieden gu erhalten, vertorpe man glaubte ibn allgemein an Spanien vertauft. Er felber batte bagu Bi anlaffung gegeben, ba er fich feine Dienfte an auswärtige Dachte gern bezahl ließ, benn, wie ichon gefagt, er unterließ feinen Augenblid fur Die Debru feines coloffalen Bermogens Gorge gu tragen in jeder Beife, Die nicht unehnli war. Er ift nie gur Ginficht getommen, ein Staatsmann folle nie Beicher annehmen, bamit auch nicht ber leifefte Berbacht, ber geringfte Datel an if flebe, niemals fant er an, bon jeber fremben Dacht, mit ber ber Staat b handelt hatte, das bamals allgemein fibliche Ehrengeschent anzunehmen, bei

Berth er genau begifferte, wie es aus feinen eigenen Babieren berborgebt. reilich, er hat barum niemals ben Bortheil ber Republit aus ben Augen geaffen, niemals um bes eigenen Bortheils willen ben bes Staats geschmalert; och wie follte die Menge ben Unterschied ertennen? Es marb icon in ben Jahren bes Stillftands allerlei gemuntelt und ergablt, wie ihm Gade voll Bold bon ben Spaniern ins Saus getragen maren. Und als er jest fur bie Remonstranten eintrat, die Feinde der reinen evangelischen Lehre, des Calbinismus, hieß es natfirlich, er thue bies als Diener Spaniens und bes Ratholicismus, die jest ben Untergang der Rirche Chrifti in jener Beife gu betreiben uchten, nachbem ihre Waffen ju Schanden geworben. Gein hinneigen gu Frantreich, feine geringe Barme fur England, bies allein echt protestantische Ronigreich, wurden ebenso erflärt, ja Alles was er that, bis auf seine umfichtige Politik im Jalicher Succeffionstampf. Dit mahrhaft bamonifchem Gifer murben bie araften Berlaumbungen in ben gahlreichen Pamphleten, Die in Folge bes Religions-Areites erschienen, gegen ibn geschleubert und fanden immer bie und ba willige Ohren. Be weiter ber Rampf fich berbreitete, je erbitterter er murbe, um fo beftiger und gablreicher wurden die Libelle, die feine Unhanger mit gleicher Mange begahlten. Bon jest an galt D., ber wie feiner Die Dacht bes Statt. haltere und die Intereffen bes Saufes Oranien geforbert hatte, beffen Politit immer bie Fortsettung jener Bilbelme von Oranien gewesen war, als beiber Argfter Feind und principieller Gegner, und balb als ber feile Landesverrather, ber blog feinen eigenen Bortheil fuchte. Gben ber Gegenfat zwifchen ihm und Morig, als letterer endlich hervorgetreten war aus feiner lange gewahrten Reutralitat, galt ale Beweis, er habe nie etwas anberes betrieben als ben Ruin bes bon Bott ermablten Gubrere bes Staates, bes mabren Beichutgere bes bon bem Meligion und Land verrathenden Regenten bebrudten Bolfes. Um ben Statthalter ichaarten fich von jest an alle Begner ber hollanbifchen Regentenpartei, alle offenen und geheimen Teinbe bes Abbocaten und feines Unhangs in und auger Bolland. Der politifche Rampf mar inbeffen je langer je beftiger geworben. Alle Magregeln ber hollanbifden Staaten fanben Biberipruch bei Amfterbam, mabrend alle Berfuche ber calviniftifchen Brovingen Beeland, Friesland, und "Stadt und Lande" (Groningen und Ommelanden) an dem Widerstande Sollands und Utrechts abprallten, mabrend in Gelberland und Overpffel die Parteien fich die Bage hielten, wenn biefelbe auch immer mehr gu Gunften ber Galbiniften neigte. Go bing es bon ben localen Ruftanben ab, namentlich bon ber Gefinnung ber Dehrheit bes Magiftrats, ob Calbiniften ober Arminianer bebrudt und verfolgt wurden. In manchem Orte, wo die Obrigteit allgu ftrenge berfuhr, entftanben jeht Tumulte; auch in ben remonftrantifchen Stabten begann fich ein Theil ber Burgerichaft ichwierig ju zeigen; im Saag felbft nahmen am Enbe die Calviniften mit Gewalt eine Rirche fur fich. Da verfaßten die Staaten bon Solland am 4. Muguft bes Jahres 1617 bie fogenannte "fcharfe" Refo-Intion, burch welche fie ber Meinung ber Mehrheit ben ichroffften Ausbrud gaben und ben Begnern den Rrieg offen erflarten. Diefelbe enthielt die Beschluffe: 1) teiner Rationalfynobe juguftimmen; 2) bie Religionsedicte ju beftätigen, welche namentlich Die Calbiniften trafen, Die Die remonftrantifchen Brediger nicht mehr anfibren wollten und barum mit Bermeibung ber öffentlichen Gottesbienfte, mit einander, oft unter Borgang von Predigern ans anderen Orten, ihre Bottesbienfte abhielten in fogenannten Conventifeln, die, um die Ratholiten an ber geheimen Celebration ber Deffe ju verhindern, von jeber fcmer verpont waren; 3) ben flabtifchen Regierungen gu erlauben, Truppen gur Aufrechthaltung ber Rube anauwerben und ihnen bie Garnifonen ihrer Stabte ju unterftellen, beren Befehlehaber ben Staaten und ihren Committirten Rathen einen neuen Gib ichmbren follten; 4) ben Staaten allein, mit Ausschluß ber richterlichen Behörden, die Entscheidung aller Religionsdifferenzen borzubehalten und, 5) den Prinzen Morib

aufzuforbern, gur Ansführung Diefer Entichluffe bie Sand gu bieten.

D. ift vielleicht niemals, auch nicht in ben Tagen Leicefters, fo ichroff aufgetreten, als damals. Denn jene Rejolutionen enthielten Die außerften Confequengen feiner Bolitit, fie mahrten bie Autonomie ber Broving faft in jeber Sinficht. Selbft wenn die gange Brobing, Boll und Regenten, einftimmig gewesen mare, mare eine folde Gerausforberung eines Begners eine Tollfühnheit gewesen, jehl war fie etwas argeres, eine Thorheit. Denn die Gefeglichkeit ber an bas Militar gestellten Forderung mar fehr zweifelhaft, ber Bestand ber Union mußte ins Banten gerathen, wenn jede Proving und jede Stadt ihre eigenen Truppen ju befehlen befam, und bagu mare es mit ber Autoritat bes Bringen, ber alletbings nicht bie Burbe, jeboch factifch bie Stellung eines Generalcapitans ber Union befag, aus gewesen, es fei benn, bag er fich ben Staaten noch weit inniger und herglicher, als er im 3. 1587 gethan, angeschloffen hatte. Bei feiner betannten Gefinnung ibn jur Mitwirfung aufzufordern, war, wenn auch baburch die Form gewahrt blieb, eine Beleidigung, ja eine Berhöhnung. Es ift betannt, welche Antwort er ben Tag barauf in ber Staatenversammlung gab: am nachften Conntag, 9. Auguft, ging er öffentlich in bie bon ben Galbiniften wiberrechtlich eingenommene Rlofterfirche. Der handichuh mar geworfen und aufgehoben. Bon jest an waren alle Leibenichaften entjeffelt und raften unaufhörlich weiter. Go ber Stute bes Pringen gewiß, bem, man wußte bas, bie Urmee, trot aller Gibichware, gehorfam fein marbe, magten es bie Wegner Sollands, auch in ben Generalftaaten jum Angriff ju fchreiten. Da fab ber Abvocat mahricheinlich ben Abgrund, bor bem er ftand, er wollte fich nicht unterwerfen, boch bot er an, feine Entlaffung eingureichen. Doch feine Anbanger, benen er, wie einer fpater fagte, Ropf und Sand war und die fich ihrer unabwendbaren Rieberlage noch immer nicht bewußt waren, zwangen ibn formlich jum Ausharren. Es war eine Wiederholung des im 3. 1587 Geschehenen, mit bem Unterfchieb, bag er bamals ben Staaten die Wahl ließ, entweber ibm gans gu vertrauen ober ihn ju entlaffen, und bag er jest nur blieb auf ihre flebentlichen Bitten. In wie weit er von jest an aber ihre Beichluffe infpirirt bat, ift einigermaßen ungewiß; man follte bann und wann meinen, er wollte eingelenft haben. Doch er that fortwährend mas feines Umtes war und blieb fa feft im Ginhalten einer Richtung, Die feiner Anficht nach Die einzig richtige, wenn auch vielleicht nicht die vorfichtigfte mar. Zwar fuchte D. burch ben Borfchlag, erft folle eine probincielle Synobe in Solland ben Rirchenftreit ju beenden berfuchen und nur bann, wenn biefes nicht jum Biele fuhrte, eine Nationallynobe berufen werden, zu vermitteln, boch bei ber Erbitterung ber Calviniften, Die ihren Sieg vorausfaben, mar eine folde Bergogerungspolitit refultatios. Schon batte ber englische Ginfluß fich wieber geltend gemacht, hatte bas unter ben Glabten in ber Berfammlung borftimmenbe Dorbrecht fich Amfterdam und ben brei nordhollandischen Städten angeschloffen, und die Mehrheit in ben Generalflagten Die Berufung der Nationalfynode beschloffen, da trat Morit ein, sette die Regierung in Rimmegen ab (Januar 1618), wodurch er bem Schwanten Gelberlands ein Enbe machte, und bewog bann bie Broving Overbffel, fich ber Mebrheit anguichlieben, fo bag jest funf Provingen gegen zwei ftanben und nur in Overpffel eine betrachtliche remonftrantifche Minoritat fich bann und wann geltend machte. Den Calviniften in Solland ichwoll ber Ramm; taum waren die Regenten in Saarlem und Leiben ihrer Burgerichaft noch Meifter, Die Mannichaften ber Burgermehr (Schuttern) dajelbft brohten mit ben "Baardgelben", ben bon ben Stabten geworbenen Soldaten, handgemein ju werden und mußten, weil fie ben neuen Gib nicht

Smoren wollten, faft fammtlich entlaffen werben, was man taum noch ertrug. Ded bie Libertiner, faft alle jugleich eifrig remonftrantifch gefinnt und barum tam weniger fanatifch wie ihre Begner, wollten weber gurudweichen noch eininten, ale D. vorfchlug, eine Spnobe jugulaffen. Auf die Bedingung, bag fie perobnende Dafregeln anberaumen follte, tonnte er nur den giemlich nichtsigenben Entichlug bewirfen, daß feiner nationalfpnobe jugeftimmt werben late, aber ale meitefte Conceffion freilich, bag eine provingielle Synobe mit priehung von Deputirten ber anberen Provingen jugelaffen werben follte. Ramentlich bie haarlemer Regenten, deren Burger doch jo energisch ihre Deitundgegeben hatten, trieben ju Rraftmagregeln, die bei der wirklichen Edmache einer Bartei, Die je langer je mehr blog aus Anführern b. h. Regenten remonstrantischen Bredigern bestand, fast lacherlich hatte beißen fonnen, win bie Folgen nicht fo tief tragisch gewesen waren. Namentlich wollten fie be Sicherheit Dibenbarnevelt's verburgt wiffen, mas, wenn es, wie 1587, ausithbar gemejen mare, feinen Rugen gehabt hatte. Aber wohin hatte fich D. madgieben follen, ba felbft in ben alten remonftrantifchen Stabten, wie Rotter-Ion and Altmaar, die Bebolferung mehr und mehr gu ber anderen Geite hinneigte, mb mas follte bas überhaupt hetjen, wenn der Statthalter und die Daffe bes bille gegen ihn waren? Rie ift wol der Zwiefpalt im Staat craffer ju Tage stitten ale an jenem 28. Juni des Jahres 1618, ale bie Staaten von Solland worpore in ber Sigung ber Beneralftaaten erschienen und auch die beiden Stantbalter, Moris und Wilhelm Ludwig, letterer feit Jahren ein Führer ber Gleiniften, fich ba einfanden. D. hielt ba im Auftrag ber hollanbischen Staaten one große Rebe, Die Ungulaffigfeit und Berfehrtheit einer Nationalfynobe bar-Miegen, befam aber ichon gleich ben Broteft einer Achtung gebietenben Minoris it feiner Proving ju boren; auch Schiebam batte fich berfelben angefchloffen, b daß biefelbe aus einem Drittel ber ftimmführenden Stabte beftanb. Es half Bulletlich Alles nichts, beibe Barteien bestanden auf ihrem Rechte. Da entschied Blorig burch fein Ginichreiten in Utrecht und die Entlaffung ber bon den Staaten amemorbenen "Baardgelben" frait feines Statthalteramtes. Es fand fein Sberftand flatt. Rein Schwert murbe gezogen für bie Sache ber Staaten, Deputation ber hollandischen Staaten, welche bie Utrechter Collegen jum Intharren bewegen follte, mar Beuge, wie ihre Partei ohne Rampi aberwunden Beibem war auch ihnen bas Berg gefunten, ihr Widerftand fnupite amer noch an Formalitäten, wenn auch dann und wann noch ein Aufschwung attianb und a. B. mit Berweigerung ber Belber fur bie Generalität gedroht Darbe und einige Regenten unerschüttert blieben. Auch die Ritterschaft, in welcher Irine auverläffigfte Stuge erblidte und in welcher feine Autorität unbeftritten Der Abvocat war Gecretar ihres Collegs, beffen Botum nicht felten als beffen eigene Meinung galt, und bagu por bem ber Stabte ausgesprochen murbe, De Denn auch Die fleineren Stabte oftere blog wie Die Ritterschaft flimmten), Minn ben Antrag, bedingungemeife in die Abhaltung ber Synobe, welche boch 141 mehr zu verhindern war, zu willigen. Es hat allen Anschein, als ob D. beter bes Rampfes mitbe, ben Ausweg begehrte, die Staaten follten jener freis willig juftimmen, damit nur nicht das Recht, in einer folchen Angelegenheit Muralitat ju verfahren, anertannt murbe, wenn bie Dehrheit Solland fich achtraglich, als 3. B. die Synobe icon jufammentrat, fugte, wie folches am inde boch geicheben mußte, bei dem immer beutlicher ausgesprochenen Willen der Bebolferung und bem allmähligen Abfall ber Regenten, in fo weit diefelben nicht E febr compromittirt waren. Doch eine Stadt, Gouda, blieb feft, und bie Befolution bes 25. August gur Gutheigung ber Abhaltung einer Rationalipnobe tante taum legal ericheinen. Aber ber Wiberftand mar gebrochen. Da ge-

ichah es brei Tage fpater, bag Morig, unter Autorifation ber Generalftauten ben Befehl gab, D. und brei feiner intimften Freunde gefangen gu nehmen, w es auch am 29. Auguft 1619 auf ziemlich hinterliftige, bamals aber nicht fel tene Beise geschah. Er wurde auf bem "Binnenhof", wo die Behorben ibm Git hatten und auch die Statthalter Gof hielten, gefangen gehalten und be ließ fein Befangnig nur, um bor einem Berichtshof, beffen Competens er nic anerfennen tonnte, ju ericheinen und bon bemfelben als hochverrather, ber erime laesae majestatis begangen habe, jum Tode verurtheilt, bas Schaffot gu befleinen Es ift taum ber Dabe werth, Diefem Rechtsgang nachguforichen, wie hiftorie wichtig auch die Acten bes Proceffes find. Denn es galt bier, wie überhaus in jenem gangen inneren Streit in ber Republit, ber faft einer Revolution ab lich fab, feiner Rechts-, fonbern einer Dachtfrage. D. follte verurtbell werben, was vom Standpuntt bes Rechtes vielleicht gulaffig und rechtegilt beigen tonnte, bamit er und feine Partei volltommen vernichtet feien. Gem hatte Morig ihm wol Gnabe gefpenbet, D. hatte bann bie Gefehlichfeit feine Urtheils anerkennen muffen; er mare auch moralisch vernichtet worden. Di haben feine Frau und Tochter fo recht berftanben, ale fie bermeigerten, Onabe ! erbitten. "Mein Cohn ift fchuldig", fagte Maria bon Utrecht fpater, ale fie fic für ihren ungludlichen Cohn, ben herrn von Broeneveld, ber fich ju eines Unichlag gegen ben Statthalter verichworen hatte, verwendete, und Dorin fragte, warum fie jest fur ben Gobn that, mas fie borbin fur ihren Dann be weigert hatte, ba ihr boch fast gewiß gewesen war, fie rette baburch beffen Leben "3ch werbe verurtheilt nach Brincipien, die zu meiner Beit nicht galten", bat & felber ju feinen Richtern gefagt. Das enthalt ben gangen Proceg. Ge mar in politifder Actus; ber Berichtshof mar gufammengefest für einen politifden 3me. er vertrat eine Macht, die legaliter nicht bestand, aber factisch die berrichmit war, die Souveranitat bes niederlandischen Bolles, regiert von der Donaft Dranien, und er berurtheilte ibn, weil er bagegen angefampit batte bis ju letten Angenblid, ale Bertreter einer Bartei, Die blog ben propingiellen Stage jedem für fich, bie Souveranitat zuerfannte und barüber feine Dacht fich heben ließ, auch nicht bie Dacht ber Gejammtheit ber Probingen. D. mar b Darthrer bes Foberalismus ober, um uns eines mobernen ameritanifden Au bruds zu bedienen, ber Staterights, bes Staatenrechts. Geine Berurtheilne war fo natürlich als bie von Strafford, Rarl I. ober Ludwig XVI. Es w eigentlich einerlei, weffen er beschuldigt wurde. Das Arge war vielleicht, b die entjeglichen Berleumbungen und die unbegreifliche Parteibige im Bolte b Glauben erregten, er fei des Berraths ichulbig und verdiene alfo bie Strafe, ! er litt, nicht als ber im politischen Rampi überwundene Gegner, fondern Miffethater. Die frangofischen Revolutionare wußten wenigstens, warum verurtheilten, erfannten die Augerorbentlichfeit ihrer Rechtspflege an, niederlandischen und englischen haben biefelben Sandlungen mit fopbifilich Granben ale nach bem Bertommen und ben Gefegen rechtsgiltige Actionen bau ftellen versucht und haben wirklich gemeint, fie feien als Richter aufgetrate mahrend fie nur als Gieger handelten. Durch bie Acten bes Broceffee find ! aber im Stanbe, die Sandlungen ber beiben Parteien naber ju prufen, ce merb eine Unmaffe von Details dabei an den Tag gebracht, Die fonft fur immer bi borgen geblieben maren, die Motive mancher Sanblungen werben beiprochen, Berbindung ber inneren und auswärtigen Politit fart felbft lang porübergegange Ereigniffe auf. Gie find eine mabre Fundgrube fur bie Weichichte. D. benat fich babei mit Burbe und Beichid, es ift richtig bemertt morben, bag er nicht ju betlagen brauchte, ihm werbe Rechtsbeiftanb bermeigert, weil er fo vertheibigte, wie es fein anderer batte ibun tonnen. Es braucht tanm !

dertt zu werden, D. hatte den Buchstaben des Gesetzes immer für sich, er hatte ich nie bestechen lassen, wenn auch oft Geld angenommen, er hatte in seiner anzen Laufbahn immer nur auf Geheiß der Staaten von Holland, deren Diener war, ober ihrer committirten Räthe gehandelt, und also legaliter auch an er Abfassung so staatsgesährlicher und fraglicher Entschlässe, wie der dritten lesolution des 4. August, jener über die Gehorsamseit des Militärs, keine Schuld sehadt; er hatte nie seine Instruction übertreten, und überhaupt nichts gethan, as ihm in ruhigen Zeiten irgend eine Rüge hätte zuziehen können. Aber Alles ließen seine Richter nicht gelten, nicht wie man angenommen, weil is sast alle seine persönlichen Feinde waren, sondern weil sie von ganz anderen Ideen ausgingen, welche sie die Dinge eben anders ansehen ließen, als den ungetlagten. Darum hat sich auch der Utrechter Grefsier Ledenberg das Leben m Gesängniß genommen. Daß O. zum Tode, de Groot und Hogerbeets bloß a lebenstänglicher Hast verurtheilt wurden, ist natürlich. O. war das Haupt ver Partei seit vielen Jahren, der bestgehaßte Mann in den Riederlanden.

Gr warb am 18. Dai 1619, trot aller Bemuhungen ber frangöfischen tegierung, Die feit langerer Beit ju vermitteln gesucht und bann eine Bitte m Beguadigung fur ihn gethan hatte, im Binnenhof bor dem großen Gaal n baag enthauptet und ftarb ruhig und gelaffen, nachdem er 72 Jahre gelebt, nehr als 40 im öffentlichen Dienft und 33 Jahre Führer der hollandischen Straten und ber gangen Republit gewesen war. Gin Dann, wie die bamals m teineswegs freundlichen hollandifchen Staaten (benn Morit hatte bie Stabteegierungen veranbert) es ausbruden, "fingular" in Allem, nach Bilhelm I. beffen großem Urentel bie gewaltigfte und größte Berfonlichfeit ber nieberanbifden Gefchichte. Rur ihm mar es ju banten, bag bie Gelbftanbigfeit ber erigen noch nicht bon Barma guruderoberten Probingen erhalten blieb, nur a war im Stande burch feine unerhorte Arbeitstraft und Energie, feine außermbentlichen Faligleiten aus bem lofen Gefuge berfelben einen Staatstorper gu melten, ber, jo ichlecht jufammengefeht er war, boch Beftand hatte, nur einem statsmann wie er war, fonnte es gelingen, ichon gleich bom Anjang bie Berubung mit Frantreich und England gur Bafis einer politifchen Stellung in foroda ju machen, in welcher in wenigen Jahren die Republit fich zu einer thing gebietenben Dacht erhob, und in welcher fie ein Jahrhundert verharren unte, ein Wunder in den Augen der Mit- und Nachwelt. Seine Geschichte ift 3ahre lang die Beschichte ber Republit, beren Saupt er fo gewiß mar, wie Rorig nur ihr Urm gewefen ift. Ginen Dann ber fo Großes geleiftet bat, mt es web, fo untergeben ju feben. Doch es mar nicht andere möglich. D. atte fein ganges Spftem fallen gelaffen, mare feinem gangen politifchen Leben Then geworben, wenn er fich nicht ben Forderungen ber Calviniften wiberfest atte. Und was der Rachwelt fo leicht ift, war ihm, wie erfahren er auch war, eleicht unmöglich, einzuseben, daß bie Umftanbe in jenen Jahren fo gang bere waren als bamals, als er an ber Spige ber Staaten, geftugt auf alle compathien bes Saufes Dranien und ber Sandelswelt, auf allen Sag und Anegseifer gegen Spanien und allen Gifer für bie Unabhangigleit, Die Calviniften ab ihren englischen Filhrer überwunden hatte. Weber er noch einer feiner Be-Wifen bat angeftanben, ben Rampi gu führen, als fei ihnen ber Gieg gewiß, atten fie ja bie Befehe fur fich, fanben boch bie Debrheit ber Stabteregierungen mb ber Abel ber Proving tren ju ihnen und galten die Meinungen der Menge sicht, wenn fie bon benen ber Regenten abwichen. Gie faben naturlichersofe nicht ein, bag ber Stillftand mit Spanien, den fie bem Bolte auferlegt allen, Alles geanbert hatte, bag feitbem zwifchen ihnen und bem Bringen Morik, allen die ben Rrieg als einen Religionstrieg auffaßten, eine breite Rluft war, daß alle jene Sympathien, Die in jenen achtziger Jahren auf il gemefen maren, jest die Rrafte ber Begner verdoppeln halfen. Bie noch im letten Moment nicht an die Doglichfeit einer perfonliche glauben wollte, weil er feine Begner ju einem folchen Schritt nicht fab jo tonnte er auch nicht an jene Beranderung glauben, bevor fie ein wurde er trot aller Erfahrenheit, vielleicht eben wegen berfelben vollftar raicht bon ben Greigniffen. Doch auch bann blieb er ein ganger Dann gebeugt bom Unglud fein Schidfal, fo bart und unverdient es ibm auch scheinen mag, getragen hat. Freilich, D. war fein liebenswürdiger felbft fein matellofer. herrichfucht und Sabjucht waren zwei feiner berbor Eigenschaften. Doch er war, wie er felber auf bem Schaffot lagte, let berrather, jondern ein treuer Patriot, ber mehr als 40 Jahre bem Ban und ben Riederlanden bagu treu gedient hatte. Die befte Brabichen haben die Staaten bon Solland verfaßt, als fie an feinem Tobesia Regifter die Rotig feines Sterbens eintrugen, mit Singuifigung ber 200 Dann von großer Thatigteit, Sorgfalt, Gebachtniß und Beisbeit, in Allem." Leiber haben feine alteften Gohne ben Tob ihres Bater namentlich für ihre Bermögensverhaltniffe schablichen Folgen babon barnevelt's Buter waren confiscirt worben, weil er megen Dtajefiat berurtheilt mar -, burch ein fchlecht angelegtes und ichlecht ausgefall tat ju rachen berfucht, bas bem einen bas Leben toftete, ben anberei ja in die Reihe ber Spanier trieb. Die remonftrantischen Fanatite ihren calviniftischen Gegnern gleich ju thun. Doch D. ift balb auf beffere Beife geracht worden. Es hat nicht viele Jahre gedauert, be-Principien, die er vertheidigt hatte, in der Republit wieber bie gebenden waren, und die Manner, die ihn gefturgt und getobtet, in Fußstapfen einhergingen. Und fein Tob hat unter ben Regenten und namentlich in Solland eine Partei großgezogen, die von jehl u-Dranien mit tobtlichem Sag verfolgte und die Bernichtung von belle Machtstellung als den erften Artifel ihres Glaubensbefenntniffes batt be Witt hat ihn geracht am Beschlechte feines Schuklings, ber ien gelaffen hatte.

Die Beschichte eines Staatsmannes wie D. follte eigentlin eigenen Babieren geschrieben werben. Leiber ift biefes unmöglich. biefelben noch mehrere Banbe im Saager Reichsarchiv, jeboch es fin Bruchftilde. Sie waren, wie alles was er hinterließ, confiscion bann fo ziemlich geplundert worden zu fein, man begreift, an Bon bem mas übrig geblieben, ift ein beträchtlicher Theil in stukken van Johan van Oldenbarnevelt en zijn tijd", Baag 16 herrn DR. 2. ban Debenter herausgegeben. Leiber find nur 3 41 bie Ereigniffe bis jum Jahre 1609 incl. umfaffend, und ift bie immer fehlerfrei, was fich bei ber beifpiellos undeutlichen & barnevelt's amar erflaren, jeboch nicht immer entschulbigen laut weise tragen viele ber ba abgebrudten Documente einen officielle officiofen, nicht confidentiellen Charafter. Bon Olbenbarnen und fonftigen berartigen Bapieren ift nur febr wenig übrig. enthalten bie Procegacten Bieles, mas fruber unbefannt mar van J. v. O. find 1850 burch die hiftorifche Gefellichaft in Ut. und die Intendit tegen J. v. O. (bie Antlageacte ber Fiscale Antlager) burch ben herrn Reichsarchibar ban ben Berab im bagu geborigen, febr intereffanten Beilagen, meift bertrauliche fandten im Musland enthaltend, publicirt. Der BerausgeliJein Urifieil über ben Broceg in feinem Het proces van J. v. O. getoetst aan de wet. Er achtet bie Rechtsgiltigfeit nach ben bamaligen Gefeben erwiesen. Meberhaupt gibt es eine febr reichhaltige Litteratur alten und neuen Datums fiber Olbenbarnevelt's Proceg und Alles, was bamit gujammenhangt. Dagu merb ber Streit ber beiben Barteien mahrend bes Stillftands in faft allen Berten, welche bie nieberlanbifche Geschichte berühren, mit mehr ober weniger Ausführ-Lichleit und Leidenschaft pro et contra behandelt. Ebenjo gibt es zahlreiche Bebensbeichreibungen Olbenbarnevelt's; Die erfte, Die Waerachtige Historie van J. v. O., erschien schon 1620, später als Historie van het leven en sterven van J. v. O. umgearbeitet und namentlich ju Johann be Bitt's Beiten öfters aufs Reue herausgegeben. Diefelben find fammtlich, wie namentlich bie oft citirten Berte bon G. Brandt, febr parteifch für ihn eingenommen und theilen über Dibenbarnevelt's perfonlichen Untheil an ben Befchaften, feine Begiehungen gu ben anderen hervorragenden Berfonen nur wenig mit. Beides gilt auch von Teiner Letten Biographic, Motley's Life and Death of John of Barnevelt; birlelbe rief Groen van Prinfterer's Gegenschrift, Maurice et Barnevelt berbor.

Beiter sind hier zu nennen die bekannten Geschichtschreiber der Zeit, Bor, van Meteren, Grotius 2c., die Memoiren von Carleton, Jeannin und du Maurier; die Gedenckwaerdige Geschiedenissen und die Aenteekeningen van Vervou; die ersten Bände der 2. Serie der Archives de la Maison d'Orange. — Breede, Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie; dessen Correspondance de Buzanval et Aerssens. — Fruin, Tien Jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog. — Motseh, History of the United Netherlands. — Wagenaar, der start sür ihn eingenommen ist. — Arend, dan Rees und Brill, Alg. Gesch, des Vaderlands, — Wenzelburger, Geschichte der Riederlande. — Raber, Calvinist of Libertynsch? — van der Kemp, Maurits van Nassau. — de Jonge, Opkomst van det Nederlandsch gezag in Oost-Indie, Bd. 1—3. — S. Müller, Mare Clausum. — Mein Staat der Vereenigde Nederlanden in de jaren zijner wording und eine Masse anderer Schristen und Artisel, nebst sast allen Memoiren und Briesen der Zeit, und den Büchern, welche auf dieselben gedaut sind, wie z. B. Ritters Union und heinrich IV.

B. B. Maller. Didenburger: Philipp Undreas O., Jurift und Bublicift aus bem 17. Jahrhundert, von beffen Leben wir nur febr burftige Runde haben. Er fammte aus bem Bergogthum Celle und ftubirte gu Belmftabt unter Conring; barauf begab er fich nach ber Sitte jener Zeit auf die peregrinatio academica und wurde bann Projeffor ber Jurisprubeng ju Genf, als welcher er eine ftarte Mugiebungelraft auf die bort flubirende vornehme Jugend ausfibte. Dafelbft ift er im 3. 1678 geftorben. Bon feinen Schriften fei junachft Diejenige ermabnt, burch bie er gewiffermaßen bas enfant terrible ber bamaligen Publiciftif wurde, walmlich bie "Constantini Germanici ad Justum Sincerum Epistola politica de Peregrinationibus recte et rite instituendis, in qua etc.", Cosmopoli s. a. 120 Gebenfalls ift biefelbe nach 1667 ericbienen), in welcher D. mit einer fur jene Beit unerhorten Rudfichtelofigteit, Die vielfach an unfere moberne Journaliftit erinnert, in lebhafter, pilanter Darftellung Schilberungen bon ben beutichen Garften entwirft, ihre politischen Intereffen, Die Berbaltniffe an ihren Gofen, Die Ginrichtungen in ihren Sandern, Die Gigenthumlichfeiten ber Bevollerung nicht phue Sachtenntnig befpricht. Das Buch murbe faft überall confiscirt, nichtsbestoweniger jeboch ober vielmehr gerabe bes Berbotes wegen ftart gelejen und ftieg infolge der gefteigerten Rachfrage ftart im Preife. Der Berfaffer hatte fich Durch feine Schrift in Deutschland unmöglich gemacht; es muß freilich babingeftellt bleiben, ob er, wie ergablt wirb, von einem Fürften, von beffen Liebes-

abenteuern er geplaudert hatte, durch forperliche Dighandlungen worden ift, zwei Blatter feiner Schrift zu verschlingen. 1668 lief D Ramen Burgoldensis feine "Notitia Rerum Illustrium Imperii Romana sive Discursus - Juridico - Politico - Historici ad Instrumentum Pacis Monasteriensis etc." Freistadii (= Benf) ericheinen, einen 1860 5 Octavband, ber eine febr weitgebenbe Benugung ber Berte anberer besonders fart werden Limnaus und Conring ausgebeutet - obne " Sorgialt aufweift. Ginen großen Raum nimmt in berfelben bie bon Dingen ein, die nur in einem febr lofen Bufammenhang mit fteben, mabrend manches wichtige übergangen wird; oftere ift ber to gar nicht in ben Ginn ber Friedensbeftimmungen eingebrungen. febr bermehrte Ausgabe feines Buches ließ D. 1669 in 4" unter Warmund v. Friedberg erscheinen, bagu gab er Nachtrage und U 1670 unter bem Titel "Collegium Jur. publ. Imp. Rom.-Germ. In Burgoldensis Discursus opera et cura Francisci Irenici" 4º fee D. fcon an einigen Stellen feiner Notitia gegen ben 1667 erfcbienen de Monzambano von Bujendorf polemifirt -, was ihn freilich nic hatte, gange Stellen aus bemfelben in fein Wert hinubergunehmen öffentlichte er noch in bemfelben Jahre (1668) unter bem Ramen Lapide Germano Constantiensis" ein besonderes Buch, bas ber fprechung bes Sev. de Monz. gewidmet war: Dn. de Monzambs et restrictus sive Sever. de Monzambano etc, liber discursibus ju explicatus et restrictus." Utopiae apud Udonem neminem, 15 Urtheilslofigfeit und bes Dangels an Befcheidenheit, Die dem Bu mafins jum Bormurf gemacht wird, erlebte baffelbe vier Aufle Musftellungen Olbenburger's tam Bufenborf in feiner Dissertatio irregulari (§§ 9-17) gurud, in welcher er u. a. riigte, bag D. berftanben habe. Die icharfen Angriffe, Die ber befannte Bitter (Sarkmasius) in feinen Judicia de novissimis prudentiae civil (1669) gegen ihn richtete, parirte D. nicht ungeschickt in fein "Satyra in Sarkmasium conscripta per Theophilum etc. de Frakenhuso-Frisium", Albipoli 1669, 12°. Bu Oldenburger's litte thumlichkeiten gehörte es, unter verschiedenen Ramen ju fchreitum fich auf biefe Manier gehörig citiren und loben gu tonnen. Ramen ließ er u. a. ericheinen : "Manuale Principum Christian-1672, 12°; "Discursus historico - politici de rebus publicis la quillum statum reducendis", 8°, 1677 (?) - zwei gutgemeint geringe Bedeutung beanspruchende Schriften, Die mit von fib Citaten fehr reich ausgestattet find. In bas Gebiet bes litter gehört die herausgabe des "Thesaurus rerum publicarum tot Letteren ließ er ein Conring'iches Collegienheft, bas über Sta abdruden, verfah baffelbe mit Bufagen und fügte aus fein-Ercerptenschat zu dem betreffenden Abschnitt Die paffenden Eigenmächtigfeit ftrafte Conring in feiner Admonitio de the carum Genevae 1675 publicato (Opera ed. Göbel IV, 44) Thesaurus bilbet bas "Itinerarium Germaniae politicum" ( fart vermehrte und - burch theilweife Streichung ber ar perbefferte Ausgabe ber Epistola politica de peregrinationil Auch die Bearbeitung des gewaltigen Werkes von Limnaca Rom, Germ, libri IX, bie O. unter bem Titel "Limnaens

1670 Fol. veröffentlichte, ist hart getabelt worden. — Ein Berzeichniß seiner Schriften — ob die interessante Schrift "Homo politicus auctore Pacifico a Lapole". Cosmopoli 1665 unsern O. zum Bersasser hat, erscheint zweiselhaft —,

inbet fich bei Jocher und Rotermund.

Commercium epistolicum Leibnitianum (ed. Gruber) II, 1206, 1207, 1216. — Opera Conringii VI, 513, 516. — H. Witte, Diarium biographicum, Tom. II u. d. J. 1678. — B. Placcius, Theatr, pseudon. Nr. 715, 1097, 1479 (1977), 1978. — J. Fr. Reimmann, Berf. einer Einl. in d. Bist. Lit., 5. Tht. 251, Anm. n. — Göbel's Anm. in Op. Conr. IV, 45. — Jöher. — Erfch und Gruber (Efcher). — Bgl. noch J. J. Mofer, Bibl. juris publici, S. 734 ff. — Jaftrow, Pufendorf's Lehre von der Monstrofität der Reichsverfassung in Zeitschr. f. preußische Gesch., Bd. 19 S. 383/84.

Olbendorb: Chriftian Georg Anbreas D., Brebiger und Lieberbichter m Brubergemeine, war am 8. Marg 1721 in dem Dorfe Groß- Lafferde bei olleibeim als ber Cohn bes bortigen Pfarrers geboren. Da er feine Eltern n frabeffer Rindheit berlor, murbe er von feinem Onfel Johann Chriftoph D., eider feinem Bater im Umte folgte, erzogen. In feinem 11. Jahre bezog er 60 Comnafium ju Gilbesheim, wo er balb burch feine poetischen Berfuche Aufben erregte. Das bon Jugend auf in ihm erwedte religiofe Leben fonnte nur ir lurge Beit burch die Befanntichaft mit ben Lehren ber Bolfischen Philosophie etribt werben, ba D. auch in hilbesheim in regem Bertebr mit ben Erwecten Deimatheborfes verblieb. 3m 3. 1741 fiebelte er nach Jena fiber, in a Abficht, fich bem Studium ber Theologie ju widmen. Durch den Umgang nt bem ber Brudergemeine nahestehenden Magifter Johann Gebaftian Brumnd und namentlich durch die Borlefungen biefes Mannes erwuchs in D. bald Bunich, Die Brilbergemeine tennen gu lernen und unter Die Bahl ihrer Ditleber aufgenommen gu werben. Er ichlug baber eine ihm angetragene Baftorille im Gilbesheimischen aus und trat am 24. April 1743 gu Gerrnhag in der betterau gur Gemeine über. Drei Jahre hindurch mar er darauf als Lehrer an n Graiebungsanftalten ber Bruber ju Marienborn und Lindheim thatig, bis er 146 als Informator fur bie Cohne bes herrn b. Schweinig nach herrnhut mien wurde. Bon 1749-1753 wirfte er an bem bamals in hennersborf findlichen Babagogium. Bahrend ber Jahre 1753-1759 befleibete er bie telle eines Sauslehrers und Sauspredigers bei bem Baron b. Campenhaufen gu rellen in Libland. In gleicher Eigenschaft biente er mahrend bes Jahres 1761 Berrn D. Albensleben auf Ifenfchnibbe bei Barbelegen. Erft im folgenden abre trat er wieber in ben eigentlichen Dienft ber Gemeine gurfid, ba er einen af als Lebrer an bas nunmehr nach Risty bei Gorlig verlegte Babagogium welt. Geine reich gefegnete Birtfamteit an Diefer Anftalt gab er aber im 1766 wieber auf. Er hatte ben Auftrag erhalten, Die Geschichte ber Britber-Mon auf ben caraibifchen Infeln St. Thomas, St. Croix und St. Jean gu arbeiten, und jugleich die Beifung, fich burch ben Befuch berfelben perfonlich er ben Gegenstand feiner Aufgabe zu unterrichten. Go reifte er benn im Gepmber 1766 bon Risty ab, langte aber erft nach einer langen, beschwerlichen ecreife im Dai bes folgenben Jahres in St. Croix an. Bon bier aus befuchte and bie beiben anberen Infeln St. Thomas und St. Jean und fehrte fiber erbamerifa, wo er die neu entftandenen penniplbanifchen Gemeinen befichtigte, ach Guropa gurud. Im Juni 1769 war er wieder in Marienborn und wurde on ber gerabe bamals bafelbft tagenden Synobe jum Prediger Diefer Bemeine erufen, in welcher Stellung er bis gur Aufhebung berfelben im 3. 1773 thatig at Dierauf nach Reuwied am Rhein beorbert, mußte er bereits im Geptember 1777 wiederum den Wanderftab ergreifen, um turge Beit in bald barauf in Rleinwella bei Bauken ber Gemeine gu bienen. Diefen Orten noch in Gnadau (bei Dagbeburg) und in Barby finden, ba er noch einmal im 3. 1783 nach Ebersborf im fft berfett murbe. Sier ift er am 9. Marg 1787 geftorben. tritt in die Brudergemeine bis jum letten Tage feines Bebens Tagebuch, welches bei ber Abfaffung bes bier ju Grunde gelegten au Berenhut aufbemahrten hanbichriftlichen Lebenslaufes (R 22 murbe. Der erfte Theil beffelben, welcher eingehend die Gru Olbenborp's behandelt, ift bon ihm felbft jur Mittheilung b niedergeschrieben worden. Das Sauptwert Olbendorp's, bas ihm ber Gemeine ein bauernbes Anbenten fichert, ift feine obenerm geschichte, die er im October 1776 gu Reuwied beenbete. Die felben beforgte Johann Jatob Boffart aus Bafel (geb. 1721), m bis 1789 Lehrer an bem theologifchen Seminar ber Brubergen war. Da Boffart ungemein fcnell, aber auch fluchtig arbeite Wert bereits im 3. 1777 ju Barby bei Chriftian Friedrich Laur unter bem Titel "C. G. A. Olbendorp's Geschichte ber Diffion Bruber auf ben caraibifchen Infeln St. Thomas. St. Croix Berausgegeben burch Johann Jatob Boffart. Theil 1. 2. aber, mas meder aus bem Titel, noch aus ber Borrebe flar ju einen Auszug aus Oldendorp's Wert und machte von ber ibm laubniß einer freien Bearbeitung in fo ausgedehntem Dage fich veranlagt fab, in einem ausführlichen und in icharfen " gebenden Demorandum gegen das Berfahren Boffart's Ginfre Um meiften zeigt er fich in bemfelben erregt über bie Ment lichen Sprache" - fogufagen feines Originals -, bie mit hutischen Ausbrucksweise übereinftimmte. Urfprunglich foll Ansgug aus feinem Berte liefern, ba aber ber alternbe D lich und langfam mar, jo beauftragte bie Miffionsbirection Arbeit, mohl mehr ober weniger ohne Biffen Olbenborp's. ein Originalbrief Spangenberg's an Boffart barauf fct weise hat fich bas Originalmannscript Oldenborp's, fowie gegenseitiges Berhaltnig noch jeftzuftellen ift, im Archive gu Es umfaßt mehr als 3000 Seiten und ift mit "großer, faft haftigfeit nach ben 1767 und 1768 von ihm an Ort und Rotigen und Schriftfilden geschrieben und bis 1768 fort reichlich porhandenen Berichte und Briefe ber Milfionare Archive ju herrnhut murben bon D. in ausgiebigfter Beife fodag eine fpatere Rachlefe ohne nennenswerthe Refultate b fich D. burch mundliche Berichte bes alteften Miffionars burch die Ergablung verschiedener alter glaubiger Reger unt Bert nach der hiftorifchen Geite bin an Grundlichfeit nicht lagt. Wichtiger aber erscheint noch ber erfte Theil beffelber lichen Geschichte ber Brubermiffion unter ben Regern poran in bemfelben bas Ergebnig feiner Studien über bie Weogro und Beschichte ber brei Infeln niebergelegt und in ihnen nabere Renntnig berfelben geleiftet. Befonders werthvoll fin über bie Beimath und ben Culturguftanb ber Reger in fundigungen gurudgeben, welche D. von Regericlaven au ichiebenen Stammen einzog. Seine Forichungen erftred Sprache ber Reger in ihrer Beimath. Das Bert enthalt

mehr als zwanzig Negersprachen. Auf diese Weise ist es zu einer unentbehrlichen Duelle für alle Studien über die Geschichte der Neger in Afrisa und ihre Neberschlicher Lieder dass der Alle Dichter geistlicher Lieder tann D. feinen Anspruch auf Beachtung machen. Er bewegte sich ganz in den Bahnen der pietistisch-überschwänglichen Dichtung seiner Zeit. Das Brüdergesangbuch des Jahres 1778 enthielt noch vier seiner Lieder (Ar. 216, 265, 5. 6, 865 und 983). In das gegenwärtig gebräuchliche "Kleine Gesangbuch der evangelischen Brüdergemeine", Gnadau 1876, ist davon nur eines aufgenommen worden: "Herr Jesu! Dein sreundliches Angesicht scheine stets über Deiner Kreuzgemeine" (Ar. 716). D. soll noch eine Menge anonymer Ausstätzund Dichtungen veröffentlicht haben; doch tennt man selbst in herrnhut nichts mehr davon. Dagegen besindet sich in dem dortigen Archive noch ein Convolut von Originalpapieren Oldendorp's, welche nähere Angaben über sein Wert und bessen Drudlegung enthalten.

Nach brieflichen Mittheilungen des Herrn Missionsdirectors A. v. Dewig in Kisty; mit denen zu vgl. die Borrede zu dessen Wert: "In Dänisch-West-indien" Risty 1830. Ferner: (E. W. Cröger.) Geschichte der erneuerten Brüdertirche, Thl. III. Inadau 1854, S. 170 ff. — (Christian Gregor.) Historische Nachricht vom Brüder-Gesangbuche des Jahres 1778, 2. Aust. Inadau 1851, S. 212, Nr. 254. — Ersch und Bruder, 3. Sect., 3. Thl., Leipzig 1832, S. 29. — Biographie universelle. Tome XXXI, A. Baris 1822, S. 552—553. — Hissions, Historisch-litterar. Handbuch 2c., Bd. 6, Leipzig 1804, S. 55 ff. Die einzelnen Daten der drei zuleht genannten Werte sind dem angezogenen Lebenslauf zu berichtigen. H. A. Lier.

Dibendorp: Beinrich f. Ddendorp o. G. 146.

Dibenbory: 3 ohann D., einer ber bedeutenbften beutschen Juriften um bie Ditte bes 16. Jahrhunderts, ift etwa 1480 ju Samburg geboren als Reffe bes befannten Siftoritere Albert Rrang (f. A. D. B. XVII, 48), welchem er feine erfte miffenichaftliche wie tirchliche Ergiehung gu verdanten icheint. Universitats. Rubten, junachft 1504 in Roftod, fobann in Roln und Bologna bereiteten ibn auf Die an letterem Ort 1515 erfolgte Promotion jum Licentiaten por, auf welche icon 1516 eine Berufung gur Profeffur nach Greifewalb folgte, wo er 1517 bas Rectorat belleibete, aber erft 1518 bie Doctorwurbe erlangte. In Breifswald abte D. einen großen Ginflug und wirtte namentlich mit regem Gifer fur Die Rechte ber Universitat, woburch er mit ben ftabtischen Beborben in Conflict gerieth. Da fein Charafter weniger eine religios - bogmatifche, als humaniftifchpraltifche Farbung befag (vgl. D. Fod, Rugen - Bommeriche Gefchichten V, 5. 262 ff.), fo mar er, icon por Ginifibrung ber Reformation, feinen tatholifch ftrengglaubigen Amtsgenoffen, namentlich bem ipateren Decan bes Greifewalber Domcapitels, Brojeffor Beinrich Butow jun. (Bb. III S. 512, vgl. Bpl, Gedichte ber Breifemalber Rirchen II, G. 848 ff.) antipathifch und erregte baburch, bag er feine Doctorpromotion (1518) unmittelbar mit feiner Trauung verband ibgl. Phl L c. S. 848), großen Anftog. Diefer Umftand und die ftrenge Babrung ber latholifchen Lehre, welche von ben Universitätsprofefforen und alteren Ratbemitgliebern ausging, veranlaßte feine leberfiebelung nach Roftod und ipater nach Lubed, wo eine entichiebenere reformatorifche Unichauung berrichte und er nun eine reiche Thatigleit als Rebner, Berather, Reformator und Staatsmann auszunden bermochte. Rach Roftod hatte man ihn als Synditus berufen; unter mejentlicher Ditwirtung feinerfeits marb bier 1531 bie Rejormation gur Durchführung gebracht; ben biermit aufgenommenen Strebungen gegenüber trat bie Birtfamteit als Lehrer, obgleich er eine Beit lang eine Brofeffur betleibete, pollig gurud, mie benn auch feine bamale entftanbene Schrift: "Bon rabtilagenbe

wo man gube Bolitit und Ordnungen bon Steben und landen erhalben : ben lebergang von ber juriftijden ju ber politifchen Richtung befundet. fonbers aber nahmen ihn in Anspruch und riffen ihn verfonlich auf ben Zu play ber lebhaft erregten Parteileibenichaften bie fortwahrenben Ungriffe, w er fich wegen feines ebangelifchen Gifers ausgefest fab und welche baubt in Schmabidriften ber gemeinften und gefahrlichften Art gegen ibn ge murben. Demgegenftber ließ er es an einer umfaffenben Gelbfibertheibigung fehlen ("Wahrhafte entichulbinge Doctoris J. Oldendorp Syndici the Rust 1533), welche allerbings jur Anerlennung feiner Schuldlofigfeit feitens bes ! ber Stadt filbrite, gegen bie Erbitterung aber, welche bei Bergog Albrech Medlenburg Blat gegriffen batte, wirfungeblos blieb, fo bag er fich unt halb bes flabtifchen Weichbilbes und auch bier taum auf bie Dauer ficher tonnte. Sausliche Unannehmlichfeiten ber peinlichften Urt icheinen bingugeto gu fein; wol auch bas Beburfnig bes geiftreichen, lebhaften, tampf. und ti luftigen Mannes nach einem großartigeren Birtungefreis; jo entwich er unter boch wol nur formaler Berlegung bes ibn an Roftoif und fein be Umt binbenben Gibes, 1584 nach Bubed, übernahm bier bas ibm fafor getragene Syndifat und fiftrate fich nun vollig in die bochgebenben Woge Bullenweber'ichen Birren. Seine einzelnen Dienftleiftungen in Diefer Gad gablen biege eine Beichichte jener gefammten Bolitit geben; wie tief er Blane bes gerabe bamale in ber Stadt allmachtigen Burgermeiftere einge murbe, inmieferne er befonders in perfonliche bertraute Begiebung gu ibm fo wichtig Diefer Buntt auch fitr Die Beurtheilung feines fpateren Berb mare, ift nicht mehr feftauftellen. Sicher ift nur, bag er einerfeits feine Rechts -, Geschichts - und Menschentenning bem Dienfte ber Bullenwever Bolitif widmete, fo daß er an Berhandlungen aller Art fich beiheiligte und eine Cenbung nach Bismar, Straffund und felbft Roftod, um bie Burgerid gegen ben abgeneigten Rath aufzuwiegeln und burch ihren Sieg bie Stabt lubifche Seite hinubergugieben, übernahm; andererfeits aber fich eine Selbständigleit ju mahren mußte, vielfach im Ginne ber Dlagigung wirtt bemgemäß ben Abichlug bes Stodelsborjer Friedens (18. Robember 1534 bie Berftellung bes alten Rathe und bes Burgermeiftere Claus Bromje bebe forberte. Ale nun ber Sturg und Juftigmorb Bullenmeber's erfolgte. unbebelligt im Umte geblieben; und gerabe biefer Umfland bat vielfach anlaffung gegeben, ibn ber Untreue und boppelten Spiels ju begichtigen Anflage, welche allerdings in diefer icharfen Form ficherlich unbegrundes auch, was ben blogen Bormuri moralifcher Schwache augeht, minbeiten bewiesen ift. Tropbem bleibt bas Refultat einer gewiffen Unlauterfeit im tifchen (wie hauslichen) Leben bes Mannes fibrig; jeboch tritt bemielben al fchiebenes Gegengewicht gegenfiber bie fein ganges Dafein beberrichenbe RI und Festigleit ber rein ebangelischen lleberzengung; fie hatte ibn in jenen S ber Bolitit bineingeriffen, aus welchem in folch verworrenen Beitlauften ! vollig ungetrübt bervorzugeben ben wenigsten gegeben ift; fle bat ibn nun weiter in feinen Schidfalen geleitet und junachft abermale auf ben Schal politifch religiofer Rampfe gezogen. Er legte 1586 fein lubifches Anti und folgte 1588 einem Rufe jur Projeffur nach Roln, ber ben ber reimen ichen Umgebung bes Ergbischofs ausging. Wie weit er fich bonn artiv on Rampi gwifchen hermann bon Bieb und ber Stabt beibeilint bat It unde fam jeftgeftellt, obgleich es an Flugichriften bin und ber teinetr- biblibis 1542 treffen mir ihn gar nicht in Roln, fonbern ale Preju Beginn 1549 nach Roln jurudgefehrt, war er gerabe im V Facultat aus tiefem Berfall ju ploblicher Bluthe emporgubeln feiner Begiehungen gu Meinerhhagen bon bem reformfeinblid

wungen wurde die Stadt ju verlaffen. Diefe gange Episobe bilbet wie bie Roder ein Bor-, fo ein Rachfpiel ber lubifchen Sauptaction; es follte bem Abrigen beidieben fein, jeht endlich nach fo vielen Irrfahrten in ben Rubeen einzulaufen und dort noch faft ein Bierteljahrhundert gelehrter Duge gu fiegen. Er fand biefelbe in Marburg, wohin ihn Landgraf Bhilipp abermals, ler ben gunftigften Bedingungen, berufen hatte, und hat nun bort lehrend und eibend burch bas Bertrauen feines Fürften fortwährend ausgezeichnet und en die Anfechtungen geschütt, welchen ihn bin und wieder die in das neue Leben aberragenden Confequengen alter Beiten aussetten, 1544 jum "Rath von at aus", 1546 jum Rath in ber fürftlichen Ranglei und 1558 jum "Refortor ber Univerfitat bestellt, ungestort gewirft bis ju feinem Tobe, welcher am 3. Juni 1567, zwei Monate nach bem Sinfcheiben feines hohen Gonners, te. Diefer Cpoche feiner ichriftftellerischen Thatigfeit berbanten wir Dieinen Arbeiten, welche bem namen Olbendorp's, mag er nun in der politischen dichte mit mehr ober minber Unerfennung genannt werben, in ber juriftifchen lerargeichichte ftets eine ehrenvolle Stellung fichern werben. Bit folch wiffenittliches Birten nach jo bewegtem Leben ichon an fich ale Beichen feltener Micitat bes Geiftes bemertenswerth, fo erft recht bann, wenn wir bie bei bemben an den Tag gelegte Bielfeitigkeit in Betracht gieben. In ber "Eisaywyr is maturalis sive elementaria introductio iuris naturae, gentium et civilis", In 1539, werben die Grundlagen einer Rechtsphilosophie gelegt, welche allergs noch vielfach an bas Mittelalter antlingt, ben Berfaffer aber boch nicht mit Unrecht unter ben Borlaufern bes Sugo Grotius ju nennen geftattet. Rechtsgeschichte beschäftigt ihn in feiner "Expositio in leges XII tabularum". r Gregele gewidmet find die "Annotationes in librum I Pandectarum". Bor em ober bewegen ibn praftifche 3mede; fo gu fleineren Schriften, wie ben opica legalia". Marburg 1545, und den "Actionum iuris civilis loci comnes. Roln 1539; weiterhin ichlieglich ju feinen zwei größeren Productionen, Practica actionum forensium absolutissima", Roln 1540, und bem "Enridion exceptionum forensium", 2. Ausg. 1552, Alle biefe Arbeiten find dweg mit flarer Disposition und eindringendem Fleiß, in einem, fpatitalieni-Breitspurigleit abgewandten, unabhangig miffenschaftlichen Ginne, bon bem er Uebergangszeit eigenthumlichen, mittelalterliche und humanistische Anmungen mehr außerlich berbindenden, als innerlich berfchmelzenden Standit aus gefdrieben. Auger ihnen hat D. noch eine Reihe anderer Berte berntlicht, welche fich genau aufgezählt finden bei Strieber, beffifche Gelehrtenfrichte 10, 119-139; feine fogenannten "Opera omnia" hat er felbft, mit Bibmung an Die Rurfürften bes Deutschen Reichs verleben, Bafel 1559 er= einen taffen. - Sein Portrat aus ber Greifswalder Beit, welches ihn (fehr haglich icielend) in Amtstracht und Barett darftellt, befigt die Universität Greiswald.

Strieder, Heffische Gelehrtengeschichte 10, 110. — Krabbe, Universität Moltod 374, 402, 416. — Rosegarten, Universität Greisswald 172. — Wait, Läbed unter J. Wullenwever, passim. — Harber, Zeitschrift des Vereins sur hamburg. Geschichte 4, 436. — Stölzel, Entwickelung des gelehrten Richterstums I. 50, 108, 415, 419; II. 185. — Varrentrapp, Hermann v. Wied 88, 159. — v. Stinging, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft I. 311 die 338.

Libendorp: Ronrad D., Magister und (seit etwa 1560) Diakonus an er tesormirten Stadt- und Kathedralkirche St. Jacobi in Cöthen, bersaste 156 ein zu Zerbst gedrucktes beutsches Schauspiel "Jesus in templo, die Historia en bem holdseligen Kindlein Jesu, wie es im zwölfsten. Jar seines Alters von mm Eltern verlorn . . ." und starb gegen Ende besselben Jahres. Sein nuch- und troden ausgesührtes Stud erhebt sich nirgends über den Durchschutt.

ber gleichzeitigen bramatischen Erzeugnisse, blieb auch ohne Einwirkung auf i Bearbeiter besselben Stosses, wie Cuno, Bellindhaus, Leseberg. Mancherlische erweitern bie einsache handlung: ein gottloser Nachbar als Geg Josephs, bose Schulkameraben bes frommen Jesuskindes, Gespräche ber Ibreine theologische Disputation siber die Communicatio idiomatum, endlick eingefügt gartende Landsknechte, welche (wie in Lonemann's Action vom u Mann) von ihrer Niederlage in Deutschland unter Barus erzählen, un typischen Teuselsscenen.

Die biographischen Rotizen aus dem Cöthener Pfarrarchive verdan Herrn Superintendenten E. Bürtner. In der Wittenberger Matritel er 1565, 1. April ein Conradus Oldendorpius Brunsuicensis, 1586, 25. Samuel und Cunradus Oldendorpii Cotheni Anhaltini, lettere wohl s des Obengenannten.

Dloofredi - Sager: Julie Marie Chriftine Grafin von D. wurd 8. Februar 1813 ju Debrecgin in Ungarn geboren, wo ihr Bater, Reichsfreiherr Sager von und ju Altenfteig, bamals als f. t. General in I dienften ftand. Betterer murbe balb barauf unter Beforberung nach Ten berfest und ftarb bier, als bie Tochter neun Jahre alt war. Diefe erhiel Ergiehung im Saufe ber Mutter gu Temesvar und verlebte bier ibre Dabd in harmlofem Jugenbglud. Raum jur blubenben Jungfran berangereift, fle ichon in ihrem 17. Jahre (und zwar gleichzeitig mit ihrer verwittweten I Braut, und im Zwischenraum von zwei Monaten wurde bie Mutter in Che mit bem f. t. Rammerer Baron Labislaus Bobmanigty v. Mlgob, bie 3 mit bem Grafen hieronymus Olbofredi in ber St. Beterstirche ju Bien ge Rury nach ihrer Bermahlung (1831) follte ber angenehme Aufenthalt in ber jungen Grafin fur die Dauer einiger Jahre bitter getrubt merben, b Bemahl, bamale Oberlieutenant, infolge eines Sturges aufe Rrantenlag worfen wurde und 21/2 Jahr in arztlicher Behandlung bleiben mußte. einer bis jur Gelbftverleugnung gebenden Unbanglichfeit und mit aufobi Liebe brachte Die Gattin ungablige Rachte an feinem Bette gu, und biefe biente ihr bagu, alle in bas Bebiet ber Befchichte und iconen Litteratu schlagenden Wiffenschaften nach Möglichkeit fich anzueignen und bierdurd bie burch ihre fo fruh eingegangene Che unterbrochene Behrzeit fortgufebe ihrem rafitofen Beifte jene Richtung ju geben, bie fie auf eine fo bebe Stufe ber Runft und intellectuellen Bilbung ftellte. 3m R. 1833 folate D. ihrem Batten ins Banat und fpater nach Siebenburgen, wohin ber Di dienst ihn führte. Deftere Ausflüge nach Beft, dem Aufenthaltsort ihrer D unterbrachen die Ginformigfeit des Provinglebens; auch gab fie in Diefe ihre erfte Sammlung bon Gebichten unter bem Titel "Bluthen bes Ge (1839) heraus. Gine zweite Sammlung "Reus Gebichte" (1843) wurd Raroline Bichler bevorwortet. Das Jahr 1842 berief bie Grafin mit Gemahl nach Galigien und ber Berbft 1847 nach ber Sauptftabt bes L Lemberg, wo fie bon ber litterarifchen Welt auf bas ehrenvollfte emp wurde. Rach einem vierjahrigen angenehmen Aufenthalt bierfelbft, mi beffen fie zwei neue Sammlungen bon Bebichten, "Dornen" (1848) und Blatter" (1851), lettere ju Wohlthatigleitszweden, veröffentlicht batte die tribfelige Stadt Tarnopol bezogen werden, wohin ber Grof als Moie fest worben mar. 1853 tam biefer mit feinem Regiment nach Gieben und bem Banat, fpater in die Barnifonen von Brag, Born, Wien und 3m 3. 1866 hatte die Grafin den Rummer, ihren ingwifden jum 0 abancirten Gemahl und auch ihren einzigen Gobn, bamale Sauptmann munbet ju feben und mußte fie nun alle einftigen Qualen permehrt burcht

Dienrine. 269

was hatte fie die Freude, beide wieder hergestellt zu sehen. In den letzten Jahren webe die Dichterin in Wien, und hier starb sie am 4. März 1879. Im J. 1852 var sie durch Ernennung zur Sternkreuz-Ordensdame ausgezeichnet worden. Ihre letzte Sammlung von Gedichten "Woos" (1853) hatte sie den Zwecken bes Baues im Wiener Botivlirche gewidmet.

Rehrein, Biographisch - litterarisches Lexiton ber tatholischen beutschen Dicter ic. Burgburg 1868, Bb. I S. 310. — Burgbach, Biographisches Lexiton, Bb. VI S. 94. Frang Brummer.

Dlegring: Abam D. (vern. nom, Delichlager: Moller), Reifebeschreiber mb Sprachgelehrter, geb. ju Aichersleben ("umb Magbeburg und Aicherleben, meinem Baterland", fagt D. in ber Gottorififden Runfttammer), um 1599, im "feinem Saufe vor (Schlof) Gottorp" am 22. Febr. 1671. Es ift zweifelbolt, ob er jenem an Theologen und Dichtern geiftlicher Lieber reichen ober-Achijden Weichlechte ber Olearius angehort, beffen Stammbater ber unten (8 278) befprochene Sallifche Superintendent 3ob. O. († 1623) ift. Es war sel biefer felbe Joh. D., . ber ein gu Magbeburg ericbienenes Buchlein "Bom milichen Reich Bericht ic.", welches ofters bem Abam D. jugeschrieben wird, mit einer Borrebe d. Salle 1594 verfah. Unferes D. Bater war ein in engen Derhaltniffen lebenber Schneiber ju Afchersleben, ber ichon fruhe feinen Rinbern mhiffen worden ju fein icheint, ba Grafins angibt, der junge D. habe bom Ertruge ber Bollfpinnerei feiner Mutter und feiner Schwestern Die Roften feiner nften Studien bestritten und nur burch beren unermudeten Fleig fei es ihm Balich geworben, bie Univerfitat Leibzig zu beziehen, wo er 1627 Magifter ber Dhiojophie, bann Affeffor ber philojophischen Facultat und Collegiat ber fleineren farftenftiftung, nicht wie Ginige wollen, ordentlicher Professor, murbe. Bon 1530 bis 1638 verfah er bie Stelle eines Conrectors bes Ricotaigmmafiums. Don feinen innigen Begiehungen gu Leipzig legt bas Abichiedswort Beugniß ab, welches beim Untritt ber perfifchen Reife Leipziger Freunde und Profefforen ihm andten. Doffelbe ift 1633 ju Samburg gebrudt. Leipziger Beziehungen bantte m muhl D., daß er icon 1688 gu einer ber berborragenbften politischen und wiffenschaftlichen Unternehmungen Diefer Beit hinzugezogen ward und vielleicht bann D. feinerfeits wieder ben jungeren Leipziger Freunden Paul Fleming and hermann Grahmann ben Anftog, fich in Die Dienfte bes gleichen Unterbehmens ju ftellen. 218 im 3. 1633 Bergog Friedrich III. von Schleswig-Golftein-Gottorp (A. D. B. VIII, 15), einer ber gebilbetften und geiftig regften fürften feiner Beit, feine Rathe Philipp Crufius aus Gisleben (fpater als Rrufenftern geabelt, A. D. B. IV, 634) und Otto Brugmann ober Bruggenann (A. D. B. III, 407) aus hamburg mit großem Gefolge an ben ruffischen toffurften Michael Feodorowitich und ben perfifchen Schah Seft fandte, murbe C. Diefer Gefandtichait als Gecretarius und Rath, hauptfächlich aber wol als Eprachtundiger beigegeben. Die Gefandtichaft, an welche in diefer truben Beit nicht nur Bergog Friedrich, fonbern auch viele gute Deutsche patriotifche Soffungen auf politischen und wirthschaftlichen Aufschwung bes beutschen Nordens bublten, Die fich leider nur jum geringften Theil erfullen follten, verließ ben 6. Robbt. 1683 hamburg, und ging fiber Libed, Riga, Reval, Groß-Nowgorob und Twee nach Mostau, wo am 14. August 1634 ber feierliche Einzug ftattland. Rad langeren Berhandlungen wurde die erbetene Erlaubnig ertheilt, bag mie andere holfteinische Befandtichaft burch Rugland ihren Weg nach Perfien and jurid follte nehmen tonnen und am 24. Decbr. ward die Rudreife ju Land and Gottorp angetreten, wo die Gefandtichaft am 6. April 1635 eintraf. Babund die Borbereitungen gur perfifchen Reife im Gange waren, ging D. im Auftrage eine herzoge in Diffion an ben Cardinal Infanten von Brabant, fam trant and Damburg gurud und lag bier langere Beit barnieber, ichlog fich aber wieber270 Diearing.

genefen, ber am 22. Octbr. 1635 von Samburg abgebenben Gefanblich und erlebte mit ibr bon Travemunbe ab jene Sturme und endlieb ben bruch an ber Rufte von Hochland, welche Paul Fleming in einem bert Gebicht ("Mich buntt, ich hore noch ben Jorn ber tollen Wellen 20.") be hat. Am 29. Marg jog bie Gefanbtichaft in Mostan ein, bas fie nach Festen erft am 16. Juni wieder verlieg, um über Romgorod und nach Aftrachan ju reifen, bas am 15. Gepibr. erreicht marb. Ban nowgorod aus ging die Reife auf ber Wolga in einem Boot, bas von bem ju biefem Zwede mitgenommenen Lubed'ichen Schiffer Corbes gebaut war machte mabrend ber Reife bie aftronomifden und magnetifchen Beftimm welche feiner großen Wolgatarte ju Brunde liegen. Um 10. Detbr. fi Befandtichaft auf ihrem eigenen Schiffe in See, um Derbent. Damale D Grengstadt, zu erreichen, war aber nach heftigem Sturme gezw bas Schiff bei Rifawai auf ben Strand laufen ju laffen. Alls Schiffte lebten fie funf Wochen unter Belten, um eift am 22, Decbr, Die Rei Schamachi fortgufegen. Gier mußte auf Die Ginlabung bes Schabs na Sauptftadt ju tommen, brei Monate gewartet werben. Endlich fonnt 28. Mary 1637 bie Reife fiber Arbebil, wo neuerbings ein Anfentha zwei Monaten nothig wurde, Gultanie, Raswin und Raidan nach Jepahu gescht werben, wo bie Gefanbtichaft am 3. Auguft 1637 ringog, um na lichem Empfange icon wenige Tage barauf ein blutiges Gefecht ibres mit ber nebetifchen Bebedung einer Befanbtichaft bes Grogmogule ju t in welchem bon ben Solfteinischen 5 getobtet und 10 bermundet murben hat die wenigen Monate bis jur Abreife, welche am 21. Decbr. beffelben ; fiber Rafchan, Rilan, Reicht und Aftrachan ftattfand, fleißig ausgenust man fowohl aus der Reifebeschreibung als auch aus feinen fpateurn Schrifte berfifche Sprache und Litteratur erfennt. Leiber ftorten ibn wie bie a Reifegefährten bes Befanbten Braggemann Tollheiten und Ausschweitunge bas Anfeben ber gangen Gefandtichaft berunterfesten. D., ber es übernahm im ber Befahrten dem Gefandten Borftellungen ju machen, mubte fich b Buth bes letteren einige Beit bei ben fpanifchen Augustinern verberge entfagte nur ungern bem Blan, allein über Babplon und Aleppo gurfidge Er berfaumte tropbem nicht Ortsbestimmungen und magnetische Beobach anguftellen und andere Daterialien für feine Rarten gu fammeln. Bud Sanbichriften gu erwerben und jugleich bas perfifche Leben fennen gu Seinen Freund v. Manbelslo (A. D. B. XX, 173), beffen inbiffche Re pater beransgab, ließ er mit einigen anberen Ditgliebern ber Bejanbifd Bepahan gurud. In Aftrachan blieb bie Befanbtichaft, welche auf bem Befahren und Dinhfeligleiten aller Urt erfahren batte, bom 14. Juni bis tember und reifte bann wolgagniwarts, um am 2. Januar 1689 neuerbi Mostau anzulangen. Am 1. August trof fie in Gottord wieder ein, b bon einer perfifchen und ruffifchen Gefanbtichaft. D., auf welchen Bribager Gewaltthätigleit es offenbar am meiften abgesehen hatte, war ihr von Webe ansgeeilt, porguglich wol, um dem Bergog Bericht uber bie ichmeren ! nungen und Ungerechtigfeiten zu erftatten, welche bem Gefandten Bruggenn Laft gelegt wurden und nach beffen Rudfehr gu einem peinlichen Brech beffen Ergebnig bie Berurtheilung biefes Mannes jum Tobe mar. It barauf gu Goltorp borgenommene Enthanptung Bruggemonn ? ift nicht gang aufgetlarter Buntt in ber Beidichte blefer mertvolebigen ichaftsreife. Alls O. auf bem Rudwege aus Berften DloMan aum im teberührte, hatte ber Groffurft, bem befonbere feine Rarte nes Conbes perfifden Reiches gefieten, bereits ben Berfuch gemacht. an feinen Sof gu feffeln, und berief ibn fpater formtich in

Olearius. 271

dom jand biefelbe um jo weniger befriedigend, als er von Bielen in Rugland ar einen Zauberer und Sternbeuter gehalten worben war, hatte wol auch andere Stunde abzulehnen, nachdem ber von Leipzig ber ihm befreundete Johann aboli Rielmann (A. D. B. XV, 719) jum herzoglichen Rathe beforbert worden mer und ihm bie Ausficht eröffnete, an Diefem bamals glangenben Sofe eine bevernde Stellung gu finden. D. blieb in Gottorp, wo er bem Bergog riebrich und beffen Rachfolger Chriftian Albrecht ein treuer Diener bis an fein ende mar. herzog Friedrich machte ihn ju feinem Mathematicus und Antimilus und nahm ihn unter bie Bahl feiner Rathe auf. 1650 murbe ihm und die Bermaltung der Bibliothet und der jog. Runfttammer (f. u.) fibertragen, Die D. in Der Bibmung Des Berfianischen Rofenthals felbft melbet. Dit Gifer Dibmete er fich in biefen Jahren ber Arbeit, Die Schake Diefer bamals bervormgenben Bibliothet gu ordnen, in welcher die bon D. felbft bon ber orientaliden Reife mitgebrachten grabifchen, perfifchen und turtifchen Manufcripte, Die n genau tatalogifirte, eine hervorragende Stolle einnahmen. Manche größere Arbeiten, Die er hier unternahm, find im Manufcript geblieben, fo ein grabifch-Derfisch-turtisches Gloffar. Andere hat er mitgeförbert. Nicht weniger war O. nomen und au mehren. für welche er 1651 bie bamals berühmte Baluban'iche Sammtung in Enthuigen anfaufte. 3m letitgenannten Jahre murbe er unter bergog Bilhelms von Sachfen-Beimar Brafidium in die fruchtbringende Befelldatt aufgenommen, Die ihre Biele burch die Abfaffung der Reifebeschreibung be Dlearius in beuticher ftatt in lateinischer Sprache geforbert fab und D. ihren thatigften Ditgliebern jablte. Als Dathematiter, Phyfiter, Siftoiter, prientalifcher Philolog, ber nicht blos nach bem Zeugniß feines hollanbifchen Freundes Jacob Golius (A. D. B. IX, 343) ber befte Renner bes Berfifchen E Guropa war, enblich als Dichter erfreute fich D. hohen Ruhmes. Beitgenoffen nben ihm ben Ramen "bolfteinischer Blinius" und "gottorffifcher Ulpffes". Mus nanchen Bemertungen in feinen Berten entnehmen wir, wie er ben Mittelpuntt eines reichen litterarifchen Berlehrs bilbete. Unter ben gelehrten und poetischen Greunden und Correspondenten bes D. find außer den mit ihm am Sofe gu attorb angestellten Crufius, Rielmann, lechtrit, bann Fleming, Barsborffer in Arnberg, ber beruhmte Orientalift Profesjor Jacob Golius in Lepben, ber bandelsberr Jens Martens in Friedrichftadt, Inhaber eines berühmten Conchplienabinets, Claus Chriftoph v. Lutow, Sofmaricall ber Ronigin von Schweben, m nennen. Bleich Erufius, Grahmann und Fleming hatte er fich eine Tochter Bolands jum Beibe ertoren, bes Revalschen Senators Moller Tochter Rathama Sein Leben wird als ein in Thatigteit gludliches bezeichnet, wiewol die Birren ber Beit nicht gang fpurlos an bemfelben vorfibergeben tonnten. Go Dutbe am 30. Octbr. 1658 im banifch-ichleswig'ichen Rriege bas nabe bei Got-Dip gelegene Saus bes D. burch taiferliche Truppen geplundert. Als der Tod ber bis guleht regen Thatigfeit bes fraftigen und heitern Greifes im 72. Lebenspur ein Biel gefest hatte, fand ber Leichnam im Dom zu Schleswig feine lette Eldite; bas bon feinem Schwiegersohn g. Burchard gefeste Epitaph zeigt neben nner langen Inschrift auch sein Bildnig (Sach, Gesch. ber Stadt Schleswig S. 187). Des D. bauernbfter Ruhm wird feine Reifebeschreibung fein, welche in ber

Des O. bauernbster Ruhm wird seine Reisebeschreibung sein, welche in der Geschäfte bieses Litteraturzweiges in Deutschland einen wichtigen Abschnitt bildet. is ist das erste litterarisch vollendete und zugleich mit dem ganzen Bildungssphalt seiner Zeit getränste Wert dieser Art, das wir aufzuweisen haben. Soethe rühmt es als "höchst ersteulich und belehrend". Es erschien im I. 1647 in Schleswig unter dem Titel: "Offt begehrte Beschreibung der Newen Dientalischen Reise, so durch Gelegenheit einer hollsteinischen Legation dem König in Versien geschehen". Dieselbe enthielt zugleich ein dereits

272 Diegring.

1645 gebrudtes Schreiben bes 3. A. v. Manbelelo über feine Beiterreife in 3: und Afrifa, einen furgen Abrig ber politischen Geographie bon Chum einen Rachruf nebst poetischer Grabichrift auf Manbelelo, Rene Ausor bon D. felbft beforgt, erfchienen 1656 und 1668 ju Schleemig ohne bie hange, frangofifche Ueberfehungen nach ber erften Ausgabe bes Olearius' Berfes 1659, 1666 und 1679; eine niederlandische erichien 1651, nur lifche 1666. Die Reife Danbelslo's gab D. felbftanbig mit Unterfia bon beffen Schwefter, verm. v. Schulenburg nach bem Bunfche Manbel 1658 beraus. Cbenfo gab er ber Belt Jurgen Anberfen's aus Sale (M. D. B. XV, 429) orientalifche Reifebeschreibung, beren Manuscript et einer Rieberschrift vergleichen fonnte, Die er im Auftrag bes Bergoge Frie von Gottory nach ben mundlichen Ergablungen Anberfen's ohne beffen U verfaßt hatte. Bleichzeitig ebirte er Bolquart 3verfen's von hufum oftin Reife. Er ftattete alle biefe Berte, von benen man wol fagen tann, bag fie feine Bulje fiberhaupt nicht erschienen fein wurden, mit gelehrten Anmerlu aus und Stil und Rechtschreibung haben offenbar in allen breien ibm Die banten. Beibe find in pojthumen Ausgaben ofters mit bes D. Reife gufam gebrudt morben. Much ben furgen flugichriftartigen Bericht bes Den p. Hechtrig über fein Stlavenleben auf Barbabos flattete ber ftete b

D. mit einem Lobgebicht und gelehrten Anmertungen aus,

Des Dlearins Reifebeschreibung ift gleichzeitig Bericht, Chronit, Bander Bollerbeschreibung. Der gange Berlauf ber Reife ift Tag fur Tag genau bergrid gablreiche Berionalien eingeftreut, Schriftftude mitgetheilt. Ausführliche 2 und Bollerichilderungen unterbrechen ben Bang ber Ergablung. Unter biefen i fonbers bie Schilberung Mostaus und jener Theile von Rugland, Die Die Gel ichaft durchreifte (fie gehoren [fagt Abelung] zu ben tüchtigften, bis auf bentigen Zag geschätzteften Documenten über das damalige Rugland), feran Wolgalandes nennenswerth. Die politisch-geographische Charatteriftit tritt ib in ben Borbergrund. Die Beitschweifigfeit ber Rebe, welche biefer Beit o hort, war trot bes in ber Widmung an ben Bergog Friedrich bon Go tundgegebenen Entichluffes "bie bloge Bahrheit ichlecht, ohne weitlaufftige Reben, welche die Berfer leere Paufen nennen", ju jagen, nicht ju berme Ebensowenig ber gelehrte Ballaft, welcher übrigens manche werthvolle Rott Bergeffenheit entreißt. Die Gulfe bes fpater in Schlesmig jum Chriffien fibergetretenen Berfere Salovirbi ift in ben perfifchen Abichnitten beinnbere Sprachlichen ju Bute gefommen, wie benn D. ber Rechtschreibung geograph Ramen eine für feine Beit feltene Aufmertfamteit geichenft bat. Grundlichkeit in hiftorisch-geographischen Dingen geben die im Tert gerfte Bemerfungen über Dertlichfeiten, Die bie Alten genannt haben, vollguftigen weis. Er reifte mit einer beträchtlichen Sandbibliothet. In ber Borne felbstandigen Musgabe ber Manbelslo'fchen Reife betout er felbft ben I ben bas genaue Studium bes Qu. Curtius ibm auf ber perfichen Rei bracht. Die Rarte Berfiens, welche bem Berfe beigegeben, ift burch feine ei Breiten- und Langenbestimmungen und burch folche berbeffert, Die er von fern und Arabern empfangen. Durch bie, wie alle Rarten bes Werfes Rotgiter ober Rothgießer in hufum hubich ausgeführte große Bolgafarte Rifdni-Rowgorod bie Aftrachan, welcher Abelung "vorgöglichen Bert fchreibt", bat D. bas noch immer in mancher Belehrtenftube lauernbe Borne ber ftrabonischen Meerenge zwischen Raspifee und Rorbmeer endgultig b und theilt in biefer Sinficht bas Berbienft fraberer Geographen, por i Berberftein's (A. D. B. XII, 35), beffen er bei Ermahnung ber Bolgm gebentt und beffen Wert bas feinige vervollftanbigt. Bom oberen Ibent Stromes fpricht D. nicht weiter: "Weil ich felbigen Strich nicht bewanded

Olearins. 273

ch biefen Theil ber Bolga unbeichrieben laffen" (RB. 177). Bier ift Beichreibung im Sinne bon Rartenzeichnung aufzufaffen, benn eine eingehenbere geotraphifche Beichreibung hat D. leiber von ber Wolga, Die er zweimal zwifchen Mifchni Romgorod und Aftrachan befuhr, nicht gegeben. Er hat ebensowenig bie Gebirge beschrieben, Die er fab ober jogar burchjog , jo befonders ben Raufajus. Philologifche und antiquarifche Intereffen hullen die Bilder ber Ratur fo biebt mit ihrem fraufen Citatenwert ein, bag binter biefem alles andere gurudreten, ja oft gang verichwinden muß. Um fo erfreulicher mirten eben bie forgaltigen Rarten. Die Rupfer bat D. gemeinfam mit bem Reifegefährten Grabman me Ilmen gezeichnet, bann bon John in Leipzig umzeichnen und unter feinen Augen bon brei Rupferftechern aufs Erz übertragen laffen. Richt gu vergeffen find B. Fleming's poetifche Beitrage, benen auch ein Ungenannter, wol D. felbft, nobrere Gebichte anfligte. Diefelben unterbrechen an gablreichen Stellen, bebubers wo ericutternbe Ereigniffe ober einbrudevolle Raturbilder gefchilbert verben follen, die Reifeergablung, die allein baburch icon gu einem Wert ber Nationallitteratur gestempelt wird. In der zweiten Auflage (1656) find Die Dittheilungen, befonbers über Berfien, noch ausführlicher geworben, ein werthpolles Quellenregifter und ein Ortsberzeichniß beigegeben. Dagegen fehlt bier Die ber 1. Auflage beigebrudte Manbelslo'iche Reife, welche 1658 als felbfanbiges Bert mit einer intereffanten Ginleitung bes D. erichienen mar, und poffir vielen Gremplaren ber 1654 ju Schleswig erichienene "Berfianischer Rojenthal burch Schich Saabi" beigefügt ift, welches D. ebenfo wie Lotman's Tabeln, mit Galfe Salovirdi's aberfest hat. Alls Satovirdi, ber fanf Jahre m Saufe Diegrins' gelebt, 1650 geftorben mar, vollenbete D. felbft bie Arbeit. Die nach Larfon gearbeitete: "Des ihigen Berfischen Gois Staats- und Regiepernnasbeichreibung" ift erft in die posthume Ausgabe eingeschoben worben, mo fie aufchenber Beife unmittelbar binter ber Reifebefchreibung fteht. Gie bat mit D. nichts gu thun. Die Reisebeschreibung bat 8 beutsche Ausgaben, Die lette 1696, erlebt und erichien gulegt 1727 im Saag als Titelausgabe einer 1719 n Umfterbam verlegten frangofifchen Ueberfehung.

Bon bobem Intereffe ift eine Angahl felbftanbiger Abhandlungen, welche n dem Werte als Schaltcapitel eine Stelle gefunden haben. Für bie Beweg-lichteit und Rlarheit des Geiftes Olearins' legen diefe Ginschiebungen späterer intflebung in ber Reifebeschreibung vielleicht bas berebtefte Reugnif ab. on Welehrfamfeit, glangen fie noch mehr burch ben gefunden Berftand und bie wohlgeschulte Beobachtungsgabe, welche in ihnen fich befunden. Gin Capitel pie bas 4. bes 3. Buches, in welchem D. bas ibm fonft frembe Gebiet ber beidichte ber norbischen Entbedungen und ber Ethnographie ber Spperboraer stritt, ift eine ansehnliche und werthvolle Leiftung für fich, welche unverbientermaßen in Bergeffenheit gerathen ift. D. fnupft an bie bon ihm in Dlostau febenen Camojeden an, um bon Gronlandern gu ergablen, welche 1654 urch ein banifches Schiff nach Flensburg gebracht worben waren. Geine befdreibung ift fo vollständig wie möglich, grundet fich jum Theil auf die Insfagen bes bommerichen Gelbicheer Reinhold Born, der bie Reife mitgemacht ind u. a. bas Bocabular eines Estimobialeltes verfaßt hatte, welches als erftes Dentichland veröffentlichtes, D. feiner Beschreibung beigab. Es ift boch anuichlagen, wenn in ber Discuffion ber Rorperfarbe biefer Boller D. Die Lebre on bem Ginflug ber Rabe beim Acquator auf Die Farbung ber Boller abweift ber entgegen bes Groting Meinung bon ber Bevollerung Gronlands und Rordmeritos burch Rormannen fich mit trefflich gemablten Granden auf Die Geite Saetius und hornius ftellt. 2Bo in ber gebildeten Welt mare allerbings gu tefer Beit Belegenheit gemefen wie am Gottorb'ichen Sofe Estimo, Abeffinier

274 Olearins.

und Berfer lebenbig, rebend und handelnd gu vergleichen? Es ift nicht bes Schuld, wenn fein Berbienft als Forberer ber Ethnographie nicht auf gleie Bobe von ber nachwelt erblidt marb, wie biejenigen, welche er fich um graphie und orientalische Philologie erwarb. Unter ben monographischen Ginich tungen bes Reifeberichtes find bann besonders noch zu nennen die Capitel ! Gothland und die Gothen, die unteutschen oder alten liefflanbifden Ginwoh (mit Sprachproben), die Beschreibung von Reval, die turge Geographie t Rugland, welche bas 3. Buch eröffnet, die Capitel fiber bie Rordlander ! Samojeden, die febr ausführlichen über die Ruffen, welche bas gange 3. Bi fullen, über ben Rafpifee im 4. Buche, Die Beschreibung Berfiens, mel 38 Capitel bes 5. Buches einnimmt, die fich baran anschließenden Capitel 1 die neuefte Geschichte Berfiens. Ginschaltungen minder nothwendiger Art ich er nicht. Indem er (Bb. V. C. 29) ergablt, baf bie Berfer feine Glot haben, ichiebt er eine furge Beichreibung ber berühmten fupjernen Riefenglot ein, die er felbft erfonnen und feinem Bergog hatte anfertigen laffen. Diefe Beschreibung fehrt auch in ber holfteinischen Chronit wieder. naturgeschichtli Fragen hat D. im Beifte feiner Beit, die den Gohepuntt ber Stepfie noch ni erftiegen hatte, manchmal fritisch, manchmal auch leichtglaubig behandelt. registrirt er ben Aberglauben, daß ber Fang ober bie Stranbung großer B fifche entweder Friede oder Krieg bedeute, ohne demfelben entgegen ju trete Bon ben Borbereitungen, Zauberfraften zc., die Olaus Wormius in fibermaßig Bahl ben Raturforpern und Raturerscheinungen beilegt, nimmt D. ohne Biberipe Rotig. Gine Bemertung in ber von ihm berausgegebenen Gefchichte bes Beint v. lechtrig lagt vermuthen, bag D. auch bem Berenglauben feiner Beit gebulb habe. Bar er in diefer Beziehung ein Rind feines Jahrhunderts, fo ift andererfeits troftlich, daß er durch die Fürforge, welche er ben Sammlungen Gottorp (auch ein Thiergarten befand fich barunter, ben er mit besonderer Li gepflegt ju haben icheint) widmete, bas feinige that, um die Bflege ber Rati wiffenschaften gu forbern. In erfter Linie fteht bier bie jebenfalls unter fein Leitung geschebene Conftruction zweier riefigen Globen aus Rupfer, "Automa Astronomico-Cosmographica", beren einer, ber Erb- und himmelefugel jugle barftellte, um die 11 F. lange Are brebbar mar, mabrend ber andere bebeut fleinere ein Bilb bes copernicanischen Planetenspftems gemabrte. Als Gebil ftanden ihm bei diefer Arbeit der Mechaniter Bufch ober Bofch aus Limbu fowie, fur die Inschriften, Die Bruber Rothgifer von Sufum gur Seite. große Globus ward 1714 burch Beter b. Gr. nach Betereburg entfubrt, noch heute Fragmente beffelben bewahrt werben. Auch bie Anlegung ei mathematischen und physitalischen Sammlung lag ibm ob. D. war genbt Gebrauche bes aftronomischen Apparates jener Beit; er ergablt felber in fei Einleitung gur Reife bes herrn b. Manbelslo, wie er biefen im Bebrauch Aftrolabium unterrichtet habe, jo bag er Bolhoben ju nehmen im Stanbe to

Große Sorgialt verwendete D. auf Herstellung des illustrirten Katalegder von ihm auf seines Herzogs Kosten 1651 aus Holland nach Sottorp abetragenen Raturaliens und Raritätensammlung, deren Grund der vielgereiste KrBaludanus zu Enthuizen gelegt hatte und welche durch die aus Ruhland im Persien mitgebrachten Merkwürdigteiten, durch die unter Olearius Leitung begestellten Globen und "Sphaera Coperniciana" und endlich eine reiche Winfammlung vervollständigt wurde. D. sammelte dis zu seinem Tod mit sie bieses Museum, welches eines der hervorragendsten jener Zeit war vernher tamen ihm Curiositäten zu. so brachte ihm sein Schwiegerschu, wie ielbst erzählt, Nummuliten aus Malta, es steuerte der große Kurstrist selts Muscheln u. dal. dei. Gistig wie die Bibliothel leitete D. auch die

Dienring. 275

Sumnlungen, von benen allen Beschreibungen zu liesern er sich vorgeseht hatte. Siber erschien blos die "Gottorssische Kunst-Cammer" (1666), in welcher O. ein Genso erstaumliches Wissen auf dem Gebiete der naturwissenschaftlichen Littetun, wie früher auf anderen darlegt. Die Beschreibung des Einhorn, des bindends, des Bernstein, des Lignum fossile u. a., erweitern sich zu gelehrten behindlungen, deren zahlreiche Citate für die Kenntniß der Litteratur und Fordungsweise der Zeit von hohem Interesse sind. An der Fortsetzung dieses Kadioges, welche beabsichtigt war, hinderte O. das Alter. 1654 erschien eine unswähnte Ausgabe in hoch 4°, welcher die holsteinische Chronica beigebruckt ist. In Golderpische Bibliothel selbst ward 1749, die Kunstkammer 1751 nach Kopen-

men gebracht.

Das zweite große Berbienft bes D. fuchten ichon feine Beitgenoffen mit int in feinen Berbeutschungen perfifcher Dichter. 218 1651 D. als ber Bielmible mit bem Gemachszeichen ber "mostowitifchen Bomerangen" und bem Emipuche "In der Fremde" in die Fruchtbringende Gefellichaft aufgenommen won war, hatte er fich wol nicht fo fehr burch bie faft ficherlich ibm quauambenbe Ausgabe ber Fleming'ichen Gebichte, als burch feinen Sabi und Lotm biefen Ruhm erworben. Reumart wenigstens führt ihn im Reufproffenben Amenbaum nur als Berfaffer ber Reifebefchreibung und Ueberfeber bes Gabi an. 3 Benjanische Rofenthal" erschien zuerft 1654 und im Anhang bagu Fabeln bolman und vermischte arabische Sprfichworter. Die gange Sammlung wurde sufgelegt und übte einen erfrifchenben, wohlthatig anregenden Ginfluß auf beutiche Litteratur Diefer Beit. Die Ueberfehung ift fur moderne Unfordemun ju frei, aber bes D. fraftiger Stil eignete fich portrefflich jur Bewandung m pugnanten Beisheitsfage ber Orientalen. Und wir fonnen Ramler's meil (in der 1780er Ausgabe von Bernite's leberschriften) wiederholen: Bittenfprfiche, die er aus bem Berfifchen und Arabifchen in deutsche Reime dacht hat, machen fein poetisches Berdienft aus. Gine "Golfteinische Chro-Da", befiebend aus einem Muszuge ber Solin'ichen Chronologie und einer aus-Darftellung ber Ereigniffe feit Ronig Chriftian I. fortgeführt bis nbruat 1662, ließ D. 1674 unter ben Initialen A. D. erscheinen. Gie murbe in famber Sand fpater bis 1702 fortgefest. Unter benfelben Initialen ober mornom erichienen gablreiche fleinere Schriften, Flugblatter u. bgl., barunter be bitt aufgelegte "Buftige Siftoria vom Tabakstrinken bes Ascanius b'Oliva". ter ben fleineren Schriften, welche D. bor ber perfifchen Reife veröffentlichte, Die nur die 1632 erichienene Abhandlung über bas Aftrolabium und wie es ideint verlorenes Lobgedicht auf Buftav Abolf hervor.

O gehört zu ben Erscheinungen unserer Litteratur, welche man nicht blos ihm gebrucken Werken, sondern auch nach den Wirkungen ihrer Persönziet beurtheilen muß. So wie O. auf den verschiedenen Bildern, die uns ihm echalten sind, als eine krastvolle, körperlich wohlgebildete, später zur biedein neigende Gestalt erscheint, so war er auch von Geist und Charakter wind myelegt. Er war in erster Linie vielseitig und rastlos thätig. Er versich in vierzigfährigem Hoseben seinem herzoglichen Herrn mit Offenheit wind ihr die Bater und Sohn gleich wohlgelitten gewesen zu sein. In keundschaft Paul Fleming's und Mandelslo's beleuchtet sreundlich wild, welches wir uns von des O. Charakter nach seinen Schriften machen. In seinen wesentlich mit durch Olearins' Eingreisen geebnet worden zu In scheint wenigstens von den Fliedern der Gesandtschaft ebensoviel Verschlichen wesenstlich mit durch Olearins' Eingreisen geebnet worden zu In schiedern der Gesandtschaft ebensoviel Verschlichen worden zu sein, wie dem Führer derselben, Brüggemann, dem

276 Dlearius.

gibt die Art, wie er fich in ber Reifebeschreibung und ber Golfteinischen Ch gurudtreten lagt, einen guten Begriff. Und es ift wol etwas mehr als po Uebertreibung, wenn Baul Fleming in einem feiner Gedichte an D. folgenbermaßen anrebet: Du bift bie rechte Sand ber Ebeln Abgefandten Billen | und ihr Ginn | ben fie in Dir erfannten. Du haltft bas bobe 2 bas auf zwo Schultern ruht | Und fprichft ber beutschen Welt ein | einen i Duth Auff alles gutes Behl . . . D. befaß einen Beift bon großer nahmsjähigteit, beffen eigenartige ichopferifche Rraft vor allem in ber habung ber beutschen Sprache und ber Unabhangigfeit bes Urtheile fich gibt, und in bem außerorbentlich ausgedehnten Biffen, in welchem bes Oli Beitgenoffen wenig ibm gu Bergleichenbe fennen mochten, nicht unterging. Gelehrsamteit in Sprachen und Gefchichte bes Alterthums und Orients, in U matit und Geographie vermochte feinen Schriften einen fraufen, ichnort Charatter ju verleifen, ber im Ginne ber Beit fur unentbehrlich galt, ab hinderte ihn nicht, im Denten frifch, mabr, eigenthumlich gu fein. 2Bo er i für eine Cache wird, ba fallt ber faltenreiche Belehrtenmantel und wir erfte bann vielleicht ebenfo über die Berabheit und Derbheit als an anderen S über die Umidmeife und Ueberlabung ber Rebe. D. verfaßte viele Webichte, ein großer Dichter gu fein. Indeffen fagt von feinen orientalifchen Spr und Sinngedichten Bilhelm Duller "bie Freiheit und Leichtigteit ber Bel lung machen biefe Sinngebichte zu beutschen Originalen". Und bag Fleming feinen Freund 1636 in Aftrachan als "hochgeschickten Dichter fang", foll nicht berichwiegen fein. Uebrigens Dichtete eine gange Angab Befandtichaftsmitglieder (Bibl. d. Dichter des 17. 3h., Leipg. 1826, IX).

Moller, Cimbria litterata, T. II. — Jöcher (Schriftenverzeichnis) Die Reisebeschreibung. Borbericht zur Mandelslo'schen Reise. — Ahagen von Ense, Biographische Denkmale, 4. Theil: Paul Flemming. — gramm des Nicolaighmnasiums zu Leipzig 1868 (Rob. Naumanni de Ac Oleario narratio). — Idea historiae Ascaniensis A. Reimanni, 1708. — Las berg's Ausgabe der Flemming'schen Gedichte in der Bibl. d. Litt. Ber Stuttgart, Bd. 82, 83. — A. Bornemann, Die lleberlieserung der deut Gedichte Flemming's, 1882. — A. D. Holsteinische Chronica. — Koder Gesch, der deutschen Nationallitteratur I. — Gervinus, Geschichte der deut Dichtung III. — Abelung, Nebersicht der Reisenden in Rustand bis 11. — Bildnisse des D. aus verschiedenen Lebensaltern sind allen Ausg der Reisebeschreibung seit 1647 beigegeben.

Dlearing: Cottfried D., Dr. theol., turfürftl. brandenburgifcher licher Infpector bes Saalfreifes und Oberpfarrer an ber Marienfirche ju a. b. Saale, war ein Sohn bes D. Johann Olearius bes Melteren († f. u.) und feiner zweiten Battin Gibplla geb. Ricander und murbe am 2. 1604 getauft. Er besuchte bie unter bem Rectorate bes M. Gvenius bin ftabtifche Lateinichule gu Salle, ftubirte anjangs unter ber beinnberen Le des M. Arnold Mengering in Jena und bezog nach dem Tode feines Bater Universität Bittenberg, wo er Meigner, Balbuin und Bulfemann borte. auf der Lateinschule in Salle ein guter Bracift, trieb er bier auch orienta Sprachen und machte fich fogar bas Italienifche nach ber neuen Lebeme bes Glaumins angeblich in vier Bochen jo ju eigen, bag er eine italien Disputation herauszugeben vermochte. 3m 3. 1625 wurde er Dlagifter, lpater als Adjunct in die philosophische Facultat ein und erhielt 1683 auch Umt eines Diatonus in Wittenberg. Goon im folgenden Jahre wurde er ] als Prediger an die Ulrichslirche nach Salle berufen, und erward fich nun ben Grad eines Doctore ber Theologie. Bon ber Ulrichefirche ging er als Oberprediger und Superintendent an die Marienfirche fiber, an ber

Olearing. 277

i seinem Tobe († am 20. Febr. 1685) wirkte. Er war ein sehr fruchtbarer evlogischer Schriftsteller in beutscher und lateinischer Sprache und hat wie sein ater auch auf junge angehende Theologen durch Borlesungen eingewirkt. Sein agmatischer Standpunkt war der des strengen Lutheraners (Reine Religionssossis), doch bewahrte ihn seine vielseitige Bildung und seine warme Theilahme sür das Leben vor Härten. Er war ein Freund der Botanik, der Astrozwie und der Musik, sammelte Alterthümer, besonders auch geschichtliche Urmdem und gab auch eine Geschichte seiner Baterstadt heraus unter dem Titel: Halygraphia topo-chronologica, Das ist: Ort- und Zeit-Beschreibung der Stadt halle", Leipzig 1667. Bis 1679 sortgeseht durch Johann Gottsried Olearium, dalle 1679. 4°. Bon größerer Bedeutung ist noch heute eine andere ortsgeschächtliche Schrift: "Coemiterium Saxo-Hallense. Das ist, des wohlerbauten bottes-Ackers... der Stadt Hall... Beschreibung", 1674. 4°.

Bipping, Sacer decadum Septenarius memoriam theologorum exhibens, Bb. I. — Johann Christoph v. Drehhaupt, Beschreibung des Saal-Archses. Opel.

Dlearing: Gottfried D., Sohn bes Johann D., ber als erfter Profeffor ta Theologie und Senior ber Uniberfitat Leipzig 1713 ftarb (f. u.), wurde am 3. Juli 1672 in Leipzig geboren. Gin frühreifes Talent, bezog er febr zeitig bie beimifche Universität, um sich junächft philologischen und philosophischen Embien zu widmen. Schon mit 20 Jahren promovirte er in ruhmlicher Beife um Magifter. 3m 3. 1693 trat er eine langere Reife an, auf der er Golland mb England befuchte, und fich mit berühmten Gelehrten jener Lander befannt nachte. Dit mehreren berfelben, g. B. mit dem aus Deutschland geburtigen, iber in England anfaffig gewordenen Joh. Ernft Brabe, führte er fpater einen plebeten Briefwechfel. In England jogen ihn befonders die Universitäten Orerd und Cambridge an. Um langften hielt er fich in Orford auf, wo er, mit en banbidriftlichen Schaten ber Boblep'ichen Bibliothet beichaftigt, ein volles labr blieb, indem er befonders griechische Sandichriften aus dem claffifchen und em driftlichen Alterthum ftubirte. Rach Leipzig gurudgefehrt, marf er fich mit ngeftrengtem Fleiß auf die theologischen Studien, hielt aber jugleich philoschifche Borlefungen, und wurde 1698 jum Affessor der philosophischen Facultät mannt, und icon 1699 jum Profeffor bes Griechischen und Lateinischen beibert. Run erwarb er fich die Burbe eines Licentiaten ber Theologie, wurde 708 jum Profeffor ber Theologie ernannt, und erwarb fich im gleichen Jahr ie theologische Doctorwürde, mabrend ihm theils guvor, theils nachher verliebene Functionen und Chrenamter an der Univerfitat zu Theil wurden. Am 3. April 1710 erhielt er eine Domherenstelle am Sochftift gu Meigen, und am 11. Trinitatiefonntag gleichen Jahres eröffnete er burch Predigt ben neu einendieten Universitätegottesbienft in der Paulinerfirche, ber bon ba an durch in und feine theologischen Collegen regelmäßig gehalten wurde. Er verehelichte a 1701 mit Chriftiane Cophie Alberti, nachdem aber biefe ichon im folgenben abr ibm burch ben Tob entriffen worben, 1703 mit Chriftine Sabine Lang, te ibm mehrere Rinder ichentte, bon welchen nur einige Tochter reifere Jahre miebien. D. felbst flarb, noch nicht 43 Jahre alt, am 10. November 1715 an lusjehrung, woran er mehrere Jahre gelitten hatte, die letten Monate aber attlagerig geworden war. Auf feinem Krantenbette bewies er fromme Gebulb banbhaltigleit. Er bezeugte unter anderem: er habe nichts auf ber Welt Mommen befunden, als allein das Berdienft Jesu Chrifti , deffen er fich herzgetrofte. Seine letten Worte maren: "Beftelle bein Saus, benn bu mußt aben!" Seine Demuth bethatigte er burch bie lettwillige Berordnung, bag in Leib in aller Stille, ohne Leichenpredigt u. bgl. beerdigt, und auf feinen 278 Clearins.

Grabftein nichts weiter gefeht werben folle als oben bie Borte: Gottleile Olearius, Theologus Lipsiensis, hic situs est, und untru: Domine, misertes a mei, ut promiseras mihi, nach Pjalm 119, 76. Diele Berffigung marte ... ben Sinterbliebenen treulich beobachtet; bon ben bielen Gebichten, Die gu feinen Chrengebachtniß einliefen, murbe feines gebrudt. - D. mar ein Dann bon ich lebenbigem Beift und großer Gelbständigleit bes Denlens, leineswegs in feitiger Gelehrter, fonbern ein Freund ber iconen Biffenichaften, ein gewande Mann bon ben angenehmften Umgangsformen, ein gediegener driftlicher Chamle. ein Brediger, beffen lichtvolle Darftellung, beffen feffelnde Ausfahrung und abezeugende Rraft überaus hoch gefchatt murbe. Satte icon ber Bater in ben Conflict zwischen Orthoboxie und Bietismus eine unparteitiche Stellung mgenommen, jo war bes Sohnes firchlich theologischer Standpuntt noch ficftanbiger und unabhängiger. Er erflatte fich unverholen gu Gunften Spener's in feiner Borrebe gu einer lateinischen Ueberfetjung bon beffen Buch bon be Ratur und Gnabe. Er hegte über manche Begenftande bes Glaubene originale und felbständige Unfichten, gewährte auch anderen gleiche Freiheit und migbillate es, wenn Theologen fich wegen ihrer Unfichten gegenfeitig verleberten. Gr felbe betheiligte fich an theologischen Controversen aus Grundlat nicht. Geine Scriffen find fiberaus gablreich und verbreiten fich über bie mannigfaltigften Gebiete ber Biffenichaft: Gefchichte, Philosophie, Auslegung neuteftamentlicher Stellen and Bucher, Glaubenelehre zc. Rachbem er von feiner englifchen Reife gurudgelebe mar, berichtete er 1695 in einem Briefe (abgebrudt bei Ranfft, Leben turfachfiche Gottsgelehrten, II, 874 ff.) an ben gelehrten Samburger Bhilologen Fabrical über feine Studien auf ber Bobley'ichen Bibliothet. Dan ficht baraus, mi viele griechische Schriften er bort in ben Sanbichriften gefunden und jum Bei bes Drudes ftubirt hatte. Es find barunter Reben und Briefe pon Libanial Bruchftude bon Porphyrius und Philoponus zt. Allein jur Ausführung firt Diefe Blane größtentheils nicht getommen. Gine Angabl feiner exegetifchen Tifre tationen murben unter bem Titel "Observationes sacrae ad Evangelium Matthe gesammelt 1713 herausgegeben. Mehrere Schriften, g. B. eine von 3ober Lode über Erziehung, bat er aus bem Englifchen überfett, lettere ins Dentide andere, mehr gelehrte Bucher ins Lateinische.

Bgl. Acta Eruditorum, 1716, p. 285 ss. — Ranfft, Leben turfacfilde Gottesgelehrten, 1742, II, S. 842 ff.

Dlearing: Dr. Johann D. (Coppermann, Rupfermann) wuite am 17. September 1546 gu Beiel geboren. Er foll feinen latinifirten Rame von bem Bunamen feines Baters Jatob Coppermann, ber ein Delfcblager mit und auch fo genannt wurde, entnommen ober erhalten haben. Rachbem er in Duffelborf feine Schulbilbung erhalten hatte, ftubirte er in Marburg und 3000 und wurde am 13. Januar 1578 in Jena Magifter. 3m folgenben Jahr treffen wir ihn in Ronigsberg i. Pr., wo er ein Schulamt erhielt und auch fer eine Projeffur ber bebraifchen Sprache an ber Univerfitat in Ausficht genome murbe. Indeffen murbe er im 3. 1578 als Projeffor ber Theologie und Bebraifden an bie Universität Belmftabt bernfen und berbeirathete fich bier ber Tochter feines Gonners und Landmanns, bes Profeffore Tilemann beftele (f. A. D. B. XII, 314), welche am 10. April 1600 berftaeb. Gattin wurde Gibylla Ricander, eine Tochter bes verftorbenen Predigere M. Sent Ricander ju Salle. Auch in Selmftabt blieb D. nur brei Jahre, ba er 1551 eine Berufung als Oberpfarrer und Superintenbent an Die Marientirche in Cole annahm. Dier lehrte er zugleich bie bebraifdie Sprache an ber lateinifchen Stalle fcule und begrundete eine Art theologisches Seminar für Studirende, melde Mit Universität bereits verlaffen hatten. Debr als achtzig junge Theologen ich =

Oleanius. 279

enmal ju gleicher Beit in ber Schriftauslegung unterwiefen haben. Nachträglich untergeichnete er bier bie im Auftrage und mit erheblichen Roften bes Raths (1579) von Dr. Martin Chemnis herbeigeffihrte Bereinigung ber Salle'ichen Geiftliben über ben Ginn und bas Berftanbnig ber Concordienformel. Gine Rritit ber anhaltifchen Theologen über biefe Befenntnigichrift wurde bie Beranlaffung ines Streites, in welchem O. namentlich Bolfgang Ameling befämpfte ("Criminasamum pagellae Cerbestanae, quae Strena inscribitur, depulsio. Item disputalio de exorcismo et refutatio objectionum, quibus Amlingus hanc ceremoniam infimat". Halae 1591, 80). Infolge biefer Streitigfeiten erhob er ferner Ginbrud gegen die Bahl des M. Paul Ricander jum Pfarrer an der Ulrichstirche m balle, tonnte inbeffen im Laufe bon ffini Jahren benfelben feines Brrthums Merführen. Daber unterichrieb er endlich nebft ben übrigen Stadtgeiftlichen einen ben Rathe geftifteten Bergleich (10. Januar 1586), in welchem Ricanber bon imm Amtsgenoffen als Biarrer anerlannt wurde. Später nahm er in ähnlichen Etritigfeiten, 3. B. aber bie Rirchenbufe ber gegen bas fechste Gebot Fehlenden me mehr vermittelnde Stellung ein. Doch geht von D. Die ftrengere lutherifche tichtung aus, welche in ber Stadt Salle und bem Saalfreife fowie fpater in ben gangen Bergogthum Sachfen . Beigenfels - Querfurt bis ju A. G. Frande's Anitreten bie berrichenbe blieb und von feinen gelehrten und beredten Gohnen und Enfeln bertreten murbe. Bei bem erften und einzigen Jubelfefte ber Conmibienjormel, welches ber Abminiftrator Bergog Auguft von Sachfen 1675 in balle veranstaltete, wohnten ber Disputation de constante concordia concorde wei Oberhofprediger und zwei Superintendenten biefes namens bei, zwei Gohne mb owei Entel bes Joh. D. Seine Tochter Ratharina ift die Urgroßmutter Beurg Friedrich Sanbel's. Er ftarb am 26. Januar 1623.

Bipping, Sacer decadum Septenarius memoriam theologorum exhibens, 186. I. Johann Christoph v. Drenhaupt, Beschreibung des Saal-Archses. Ope I.

Dlegrine: Johannes D., geb. am 7. Ceptember (st. vet.) 1611 gu wille a. S. ale britter Sohn bes bortigen Superintenbenten und Oberpfarrers Johannes D. (geb. 1546 gu Befel, † 1623, f. o. S. 278). Ale er feine beiben oltern in feinem 12. Lebensjahre verloren, nahm ihn querft Andreas Cartorius a Balle, fobann nach beffen Tobe ber Superintenbent Simon Bebide in Merfeburg in fein Saus: nachbem er auf ben Ghmnaffen in Salle und Merfeburg anbereitet war, bezog er im 3. 1629 die Universität Wittenberg: hier wurde er 1682 Magifter, 1635 Abjunct ber philosophischen Facultät und 1637 Lic. Theol. 12 3. 1687 ward er ale Superintendent nach Querfurt berufen ; von hier tam m im 3. 1643 nach feiner Baterftadt Salle als Gofprediger des Bergogs Auguft Sachten Beigenfele. In biefem Jahre ward er ju Bittenberg Doctor ber Intologie. Spater wurde er Oberhofprediger, Rirchenrath und Generalfupermiendent und wurde in biefen letten Burben, als nach bem Tobe bes Bergogs Bunft das Ergftift Magdeburg an Brandenburg fiel, im 3. 1680 nach Weißen-Derfest, wo er am 14. April (st. vet.) 1684 ftarb. Er hinterließ funf Boline, welche fich alle mehr ober weniger als Theologen ausgezeichnet haben. Unter feinen gablreichen Schriften meift erbaulicher Art ift befonders feine "Erder Bibel" in fünf Foliobanden (Leipzig 1678-1681) zu nennen. Bang lenberg aber hat er fich um ben Rirchengefang verdient gemacht, fowol als bort geiftlichen Liebern, als auch als herausgeber eines ber beften Ge-Beiner Beit. Dieses erschien unter bem Titel "Geiftliche Singefunft" 3- 1671 und enthält unter 1218 Liebern eine große Angahl (nach 296) bon ihm felbft verfagter, bon benen fich nicht wenige noch beute in andege Fangbuchern finden. Ramentlich biejenigen, welche Freglinghaufen in 280 Olearius.

fein Gesangbuch aufnahm, haben weitere Berbreitung gesunden. D. felbst ftand ber zu seiner Beit beginnenden pietiftischen Bewegung freundlich gegenüber und hatte ein richtiges Berständniß für die firchlichen Schäben seiner Zeit.

Joh. Bernh. Liebler, Hymnopoeographia Oleariana, Naumburg (1727), S. 7 ff. — Rambach, Anthologie III, S. 200 ff. — Roch, Geschichte des Kirchenlieds u. s. s., s. Aufl., III, S. 344 ff., wo die weitere Litteratur angesührt wird. — Herzog, Realencyslopädie für protest. Theol. u. Rirche, 2. Aufl., XI, S. 17. — Tholuck, Borgeschichte des Rationalismus II, 2, S. 127—129.

Dlearing: Johann Gottfried D., Gobn von Bottfried D. (geb. 1604, † 1685, f. o. S. 276), Entel von Johann D. (geb. 1546, † 1628), wurde ju Salle a. S. am 25. September 1635 geboren, wo fein Bater bamals Bafter ju St. Ulrich mar. Er bejuchte bas Chmnafium in Salle, ftubirte fodann bon 1653 an in Leipzig, wo er 1656 Magifter ward. Im 3. 1658 ward er in Salle Abjunct, 1662 Diaconus und 1685 Infpector ber zweiten Diocefe bee Saalfreifes. 3m 3. 1688 warb er Superintendent und Confistoriafrath in Amftadt, wo er am 21. Mai 1711 ftarb. Er war ein gelehrter Theologe, hat aber in seinen jungeren Jahren auch geiftliche Lieber gebichtet, welche er im 3. 1664 unter bem Titel "Primitiae poeticae" herausgab; von ihnen haben einige weitere Berbreitung gefunden, wie namentlich fein Lied: "Geht ihr traurigen Gebanten, die ihr mir mein Berg beschwert", welches Frehlinghausen in fein Gefangbuch aufgenommen hat. Unter feinen wiffenschaftlichen Werten ift gu nennen ber "Abacus patrologicus", Jena 1673, eine lebersicht fiber bas Leben und bie Schriften ber Rirchenvater, in zweiter erweiterter Auflage von feinem Sobn Johann Gottlieb (vgl. unten G. 283) im 3. 1711 in zwei Banden unter bem Titel "Bibliotheca scriptorum ecclesiasticorum" heransgegeben. — Er mar viermal verheirathet und hatte 17 Rinder.

Joh. Bernh. Liebler, Hymnopoeographia Oleariana, Raumburg (1727), S. 11 f. — Roch, Geschichte bes Kirchenlieds u. s. f., 3. Aust., III, S. 350 fl.; hier S. 344 Anm. die übrige Litteratur. — Herzog, Mealenchtlopädie für protest. Theol. u. Kirche, 2. Aust., XI, S. 18. — Rambach, Anthologie III, S. 153 ff. — Winer, Handbuch der theol. Litt., 3. Aust., I, Sp. 851.

Dlearing: Johannes D., Profeffor in Leipzig, mar gu Enbe bes 17. und Unfang bes 18. Jahrhunderts einer der gelehrteften und charaftervollften beutiden Theologen. Sein Bater, D. Gottfried O., war Baftor der Marienlirche und Superintendent in Salle; ber Grofvater Johann D., † 1623 (f. o. G. 278), gleichfalls Superintenbent bafelbit, aus Befel im Clevifchen, war ber Stamm bater des in Oberfachfen berühmt gewordenen Befchlechts. Am 5. Dai 1639 geboren, erhielt D. anfanglich Privatunterricht, machte bas Chunafium ju balle burch, und ftubirte bon 1657 an ju Leipzig Philosophie und Theologie. Gr promobirte jum Baccalaureus ber freien Runfte, und habilitirte fich als Magifter 1660 burch eine philosophische Disputation. Rachdem er hierauf auch bie Uniberfitaten Bittenberg und Jena befucht und die Befanntichaft ber bamats berühmten Theologen, j. B. Calov, Quenftedt, Deutschmann, in Jena bes Johann Gerhard und Mufaus gemacht hatte, fehrte er Enbe 1661 wieber nach Leipis gurud. Sier horte er theologische Borlefungen, hielt aber gleichzeitig billologische und philosophische Borlefungen, und erlangte burch Disputationen folden Beifall, bag man ihm rieth, fich um eine Stelle in ber philosophifden Facultat gu bewerben. Er that bies, und wurde 1663 Affeffor ber philosophischen Facultat Bon ba an flieg er burch verichiebene Stufen alabemifcher Memter und Burben hinauf bie jum erften Brofeffor ber Theologie und Genior ber Uniberfitat Leibig:

Olearius. 281

erhielt er die Projeffur der griechischen Sprache, promovirte 1668 jum aten der Theologie, murbe 1677 jum ordentlichen Profeffor der Theologie t. worauf er im folgenden Jahr jum Doctor ber Theologie promovirte. 1666 war er Collegiat bes großen Fürstencollegiums geworben, 1683 er Dombert gu Beit, achtmal befleibete er bas Rectorat ber Univerfitat. 1699 traf es fich, daß zwei Profefforen ber Theologie Joh. Ben. Carpund Behmann, raich bintereinander ftarben, mahrend ber bierte, Thomas Die Doctormfirbe noch nicht erworben hatte. Go mar benn D. ber einzige und creirte bei ber Doctorpromotion im genannten Jahr nicht weniger als elf en auf einmal. Rachbem er orbentlicher Profeffor bes Griechischen geworben, ichte er fich 1667 mit Anna Glifabeth Müller, Tochter bes Projeffors ber matit in Leipzig. Aus biefer Ghe wurden ihm feche Gohne und feche geboren. Drei ber Sohne find ebenfalls Profefforen in Leipzig geworben, in ber theologischen, einer in der juriftischen, ber jungfte in der philoson Facultat. D. war fein Beben lang ein ungemein fleifiger Gelehrter, at nur feine Borlefungen regelmäßiger als mancher feiner Beitgenoffen gu pflegte, fondern auch in Brogrammen, Differtationen und Buchern außeriches leiftete. Geine fruheften Schriften find, ba er gegen gehn Jahre ber bbifden Facultat angehörte, logischen, pjychologischen, metaphylischen, milden und hiftorifchen Inhalts. Seitdem er aber Licentiat ber Theologie en, 1677 jum Projeffor ber Theologie ernannt war, behandelte er theo-Begenftanbe, indem er mit Borliebe einzelne Bibelftellen auslegte, theologisch, bogmatisch, ethisch erörterte. Es werben über hundert folder blungen bon ihm namhaft gemacht, die hier aufzufahren zweitlos fein Mur einige feiner Schriften mogen bier Erwahnung finben. atenarbeit vom Jahre 1668: "De stylo Novi Testamenti" erichien bis abre 1721 in wiederholten, jum Theil vermehrten Auflagen, murbe auch inem hollandischen Gelehrten, Jat. Renferd, in fein Syntagma disserim de stylo N. T. 1701 aufgenommen. Seine 1699 erichienenen "Elehermenenticae sacrae" maren einer ber erften Berfuche, die Grundfage ber en Auslegung aufzustellen; 3. 3. Rambach hat in ben Institutiones herticae S. Diefes Buchlein mehrfach benutt. Beliebt als Grundlage für ationen über polemische Themen blieb an der Leipziger Universität geraume ine Eduit "Synopses controversiarum selectiorum cum hodiernis Ponti-Calvinistis etc.", 1693, neue Auflage 1710. Theologische Butachten, r Banbe handschriftlich hinterließ, find nie im Drud erichienen. - Bas arafter und die Gefinnung Diefes grundgelehrten und icharffinnigen Mannes lo hielt er fich bochft magvoll und verfuhr in einer polemisch gearteten ets besonnen und fiberlegt. Es war fein Anliegen, die Einigkeit, unbeber Bahrheit, ju erhalten, begiehentlich wiederherzustellen. Er fonnte es freilich nicht jedermann recht machen. Da er einen rechtschaffenen Chriftenffir ein haupterforbernig eines Theologen hielt und bei jeder paffenden nheit feine Buborer in biefem Ginn vermahnte, fo lagt fich erwarten, bag m Angust Bermann France und bessen Freunden nicht feindlich entgegen-3m 3. 1689 ertheilte O., als Rector der Univerfitat, dem Magifter bie Erlaubnig, in einem Saale ber Univerfitat feine ftart besuchten Borm aber paulinifche Briefe ju halten, mas ihm andererfeits als alljugroße ftigung ber "Bietiften" verbacht murbe. Der Conflict verschärfte fich immer Rachdem Spener 1691 von Dresben verbrangt, nach Berlin berufen ichtete ber leibenschaftliche Wegner bes Bietismus, Johann Benedict Carp-Brofeffor ber Theologie und Baftor gu St. Thoma, 1692 ein Gutachten bie Pietiften an ben Landtag zu Dresben, angeblich bon Geiten ber theo282 Clearins.

logischen Facultat, in der That aber ohne Borwiffen und collegialische Berathun, in eigenmächtiger Beife. Bei bem Landtag befand fich aber, als Bertreter b Univerfitat Leibgig, D. Da erhielt er von Spener aus Berlin eine Biberlegun ber berleumberischen Streitschrift: "Imago pietismi", nebst einem trofflichen m ermuthigenben Schreiben jugefandt. Sierauf gab D. unter bem 14. Darg 169 eine lateinische Antwort (abgebrudt bei Ranfit, Leben furfachfischer Botteng lehrten, 1742, II, 838 ff.). D. fpricht fich barin mit tiefer Berehrung aus Spen gegenüber; er nennt ihn vir θεολογικώτατος, Luthero nostro non absimil u. bal. Die Sache felbft betreffend, bat er in öffentlicher Ertlarung, angefich ber Stanbe, fich von jenem erichlichenen Gutachten aufs entschiedenfte losgelag auch schriftlich bagegen proteftirt, und ift fur die angesochtene Sache (-cam veritatis aeque ac pietatis") zwar nicht ohne Schuchternheit, aber boch, obw ifolirt ftebend, mit innigster Ueberzeugung eingetreten. D. eignete fich eine Grundfag bes Bietismus an, namlich bag Beiligung bes Lebens fur einen The logen unerläglich fei, bag ein Unwiebergeborner nur eine hiftorische und but ftabliche Erkenntniß gottlicher Dinge, nicht aber mahre Erleuchtung befite. Diefe Sat führte er 1708 in einem Programm aus, was zu einem Briefwechsel ab bie Frage zwischen ihm und Balentin Ernft Lofcher führte, ber aber vertrauff und freundichaftlich geführt murbe. Da aber D. Wernsborf in Bittenberg einem Programm gegen D. fiber jene Frage fich aussprach, fo gab letterer 171 eine Bertheibigung gegen beibe in lateinischer Sprache beraus.

Inzwischen hatte die Gesundheit des Mannes einen bedenklichen Stof wiltten. Im J. 1703 traf ihn ein Schlagansall, welcher zwei Jahre später, von da an aber sast jährlich sich wiederholte, und ihn sedesmal eine Zeit lang der Sprache beraubte. In seinen letten drei Lebensjahren stellte sich dieses Leiden hestiger ein. Er entzog sich deshalb allen übrigen Functionen, sehte seden Borlesungen fort; nur im letten Jahre stellte er auch diese ein, weil sein Schwachheit zugenommen hatte. Im J. 1713 wurde er völlig bettlägerig, des schwachheit zugenommen hatte. Im J. 1713 wurde er völlig bettlägerig, des schwachheit zugenommen hatte. Im J. 1713 wurde er völlig bettlägerig, des schwachheit zugenommen hatte. Im J. 1713 wurde er völlig bettlägerig, des schwachheit zugenommen hatte. Im J. 1713 wurde er völlig bettlägerig, des schwachheit zugenommen hatte. Im J. 1713 wurde er völlig bettlägerig, des schwach er sein Hauftlich kann der schwach und Bereiten Schlas und verschied, als Senior der ganzen Unider zu schwachen in ihre Stammbilicher zu schreiben pflegte, war: Geod deblesse

οδδέν Ισχύει φθόνος, και μή διδόντος οδδέν Ισχύει πόνος.

Bgl. Elogium in Acta Eruditorum, 1713, S. 428 ff. - Ranfit, Rebe furfachflicher Gottesgelehrten, 1742, II, 809 ff. Lechlet.

Dlegring: Johann Friedrich D., Rechtsgelehrter. Der Sprofe ein geschätzten, gleichnamigen Belehrtenfamilie Oberfachjens. Gein Urgrofpater In Johann D., geb. 1546 gu Befel in Cleve (f. o.), ber Stammvater bes @ lehrtengeschlechtes der Olearius, bon welchem mehrere Blieber im Dienfte be Biffenichaft und ber Rirche Tuchtiges leifteten, ftarb 1628 ale Superintenbo ju halle a. S. Das gleiche Amt betleidete bort beffen Sohn Cottfried (f. Bon beffen Gohnen mar Johann (f. o.) in Leibzig berühmter Brofeffer b Theologie und Senior ber Sochschule, wo er 1713 das Beitliche legnete. ber altere von Johann's Gobnen Gottfrieb jun. (f. o.) farb als Profe in Leipzig 1715. Des 1713 geftorbenen Johann's jungerer Sobn, Inban Friedrich ift unfer Rechtsgelehrter. Am 25. Juni 1679 ju Leipzig gebor ftubirte er bort und in Salle die Rechte, 1699 Magifter, 1708 Doctor belbe Rechte, widmete er fich dem Lehrberuf und wurde nach der damals Ablichen, Leibzig lange beibehaltenen Bezeichnung ber Rechtsprofefforen 1708 prof. ord. III de V. S. et de Reg. Jur., 1710 Prof. Institutionum, 1715 Prof. Pandectare gulent 1720 Prof. Codicis, jugleich Decan und Beifitger (Affeffor) ber Junifer

Olearius. 283

Famildt; außerdem war er Canonicus von Merseburg. Als am Gallustage 1722 nach dem Leipziger Spruche: Saxo, Missnensis, Bavarus, tandemque Power die Meißner Nation aus ihrer Mitte den Rector zu wählen hatte, siel Bahl auf O. Bier Jahre später, am 4. October 1726 ging er nach vollstam 47. Lebensjahre mit Tod ab. Als Schriststeller hat sich O. auf Dissummen eivilrechtlichen Inhaltes beschränkt, ihre Zahl ist nicht unbeträchtlich; wien hat sie in seiner Bibliothet (Bd. II. S. 224) möglichst vollständig zusmieszessellt.

Joder. — F. A. G. Wenckii oratio secularis pp. Lipsiae 1770 p. 65. Eifenhart.

Clearing: Johann Gottlieb D., Rechtsgelehrter. Auch er entftammt bergenannten fachfifchen Gelehrtenfamilie. Gein Bater (ber altefte Sohn Superintendenten Gottfried D.) war Johann Gottfried D., ber ju Urnale Superintendent 1711 ftarb (f. o.). Biermal verheirathet hinterließ be fiebgebn Rinber und 32 Entel. Der altefte feiner Gohne, unfer Johann lieb, - welcher hiernach Better (Geschwifterlinb) bes borbesprochenen nn Friedrich D. ift - wurde am 22. Juni 1684 ju Salle geboren; er m leine Studien in feiner Baterftadt und feste fie als Candibat ber Theoin Wittenberg fort; bort wurde er 1704 Magifter, bann 1711 Abjunct ber ophilden Facultat zu Jena, wo er u. a. "de Luthero ex juris studioso logo, et de Zieglero ex theologo ICto facto" (3en. 1709) bisputirte. hm indeß die theologischen Studien auf die Dauer nicht gufagten, wandte bort gur Rechtswiffen chaft; wurde bereits 1712 Licentiat, und am 20. April olgenden Jahres Doctor beiber Rechte. Rach Umfluß eines halben Jahres er als hofgerichtsabvocat nach Ronigsberg, erhielt bort 1715 feine Unng als augerordentlicher Projeffor ber Rechte, wogu 1722 bie Ernennung Dreuf. Gale- und Sofgerichtsaffeffor trat, in welchen Gigenichaften er am gebruar 1784 bor jurudgelegtem 50. Lebensjahre ftarb. Als Schriftfteller te er fich faft ausschließend mit preugischem Landrechte, mit Rechteberund und juriftifcher Litteratur; bon feinen mehrjachen Arbeiten ermabnen "Duodecas positionum juris varii cum jure Prutenico collatarum", Regiom, - Diss, de insignioribus proc. civilis differentiis ex jure Prutenico et atione proc. Saxonic ielectoralis etc.", Regiom. 1726. - "Theses juridicae", um. 1714. - "Th. selectae", ibid. e. a. - "Diss. de utilitate et necessitate er. in jurispr.", Reg. 1713. — "Diss. de biogr. antiquorum ICtorum", ibid. und Vitemb. 1787. 40. (auch in ben Sallifden Beitragen Bb, I. St. II. 65 abgebrudt). - 1711 peröffentlichte er gu Jena (fl. 40.) unter bem Bibliotheca scriptorum ecclesiasticorum ben burch Bujage bereicherten us patrologicus" feines gelehrten Baters.

Jöcher. — Rotermund V. — Arnold, Hift. d. Königsb. Univers.

140. Eisenhart.

Olearins: J. Christoph D., geb. zu halle den 17. Sept. 1868, imstadt ben 31. März 1747. Er war der Sohn des 1711 als Superiorit in Arnstadt verstorbenen Joh. Gottsried D. Rachdem er seit 1831 — hauptsächlich Theologie studirt und 1691 zum Magister promocent ser vielseitig gebildet 1693 nach Arnstadt zurück. Seine gründigen kenntnisse waren zunächst die Ursache, daß er mit der alischen Kenntnisse waren zunächst die Ursache, daß er mit der alischen Kenntnisse waren zunächst ein damals berühmtes der Berührung trat, weil dieser Fürst ein damals berühmtes der Berührung trat, weil dieser Fürst ein damals berühmtes der 1694 wurde er zum Prediger an der neuen Kirche in Arnstelle Stelle er 1695 als zweiter Diaconus und zugleich als andichtsichtel antrat. Rach seines Baters Tode erhielt er das

und 1712 Sit und Stimme im fürftl. Confiftorium. 3m 3. 1704 erne ihn bie Ronigl. Breug. Societat ber Biffenichaften jum Mitglied und ber jog Chriftian ju Beigenfels jum wirklichen Rirchenrath im 3. 1727, Anton Gunther aber übertrug ibm im 3. 1737 bie Superintenbentur ju ftabt, welche er bis ju feinem Tobe bermaltete. Er befaß eine reichhaltige liothet, ein bedeutendes Naturalien- und Mangcabinet und ftand fortwal mit ben berühmteften Gelehrten aus Rab und Wern in regem Briefme Seine fehr gablreichen Schriften laffen fich in brei Rlaffen eintheilen, in nu matische, hiftorische und theologische. In Bezug auf Rumismatit wird D. al erfte genannt, ber fich bas Berdienft erwarb, in gewiffer Ordnung fiber Bracteaten, und zwar über beren Stoff und Berth, über ihre Geftalt, bilb Darftellung ic., wenn auch nur furg, das nothwendige jufammengutragen, burch andere Rumismatifer gur Rachfolge bewogen murben, wiewol er auch ältere Müngen und Medaillen aus neuerer Zeit geschrieben hat. Die feiner hiftorifchen Schriften beträgt ohngefahr einundzwanzig, unter benen jenigen, welche bon ber berühmten alten Refibengftadt Arnftadt, über bie ich burgifche Beifflichteit ("clericatus Schwarzburgicus") handeln, fowie an Thuringicarum syntagma ober allerhand Thuringifche Siftorien und Chronifen nebft anderen Schriften noch heute fich geschichtlichen Berth erhalten b Die Theologie anlangend bezeichnen ohngefähr zweiundzwanzig Schriften erfolgreichen Bemühungen um die Symnologie. Der "evangelische Lieberid Jena 1705-1706 in vier Theilen erschienen, feine "evangelische Lieder-Am über 100 Gefange" zc., Arnftadt 1721 und bie "jubilirende Lieberfreude zc. dafelbft 1717 erichienen, find als die bedeutenoften bervorzuheben.

Neber die damals berühmte Olearius'sche Familie sinden wir Nachrift Leuckseld's historia Heshusii. Quedl. 1716. Ueber O. selbst sind manderen zu vergleichen: Webel, historische Beschreibung der berühmten Lieddichter 2. Thl. 1721. — Götten, das jeht lebende gelehrte Europa 2. I 1736. — Zedler's Universaller. Bd. XXV. — Moser's Beitrag zu ein Lezison der jeht lebenden Theologen 1740. — Ersch u. Gruber, Encyclopel III. Sect. 3. Theil, woselbst auch seine zahlreichen Schriften ziemlich geangegeben sind. Das auch einzeln gedruckte Berzeichnis der Schriftenzeichen Olearius', welche von 1690—1727 erschienen, steht auch in Coleri aus lesener theolog. Bibliothet, P. III. p. 679 st.

Delenhaing: Auguft (n. a. Johann) Friedrich De., Bortratmaler, 1749, n. a. 28. Juni 1745 ju Enbingen in Burtemberg, wo fein Bater I war. Der Sohn bezog die Gochichule in Tubingen, wo er fich gleichfalls theologischen Studien widmen follte. Durch ben Bertehr mit bem Bildnige Meyer bafelbft, welcher gu feinen Bermanbten gehörte, erwachte jedoch in die Reigung gur bilbenden Runft. Er erhielt guerft bon bem Genaunten U richt, ging fodann aber an die Runftichule in Stuttgart, wo der als Maln als Bildhauer thatige Joh. 2B. Beper fein Lehrer gewesen fein foll. hergebrachte Rachricht fteht indes wenig ficher, ba nach ben neuesten Forfchu Dr. Dernjac's über Beger beffen Lehrthatigleit an ber jungen Anftalt au fury gewesen fein muß. Beiter wird gejagt, De. fei gleichzeitig mit Bener nach Wien gegangen, wo biefer in ber Folge als faifert. hofftatuarine fitt Part bon Schonbrunn eine wichtige Thatigfeit entfalten follte. Beber ericheint erft im September 1768 in Wien und burfte hochftene Jahr borber angefommen fein. De. befuchte in Wien bie Atabemie, me Profeffor Rupferftecher Johann Jacobe u. A. Ginfluß auf ibn nahmen. verfuchte er fich mit Altargemalben, ging aber raich auf Die alleinige Bfleg Bortrats über, worin er alebald bie beften Erfolge batte. Gein Ruf u

ichnell, er murbe ber Lieblingebarfteller ber pornehmen Gefellichaft in beng und meine jublieiche Berfonlichleiten bes Sofes (es wirb gelaat. ue" laiferliche Familie), bes Mbele, bes reichen Burgerftanbes, Gelehrte, Runftler, w bug feine gefalligen Bilbniffe icon fur bie Beit- und dichte welm Berth haben. Beitgenoffen bes Runfilers werfen ihm ein theattalifdes Smeben bor und behaupten, feine Bilbniffe, befonbere bie . feiem geidmeichelt gemefen. Gugly brudt fich barüber nicht abne aus, indem er bon bem hateren Schweiger Anfenthalt bes Dalers ce es munderfum verftanben habe, ehrfame Candmiligen ale beroifche a ju geftalen Magiftrate mit Bareten und Saletraufen berausgupunen Butter barden als ihre Tochter ericheinen ju laffen. Bir bermogen ligfeit biefer Eint nicht nachzuweifen; einige Portrate aus ber Wiener 1. S. ber Sieber Blamauer, Brofeffor Jacobe) find gang folicht auffürftliche Serienlichteinen allerbings febr bornehm. Dagegen laft fich en, baf Ce befinders bei ber Darftellung folch legterer fich einer febr n Junioren Andere Ider Manier ju befleiffen wußte. Der geschichte welchen ihm in feinem 17. Lebensjahre est femeit gebendit botte, bat bem Beben pomitimm fonnte, murbe bon ber Afabemie guerft 1760 ale manter it is under tem Schute bes Inftitutes flebenb) gufgenommen, einen In m Embe anaführte, bann 5. Rai 1789 ale Mitglieb. pert befind is einem mannlichen Ibenllopf und bem noch porhandenen Bruben Er wen bei biefer Gelegenbeit ein beweits mainlich bocetelenaler grannt. Rach 1799 berlieft er aus unfelennten Granben ab brud fin und ber Schmeig; wo er in gliech und Bern verweilte. d hierne beinen. I ebenfalls nicht erzeitt, bin Ableben erfolgte in 1 1860a. Gein aben und Wirfen ift funftieftunfich noch nicht gemägend Der Anieben bei Riefliers find mir befornt: Gieft und Gieffen rben une bibengroße Figuren im fürflichen Belauf zu Wien; Drof. Jacobs um nimiter Bentlebt (Alaben, Coleie in Wien); ber Course. En Sur E. Jidt in Bien ; eine leftelide Stingefin. tel Bentin in Bire); Josep Lupler, Lufpage (beigl.)-Den beim 1788 (beigl.); ein ichleinber Mann (opplet ben n ber Constitution Geleite ju Step ; Step in einen Anbegertrit Sed the home meidjubene Staten gentletet. 36 teene nur Name Maridian Ringer, S. Timmblan at, 1766. Sabenbe nes besidies art. 1799. Paysance de la ford soine. E. M. Stener et. de Bern, bie berieber; bede für ber Franchstellen Berlet. be desire desire. S. Mari v., Sunder, N. S. Marier v. morales. Titles on Pirits Errice tallows and Station Charmelon beite ben 2 & Prefer Manicka Collett. no R. Mille Grine Bell ton R. fo Sticke, Made 14 MI there is Bellegard had ber Ringlich vertreiten fein. Sein fander 1860 idea přítníche, univer stop Educitora prilykác ka Applikátých to be applied for the or little. Beiter Johnen Saniel u. C., gie am in gu. (31) W a. M. Barrier on Strings and Straffers for Rober and Lot 640 Hold ten be Detropped by Layer Indeed, in the Law Millered The set Section = 3 1777 44 Secure many West a de la line sur les line ens fotheller an f. H. THE STATE OF THE S

I have been been derrors on the parties of

Reichsabelstand erhoben, trat er 1748 in den Rath ein. In demselben Jahrermählte er sich mit Sara Orth, der Tochter des damals bedeutendsten Fran surter Juristen Joh. Philipp Orth. 1761 in den Schöffenrath gelangt, kam ihr seit 1771 als einem der 7 ältesten Schöffen der Titel eines kaiserlichen wirkliche Rathes zu. Er starb am 28. (nicht 27.) Febr. 1778. Seine am 18. Feb 1723 gedorene Frau solgte ihm am 7. October 1787. O. war ein sür zew Zeit gründlicher Forscher in rechtsgeschichtlichen Dingen und unbesangener Besachter der Zeitgeschichte. An zeitgeschichtlichen Werken ist das bedeutendste der Zeitgeschichte. An zeitgeschichtlichen Werken ist das bedeutendste der Ihre. 4°). Bon seinen rechtsgeschichtlichen Werken sind zu erwähnen: Er läuterte Staatsgeschichte des römischen Kaiserthums in der ersten Halte der 14. Jahrhunderts" mit einem noch heute werthvollen Urtundenbuche (Fr. a. B. 1753. 1 Bd. 4°), sowie seine: "Neue Erläuterung der güldenen Bulle K. Kash des IV. aus den älteren teutschen Geschichten und Sesehen" (Fr. a. M. 1766 1 Bd. 4°).

Neues gelehrtes Europa IX, 187 ff. — Hirsching, hist.-liter. Handbut VI, 69 ff. — Meusel, Lexikon X, 219, woselbst auch Berzeichnisse seiner Schriften Erotesenb.

Deler: Budwig De, ober Oler lebte um 1520 ale Rarthaufermond Freiburg im Breisgau und mußte, weil er gegen einen Barfugermonch gepredi hatte, im 3. 1522 flieben. Er wandte fich nach Strafburg, wo er Burg ward, um unter dem Schute ber Stadt por weitern Rachstellungen ficher ju feb Sier trat er auch entschieden auf die Seite ber Reformation. Bir haben m ihm eine gereimte beutsche Uebersetzung ber acht erften Pfalmen, alle im gleich Bersmaße, nach ber Melodie "Ach Gott vom himmel fieh barein" ju finge Gie finden fich alle acht im andern Theil bes "teutsch Rirchenampts", Stm burg 1525 bei Wolff Ropphel gedruckt; einige von ihnen find bann in niebe beutscher Bearbeitung in nieberdeutsche Gefangbucher übergegangen, fo 3. 3. Bearbeitung des 7. Pfalmes: "Auf dich, Berr, ift mein trauen fleif", in b. Roftoder Gesangbuch vom 3. 1581 (von Joachim Gluter): "Bp dy, here. mon truwent ftoff". Gben biefes Lieb hat in feiner nefprfinglichen bochbenlich Faffung Aufnahme gefunden in bem 2. Theil bes Balentin Babft'ichen Bejan buches vom 3. 1545. Bon De. ift auch eine Satire fiber bas papftliche Jute jahr aus bem Jahre 1525 in 192 gereimten Berfen (Reiben). Er wird n das Jahr 1530 ale Canonicus am Thomasftift in Strafburg ermabnt.

Roch, Geschichte bes Kirchenlieds, 3. Aufl., 11, S. 519. — Coebele Grundriß, 2. Aufl., II, S. 179 und 279 f. — Badernagel, Bibliographic S. 73b, und Kirchenlied I, S. 94 ff.; am letten Orte find alle 8 Psalme abgedrudt. — Fischer, Kirchenliederlexiton, 2. Hälfte S. 461a, und unter ben hier angesührten Liederansängen. — Schabe, Satiren und Basquillen au der Resormationszeit, 2. Ausg., I, S. 38 ff., und (wegen des Berkaffers) III S. 332a.

Olevian: Cafpar D., ausgezeichneter resormirter Theolog, Mitverlasse bes Heidelberger Katechismus, geb. den 10. August 1536 zu Trier, i der 15. März 1587 zu Herborn. Durch einen alten ehrwürdigen Geiftlichen unter D. auf dem heimischen Collegium von St. German auf das einige Berdient Jesu Christi hingewiesen. Aber erst in Paris und Orleans, wo er die Rechtswissenschaft studirte, entschied sich der im Papstthum geborene junge Mann sit die resormirte Lehre, deren Märthrer ihm aus höchste imponisten. Der elde liche Tod eines jungen Psalzgrasen, mit dessen Hospischen Despreundel und bestimmte lehteren, sich der Theologie zu widmen. Zwar erward er sich zwei in Bourges, wo jenes erschütternde Ereignis vorgesallen, den Doctweitiel in bit

Olevian: 287

neprudeng und prafticirte bierauf furge Beit in feiner Baterftabt, bann aber er nach Benf, um ben großen Reformator Calbin gu horen, mit bem er lebens verbunden blieb. Auch Beter Marthy Bermigli in Burich und eodor Bega in Laufanne wurden feine Lehrer. Dit einem reichen theoiden Biffen und einem glubenben Gifer fur bas Saus Gottes fehrte D. im is 1559 nach Trier gurfid, two er eine Lehrerftelle an ber Schule gur Burfe sahm und burch Bredigten in reformatorifchem Geifte gu wirten fuchte. Balb te er in ber bisberigen romifch-tatholifchen Stadt eine große ebangelifche meinde um fich gesammelt, beren Geelforger er marb. Gin zweiter Brediger, smann Rlinsbach, bon Zweibruden, wurde ihm im September genannten bres jur Unterftuhung beigeordnet. Je mehr aber ihr Wert gunahm, befto itterter wurden bie Rathe bes Ergbischofs von Trier, Johann bon ber Leben. e Berichteten an ihren auf bem Reichstage in Mugeburg weilenden Gerrn, ider nun mit Baffengewalt biefe gange Bewegung gu unterbruden fuchte. mit feinem genannten Umtebruder und mehreren ebangelifch gefinnten Ditdem bes Stadtrathes wurden ins Gefangnig gelegt und des Aufruhrs anlagt. Rur ber Fürsprache ber in Borme in ihrer Angelegenheit gufammen fommenen evangelifchen Stanbe und Fürften hatten fie es ju berbanten, bag bie Freiheit wieder erlangten. D. folgte einem Rufe bes Rurfftrften Friedrich III. b jog im December 1560 nach Beibelberg, wo er anfänglich als Behrer am wengeollegium, balb nachher aber als Projeffor ber Dogmatit an ber Univer-I madtig für die Geltendmachung reformirter Lehre und Anschauung wirfte. Reiftiger Correfpondens mit feinem Lehrer Calvin fuchte er Die firchlichen rhaltniffe ber Bialg nach bem Borbilbe Benis umgugeftalten. 3m 3. 1562 n Brediger an der beiligen Beiftfirche eingesett gewann er durch feine bor-Alicen Predigten immer großeren Ginflug. In Diefer Stellung verfaßte er mit ofeffor Bacharias Urfinus, auf Bejehl des Rurfürften, noch bor bem Thorluge bes genannten Jahres ben weltbefannten trefflichen Beibelberger ober Maifchen Ratechismus, welcher im Januar 1563 unter bem Titel erichien: atechismus ober driftlicher Unberricht, wie ber in Rirchen und Schulen ber arfurftlichen Bfalt getrieben wirb. Gebrudt in ber Churfurftlichen Stadt belberg, burch Johannem Mager 1563". In der erften Ausgabe fehlte noch bernhmte achtzigfte Frage von ber Deffe als einer Berleugnung Jeju Chrifti bermalebeieten Abgotterei. Durch biefen Ratechismus murbe ein folibes ndament gelegt jum ferneren Aufbau ber Rirche. Bar auch bereits in Caffel 39 ein Ratechismus erschienen, welcher die ausgeprägte schweizerische ober remirte Lehre enthielt, fo blieb fein Gebrauch boch nur ein territorigler. Der Delberger Ratechismus gelangte aber allmählich zu einem öfumenischen Unen in ber gangen reformirten Belt. -

Doch auch heftigen Widerstand sand D. bei seinen kirchlichen Resormen.

o in der Oberpfalz, deren Statthalter Prinz Ludwig, nachher Kursurstudwig VI. ein entschiedener Lutheraner war. In Heidelberg selbst stand ihm Arst und Prosessor Erast schroff entgegen, als er mit Zanchius und anderen rühmten Theologen die Kirchenzucht einsührte. Begeistert für die Unabhängigst der Kirche vom Staate ordnete er Preschterien und Synoden an. Als im 1570 mehrere pfälzische Prediger als Arianer entlardt wurden und man stens der Lutheraner die Schuld auf das resormirte Bekenntniß schieden wollte, derlegte er solche Beschuldigungen mit der Schrist: "Daß es nicht wahr sei, ettliche schreien, daß man in den Kirchen zu heidelberg die Allmächtigkeit schern Jesu in Zweisel ziehe, oder von den Worten des heiligen Abendalber und ihrem rechten Verstande abweiche". Bei aller Präcisität in der Lehre alle sedoch C. allezeit die brüderliche Gemeinschaft der Evangelischen unter eins

288 Olevian.

ander betont. Go hat er in feinem befannten Berte: "Befter Grund, Da Die Artifel Des alten, mahren, ungezweifelten chriftlichen Glaubens; Den Gh Die in diefen gefährlichen trubfeligen Beiten einen gewiffen Eroft aus @ Wort fuchen, ju gutem erklart und jugeschrieben" 1. Aufl. Geibelberg und bann öftere aufgelegt, in unferen Tagen, 1853 und 1856 bon Gu ein Berftandnig fur die reformirte Abendmahlolehre den Lutherifden fcbliegen gesucht an Luthers eigenen Worten und ben Weg britberlicher Ge ichaft ihnen angebahnt. Seinem Ginfluge bei bem Rurfürften ift es hauptfa auguichreiben, bag bie bielen Wiebertaufer, welche bamals in ber unteren wohnten, nach dem vergeblich mit ihnen 1571 gu Frankenthal gehaltener ligionsgefprache ohne die geringfte Beeintrachtigung des Gemiffens gebuldet mi Bor allem aber war D. bemuht, eine enge Berbindung mit ben bahr mabrifchen Brübern, von benen mehrere in jenen Tagen in Beibelberg ftub herzustellen. Der am 26. October 1576 erfolgte Tob bes eblen Rurh Friedrich III. brachte jedoch das gange Bert Dlevian's und Urfin's in Bfalg ins Stoden. Die reformirten Brediger und Schulmeifter wi bon Ludwig VI. des Landes verwiefen. Rach langerem Umbergieben fan bei bem bisherigen Oberhofmeifter Friedrichs III., bem Grafen Ludwig b. 2Bit ftein zu Berleburg eine neue Seimath. Bon bier aus leitete er ben in ber pfalg gewaltfam gehemmten Strom reformirter Lehre und Bucht in Die ichaften Raffau - Ragenelnbogen, Golms - Braunfels und Sobenfolms, Si Mangenberg, Dienburg und Wied. Sier in ber Abgeschloffenheit ber wit flein'ichen Berge arbeitete er auch einen Ratechismus aus, welcher bie bam niedrige Bildungeftuje bes Landvolles berudfichtigt und in der fcblich Beife bie funf Sauptftude ertlart. Diefer "Bauernfatechismus, bas ift. anleptung fur bie einseltigen, Wie ein Sauftvatter feine Rinder und Gefind ben Artideln bes Glaubens und andern Sauptftuden jum berftand ihres in Chrifto und gottfeligem Leben burch Gottes Gnabe ohne besondere bringen moge", ift ein Deifterftud fur feine Beit. In Gefprachsform belebt Bater fein Rind über die hauptwahrheiten. Schon die erfte Frage ift d teriftifch : Bater. Ber hat ben ichonen Simmel und bie Erbe erichaffen? Bott Bater burch Jefum Chriftum. Bon abnlichem Berthe ift bie Muste ber Sonn= und Festtagsevangelien, welche nach Olevian's Tobe 1599 ju ftabt a. b. haardt unter bem Titel erichien: "Rleine Schul- und Rinder für bie Saushaltung". Auch erflarte er in einem ausgefuchten Rreife gu ! burg mehrere apoftolische Briefe, welche fpater ju Benf gebrudt ericbienen. eine Summa biefer feiner Studien ift aber fein 1585 gu Benf edirtes, in logischer Begiehung bedeutenoftes Wert angufeben: De substantia foederis tuiti inter Deum et electos, itemque de mediis, quibus ea ipsa substantia communicatur. 3m 3. 1590 erichien baffelbe auch in beuticher lieberfe Bu Berborn unter bem bereits oben angeführten Titel "ber Gnadenbund" hat schon vielfach in neuerer Beit D. wegen Diefer Schrift als einen Borl bes Coccejus bezeichnet, allein mit Unrecht, benn fein Bund, ben er gw Bott und bem Menichen als in Chrifto vermittelt aufftellt, ift ber in bem ber Erlöfung nach den Grundzugen des Alten und Reuen Teftamentes begrit ber bes Coccejus bagegen ein erfünftelter, ichablonenmäßiger. Bon Berle jog D., auf Bitten bes Grafen Johann bes Aelteren von Raffau-Dillenbum als Oberpfarrer nach herborn. Bu Unfang best folgenben Jahres murbe hier bas Inspectorat über bie Dillenburger Claffe übertragen. Seinem Gin war es am meiften gugufchreiben, bag bie bon bem genannten Grafen langere Beit projectirte reformirte bobe Lanbesichule gu Berborn gu Stande beren feierliche Einweihung ben 1. August 1584 ftattfand. D. leibli

mer ber erften theologischen Brofefforen berfelben. Bald barauf gewinnt er inen weiteren in dem berühmten M. Johann Biscator, einem geborenen Stragurger. Beibe Gelehrte murben als die bebeutenbiten Rrafte ber jungen Schule eren Mittelpunft. Biscators Sauptfach mar Eregefe, D. las hauptfachlich iber Dogmatit mit Zugrundlegung ber Inftitutio Calvin's, welche er 1586 in mem Muszuge zum Schulgebrauch lateinisch herausgab. Mit bem Geifte Calun's batte er fich fo vertraut gemacht, bag berfelbe, fo gu fagen, in feinen Edriten athmet. Bon fernen Lanbern ftromten Buborer berbei, um beibe Planner gu horen. Daneben versah D. fein Rirchenamt mit peinlichster Ge-menhaftigteit. Auf ber am 13. Juli 1586 gu Gerborn tagenden Generalungde brachte er als Moderator es babin, bag bie Mibbelburger Spnobalbedluffe nach ber bon ihm aufgesehten Formulirung für die Rirchen in Raffau, Bird, Golms und Wittgenftein, welche alle auf Diefer Zusammentunft vertreten Daten, angenommen wurden. Daburch ift er nicht blos in der Bialg, fondern ud in genannten Territorien ber Begrunder geworben ber calvinischen Synobal-De Bresbyterialverfaffung. Unerfestich war baber fein Berluft für feinen Benbesberrn, Die Schule und Rirche. Seine letten Tage waren höchft erbaulich. all er bereits im Sterben lag, fragte ibn Diafon Alfted: "Lieber Bruder! 3hr ind ohne Zweifel Guerer Seligfeit in Chrifto gewiß, gleichwie 3hr Die andern blibret habt?" Da legte D. die Sand auf fein Berg und antwortete: "Bang buig . Im Chore ber Berborner Bfarrfirche ruben feine Gebeine. Gine einsign eiferne Blatte bedt fie. Ihre schlichte Inschrift lautet: Caspar Olevianus Irevir. S. Theologiae D. O. Ecclesiae huius Pastor qui 15. Martii anni 1587 pucide in Domino exspiravit hic conditus.

In der Philosophie war O. Ramist, wie die meisten resormirten Theologen ienes Zeitalters. In der Theologie aber war er, wenn wir nach der Aufgabe sagen, welche diese resormatorische Persönlichleit zu lösen hatte, der Bermittler

er großen Gebanten Calvin's an die beutiche Ration.

6. Olevianus und 3. Urfinus von Rarl Gubhoff. Elbert. 1857. - 3. 6. Steubing, C. D., in ber Zeitschrift fur bie hiftorische Theologie 1841. IV. S. 74 bis 98, wofelbit auch alle Schriften Olevian's angeführt werben. - Bisrator, Rurker Bericht bom leben und fterben herrn Dr. Bajp. Dleviani, bem Enabenbund vorangeftellt. - Bialg. Reformatoren III. Cajpar D. bon Ar. 28. Guno. Weftheim, Rheinbaiern, Bert. b. evang. Bereins 1881. -Br. 2B. Cuno, Johann ber Meltere von Raffau-Dillenburg, Salle 1869. -3r. B. Cuno, Gedachtnigbuch deutsch, Fürsten ref. Befenntniffes III. IV. V. -Calvini opera ed. Baum, Cunitz et Reuss, Tom. XVII. XVIII. XIX. - Rlud. taln, Friedrich ber Fromme. Mordl. 1879. Derfelbe, Briefe beffelben. Braunfchm. 1868. 1872. - Eroger, Beich, ber alten Brüberfirche. 2. Abth. Onadau 1866. - Wittmann, Gefch, ber Reformation in ber Oberpfalz. Mageb. 1847. - Broweri et Masenii Antiq. et Annal, Trevir, Leodii 1670. 10m. II. pg. 387. 399. - Verheiden, Af-Beeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene Mannen. S' Graven-Haghe 1603. - Bach, Die ebang. Anche im Lande zwischen Rhein, Dofel, Rabe und Glan. I. Bonn 1873. -II. Goebel, Gelch. bes chriftl. Lebens in ber thein.-weftph. evang. Rirche I. -Bergog, Realenchflopabie.

Olermann: Johann Elias D. wurde am 2. September 1776 zu Gransschweig als der Sohn eines ehrsamen, aber in dürstigen Berhältniffen Sinden Schneibermeisters Johann Georg D. geboren. Der Anabe wurde bei Stadtmufifus in die Lehre gethan und trat dann im J. 1795 als Hautin die englisch-deutsche Legion des Fürsten von Löwenstein-Wertheim ein.

290 Olfers.

folder in Gibraltar und auf Minorca. 3m 3. 1799 wurde er Sergean und 1800 Lieutenant und Abjutant beim 97. Infanterieregimente. 3n Stellung nahm er 1801 in Aegypten an der Schlacht bei Alerandrien th er durch einen Schug in die Bruft ichwer bermundet murde und in Anerte feiner Tapferfeit ben Mondorben bes Gultans erhielt. Spater ging er m englischen Geere nach Spanien und wurde bier jum Sauptmann und B abjutant beforbert. Der Umftanb, bag ju feiner Brigade auch bas ichweigische Infanterieregiment gehörte, brachte ihn mit bem Bergoge F Bilhelm gu Braunschweig-Runeburg-Dels in Beruhrung, ber nach feinem Buge bon Bohmen bis jur Rordfee bamals in England weilte. wirfte ihm bei ber englischen Regierung Urlaub aus und benutte ibn vertrauteften Auftragen. Schon im Juli 1813 betrieb er mit ihm ben in Deutschland ein Truppencorps ju bilben; er ichidte ibn als Agente General Brafen bon Ballmoden und am 6. Robember b. 3. ließ er i feinen Bevollmächtigten von bem Bergogthume Braunichweig Befit ergreife ber Renorganisation des braunschweigischen Beerwefens, Die fofort in genommen wurde, ftand bann D. dem Bergoge, ber alles felbit aufs ge überwachte und bem bewährten Difficiere mit Recht bas vollfte Bertrauen f in raftlofer Thatigfeit tren jur Geite. Er trat aus bem englifden Dienf bem er ingwischen gum Dajor und Oberftlieutenant beforbert war, au unterm 9. August 1814 ale Oberft gang in ben bes Bergoge über. Der aug gegen Napoleon im 3. 1815 machte er unter bem Oberbefehle bes f als hochfter Stabsofficier mit. Rach bem Tobe feines Gurften, beffer Borte nach ihm fragten, fibernahm er bei Quatrebas am 16. Juni die bes braunschweigischen Truppencorps. Doch als auch ihm am 18. Juni Schlacht von Baterloo auf bem rechten Flügel bes englischen Centrums bon Sougemont die rechte Sand gerichoffen murbe, mußte er ben Oberbe ben Oberfilieutenant D. Beinemann abgeben, ber bas Umt eines Generalgi meifters berfah und noch an demfelben Tage bei bem legten Ungriffe Rap auf bas englifche Gentrum ben Tob fand. Den Bug ber braunichwei Truppen bon Baterloo nach Paris leitete nun Oberft v. Bergberg, bod nahm bier am 5. August D. ben Oberbefehl felbft wieder. Unterm 2. Ro 1815 jum Generalmajor ernannt, hielt biefer am 29. Januar 1816 m fiegreichen Beere ben Einzug in Braunschweig. Um 31. Dai beffelben murbe ihm bas Commandeurfreug bes Guelphenordens verlieben. Da i 26. Marg 1818 bas Obercommando bes braunichweigischen activen D corps genommen wurde, jog er fich nach Blantenburg jurud, wo am 18. 1822 ein Schlagfluß feinem Leben ein Enbe machte. Berabe gebn Jahr murbe die Chrenfaule geweiht, welche ihm feine Baffengefahrten in ba Anertennung feiner Berbienfte auf bem Rugberge bei Braunichweig B. Bimmerme haben.

Olfers: Ignaz Franz Werner Maria v. O. ift zu Münster in Wesam 30. August 1793 geboren. Er besuchte das Symnasium seiner Bat und studirte von 1812—1815 in Göttingen Medicin, Naturwissenschafts Sprachentunde. 1816 nahm er als Legationssecretär an der Gesandtschaft welche sich unter Graf Flemming nach Brasilien begab. Wit Küdsicht at durch diplomatische und wissenschaftliche Arbeiten erworbenen Berdienste O. 1821 zum Legationsrath ernannt. Darnach bekleidete er biplom Stellungen in Lissaben und Neapel, von 1826 bis October 1828 abermstaiserlich brasilianischen hose. Seit dem Jahre 1831 als Geschäftsträges Schweiz thätig, wurde er 1835 nach Berlin zurückberusen und als Gegationsrath im Cultusministerium beschäftigt. Bon den Gebrübern

Delhaf. 291

v. Sumboldt und vom Minifter v. Altenftein begunftigt, wurde O. am Juli 1839 ale Rachfolger bes Grafen v. Brubl jum Generalbirector ber fonigl. feen ernannt. Bermoge feiner vielfeitigen Bilbung und praftifchen Gefchaftsrung gelang es ibm, in ber Bojabrigen Beit feiner Amtsführung in allen Rangelegenheiten bas volle Bertrauen feines toniglichen herrn fich zu erwerben Die Entwidelung ber Dufeen und ihrer Sammlungen wefentlich ju forbern. Ginfluß und bie Thatigleit ber artiftifchen Commiffion murbe bamals einbrantt und ihre Bejugniffe auf ben Generalbirector übertragen. Mit Energie olgte D. ben bereits bom Grafen Bruhl entworfenen Plan, Die fogenannte meintel hinter bem Dufeum gu einer Freiftatte fur Runft und Wiffenschaft jugeftalten. Als im 3. 1847 ber Ausbau bes Reuen Mufeums vollenbet nahm die Aufnahme und Ginrichtung der bisher nur nothburftig untertachten Cammlungen in Die neu geschaffenen Raume Die volle Thatigteit Beneralbirectors in Unfpruch. Die tonigliche Gemälbegalerie murbe mahrend ter Amtsführung durch wichtige, von Baagen angeregte Erwerbungen mehr mehr vervollstanbigt. Auch für bas Rupferftichcabinet begann mit feiner wirfung eine neue Beit ber Entwidelung. Sein weiteres Augenmert wanbte ber Bermehrung ber Sammlung antifer Sculpturen und in Berwirflichung es bei Brandung ber Dufeen gejagten Gebantens mit Borliebe einer Cammg bon Ghbaabguffen gu, um die Blaftit aller Zeiten und Culturvölter berdenb aberbliden ju tonnen. Mit gereiftem Berftanbniß fur bie Bedeutung mittelalterlichen Runft und ber Renaiffanceplaftif ließ er auch biefen Abfungen, welche geraume Beit vernachläffigt geblieben, volle Berudfichtigung Theil werden. Ferner fiel die Begrundung ber Gppsformerei und die Undung jutreffender Dagregeln jur möglichsten Berbreitung und Rugbarmachung Mufeumsichabe ber Sorge bes Generalbirectors anheim. Wie bas Antirium, jo erfuhr auch bas Mungcabinet unter Olfers' Oberleitung namhafte eicherungen. Bubem hatte D. an bem Erfolge ber wiffenschaftlichen Expedition, die Ranig Friedrich Wilhelm IV. von 1842-1845 unter ber Führung bes feffore Lepfius nach Aegypten und Aubien entjendete, erheblichen Antheil. Hich wurde die ethnologische und nordische Abtheilung mehrfach mit neuem nache bebacht und bie mit ben foniglichen Dufeen vereinigte Bibliothet neu bnet und ftetig bereichert. - Doch bie im Laufe ber Jahre machfenbe Mulle Aufgaben bedingte bei junehmendem Lebensalter bes Beneralbirectors eine laftung ber Arbeit und Berantwortlichfeit. Indem man auf das urfprüng-Statut vom Jahre 1835 gurudgriff, murbe feit bem 25. Mai 1868 bem Des Inftitute fur alle wichtigen Fragen eine Commiffion pon Sachberbigen jur Seite geftellt. Seine ichriftstellerische Thatigteit, welche ben fruberen mejahren angebort, beschräntte D. im Befentlichen auf einige naturwiffentliche Untersuchungen. Bei ber bon Friedrich Wilhelm IV. befohlenen Mication der Werke Friedrichs d. Gr. übernahm er die Leitung der fünftlerischen In ben letten Jahren feiner Berufethatigleit franklich, trat D. 1. April 1869 in ben Rubeftand und ftarb ju Berlin am 23. April 1871.

Bgl.: Bur Beichichte ber toniglichen Dufeen in Berlin. Feftichrift jur feier ihres fanfgigjahrigen Beftebens am 3. Aug. 1880. Berlin 1880. 40. lotigen aus bem hanbichriftlichen Rachlag von Olfers'. b. Donob.

Delbaf: 30achim De., am 12. December 1570 in Dangig geboren und bis jur Abfolvirung bes Particulare feiner Baterftabt unterrichtet, murbe Dem Befuch mehrerer Universitaten im 3. 1600 ju Montpellier Doctor und barnach Professor ber Anatomie am Dangiger Gymnafium, fpater Stabttlus und Leibargt bes Ronige Sigismund III. von Polen. Am 20. April o ift er gestorben. Er bat eine Reihe medicinischer Schriften, namentlich Disputationen, auch eine "Trias problematum physiologicorum" (1615, P) offentlicht.

Ephr. Praetorii Athenae Gedanenses (Lips. 1713, 8"), p. 51.
dreae Charitii Comment, historico-litteraria de viris eruditis Gedans
(Wittenb. Sax. 1715, 4"), p. 114—115. — Christ, Frid. Charitii
cilegii ad D. Andreae Charitii commentationem . de viris erud. Ged.
pars prior (Ged. 1729, 4"), p. 40.

Delhaf: Peter De., Berwandter des Joachim De., am 19. August zu Danzig geboren, wurde, nachdem er die in seiner Baterstadt herkommlich bildung genossen und an Universitäten studirt hatte, am 25. Mai 1620 stod Magister der Philosophie. Er blieb dort noch die 1621, an der listät Philosophie docirend. 1622 begab er sich nach Königsberg i. Ur., dort an der Universität, predigte und bekleidete schließlich das Amt eines inspectors der herzoglichen Alumnen. 1624 begann er noch Medicin, dierner Jurisprudenz, Politik und Geschichte zu studiren. 1632 kehrte er in Baterstadt zurück, in der er 1633 Syndisus des Rathes wurde. 1638 erh die Prosessung, kolitik und Geschichte am Danziger Particulare. Um Hähigseit sur dieses Amt zu erweisen, erward er sich 1640 an der Univ Königsberg den Doctorgrad beider Rechte. 1653 ward er auf seinen Stassensche Gesundheit geschwächt war, emeritirt, stard sedoch beweits am 20 cember 1654. Der von ihm publicirten Invitatorien, Disputationen, Mungen ist eine große Zahl.

Ephr. Praetorii Athenae Gedanenses (Lips. 1713, 8"), p. 84.—dreae Charitii Commentatio hist.-litt. de viris cruditis God. ortis (W) Sax. 1715, 4"), p. 115.— Christ. Frid. Charitii Spicilegii ad An Charitii comment. . . de viris erud. Gedani ortis pars prior (Ged. 172-

p. 115-116. - Wittins, Diar, Biograph, ad a. 1654.

Martin

Delhafen: Sixtus De. (Delhaven) v. Schollenbach. hafen's find ein altes, fubbeutiches Batriciergeichlecht, beffen erfte Soun nach Burich führen, wofelbit in ben Burgerrollen ber Jahre 1340, 100 1366 Delhafen als "Regimenterathe" borgetragen find. Um 1370 b wir der Familie im Patriciate ber fraftig aufblubenben Reichoftabt Mars pon bort verbreitete fich ber Stamm nach Aftenberg, Leipzig und Breeler Rordlingen ift auch Sixtus De. geboren, ber abelige Abnberr bes Sonies. ruhmreiche Beschichte mit ber feines Beschlechtes aufe engfte berfufipft ift. Friedrich III. ertheilte ibm und feinen Brubern mit Diplom bom 9. 3ul unter Berleihung eines iprechenben Bappens (Delfrug und Lowen) in e Beife bie turnier- und ftiftsmäßigen Abelafreiheiten. Gelegentlich ber B lung unferes Delhafen's mit Anna Pfinging (1501) murbe mit Diblom Murnberg, ben 24. April 1501 bas Wappen ber De, mit bem ber alten nibe gemehrt und erfterer bergog fich nach Rurnberg, wo non nun an gesehener Zweig ber Familie lebte, welcher mit ben bornehmften Gefch perfippt, alebalb ben wirklich rathefabigen gleich betrachtet murbe. bem Reichstage ju Worms, am 18. April 1521, beftätigte Rarf V. auf Schirm- und Wappenbriefen alle Privilegien und Freiheiten, womit e hafen bisher begabt und begnabigt worben. Mehrere Jahre friiber hatte bie Familie unter gebachtem De. von ben Rechen v. Rechberg Si Unter Schollenbach erworben, wonach fich bon nun un jebes ffen "v. Schöllenbach" nannte; 1709 erfauften fie unter Chriftobb Glias bas in bachifchen gelegene Rittergut Gismanneberg, wogu von 11nanntem Fürftenthume geborigen Ritter- und Lanbfaffenge

Delhafen. 298

Meufirchen tamen, nachdem bas Beichlecht feit 1729 gu Ritrnberg in die Reihe ber patricifchen und "wirllich rathsjähigen" aufgenommen worben war. - Die Femilie blubt beute noch und murbe nach Mebiatifirung ber alten Reichsftabt bie Matritel ber Rrone Baiern aufgenommen. - Im Laufe einer mehr als wildbrigen Familiengeschichte begegnen wir mehreren Mannern, welche, fei es ale Schriftsteller ober Brofangler bon Altorf, fich um die Wiffenschaft verdient machten. fei es ale ftabtifche Beamten und biplomatifche Agenten ihrer Bater-Rabt und bem Reiche wesentliche Dienfte leifteten. Go verbient gleich ber borgenannte Sirtus (I.) De. bermoge ber langjährigen und einflugreichen Stellung, wiche er unter brei Regenten in ber faiferlichen Ranglei einnahm, ale Staatswann nabere Beachtung. Um 1466 ju Rördlingen als ber jungere Cohn bes Patriciers Georg De. geboren, foll Sixtus in feiner Rindheit nur mit Ziegenmilch mabrt worden fein, bis in fein 20. Jahr fein Fleifch genoffen und an einem Drenden Sprachfehler gelitten haben, bon bem ihn nur beige Gebete gu St. Onu-Mins befreit batten. Etwa im 12. Jahre wurde er nach Rurnberg geschickt gu bem Gerichtsichreiber Dichael Cramer, welcher ihn mit fich auf ben Reichstag rahm. Durch biefen und feinen alteren Bruder Leonhard, taiferlichen Gecretar Bigligrafen, tam er ichon frithzeitig in Die Ranglei bes Rurfürften bon Maing, Grafen Bertholb bon Benneberg, der zugleich Reichstangler mar, und burch biefen febr balb an bas faiferliche Boflager, wo er burch Fleig und einmimenbes Befen rafch bie Geneigtheit bes Sofes gewann; benn bereits am 9. Juli 1489 berlieh Raifer Friedrich III. in einer bon Portenau in Friaul Mirien Urfunde bem Dreiundzwanzigjahrigen für fich, feine Bruber und Rachtommen Die ablichen Abelefreiheiten, wobei er mit ber vertraulichen Bezeichnung ties ftanbigen Saus- und Tifch-Genoffen" (domesticus et continuus commensalis) aufgeführt wird. Auch Friedrichs Sohn und Nachfolger, Raifer Maximilian, ab ibm Beweife hober Gunft; fo verlieh ihm diefer am 9. December 1496 gu Borme neben ber comitiva sacri Lateranensis palatii bas erbliche Bribilegium mit rothem Bachs gu flegeln, und am 18. Januar 1507 in Innsbrud bie weitere Bribeit, Die Teftamente ohne Beobachtung ber gefehlichen Golennitaten abgufaffen. De war unter Friedrich III., Maximilian I., auch noch unter Rarl V. in ber taffetlichen Ranglei Tagator und Gecretar, julegt hofrath, bezog aus berfelben 1498 300 fl. Dienfteinfommen und murbe in wichtigen Reichsangelegenheiten febr baufig verwendet - auf Reichstagen wie ju Befandtichaften; fo machte er ben Feldaug in Flandern mit und wurde u. a. nach Ungarn, nach Worms und Regensburg gu verichiebenen Reichsfürften abgeordnet. 1498 bot ihm ber Ritriberger Rath bas Amt eines "Lofungs-(Steuer-)Schreibers" an unter Buficherung einer Ginnahme bon mindeftens 200 fl.; die Berhandlungen gerichlugen fich jeboch. Im Freitag nach St. Alexientag beffelben Jahres murben De. und feine Erben bon Raifer Maximilian ju Freiburg i. Br. mit jahrlich 50 fl. in Golb "von bem Umgeld ju Duntelsbuhl ju empfangen" begabt, und am 27. Juli 1500 seifchrieb berfelbe Raifer Marimilian ju Angsburg Girtus De. "umb feiner annemen, getreuen, fleißigen verdienens Billen und aus anderen, redlichen und beweglichen gutten Urfachen" bie Rurnberger Reichs-Steuer ju 200 fl. als jahrlides Gintommen. Alls im folgenben Jahre (im Februar 1501) ju Murnberg Beideregiment" jum erften Dale jufammentrat, eine unter Maximilian I. and Rarl V. bestandene Reichseinrichtung, fraft welcher ein Ausschuß von 20 erablien Reichsftanben in Abwefenheit bes Raifers und Reichstages alle wichtigen eich sangelegenheiten zu erledigen hatte (Gaberlin, Repertorium bes teutschen Standbrechtes, Thi. IV, S. 520-525 und Joachim, verm. Anmert. Thi. II, 354-349), wurde De. jum Gecretar Diefes Regimentes ermablt. Im nam-Men Monate und Jahre - am 16. Februar 1501 - fchritt De. jur Gochzeit

mit Anna, bes Seigen Pfinging ju Rarnberg ehelichen Tochter (einer Schin bes befannten Melchior Pfinging), welche Sochzeit mit feltenem Brunte bega murbe. - De. hat felbit bas glangenbe Weft in feinem Buche "Bleibenbe Ban beschrieben. (Abgebrudt im Anzeiger für Runde der beutschen Borgeit 1 Bb. 24 Rr. 8 G. 242 u. ff.) hiernach jogen mit bem Brautpaare in lichem Buge gu St. Sebald "bie Churfürften und Fürften, Berchtolb gu me Berman ju Coln, Ernuft ju Dagbenburg, Ergbischoffen; Friedrich Bergog Sachjen und Churfurft, und Ericus, Bergog gu Braunichweig, Graf Georg Benneberg, Abolff Braf ju Raffau; auch fonft viel treffentlicher Grafen, Si Ritter und Rnecht; Und die Regenten und Reth bes Reichsregimentes ic. jeber nach Ordnung bes Reichs, wie Ine bes Reichs Marichall, einer bon penheim geordnet hatte. - Die Sochzeit hielt mein gnedigfter Berr meint in Seiner Gnaben ohn aller meiner Roften aus. - - - Rach er bes Mable furt mein genebigfter Berr bon Meint bie Braut felbit perfonlid morgens und nachts auff bas Rathaus ju bem Tang, und gungen bie and Fürften und herrn mit den übrigen Frauen und Jundfrauen auch mit." "Tifchfeg in des herrn v. Meint herberg und hofhaltung" beftand aus Saupt - und einigen Rebentischen mit je 8 Bebeden in bunter Reibe. annbre Sochzeittag murbe in bes Swebers (Schwiegervaters) haus gehalten und nach ennbung bes frumals bon meinen genebigen herrn und annderen gi Freunden geschenfit, wie folgt." Run fteben in langer Reibe bie Ramen Fürften und Ritter, herrn und Burger, Doctoren und Reichaftabte, welche gefammt wetteiferten, dem gewichtigen, vielbermogenden Staatsmanne burch bare Bejage und andere Rleinobien fich verpflichtet ju machen. Der Werth bi Sochzeitsgaben wurde auf 6000 taiferliche Reichsthaler geschätt. - 3m 2Be lichen übereinstimmend und theilweife ergangend ergablt Beinrich Deicheler feiner Chronit (Stabtechronit X, 629) bie Sache. Delhafen's Che mar bon furger Dauer; Unna fegnete bereits am 25. Darg 1506 bas Beitliche. Jahre fpater, am 16. Februar (bem Jahrestage feiner erften Tramma), id der Wittwer aur zweiten Che mit Barbara Rieter b. Kornburg. 1502 ff antwortete De. im Auftrage bes Rurfürften und Erblanglere Berchtholb Raifer Maximilian in feierlicher Beife bas Reichsfiegel. 1507 wohnte er taiferlicher Gecretar bem Reichstage ju Borms bei. - Wie von Raifern, empfing unfer Staatsmann auch bon Reichsfürften und Standen mehrfache zeichnung. Rurfurft Joachim I. ju Brandenburg und beffen Bruder Albi nahmen ihn nebft feinen beiben Frauen laut Urfunden von 1505 und 150 ben "Schwanenorden, Die Gefellicat Unferer Lieben Frauen auf bem Dari berge bei Brandenburg" auf, eine Auszeichnung, womit in ber Regel nur b abelige Gefchlechter begnadigt murben (f. Stillfried, auch banle, Der Schwar orden); und Bergog Georg ju Sachfen erwies ihm und ben Geinen neben Sofrathsbeftallung für bie beim Raifer erwirfte Bewilligung ber brei gro Leipziger Meffen werthvolle Gunftbezeugungen. Etwas fpater nabm ibn & Maximilian, ber ihm befonders gnabig war, "mit wolbebachtem Dintte, w Rath und rechten Wiffen" ju feinem hofrath auf, und ertheilte ibm ften d. dto. Anrnberg ben 5. Februar 1512 Brief und Siegel. Ale im glei Jahre De. ein Cohn geboren wurde, übernahm ber Raifer felbft bie Batheni und ließ fich durch Grafen Soper v. Mansfeld vertreten. De. ichreibt in ei Briefe (ohne Orte- und Zeitangabe) fiber feine Umtethatigteit an Abam b. E ftein: "3ch bin feit 25 Jahren ohne Unterlag bei bochloblichfter Gebad Raifer Friedrich und Maximilian ju Sof gewesen als Secretarius, und fo Brief gemacht und unterzeichnet, daß ich bie Bahl und Inhalt nit ju ner weis. - - Bin auch feithero an jeho Raifer Carle Sof burch feine !

wilat geforbert, gebraucht und mehr jum Secretarius an Gr. Daj. Regiment Angle ju Rurnberg gehalten, fürgenommen und auch gebraucht, bis ich felbst um Erbigung bes alles gebetten und auch erworben." Wann De. feine Memter nieberlegte und fich bom öffentlichen Leben gurudzog, lagt fich mit vollfter Beftimmtbeit nicht angeben, jumal beffen werthvolle Aufzeichnungen, welche er unter bem Itel "Bleibenbe Banbel" ju machen pflegte, leiber verloren icheinen. Rach bem Celbajen Ichen "Familienbuch" hat De., "bieweil er auch bes Soflebens mube, auft und Reigung getragen wie feine Boreltern bie übrigen Tage feines Lebens m Rrichsftadten jugubringen. Und berweilen ihm bie Regierung, Burgerichaft and Beffen ju Rurnberg gefallen, auch babor, als er noch ju hoff geweft, gute Bunft ac. bon Ginem wohllobl. Rath gu Rurnberg geschehen, fo hat er sich nach Amniung Gottes allba hauslich ju feben endlich entichloffen, und barauf fich berbeirathet" (Februar 1501). Der Gintritt in ein ftabtisches Umt erfolgte viel fater, ba er erft 1519 ju einem "Genannten bes größeren Rathes" ermählt Durbe. Diernach hatte ber officielle Rudtritt icon 1501 ftattgefunden, boch purbe De, noch lange nachher von Maximilian und Rarl V. in Reichsangelegenbeiten berwentet; ja laut Rurnberger Rechnungsborumenten (Rr. 24 Bl. 145) war er noch im 3. 1521 foniglicher Gecretar und jugleich "in der romifchen ungleb ben bnferm berrn bon Mabng bes reichs ergfangler" thatig. Delhafen's Ebensgang bis 1512 ift bereits oben geschildert; aus beffen ipateren Lebenstagen ift noch ju ermahnen, bag er im Spatfommer und Berbft bes Jahres 1520 Ju Rotenburg" lag, wohin er fich mit mehreren Befreundeten bes großen Sterbens halber aus Rurnberg geflüchtet hatte. 1521 finden wir ihn bom Raifer berufen auf dem Reichstage ju Worms, wo er in beffen Ramen die Leben-Imger Des Rloftere Billenreuth feierlich belehnte. Dort traf er auch mit Luther wammen. Ueber bas ungeheure Auffeben, welches beffen Ericheinung in Borms machte, fcreibt De. an feinen Schwager, ben Propft Bonner in Rurnberg am 18. April 1521: "- - Cobald er (Luther) in die herberg, dafelbft 3ch In ju feben gewarttet, nur eingieng Redhet Er in mein u. anderer Begenwertigfeit Die Sand auf, und mit frolichem Angeficht fchrie er: 3ch bin hindurch, 3ch bin bindurch ic. 3ch was beint auf bem meg juguboren, ba Er fein red gethan, marb ein folich übergroß gebreng, bas 3ch nit beleiben mocht; Item wo er Aber bie Baffen gat fian wol allweg bol Menichen Ine ju feben und ein groß wefen u. jagen bon 3me ze." Luther's Lehren fcheinen Delhafen's Beifall geimben gu haben, boch mahnten bie Begiehungen jum faiferlichen Sofe und namentlich die papftliche Bannbulle ben flugen Staatsmann ju vorfichtiger Balung, weshalb er feinem borgenannten Schwager unterm 25. September 1520 aus Rottenburg schreibt: "- - wagt auch also bei mir, bannoch sorglich sein, fich ber Bebillichen beiligfeit gebot fo treffenlich aufgegangen Wiberwertigt gu meigen, will auch G. E. bis gefehen, was aus ben Dingen wirbet, mit ferner Senben gebachts Luthers Buchlin (an ben Abel teutscher Ration) nit bemuet laben (!) Und wer min beichwerlich lend, folt Er feter gefunden fein ac." -De, ftarb im boben Alter, am 22. Juni 1589, ju Rurnberg und ift auf bem Et Johannistirchhofe begraben; nicht ju Leipzig, wie man aus einem in der bertigen Thomastirche angebrachten Dentmale ichließen mochte, worauf auch bas Schurtsjahr irriger Beife in das Jahr 1455 gefest ift. Durer hat 1513 fein Bortrat in Del gemalt und 3. A. Boner baffelbe (in 80) in Rupfer geftochen. -De war ein Dann bon mittlerer Große, er trug ein glatt rafirtes Beficht und lalicht berabfallenbe Saare; feine offene, beitere Diene verrieth Bohlwollen und Leutseligfeit. Mit feinen beiden Frauen hatte er 16 Rinder, von welchen Johann, ein Sobn aus zweiter Che, befonders namhaft zu machen ift. Um 16. Marg 1520 geboren, fam er icon im 14. Jahre auf bie bobe Schule nach

296 Delhafen.

Wittenberg, mar bort Luther's Saus - und Melanchthon's Tifchgenoffe und fuhr von beiden Mannern manche Freundlichfeit und Unterweifung. 3wei 30 fpater widmete er fich ju Tubingen der Rechtswiffenschaft, unternahm fobgroße Reifen, murbe 1548 Stadt = und Bannrichter Rurnbergs und fegnete folder am 14. April 1580 bas Zeitliche. Er hielt zu Wittenberg eine Re-"De Sigismundo Imperatore", welche in Melancht, sel. declamatt, Tom. II. 4, (Argent, 1546, 80) und beutsch in Frankfurt a. M. 1563 beraustam. - Seine au ber Che mit Spbilla Baumgartner berborgegangene einzige Tochter Inftin wurde am 18. October 1584 bie zweite Battin bes berühmten Juriften Subn v. Giffen aus Brilgge (Giphanius), bamale Professor ber Rechte gu Altdor (f. A. D. B. IX, 182). Die Ehe war indeg wegen fcmutigen Geizes be Gatten eine fehr freudenleere, Juftine ftarb am 4. Februar 1612 gu Ingolftab während Siphanius fury vorher einem Rufe nach Brag gefolgt war. — Unte ben Rinbern zweiter Che, welche Johann De. mit Sufanna Sareborffer einging war Johann Chriftoph (f. b.) ein "fehr vornehmer" Jurift und gewandte Staatsmann.

Litteratur: a) Familie Delhasen: Kneschee, Abels-Lexik. Bd. 6 S. 572 u. die zahlreich dort Ausgeführten. — Delhasen'sches Familienbuch, das leider s. die neuere Zeit etwas desect. — b) Sixt.: Will's Kürnb. Gel.-Lexik. Bd. 3 S. 57, Bd. 7 S. 50. — Will's Münzbelustigung Thl. III S. 177. — Leipz hist. Lex. Thl. III. — Die Chroniten der frantischen Städte Bd. 5 S. 630 Rote 1—3. — c) Hans: Will's Lexiton Bd. 3 S. 59, Bd. 7 S. 52. — d) Justine: Will's Lexiton Bd. 3 S. 59 u. 60. — Stinzing, Gelch. d. Rechts

wiffenichaft Bb. 1 S. 406 u. 408.

Johann Chriftoph De. v. Schollenbach, taifert. Bfalggraf, bi Reichsftadt Rurnberg und anderer Reichsftadte Rechtsconfulent, geb. gu Rum berg am 23. Octbr. 1574, † dortfelbst am 12. Mai 1681. Ein Sohn au Johann Delhafen's (f. o.) zweiter Che mit Sufanne Barsborffer, alfo ein Entel Girt tam De. 1586 auf bas Gymnafium ju Altorf, wo er burch lateinische un griechische Geftreben trot feiner Jugend ben erften Breis gewann. Rach fun jährigem Symnafialaufenthalte bezog er zu Michaelis 1591 behufs Erlernung b Rechtswiffenschaft bie unter Brg. Obrecht und Gothofredus in hoher Bluthe b findliche Universität Stragburg, jedoch wegen friegerischer Unruhen nach wenige Monaten - am 24. Januar 1592 - Marburg, wo er unter hieronymi Treutler bisputirte. Im folgenden Jahre ging er gu feiner juriftifchen For bildung ins Musland; querft nach Lepben, bort borte er Julius be Banm besuchte flüchtig die friesische Sochschule Franeter, auch Lowen, und ging im De 1594 mit einer Deputation nach bem Saag, um fur Lenden bei ben Benera staaten einige atademische Freiheiten gu erwirten. Bon bort machte er eine Ausflug nach England und traf am 25. August 1595 über die fpanischen Riebe lande in Rurnberg ein. Doch fcon nach wenigen Bochen - (Anfangs R vember) - finden wir ihn gu Benedig, Pabua, Bologna, wo er guerft b Chrenamt eines consiliarius Daciae, dann eines Senior consiliarius, endlich b eines Praeses nationis Germanicae betleibete. Sierauf bereifte er mit feine Bruber Paul Guditalien, Die Schweig, Elfag, Lothringen, berweilte langere 3 in Paris und Orleans, ftand dort als Senior et orator nationis Germanicae ber Spige ber angesehenen beutschen Burfe, und wußte burch feinen Ginfing Aufnahme ber Englander und Schotten in die beutsche Ration burchzuseben, u erwarb gu Anjon auf Ginladung ber bortigen Rechtsfacultat bie juriftif Bicentiatenwarbe. - Run gings über bie Bprenaen; als er am 11. Octbr. 15 ju Saragoffa antam, feierte man eben Konig Philipps II. prachtvolle Erequis auch die übrigen hauptftadte ber Salbinfel wurden von unferem Gelehrten

Auf ber Beimreife hatte er ju Montpellier am 15. Dai 1599 bei Aberlaß bas Unglud, bag bie Mebianaber burchftochen murbe. Lange e der Arme in Todesgefahr, auch die Abnahme des Armes drohte; boch er nach fechswöchentlicher ichmerghafter und toftspieliger Cur glidlich geab langle am 20. August 1599 nach siebenjähriger Abwesenheit wieder in Baterfiadt an. Sofort jum reichsftädtischen Confulenten (consiliarius) erging er behufs Erlernung bes Curialftiles, junachft an bas faifer-Reichstammergericht Speher, im Rovember 1600 jur Erwerbung bes butes nach Bafel, worauf er im Anjange bes folgenben Jahres fein neues ebft bem Affefforate am Stadt- und Chegerichte antrat. De. hatte fich nen Reifen viele Erfahrungen gefammelt, manch' werthvolle Begiehung ipit; einem angesehenen Beichlechte entftammend, mehrerer Sprachen und die fundig, war er in besonderer Beife ju politischen Genbungen geeignet, nt auch bon 1602 bie 1631 mehr ale funfgig Commifforien ausgeführt, bag er bom Raifer, fet es, bag er bon feiner Baterftabt ober anderen tanden, an Fürstenhofe, Reichstage oder Specialversammlungen abgewurde. Go wohnte er u. a. November und December 1619 mit Andreas als flablifder Bertreter ben Berhandlungen bei, welche mit bem fogenannten tonig Friedrich in beffen Anwefenheit ju Rurnberg abgehalten murben. . Juni 1628 fibergab er bei ber feierlichen Berfundung ber Altorfer italsprivilegien namens ber Reichsftadt unter Abhaltung einer langeren em Protangler die Universitätsinfignien: bas faiferliche Privilegium, bas ete Scepter nebft ben Univerfitatefiegeln und Datriteln (biefe Berfunber Universitätsprivilegien Altoris ift in einem befonderen Berte ben: Actus publicationis privil. doctor, univ. Altorf-Norimb. etc. etc. lus" Alt. 1624. 40, wojelbft auch die erwähnte Rede Delhafen's jum gelangte). 1626 wurde er jum Profanzler von Altorf ernannt und als folder am 1. Juni 1629 bom Rurnberger Magiftrate biergu abgeben Altorfer Professor Daniel Schwenter, bamals Facultatsbecan, jum breier morgenlandischer Sprachen, ber hebraischen , chalbaischen und fpriconsurarolixoyloromomeny). Die oben ermannte Bertretung benachfürften und Stande führte gu Delhafen's ftanbiger Beftallung von biefer Demgemag mar er nicht nur honorirter Confulent feiner Baterftadt, auch bon Martbrandenburg, Rurfachfen (nach bem Familienbuche ber bon Sachjen-Coburg , Gifenach und Beimar) , des Deutschmeifterordens, afen von Mansfeld, Caftell, Wertheimb, Ortenburg und Schwarzenerner ber Freiherren bon Pappenheimb, Limburg, Boliftein, Geinsheimb, isdorff te., endlich ber frantischen Ritterschaft und der vereinten frantischen labte: Rothenburg, Windsheim, Schweinfurt und Beigenburg. Bon bejog er an Befoldungen 2800 fl.; fein gefammtes Jahreseintommen g aber bie Summe von 6500 fl. Auch vom Raiferhoje murben Delhafen's gen gewurdigt; Raifer Dathias verlieh ihm die comitivam palatinam, mer Ferdinand II. ernannte ihn um "ber angenemb, nut- und erfprieß-Dienfte ans felbst eigner Bewegniß" ju feinem Bofrath. Die mit gebachten ngen untrennbar verbundene unftete Lebensweise untergrub allmählich die ruftige Befundheit Delhafen's. Auf bem Reichstage ju Regensburg d ihn im April 1631 eine schwere Krantheit, ber er am 12. Mai bes-Jahres ju Rurnberg erlag. Um 28. Juni hielt der Reffe Tobias De. ju Die lateinische Gebachtnigrebe, in welcher bes Berftorbenen Leiftungen ged gewurdigt wurden (Or. fun, Altorphii hab. a Tob. Ö. [1631. 40]). ber auserleienen Bucherjammlung tamen 1040 Banbe theils erbichaftslaufameise in die Altorfer Universitätsbibliothel. De. war zweimal ver298 Delhafen.

beirathet, Die erfte Che ichlog er am 25. Mai 1601 mit Anna Maria. Lazarus harsbörffer, bes Innern Raths ju Rurnberg Tochter, welche i 13 Kinder gebar. Rach dem Ableben feiner ersten Chewirthin (13. F 1619) hielt er im folgenden Jahre - am 21. Febr. 1620 eine gar anfel liche" Sochzeit mit Frau Ratharina, Baul Pfinginge Tochter, "bagumal Sebafi wie auch zuvor Jacobs beiber Imhoff nachgelaffene Wittib", auf welcher bi geit "unterschiedlicher chur- und fürftlicher auch anderer Stande Delegati eingefunden und die Sochzeitsgeschente fich gegen 200 Dart Gilber beloffer 2B. B. Rilian hat bas Bruftbild biefes Gelehrten in Rupfer geftochen. Lette war ein Mann bon mittlerer Große, mit ernften, jedoch angenehmen Bag welche auf Rlarheit, Festigleit und gielbewußtes Streben foliegen liegen. De. vorwiegend Geichaftsmann mar, griff er nur ausnahmsweise gur Feber, u befigen wir von ihm blos ein paar Schriften, welche ben Charafter von Geleg heitsschriften an fich tragen. So die Doctordiffertation: "Miscellanea ju controv, civilis, canonici et feudalis" (Basil, 1600, 40), bie obenermabi beutsche Altorfer Rebe (1624); bann "De origine et jure Patriciorum, li tres", welchem Tractate Jo. Ja. Draco den "Discursus hist. polit. juridicus Sensu Q. M. Scaevolae" 2c. 2c. anreibte, ben De. 1626 ju Altori bielt. -

Bill a. a. O. Bb. 3, S. 61-63. — S. J. Apinus, Vitae cancella

acad. Altdorfinae 10-19 (wofelbft auch bes Gelehrten Bortrat).

Tobias De. von Schöllenbach, der Reichsftadt Rurnberg und einig Reichsftande Confulent, Profangler von Altorf, einer der gelehrteften feines fchlechtes, geb. zu Rurnberg am 23. Auguft 1601, † bafelbft 27. Octbr. 166 Gein Bater war Glias De. , Rurnbergifcher Lojungerath (Finangbeamter), Mutter Bedwig , eine geb. Löffelholg bon Colberg. Der borgenannte John Chriftoph war fein Ontel, und findet fich in bem Lebensgange bes Ontels m Reffen eine auffällige Mehnlichfeit. Borguglich begabt tam De. mit feinem alter Bruber Elias ichon im 15. Lebensjahre (1615) auf bas Lyceum von Alte wo er fich por feinen Mitschillern hervorthat. 1620 jog er nach Tubingen, t Rumelin und Befold ju horen; bon Strafburg, wo er gleichfalls (162 ftubirte, manbte er fich nach Bafel und hielt bort bor feinem Abicbiebe 16 sine praeside eine Disputation: De principiis juris. - Run trat er gle feinen Borfabren eine große wiffenschaftliche Reife an, welche fich auf Die wi tigften frangofischen Provingen, Rordengland, Golland und Flandern, bann no turgem Aufenthalte in Rurnberg (vom Februar bis Ende Mai 1625) auf Dir und Italien erftredte. 3m Januar 1626 traf ber Langgereifte wieber in fein Beburtoftadt ein, ging jedoch fofort nach Altori, wo er nach feiner Inaugure differtation "De appellationibus" im Februar "sub qualitate et titulo" ein consiliarii Norici jum Doctor beiber Rechte promovirt wurde. Rach turb Aufenthalte am Reichstammergerichte gu Speper beirathete er am 26, At beffelben Jahres Anna Cabina, bes Batriciers Georg Chriftoph Bollamer Toch trat hierauf die ihm bereits versprochene Confulenten- und Affefforftelle Rurnberger Stadtgerichte an und wurde im folgenden Jahre "Genannter größeren Rathe". Bahrend einer vierzigjahrigen Dienftzeit murbe De. "jugl ju geheimen Cachen und Confultationen, Deputationen und Commiffionen, fond lich jum Empfang frembder Fürften, herren und Gefandten herfürgezogen, ju unterschiedlichen Legationen und Reifen verwendet"; "unter felbigen f Die pornehmften gewesen, welche er Ao. 1634 ju bem augeftellten 6 foberationstag nach Francfurth und von ba nach Prag; 1636 Ramene Sach Coburg gu bem frantischen Reichstag, hierauf nach Gulmbach, Bambe Coburg und München; Ao. 1640 und 1641 ju bem Reichetag nach Rege burg, fobann nachher Burgburg ju bem neuerwählten Ergbifchof von Dai

Delhafen. 299

1644 ju ben Generalfriedenstractaten nachher Munfter und Dgnabrud; 1652 zu ben comitiis zu Regensburg; Ao. 1655 zu bem barauf in Frantangeleiten; nachmalen Ao. 1659 und 1660 nachher Regensburg transen Reichebeputationsconvent; item Ao. 1660 gu ben gu Umberg gwischen riurftt. Durcht. ju Baiern und Rurnberg wegen unter fich gehabter itigleiten geschloffenen Tractaten über fich genommen und verrichtet. en Diefen bat er auch hochangelegene Befandtichaften an ber Romifch. Rapferl. effat Churfürften und Stanbe bes Reichs, ingleichen au Rreng- und Munaationstägen abgelegt, daß beren auf Die 36 fpecificirt werden tonnten. Sierbat er fich jederzeit unerschroden, getreu, forgialtig und unverbroffen eren, und ift bon etlichen Gurften und Standten bes Reichs in Rathabeftallung bauf aus nach und nach genommen worden." 1652 wurde Tobias Affeifor reichaftabrifchen Appellhofe, taiferlicher Pfalggraf und Profangier ber Uniitat Altori. Ale folder hielt er bei Promotionen und ahnlichen feftlichen egenheiten öfters Reben, von benen ffinf unter bem Titel: "Templum pacis in G. Imperio, quinque oratt, inaug, in acad. Alt. habitis extructum", Francof. 7 und 1665 bie Breffe verliegen. Augerbem befigen wir bon ibm "Oratio eg. in memor. Duc. Jo. Chr. Ölh. ICti habita Alt. a Tob. Ölh." (Alt. 11. 4"). "Oratio in obitum G. Volcameri. Duumviri primarii hab. a Tob. h." (Alt. 1632, 40), "De moneta s. orationes VIII de statu hodierno rei set, in Imp. R. G. corruptissimo et perniciosissimo" (Norib. 1665), subta in fine oratio, speculum veri ac boni Icti consiliarii et Politici", ferner: praesentatio Reip. Rom. Germ." (1657. 40), eine Sammlung von 15 Schriften bie bamaligen Streitigleiten zwischen Baiern und Rurpfalg. - Endlich ge Differtationen: "De donationibus" (Alt. 1620. 40); "De magistrati-(Tub. 1621. 4"); "De principiis juris" (1623, in Vol. 7 Dispp. Basisium [4". 4 Bogen]). De. hatte an feiner ausgedehnten, auserlefenen berfammlung große Freude und hat fie u. A. Birten ju "nuglicher Erweiterung Singger'ichen Ehrenfpiegels bes Erzhaufes Defterreich gur Berfugung geftellt", letterer (S. 1132) bantbar berichtet. Ueberblidt man Delhafen's langjahrige vielfeitige Wirtfamteit, fo fann man ihm bas Beugnig eines um feine erflabt und manche Reichsftanbe hochverbienten Mannes nicht versagen. Mit ht haben daber Rector Ernft Cregel und Chrift. Undr. Baredorffer in n ju Altori und Rarnberg gehaltenen Bedachtnigreden (Merita Tob. Olh. rema laudatione celebrata ab E. Cregel etc., etc., Altori 1667, 40 und eg quo Tob. Olh, memoriam honoravit Christ, Andr. Harsdörffer, Norib. 7. 4°) bie Leiftungen bes Berftorbenen in ein volles glangenbes Licht gefest. Deffen greiter Sohn Beorg Tobias De. (geb. am 12. Juni 1632 gu mberg, † am 17. Febr. 1685 ju Regensburg) war gleich dem Bater ein moderer Rechtsgelehrter und brauchbarer politischer Ugent. In Altorf tifch gebilbet, bereifte er bon 1655 bis Auguft 1658 Solland (Groningen, icht), England (London), Franfreich (Paris, Normandie, Orleans), Schweig at) und Saddeutschland (Frantfurt, wo eben Raifer Leopold gefront wurde). Altori nach Bertheibigung ber Inauguralbiffertation "De jure vectigalium" rember 1659) Doct, utr. juris geworben, begleitete er feinen Bater Tobias u nach Amberg und Regensburg, wurde bereits städtischer Consulent und ffer, 1676 und 1678 nach Wien, 1680 jum Reichstag nach Regensburg, an bas taiferlich Soflager nach Ling, an ben Reichshofrath nach Bels und wieder nach Regensburg gefandt, wo er im 58. Jahre fein thatiges Leben dog. - Eine litterarische Thatigfeit hat er nicht entwidelt.

Bom Bater Tobias befigen wir aus beffen vorgerudtem Lebengalter ein

Bon 28. F. Rilian in Rupfer gestochenes Rnieftlid.

Will a. a. O. Bb. 3, S. 63-67. — Apinus 1. c. S. 63-69, w felbst auch Kilians Stich in N. 4°. — Delhasen'sches Familienbuch.

Rarl Chriftoph De. bon und zu Schöllenbach auf Gismaan berg, Ruprechtstein und Reutirchen; Rurnbergifcher Pfleger und for wiffenschaftlicher Schriftfteller (geb. am 16. Febr. 1709 ju Ritenberg, + bafel am 20. Juni 1785), ber altefte ber brei bon Chriftoph Glias mit Unna Da Gwandichneider erzeugten Gohne. Der Bater Chriftoph Glias (geb. am 28. 1 1675, † am 20. Septbr. 1736), ein auf Uniberfitaten und gelehrten Reifen Di Buglich gebildeter Jurift, Licentiat, Confulent und feit 1707 Affeffor am Sta und Chegerichte Rurnberg, bergrößerte burch ben 1709 vollzogenen Rauf Soimart Gismannsberg bei Altorf ben Delhafen'ichen Fibeicommigbefig; n 1712 und 13 als Rurnbergifcher Abgeordneter bei Abfaffung und Aussertigu bes Rammerrevifionsreceffes ju Weglar betheiligt, und erwirfte, bag Ra Rarl VI. mit Diplom d. d. Wien ben 5. April 1729 ihn und feine chelid Leibeserben "zu abelig-ratsfähigen Geschlechtern und Patriciern ber Reichaft Rurnberg ernannte, wurdigte und fabig erflarte". - (Der Gobn) Rarl Gi ftoph machte von 1724-32 feine Studien ju Altori, fodann in biefem u bem folgenden Jahre mit feinem jungften Bruber Jacob Chriftoph bie Abli Reife durch die Schweig, Frankreich, England und die Riederlande, wurde Januar 1737 Pfleger ber Rürnbergifden Memter Belben und Sauffed; 15. Marg 1748 von Gravenberg, endlich ben 11. Mai 1764 Oberamtma und Oberrichter bes Gebalbimalbes bei Rurnberg. Er errichtete manchet ökonomische Anstalten, namentlich hat man ihm großartige Pflanzungen D Obst- und Rugholgbaumen und frembartigen Bewächsen gu danten, wodurch die Obsteultur und Forftzucht in Franten hob. Gein hauptberdienst liegt ! deffen in feinen fchriftlichen Arbeiten. Er fchrieb ein großes Wert: "Abbildu der wilden Bäume zc., welche nicht nur mit Farben nach der Ratur vorgestel sondern auch ze, turz und gründlich beschrieben find", 3 Thle mit 33, 34 u 14 illum. Rpftfin. Rarnberg 1767-88. gr. 40 (fuhrt auch ben Titel "Abb bung aller in Franten wilb gewachsenen Baume, Stauben ac. 2c."). Bor biefe hatte er bie namhafteften Werte bes Atabemiters Benry Louis Du Sam bu Monceau überfest, welcher (1700-82) ju ben borguglichften forft- und lan wirthichaftlichen Schriftstellern Frankreichs im borigen Jahrhundert gerecht wird (f. über biefen Nouv. biogr. gener. XV, 185 u. f., auch hist, Acad. scies 1782. p. 131-155). Die erfte diefer Uebertragungen mar die "Abhandlu bon Baumen zc. ac. welche in Frankreich in freier Luft erzogen werben, vielen Anmerkungen" (2 Thie. mit Spfrn. Rarnberg 1762, 63, gr. 4"). Da erschien "Bon ber holgfaat, Pflang und Bart ber Baume" ic. mit 16 & (Mirnberg 1663, gr. 40) (Des Semis et Plantations des arbres, Paris 170 40). 1754 und 1765 überfette er Du Moncel's Sauptwerf De la Physique des Arbi (Paris 1758) unter bem Titel: "Naturgeschichte ber Baume", 2 Thie. mit und 22 Rpfrn. (Rurnb. 40), das Wert gablt zu ben frubeften, welche fich eingehender Beife mit Bau, Ratur und Phyfiologie ber Pflangen beichaftig - Sodann folgte "De l'Exploitation des Bois etc. Bon Källung der Bal und gehöriger Anwendung bes gefällten Golges ac. ac.", 2 Thie. mit 36 Rpft (Marnberg 1766, 67. gr. 40), endlich "Abhandlung von Obitbaumen" (Rar 1771. 40). Bon Reaumur's phyfitalifch - ofonomifche Gefchichte ber Bienen ic. hatte D. mit Anmertungen bermehrt unter Angabe ber Anjangsbuchftaben feir Ramens C. C. De. b. S. Schon 1759 aus dem Frangofilden fiberlegt (Fran und Beipgig 40). -

Rart Chriftophs zweiter Bruder Georg Chriftoph (um 1710 geb.) gat au ben wenigen Delhafen, Die unter Die Fahnen traten. Erft Dbriftmachtmeift Delinger. 301

im Zehischen Insanterieregiment des frantischen Areises, wurde er 1758 Oberst tes v. Barellischen Insanterieregimentes, 1765 durch den frankischen Areis Generalseldmarschalltieutenant, auch Oberst über ein Fußregiment, und starb moermahlt auf seinem Gute Gismannsberg am 23. Juli 1779. Die Ge-

bachtnifrebe hielt Chr. Beinr. Geibel (Ritrnb. 1780. Fol.).

Der britte und jüngste Bruder Jacob Christoph (geb. 1712 zu Rürnerg, † am 20. Octbr. 1749) war gleich vielen seiner Ahnherren Assessen am ichestädtischen Untergerichte, außerdem kurpfälz. Truchseß und Hofrath. Seine 1731 vertheidigte Disputation "De praestationibus gallinariis, sive Hühnerma" wurde 1743 zu Altors wieder ausgelegt und von Zenichen theilweise in besten Thesaurus juris seudalis (T. II, 89) ausgenommen. Des lehteren Sohn Georg Christoph d. J. (geb. am 22. Januar 1748 zu Kürnberg) sertigte wier Anleitung Pütter's in Göttingen eine 1412 Bogen starte Streit- und Promotionsschrift "De jurisdictione in seuda Imperii" (Pars prior. Gott. 1767 l., der zweite Theil, 9 Bogen, ist handschriftlich vorhanden), wurde im nämschen Jahre auf seine Abhandlung vom "alten Fürstenrechte" als außerordentsches Mitglied des königt. historischen Institutes zu Göttingen aufgenommen, wird bezog nach längerer Dienstzeit (August 1791) sein Gut Eismannsberg, woschher er mit Tod abging.

Bill, Rurnb. Gel.-Gefch. Bb. 3, S. 69. Diefelbe fortgefett bon Nopitich 5. 54-57. 57-59. Eifenhart.

Delinger: Albert De., beutscher Grammatifer. Er mar 1573 öffentlicher Ariar in Strafburg. Um das Jahr 1568 unternahm er es frembe, befonders rangofifche Ebelleute in ber beutichen Sprache ju unterweisen. Um ihnen und Beihaupt ben Fremben bie Erlernung bes Deutschen zu erleichtern, entichlog er in lateinifcher Sprache eine beutiche Grammatit ausguarbeiten, Die er fünf Sabre Spater in ben Drud gab, mit einer Widmung an ben Bergog bon Lothringen, ber ale Bermittler zwifchen Frangofen und Deutschen ihm ber berufene Eduper Des Buchleins ju fein ichien. Die Widmung batirt vom 4. (pridie Duarum) Sept. 1573, bas Drudjahr 1573 ift am Schluffe aller Exemplare ungegeben; auf bem Titel haben wenige 1578, die meiften 1574. Ueber die abficht Delinger's gibt ber Titel volle Austunft: Underricht der Goch Teutschen Estady: Grammatica seu Institutio verae Germanicae linguae, in qua Etymokeja. Syntaxis et reliquae partes omnes suo ordine breviter tractantur. In som juventntis maxime Gallicae, ante annos aliquot conscripta, nunc autem sorundam instinctu in lucem edita, plaerisque vicinis nationibus, non minus tilis quam necessaria. Cum D. Joan. Sturmii sententia de cognitione et mercitatione linguarum nostri saeculi. Alberto Oelingero Argent. Notario poblico autore. Argentorati, excudebat Nicolaus Vyvriot, M. D. LXXIII. De gibt bas Nothwendigfte über bie Buchftaben und ihre Aussprache, über bie Emmologie (die 8 Rebetheile), Die Syntax und die Projodie. Es ift ihm gelungen, ein Sandbuchlein gufammenguftellen, welches feinem praftifchen 3med buich bie turge und bunbige Form der Regeln entsprach. Diefe Grammatit errigte im vorigen Jahrhunderte fruh die Ausmerksamteit ber Forscher: 1737 brachten Die Beitrage jur fritischen Siftorie ber beutschen Sprache im 17. Stud 147-166 einen ausführlichen Bericht über fie, 1747 behandelte fie Reichard m feinem Berfuch einer Siftorie ber beutiden Sprachtunft, 45-48, nachbem er Derher Die 1578 gn Hugsburg erichienene beutsche Grammatit bes Laurentins Albertus Oftrofrancus befprochen. Es entging ihm babei, mas fich jebem aufertfamen Lefer beiber Grammatifen fofort aufbrangt, Die auffällige Ueberein-Aimmung beiber in Behandlung des Stoffes und in Form ber Darftellung. Erft I b. Raumer bat in feinem "Unterricht im Deutschen", abgebrucht in

R. D. Raumere Geschichte ber Babagogit III, 2, 37 igg., barauf aufmertig macht, daß Laurentius Albertus eine Art Doppelganger von De fei. Gr mehreres an, was ihn zu ber Anficht gebracht, bag Albertus ber Abichreib Beilaufig bemertte er, eine nachträgliche Benugung bes gebrudt vorliegend burch De, fei nicht gang unwahrscheinlich. In feiner Beichichte ber german Philologie 65 praecifierte er feine Behauptung dahin, daß Lauxentius Albertus Grammatit zwar bor ber bes De. veröffentlicht, bag er aber bei Annarb bes Bertes Mittheilungen aus der Sanbidrift Delinger's in umredlicher benutt habe. Der Sache bes Laurentins Albertus nahm fich feitbem Rie an, nur Sopiner in feinen "Reformbeftrebnigen auf bem Gebiete ber bei Dichtung des 16. und 17. Jahrhunderts". Berlin 1866, hatte bemertt, MI fei in ber Darftellung ber beutichen Berstunft burchaus felbftanbig, viel au licher und grundlicher ale De. Geit 1873, wo ich ber Frage guerft nab treten, habe ich in meinen Borlefungen über Die Beichichte ber beutiden ! matit die Uebergeugung ausgesprochen, bag De., nicht Albertus ber Plagiat Bergleicht man die Stellen, die v. Raumer als Beifpiele auffallenber und nicht gufälliger Uebereinstimmung anführte, fo ergibt fich, bag bei Albertus al ben Rujammenhang pagt; bas worauf es antommt, ift gebuhrend hervorne Bei De. mertt man allenthalben bas, nicht immer geschidte. Bemuben bie geschriebene Stelle zu verandern, wobei die Sauptfache oft in den hintergrund Alles was b. Raumer gegen Albertus fur De. anfibrt, erweift fich bei n Untersuchung als nichtig. Johann Sturm tritt in bem ber Delinger ichen matit vorgebrudten Schreiben nur fur bie Unficht ein, bag man auch Die n Sprachen nach ben Regeln ber Runft lernen und üben folle, er fagt nichts Delinger's Integritat bemeifen tonnte, brudt fich vielmehr febr porfichtie Delinger's Grammatif aus: prima est, ut ego puto, in Germania nostra Thatfachlich mar bas unrichtig, die Grammatit bes Albertus mar fchen f meffe 1573 in Frantfurt ju haben. Roch weniger tommen Delinger's vers librum und bie Epigramme zweier Freunde in Betracht; fie beden bas Pi burch falfche, gang allgemein gehaltene, Anschuldigungen. Ware Albertus ber Dia gemejen, bann murbe De, ohne Zweifel birect gegen ihn, mit Enticherbenbeit gegangen fein, fo begniigt er fich feinem Buche, welches bie Arbeit eines a in unverschämter Beife ausgeplündert hatte, als Schummarte fein Babpen Insignia Oelingeriana, aufzudruden. Es fullt eine gange Seite und las noch Raum für die Deutung: Griphius excelsis insistit montibus. Hoc Ingenio regitur nobilitatis onus. Er war also ebenso eitel wie une Delinger's Grammatit icheint übrigens auf die Dauer nicht einmal ben & bes eigenen Berlegers gehabt ju haben. R. Whriot veranstaltete 1678 unberechtigten Rachbrud ber in bemfelben Jahre erschienenen Grammani Joh. Clajus u. b. L .: Grammatica Germanicae linguae Joh. Claji et 1 Lutheri Germanicis et aliis eius scriptis. Eine Thatfache, bie bieber achtet geblieben, Die aber gu benten gibt.

Bgl. ben Artikel "Ofterfrant". Eine Ausgabe ber beutschen Grummei bes 16. Jahrhunderts bereite ich für die Monuments Germanine purchen vor.

Dlinger: Paul O., 1517 geb., 1542 Doctor ber Rechte geworden als solcher in Straßburg wohnend, gab im J. 1555 heraus: "Genefis ober erste Buch Mose in hübsche und christliche Lieder gestellt", gedruckt zu Straßt bei Blasius Fabricius. Das Buch ist seinem Bruder Georg O., "Rateriali und Simplicisten zu Rürnberg", gewidmet. Ueber den Dichter scheint weit nicht bekannt zu sein.

Badernagel, Bibliographie, S. 272 — Goedels, Combrif, 2 and S. 167. Olischer: Johann Balthafar D., geb. am 1. Juni 1685 zu Reichensch im Boigtlande, studirte in Leipzig Theologie und stand hernach in mehreren Milichen Aemtern, seit dem Jahre 1715 in seiner Baterstadt, wo er auch im 1751 stard. Er hat das Lied: "Der Jünger Christi Zeichen ist, wenn aus Gerzen Liede fließt", gedichtet, das in Gottschaldt's Universalgesangbuch 1737) und sodann in einigen anderen Gesangbüchern Aufnahme gesunden hat. Rotermund zum Jöcher, V. Sp. 1073. — Fischer, Kirchenliederlexikon,

1. Salfte, G. 110 f. I. u.

Dlilleger: Beinrich Bars genannt D., (Dlnfleger, Alifleger), er uriprunglich ftabitolnischen, allmählich über verschiebene Theile bes Rieber-Derzweigten Familie entstammend, wurde zu Befel am Riederrhein, wo u Boriabren feit 1410 bas Burgerrecht befagen, por bem Jahre 1500 -Geburtsjahr ift nicht genau befannt - geboren, und zwar als ber zweite em bes Clevifchen Landrentmeifters heinrich Bars genannt D. († ju Roln April 1529 und beigefett in der von ihm geftifteten Capelle ber St. Billiabstirche ju Befel) aus beffen zweiter Che mit Obilia von Dript. Rachdem Die Schulen ju Befel und Rees besucht und am 31. October 1511 febr jung ber Rolner Universität immatriculirt worden war, widmete er fich dem abium ber Jurispruben; und Theologie theils am beimathlichen Rheine theils Italien und erlangte nicht nur den Grad eines Doctors ber Rechte, fondern beine Brofeffur berfelben bei ber genannten Univerfitat. Der Ruf feiner Abrjamfeit, Rlugheit und Geschäftsgewandtheit bewirtte, daß er um 1532 Bergog Johann III. von Cleve-Julich-Berg als Rath berufen und ichon 1 (1534) jum Rangler bes herzogthums Cleve ernannt ward, in welcher dang er bis an fein Lebensenbe verblieb und zu ben angesehenften und ein-Breichiten ber humaniftifch gebilbeten Rathe gu Duffelborf und Cleve gablte, unter Johann III, und namentlich unter beffen Cohn und Rachfolger Bilm III. (1539-1592) ben außeren wie inneren Angelegenheiten ber brei berbeinischen Bergogthumer ihre fürforgende Thatigfeit widmeten. Un faft a politischen Actionen feines Sofes hervorragend betheiligt, fo daß er nicht Unrecht ale ber "Leiter ber auswärtigen Politit" Cleve's in feiner Beit beanet worden ift (2. Reller, Begenreformation I. S. 11), verhandelte er beieweise in ben Jahren 1587 und 1538 mit dem faiferlichen Bicefangler Ratthias Beld wegen bes von Raifer Rarl V. vorgeschlagenen geheimen Dniffes ber tatholischen Reichefürsten, einer befinitiben Ertlarung borfichtig weichend, fcblog nach bem fur Bergog Wilhelm ungludlichen Ausgange bes Aufchen Erbfolgetriegs (1542-1543) und beffen Fußfall vor bem Raifer Lager bor Benlo (7. September 1543) an ber Spige ber herzoglichen Abmbten mit bem Bevollmächtigten Rarls V. als nunmehr unbeftrittenen Berwon Gelbern bas ewige Freundichafter und Schugbundnig von Bruffel Januar 1544), unter gleichzeitiger Beilegung ber befonderen Unftanbe, und u Unterhandler bes Grengvergleiches zwischen feinem Bergoge und bem Grafen delm jum Berghe Bylandt (12. Nov. 1566). Und wie er um die Bende Jahre 1539 und 1540 bes Bergogs Schwester Anna als Braut Ronig ands VIII. von England nach Calais und bis London geleitet hatte -Reife, fiber die noch ein ausführlicher Bericht von feiner Sand erhalten - jo weilte er gur Beit der Bermahlung Bergogs Wilhelm III, mit Jeanne Unet, Tochter Ronigs Beinrichs II. von navarra, als außerorbentlicher Beun am Boje bes Lettern (1541). Dag D. in feiner fpateren Lebenszeit ben Regotiationen, betreffend die Beirath ber alteften Tochter feines Bergogs, ma Eleonora, mit Bergog Albrecht Friedrich bon Preußen (1572-1573) ber Coabjutorie des zweiten clevischen Jungherzoge Johann Wilhelm für bas Bisthum Munfter (1571-1578), nicht fremb blieb, fei bier nur angebente Bang befonders aber widmete er ben firchlichen Reformbeftrebungen bes clebifche Sofes feine Theilnahme, als ein Mann von aufrichtig frommer Befinnung, nic abgeneigt, jumal in jungeren Jahren, ber augeburgifchen Confession, jeboch nad innerer Ueberzeugung wie nach traditionellen politischen Rudfichten nie aber "bie Reformation burch ben Mittelweg" hinausgebend, deren Ideal eine bor allen Fleden und Auswuchsen gereinigte fatholifche Rirche und beren nachfte Biel Ausgleichung ber bogmatischen Differengen burch ein allen annehmbare Drittes mar, bas "bem gemeinen unverftandigen Manne" ebenfo wie bem ber ftandigen und gebildeten zu gute fommen und in Lehre und Cultus ber Landes firche gleichsam vorbitblich verwirklicht werden follte. Innig befreundet mi bem Brenifer Georg Caffander, ber in Dlifleger's Befitthum ju Roln, bem Saul Bron auf ber Brude, eine Wohnung von Diefem eingeräumt erhalten, wirfte e in wefentlichem Einverständniffe mit biefem wie mit Conrad Beresbach, Gerhan b. Julich und Underen bei ben Religionsgefprachen ber Jahre 1564 bis 156 ju Duffelborf und Kanten eifrigft und in bestimmenber Beife mit, wie fein eigenhandigen Briefe und Bedenten barthun. Sein Streben war, nach feine eigenen Worten, daß der firchlichen Spaltung gewehret und in den Saupiftude der Lehre eine fichere Form und Regel erreicht werde, die das gemeine Boll i einträchtigem Bejen und Stand ber allgemeinen Rirche Chrifti erhalten und g folder Einigfeit bewege, reize und beforbere; ichablichen Reuerungen glaub er das Beharren bei der uralten, ununterbrochenen Tradition vorziehen zu müster Schon ichien man bem Biele langer Dilhen nach ber großen Berhandlung Duffeldorf im Januar 1567, an welcher romifch und erasmische Gefinnte, nebe Lutherischen und Reformirten betheiligt gemejen, nahe und bereits waren ber neu Reformationsentwurf. Agende und Ratechismus gur Bublication porbereitet, a ber Bang der politischen Ereigniffe, insbesondere bas Gingreifen Alba's und b baburch bedingte großere Abhangigfeit bom taiferlichen und fpanischen bofe balt g boten. Bas aber mit Buftimmung Dlifleger's hinausgeschoben war, bas wa infolge des lleberhandnehmens ber firchlichen Reaction am Sofe und im Band bald gang befeitigt. Durch ben Berlauf ber Dinge fcmerlich befriedigt un niemals ein Freund ber fpanischen Politit, befümmert überbies durch bie p nehmende Bermuftung feines Beimathlandes durch die friegführenden Barteie ftarb D. ju Clebe am 15. Februar 1575 und ward in der Familiencapelle b St. Willibrord gu Befel beftattet. Er war breimal verheirathet, querft mit ein Rolnerin Ramens Ruppe ober Rupper, die ihm ben einzigen Cobn Aboli (icho 1560 ober 1561 ju Duisburg ledigen Standes als der Lette feines Stamme gestorben) bann mit Gottfrieba b. Bemmel, Tochter Bottfriebs b. Bemme Amtmanns gu Rervendont und Richters gu Kanten, und ber Elifabeth b. Gles einer Baftardtochter Bergogs Johann III. von Cleve-Julich-Berg († ju Kante am 15. Juli 1554), gnlegt, feit bem 29. Juni 1570, mit Unno , Tochter > tolnischen Burgermeiftere hermann Suberman. Bwei Stiftungen, bas Di fleger'iche Manns-Bafthaus ober Sofpital fur 12 alte Danner neben bem Aug ftinerflofter an ber Auguftiner= ober fpateren Toriftrage und bas Dlifleger fe Franen - Gafthaus jur Aufnahme von feche armen Frauen an ber Rettelerite erfteres ichon 1524 von Diffleger's reich begutertem Bater gur Gubne ein alten Schuld begrunbet, letteres vom Sohne 1560 hingugefügt, erhielten bie ! Die neueren Beiten bas Andenten an ben Rangler und beffen Bater in ber De math Wefel lebendig. Dag Olifleger's Bater burch Raifer Maximilian L 12. Januar 1503 in den Abelftand erhoben worden, wie 2B. Teichenmachen ! feinen "Elogia virorum illustrium Cliviae etc." angibt, icheint auf einer Bo

Oliver. 305

chalung mit dem Freibriefe gu beruben, ben ber Raifer jenem infolge einer im

W. Teschenmacher, Elogia etc., Manuscript im Staatsarchive zu Düsselborf. — Jülich'sche Resormationsacten baselbst. — A. Wolters, Konrad v. Heresbach, S. 142—43; dess. Resormationsgesch. der Stadt Wesel, S. 61. — B. Keller, Gegenresormation in Westsalen und am Niederrhein, Bb. I. u. a. m. Harler, Gegenresormation in Westsalen und am Niederrhein, Bb. I. u. a. m. Harles, Garles.

Dliver (Oliverus und Oliverius) von Baderborn. Gin Anhaltspuntt be bie Sicherftellung feiner Berfunft, feiner Familie, feines Baterlandes ift biser nicht gefunden worden. Der Rame Oliver ift nicht häufig in Deutschland, weift eigentlich nach England; bennoch tonnen wir annehmen, bag D. bon Beburt ein Deutscher, fpecieller ein Beftfale ift. Gein Rame erscheint guerft n einer Urtunde des Patroclusstiftes in Soeft von 1196 Mai 3, in ber O. de Beuge aufgeführt und Oliverus de Patherburne genannt wird. Bereits 1202 finden wir ihn in Köln als magister und scholasticus majoris ecclesiae ab 1203 als major scholasticus in Urfunden bezeichnet. Als folcher gehörte n ju ben Canonitern bes Stiftes, und wir fonnen hieraus wol einen Schlug if feine ablige Abstammung machen; feine fpatere Bahl jum Bifchof bon Derborn fpricht für die Bugeborigfeit ju einer westfälischen Abelsfamilie. Mehr lagt fich nicht fagen; die Spielerei mit bem Ramen D., wie fie Schaten Annales Paderb. I, S. 698 in ber Musg, von 1774) macht, ift ebenjo gurudmorfen, wie ber Berfuch bes Belenius (Vita Engelb. G. 74), aus einem Bappen Cliver's Zugebbrigteit ju einer bestimmten Familie gu beweifen. Sicher ift, bit feine Stellung als Scholafter in Roln eine über bas Gewöhnliche hinauschenbe Begabung und Fulle erworbener Renntniffe borausfest. Gein Boringer im Amte, ber Scholafter Rubolf, war ein Mann bon umfaffendem Wiffen D weitreichenbem Ruhme gewesen, und hatte auch eine Zeit lang in Paris plebet. Gewiß nicht gufällig war nach diefem die Wahl auf D. gefallen. Alls holofter war ihm die Leitung ber Domschule unterstellt und als Magifter erbeilte er Unterricht in ben theologischen Wiffenschaften. Doch war er unter inbifchof Bruno auch politifch thatig und betleibete die Stellung eines Ranglers. Die lange er noch in Roln gewesen, ift nicht ficher. 3m 3. 1207 finden wir in Baris. Ob er in diefer Metropole ber Biffenschaften langere Beit berwilte ober fich nur bornbergebend bort aufhielt, fann ebenfalls nicht angegeben Baris am 26. Marg 1207 durch Papft Innocenz III. ben Auftrag, einen treit zwijchen dem Reimjer Canonicus D. und bem Rlofter bes beiligen Remaus ju enticheiden (Botthaft, Reg. pont. 3063). Mit feinem Aufenthalt in frankreich verband er zugleich feine Bemuhungen, gegen bie Albigenfer bas ering ju predigen. Die Bahl ber Deutschen, welche an bem Glaubenstriege vaen biefe theilnahmen, war feine tleine, und ift nicht ausgeschloffen, daß rein Gifer fur bie beilige Sache unfern D. hierher getrieben. Doch ift fein Unten gegen bie Albigenfer gang buntel. Wahrscheinlich hat er noch im 3. 1207 bria berlaffen und fich nach bem Guben Franfreichs begeben. Um 30. Januar 148 ichrieb berfelbe Bapft an ben Bijchof von Genf und den Abt von Bonneauf in ber Diocefe Bienne und forberte fie auf dahin zu wirken, bag ber Ichol von Grenoble dem Magifter D. Die Rirche in Epernay mit ihren Ginwiten nicht langer vorenthielte (Botth. 3286). Es lägt fich mit ziemlicher wifheit annehmen, daß diefer Dagifter D. ber unfere ift. Gein Aufenthalt arfelbit mar aber nur ein turger. 1209 bis 1213 finden wir O. wieber im Mit Roln politifc und firchlich thatig, wo er vielleicht beffer am Plate erden ale im Austande. Denn bald traten in Deutschland jene Wirren ein 306 Oliver.

awischen dem jungen Staufer Friedrich und bem Raifer Otto, welche be bas nordweftliche Deutschland in Mitleibenschaft jogen, wo Otto Fürften bes Riederrheins eine hauptftuge hatte. Die Schlacht bei Boubir Schied gu Gunften bes Staufers. Dito verlor mehr und mehr feinen 2 fein triegerifches Difigeichich manbte ebenfo feine Anbanger von ibm e ber firchliche Bann, ber auf ihm laftete, und bie Begeifterung, welche bie jest wieder bon Innoceng III. angeordneten Rreugpredigten gegen bie Sa berborriefen. Diefer Bapft hatte ben Blan eines neuen regelrechten Rre aufgegriffen und mit ber ihm eigenen Thatfraft burchgeführt. Ueberall europäischen Rirchenprovingen trafen die Legaten bes papftlichen Stub Brediger bes Rreugguges ein, andere murben burch papftliche Schreiben b nannt und beftimmten Diftricten zugetheilt. Die Erzbiocefe Roln mi Scholafter D. und bem Magifter hermann von Bonn jugefallen (Botth. D. begann im Frubjahr 1214 feine Thatigteit. Um 26. Februar i Buttich und waltete feines Amtes burch Bredigen, Sammeln von Gelbbe beim Bolte und burch Briefe an bie Großen. Zwar fehlte es nicht an S bie ihm fein Amt erschwerten, aber burch feine hinreißende Beredfamte oft genug bon feinen Zeitgenoffen gerfihmt wird, hatte er boch ben beften Das Bunbergeichen einer RreugeBericheinung am himmel in Suirbuiju Dottum in Friesland unterftugte feinen Gifer. In Luttich, Brabant, und Friesland finden wir ihn thatig, und freudig tonnte er bem Bra Namur und beffen Gemablin berichten, bag es ihm gelungen fei, 50 000 barunter 8000 Rnappen und 1000 gepangerte Ritter, jur Annahme Des au bewegen, und daß allein aus ber Rolner Diocefe mehr als 3000 mit Lebensmitteln, Baffen und Rriegsgerathen belabene Schiffe bie Fahrt jum Lande unternehmen wurden. Der Erfolg war enorm, jumal Innocen an bie Bereitwilligfeit ber feetuchtigen Stämme appellirt hatte. - 121 wir D. wieder in Luttich, wo er fich 3 Tage aufhielt und am Sonntag (Mai 31) nicht nur ein angesettes Turnier verhinderte, fondern auch Gelegenheit fand bor ber in Erwartung bes Feftspiels herbeigestromten Menschenmenge für bie beilige Sache ju wirten. - Unterbeg batte abe cens III. das große Lateranconcil nach Rom bernfen. Im Robembe wurde daffelbe eroffnet. Unter ben Anwefenden befand fich auch D., bem Erzbischof Engelbert bon Roln die Reife borthin gemacht hatte. tehrt nahm er bie Bredigten wieder auf und burchwanderte biefelben C wie zwei Jahre vorher, brachte Briefe bes Bapftes mit und unterrich Menschen über bie in Rom getroffenen Bestimmungen; bon feiner ge Thatigfeit fehlen bie Nachrichten.

Im Frühjahr 1207 schloß sich O. den Kreuzsahrern des nordw Deutschland an. Wahrscheinlich nahm er seinen Weg längst des Rheit der Rhone nach Marseille. Her schiffte er sich ein und gelangte nach Seine weiteren Erlednisse während des Kreuzzuges des Königs Andre Ungarn 1217—18 hat er selbst in den ersten Capiteln seiner Historia Deniedergesegt und es gensigt, hierauf zu verweisen. Es muß aber hervor werden, daß wir von der Wirssamseit Olivers durch ihn selbst so gut wiersahren. In bewundernswerther Bescheidenheit verschweigt er seinen Kan erzählt er nur die Thatsachen, deren Urheber er ost war. So erlahren wals der König von Ungarn heimgesehrt und die von O. gewonnen werden und Spanien herumgesegelt waren, in Allon eintrasen, es beson Bemühung Olivers zugeschrieden werden muß, daß man sich endlich machte, das lang geplante Borhaben auszusühren und nach Arghyten zum Damiette zu belagern. Im Mai 1218 sehte man über. Oliver

Oliber: 307

it in Aegypten war eine flaunenerregende; trog ber Menge hober geiftlicher weltlicher Burbentrager erlangte D. boch einen bebeutenben Ginflug auf Die miffe biefes Rrengjuges. Den Beg jum Innern bes Lanbes beriperrte ein Thurm, ber mitten im Ril errichtet war. Rachbem mehrere Berfuche ber fahrer gescheitert waren, wurde auf Borschlag bes D. eine wunderbare Maeigener Conftruction, wie fie D. erfonnen, erbaut; feinen Bemuhungen gees auch bas nothige Gelb gum Bau gufammengubringen aus freien Beim. Der geniale Plan mar bom beften Erfolge gefront; am 24. August wurde ber Thurm bon ben Friefen genommen. Diefe jogen bann beim, itel bon einem Schreiben bes D. und bes Patriarchen bon Jerufalem, in hem biefe ihnen das beste Bengnig ihrer Aufopferung und Tapferleit ausm und fie bor etwaigen Bormurfen einer ju fchnellen Beimfehr in Schut men. Rach mannigfachen Dluben und Rampfen brachten bie Bilger am Robember 1219 Damiette in ihre Gewalt. Die Geschichte lehrt, ein wie niges Ende das Unternehmen hatte. Eingeschloffen auf einer Landzunge, te ber Nil durch Spaltung in zwei Arme bildet, blieb den Kreuzsahrern 18 fibrig als ihr Leben ju ertaufen gegen bie Berficherung, Damiette berausben und Megypten ju berlaffen. Um 6. September 1221 ging Damiette er in ben Befit ber Saragenen über. Obwol die meiften beutschen Bilger ft beimgezogen, fo bielt D. boch bis jur Rataftrophe aus und war noch bei recen wichtigen Geschäften activ betheiligt. Dann nahm er wahrscheinlich n Beg nach Atton. Roch etwa ein Jahr wird er fich bort aufgehalten n. Er benugte auch biefe Beit noch, um fur feinen Blauben ju wirten. ind uns gwei Briefe bon ihm erhalten , ber eine an ben Gultan Al-Ramil Megupten, ber andere an die Belehrten bes Jelam, in benen er fich bemuht, ber polemifchen Gelehrfamfeit feiner Beit fie von ber Bermerflichfeit bes amebanischen Blaubens zu überzeugen und zur Annahme bes Chriftenthums ewegen.

D. icheint, wie viele Unbere, noch bis jum September ober October 1222 eiligen Bande geblieben und bann nach Guropa gefahren ju fein, um an boitag, ben Raifer Friedrich auf ben 11. Robember nach Berona berufen , theilgunehmen. Doch fiel biefer aus und wir berlieren vorläufig die Spur ere. Bahricheinlich mandte er fich gleich nach Deutschland. Unterbeg mar Friedrich nun auch fo weit, bag er feinen Rreuggug antreten tonnte. D. ibte fich wieder in denfelben Gegenden, welche er schon fruber durchbert hatte, Theilnehmer fur ben bereuggug gu gewinnen. Um Dittwoch ben Dai 1223 finden wir ihn in Groningen, wo ihm ein feierlicher Empfang tet war. Um Freitag barauf ging er nach Bedum und bon bier am Connnach Binfum, wo infolge feiner Predigten biele Bornehme bas Rreug nahmen. undreifte bann Fivelgoo und blieb einen Tag in Menterne und zwei Tage Repberland, wo er am 1. Juni in Blumhof (Floridus hortus), bem Rlofter Gmo, ausruhte. Um folgenden Tage reifte er nach bem Emberland, hielt in Uttum auf und ging von bier nach Groothufen in ber Abficht, bier Frieden Dem Bolle gu ftiften; boch hatte er feinen Erfolg und fo fehrte er nach legoo gurnd. Gier blieb er einige Beit und predigte bas Rreug. Auch feste dirberichter ein, um bie Buruftungen jum Rreuggug beffer handhaben gu en und gab ihnen Berhaltungemagregeln. Darauf tehrte er nach Roln I, wo er mit Ronrab, bem papftlichen Legaten für Deutschland, gufammen-Bahrend feiner Abmefenheit schrieb er noch einen Brief an die Bewohner Friedland, in bem er ihnen melbete, bag Friedrich II. bie Saragenen in ien befiegt, ber Landgraf von Thuringen bas Rreug genommen habe und Die Didcefe Bremen und Roln fich jum Buge ruften. Er forbert fie auf. 308 Dlivier.

ein Gleiches ju thun. - Am 12. Juli 1228 fehrte er nach Groningen guru und fam bon bier nach Bredewold, Guirhuifum und Doffum. Bier murbe feierlich empfangen und mit ber Ausgleichung ber Febbe gwischen ben Ritter Tjaard und Wieger beauftragt. Rach vorübergehendem Aufenthalt in Boerdi febrie er gurud und machte feinen Schiedsfpruch befannt. Doch mar Tjag mit der Entscheidung nicht gufrieben, und als D. durch Boten aufgefordert wurd noch einmal ben Berfuch ju machen, die Zwiftigfeiten unter bem Bolle i Emberland beigulegen und auf bem Wege nach Groningen war, fiberfiel Tjagt fein Befolge, tobtete einen und verwundete andere (27. Juli). - In bas 3al 1223 gehört auch noch bie Thatigfeit Oliver's in ber Sache gegen ben Prot Berberich von Schildwolbe, ber fich nicht nur weigerte, fein Stift der Paternik eines anderen Bramonftratenferftiftes zu unterwerfen, fonbern auch burch feine Lebenswandel vielfach Unftog erregte. D. felbft ichrieb einen Brief an ben Bu monftratenferabt Ronrad in biefer Angelegenheit, die bis nach Rom gum Pap ging und nicht ohne Blutvergiegen endete. - Rach bem Tobe bes Bilde Bernhard III, bon Baberborn (28, Marg 1223) murbe D. ju beffen Rachfeln auserfeben. Indeg gegen ibn entschieden fich einige filr Beinrich v. Bratel, b Propft bon Busborf. Die Sache wurde dem Papfte gur Enticheidung vorgeleg und erft am 7. April 1225 wurde D. burch Sonorius III, als Bifchof we Paberborn bestätigt. Bald barauf wird D. aber bas Stift verlaffen haben, " fich nach Italien gu begeben. Wahrscheinlich folgte er bem Rufe bes Bapite der ihn gu Soberem bestimmt hatte. Am 28. Juli finden wir ibn bei gin rich Il. in St. Germano, mo feine Belehnung burch ben Raifer erfolgte. B hier wird er wol balb barauf nach Rom gegangen fein, wo er von honorius ! jum Cardinalbifchof bon St. Cabina ernannt wurde. Bereits in ber Urlun bes Papftes vom 18. September 1225 (Potth. 7478) hat er fich als folder unte Schrieben, und am 27. September zeigte Sonorius ber Dioceje Baberborn bie nennung Olivers an und forderte fie ju einer neuen Babl auf (Botth. 7486) D. icheint Italien nicht mehr berlaffen gu haben: Die lette Rachricht über gibt uns feine Unterschrift in ber Urfunde Gregors IX., gegeben in Anagnia 6 29. August 1227. Bahricheinlich ift er balb barauf feinem thatenreichen Beb entrudt worben.

Außer vereinzelten Briefen besihen wir von O. als sein Hauptwert mur gedruckt bei Eccard, entstanden aus Briefen an das Erzstist Köln (vollständen nur gedruckt bei Eccard, Corp. hist, med. aevi Tom. 11, 1397—1450, wen 1439—1449 die Briese an Al-Kamil und die Schriftgelehrten; eine neue Ausgabe dieses Werkes bereitet vor Reinhold Röhricht im 2. Bande der Quinti des sacri scriptores minores, Genevae), serner als Einseitungen zu jenem die "Historia de ortu Jerusalem et eins variis eventidus", bisher noch ungedunkt

Juntmann, D. Scholastisus, Bischof von Paderborn ic, in der Keth lischen Zeitschrift, Münster 1851, S. 99—129 und 205—230. — Troß der Westphalia vom 12. Novbr. 1825, Stück 45. — Schaten, Annal Pader I, 698—710. — Dirts, Noord-Nederland en de Kraistogten in De vor Fries 1839, S. 221 ff. — Willen, Geschichte der Kreuzzüge, Bd. VI passim-Zarnde in den Berichten über die Verhandl. d. Rgl. Sächs. Geschlich Wissenschaft, phil.=hist. Classe 1875, S. 138—148. — Histoire litterature la France XVIII, S. 14 ff. — Wybrand in s. Abhandl. über Dial. mirac de Caesarius Heisterd. in Moll en de Hoop-Schesser, Studien en Bischagen (1871) S. 27 ff.

Dlivier: Johann Beinrich Ferdinand D., Lanbichaftsmaler, geb. Deffau am 1. April 1785, † ju Munchen am 11. Februar 1841, mar ber bei

Dlivier. 309

obn bes Projeffors am Deffauer Philanthropinum Lubwig Beinr, Ferbinand D. forunglich fur bas Lehrjach bestimmt, wuchs er boch unter Berhaltniffen auf, diche feine Reigung gur Runft erwedten und nahrten. Insbesondere maren es pei feiner Lehrer, ber als Sprachforicher und jugleich als Lanbichaftsrabirer dannte Rarl Wilhelm Rolbe und ber Rupferftecher Salbenwang, beren Unterat biefe Reigung in ihm forberte; fpater ließ ihn mabrent eines Aufenthaltes Berlin fein Bater durch Unger in der Technit bes Formichneibens unterweifen, m bem Cobne auf folde Beife ben fünftlerifchen Theil ber Arbeit an feinem Ortho-epo-graphifchen Clementarwerte" überlaffen ju tonnen. Erft im 3. 1804 dielt jebod D. die vaterliche Ginwilligung bagu, fich gang bem Runftlerberuje wibmen. Er mablte Dresben ju feinem Aufenthaltsort und die Lanbichaftsfaler Mechau und Raag gu feinen Lehrern. Aber Die politischen Greigniffe ber achften Jahre unterbrachen ben Bang feiner Studien und veranlagten, bag er m Muftrage bes Bergogs Frang von Anhalt-Deffau als Begleiter bes Bebeimen Raths A. b. Robe nach Berlin und 1807 nach Paris ging, um bort an ben mierhandlungen wegen Beitritts ber anhaltischen Fürften jum Rheinbunde theilunehmen, bier bei einem Berfuche, Rriegstoftenentichabigungen gu erlangen, mit-All legterer Berfuch erfolglos blieb und ber Bwed beffelben ichon ach wenigen Monaten hatte aufgegeben werben muffen, brach D. bennoch nicht ogleich feinen Aufenthalt in Baris ab, sondern verweilte bafelbst bis zu Anfang abres 1810, indem er, ba ihm Bergog Franz einige größere fünftlerische kbeiten libertrug, ju thatiger Ausübung feiner Runft gurudfehrte, bas burch drieg-beute neu bermehrte Mufeum Rapoleon, unterftutt burch Empfehlungen nnes Berjogs an Denou, mit vielem Rugen ftubirte und erwunschten gefelligen briebt in ben Rreifen bes Bilat'ichen Saufes pflegte. In Gemeinschaft mit inem alteren Bruber Beinrich, ber ichon in Dresben fein Studiengenoffe gewesen ub ingwifchen ebenfalls nach Baris gefommen war, vollendete er bier eine Sarfiellung ber Ginfegung bes beiligen Abenbmable, welche fur bie von bem brigge wiederhergestellte gothische Rirche ju Wörlig bestimmt war. Zwei andere um ausgetragene Gemalbe, eine Taufe Chrifti für Dieselbe Rirche und ein lebensprofes Bildnig bes Raifers Rapoleon zu Pferde, scheinen von ihm erft beendigt Doiden ju fein, nachdem er Paris verlaffen hatte und nach Deutschland gurudpfehrt war, wo er anberthalb Jahr in feiner Baterftabt gubrachte, bis er fich Eommer 1811 ju bauernbem Aufenthalte in Wien nieberließ. Sier berbelichte er fich mit Beggy berm. Beller, geb. Balvied, beren zwei Tochter erfter De fpater fein jungerer Bruber Friedrich D. und ber Maler Julius Schnorr Garolofeld beiratheten. - In feiner fünftlerifchen Entwidelung murbe D. Dabrend ber erften Jahre feines Wiener Aufenthaltes auf Die wirtfamfte Beife land feinen Umgang mit dem berühmten Canbichaftsmaler Jojeph Roch geforbert. Er folog fich ber neu entstehenben, in Rom fich ju fefter Gemeinschaft berbinbenben beutschen Dalerschule an, welche bem 3mange bergebrachter afabemischer Regeln und einer verflachenden Birtuofitat ihre auf Berinnerlichung ber Runft undteten Beftrebungen entgegensette, und erreichte balb in ber bon ihm einrichlagenen Richtung einen folden Grad ber Reife, daß er auf andere Runftmoffen denfelben Ginfluß ausabte, beffen Birtfamteit er an fich felbit erfahren Schon in einem fruberen Zeitpuntte hatte er in ber Lanbichaftsmalerei en lebenbiges Blied ber hiftorifchen Runft erfannt, bas nur als folches fich ju einer mabren bobe ju erheben vermoge. Diefer Grundanichanung entfprechend belonte er die fünftlerische Bebeutung der figurlichen Staffage in der Landschaft mb wahlte für feine ganbichaftebilder gern einen Dagftab, wonach fie fich gneten, felbft Figuren im ernften hiftorifchen Stile in fich aufzunehmen ober ich ju coffifden Darftellungen ju erweitern; feineswegs aber entfrembete fich

310 Olivier,

infolge beffen feine Runft bem Studium ber Ratur. Gine balb nach feiner & tehr aus Baris bon Deffau aus unternommene Bargreife hatte ihm bie Belegenheit ju ausgedehnteren landichaftlichen Raturftubien gebracht; jest un nahm er wiederholt Studienreifen nach Steiermart und Salzburg und bollen im Robember 1822 bas wenig befannt geworbene, aber bon Rennern gelchatte eigenartige Bert "Sieben Gegenden aus Salzburg und Berchtesgab geordnet nach den fieben Tagen ber Woche, berbunden burch zwen allegori Blatter". Er felbft bezeichnete fpater biefes Wert, das er eigenhandig li graphirte, als eine Urt funftlerischen Befenntniffes. Die neu erfundene R ber Lithographie hatte er ichon borber in zwei Blattern, einem "Guten birte und einem "Beihnachtsbilbe", angewendet. Mit einem jum fleineren Theile ihm, jum größeren Theile bon feinem Bruder Friedrich gemalten, funf auf Geburt Chrifti begugliche Darftellungen enthaltenben "Sausaltar", ber 1829 Dunchen ausgestellt wurde und ebenfalls in lithographischer Reproduction erich führten fich die beiden Bruder in bem Rreife ber bortigen Runftler ein. rich Schlug in Munchen in bemfelben Jahre 1829 feinen Bobufit auf, im 30 darauf begab auch Ferdinand fich dahin und erhielt 1833 an der Manchener Alade eine Anftellung als Profeffor ber Runftgeschichte und Stellbertreter ihres in ? fich aufhaltenben Generalfecretars und Inspectors Martin v. Bagner. - I feinen Lanbichaftsgemalben foll eines ber ichonften basjenige gewefen fein, welc Fraulein Emilie Linder aus Bafel befag und wovon die in der graflich ! synsfischen Sammlung zu Berlin befindliche ideale Landschaft eine Biederholi fein foll. 3mei Landichaften bon ibm, ein fleißig vollendetes Bild "Gegend Salgburg" aus bem Jahre 1814 und eine Darftellung bes Franciscanerllof auf dem Rapuzinerberg bei Salzburg, befanden fich in der von 3. G. v. Duo hinterlaffenen Gemaldefammlung. 3m 3. 1830 malte er ein Bandichafts bon großartigem altteftamentlichem Charafter, in welchem er Glias, ber Raben gespeift wird, anbrachte. Ginige andere feiner nicht eben gablreichen malbe findet man bei Burgbach angeführt.

Bolbemar Friedrich D., Siftorienmaler, geb. ju Deffau am 23. A 1791, † ebenda am 5. September 1859, ging, um fich ale Rünftler auszubill in Begleitung feines Bruders Ferdinand 1811 nach Wien und febrie be jurud, nachbem er bie Felbguge bon 1813 und 1814 als Freiwilliger im Pape ichen Freicorps mitgemacht hatte, begab fich bann im Rovember 1818 gu m jahrigem Aufenthalte nach Rom, verbrachte die nachftfolgenden Jahre nach ! turgen in Deffau berlebten Zwischenzeit wiederum in Wien, barauf Die Beit 1829 an, wie ichon gefagt, in Minchen und endlich die letten Jahre le Lebens in feiner Baterftabt. Geiner im Welbe bewiefenen Tapferfeit gebei feines Baffengefahrten 2B. S. Adermann Aufzeichnungen (in ben Erinnerur aus ben beutschen Befreiungsfriegen", Geft 1, Frantfurt a. DR. 1847). Runftler blieb ihm namentlich in Bezug auf technische Geschidlichteit bie reichung eines hoben Bieles verfagt, und weder in Rom, wo er bei feiner funit einen colorirten Carton, "Einzug ber Familie Roahs in Die Arche" brachte und außer einem fur ben Dom in Naumburg ihm aufgetragenen "Gbt mit bem Binggrofchen" ein Bild "Abam und Eva, die ben Berluft bes I biefes betrauern", fowie eine größere hiftorifche Lanbichaft malte, noch fpale Bien, wo er fich ber Portratmalerei gumanbte, noch in Dunchen, wo er Delbilber, "Die Sochzeit ju Cana" und "Die Beimfuchung Marias", auefi und als Behilfe bei ben Frescomalereien im Ronigsbaue Befchaftigung gelangte er burch Ausubung feiner Runft gu einer feft begrundeten Bebenoftell Doch werben als eine treffliche Leiftung feine in Rupferflich vervielfallie unter bem Titel "Bolfe. Bilber Bibel in ffinjaig bilblichen Darftellungen Friedrich von DBivier. Rebft einem begleitenben Text von U. 6 von Schub

Olledy. 311

(Hamburg 1886) erschienenen Compositionen aus dem Neuen Testamente gerühmt. Wie auf dem Titelblatte dieses Wertes, so findet man dem Olivier'schen Familiennamen auch sonst gewöhnlich die Abelsbezeichnung beigestigt. Da indessen Ferbinand O. in älteren Jahrgängen des baierischen Hos und Staatshandbuchs b. D., in jungeren O. genannt ist, so erscheint das Abelsprädicat bei ihm und

feinen Brilbern als nicht gang ficher beglaubigt.

Bon Heinrich D., geb. zu Dessau 1783, ber sich besonders als Miniaturmaler auszeichnete, wurde bereits erwähnt, daß er mit Ferdinand gemeinsam bem Aunststudium in Dresden oblag und sich gleichzeitig mit ihm in Paris aussielt. Auch nach Wien solgte er seinen Brüdern und copirte hier Pordenones "Heilige Justina". Später soll er eine Zeit lang in Dessau die Stelle eines Birthschaftsrathes versehen haben. In Berlin, wo er am 3. März 1848 starb, lebte er als Zeichen- und Sprachlehrer.

Abolph v. Schaben, Artistisches München im J. 1835, München 1836, S. 93—105. — Ragler, Künstlerleziton, Bd. 10, S. 340—344. — Beilagen zur Allgemeinen Zeitung vom 2. und 3. April 1841 (— Reuer Refrolog der Deutschen, 19. Jahrg., 1841, Ihl. 1, S. 204—213). — v. Wurzbach, Biograph. Leziton des Kaiserthums Oesterreich, Ihl. 21, S. 57 j. — Allgem. Künstlerlexison, 2. Aust., umgearbeitet von A. Seudert, Bd. 3, S. 8.

7. Conorr b. Carolsfelb.

Dled: Rarl Rudolf b. D., preugifcher General ber Infanterie, am Juni 1811 ju Graubeng geboren, marb am 26. Juli 1828 aus bem Rabettencorps bem 16. Infanterieregiment als Seconbelieutenant überwiefen. Reigung ju miffenschaftlicher Beichaftigung und reges Streben führten ihn bon 1832 bis 1835 auf die Allgemeine Rriegsschule in Berlin; feine erfolgreiche Abfolvirung berfelben bewirfte, bag er bon 1837 bis 1839 als Lehrer ber Divifionsichule ber 14. Divifion ju Duffelborf verwendet und 1839 in gleicher Gigenichaft jum Cabettencorps commanbirt wurbe. Mus letterer Stellung ichied er 1847 ale hauptmann und Compagniechef im 30. Infanterieregiment; mit Diefem modite er 1849 ben Weldaug in Baden mit und murbe am 25. Juni bei Durlach bermunbet. 1853 murbe er als Major jum Generalftabe ber 13. Divifion in Münfter und 1855 jum Großen Generalftabe in Berlin berfett; in letterem Jahre begann feine erfolgreiche Wirtfamteit als Lehrer an ber allgemeinen Briegsichule, ber jegigen Briegsalabemie, baneben ftand er mehrere Jahre an ber Spige ber friegsgeschichtlichen Abtheilung bes Großen Generalftabes und war Mitglied verschiebener militarischer Studiencommissionen; 1861 wurde er gum Commandeur bes Cabettencorps ernannt und in biefer Stellung, aus Anlag ber Rronung Ronig Bilhelms I. in Ronigsberg, geabelt. In ben Rrieg bon 1866 ging er als General und Commandeur der ,17. Infanteriebrigade (Glogan), an beren Spige er 1865 getreten mar. Als After bes Gros ber Abantgarbe bes V. Armeecorps rudte er in Bohmen ein, aber ichon nach wenigen Stunden wurde er am 27. Juni im Ereffen bei Rachod fo fchwer am Oberfcentel verwundet, daß er ein Jahr lang an bas Rrantenlager gefeffelt blieb; Die Folgen babon hat er nie überwunden; fie hinderten ihn auch am Kriege pon 1870.71 thatigen Untheil ju nehmen. Er war mahrend beffelben zuerft Couverneur bon Cobleng und Chrenbreitftein, bann bon Strafburg; nach Friedensichlug murbe er Director ber Kriegsafabemie und am 15. December 1877, unter gleichzeitiger Stellung jur Disposition, Gouverneur bes Invalidenhanfes ju Berlin. Als folder ift er am 25. October 1884 ju Berlin geftorben. Olled's Bebeutung liegt mitbin nicht in feinen friegerifchen Leiftungen, fonbern in feiner Lebr- und ichriftftellerifchen Thatigfeit, welche lettere fich befonders auf Rriegsund heeresgeschichte, baneben aber auch, seiner ftreng firchlichen und tonigstreuen Sinnelart entiprechend, auf bie moralifchen und ethischen Geiten bes Rrieger312 Dimüş.

ftanbes erftredte. Gein Erftlingswert war eine 1848 ericbienene Schrift "bifterifche Entwidelung ber tattifchen Uebungen ber preugifchen Infanterie", 1856 folgte "Die leichte Infanterie ber frangofischen Armee", 1858 "Der Rriegeichauplat ber Norbarmee im Jahre 1813" und "Friedrich ber Große von Rolin bis Rogbach und Leuthen", 1859 "Geschichte Der Rordarmee im Jahre 1813. I. Der Waffenstillstand und die Schlacht bei Großbeeren", 1862 "Friedrich ber Große und die Rabettenanftalten" und eine von D. als Commandeur bes Cabettencorps im Abgeordnetenhause gehaltene Rede, 1863 "Friedrich ber Große und der Friede gu Suberteburg", 1870 "Borin besteht ber Unterschied und bie Bleichheit ber Armee Friedrichs bes Großen mit ber Armee unferes Baterlandes (ward 1883 von neuem herausgegeben), 1872 "Friedrich ber Große und Beilpreugen" und "Ueber die fittlichen Grundlagen in der hiftorifchen Entwidelung ber preußischen Armee" und baneben, in einer 1860 begonnenen, 1879 abgeschloffenen Reihe von Beibeften jum Militarwochenblatte, eine Lebenebeichreibung bes Generals b. Repher, welche nicht nur diefem ein wurdiges Denkmal feit fonbern auch einen werthvollen Beitrag jur Geschichte ber Rriege von 1818 bit 1815 bilbet. Den Feldzug bes letteren Jahres hat D. außerbem nach ardibalifchen Quellen in einer 1876 erschienenen besonderen Schrift bargeftellt. Und schrieb er für bas Militarwochenblatt, beffen mehrjähriger Redacteur er mabrend feiner Bermendung im Generalftabe war, eine Angabl von Artifeln. Gein lette Arbeit mar eine Beschichte bes Berliner Invalidenhaufes, meift die ofonemifche Seite behandelnd, wie mehrere andere ber borbenannten ericbien fie ale Beiheft jum Militarwochenblatt (1885). In feinen fpateren Lebensjahren war D. vielfach bei wohlthatigen Bereinen thatig; besonderes Berbienft erwarb a fich um bie herftellung ber aus Unlag ber Bewahrung Raifer Bilbelme 1. ber bem Tobe burch Mörberhand (1878) auf dem Bedbing in Berlin in ben Jahm 1882-1884 erbauten Danfesfirche.

Militarwochenblatt Rr. 93, Berlin 12. November 1884.

Boten.

Dimits: Bengel v. D., Golbichmied und Rupferftecher von Dimit in Mahren, thatig im 15. Jahrhundert, vielleicht noch im 16. Da fiber feim Lebensverhaltniffe nichts befannt ift, fo war es leicht, feine Griftenz und int besondere feine fünftlerische Thatigfeit in Zweifel ju gieben. Er bezeichnete fein Blatter mit W, nur auf einem Blatte, einer Copie nach Schongauer's Tod der Maria fteht: 1481, WENCESLAUS DE OLOMUCZ. IBIDEM, b. h. baselbft lebend Bartich hatte barum alle Stiche, welche ein W jum Monogramm haben, Diefem Ranftler jugeschrieben, um fo mehr, als er auf einem anderen, ebenfalls mit W bezeichneten Blatte mit bem Dann ber Schmergen in alter Schrift gefdrieber fand: Diefer Stecher hat wenczel geheifen, ift ein Goltschmit gemejen. Bo Bartich hatten einzelne Runftjoricher bas W auf Boblgemuth bezogen; in B. Behaim'ichen Ratalog feiner Rupferftichfammlung bom Jahre 1618 wird en Blatt mit dem Monogramm W angefihrt; ba beigt es: W: Bohlgemut) Albr. Durer's Lehrmeifter. Traum bon einem weib, jo auch hnach Durer in Rupfer geftochen (es ift bas Blatt mit dem Traumboctor gemeint). In neuelle Beit hat Thaufing in feinem Werte über Darer Bohlgemuth neuerbings unte bie Rupferftecher einzuführen gefucht und bas Monogramm W auf ihn bezoges Das Refultat feines Beweifes mar, daß Diejenigen Blatter mit W. Die aus Ditter geftochen hat und die man als Copien nach biefem angujeben gewehr war, eigentlich bie Originale (Bohlgemuth's) find, die Blatter von Durer ab Copien nach jenen feines Lehrmeifters. Run wollen wir bie Moglichleit Bahricheinlichfeit, daß fich Boblgemuth, ber für ben Solgidnitt fo fieigi thatig mar, auch im Rupferftechen verfucht habe, feineswege beftreiten. I

aber nicht zugeben, bag alle mit W bezeichneten Blatter auf feine Rechu feten find, weil fich unter biefem Monogramm zwei ober gar brei bene Runftler verbergen. Dem Golbichmied Bengel werben mit allem erftene die Bolbichmiebgegenftanbe angehoren, fo bie vier von Bartich ei von Baffavant beschriebenen Monftrangen und Reliquienbehalter. 3hm wir auch alle Copien nach D. Schongauer gufchreiben, ba es uns nicht ten will, daß Wohlgemuth, ein fo gewandter productiver Meifter, feine nb Rraft an bas Copieren eines anderen verwendet hatte, wobei es fich twa um ein ober zwei Proben, fonbern um 42 Copien handelt. - Ein , bon Bengel burch Raum und Runftweife verschiedener Deifter W ift Dafarhaltens berjenige, ben feine Blatter in die Rheingegend, vielleicht ach Solland bermeifen. Dabin geboren die zwei Blatter mit ber Marter Andreas und Bartholomaus, Die nach Bilbern bes Meifters von Coln an Bothener, jest in Frantjurt) ausgeführt find, ferner Blatter mit item Inhalte, die in bem Deifter (ober Meiftern) bes Umfterbamer 18 ihr Borbild gefunden haben. Sierher ift bas Liebespaar und die pielerin (ein vorzugliches Eremplar im Berliner Cabinet) ju rechnen. ibt es noch fo manches unbezeichnete Blatt, das in ahnlichem Charafter m ift und jum Monogrammiften W gelegt werden fonnte. Wenn Bohlwirklich gestochen bat, bann mußte man im Bereiche ber anonymen feine Werte fuchen, mas freilich febr fchwer ift, ba teine hiftorifche das Auffuchen unterftutt. Thaufing ichreibt auch das mit W bezeichnete mit bem Papftefel auf Rechnung Bohlgemuth's, dem bamit feine Ehre n wirb, eine folche Unflatherei, felbft im Ginne jener Zeit, die fcon an den Roft gewöhnt war, ihm juguschreiben. Wohlgemuth war neben ber l'ichen Chronit gang auf firchliche Beftellungen angewiesen und er batte wiß gebutet, eine folche Branbratete unter feinem Beichen berauszugeben, e firchlichen Besteller ihm entfremben mußte. Run bleiben noch einige bon Durer zu untersuchen, die Quad v. Rinkelbach 1609 als Copien Boblgemuth bezeichnete; Thaufing nahm biefe burch Bartich aufgegebene wieder auf. Es find die funf Blatter: ber große Bercules, ber Traum, Deren, der Raub der Ampmone und die Madonna mit der Meertage, rechnet auch ben berlornen Sohn und hieronymus in ber Bufte bagu, ng ben Spaziergang. Run irrt fich Quab binfichtlich bes verlorenen ba fich in London eine unanfechtbare echte Zeichnung Durer's ju feinem befindet, weghalb bas Blatt mit W als Copie barnach ju nehmen ift. h aber Quad in einem Malle geirrt, fo fann er fich auch in ben übrigen haben. Daffelbe gilt von B. Behaim's Ratalog, ber fonft manche offenrrthumer enthalt; mußte er gerade hinfichtlich Bohlgemuth's unfehlbar Benn icon eine genaue Brufung ber Blatter Durer's, Die zugleich auch mit tonogramm W bortommen, ju bem Resultate führen muß (wenn man fich mer Boreingenommenheit feffeln läßt), daß die Compositionen sich mit bem ten Runftcharafter Wohlgemuth's nicht beden, alfo ihm nicht angehören, fo iele Brufung wefentlich erleichtert burch ben Umftanb, bag fich von Durer's Studien zu ben betreffenden Blattern gefunden haben. Go g. B. jum großen in Samburg. Ein folcher Fall fturgt bie gange Annahme. Es wird boch mftlich behauptet werben tonnen, bag Wohlgemuth feines Schulers Compogeftochen und diefer fie bann copirt habe? Wir werben alfo bem D. D., bem Copiften Schongauers, auch die mit W bezeichneten Copien arer guidreiben, wie es Bartich gethan hat.

5. Bartich, P.-Gr. — Paffavant, P.-Gr. — Thaufing, Dürer. — F. d, bas Original von Dürer's Bostreiter. Weffely.

Olmüter: Hans D. ober Olomuczer, ein tüchtiger Bildschniher und Steinhauer, erward die Meisterschaft des "Stehnwergls" unter Hans Linddorfer, dem Baumeister des Domstifts zu Passau, war nachher zu Görlit ansäsig und arbeitete in Holzschniherei und seiner Steinhauerarbeit. 1488 schnitt er Christi Geburt und andere Bilder sür den schönen Hochaltar der Minoritentirche, die als Kunstwerke anerkannt sind. Das schönste Bild, die "goldene Maria" ift aber älter. Sie kauste der Guardian Nicolaus v. hirsberg 1383, ohne daß der Meister genannt ist, für 253/4 Mark. O. bekam einen rheinischen Gulder als Wochenlohn bei seiner Arbeit. Für die vom Wandschneider Hans Frenzus errichtete Annentirche sertigte er die steinernen Bildsäulen der hl. Anna und ihrer Familie, "Tasel" genannt, meisterhast, accordmäßig sür 110 Gulden, docunter Jusage des Bürgermeisters Baltyn Sneyder, daß er Mehrkosten auch ersetz haben solle. Als dieses Passath, verließ er, beleidigt, 1508 Görlit mit Weid und Kindern, "um der Bestes zu suchen", mit einem Empsehlungsbrieße

bes Rathes. 2Bo er geblieben, weiß man nicht.

Script. rerum Lusat. R. F. 1. Bb., S. 305 u. 348. Dipe: ein Rame, ber in ber alteften Buchbrudergeschichte eine Rolle fpiell Bon ben zwei Tragern beffelben, welche hierbei in Betracht tommen, ift ber eine für uns freilich faft gang in Duntel gehüllt. Es ift Beter v. D. m Roln. Wir tennen nur vier Drucke, welche feinen Ramen tragen, aus ber Jahren 1470, 1476 und 1477 (f. Sain, Repert. bibliogr. 4246, 4657, 5700, 12371). Es liegt nabe angunehmen, bag er mindeftens auch in ben zwijden liegenden Jahren als Drucker thatig gewesen und somit noch manches ander Bert aus feiner Preffe hervorgegangen ift, bas man ale Erzeugnig berjelbe nur eben noch nicht erfannt hat. Wenn fich diefer Deifter auf einem be genannten Drude (Sain a. a. D. 4657) Petrus in altis de Olpe nennt, trifft bie ichon bon Denis aufgeftellte Bermuthung wohl bas Richtige, wornot berfelbe Bergmann geheißen und eine Begiehung gwifchen ihm und bem zweiter der obenerwähnten Olpe bestanden hatte. Diefer nämlich, Johann b. O. u Bafel, heißt mit feinem vollen Ramen, ben er ebenso oft oder noch ofter ge braucht, Joh. Bergman (felten: Bergmann) v. D. Auch er fammte, wa in Betreff bes Rolner Druders ungweifelhaft ift, wohl bon bem Stabtchen Db in Weftfalen; ichon feine mehrmaligen Reifen an ben Rieberrbein machen bie mahricheinlich. Dag er bon ba in bas ferne Bafel getommen und bort anfah geworben ift, hangt vielleicht bamit gufammen, bag er in Bafel einen gant mann, wohl auch Berwandten hatte; wenigstens ift ein Eberhardus de Oly ale presbyter et cappelanus in ecclesia Basileensi 1460 bei ber Stiftung be Basler Universität in beren Matrifel eingetragen worben. Er felbit fommt letterer nicht bor, jebenfalls nicht mit feinem gewöhnlichen Ramen. Da aber in dem an Wymmarus be Ertelens gerichteten Widmungeichreiben gu & Geb. Brant Varia carmina bon 1498 fagt, bag er mit erfterem, ber in Balt 1472 injeribirt murbe, "a primis adolescentiae vaguiculis communibus apre Basileorum gymnasium . . . literis" unterrichtet worden fei, und ba nun 147 ebendort ein Johannes thome de Olpe dyoc. Colonien, immatriculirt wurd fo mochten wir es fur mahricheinlich halten, bag wir in letterem unfern D. w uns haben. Derfelbe hatte fich bann eben, was in jener Beit gar nichts Mu fallendes hat, bei feiner Infcription ftatt nach ber Familie nach bem Bab (beffen Bornamen) bezeichnet. Spater, in den neunziger Jahren, ericheint als archidiaconus Granvallensis b. h. als Mitglied bes Chorherrnftifts in Grofelben (an ber Bire im Ranton Bern); er lebte aber boch auch ale folder ! Bafel, wie aus ber Datirung feiner Briefe hervorgeht. Diefer Alreiter ift nun, beffen Rame gang wie ber bes Druders auf Baster Druderzeugniffen

Olpe. 315

m Jahren 1492 bis 1499 vortommt - nicht erft 1494, aber auch nicht mehr 500). Denn um bon ber Ausgabe bes "Ritters von Turn" von 1493 abzuben, die neben Michael Furter's als bes Buchbruders Ramen auch noch Debife ab Chiffern Joh. Bergman's tragt, gibt es, was bisher nicht befannt gemejen, einen batirten Drud aus ben Jahren 1492 und 1493, in welchen beiben gang wie in benen ber jolgenden Jahre nur Bergman's Rame und Bahlipruch ortommt. Bir meinen Geb. Brant's Gedicht "Bon bem donnerftein gefallen vor afibein" (Ginblattorud, in Tubingen) und ben Ortulus Rosarum de valle lacriurum (Brunet, Man. du libr. 5. ed. IV, col. 245). Auf ber anderen Seite fallen ie fraglichen Drude auch nicht fpater als 1499. Denn wenn Beller, Repert. pogr. 259 ben undatirten Olpe'ichen Drud von Geiler's Troffpiegel ins 3. 1503 st, fo geichieht bies ficher mit Unrecht; und wenn die Ausgabe von Brant's arrenichiff pon 1506 noch Olpe's Ramen und Signet tragt, fo geht aus Barnde's maner Befchreibung berfelben (a. unten a. D. G. LXXX und CII) berbor, af fie aus einer andern, ohne Zweifel Ric. Lamparter's Preffe herborgegangen nd D. nur Berleger berfelben gemejen ift. Dagegen find nun aber bie Drude n Jahre 1492—1499, welche Olpe's Ramen tragen, auch wirklich von ihm wudt worden. Es ift falfch, wenn man ichon annehmen wollte, er habe die etreffenben Berte nur eben jum Drud beforbert, wie es auch irrig mare, in m nur ben Berleger berjelben ju feben. Die Ausbrucke, welche er in ben dugichriften vieler Diefer Drude gebraucht, weifen zu beftimmt auf ben Befit mer eigenen Druderwertftatte bin. Nur barüber fonnte man etwa ftreiten, ob lelbft noch die Runft gelernt und Sand angelegt hat ober nicht. In feinem full aber hat er um bes Gewinnes willen wie andere fich der Buchdruckertunft Mewandt, vielmehr geichah es - und bas macht ihn befonders bemertensbrib - lediglich in ber Abficht, die Biffenschaft, speciell die humaniftischen bftrebungen ju forbern. Diefen Ginbrud gewinnt man aus ben in feinen unden bortommenben, an ihn gerichteten Briefen und Gedichten ber Sumaden, wie aus ber Urt und ber Ausstattung ber bon ihm gebrudten Schriften, bich lehtere ficher nicht ohne bebeutende finanzielle Opfer feinerseits zu erwhen war. Es ift Zarnde, ber zuerft a. u. a. D. S. XLIII hierauf hinmentlich ju viel gefagt, wenn er behauptet, daß beffen Drude, mas bie Eleber Ausfrattung betrifft, im gangen 15. Jahrhundert innerhalb Deutschbe weitaus ihres gleichen nicht finden, und bag biefelben fammtlich Brachtwite zu nennen feien. Das hauptwert, welches aus Olpe's Preffe hervormangen, ift Seb. Brant's Narrenfchiff, bas in ber editio princeps 1494 bei a erichien und im beutschen Urterte noch zweimal, in Locher's lateinischer eberjegung, welche ebenfalls zuerft bei ihm 1497 heraustam, viermal bon ihm mudt wurde, immer mit reicher Solgichnittverzierung. Brant ift ohnebies mier ben bon D. herausgegebenen Autoren weitaus am häufigften bertreten nd es liegt fogar die Bermuthung nabe, bag er nicht ohne Ginflug auf die michtung biefer Breffe gewesen ift. Gin Berzeichnig ber Olpe'ichen Drude ibet man bei Stodmeper und Reber a. u. a. D. S. 129-132. Doch ift ba8-Ale lange nicht bollftanbig. Wir tonnen, ohne bamit auf Bollftanbigfeit Unnach ju machen, ju ben 20 bort aufgeführten Druden außer ben zwei oben manten von 1492 und 1493 10 weitere hinzuffigen aus Sain a. a. D. 3761, 762, 10164, 16172; Ch. Schmidt a. u. a. O. II, S. 342 (Nr. 103 und 16 Rr. 105), 347 (Nr. 110), 349 (Nr. 112) und Harriffe, Chphe Colomb , 1584, p. 22 sqq. Bermuthlich find auch die Drude Sain 3759 und 3760 ne feiner Breffe hervorgegangen. Endlich gibt es zwei (undatirte) Ausgaben Liber vagatorum, welche Olpe's Debife tragen, freilich in abweichender

816 Cefreich.

Schreibart, bgl. Sain 3016 und Serapeum XXIII, 1862, S. 114 Rr. Sein Drudermappen tommt in verschiedener Beftalt por; Die wefentlichen & ftandtheile find ein Schild, auf welchem eine Lilie über einem Berge (?) abg bilbet ift, und über und unter bem Schild je ein Spruchband, bas obere m bem Bahlfpruch: "nut on brfach" (bei lateinischen Texten: "nibil sine causa nebft einer Jahresgahl, bas untere mit bes Druders Ramen. Statt bes Bappe fest er am Schlug feiner Drude oft nur bie genannte Debije mit ben Chiffe "3. B.", "3. D." ober "Olpe". - Bas aus bem Danne nach ber Aufge feiner Druderthatigfeit geworben ift, barüber fehlt es an ficheren Rachrichte Rach bes 30h. Burftifen Analecta ad historiam Basil. pertinentia (Mi. Bafel) mare er 1514 Decan an der St. Johannscapelle beim Münfter in Ba gemefen; andererfeits tommt in bemfelben Jahre (ichon am 20. Febr.) ein 3 Bergman D. O. als Bicar bes Altars bes heil. Betrus und Baulus ju Thomas in Strafburg vor, ber bom bortigen Bifchof bie Erlaubnig erha mit hermann Biftoris v. D., Fruhmeffer ber Pfarrtirche ju Ringheim ( Schlettftadt) ju tauschen. Db nun mit letterem unfer D. identisch ift, ! bann vielleicht feinem Freunde Brant nach Strafburg nachgezogen mare, o ob Burftifen Recht hat, dies festzustellen ift uns nicht gelungen. Doch war - f. bes Beatus Rhenanus Briefmechfel, ba. von Sorawig u. Sartielber, 188 S. 55 - jebenfalls 1513 noch in Bafel.

Bgl. J. Stodmeher und B. Reber, Beiträge zur Baster Buchdrucken geschichte 1840, S. 78, 128—133. — Baster Taschenbuch 1863, S. 254.—Seb. Brant's Narrenschiff, herausg. von Fr. Jarnde 1854, S. XLII f. LXXX, XCIX ff. — Ch. Schmidt, Histoire litteraire de l'Alsace II, 1871 Register. — Handschriftliche Notizen im Cremplar der Universitätsbiblioth Basel von Stodmeher und Reber's Beiträgen.

Delreich: Bernhard D., Theologe, 1626-1686. Er murbe als Sohn eines angesehenen Samburger Raufmanns am 5. April 1626 im gw elterlichen Saufe in Ihehoe geboren, befuchte querft Samburger Schulen, ta aber ichon fruh nach Ropenhagen, wohin fein Bater bon Chriftian IV. a Factor ber islandischen Compagnie berufen worden war. Bierzehnjahrig gu D. jur Universitat über, murbe auch balb barauf mit ber Bertretung ber Ste bes beutschen Bredigers betraut. 1644 ging er nach Roftod, murbe bier 16-Magifter, befuchte bann Dangig und Ronigeberg und fehrte nach Danemart rfid, um an ber Atabemie in Sorve Borlefungen ju halten. 1647 murbe an Diefer jum Profesjor ber griechischen Sprache ernannt. 1649 beluchte er nieberlandischen Univerfitaten, um fich bon beren Ginrichtungen gu unterricht 1651 murbe er Pfarrer in Mesheim in Schonen. 1664 mar er auf bem Reid tage in Stodholm; bier lernte ibn Rarl XI. naber tennen, ernannte ibn gi hofbrediger und beranlagte feine Promotion jum Dr. theol, in Greifsmalb 166 Balb barauf wurde D. Affeffor bes Confiftoriums iftr Schonen mit bem . praepositurae in ben Rirchipielen und wirfte in diefer Stellung mit bejonder Erfolge fur Die Errichtung einer Univerfitat in Lund. In Anertennung Die Thatigfeit wurde er am 28. Januar 1668 mit ber Einweihung ber Uniberfi beauftragt und jum erften Rangler berfelben ernannt. Als mannigiache Amift feiten ibm bie Freude an biefem Amte genommen batten und er infolge bei um anderweitige Bermendung gebeten batte, ftellte ibm ber Rouig mehrere b Rirchenamter gur Babl (u. a. bas Bisthum Riga); D. mablte bie Superint bentur fur bas Bergogthum Bremen, erhielt im Mary 1672 feine Grnennn mit der Barbe eines toniglich ichwebifden Confiftorialrathes, trat bas n Amt aber erft im April 1678 an. Er ftarb in Bremen am 30. Dars 160 - Seine nicht fehr gablreichen Schriften, meift Disputationen in Lund, Bredig

n bgl., haben leinen bauernden Werth; feine Starte beruhte auf feinem organilatorifchen Talente.

3. 6. Bratje, Altes und Reues aus den Gerzogthumern Bremen und Berden 5, S. 67ff. — hamb. Schriftsteller-Lexiton 5, S. 575ff. R. Hoche.

Delriche: Berhard De., Sohn bes Meltermannes Beinrich De., murbe am Banuar 1727 ju Bremen geboren. Er ftubirte in Gottingen und Utrecht bie Rechte, promobirte 1754 an ber legtgenannten Univerfitat auf Grund einer Differention "De vita, studiis, honoribus et scriptis Aelii Martiani jurisconsulti" and lebte bann eine Beitlang als faiferlicher Rath und Refibent in Franturt a. DR. Geine bem vaterftabtifchen Rechte jugewandte Thatigfeit begann er don bier mit einer fleinen lexitalischen Arbeit, Die ju praftischen 3weden unternommen murbe, um ber gu jener Beit oft, auch beim Reichstammergericht erbenen Mage über bie Unverftanblichfeit ber alten Befete abguhelfen: "Glossaium ad Statuta Bremensia antiqua" (Francof. 1767). Rach Bremen gurud. effebrt, murbe er 1768 Spnbifus ber Aelterleute. 1771 veröffentlichte er bie Bollftanbige Sammlung alter und neuer Gesethücher ber taiferlichen und besteiligen romischen Reichs freien Stadt Bremen aus Originalschriften" (Bremen 1771, 40). Unter ben mannigfachen ftabtrechtlichen Bublicationen bes vorigen Jabebunberts nimmt bies Buch eine eigenthumliche Stellung baburch ein, bag bie gesammte ftatutarifche Rechtsentwidlung einer Stadt mabrend bes Mittelalters porlegt und wie es fie porlegt. Es find die beften Sanbichriften bes Bremer Archivs benutt und correct abgebrudt; in einem Borbericht ift eine berfanbige Ueberficht über bie außere Rechtsgeschichte ber Stadt Bremen gegeben. Bie burch biefe inneren Borguge geichnet fich bas Bert auch burch feine augere bideinung febr portheilhaft vor ben zeitgenöffifchen Stitionen von Rechtsquellen Delriche' übrige rechtshiftorifche Arbeiten, Die ber Stadt Riga galten, onnen fich an Werth nicht mit ber eben besprochenen meffen. 1773 erschien: Dat Rigiliche Recht und be gemenen flichtischen Rechte um Sticht ban Riga chelen bat Ridber : Recht". Die Ausgabe gibt bie Sanbichrift, Die ihm ber remifche Archivar &. D. Boft jur Berfügung geftellt hatte, getreu wieber, aber be Sanbichrift felbft ift mangelhaft, ftammt erft aus bem Jahre 1542, und es Dar ein arger Difgriff, ihren Inhalt, die jeht fogenannten umgearbeiteten Rigiten Statuten des 14. Jahrhunderts, in Die Beit ber Sandichrift ju verfeben. Die beiben anderen Stude, welche ber Band enthält, find Biebergaben feltener Trude bes 16. Jahrhunderts, des fogenannten mittleren liblandifchen Ritterinte bes 15. Jahrhunderis und bes Formulare Procuratorum bes Dionyfius Das jugefügte Glossarium ad statuta Rigensia ift eine auch heutzutage och beachtenswerthe Arbeit, Die bas altere bremifche Bloffar mannigfach beichtigt und bereichert. Dem zweiten Riga geltenben, 1780 erschienenen Berfe t ber Titel: "Der Rigischen Rechte zweiten Bandes Ihl. 1" gegeben; boch ift dis weiter babon ans Licht gefommen. Es umfaßt: Die in gang Livland, uegenommen Reval und Narva, annoch geltenben Statuta und Rechte ber tabt Riga, mittelalterliche Burfprafen pon Riga und die neuefte willführlichen lefebe (b. h. Statute) ber Stadt. Der Berausgeber hatte fich babei ber handbriftlichen Mittheilungen bes Liplanbers 3. C. Schwart ju erfreuen. De., ber leinen lehten Lebensjahren erfter Syndifus feiner Baterftadt geworben mar, arb am 7. April 1789. Borarbeiten bon De. ju einer Ausgabe ber Friefiden Medite bewahrt bie Bolfenbuttler Bibliothet.

Weiblich, Biogr. Nachr. II (1781), S. 152. — Rotermund, Legison aller Gelehrten in Bremen II, 74. — Napiersth, Die Quellen des Rigischen Stadtrechts, S. LXVI. — v. Bunge, Altsivsands Rechtsbücher (Leipz. 1879), S. 11; Deff. Einleitung in die Livländ. Rechtsgesch. S. 150. — Frensdorff, R. Archiv i. alt. dentsche Gesch. Aunde II, 15. F. Frensdorff.

818 Defriche.

Delriche: Johann Rarl Ronrad De., Siftoriter, Doctor beiber Red (1750), faiferlicher Bof - und Pfalgaraf (23. Mai 1755), bergoglich pfalg-gw brudifcher Legationsrath und biefes und bes marfgraflich babifchen Sofes Minift refibent in Berlin, entstammt einem hanseatischen Geschlecht, bas in Dangig u feit ber Mitte bes 16. Jahrhunderts in Bremen blubte. Er murbe am 12. Aug 1722 in Berlin geboren, wohin fein Bater Friedrich De., geb. 1687, b Bremen als Prediger ber reformirten Gemeinde gegangen mar. Raum zwei 30 alt verlor De, feine Mutter, eine geborene Ebersmann, und im 10. Jahre au feinen Bater, fo bag er, nunmehr gang bermaift, bereits am 20. October 17 auf bas Joachimsthaler Gymnafium in Berlin gethan warb. Rolten, Schmi Becmann, Mugel, Reuburg und andere waren bier feine Lehrer, beren er in fein Selbstbiographie mit warmer Liebe gebentt, nicht minder ber mit manchen fein Mitfduler gefchloffenen Jugenbfreundichaften, burch bie er ju angeftrengtem Th namentlich auf bem Gebiet ber Geschichte angespornt wurde. Bu Ofiern 17bezog er die Universitat Frantfurt a. D., um die Rechte gu ftubiren, borte Log und Philosophie bei Baumgarten, ichone Biffenschaften und Latein bei Defte mann, Geschichte und beutsches Recht bei Graven, Jurisprubeng bei Beel Rleifcher und Trier. Bur fpatere Arbeiten legte er bereite Collectaneen an. 17 fcblog er feine Frankfurter Studien ab mit Bertheibigung einer Differtation bonis nobilium juri detractus obnoxiis" und begab fich nach Berlin, um juriftische Praxis auszunben. Diefelbe fagte ihm aber wenig zu und 1750 leb er wieber nach Frantfurt gurud, um fich jur Borbereitung auf ein alabemijd Behramt burch feine Differtation "De botding et lodding" ben juriftifchen Dotte grad ju erwerben. 1752 wurde er auf Beranlaffung bes Minifters Grafen be berg als Brofeffor ber Rechte an bas alabemifche Comnafium nach Stettin rufen, an bem bisher noch nie ein Reformirter angestellt worben mar 14. December b. 3. trat er bas Amt an und hat baffelbe 21 Jahre lang in gehabt, andere Berufungen, wie nach Anhalt, Groningen zc. ausschlagenb. Rei feiner amtlichen Thatigfeit war er fchriftftellerifch außerorbentlich thatig; größte Theil feiner Schriften juriftischen, hiftorischen und litterarischen Juha begieht fich auf Bommern und viele berfelben find dem Foricher noch beut ! entbehrlich. Die gelehrten Gefellschaften in Bremen, Leipzig, Ronigsberg, Grei walb, Gottingen, Maing, Belmftabt zc. ernannten ibn gu ihrem Mitglie Unter ben mannigfachen Dienften, Die er ber Wiffenschaft geleiftet bat, mag ! nur ber eine herborgehoben werben, bag er bie Rupferplatten ber vorguglich aber gang in Bergeffenheit gerathenen großen Rarte bon Bommern bon Gilbe Lubin (1612 ff.) bem Untergang entrig und neue Abguge bavon berftellen li 1748 beforgte De. eine zweite Ausgabe bes b. Dreger'ichen Codex dipl. Pon raniae und 1795 ein Bergeichniß ber b. Dreger'ichen noch ungebrudten Cam lung pommericher Urfunden (f. A. D. B. v. Dreger, V, 391). 3m 3. 17 nahm er in einer Schrift "De siglo pontificali: Bene Valete", mit 67 ! bilbungen, bon feinem Lehramte und von Stettin Abichied und begab fich Berlin, schriftftellerischer Thatigteit fich gang wibmend, benn bie Memter in zweibrudifchen und babifchen Refibenten am preugifchen Sofe werben ibm mit Arbeit gemacht haben. 1785 gab er in einer besonberen Schrift Radricht u feinen jum Drud fertigen Manufcripten. Um 10. Januar 1799 farb Ce. Berlin an Altersichmache. Ginen großen Theil feiner Bibliothet fowie 160 Thaler baar vermachte er teftamentarifch bem Joachimsthaler Ghmnafium Berlin; außer ben Sanbichriften maren barunter fehr tofibare numifmalik fowie hiftorifche, geographifche, juriftifche und auf Die Runft bejugliche 28er fowie Rupferftiche und Dentmingen. Ueber Die Bermaltung biefes betrachtlia Bermachtniffes befteben befonbere teftamentarifche Beftimmungen. Werte u

Del8. 319

die und neuere, namentlich brandenburgische und pommersche Seschichte bestimmte r ber Franksurter Universität, in liebevollem Gedenken für die beiden Bildungslätten seiner Jugend sorgend. Er war in kinderloser Ehe mit der Wittwe des nath- Schott, geb. Limmer, verheirathet.

Catalogus bibliothecae D. Jo. Car. Conr. Oelrichs, Berolini 1800, mit Selbstbiographie und Aufgählung sämmtlicher von ihm selbst versaßten Werke. — Röpke, Besch, d. Bibl. des Joachimsthal. Chmnasiums (Programm), 1831.

v. Billow.

Dels: Rarl B. Ludwig De., Schaufpieler, war am 3. October 1771 gu Berlin geboren. Anfangs fur ein Sandwert beftimmt, rubte De. nicht eber, bis ibm gelang gur Buhne übergugeben. Auf bem Berliner Liebhabertheater Urania eigte er zuerst sein Schauspielertalent. Iffland gewährte ihm freien Eintritt ins daigliche Theater. 1801 ward er am Bamberger Theater engagirt, wo er julegt mler Graf Soden thatig war. Er fam 1803 nach Weimar, wo er am 14. Februar de van ber Sufen in "Armuth und Chelfinn" bebutirte. Er mußte fich gunachft nit den Rollen eines zweiten Liebhabers begnügen, schwang sich aber bald zu dem Fache ber jugendlichen Gelben und erften Liebhaber im Schaus und Luftfpiele auf, bağ er gang in bas Rollenfach bes berühmten Bog eintreten tonnte. Goethe, briffen fpeciellen Schulern De. gehörte, ließ fich feine Ausbilbung febr angelegen on, und De wußte burch unermublichen Fleiß und ein bis an bas Enbe feines tebens fortgefettes Studium ben Mangel einer gelehrten Borbildung reichlich gu Boethe ruhmte baber Edermann gegenüber, daß De. hinreichend höhere bilbung habe, um ber beiten Befellichaft Ehre ju machen, Schiller bebt gelegentin fein gutes Gebachtnig und feinen Gleiß im Bernen berbor. Die außere Erbeimung begunftigte De. in hobem Grabe. Gein mannlich fchoner Rorper, fein machtvoller Lodentopf und fein lebendiges Auge nahmen die Buichauer bon umberein für ihn ein. Um meiften wirtte aber fein herrliches Organ, welches in die in Weimar hauptfachlich betonte Runft bes Declamirens wie geschaffen Dir. Freilich traten auch gerade bei ihm die Nachtheile biefer Manier besonders abor, jumal wenn er außerhalb Beimars auf einer realiftischen Grundfagen albigenden Buhne als Baft auftrat. Als Genaft ber Aeltere im 3. 1817 bas Int Des Regiffeurs nieberlegte, trat De. junachft interimiftifch an feine Stelle. bein Rollenfach war ein ungewöhnlich ausgebreitetes: als Mortimer, Arnolb Welchthal, Dreft, Sigismund (in Calberon's "Das Leben ein Traum"), Max Ballenftein"), Rarl Moor, Egmont, Clavigo, Rarl VII. ("Jungfrau von Orans") leiftete er nach bem Urtheile ber Beitgenoffen Borgugliches. Aber auch ane Luftspielcharaftere wurden von ihnen hochgeschatt. In fpateren Jahren pielte er Belbenbater. Geine lette große Rolle mar bie bes Raifers in Rau-Itanerfpiel "Friedrichs Tod". De, ftand diefem Dichter, ber bei feinen Befucen in Beimar bei ihm ju wohnen pflegte, befonders nabe. -- Als Pius Meranber Bolff am 31. August 1828 bestattet wurde, widmete De. bem fruberen Collegen am Grabe einen ehrenvollen Nachruf, mit bem ihn nicht nur bas judge ibeale Streben, fonbern auch bie Bugeborigfeit gu bem Freimaurerorden erbunben hatte. Funf Jahre fpater, am 7. December 1833, ichied De. felbft bem Leben als einer ber letten Benoffen aus Boethe's Beimarer Schaubielerichute. Gein Bortrat zeichnete fein College Lorging auf Stein und in Bigur ale Mulen (im "Standhaften Bringen") ftach ihn Schwerdgeburth Rupier.

N. Netrolog b. D. XI. Jahrg. 1833. Thl. 2. S. 796 — 799. — 3. G. Gotthardi, Weimarijche Theaterbilber aus Goethe's Zeit. Jena 1865, 26. II, S. 52—56. — E. Genafi, Aus dem Tagebuche e. alten Schauspielers. Erhzig 1862—1865, Thl. I. S. 163, 167, 178, 182, 192, 216, 283, 801 ff.;

Thl. III, S. 46, 53. — Max Martersteig, Pius Alexander Bolff. Leippi 1879, (vgl. das Register). — Ernst Pasqué, Goethe's Theaterleitung i Weimar. Leipzig 1863, Bd. II, S. 227, 306. — A. Herloßsohn, H. Margraff u. a., Allgem. Theaterlexiston. Reue Ausgabe. Altendurg und Leipzi 1846, Bd. VI, S. 18. — Dedrient, Geschicke der deutschen Schauspieltung Leipzig 1848, Bd. III, S. 377. — Brieswechsel zwischen Goethe und Schille 4. Aust. Stuttgart 1881, Ar. 975, 979, 980, 982. — Joh. Bek Germann, Gespräche mit Goethe 3. Aust. Leipzig 1868, Bd. III, S. 47

Delichläger: Ferdinand De., toniglicher Mufitbirector und Organift ber Schloffirche ju Stettin, war ber altefte Sohn bes bortigen Dberlande gerichtsraths D. und am 20. October 1798 geboren. Er befuchte, nachbem fruh ben Bater verloren, das Gymnafium ju Stettin, ging 1815 als freiwillig Jager mit nach Frankreich, fehrte nach Beendigung bes Rrieges jur Gon gurud und bezog nach Abfolvirung des Abiturienteneramens die Univerfit Balle, um Jura ju ftubiren. Schon in feiner Rnabengeit machte fich fein b beutendes mufitalifches Talent bemertbar und murbe mabrend feiner Somnafia geit durch den Berfehr im Saufe feines nachmaligen Schwiegerbaters, Des Mufil birectors und Organiften Saat, eines theoretifch und praftifch febr gebilbeit Mufiters, immer mehr gewedt. Rachbem er, bon ber Univerfitat beimgelebrt, loo als Rejerendar einige Zeit beim Bericht thatig gewefen, fuhlte er fich burch b Liebe gur Dufit getrieben feinen bisherigen Beruf aufzugeben und fich biefer Run gang zu widmen. Er ging nach Berlin gu Logier (f. A D. B. XIX, 110), boll endete bort feine mufitalifchen Studien und brachte beffen neue Methode bes Glavie unterrichts mit dem Chiroplaften in Stettin guerft gur Anwendung. Rach bem Id feines Schwiegerbafers Saat murbe er ju beffen Rachfolger als Organift an be Schloffirche berufen, wirfte an Schulen ale Lehrer und entfaltete gleichzeitig m feinem Studiengenoffen Lome in Stettin eine reiche mufitalifche Birtfamte Die funftfinnige Stadt bot bagu vielfache Belegenheit. In großeren Priva freisen, ju benen g. B. die befannte Rugler'iche Familie geborte, bildete er bi fogenannten Opernberein, leitete nach Lowe's Abgang ben Inftrumentalvere und birigirte jahrelang abwechselnd mit Lowe die großen öffentlichen Concert Befonders gepflegt wurde von ihm der Quartettgefang und auf diefem Heinen mufitalifchen Gebiet wird fein Rame unvergeffen bleiben. Die von ibm beran gegebenen gemischten Quartette fur Copran, Alt, Tenor und Bag find ffei Meifterftude, in benen er auch bon anderen tuchtigen Componiften wie Rlei Bowe, Ruden u. a. unerreicht geblieben und bie noch heute überalt gefung werden. Bervorzuheben find: "Scolie", "Im Freien", "Bu einem Bilbe", "U Undine", "Das Leben ein Traum", "Rofen", "heimath", fieben Gefange is 4 Singstimmen. — "Bollmond", "Bas die Liebe nit thut", "Abends", "Gib auf", "Je langer je lieber", "Cardinal der Liebe", feche Befange für 4 Stimmen. Gunf Gefänge und Lieber fur 4 Stimmen (op. 7). - Ffinf breiftimmige Lie für zwei Soprane und Alt (op. 8). - Seche Lieber filt Sopran, Alt, Tenor m Bag, Beit 1: "Schon gut", "harmonie", "Mondichein am Ger", Beit "Maidli's Gruß", "Die Rixen", "Bu einem Bilbe (Der Weig)" (op. 9). - Ger fitalifder 3wift". 3mei Befange fur 4 Stimmen. - "Dobengollern", fur Di ftimmigen Mannerchor. - Lieber und Wefange fur eine Stimme mit Bianofor Beft 1: "Der Ohrring", "Abrede", "Studium warum", "Reuer Fragling Deft 2: "Jagers Luft", "Lauf der Welt", "Goben und Thaler", Frühlim glaube", "Die Prager Mufitantenbraut" (op. 10). - Geche vierftimmige Lief für Sopran, Alt, Tenor und Bag, Seft 1: "Des Lebens Bitte". "Mattraul

rarifigus", Bejt 2: "Bolfslieb", "Standchen", "Bum Abichieb" (op. 11). todfifch und Erbappel", fomifches Tergett fur zwei Tenbre und Bag mit anoforte, arrangirt bon 2B. Frang. Dem hanbichriftlichen Rachlag ift berblich nachgespurt worben. Als Bohler, beffen Lieber eine Beit lang einen fo gen Antlang fanden, bag man fie überall borte, nach Stettin tam, ließ er bie Delichlager'ichen Quartette vorfingen und nannte D. ben Quartettonig. at jangbar, ju Bergen fprechend, oft bas Bemuth tief ergreifend, haben Del-Mger's gemifchte Quartette einen bedeutenben Erfolg erzielt. Aber auch feine annerquarteite, namentlich bas patriotische "Gobengollern", für bas ibm bie ibene Medaille verliehen wurde; "Rönigsflagge hoch am Mafte", mit bem er Bitte ber Stettiner Raufmannichaft auf ber langen Brude in Stettin ben n ber Aronung in Ronigsberg beimtehrenben Ronig Friedrich Wilhelm IV. grafte u. a., haben große Berbreitung gefunden und werden trop ber Fulle auftauchenber Sachen bei entsprechenber Gelegenheit noch immer gern und Begeisterung gefungen. De. ftarb, noch nicht 60 Jahre alt, am 18. Dai 58 und auf dem fleinen Gebiete des Quartettgefangs wird fein Rame ftets it Ghren genannt werben,

Delichlegel: Johann Bohelius De., Tonfunftler, geb. am 31. December 124 im Dorfe Lofchan bei Dur in Bohmen, † ju Brag 1788, erhielt feine moniftifche und mufitalifche Borbilbung an ber Jefuitenrefibeng Mariafchein, er auch entiprechend feiner Reigung und erlangten Fertigteit im Orgelfpiel m Organiften ber Inftitutefirche bestellt wurde. In ber Folgezeit übergegangen Brag, berfah er Organiftenbienft in ber Rleinseitner Dominicaner- und ber laltefertirche. Die ihm baburch aufgenothigte Concurrenz mit tüchtigen Fach-Megen burite ihn Schlieglich veranlagt haben fich eines Rudhalts zu verfichern ada Rachholen bes fühlbar gewordenen Abgangs gründlicher Theorie. Wol in sinne trat De. 1747 in bas tunftfreundliche Pramonftratenferftift am Indow als Rovige ein. Denn taum ber theologischen Studien ledig und mit Driefterweihe verfehen, griff er jurud auf fein urfprüngliches Borhaben, nahm Berricht beim bewährten Contrapunctiften Frang Joh. habermann und erwarb ugleich Fertigteit im Partiturlefen. Da ihm mittlerweile auch die Choruntidait ber Stiftstirche übertragen murbe, fam ber Gewinn an Theorie foind wieder ber Praxis ju gute, wie junachst schon zahlreiche, gute Com-Minen und die ju Ruf gelangte Figuralmufit ber Rirche nachweisbar machen. nur fiand bem angestrebten Aufschwunge noch hindernd im Bege - Die urgelhafte Orgel! Und ben beften Beweiß von ber De. innewohnenden geiftigen fingle gibt bie Thatfache, bag er burch unablaffiges, fünfzehnjähriges Muben Schaffen bie ihm anvertraute Orgel überbaute und zu einem berühmt gesebenen Riefenwerte geftaltete. Bezeichnend ift bie Ausfage feines Biographen Withrubers Dlabacg. "Rachbem er bas gange Wert verfertigt hatte und and eine Muration, die man Menschenstimme zu nennen pflegte, herftellen wollte, abe er bon einer langwierigen Rrantheit fiberfallen und ftarb gu Brag in Stifte".... Gein Rachlaß besteht in einer "Beschreibung" ber von erbauten großen Orgel in der Metropolitan- und St. Ritlastirche, 1786 dienen; einer zweiten, in Sandichrift hinterlaffenen Befchreibung beffelben 1774 in Stand gefetten Orgelwerles, "nebft beigefügtem Unterricht an ben Azelmacher, wie und wo beizutommen, wenn in ber Zeit einige Mangel fich aneten". An Dufitalien hinterließ er fieben Oratorien, bon 1756-1761 drieben, fammtlich in ber Stiftslirche aufgeführt; eines babon, bas bierte, 760 gebrudt; swei Barianten ber "Operetta Natalitia", bie erftere 1760 "in genwart ber toniglich furfachfischen Pringen Joseph und Friedrich im Stifte babow gelpielt worden". Auger einer "Baftoralmeffe", "Missa de Requiem"

und "Kleinen Messe", einem "Te Deum laudamus", "Salve Regina", schrenus fleißige Componist noch eine größere Zahl Motetten, Offe Arien, Duetten, humnen und Responsorien, von welchen ein Mehrtheil i Berwendung blieb. Das Porträt Delschlegel's findet sich im 12. Bar Riegger'schen "Bohmischen Statistit" vor.

Dlabacs, Allg. Rünftl.-Ler. f. Bohm. — Grafer und Czifann, Rat.-Enchtl. — Meufel, Lex. — Gerber, Biogr. Lex. b. Tonfünftler.

Rub. Dint

Dishaufen: Detlef Johann Bilbelm D., prattifcher Beiftlich mar geboren am 30. Marg 1766 gu Rordheim im Sannoberichen. Den Acciseinnehmer dafelbft, hat er fruh berloren. Borbereitet von einem gan beaog er im 16. Lebensjahre bas Somnafium in Altong, wo besonbers bi Duich und henrici auf ihn Ginflug ubten. 1784 ging er nach Gotting Theologie gu ftubiren. Beil feine Mittel febr befchrantt maren, mußte vollendetem Triennium eine Saustehrerftelle annehmen. 2118 Saustehre er erft in ber Rabe Leipzigs, bann in Samburg und gulegt in Rope Sier bestand er 1791 bas theologische Examen und promovirte bann gum ber Philosophie (Diss. inaug.: "De immortalitate hominum sublata doct animi simplicitate certa"). Die Rantische Philosophie hatte ibn ftart be und als Frucht biefer Studien veröffentlichte er jugleich "Brolegom einer Rritit aller fogenannten Beweise fur und wider Offenbarung. Gin B Ropenhagen 1791. In Diefem Bert finden fich abnliche Ideen wie fpate fie in feiner Rritit ber Offenbarung mitgetheilt bat. Balb barauf bon D. "De usu rationis in religione revelata", 1792. In Ropenhage er in angenehmem Bertehr mit Dannern, wie Manter, Abler, Schmibt bed, Christiani u. a. Doch burfte er bas ihm 1794 angetragene Diaf Oldesloe nicht ausschlagen. In einem Brande 1798 perlor er bier all und But und namentlich auch feine gange Bibliothet, was fur ihn ein licher Berluft mar. Roch in Diefem Jahre marb er nach Sobenfelbe per folgte weiter 1801 einem Ruf als Sauptprediger nach Gludftabt. S er feinen Jugenbfreund, ben Brafibenten Seibel, bor und lebte in inniger ichaft mit feinem Collegen Dr. Wolfrath. Rur ber Tob feiner geliebten geb. Sober 1804 trubte fein Leben; ohnehin litt er an Anlage gur Supo In Diefer Beranlaffung überfette er Geneca's Troftichreiben an Bolpbi einigen feiner intereffanteften Briefe an Lucilius aus bem Lateinischen merfungen (1806) und gab jugleich eine "Cammlung auserlefener Ste ben fammtlichen philosophischen Schriften bes Lucius Unnaus Geneca" fowie "Ertlarende Anmertungen ju biefer Sammlung" (1808) beraus. fchaftigung mit biefem Philosophen hatte ihn gerftreut und gefeffelt und eine Ueberfetjung ber fammtlichen Briefe bes 2. 2. Geneca, 1811, 2 Bbe ging er eine zweite Che ein. 1811 murbe er in Anerfennung feiner jum Ritter bes Danebrogordens ernannt. Bei ber Belagerung Gil 1813/14 erlitt er aber auch wieder Berlufte. 1815 folgte er bem Superintenbent bes Fürftenthums Lubed nach Gutin. Bier bat er ei gefegnete Wirtfamteit gehabt und namentlich burch eine neue Organifa Schulmefens fich Berbienfte erworben. In Schröter und Rein's Opt fcbrift 1818 hat er felbst Rachricht gegeben bon einigen neuen bas Rird betreffenben Ginrichtungen im Farftenthum gabed. In ben letten 3al er leibend. Er ftarb bier am 14. Januar 1828 und erreichte nijo ! Alter bon 57 Jahren. 218 Friichte feiner philosophifchen Stubien lichte er eine Reihe von Abhandlungen in Zeitschriften, j. B. in Egger's ! Dagagin Robember und December 1791: "Religion und Tugend":

16: Rann benn wirtlich ber Determinismus mit ber Moral bestehen": Marg 94: "Neber bie Anwendung philosophischer Sufteme auf positive Religione. ieme"; Februar 1795: "Bertraute Briefe als Beitrag gur Menschentenntnig". Chriftiani's Beitragen gur Beredlung ber Menfcheit I, 1 ff.: "Briefe fiber menfchliche Seele"; II, 2: "Ueber bie Muftlarung". In Benefe's Philo-Die ber Buneburger Beibe II, 1: "Gin Beitrag jur Philosophie bes Lebens" b in beffen Riederfachfischer Zeitschrift I. In d. schleswig-holftein. Provinzialrichten 1828: "Beitrage zur prattifchen Philosophie". Auch verfaßte er einen elgebrauchten "Leitfaben jum Unterricht in ber Erfahrungefeelenlehre", 1800. be prattifchen Theologie hat er viele Beitrage geliefert. Er feste bas bon Banben, 3. Jahrg. 1805/6 in 4 Banben, bann "homiletisches Sanbuch er Spifteln und freie Texte", 1799/1803, 3 Jahrg. in 4 Bon.; "Gelegennitereben", 1806/9, 2 Bbe. Mit Funt und Benturini "Predigten über die me Pflichtenlehre", 1798/1805, 8 Bbe. Schon 1796 hatte er ein "Lehrbuch Moral und Religion fur die gebildetere Jugend" verfaßt, davon 1799 eine Auflage erfchien. 1811 erichien "Leitsaben jum Unterricht in der chriftlichen Migion fur Burger = und Lanbichulen", 1814 3. Muft. Bei der burch die blet iche Rirchenagende veranlagten Berathung betheiligte auch er fich durch die Strift "Heber die neuefte Schleswig- Golfteinische Rirchenagenbe gur Belehrung Berichtigung für Laien", 1797; "Religionsvortrage für Die Fastenzeit", 200. In ber Theologie hielt er fich ju dem bergeit herrschenden rationaliftischen Sandpunkt. — Auch für das Schulwesen war er besonders thätig, in Berlaffung ber bon Abler entworfenen Schleswig-Solfteinifden Schulorbnung vom Muguft 1814 Schrieb er "Bemertungen über verschiebene bas Schulmefen Gerende Wegenstände", 1815, und "Ueber bie ascetischen Uebungen", Prov. Ber. Ulb 6. Reben feinen Lehrbuchern fur Geelenlehre und Religion verjagte er ein vielgebrauchtes Lehrbuch der Geographie "Leitfaben jum erften Unter-4 in ber Geographie", 1812, 4. Aufl. 1827. Schon 1796 hatte er B. net gengrabhifch-ftatiftifches Sanbbuch aus bem Englifchen überfett.

Schlesw. - Holft. Prov. - Ber. 1823, 2; 1825, 4. — Refrolog d. Dijch. 1825, 1. — Reues Staatsbürgerl. Magazin X, S. 475. — Korbes, Lübker-Schibber, Alberti, Schriftftellerlexika s. v. — H. Döring, D. gelehrten Theoigen Deutschlands 1838, III, 36.

Diebanfen: Bermann D., gelehrter, befonders um die Auslegung neuamentlicher Schriften berbienter Theologe, murde als ber altefte Sohn bon Mir Johann Bilhelm D. (f. o.) geboren am 21. Auguft 1796 gu Olbesloe Dagogthum Solftein, wo fein Bater bamals Brebiger mar. Bon letterem ault er junachit mit feinen jungeren Brubern gemeinfam ben erften Unterricht. aber berfelbe nach Gludftadt verfett war, besuchte er zu seiner weiteren bilbung die dortige Gelehrtenschule. Dann begab er fich 1814, um fich dem bium ber Theologie ju widmen, auf die Univerfitat Riel und nach zwei-Jugem Aufenthalt bafelbft gur Bollendung feiner Studien nach Berlin. Un Marm Orte empfing er nun mannigfache für fein weiteres leben in berichiebener hi hung enticheibende Ginwirfungen. Fur feine innere Entwidelung murbe es butiam, bag bier fein driftlicher Glaube burch ben Ginflug eines Rreifes bon nomben, der fich befonders an Reander angeschloffen hatte, volle Lebendigfeit Matichiebenheit erhielt. Durch Reander murbe er aber auch zugleich in micaftliche Arbeit eingeführt, beren Erfolg wiederum für feinen außeren -inigang bestimment wurde. Alls bei Gelegenheit bes 300jahrigen Refor-Intigabilaume 1817 bon Seiten ber Berliner Uniberfitat fur Die Aufgabe, . Belauchthon's Briefen enthaltene Material fur Die Renntnig feines Lebens 824 Dlahaufen.

zu verwerthen, ein Preis ausgesetzt war, gewann D. benselben durch seine ein gehende Arbeit, die dann auch unter dem Titel "Melanchthons Charalteristi aus seinen Briesen dargestellt" 1818 im Druck erschien. Dadurch wurde nu das preußische Ministerium auf ihn ausmerksam, insolge dessen er sosort eine Repetentenstelle erhielt und, nachdem er 1820 den Grad eines Licentiaten der Theo logie sowie die Privatdocentenwürde erworben und durch seine Schrift "Historia ecclesiae veteris monumenta praecipua", 1820, seine wissenschaftlichen Kenntnist auch auf dem Gebiete der älteren Kirchengeschichte erwiesen hatte, 1821 zur außerordentlichen Prosessor an der Universität zu Königsberg i. Pr. ernann wurde.

Satte er nun bisher unter Reander's Ginflug befonders firchengeschichtlich Studien betrieben, fo mandte er fich jest gang ber neutestamentlichen Bibelaus legung gu. Den Uebergang bagu machte er burch eine bie altefte Gefchichte be neuteftamentlichen Canons betreffenbe Unterfuchung "Die Nechtheit ber Di Tanonifchen Evangelien, aus ber Gefchichte ber zwei erften Jahrhunderte ermielen' Ronigsberg 1823. Rachbem er fo ber Rritit gegenüber bie Fundamente feine eregetischen Arbeit zu fichern gesucht hatte, lag es ihm baran, junachft bie all gemeinen Grundfage berfelben aufzuftellen im Begenfage gegen Die berrichenber Auslegungsmethoben. Das that er in ben Schriften "Gin Bort fiber tiefen Schriftfinn" 1824 und "Die biblifche Schriftauslegung; noch ein Bort ab tieferen Schriftfinn" 1825 nebft ber Bertheidigung berfelben in ber Evangelifde Rirchenzeitung. Ueber zwei Extreme zugleich will bier D. hinausfuhren zu eine tieferen und richtigeren Unichauung, über Die einseitig grammatifch-biftorifche Gr flarung, welche ben religiöfen Ginn ber Schriften nicht gur vollen Geltung fomme lagt, wie über bie bogmatische Eregeje, welche eine Form bes Religiofen flat bes Befens betone und die verschiedenen Stufen ber religiofen Entwidelung au Mangel an Erfahrung berfenne. Um von beiden Methoden das Bahre jefige balten, bas Brrige ju bermeiben, muffe man ben Standpuntt bes lebenbigt Glaubens einnehmen, ber bie chriftliche Lehre ins Leben übertrage und bas pu fonliche Streben nach Erneuerung einschließe. Auf Diefem Standpuntte fieben hatten icon bie Apoftel felbit bie Schrift in ber rechten Beife ausgelegt a etwas in allen Theilen gu unferer Bucht und Befferung Beichriebenes, und feien fie ju einer Auslegung gelangt, welche ber fogenannten allegorifchen abnit febe, wahrend fie boch nicht die Typen und Allegorien als etwas an fic 2 beutfames fuchten, fonbern nur, um bas emige leben ber lefer gu forbern, parabolifcher Rebe jebes Ratur- und Menichenberhaltniß jum fittlichen Spiege in allegorifcher Auslegung jedes Berhaltnig des Bolts, jede Ordnung in St und Gultus zu einem Erziehungsmittel für ein boberes Dafein werben lieber Dem folle die rechte Bibelauslegung, die lieber nicht als allegorische, sonder beffer als biblische zu bezeichnen fei, so viel wie möglich entsprechen. Diefelb muffe eine feste grammatifch - hiftorifche Brundlage haben, aber auch ber Iba fache gerecht werben, bag die biblifchen Schriften religiofer Art und gwar ! tiefften Ausfluffe bes religibfen Lebens in ber Menichheit, Erzeugniffe ber Gentin naturen des menichlichen Geschlechtes feien. Danach fei fur alles Schufton ftanbnig religiofer Ginn und gmar ein lebenbiges Beburinig nach Grneneme und Beiligung erforderlich. Stehe jemand auf Diefem echt religibfen und eibifc Standpuntt, fo brauche er nicht grubelnd nach Theen und Allegorien in b Bibel gu fuchen, was vielmehr nur nachtheilig fei; fonbern feine Auslegung ftalte fich von felbst abnlich wie die ber Apostel. Ungesucht werbe er in b beiligen Beschichte überall Bilber ertennen, Die Bibel werbe ibm ein lebenbig Banges, eine einzige Beiffagung bom Giege bes Lichte aber bie Ginfternit, e mundervolles Bilb ber Entwidelungsgeschichte ber Menschheit, in beffen Dit

fue, feine Thaten, fein Leiben, fein Sterben prophetifch ftrable ale bie funnbe Sonne, aber innig eine mit den Menfchen, feinen Briibern, fo bag bon s, als dem Centrum, aus bas Licht über uns burchftrome burch alle Rabien in Die fernften Buntte bes Umfreifes, benn mas feine Beiligen gethan hatten und je, bas thue er in ihnen, aber auch fie in ihm, ja bie biblifche Sprache eichne als Chriftus die gange in der Geiftesfalbung begriffene Menschheit bon an bis ans Enbe ber Tage und die in ber Beiligung ber Menichheit fich tffam zeigende Gottheit, alfo bie in der Gefammtheit menschwerbende Gottheit it. befonders "Biblifche Schriftauslegung" G. 33). Bon biefem Standpuntte binne man auch allein die biblifche Prophetie verfteben, nämlich fowol ben tlichen und zeitlichen Sinn, ben bie Rationalisten mit Recht aufgewiesen hatten, ertennen, als jugleich bie Bahrheit ber prophetischen Auffaffung jur Geltung mmen laffen, benn die beilige Schrift fei die Befchichte ber Denfchheit in ihren nerften Lebensimpuljen aufgefaßt; indem alfo alles Geschichte in ihr fei, fei gleich alles Weiffagung. — Dan wird nicht fagen tonnen, bag bies alles flar b beutlich ift. Und bie fubjective Willfur, welche die Gefahr aller allegorischen elegung ift, hat auch D. von der burch ihn empfohlenen Form derfelben nicht ngehalten. Aber ber Reichthum an Beift und feiner Beobachtung ift in jenen een, an welchen jeber Renner ber Schrifttheologie Sofmann's in biefer manche Mange finben wirb, nicht ju vertennen, und bag fie einen wirklichen Forttitt in ber Auslegung ber biblifchen Schriften nach manchen Geiten bin beinden tonnten, bas vermochte D. bald burch eigene Musfuhrung feiner Theorie bemabren. 3mar junachft manbte er feine Arbeit einigen anderen Begenftanben wie fein Universitätsprogramm "De naturae humanae trichotomia N. T. iptoribus recepta", 1825 und feine Ausgabe ber Schrift Auguftin's "De ritu et litera" 1826 beweifen. Nachbem er aber 1826 Doctor ber Theologie b 1827 orbentlicher Brofeffor geworben war, ging er baran einen "Biblifchen mmentar über fammtliche Schriften bes Reuen Teftaments junachft für Preer und Studirende" ju berfaffen, von welchem 1830 ber erfte Band erichien. rielbe lagt in der That feine Auslegungsgrundfage nach ihren Schatten= und htleiten febr ertennbar wiederspiegeln. Denn einerseits zeigt fich barin manches mungene und Spielende, namentlich in typologischen Berfuchen, fowie auch erheblicher Mangel an Erfenntnig ber natürlich bedingten ichriftftellerischen genthumlichteit der einzelnen neutestamentlichen Autoren. Aber auf der anderen itte ift es burchaus ruhmlich anzuerfennen, bag bas Beftreben alles Gingelne bglichft aus bem Bufammenhange ber gefammten Offenbarungsgeschichte gu erbren und bon bem Buchftaben jum innerften Geifte, bon ben Borten gu ben etenben Lebensmächten in ber Bibel weiter borgubringen, ju einer wirklichen ereicherung und Bertiefung ihres Berftandniffes geführt hat. Es war baber gu benern, baft D. nicht mehr als die vier erften Banbe feines Unternehmens erbeinen taffen tonnte, beren fchnelle Berbreitung in mehreren aufeinander folgenm Auflagen bas Beburinig nach einer folden Schriftauslegung bewies. Ineffen fand das von ihm begonnene Werk in Ebrard und Wiefinger ebenbürtige, wefentlich gleichem Beifte und babei größerer Freiheit von feinen typologischen leigungen arbeitenbe Fortfeger.

Daß er aber selbst zur Bollendung seiner exegetischen Arbeit nicht kam, bille zum großen Theil seinen Grund darin, daß er seine Zeit und Krast gleicheitig in reichem Maße den Interessen des praktischen religiösen und kirchlichen Lebens widmete. Und die Gestaltung desselben war damals in Königsberg der ant, daß es eine Ratur wie D. in hohem Maße zur entschiedenen Betheiligung ind Stellungnahme veranlassen mußte. Während im sibrigen dort im Beginn eises Juhrhunderts eine an die Kantische Philosophie sich anschließende religiöse

Auftlarung von ziemlich platter Art gur Berrichaft gefommen war, batte f tieferes, marmeres und lebendigeres Chriftenthum gunachft in einer febr b lichen Form entwidelt. Den erften entscheibenbiten Unftog bagu hatte ein originellften und wunderlichften Berfonlichfeiten Diefes Jahrhunderts ge Beinrich Echonherr, ber aus chriftlichen und mobernen naturphilosophischen fich ein ben gnoftischen Lehren bes firchlichen Alterthums vermanbtes ! phifches Suftem gufammengewoben hatte. Durch bas Aufeinanberftogen bor emigen einander entgegengesetten Urwefen ift banach nicht blos bie Belt, fo auch Gott entftanden. Die Rrone ber Schöpfung ift ber Menich, in we ber gange burch jene hindurchgebende Proceg ber Bufammenwirfung ber urmefentlichen Rrafte gum Abichlug tommen foll. Je nach ber Starte ber le in ben Menichen theilen fich biefe in Central - und Rebennaturen und je bem Borwiegen einer ber beiben urwefentlichen Rrafte in Licht und Finft naturen. Die Sarmonie aber zwifchen ben urwefentlichen Rraften, Die Grif wird bergeftellt burch benjenigen Menichen, ber in feiner Berfon bie auf Enben bes Weltgangen umfaßt und fich ju ben anderen Menichen wie Bange ju feinen Theilen verhalt, Jefus Chriftus. Durch Bergießung Blutes, in dem fich feine Beiligfeit fixirt bat, auf Die Erbe perbreitet fich jene als Camen ber Wiebergeburt burch bie Welt bin. Dies maren bie & gebanten bes Spftems, welches Schonherr als ein vermeintlich in ber Bibel enthaltenes, jum Theil in Diefelbe burch allegorifche Erflarung bineinge gunachft in einem fleinen Rreife bon Freunden und unter einigen Leuten ger Standes verbreitete, bis der durch ihn gu lebendigem driftlichem Glaube wedte Prediger Gbel mit feiner liebensmurbigen feffelnden Berfonlichfeit, 1 Begabung und vielfeitigen Bildung auch in ben bornehmften Cirfeln ber Ri berger Befellichaft und bon ber Rangel berab in weiten Rreifen ber Gem bie Schönherr'ichen 3been gu berbreiten begann, freilich mit borfichtiger 3 ftellung ihrer bom biblifchen Chriftenthum abweichenben Glemente far Rreife von Gingeweihten. 218 D. nach Ronigsberg tam, war bereits feit infolge von heftigen Bwiftigfeiten ein ganglicher Abbruch aller perfonlicher giebungen amifchen Schönherr und Gbel erfolgt, ber aber ben Letteren in Ueberzeugung von ber Bahrheit ber Schonherr'ichen 3been in feiner Beife fend machte und auch feinem machjenben Erfolge nicht ichabete. Gine Reihe von angesehenen, burch hobe Beburt, geiftige Begabung und a Stellung herborragenben Mannern mit Frauen ichaarten fich um Die faft ja haft angiehende Berfonlichteit Ebel's und die geiftvolle Form, in ber ei pofitive Chriftenthum fur Erfenntnig und Leben geltend machte. Alles bies fehlte auch auf D. feine Wirfung nicht. Balb nach feiner Unfunft in ft berg ichlog er fich bem Ebel'ichen Rreife an. Und felbft bie burftigen ! tungen, die hier nur bon ber Theofophie Schonberr's und ber bermenent Theorie Olshaufen's gegeben werden fonnten, werben ertennen laffen, wie Bekterer burch jene bon Gbel berbreiteten und bem Bibelglauben noch meh genaherten Schonherr'ichen Ibeen beeinflußt mar. Indeffen allmablich boch bas Ungefunde, bas ichon in ben Burgeln ber gangen von Schonberr gegangenen Entwidelung neben vielem Buten enthalten war, immer flat Die Oberfläche treten. Und D. befaß hinreichend nuchternes, burch ben ein Bibelglauben in feiner Grundlage bestimmtes Urtheil, um bies ju erfeunen. fonders aber wurde gunachft ihm nun boch auch wie anderen die immer brild gewordene geiftige Berricait, welche Chel über feine Unbanger queabte, lich unerträglich. Rach bem Borgange eines angefehenen medicinischen Col bes Brojeffore Sache, ber jum Cbel'ichen Breife gleichfolle gebort batte auch D. fich von bemfelben im Beginne bes Jahres 1826 vollftanbig los

er in einem aubführlichen Briefe an Gbel und fobann noch in einer öffentlichen Edrift . Chriftus, ber einige Meifter", Ronigsberg 1826, rechtfertigte, fibrigens an beiben Orten gar nicht etwa mit Sinweis ani bebenfliche Seiten ber von Gbel berfunbeten Behre, fonbern lediglich mit Berufung auf Die Gefahren bierarbilder Berrichaft und fnechtischer Abhangigfeit fur Die driftliche Entwidelung Einzelnen. - Far bie fo verloren gegangene driftliche Gemeinschaft in ben Bbel'ichen Girfeln murbe D. balb barauf reich entichabigt, ale er im October 1827 mit Mgnes D. Brittmig-Gaffron, die er bas Jahr borber auf einer Reife in Stleffen tennen gelernt hatte, eine Che einging, welche, obicon finderlos ge-Mieben, Doch eine überaus gludliche mar, weil fie auf ber innigften Gemeinschaft bes driftlicen Glaubenlebens beruhte. Und allmählich fanden fich nun in Königsberg auch einige Beiftliche gufammen, welche, ohne bem Ebel'ichen Rreife anmachoren, auf ben eine entichiedene Berfundigung bes biblifchen Chriftenthums ariprünglich beschräntt gewesen war, boch bas Lettere auch ihrerfeits vertraten. Der Sammelpuntt biefer Glemente wurde nun ein burch D. gegrundetes Bredigermangen, welches fich ichnell ju einer öffentlicheren Confereng entwidelte. Aber bamit wuche auch bie Spannung swifchen beiben Rreifen, burch D. felbft freilich am meiften vericharit, und es tam ju bedauerlichen beftigen Auftritten, 218 nun bas große Publitum barüber feine Freude hatte, indem es die berhaften Ruder", welchen Ramen es urfprunglich fur die Gbeljaner gebildet, nun aber auf dur bie Anhänger Olshaufen's übertragen hatte, untereinander im Kampfe ab, ba fuchte D. jur Rlarung und jur Bertheibigung ber bon ihm begrunbeten Conferenz beizutragen durch feine Schrift "Gin Wort ber Berftanbigung an alle Boblmeinenben über bie Stellung bes Evangeliums ju unferer Beit", 1833. Damit aber rief er einen erbitterten litterarifchen Rampf berbor. Gin Unbanger Gbel's und ber Schonberr'ichen Ibeen, ber Prebiger Dieftel in Ronigsberg, berbffentlichte gegen D. zwei Begenschriften: "Wie bas Evangelium entftellt wird m unferer Beit", 1833, und "Bur Scheibung und Unterscheibung ein Mertzeichen gefiellt ber gegenwärtigen Chriftenheit", 1834, worauf D. nicht nur mit einem Angriff auf Dieftel antwortete "Die zwei neueften Schriften bes herrn Brediger Dieftel beurtheilt", 1834, fonbern nun auch mit einer Rritif bes Schonberr'ichen Suftems in ber Schrift: "Lehre und Leben bes Ronigsberger Theofophen Johann beinrich Schönherr", 1834, worin er ben Unhangern biefes Theofophen Ber-Midung bes Chriftenthums, befonders der Rechtfertigungslehre, vorwirft. Bur latwort bienten bann wieber zwei Schriften aus bem Rreife ber baburch Unwaiffenen : "Urfache und Wirfung auch im Bereiche bes Glaubens geltend gelocht und erwiefen", 1835, von Dieftel, und: "Die apoftolifche Predigt ift eigemäß. Gin Bort an Alle, welche Chriften fein wollen", 1835, von Dr. Ebel Mbt. Gie enthalten nicht fowol eine Bertheidigung als vielmehr ben Begentuwurf gegen D., daß feine einseitige Betonung des Glaubens die driftliche belligung und fomit ben fittlichen Charafter bes Chriftenthums gefährbe.

Auf diese letten Schriften aber hat D. nicht mehr geantwortet. Er war im unerquidlichen Streit bereits daburch entzogen, daß er Ende des Jahres 1834 einem Ruse nach Erlangen gesolgt war. Beigetragen hatte zu diesem wischusse auch seine Sossung, daß ein Wechsel des Klima's für seine längst iwanlend gewordene Gesundheit günstig wirlen werde. Und zunächst schien sich wiese Erwartung auch zu bestätigen. Auch in Erlangen wirkte er mit reichem woll bei seinen atademischen Zuhörern und mit vielseitigem Segen. Auch in we litterarische Fehde über eine kirchliche Frage der Gegenwart ließ er sich noch simmal ein, indem er die kirchliche Separation der exclusiven Lutheraner in Schlesin behrach in dem Schristchen: "Was ist von den neuesten kirchlichen Ereignen in Schlesien zu halten?" 1835, und auf die wüthenden Angrisse gegen ihn

Dishaufen.

aus jenen Kreisen mit unerschütterter objectiver Ruhe antwortete: "Erwiederm auf die Schriften von Scheibel, Kellner und Wehrhan". 1836. Und nachder er im Herbst 1838 zwei Berusungen nach Gießen und nach Kiel abgesehnt hattstühlte er sich in Erlangen, wo man die allgemeinste freudigste Theilnahme a diesem Entschluß bekundet hatte, desto heimischer. Aber bald darauf erneuer sich sein Brustleiden in beunruhigendem Grade und am 4. September 1839 er lag er einer Lungenentzündung, nachdem er seinem Abscheiden in getrostem sestanben entgegengesehen hatte.

(Berliner) Allgem Kirchenztg. 1839 S. 346. — Hallesche Litteratur Beitung 1839. — Lexifon der schlesw.-holft. Schriftsteller von 1796—1828 II. Abth. S. 413 f. — Ein Netrolog von seiner Wittwe in Rheinwald alla. Revert. für theol. Litteratur 1840, S. 91 ff.

Dishaufen: Juftus D., Orientalift, britter Sohn bes Superintenber Detlef Joh. B. D. (f. o. S. 322), geb. in hobenfelbe, wo ber Bater bama als Landprediger lebte, am 9. Mai 1800, befuchte bie Spmnafien in Gladfia und Gutin und ftudirte bann von 1816 bis Michaelis 1819 in Riel, von ba b Oftern 1820 in Berlin und mit Silfe eines Stipendiums bes Ronigs De Danemark in Baris unter Silvestre be Sacy von 1820 - 1823 vrientaliid Sprachen. Rachdem er in Riel 1823 jum Dr. phil. promobirt war ("Dis inang, de linguae Persicae verbo"), warb er gleich barnach außerorbentlich Profeffor ber morgenlanbifchen Sprachen an ber Univerfitat bafelbft, 185 ordentlicher Professor, 1845 Etatsrath, aber 1852, wegen feiner Theilnahn an ber politischen Bewegung in ben Elbherzogthumern, mit mehret feiner Collegen, feines Amtes entlaffen. Er ward jeboch icon 1858 ale Pr feffor und Oberbibliothefar nach Ronigsberg berufen und bon ba im 3. 185 nach Berlin verfeht als vortragender Rath im Cultusminifterium und Och Regierungsrath, fpater Geheimer Oberregierungerath. Geit 1860 mar er au orbentliches Mitglied ber Berliner Atabemie ber Biffenichaften. Um 4. Ro 1873 feierte er fein 50jahriges Dienstjubilaum und erhielt barauf unten 27. Februar 1874, auf Ansuchen, feine Berjehung in ben Rubeftand. Er flat am 28. December 1882. In Paris, mabrend feiner bortigen Studienzeit, m er u. a. auch mit Alexander von humboldt belannt geworden, ber fich für bi jungen ftrebenben Belehrten intereffirte und bon bem D. felbft betennt, bag i Diefem mehr als fonft irgend einem in feiner Laufbahn verbante. Bon Dichael 1826 erhielt D. einen Urlaub von anderthalb Jahren gu einem zweiten Aufen halt in Paris. 3m 3. 1840 trat er eine Drientreife an, beren Biel Som und Aegypten maren; er fab fich aber burch die in Afien auf beforgliche Wei um fich greifende Beft veranlagt, in Conftantinopel feinen Blan aufzugeben w umgutehren. 1841 ward er bon der Regierung berufen, in Berbindung herrn bon Rumohr und Profeffor Werlauff in Ropenhagen eine biftorife fritische Revifion ber Sanbichriften ber großen Roniglichen Bibliothel in Rove hagen borgunehmen, gur Bervollftanbigung bes Realfataloge aber biefelben ever jur Berausgabe wichtiger und intereffanter Manufcripte. 3m 3. 1848 lag b gefammte Manuscript des Ratalogs der arabischen Sandschriften und im Wefer lichen besjenigen ber perfifchen Cobices brudfertig bor. Doch bermoge ber bur ben Rrieg veranlagten Berhinderungen erichien ber bon D. bearbeitete Ratal ber arabifchen Sandichriften erft 1851, ber Ratalog ber perfifchen, vollenbet D M. F. Dehren, 1857. Bas Olehaufen's Docententhatigfeit in Riel betrifft, wurden feine burch fritischen Scharffinn und bollenbete Rlarbeit gleich ausgezeit neten Borlefungen über bas Alte Teftament bon gablreichen Buborern befach bagegen fand er für ben boberen Unterricht in ben prientgliften Spracen a ber fleinen Universitat natürlich nur wenige Schuler. Neben biefen feine

Sullem, doch gleichfalls ohne große Betheiligung. Man glaubte damals in biefer Wiffenschaft mit den äußerst fümmerlichen Kenntnissen sich genügen lassen und sonnen, welche man von dem Gymnasium mitbrachte. Als Mensch war O. in Riel eine hochgeehrte und sehr beliebte Persönlichkeit und zugleich bewährte sich schon hier sein hervorragendes praktisches Talent in viermaliger Berwaltung des Rectorats der Universität. Die provisorische Regierung ernannte ihn 1848 und zum Curator der Universität. Als Abgeordneter des 2. holsteinischen Wahlschstein die Landesversammlung geschickt, ward er von dieser zum Vicepräsidenten gewählt. Die Stadt Kiel ertheilte ihm 1850 das Ehrenbürgerrecht. Diese Berwaltungstalent hat er dann später in reichstem Maße als Ministerials

referent gu bemabren Gelegenheit gefunben.

Bas feine ichriftstellerifche Thatigteit betrifft, fo beben wir Folgendes berbor. Seine erfte Schrift waren die "Emendationen jum Alten Teftament mit grammatifchen und hiftorifchen Erörterungen", 1826. Der Berfaffer ftellt fich bie Aufgabe, ben Text bes Alten Teftaments feftauftellen, benfelben von ben Schlanten, Die im Laufe ber Jahrhunderte fich ihm angeheftet hatten, gu befreien und bann auf Brund bes gereinigten Textes bas Wefen bes altteftamentlichen Bebraismus, junachft in linguiftifcher Beziehung, ju eruiren; an diefer Aufgabe hat er fortgebend bis an fein Ende gearbeitet. Dit 3. Dohl gab er 1829 beraus: "Fragments relatifs à la religion de Zoroaster, extraits des manuscr. Persans de la bibliothèque du Roi." Baris. Ferner ericien "Vendidad Zend-Avestae pars XX adhuc superstes, E Codicibus manuscr. Paris, edidit Part. 1. Samburg 1829. Beabfichtigt waren 7-8 Befte, es ift bei biefem erften geblieben. Der Berfaffer tam gu ber Ginficht, bag er bei bem bamaligen Stanbe biefer Studien doch Bolltommenes nicht leiften tonne. Darauf erichien: "Bur Lobographie bes alten Berufalems", 1833; burch den methodischen Bang ber Untersuchung werthvoll, wenn auch burch neuere Forschungen überholt. Dann Differ Observationes criticae ad vetus testamentum" 1836 und barauf mit 3. R. Gloper Die Berausgabe bes britten Banbes von Carften Riebuhrs "Reifebeidreibung nach Arabien und ben umliegenben ganbern" 1837. Gine gebiegene Abhandlung "leber den Urfprung bes Alphabets und über die Bocalbegeichnung m Alten Teftament" erichien in ben Rieler philologifchen Studien 1841. Unter ber Ratalogifirung ber Ropenhagener Sanbichriften fam er jum Studium ber Mangen; als beffen Frucht erichien: "Die Behlewi-Legenden auf ben Mungen ber letten Salaniben, ben alteften Mungen arabifcher Chalifen, ben Mungen bes Bebehbebe bon Taberiftan und auf indoperfifchen Mungen bes öftlichen gran. Bum erften Dal gelefen und erflart", Ropenhagen 1843. Während feiner unfreiwilligen Duge verfaßte er feinen "Commentar fiber bie Bfalmen", ber 1853 in Leipzig erichien als Band 15 bes turggefaßten Sanbbuchs jum Alten Affiament und die neue Bearbeitung von Sirgel's Commentar jum Siob 1852. femer "leber phonicifche Ortenamen" im Rhein, Mufeum f. Philol. 1853 G. 321 ff. 3 3. 1861 erschien endlich fein, auf umfassende Studien bafirtes, "Lehrbuch ber hebraifchen Sprache", Bb. I Laut- und Schriftlehre, Bb. II Formenlehre. Der Beriaffer geht babon aus, bag im Arabifchen ein alterer Thous ber femi-Uden Urbrache borliege, baber bie hebraifchen Formen aus bem Arabifchen gu milaren feien. Er tritt bier als Gegner Emalo's auf. Der britte Theil bes Lebende, welcher bie hebraifche Syntax behandeln follte, ift leider! nicht erdenen. Als Mitglied ber Atabemie ber Biffenschaften hat er gleichfalls werthwille Beitrage für beren Schriften geliefert : 1864 "Brufung bes Charaftere ber m ben affprifchen Reilinschriften enthaltenen femitifchen Sprache." - "Parthava Bablad, Dada und Dab." Sier beweift er die 3bentitat biefer Ramen und liefert einen Beitrag zur Feststellung bes Sinnes bes vielbeutigen Wortes Pahlav. 1865 "Ueber das Bocalspstem der hebräischen Sprache nach der jogenannten assprichen Punttuation." 1879 "Neber die Umgestaltung einiger strückten alber das Reich der Arsaciden". 1880 "Zur Erläuterung einiger Nachrichten über das Reich der Arsaciden". "Die Erläuterungen zur Geschichte der Pahlavi-Schrift". 1881 "Forschungen auf dem Gebiete eranischer Sprachsunde". 1882 "Zur Bürdigung der Pahlavi-Glossare und ihre Erklärung durch die Parsen." Muster vollendeter wissenschaftlicher Methode sind diese Arbeiten alle. Die Gedächtnistede in der Alabemie der Wissenschaften auf ihn schließt mit dem Worten: Wir sehen hier die Verkörperung eines selbstlos arbeitenden, nur die Wahrheit suchenden und auf jeden Scheinersolg im Voraus verzichtenden — beutschen Gelehrten.

Lübler-Schröber und Alberti, Schriftstellerlegiton s. v. - C. Schraber, Gebachtnifrede auf J. O. Aus ben Abh. ber fonigl, preuß. Atademie b. Wiffenicaften. Berlin 1883.

Dishaufen: Theodor D., ichleswig-holfteinifcher Staatsmann und Dublicift, geb. am 19. Juni 1802 ju Gludftabt in Golftein, † am 31. Mag 1869 in Samburg. Er war ein jungerer Bruber bes Theologen Bermann D. und bes Orientaliften Juftus D. Er erhielt feine erfte Bilbung auf ber Belehrtenichnle ju Bludftadt, mo fein Bater (f. o. S. 322) hauptprediger war, und nachdem biefer 1815 einem Rufe nach Gutin gefolgt war, auf bem Gutiner Gymnafium, welches bamals unter ber Leitung bes Rector Ronig ftand. 3m Alter von 18 Jahren bezog er bie Universitat, um die Rechte gu ftubiren, guerft in Riel von Michaelis 1820 an, bann von Dichaelis 1821 bis Oftern 1823 in Jena, und bann wieder in Riel bis Oftern 1824. In Jena, wo er befonders mit Arnold Ruge befreundet mar, trat er in bie bamals alle bedeutenberen jugenblichen Rrafte anziehenbe Burichenichaft, und zwar in ben fogenannten Bund ber Jungen. Dies hatte die Folge, daß er, als er im 3. 1824 im Begriff mar, in Gutin bas olbenburgische Staatsegamen gu machen, in bie damals mit tranrigem Gifer betriebenen bemagogifchen Untersuchungen verwidelt mutbe. einer langjahrigen Saft, welche jo viele feiner Benoffen unter ber berifchenden Reaction erdulben mußten, gu entgeben, hielt er es fur bas Berathenfte, fic ber Untersuchung burch die Flucht ju entziehen. Er ging im Auguft 1824 ftedbrieflich verfolgt über Curhaven und Golland nach Baris und bon ba im Januar 1825 nach Bafel. Sier lebte er unter einem angenommenen Ramen zwei Jahre lang und erwarb fich feinen Unterhalt durch Unterricht, eine geite lang auch ale Sauelehrer. Spater ging er wieder nach Baris, wo er mit fe nem Bruber Juftus gufammentraf, welcher bort bamals mit Borarbeiten gu feinen Ausgabe bes Benbibab beichäftigt mar. Bu Ende bes Jahres 1827, ale fich Die argfte Demagogenhebe einigermaßen verlaufen hatte, glaubte D. ohne Befahr nach Deutschland gurudtehren gu tonnen. Er manbte fich guerft nach Dunden. bann nach Mugsburg, wo er unter beständigen Conflicten mit ber Genfar ein fleine taglich ericheinende Beitung redigirte. Gelegentlichen polizeilichen Ber warnungen entging bas liberale Blatt natürlich nicht. Auch ward er einmal auf Metternich's ausbrudliche Beichwerbe, mit ber Unterbrudung bes Blatte bedroht. Ale endlich in Schlesmig-holftein burch ein tonigliches Refeript bie bemagogifchen Untersuchungen niebergeschlagen waren, ging D. im Commer 182 nach Riel gurud, beftand im Berbft 1829 bas juriftifche Amtseramen in Gildfladt und ließ fich als Rechtsanwalt in Riel nieder. Aber es war nicht fell Abficht, fich vorzugeweise ber privatrechtlichen Pragie ju widmen. Gebruar 1830 begrundete er bas Rieler Correspondengblatt, ein ber Belprechung öffentlicher Angelegenheiten in liberalem Sinne gewihmetes, anfänglich son

er dreimal wochentlich ericheinendes Blatt, welches er bis Marg 1848 leitete. berartiges rafonnirendes Organ war in Schleswig-Bolftein eine neue Er-Bald verbreiteten fich die von ber Julirevolution ausgehenden wingungen auch über Deutschland. Die baburch gefteigerte politische Emiglichleit der Gemuther und das hervorragende publiciftische Talent Olsfen's verschafften bem Blatt balb großes Unfeben und gablreiche Lefer. Richt nig trug auch dagu bei die gegen Ende des Jahres von Ume Jens Lornfen ausenbe patriotifche Bewegung, welche auch D. neben anderen beutschgefinnten unnern, wie Fald, Begewisch, Dichelfen, Breuger, mit allen Rraften unterte. Wenn auch bamals die Bewegung in der hauptfache scheiterte und nur ber Begrundung berathenber und fur Schleswig wie fur Golftein getrennter ovinzialftande ben Unftog gab, fo blieb boch bas von Lornfen aufgeftellte ogramm, ein für Schleswig-Bolftein gemeinfamer beichließenber Landtag mit Iem Steuerbewilligungerecht, mit engftem Unschluß an Deutschland, und gu inemart bas reine Berhaltnig ber Perfonalunion, bon ba an bas gemeinfame d, nach bem alle patriotifch gefinnten Schleswig-Bolfteiner ftrebten und fur auch D, in ben nächsten Jahren im Correspondenzblatt thatig mar. Daben tampite er mit unermublicher Ausbauer vom Standpuntte mahrer Freiheit Dumanitat gegen alle veralteten Digbrauche, gegen ftanbifches Privilegienen, gegen bureaufratifche Bevormunbung, gegen fpiegburgerliche Engherzigfeit, un confestionelle Intolerang sowie gegen Borurtheile jeder Art. Das Correnbengblatt war mahrend ber breißiger und vierziger Jahre ber allgemeine rechfaal fur Schleswig-Golftein, in welchem alle Beichwerben vorurtheilefrei ohne Engherzigfeit erörtert, alle bem Lande nüglichen Reformen befürwortet iben. Als eine besondere fleine Schrift erschien mahrend Diefer Jahre "Das nildje Konigsgefes, bas ift bas fortwährend geltende Grundgefes fur bas Roreich Danemart, fiberfest und mit einer hiftorischen Ginleitung und einer blufibemertung berfeben von Ih. D. Gutin und Riel 1838." Ginige Jahre mar D., burch bie ftabtifchen Beborben gemablt, auch Actuar am Rieler bergericht. Aber obgleich biefes Amt recht einträglich mar, fo entsprachen bie bamit verbundenen meiftens tribialen Befchafte nur wenig feinem Bemade, und er trat bald wieder bavon gurud. Ein großes Berdienft um bas ib erwarb er fich burch fein energisches Wirfen für das Buftanbetommen der tona-Rieler Gifenbahn. Begen die fonderbarften Borurtheile, die uns jest faft begreiflich erscheinen, hatte man bamals in der Rindheit ber Eifenbahnen gu ipfen. Ramentlich wollte niemand an die Rentabilität glauben, welche D., tig unterfint burch Georg Sanffen (bamals Projeffor in Riel, jest in Botgen), flegreich vertheibigte. Auch bas fpiegburgerliche Borurtheil, bag bie enbahn durch bie Erleichterung bes Bertehre mit Samburg ben einzelnen von berührten Ortichaften die Rahrung entziehen und ihren Wohlftand ruiniren ibe, machte ihm viel ju ichaffen. Als endlich im Geptember 1844 bie 14 eilen lange Altona-Rieler Bahn eröffnet wurde, war es nur eine gerechte ertennung feiner Berbienfte, wenn D. jum Mitglied ber Direction ermabit ib. So war er von 1844 an, bis er 1848 in bie proviforische Regierung reat, Gifenbabnbirector.

Inzwischen nahm, seit Christian VIII. im J. 1839 bie Regierung angeten hatte, der große politische Gegensatz zwischen Dänemart und den Gerzogämern einen immer ernsteren Charafter an, und es war klar, daß bald
ne tritische Wendung eintreten mußte. Während dieser Zeit, im Ansang
voerziger Jahre, verirrte sich D. vorübergehend in den sogenannten Neutheimsmus, welcher, um Holstein zu retten, Schleswig preisgeben wollte.
war ein ganz unhistorischer Gedanke. Denn seit der Zeit der Schauenburger
be ber Zug der schleswig-holsteinischen Geschichte dahin, durch die enge Bere-

bindung mit holftein auch Schleswig fur Deutschland ju retten. Dagege wollte die neuholsteinische Lehre bas historische Recht und Die nationale Ga opfern, um einem auf biefem Bege boch unerreichbaren Bhantom ber Freihe nachzujagen. Rur aus ber troftlofen Stimmung, Die unter bem beutichen Bur in Deutschland berrichte, lagt fich eine folche peffimiftifche Unficht erflate D. gewann für feine neue Lehre nur wenige Anhanger, unter benen ber Abbot Clauffen in Riel ber bebeutenbfte mar. Außer biefem ift gu nennen ber Abbon Bebbe, welcher auch, feit D. burch bie Gifenbahngeschäfte in Anspruch genomme war, ihn in ber Leitung bes Correspondengblattes unterftugte und ibm t eigentlich redactionellen Beichafte jum größten Theil abnahm. Indeg war ! felber nicht eigenfinnig. 216 ber Conflict mit Danemart einen ernfteren ur gefahrdrohenben Charafter annahm, nach bem Uffing'ichen Antrag 1844 m besonders feit bem Offenen Brief 1846, lief D. Die neuholfteinische 3bee, weld eine Spaltung in ben Biberftand ber Bergogthumer gu bringen brobte, alebal fallen und ftand fest und unverbruchlich ju ben Bertheibigern ber vollen m ungeschmalerten Rechte bes Landes. Und nun nahm D. auch balb unter b Leitern ber machtigen vollsthumlichen Bewegung, welche fich gegen ben Diffen Brief erhob, eine ber bervorragenoften Stellungen ein. Rachbem am 20, 3n 1846 eine große Bolfeversammlung ju Reumunfter burch eine energische Mon gegen ben Offenen Brief proteftirt hatte, erging ein allgemeines Berbot all Berfammlungen, in welchen bie ftaaterechtlichen Berhaltniffe ber Bergogthum erörtert werden follten. Die verfaffungsmäßige Bulaffigfeit biefes Berbotes b Teuchtete D. in einer öffentlichen Berfammlung gu Riel am 23. Anguft. beftritt die Gefeglichfeit des Berbots und um die Probe auf bas Grempel machen, berief er nebft einigen politischen Freunden jum 14. September ei große Bolfeberfammlung nach Nortorf, auf die man bei der herrschenden Mu regung mit großer Spannung blidte. Die Regierung, welche in D. ben leiter den Ropf der Bewegung erfannte, beichlog nun, durch einen Gewaltftreich if porläufig unichablich zu machen. Um 1. September ward ihm von ber Bolige behörbe in Riel bas Beriprechen abverlangt, bag er fich an Bolfsverfammlung ferner nicht betheiligen noch fur folche thatig fein wolle. Da er felbfiberftan lich biefes verweigerte, marb er in Folge eines ausbrudlichen Bejehls bes R nige fofort berhaftet und auf die Feftung Rendeburg abgeführt. In Riel erin man erft etwas bon ber Sache, als D. ichon feit einigen Stunden auf be Bege nach Rendaburg war, wo er auf ber Sauptwache gefangen gehalten wur bis auf feine Beschwerde ber hochfte Gerichtshof ber Bergogthumer, bas Appell tionsgericht in Riel am 13. October babin entschieb, bag jur Fortbauer ! Berhaftung fein Grund vorliege. Rach anderthalbmonatlicher gefehlofer De ward D. am 14. October wieder in Freiheit gefett, und febrte am 16. no Riel gurud, mo ibm von ben flabtischen Beborben und von ber gefammt Burgerichaft ein festlicher Empfang bereitet wurde, wie er berglicher und gro artiger nicht gedacht werben tann. Go viel hatte bie Regierung burch ibr Bewaltact allerdings erreicht, daß die Nortorfer Berfammlung, Die ihres Beite beraubt war, giemlich refultatlos im Sande verlief. Aber jugleich hatte bewirft, bag D., beffen Ginflug und Anfeben icon borber febr groß mar, t jest an der unbestrittene Gubrer aller etwas vorgeschrittenen Liberalen im gan wurde. Bunachft ward er 1847 bon ber Stadt Riel jum Mitglied ber bolft nifchen Provinzialftanbeversammlung gewählt. 3m Januar 1848 ftarb Ro Chriftian VIII. und hinterließ ben Entwurf einer Gejammtftaatsverjaffus welche fein Nachfolger Friedrich VII, burchzuführen unternahm. Bur Berathu und Geftftellung biefer Berfaffung follten "erfahrene Manner" gemabit werb Aber in den Bergogthumern wollte man feine mit Danemart gemeinfame !

ffung. Babrend die Frage, ob man die Berfaffung annehmen ober ablehnen le, überall lebhaft erörtert wurde, trat die Februarrevolution ein und trieb ch bie ichleswig-holfteinische Frage zu einer entscheibenben Rrifis. In Daneart brangte alles auf eine gewaltfame Incorporation Schleswigs bin; in ben erzogthumern war man ebenjo entichloffen, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. tan befchlog baber, bag bie Stanbe beiber Bergogthumer am 18. Darg gu ner gemeinfamen Sigung in Rendsburg jufammentreten follten, um die Lage Eandes ju berathen. D., Clauffen und einige wenige andere hielten es für nothen, fofort eine provisorische Regierung einzusehen und fich ber Festung gu midtigen. Allein die Majorität, an deren Spige Graf Reventlou und Wilim Befeler ftanben, bielt folche extreme Schritte noch fur verfruht. Dan nigte fich endlich babin, bag eine Deputation von funf Mitgliedern bie Forrungen des Landes gewiffermaßen als Ultimatum nach Kopenhagen überbringen Me. Diefe Forberungen maren fofortige Bereinigung ber Stande beiber Beruthamer jur Berathung einer ichleswig-holfteinischen Berfaffung, Aufnahme dleswigs in ben beutichen Bund, vollftandige Breffreiheit fowie freies Bereinsab Berfammlungsrecht, und endlich fofortige Entlaffung bes Regierungsprafimten von Scheel. Bu Mitgliebern der Deputation wurden gewählt D., lauffen, Dr. Gulich, Rammerherr von Reergaard und Regierungsrath Engel. ie Deputation reifte am 21. Marg mit bem Dampifchiffe von Riel nach Romhagen ab. Mis fie am nachften Tage bort antam, hatte fich ingwischen bie mje bortige Sachlage geanbert. Die eiberbanische Bartei hatte, bevor bie Forrungen der Bergogthumer an ben Ronig gelangten, die "Gelbithulfe ber Berveiselung in Scene gesett, burch Massendemonstrationen war die bisherige legierung gestürzt und aus den häuptern der eiderdänischen Partei, Orla hmann, Monrad, Bvidt u. f. w. war ein neues Minifterium gebildet. Dait waren die Forderungen der Herzogthumer abgelehnt, noch ehe fie borgebracht oren. Die Deputation murbe icon bei ihrer Antunft von muften Bobelhaufen ultirt. In bem Gafthofe, wo fie abgeftiegen waren, ichien ihre perfonliche derbeit gefährbet. Bon Orla Lehmann veranlagt lub beffen Ontel Conful ige bie Deputirten ju fich ein und in feinem Saufe wohnten fie halb als afte, balb als Gejangene. Um 23. Mary hatten fie eine Aubieng beim Ronig, tihnen mundlich eine nichtsfagende Antwort ertheilte. Die ichriftliche Antort, welche nachfolgte, enthielt die Incorporation Schleswigs. Damit mar ber nieg entschieden. Gine Beit lang mar davon die Rede gemefen, Die Deputirn, entweder alle ober einzelne, namentlich D., als Beifeln gurudgubehalten. nblich aber fab man bas Unwürdige und Ruglofe einer folchen Dagregel ein, o jo wurden fie heimlich und ohne Muffehen an Bord des Dampiers Betla bracht, welcher fie nach Riel gurudführte, wo fie am 26. Marg Morgens an-Auch hier war ingwischen eine vollständige Umwälzung bor fich ge-Auf die Rachricht bon ber Bilbung bes Cafinominifteriums in Ropengen war Bilbelm Befeler am 28. Darg bon Schleswig nach Riel geeilt, mar mit bem Bringen bon Roer und bem Grafen Reventlou-Breet in Berathung beten, und in ber leberzeugung, daß nur burch rasches und entschiedenes Sanin ber brobenden Befahr begegnet werben tonne, befchloffen jene brei: Befeler, rai Rebentlou, ber Bring bon Roer mit Bugiehung bes Raufmanns M. T. Smidt aus Riel und bes Abvocaten Bremer aus Flensburg eine provisorische gierung ber Bergogthumer gu bilben. Um 24. fruh marb bie Regierung in el feierlich proclamirt. Das gange Land, alle Behörben traten ihr fogleich . Roch an bemfelben Tage ward bie Feftung Rendeburg burch leberrumlung genommen, und nun nahm die provisorische Regierung hier in ber Laneleitung ihren Sig. Rachbem die Deputation aus Ropenhagen gurudgelehrt

war, warb D. hauptfachlich auf Befeler's Betrieb aufgeforbert, in Die probile rifche Regierung einzutreten, in welcher er bon jest an ben linten Flügel bilbet und ben mehr radicalen Liberalismus bertrat. Am nachften ftand ibm M. I Schmidt. Den gemäßigten Liberalismus im Sinne bes fpateren Gothaerthum reprajentirte Befeler, mit welchem Bremer meiftens übereinftimmte, mabrent Reventlou mehr eine confervative Politit bertrat. Der Bring fummerte fid meiftens nur um bie militarifchen Dinge. Gine aus fo heterogenen Beffanb theilen gufammengefeste Regierung hatte feinen langen Beftanb baben tonnen wenn nicht der Rampf gegen Danemart bas jufammenhaltende und alle Diffe rengen immer wieber ausgleichenbe Mittel gewefen mare. In inneren Frager ber Befeggebung und Berwaltung ward D. meiftens überftimmt. es ihm burchzuseben, bag gur Berathung und Befchlugnahme über ein ichleswig holfteinisches Staatsgrundgefet eine burch allgemeine, gleiche und birecte Bable gebilbete conftituirende Landesversammlung berufen wurde. Aber taum war bie Berfammlung am 15. August in Riel eröffnet, fo trat ein Conflict ein, welche D. jum Austritt aus ber proviforifchen Regierung veranlagte. Es war Die Bei ber Baffenftillftanbsverhandlungen von Dalmo. Das bamalige Reichsminife rium Bedicher-Schmerling war ju ichwach, bem Drangen ber preugifden Re gierung auf Abichlug bes Waffenftillftandes Wiberftand gu leiften. Aber man beforgte, daß die fchleswig-holfteinische Sandesversammlung, wenn fie bon ben fchimpflichen Bedingungen Renntnig erhielt, burch ihren vorausfichtlichen Bibm fpruch Schwierigkeiten bereiten mochte. Deshalb ward Max von Gagern von Frankfurt nach Rendsburg abgeschickt, um die provisorische Regierung dabin ju bearbeiten, baß fie fich in bie Baffenftillftandsbedingungen fuge, gang befonden aber, baß fie eine Bertagung ber eben eröffneten Landesverfammlung veranlaffe D. widerfprach diefem Unfinnen mit ber größten Entichiedenheit, fand aber au bei M. I. Schmidt einige Unterftugung. Dagegen Reventlou, Befeler und Bremer flimmten fur Rachgiebigfeit. D. fab in biefem Befchluß einen ernm Schritt auf ber abichuffigen Bahn eines verhangnigvollen Rachgebens, Das ichlieglich jum Preisgeben bes guten Rechtes ber Bergogthumer fuhren werbe Sogleich nach biefem Beichluß ertlarte D. feinen Austritt aus ber Regierung an beren Politif er fich nicht ferner betheiligen wollte, und er ließ fich aud burch bie Borftellungen feiner bisberigen Collegen nicht jum Bleiben bewegen Um 19. August legte er fein Amt nieber und eilte junachft nach Franfind, um bort im Ginne ber Berwerfung bes Baffenftillftanbes gu wirten.

Rach ber befannten Frantfurter Rataftrophe fehrte er nach Solftein gurid un ward bald darauf bon ber Stadt Ihehoe jum Mitglied ber Landesversammlung gewählt. Geine hoffnung auf einen gludlichen Ausgang mar noch bem Dal moer Baffenftillftand nur noch gering; aber er blieb boch unermublich thatig bis bie Politit bon Olmut auch die ichleswig-holfteinifche Sache vorlaufig ? Grabe trug. Sowol in ber conftituirenben Landesversammlung, als auch in ber im 3. 1850 gewählten erften orbentlichen Landesversammlung war D. ber ber vorragenofte Leiter ber Linten. Gine entichiebene politifche Ueberzeugung, et heller Berftand, ein marmes Berg, eine grundliche und umfaffende wiffenical liche Bilbung, eine genaue Renninig ber realen Berhaltniffe fowal ber eigene Beimath als auch anderer Lander, und bagu eine hervorragende Begabung all Redner - alle biefe Eigenschaften in ihrer gegenseitigen Durchbringung machte ibn gu einem bochft einflugreichen Barlamentarier. Er war ebenfofelt ift fleißiger Arbeiter in ben Ausschuffen, als ein eifriger und ichlagfertiger Tiell nehmer an den Debatten; er war ebenfofehr zu Saufe in ben Fragen ber al gemeinen Politit, als wo es fich um die materiellen Gulfequellen bee Band ober um geiftige Buter banbeite. Seine Rebe trug meiftens ben Charalte

rubiger, leidenichaftslofer Rlarbeit, aber in großen Mugenbliden, wenn eine machtige Befuhlserregung ibn erfullte, fonnte er bon binreigenber Birtung fein. Rein Bunber alfo , bag bie ichleswig-holfteinifche Fortichritispartei ihn ale ihr unbedingtes Saupt anertannte. - Reben feiner parlamentarifchen Birtfamteit begann D, nun auch wieder in der Preffe thatig gu fein. Die in Altona ericheinenbe "Schleswig-holfteinische Zeitung" ward bom 1. April 1849 an bebeutend erweitert und mit groferen Gulfsmitteln ausgestattet, und ericien bon ba an als "Nordbeutsche freie Breffe". An Die Spige Diefes neuen freifinnigen Organs trat D. und neben ihm Otto Fod, mit bem ihn bon ba an ein enges und bauerndes freundichaftliches Berhaltnig berband. Die eigentliche Rebaction Ing mehr in ben Sanben Fod's, mahrend D. fich in ber Regel nur burch Leitartilel ober Correfpondengen betheiligte. In Diefer zwifchen Barlament und Breffe getheilten Birtfamfeit verftrichen bie Jahre 1849 und 1850. Wollte man über bas Berhalten Dishaufen's ju ben einzelnen Greigniffen berichten, fo mußte man eine Beschichte Schleswig-Bolfteins Schreiben, mas fich an Diefer Stelle bon felbft verbietet. Es genugt ju fagen, bag er in allen Gallen den Standpuntt des radicalen Liberalismus vertrat, aber babei nur gu haufig überfah, bag eine rabicale Politit in Schleswig-Bolftein nicht mehr fiegen tonnte, nachbem fie in Deutschland langft unterlegen mar. - Mit bem Anfang bes Jahres 1851 traten an Schlesmig-Bolftein Die Folgen ber Olmfiger Convention beran. Mm 6. Januar erichienen Die Bevollmächtigten ber beiben beutschen Grogmachte, Braf Mensborff-Bouilly und General von Thumen in Riel und forberten Unterwerfung unter bie Bedingungen, welche ein Aufgeben des Rampfes gegen Danemart enthielten. Die Statthalter waren getheilter Anficht. Graf Reventlou ftimmte für Unnahme ber Olmuger Bebingungen, Befeler war fur Fortfetung bes Rampfes. Go ftand bie Enticheibung bei ber Lanbesberfammlung. Auch in ber Commiffion, an welche die Sache verwiefen murbe, waren die Anfichten getheilt. Mis Berichterftatter ber Minoritat vertheibigte D. Die Ablehnung ber Forberungen; fein ehemaliger College in ber proviforischen Regierung M. I. Echmidt vertrat als Berichterftatter ber Majoritat bie entgegengefeste Anficht. Um 10. Januar Abende begann bie Berhandlung im Plenum der Berjammlung und mabrte bie gange Racht hindurch. Erft am Morgen gegen feche Uhr tam es jur Abftimmung. Die Berfammlung entichied fich mit 47 gegen 28 Stimmen für Unterwerjung. Damit mar biefe Phafe ber ichlesmig-holfteinischen Geschichte beenbet. Ge folgte bie trube Beit ber Reaction und bie Berrichaft ber banifchen Radje. Aber wie traurig auch die nachften Jahre waren, die ungludlichen Folgen eines entgegengesetten Beichluffes maren boch wol noch ichlimmer gewefen. Bur D. mar bie politifche Birffamteit in ichlesmig-holfteinifchen Dingen biermit abgeichloffen. Die "Norbbeutiche freie Preffe" überlebte ben Bufammenfturg ber ichleswig-holfteinischen Sache nicht lange; ein unabhängiges Blatt tonnte unter ben neuen Berhaltniffen nicht bestehen. D. felbst marb balb genothigt, bas Rand ju verlaffen. Die beutschen Grogmachte hatten feine Em-Dfindung bafür, wie ichimpflich es fei, daß Danemart bie Borfampfer einer Sache, fur welche alle beutschen Machte eingetreten waren, amneftiren burite, und bag bon biefer fogenannten Amneftie jogar Ausnahmen gemacht wurden. Selbfiverftanblich geborte D. wie alle Mitglieber ber proviforischen Regierung ju ben bon ber Amneftie Ausgenommenen. Die engere Beimath mar ihm alfo perichloffen. Er berjuchte fich in Samburg niebergulaffen. Aber ber Samburgifche Genat war fo eingeschuchtert, bag ibm Olehaufen's Aufenthalt in ber reien Reichoftabt gefahrlich ichien. Im Juli ward unter nichtigem Borwand bol Um eine Saussuchung gehalten, und obgleich nichts Grabirendes gefunden murbe, jo erhielt D, boch ben bestimmten Befehl, binnen turger Frift bas hamburgifche Gebiet zu verlaffen. In anderen beutschen Bundesftaaten ware er wol ebensowenig zugelaffen worden. Er beschloft also nach Rordamerita auszuwandern.

Am 5. Sept. 1851 landete er in Newport und begab fich fogleich nach Gt. Louis im Staate Miffouri, wo icon feit langeren Jahren fein jungerer Bruber Arthur als Inhaber eines Buchbrudergeschäftes lebte. Sier wohnte D. bis 1856 und war meiftens mit litterarifchen Arbeiten beschäftigt. Er faßte ben Blan, in einem großen Berfe bie Bereinigten Staaten von Rorbamerila geographifch und ftatiftifch ju befchreiben. Alls eine Art von Borlaufer ericien in Riel 1852 eine programmartige Ueberficht. Bon bem Werte felbft, welches ben Titel führt: "Die Bereinigten Staaten von Rorbamerita geographisch und ftaliftisch beschrieben", find zwei Bande erschienen. Der erfte Band, Riel 1858, enthalt eine Beschreibung bes Miffifippithals im Allgemeinen. Der zweite Bb. Riel 1854, behandelt genauer Die Staaten Miffouri und Jowa. Beiter ift bat Werf nicht fortgefest; die erichienenen Theile jeugen von forgialtigem Quellenftubium, aufmertfamer Beobachtung und pragnanter Darftellung. Die ferner bon ihm herausgegebene "Gefchichte ber Mormonen ober jungften Tages Beiligen in Nordamerita", Göttingen 1856, ift allgemein als unparteiifch und guverlaffig anerfannt. Bahrend feines Aufenthalts in St. Louis entging er wie burch ein Bunder einer brohenden Lebensgefahr, die burch den befannten ameritanichen Leichtfinn in Gifenbahnsachen veranlagt war. Um 1. November 1855 follte die Bahn bon St. Louis nach Jefferson-City eröffnet werden. D. war bagu eine geladen. Als der Fefting eine große Brude fiber ben Gasconadeflug paffirts, brach biefe gufammen und ber gange Bug filitzte in die Tiefe. Die Tobten und Schwerverwundeten gablten nach Sunderten; D. gehörte gu ben Benigen, Die mit leichten Contufionen davontamen. - 3m Commer 1856 fiebelte D. noch Dabenport im Staate Jowa Aber, wo fein Freund Clauffen und andere Lande leute fich ichon fruber niedergelaffen hatten. D. hatte bier in Gemeinichaft mit bem Buchdruder Lifcher ben "Demotrat", eine täglich erscheinende Zeitung, am getauft, und mit ber Redaction biefes Blattes war er bis 1860 beichaftigt Die Arbeit war aufreibend und, wie es icheint, finangiell nicht erfolgreich. D. ging beshalb 1860 nach St. Louis jurud und fibernahm bier bie "Weftlicht Boft", eine gleichfalls täglich ericheinenbe Zeitung, an beren Spige er bis 1865 ftand. Das Blatt gablte bei ber lebernahme nur etwa 1800 Abonnenten; aber burch feine geschidte Rebaction und unermubliche Thatigleit und begunftigt burch bas mahrend bes bald beginnenden Seceffionstrieges gefteigerte politifche Interefft brachte es D. balb babin, bag fein Blatt mit etwa 10000 Abonnenten eines ber angesehenften und verbreitetften Organe bes Weftens marb. Es ift baffelbt Blatt, an beffen Spige fpater Rarl Schurg getreten ift. Als Berausgeber ba "Weftlichen Poft" hat D. ben großen Rrieg um die Erhaltung ber Union Gelbftverftanblich ftanb er mit voller Entichiedenheit auf bit burchgemacht. Seite ber Republifaner gegen bie fübstaatlichen Secefftoniften. Bei ber Bidfe bentenmahl 1860 vertheibigte er nachbrudlich bie Canbibatur von Abrahan Lincoln gegen ben Demotraten Stephan Douglas. Bei bem Ausbruch !! Krieges war die Bevolferung von Miffouri in ihrer Parteinahme getheilt. Die ameritanifchen Einwohner ichloffen fich großtentheils ber Seceffion an, mabrend Die Union ihre Sauptftuge in den Deutschen fand, unter welchen D. fowol per fonlich als auch durch die "Beftliche Boft" ben hervorragenoften Ginftug batte-In St. Louis felbit tam es ju blutigen Rampfen. Unter biefen Umfanben hatte D. anfangs einen febr fcweren Stand. Abgefeben von finanzellen Schwierigfeiten, Die burch bie gangliche Geschäftsflodung vergulaft warm, bebrohten ihn perfonliche Gefahren von Seiten ber Rebellen, Die biefe aus Miron bertrieben maren. Dann aber gab es auch verbriefliche Rampie mit ben eigenen

fanifchen Barteigenoffen, hauptfachlich mit dem Demagogen Francis B. D. vertrat nämlich ben am weiteften vorgeschrittenen Glugel ber repuden Bartei, welcher namentlich binfichtlich ber Emancipation ber Stlaven deres und radicaleres Borgeben verlangte, als dem Prafidenten Lincoln ien. Als Bannertrager biefer rabicalen Republitaner, welche absolute tellung aller Einwohner ber Union, und alfo nicht allein die Emancipaonbern implicite auch ichon bas Stimmrecht ber Reger forberten, galt nt, beffen Canbibatur bei ber Brafibentenmahl von 1864 D. beshalb auf frigfte unterftutte, felbft bann noch als die Majoritat für Lincoln beollftandig gefichert war und als es bereits feftftand, daß Lincoln als ger Candibat ber Republitaner gegen Dac Clellan aufgeftellt werbe. ber glangenden Biebermahl Lincoln's befürchtete D. in ber Stlavenfrage orthauer ber halben Magregeln und Compromiffe. Die Rieberlage, welche Solitit exlitten hatte, verftimmte ibn febr. Außerdem aber ließ fein durch geftrengte und aufreibende Thatigleit ber legten Jahre fehr gefchmachter beiteguftand eine langere Erholung febr rathfam ericheinen. Er verlaufte nter bortheilhaften Bedingungen feinen Antheil an der "Beftlichen Boft", burch feine einfichtige Leitung auf eine bobe Stufe bes Ginfluffes und bes geschäftlichen Gebeihens gebracht und mit ber auch eine große rei verbunden war. Im Frühjahr 1865 reifte D. nach 14jähriger Abeit nach Europa gurud, ob ju einem vorübergehenden Befuch ober ju bau-Mujenthalt, war wol für ihn felbft noch eine offene Frage. Er befuchte in Berlin feinen Bruber Juftus, welcher bamals portragenber Rath im minifterium mar, fowie andere Freunde, wie Georg Befeler, Sanffen und tfen. Much in Golftein machte er im Juni einen furgen Befuch. Es mar it bes preußisch-biterreichischen Condominats, mahrend die große Dehrheit andes damals noch bie Bilbung eines felbftandigen ichleswig-holfteinischen B unter einem eigenen Bergog erftrebte. D., ber von republitanischen erfullt war, tonnte ber Schopfung eines neuen monarchischen Rleinstaates Gefchmad abgewinnen, mabrend bie Schleswig-Golfteiner wieberum feinen litanismus fur eine unprattifche Traumerei hielten. Mus Golftein gurudmachte D. eine großere Reife ben Rhein aufwarts nach ber Schweig ach Oberitalien. Unterwegs murben alte Befannte begruft, fo Bilhelm in Bonn, Arnold Ruge in Beibelberg, bon Rappard in Interlaten. m auch Tirol und das Salztammergut noch besucht war, tehrte er im nach Samburg gurud. 3m October mar er wieder furge Beit in Berlin; eder forperlich noch geiftig fagte die bortige Atmofphare ihm gu. Den verbrachte er in Burich, mit hiftorischen, politischen und focialen Studien tigt. Allmablich reifte nun auch bei ihm der Entschluß, nicht mehr nach la gurudgutebren, und ba das Klima ber Schweig ihm eben fo gugufagen wie die freiere politifche Atmosphare, fo richtete er fich in Oberftrag bei eine behagliche Wohnung ein. Sier lebte er fortan in Rube und Buogenheit. Ginen lebhafteren Antheil nahm er gulegt noch an ben Beftren der Friedensliga, deren praktische Bedeutung für unsere europäischen Umiffe er wol überschätzen mochte. Bon Zürich ließ er auch noch ein Mugblatt ausgehen, bas gewiffermaßen als fein politisches Testament gu im ift, bas aber boch beweift, bag ihm in Amerika das Berftandnig der Dinge einigermaßen abhanden gefommen war. Die fleine anonhm time Schrift führt ben Titel: "Die beutsche Lebensfrage. Bon Freunden Bruheit und Einheit in der Schweig". Burich 1866. Der Grundge-in bag Deutschland nur auf dem Wege der Republit gur Freiheit und ber be Biographie. XXIV.

Einheit gelangen tann, nicht aber durch feine Murften, noch mit ihnen. Desh follen wir erftreben "einen feften, alle beutschen Staaten umfaffenben Ration verband und eine auf ben Grundfag ber Rechtsgleichheit gebaute, republifani Berjaffung". Denn "bie Gelbftregierung bes Bolfes ertragt feine fürftl Dacht an ber Spige". Am meiften Sorge macht ihm Die fnibbentiche Bol partei, welche einen Foberativftaat getrennter fleinerer Republiten berfiell wolle. Er verlangt bagegen eine einheitliche Republit, innerhalb welcher ba provinzielle Eigenthumlichkeiten ber Berwaltung befteben mogen. Deshalb mi die Frage : ob Republit, ob Monarchie? offen bor bem Bolte befprochen werd bis jeder Deutsche bon republifanischen Gefinnungen burchbrungen fei. Grundung bes beutschen Reiches mit monarchifcher Spike follte D, nicht me erleben. Gine ichwere Rrantheit, die er im Anjang bes Jahres 1868 burch machen hatte, ließ eine dauernbe Schmache gurud. Der Bunich, feinen & wandten naber ju fein, veranlafte ibn, im Commer 1868 nach Samburg ab aufiedeln, mo feine zwei verheiratheten Schweftern wohnten. Gier fand er liebevollfte Pflege und verlebte ben Binter im Gangen giemlich wohl. machte fcon Reifeplane fitr ben Sommer. Da trat im Mary eine plogli Abnahme der Rrafte ein. Gegen Ende bes Monate batte er einen Schlagank 21m 31. Darg 1869 ift er fanft entichlafen.

Arnold Ruge hat von O. gefagt, er sei bis in sein Alter jung geblieb und dies ist ein wahres Lob. O. war ein scharfer Denter, aber teineswegs e bloßer Berstandesmensch. Er hatte ein warmes Herz namentlich für die Leid der niederen Boltsclassen. Bei aller Festigteit der Ueberzeugung hatte er steine milde gewinnende Form und große persönliche Liebenswürdigkeit. Er w nie verheirathet. Nichts war ihm mehr verhaßt, als hohle Phrasenhaftigt und charatterlose Halbheit. In unwesentlichen Punkten gab er leicht nach, w mals in principiellen Hauptfragen. Er hat viele Gegner gehabt, und den meist benkenden Politikern seiner engeren Heimath ging sein Radicalismus zu we Aber niemand hat jemals die uneigennühige Lauterkeit seines Charatters zweiselt. Er war ein Mann von antiker Geradheit und Einsachheit des Wese und bedürsnißlos wie er war, hatte er immer nur das Wohl des Ganzen, ni das eigene als höchstes Ziel im Auge. Kurz. O. gehörte zu der Schaar jer muthigen Pioniere, welche den Ideen der Zukunst die Wege bahnen auf Gesahr hin, mit der eigenen Eristenz die Laufgräben zu füllen.

Biographische Stigge von Otto Fod im Fenilleton ber Nationalzeitm 1869 Rr. 161 vom 8. April. Borengen.

Olshausen: Wilhelm O., Philologe, zweiter Sohn des Superintendent Detlev O. (o. S. 322), geb. in Oldesloe am 22. Mai 1798. Er besuchte erst die Gelehrtenschule in Glückfadt, seit 1814 die Selecta des Altonaer Gunafiums, studirte seit 1816 in Kiel und Berlin Theologie und Philosogie, wiete sich aber schließlich ganz der letteren. In Kiel Mitglied des philologische Seminars unter Prosessor Deinrich gewann er zweimal in der Concurrenz um bischassischer gewesen, ward er 1821 Conrector und am 28. April 18. Rector der Schleswiger Domschule, starb aber schon am 5. Rovember dessell Jahres, erst 37 Jahre alt. Bon ihm erschien "Ciceronis de officies, cum die notatione critica" 1823. "Ciceronis de oratore" 1825, Schulausgab Außerdem lieserte er Beiträge zu Seedode's trit. Bibliothet 1825 und 18 und Schleswiger Schuldvogramme: "Lectionum Theocritearum particula" 1823. "Ex familiari interpretatione Antigones" 1828. "Apophorets Euripide

Deloner. 339

22\*

1832. Auch bearbeitete er bie 4. Auflage von feines Baters "Leitfaben jum

Labler Schröder und Alberti, Schriftftellerlegiton s. v. Reuer Retrolog ber Deutschen XIII, S. 946 ff. Carftens.

Delener: Ronrad Engelbert De., beutlicher Bublicift, geb. am 13. Dai 164 ju Goldberg in Schlefien, † am 20. December 1828 in Paris. Alles Das Aber ben Lebensgang biefes mertwürdigen Mannes befannt wurde, ftammt bon feinen Freunden S. Bichotte und Barnhagen bon Enfe. Es ift gufammengeftellt von 2B. Dorow in feinen Briefen preugifcher Staatsmanner, und gwar ber Ginleitung ju Bb. 1 (Leipzig 1843), enthaltend bie "Briefe bes fonigl. rungifden Legationsraths R. G. De, an ben Wirfl. Geb. Rath Fr. August D. Stagemann aus den Jahren 1815—1827." Siernach find die wesentlichsten Taten solgende: De. studirte in Frankfurt a. D. und Göttingen, begleitete als Colmeifter einen jungen Gbelmann auf Reifen und begab fich beim Ausbruch ber frangofischen Revolution nach Paris, mo er als Buichauer lebhaften Untheil m allen bolitifchen Greigniffen nahm und fich litterarifch beschäftigte. Beacherswerth fur die Beitgeschichte find die in Archenholg' "Minerba" veröffentlichten Dueje, welche De. aus Dumourieg' Feldlager bor Grand-Bre in der Champagne dieb. In der Schredenszeit mußte er aus Paris flüchten. Spater bielt er ich bort lange als Beichäftetrager ber Stadt Frantfurt a. D. fowie einiger lemen beutichen Fürften auf und tam baburch mit vielen frangofischen Staatsinnern in Berbindung. Dieje murben burch feine große Sprachfertigfeit, feine maffenben Renntniffe Aber geschichtliche und ftaatswiffenschaftliche Gegenstände Die auch burch feine treffenbe Beurtheilung ber Beitereigniffe aufmertfam auf n. Ramentlich mußte Siebes, mit welchem er in vertraute Freundschaft tam, dur Borguge ju icaben. Infolge beffen wurden ihm die angesehenften und intraglichften Stellen in Franfreich angetragen; er fchlug fie jedoch fammtlich ms, weil er fein beutsches Baterland nicht verleugnen, tein Frangose, namentlich ber tein Diener Rapoleons werben wollte. Barnhagen fagt, De. habe bie Bemgungen biefer Stellen nicht gewollt; biefer felbft aber hat, wie aus einer Art bon Gelbstbeschauung" aus 1821 hervorgeht, fein Berfahren bereut: Leichtim ober Ginfalt habe ibn die Stellen verschmaben laffen. Filt Dieje Abmeiungen fuchte man fich burch Berleumbungen an ihm zu rächen. Einmal follte ein Rundichafter Bonapartes fein, ein anderes Mal wurde er im "Constituonuel" als Frangofenfeind angegriffen. Beibe Angriffe find mit Erfolg gurudewiefen, ber lettere im Januar 1817 in ber A. "Allg. Big." Befonderes Aufden erregte er burch feine bom Rationalinftitut in Paris 1810 gefronte Preisdrift: "Des effets de la réligion de Mahomed pendant les trois premiers iceles de sa fondation" (Paris 1809). Diefelbe erschien auch deutsch mit Buben bes Berfaffers. Bon den vielen Erzeugniffen feiner raftlofen Geber ift, uger Diefer Schrift, wenig unter feinem Ramen erschienen. 3hm mar es, wie Dorow berichtet, nicht um Geld ober Ruhm gu thun, fondern er lieferte die Arbeiten blos, weil fie eine Befriedigung für ihn waren und fie gingen theils wonden, theile unter fremben Ramen. Manche berfelben verichentte er, wie Alffing in der Borrede gur Gerausgabe von "Barnhagen's Briefwechfel mit De. fagt, als Reim, andere als reife Frucht, fo die "Bolitischen Aphorismen, en Congresse in Nachen empjohlen" (Frantiurt 1818), welche unter Schlottwonn's Ramen erichienen. Er ichentte fie biefem, als berfelbe fich in Gelbvergenheiten befand. Much in St. Simon's politifchen Schriften gehoren, nach com, "biele ber geiftbollften Anfichten De. an, g. B. bie Bergleichung unferer mit ben erften Jahrhunderten bes Chriftenthums". Die Zeitschrift "Die

340 Delener.

Bundestabe" (Frantfurt 1817) war ebenfalls bon ihm, er gab fie aber febr balb wieber auf, weil die Richtigleit bes Bundestages ichnell offenbar wurde Mis Grund ber Anonymitat feiner meiften Schriften gab De., nach Bichotle's Bericht an, es fei nicht Beicheibenheit; aber was er felbst befannt gemacht, habe ihm nur Schaben und Berbruß gebracht. Am fruchtbarften mar er im Briefwechsel mit Freunden, benen er die politischen Greigniffe fritifirte und bie taglichen fleinen Borgange in ben Regierungs- ober politifchen Rreifen von Baris berichtete. Auf biefe Art hat er, namentlich in feinem bie Beit bon 1816 bis 1828 umfaffenden Briefwechfel mit Barnhagen und Stagemann, ein lebr reiches Material gur Renntnig ber bamaligen beutschen und frangofischen Auftanbe geliefert. Die Briefe aus der Beit der Congresse von Troppau und Laibach geben fehr ins Gingelne und enthalten fcharje, ironifche Rrititen von Borgangen in ber biplomatifchen Belt. Hebrigens ericheint es feltfam, baf ein Mann bon folden Fahigfeiten fo viel Beit und Rraft an Diefe Briefe manble, ftatt fich der Gegenwart prattifch und nutlich ju machen. Die Geschichte ber frangofischen Revolution ju fchreiben, lag in feinem Blane, und vielleicht batte, fagt Richotte, niemand biefelbe grundlicher, treuer und belehrender ichreiben fonnen. Ein reicher Ontel in Schlefien enterbte De., weil derfelbe beffen Bunich ihn zu besuchen, nicht erfullte; dagegen verließ er Frankreich wieder nach Ro-poleon's Rudkehr von Elba. Auf feiner Reife nach Schlefien ließ Soom iba als frangofifchen Genbling verhaften. Spater fchrieb er bierüber an Barnhagm! wie schändlich er von Breugen behandelt fei, ber Welt zu erzählen, habe er blot unterlaffen, weil ber nationalgeift ibn fo albern gemacht. Bleichwol nahm et nach feiner balbigen Freilaffung im Mai 1817 eine ihm von ber preugifden Regierung angebotene Stellung im Auswärtigen Amte an. Go lebte er 1817 als Legationsrath in Berlin und Frantfurt a. Dt., worauf er 1818 ber Gefandis ichaft in Baris beigegeben wurde, aber, wie er felbit fagt, als funftes Rad am Wagen. Die Stellung fagte ihm nicht ju und, "made, ein mußiger Stipendiat ju fein", bat er 1825 um Entlaffung. Rach ber Benfionirung fprach er fich in einem Briefe an Barnhagen febr bitter über Breugen aus, von bem "aller Ilw ftern feiner Lebenslage herrfihre"; die Stellung in Paris habe ihn in die wider wartigfte Lage gebracht. Gine andere paffende Stelle für ihn gu ermitteln, mat trot Stagemann's einflugreicher Stellung nicht möglich. 3m Brunde ichem De., bei ju großer Beicheibenheit im Auftreten, fo vornehmen Sinnes gemein ju fein, bag er fich in feiner Art bon Abhangigfeit mohl ju fublen vermochte und fo jum Rachtheil bes Baterlandes, ber Biffenfchaft wie feiner felbft einen Beruf verfehlte, in bem er viel hatte leiften tonnen. Mus übergroßem Geinge fühl und aus Schen bor Unannehmlichkeiten hat er fich bon breiften Berienen migbrauchen laffen und aus Demuth hierfiber fich ju viel abgefchloffen. Gent Rahigfeiten find nicht verfannt, aber wegen ber Gigenheit feines Befens mal gebuhrend benutt worben. Die meiften Gegenftande feiner Beichaftigung wield ibn auf bas öffentliche Leben mit feinen Unebenheiten, mabrend er boch bie Ratur eines ftill wirtenden Gelehrten hatte. Er ftand in Berbindung mit # b. humboldt, For, Canning, D. Stein, Fürft harbenberg, Lucchefini u. L. fonnte aber felbst zu feiner paffenden Stellung gelangen. - Mus Delener Rachlag veröffentlichte fein Sohn Dr. De. Monmerque, unter bem Titel John tifche Dentwürdigleiten" (Bremen 1848) Auffage über Friedrich b. Großen und feinen Ginflug, fein Jahrhundert und die frangofische Revolution, ferner eines Rudblid auf lettere, über bas Directorium, Bonaparte, ben beutschen Bunbas preugifche Cabinet, die Reftauration, die politische Sittlichfeit ben 3000 hunderts, vollerrechtliche Probleme, endlich "Coup d'oeil sur la situation pub

Delsner. 341

de diverses puissances en 1820-21". (Bergl. A. Allg. Itg. Rr. 297

Beitgenoffen von Prof. Köthe in Jena. Bb. 1. (Leipz. u. Altenb. 1816) b. 3, S. 182. — R. Nefrol. d. Deutschen 1828. Thl. 2, Rr. 1185. — mhagen v. Ense, Gallerie von Bilbniffen aus Rahel's Umgang und efwechsel (Leipz. 1836). — Briefe des nachmaligen t. preuß. Legat.-Raths E. Delsner an G. A. v. Halem, von Paris aus geschrieben in d. J. 10—92, herausg. v. Merzdorf (Berlin 1858). — Briefwechsel zwischen mhagen d. E. und Delsner nebst Briefw. v. Rahel, herausg. v. L. Afsing utig. 1865). — Nowad, Schlessisches Schriftsteller-Lexiton VI, 83 ff.

Bippermann. Delener: Johann Wilhelm De., Geheimer Commerzienrath, hervorer Induftrieller und bes vorigen jungerer Bruder, am 6. Juli 1766 lbberg geboren, follte Raufmann werben und fich fur biefen Bernf auf bem afium in Liegnis, in welches er nach dem Tobe des Baters 1780 eintrat, porbereiten, als bies auf ber Schule feiner Baterftabt geschehen tonnte; par bie Mutter verftanbig genug, ben bringenben Bitten ihres fernbegie-Sohnes, ber fich ben Wiffenschaften widmen wollte, nachzugeben und ibm tudium ju gestatten. Wohl vorbereitet, bezog er 1786 bie Universität wo Friedrich August Wolf feit 1783 griechische und römische Litteratur Intiquitaten lehrte. Bon den Borlefungen beffelben bezaubert, trat De. ernhardy, 3beler, Falleborn und Egler in bas von Bolf 1787 eröffnete gifche Seminar und wurde einer feiner Lieblingsschuler. Er hat feinem en Lehrer lebenslang bas bantbarfte Andenten bewahrt und als fprechenengnig feiner Berehrung, als feine Mittel ihm eine folche toftfpielige Gulgestatteten, beffen von Tied in carrarifchem Marmor ausgeführte Bufte er Bibliothet aufgeftellt. 3m 3. 1790 fehrte De. in die Beimath gurud, hm aushilisweise die Bertretung eines Lehrers am Breslauer Glifabethan urbe 1791 ju beffen Gubftituten ernannt. Aber die bloge Lehrthätigfeit Schule genfigte ihm nicht; er wünschte erziehlich ju wirten und errichtete meinschaft mit feinen Freunden Reiche und Egler 1794 ein Pribatergeinflitut, verbunden mit einem bon ihm geleiteten Benfionat. Es war te Anftalt biefer Art in Breslau; fie tam fchnell in Aufnahme und gablte menia Rabren 100 Schuler, Die in 6 Claffen unterrichtet wurden und Bollenbung bes Curfus entweder fofort in das praftische Leben ober, wenn biren wollten, noch auf ein Jahr in die Prima eines Symnafiums einum fich vollends fur die Univerfitat vorzubereiten. Die erften Familien iens vertrauten biefer Anftalt ihre Gohne an. Inzwischen mar De. 1802 poleffor am Elijabethan beibrbert und 1804 an Gulleborns Stelle gum or bes Seminare für gelehrte Schulen ernannt worben. Allein Riemand feinem Schidfal; was De. als Jungling um feinen Preis hatte werden follte er ale gereifter Mann werben. Er hatte bin und wieber fleine e aber Sanbel und Bewerbe beröffentlicht; eine Brochure unter bem "Weldjes ift ber Gefichtspuntt, aus bem man Schlefien überhaupt, beaber in Rudficht feiner Leinwand- und Tuchfabriten betrachten muß? tifche Ideen bon einem Schlefier, veranlagt burch ben bei ben gegenen Confuncturen auf ben 30. Juni 1807 in Breslau angesetten Boll-35 S., batte feinem Oheim, einem reichen Tuchtaufmann Breslaus, fo lich gefallen, bag biefer ibn lehtwillig jum Erben feiner Tuchhandlung . "bamit er", wie im Teflamente ausbrildlich gefagt ift, "bei feinen mit Gier betriebenen Schulgeichaften fich nicht um Gefundheit und Rrafte De fiberließ baber bas blabende Inftitut feinem Freunde Reiche und 342 Delener.

übernahm 1809 bie Sandlung feines berftorbenen Oheims. Es mogen forgenvolle Zeiten gewesen fein, als 1811 Die ruffifche Regierung Die 6 ichlefischer Tuche nach Rugland verbot, doch wurden biefe Berlufte bu Tuchlieferungen wiedererfett, welche De. 1813-1815 filt einen Theil be fifchen Armee fibernahm. Rach bem Friedensichluß mar fein Sauptaug auf bie Wiederherftellung ber für Schleften verlornen Tuchausfuhr nach land gerichtet. Es gelang ihm, ben Staatstangler Barbenberg burch ei faffendes Memorial für feine Ibeen ju gewinnen und ber preugifche & in Betersburg, General Scholer, unterhandelte im Auftrage feiner Reg fo gladlich, daß die ruffifche Grenze dem ichlefifchen Sandel 1817 wiel öffnet murbe. Leider dauerte ber gludlich wieberhergeftellte Berichr nur Jahre. Obichon bie ichlefischen Tuche jum größten Theile gar nicht in land blieben, fondern über Riachta nach China exportirt wurden, wurf Ginfuhr bennoch 1821 aufs neue verboten; ein Berbot, welches ben 2Bo vieler ichlefischer Stabte ichwer geschäbigt hat und beffen Rachwirtung noch heute fühlbar machen. De. war indeg in der Bwijdenzeit nicht gewesen. Die Bichtigfeit ber fur bie Bollfpinnerei bamals neu erin Majchinen ertennend, batte er fich mit 3 anbern Groffaufleuten Bresloi fammengethan und in den Gebauben bes facularifirten Rloftere Trebn ihnen von der Regierung ju biefem 3mede überlaffen murben, eine 2Bo fpinnerei errichtet. Die nothigen Maschinen waren durch Coderill aus G bezogen worben. 1818 wurde die Fabrit in Betrieb gefeht und, ba bie a lich gesponnenen 4 Affortimente Barn balb auf 12 vermehrt werben m 1820 eine Dampfmajchine aus England berichrieben und aufgestellt. übernahm De. Die Fabrit auf eigene Rechnung, faufte 1825 von ber Reg Die Gebaube und erweiterte Die Spinnerei gu einer Fabrit fur feine unb ! tuche, in welcher 300-400 Arbeiter icon 1827 bauernd beichaftigt w De. wurde Commerzienrath und Geheimer Commerzienrath, ift aber im C feines Bergens boch Philologe geblieben. Seine Bibliothet mar fein Stol ibre Bervollftanbigung eine feiner Sauptforgen. Gie beftanb 1886 aus I Banben, enthielt bie griechischen und romischen Claffiter fuitenmaßig gefat viele editiones principes, Incunabeln und eine Menge feltener Drude. ihr verbunden mar eine große Rarten- und eine, viele alte, feltene Blatte haltene Rupferflichfammlung, fo wie eine reiche Sammlung bon Mungen. schriftstellerische Thatigfeit anlangend, fo hat die "Deutsche Anthologie ju tfaren und Deflamiren in Schulen", por 50 Jahren eins ber wenigen bucher gur Ginfuhrung ber Jugend in Die poetifche Litteratur ber neuern Delsner's Ramen in gang Schleffen berühmt und popular gemacht. Sie entften einer unter bem Titel : "Poetifches Bouquet, gepfludt aus ben Garten be juglichften beutschen Dichter" 1798 anonym erschienenen planlofen Sam pon 74 größeren und fleineren Gebichten. Als 1805 eine neue Auflage wurde, fibernahm De., ber als praftifcher Schulmann Die Beburiniffe ber fannte, auf Bunfch bes Berlegers die Beforgung berfelben. Gie enthiel Bedichte in zwei Abtheilungen, bom Leichtern jum Schwerern forticher aus der erften Ausgabe maren nur 36 berübergenommen worben. In neuen Beftalt fand bas Buch allgemeinen Beifall; jebe neue Musgabe, erichien, war eine verbefferte und vermehrte und noch als Bebeimer Comm rath hat er an der Bervolltommnung feiner Anthologie gearbeitet. Auflage von 1839 enthielt in vier Abtheilungen mehr als 500 Stude. bon De. in Berbindung mit Reiche 1806 berausgegebene Mouatofdeift o geichichtlichen Inhalts: "Schlefien ebedem und jest", tounte fich unte damaligen ungludfeligen Beitverhaltniffen nicht halten und ging nach

Ditarb. 343

Jahre wieder ein. Technologische Auffate existiren von ihm in großer Bahl; sie faben sich gerstreut in den schlesischen Provinzialblättern, in den Schriften der ichteischen Gesellschaft und in der technischen Monatsschrift. Litterarisch thätig var er die in sein hohes Alter; sein letter Auffat datirt aus dem J. 1844. De fiarb am 13. Robember 1848.

Rowad, Schlefisches Schriftfteller-Legiton 1836, Bb. 1, 117 ff.

Oltard: Anbreas O., wieberholt Dechant bes hermannftabter Rapitels,

ale Stadtpfarrer bon Bermannftabt am 6. October 1660, entftammt einer Sebenburgifch-fachfifchen Familie, aus der mehrere Blieder fich burch chronitalifche Buffeidnungen verdient gemacht haben (vgl. Traufch: Chronicon Fuchsio-Lugine-Oltardinum, Rronftadt 1847; f. A. D. B. XIX, 647; Lupinus; IX, 564: Daffa; R. Schuller: Sanbichriftliche Bormerfungen aus Raleibern bes 16, und 17. Jahrh. im Archib bes Ber. f. fieb. Landest. III, 348, granft. 1848; Traufchenfels: Reue Fundgruben jur Befch. Siebenburgens, Atoufft. 1860. G. 1-49). D. ift am 13. Dec. 1611 geboren als Cohn bes binaligen heltauer Pfarrers, Johann D., ber fpater (1617-30) Stadtpfarrer bermannftadt mar. Auf dem Ghinnafium hier fur bie Universitätsftubien mibereitet, bezog er, "weil Deutschland bamals", wie er in feinen Aufzeichlangen fcreibt, "bes Mars und ber Bellona Wertftatte mar und Alles bort und ben Rrieg gwifden bem Raifer und ben Schweben gerruttet und gu Grunde michtet barnieberlag", Die Ronigeberger Bochschule; am 17. Rov. 1682 aufporocen war er am 3. Dec. in Krafau, am 9. Jan. 1683 in Danzig, woin er am 21. Januar ben fernen Ort feiner Bestimmung erreichte. Aber eben bee Entfernung erichwerte bie Unterftugung bes nicht reichen Studenten aus bet entlegenen Beimath; icon 1634 ging er nach Dangig ale Lehrer in bas Boltringische Saus (in aedes Woltringianas), wo er in ben freien Stunden barn Studien lebte. Um 20. Dai 1636 trat er bon bier die Beimreife an; uch faft amei Monaten, am 14. Juli begrußte er hermannftabt wieber. Gin bibes 3ahr ipater, (am 14. 3an. 1637), beriefen ihn Rath und Stadtpfarrer bas Rectorat des Symnafiums, bon bier, ichon im Juli 1638 megen feiner Invorragenden Rednergabe in bas Predigeramt (Diaconat) an der Pfarrfirche, Die fiber gar ju nuchterne Predigten flagten. Mus ber Bfarre bon Grogan, be er im Darg 1641 erhalten, mahlte ihn hermannftadt im Robember 1648 um Stabtpfarrer; vom Ernft, mit bem ber jungere Mann an bas ichmere Umt benntrat, das durch die Schuld feines Borgangers und die baburch mit bervorammenen innern Birren ber Stadt arg gelitten, zeugen die Bedingungen, Die er ber Gemeinde für feine Amteführung ftellte und bie fehr begeichnenbes Licht auf bit Buftande jener Beit werfen. Gine weit über fein Pfarramt binausgebende Detentung bat D. baburch gewonnen, bag wir ihm die erfte gebrudte Gefchichte ber Anfange ber Reformation im Siebenburger Sachfenlande verdanten. 2118 ber im Januar 1647 gewählte Bifchof ber evangelifchen Landestirche Chriftian Buth anlaglich feiner Bestätigung am Sof des Fürften Georg Ratocyn I. antte, hatte diefer "angfillich und fehr beforgt" nach dem "Urfprung und Fortsang ber Lutherifchen Religion" im Lande gefragt. Der Bifchof feste bas Ber-Mannflobter Capitel hievon in Renntnig und forberte es ju Forichungen auf Wem Gebiete und gur Mittheilung ihrer Ergebniffe an ihn auf, damit man b aus gemeinfamer Renntnig ben Fürften "informiren" tonne. Das Capitel Mille in Der That im Mary 1647 einige biesbezügliche Daten gufammen. Wie Uarth 1650 eine "Generalvifitation" feiner Rirche pornahm, trug er D. I, bei ber Bifitation von hermannftabt eine "feierliche Predigt über Die erfte Acormation unferer Rirchen" gu halten, mas benn ber Stadtpfarrer "mit mog-

lichem Fleig und bem Bermogen, bas ihm ber Berr verlieben, gerne und williglich ins Wert feste". Go entftand die "feierliche und augerordentliche Predigt, umfaffend die Anfänge und den Fortschritt ber erften Reformation der fachfifden Rirchen im hermannftabter Stuhl in Siebenburgen", Die am Sonntag Jubilate, 8. Mai 1650 gehalten, noch in bemfelben Jahr auf "unterichiedlicher Derter und viel bobes und niedriges Standes Berfonen Begebren" mit einem urfundlichen Anhang vermehrt unter bem lateinischen Titel: "Concin solennis et extraordinaria" u. f. w. in Germannftadt (VIII Blätter und 64 5. Rlein Quart) im Drud erschien. Die Urbeit ift nach ber Ratur ber Sache nicht frei von Jrrthumern, und fehlt namentlich barin, bag fie die Durchführung ber Reformation in Bermannftabt fcon ins 3ahr 1529 fest; aber fie befigt ben großen Werth, daß in ihr zuerft archivalifche, urfundliche und zwar wichtigfte Quellen — barunter einzelnes jett nicht mehr Borhandenes — herangezogen werben, wie benn in ber That bie fpatere Forfchung auf bem Welb ber fiebenburgifch-fachfischen Reformationsgeschichte wefentlich mit an D. antnupit. D ftarb mit zwei Cohnen an ber Beft (6. Oct. 1660), welche bie Stadt magrent und nach ber Belagerung burch Ratoczy (vom Anfang Januar bis Mitte Mu 1660) entfetlich verheerte. Geine Buchersammlung binterließ er ber Bibliothel bes Gnmnafiums.

J. Seiverts Nachrichten von Siebenbürgischen Gelehrten, Prefiburg 1785.
— Jos. Trausch, Schriftstellerlexison der Siebend. Deutschen, Bd. 3., Kronstadt 1871. — Hermannstädter Capitularprotosoll, Bd. IV. 1636—1654.
G. D. Teutsch.

Oltmanns: Jabbo D., Aftronom, geb. am 18. Dai 1783 gu Bittmund in Oftfriesland, † am 27. November 1833 ju Berlin. Rach absolvierten Universitäts ftubien lebte D. langere Beit in Baris und Berlin blos feinen Stubien, obnt eine fefte Stellung gu betleiben, alsbann mar er mehrere Jahre lang Rente meifter einer oftfriefischen Domane und nachher Lehrer am Symnafium I Emben. Der Ginflug U. von humboldte, bem D. bereite in Baris anlaglic ber Ausarbeitung bes großen ameritanischen Reisewertes naber getreten war, verichaffte ihm 1824 die Bernjung als Professor der Mathematit an die Ber liner Bochichule; auch marb er Mitglieb ber preußischen Atabemie ber Biffenfchaften. - D. war in feinem Gache fein Schöpferifcher Weift, wol aber ein herborragenber Rechner, und jo leiftete er benn namentlich ber eracten Erblunde Die ichagbarften Dienfte burch feine Berechnung der von verschiedenen Forfchunge reifenden u. f. w. angestellten aftronomischen, hupfometrischen und meteorologifchen Beobachtungen. humbolbts "Recueil des observations astronomiques d'opérations trigonométriques et de mesures barométriques faites pendant le cours d'un voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, depuis 1799 jusqu'en 1803" (Paris 1808-1810) ware ohne Oltmanne' hingebende Mitar beit ichwerlich ju Stande getommen. Gelbftanbig gab D. nur boplometrifche Tajeln und - in Berbindung mit Reinhold - bas mehr nationalstanomijde Bert "Der beutsche Sandelstanal" (Bremen und Leer 1817) heraus, baibt aber enthalten die Abhandlungen der Afabemie, Bobe's "Aftronom. Jahrbud und Crelle's "Journal f. d, reine und angew. Mathematif" jablreiche and fage aus feiner Feber. Bu feinen berbienftlichften Leiftungen gebort jedenfolls feine icharfe Beftimmung ber Schallgeschwindigfeit auf Grund ber Deffungen Malafpina's und die Ermittelung bes genauen Datums gewiffer Sonnen- und Mondverfinfterungen, welche in ber hiftorifchen Chronologie eine Rolle lpieten.

Gelehrtes Berlin im J. 1825. — Sihig, Gelehrtes Berlin im J. 1834. — Bruhns, Alexander v. Humboldt, eine wiffenschaftliche Biographie, 2b. l. Leipzig 1872.

Dem. 345

Dem: Floris D. (fpr. 11 m, wird auch Dom gefchrieben) ban 28 n nerben, niederlandischer Staatsmann, ift eine jener herborragenden Berjonbleiten, Die jo giemlich unbefannt find, weil es an Quellen fiber ihre Beit ft eben fo febr fehlt, wie bas Studium berfelben mangelhaft ift. Das gilt in etr als gewöhnlichem Mage bon ber inneren nieberlandifchen Geschichte gur eit ber burgundischen und öfterreichischen Berrichaft. In der zweiten Galfte 5 15. Jahrhunderte in Dorbrecht aus hochangesehenem Beschlechte geboren, abruchte er feine Jugend an ber Lowener Universität, wo ihm fammtliche mittijche Barben, fo viele es nur geben tonnte, ju Theil wurden. Erft nach nem Aufenthalt von funfgehn Jahre fehrte er nach Solland gurud, wo er um a 3abr 1495 eine Rathaftelle im provingiellen Rath ober Gof bon Golland wielt. Go in die Berwaltung und bie Rechtspflege zugleich eingeführt, benn u niederlandifchen Gerichtshofe ubten beibe gufammen mit bem Statthalter aus, marb er fich bald einen großen Ruf und Ginfluß. 1500 wurde ihm unter Im Titel eines Superintendenten von Regiment und Boligei, als foniglicher an beffer als graflicher Commiffarius die Oberaufficht ber Bermaltung ber Bladt Leiben anvertraut, die bamals fo arg gerruttet war, wie taum die einer mberen Stadt bes bon Rrieg und Unruhen feit Jahren ichredlich mitgeammenen Solland. In jenen Jahren war eine folche Ginmifchung ber Regieung in bie städtischen Berwaltungen nicht so gang unerhort, wie fie ben Megenten wol erichienen ift. Und es gelang Deifter Floris, wie er evonnlich bieg, wirtlich, die Finangen ber Stadt jo ju beben, bag biefelbe in be gebn Jahren feiner Berwaltung nicht allein die Intereffen ihrer Schulden intern auch die bon ber Regierung geforberten Laften ju gablen vermochte, weder bother noch fpater der Fall war. Indeffen verfah er ju gleicher Bit feine Ratheftelle und noch bagu die eines Empfangers ober Berwalters augerordentlichen Beitrage gur Bertheidigung Gollands im geldrifchen Rrieg. la ollen jenen Functionen tam es natürlicherweise fortwährend gu Rusammenjen mit ben Intereffen von anderen Städten und namentlich von bochemben Regenten und Beamten, die er gewiß durch febr fraftiges und, wie gefagt burbe, eigenmachtiges Auftreten ofters beleidigt hat. Diefelben haben im 3. 310 gu feiner Entlaffung aus fammtlichen Aemtern geführt, ohne daß ihm ine Befoldung voll ausgezahlt wurde, aber auch ohne daß die Regierung fich Den Dienfte begab. Denn in ben nachften brei Jahren hat er mehrere wichtige Auftrage bei ben Staaten Sollands nicht allein, fonbern auch bei benen bon aberen Brobingen erlebigt, bis ihn endlich 1513 ber haß ber Regenten, namentdes Landesadvocaten oder Benfionars ban Loo veranlagte, ben ihm Dortheil bringenden Staatsbienft gang ju verlaffen. Da baten ihn feine Altbarger in Dorbrecht, ale ihr Benfionar. ben fcmierigen und fur die Stadt m ungunftig gestaltenden Streit über den Antheil berfelben in ber Quotifation Der ihre Brivilegien und ihre Berrichaft im Quartier (Rreis) von Gubholland w fahren. Der, wie es scheint, burch bie Burudfegung tief erbitterte Mann bom gewiß gerne eine Stelle an, in welcher er hoffen tonnte, fich an feinen leguern, ben Regenten ber anderen hollandischen Stadte, ju rachen, und bie m baju einen ehrenvollen Lebensunterhalt ficherte, weil er schon ber vielen nicht bem bei baltenen Auslagen halber in feinem Bermogen gurudgegangen mar. Geine lemandten, Die hochangesehenen und immer gut öfterreichisch gefinnten Egmonts, ichen ihn bergebens wieder an ben Sof zu bringen. Ob er felber ober bie legierung es nicht guließ, ift unbefannt. In ber turgen Autobiographie, die er nem bon ibm jur Berantwortung feiner Sandlungen als Benfionar gehalnen Register einfulgte, ward nichts darüber gefunden. Und dieses ist fast die einw Quelle über feine perfonlichen Beziehungen, fonft find nur bie officiellen 346 Omden.

befannt. Da übrigens die Dorbrechter ichon zwei Benfionare in ihrem hatten, war feine Ernennung etwas augerorbentliches führte er von jest an ben Rampf nicht allein gegen die Stabte Sollands, font Ende gegen die Regierung bes Landes, ben Statthalter und ben Sof, m Bewandtheit . Scharffinn und Energie, welche ihn eine auch bamals a für schlecht geltenbe, wenn auch dem Buchftaben nach rechtmäßige Sai Bevorzugung Dordrechts und ihr Recht, den Sandel Sollands, Die 3 ber anderen Stabte ju ichabigen und namentlich bie Bevollerung ber Iln in einer Art Botmäßigfeit ju halten, bei der baffir gewiß teineswegs ein menen allgemeinen Regierung und bem Großen Rath in Decheln gewinnen Freilich geschah es nicht, ohne bag er babei in bie größten Schwierigte rieth. Graf Beinrich von Raffau, ber Statthalter bon Solland, tra gegen ibn auf. Dit bem bof und ben Staaten, achtete berfelbe fich b Sprache, welche D. geführt hatte, beleidigt; man verwidelte diefen (1 eine Untersuchung bor bem Ranglei- und Gebeimen Rath bon Bruffel, gemeinen Bermaltungs- und Juftigbehörde, neben ber Bouvernante, er diefelbe fiegreich bestanden hatte, erwirften feine Feinde bei be nifchen Ronige einen Bejehl an Dorbrecht, ben Benfionar, ber bie Re Stadt fo ungerecht vertheibigt, und fich an ber Autoritat Des Ronige De hatte, ju entlaffen. Die Stadt magte es nicht, langer Biberftand ju Aber als im 3. 1520 Rart als erwählter Raifer nach Deutschland ! in Bruffel verblieb, wurde Alles anders. Die Anfpruche Dordrechts größtentheils aufrecht gehalten und D. ale Benfionar ber Stadt wiede Staaten jugelaffen. Alle folder bat er, wie die meiften nieberlandischen freilich, fich von jest an namentlich als ein eifriger Begner aller Reuern ber Religion hervorgethan; ja man fagte ichon bamals, als er entlaffen hatten viele, beren Ratholicismus verbachtig mar, frohlodt. Leiber ift ber Berlauf feines Lebens fo gut wie unbefannt. Gein Beichlecht bat fpa nicht unbedeutende Rolle gefpielt, namentlich fich gegen Spanien und trioten hervorgethan. Es gehorte ju ben vornehmen ritterschaftsfähigen if beren Mitglieder auch als Gefandten u. f. w. bem Staat Dienten. Bu Floris Beiten mar ein Ramensbetter, bem nur die Beifugung Dem als Rath am hollandifchen Soje gerade gegen Dorbrecht thatig in ber b Information nach bem Buftand ber hollanbifchen Stabte und Dorfer al einer neuen Quotifation, und hatte als folder mit Q. v. 2B. ju fampfe Ramensverwandtichaft der beiden Familien D. v. 2B. und v. 2B. fan ju Bermechelungen und Irrungen inbren.

v. Baelen, Beschryving v. Dordrecht. — v. d. Bergh, Gedens III. — Wagenaar, Bd. IV. — Informacie ap 't stuck der Verpon v. 1514 (Einleitung und S. 493 ff.). — Autobiographie von Flori W. in Handelingen der Maatschappij van Nederl. Letterkunde Beide lehteren von R. Fruin. — Neber Dem van Wyngaerden's Ober religiösen Bewegung gegenüber: de Hoop Scheffer, Gesch. de vorming in Nederland voor 1531 in Studien en Bijdragen op 't geb Histor. Theol., Bd. I.

Omden: Gerbt D., auch Omfe, Demete, Omich, Omichin um 1485 zu Kamen in der Grafschaft Mark geboren, † als Superinten Guftrow, am 25. März 1562. Anscheinend arm kam er spät auf die sität Rostod, wo er Famulus im Hause des Juristen Ricclaus (A. D. B. XIX, 294), gewesen und tostensrei gehalten zu sein scheint las er Luther's Schriften und horte Joachim Sluter (also nach 1523), auch von den Seinigen verlassen, sliehen und sand in Lübeck bei den

Omeig. 347

bermann und bans Rremer freundliche Aufnahme. Bon ba icheint er nach Mittenberg gegangen gu fein, wo er Luther und Melanchthon horte und von enfletem empfohlen 1527 nach Lemgo ging. Bon bort fam er nach Goeft und beriafte (ob ale Superintendent ift boch recht fraglich), auf Befehl bes Rathes bem Mufter ber Braunichweigischen (von Bugenhagen) die "Kerkenordsinge der erentryken Stadt Soest", welche 1532 ju Lübed durch Johann Balborn gebrudt wurde. 1537 foll er als Superintenbent nach Minben berufen ein und ale folder die Schmaltalbener Artitel unterschrieben haben; er felbit agt nichte babon, fonbern will fich bei Frang von Wenden, Droften gu Rraffentein und Lipperade aufgehalten haben. Bergog Ernft, ber Befenner, von caneburg, verlieh ihm 1540 bie Propftei Dannenberg, auf welche er wegen bes damit verbundenen Salsgerichts verzichtet haben will, er wurde barauf Sofproiger bes Bergogs Frang von Bilneburg- Biffhorn. 1547 berief ihn ber alte lutherifche Bergog Beinrich (Pacificus) nach Schwerin, berfette ihn aber alsbalb 44 Propft in bas tatholifch gebliebene Domcapitel gu Guftrow, fur beffen Aufbebung (1552) er fortan thatig war, mabrend er in der Pfarrfirche predigte. Der junge Bergog Johann Albrecht berief D. nebft bem Barchim'ichen Guperatendenten Johann Riebling 1549 ju bem wichtigen lanbftanbifchen Convente von Sternberg, wo auf ihr Andrangen bas Interim für Dedlenburg abgelebnt purbe, ernannte ibn 1552 jum Superintenbenten bes Buftrowichen Rreifes und betellte ibn mit in die Commiffion fur die 1557 begonnenen großen Rirchennflationen. Aus Diefer mußte er allerdings balb wegen feiner Rechthaberei und, wie es icheint, auch wegen Sabfucht entjernt werben, verlor aber bie Gunft be Gurften nicht. Die Domichule ju Buftrow hat er 1553 begrundet. Sobn Frang ift als Franciscus Omichius (f. S. 349) befannt geworden, von mem anbern Sohn, Johann Omfen, ftammt eine "magere" Biographie lenes Batere s. 1. et a. (Roftod, Lucius) von 1568. Mis Gerbt's Symbolum the angrarben; "Wens regend und gros Sturmwind sein, - Bald folgt darall ein Sonnenschein". Auch er ift ein charafteriftischer Typus ber bamaligen Manbergelehrten.

G. M. Wiechmann, Metlenburgs altniedersächsische Literatur II, S. 1 bis 7 und 24. — Wiechmann-Hosmeister, III. 213. — Kreh, Beiträge zur medl. Kirchen- und Gelehrtengesch. I. S. 84, 96, 121, 304. — Lisch, Jahrb. 22, S. 224. — Raspe, Gesch. der Güstrower Domschule 1853. — Wiggers, Kirchengesch. Wecklenburgs, S. 118 u. 160. Krause.

Dmeis: Magnus Daniel D., Bolybiftor und Dichter bon einzelnen Wel berbreiteten Rirchenliebern, gu Rurnberg am 6. September 1646 als witer Sohn des Diatonus an der St. Gebaldustirche Johann Beinrich D. gib., + 3m Allborf am 22. Robember 1708. Rachbem er 1664 mit einer Rebe De landibus formicae" bas Rurnberger Gymnafium verlaffen, ftubirte er in Alberi zwei Jahre Philosophie und Philologie, bann bis 1668 Theologie; 1667 erwarb er fich bie Dagifterwurde und murde unter bem Ramen bes notichen Damon Mitglieb bes von Barsborfer geftifteten Blumenorbens an ber Degnit, ben er bon 1697 an als Borfteber leitete; Amarantes (Berbegen), biforiide Radricht von bes loblichen hirten - und Blumenorbens Unfang und Borigang, Rurnberg, 1744, G. 168-181 und 3. Tittmann, Die Murnberger Dictericule, Gottingen, 1847, S. 247. In Wien, wo O. von 1668 bis 1672 All hofmeifter im Saufe des furbrandenburgifchen Refidenten 2. Reumann weilte, Dato ibm Gelegenheit, fich burch fleifige Benugung ber Bibliothet umfaffenbe Genntniffe ju ermerben. Rachbem er Ungarn und Bohmen bejucht, begleitete er Dei Jahre lang junge Batrigier ale hofmeifter in Altborf, mo er 1674 bie brofeffur ber Berebjamteit erhielt, ju welcher 1677 noch bie ber Moral, 1699 bie 848 Omeis.

ber Boefie fam. Da er in ben ihm obliegenden collegiis academicis teutsche Poefie ein genügendes Lehrbuch vermißte, ftellte er felbft, Rar Altborf 1704, mit Ginwilligung des Blumenordens aus feinen B eine "Gründliche Auflage gur teutschen accuraten Reim- und Dichtf einem Beitrage von der teutschen Rechtschreibung und teutschen Mptho fammen; 2. Auflage Ritenberg 1712; ein Rachbrud (?) ericbien Ruppin. D. will mit feiner Poetif bem Stubenten und bem galanter gimmer gu Silfe tommen. Buchner, Beife, Morhof, Sareborfer m nennt er felbft als feine Borbilder; am meiften ift er bon Birtene Rede-, Bind- und Dichtfunft und Opig berühmtem Buch bon ber beut terei, bas er aber nicht nennt, abhängig. Bon Dichtern führt er mit Soffmannsmalbau an, wie benn auch fein eigener Beschmad gang ber Lyrit" (D. v. Waldberg, Strafburg 1885, im 56. Defte ber Du. neigt. Gelbftanbiger Berth fommt feiner Boetit, auf Die Bottiche 2. Auflage feiner fritischen Dichtfunft (1737) noch feine Rudficht nim rend er fie in ber 4. (1751) öfters ermabnt, nicht gu. Bon ben Spielereien ber Murnberger Schule will D. nichts wiffen; bon ber B bat er eben teine bobe Meinung, die Berwendung ju Leichen . Sochs Chrungsgedichten ift ihre Aufgabe. Dagegen ift bemertenswerth, ba bof gegenüber, der nur ben ichlefifchen und Meigener Dialett gelten ! ben Gebrauch ber oberbentichen Mundart vertheidigt. In feinen orthog Bemerfungen, welche jugleich die officielle Rechtschreibung bes Blu barlegen follten, ift er unbedeutend. Geine "Teutsche Minthologie" bar ichlieglich von der antifen Gotter- und Beroenfage, beren fammtliche ausnahms = und erbarmungslos aus bem alten Teftamente, Apollo i Geschichte von Ronig David hervorgegangen u. f. w., berguleiten verftel Renntnig ber alteren Litteraturgeschichte ift außerft gering, Die erfi beutscher Boefie beginnt mit dem babylonischen Thurmban. Bon feinen Brogrammen behandeln zwei beutsches Alterthum : "De Germanorum theologia et religione pagana", 1693 und "De praecipuis veterum Ge virtutibus", 1695. Gine andere handelt: "De eruditis Germaniae mi Eigene Gedichte, barunter die Beroiben "Der teutsche Paris", eine B bes auch bon Lenau in Angriff genommenen Bollsbuchs von Ronig aus Bohmen, enthält die Poetit, mehrere beutsche und lateinische, unte mehrere auf Raifer Leopold, welche ihm 1691 die Sof- und B wurde erwarben, und bie Schlacht von Salamanta, erichienen in Gin und verschiedenen Sammelwerten. "Beiftliche Gedicht- und Liederb Bottes Lobe und frommer Geelen Erquidung" gab D. Mitriberg aus; eine geplante Sammlung weltlicher Gebichte tam nicht mehr gur rung. Omeis' "Liederblumen" charafterifirt es, daß wir unter ihnen Bindarifche Obe finden, in welcher die Einwilrfe gegen Die Briefterebe werben. Gin Borlaufer Ramlers nahm er auch überarbeitete Gebich in feine Sammlung auf. Als gelehrter Schriftfteller entfallete D. beure Regfamteit. Geine Borarbeiten ju einem Rarnbergifchen Welch Tegte Gg. U. Will feiner eigenen Arbeit (Murnberg und Altho gu Grunde; das Bergeichnig bon Omeis' Schriften umfaßt bei Seiten, III. 81-87. Der weitaus größte Theil feiner Arbeiten behan fophische Themata, einerseits ber Moralphilosophie, "De voluptate", ... tale", "De origine virtutis moralis" und abnliches, anderericits aus nifchen Lehre und ber Stoa, fo fein Sauptwert "Ethica Platonica 1696. Ueber die troftloje Dittelmäßigfeit und gelehrte Bebanterie nach bem langen Rriege überall in Deutschland berrichte, ragt feine ber

Altborfer Universitätsprofessons hervor, der, zweimal Rector der hochschule achtmal Decan der philosophischen Facultät, während seines Lebens als r der hervoragendsten Lehrer der Universität viel geseiert wurde. O. war 1677 mit Maria Dorothea Rostia aus Cadix vermählt, die wegen ihrer uchtenutnisse gerühmt und, selbst Dichterin, als "Diana die andere" dem menorden angehörte.

Erhard Reusch, Memoria Omeisiana im Anhange von Juvenci historiae rangel. libri IV. Frants. u. Leipzig 1710. — Apin, Vitae Prosessorum hilos. Altdors. — Kt. A. Baader, Lexiton verstorbener vair. Schriststeller, lugsburg 1824, I, 2, 109—113. — Jöcher III, 1078. — Joh. Kaspar Besel, Hymnopoeographia, II, 266—271. Wax & och.

Omidins; Franciscus D., fonft Frang Omden, Omte, Demete, rin Sohn bes Superintendenten Berhard Omden (f. o.). Bachmann nt in ber "Gefchichte bes ebang. Rirchengefanges in Dedlenburg", G. 321, e irrig "b. Demeten". Er war zu Guftrow geboren, ftubirte in Wittenberg, er fic Melanchthon auschloß, wurde darauf 1566 Conrector und 1572, nach iffer Johann Freber's Scheiben, Rector an ber Domichule ju Buftrom, bem en Comnafium, in der Reihenfolge ber vierte. 1591 im October ftarb er, dem noch in demfelben Jahre feine "Chriftlyte unde eintfoldige underwyfinge be Jungen Anaben in ber Schole", die er bem Guftrower Superintendenten reas Celichius (Belide) widmete, gebrudt war. Diefes ftreng lutherifche tatechismusahnliche Buch bat ihm bei Berm. Bed, Erbauungelitteratur ber Rirche. I, S. 94 und 217 ben Bormurf eines abtrunnigen Schulers von mothon zugezogen, ber auch im Unterricht für Confirmanden tegerrichtete. befannteften machte ihn fein 1578 bei Jac. Lucius erschienenes Schaufpiel neme Comoedia pon Dionysii Syracusani und Damonis und Pythiae Briider-11" to, namentlich die barin bortommenben niederdeutschen Scenen, Die er nicht erfunden hat. Dag der gange Auftritt bom "Strebtag" = Bieben aus es Clawes Buer (1523) herübergenommen fei, hat Rarl Goebete nachelen, ber ihn auch in feinem 1855 erschienenen Johann Romoldt abbruden 1380 führte bas Stud ber Domfufter Georg Bondo in Berlin auf und m Mauricius aus Wittenberg überfette es fogar unter bem Titel "Narratio ca de amicitia Damonis ac Pythiae" "in usum Altdorfinae Academiae, Paria 41 Anno 1617 celebrantis" frei ins Lateinische. So ist es dort also effibrt und vermuthlich nachher anderwärts mehr. - Omichius' gleich= iger Sohn war Projeffor und Dr. ber Medicin zu Frankfurt an ber Ober, er 1615 bas Rectorat belleibete.

G. M. Wiechmann, Meklenburgs altniederjächsische Literatur, II, S. 90 ff. ind 117 ff., III (von Ab. Hofmeister), 221. — Kreh, Beitr. zur Medk. Kirchen- und Gelehrten-Gesch., I, 304; II, 55. — K. Goedeke, Grundriß, luft. 2, Bb. 2, S. 335 f., Ro. 29—34. — Jahrb. d. B. f. niederd. Sprachsorschung 9, S. 104. — K. Theod. Gaederh, Gabriel Kollenhagen 2c. — Ders., Riederdeutsches Theater, I.

Demler: Christian Wilhelm De., Consistorialrath, Superintendent und explarrer in Jena, geboren in Denstädt, einem Dorse bei Weimar, wo sein ter Psarrer war, am 20. September 1728. Er besuchte das Symnasium in imar, wo ihn der Wolfsianer Jacob Carpod (s. A. D. B. IV, 8) nicht bloß die Philosophie, sondern auch in die sprische Sprache einsührte, dergestalt, er in letterer seine Abschiedsrede halten konnte. 1747 bezog er die Univert Jena, wo er mit Borliebe die theologischen Wolfsianer Polz und Reusch ie. Dem letteren, welcher gegenüber den Freigeistern die Wahrheit des iffenthums aus der ihm allein zukommenden sufsicientia ad beatitudinem ab-

350 Demler.

tinendam bewies und die Garmonie ber Dogmen mit ben Bahrheiten b funden Bernunft verfündete, verdantte er feine theologische Ueberzeugung. bei Reusch mit Rugen gehort hat, ift weber Rachbeter ber Reuern noch Unbanger ber Alten." De. hatte Buft, fich porgiglich ber Philosophie ju w aber feine beiben genannten Lehrer riethen ihm jum Predigtamte. Radit die prattifchen Facher unter Sallbauer, Balch und Rocher abjolvirt und Pola noch eine Disputation "De praescientia divina apagogice et ostensi monstrata" gehalten, enbigte er 1752 feine Studien und nahm eine Dofn ftelle in Bera an. 1755 murbe er, bom Geheimrath v. Lynter berujen, feines Geburtsortes. Den bier mit Plunderung, Betterichaden und Biel Beimgesuchten entschäbigte bie Bergogin Amalie burch Berufung jum Ober und Abjuncten in Reumart (1764). 1766 berief ihn ber Clabtrath bon jum Archibiatonat. Gin Jahr darauf erhielt er Erlaubnig, prattifche C au lefen. Er nahm fich befonbers ber Schuljugend an, ertheilte ihr felbft richt in feinem Auditorium, und grundete 1768 eine Freischule für arme ! Da aber feine pabagogifche Thatigteit fur ihn mancherlei Berdrug und schaft im Gefolge hatte, war er geneigt, 1771 einem an ibn ergangene nach Erfurt Folge ju leiften. Gnabenbeweife feiner Landesfürftin bielte gurud. Er wurde an hirt's (f. A. D. B. XII, 481) Stelle 1776 Obert und Superintendent, als welcher er befonders fur Die Bebung bes Schult in feiner Diocefe mit Gifer thatig war und ftarb am 2. Juni 1802 mi Ruhme eines gemiffenhaften, thatigen und bas Gute berglich wollenben M Er murbe, wie fein Lehrer Reufch, ju ben orthodogen Theologen gen Bahrdt's Regeralmanach fchreibt ihm eine ftroberne Dogmatit ju und mei allen feinen Bredigten, Liebern und Gebeten liege Die Bernunft unter ber horfam bes Rirchenglaubens gar willig gefangen. Wenn er aber bon einem macher nicht lange bor feinem Tobe ein in ber Regerjagd ergrauter Bia icholten wurde, fo hatte bas ber Dann nicht verdient, ber auch feinerje Aufflarung, nur nicht die unbandige Renerungsfucht eines Babrot und forten, wollte, ber als orthoborer Bolifianer eine Antinomie swiften Be und Offenbarung nicht tannte, und ben an ber alten Lehrform irre gewo Bredigern ben Rath ertheilte, fich an die allgemeinen mefentlichen Babi bes Chriftenthums gu halten, welche aus ber Bibel burch eine richtig. legung bewiesen werben tonnen. Geine Schriften, an welchen bie Beitich teit allgemein getabelt wurde, zerfallen in zwei Claffen : ascetische und pa theologische. Bu ben erfteren gehoren feine Andachtsbucher, zumeift bamaligen Mobetiteln erfchienen, ale: "Der Chrift in feiner Sobeit" "Der Chrift ein Rachfolger Jefu" (1764), "Der mahre Chrift in feiner pfindungen in der Stille" (1767), "Der mabre Chrift an der Unadentafel" ( Als Paftoraltheolog ift er einer der fruchtbarften Cafuiften ber evang Rirche gewesen. Richt blog, bag er fast alle Theile ber Pastoraltheolo besonderen Schriften behandelt hat - j. B. "Der Prediger an bem Ar bette feiner Bubbrer" (5 Th. 1770-83), "Der Brebiger bei ben Bet und Angefochtenen in feiner Bemeinde" (1771), "Der Brediger im Beicht (1772), "Der Brediger im Strafamte" (1773), "Der Brediger bei Deling und Miffethatern" (1775), "Der Prediger bei Denen, Die gur Ablegung Gibes bor Gericht follen zubereitet werben" (1778), "Der Prediger gegen Rirchenpatron" (1779) — er hat das Alles und noch vieles Andere, dans Brediger gerathen tann, auch wieder in einem bierbandigen "Repertoriun Paftoraltheologie und Cafuiftit" (1786-1789) jufammengefaßt und A noch "Beitrage" (2 Ib., 1783) und "Lette Beitrage (1800) gur Baften logie und Cafuiftit", "Beifpiele ber Baftoraltlugbeit fur angebende Bandgel

Demler 351

1784). Freundichaftliche und bruderliche Winte für Stadt- und Landprediger" 1790), Bebanten über die Rugbarfeit bes Bredigtamtes auf bem Lanbe" 1775-1780, Die ausführlichfte Entgegnung auf Spalbing's Schrift über Die Rupbarteit bes Predigtamtes), endlich die "Refultate seiner Amtsführung (1796) ür seine jüngern Amtsbrüder, die nachdenken wollen", erscheinen lassen. An eine m setze ins Detail getriebene Casuistik hängt sich leicht eine unbeabsichtigte dmit. So wirft De. die feltsame Frage auf: "Rann der Prediger allen Aufuhr und alle Emporung allein fillen ?" ba doch noch Riemand eine folche Bumithung bem geiftlichen Stande gemacht hat, noch in Butunft machen wirb. ean Baul lagt einen Pfarrer, beffen Sohn feinen Gegner im Duell getobtet at, eiligft in Demler's "Repertorium" ben Artitel nachschlagen: "Bie fich ein farrer ju benehmen habe, beffen Sohn gebentt werden foll." Aber fein beiges Amt ift ihm ernft und beilig gewesen, und er hat es in feinen Schriften, men es wohl an Geschmad und Präcision, aber nicht an herzlicher Liebe und ifer gebricht, feinen jungeren Amtsbrudern beilig ju machen gefucht, Diefelben nter baterlichen Thranen ermahnend : "Werdet nicht niebertrachtige Brotbiener, e ihr beiliges Umt fuhren, um gefüttert gu merben."

3. R. G. Beber, Allgem. Magazin für Prediger, Bb. IV, St. 2, 5. 216—224. — H. Doering, Die deutschen Kanzelredner, S. 284 ff. — G. Frant, Die Jenaische Theol., S. 98 f. G. Frant.

Demler: Georg De. wurde gu Bittenberg, wo er feit dem Winter 1532 auf 533 Audirte, bon Melanchthon veranlagt, feinen beutschen Ramen Demler (auch mler) abzulegen und fich fortan Memilius ju nennen. Go hat er benn auch on unter bem Ramen Georg Memilius in ber A. D. B. I, 127 f. Auf-Bu bem bort Befagten mag bas Folgende als ein Bufat abme gefunden. etrachtet werben. Gein Bater, Ritolaus De. in Mansfeld, ein einfacher Burger nb Bergmann, ber jeboch, wie fo manche feines Standes in jener Beit, Iafinifch berftand, war mit biefer Ramenganberung garnicht einverftanden; wir aben noch ben Brief bes Sohnes an ibn, in welchem er biefelbe als eine unter belehrten fibliche Gitte gu rechtfertigen fucht. Als Georg im Januar 1537 in Bittenberg Ragifter geworden war, fuchte Melanchthon, mit dem er besonders eteundet war, ihn junachst bort festzuhalten; boch war er im 3. 1538 auch bedleffen, wir wiffen nicht, ju welchem 3mede. Am 2. Juni 1540 tam er m Siegen an, um bas bortige Rectorat zu übernehmen. Sier übersette er Die tangofifchen Spigramme bes Gilles Corrofet jum Golbeinschen Todtentang ins Bteinische; Die erfte Ausgabe mit den lateinischen Berfen des Memilius erschien, loweit wir wiffen, Lugduni 1542; bann erschienen viele weiteren Ausgaben in micher Folge. In Siegen icheint er fich balb berbeirathet gu haben; im Juli 1543 conbolirt Melanchthon ibm und feiner Frau wegen bes Berluftes einer lochter. Rachdem er im 3. 1553 (vor bem 8. Juni) bie Superintenbentur in Etolberg angetreten hatte, marb er am 8. Mai 1554 in Wittenberg Doctor bet Theologie. 218 Dichter fowohl lateinifcher als beuticher geiftlicher Lieber at er fich feinen Beitgenoffen besonders befannt gemacht; unter feinen beutschen Abern ift bas "Gratias" (Dantlied nach bem Effen) "Dantet bem Berrn, ber De all thut nahren" in ber Sapphischen Strophe wohl am langften befannt wieben. - Bas Die Bermanbtichaft Demler's mit Luther anlangt, fo wird Mid er, bald fein Bater Luthers Schwager genannt. Thatfachlich ift, daß Luther eine Bibel, Die er im 3. 1544 bem Ritolaus De. ichentte, Wibmungsworte tieb, in welchen er biejen feinen Schwager nennt. Aber ebenfo gewiß ift, Beorg Demler's Mutter nicht eine Schwefter Luthers mar, fonbern eine dwefter bes Buttenmeiftere Sans Reinide in Mangfelb († 1538). Sochft un-Dibricheinlich ift, wenn auch nicht unmöglich, daß Rifolaus De. noch fpater

(nach Juli 1534 und vor der Riederschrift der genannten Widmung) in zweiter Ehe eine Schwester Luthers geheirathet hat; das tonnte dann nur entweder die Wittwe von Georg Kausmann oder die Wittwe von Georg Mackenrodt gewesen sein. Wahrscheinlich ist dagegen, daß Luther in dieser Widmung den Rikolaus De. nur aus Grund eines weiteren Verwandtschaftsverhältnisses seinen Schwager nennt, wie er auch Johann Ruhel (sehr oft) und Wilhelm Reissenstein, die beide sicher nicht Schwestern von ihm geheirathet hatten, ebenso bezeichnet; und diese weitere Verwandtschaftsverhältniß ist dann nicht unwahrscheinlich so zu denken, daß Luther's Bruder Jakob eine Schwester von Rikolaus De. zur Frau hatte; in diesem Falle würde Luther den Schwager seines Bruders selbst Schwager nennen, eine Bezeichnungsweise, welche in Thüringen noch heute nicht ungewöhnlich ist. — Georg Demler's Tochter, Gertrud, war mit dem bekannten Salomen Plathner (Plathener) verheirathet; sein Sohn, Leonhard De., war Stadtphysicus in Rordhausen und hernach in Eisleben.

Ein großer Theil ber obigen Ungaben ift bem Briefwechfel ber Refor matoren in ben befannten Sammlungen entnommen. - Die Bibelinidmit ift abgebrudt in ber Zeitschrift bes harzvereins, 1869, 2. Beft, G. 63. Begen ber Bermanbtichaft mit Luther val. ebenba G. 56 u. 62; femen Otto Plathner, Die Familie Plathner, Berlin 1866, G. 224. - Meber & ther's Gefchwifter: Luther's Briefe von be Bette, Band VI (von Geibemann) S. 150 f. - Schwabe, hiftorifche Rachricht u. f. f., Weimar 1817 S. 5 ff. - 3m lebrigen find ju vgl.: Beitfuchs, Stolbergifche Rirchen- und Stadt-hiftorie, Frantfurt und Leipzig 1717, S. 380 f. - Magmann, Litte ratur der Tobtentange (Abbrud aus dem Serapeum), Leipzig 1840, S. 12 Anm. u. 13 ff. - Foerstemann, liber decanorum, pag. 38. - Badernagel, Bibliographie, S. 301 f.; - bas deutsche Rirchenlied, IV, S. 119 ff. -Roch, Geschichte bes Rirchenliebes u. f. f., 3. Aufl., II, S. 487. - Boebele, Brundrig, 2. Auft., II, S. 95 u. 191. - Rach Corp. Reff. IV, col. 1088, mußte De. am Donnerstag, ben 10. Januar 1537, Magifter geworden kim; aber das ift ein unmögliches Datum; nach dem in Salle (handichriftlich borhandenen Magifterbuch von Wittenberg fteht feft, daß es im Januar 1597 war. - Bier Briefe Demler's an Hartmann Beper (f. A. D. B. 11, 597) befinden fich abichriftlich auf der Samburger Stadtbibliothet.

Beribean.

Omphaling: Jakob D., Rechtsgelehrter, wurde 1500 ju Andernach geboren. Rachdem er guerft humanistische Studien gepflegt, mandte er fich patet ber Jurisprudeng gu, reifte als Begleiter vornehmer junger Leute nach Grant reich und erwarb fich in Touloufe ben Doctorbut. 1537 trat er als Rolnica Beifiger in das Reichstammergericht ein, fehr balb (1540) in den Dienft bei Ergbischofs hermann von Bieb (f. A. D. B. XII, 144), für beffen rejoure torifche Beftrebungen er großen Gifer an ben Tag legte. Ramentlich unter ftutte er denfelben in der Beit ichwerfter Bedrangnig, als der Rurfurft jur 30 signation von Amt und Bürden genothigt wurde. Rach bem Tobe bei Rurfürsten trat D. in den Dienst des clevischen hofes, belleidete eine Profesius in Roln und war hauptfachlich fur ben Rolner Rath praftifch thatig. Gine Theil feines Bermogens bufte er ein, fo bag er nur mit Dube fich im Beiff fleinerer Landguter erhalten tonnte. Er jog fich auf eines berfelben, Buchel ba Biesdorf a. Rh., jurud und ftarb bafelbft am 25. October 1567. Ben form Litterarifchen Arbeiten find besonders werthvoll "Prolegomena in M. T. Cicar nis pro A. Caecina orationem" (1538) und eine Schrift De usurpatione loss et eorum studiis, qui jurisprudentiae professionem sibi sumunt" (1500)

Bernhard gab Briefe bes Baters heraus, welche von 1536-1566 2. 1613).

ging, Gefch. b. beutschen Rechtswiffenschaft, I, 101. 260. 483 ff.

Teichmann. ba: Chriftian Freiherr v. D., Oberft ber toniglich beutschen altere Bruber bes hannoverichen Miniftere Ludwig b. D., am er 1765 ju Ahlben an ber Aller, mo fein Bater Droft mar, gein ben hannoverfchen Militarbienft, ward 1781 Fahnrich beim nt ju Bug und nahm im 3. 1793 mit bem hannoberichen pe" ale Chef einer Grenabiercompagnie am Rriege gegen die franiblit in ben Niederlanden Theil. Am 5. Geptember jenes Jahres Mont Caffel ichwer verwundet; 1794 war er mit dem Feldmarfchall in England. Als im 3. 1803 die Frangojen Sannover bejetten, or im Barberegiment; Ausguge aus ben Briefen, welche er mahrend n feinen oben ermähnten Bruber geschrieben hat, find in der Beitereins für Rieberfachfen bom Jahre 1860 und in "F. b. Ompteba, tigung hannovers burch die Frangofen", hannover 1868, abgebrudt; treues Bild ber Berhaltniffe und fennzeichnen ben Schreiber als bon Geift und Berg. - 216 in Gemäßheit der Elbconvention bom 8 die hannoveriche Urmee aufgeloft war, erstand fie jenfeits bes er Kings German Legion bon Reuem. D. gehörte zu ben Erften, ergingen; ichon am 18. November beffelben Jahres ward er im ullon wiederangestellt, welches großentheils aus Angehörigen seines iments gebilbet wurde. Un ber Spige beffelben machte er 1805 Die ach dem nordlichen Deutschland mit, welche erfolglos blieb, weil d Trajalgar die Weltlage anders geftalteten, schiffte im Frühjahr m Bataillon nach Gibrattar und im Sommer 1807 nach Seeland an bem Rampfe gegen Danemart theilnahm, gerieth auf ber Rudvember burch Schiffbruch an ber hollandischen Rufte in Rriegsund mußte ben Winter auf ber Infel Gorfum gubringen. 3m 08 wurde er ausgewechselt. Aber feine Gefundheit hatte gelitten, umdufterte feinen Beift, er tonnte nicht Dienft thun, ging nach bem b lebte in Berlin und Dresden. 1812 mar er genugend bergeftellt, gland gurudtehren ju tonnen. Es handelte fich darum, deutscherlifchen Regierung im tiefften Bertrauen bochwichtige Mittheilungen Inhalts gutommen gu laffen, welche man bem Papier nicht an-Ute. Oberftlieutenant v. D. wurde ausersehen, Diefelben gu berüberbrachte fie und burfte bann feinen Rameraden nach der Beninam 6. December mit 800 Dann Erfat eingeschifft, landete er am Monats ju Liffabon und traf am 25. Januar 1813 bei bem gu Billa Secca in Portugal cantonnirenden 1. leichten Bataillon ein, mmandeur er ernannt war. Spater führte er mehrfach eine Briritische Goldene Medaille, welche er trug, war mit den Schlachtria, Rive und Rivelle gefchmudt; bei Tolofa und bei Bayonne ame unter ben besonbers Ausgezeichneten genannt. Den Winter radite die Legion in Brabant und Flandern gu. Oberft b. D. comt eine Brigabe, aus ben beiben leichten, bem 5. und 8. Linientebend, welche ju ber bom General v. Alten befehligten 3. Division onichen Geeres gehörte und bei Eröffnung des Feldjuges unter bas Des Pringen bon Oranien trat. Während der Schlacht bei Quatre-

gegen Rey's Umfaffungeberfuche in bie rechte Flante entjendet, am

dr Ziographie. XXIV.

Ompteba.

folgenden Tage bedte fie auf biefer Flante ben Rudgug. In ber Schlacht bei Bat loo, am 18. Juni 1815, ftand fie im Centrum ber Schlachtlinie, bas 2. Leit Bataillon hielt den Pachthof La Sape Sainte befest und erwarb burch be ftanbhafte Bertheidigung unberganglichen Ruhm. Ompteba's Truppen bat einen fcmeren Stand; die ununterbrochen erneuten Angriffe ber frangofifd Truppen follten burchaus Rapoleons Plan, Die Mitte der gegnerifchen Schlad linie gu burchbrechen, gur Musführung bringen. Gin muthender Anfall fol dem anderen; befondere die Cavallerie war unermublich in ihren Berfuchen, ihnen gegenüberftebenben Bierede gu fprengen. Da ging am fpaten Rachmitte La Sape Sainte verloren; ber Teind bereitete fich ju einem neuen Unfturme 1 D. erhielt bom General v. Alten etwa um 6 Uhr Abends Befehl, bas 5. taillon in Linie zu entwideln und einer feindlichen Infanteriecolonne entgen jugeben, welche eben im Borbringen begriffen war. Er machte auf die fran fifchen Reiter aufmertfam, welche in einer Bertiefung bes Gelandes auf Lauer lagen und auf einen folden Augenblid ber Schwäche marteten; Biederholung bes Bejehle burch einen hoheren Officier, aller Babricheinlich nach ben Bringen bon Oranien felbit, ließ ihm indeg feine Bahl : er gebord gab bas berhangnigvolle Commando und führte bas Bataillon gegen ben Fen Sofort aber brach bie Cavallerie, Rellermann's Ruraffiere, aus ihrem Sint halte herbor, fiel bem Bataillon in Flante und Ruden, ritt es nieber und r tete ein furchtbares Blutbad in bemfelben an, welchem auch Oberft O. Opfer fiel. General v. Alten's Schlachtbericht beflagt, bag bie ausgezeichnetef Difficiere gefallen feien und nennt unter biefen ben Oberft v. D. Der Ber bon Bellington empfiehlt D., beffen Tob noch nicht befannt war, ber befonde Gnabe bes Bringregenten. - D. war ein allgemein wie militarifc boch bilbeter Mann, welcher bas Frangofifche, Englifche und Italienifche beberrich ein in erfterer Sprache geschriebenes Manuscript ju: "Observations sur l'arn française du dernier tems, à partir de 1792 jusqu'en 1808. Saint Pétersbou Imprimerie de H. Drechsler, 1808," legt Bengniß für feine militarifche ! gabung ab.

Mittheilungen der Familie. — S. Dehnel, Erinnerungen deutscher Of ciere in britischen Diensten aus den Kriegsjahren 1805—1816, Hannob 1864. — Aus Hannobers militärischer Bergangenheit von B. v. L(infingen G(eftors)), Hannober 1880.

B. Poten.

Ompteba: Dietrich Geinrich Ludwig v. D., geheimer Legatio rath, furbraunichweigischer bevollmächtigter Minifter am Reichstage ju Rege burg und am turpfalgifchen Sofe ju Munchen, vollerrechtlicher Schriftfteller. Die D. find ein niederfachfifches Abelsgeschlecht, bas nach Mushard's mont Bremens. im Ergftifte Bremen als "Burgmanner gu Tedinghaufen" vorlam, ba ein oldenburgifches Leben erlangte, und gulett bermoge ber Guter Stod Drebber und Bulmetorf im Ronigreich Sannover gur Calenbergifchen i Sona'ichen Ritterichaft gablte. Dietr. D. R. v. D., nach Rotermund ei ber murbigften Stoatsmanner bes borigen Jahrhunderts", ift geb. am 5. DI 1746 auf bem vaterlichen Ritterfige Bulmftorf in ber Graficalt Sona; fo fältig erzogen, befuchte er bie Uniberfitat Gottingen, welche bamals an ben gesehenften Deutschlands gahlte, murbe 1767 orbentlicher Beifiger bes Calenber Bofgerichtes in Sannover, 1770 Sofrath, 1774 wirflicher Rriegerath, 1778 ; richter bes Calenberger Sofgerichtes, 1782 Land- und Schat Rath bes Fart thums Calenberg, enblich 1783 foniglich großbritannifc furiurfilich braunichm Ifineburgifcher Comitialgesandter bei ber Reichsversammlung gu Regeneburg bevollmächtigter Minifter am furpfalgifchen Soje gu Milnchen, welche Stellen ununterbrochen bis gu feinem Tobe belleibete, ber ihn am 18. Dai 1808

Regensburg ereilte. Ompteba's Sauptwert ift feine "Litteratur bes gesammten owohl natürlichen als positiven Bolterrechtes", welches dem furfachfischen Comitialgefandten, Freiherrn D. Sobenthal gewidmet, 1785 gu Regensburg in gwei Theilen (672 Seiten) ericbien. Die "vorausgeschickte Abhandlung von dem Umfange bes gefammten natürlichen wie positiven Bolferrechtes" (I, G. 3-64) enthalt infoferne einen Fortidritt in ber Suftematit bes Bollerrechtes, als v. D. n feinem Blane eines Suftems beffelben (G. 52 und 53) bie feit Gunther belebenbe Abtheilung in Friedens- und Kriegsrecht babin verbeffert, bag er nach einer Ginleitung in Theil I (G. 54) "Bon ben Rechten und Berbinblichfeiten ber Boller ohne Rudficht auf beren freundschaftliches ober feindliches Berhaltniß" bricht, bann im Theil II (S. 56) bie freundschaftlichen, und im Theil III 3. 60) die feindlichen Berhaltniffe darftellt. Der nun folgenden "Litteratur bes Bollerrechtes" (I, 67 u. ff.), welche im ersten Theile die Geschichte der Bolferrechtswiffenichaft, im zweiten (B. II) die Buchertunde bes Bolferrechtes jum Begenftand bat, - biente bie befannte Litteratur bes beutschen Staatsrechtes bon Butter, ber Ompteba's Lehrer und Freund war, jum Borbilbe. Der fleißige Berfaffer gibt bei berühmteren Autoren fehr haufig inftematifche Aeberfichten; fo findet man bei ihm j. B. eine fehr eingehende Behandlung bes Sugo Grotine, 1, 174-248, dann II, 390-407, und ein genaues Schema bon Battel, verglichen mit bem Wolff's (S. 338-347). - Lange nach Ompteba's Tob, 1817, gab C. Alb. v. Ramph, preugifcher wirflicher geheimer Oberregierungsath in Berlin, eine Ergangung und Fortfetung ber vollerrechtlichen Litteratur eit 1794 in einem III. Theile heraus; und ift Ompteba's auf bieje Beife verollftanbigte Arbeit noch immer die befte ihrer Art und bas verläglichfte Rachdlagewert über Schriften bes Bolterrechtes. Biemlich gleichzeitig mit ber "Literatur" veröffentlichte D. anonym brei Berte: "Beleuchtung ber unparteifchen Nebanten über Einführung bes Simultaneum in Fürstenau und Schlederhaufen" 2c. Megeneburg 1780). - "Betrachtungen über Die Materie ber Genate bes taierlichen und R. R. Berichtes" (Regensburg 1788). - Endlich: "Bergeichniß eren feit Unfang gegenwärtigen Reichstages an felbigen gelangten Receg - Bedrwerben gegen faiferlichen Reichshofrath" (Gbenba 1788. 4 °). Ompteba's etite Arbeit ift beffen "Geschichte ber vormaligen ordentlichen Reichstammererichte Bifitationen und ber 200 jahrigen fruchtlofen Bemuhungen gu beren Bieberberftellung" (Regensburg 1792. 4 0). - Geine Gattin, eine Freign von ber borft verfaßte auf ben Tob bes gefeierten Begrunbers und Curators ber Gottinger bochichnie, Des Bremierminifters Gerlach Abolph b. Munchhaufen 1770 ein franofifches Bedicht. - b. Ompteda's Schriften f. bei Rotermund. Ginbrt.

Ompleda: Ludwig Karl Georg v. D., geb. am 17. Rovember 1767, 7 am 26. August 1854. Die ursprünglich friesische Adelssamilie, auf der Hertlichteit Ompla in der Prodinz Groningen ansässig, dis das Bordringen der spanischen Inquisition die treuen Anhänger der Augsdurgischen Consession zur Ausswanderung zwang, hatte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Ausnahme in die braunschweigischen Lande gesunden und ein Jahrhundert später im Amte Thedinghausen (an der unteren Weser) Besitzungen erworden, darunter auch das Ent Mulmstorf, auf dem Ludwig v. D., der zweite Sohn des kurhannoverschen Drosten Johann Heinrich v. D. und seiner Gemahlin, der Tochter eines dänisischen Gardecapitäns schottischer Absunit, v. Bonar, geboren wurde. Ungünstige Vermögensverhältnisse, die zum Versauf von Wulmstorf zwangen, und der frühe Tod des Baters brachten dem Sohne sehr wechselvolle Erziehungs- und Schulzahre. Intschen für sein Leben ward der Besuch der Lünedurger Ritteratademie; denn hier sernte ihn gelegentlich einer Bistation der Kammergrässent v. Wentschen, dem seine Lesinischen dem Sohne seiner Bistation der Kammergrässent v. Wentschen ben seine Lesinischen der Lateinische Rede Nowe

bie Bertunft Bermann Billunge, fo gut gefielen, baf en ibm ein Reg ftipenbium für bie Univerfitatszeit verfprach. Bon Oftern 1787 ab 😓 in Gottingen Die Rechte, borte aber auch Benne, Spittler und Gefme trieb mit Gifer neuere Sprachen. 3m October 1790 ale Aubifor bei ber tanglei in hannober eingeführt, ftand er am Anfange einer Laufbabn, ! febr ehrenvolle und gufagenbe Stellungen aufzuweifen batte, aber mnet einem wenig Bemittelten ichlechte Ausfichten gewährte. Gruft Brandes Minifter b. Wentftern bewirften es baber, bag D. October 1791 Die Stelle eines Legationefecretare in Dreeben erhielt. Bein Chef mar Gre harbenberg, feit 1793, wo biefer nach Bien berfest murbe, Berr b. ! 3m Commer 1794 vertaufchte D. Dreaben mit Berlin, gunachft um fandten v. Lenthe provisorisch ju vertreten; ale biefer bann aber 1795 bei bes Ronigs Berfon geworben, erhielt D. ben Boften eines Gefcafie in Berlin und batte bie wichtigen Berbandlungen gu fubren, burch meld nober bem Bafeler Frieden acquiescirte. Da ber Untritt bes nem em hannoberichen Gefandten b. Reben fich burch beffen Theilnahme am Ro Congreft bis jum 3abre 1800 bergogerte, fo blieb D. mabrent biefer Reit in feiner Stellung. Geine perfonliche Gewandtheit und Gefchaften feit, feine icarfe Beobachtungsgabe hatten ibm frub ju einer angeleben plomatifchen Stellung verholfen; die einfluftreichften Rreife in Treben Berlin waren ihm juganglich geworben. Gleichwohl gebachte er nicht : Dauer in ber biplomatifchen Laufbahn gu bleiben und fah fich bei Beiter einer geficherten Stellung im inneren Staatebienft um. Da ibn feine bie Thatigleit gu febr ben Unforderungen bes richterlichen Berufes entfrembet fo bewarb er fich um einen Gib in ber wichtigften Bermaltungebebor Landes. Aber wie noch mehrmals in feinem Leben, freugte fich fein Di bem Münfter's (f. M. D. B. XXIII, 157 ff.). Die Stelle eines Ramme murbe Münfter gu Theil. D. erhielt ben Poften eines Rriegeruthe und 1800 ein Generalpofibirectorium errichtet wurde, ben Borfig in ber neuborbe. Bei ber geringen Dotirung bes letteren Amtes mar auf be behaltung ber Stelle in ber Rriegstanglei gerechnet. Durch ben Gemin großen Boofes in ber hannoberichen Lotterie hatten fich Ompteba's Bern verhaltniffe auch vorber fcon gebeffert. Bum Anfritt feines Bermulinnass fiebelte D. ju Beginn bes Jahres 1801 nad hannover aber, nachben jubor mit ber jungen Bittme bes 1799 berftorbenen preufifchen Gofmar Grafen Solms verheirathet hatte. Gine rubige Thatigleit in Dem neum war D. nicht beichieben; bafür forgten bie mechfelvollen politifchen Ru und die bewährte biplomatifche Tuchtigleit Ompteba's felbit. 3mar bie von Danfter ausgeführte Gendung nad Beteraburg wurde and frem rfidfichten abgewehrt; bagegen tonnte fich D. bem unbantburen Auftro: Berlin für eine Berausgabe Bilbesheims an hannuber gegen Enticabing wirfen, nicht entziehen. Satten ihn in Bufammenbang bamit icon be handlungen in Berlin feftgehalten, welche bie frangoffiche Dernhation Gann im 3. 1803 begleiteten, fo murbe er bollenbs an bie Diplomatie gefeffelt im Juli bes Jahres v. Reben ale Comitialgefanbler nach Regenebarn an bes berftorbenen Diefrich Beinrich Ludwig b. Ompteba, bes befonnten Der ber Litteratur bes Bollerrechts, berfeht wurde und er ben Gefandtenpol Berlin übertragen erhielt. Um 4. Auguft 1808 Aberreichte er bem Roni Creditiv und nahm bon ihm die Mengerung bes Bebauerne entgegen bie Rataftrobbe bon Sannover nicht abjumenten bermocht finbe Stellung eines furhannoverichen Befanbten fungirte D. am Beiling dem frangofifden Gefanbten brei Jahre, obidon bas Amifarlieneb.

the same of the sa NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON NAMED IN Married Williams Million Steiner Street the same of the sa THE RESERVE THE PARTY NAMED IN the state of the s NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY. the second secon the same of the last of the last of the last the same of the last of the la the second secon NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH THE RESERVE THE PARTY NAMED IN the same of the latter of the the second residence in the later of the lat the same of the latest the same of the sam the same of the same of the same of NAME OF PERSONS ASSESSED. the late of the la the same of the state of the s STREET, STREET NAME AND POST OF PERSONS ASSESSED. THE RESERVE TO A PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER. the same of the late of the late of NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, THE NAME OF TAXABLE PARTY. NAME OF PERSONS ASSESSED. THE RESERVE TO THE RE NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON NAMED IN THE RESERVE THE PERSON NAMED IN DESCRIPTION OF PERSONS ASSESSED. NAME OF TAXABLE PARTY. NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN STATE OF REAL PROPERTY.

358 Ompteba.

feinen Aufenthaltsort nun wieber frei gu mablen. Welchen Werth man feine Unwesenheit legte, zeigte ber Bunich bes Staatstanglers, D. moge Ronige nach Breslau folgen. D. tam bem nach und hatte im Laufe bee bruar 1818 berichiebentlich geheime Bufammenfunfte mit preugifchen St mannern und Militars in Breslau; er ftellte fich bann ben hannoverichen niftern jur Beringung und mar icon bereit, ihren Auftrag ber Biebereinfe ber Landesbehörden ju übernehmen, als er von London aus angewiesen w ben englischen Unterhandler, Gir Charles Stemart, ben Bruber Caftlerea beim Abichluß des Gubfidientractats mit Preugen gu unterftugen. Roun auch, weil des öffentlichen biplomatischen Charatters entbehrend, ben Be nicht mit abschließen, fo war boch fein Beirath, feine Renntnif ber beut Berhaltniffe von erheblichem Ginflug auf bas Buftanbetommen bes Reichenb Bertrages bom 14. Juni und feines geheimen Artifele, ber Sannober ben werb von Silbesheim ficherte. In Diefer Beit mar D. auch mit Stein gufan getroffen, langer mit ihm gereift und Stein hatte ihn gern als hannober Mitglied bes Centralverwaltungsrathes gefeben. Bom Muguft bis Dece blieb D. in Brag und ichloß fich bann ju Enbe bes Jahres, nachbem er neue jum Befandten am preugischen Sofe ernannt mar, bem fogenannten benben Sauptquartier an. Um letten Tage bes Jahres 1813 hatte er Mu bei Ronig Friedrich Wilhelm III., ber auf fein Bedauern, bie neu far ausgesertigten Creditive noch nicht überreichen gu tonnen, bemerfte: "Mon d'Ompteda, je regarde votre mission comme non interrompue." Rachber bann noch bis jum Frieden bem preugifchen hauptquartier gefolgt mar, belle er bis 1823 feinen Gefandtichaftspoften am Berliner Sofe, feit 1817 aus in Dresben accreditirt. 1823 wurde er Staate- und Cabineteminifter in nover, feit bem Jahre 1831, als Graf Dunfter's Stellung unhaltbar geme war, Minifter bei bes Ronigs Berfon in London. Das hervorragenbfte Gre biefer Zeit ift bas Staatsgrundgefeb, bas Ronig Bilbelm IV. am 26. Se ber 1833 unterzeichnete und D. contrafignirte. 1834 nahm er an ben M Ministerialconferengen Theil. Roch am Tobestage Ronigs Bilbelm IV. (20. 1837) nahm er feinen Abichied und war bamit jedes Antheils an ben Go enthoben, die ber Rachfolger jum Umfturg ber Berfaffung that. Rach bem tritt hat D. bann hochgeachtet noch lange in Gelle gelebt. Am 6. Dece 1838 batte ibn bie Gottingen Juriftenfacultat zugleich mit bem @ Münfter jum Doctor promobirt. Aus feinem Rachlaffe bat fein Cobn ! D., geheimer Regierungerath in Sannober († am 26. Januar 1869) Bero lichungen in bem unten citirten Werle unternommen, Die nicht nur reiche trage jur beutichen Geichichte enthalten, fonbern auch bie Bebeutung bes Die von bem ber größte Theil herrfibrt, ins hellfte Licht fegen. Denn neben gablreichen an D. gerichteten Briefen, welche feinen Bertehr mit ben b ragenbften Berfonlichkeiten ber Beit bocumentiren, find bon ibm erflattete richte und namentlich Auszuge aus feinen "Lebenserinnerungen" mitgetheil zeigen , welch icharfer Beobachter D. war , wie gefällig er barguftellen u wie die Treue und Buverläffigfeit feiner Befinnung, fein felbitlofer Batt mus und fein flares Urtheil fiber Perfonen und Sachen verbunden mar magbollftem und urbanftem Wejen, und laffen nur eine, bie vollftandige öffentlichung, ju wünschen übrig.

F. v. Ompteda, zur deutschen Geschichte in dem Jahrzehnt vor den freiungstriegen (Polit. Rachlaß des hannob. Staats- n. Cadinetsministen v. Ompteda aus den J. 1804—13), 4 Thle., Hannober, Jena 1866— Waih, Gött. gel. Anz., 1869, St. 47. — Perh, Gneisenan, II, 167. Frendborf

Ungbere: Dewald D., Maler, geb. 1628 ju Mecheln in Brabant, fam ageing nach Deutschland, indem bereits mit dem Jahre 1653 ein Stich bes And Sandrart bezeichnet ift, ber nach bem Bemalbe unferes Runftlers ben Jamer Rurfürften Johann Philipp v. Schonborn barftellt. Da biefer Bralat wied Bifchof bon Burgburg mar, fo beutet bas allerbings icon auf eine ge-Me Bejiehung Ongher's ju Burgburg, wohin übrigens nach C. Beder, Deutsches Linfiblatt, 1851, S. 414, und A. Riebermager, Runftgeschichte ber Stadt Birgun, 1860, G. 361, ber Runftler erft 1660 gefommen ift. D. wurde fürftolider hofmaler ju Burgburg, erhielt 1667 bas Burgerrecht und blieb 40 34bre Bürgerhauptmann. Riedermaper nennt ihn ben fruchtbarften Schnellmin Bargburgs und fligt bei, er habe raftlos gemalt, fich viel Beld und ben bmen des "reichen Malers" verbient und fei mit dem Binfel in der Sand am December 1706 geftorben. Burgburg befigt noch viele Berte bon ihm, fo Dochaltarblatter im Stifte Saug (eine "himmeljahrt ber Daria" trug In 1329 fl. ein, für die vier Paffionsbilber im Chor erhielt er 500 fl.), in Deter, St. Burtharb, in ber Minoritenfirche, in ber Liebfrauencapelle in " Stadt und auf dem Berge und ju St. Gertraud. Im Dome zeigt man D. "Die himmelfahrt und Reinigung ber Maria", "Chriftus am Delberg", De Berfpottung Chrifti", "Das Pfingftfeft" und "Das Marthrthum des heil. Dan". Auch ju Bamberg hatte er Beziehungen, er malte bas Bruftbild bes Shol's Bhilipp Balentin (geftochen von 3. Sandrart) und in Bamberger ingen fanden fich Gematbe von ihm. Auch die Schleißheimer Balerie bewahrte beiten bon D., barunter ein Bilb von 1675 (vgl. Ch. v. Mannlich, Bemibung der turpfalgbairifchen Gemalbefammlungen gu Munchen und Schleißm, 1805, S. 311, ber auch eine etwas eigenthumliche Charafteriftit des Daaibt). D. gehörte ben Ausläufern ber Rubens'fchen Richtung an, verbarb ber fein unstreitiges Talent burch Schnellmalerei und Mangel an Bertiefung. indermager urtheilt bon ihm: "D. hat Butes und Schlechtes gemalt. Dit zeigt eine Transpareng in feinen Schatten und eine Reinheit der Tone in den diern, welche an Rubens gemahnen mochte. Manche Ropfe find gang charafmitich, die Gewandung häufig tadellos. Er ift immerhin zu ben befferen Malern mer Beit ju rechnen." 2B. Schmibt.

Dutrup: Johann Bernhard D., fatholischer Geiftlicher, geb. am 2. October 1773 ju Rinterode im Mansterlande, † zu Goslar zwischen 1826 ab 1828. Er machte seine Studien zu Manster, wurde 1797 zu hilbesheim Smedictiner, 1802 zum Priester geweiht, 1803 nach Aushebung seines Klosters Inter Pfarrer an der Klostersirche, 1805 Pfarrer zu Goslar. Er hat von 1804 – 1809 einige tatechetische Schriften, Gebetbucher und Predigten veröffentst. Sein "Kleiner Katechismus", 1815, hat mehrere Auslagen erlebt, 1849 in Gemeint und ift 1844 im Ermlande ins Polnische überseht worden.

Ragmann, Nachrichten von Munfterl. Schriftft., S. 246. - Schäffler, Gandleriton III, 386. Reufch.

Onymus: Adam Joseph D., tatholischer. Theologe, wurde am 29. Märzlist zu Würzburg geboren, 1770 in das dortige geistliche Seminar aufgesmen, am 29. März 1777 zum Priester geweiht. wirtte als Kaplan in Hausen, to Cooperator in Fahr, 1778 als Kaplan im Juliushospitale in Würzburg, im dann als Hosmeister in das freiherrlich v. Frankensteinische Haus nach kainz, wo er durch seine ästhetischen Borlesungen rühmliche Anerkennung jand, daß ihn 1782 der Fürstbischof von Würzburg, Franz Ludwig v. Erthal M. D. B. VII, 310) als Subregens an sein Seminar berief, welche Stelle beibehalten durste, als er im solgenden Jahre nach dem Tode Holytlau's im Prosessor der Exegese und geistlichen Kathe ernannt wurde. Ueberdies

60 Onymus.

wurde ihm 1786 ein Canonicat am Stifte Reumunfter berlieben. 1789 u er Regens des abligen Seminars, Director ber beiden Gymnafien bon Bar und Munnerstadt und Mitglied ber Schulcommiffion. Reich begabt bon und mahrend feiner Studien immer feinen Ditfchulern an Gifer boran, bul er der jogenannten Aufflarung, welcher Richtung auch ber Fürstbifchof und meiften jungeren Projefforen angehörten. In ben bamals gegrandeten "2 burger gelehrten Anzeigen" trat auch D. fcbroff gegen Die alte firchliche und inabefondere gegen den Domprediger Merg in Augsburg auf, ber bifchof vertraute ihm die Durchsicht feiner Sixtenbriefe an, bon benen Avei, u bon ber Erziehung und bon ber Arbeitfamteit hanbeln, in Bagenmann's gazin für Induftrieschulen" aufgenommen wurden. Es barf nicht unern bleiben, daß D. als Director ber Mittelfchulen gur Erholung ber Jugen Einführung gemnaftischer Uebungen verlangte. Erft eine fpatere Beit wur Die Zwedmäßigteit folcher Borfchlage. Rach dem Tobe Frang Ludwigs (1 ließ fich fein Rachfolger Beorg Rarl v. Fechenbach burch die weitverbreitete zufriedenheit zu einer gahmen Reaction gegen bie rationaliftischen Bestrebu ber theologischen Brofefforen beftimmen. Doch ließ er es bei halben Dage bewenden. 216 1802 infolge ber Gacularifation Burgburg unter Rur Baiern fiel und die neue Regierung ihre Berrichaft am ebeften burch mogl Einschräntung bes geiftlichen Einfluffes ju befestigen glaubte, geborte D. ju j welche noch über bie Absichten ber Regierung hinausstürmten. Er beifd als Decan eigenmächtig bie Borichlage ber theologischen Facultat, verbad bas geiftliche Seminar, als ob barin Beinbfeligfeit gegen bie Brofefforen un für die Regierung bedenflicher Corpsgeift genahrt wurde und verlangte, bie rifer follten erft nach vollendetem theologischem Studium in baffelbe eint und nur ein Jahr barin verbleiben burfen, bei ber Aufnahmsprufung follte ber Staat feinen Ginflug geltenb machen u. bgl. Er murbe jum La birectionsrathe mit bem Bortrage in Schulfachen ernannt und als nach Berle ber Univerfitat in acht Sectionen, von benen nur die tatholifch-theologische Bertretung im Genate fant, Die fibrigen Brofefforen Diefer Macultat gurfid mußten, buriten D. und Berg im Umte verbleiben. Da fie bie Relig mengerei fo weit trieben, bag fie 1805 in Gemeinschaft mit ihren nen bern protestantischen Collegen einem Protestanten bas theologische Doctorat beili fo war es nicht zu verwundern, daß unter ber nachfolgenden Regierung bes ! herzogs Ferbinand von Toscana die firchliche Beborbe ben nachften Anla griff, um eine Reform im entgegengefetten Ginne burchzufubren. Rach göfischem Borbilde wurde 1809 die theologische Facultät in das geifiliche minar berlegt und Die bisherigen Profefforen in ben Rubeftand berfest. ber Rudfehr ber bairifchen Berrichaft murbe D. reactivirt und erhielt bie tangel ber Dogmatit. Inbeffen lentte er von felbit in lirchlichere Babnen Diefes bewies er burch feine beiben Programmarbeiten : "leber Die Berbal ber fatholifchen Rirche, ober Beantwortung der Buntte, welche ber fir b. Bangenheim in feiner Eröffnungerebe bei ber Berathung mehrerer teu Bunbesftaaten fiber bie Angelegenheiten ber teutschen tatholifden Riche gelegt hot", 1818, und "Programma de eo, quod instum est circa ration revelationem", 1819, worin er bie Rantische Bhilosophie fur unbereinba ber Religion erflart. Auch fchien er burch feine öffentlichen liebungen ber migfeit feine in der Beit ber Mufflarung gegebenen Mergerniffe fubnen ju w Roch weiter ging er im J. 1821, in welchem er auch Rector ber Unive wurde, in ber dreimal aufgelegten Schrift: "Meine Unfichten von ben mu baren Beilungen, welche ber Gurft Alexander bon Bobenlobe feit bem 20. b. 3. in Burgburg vollbracht bat". 3m 3. 1828 ichidte er feine E

Dom. 361

Acher bie Berhaltniffe ber fatholischen Rirche" und feine 1820-1823 in brei theilen ericienene "Glaubenslehre ber tatholijchen Rirche" an ben neu gewählten hoft Leo XII. mit ber Bitte um die Approbation. Diefe wurde gwar als int ablich verweigert, doch erhielt D. als Antwort im Auftrage bes Papftes ber Münchener Runtiatur ein vom 25. November 1823 batirtes febr anebennendes Schreiben (abgebruckt in der Tübinger Quartalsschrift 1824, 179 f.). In er 1824 vom Ronige jum Dombechant ernannt wurde, nahm er mit bem rogramme "Presbyterium eiusque partes in regimine Ecclesiae" Abichied vom demilden Lebramte. 1825 murbe er Generalvicar bes Bifchofs, 1833 erhielt n ben Ludwigsorben und ftarb am 9. September 1836. Er fibte bis in fein one Alter auch die Sectforge aus und bewies fowol im Leben ale auch durch Teftament eine außerorbentliche Milbthatigleit, namentlich burch Stiftungen. ber ben bereite erwähnten Schriften hat er noch veröffentlicht: "Dissertatio aponens Justini Mart, de praecipuis religionis christianae dogmatis senten-1777; "Opera s. Justini Mart. graece et lat.", 3 Voll. 1777-1779 Bifandtheil ber Oberthur'ichen Sandausgabe von Rirchenbatern. Im britten canbe befindet fich auch ber Brief an Diognet und bie Berte bes Athenagoras, Meophilus v. Ant., Latian und hermias); "Die Weisheit Jesu Strachs Sohns, at bem Griechischen mit Unmertungen", 1786; "Entwurf ju einer Geschichte bi Bibellefens", 1786; "Geschichte bes alten und neuen Teftamentes", 5 Bbe., 1787-1802; "Rebe bei bem Begrabnig bes Weihbifchofs Fahrmann", 1802; De usu interpretationis allegoricae in novi foederis tabulis", 1803; "Der 104. Balm, überfist mit Anmerfungen", 1807; "Die Damonenlehre ber Alten, der die Idee des Gottlichen in ihrer Augartung bei ben Aegaptern. Bhöniciern b Griechen", 1822; "Die Principien ber Glaubenslehre ber tatholischen Rirche", 1828; . Glaubend- und Sittenlehre ber fatholifchen Rirche in tatechetischer Form" lible., 1826; "Lehre von den Beilsmitteln der driftlichen Religion, tatechetifch Rigetragen", 1824; "Gomilien und Betrachtungen über die Leibensgeschichte plu, feine Auferstehung und himmelfahrt", 1827; "Das Leben und die Lehre I'm nach Matthaus, Marcus und Lucas in homilien", 1831. Anonym: Bemerfungen auf einer Reife burch einen großen Theil bon Deutschland". Hend 1798.

Bgl. Neuer Actrolog d. Deutschen XIV, 579 ff. — Ruland, Series et inne professorum s. Theol. Wirceb. 180 ff. — Schwab, Franz Berg, 518, 20 f., 264, 508 u. d. — Felber u. Waigenegger, Gelehrten- u. Schrifftell.-Ber. d. beutschen fath. Geiftl. II, 82 f.; III, 535. — Thesaurus librorum rei cath. 596. — Schulte. Gesch. d. Quellen u. Lit. d. Canon. Rechts, III, 298. — Werner, Gesch. d. fath. Theol. 563.

Dom: Friedrich D., als Bürgermeister der Stadt Barth um die Berwaltung berselben, als Gelehrter um die Ersorschung ihrer Geschichte verdient, von geboren zu Garz a. Rügen am 6. Juni 1793 als Sohn des dortigen Sangermeisters und start am 9. November 1849. Rachdem er von Privatlehrern in elterlichen Haufe unterrichtet worden und ungeachtet der durch die Kriegssmatzen in den Jahren 1806—1808 oft herbeigesührten Unterbrechungen des Unterriebts sich sur die Studien vorzubereiten bemüht gewesen, bezog er 1810 die Universität Greisswald und studirte dort die Rechte unter den Prosessionen Veigt, Gesterding, Schildener. In der Jurisprudenz, der Geschichte und der tlassischen Litteratur erward er ebenso gründliche wie umsassen als Rotar und Advocat beim Tribunale zu Greisswald und ward im J. 1815 als gelehrtes Mitched des Rathes nach Barth berusen. Dort wirkte er mit Treue, Umsicht und ankloser Thätigleit, von der Einwohnerschaft hoch geachtet, 34 Jahre lang die

362 Dort.

an feinen Tob. 3m 3. 1835 ward er jum Burgermeifter erwählt und baburch an bie Spige ber ftabtifchen Bermaltung geftellt. In Diefer Gigenicaft manble er ber Borgeschichte ber Stadt ein gelehrtes Intereffe gu, machte fich mit ber felben burch genaue Untersuchung bes Archivs aufs innigfte vertraut und lieferte im erften Befte ber baltifden Studien, Stettin 1832, G. 173-246 einen fdib baren Auffat über Die alteren Rircheneinrichtungen ju Barth und Die erfte Granbung ber lutherischen Rirche bafelbit unter bem Titel: "Das alle Barth in firchlicher Rudficht". Auch ließ er eine bon ihm ausgearbeitete gufammenhangende "Geschichte ber Stadt Barth" in ben letten Jahren feines Lebens im Barther Bochenblatte ericheinen, von welcher Separatabbrude veranftaltet worben find; aus ihnen ging die "Chronit ber Stadt Barth von Friedrich Dom, nach bem Tode bes Berfaffers herausgegeben von R. Dumrath, Barth bei Anthony 1851" berbor. Ungebrudt befinden fich mehrere intereffante Studien gur pommerichen Geschichte von Dom's Sand unter Rojegarten's handschriftlichem nachlog auf ber Greifswalder Universitätsbibliothet. Als Abgeordneter ju ben pommer ichen Communal = und Provinzia!landtagen, fowie jum vereinigten Landtage in Berlin 1847 nahm er wiederholt an ben Berhandlungen über Die allgemeineren Landesangelegenheiten Theil. Infolge ber neuen Ginrichtung ber Berichtsverfaffung legte er gu Anfang bes Jahres 1849 feine ftabtifchen Memter nieber und übernahm bafür, in Barth feinen Bohnfit behaltenb, als toniglicher Rreisgerichte commiffarius und Mitglied bes foniglichen Rreisgerichts gu Stralfund bas Amt eines Gingelrichters für Barth und die umliegende Landichaft. Aber Die Beidaite Diefes Umtes ftrengten feine Rrafte, obwol er fich bem richterlichen Berufe am liebsten widmete, in hobem Grabe an; am 8. Rovember beffelben Jahres pon einem icheinbar leichten Unwohlfein befallen, ichied er Tags barauf aus feinem gludlichen Familientreife. Rofegarten nennt ibn einen Dann von erbrobter Rechtichaffenheit, von driftlicher Frommigfeit, ber felten ben Gottesbienft verfaumte, bon bieberem Befen, ichlecht und recht, ohne allen Flitterglang-

Dumrath, Retrolog im Barther Bochenblatt, 17. Rov. 1849. - Roje

garten, Baltifche Studien XIV, 2 G. 41 ff.

Sadermann.

Dort: Abam ban D., Siftorienmaler, geb. in Antwerpen im 3. 1557, † ebenda 1641. Die Schreibweise bes Ramens variirt, zuweilen fchrieb fich ber Rünftler felbft M. van Roorb. Gein Bater Lambert mar auch fein erfter Lehrer. Seine Baterftadt hat er nie verlaffen; in die Lucasgilde murde er 1887 als Meifter aufgenommen, 1598/99 war er Decan berfelben. Er malte biblifch hiftorien, Mythologien und Rirchenbilber, doch find feine Gemalbe jest felte nachzuweifen. In Bruffel ift "Chriftus als Rinderfreund", in ber Gt. Dichaeld. tirche in Bent die "Genefung eines Rranten durch die Fursprache der Maria" Seine meiften Compositionen find uns nur durch die Stiche nach benfelben be fannt. Dag D. fein gewöhnlicher Runftler mar erfeben wir baraus, bas u mehrere fpater beruhmt geworbene Daler gu feinen Schulern gabite, fo Rubens, Jordaens, ban Balen, Frand. Erfterer fagt bon ibm: Benn D. nach guten Muftern gearbeitet hatte, fo murbe er alle feine Beitgenoffen übertroffen babet Die genannten Rünftler hielten nicht lange unter ihm aus, ba er jaharrnig ≕ grillig war und feinen Boglingen oft das Leben fchwer machte. Rur einer Jordaens, hielt aus und fpottete ber ichlechten Launen feines Mrifters, genen welche ihn die Liebe feiner Tochter unempfindlich machte. Jordaens beiratbete fpater biefe auch. In fpateren Jahren nahm fich D. noch weniger Rabe, mit war leichtfinnig feine Bilder und verfiel bem Manierismus, ban Dod bat beffer Bildnig für die Itonographie rabirt, bann tommt es in be Bir's Gulbencebing bor. Auch S. Snyere hat es nach bem Bemalbe geftochen, bas Torbaens gemall

Ooft. 363

u. Bon Stechern, die nach Gemälden van Oort's arbeiteten, sind insbesondere Collaret, B. de Jode und R. Sadeler zu nennen. Ersterer stach das Blatt it den films Sinnen und Orpheus mit der Leyer; B. de Jode eine Musikuntersultung von füns Personen beiderlei Geschlechts, R. Sadeler einen Calvarienberg it der Kreuzigung Christi. In Preuners Galeriewert ist eine Anbetung der

Inten nach ihm bon Nicolai rabirt.

5. Rathgeber, Unnalen. - Immerzeel. - Rramm. Doft: Jacob van D. sen., Siftorienmaler, geb. in Brugge um 1600, met am 19. Januar 1619 in ber Malergilbe feiner Baterftabt als Lehrling Brubers Frang bor. Bum Meifter wurde er 1621 ernannt. Nach ber Dobnheit feiner Landsleute jener Zeit besuchte er Italien und nahm fich por-Deife Ban. Carracci jum Borbilo, ben er in feinen Berten mit großem Ald nachahmte, 3m 3. 1630 fehrte er nach Brugge gurud und malte jest mig, ba er viele Auftrage erhielt. Er fchilberte Siftorien, malte Altarbilber Bilbniffe, Die feinen Ramen berühmt machten. 3m 3. 1633 hat man ibn Derhaupt ber Schilbergilbe ermablt. Bu feinen Sauptwerfen geboren : Anahme vom Kreuze" in der Jesuitenkirche in Brflgge, "Das Borlesen des blesuntheils por Bericht im Berichtsfaale" ebenba vom 3. 1659; in ber Galdefinche "Die Taufe Chrifti", fehr umfangreich und icon; ein Altarbild mit heiligen Subertus, zwei Gemalbe, auf beren einem Engel ber Mabonna bie menswertzeuge porzeigen, mabrent auf bem anberen Chriftus von feiner Mutter feinem Leiden Abschied nimmt. "Chriftus am Rreug mit Maria, Johannes "Magbalena" war bas erfte Bilb, bas er nach feiner Rudtehr aus Italien malt hatte, es befindet fich in der Conventsfirche der ichwargen Schweftern. un Bilber führte er fur die Abtei bon St. Trou aus. Gins babon ftellt bie nige Gertrube bar und biefe ift bas Bortrat feiner Tochter, bie in biefem lofter Ronne war. Gin anderes zeigt uns ben Chor bes Rlofters mit einem dinen Porticus, ber ben Eingang ju einem Tempel bilbet. Diefer ift mit um Borhang berfeben, ben ein junger Mann (bas Bilbnig feines Sohnes) met und une einen Blid in bas Innere bes Tempels gemahrt, mo die Gendung beiligen Geiftes bargeftellt ift. Sich felbft hat er in einem der Apoftel porbirt. Das Gemalbe ift vorzüglich in Zeichnung, Architektur und Farbenmonie. Auch Ipern befitt ein Bert von ihm, es ftellt bie verschiebenen thonen bar, welche bas Sacrament anbeten. Der Meifter war bis ju feinem . 171 erfolgten Tobe thatig und wir haben nur einige feiner Berte angeführt. librere andere erwähnt Descamps. D. hatte in feiner Jugend manches nach ubens und ban Dud copirt und auch biefe Copien werben geschät und in ben irden bon Brligge aufbewahrt.

Jacob van D. jun., bes Borigen Sohn und Schüler, geb. in Brügge in J. 1637. Als er sich zum Künstler ausgebildet hatte, machte er seine itaerische Kunstreise. Er nahm den Weg über Paris und dieses nahm ihn so ein, 
est er zwei Jahre lang hier Station hielt und dann erst nach Rom sich begab, 
wer die Antife und die alten Meister gleich sleißig studirte. Rach mehreren 
Jahren lehrte er als ausgebildeter Künstler in seine Baterstadt zurück, die ihn 
ker nicht zu sessell vermochte. Seine Sehnsucht war nach Paris gerichtet. Er 
webere Künstler, seine Freunde aus Italien, sesthielten. Er malte viele Bildnseenere Künstler, seine Freunde aus Italien, sesthielten. Er malte viele Bildnseenere Künstler, seine Freunde aus Italien, sesthielten. Er malte viele Bildnseenere Künstler, seine Heise nach Paris unterbrochen worden, und als er in Lille ein 
Nabchen, Marie Bourgeois, ehelichte, war die Sehnsucht nach Paris erloschen. 
ker blieb und malte in Lille 41 Jahre, da starb seine Frau und er kehrte als 
Sittwert nach Brügge zurück, wo er am 29. December 1713 im Alter von

864 Doften.

76 Jahren starb. Er malte im Geschmad seines Baters, boch ist sein Fal wurf breiter, seine Compositionen weisen nicht so zahlreiche Figuren auf wie seines Baters; bagegen ist alles wohl burchbacht, die Figuren gut gezeichnet, Colorit angenehm. In Brügge sind nicht viele seiner Werte zu sinden. Zu wähnen wäre "Der Tod der heiligen Jungirau" (Salvatortirche), "Besch des heiligen Hubertus", "Triumph Christi über Zeit und Tod". In den Kir von Lille dagegen sinden sich viele Altarbilder von seiner Hand. Ein ha wert ist "Die Marter der heiligen Barbara" (in der Stephanstirche). Wisch zu nennen eine Transsiguration, eine Erweckung des Lazarus, sechs Bi bei den Carmelitern, die in einer Folge Scenen aus dem Leben des heiligen hannes a Cruce darstellen. In den Familien werden sich noch viele Bild besinden, welche der Meister sehr fleißig auszusühren wußte und die sehr gesch waren.

S. Descamps, La vie des Peintres, II, 54 und III, 55. - 3mmer, 2Beileln

Doften: Gertrud (Trupt, Trupten) van D., niederlandifche Be und ftigmatifirte Bifionarin, murbe gegen Ende bes 13. Jahrhunderte in amifchen Saag und Delft gelegenen Dorfe Boorburg (Gubholland) bon an Landleuten geboren. Schon fruh machte fich an ihr ber Sang jur Frommie und Weltentfagung bemertbar. In Delft, mo fie als Magb biente, pflegt mit zwei gleichgefinnten Freundinnen - auch Diefe lebten fpater in Delit Beginen - auf ben Bruden ober fonft geeigneten Plagen ber Stadt bas Het daghet in den oosten (ein altes Boltslieb, bas aber nach Mittheilung 3. Frand ichwerlich in ben Riederlanden ju Saufe, vielmehr unter beutie Einfluß entstanden ift, bgl. Willems, Oude vlaemsche liederen nr. 48: Soffm v. Fallersleben, Gefchichte bes beutschen Rirchenliebes, 3. Aufl., S. 390; K Het Lied in de Middeleeuwen, G. 154 f.) gu fingen, nach bem fie ben Na "ban Doften" tragt. Wenn es in jenem Liebe im Munbe bes Dabchens, ber Geliebte erichlagen ift, beißt: nu wil ic mi gaen begheven in een cloosterkijn ende draghen swarte wijlen ende worden een nonnekijn, jo i Gertrub felbft biefe Stimmung nachempfinden lernen. Sie batte fich perl ber Berlobte wurde ihr jeboch untren. Alle Berfuche Gertrude, Die Rebenbub bon einer Bermählung mit bem bon ihr geliebten Danne abguhalten, bli erfolglos; als lettere bann aber fpater ihrer Riedertunft entgegenfab . mußb gur Strafe folange in ben Weben liegen, bis fie bon Gertrub ffir bas biefer gefügte Leib Bergeihung erhalten batte. Gertrube Richtung auf bas Reli wurde burch bie ihr von der Welt bereiteten Enttaufchungen nur noch geftei fie wurde Begine und es beginnt auch bei ihr nun ein Leben, wie es uns genug von anderen religiofen Frauen geschildert ift. Buerft farte Moleje bruch ober Beichrantung bes Schlafes), reicher Thranenfluß aber bie e Sunbenlaft und Teufelsversuchungen, benen bann bie gottliche Begnabigung f Ihren Unterhalt erbettelte fich G., indem fie bon baus gu Saus ging, fie ben aber gleichzeitig diefe Wanderungen, um die Menfchen, die fie um ein Mim bat, ju einem frommen Leben gu ermahnen. Gie foll einft, in ein Gaus gu gelaben, im Saueffur vergudt fteben geblieben fein und fich langere Reit ! bon ber Stelle haben bewegen fonnen. Dit blieb fie auch Wochen lang in Rammer und wurde bann burch Gott der Geheimniffe feiner Betobeit gang fondere theilhaftig. Rehrte fie nach folchen inneren Erlebniffen gur Anfen jurud, jo ag und trant fie, was ihr gerade nabe lag, ichimmeliges ober bi Brot, geronnene Milch. Bor allem beschäftigte fie fich mit Chriftus und fe Leiben. Ginft gur Weihnachtsgeit war fie in tiefe Betrachtungen über bie burt Chrifti verfunten. Do begannen - und Gertrubs Biograph ball et

Doffen. 865

fig, babei an bas Bort bes hieronymus gu erinnern, nach bem alle mabren matronen Matter bes herrn feien - ihre Brufte ju fcwellen und fich mit ich ju fallen, ein Bunber, bas 40 Tage, bis jum Tage ber Reinigung Gebruar) bauerte. Der Ruf ber Begnadigten erreichte feinen Sobepunft, ale in ber Charfreitagenacht 1840, mabrend fie bor bem Rrenge belete, bie anbenmale bes Beren an fich empfing. Bon ba an foll bis jum Simmeletitage taglich fiebenmal und gwar ju ben fieben firchlichen Tageszeiten rothes ut and ben funf Bunben an ihrem Rorper gefloffen fein. Der Rubrang von nmarte mar ein fo gabireicher, bog &, fcblieflich felbft gu Gott um Weg. dine ben Bunbere bat, weil fie fich in ihren geiftlichen Uebungen geftort fab d auch Ueberhebung bei fich felbft fürchten mußte. Ihr Bunfch ging in Gete unerhort. Auch bie Gobe ber Beifiggung mar G. berlieben. Gie befohte d pornehmlich mit ber Jufunft ihrer nöheren Umgebung. Eine berfeenbe bentberfcwemmung mußte fie burch ihr und ihrer Mitfchmebern Gebel abenben. Die Geschiede ber Geimath logen ihr am gergen. 1951 fagte fie ben if the in ber Kirche gu Delft befindlichen Beginen in ben Remp's gufchen Inparetha, ber Bitter Anter Bubriet bes Baiere und ffrem Beier Gerf Albeim V. ben Sieg bis Beitenen, ju bem und bie Steht Delft bielt in bem bliefe Treffen bei Blambingen (d. Inli. 1. M. D. B. IX, 1981 portrat. at bie Belagerung von Belft 1959 burch Albrecht von Boiere, bie Ge leibe it mehr erlebte, mußte fie northen. G. fterb em 6. Jaruer 1968 auffen in ben letten Indern mehrlich burch Rruntipoten, numermie mie bert mende Compulen zu leiben gehabt hatte. Ihr Gent bestobet fich in ber spolytraffrice ju Telfi. Sie wied noch jährlich an ihren Laboren werder fred fie nur Beota, nicht Sencio ift), muber bos Kreus, band beffer Antiel Die Bundenmale erfielt, mageftellt mit. Ihr Actiques felles est for ng in Liffation genefen, später aber nach Antwerpen gerrade marten bie

6. bari nicht vernechtelt werden mit einer anderen Begine gelche bereicht derfalls im Telfier Beginenbarfe lebte und nach ihrem Tode einen Kallenbern erschien, nan zwei Engeln begleitet, dir fie jum hinne fallenenig bari mit ihr in Zusammenhang gebunft werden bes einen Kemen und Kertrib v. Auselle

Bertrob van D. gehier in den mitgliederreichen Kreis distonder S n. gende in den Kieherlanden fen dem Anfang des 12. Jahrhouse atinten, in jenen Gegenden, in denen das Verginenmeien gle dabteitung fand. Sie fälliese fich den von Preger in fenser laticher Whisik I. 50 f. bespräckenen älteren Marie v. Dez det Laused, Marganetha v. Ipperu und Anitaurd v. Longern vieler der zen und Ludia (kadwelle) van Schiedum (1880—133) la und heim Heimstein 3, 827. Handickrift Ar. 2267 des Anderenerien zu Stanfburg i. E. am 28. October 1886, S.

1384 de VII & 16 F. hermisgregeben, in uniper de La de

Philips IIIa

Opelt: Friedrich Wilhelm D., geb. am 9. Juni 1794 gu Roch Ronigreich Sachsen, bat bis ju feinem 14. Lebensjahre nur ben gewoh Unterricht in der Stadtschule feiner Baterftadt genoffen, jedoch icon n feiner Schulgeit burch fein unablaffiges Streben nach Erweiterung feiner niffe in der Mathematit, Mufit und in Sprachen burch Privatftubin Buchern ohne Anleitung eines Lehrers fich ausgezeichnet. Faft noch Anal er oft ben öffentlichen Bottesbienft in ber Stadtfirche gu Rochlig auf ber begleitet. Rach Entlaffung aus der Schule erlernte er auf Bunich feines ! welcher Barchentweberei betrieb, Die lettere praftifch und bezog mit feinem die Leipziger Meffe jum Bertauf ber eigenen Fabritate. Doch genug feinem Streben und Biffensbrange nicht. Unter privater Fortfegung Studien jungirte er mabrend ber Rriegejahre anjange Diejes Jahrhundert ftutt auf feine Renntniffe in ber frangofifchen und ruffifchen Sprache, viell Etappencommiffar, erlangte im 3. 1818 eine Unftellung als Steuerren Dresben, von wo er nach einigen Jahren als Steuereinnehmer nach Ra im 3. 1824 als Rreissteuereinnehmer nach Burgen, im 3. 1832 als steuereinnehmer nach Plauen i. B. verfett murbe. 3m 3. 1889 murbe Rreissteuerrath bes erften Steuerfreifes in Dresben, im 3. 1847 jum Director ber fachfifch-bairifchen Ctaatseifenbahn in Leipzig, im folgenben jum Bebeimen Finangrathe und Referendar in Steuerfachen im toni Finangminifterium ju Dresben ernannt. Rurge Beit nach feiner im 3 auf fein Anfuchen erfolgten Benfionirung ftarb er am 22. September 1 Dresben. Reben feinen Berufsgeschäften trieb er fleifige Stubien in ber matif, Mechanit, Aftronomie und Dufit. Er hat g. B. unter vielen a rechnerischen Privatarbeiten namentlich Berechnungen für eine Altererent aufgestellt, ferner bas Clementar-Lehrbuch ber Dechanit von Francoeur i und mit erlauternden Bufagen beransgegeben (Dresden, Arnoldifche Buc lung 1825). Die Beobachtungen des Mondes im Berein mit 2B. G. Loh Oberinfpector bes mathematifchen Salons in Dresben, fowie bie Reichnut Berausgabe ber Mondfarten begannen 1818 (erfte Berausgabe 1824). D fammtliche Berechnungen ber Boben ber Mondgebirge und vollendete b Ableben von Lohrmann noch nicht fertigen Mondfarten, 20 Blatt. "Allgemeinen mufitalifchen Zeitung" (1832) zeigte er ein Buch bon fich titelt: "Allgemeine Theorie ber Dufit" und lud gur Gubscription auf ein. Da biefe Befanntmachung ohne erhebliches Rejultat geblieben ma öffentlichte er auf eigne Roften einen Auszug aus bem Buche unter bem "lleber die Ratur ber Mufit" (Plauen 1884, 40, 48 Seiten nebft einer tafel). Der gelehrte und geiftvolle Berfaffer fucht barin eine naturgemaße ber Mufit barguftellen und gu beweifen, bag die Mufit bon ber einzelne fonang an bis jum vollendeten Tongebaude einzig auf rhpthmifcher Beweg ruht. Bur Berfinnlichung Diefer Theorie brauchte D. Die von ihm en Latour'fche "Sirene". Als er nach Dresben berfest wurde, erlebte er ent Genugthuung, fein Sanptwert veröffentlicht gu feben. Er nannte baffelbe gemeine Theorie ber Dufit auf bem Rhythmus ber Rlangwellenpulfe un neue Berfinnlichungemittel erlautert" (Leipzig 1852, 4"). Getis wibm intereffanten Buche einen ausführlichen Artifel in feiner "Biographie unt des musiciens" (Paris 1864, VI, 371).

Depffelbach: Johannes De., protestantischer Prediger und Dramas Ansange bes 17. Jahrhunderts. Er war aus Auerbach in der Oberpf bartig, heirathete 1608 als Student in Leipzig Anna Delschläger und nach Tode 1610 eine andere Leipzigerin Anna Barthel; am 25. November 1618 r jum Pfarrer bes Dorfes Lognig bei Leipzig berufen und orbinirt und ftarb in nefem Amte am 28. October 1636. Außer einem "Geiftlichen Schahfaftlein" (1610), inem 1621 erichienenen gereimten Tractat "Wipper Gewinft" und einem proailden "Thewrung . Spiegel" (1622) gab er 1616 ein Schaufpiel "Abam Der Inbifde, Das ift Comoedia Bon bem ichredlichen Gunbenfall unferer erften Altern" heraus, welches auf dem 1596 gedrudten lateinischen Adamus lapsus bes 306. Avianius (f. A. D. B. I, 705) beruht. Während er die eigenthumliche Renerung beffelben, bem Chore nicht blos ben Ihrifchen Abichlug ber Atte guutheilen, fondern ihn nach antifem Borbilbe an ber handlung theilnehmen zu laffen, beibehalt, erweitert er ben bon Abianius auf bas Befentliche beidranften Umfang bes Studes, indem er ju Anfang bon einzelnen Engeln bie Schöpfung und ben Sturg Lucifer's ergablen lagt und am Schluffe ben Proceg um ben Menichen, ben Streit von Justitia, Beritas und Mijericordia und eine Schilberung ber erften menichlichen Familie nach ber Berftogung aus bem Barabiefe aniagt. Ungeicheut febrt er alfo gu ber breiten Strafe ber Trabition gurud, welche fein Borganger absichtlich verlaffen hatte.

E. H. Albrecht, Sächf. et. = luth. Kirchen- und Predigergesch. Bb. 1, Forts. 2 S. 896 (1802). — K. G. Dietmann, Die Priesterschaft in dem Kursürstenthum Sachsen 2, 399 (1753). — Goedete, Grundriß<sup>2</sup> 2, 376 nennt, einen Irrthum Gottsched's wiederholend, unseren Autor Aescheldach, während er bei Dietmann Apselbach heißt.

3. Bolte.

Dpfergeldt: Friedrich D. (Opfergelt), geb. am 3. December 1668 ju Breslau; 1683 zur Erlernung des Polnischen in Posen, 1688 in Thorn, studirte in Königsberg, Leipzig und Wittenberg, dort 1696 Magister, 1697 Diakonus, später Superintendent in Festenberg, später (1721) Propst am Kloster Unsere Lieben Frauen zu Magdeburg, wo er am 5. October 1740 starb. (Jöcher.) Er schrieb 1728 eine bibliotheca sacra (s. den vollständigen Titel bei Rosenmüller, Handbuch sur wichtigsten, besonders eregetischen Litteratur, wozu poter (1730) als Ergänzung eine "aufrichtige Rachricht von den jüdischen Lehrern und ihren zur exegesi und antiquität gehörigen Schristen" (s. den vollständigen Titel bei Rosenmüller a. a. D. S. 47), nebst einer kleinen bibliotheca rabbinica, einem ethmologischen Wörterbuch und allen möglichen anderen Sachen solgte. — Titel anderer Schristen von ihm s. bei Jöcher.

Opsermann: Lucas D., ein bem 18. Jahrhundert angehöriger Jesuit, aber bessen Geburts - und Todesjahr die Daten sehlen. Er ist besannt durch eine Controverse mit den Benedictinern in Ersurt: "Philosophia scholasticorum delensa contra oratorem academicum Erfordiensem" (Ersurt 1748). Opsermann's Angriss galt dem Benedictiner Gordon, Prosessor der Philosophie in Ersurt. Die durch Opsermann's Austreten gereizte Benedictinerasademie in Ersurt erließ eine Gollectivertlärung gegen den Angreiser, vgl. Nova Acta Eruditorum 1749. p. 143. Ueber Gordon's Berkehr mit Darjes bezüglich dieser Streitsache: Jenaische Gelehrte Zeitung 1750, Stück 46 und 76. Neben O. traten auch andere Jesuiten in Mainz und Wärzburg gegen Gordon aus; die hieraus bezügsliche Controverslitteratur bei Meusel IV, 289.

Bgl. auch Berner, Gefch. b. fath. Theol. Deutschlands, G. 163. 28 erner.

Opfermann: Paul D., geb. 1725 zu Geiligstadt, trat in seinem 18. Lebensfabre in den Zesuitenorden und wurde nach Bollendung seiner Studien in den Lehranstalten des Ordens zu Geiligstadt und in Fulda als Lehrer der humaniora und Philosophie verwendet und rudte sodann zum theologischen Lehramte vor, 368 Cpib.

welches er in Mainz und lettlich in Würzburg verwaltete. Als Lehrer ber Philosophie in Fulda ließ er eine Logif unter dem Titel "Prima philosophia mentis" (1758) erscheinen; derselben solgte zu Mainz (1765 ff.) eine Sammlung theologischer Abhandlungen dogmatischen und moraltheologischen Inhaltes; ein lettes Werk war: "Religionis revelatae veritas testimonii methodo demonstrata" (Mainz 1779, 3 Voll.).

Ein betaillirtes Bergeichniß feiner Schriften bei Bader V, S. 560.

Berner

Dpit: Chriftian Bilbelm O., Schaufpieler, geb. 1756 gu Berlin, † 1810 in Dresben. D. war wie viele junge Leute bamaliger Beit aus ben Borfalen ber Universitat auf die Buhne gefommen ; er hatte bas Studium m Salle aufgegeben, um in ber Oftermeffe 1775 bei ber Sepler'ichen Befellicaft in Leipzig feine erften theatralifchen Berfuche ju machen. Der Berfaffer ba Mllg. Bibliothet für Schaufpieler und Schaufpielliebhaber (1, 49) finde bamals, bag D. ben Beg Bempels einschlage, mehr Bejebenes copire, all Gigenes ichaffe, aber ein brauchbarer Schaufpieler zu werben beripreche. Brands (Lebensbeschreibung II, 208) nennt ibn "eine febr ichabbare Acquifition" Geblere 1780 ging D. jur Gefellichaft Bondini's, unter bem er ju großer Bollfommenbeit gelangte, verließ 1785 auch biefe Truppe wieder und tam, nachdem er n. c. in Petersburg gespielt hatte, 1789 gu Frang Seconda, ber ibn mit ber Leitung feines Unternehmens betraute. D. ließ fich in Diefer Stellung vom Dobe geschmad mehr als bom guten beherrschen, übertrieb bie Strenge ber bamaligen Cenfur noch, vertheilte Rollen nach Bunft und fette wirtungsvolle Reben ber einen Rolle in die andere. Das Bersbrama fand unter ihm feine Pflege, Die Mittelmäßigfeit murbe bon ihm bevorzugt, Rogebue mar ber Berr bes bon ibm aufgestellten Repertoires (vgl. Brolf, Gefch. bes Dresdner Softhenters S. 310 bis 340). Als Schaufpieler fehlte es ihm weber an Begabung noch an Bilbung und Routine, wohl aber an funftlerifcher Innerlichfeit, und man berfieht bit Brititer, welche ibn ber Uebertreibung und Affectation zeihen, wenn man einen Blid auf irgend eines ber bon ihm exiftirenden Coftumblatter wirft, s. B. in bem "Rafonnirenden Theaterjournal" 1784, welche feine Tangmeiftermanieren flar bor Mugen bringen. Joseph Rurichner

Dbit: Beinrich D. (Opitius), gelehrter Theologe, mar geboren in Altenburg am 14. Februar 1642, Sohn eines Seibenhandlers. Als Rnabe geigte er ichon eine gefangreiche Stimme und mufitalisches Talent und ward, faun 13 Jahre alt, in die hofcapelle des Bergogs aufgenommen, der ihm nachher mis eine jahrliche Unterftugung mahrend feiner Studienjahre bewilligte. 3m 3. 166 bezog er die Universität Wittenberg, später ging er nach Jena und erwarb bin 1665 die Magistermurbe. Er war bier borgugemeife Schuler bes 3. Muidna Rach einigem Aufenthalt in Leibzig und hamburg, wo er unter Ebjarbi fich be fonders mit den orientalischen Sprachen beschäftigt hatte, ging er 1667 mag Riel, um diefe Studien unter Basmuth, der in diefer Begiehung Auf genet fortzusegen und habilitirte fich bier als Privatbocent. Indeg 1670 murbe er in den Stand gefeht gur Erweilerung feiner orientalifchen Renntniffe eine Reife nach Solland und England antreten ju tonnen. Er benutte die Bibliothelen Lepben und Utrecht und machte Befanntichaft mit namhaften Bhilologen, Boetist Gronovius, Graevius, Leusden ic. In London benutte er gleichfalls bie linit liche Bibliothet und ichlog Freundschaft mit bem Orientaliften Gomund Co ftellus und M. Bolus, bann bielt er fich eine Beit lang in Orford auf, ercerpitt hier orientalifche Sanbichriften, namentlich ber Boblejanifchen Bibliothel verlebrte mit bem Drientaliften G. Bobod. Rach Riel gurlifigefebrt, gebeilett fi fein Buch aus: "Atrium linguae sanctae". Hamb, 1671, bas nech 1767

Dpig. 369

ge von Degenkolb bearbeitet erschienen ist. Da es ihm jedoch nicht e Anstellung zu finden, ging er nach Jena, wo er Adjunct der philoFacultät ward. 1675 ward er nach Kiel zurückberusen als Prosessor ichen Sprache, 1678 ward ihm eine Prosessur der morgenländischen abertragen, 1689 ward er Prosessor der Theologie an Wasmuth's zugleich Dr. theol. 1695 rückte er in die zweite Stelle der theologistät und 1704 ward er zum Oberconsistorialrath ernannt. Er starb sedruar 1712. Unter seinen Schristen sind besonders hervorzuheben im lexicon Hebraco-Chaldaeo-diblicum", Lips. 1692, 3. Aust. 1714, "Biblia Hebraica", Jena 1709, 2. Aust. 1712. An diesem Wert hat nie mit großer Sorgsalt gearbeitet. Er corrigirte selbst jeden Druckmal, Die Kritit äußerte bei der Erscheinung desselbst, es übertresse ation alle disherigen editiones", getadelt wurde freilich zugleich, daß er Basmuth'schen System mit den Bocalpunkten und Accenten Aenderungen ien. Für seine Zeit war es eine litterarische Erscheinung von Be-

L.: Zum Felbe, Analectu, Lib. 1719, S. 231. — Molleri Cimbria 601. — D. Thieß, Gelehrtengeschichte d. Univ. Riel, 1801, S. 92. — Die gelehrten Theologen Deutschlands, Reuftadt 1833, Bd. III, 145. — Geschichte d. theol. Facultät zu Kiel, 1875, S. 15.

1 Friedrich D., Sohn bes Borgenannten, geb. in Kiel am 26. Märzichte die Gelehrtenschule seiner Baterstadt und davauf deren Universität an. Auch er widmete sich mit besonderem Interesse dem Studium lischen Sprachen. Er setze seine Studien sort in Jena und Leipzig, 2 Magister ward. Endlich 1721 ward er prof. ord. der griechischen mländischen Sprachen in Kiel, 1727 rückte er in die theologische Fastr war ein gelehrter Mann, aber wegen großer Kränklichkeit hat ür Universität noch Wissenschaft viel leisten können. Seine Schriften belegenheitsschriften. Er starb am 5. October 1745.

f.: Molleri Cimbria litt. I, 471. — Thieß I, 278. — Döring, Geheologen III, 154. — Carstens, Gesch. d. theol. Facultät zu Kiel, 1875, Carstens.

Joina D., lutherischer Theologe, geb. 1542 und bereits 1562 u Burdhardsborf, Chemniger Inspection, 1566 Diafonus in Bera, er bie reugifche Confestionsichrift (von G. Dufaus 1567 aufgefest) ertigt hat, 1570 Diatonus, 1571 an bes verftorbenen Ric. Ballus' rpfarrer und Superintendent in Regensburg. Da er bier, unterftugt rector hieronymus Saubold und ben beiden Bjarrern Bieronymus und Bolfgang Bieredel, Die flacianifche Lehre bon ber Erbfunde auf und im gewöhnlichen Bertehr vertrat, murbe er fammt feinen Barteis m unwilligen Magiftrat 1574 enturlaubt. Gegen ben bom Rathe Regensburg damals herausgegebenen "Bericht eglicher im Rirchenamt bienft enturlaubter Berfonen halben" (Regensp. 1574) lieg D. 1578 andlichen Gegenbericht" ausgehen (Preger, Flacius II, 392). Die n Stande in Defterreich unter ber Enns, die foeben von Raifer Magibie Erlaubnig für ihre Berfonen und Sausgenoffen jum öffentlichen te im Lanbhaufe gu Bien erhalten hatten, beriefen ben Entfesten gu itlichen Brediger. Er war da hochangefeben und hat oft mehr als rer um fich berfammelt. Weil er aber in feinen Bredigten wiber fen, Monde, Ronnen und alle Greuel des Papftthums bonnerte (wouffe Sugraphic XXIV.

370 Dpip.

bei er mit bem Jesuitenpater Georg Scherer 1577 in einen besonderen Streit gerieth), auch feinen Flacianismus auf die Rangel brachte, tam es gu einer "Sandlung zwischen bem Raifer Rubolf II. und ben evangelischen Standen wegen Abichaffung Opitii und feiner Mithelfer" (Raupach, Evangelifches Deftrireich, 1. Fortfetung G. 287-300). Gine faiferliche Resolution bom 21. Juni 1578 berfügte, bag D., alle feine Mitpradicanten und Schulmeifter fich bon Stund an aller Exercitien ganglich enthalten, noch beut bei icheinender Somne mit allen ihren Angehörigen aus ber Stadt, und bie Pradicanten innerhalb 14 Tagen bei ernftlicher unablaffiger Strafe aus allen faiferlichen Lanben machen und fich weiter weber feben noch betreten laffen follten. Aus bem Grilio er ließ er ein bewegliches "Genbichreiben an alle mahre Chriften und beftanbige Betenner bes beiligen Evangelii unfers herrn Jeju Chrifti ju Bien" (abgebrudt bei Raupach a. a. D. Beilagen S. 171). Nachbem er 200 Meilen weit all Erulant umbergewandert, erhielt er ein neues Bfarramt ju Bubingen in ber Grafichaft Ifenburg. Sier ift ihm vom calvinischen Geifte und bem Softenfel also jugefest worden, bag er schon ein neues Exilium besurchtete, ale ibn und Die Geinen am Martinstage 1585 Die Beft hinwegraffte.

Auf Grund der von Michael Cychler ihm gehaltenen und zu Ursel 158a erschienenen Leichenpredigt hat B. Raupach in der Presbyteriologia Austrika (Hamb. 1741) S. 132 ff. seine im Borstehenden benutte Biographie geschrieben. Dem hier und von Notermund in der Fortsehung zu Jöcher's Gelehrtenlexison V, 1133 mitgetheilten Berzeichniß seiner Schriften ist hinzugfügen seine "Oratio in fam. N. Galli".

Opis: Martin D., ein Dichter von geringer unmittelbarer Begabung, aber von großer Belesenheit, reichen Kenntnissen und ungemeiner Rührigleit, ward durch seinen praktisch klaren Blick, mit dem er die Schäden der vorhandeum deutschen Litteratur erkannte, und durch die Entschiedenheit, mit der er die aus der romanischen Kenaissancepoesse entlehnten, ganz äußerlichen Heilmittel selbst anwandte und auf ihren allgemeinen Gebrauch drang, zum Begrinder und sührereiner neuen Periode unserer Litteratur, welche mehr als ein Jahrhundert und spannte. Dichter, die an Umsang und Krast ihrer natürlichen Anlage wie anklinstlerischem Sinn ihm weit überlegen waren, haben verehrungsvoll wie seinem unerreichbaren Genius zu ihm ausgeblickt und sich willig zu unbedingten Gehorsam seinen Gesehen unterworsen; die Grundregeln, welche er für die ausen Jorm unserer Dichtung ausgestellt hat, gelten bis auf den heutigen Tag noch ziemlich allgemein und unangetastet.

D. wurde am 23. December 1597 ju Bunglau am Bober in Schliffe geboren. Er ftammte aus einer burgerlichen, wohlhabenben und angefebene Fantilie evangelischen Befenntniffes. Geine Mutter, eine geborene Martha Roth mann, ber er forperlich und geiftig abnlich gewefen fein foll, farb balb noch feiner Beburt; fein Bater Gebaftian D. verheirathete fich fpater wieder und überlebte noch ben Gobn, beffen Ruhm auch auf ihn feinen Glang wat und ihm ju ber Burbe eines Rathoherrn in feiner Baterftadt verhalf. Der Anib, beffen Sabigfeiten fich in bem noch friedlichen und ben Biffenichaften gunftigm Beitalter raich entwidelten, genog ben erften Unterricht in ber Schule gu Bunglau, welche fein Oheim Chriftoph D. († 1606) und nach ihm Balentin Senitleben ein tuchtiger Schulmann, leitete. Geinem anregenden und baterlich-freundichalte lichen Bertehr verdanfte der gelehrige, namentlich mit einem vortrefflichen Ge bachtniß begabte Schuler febr viel. Auch die beiben Freunde, die ibm bas gang Leben hindurch treu gugethan blieben, Raspar Rirchner (1592-1627) und Bemhard Wilhelm Rugler (1598-1643), gewann D. ichon in Diefen fruben Jogen jahren. Siebzehn Jahre alt, vertaufchte er Die Bunglauer Schule mit be

Opity. 371

mafium gu St. Maria Magdalena in Breslau, deffen Rector M. Johann Sodel bodelehofen ihm burch feine Empfehlung Butritt in bas Saus bes Stabticus Dr. Daniel Bucretius (Rindfleifch) und feines nachmaligen Nachfolgers Raspar Runrad verichaffte. Daburch fowie burch ben Bertehr mit bem Bresr Sundieus Ricolous Benelius murbe ber Befichtstreis des Junglings außerntlich erweitert. Gein Streben richtete fich fcon jest auf die Dichtfunft, gu er fich ben Beg burch philosophifche und philologifche Studien ebnen wollte. Bebensberuf ermablte fich ber Chrgeizige, ber nach einer auch außerlich genben Laufbahn trachtete, Die Rechtswiffenschaft. Deshalb bezog er gegen 7 bas atabemifche Bymnafium ju Beuthen an ber Dber, welches Freiherr ng b. Schonaich-Carolath gemiffermagen als protestantifche Sochichule Schlefurg guvor gegrundet hatte. Die alten Studien wurden bier fortgefett, ber Rechtemiffenschaft nur nebenber betrieben, Die Dichtfunft aber eifriger als ebflegt. Schon 1616 hatte D. eine fleine Sammlung lateinischer Gebichte r bem Titel "Strenarum libellus" feinem Behrer Genftleben wibmen tonnen; folgten weitere Proben lateinischer Berfe, bem taiferlichen hofrath und fichen Rammerfiscal Tobias Scultetus v. Bregoschutz und Schwanensee gunet, beffen Saus, ber Mittelpuntt bes geiftig - gefellichaftlichen Lebens in then, ibm auf die Empfehlung gelehrter Bonner freundlich erichloffen worben Aber auch in beutschen Reimen versuchte er fich jest, in Alexandrinern, seilben nach frangofischer Urt vorläufig nur gegahlt, nicht nach ihrem werthe gegen einander abgemeffen maren, und gefellte fich badurch ben mern bei, welche, wie ber von ihm gerühmte Ernft Schwabe von ber Benbe, bie beutsche Dichtung nach ben Gefeten, Die feit ber Renaiffance in ben milden Litteraturen galten, formal umzubilben und baburch zum Rang einer rten Runft gu erheben wünschten. Diefen 3med verfolgte D. ichon jest auch theoretifchem Bege. Er verfaßte 1617 in lateinischer Sprache - benn an gelehrten Berachter bes Deutschen burfte er, wenn er gelefen werben wollte, lateinisch schreiben - Die Schrift "Aristarchus sive de contemptu linguae unicae". Rachbem er, vermuthlich burch bie Bucherfammlung bes Scultetus, ben neueren Dichtern Italiens, Franfreichs, Sollands und Englands befannt rben war, wollte er auch fein Bolt nicht langer hinter ben anbern gurudn feben. Dahnend wies er auf die Tapferfeit und Tugend unferer Born, auf bie Rraft und Sobeit ihrer Sprache bin, die fich unverfalfcht burch Sabrhunberte, ba bie antifen Sprachen verfamen, erhalten habe; nachbrudeiferte er gegen den Unfug ber Sprachmengerei, ber mahrend ber letten gebnte in Deutschland immer weiter um fich gegriffen hatte - er mußte , bag jur gleichen Beit, ba er bies fchrieb, Die fruchtbringende Befellichaft indet wurde, welche die Reinigung ber beutichen Sprache fich jum erften Le lette - : jugenblich ted verwerthete er fein geringes, aus Golbaft's Arbeiten bpites Biffen bon unferer mittelatterlichen Dichtung, um fein Cob unferer echten Sprache mit Beifpielen ju unterftuben, und nachdem er durch die enbe Mufgahlung ber beften neueren Dichter bei ben Rachbarvollern ben landischen Chrgeit angestachelt, stellte er einige außerliche Regeln für ben den Bersban auf, die er ben Frangofen abgelernt hatte, und theilte als en feine eignen Berfuche nach ber neuen Metrit mit. Rach außen bin e Dieje Schulerarbeit feine große Birfung thun; fur D. felbft aber bedeutete en eiften, wichtigen Schritt auf einer Bahn, auf ber er bald die größten ge erreitben follte.

Das Berhaltniß ju Scultetus erlitt um biefe Zeit eine Storung: D. bezog : 1618 bie Universität Frankfurt a. O. hier traf er feinen Freund Rufler

872 Opig.

Beibelberg, wol weniger wegen ber juriftifchen Borlefungen, Die er bafelbft follte, als wegen ber bortigen toftbaren Bibliothet und wegen bes Glang turffirftlichen Sofes. Auch in Seibelberg fuchte er ben Umgang mit e reichen Dlannern; balb gewann er bie Bunft des pfalgifchen Webeimraths Michael Lingelsheim, trat in Beziehungen gu bem Philologen Janus bem Borftand ber Bibliothet, fuchte bedeutendere Gelehrte in bem naben In auf und bildete ben Mittelpuntt eines Rreifes von jungeren, lebensfrohe geiftig rührigen Genoffen, unter benen er namentlich Julius Bilbelm 3 für feine Litterarischen Reformplane gewann. Den heitern und anregender fehr ftorten die Rriegswirren, Die 1620 über Die Erblande bes Binter bereinbrachen. Als im Berbft Die fpanifch - wallonische Armee unter S gegen die Pfalz heranrudte, verließ D. mit bem befreundeten Danen o Albert Samilton die bebrobte Universitätsftabt und wandte fich gunachft abwarts nach Lebben, um Daniel Beinfius ju befuchen, ben im "Arifia ichon mit hochftem Ruhme genannten Gelehrten und Dichter, beffen "Lob Befu Chrifti" er bereits bor Jahr und Tag überfest hatte. Er wurde ehrenvoll als berglich aufgenommen; ein freundichaftlicher Briefwechfel Di bie beiben für bie Folge auch in ber Ferne mit einander. Auch die übrige borragenben Bhilologen Sollands lernte er fennen, bebor er fiber Amfterba ben Saag nach Butland ging, um bort bei Samilton ben Binter jugubi Die Rauheit bes Landes und die einfame Abgeschiedenheit bon ben mitunte gelaffenen Freuden feines Studentenlebens, bagu bie immer truber merbenb ficht in die Butunft Deutschlands brachte ibn gu ernfter Gintebe in fich auch feine Dichtung, Die bisher namentlich verliebten Schergen biente, fich jest bedeutenderen Fragen zu und befam einen würdigeren, wol auch muthigeren Charafter. Dit bem Berannaben bes Commers 1621 trieb Sehnfucht nach ber Beimath trot ben Rriegsgefahren nach Schlefien guru

Borgugsmeife verweilte er bier am Sofe bes Bergogs Georg Rube Liegnis, bes bamaligen Landeshauptmanns von Schleffen, in beffen Dien Jugenbfreunde Rirchner und Rugler ftanben; boch ichlug er felbft, mit ele Studien und dichterischen Berfuchen beschäftigt, mehrere Anftellungen, ihm bamals barboten, borerft aus. Erft im Frühling 1622 folgte er einen an bas Ghmnafium ju Beigenburg in Siebenburgen, fur welches Gurft ! Babor fich von dem Bergog Johann Chriftian von Brieg, einem Bruber Rubolis, brauchbare Schulmanner erbeten hatte. Seine amtlichen Pflich er hatte Cicero, Sorag und Geneca ju erflaren - liegen ibm Duge, hiftorifch-archaologifches Wert "De Dacia antiqua", bas er auch ibater fi Auge behielt, aber nie vollendete, allerlei ju fammeln, namentlich Inid welche er nachher bedeutenderen Philologen jur Benutung überlief. Bo Fürften wurde er hulbvoll behandelt; auch Freundschaft und Liebe fehlten um ihm ben Aufenthalt in ber Frembe gu verschonern. Gleichwol inblie unbehaglich und einfam: bas Rlima und die Lebeneweife fagte ibm m Rrantheit fuchte ibn beim, bagu tam Gelbmangel, ba fein Gebalt far ausgezahlt murbe, und die Gehnfucht nach gleichftrebenden Benoffen in be math. Unter folden Umftanben brachte D. feinen erften Blan, bem Bat langer fern gu bleiben und fogar Griechenland gu bereifen, nicht gur fonbern erbat, als ber Ffirft 1623 einen nenen Rriegogug gegen ben Raif bereitete, feinen Abichieb und fehrte im Sommer nach Schlefien gurud. Jahr und Tag blieb er bier, meift am Gofe gu Liegnig, ernften Borarbei feine "Dacia antiqua" und fruchtbaren bichterifchen Beftrebungen bina Dem Anbenten an Siebenburgen wibmete er bas Gebicht "Blatna ober bor bes Gemuthes"; auf ben Bunich bes Bergogs, ber ibn baiur jum fur

Opit. 373

h ernannte, berfaßte er u. a. (nach Motiven aus den Pfalmen und nach den obien des Hugenotten Goudimel) "Die Episteln der Sonntage und fürnehmFest' des ganzen Jahrs". Jur gleichen Zeit gab Zincgref 1624 zu Straßz die erste Sammlung der Opigischen Gedichte heraus, die bisher einzeln
ucken größeren Stücke mit zahlreichen, nur handschristlich bekannten Proben
nehrt. Die Ausgabe war nicht ohne Borwissen und Einwilligung Opisens
ernommen worden, denn er hatte selbst eine Borrede beigesteuert, worin er
ähnlich wie im "Aristarchus" über seine litterarischen Resormpläne äußerte;
wenig zufrieden war er mit der Aussährung des Unternehmens, wol auch
dem Anhang, welcher verschiedene, meist dichterisch werthlose Bersuche Zinc's und seiner Freunde enthielt: mit seinen fünstlerischen Ansichten und Formgen war er doch seit dem Heidelberger Ausenthalt weit sortgeschritten.
villig über das voreilige Benehmen seiner ehemaligen Studiensreunde, saßte
eine Gedanken über die deutschen Dichtunst 1624 rasch zusammen in dem
nen fünf Tagen niedergeschriebenen "Buch von der deutschen Poeterei", der

ablegenden Boetit bes gefammten folgenben Jahrhunderts.

Das an ben "Ariftarchus" antnitpfende Bertchen mar nicht fowol ein Erit eigner Beiftesarbeit als vielmehr eine geschidte Compilation von Ausden ber berichiebenen alten ober neueren Schriftsteller, welche als Behrer Dichtfunft bas gange Beitalter ber Renaiffance beberrichten. Ihrem Ginfluffe tlich bieber nur die deutsche Dichtung, noch vollsthumlicher geartet, großena entgogen; um auch fie gu bem Unjeben einer gelehrten Runft gu erheben, rwarf fie D. ben Gefegen, welche in ber neulateinischen, in ber hollandischen in ben romanifchen Litteraturen langit unantafibar galten. Diefe Grundund Regeln holte er meiftens wortlich aus ber Poetil Julius Cafar Sca-'s und aus Ronfard's "Abrig ber Dichtfunft", "Caprice à Nicolas" und beiden Borreben gur "Franciade"; baneben ichopfte er aus Ariftoteles, Go-(sermones und epistolae), Quintilian, Cafaubonus, hieronymus Bida und teren andern antiten und fpatern Quellen. Go trug er allerlei Brauchjufammen über ben gottlichen Urfprung und bie hohe Burde ber Poefie, burch die moderne Belegenheitsbichterei ichwer geschädigt werbe und nur ungetrubt bewahrt bleibe, wenn ber Dichter mit ber "natürlichen Regung" Heiß ernfter Arbeit und Die Bortheile einer grundlichen claffifchen Bilbung nige, wiederholte, mas feine Bemahrsmanner von ber poetifchen Erfindung Anordnung fowie von ben einzelnen Dichtungsarten gefagt hatten, gab nach n Beifpiel manche beherzigenswerthe Borfchriften über die Reinheit und Hichfeit ber Sprache, Die natürliche Bilbung und Stellung ber Wörter, Aber attang und Tonmalerei, über Burbe und unterscheibenbe Charafteriftit bes bruds, endlich über die Reinheit des Reimes, über ben festen Bau des Berfes fiber ben Gebrauch gemiffer iambifcher ober trochaischer Bersmaße und phengefage (befonders über ben Alexandriner, über bas Sonett und über epigrammatifchen Bierbers, ben quatrain). Am wichtigften unter allen biefen alen Beftimmungen murbe die borber ichon bon bem Grammatifer Johann ne ansgesprochene und von Ernft Schwabe vielleicht angewandte, bon D. querft mit allem Rachbrud hervorgehobene und trog dem Widerfpruch Iner (namentlich Tobias Suebner's) mit Erfolg allgemein burchgeführte Regel, ber deutsche Bers im Gegensat zu bem romanischen (auch jum altbeutschen bes 16. Jahrhunderts), in welchem die Gilben nur gegahlt, nicht gem wurden, einen regelmäßigen Bechfel von betonten und unbetonten Gilben

Rach biefen Grundfagen arbeitete D. feine eignen Gebichte forgfaltig um, fo erichien im herbft 1625 bie erfte bon ibm felbst beforgte Ausgabe feiner

kündiger der Opisischen Lehre, innig befreundete und in Dresden mit bem Johann Seussins und dem Capellmeister Heinrich Schüt zusammenführte seine poetischen Arbeiten ruhten während derselben nicht: sein Bestreb deutsche Dichtung durch Anlehnung an die classischen und rassischisch gleiteraturen zu heben, sührte ihn dazu, daß er die "Trojanerinnen" des möglichst genau nach dem Original in Reimen übersetze, die Trimeter in drinern, die Chöre in kürzeren iambischen oder trochaischen Berten. Nach sien zurückgelehrt, vollendete er eine deutsche Umbichtung der "Rie Jeremiä" (mit Gilse einer lateinischen Bearbeitung des Hugo Grotius) eine ähnliche lebertragung des "Hohen Liedes" (1627) und des Prophete (1628) solgten, und übersetzte für einen Breslauer Buchhändler dem late Roman "Argenis" von Johann Barclay.

Aber Die ehrfurchtsvollen Bidmungen, mit benen er Diefe Schriften gebietenbe Berren und Gonner fandte, verfchafften ihm gunachft ebenfo m Die perfonlichen Befanntichaften in ben bochften Rreifen eine feinen I gemage Stellung. Schon bachte er baran, als gewöhnlicher Bojmeifter abelige herren nach Paris ju begleiten, auch ber Blan einer Radh Siebenburgen tauchte zeitweife auf : ba nahm ihn 1626 auf Rirchner's Em Burggraf Rarl Sannibal I. von Dohna, feit 1623 Prafibent Der fa Rammer ju Breslau, ber bor Jahresfrift an ber Gpige ber ichlefifchen ichaft nach Bien geftanden mar, als Gecretar und Leiter ber gebeimen in feine Dienfte. Dohna mar ber unbedingtefte Unbanger bes Raifere fahrlichfte und am meiften gehafte Weind bes Proteftantismus in Schlei Brotestanten D., ber bas lutherifche Betenntnig allerbinge icon feit Aufenthalt am Liegniger Sofe mit bem calbiniftifden vertaufcht batte und burfte man es berargen, daß er bei biefem Dann ein Amt juchte nahm. Doch geffand ihm Dohna vollige Blanbensfreiheit und, mas ben noch mehr loden mochte, genugende litterarische Duge ju und bielt bie fprechen gemiffenhaft. Dies hinderte jedoch nicht, bag D. in feinem Muf Die tatholifche Sache wichtige gebeime Briefe an Babft, Raffer und

Opis. 375

eutsche (gebrudt 1631). Raifer Ferbinand, ber ben Dichter icon am 14. Gepmber 1627 in ben Abel erhoben und ihm ben Beinamen "b. Boberfelb" ertheilt atte, belohnte biefe Ueberfegerarbeit mit einem ansehnlichen Belogeschent, burch beldes D. fich in Stand gefeht fab, bom Februar bis jum October 1630 eine roBece Reife nach Paris ju unternehmen. Ohne politische Auftrage, lediglich u feinem eignen Benug und Studium jog er langfam von Stadt ju Stadt, ichte überall Bonner und Freunde und vor allem hervorragende Gelehrte auf, napite in Paris besonders mit Sugo Grotius ein innigeres perfonliches Berallnig an und beobachtete aufmertfam bie neueften Banblungen in ben littearifden Buftanben Frantreichs, ohne jeboch bie Bebeutung biefes Umichwungs ach Gebuhr ju murdigen ober gar feine eignen Beftrebungen fur bie beimifche ichtfunft barnach irgendwie ju beranbern. Die Ueberfegung bes hollanbifchen bichts "Bon ber Bahrheit ber chriftlichen Religion" von Grotius (1631), don ju Paris begonnen, war eine ber unmittelbarften Fruchte ber frangofischen Reife. Auch ju allerlei fonftigen poetischen Arbeiten fand D. in jenen Jahren michliche Duge. 3m September 1632 aber lofte fich bas Berhaltniß ju Dohna m unerwarteter Beije, als bei ber Belagerung Breslaus burch bie berbunbeten Buffich - brandenburgifch - fchwebischen Beere ber Burggraf burch bie erbitterte Bargerichaft gur Flucht gezwungen wurbe. D. blieb gurud und vielleicht noch ine Beit lang in geheimer Berbindung mit Dohna; mit dem Tobe beffelben am 21. Februar 1633) aber fab er fich wieder frei und auf fich allein an-

ewiefen.

Er fuchte fich baber neuerdings burch Wibmung zweier größerer Berte, ber britten Auflage bes "Lobgefangs Jefu Chrifti" und bes Lehrgebichts "Befubins", ben Bergogen bon Liegnit und Brieg ju nabern. Richt ohne Erfolg: im April 1633 wurde er bon beiben jur Erledigung ihrer Beichafte in Breslau und gu biplomatifchen Sendungen in ihre Dienste genommen. Go begann wieber ein mrubiges Banderleben für ibn. Mancherlei Reifen führten ihn balb an einzelne dlefifche Stabte und Goje, balb in bas ichwedische Sauptlager und gu ben bungelifchen Rurften, benen er jest treu und mit voller Entschiedenheit anbing, burch gang Deutschland. Politisch thatig, suchte er babei auch perfonlich allerlei u lernen und bedeutende Befanntichaften angulnupjen. Er verfehrte freundichaftich mit bem Prinzen Ulrich bon Golftein (gefallen im August 1633), bem Sohne Chriftians IV. von Danemart, verweilte 1633 mehrere Bochen ju Frantut a. M. bei Orenftjerna, fab Beibelberg wieber, wurde in Cothen von Rurft Pubmig auf bas bulbvollfte empfangen, nachbem er icon 1629 in bie frucht= bringende Gefellichaft aufgenommen worden war, ging 1634 nach Berlin, Stettin und Thorn und machte als bergoglich - schlefischer Agent im schwedischen Lager om Bug Baner's, deffen volle Gunft er gewann, nach Bohmen mit. Bu Anlang 1635 gab Bergog Johann Chriftian feinen Borfit im ichlefifden Standewindent auf; D. war wieder feines Dienftes entlaffen. In forgenvoller Lage Draingen ihm mehrere Monate zu Breslau; im Commer fluchtete er fich, ba er nicht ficher war, bag ber Raifer feinen Abfall gu ber protestantischen Partei anbeltraft laffen werbe, wieber nach Thorn, wo feine Bergoge jest fern von ber beimath weilten. Sier ward er bem Ronig Bladislaw IV. von Bolen befannt, belder, geschmeichelt burch ein bamals vielbewundertes Lobgebicht, 1636 ben gefeierten, auch diplomatifch brauchbaren Boeten aufforderte, ihm nach Dangig Bu folgen und ihm bas Umt eines toniglichen Geschichtschreibers mit einem Unangegehalt von 1000 Thalern anbot, ohne ihn baburch an feinen Gof zu binden und ju fortlaufenben Geichaften in feinem Dienfte zu verpflichten. Die befinitive, nom Reichtag genehmigte Unftellung bes Dichters, ber porber noch rechtzeitig Manden einflugreichen polnischen Sofmann befungen und namentlich bem Grafen

876 Opih.

Berhard Donhof 1636 feine Ueberfegung ber Copholleifchen "Antigone" gewil hatte, scheint erft im Juni 1687 erfolgt gu fein. Um fich bes neuen M mfirbig ju zeigen, verfaßte er eine Reihe fleiner Auffage gur polnifchen Weich ("Variarum lectionum liber, in quo praecipue Sarmatica", 1687). Gr und halbgelehrte Arbeiten beschäftigten ibn jest überhaupt mehr als rein boeti er hatte felbft die fchmergliche Empfindung, daß feine Dichtertraft unter ber ber bofen Jahre, burch feine rubelofe politifche Thatigleit gebrochen fei. fuchte ben Entwurf feiner "Dacia antiqua" wieder hervor, begann bie Si bes Auguftinus "De civitate Dei" ju verbeutschen, fibertrug u. a. aus lateini und frangofischen Uebersehungen mit Silfe verschiedener Commentare und u Beigiehung eines bes Sebraifchen fundigen Gelehrten, immer wieder beffernd feilend, nach und nach ben gangen Pfalter in beutsche Reime (1687 vollen fiberarbeitete für einen Frantfurter Buchbanbler eine altere Ueberfehung ber cadia ber Grafin Bembrote" von Sibnen (1638), beforgte neue Auflagen fe einzelnen Berte und feiner gefammelten Bedichte und gab eine bon ibm gefundene, jest verichollene Sandichrift bes Annoliebes mit umfangreichen mertungen heraus, welche eine damals ungewöhnliche Renninig ber mittelb beutschen Sprache befunden (1639). Wenige Wochen nach bem Abschlug ? Arbeit raffte ibn ein jaber Tob binweg : bon einem peftfranten Bettler, ben ein Almofen reichte, angestedt, ftarb er am 20. Auguft 1639 gu Dangig Freunden in feinen letten Stunden gepflegt, bon feinen bielen perfonlichen tannten aufrichtig betrauert, bon bem gefammten litterarifchen Deutschland beflagt, von den begabteften Dichtern ber gleichaltrigen und ber folgenden

neration überichmanglich gepriefen.

"Du Bindar, bu Somer, bu Maro unfrer Beiten", rief Heming Geschiebenen nach, und in einem andern Sonette feierte er ihn als ben "Die beutscher Lieder, das Bunder unfter Beit". Es war der Dichter minder ebenfo fehr als ber Sprach- und Bersreiniger, den man in D. bewunderte. unbeftreitbares Berbienft, Die bentiche Dichtfunft burch Die forgfältigere Bi Die er ihrer außeren Form angebeihen ließ, und burch ben humaniftijd-geleh Stil, ben er ihr aufpragte, in der Schagung der alabemifch gebildeten und bi berfeinerten Gefellichaft gehoben zu haben, ein Berbienft, bas überdies nicht allein und zuerft in Deutschland, sonbern - wenigstens jum Theil - icon ihm bem anhaltischen Sofrath Tobias Guebner und bem Schwaben Ru Wedherlin gutam, erhöhten feine begeifterten Berehrer im 17. und in ber er Salfte bes 18. Jahrhunderts ju bem Berbienfte, daß er durch feine ein bichterifchen Schopfungen unfere Boefie mit einem neuen, eblen Geball et und fie aus ben Birrniffen ber Barbarei und bes Berfalls auf Die Bahnen unverfalfchten, fconen Ratur gurudgelentt habe. Bu bem formalen Ginn Beichid, bas er wirklich befag, legten fie ihm noch eine bebeutenbe unmittel Dichterfraft bet, beren er fich in ber That niemals erfreute. Seine natur Unlage reichte fur bas leichte Befellichaftelied aus; Liebe, Frühling, mas Lebensgenuß befang er mit manchem anmuthigen, gefällig binfliegenben voll behaglicher Beiterfeit, ber es nicht an munteren Schergen und hubiden fällen fehlte. Freilich mar, mas ihm am beften gelang, felten feine eigenat Erfindung, fondern nur Rachbildung fremder Mufter. Bei ben Deiftem geiftlichen wie ber weltlichen Lyrit, bei ben Pfalmiften und Sangern bes beut Rirchenliedes, bei Anafreon und den Berfaffern ber griechifden Anthologie, Broberg, Betronius Arbiter, Dionnfius Cato borgte er bichteriche Mofibe ahmte Daniel Beinfius, Joseph Juftus Scaliger, Sugo Grotius, Muretus. Owen und andere Reulateiner, Betrarca und Beronica Cambara von Bre bor allen anberen aber Ronfarb in Liebern, Sonetten, geiftlichen Gebichten

Opis. 877

mmen nach. Broge bes Gebantens und Tiefe bes Empfindens bermißt abei giemlich Aberall ebenso wie individuelle Ausgestaltung des Sinns und Und wie bei ben gablreichen, rafch wechfelnden Liebeshandeln bes e eine fraftvolle, mit fiegenber Gewalt bem Bergen entftromenbe Leibentaum je ju bemerten ift, fo vernimmt man felbft in ben beften Erzeugfeiner Eprit teine unmittelbaren, machtig ergreifenden Bergenstone: alle leber find in erfter Linie Werte bes bewußt mit tubler Rube ichaffenben nbes. Bang und gar tunftlich gemacht, nur mit bem Ropf ausgearbeitet ine Belegenheitsgebichte im engeren Ginn. Obwol D. felbft gegen biefe ig ber Poefie von Jugend auf eiferte, ift die Bahl feiner Berfuche in berboch Legion. hier herricht durchweg eine blubenbe, in ihren Mitteln nablerifche, aber außerft gewandte Rhetorit. Die mannigfaltigfte Belehrin Beichichte und Sage, Lanber- und Bolferfunde, in ben Raturwiffenn und technischen Disciplinen wird aufgeboten, um den Mangel an Boefie ben; in geschidter Anordnung und Steigerung reiht ber Berfaffer, immer mb und belehrend, ein Blied an das andere, Bilber, Bleichniffe, Begenpeiftreiche Einfälle, und ift ernstlich bemubt, dem Bers auch außerlich Fulle racht zu verleihen: aber trot aller Canberleit, Bewandtheit, ja zeitweiligen feit des Ausbruds ringt er vergeblich mit feiner fuhlen und phantafie-Ratur.

toch farter macht fich biefer Difftand bei feinen großeren, beschreibenden Grhaften Bedichten geltend. Gelbft bie "Troftgedichte in Wiberwartigfeit rieges" (1621 in Butland gefchrieben, 1633 erft gedruct), bas altefte und bedeutenofte diefer großeren Berte, in welchem wenigftens bei ber grellen erung ber Rriegogreuel, bei einzelnen Beifpielen von Standhaftigfeit und agter Ausdauer im Unglud, die dem beutschen Bolte jum Troft vorgehalten bet bem Schluggebet um Rraft und Silfe bon oben ein marmer Ton icher Theilnahme vorflingt, ermuben und erfalten unfer Empfinden burch Me fagenhafter ober geschichtlicher Begebenheiten und philosophisch = mora-Betrachtungen, welche allerorten eingeflochten find. Der Reminiscengen emben, alten und neueren Schriftftellern find im gangen wie im einzelnen e, bag es auch bier gu teiner indibibuellen Darftellung fommt. Roch reicher elehrfamleit angefüllt find die Gedichte, welche von der Beschreibung beer Canbauter und Gegenden ausgehen ober auf ihre Berherrlichung abzielen na" 1623, "Bielgut" 1629 und "Befuvius" 1633). Reine auch noch ne Gelegenheit wird verfaumt, um mythologische, antiquarische, naturchaftliche Menntniffe zu verrathen: die antilen Philosophen und Moralisten e biblifchen Schriftfteller werben unermublich geplundert, um Lebensregeln, priche und fonftige Lehren menschlicher und gottlicher Beisheit anbringen nen. Daneben find die Bedanten immer augerlich an einander gefnupft, bergange fünftlich burch ben tuftelnden Berftand gemacht. Jebe Raivetat, reie Schaffen aus innerem Drange fehlt; überall mertt man die bewußte t, welche - und gwar von Jahr ju Jahr in höherem Grabe - auch ung Unpoetische jum Gegenftand ber Dichtkunft machen will. Ebenfowenig echte Empfindung in bem an Befchreibung überreichen "Bob bes Land-(um 1623 nach bem befannten Boragifchen Motiv gebichtet), in bem npaffenden und gesuchten Ginfallen nicht freien "Lobgejang über den reichen Geburtstag unferes herrn und Beilandes Jefu Chrifti" (1624) Dem bom Dichter fatirifch gemeinten "Lob bes Rriegesgottes Martis" welches eine Gille von Beschreibung und Belehrfamteit gang außerlich folgerichtigfeit und logifche Strenge der Bedanten neben einander aufhauft. ung und Beichreibung find auch die Sauptzwede, welche D. in feiner aus 378 Opis.

prosaischer Erzählung und künstlichen lyrischen Gedichten zusamm "Schäferei von der Rymphen Herchnie" (1630) versolgte. Sein Banamentlich Sidney's "Arcadia"; daneben berief er sich in der Widmun Grasen Hans Ulrich Schafgotsch, den zu verherrlichen er die Personen schäfenes ganzen Hauses in den Roman verslocht, noch auf viele an und neuere Dichter einer idealen Schäferwelt; auch die von ihm nicht genannten Werke Montreuz', Urses und Montemayor's ließ er nicht ne Die Ersindung und der Ausbau des Romans ist herzlich schwach und länstelt; die sprachliche Aussährung und in den eingestreuten Gedichten Behandlung des Metrums zeugt von größter Gewandtheit; dagegen stendentlich die beständige Vermischung idealer und realer Elemente: als dersonen seines Romans sührt D. sich selbst und drei seiner Freunde Gestalt von Schäfern in diese dem wirklichen Leben so ganz entstemt der Nymphe Herchnie ein. Bei den Zeitgenossen der Erreichte er seinen Zweit die Rürnberger Dichterschule griff die Motive der Sch

bie ihr hier geboten murben, begierig auf.

Ginen ahnlichen Erfolg erzielte D. mit feinen bramatifchen Berfucher Oper "Daphne", gur Bermahlung einer furfachfifchen Pringeffin (1627) und bon Beinrich Schut in Dufit gefest, war gwar nur eine freie lebe der gleichnamigen erften italienischen Oper von Octavio Rinuccini (1594 aber in ber Geschichte des deutschen Dramas bebeutend als erftes Du neuen, balb an ben Bofen und in ben Stabten überaus eifrig gepfleg= tung, ber Oper. Die bichterischen Gigenschaften bes Bertes maren ger Sandlung buritig, ber Bau ber einzelnen Acte mit ihren regelmäßigen doren gang außerlich ben Formen bes griechischen Dramas nachgebilbet. belebter ericheint bie Entwidelung in Opigens gweiter Oper "Jubith" boch war auch hier eine italienische Bearbeitung bes altteftamentlichen feine unmittelbare Borlage. Mythologische und biblijche Begebenheiten junachft die hauptfächlichen Begenftande ber beutschen Operndichtung. licher Weife mirtte D. burch feine Ueberfetungen bon Trauerfpielen bes S und Seneca menigstens formal auf ben größten Dramatiter ber folgent neration, auf Andreas Graphius, ein. Go verband fich durchaus bei ibm und Braxis, einander ergangend und fraftigend, und mabrend feine Be bie größeren Gattungen ber Dichtfunft, bas Epos und Drama, nur bo genugende Gefege enthielt und bie Dichter vornehmlich auf bie fleineren Formen ber Poefie hinwies, gaben feine eignen bichterifchen Berfuche be auf jenen höher gelegenen Bebieten bem Sahrhundert in unferer Littera unter feinem Ginfluffe ftanb, manche Unregung.

Die litterargeschichtliche Forschung beschäftigte sich frühzeitig allem fleißig in unserem Jahrhundert mit O.; die hierher gehörige sind ausgezählt u. tritisch gewürdigt bei Hermann Balm, Beiträge schichte der deutschen Litteratur des 16. und 17. Jahrhunderts, Brest. 5. 129 ff. Dazu ist aus neuester Zeit noch zu erwähnen: Karl. Die Kunstlehre der Kenaissance in Opizens Buch von der deutsches München 1883; Derselbe, Die Poetif der Kenaissance und die Allitterarischen Kritis in Deutschland, Berlin 1886. — Otto Fritschpiens Buch von der deutschen Poeterei, Halle 1884. — Heinschlaften Bescherts in der deutschen Dichtung, Leipzig 1884.

Frang

Opiz: Philipp Mazimilian O., t. t. öfterreichischer Fpift, geb. am 5. Juni 1787 ju Czaslau, + am 20. Mai 1858 fich um die Förderung der Botanif in seinem Baterlande Böhme

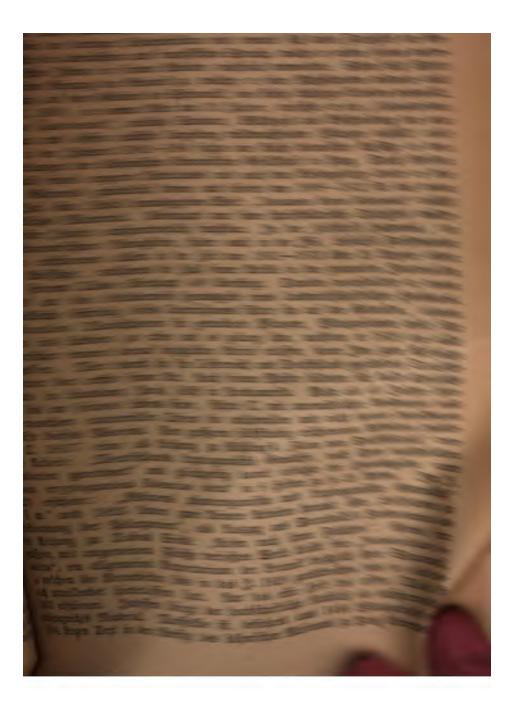

380 Opmeer.

bem D. überhaupt auch alle feine Sammlungen jum Theil noch ju Lebenszeit Aberwiesen hatte. In czechischer Sprache, unter bem Titel : "Se rostlin kveteny česke" erichien 1852 im 44. Banbe ber Schriften bes bobm Dufeums ein Bergeichniß ber in Bohmen blubenben Pflangen, wogu bann einige Ergangungen in ber Beitschrift Lotos folgten. Um feine vaterlar Sauptftadt Brag hat fich D. verdient gemacht durch die in Bort und verfochtene Anregung ju einer Bieberbepflanjung ihrer von Baumen entbl Umgegend. Roch am Abende feines Lebens murbe ihm bie Freude, Grundung eines Unpflanzungebereine feine 3bee ber Ausführung naber ge ju feben. Auch über Bohmens Grengen binaus ift Opig's Rame ben Botan befannt geworden. Alls Mitglied vieler naturwiffenschaftlicher Bereine, mit jenigen gu Bonn, Dresben, Ebinburg u. f. w., ftand er in brieflichem B mit gablreichen Fachgenoffen. Gein Umt, als Leiter bes öfterreichischen I vereins, ale botanifcher Cuftos bes Lotosbereins, machte ihn gu einem gefi Mittelpuntte der botanifch - fpftematifchen Beftrebungen. Gein Rame ab nicht nur in gablreichen Pflanzenarten verewigt, auch einer Gattung au Familie ber Grafer, ber Saente'ichen Sammlung entstammend, berlieb ihr nograph Brest ben Ramen Opizia.

Burgbach, biogr. Legiton. - Lotos 1858. - Stofit, Deftere !

Opmeer: Beter D., wiffenichaftlich gebilbeter Apologet bes Rathe mus im 16. Jahrhundert, flammte von angefebenen Gliern, und war an September 1526 ju Amfterbam geboren. Rach bem frühzeitigen Tobe Baters erhielt er bon feiner Mutter, Maria bon Atersloot, eine fromme forgfältige Erziehung und mar Schüler ber berühmten Lebrer Alard von Mi bam und Nicolaus Cannius. Radiber ftudierte er gu Lowen Jurispruden, ju Tournah unter Claudius Barin frangofifche Sprache und Mather 1545 in die Beimath gurflicgefehrt, verheirathete er fich mit Sophia Sai Mehrere Jahre hielt er fich nun gu Delft auf, wo er muthmaglich gwat Amt, aber nicht ohne Wirtfamteit war. Dort erlernte er auch bas Griet bom Rector Beter Refenits und war mit Dufius befreundet, beffen Grmot (f. A. D. B. Bb. XXIII, S. 99) ihn aber auf feine eigene Sicherheit be machte und nach bem fpanischen Lager bor Leiden trieb. Rach ber Aufb ber Belagerung folgte er bem fpanifchen Felbheren Balbeg nach hennegau, aber balb gur Unterftugung feiner Glaubensgenoffen nach Amfterbam gurfie er 1578 nach bem Sieg bes Protestantismus wieder floh und fich in aufhielt, wo er, wie von Ginigen behauptet wird, Ingenieur Des Pringen Oranien war und am 4. Robember 1594 ftarb. Gein ganges Beben wi er ber fatholifchen Sache, und war durch ausgebreitete Renntnig auf ti gifchem, mathematischem, juribischem, medicinischem und Runftgebiete wie burch Reichthum und Unfeben, ein einflugreicher Biberfacher ber Rejorma beffen Rechtichaffenbeit auch bon feinen Gegnern anertannt murbe, wenn er bon ber bamals auf allen Geiten herrichenben Barteilichleit nicht frei Seine erfte apologetische Schrift war eine Ueberfehung von des Vince Lirinensis liber de fide catholica und erschien 1561 gu harlem. Ginige nachher eröffnete er einen Feberfrieg wiber ben jum Protestantiemus Aber tenen Briefter Leo Empacius, beffen frubere latholifche Schriften er Abe und 1568 gu Delft herausgab; gegen biefen richtete er auch feine \_Oli Missae apud ecclesiam tempore quatuor primorum Conciliorum generalis usu". Antwerp. 1570, und bie "Responsio ad octo articulos a Leone Em propositos", Antwerp. 1570. Berbienftlicher find feine biftorifden Itb

Seine Weligeschichte bis 1569, vom Canoniter Laurentius Beperlint zu Antwerpen bis 1611 sortgesetz, erschien im letztgenannten Jahre als "Opus chronographicum orbis universi a mundi exordio usque ad annum 1611" zu Antwerpen. Eine jüngere Ausgabe 1625 zu Köln gedruckt, enthielt aber nicht die Fortsetung Beperlint's, sondern eine zweite Schrist Opmeer's: "Historia martyrum Batavicorum, sive defectionis a fide majorum Hollandiae initia duas in desades distributa". Mit manchen Jusähen erschien dies Werf später in hollandischen Lebersetung zu Antwerpen bei Petrus Pratanus, in Wahrheit aber zu Eriben bei Pieter van der Meersche unter dem Titel: "Martelaarsboek, ofte historis der Hollantsche martelaren, welken in het christen catholyk geloof en gode dienst, soo ten tijde van de woeste heidenen, als der Hervormde nieugesinden seer wreed sijn omgedragt." Beide historische Arbeiten haben ihren underschundsven Werth ungeachtet der Parteilichkeit des Autors.

Wagenaer, Amsterdam XI S. 223 v. v. — Paquot, I, p. 340 ff. — Glafius, Godgel. Nederl. und Ban ber Aa, Biogr. Wordenb. s. v.

pan Glee.

Dporin: Joachim D., gelehrter Theolog, geb. in Reumunfter in Gollein am 12. September 1695, wo ber Bater bergeit Prediger war. Privatim orbereitet, bezog er 1711 die Univerfitat Riel und 1716 die Univerfitat Bitenberg jum Studium der Philosophie und Theologie. Nachdem er von letterer Iniberfitat bie Magifterwurde erlangt, habilitirte er fich in Riel als Privatcent. Er lebte bier befonders in Freundichaft mit Mosheim, der fich bamals uch bier aufbielt. Erft 1733 ward ihm eine außerorbentliche Brofeffur ber theologie ju Theil und jugleich ber Charafter eines Oberconfiftorialaffeffors. 735 folgte er einem Ruf an die Universität Göttingen und ward jugleich Dr. beol. Er ftarb unberebelicht am 5. Gept. 1753. Bon feinen gablreichen Ariften erwahnen wir nur: "Historia critica de immortalitate mortalium", 1735, leiftige Busammenstellung ber verschiebenen Ansichten. Sauptfächlich gegen O. den Borberverfundigung von bem Beilande des menschlichen Beichlechts unter manber; theils bes in ben Opfern gestifteten Fürbilbes bon ihm mit ber erften forherverfundigung aus den affeinigen Buchern bes A. T. angewiefen", 1745, ind vollig neu bearbeitet: "Die jum zweitenmal ausgearbeitete Rette der meffiaifchen Weiffagung M. E." 1751. Mit Scharffinn vertheibigt er ben buchftabthen Sinn ber A. T. Weiffagungen. Bon feinem positiven Standpuntt aus dnich er auch: "Die Beichichte bes auf gottliches Anfeben jederzeit gegrundeten Staudens an den Weltheiland erläutert", 1794. Bon ihm existirt auch eine Arberfetzung des Propheten Sacharja mit Paraphrase und Anmerkungen 1747 and feine lette Schrift: "Jefus in ber Rirche bis an bas Ende ber Welt, überragend gezeigt aus bem Buchlein der Offenbarung vom 10 .- 22. Capitel und tein bieberiger augenscheinlicher Erfüllung", 1753.

Molleri Cimbr. litt. I, 472. — Thieß, Gelehrtengesch, ber Univ. Kiel, 5. 322. — Koster, Gesch, des Stud. d. prakt. Theol. in Kiel, S. 34. — Kütter, akadem. Gelehrtengesch, von Göttingen 1765, S. 24. — Döring, die gelehrten Theologen III, S. 158. — Carstens, die theol. Facultät zu Kiel, 1875, S. 26.

Oporiund: Johannes O., einer der berühmteften Buchbrucker und Buchtandler bes 16. Jahrhunderts, geb. in Bafel am 25. Januar 1507, † daselbst em 6. Juli 1568. So oft sein Rame schon genannt und so viel schon über ihn geschrieben worden ist, so sehlt es doch bis heute an einer eingehenden Unsersuchung über ihn, sowie an einer Zusammenstellung seiner Drucke und es ist

382 Oporinus.

barum fowohl hinfichtlich feines Bilbungsgange als in Betreff feiner I thatigleit noch mancher Buntt im Dunteln. Als ber eigentliche Familie bes Mannes, wovon Oporinus die Ueberfetjung ift, wird von Cherler Berbfter, bon Jolifch (f. u.) Berbft angegeben. Beibes ift richtig. Dent auch Oporin's Bater in ben uns erhaltenen Aufzeichnungen immer heißt, fo nennt fich boch ber Buchbruder felbft in bem beutschen Auszug aus Fabrica humani corporis bon 1543 Joh. Berpft (f. auch Joannis Scharpffinnige Eprliche 1551). Der Bater ftammte von Stragburg, leb in Bafel und war bort ein geschähter Maler, bis er nach Ginführung ! formation auf die Auslibung ber Runft verzichtete, um nicht burch feine bem "Gogendienft", b. b. ber Bilberberehrung Boricub gu leiften. Bon Arbeiten ift nichts, bas feinen Ramen tragt, auf uns gefommen, es fei ben mit Ragler's Monogrammiften IV. Rr. 2631, bas aus 3 und O gebilbe nogramm auf dem großen Titelholgichnitt von Befal's Fabrica humar poris (Ausgabe bes Sauptwerfs von 1543) auf ben alten D. gebeutet barf. (Sans Solbein hat nach B. Mang, S. Holbein, 1879, S. 26 1516 fein Bilb gemalt, bas fich jest in London befindet.) Auch ber follte Daler werben, aber die guten Fortichritte, Die er er in ber Schule beranlagten feinen Bater, ibn fur bas Studium ju bestimmen. Damit er aber in eine febr wechfelvolle Laufbahn eingeführt, Die manche intere Episoden aufweift, bon ber wir hier jedoch nur die Sauptpuntte berbe Erst wurde er in bem Contubernium pauperum scholasticor Stragburg untergebracht, wo er unter hier. Gebwiller Latein und & lernte; bann follte er in Bafel bie Studien fortfegen, mußte aber aus an Mitteln fie balb unterbrechen und eine untergeordnete Behrerftelle Rlofterichule bes Ciftercienferftifts St. Urban im Ranton Lugern annehmen er in biefer Stellung nicht blieb, fonbern nach Bafel gurudtehrte, um 15 ichah unter bem Ginfluß bes Canonicus Rimmermann (Xylotectus), bem St. Urban naber gefommen war und ber jur Reformation übertrat, bei und nach Bafel jog. Wie biefer ichlog fich nun auch D. ber neuen Bei jugleich begann er weiterzuftubiren, wofür er bie Mittel theile burch Abfe bon Manuscripten für Froben's Druderei, theils burch bie Unterftugur wohlgefinnter Manner, barunter bes Grasmus und insbesonbere bes m berwandten Dr. Ludwig Ber erhielt. Bielleicht geschah es noch bor Boll feiner Studien und ebenfalls gur Unterftugung berfelben, bag er eine An an ber Lateinichule gu St. Leonhard in Bafel erhielt, ber bald eine ebe an ber Münfterschule folgte. Dit fo großen Schwierigfeiten D. ju ! hatte, fo brachte er es bei feinem ungewöhnlichen Gleiß und Gifer fertig, Aber bas eigentliche Bebiet feines Studiums, die humaniftifchen hinauszugreifen; benn wir finden ihn auch in dem Borfaal, in welchem Blatter im Geilerschingen bebraifch lehrte - D. mar es gerabe, ber bagu aufgemuntert hatte - und wieder figt er gu Gugen bes beruhmten ; Bonifacius Amerbach und auch in biefen juriftischen Studien icheint tüchtigen Anfang gemacht zu haben, fo bag fpater einmal ber Baster U baran benten tonnte, ibn gur Bollenbung berfelben unter Offerirung bef Ginfünfte aufzufordern. 218 fobann im 3. 1527 Theophraftus Baracelli Bafel tam, entichlog er fich auf Bureben Decolampab's bei bem vielberipre Mann auch noch Medicin zu ftudiren, und um in die neue Lehre, wele felbe in martischreierischer Beife verlandigte, eingeweiht ju werben, b obwohl ichon als Lehrer angestellt, obwohl ichon verheirathet, noch fein & ber als folder bei bem Deifter wohnen, ihm in Arbeit und Erholung icaft leiften, aber freilich auch unter feinen Bunberlichleiten und Ausschn

Dominal 383

eiben mußte. 30 als Barnnfind noch einigen Jahren ban Befol wieder , ließ fic D burch lere Bertrechungen befelben bewegen, ibn ins n begleiten, und er foll bont noch 3offic noch gwei John bei ibm andbuben. Doch ift bies tomm miglich; benn es et oberbies ichen ichwer, gebn Jahre heraudzubringen, welche D. nach bem an & Ber gemitteren ngefchreiben in bes 3. E. Bibes Bert de veritate bidei Christianue 1544) im Baster Schulbienit gugefrecht haben will. Die geintlehr nach ebeutete fur D. Die Aufgabe bes mebicinficen Studiums und bie ent-Rudlehr jur Lehrthörigleit, in welcher er nur mehr und mehr bor-1533 ift er als professor latinae linguae in hie Emperiolisieingeltagen, und 1587 mirb er Radfolger bes Somon Gepalint in ber ir ber griechifden Sprache und im Borfteberant am Stongogium ober im supientine. Mun hatte er eine Stellung, in ber er fich mobl gufrieben onnte, einträglich, angefeben und fur ichone Grfolge bei feiner micht geben Lebrgabe wie geichaffen. Bos mur es, bas ibn bewog, biefe Stelich einigen Johren wieber aufzugeben und einem gang andere grauteben ber Buchbruderfunft fich gugumenben! Rach Cherter und 3obich man lag eine Anordnung bes Boster Magiftrats bom 3. 1539 gewefen, wolle Lehrer in ber Facultat, ber fie ungehörten, den oberften Bond (bie uftrbe) befigen, begw. erwerben mußten. D. wie einige Unbere ber nicht ans jungen Lehrer habe fich bes lehteren geweigert und fei fo gleich jenen ie Stelle gelommen. In bem ermainten Bibmungefchreiben an Ber, in D. felbft auf ben Berufemedfel gu fprechen tommt, fagt er bon Bergang nichte, er rebet vielmehr bon einer ibm perfonlich geltenben itio atque invidia hominum quorundam (ne quid gravius dicam) male um", ber er habe weichen muffen, bie ibn aber auch nachher nicht in Rube habe. Doch ichlieft bie eine Darftellung bie andere nicht aus, und es wird Berung Oporin's eben babin ju beuten fein, bag außer jener allgemeinen den Anordnung noch perionliche Berbaltniffe mit im Spiel gemeien find. nun aber gerabe bie Buchbruderfunft fich als fünftigen Beruf ermablte. et D. in bem mehriach ermagnten Briefe bamit, bag diefelbe ibn befondere en habe, wegen ber großeren Sicherfiellung gegennber ben Aufechtungen und bor allem wegen ber Moglichteit, auch ferner, wenn fcon in an-Beife, ale bieber, ber Biffenfchaft ju bienen. Und in ber That, aus ber Art, wie er ben neuen Beruf erfullte, merft man, bag es ibm babei in igenber Beife um biefen idealen 3med gu thun gewesen ift. Doch bat ei gedachter Berufsmahl noch ein anderer Umftand bestimmend mitgeber namlich, bag er icon bor jener Rataftrophe bem Buchbrudergewerbe he ftanb, Richt nur hatte er, wie Platter fagt, will in ben truterben tt", er war bereits feit mehreren Jahren Mitglied einer Baster Drudereis fcait (und zwar ohne Zweifel, um feinen burch feine zweite Grau ber brachten finangiellen Berhaltniffen etwas aufzuhelfen). Wir ftugen uns icht blog auf bie treubergige Ergablung Platter's, wie er und D., und beffen Schwager, Robert Binter, bon ber Buchdruderfunft fich goldene betiprochen, und baber unter fich und mit bem Geber Balthafar Ruch fich vereinigt und bie Breffe bes Andreas Gratander angefauft haben. fitte im 3. 1536 gefcheben fein, ba in biefem Jahre Platter und Laffins eber R. Binter (and biefer alfo nicht Icon 1583, wie es nach Panger's typographici icheinen tonnte) jum erften Dal ale Druder portommen; nute aber immerbin ber alte Platter fich ber Beit bes Beitrittes von t mehr genau erinnert haben. Allein wir feben in ber That O. icon n Drud aus bem Anjang bes Jahrs 1587, bem Liber de Romanorum

militia ex Polybio excerptus per A. J. Lascarum (in ber Borrebe) fich gama als Benoffe ber Druder beffelben, Lafius und Platter geriren, fo bag bie an fich nicht fehr mahricheinliche Erzählung bes Lehteren bierburch volle Befratigung erhalt. Die Urt und Dauer jener Genoffenschaft ift freilich noch nicht gang aufgetlart. In ber Schlufichrift eines Drudes fanden wir D. jum erften Dal im 3. 1539, mit Winter gufammen genannt, ohne biefen ober einen anbern Genoffen aber und fomit als felbftanbigen Befiger einer Breffe in Druden von 1541 ab; boch gibt es noch aus ben Jahren 1544 und 1545 Drude, welche Oporin's und Winter's Ramen mit einander nennen. Im gangen beflatigt dies wieder die Erzählung Platter's, daß die Genoffenschaft ber Bier fich bald aufgeloft habe, weil bas Geschaft nicht gegangen fei, weil man namentlich nicht au fparen bermocht habe, und bag nur D. und Binter vereinigt geblieben feien, bis der Lettere ganglich verborben. Wie bem nun bes Raberen fei, lo viel ift ficher, D. hat nicht blog feine Benoffen überbauert, fonbern fie und alle gleichzeitigen Bosler Buchbruder weit überflügelt. Borin befteht aber bas Webeimniß feiner Thatigfeit? mo liegen Die Burgeln feines Erfolge? Es ift nicht Die schone technische Musfuhrung feiner Drude, obwohl biefelbe f. 3. biel go ruhmt wurde. Bir finden, bag er von vereinzelten Bregerzeugniffen abgefeben bierin nicht über andere Basler Officinen, wie die Froben'iche, Die Bermagen'ide fich erhoben hat. Dehr noch als die ichone Ausführung wurde die Correctbeit feiner Drude gepriefen, die, foweit fie borhanden, feiner eigenften Bemubung 1= danten war (er corrigirte immer felbit). Aber wir tonnen auch in Diefer Be giehung, wenngleich recht aute, fo boch feine wirflich außerorbentlichen Leiftungen conftatiren ; jebenfalls fteht er bierin einem Rob. Stephanus in Paris, einem Geb. Brophius in Lyon entichieden nach. Bas aber feinen Erfolg ertfart, bos ift die gunftige Bofition, die er von vornherein als Gelehrter befag, ber all folder in Gelehrtenfreifen vielfeitige Berbindungen hatte und bem auch ber Frembe mehr als einem anbern Druder Bertrauen entgegen brachte; aber mehr noch all bas ift es ber Umftanb, bag er mit ganger Rraft und vollem Berftandnig bem neuen Beruf fich hingebend, folche gunftige Pofition ju befeftigen und ausgbeuten verftand. Bewundernswerth ift die Initiative, die er, immer im Dient der Biffenschaft, nach allen Seiten entwidelt, wenn er bier einen jungen Tolehrten gum Schreiben ermuntert, bort einem alleren Beitrage gu feiner Arbeit liefert, wenn er jeht balb ba balb bort antlopit, wo er weiß, bag ein werthe volles Manuscript im Bulte liegt, und jest wieder für fich felbft Sandichriften eines claffifchen Autors gufammenfucht, ben er herausgeben will. Balb murte jo fein Saus eine Statte bes regften wiffenichaftlichen Berfehrs, ber Ausgangepuntt einer ausgebreiteten litterarifchen Correspondeng, bas Stellbichein einer großen Angahl bebeutenber Gelehrter, bor allem aber ber Sammelpuntt fir wiffenichaftliche Arbeiten jeder Art, die aus weitem Umfreife, aus Italien und Bolen, aus Franfreich und Solland, namentlich aber aus Gub- und Mittel beutschland und aus ber Schweig bier gufammenfloffen. Dan bielt es filt emt Ehre, bei D. feine Schriften ericheinen ju laffen, und fo tonnte benn bieler 4. 2. 1553 von einem ingens lucubrationum cumulus reben, ber in feiner Ob picin bereit liege. Aber wenn er in folden Beiten ber Gefchaftenberbaufung auch noch fo viele Leute in feiner Druderei beichaftigte, und wenn er auch bie Dille anderer Preffen, wie ber bes L. Lucius und DR. DR. Stella, bes P. Qued, bet B. Franco, des 3. Rundig (Barcus) in Bafel, des Dt. Apiarius in Sm in Anfpruch nahm, fo vermochte er doch nicht immer ben Andrang gu bemaltigen und er fonnte es nicht vermeiben, bag 4. B. ein Abrianus Junius mein jahrelangen Wartenmuffens auf ben Drud feines Manufcripts in ben bitterta Magen fich erging. Gin Bergeichniß ber Oporin'ichen Drude findet man !

Oporinue. 385

alogus librorum per J. Oporinum excussorum, welcher ber Schrift bes aber D. von 1569 angehangt ift. Freilich ift berfelbe wenig brauchbar, cht blog nie bas Jahr bes Ericheinens angibt, fonbern auch eine große Unn Druden zwei, brei- Dal und noch öfter aufführt (unter bem Autor n Ueberfeger ober Berausgeber, Sammelwerte unter ben Titeln aller ein-Bestandtheile u. bal.). Es ift barum auch viel zu hoch gegriffen, wenn nfacher Abbirung fammtlicher Titel jenes Catalogus Streuber (f. u.) und n viele Andere die Bahl aller Oporin'ichen Pregerzeugniffe auf 750 -Beit eine enorme Biffer - angeben. Andererfeits freilich ift bas ge-Bergeichniß auch weit nicht vollständig. Ginen Rachtrag bagu bat in gemeinen Litterarifchen Ungeiger 1801, Gp. 1055 f. Balbau bon Rurngeben. Aber auch damit ift bie Bahl ber Drude noch nicht erschöpft; och allein die tonigt. Universitätebibliothet Tubingen eine Reihe bon iffen der Oporin'ichen Preffe, Die weder in bem genannten Rachoch in dem Catalogus felbit verzeichnet find. Man fieht auch bieraus, ng bebeutend bie Thatigfeit Diefes Mannes gewesen fein muß, und verftehen, wenn die Zeitgenoffen mehr noch als die Ausstattung bie Correctheit feiner Drude die "ungeheure Bahl" ber bei ihm nben trefflichen Werte rubmen und noch feine Grabichrift ausbon "libri innumeri" fpricht. Wie ichon aus bem bisherigen herborind es faft nur wiffenschaftliche Berte, was D. gebrudt hat. Die ifchen fteben, feiner Bergangenheit entsprechend, ber Bahl nach oben bon ihnen nehmen wieder eine fehr bedeutende Stelle Musgaben und jungen ber alten Autoren ein; die griechischen Claffiter find g. B. Bahl bon mehr als fechzig vertreten. Gein gang befonberes Abfeben barauf gerichtet, Texte, die noch gar nicht herausgegeben ober wenigftens d nicht leicht ju haben waren, ju veröffentlichen. In erfterer Beziehung m, bem Spatgeborenen, nach ber ruhrigen Thatigfeit ber erften Inponur eine Rachlese fibrig; Tzeges, die Geoponica und Aehnliches geboren Gin um fo größeres Welb ber Birtfamteit aber hatte er nach ber anichtung; benn bie claffifchen Autoren waren zwar in Italien ichon häufig worben, in Deutschland aber, die griechischen jumal, berhaltnigmäßig o felten, bag D. g. B. mahrend feiner Studienzeit nach feiner eigenen ng bie alten Dichter fich abguichreiben genothigt mar, lediglich barum, usgaben berfelben nicht zu befommen waren. Rach diefer Richtung hat wie nachst ihm allerdings auch andere Baster Buchbrucker, ein wefent-Berdienft um die Biffenschaft, speciell um ben gelehrten Unterricht er-Reben ber Philologie ift bon D. Die theologische Litteratur besonbers worben. Gin hauptwert ift in Diefer Begiehung die erftmals bei ibm dienene lateinische Bibelüberfegung bes Geb. Caftellio; weiterhin tommen lich feine Ausgaben ber Rirchenbater in Betracht. Auch mag bier bes bliander lateinische llebersetzung des Koran genannt werden (in Mahujusque successorum vitae, doctrina etc. von 1543), weil jur herausrfelben ein in jener Beit nicht gewöhnlicher Freifinn geborte, ber benn That auch unfern D. mit den Behorden in Conflict und für furge Zeit 18 Bejängnig brachte. Erft nach langeren Streitigkeiten, in benen felbft biger auf ben Rangeln und die Burger in ihren Bunftftuben und auf erbanten Bartei ergriffen, und nur auf Berwendung ber Buricher und urger Theologen und fogar Luther's wurde der Druck, nicht aber ber in Bafel, geftattet. Bon Berten aus anbern wiffenichaftlichen Fachern, estere alle in Oporin's Berlag vertreten find, am wenigsten vielleicht brutide Btographie, XXIV.

386 Oporinus.

bie Medicin, ift ein gerade ber letteren angehöriges noch ausbrudlich berbor heben. Wir meinen Befal's großes Wert de humani corporis fabrica, e Ausgabe 1543, gweite 1555. Diefes ift ohne Frage in typographifcher Sinfi bie bebeutenbite Beiftung ber Oporin'ichen Breffe und eines ber iconften Du bentmale bes 16. Jahrhunderte überhaupt, ein gewaltiger Coder, mit ichbi Typen fauber gebrudt und mit prachtigen bolgichnitten von ber band bes 3 von Calcar ausgeschmudt. Dit Befal war D. von da an, wie mit fo vie anbern berühmten Belehrten nabe befreundet und Befal foll es auch geme fein, welcher ihm fein eigenartiges Druderzeichen vorgeschlagen bat. - es ift nur ein einziges, benn die bewaffnete Minerva ift nicht, wie behaup wird, fein, fondern Binter's Signet - ftellt Arion auf dem Delphin b es ericheint aber, wie in verschiedener Große, fo auch in verschiedener Weft (wir tonnten fieben Mobificationen feftstellen, es find bielleicht noch mebr). Be hat der Sanger eine Sarfe, bald eine Bioline in den Sanden, bald fist er, ba fteht er auf bem Fische, balb schreitet er von bemfelben auf bas Band binab Auf manchen feiner Signete lieft man ben Spruch: invia virtuti nulla est v zum Theil neben dem andern: fata viam inveniunt und burch biefe Ertlaru erhalt Oporin's Drudermappen eine fur ibn febr charafteriftifche Bebentun Denn nicht blog in feiner Jugend fah er ein Meer von Schwierigfeiten bor f ohne barum muthlos ju werben und fich aufhalten gu laffen. Wie ichon an beutet, waren auch die Unfange feiner Druderthatigfeit, mar die Berbindu mit Winter und ben Anbern nichts weniger als von materiellem Erfolg gelie Dies murbe aber auch nicht anders, als er allein mar. D. war ju febr Gelehrter und viel zu wenig Raufmann. Auf feinen Bortheil verftand er fo gang und gar nicht, daß er g. B. bon ber faiferlichen Bergunftigung, feinen Baaren in Breifach Bollfreiheit gewährte, feinen Gebrauch mad Rimmt man nun noch bagu feine ungewöhnliche Freigebigfeit, von der nicht b fein alter Bater und feine Schweftern, fondern auch bedrangte Belebtte ! Caftellio und beschäftigungelofe Drudergehilfen rubrenbe Beweife erfahren burft und nimmt man ben ichlimmeren Umftand bagu, bag, wie ichon angedent feine zweite Frau gang und gar nicht haushalterisch war (bie erfte war e Kanthippe gewesen) - fo begreift man, bag fich unfer Buchbrucker in fle Beldverlegenheit befand, und daß feine Reifen jur Frantfurter Deffe, wo ab rechnet werden follte, für ibn, wie berichtet wird, gur mabren Marter murb Beffer fchien es werden gu wollen, als feine zweite Frau 1564 nach mehr breifigjahriger Che ftarb und er in Folge einer neuen Beirat mit ber Bittme Buchdruders Joh. Bermagen beffen Breffe mit ber feinen vereinigen tonnte. neue Blud in Che und Geschäft bauerte aber nur bier Monate; ba ftarb a diefe britte Frau und die alten Berlegenheiten fehrten wieder und bauerten bis gu jeinem Tobe, bei welchem fich eine bebeutenbe Schulbenlaft berausftel Seine Druderthatigfeit hatte übrigens D. noch por feinem Tobe aufgegel Es geschah dies auf Bitten feiner bierten Frau, Faufting, ber Tochter bes Be facius Amerbach, die ihm in feinem Todesjahr noch fein erftes und eing Rind, einen Cohn gebar. Der Bertauf ber Officin tann übrigens nicht fe 1567 ober gar 1566, er muß vielmehr gang furg bor feinem Lobe, ein Bochen, bochftens einige Monate borber, erfolgt fein. Go wenig aber mar b Die geschilderten außeren Berhaltniffe ihres Deiftere ber Rubm ber Drud berührt, bag bie Rachfolger (junachft einer ber beiben Gemufaus, Polpfarp hieronymus, und Balth. San) bas Bappen Oporin's (biefes felbft, 1 blog ein abnliches) zu bem ihrigen machten und noch drei Jahrgebnte lang Stolg auf ihre Drudwerte fetten: ex officina Oporiniana. - Roch ift ein tu Bort über Oporin's fonftige Thatigteit ju fagen. Dag er nicht blog Bert

Druder, fonbern auch Buchhandler im engeren Ginne mar, ift wenig beboch ift es nachgewiesenermaßen Thatfache; gibt es boch gebrudte Lagerdniffe von ihm. Rach Rapp, Geschichte bes beutschen Buchhanbels bie in 7. Jahrh. S. 123 follen feine Berbindungen bis nach Italien gereicht haben ebenda auch S. 477). Auch die miffenschaftlichen Arbeiten unferes Belehrten viel jahlreicher, als man gewöhnlich glaubt. Sie hangen fast alle mit Thatigfeit erft als Corrector in andern Dificinen, und bann als Druderberr imen. Dan barf barnach nicht fowol felbständige Beiftesproducte erwarten, ielmehr Musgaben von Schriftftellern, Ueberfegungen, Commentare, Aus-Regifter u. bgl. Aber fcon im 3. 1555, ale er erft auf ber Gobe feines fens angefommen war, ift bie Lifte berfelben, wie fie Joh. Gimler (f. u.), d auf Grund eigener Mittheilungen Oporin's gibt, eine febr ftattliche. mas er fo leiftete, war immer punttliche und folibe Arbeit. Bir fubren t ben gewöhnlich namhaft gemachten Scholien ju Solinus und zu Cicero's mlanen und ben Registern ju Plato, Aristoteles, Pollug u. a. an feine Muslateinifcher Bucoliter, (38, bie meiften aus neuerer Beit), feine Betheiligung er Grynaifchen Ausgabe ber Geoponica, feine Mitarbeiterschaft an ber Iaden Ueberfepung bes Ariftoteles, feine Scholienfammlung ju Demofthenes m Cicero's fammtlichen Berfen. - Endlich fei bemerft, bag fich Briefe bon D. emlicher Angahl in ber Universitätsbibliothet in Bafel, und namentlich folche bb. Camerarius, in ber Sof- und Staatsbibliothet in Munchen befinden. chiebene feiner Briefe follen nach Bebler's Universallegiton XXV, Gp. 1677 . 1697 in Utrecht gebrudt worben fein; auch Streuber hat a. u. a. D. 06 ff. folde veröffentlicht). Sein Bortrat, bas ein langliches Beficht mit em Ausbrud und lang herabwallendem Barte zeigt, ift öfters publicirt en 3. B. von Boiffard, Bibliotheca chalcographica, Ausgabe Frantf. a. M. Aaa 4, und, in neuerer Beit, in Lempert' Bilberheften gur Geschichte Bucherhandels VI, 1858, bier nebft breien feiner Gignete und bem Facfimile Briefs bon ihm an 2. Labater.

Bal außer ben Borreben u. f. w. in Oporin's Druden: C. Gesner, bliotheca universalis, Tiguri 1545, fol. 446; Deff. Pandectae, Tiguri 48, Praef. Ju L. III. de Rhetorica; Epitome Bibliothecae C. Gesneri, upl. per J. Simlerum, Tiguri 1555, fol. 106; und befonders des Andr. ciecus (Jolifch), ber mit Oporinus perfonlich verlehrt hatte, Oratio de u, vita et obitu Jo. Oporini, Argent. 1569, welcher ber oben ermähnte talogus librorum per J. O. excussorum angehängt ift (mit biefem Catalogus ber abgebruckt in den Vitae selectae [herausg. von Chrift. Graphius], atisl. 1711, p. 601 sqq.); fowie die Epistola de vita, obitu, successoribus officina - Joh. Oporini - scripta ab amico ad amicum anno salutis DLXVIII mense Augusto, s. l. et a., (Ginblattbrud in Bafel), beren Berer Oporinus feinen Gebattermann nennt (es mar bies nach gutiger Mitilung bes Oberbibliothetare herrn Dr. Sieber in Bafel Baulus Cherler von fterburg, Biarrer in bem eine Begftunde von Bafel entfernten babifchen orfe Bingen); ferner Thomas Platter's Selbstbiographie (neueste Ausgabe n D. Boos, 1878, Regifter); und Streuber, Reue Beitrage gur Basler ichbrudergeschichte in ben Beitragen gur vaterlandischen Geschichte III, Bafel 46, S. 65 ff. Borreben, Carmina, Epitaphia betreffend Oporinus findet un bei Maittaire, Annales typogr. III. pars 1., p. 205 sqq. mitgetheilt. Da ber funfilerifchen Musftattung ber Oporin'ichen Drude hanbelt und De Broben Butich, Die Bucherornamentif ber Boch- u. Spatrenaiffance, 1881, 27 f. Tal. 81-85. Steiff.

jumal von Stammbaumen, welches ben Untergang bes alten wefigothi bie Anfange bes neuen "fpanischen" Reiches verhullt.

Dahn, die Könige der Germanen V, Burgburg 1870, G. 28 2. Auflage, Leipzig 1885, S. 671 (bafelbft die fogenannten "Our

bie gefammte fpanifche Fabel-Bitteratur).

Oppel: Dr. Albert D., Projeffor ber Balaontologie an ber Munchen, wurde am 19. December 1831 ju Sobenheim, wo fein ! fpatere Director ber landwirthichaftlichen Centralftelle in Stutigart, bar feffor an ber landwirthichaftlichen Sochichule mar, geboren und ermelt Schulbilbung in ber berühmten Erziehungeanftalt gu Stetten. Gpate D. bas Obergymnafium und die polytechnische Schule in Stuttgart, t als Mineraloge und Geologe befannte Oberftubienrath b. Rurt be naturwiffenschaftlichen Studien anregte. Mit bem Entidinffe, fic Nache ber naturwiffenichaft zu wibmen, bezog D. 1851 bie Univerfita und murbe bier bald v. Quenftebt's eifrigfter und tenntnifreichfter Schall bamale legte D. burch unermilbliches Cammeln ben Grund ju eine güglichften Cammlungen bon Juraberfteinerungen, welche er fpaler gebehnte Reifen in England, Frantreich und Deutschland wejentlie ftanbigte. 1852 lofte D. Die Preisfrage: "lleber ben mittleren Bias und erhielt auf Grund biefer Rofung 1853 bie Doctormurbe. Diefe ! erichien neben einer gemeinschaftlich mit b. Groningen verfagten fleinen gifchen Arbeit über Aluminit, als Oppel's erfte Bublication in John wurt, naturm, Jahreshefte 1854 und berhalf bem Berfaffer ju ein rafchen Befanntwerben feines Ramens, wie gu einer wohlwollenben Hu allen geologischen Rreifen. Damit war auch feine Lebengauigabe ber welche junachft auf eine möglichft genaue Erforschung ber juraffilde rungen und auf eine bergleichenbe Darftellung ber Jurabilbungen in ichiedenen Landern gerichtet war. Rach breifahrigem Aufenthalte is begab fich D. nun jum 3wede ber oben bezeichneten Aufgabe auf In und 1855) nach Frantreich Gnaland ber Schmeis

Oppel. 389

etrefflichen Leiftung wurde D. bom Konige bon Burtemberg mit ber golbenen ebaille für Biffenichaft geehrt. Gine Reihe fleinerer Abhandlungen bienten baju, weitere Beweife bon dem Fleige und ber Grundlichfeit bes ftrebfamen orichers zu liefern. Es gehören zu diefen meift in den wurt, naturm. Jahresiten erichienenen Bublicationen, unter anderm: "lleber Ammonites planorbis it feinem Aptychus"; "leber Acanthoteuthis antiquus von Gammelshaufen"; Beber Pterodactylus im Lias Burtembergs" u. A. Bon befonderer Bichtigel war bie gemeinschaftlich mit E. Sueg gemachte Entbedung ber Ibentitat ber founa in der fog. Cloatenschicht Schwabens und in den sogenannten Röffener Schichm ber Alben, wodurch bochft wichtige Unhaltspuntte fur die Bleichftellung ipiner und außeralpiner Schichten gewonnen murben. Bierber gehoren bie Ablicationen: Oppel und Gueg: "Nequivalente ber Röffener Schichten in Schwaben" (Sigungeb. ber Wiener Atab. b. 28.); "Röffener Schichten in Schwaien und Luxemburg"; "Zone ber Avicula contorta in Schwaben und nach Mar-in in Burgund". Inzwischen war O. 1858 auf Beranlassung von Professor indr. Bagner an bie palaontologische Sammlung als Abjunct und Privatbocent ad Munchen übergefiedelt und arbeitete bier mit unermublichem Gifer an ber eftimmung und Ordnung ber juraffifchen Berfteinerungen der großen Dunfterfen Sammlung. Als 1859 nach Sausmann's Tode D. einen Ruf nach Gotngen an beffen Stelle erhielt, wurde er burch die Ernennung jum außerorbentben Profesjor (1860) in Dunchen gehalten und erlangte bier nach Bagner's alb nachber erfolgtem Tobe bie Stelle eines Confervators und eines ordentlichen refeffore ber Balaontologie an ber Universität (1861). Schon im Winter 860 hatte D. Die berühmte Berfteinerung eines Bogels im lithographischen diefer bon Solenhofen richtig erfannt, aber in feiner liebenswurdigen Beeibenheit die Beschreibung biefes wichtigen leberreftes Bagner überlaffen, ber m aber grunbfaglich zu einer Eidechse (Griphosaurus) ftempelte. Rach Wagn's Tobe entfaltete D. eine großartige Wirtfamfeit als Belehrter und Lehrer. unachft begann er mit ber Berausgabe gleichsam eines Archivs für Balaontogie unter dem Titel: "Balaontologische Mittheilungen aus dem Mufeum des merijden Staates" mit einer bortrefflichen Abhandlung "Ueber die Rreberefte on Solenhofen"; "Ueber neue Ammoniten aus Jurafchichten"; "Ueber Ammothe aus bem Simalaya". Rebenbei gingen andere fleinere Abhandlungen wie Aleber weiße und rothe Ralte von Bils"; "Entbedungen von Kreibegeftein bei ils"; "Ueber bas Alter ber Sierlahschichten"; "Ueber Glyphaea und Pseudo-phaea"; "Ueber bie juraffischen Arten ber Sippen Eryma, Pseudacastus, Maa und Etallonia"; "Ueber juraffifches Pofidonomien-Beftein"; "Geefterne im ins und Reuper"; "Neue Erfunde aus dem fchwarzen Ralte bom Sintwag in In Diefen letteren Arbeiten hatte fich D. bereits mit großer Energie if bas Studium alpiner Berhaltniffe geworfen und balb flar ertannt, bag nerhalb ber Alben, namentlich in Bezug auf oberjuraffifche Ablagerungen, an Brenge gegen bie Reocomschichten fo völlig abweichende Bilbungen im engleiche ju ben außeralpinen fich berbreitet zeigen, daß man fur biefelben eine ondere Entwidelungsart annehmen muffe. D. nannte biefe alpine obermaffifche Ausbildungsweife bie tithonige und die bagu geborigen Ablagerungen ete er unter ber Bezeichnung tithonische Stufe gusammen. Es mar biefe wichge Arbeit (Beitichr. ber g. geol. Gefellich. 1865) leiber die lette bes jungen elehrten, welche er ale ein fruchtbringenbes Bermachtnig ber geologischen Affenschaft binterließ. Doch nicht blog als gelehrter Forscher auf bem Beiele ber Geologie und Balaontologie erwarb fich D. unvergängliche Berdienfte, nd als Conferbator ber palaontologifden Sammlung in Danden, bei welcher große b. Manfter'iche, bom baierifchen Staate angefaufte Sammlung ben

390 Oppel.

Grunbftod bilbete, entfaltete er eine folde erfolgreiche Thatigleit burch a Aufftellung und ben Erwerb neuer Sammlungen, namentlich ber großen egger'schen aus ben Rarpathen, bag bas palaontologische Museum in I als eines ber bedeutenoften, reichhaltigften und befigeordneten bes Continente burfte. D. war ebenfo bortrefflich als Lehrer. Bahlreiche ausgezeichnete Belehrten waren feine Schuler, wie II. Schlonbach, Benede, Baagen u. verband mit einem anfpruchslofen, milben, liebensmurdigen und offenen & ein festes, entschiedenes Wefen, welches ihm ebenso rafch die Buneigung, w Uchtung feiner naberen Befannten eroberte. Es fehlte ihm baber auch n allfeitiger Anerkennung. D. wurde jum Mitgliebe ber Atabemie ber ichaften in Munchen gewählt und burch bie Ernennung jum Mitgliebe gelehrten Befellichaften geehrt. Es mag wenige Belehrte wie D. geben es vergonnt ift, in fo jungen Jahren und nach fo furger Beit ber El folde Erfolge in ber Wiffenschaft zu erzielen und eine fo fruchtbare S begrunden, welche bie Unichauungen und die Dethode bes Lehrers auf d Beiten fortgupflangen eifrigft beftrebt ift. Raum 34 Jahre alt, erlag 22. December 1865 einem thphofen Fieber.

v. Hochstetter, J. Erinnerung an Dr. A. Oppel (Jahrb. d. geol. anst. Wien 1866.). — v. Rurr, Refrolog (Würtemb. naturwiss. I 1867. 26.). v. Sam

Oppel: Julius Bilhelm b. D., Staatsmann, geb. am 16. Ro 1766 gu Freiberg in Sachfen, ein Sohn bes um bie Grundung ber t Bergatabemie verdienten Berghauptmannes Friedrich Bilhelm b. D. u Freiin Juliane Sophie b. Sartifch, empfing feine wiffenschaftliche Borbild elterlichen Saufe und auf ber genannten Unftalt feines Geburteortes u birte bann von 1784-1787 in Leipzig bie Rechte. Rach ehrenvoll beft Prufung als Affeffor beim Bergamte Schneeberg angestellt, ichwang er fid Begabung und Renntniffe ichnell ju hoheren Rangftufen empor, bis er Bebeimer Finangrath geworben, 1811 mit der Direction bes erften Depart im Geheimen Finangcollegium betraut murbe. Als er aber im folgenber einen bon hober Stelle Begunftigten fich borgezogen fab, erbat und er feinen Abichied und widmete fich nun mit regem Gifer ber Bewirthid feines Familiengutes Rrebs bei Birna, bas er burch Benugung aller landwirthichaftlichen Erfahrungen balb in feiner Ertragefahigfeit fleigerte rend er jugleich als Freund ber Botanit nicht verfaumte, ben Garten bei mit in- und ausländischen Bierpflangen auszustatten und ibn fo in eine besuchten Angiehungspuntt für Freunde der Gartentunft zu verwandeln. freundliche, burch bas Bufammenleben mit feiner geliebten Mutter be Stillleben nahm in Folge ber friegerifchen Ereigniffe bes Jahres 1813 ei Enbe, wogu noch fam, bag ihm der Tob am 1. October Die bieberia nehmende Genoffin feiner Beftrebungen entrig. Als bann nach ber Schlacht und ber Begführung bes Ronigs Friedrich August bie verb Machte Sachfens Berwaltung einem Generalgouvernementerathe unter be leitung bes Freiherrn b. Stein übertrugen, fah fich D. unvermuthet al glieb in biefe Behorbe aufgenommen und mit bem Amte eines Directe Finangfection belleidet. Geine grundliche Renntnig ber Berhaltniffe machte biefen verantwortungsreichen Boften in hohem Grabe geschidt, und balb fich bie Spuren feines energischen und burchgreifenben Wirtens nicht feinem eigenen Bermaltungsfache, fonbern in Folge feiner Anregungen ben fibrigen, fo bag in turger Beit bas verrottete altfachfiche Ctaateme vollständige, ben Anforderungen ber Reugeit und ber augenblidlichen Po

Oppel. 391

rechenbe Umgeftaltung erfuhr. Bor Allem mußten Ersparnifie gemacht werben : geichah burch Beschräntung bes bisberigen pruntvollen Sofhaltes, burch Berhmelgung berichiebener Collegien , burch Berbefferung bes Forftwefens, burch bebung ber Deigener Borcellaufabrit in ihren Leiftungen u. f. m. Die Spuren cs Rrieges verichwanden rafch bor ber forglichen Thatigfeit ber Regierenden: ie gesprengten Elbbruden in Dresben und Deigen, die Saalbrude in Beigenels, Die gerftorten Dresbener Unlagen wurben wiederhergestellt; Die in ihrem ligenthum Gefcabigten erhielten Unterftugung; laftige Abgaben, wie Sporteln mb Ablosgebuhren, borten auf, und felbit Runfte und Biffenichaften fanden infichtige Forberung. Daß der Antrieb ju biefer Reubildung des Staates unbtfachlich bon D. ausging, bas ergibt fich aus ber von ihm veranlagten nach feinem Rudtritte ju Dresben erichienenen Schrift: "Ueber bie Bermitung bes Beneralgouvernemente ber hohen verbundeten Machte im Ronigreich Sadfen bom 31. October 1813 bis jum 8. Robember 1814", welche nach ber Andlehr bes Ronigs zwar verboten wurde, aber burch Wieberabbruck in Bog' Beiten" (Jahrg. 1815, 9. Stud) fünftigen Geschichtsschreibern jener Beriode madnglich geblieben ift. - Rachbem D. fein Amt niedergelegt hatte, berief ihn ber preugifche Staatsminifter Fürft Barbenberg nach Brag, um bon feiner genauen Renntnig ber fachfischen Berhaltniffe Gebrauch ju machen. Beim Conauf in Bien, wohin er ben Fürften begleitete, bot ber patriotifch gefinnte Mann Mee auf, um eine Theilung feines Beimathlandes abzuwenden; als ihm dieß nicht gelang, tehrte er tieferichuttert nach Saufe gurud. Sier überließ er feinem Bruder brei Familienguter gegen ein beftimmtes Leibgebing und behielt fich nur Rros, bas vierte, als bereinstigen Rubefit bor, um bann von 1815-28 feinen Edmers über bie Berfludelung Cachfens auf Reifen gu beschwichtigen und zugleich den gebaffigen Angriffen feiner Gegner aus bem Bege ju geben. Indem er fo in ber befferen Jahreszeit einen großen Theil Deutschlands, fowie Defterreich-Angarn, Franfreich, Solland, England, Danemart und Schweden burchwanderte, febrie er im Binter nach einer beutichen Stadt ober nach feinem Bute Rrebs mrud, wo er 1824 ein neues Bohnhaus und einen geräumigen Bucherfaal gur Aniftellung feiner reichhaltigen, julegt über 30 000 Banbe umfaffenben Bibliothet abauen ließ. - Dit bem Jahre 1828 enbete feine Wanbergeit, indem ihn bamals Bergog Gruft I. bon Sachfen - Coburg - Botha als Beheimen Rath und Rammerprifibenten in feine Dienfte berief. Er übernahm biefes Umt im folgenden fabre unter ber Bedingung, daß er nach brei Jahren fich wieder gurudgieben and außerdem alljährlich eine Urlaubszeit bon 4-6 Wochen auf feinem Gute berfeben burfe. Auch in feinem neuen Wirtungstreise war er bemuht, ftaatliche Edaben und Migbrauche ju beseitigen und Reues und Befferes an beren Stelle w feben, mabrend er feine Ferien bagu benutte, ben ichon langft gehegten Plan ber Erbauung eines neuen Schulhaufes in Krebs auszuführen. Am 7. Auguft 1830, bem Jahrestage feiner Mutter, legte er ben Grundftein ju ber nach ihr benannten "Sophienanftalt", wies zu beren Unterhalt ein Capital von 20 000 Thalern an und bereitete der schulpflichtigen Jugend ein finniges ländliches Fest, worauf im folgenden Jahre ber Ausbau bes Saufes und bie Anftellung eines tehrers erfolgte. Doch follte er fich biefer Stiftung nicht lange mehr erheuen; benn noch bor Ablauf feiner Umtabauer erlag er am 11. Februar 1832 nach turger Rrantheit einer burch Erfaltung verurfachten Milgentgundung. Seine Anbeftatte auf bem Friedhof in Gotha giert ein bon Doll bem Jungeren funftlerifd ansgeführtes Dentmal.

Cothaische politische Zeitung, 141. Jahrg., Rr. 31 vom 14. Februar 1832. — Allgemeiner Anzeiger und Rationalzeitung ber Deutschen, Jahrg. 1832, 1. Bb., Rr. 49 bom 19. Februar. — Sachsenzeitung, 1832, Rr. 72, S. 574. — Conversationslegiton b. neueften Zeit u. Litt 3. Bb., Leipzig 1833, S. 332—338.

Oppel: Ritol. Michael D., Boolog und Beichner, geb. am 7. De 1782 gu Schönficht in ber baierifchen Oberpfalg, † am 16. Februar 18 München. Rachbem er feine Studien auf dem Gymnafium und Loce Amberg, wo er bereits als eifriger Raturforicher und geschickter Reichner Auffehen erregte, vollendet hatte, fam er im 3. 1806 nach Danden und auf Empfehlung ber toniglichen Atabemie bon Ronig Dag 1. ein Stibe um fich in Baris weiter auszubilben. hier murbe er mit Alex. v. bu befannt, ber einen bon D. entbedten Schmetterling Oppelius benannte u bei Berausgabe feiner Reifen beschäftigte. In einem uns borliegenden Br einen Gonner Oppel's (Paris, 13. November 1809) fpricht ber große @ fein Bergnfigen aus "d'avoir possedé ici longtemps cet excellent jeune l qui reunit de la manière la plus distinguée le talent d'artiste à celui vant versé dans toutes les branches de la zoologie. Il faut être fort, il l'est pour pouvoir fixer au milieu de cette capitale l'attention des des Lacepede, des Geoffroy, des Latreille." Rach der Rudfehr in feir math murbe D. im 3. 1811 jum Abjuncten ber Atabemie, 1818 jum B ber Raturgefchichte am toniglichen Spreum ernannt. Beiber murbe er burd Gifer fur die Wiffenschaft ein fruhzeitiges Opfer berfelben. Geit vielen mit ber Bearbeitung eines Brachtwerfes aber Amphibien beichaftigt, au bie Beichnungen felbft angefertigt hatte, munichte er auch bie Stiche gu gu welchem Behufe er bie Rupferftecherfunft erlernte, wobei er fich burch t Rupferoryd geschmangerte Salbeterfaure ben Tob jugog. Da D. aufter gerf Gebichten (f. Breger, Sonette baierifcher Dichter, Bb. 3, 174 ff.) nur ei Abhandlungen bei feinen Lebzeiten veröffentlicht hat, fo marbe fein Ran ichollen fein, wenn fich nicht gludlicher Beife feine Sandzeichnungen e hatten, die einen ber febenswertheften Schate ber Danchener Bibliothe machen. Ueber biefe meifterhaften Aquarellzeichnungen von Schilbfroten, riern, Schlangen und Batrachiern fchreibt Fr. Bebbig (Die in Deutschlo benben Arten ber Saurier, S. 225): "Man fommt beim Durchieben Mauarelle nicht aus bem Staunen heraus und weiß nicht, foll man m Richtigfeit in ber Beichnung ober Die außerordentliche Feinheit ber Anst bewundern. Es ift, felbft bei ben fleineren Arten, jebes Schuppchen und chen über die gange Rorperflache weg mit genauefter Sorgfalt gemalt u der Rleinheit ber Gegenftande muß oftmals der Binfel unter ber Bube worden fein. Batte bas Bert auch in bie Deffentlichfeit gelangen tom mare nicht möglich gemefen, im Stich und Colorit die Feinheit und Bene ber Originale wieberzugeben."

Sonette von baierischen Dichtern, gesammelt von Fr. Aug. Greg S. 172 f. Regensburg 1833.

Oppen: Abolf Friedrich v. D., preußischer Generallieutenant, December 1762 zu Alt-Gattersleben im Fürstenthum halberstadt geboren 1775 beim Kürafsierregiment v. Seelhorst in den Tienst, ward 1778 C nahm an der Expedition nach Holland und an den Kheinseldzügen Theil, nete sich bei jeder Gelegenheit aus, kam 1798 als Eskadronches zur Ga Corps und wurde 1803 Commandeur des in Münster garnisonirenden gonerregiments v. Wobeser. Mit diesem zog er unter Blücher in den Kri 1806. Am 14. October stand er mit Küchel's Corps bei Weimar und weisen Kampse betheiligt, welcher Hohenlohe's retirirenden Truppen Lust sollte. Wobeser-Dragoner gehörten zu den Abtheilungen, welche noch so

Oppen. 398

b ben Frangofen Die Spige boten; D. that fich bamale durch einen ent= enen Angriff auf feinbliche Reiterei hervor. Roftig, Blucher's fpaterer Mbt, fab "ben übertuhnen, riefigen Dann", wie er an ber Spige bon vier n Estabrons auf ein frangofisches Regiment einhieb; er burchbrach bie er besfelben und fehrte bermundet, mit gerhauenem Sute, um den Flügel n ju ben Seinen gurud (Rriegsgeschichtliche Gingelichriften, berausgegeben Brogen Generalftabe, 5. Beit, Berlin 1884). Dann half er ben Rudjug bas brennende Beimar beden, gab dem Ronige bis Sommerba bas Bejocht bei Nordhaufen und gerieth durch die Capitulation von Brenglau in egefangenichaft. Erft im Dai 1807 tonnte er ausgewechselt werden; in el berlieh ihm der Ronig ben Orben pour le merite. Bei ber Reorganii Des Beeres nach Friedensichlug murbe er 1808, als Oberft, Brigadier ber Merie bes Generals v. Bilicher; feine Gefundheit, welche burch Sturge mit Bierbe, die er ale fuhner Reiter erlitten hatte, erichuttert mar, nothigte ibn um ben Abichieb gu bitten. Er erhielt benfelben als General. Cobalb 1813 ber Rrieg in ficherer Musficht ftanb, fuchte er um feine Bieberlung nach. Billow erbat ihn sich als Brigabier. Bon seinem Landgute bei Berlinchen in ber Reumart boch ju Rog ausgezogen, ritt D. Enbe in Schwedt vor Bulow's Quartier, um fich ju melben, und murbe als alter Befannter berglich aufgenommen. "Da haben wir Ginen befommen, as Einhauen liebt, und alle Tage einhauen wird", fagte Bulow, als D. ntfernt hatte. Er übertrug demfelben das Commando feiner Avantgarde. Bormarich gegen Magbeburg ju Unfang April führte D. Diefelbe und in nach ben Orten Modern, Behbenid und Danigtow genannten Treffen bom nes Monats machte er, ber bon Billow felbft geführten Colonne angeb, welche bei Behbenick focht, mit fieben Schwadronen einen erfolgreichen iff auf die feindliche Rachhut, welcher ihm große Unerkennung eintrug. Reitertampf war überhaupt fein Element; fein ritterlicher Sinn, feine tfeit und feine torperliche Rraft fanden in bem Ringen Dann gegen Dann neifte Befriedigung. Die Leitung bes Gefechtes lag ihm ferner; mit Rube altblatiger leberlegung fah er es naben, aber nicht immer wog er borfichtig erhaltniffe ab, und wenn ber Rampf entbrannt war, blieb D. nicht ber Buhrer, fondern ward ber erfte Golbat. - Run ging es in bas Unde; D. befette es an ber Spige ber Bortruppen und am 2. Mai mar er er Erfturmung von Salle thatig. Aber ber Lag von Brog - Borichen berelle feine Borbut bald in eine Rachbut. Der Rudgug ging junachft gegen n, bann wurde gegen Bauben marichirt; am 24. Dai melbete D. an Bubag bort eine Schlacht verloren gegangen fei. Best galt es bem gegen n borbringenben Oubinot entgegengutreten. Am 28. mußten Borftell und or diefem hoperswerda und das Feld räumen; am 4. Juni aber schlug w ben frangofifden Marichall bei Ludan; D. hatte an bem Giege großen eil; burch ein gludliches Berjolgungsgesecht am Rachmittage vermehrte er ben noch; ber Ronig bantte ihm baburch, bag er ihn in feinen, por ber bichiebung innegehabten Dienftaltersrang wieder einfeste. Als nach Aufjung bes Baffenftillstandes die Feindseligfeiten bon neuem begonnen hatten, t D. das Commando ber Referbecavallerie des 3. Armeecorps, 30 Schwau, in 3 Brigaben gegliebert, und 2 reitende Batterien. Er trat bamit gum 22. Auguft bei Wittflod bem Feinde entgegen , wo es fich barum han-Thumen's Radgug ju beden, boch bergeblich mubte er fich, ber Divifion tte ben Uebergang fiber die Ruthe zu wehren; feine tapferen Angriffe icheian ben Biereden ber Frangofen; "es fei ber ungludlichfte Tag feines Berief er aus, ale feine geworfenen Reiter in Unordnung gurudtamen; aber

balb hatte er fie gefammelt und feste nun bem Borbringen bes Weinbes Di Reuem feften Biberftand entgegen; nach ber Schlacht von Groß - Beeren erbie er das Gichenlaub jum Berdienftorden. Bei Dennewig trug er jur Berbo ftanbigung bes Sieges bei, bann focht er bei Leipzig, 3m Robember führte Bulow's Borhut nach Golland hinein. Die November - und Decembertage b Jahres 1813 bilben die Glangperiode in Oppen's militarifchem Leben. Um 2 bes erftgenannten Monats nahm er Doesborg burch lleberrumpelung, wobei ih Balentini als Generalftabsofficier jur Geite ftand. Es verdroß ihn, bag fpat ber Rame ber Stadt auf einem Billow geschentten Ehrenbegen prangte, ben ihm allein gebührte bas Berdienft, und am 24. machte er fich, ben bon ih verbreiteten Schreden benubend, jum herrn von Butphen. Bon bem Berjud Arnheim ju nehmen, welchen er am 25. magte, mußte er borlaufig absteher aber am 30., als Bulow mit Berftarfungen berangefommen war, gelang be Unternehmen nach blutigem Rampfe, beffen Anordnung Bulow ihm allein abe laffen hatte. Faft gang Golland fiel nun in die Gewalt ber Berbundeten. A 14. December galt es, die Waal ju überichreiten und die an beren lintem U gelegene Festung Bommel zu nehmen. D. ward mit der Leitung des Unte nehmens beauftragt. Im Dunfel ber Racht ward auf fleinen Rahnen überg fest, D. befand fich in einem ber vorberften berfelben, es mar ein fuhnes Begi nen, die Frangofen hatten aber ben Ort bereits geräumt. Um jolgenden Ta beftand er ein Befecht bei Ball, befehte bas aufgegebene Fort Crevecoeur m erichien bor Bergogenbuich, welches er auf Bulow's Bejehl am 19., aber be geblich, angriff. Bei bem Gefechte bom 13. Januar 1814, burch welches t Frangofen nach Untwerpen bineingeworfen wurden, war ihm außer feiner Re terei auch Rrafft's Brigade unterftellt. Dann ging es nach Frantreich binei mo D. bis jum Ende am Rriege Theil nahm; Billow's Corps tam handtjachli bei Laon jum Schlagen. 1815 führte er an Tauentien's Stelle bas Armeecorps in bas Feld, tam aber nicht mehr ju friegerischer Berwendun Rach Friedensichlug nahm er wiederum ben Abichied und ftarb am 27. Mugu 1834 ju Siede.

Geschichte der Nordarmee im J. 1813 (Beiheste zum Militär-Wochen blatt), Berlin 1859 ff. — Varnhagen v. Ense, Leben des Generals Grafe Bülow von Dennewig, Berlin 1853. — v. Zedlig, Pantheon des preußische Geeres, II, Berlin 1836.

B. Poten.

Oppenheim: Friedrich Ludwig Alphons D., befannter Chemiter, gebor am 14. Februar 1833 in hamburg, † am 16. September 1877 gu St. Leo hards in Subengland. Seine Schulbilbung erhielt er in bem Johanneum u in bem atademifchen Chmnafium feiner Baterftadt und bezog Oftern 1852 Univerfitat Bonn, wo er mit Beinrich v. Treitschfe ein Freundschaftsbundn fürs Leben ichloß. Erft in Göttingen aber, wohin er nach wenigen Semefte überfiebelte, hat er unter Bohler's Leitung die wiffenschaftlichen Grundlagen feine fpateren Forschungen gelegt. Dort hat er auch im 3. 1857 Die philo phische Doctorwitrbe erlangt. Rachdem er bann noch ein Gemefter in Geib berg unter Bunfen gearbeitet hatte, ging er nach London und trat bort in b von Williamson geleitete Laboratorium bes University College. 3m 3. 18 fiebelte er nach Paris fiber, mo er nur wenige Monate gu bleiben gebachte, a burch ben Beift und bie Liebenswürdigfeit von Bury, beffen Schuler er wurde und beffen Freundichaft er fich fpater ruhmen burite, und ben Reis frangofifchen Saubtftabt fich fo angezogen fühlte, bag er bis jum 3ahr 18 blieb. Dann erft fehrte er nach Deutschland gurud, lief fich in Berlin nie und habilitirte fich boit im Januar 1868. Ginen Monat fpater verheirati er fich mit einer Englanderin irifcher Abfunit Jabella Dac Rulty, Die er

endon tennen gelernt hatte. Diese She sollte das Glad und das Verhängniß ines Lebens werden. Im Juni 1873 ward er zum Prosessor extraordinarius mannt und 1876 erhielt er einen Ruf als Ordinarius an die Afademie zu Kanster. Seine Nebersiedelung dahin ward durch andauernde Krantheit seiner Frau zunächst verhindert und dann erschwert. In Münster, wohin er endlich Oftern 1877 gekommen war, nahmen diese Krantheitserscheinungen einen so ernten Charakter an, daß er mitten aus seiner neuen Lehrthätigkeit heraus, im Sommer mit der Todkranken an die Südküske Englands reiste, wo er noch hoffte, ür sie Kettung zu sinden. Allein vergebens. Am 16. September starb Frau Oppenheim und 2 Stunden später war auch er eine Leiche. Er hatte sich an

hrem Tobtenbett bergiftet.

Die wiffenschaftlichen Untersuchungen Oppenheim's find meift bem Bebiet er organischen Chemie entnommen. Der anorganischen Chemie gehort feine Allertation an , welche bas Tellur und feine Berbindungen behandelt und bann ne in England auf Braham's Unregung gemeinschaftlich mit Bersmann ausgeihrte Untersuchung, welche ein allgemeines Intereffe beanfpruchen barf. Es banelte fich um die Auffindung einer Gubftang, welche die Unverbrennlichkeit leicht ntaundbarer Stoffe bewirten follte. Diese wurde in dem wolframfauren Natron efunden, welches fich auch als fehr praftisch bewährt hat. In Paris bepaftigte er fich zuerft mit bem Pfeffermilnzampher, beffen Alfoholnatur er burch iblreiche Derivate feststellte. Diefe Untersuchungen führten ihn naturgemäß auf E Terpene, beren chemische Ratur er wefentlich auftlarte. Faft gleichzeitig mit Barbieri und unabhangig von ihm zeigte er nämlich bie naben Beziehungen, bie pifchen bem Terpentinol und bem Chmol, einem Rohlenwafferftoff ber aroiatifchen Reihe befteben. Auf feine gablreichen Untersuchungen über Allpl= und rophlenberbindungen tann bier nur hingewiesen werben; eine Beobachtung aber, le ein allgemeineres Intereffe beanfpruchend, moge Erwähnung finden. O. igte, wie bie Schwefelfaure, welche man ichon lange als ein Baffer entziehenbes Rittel tannte und welche vielfach nach biefer Richtung bin Bermendung findet, nch Waffer guffihrend wirten tann. Es gelang ihm nämlich Allylchlorib, CallaCl urch Behandlung mit Schwefelfaure und Baffer in Bropplenchlorhporin, HaClo umguwandeln. Schlieglich fei auch noch feiner gemeinschaftlich mit auf ausgeführten Untersuchung fiber bie Einwirfung bes Chloroforms auf ben atriumaceteffigefter gebacht, welche infofern bon Wichtigfeit ift, als er bierbei ie Druubitinfaure, eine ber aromatifchen Gruppe angehörende Gubftang ifolirt, nd fo einen verhältnigmäßig einsachen lebergang ber fetten in die aromatische eibe entbedt, wie er abnlich in jener Beit taum befannt mar. Unter feinen Aterarifchen Arbeiten muffen bier in erfter Linie bie vortrefflichen Ueberfekungen on Obling's Manual of Chemistry und Burg' Histoire des doctrines chimises genannt werden. Ein besonderes Berdienft hat er sich ferner als Mitareiter biefes Berts erworben, beffen 1. bis 6. Band eine ftattliche Reihe ausgeichneter Biographien alterer und neuerer Chemifer, von feiner Feber trübrend, enthalten. Ferner war er Mitarbeiter an einer neuen Ausgabe bes rodhausichen Conversationelexifons, bem neuen von Fehling herausgegebenen andwörterbuch ber Chemie, an bem von A. 2B. Sofmann veröffentlichten Behte ber Wiener Weltqueftellung und bem Reumagerichen Compendium für menichaftliche Reifende. Gehorte auch D. feiner wiffenschaftlichen Bedeutung arb nicht zu ben Morpphäen feines Fachs, fo hat ihm boch fein edler, humaner haralter, feine Begeifterung fur Die Biffenschaft, feine Bahrheitsliebe und feine nbruchslofigfeit bie Freundichaft ber Beften, mit benen er in Berührung geumen, berichafft, und Danner wie Bohler, Burg, Treitschfe und bor Allen

21. 2B. Sofmann haben ihm warm empfundene Borte der Liebe und Berehrung gewidmet.

Bgl. A. B. Hojmann, Netrolog auf Oppenheim, Bericht der chem Gefellichaft, Band X, S. 2262. Labenburg.

Oppenheim: Friedrich Bilbelm D., Urgt, am b. October 1799 in Damburg geboren, hatte in Beibelberg Medicin ftubirt und bafelbft im 3. 1821 nach Bertheidigung feiner Differtation: "Experimenta nonnulla circa vitam ar teriarum et circulationem sanguinis per vasa collateralia" die Doctorwärde er langt. In ben folgenden brei Jahren machte er eine wiffenfchaftliche Reife, bie ibn burch einen großen Theil Europas führte, und habilitirte fich, im December 1824 nach Saufe gurudgefehrt, als Urgt in feiner Baterftabt. 3m 3. 182 trat er bei bem Generalstabe ber ruffischen Armee als Stabsarzt ein und macht mit berfelben den ruffifch - turtifchen Rrieg mit; nach erfolgtem Friedensichluf nahm er feinen Abichied und trat nun in turtifche Dienfte. In Der Gigenichaft eines Generalarztes begleitete er bie Armee bes Großbegirs in ben Feldjug gegen die Albanefen; nach Beendigung beffelben machte er eine großere Reife burch ber Drient und traf im 3. 1831 wieber in feiner Beimath ein. Dier wirfte er vom 3. 1833 ab an ber eben bamals errichteten anatomifch dirurgifden Bebranftal bis jum Jahre 1842 als Behrer; 1845 wurde er jum Mitgliede bes Sambunge Gefundheiterathes ermablt, mußte aber biefe Stellung, fowie feine argtliche Prarie trantheitshalber im 3. 1850 aufgeben und ift am 16. Darg 1852 in Mden (Großherzogthum Baben) geftorben. Als praftifcher Arat hat fich D. in feine Baterftabt eines großen, wohlbegrundeten Rufes erfreut, feine miffenichaftlichen Leiftungen haben in feiner Ernennung jum Mitgliebe vieler gelehrter Befellichaften reiche Anertennung gefunden. - Reben mehreren Journalartifeln, welche in berichiebenen beutschen und englischen Beitschriften erschienen find, bat D. amei ged Bere Arbeiten : "Die Behandlung ber Luftfeuche ohne Quedfilber, ober bie nich mercuriellen Mittel und Methoben gur Beilung ber Luftfeuche" 1827 und "leber ben Buftand der Beilfunde und fiber bie Bolfefrantheiten in ber europaifchen und afiatifchen Turfen. Gin Beitrag jur Cultur- und Gittengeschichte" 188 veröffentlicht. - 3m Bereine mit Dieffenbach und Fride bat er im 3. 1830 die in Samburg bis jum Jahre 1851 in 45 Banben erfchienene "Beilfduf für die gefammte Medicin" begrundet, und biefelbe bom Jahre 1842 an allem herausgegeben.

Schröber, Lexiton ber Hamburgischen Schriftfteller, fortges. bon Rose. V. Bb., S. 606. — Hier wie in Callifen, Meb. Schriftftellerlexifon, XIV. S. 150. XXXI, 92 findet fich ein Berzeichniß feiner Schriften.

a. Dirfd.

Oppenheim: Heinrich Bernhard D., Publicift, geb. am 20 Juli 1819 in Frantsurt a. M., stammte aus einer seit längerer Zeit hier angesehenen jüdischen Bantierssamilie. Er besuchte das dortige Ghunnasium, studitt die Rechte in Göttingen, Heidelberg und Berlin und wirkte im Ansange der 1840er Jahre in Heidelberg als Privatdocent sur Staatswissenschaften und Wolferrecht. Hier gab er einige Schriften staatsrechtlichen Inhalts herans, wolfterrecht. Hier gab er einige Schriften staatsrechtlichen Inhalts herans, wolfterrecht. Hier gab er einige Schriften staatsrechtlichen Inhalts herans, wolften der inneren Politift und eine "Geschichte und staatsrechtliche Entwickelung der Geschgebung des Rheins"; doch ließ er sich von seinem Volltschaftlichen Betrachtungen über Regierungssächigkeit und Regentschaft, mit besonderen Rüchsicht auf die Thronfolge in Hannover", trat er in Weil's Constitutionellen Jahrbsichern" (Bd. 2, Stuttg. 1843) gegen die Thronfolgesächigkeit des damasigen blinden Krondrinzen Georg von Hannover aus. Die Reigung

ar Bublicifit gewann bei ihm balb berart bie Oberhand, bag er, von Saus ne gu forgenfreiem Leben in Stand gefest, Die Lehrthatigteit aufgab. Gein ebtes Wert als alademijcher Lehrer war ein "Spftem bes Bolferrechts" (Franturt a. Dr. 1845). Die Fragen der Bewegung von 1848 nahmen ihn febr in Anipruch : leine ichwachen Berfuche als prattifcher Bolititer find jedoch gescheitert und liegen ihn immer mehr als einen Mann nur ber Weber und ber Theone ericheinen. Er mar am 9. Marg einer ber Rebner in ber aufgeregten Ber-Uner Bolleversammlung "unter ben Belten", wo es fich um eine bie Bollswünsche enthaltenbe Abreffe ber Stadtverordneten an ben Ronig handelte. Seit Enbe Mary trat er mit A. Ruge und Megen als hauptrebacteur ber Berliner Beitung "Die Reform. Organ der bemofratischen Partei" auf. Diefelbe murbe em 22. April unter bie Aufficht eines Comites geftellt, welches aus den Abgerbneten b'Efter, Joh. Jacoby, Stein, jowie ben Borftanden bes "Boltsdube", bes "bemotratischen Clubs" und bes "Centralausschusses ber bemotra-tiden Arbeiter" bestand. Das Blatt Oppenheim's gahlte ju Mitarbeitern Bafunin, Beingen, Bermegh und nannte fich feit bem 10. Geptember 1848 "Organ ber Linten ber nationalversammlung". Enbe April 1848 bewarb er no in Berlin um ein Mandat für die deutsche Nationalversammlung, hielt aber m ber Abneigung gegen eine perfonliche Berührung mit ber Bollsmaffe bie Ablegung eines politifchen Glaubensbefenntniffes fur unnöthig. Benugend bierfür bielt er feinen Sinmeis in ber "Reform" auf feine Schriften, auf feinen Grundby, bag die Boller nur in der Freiheit fur bie Freiheit reif" wurden und auf tine Erlarung, daß die Opposition, ju welcher er gehore, niemals Bugeftandnife gemacht habe. Die Berliner Boltsmaffen hatten aber fein Intereffe fur Oppenheim's Suftem bes Bolferrechts und bergleichen; ber blog mit ber Feber mitretenbe Canbibat genfigte ihnen nicht, wenn auch beffen Blatt allerbings fogar far Abichaffung ber "Solbatesta" aufgetreten war. D. war eben gum Boltstebner nicht geeignet und empfand wohl auch eine Scheu bor ber praftischen Bettretung feiner in ber Studirftube weitgebenden Theorien. Um fo mehr aber slaubte er fich auf die ichriftstellerische Thatigteit hingewiesen gu feben. Gleich nach Octropirung ber preußischen Berfaffung fprach er fich in einer Schrift Raliblutige Gloffen gu ber Berfaffungsurfunde bom 5. December 1848" (Berl. 1848) bahin aus, die Regierung habe "nur gezwungen nachgegeben, um ihr nadtes Leben zu friften". In Breugen war aber bald nicht mehr die Zeit für im berartige Wirtsamkeit. O. begab fich baber 1849 wieder nach Baden, um für bie bortige Revolution ju wirfen. Bon feiner nachften Thatigfeit bort liegt me ein Bericht von Sauffer vor. Diefer ergabtt in feiner "Gefchichte ber bas biffen Revolution", S. 417, auf Grund ber Acten, D. habe in Rarleruhe bas Sabotcabinet des gefinchteten Großbergogs erbrochen, um "mit ungedulbiger Rugier nach Cabinetsgebeimniffen gu forschen". 3m Dai 1849 murbe er bon Buntano, bem Leiter ber probiforischen Regierung, an R. Blind's Stelle, jum Arbacteur ber amtlichen "Karleruber Zeitung" bestellt, welche bann alsbald bie Stangofen "fur die europäische Freiheit und die Berbruderung ber Nationen auf ben Boften ber Chre, an den Rhein", rief. Beim Musbruch bes 3wiefpalts miden ber gemäßigten Richtung Brentano's und ber terroriftifchen B. Strube's nihm D. am 5. Juni 1849 in Rarleruhe an ber Berfammlung Theil, welche der Letteren an die Spihe zu bringen suchte. Nachdem dieß miglungen, wurde wen ber amtlichen Zeitung entfernt. Gein Berhalten in Baden beruhte im brunde auf einer Ungeschidtheit des Theoretifers, ber burch eine gewiffe rigorofe Berfolgung feiner Borftellungen nach Art 3. Jacoby's auf Abwege gerath; bon Auffer aber bat er bas Beugniß erhalten, daß er "ber echte Reprafentant ber n bon Demofraten" fei, "welche die fcmubige Grundfarbe ber babifchen Re-

.

polution bilbete". Bon Baben aus begab fich D. auf Reifen nach ber & Frantreich, Solland und England. 1850 gurudgefehrt, gab er noch in be Jahre eine "Philojophie bes Rechts und ber Befellichaft" heraus. Dann er fich in einer Schrift "Bur Rritit ber Demofratie" mit großer Bitterfei die von ber fiegreichen Reaction ben Demofraten gemachten Borwfirfe, wa jugleich letteren felbft die Schuld am Unterliegen bei, weil fie fich gegen "bie Luge bes Scheinconstitutionalismus als gegen bie robe Beme Despotismus" gewandt haben. In ben Reben von Gagern und Genof blidte er eine "Blumenlese des Berraths"; die Revolution erflarte er i rechtigt, wenn die Gewalt nur um ihrer felbst willen ausgelibt werbe Unterftugung ber Demofraten burch bas Ausland hielt er für wunichen "bamit fich bie Bolter nicht vereinzelt binfchlachten laffen". 1854 gab "Praftifches Sandbuch ber Confulate aller gander" herans. In einer "Deutschlands Roth und Mergte" (1859) betampfte er Die 3bee eines be Parlaments neben bem Bunbestage. Es folgte feine Schrift "leber bie mit einer Berfaffung gu regieren. Gin Babemecum fur conftitutionelle ? und folche, bie es werben wollen" (auch in "Demotr. Studien" von robe, Gamb. 1861). Darin lagt er einen beutschen Diplomaten in Briefe an feinen Cohn ein formliches Shitem ber Umgehung bon Red Befet aufftellen. 1861 ichrieb D. "Ueber Minifterverantwortlichfeit" u October 1862 gab er in Berlin die "Deutschen Jahrbucher fur Bolit Litteratur", eine im Sinne ber bemofratifchen Seite ber Liberalen bes preu Lanbtags gehaltene Zeitschrift beraus. In befonderen Schriften behand "Die Laffalleiche Bewegung im Fruhjahr 1863" und unter bem Tite Deutschen im Ausland und bas Ausland in ben Deutschen" (1865), geißelte unpatriotische Berhalten ber Deutschen im Auslande. Gehr bezeichnend fi gange Richtung fchilberte er in der Schrift "Ueber politifche und faats liche Pflichterfüllung" (1864), "die Abnahme bes 3dealismus" als bie urfache ber politischen Rrantheit, welche er in "einer ju großen Accommod fabigfeit an die veranderten Umftande" erblidte. Gine Angahl feiner ern politischen Schriften gab er nebft Rrititen über Stahl, Tocqueville, Rie aus unter dem Titel "Bermischte Schriften aus bewegter Beit" (Stu Lpg. 1866). Die Ereigniffe von 1866 bewirtten eine große Wandlung Bahrend Jacoby bie Opposition fortsette und Korpphaen ber gemakigte ralen fich mit ber neuen Ordnung nicht recht befreunden tonnten, wurd bon D. mit Freude begrußt. Er ward Mitglied bes von ber preugifche fchrittspartei und bem liberalen linten Centrum niedergeseiten Centralmable welches am 12. November 1866 einen Aufruf bezüglich ber Bablen gum nordbeutschen Reichstage erließ und in Altpreugen eine rege Thatigleit ent Er trat am 17. December 1866 fogar wieber in einer Berliner Bollever lung für eine ftarte beutsche Centralgewalt Preugens und für eine entid Mitwirfung des Parlaments bei der Gefetgebung und Steuerbewilligun Das Comité verbreitete biefe Rebe als Flugblatt. Gin anderes Fluglatt heim's, "Die Ehre fteht auf bem Spiel" murbe weniger verbreitet, weil ! geordneten, welche fich am 17. Robember 1866 als neue Fraction ber nat Partei conftituirt hatten, gegen baffelbe als ju radical protestinten. feite murbe er fur eine feftere Organifation ber nationalliberalen Partet ale biefe bon ber Fortichrittspartei wegen ju großer Bugeftanbniffe be ftellung ber Bundesberfaffung angegriffen wurde. Freilich fuchte er gen mit v. Unruh in einem Aufrufe vom 18. October 1867 Die Frrundiche ber Fortidrittspartei aufrecht zu erhalten und machte geitweife auch ben ra Standpuntt wieber geltenb. Go in feinen "Friedensgloffen jum Rrie

1871) und in feinem Berte "Benedict Frang Leo Balbed" (Berl. 1873). 3m Agemeinen aber fahrte ihn feine Sinwendung gur nationalen Politit jum erften Rate ju einer ichriftftellerischen Behandlung unmittelbar praftischer Fragen. Beine erfte wirthichaftliche Schrift mar "leber Armenpflege und Beimatherecht" 1870) 1872 ichrieb er mehrere vollswirthichaftliche Auffage in Die "Gegenpart". In bem Berte "Der Ratheberfocialismus" (Berl, 2. Aufl. 1873) lieente er eine fritische Charafteriftit ber Bestrebungen und Schriften ber mit jener Begeichnung belegten Fraction ber miffenschaftlichen Nationalotonomen, welche er ale "Butunftsphantaften auf Lehrstühlen der Sochschulen" bezeichnete und auch in der "Gegenwart" (1872, Rr. 41 u. 42) burch eine "Blumenlese aus der Ettenacher Socialconfereng" reigte. Daran fcblog fich fein Angriff gegen eine Rebe, welche Prof. R. Wagner in Bertin am 12. October 1871 in ber bortigen Irien Berfammlung evangelifcher Manner" über bie fociale Frage gehalten Wagner antwortete mittelft "Offenen Briefs jur Abwehr manchefter-Ider Angriffe". Um 10. Januar 1874 fur Reuß a. 2. in ben Reichstag genablt, trat er hier als Referent über Menberungen ber Bewerbeordnung bon 1860 auf. Seine Anfichten hieruber legte er im Raberen in ber Schrift "Ueber Gewerbegerichte und Contractbruch" nieber. Bei ben Reichstagsmahlen bom 10. Januar 1877 in Reuß einem Socialbemofraten unterlegen, hielt er fich andauernd gur nationalliberalen Partei, beren Bahlaufrufe bom December 1876 und August 1879 er unterzeichnete. In Berlin wohnend, befand er fich in fanbigem Berfehr mit ben Guhrern biefer Partei. 1876 und 1877 erichienen in "Unfere Beit" (Bb. 12 u. 13) Auffage Oppenheim's "Bur inneren Gefchichte Breugens feit 1866", welche einen nicht unwesentlichen Beitrag jur Geschichte ber Fortschrittspartei in Preugen bilben. Ein Auffat von ihm über "Die Bilis- und Berficherungscaffen ber arbeitenben Claffen" ericbien als Beft 56 ber Deutschen Beit- und Streitfragen", fein Auffat über "Die Bewerbefreiheit und Mrbeitsbertrag" im 5. Bbe. ber "Deutschen Boltsichriften" (Bregl. 1880), Erine Unfichten über Tagesfragen legte er 1879 in der "Gegenwart", in "Rord and Sad" und in der Berliner Zeitung "Die Tribfine" nieder. Geine lette Arbeit war die Borrede jur 2. Muft, feines Buchs über Balbed. Darin flagte t, bag noch jo Benige in Deutschland die Bolitit als Fach ergreifen und bag bas Bublicum folden Die Bahltreife nicht entgegenbringe. Das mar, wie in ber Besprechung Diefer erft nach Oppenheim's Tobe erschienenen Auflage (in ber .D. Rundichau" bom Juni 1880) hervorgehoben wurde, ber Ausbrud eines "ber-Anlichen Schmerges, eine Burudfehung in ftolger Geele gu fublen." D. ftarb in Berlin am 29. Marg 1880. Die Gebachtnifreben bei ber Trauerfeierlichkeit bielten v. Fordenbed, Kapp und Berth. Auerbach. — Refrol.: Rat. 3tg. Rr. 143. Berl. Tagebl. Rr. 149 v. 31. Marg, Deutsch. Montagebl. Rr. 14 v. 5. Abril (v. R. Braun) u. Rr. 19 v. 10. Mai 1880 (v. Dan, Sanders). Chrende Borte ber Erinnerung wurden ihm gewidmet von R. Braun am 21. October 1880 bei Eröffnung bes vollem. Congreffes in Berlin,

Grenzboten 1848, 2. Sem. 3. Bb. S. 176 ("Hr. D."). — Wolff, Berl. Revolut-Chronit Bb. 1, (Berl. 1851). — Strube, Gesch. ber drei Bolkserhebungen in Baden (Bern 1849) S. 214. — Nat.-3tg. 1885, Ar. 380 Wippermann.

Oppenheimer: David O., jübischer Theologe und Bibliophile, geb. 1664 m Worms, + am 12. September 1736 in Prag. O. war der Sohn eines wichen Mannes aus hochangesehener Familie. Als Jüngling gehörte er zu den Schlern des gelehrten Rabbiners Gerson Ulis in Meh, dessen litterarischer Nachlaft wurde, weit 1686 versah er mobinische Aemter unter seiner Mitwirfung veröffentlicht wurde. Seit 1686 versah er mobinische Aemter und wurde (1690) als sechsundzwanzigiähriger Mann zum

mahrifchen Landesrabbiner erwählt. 3m 3. 1702 folgte er einem Rufe Oberrabbiner nach Prag, welche Stellung burch bie 1718 erfolgte burch taiferliches Decret bestätigte Bahl jum Landesrabbiner bon Bohmen noch erh wurde. D. befag eine ausgebreitete Belefenheit in dem jubifch theologijd Schriftthume, er fchrieb auch verschiebene Berte, Auslegungen gur Bibel, Co mentarien jum Talmud, Rechtsgutachten und Collectaneen jur Ritualiff aber feine Bebeutung liegt weber in feinem fchriftftellerifchen Schaffen, b deffen Productionen auch nur Beniges in Die Deffentlichteit gelangt ift, ne in feinem rabbinifchen Birten, fonbern in feiner Thatigfeit als Dacen ber bilden Litteratur und als Bibliophile. Faft alle die gablreichen Berte, Die b 18. Jahrhundert auf Diefem Gebiete herborgebracht hat, begleitete er mit e piehlenben Approbationen und unterftugte die Autoren mit namhaften Beitrag au ben Drudfoften. Der große Reichthum, ben er bejag und von welchem ben gehnten Theil (50 000 Thir.) ju wohlthatigen 3meden verwendete, bier ihm auch bagu, eine Bibliothet ber bebraifchen Litteratur angulegen, Die Alle was an gebrudten und hanbichriftlichen Berten gu ihr geborte, in fich fat follte. Er fendete ju biefem Bwede viele Agenten aus, benutte ju bemielb bie weitherzweigten Berbindungen, die bas große Oppenheimer'iche Beichaftsba in Wien im Auslande unterhielt, jahlte fur Bucher, Die er nicht bejag. bochften Preife und foll fogar Befiger bon Buchern, Die ihm biefelben nicht b taufen wollten, mit bem Banne bebroht haben. Da er Die nach antichriftlich Stellen fahndenbe öfterreichische Cenfur fürchtete, ließ er die Bibliothet in ho nober im Saufe feines Schwiegervaters, bes Soffactors Coben, aufftellen. R Oppenheimer's Tode murbe bald an ben Bertauf biefer aber 7000 Drudwe und 1000 Sandidriften enthaltenden Bibliothet, beren Berth auf 60 000 I geschäht wurde, gedacht, doch mußte fie, ba bie Raufluft por folden Summ jurudichredte, bis jum Jahre 1826 in Riften verpadt bleiben. Drei 30 nachher wurde fie um ben Breis von 9000 Thirn, fur bie Bibliothet in Orie erworben, wo fie fich noch jest befindet.

Wolf, bibliotheca hebraea I, p. 290, III, p. 178/9. — De Roff, itorifches Wörterbuch der jüd. Schriftsteller (beutsche Uederf.) S. 252. — Sin Gal-Ed, Grabsteininschriften des Prager Friedhofs S. 42. — Carmol revue orientale III, p. 245. — Podiedrad, Alterthümer der Prager Josephadt, 2. Aust. S. 78. — Steinschneider in Serapeum 20 S. 321 ff. Wiener in Frankel's Monatsschrift 1864, S. 170. — Landshut, Amode h. Aboda p. 58. — Burzbach, biogr. Lexison 21, S. 75. — Brutt.

Oppermann: Seinrich Albert O. wurde am 22. Juli 1812 gu @ tingen, wo ber Bater ein fleines Buchbindergewerbe betrieb, geboren, beju das Gymnafium feiner Baterftadt und ließ fich Oftern 1831 ebenda imma culiren, Schwantend, ob er Jurisprudeng, Staatswiffenichaften ober Philosoft als fein Studium bezeichnen folle. Doch gewann die erftere Die Oberba wenngleich bie beiben andern nicht vernachläffigt wurden. Schon ale Brima hatte er an Bortragen Theil genommen, die ihm und einem Freunde begeifterter Anhanger Rraufe's, Schliephafe, fiber beffen Bhilofophie bielt. Rou er auch Rraufe, ber Pfingften 1831 Gottingen verlieg, nicht mehr boren bilbeten boch beffen Schiller und Unbanger, wie Berm, b. Leonhardi, Schi hate, Rarl Boldmar, Georg Schumacher ben Rreis, ju bem fich D. am mei Dahlmann's und Albrecht's Borlefungen folgte er hingezogen fühlte. großem Pleife, und in feinen litterarifchen Arbeiten fommt er gern auf regungen gurnd, bie er ihnen berbantt. Roch in einer Schrift bes Jahred I citirt er einen Ausspruch Albrecht's nach beffen Beit fiber beutides Stoatore Gruh greift er gur Geber; die ftubentifchen Berbindungen in ihren imm

fagen, wie ihre Bedrohung burch bie bamals verfammelten Biener terialconferengen peranlaffen bie anonyme Flugichrift: "Borte eines Stuen über bie Reform ber Univerfitaten" (Leipzig 1834) und ben Roman: nann Forich, Stubentenbilber ober Deutschlands Arminen und Germanen" burg 1885), beijen Berth allein in ber Schilderung der Bottinger Rebobom Januar 1831 und ber Spaltungen bes burichenichaftlichen Lebens er Sand eines Augenzeugen besteht. Ueber ber jugendlichen Schriftstellerei n aber bie Fachstudien nicht bernachläffigt; benn um die gleiche Beit geer mit feiner Schrift: "An en quatenus absolutio ab instantia in causis salibus locum habeat" (1836) ben bon ber Göttinger juriftischen Facultat esten Breid. 3m Januar 1836 beftand er bas erfte, im Januar 1838 weite juriftische Eramen. In der Zwischenzeit wie nachher arbeitete er bei Brefe, einem fehr geachteten und durch fein hannoveriches Brivatrecht auch rifch belannten Rechtsanwalte Gottingens, nebenbei journaliftifch thatig, fest wieber ftubentische Buftanbe mit Gifer verfolgend, mas ihm eine von Braun beforgte und fpater ergoblich geschilberte Coramirung bes Seniorennta jujog. Beniger harmlos mar die aus ben politischen Borgangen bes 3 1837 erwachsende litterarifche Thatialeit. Wieberholt hat D. geschildert, mter feiner Leitung ber Broteft ber Gieben, bon bem er am 19. Rovember, Lage nach ber Absendung, eine Abschrift erhalten hatte, vervielfältigt und allen Richtungen verbreitet murbe. In Gugtom's Telegraphen für Deutschberöffentlichte er gu Anfang des Jahres 1838 Biographien und Stigen Bottinger Sieben und begleitete den gangen Berlauf bes hannoverichen ffungstampfes in Correfpondengen bes beutschen Couriers, ber Augsburger neinen Beitung und anderer Blatter, beftandig in Aublung mit hermann old in Dannover (A. D. B. V, 82), bem journaliftifchen Stimmführer ber ftaatsgefeglichen Opposition. Daß biefe litterarische Thatigleit bem jungen auf lung jur Abbocatur harrenden Juriften nicht eben forberlich mar, lag auf and. Sein Befuch, in Gottingen fich niederlaffen ju durfen, murbe mit Sinweis auf Die bort icon vorhandene große Bahl von Unmalten abgeen. Als fich bann Dr. Greje jum Bergicht auf Die Advocatur bereit erund D. feinen Bunfch in Gottingen ju bleiben mit bem Unbermogen Gitern motibirte, ihn anberswo mabrend ber erften Jahre ju unterhalten, ibn ber Cabineteminifter v. Schele in einer Andieng nach bem Stande Baters und erwiderte auf Die Antwort: bann hatten Sie auch Buchbinder u follen. Ein in den Sallischen Jahrbuchern Frühjahr 1842 von D. geam mit Abolf Bod (von Botha) veröffentlichter Auffat: "Die Univerfität igen", ber eine icharje Rritif an Berjonen und Buftanden übte, bas junge gen auf Roften des alten erhob, Die Leiftungen miffenschaftlicher Manner ihrer politifchen Saltung abichatte und, mochte er auch manchen vornen Schaben berühren, nach Form und Inhalt bon arger Ueberhebung und die bamals ichmer genug leidende Univerfitat, ber die Berfaffer fculbeten, bor bem großen Publicum herabwurdigte, jog ben Berfaffern perfonlichen Conflict, Die Ausstogung aus dem Göttinger Litterarifchen im, ju, verhalf aber D. ju ber gewfinichten Abvocatur, wenn auch an nicht gerabe ermanschten Orte: ber Juftigminifter wies ihm bie fleine Dobg an der Befer jum Bohnfige an. Dem Berufe des Unwalts ift n Lebelang tren geblieben. Dit ber Juftigorganifation bon 1852 berlegte en Bohnort nach dem benachbarten Rienburg, bas Gig eines Obergerichtes ben mar. Geiner anwaltlichen Thatigleit wird Fleiß, juriftifche Tuchtignabefondere Renntnig ber bauerlichen Berhaltniffe, große Rechtlichfeit und em, bentide Biegraphie, XXIV.

Fabigfeit mit bem landlichen Bublicum ju verfehren nachgeruhmt. Ginen b fannten Ramen hat er fich durch feine Litterarifche Wirtfamteit und fein Theilnahme am öffentlichen Leben gemacht. In der pormarglichen Beit tonn nur bon ber erfteren die Rebe fein. Rachflange ber Gottinger Beit und Stubie find: "Die Göttinger gelehrten Ungeigen wahrend einer hundertjabrige Birtfamteit fur Philosophie, schone Litteratur, Politif und Geschichte" (Sanno 1844), "Encyllopadie der Bhilosophie" (baf. 1844), eine lleberficht nach Beite Rraufe'icher Borlefungen, "Bombal und die Jefuiten" (baf. 1845), aus Anregunge Dahlmann'icher Bortrage hervorgegangen, mahrend eine fritisch-hiftorische Schrift "Bur Gefchichte ber Entwidelung und Thatigfeit ber allgemeinen Stanbe b Ronigreichs Sannover. Erfte Galfte 1803-1832" (Leipzig 1842), ju bo Arbeiten hinüber leitet, Die D. nach 1848 beschäftigt und ihm berbiente Me ertennung verschafft haben. Der Gintritt in bas prattifche politische Leben wollt ihm anjangs nicht gelingen. Bei ben Bahlen gur Standeberfammlung im Robembr 1847 hatten bie Sonaifden Gleden ihn jum Deputirten gewählt, Die Bab manner auf Frage bes Commiffars aber hinterbrein feine Qualification perneint bei ben Bahlen jum beutschen Parlament im Dai 1848 foll, wie man bi ergablte, ber Bablcommiffar burch die glangende Rede bei Ginleitung be Bahlacts bie Stimmen ber Rienburger Bahlmanner, bie D. jugebacht maten für fich gewonnen baben. Dagegen nahm D. in ber popularen Bewegung be Beit einen hervorragenden Plat ein; er gehorte ju ben fog. Condeputirten leitete einen Bollsverein, wirfte aber in diefer Umgebung gur Magigung auf ftets im nationalen Ginn. Dit bem Berbft 1849 gelangte er in Die meib Rammer, und hat ihr, ein treues und confequentes Mitglied ber liberalen Barte bis jum Jahre 1866 angehört, Die Beit bon 1857-62 ausgenommen. feiner Partei hielt man große Stude auf ibn, und er verbiente bas Bertraue burch feine große Sachtenntniß, fein ehrliches gerabes Wefen und feine uneigen nutgige Baterlandeliebe. Fur öffentliches Auftreten mar er wenig geeigne Gine außerft martante Ericheinung mit energischen, fast wilben Gefichteinen bie ihm ben Spiknamen ber Universitätsjahre Golofernes fein ganges leben fi durch mahrten, entbehrte er doch aller Rednergabe. In die Debatten griff felten ein und wenn, nur ju furgen Bemerfungen, die er berb, oft polten hervorbrachte. Auf außere Formen legte er wenig Werth und flief babur baufig genug an, aber feine Bahrheiteliebe und fein ber Sache geltenbes Strebe verschafften ihm auch unter ben Gegnern Anerkennung. Gin febr fleifiger un rafcher Arbeiter, mar er in ben Commiffionen befonders gefchatt. Reben fein Thatigfeit als Abgeordneter wirfte er ununterbrochen als hiftorifd - politifd Schriftsteller. "Bannoveriche Buftanbe feit 1848" (Bremen 1849); fcichte bes hannoberichen Berjaffungegefebes vom 5. Geptbr. 1848" (Lein 1855); ber umfaffende Artifel: "Sannover" in der britten Auflage bes Artiet Belder'ichen Staateleritone (Leipzig 1862); ber Auffah über ben Grafe Manfter in Bluntichti und Brater's Staatsworterbuch (Leipzig 1862); 3 Gefchichte bes Ronigreichs Sannover bon 1832-60" (2 Banbe, Leipzig 18t bis 1862) find Arbeiten reich an Stoff und fur Die Befchichte bes Landes w entbehrlich. Raich entstanden, laffen fie oft bie rechte verarbeitenbe und fammenfaffenbe Rraft bermiffen und find nicht überall von gleicher Buberlaff Aber niemand mar jo bereit feine Fehler einzufeben und gu bert tigen als ihr Berfaffer. Dies Lob verdient er auch noch in einem ander Sinne. Die werthvollste und bekannteste unter feinen Arbeiten ift bas les genannte Buch. Ceine Bedeutung liegt namentlich in ber Benuhung ber flat ichen Acten, die er mabrend feiner Deputirtenzeit fleiftig excerpirt bat. Wir Geschichte bes ftanbifchen Befend ift bas Buch besbalb auch pormiegenb, t

Seiten bes öffentlichen Lebens tommen lange nicht in gleichem Dage Atung. Die legten Jahre find nur fluchtig fliggirt; burch überfluffiges ieben von allgemein Befanntem und Buganglichem und mangelndes Bunfaffen ber Dinge vorfibergebenber Bebeutung hat ber Berfaffer fich felbft aum verengt. Aber es bedarf ber befonberen Berborhebung, wie er bei Scharfe, mit ber er ben Begnern ihre Gunden borrudt, niemals berfaumt, jenen Partei ben Spiegel vorzuhalten und die Fehler nachzuweisen, beren ichulbig gemacht hat. Rach bem Berfaffungsbruch bon 1837, ben er als ing erlebt und betampft hatte, ift er als Mann Beuge bes Berfaffungstheit bon 1855 gewesen. Gine fampifroge Ratur, hat er es auch jest an ublicher Befehdung ber neuen Buftande nicht fehlen laffen. Geine Flugschrift: Belf!" (Samburg 1861), mag fie auch manches bloße Tagesgerucht in fich aufimen baben, hat ben Uebermuth jener Jahre am fchariften gegeißelt. Der tudolf b. Bennigfen geführten Bartei, ihrer Erflarung vom 19. Juli 1859 e prengifche Segemonie hat er fich bon Anfang an angeschloffen und im ort feines Buches: "Bur Geschichte bes Konigreichs Sannover" (Bb. I. an die Borte Bulow-Cummerow's erinnert, daß wenn die beutschen en die freiwislige Berbindung mit Preugen verfaumten, Umftande eintreten en, bie Breugen gur zwangsmeifen Berbeifuhrung einer Bereinigung nothigten. oben bin bat ihm folche Gefinnung teine Bunft eingetragen und Ronig V. ibm bei einem Fefte, bas er ben Rammermitgliedern gab, ben Titel ichlechten Sonnoveraners und ichlechten Logenbrubers nicht vorenthalten. D. alle Phajen Des vielgestaltigen hannoberichen Berjaffungelebens littebegleitet hatte, fo ift feine Feber bann auch ber Rataftrophe von 1866 t. Die icon fruber fur Die bon Lammers redigirte "Beit" gefchriebenen overichen Staatsbriefe wurden als "Troftbriefe fur hannover" wiebermudt und mit acht Postscripten, die neuesten Zustände betreffend, ver-(hamburg 1867); Auerbach's Boltstalender für 1868 veröffentlichte Tagebuch eines Unnectirten". Geinen letten Lebensjahren fallt außer ben driften: "Der Beg jum Jahre 1866" und "Onno Rlopps Auslegung nicht angenommenen Briefes Ronig Georgs V. an den Ronig von Preugen" Berlin 1869) bie Arbeit an bem neunbandigen Roman: "hundert Jahre -1870. Beit- und Lebensbilder aus brei Benerationen" (Leipzig 1870) Das Buch will bie moderne Beit- und Culturentwidlung an den Schideiner Familie bes hannoverichen ganbes ichilbern, verbindet aber aus Duellen Gefcopites und Gelbfterlebtes mit erfundenen Glementen ber-1, bag bas Refultat weber Roman noch Geschichte ift und nur Bermirrung ten tann, wie tenn in einer neueren Schrift über ben Philosophen Rraufe Sttlinger Bribatbocent Schulze bes Romans bereits als eine hiftorifche Ber-Weit figurirt. Oppermann's große Arbeitstraft und Arbeitsluft hat fich efer litterarifch politifchen Birtfamteit nicht genugen laffen, ein von ihm rtes und gefchriebenes Rienburger Bochenblatt und mannigfache juriftifche tillellerei ift noch nebenber gegangen : fur ben prattifchen Bebrauch bat er aben neuer Befehe wie der burgerlichen Procefordnung von 1850 verlet ober Berordnungen über bas Meierrecht gesammelt ober für rechtsiche Breide Mittheilungen aus Quellen gemacht, Die ihm durch feinen juganglich geworben waren, wie die Entscheidungen ber Bogerichte und andgerichts hopa, die in der Zeitschrift für deutsches Recht Bb. XI (Tub. beroffentlicht worben find. - Geit bem Berbft 1867 bem preugischen ronetenhaufe ale Bertreter bes Babifreifes Dannenberg angeborig, bat er neuen Thatigleit mit altem Gifer obgelegen und gugleich von Berlin aus 404 Oppler.

feine umfangreiche Anwaltspragis in der Beimath verforgt. Rrant aus b Abgeordnetenhaufe gurudgetehrt, ftarb D. ju Rienburg am 16. Febr. 1870.

Oppermann, Zur Gesch. des Königr. Hannover I, 138, 146, 222, 28 II, 8, 113, 243. — Zeitung für Kordbeutschland, 1870, Kr. 6485 u. 648 — A. Braun, Zur Erinnerung an den Abgeordneten Albert Opperman (Preuß. Jahrb. XXV, 309.) — Unsere Zeit, R. F. Jg. VI (1870), 57 (viel Zrrthümliches).

Oppler: Edwin D., Architeft, wurde am 18. Juni 1831 ale gwe Sohn des judifchen Raufmanns G. Oppler ju Dels in Schlefien geboren, beju zuerft das Friedrichsgymnafium zu Breslau, bann die polytechnische Schule Sannover und arbeitete auch praftijch ale Bimmermann in Bremen. Racht er fein Staatseramen gemacht, fand er Beschäftigung in dem Atelier des B raths Safe, der ihm die fpecielle Leitung bes Baues ber Superintendentur und Tochterschule ju Sannover, und die Restauration bes Grapengieger'ichen San ju Sannover und bes Rnochenhauer-Amthaufes ju Silbesheim übertrug. Diefer Beichaftigung legte er, burch Safe beeinflußt, ben Brund gu jener Mi tung, in welcher er fpater fo hervorragendes geleiftet hat. Seine Borliebt Die mittelalterliche Runft veranlagte ihn nach Baris ju geben, wo er Welege heit fand in bas Atelier bon Biollet-le Duc eingutreten und an ben Planen die Reftauration der Rathebralen ju Baris, Rouen und Amiens mitguartet Daneben zeichnete er noch fur ben Glasmaler A. Onbinot. 3m 3. 1859 1 D. fich bauernd in hannover nieder und eröffnete bafelbit feine Thatigleit felbftanbiger Architett mit ber Ginrichtung bes Labens bon Jofef Bens Daran ichloffen fich die Bohnhaufer für Baron von Schulte, Siemering, Billen Pring Solms und Braf bon Bedell, alle ju Dannover. Sie fammtlich im gothischen Stile ausgeführt. D. legte großes Bewicht auf Its heit der Conception, Rube, malerifche Gruppirung, bewegte Silhouette bildete alle Gingelnheiten mit größter Liebe und Sorgialt burch Spater baute ein Gefcaftshaus für Beinemann, das Saus Reubaus mit großen Reffauraha raumen, beide in Sannover, bann bie Diffa Braun in Rehme, bas to Webermann in Sagershof am Rhein, Die Billa Cahn in Blittersborf bei Bo die Billa Meyer in Therefienthal, Die Billa Oppler bei Rurnberg, Die 3 Coben in Schlangenbad, ein Schloft für Baron v. Rloge in Rlein-Afcherileb Die Burg Colms in Baben, bas Schlog Brannfels, bas Schlog Galberg Saarbruden und die Beilanftalt Borbergborf bei Balbenburg mit großen ! falen, Commer- und Wintergarten ac. ac. - Gine Specialitat in ber fanfile ichen Thatigleit Oppler's bildet ber Ban bon Synagogen, bei welchen er ! bem bisher beliebten arabifch-maurischen Stil abging und bafur ben Munbbog ftil mit fpatromanifden ober fruhaothifden Details einführte. Gein erfter der Art war die Synagoge ju hannover. Ihm folgten jene in Bred Schweidnig, Sameln, Bleicherobe und ber noch nicht ausgeführte Entwurt Synagoge in Munchen. Gine rege Thatigfeit entfaltete D. auch auf ben bieten ber verschiedenen Runftgewerbe, befonders foweit Diefelben fich auf inneren Ausbau und bie Decoration bes Inneren ber Raume begiebt. Ben Ronigin Marie bon Sannover erhielt er junachft ben Auftrag, ben inneren I bau und die Decoration der bon Safe erbauten Marienburg in Bannober fibernehmen. Er führte diefe Anigabe glangenb burch und bob babund n unwefentlich bas Runftgewerbe in Sannover überhaupt. lohnte ibn fur Diefe Leiftung mit Berleihung bes Baurathtitels. fich bald eine ungahlbare Reihe bon anberen inneren Ginrichtungen ganger baube wie einzelner Raume, Diefe Thatigleit mar es, welche ibn veranle neben bem bie babin faft ausichlieflich gepflegten gothifden Stil auch

Oppolger. 405

ber italienischen, beutschen, französischen und flandrischen Renaissance sich zusenden und für seine Zwecke dienstbar zu machen. Und er lernte bald diese ichiedenen Formensprachen mit Meisterschaft zu behandeln. D. hielt in allen klerischen Arbeiten steht ftreng an einem historischen Baustil sest und war nüht, denselben mit Consequenz durchzusüschen. — Auch als Schriftsteller E thätig. So gab er 1870—78 die Zeitschrift: "Die Kunst im werde", heraus, deren Material er sast völlig aus eigenen Arbeiten destu und welche eine reiche Sammlung von Borbildern zu tunstgewerblichen beiten verschiedenster Art enthält. Seit 1872 war er mit Ferd. Schorbach, em Schüler Ungewitter's, zu gemeinsamer klustlerischer Arbeit verdunden. D. starb insolge einer plötzlich ausgetretenen Gerztrankheit im besten Mannesser, in voller Krast, mitten in einer weit umsassenkung seiner Entwürse zu blieben. 1880. Es wird beabsichtigt, eine Sammlung seiner Entwürse zu blieben.

Deutsche Baugeitung 1880. Rr. 81. R. B.

Dupolger: Johann Ritter b. D., Argt, ift im 3. 1808 in Gragen, einem men Stadtchen in Bohmen, geboren, wo fein Bater in febr bescheibenen Ber-Imffen ale Biethichaftsbeamter ber graflich Bucquoi'schen Familie lebte. ind ben frubzeitigen Tob feiner Eltern in die durftigfte Lage gerathen, mar gegwungen, ichon ale Chmnafiait und fobann auch mahrend feiner medicinim Studien in Brag fich die Mittel fur feinen Unterhalt burch Unterrichtben ju berichaffen; tropbem lag er feiner wiffenschaftlichen Beichäftigung mit knordentlichem Fleiße ob, jo daß er die Ausmertsamteit seiner Lehrer auf fich a bie Achtung und bas Bertrauen berfelben gewann und von dem Projeffor embholy jum Affiftenten an ber medicinischen Klinit ernannt murbe. 3m Jahre 886 erlangte er nach Bertheidigung feiner Differtation: "Observationes de mi nervosa intestinali anno 1834 Pragae epidemica" die Doctorwarde und mblieb bann noch bier Jahre in feiner Stellung als flinifcher Affistengargt im gemeinen Rrantenhaufe. 3m 3. 1839 legte er biefelbe nieder und habilitirte als prattischer Argt in Prag. Trop feiner Jugend gelang es ihm burch m gewandtes, ficheres Auftreten am Rrantenbette und durch feine Sumanität dnell das Bertrauen bes Bublicums ju verschaffen, jo daß er in furger al einer ber beichäftigteften Aerate Brags murbe und bie große Genuathnung itte, fcon zwei Jahre nach feiner Rieberlaffung (1841) an Stelle feines bere Rrombholg gum Profeffor ber medicinifchen Rlinif und Primarargt im gemeinen Rrantenhaufe ernannt ju merben. - In biefer Stellung, in welcher leinen fiber Deutschland hinausreichenden Ruf ale Mrgt und Lehrer begrundet berblieb er bis jum Jahre 1848; bann folgte er einer Berufung ale Profor ber Rlinit am Jacobshofpitale in Leipzig, wo er jedoch nur zwei Jahre meilte, und bon wo er im Berbfte 1850 nach Bien überfiedelte, nachbem er Brofeffor ber med. Rlinit und jum Primararate am allgemeinen Krantenife ernannt worben war. In Bien gelangte er auf ben Sobepuntt feines hmes; im Sturme eroberte er fich bas allgemeine Bertrauen bes Publicums, ungetheilte Anerfennung und Sochachtung feiner Collegen, unter benen er un Feind, ja felbst, trot ber enormen Erfolge, welche er erzielte, feinen Neider inden hat, und die Liebe und Unhänglichfeit ber Studirenden, welche er d feine Hinifden Bortrage begeifterte und burch fein freundliches Entgegenmen an fich feffelte; wie einft ju Boerhaave nach Lebben, ober ju Cconlein Burich und Berlin, fo wallfahrteten jest die ftrebfamen jungen Mergte aus n Goven Dentschlands ichaarenweise nach Wien, um Oppolger's Unterricht thaling ju werben. In unermabeter Thatigleit, in raftlofem Gifer hat D. bieler Stelle bis jum April 1871 gewirft. Bei ber bamals in Wien berr406 Oppolzer.

schenden Epidemie von Flecktyphus hatte er das Unglück, sich im Krantmbuzzu insiciren; am 8. April sühlte er sich bereits trant, dennoch sehte er nes 4 Tage lang seine Thätigkeit fort, am 11. brach er während eines klimsche Bortrages ohnmächtig zusammen, am folgenden Tage wurde er bettlägerig, we Ausbruch des Hautausschlages bestätigte die von ihm an sich selbst gestell Diagnose, bald trat Bewußtlosigkeit und am 16. d. M. Rachmittags 1 Nober Tod ein.

D. nimmt unter ben beutschen Rlinitern ber neueren und neuesten 3 neben Beter Frant und Schonlein eine ber erften Stellen ein. - Ale lehrend auftrat, hatte in ber Wiener Schule Die einfeitig anatomifche Richt in der Bathologie und der damit im Bufammenhange ftebende Ribilismus ber Therapie ben Sobepuntt ereicht; beiben trat er in entschiedener Beife a gegen. In der Antritterede, welche er bei Eröffnung feiner Rlinit in Len über ben gegenwärtigen Standpunkt ber Pathologie und Therapie bielt, eille er: "Gewaltig irren diejenigen, die da meinen, ein Argt des neuesten Standpun fei berjenige, welcher einen Rranten mit ber größten Benauigleit unterfa felbigen beflopft und behorcht, und fich bamit gufrieden ftellt, bag er feine D gnofe in ber Leiche beftatigt findet. Gin folder Argt bat nicht begriffen, bag hochfte Biel aller medicinischen Forschung bas Beilen fei". 218 bie erfte # gabe bes Argtes am Rrantenbette bezeichnete D., eine Analyfe ber Rrantha ericheinungen von ftreng physiologischem Standpuntte vorzunehmen, aus jeber berfelben ein Urtheil über ein beftimmtes Organleiden ju bilben, a auch zu einer flaren Erlenntniß bes Rusammenhanges aller an bem Bran auftretenden Functioneftorungen borgubringen; benn nie, jagt er, bari ber vergeffen, bag er es nicht mit Rrantheiten fondern mit franten Denfchen ju l hat. Er felbit war ein Diagnoftiker par excellence und die Scharfe, mit wel er oft die ichwierigsten und verwickelteften Falle am Kranfenbette beurtheilte biagnofticirte, rig feine Schuler und Collegen jur Bewunderung bin. felben physiologiichen Standpunkt verlangte er bom Arate auch fur bas the pentische Sandeln, indem er gleichzeitig erflarte, bag ber Argt ftete bestrebt muffe, mit ben einfachften Mitteln gu beilen; Die letten verftanblichen 200 welche er in feinen Fieberphantafieen ausgefprochen bat, lauteten: "Die III camente helfen ichon, man muß fie nur vorsichtig gu mahlen wiffen und regelma anwenden". Die Große Oppolger's hat man in feinen glangenben Leiftungen Urgt und Lehrer gu fuchen und es beeintrachtigt diefen feinen Ruhm nicht, w man erflart, bag er große wiffenschaftliche Erfolge nicht gefucht und auch u erzielt hat. - Daß feine litterarifche Thatigfeit eine nur beichrantte geblie ift, tann nicht Bunder nehmen, wenn man die fortdauernd angestrengte Ib feit berudfichtigt, welche er als Lehrer und confultirter Urgt entwidelt bal Mußer feiner - oben ermahnten - Differtation hat er feine felbftanbige Ed veröffentlicht, dagegen eine Reihe jum Theil intereffanter Mittheilungen berichiebenen medicinischen Journalen erscheinen laffen. Augerbem haben Schuler über eine große Bahl feiner Minifchen Bortrage und Minifchen B achtungen berichtet. In ben Jahren 1866-1872 hat Ritter v. Gloffe Schwiegersohn und mehrjähriger Affiftent von D., Die Borlefungen beffelben i ipecielle Bathologie und Therapie veröffentlicht; ber erfte Band (1840-18 enthalt die Rrantheiten bes Bergens und ber Gefage und Die Rrantbeiten Respirationsorgane, bom zweiten Banbe (1872) ift nur eine Lieferung Rrantheiten ber Munbhohle) erichienen. Die Schrift hat eine (theilu lleberfetung ine Italienische und Rieberlandische erfahren. - Berfanlich je D. burch Ginfachheit in feiner auferen Ericheinung und Freundlichteit feinem Befen; die Rranten gewann er filt fich burch bie Gewandtheit

Siderheit, mit der er am Krankenbette austrat und durch die ausopsernde Theilmahme, welche er ihnen bewies, die Aerzte durch seine humane, echt collegiatiche Gesinnung. So ersreute er sich der Liebe aller, die mit ihm in Berührung kamen und der Schmerz um seinen Berlust, den ganz Wien bis in die höchsten Kreise hinaus sühlte, war um so größer, als er plöhlich und unvermuthet eintrat. — An äußecen Anersennungen hat es O. nicht gesehlt; die lehte, die ihm zu Theil geworden ist, war seine im J. 1869 ersolgte, mit der Berleihung des Kittertreuzes des Leopoldordens verbundene Erhebung in den Abeltamd.

Duispacus: Johannes D., eigentlich Rod, protestantifcher Brediger Dramatifer bes 17. Jahrhunderts. Als Sohn des Bürgers hinrich Rod 1583 ju hamburg geboren, besuchte er die Universität Roftod, wo er im Mai 602 als "Johannes Obsopoeus Hamburgensis" immatriculirt wurde, und wurde 008 25jabrig jum Pfarramte in Geefthacht berufen. Nachbem er 1656 megen Mereich mache penfionirt worben mar, ftarb er 1666 bei feinem Schwiegerfohne Marfchacht. Er veröffentlichte in den Jahren 1602-1657 mehrere lateinische bedichte aber biblifche Stoffe fowie 16 Banbe und Bandchen niederbeutscher bredigten, in benen er in einfacher und ichlichter Beife feine Landsleute gu beehren ftrebte. Seine 1633 in lateinischer und nieberbeutscher Geftalt ericbienene, der icon 1630 abgefagte Romobie "Elias" ichlieft fich ihrer Beftimmung nach ng an diese Schriften an. Obwol zur Aufführung bestimmt, entbehrt sie boch mies bramatischen Lebens. Bielen Schwierigkeiten geht O. einsach aus bem Bege, indem er die epische Form des biblifchen Berichts in fehr vielen Mallen mgeanbert beibehalt; gerade die hauptbegebenheiten, bas Opfer bes Glias und Die Riebermehelung der Baalspriefter, Die Ericheinung Gottes am Boreb, Die bimmelfahrt ac. werben nur ergablt, nicht bargeftellt. Gine Beranfchaulichung bet berichiebenen Charaftere wird nicht erreicht; für ben Sprer Polymachaeroflacides entlehnt D. den Ramen dem Plautus, doch ohne einen plautinifchen Bromarbas wirtlich porguffihren; in ben humorlofen Bauernfcenen, fur bie boch ine reiche Tradition vorlag, wird nur fromm und tugendhaft geredet, vielleicht mit Rudficht auf baurische Buschauer; Beziehungen auf ben breißigjahrigen Brieg und die papftlichen Digbrauche entschlupfen bem Berfaffer nur wie gu-Allia und unbeabfichtigt; an Stricers Schlomer erinnert bas Auftreten bes Mios beim Dable des Ronigs und ber Baalspfaffen. Die Sprache ift correct, Der farblos und fteif, nur bie Buth ber Ronigin Sfabel und die Rlagen ber Bittwe von Barpath flingen ein wenig lebendiger; ber Bersbau zeigt manche Date in der Betonung. Die Frage, ob die niederdeutsche oder die lateinische faffung "bas Original", d. h. frither vom Dichter niedergeschrieben fei, ift verdieben beantwortet, aber noch nicht entschieben worben.

Schröber, Lexikon der hamburgischen Schriftsteller 4, 107—111 (1858). — Ueber den Elias vgl. Richen und Frant im Gesammelten Brief-wechsel der Gelehrten, Hamburg 1751. S. 17 und 90 und Gaedert, Das niederdeutsche Schauspiel, 1884, 1, 16—34. Goedeke, Grundriß <sup>2</sup> 2, 337 gibt die salsche Jahreszahl 1733. — Die Rotiz aus der Rostocker Matrikel verdanke ich der Güte von Dr. A. Hosmeister.

Opsoband: Johannes D. (1556—1596) aus Bretten in der Unterpfalz. Itzt und Philologe, zuleht Prosessor der Medicin in Geidelberg. Seine schristkellerische Thätigkeit bezog sich hauptsächlich auf die Sibyllinischen Orakel und jus Sippokrates. Opsopins: Bincentius O. (auch Obsopaeus geschrieben) aus Baier Sohn eines Roches, seit 1528 in Nürnberg, bem Rreise Willibald Virtheimes angehörig, seit 1529 in Unsbach, 1548 Rector in Unsbach, wo er bas Gyrnasium einrichtete. Er hat zahlreiche Schriften zur Verbreitung von Luther Lehren und scherzhafte lateinische Gedichte versaßt, sowie mehrere griechts Schriftsteller ins Lateinische übertragen.

Rotermund ju Jöcher.

6

Der: Daximilian Jojeph Freiherr von De., murbe am 30. Cept 1806 auf bem Familiengute Stromberg im Regierungsbegirfe Münfter als altefte Gobn bes Landrathe Clemens Frhrn. v. De. geboren, genog bis ju feine 15. Jahre gemeinschaftlich mit feinen beiben Brubern ben Unterricht eines San lebreis und Ergiebers und fand bann feine weitere Ausbildung auf bem Ob nafium zu Münfter, bas er 1825 verließ, um fich in Bonn juriftischen m fpater cameraliftischen Studien zu widmen. In Breslau, wo er feine Studi fortfette, trat er in nabere Beziehung gu Laube, Rubne, Binger, Reumont u. und biefer Umgang forberte wohl fein poetisches Talent, bas in einer Sammlu Ihrifcher Gedichte ju Tage trat, Die indeffen nie burch ben Drud veröffentlid find; bagegen ift auch ein Theil feiner Balladen und Romangen auf ben Aufer halt in Breslau gurudguführen. Rachbem De. feine Studien in Berlin 18: jum Abichluß gebracht, febrte er ju ben Geinen nach Erfurt gurnd, beftanb ! der bortigen foniglichen Regierung fein Eramen und trat am 13, April 18 bei berfelben als Rejerendar ein. Doch nur turge Beit ließ fein ungebundene dem trocenen Actenwesen durchaus abgeneigter Ginn ihn Rube in feinem & rufe finden; ichon am 13. Decbr. 1892 nahm er feine Entlaffung und g fich an einen reigenden Buntt bes Thuringer Balbes, nabe bei Arnftadt, juru um unabhängig und in gemuthlicher Stille gang bem Studium ber Geschichte m der Poefie gu leben. Sier entftanden feine "Meteorsteine" (1835), Gebichte De Rraft und Schwung, aber gang im romantifchen Geifte berfaßt, feine "Ballab und Romangen" (1837), welche vorwiegend die chriftlich-germanische und fan genisch-fpanische Ritter- und helbenwelt behandeln, und feine "Erzählunger (1837). 3m 3. 1844 fiedelte De. nach Urnftabt fiber, wo er fich angelau hatte, und warb von bem Fürften von Schwarzburg-Conbershaufen gum fun lichen Rath ernannt. Bald barauf erfrantte er, und am 9. Auguft 1846 ftm er im Saufe feiner Mutter gu Erfurt.

3. Hub, Deutschlands Ballaben- und Romanzendichter, Karlsruhe 186 bis 1870; Bb. II, S. 380. — Rehrein, Biographisch elitterarisches Lexicol ber fatholischen Dichter u., Würzburg 1868, Bb. I, S. 309.

Brum mer.

Orgens: Heinrich D., theologischer Schriftsteller und Mitarbeiter at Theatrum Europaeum, geb. am 4. Mai 1584 zu Affenheim in der Wetterat zu Hanau am 19. Juli 1646. Seine Borbildung empfing er in der Schul zu Laubach, worauf er in Strafburg und Frankfurt studirte und fremde Lände bereiste. Zurückgesehrt wurde er in dem hanau-manzenderzischen Dorfe Dorfeit 1606 Schulmeister, wo er sich unter manchen Zurückstungen litterarisch herver zuthun suche. Bon da wurde er 1610 zum Prediger nach Rosborf, 1612 nach Ressellstadt, 1616 nach Bruchfobel und 1617 nach Nauheim bernien, wo über 20 Jahre nach seinem Geständniß aus späterer Zeit "in außerster Gest Zeides und Ledens gesessen, die schrecklichsten Drangsale jenes großen deutsch Krieges durchgemacht, welche hernach von ihm im dritten Bande des Theatre Europaeum, die Jahre 1633 die 1639 umfassend, beschrieben wurden. Der Isteiner großen Gelehrsamseit und ausgezeichneten Kanzelberedsamseit zog ihn 16:

O'Reiffn. 409

ach Sanau, wo man ihm Die Inspection über fammtliche Rirchen und Schulen iffer Grafichaft abertrug, welche er mit geschidter Sand bis an fein Ende Ihrte. Seine Schriften hat Strieber angeführt. Wir heben aus benfelben bebeutenoften hervor: "Speculum vitae christianae s. vita J. Christi, armine iambico", Francof. 1605. Auch mehrere lateinische Belegenheitsgebichte at D. gefertigt. hiftvifch werthvoll ift fein "Nomenclator praecipuorum inde a pato Christo ecclesiae doctorum, scriptorum professorum archiepiscoporum, cardinalium; accesserunt series Rom. Pontificum et Imperatorum et Catalogus praecipuorum consiliorum et synodorum", Hanov. 1619. Demjelben ließ er balo nadjiolgen: "Nomenclator praecipuorum a nato Christo Haereticorum", Hanny, 1619. Bon theologischem Werthe find feine ausgezeichneten Leichenprebiaten, welche er berichiebenen hanauifden Grafen und hochftebenben Berfonen abolten. Ale ein ftrenger Reformirter polemifirte D. auch gegen bas Oberbeupt ber romifchen Rirche in: "Der Fall Babplons, barinnen bas himmel whe Gebaud bes antichriftlichen Babft bon Grund aus umgeleert und mannigliden mit unwiderleglichem grund gottlichen worts mit reinem gemiffen bor die Augen gestellet wird", Frantf. 1634. G. 88 bicfes Buches gebentt er, wie er 1603 in Rom por bem Bapfte auf die Rnie gefallen, "Ich hab's aber in unwiffenheit gethan und verhoff beffen langft gnabige Bergebung zu haben". Seine Edriften burchgieht vielfach ber wehmuthige Rlang feiner Beit, welder in apotolpptifden Deutungen berfelben feinen Troft fucht.

F. B. Strieder, Gelfische Gelehrtengeschichte, Artifel Oraeus. — J. A. Bernhard, Sanauische Kirchengeschichte, Mic. — Jöcher, Gelehrtenleriton III, 5. 1058. — Sandichtiftliche Rachrichten.

D'Reilly: Andreas Graf D. von Ballinlongh, f. t. General ber Cavallerie, Commanbeur bes Militar Maria-Therefien Orbens, 1808-1832 3nhaber des Chevaurlegereregimente Rr. 3, jest Manenregimente Dr. 8, abfammend pon ben urfundlich portommenben frifchen Gblen Gelafius Rufus, fürsten zu Breffni, wurde am 3. August 1742 zu Ballinlongh in Irland gewren, erlangte 1787 in Anertennung feiner Singebung für Raifer und Defternich , die Erhebung in ben beutschen Reichsgrafenftand und ift am 5. Juli 1882 gu Benging bei Bien geftorben. Wie angenommen wird, trat D. im 3. 1768 in bas faiferliche Beer und biente bis 1778 als Lieutenant, Oberbeutenant und Sauptmann im Infanterieregiment Callenberg Rr. 54, 1778 bis 1779 fampite er im baierifchen Erbiolgefriege als Major und Flügelabjutant; 1780-1784 befand er fich in bem Carabinierregiment Rr. 1, 1784-1788 war n ale Oberfilieutenant im Ruraffierregiment Sobengollern Rr. 8, jest Drageneriegiment Re. 8, 1789 ftand er mit bem Chebauxlegereregiment Dobena, wiches 1798 in das leichte Dragonerregiment Rr. 5 umgewandelt, 1801 aufneloft murbe, bei Belgrab gegen bie Türken, 1790-1795 befehligte er bas lettgrannte Regiment als Oberft, 1795 avancirte er mit bem Range vom Jahre 1794 jum Generalmajor. Leiber erft von biefer Beit an finden fich eingehendere Talen über feine aufopferungevollen, die besten militarischen Tugenden und fabigleiten befundenden Leiftungen und gilt als fold, eine bon D'Reilly mit Bedid und Entichloffenheit am 23. Auguft 1796 bewirtte Recognoscirung bes Megners nachft Amberg. Denn er befdrantte fich hiebei nicht blos auf Die Auf-Hatung ber feinblichen Streitfrafte, fondern brangte noch beffelben Tages bie ihm Maenuber gestandenen Abtheilungen aus ihrer Stellung, worauf er Diefelben am Schachttage von Umberg, am 24. August bie Teining trieb. Anerkennend verplanet ferner bie Beichichte fein Berhalten in ben erften Tagen bes Monats Sotember bei Ingolftabt, wo er einen Theil ber frangofifchen Angriffetruppen Aten Bewegungen behindert und fo der Befahung unter bem Generalmajor 410 O'Reilly.

Bilhelm Freiherr von Rerpen die Durchführung von wirtfamen wefentlich erleichtert hat. Seine hiebei bethätigte Dispositionsfähigte ficherem Urtheil bemabrte er auch Enbe September bei Ulm, indem er b Deffair' Bedrohung ber borrudenben Armee mit vollem Erfolge durchfrei gurudwies, bann am 9. October bei Rottweil, aus welchem Orte er bei verjagte und durch ein gut geleitetes Artilleriefener die beabsichtigte befetzung beffelben unmöglich machte. Endlich gelang es noch feiner b vollen Beharrlichfeit mabrend zweier blutigen Rampjestage Mitte Octobe Moreau Stand ju halten, als biefer mittelft Gindringens in bas Ri und ben Simonswald ben Ergherzog Rail in der linten Flante ang fuchte. Dag aber D. auch unter ben ungunftigften Gefechtelagen m Beiftesgegenwart noch ben perjonlichen Muth verlor, zeigte fein Berha Bejechte bei Diersheim und Sonau am 21. April 1797- jur Beil be wendig gewordenen Rudjuges, mahrend meldem die jur Dedung ber 3 bestimmte Cavallerie ploglich in Unordnung gerieth und Die eigene 31 nieberritt. In biefem ernften Augenblide trat D. entichieben ben fl Reitern entgegen und bermochte er es auch nicht. Alle jum Salten und meln gu bringen, fo fallt ihm boch bas Berbienft gu, mit einem The felben bas icharfe Drangen bes Begners abgeschmacht und auf biefe 2 bedrohten Artilleriebart gerettet ju haben. Er felbft gerieth aber biebe Schluß bes Rampfes, als fein Bferd ganglich ermattet gewesen und er be worden war, in feindliche Befangenschaft. Rach feiner Genefung und Mu lung commandirte D. am 4. Juni 1799 umfichtig bei Burich; im wurde er als Feldmarichalllieutenant jur lebernahme bes Commandos b cenga beorbert. Die Berhaltniffe, welche er bei feinem Gintreffen am bortfelbft vorfand, waren bochft bedentlich. Der Gegner operitte ber Ruden Piacenga's, die im Mariche babin befindliche Artilleriereferbe großer Befahr abgeschnitten gu werben, Bigcenga felbft gu halten, lag blide auf die geringe Bahl ber Befagungetruppen außer bem Bereiche be lichfeit. Und jo verließ benn D. nach barten Befechten am 5. und 6. und erreichte mittelft eines wohlgeleiteten Dariches, wie es beift, "wu genug", mit fammtlichen Truppen und ber Artilleriereferve Broni. trat er mit bem bon Benua heranrudenben Corps bes Feldmarichalllieutens in Berbindung, deffen Borbut er nun am Tage von Cafteggio (Montebe 9. Juni ju bilben hatte und wobei er fich und feinen bochft ermubeten trog bes nachtheiligen Berlaufes ber Schlacht neue Ehren errang. überließ G. Giulietta und Rivetta nach gabem Rampje ben an Babl Frangofen und hielt überdies Cafteggio ungenchtet außerorbentlicher Bei fo lange, bis alle Abtheilungen bes Corps fich in gefichertem Rudman fanben. Ueberhaupt entfaltete D. in biefen Tagen bes Diggefchides ichwantenbe Bejehlgebung und beifpielgebenbe Raltblutigfeit, welche Giger bor Allem geeignet ericheinen, Disciplin und Unbergagtheit in ben Rei Truppen ju erhalten. Und bag er in diefer Sinficht mit voller Sicher feine Divifion gablen tonnte, ließ die Schlacht von Marengo am 14. fennen, in welcher er als Commandant ber rechten Colonne anfanglich Die colonne bestens bedte, und fpater Beneral Barbanne burch nachbaltige in der linten Flante jum Rudjuge über Frugarolo nothigte. Dierbei I ein Bataillon gefangen. Geine machtige Ginflugnahme auf Deban Rampfesausbauer in ben Reihen feiner Abtheilungen bewährte fich ab bann, als bie Schlacht eine unganftige Wendung genommen, benn D nun feine Divifion langs ber Bormiba gefchloffen bis jum Bradenfest, er in fo aberlegener Beife vertheibigte, bag ber feind nicht gleichwille

retirirenben Truppen porbrangen tonnte. Spater jocht D. noch mit Ausgeichnung 1800 in ber Schlacht am Mincio am 25. und 26. December und gang befonbers 1805 bei Calbiero am 29., 30. und 31. October, in welch letterer Schlacht er am 30, einen anertannt bedeutungsvollen Antheil an dem fchwer errungenen Erlolge bes Tages genommen. Seiner Ruhe und seiner Ausnugung jedes Rampimomentes gelang es namlich im Bereine mit unausgefest bethätigter Todesverachtung bie Stellung unmittelbar bor Calbiero gu behaupten, als Marichall Daffena nach periciebenen vergeblichen Unternehmungen jur Bewältigung der f. f. Truppen Radmittags und in ber Abendbammerung bas Centrum mit allem Rachbrud gu burchbrechen berfuchte. Run forgte D. noch 1809 als Stellvertreter bes Ergherzogs Maximilian d'Efte für eine hartnadige Bertheidigung Biens, welches er jeboch nach bem Abmariche bes Erzherzogs mit ber Garnifon umfomehr am 12. Mai den Frangofen überlaffen mußte, als bas Bombardement immer hef-tiger wurde und D. vom Erzherzoge die schriftliche Erlaubniß erhalten hatte, Die Refibengstadt um jeden Breis ju ichonen. D., welcher für feine berbor-ragenden Leiftungen in den Feldzugen 1796 und 1797, dann bei Burich 1799 und Marengo 1800 des Ritterfreuges des Militar-Maria-Therefien-Ordens und far fein entscheibenbes Mitwirten bei Calbiero 1805 bes Commanbeurfrenges birjes Orbens für wurdig befunden wurde, trat 1810 als General der Cavallerie in ben wohlberdienten Ruheftand. Er war feit 1784 mit Maria Barbara Gräfin von Sweerts und Sport verebelicht und nahm, ba feine Che finberlos geblieben, ben Sohn Johann des britischen Baronets Gir Sugh D'Reilly of Ballinlongh an Rindesftatt an. - Alles, mas D. in treuer Bflichterfullung und opferbereiter Singebung fur Raifer und Baterland vollführte, beruhte vornehmlich auf feinem allfeite durchgebildeten, ehrenvollen feften Charafter und ber Befabigung, fich unter allen Umftanben burch Energie und Confequeng bie gebuhrenbe Autorität zu mahren.

Burzbach, Biogr. Ler. d. Raiserth. Defterr. 21. Th., Wien 1870. — hirtenfeld, Der Milit. Maria-Theresien-Orden 2c., Wien 1857. — Thürheim, Geschichte d. t. f. 8. Uhl.-Agts., Wien 1860. — heller, Feldzug von 1809 in Streffl. oftr. milit. Itahr., Wien 1863.

Drelli: Johann Rafpar v. D. von Burich, murbe am 13. Febr. 1787 geboren. Sein Bater, David D., mar von 1790 an Landvogt in Badensweil, bobin die Familie nach beffen Ernennung überfiedelte und bis nach ber helbetifden Staatsummaljung 1798 blieb, ein fehr gutmuthiger und gebildeter Mann; ardhern Ginfluß auf die Entwidelung bes Sohnes hatte die Mutter, Regula, geb. Gicher, eine Frau bon ungemein lebhaftem Beifte, in ber ichonen Litteratur femlich bewandert, voll tiefen Bemuthes, mit Lavater befreundet, ber Johann Salpare Taufpathe murbe; fie felbst übernahm einen Theil bes Unterrichts ihrer Rinber und leitete biefelben gur Lecture an. Schon fruhe mandte fich ber Rnabe plehtter Bilbung ju; im 11. Jahre las er unter Leitung eines Sauslehrers Bolluft. Bu Unfang 1799 febrte Die Familie nach Burich gurud; Rafpar, ber nunmehr bie hoberen Schulen befuchte, tonnte bereits 1806 als Beiftlicher orbinit werben. An die Ordination fchloß fich - in Gefellschaft eines Jugendtrundes - ein langerer Aufenthalt im Waadtland; einen Monat verweilten bie Inglinge in Iberbon, von Beftaloggi und feinen hervorragenoften Mitarbeitern, namentlich Rieberer, in jubortommenbfter Beife aufgenommen und in bas Studium ber Beftaloggi'fchen Gebanten- und Erziehungswelt eingeführt. Die bebungten otonomijchen Familienverhaltnife Orelli's bewirften, daß berfelbe nach finer Radfebr auf ben Bunich, eine beutsche Sochichule zu besuchen, Bergicht biffele, und die Stelle eines reformirten Predigers in Bergamo annahm, welche u mehr ale feche Jahre lang, 1807-1814, befleibete.

Schon in Burich hatte fein lebhafter Beift, angeregt bon ben Philologen Bremi und 3. 3. Sottinger, feinem Better Ronrad D. und bem gelehrten Chorherrn Rufcheler, wie von bem Mefthetiter Joh. horner, fich auf vielfeitige litte rarifche Studien verlegt, Die feinen Beift über ben Umfang bes bon ber Coule bargebotenen Biffens bereicherten; mit Leichtigleit batte er Frangofild, 318. lienifch, Spanifch gelernt, und "war auf bem Wege, gleichfam eine lebenbe Litteratur ju merben"; einige leberfehungen Pinbar'icher Oben veröffentlichte n in ber "Bfis". In ber Luft Italiens reifte nun fein Geift gu bertieftem Ginbringen in die füblichen Claffiter alter und neuerer Beit. "In ben italienifden Dichtern", febrieb er 1808 an feine Eltern, "ift mir eine Belt ber bodfim Schonheit aufgegangen, Die bes Menichen Geift burch Runft, Phantafie und Ion hervorzubringen vermag". Bald geftaltete fich in ihm ber Plan, Die Geschichte ber italienischen Litteratur bon ihrem Beginn bis auf unfere Beiten in beutiche Sprache ju ichreiben. 1810 erichienen bon ihm "Beitrage jur Geichichte beitalienifden Boefie" (2 Seite). Gang befonberes Intereffe erregte ibm Dante, "der nach meiner Anficht nach Chriftus, Johannes, Paulus und Platon die hellften, tubniten Blide in die Tiefen bes Unenblichen mari"; 1812 batte et ein nene fritische Recension ber "divina commedia" fammt Commentar im Manufcript bollendet und im nämlichen Jahre gab er die Biographie Bittorines bon Feltre als eines Borlaufers ber ibealen Pabagogit beraus. Aber auch ben Alten manbte er einen Theil feiner Duge gu. "Ich empfinde ein himmlifche Bergnugen, wenn ich Platons Sympofion lefe, und, ich barf fagen, ftubire wie ich felten etwas flubirt habe". Geine erfte großere Leiftung auf biefem Bebit mar bie Gerausgabe ber vervollständigten Rebe bes Ifotrates über ben Ber mogensaustaufch, ber er feche philologifche Briefe beigab, welche fritifche Ausfilhrungen über schwierige Stellen antiter Schriftsteller und eine Besprechmit Dantes enthalten (1814). Beicheiben nannte er fich in bem Bormort biefer Schrift, Die ihn mit Ehren in Die gelehrte Welt einführte, noch einen Dileb tanten".

1814 murbe D. als Lehrer an Die bundnerische Rantonsichule in Chut le rufen; er berließ Italien für immer, ohne bag ibm vergonnt gewefen mir, Floreng ober Rom gu feben. Es wurde ihm der Unterricht in neueren Spracht und Gefchichte übertragen. "Id gebe", ichreibt er 1818, "breißig Stunden der Schule und feche nebenbei, außer Correcturen die Gulle und Galle". 24 hinderte ihn nicht, feine litterarifche Thatigfeit fortzusegen. Roch ftand Die Befchaftigung mit ben Italienern im Borbergrund : es erfchienen von ihm tleinen Auffage in ben "Burcherischen Beitragen" von hottinger, Stoly und homen (1815/16), eine leberjegung bon Foscolos Jacopo Ortis (1816), ein italie nifches Lefebuch (1817); boch hatten auch die übrigen Facher feines Lehrand einigen Untheil an Diefer Thatigleit. Befonders aber mar es die Jubilliur ber Reformation (1819), die ihn ju zwei Bollsichriften ("bundnerifchet Reformationebuchlein" und "turge geschichtliche Darftellung ber Reformation in der Schweiz und Bunden") veranlafte. Ebenfo murden die claffidun Studien weiter geführt; in die "Burcherifchen Beitrage" ichrieb er uber Gem pides, in Die "philologischen Beitrage aus ber Schweig" von Bremi und Deber lein über die Babagogit bes Ariftoteles und Aefchplos' Agamemuon (1819). In ungewöhnlicher Beife mußte er fich babei burch feine berfonliche Birfim feit die Achtung bes Landes - Bunden ichentte ibm 1816 bas Bargemed und die Liebe feiner Rollegen und Schüler ju erwerben; ale er 1819 and Rufe feiner Baterftabt folgte, begleiteten fie ihn bis nber bie Grenge bes And tone nach Ragag und bas Abichiedefest legte bon ihrer begeifterien Berebtunt und Anbanglichteit ichmergliches und erhebenbes Beugnig ab-

Bahl Ccelli's nach Zürich (als Professor der Eloquenz und Hermeneutiten Rarolinum), von der studirenden Jugend Zürichs als bahnbrechende allgemeiner Begeisterung begrüßt, sührte ihn auf die Höhe seines Mehr und mehr traten nunmehr Arbeiten auf dem Gebiete der altzitteratur in den Bordergrund; aber auch die andern Studien reisten Früchte. Zudem der steigesinnte Theologe, der ideale Politiker, der nde Patriot, der Freund der Ingend und Bolfsbildung, der begeisternde sie alle sanden in Orelli's Wirken und litterarischer Bethätigung ihren darin liegt eben wol noch mehr als in dem was er als Gelehrter delli's Bedeutung, daß er nicht bloß ein Gelehrter war, dem Arbeits-Gedächtniß, Scharissin und anspruchsloses Streben nach Wahrheit in icher Weise eigen gewesen sind, sondern daß in ihm ebenso reich das chliche und ein auch in der Welt der Gegenwart wirkender Bürgersinn kur in lurzen Jügen sei uns gestattet, dieser Vielseitigkeit seines

chaugehen.

Darme Begeifterung fur bas claffifche Alterthum, Die er in fich trug, nderstehlich das Gemuth seiner Zuhörer. "In feiner Erscheinung lag indliche Majestät, ein solcher Zauber" — so erzählt ein Retrolog fle tnabenhaften Gelufte weit von fich ferne hielten; webe bem Schuler, liebten Drelli gu beleibigen gewagt hatte, er mare mit ber Berach-Rameraden geftraft worden! - ber Bortrag Drelli's hatte eine binwalt; jobald er bas Ratheber bestiegen und bas Buch geöffnet, gerieth ihm in Leben und Bewegung; Die prachtvolle metallene Stimme, Die Sprache, Die Lebhaftigfeit ber Befticulation, Die furgen fententiofen, oft b fartaftifden Bemertungen bagwijchen - alles diefes fibte auf ben nen Zauber aus, der unwiderstehlich war". Dazu tam, daß Orelli ftrebungen ber Jugend Sinn hatte (1820: "Stimmen fiber bas Turnmmelt von 3. C. v. D."), daß ibm die Beit um tuchtige Schuler atverfehr gu fordern, nie gu theuer war, daß fie ihn jur die Biffenund weben faben. Mle in Folge ber Bewegung, welche bie Beru-Dr. Straug 1839 hervorgerufen, Orelli felbft Alles ju manten fchien, Dantichrift ber Studirenden auf Die Unrebe Die er bamals an fie gempfangen Sie unfern innigften Dant, es fpricht jugleich bas Bater-Biffenichaft, fowie fie in uns lebendig geworben. Richt weil Gie fur feffor Strang ihre Stimme gegeben, - benn barfiber maren auch die nicht einig - fonbern weil fie ihn rein um ber Biffenschaft, fen, empfangen Sie ibn! Denn es hat ben Jungling gefreut, bag eie Bahrheit bieten wollen, und faft noch mehr, daß Gie ihm felbft jaben, ebenfalls frei gu fein, fo bag er gu prufen und auch gu verwerfen

r politischen Stagnation ber Restaurationszeit war es ber Aufstand n, burch den die freisinnigen Gebildeten des westlichen Europa sast Wal die Gelegenheit erhielten sich für Bethätigung ihrer Gesinnungen 1; D. schloß sich mit Wärme diesen Bestrebungen an und suchte auch für die Sache des neu aufstrebenden Hellas zu wirken (1823 "Sammeeriassungsurtunden des befreiten Griechenland"; "Ad. Corais politische zen an die hellenen" von D. überseht). Dieser eiser erward ihm das Bürgerrecht. — Auch in die helvetische Gesellschaft, die ebendamals schweizer. Gemeinnitzigen Ges.) der Sprechsaal sür die freiheitlichen schweizerischen Baterlande wurde, ließ sich D. 1821 ausnehmen; e er in berselben "über den geistigen Bildungstrieb der Schweiz in vart". 1824 hielt er als ihr Präsident die Erössungsrede, an die

fich eine turge Biographie bes Lalius Socinus anschloß (f. Berhandlungen ber belv. St.).

Schon 1820 murbe D. jum Mitglied bes gurcherifchen Erziehungerathes Geiner Initiative verbantte ber 1825 gegranbete Brivatberein far Otonomifche Berbefferung der Elementarichule im Ranton Burich Entftehung und Bebeiben. Bu Enbe ber zwanziger Jahre bethatigte er fich aufs lebhaftelle an ben Berathungen ber Ergiebungsbehorde über ben Entwurf eines neuen Goulgefebes. Da fam in Folge ber frangofifchen Julirevolution 1830 bie politifche Bewegung im Ranton Burich burch die Boltsversammlung bon Ufter (22. Rob. 1830) jum Durchbruch, Die bas bisherige Regierungefpftem fineste. Rach einigem Schwanten gelangte D. ju ber leberzeugung, bag bie culturfeinb lichen Elemente, Die ihm bei ber Boltsbewegung Bebenten erregt, gurudgehalten werben tonnen, bag die Wortführer der Bewegung im Gegentheil offenes Dhr und warmes Berg für die mabre Bildung des Bolles und die Pflege ber Biffenichaft haben, ja bag fein hochfter Lieblingsgebante, Die Begrundung einer ichmeigerifchen Sochichule burch fie thattraftige Unterftubung und Bermirtlichung finden burfte, und fo ichlog er fich von 1831 an mit feiner gangen Begeifterung und Thatfraft ber neuen Richtung an. Wie Ih. Scherr bei ber Rengestaltung bei Schulmefens (Schulgefet von 1832) fur bie Ordnung bes Bolfsichulmefens bit leitenbe Berfonlichfeit mar, fo D. bezüglich ber bobern Schulen; aus bem Ruinenbau bes Carolinums ging im mefentlichen nach feinen und feines Freundel 2. Ufteri 3been (1831 "Drelli's und Ufteri's pabagogifche Anfichten"), Die neue Organisation ber Rantonsichule mit getrenuter und ebenburtiger bumaniftifcher und realiftifcher Bilbungsanftalt hervor und im gleichen Jahre 1835 ward die Bochichule Burich eröffnet. Das waren nach feinem eigenen Musbrude "felige Momente bes Schaffens".

In religiofer Beziehung mar D. wesentlich Sumanift, Bertreter ber relie giofen Auftlarung, fur fich und Andere mahr, gelegentlich, wo er mpftifche eber hierarchifche Bestrebungen mahrzunehmen glaubte, mit Scharfe entgegentretenb (1830: "Bemertungen fiber bas pabagogifche Memorial von nageli"; Freimuthige Anfichten über ben Entwurf einer neuen Spnobalorbnung"), aber mit vollen Ginn fur bas 3beale ber Religion, fabig, auch andern Ueberzeugungen mit Bietat gerecht ju werben (wie bies namentlich feine Ausgabe von Lavatent ausgewählten Schriften 1841-44 zeigt), niemals frivol. Obgleich er auf ber Rangel fich nicht auf die Daner heimisch gefühlt, blieb ihm boch die theologische Wiffenichaft fiets ein Begenftand regen Intereffes; auch feine amtliche Stellung in Burich bing jum Theil mit berfelben jufammen, und gern wahlte er jum Inhalt feiner Programme für bas Carolinum Publicationen aus bem Gebiele ber Patriftit und Fragen ber neutestamentlichen Ginleitungsmiffenschaft. 1821 gab er mit bem Borfampfer bes ichweigerifchen Rationalismus, Brot. Schultbeft. gemeinfam eine Bertheibigungsichrift ber freieren Auffaffungeweile heraus (, Mationalismus und Supranaturalismus"). Diefelbe Gefinnung fuhrte ibn oud bagu, mit Energie fur bie Berufung bes Dr. Strauf auf den bogmatifchen Lebe flubl ber Burcher Gochichule mitzuwirfen, beren Folge ber Aufftand bem a September 1839 und ber Sturg ber liberalen Regierung war, mit welchem auch bas ftaatspadagogifche Birlen Orelli's feinen Abichluß fand. Doch ging # feiner unfäglichen Freude die Sochichule unerschuttert aus biefen Birren berom

Es gehörte eine ungewöhnliche Luft an wissenschaftlicher Arbeit und eine Arbeitstraft wie sie wenige Sterbliche kennen, bazu, neben diesem vielseitigen geistigen Wirken ste Begenwart — zu dem noch von 1831 an bis zu seinem Tode seine Thätigkeit als Oberbibliothekar der Stadtbibliothek hinzutrat — wem Gebiete der Wissenschaft Leistungen hervorzubringen, die einen bleibenden

gen; und doch find es por allem diese lettern, die Orelli's Ramen chwelt fiberliefern. Roch hatte auch in Burich ber Bauber ber italitteratur für O. feine Rraft nicht verloren; Beweis davon find abben Cronichette d'Italia (1822), die Ausgaben ber philosophischen on Tommaso Campanella (1838), von Taffo's befreitem Jerusalem b der Satiren des Ariost (1842). Aber seine Hauptkrast wandte er filchen Philologie gu. Da ift es por Allem feine große Ausgabe 8 Banben, welche burch bas genaue biplomatifche Berfahren, bas er andte, feinen wiffenichaftlichen Ruf begrundete (M. T. Ciceronis opera sunt omnia. Turici 1826-1838). "Die Brundfage, nach welchen waren folgende: Erftens wollte er bei ben einzelnen Schriften jebesfte tritifche Ausgabe ju Grunde legen. Zweitens nahm er fich bor, gewählte Musgabe nicht genfige, ben Sanbichriften und alteften nur felten den Conjecturen der Bearbeiter, am feltensten feinen eigenen gen ju folgen. Drittens ging überhaupt fein Streben borgugeweife auf Sanbidriften und bie alteften Musgaben gegrundeten Urtert ber-Biertens fuchte er bie abweichenden Anfichten der hervorragenoften ommentatoren angugeben. Fünftens feste er fich bor, bon allen sarten und Conjecturen nur biejenigen zu erwähnen, welche entweder Bahricheinlichfeit willen fich empfahlen ober wegen barüber angeregter en merkwürdig waren, oder, wenn auch offenbar unrichtig, doch Berju glaubwurdigen Berbefferungen gaben ober wenigstens ben Beifall geichneten Rritifers fanden". Die entsprechenbe Rnappheit ber text-Beigaben, verbunden mit umfichtiger Auswahl bes jum fachlichen Berothwendigen, bildet auch einen Saupivorzug ber Orellifchen Schulauseit fie überhaupt mit Unmerfungen verfeben find. Der erften Ausgabe gte 1845 eine theilweise burchgeführte zweite, in ber D. mehr auf riften als auf die Editionen jurudging, fowie zahlreiche Ausgaben Berte Ciceros, auch fur Die Sand des Schulers. Bahrend er noch arbeitete, fand er Beit, in zwei Banben eine nach fachlichen Befichtsordnete "Inscriptionum latinarum amplissima collectio" (Turici 1828) tlichen; auch die "Inscriptiones Helveticae" gab er gesammelt heraus 44). - Der zweite Schriftfteller, für beffen Berftandnig er Bervoreleiftet, ift fein Lieblingebichter Borag (Qu. Hor, Flaccus rec. J. C. O. ol.; ed. major 1837-1838, 2. Aufl. 1843, 3. Aufl. 1850, 1852; 1838; 2. Aufl. 1843-44, 3. Aufl. 1851-52). 36m folgte auf nach bie bon Baiter, (Orelli's Schiller, ber ichon bei ben letten teros mitgearbeitet), D. und Winkelmann beforgte Berausgabe bes tonis opera omnia, Turici 1839-1841) mit anschließenden Tertausben Schulgebrauch, und endlich, wieder unter Mitarbeit Baiter's, Corn, Taciti opera quae supersunt rec. atque interpretatus est uriei 1846-48 2 vol.), mit Tertausgabe für ben Schulgebrauch. n Sauptwerten feien nur ermahnt die Ausgaben der Theogonie bes 36), ber Elegeia des Theognis (1840), ber Fabeln des Babrius s Salluftins (Schulausgabe 1840), bes Bellejus Paterculus (1835), bee Phabrus (1831, 1832), ber Briefe bes Plinius (1832, 1833, r eclogae poetarum Latinorum (Schulausgabe 1822, 1833). Schon D. von ber Bochfchule Bafel jum Doctor ber Philosophie ernannt; bon Ehrenbezeugungen gelehrter Corporationen folgten; fo murbe er ondirenden Ditglied ber Atademicen ber Biffenichaften von Munchen erfin (1836) und Wien (1848) ermablt. Es mar D. bergonnt, ein Jahrgebnt über bas fur fein öffentliches Wirten fo verhängnig416 Ocelli.

volle Jahr 1839 feine Birtfamfeit als Lehrer an Dochichule und Gumnafium, wie feine wiffenschaftliche Thatigteit fortgufegen. Die geiftige Rraft blieb ihm treu; die phyfifche nahm allmablid ab. D. erfreute fic eines gludlichen Familienlebens; ber Tob feines einzigen Sohnes 1836 gob feiner Gefundheit ben erften Stog, 1844 gwangen ibn Schwindelaufalle, ibr einen Theil feiner Unterrichtsberpflichtungen am Ghunnofium fich durch einen Bicar Erleichterung ju verschaffen. 1847 bilbete fich ein Salsubel bei ihm aus, bas amar fiber ben Commer 1848 nachaulaffen ichien, mit bem Gintritt ber rauben Jahreszeit aber unter beitigen Stidanfallen gurudfehrte; am 6. Januar 1849 entichlummerte er fanit. Gattin und Tochter überlebten ibn. Die Leichme feier zeigte, bag feine Baterftadt ben Berluft fühlte, ber fie burch ben beimgang Drelli's betroffen; in tief ergreifender Beife gab ein Schuler Drelli's ich Schweiger), Ramens ber Sochichule ben Gefühlen bes Schmerges, wie bes Dantes für bas, mas D. feinen Mitburgern und ber Wiffenschaft gemejen, Ausdrud ("Worte am Grabe 3. C. v. Drelli's", Burich 1849). Mehrere ein gehende Refrologe folgten: in ber "Eidgenoffischen Zeitung" 1849, Rr. 8 u. 9 (von J. B. Sphri), in der "Neuen Burcher Beitung" ale Ertrabeilage von Rr. 28 (b. Schweiger); in der "Reuen illuftrirten Zeitschrift fur Die Gomig"; im Schweizerifchen Beobachter ("Erinnerung an 3. C. b. O." von Ludwig von Sinner, auch feparat). Die Bibliotheque universelle de Geneve brachte in ben Beften des Juni bis Auguft 1849 aus ber Feber von 3. Abert einen "essai sur la vie et les travaux de Jean Gaspard d'Orelli", ber que im Se paratabbrud (Benf 1849, 83 Geiten) erichienen ift; Die biographifchen Angaben find nicht immer genau; bagegen ift ein annabernd vollftandiges Bergeichnig ber Bublicationen Orelli's beigegeben Gehr forgfältig gearbeitet ift bas "Beben Joh. Cafpar Orelli's" im Renjahreblatt der Stadtbibliothet Burich 1851 (Der faffer: Drelli's jüngerer Bruber, Prof. Ronrad D.). Rurge Biographien: Galerie Suisse (von Secretan), Tome III, les contemporains, Lausanne 1880, p. 268 bis 283; Sungiter, Geschichte ber schweig. Bolfeschule, Bb. 111 1882, & III bis 24; Galerie berühmter Schweiger, herausgegeben von Sartmann. Babm 1868-71. Rr. 79. Gine D. allfeitig und in feinen gelehrten Arbeiten fach mannifch beurtheilende Biographie wird bon einem Schuler Orelli's vorbereitet

Fünf und zwanzig Jahre nach Orelli's Tod wurde seine Maxmorbuste in der Ausa des Eidgen. Volhtechnitums und der Gochschule in Burich seierlich ausgestellt; dabei war es dem Manne, der einst an Orelli's Grabe gesprochen, vergönnt, auch der gegenwärtigen Generation das Bild seines Lehrers mit ungeminderter Gluth der Begeisterung zu zeichnen. (H. Schweizer-Sibler, Webächt nißrede auf J. C. D., Zürich 1874.)

Sungiter

Orelli: Johann Konrad D. (der ältere), von Zürich, geb. am 22 August 1770, Sohn des Johann Caspar D., Schirmschreiber (Rotar) zu Wabentweil, älterer Bruder von David D. (s. o. S. 411), studirte der Sitte der Indigemäß Theologie, obgleich Philologie seine Lieblingswissenschaft war; da er kine deutsche Universität beziehen konnte, machte er sich Auszüge aus Collegiendelten von Fr. Aug. Wolf. Im Sept. 1794 wurde er, nachdem er schon 1790 ale Studirender eine Rede de comparatione philosophiae veteris et recentioris gehalten, professor historiae sacrae am Carolinum, welche Stelle er 179 mit einer Rede, "von dem blühenden Zustand der Wissenschaften, besonders der Theologie, in den Zeiten der Kirchenverbesserung und derselben Ursachen antwat 1796 stieg er zur Prosessur an der Predigerfirche in Fürsch und im Jahr

Drelli. 417

1810 einbellig Biarrer an diefer Rirche und bamit Chorherr (canonicus). Unmittet einer gewiffen Beichranttheit feines Organs wurden feine Bredigten, men er eine bedeutende Bahl im Drude herausgab, wegen ihres inneren Gebeller geschatt und viel gelefen. Reben feiner Thatigleit ale Brediger, Rirchenund Schriftfteller, betleibete er 1815-16 auch die Stelle eines Rectors er Carolinums. Er ftarb am 25. Octob. 1826. O. war (obgleich er vielfach anterperlichen Leiden gu fampien hatte) ein durch feltenen Fleiß und vielfeitige Frantriffe ausgezeichneter Gelehrter; feine Mugezeit widmete er großentheils m Studium des claffifden Alterthums und bearbeitete mit großer Sorgfalt serere Ausgaben alter Autoren aus ber fpateren Beit; bas umfaffenofte und morragenofte feiner Berle ift: "Arnobius, disputationum adversus gentes of VII. II partes cum appendice", Lipsiae 1816. 1817. Außerbem edirte Nicolans Damascenus, historiarum excerpta et fragmenta, Graece", Lips. 1804; Collectio epistolarum Graecarum, Graece et latine. Tomus I.: Sopalls et Socraticorum, Pythagorae et Pythagoraeorum quae feruntur epistolae", Lips, 1815; "Memnonis historiarum Heracleae Ponti excerpta; graece cum ersione latina", Lips. 1816; "Philonis Byzantini libellus de VII orbis speccalls, graece cum versione latina", Lips. 1816; "Aeneae Tactici commenarias de toleranda obsidione, gr. et lat.", Lips. 1818; "Epicuri fragmenta Mr. II et XI de natura, gr. et lat.", Lips. 1818; "Polemonis Laodicensis ophistae laudationes II funebres in Cynaegirum et Callimachum", Lips. 1819; Opuscula graecorum veterum sententiosa et moralia, gr. et lat." Tom. I, II, Lips. 1819, 1821; "Hesychii Milesii opuscula duo", Lips. 1820; "Poetarum elerum Latinorum carmina sententiosa, Tomus prior: Publii Syri Mimi et tiorum sententiae", Lips. 1822; Supplementum, Lips. 1824; "Sallustius Philosophus, Libellus de Diís et mundo", Turici 1821; "Alexandri Aphrofidensis etc. de fato", Turici 1824; "Sanchoniathonis quae feruntur fragmenta i cosmogonia et theologia Phönicum, graec. et lat.", Lips. 1826; "Procopii Cassariensis Anecdota, s. historia arcana. Graece", Lips. 1827.

Anderweite Beröffentlichungen: "Anthologia lyrica poetarum Latinorum meentioris aevi. Tom. I.: Jacobi Balde e Soc. Jesu carmina selecta", Turici 1805; Editio altera 1818; "Renjahrsblätter der Chorherrengesellschaft in Jürich": 1806 "lleber den Gang der öffentlichen Unterrichtsanstalten in Jürich ber Resoundtion"; 1824 "Leben des Chorhertn Leonh. Ufteri".

Neber Joh. Konrad Orelli: G. Meher v. Knonau, der Kanton Zürich, 2. Bd. 2. Anfl. 1846, S. 36/37. — Geschichte der Familie von Orelli, von Proj. Al. v. O. 1855. — Conspectus Minist. Turic. (Msc., Stadtbibliothet Zürich). — Reuer Refrolog der Deutschen 1826, S. 1025. — Schweizer. Monatschronif 1826, Kr. 10 (October), S. 217—219. Hungiter.

Drelli: Konrab v. D., Joh. Kaspars jüngerer Bruder, geb. am 6. Nov. 1788, wurde 1810 als Geiftlicher ordinirt, erhielt nach längerem Ausenthalt in Renenburg und Aarau gegen Ende 1812 das Diaconat in Turbenthal, solgte dann 1815 dem Rufe an das damals blüchende Schoch'sche Institut und wurde 1819 zum Lehrer der französischen, später auch der lateinischen Sprache in der Bürgerschule in Zürich gewählt. Bei Gründung der Kantonsschule 1838 wurde ihm die Prosessur der Philosophie am Obern Gymnasium, 1837 eine Lehrstelle des Französischen an der untern Industrieschule übertragen; 1846 war er sich von ersterer, 1853 auch von lehterer zurück, und lebte dann bis zu seinem hinschiede (10. Juli 1854) in stiller Zurückgezogenheit. Die von ihm hersansgegebenen Schriften sind solgende:

418 Orffyré.

"Unmerfungen ju Renophons Baftmahl mit Bufagen bon 3. 6. Bremi" Burich 1814; "Bwei Gelbftgefprache eines Reformators", (in ben "Burch. Bei tragen" bon hottinger, Stoly und horner 1815/16, Bb. I, Beft 2, G. 74 f. 81); "Neber ben Pringen Samlet bei Chatefpeare" (ebenbafelbit 2. Bb., Deit 1 S. 64-79); "Florians Ruma Pompilius, mit Erläuterungen", 1.-3. Aus Beilbronn 1827-1839; "Berfechtung bes reinen Proteftantismus gegen bi neueften Angriffe", Burich 1822; "Ueber ben Rampf des Rationalismus geger ben Supranaturalismus", Tubingen 1825; "Spinoza's Leben und Lehre 1843, 2. Aufl. 1850; "Beben Joh. Cafpar Orelli's (Renjahreblatt ber Statt. bibliothet, Burich 1851); "Schachbuchlein", Aarau 1840; "Leichtfagliche Ar-leitung jum Schachspiel", Burich 1852; "Altfrangofische Grammalit". Jund 1. Aufl. 1830, 2. Aufl. 1848; "Rleine frangofifche Sprachlehre", in 10 Aufl. Marau und Frantfurt 1832-54. - "Frangöfische Chreftomathie", 3 Banbe 1. Aufl. Burich 1836-37, (1. Thi. 5 Auflagen, 2. Thi. 3 Aufl.); Dabin, "Uebungen in ber frangofifchen Conversation", frei bearbeitet, Marau 1842 "Pritifche Anweifung zum Roman de Rou u. des ducs de Normandie", Blind 1845; ferner beforgte D. die 3.-17. Aufl. bon Cafpar Sirgel's frangofifde Grammatit, Aarau 1824-1853, Die 3 .- 7. Auflage bon beffen Reuem freie gofischem Lesebuch, (7. Aufl. Aarau 1846) und die 4.-6, Aufl. von 3. 6. Schweizer's Fremdwörterbuch, Burich 1835-47.

Ueber biesen jungeren Konrab v. D. erschienen Retrologe 1854 in ba Reuen Burcher Zeitung, ber Eidgenöff. Zeitung, der Freitagszeitung, der Winterthurer Landboten, dem Courier Suisse de Lausanne, im Synodalprototoll der Zürcherschen Geistlichkeit 1854 und im Programm der Zürcherschen Kantonsschule 1855.

Drffpre: Johann Ernft Elias D., eigentlich Beffler (nicht Deffler wie in ber Allgem. Enc. III, 2, 128 angegeben wirb), welcher Rame nach bet tabbaliftifchen Methode Albam (Theilung des lateinifchen Alphabetes in just Salften, Uebereinanderfegung und fodann Bertaufchung ber übereinander gefehren Buchftaben) von ihm in Orffpre verwandelt wurde, eines Landmanns Sot, 1680 in der Rabe von Bittau geboren, bat, nachbem er ben Unterricht be Rectors Chriftian Beife in Bittau genoffen, ein fahrenbes, abenteuerliches, mit unter ausichweifendes Leben geführt, und fich in allem Moglichen berfucht: Ladiren, Drechfeln, Glasichleifen, Dalen, Bachsboffiren, Steinschneiben, Rurie ftechen; er war Uhr-, Bindblichfen- und Bulvermacher, Orgelbaner, Chemite und Quadfalber, balb Ruttenbruder, bald Colbat. In einem italieniche Rlofter fab er einen Bratenwenber, ber fich felbft in Bewegung erhielt. De brachte ihn auf ben Gebanten, der Erfinder eines Perpetuum mobile ju werden Den erften Berfuch eines folchen machte er in Brag in Berbinbung mit einem Befuiten und einem Rabbiner. Obichon biefer Berfuch fehlichlug, bat er bei zeitlebens ber Erfindung folchen Runftwertes, ju welcher er fich bon Gott aus erfeben glaubte, nachgehangen. Rachbem er 1703 in Dresben für Maffer und Tijchler gearbeitet, in Solland, England, Brland balb als Uhrmacher, balb all Schatgraber, balb ale Argt fich umgetrieben, und in Annaberg bie bon !geheilte Tochter bes Stadtphpficus und Bargermeiftere Chriftian Schubmann geheirathet hatte, ftellte er 1712 fein fertiggeworbenes Perpetunm mabile i Gera aus. Er hat es als ungenfigend felbst gertrummert und in Merfeburg an neues conftruirt. Obichon biefes als auf Betrug berubent, angefochten marte, berief ihn bennoch ber Landgraf Rarl von Raffel 1716 als Commergiental und ließ ihn auf bem Schlog Beigenftein ein Bimmer gur Grrichtung feme Perpetuum mobile einraumen. (Rachrichten fiber baffelbe finben fich in bet Siftorie ber Belahrtheit unferer Beit Beipg 1721], G. 215-29, und in De Deti. 419

. Encullopadie III, 17, 213). Rachdem biefes Runftwert bem Schicial Uberen verfallen war, begab er fich 1722 nach Rarlshafen, wo er nicht ne Mafchine in weit großeren Dimenfionen, fonbern auch ein orffyreifches erbauen wollte, mit welchem man unter bem Baffer fahren und Guter und ben geftranbeter Sabrzeuge follte retten tonnen. Gbenbafelbit wollte er großes Tugendhaus und Beisheitsschule in's Leben rufen. Chriften und riften follten in Diefer Gottesburg Aufnahme und Belehrung finden in erlei Runften, vornehmlich aber in ber Gottesfurcht, und zwar gang und nach ber beiligen Schrift. In biefem funtretiftischen Ginne find auch wei Schriften gehalten: "Der rechtglaubige Orffpreer ober bie einige Berng ber uneinigen Chriften in Glaubenefachen, fie nennen fich gleich luthereformirt ober papiftifch" (Raffel 1723) und "Rurggefaßter und unumber Inbegriff ber allerreinften Chriften = Religion" (1724). 3m Braungifchen projectirte er 1743 ben Bau von Windmublen, eine Marmorn. Juchten- und Saffianfabrit. Er ftarb am 30. Nov. 1745 gu Rurftenund ift in Rarlshafen begraben worben. Charafteriftifch fur biefen Abentit was feine Frau berichtet: er truge immer confecrirte Boftien bei fich, aber babei ein besperater Denich. Die Beweise bes Bertrauens, Die ibm bon farftlichen Berfonen ju theil wurden, geben feinem Biographen Strieder che Gelehrtengeschichte X, 150-74) Anlag zu folgender Bergerleichterung: loffet fich mit ber Daste ber Religion nicht Alles ausrichten! Rur ein tann feben mas darunter verborgen ift', jeder Sterbliche hingegen hat Urfich mehr bor ben lachelnd Schleichenden, Bebete Brummenben, tiefe Summenben gu huten, als bor bem Sufaren, bem bas Beficht Blut, und Pulver bedet. Der Mann hatte weit über die Meerenge von Gibin bas Spital ber Belt, wo gefunde Luft ift und fich alle Binde burchbinaustransportirt werben miffen".

Litteratur in Rotermund's Fortfetjung ju Jöcher's Gelehrtenlegiton V,

Deri : Sane Jatob De., Maler und Lithograph, geb. im Pfarrhaufe gu g um 16. December 1782, † in Bfirich am 24. Febr. 1868. Gein war Bfarrer, feine Mutter eine geb. b. Deig; ihr Sohn, ber jungfte bon feichwiftern, tam als Zwillingsfind jur Belt. Der Knabe erhielt ben Unterricht in ber Dorficule und im baterlichen Saufe. Fünfgehn Jahre erließ er Ryburg und ging mit ben Eltern, Die ins Wenthal verfett nach Regensborf, wo bie Familie im Januar 1798 fich bauernd nieber-Echlog Rhburg und bie alte Befte Regensberg erwedten fruh in bem inn bas Intereffe fur bie Poefie bes Mittelalters, auf ber claffischen ber Stammburg mutterlicher Geite Rubolis von habsburg, welche, in hfter Landschaft gelegen, reich ift an historisch bedeutenden Erinnerungen omantischen Sagen, hat er wohl jum erften Mal in den Chroniten des latters geblattert, um nach fünftlerifch barftellbaren Stoffen ju fuchen Malerbuch . Bb. 15 bes Burcher Runftlerguts, Rr. 1). Aber auch bie ereigniffe ber Frangofenzeit, das 1799 bei Geebach ftationirte ruffifche mogen bie Phantafie Deri's angeregt haben; im Dannesalter fam er ne Ginbrude gurud. Um 9. Juni 1800 begann Deri's Runftlerlaufbahn, irbe jum Landichafter Rufter in Winterthur in Die Lehre gethan. Das Bilb. lein Gelbftportrat, fanbte er auf bie Burcher Runftausftellung bon Daffelbe fand ben enthufiaftifchen Beifall bes Dichters Martin Ufteri igte ben jungen Dann bem Meifter bereits fiberlegen. 1803 fiellte er weiblichen Ropl nach ber Untife aus. Rach vollbrachter Lehrzeit, im ter 1803, begab De, fich mit bem Maler David Sulzer nach Paris, wo 420 Deri.

er mit feinen Brubern und Carl Schultheft, der fich bei David ausbil gufammentraf. Run wurde fleißig nach Mobellen und nach ber u gezeichnet, furz alles gelernt, mas ein Portratmaler wiffen muß. Schidte er zwei Bilbniffe nach Burich, 1805 bas beute ber Burcher & bibliothet gehorenbe Portrat bes Burgermeifters bans b. Reinbard. machte De. feinen erften Compositioneversuch (Dabalus und Ifarus) und geitig entstand ein Familienbilbniß, welches uns bas Treiben der jungen in ber Beltftabt vergegenwartigt. Bis 1807 blieb D. in Baris, bann gi mit feinem Bruder Georg und Schulthef über Lyon, Genf und Pherbun Beftaloggi befucht murbe, nach Burich gurud Run entftanden eine Reihe Portrats, barunter biejenigen bes Landichaftmalers Buft (1808 im Rfinftl Rr. 117), Beinr. Fugli's, Ludwig Bogel's und Salomon Landolt's. tere (1809), einst im Befit bon Antiftes Beith in Schaffbaufen, ift beute ichollen. Bon Compositionen aus jener Beit fei Diejenige gu Befiners "Chloe" genannt. 1809, im Berbfte, fehrte De. feiner Beimath von Reuem Ruden und begab fich mit Miville aus Bafel über Frantfurt. Berlin Ronigsberg nach Mostau, wo er fich bem Lehrfach widmete; jeboch ichonals ber Rrieg gegen Frankreich wuthete, fab De. feine Erifteng in Ruf wieber bernichtet. Im Mostauer Brande geben feine Studien ju Grunde, er flieht nach Rafan, geht bann nach ber Rrim und fahrt in Jahrelangen und Quergigen rubelos umber. Die Malerbucher bes Runftlergutes enth eine Angahl Scenen aus bem ruffifchen Bolfeleben, welche Beugniß in Beobachtungsgabe bes Meifters ablegen (vgl. Bb. 9 Rr. 21 und 43, Bb Nr. 16 und 39, Bb. 11 Nr. 31, Bb. 12 Nr. 10). 3m Marg 1817 feste feine Reife nach Betersburg fort und hierauf fuhr er nach Bubed, wo e jum 28. Juni blieb. Endlich ging es wieder bem Baterlande gu. In 3 angelangt, lebte De. von nun an in ber Familie feines Brubers und Di felten mehr feine Beimath. Er betheiligte fich in den Jahren bon 1811 1838 fleißig an ben Runftausftellungen, befonbere mit Bilbniffen in ichn Rreibe, und griff jum Banberftabe nur, wenn es fich barum banbelte, alten Bater in Regensdorf gu befuchen, Theil gu nehmen an ben Ranfller in Bofingen, ober wenn ihm ber Auftrag wurde, in Stabten wie Dre Frankfurt und Caffel Bilder zu copiren. Italien hat ber Runftler nie ge In Dieje zweite Beriode feines Lebens fallt auch feine Thatigleit ale Litbes Cein erftes Blatt mar "die beil. Jungfrau im Gebet" nach Marie Glenn 1824 famen von ihm bei Birmann und Gobnen in Bafel acht Blatter Bolbeins Paffion heraus. 1825 verlegte Belten in Ratierube 4 Blatter De.: Fra Bartolommeo, "Darftellung im Tempel"; Raffael, "Spofalig Overbed, "Chriffus in Bethanien" und "Jojeph, von ben Brubern betla Außerbem erichienen von ihm die Bildniffe ber Pringeffinnen Amalie und bon Baiern, ber Gangerin Louise Schweiger, bie Portrate Dr. Behrm bes Leibargtes bes Pringen bon Fürftenberg, Paul Ufteri's und eine bonna mit bem fchlafenden Rinbe auf bem Schopfe" nach Cantarini. 1807 Mitglied der Burcher Runftlergefellichaft, nahm er fleifig Theil an Sihungen, an bem im neuen Runfthaufe beranftalteten Actzeichnen, borte er noch einen Entfus aber Anatomie bei Bermann Deber und betheiligte fich an ben Compositionsabenben im engeren Runftlerfreife fowie an ber Berfte bon Tableaux bei feftlichen Belegenheiten. 1857 wurde fur ibn, Bogel Bilbelm Buber eine Jubilaumsfeier veranftaltet; 1866 legte er ber Gefell bie letten brei Blatter por: "bas lletliberghaus", "bie Baufchange bei In bes Dampfichiffes", "bas Innere eines Raffeehaufes". Er ftarb an ben f eines Schlaganfalles, welcher ihn am 8. 3an. 1868 auf bas Rrantenlager :

Orient: 421

De mar febr productib. Bunachft ale Bortratmaler. Auger dem bereits annten Bilbnig befigt bie Gemalbefammlung bes Runftlerguts noch zwei bere von ibm (Rr. 116 und 118 im Ratalog) und find in die Malerbucher einegt die Portrate des Sohnes von David Beg, Ludwig Abolph Beg (Bd. 11, 23) und bes Dalers Ricolaus Ronig (Sandzeichnungen Burch, Runftler. 8, Rr. 26). In allen Benres hat De. fich verfucht, als Illuftrator Schilder Gebichte ("Gehnsucht", Bb. 12, Rr. 43; "ber Alpenjager", Bb. 13, 26), muthologischer Borgange ("Bacchantin bem jungen Bacchus Trauben enb". Burch. Sandzeichnungen, Bb. 3, Rr. 25) und hiftor. Begebenheiten. icopite mit Borliebe aus ber Beichichte ber Gothen und Bandalen, ber nifden Raifer, ber Longobarben, ber Rarolinger, ber Rreugiahrer (Malerbuch, . 16, Rr. 25), ber perfifden Rhalifen, ber Rormannen und bes englifden ttelaltere. Auch biblifche Compositionen finden fich bor: J. B. "Die fieben bne bes Steva" (Apostelgesch. Cap. 19 und 21, Malerbuch, Bb. 15, Ar. 36), ines thut Roth" (Luc. 10, B. 41-42), "bie Rrengigung", "bie Sochzeit gu na", bie Gunbfluth". Aus bem Chflus von Bilbern jur baterlandischen dichte feien genannt : "ber Tob Bintelried's", "bie Berbrennung bon Blidenif burch die Burcher" (Malerbuch, Bb. 17, Rr. 5) und "ber Streit ber Bellger und Better, b. h. ber Sarten und Linden in Appengell a. Rh.", (phot. Braun in Dornach). De. war febr gewiffenhaft in feinen gefchichtlichen ndien, wie aus ben noch vorhandenen 8 Banden (in Octav) biftorifcher Collaneen, ben 10 Banben in 4º mit 1468 Coftumftubien, ben 3 Banben ebemischer Zeichnungen (Acte) und den zwei Banden anatomischer Zeich-ngen mit Text hervorgeht, aber meistens nicht glücklich in der Aussährung ner Compositionen. Die Zeichnung lagt oft ju wunschen übrig, wo eten angewandt find, ist die Gesammtwirfung eine grelle. Mangel Bleichgewicht und Steisheit in der Gruppirung machen sich fast Seite Seite in ben 4 Banben Stiggen, Studien und hiftorifcher Entwürfe bes inftlergutes fühlbar. De. war eigentlich mehr Antiquar als Maler; er berte fiber große Renntniffe auf ben verschiebenften Gebieten und tannte grundeine febr weitschichtige hiftorische und archaologische Litteratur. Er machte ne mit Ferbinand Reller wiffenichaftliche Ausfluge, und fahnbete auf folchen, B. in Rathhaufen und auf ber Stiftsbibliothet ju St. Ballen, nach neuem aterial für feine Coftumfunde. Diefe hat noch in fpateren Jahren bem Burcher ftorbner, Beinrich Cramer, gute Dienfte gethan und bfirfte felbft heute noch Ruten ju Rathe gezogen werben.

S. Ragler's Künftler-Leg. X, 313—314. — Reujahrsbl. ber Zürcher Künftlergesellichaft von 1869. Carl Brun.

Drient: Joseph D., Landschaftsmaler, geb. 1677 in Burbach bei Eisenwit in Ungarn, sernte bei Anton Faistenberger in Wien, kehrte sich indessen die von dessen Manier ab, indem er sich die Niederländer, besonders Both m Borbild nahm, und auf eine eingehende Behandlung und präcise Zeichnung wicht legte. Zu diesem Behuse bediente er sich gerne des Hohlspiegels bei von Aufnahmen. Seine, meist kleinen Bilder, sind daher sehr ausgesührt und graftexistisch, die Lüste äußerst klar, serner hatte er großes Geschick den Untersied der Jahres- und Tageszeiten, sonniger oder trüber Atmosphäre u. dgl. m Ausdruck zu bringen. Sein Fleiß war dabei ein außerordentlicher, er soll m Morgen die zum Abend seine Naturstudien gemacht haben, die Figurensstage besorgten meist Janneck, Canton und Ferg, doch malte er auch selbst diere und Figuren. Nach einigen Jahren nahm ihn die Wiener Akademie als hubberwandten auf, und später soll er noch Vicedirector des Institutes gestehn sein, indeß, sat diese Behandtungen sehlen die Rachweise. 1738 versetze

weilte er einige Zeit in Sachsen und in Franksurt a.M. Er starb zu Bien am 17. März 1747 (nicht 1737 wie Ragler, Lex. sagt). Seine Arbeiten sind außerhalb Oesterreich selten. Die kaiserl. Galerie besitht eine Berglandschaft mit einer Burg und einem Wassersall, sowie eine andere mit Brüde, beibe von zerzstaffirt; die Galerie Liechtenstein eine Hirchigagd und eine Falkenjagd; die Sammlung der patriot. Kunstsreunde in Prag zwei Gebirgsgegenden (Pendants); die Budapester Nationalmuseum eine Waldbpartie und offene Gegend; die königliche Galerie in Stuttgart eine Berglandschaft mit einem Flusse; die Galerie die Brudenthal'schen Museums in Hermannskadt "Felsige Gegend mit einem Wasserstall". Nach O. hat Kösel ein Blatt mit Wald und Wild gestochen, Andered Leichsenring u. a., Franz Ferg, Lauterer und Thurner waren seine Schüles. Sein Bildniß hat Janneck gemalt.

Driganus: Davib D., Aftronom, geb. am 9. Juli 1558 gu Gla + am 11. Juli 1628 ju Frantfurt a. D. Der Rame bes D. war eigentlid Toft; er icheint nicht beuticher, fondern bohmifcher Abtunft gewesen gu fein wie ja auch heute noch in ber Rabe feines Geburtsortes die czechifche gung giemlich weit nach Schlefien hereingreift. D. ftubierte in Breslau und Frank furt a. D., an welch' letterem Orte er zuerft bie Brofeffur ber griechijden Sprache und nachher biejenige ber Mathematit erhielt. Er war in erfter In Aftrolog, Die Berfertigung von Ralenbern und Rativitaten fallte einen großes Theil feiner Beit aus, boch find feine 1620 erfchienenen Rachtrage ju ben großen dronologischen Werte bes "Sethus Calbifius" auch wiffenschaftlich nicht werthlos. Seine "Ephemerides novae brandenburgicae," welche fich uber bin Beitraum von 1595 bis 1630 erftreden, verwidelten ihn gwar in unangenehme Brioritätsftreitigleiten mit Dagini und Rollenhagen, beweifen aber boch aud bag ihm in einzelnen Dingen eine felbftandige wiffenschaftliche Auffaffung eige war. Er huldigie nämlich bem tochonischen Spfteme; feine an Repler gendib ten Briefe laffen auch erfennen, bag ihn bie mannigfachen Gehler ber prate nischen Tafeln bewogen hatten, neue Blanetentafeln fowol nach copernicaniden als auch nach tochonischen Grundfagen ju conftruieren und fo eine Bergleichms beiber Theorien gu ermöglichen. Während aber Tucho Brabe auch bie taglise Bewegung ber Erbe geleugnet hatte, ließ D. biefe ju und fam alfo menialies hinfichtlich ber Arendrehung ben Anfichten bes Copernicus entgegen. Giam abnlichen Standpuntt wie biefen von D. in ber Borrebe gu feinen Ephemenbe bargelegten Standpunft hat allerdings auch ein anderer Anhanger Brabes, bat Dane Longomontan, eingenommen.

Jöcher, Gelehrten-Legison, 3. Thi., Leipzig 1751. — Rafiner, Gelchicks ber Mathematik, 4. Bb., Göttingen 1800. — Epistolae ad Joannem Kepler-Math, Caes, scriptae, ed. Hautsch. 1729. S. 196, 198, 199. Günther.

Orley: Barend van O., Maler von Brüffel, deshalb auch Barend era Brüffel genannt, geb. daselbst um 1490, i ebenda am 6. Jan. 1541. Die erste Anleitung in der Kunst wird er von seinem Bater Balentin emplansen haben. In sener Zeit lebte in der vlämischen Künstlerschaft ein machtger Drang, die italienische Kunst zu studieren und Alles sühlte sich unwidersehlich nach Italien hingezogen. Auch O. solgte diesem Zuge; das Jahr seiner Alexeise ist nicht besannt. Als Künstler von bedeutendem Talent hat er sich bereits vor seiner italienischen Reise in seinem Baterlande bewährt, es ist darum die Abreise nicht in dessen frühe Jugend zu verlegen. In Rom hatte Kasael insbesondere seine Bewunderung erworben. Da dieser aber 1508 von Park Julius II. nach Rom berusen wurde, so dürste die Antunit Orleys in Kon balb nach diesem Datum anzunehmen sein. D. wurde auch Rapbael's Schalen

for feiner italienischen Reife hat er verschiebene Compositionen für Glasmaleeien geliefert, und es ift die Doglichfeit nicht ausgeschloffen, bag er felbft auch mit biefer Runfttechnit befagt habe. Berte, bie jur Beit feines romifchen lufenthaltes entftanben find, mit Sicherheit anguführen, ift unmöglich, wenn beiftliche Documente und felbft Datirungen auf Bilbern fehlen. Dan berlegt n biele Beit bas Bilb bes Stabel'ichen Inftituts in Frantfurt: Der Leichnam Shrifti betrauert, ferner bas Bilb ber Boifferee'schen Sammlung: Der h. Rorbert miberlegt die Regerei des Tauchelin. Diefes Altarbild, jedenfalls das Sauptbest bes Meifters befand fich urfprünglich in ber Abtei St. Michael in Antverpen und ift jett eine Bierbe ber Binatothet in Munchen. Mis er noch in Rom weilte, jagten feine Runftgefährten bon ihm, er ichopfe feine Figuren mit bollen Roffeln aus ben Farbentopfen beraus. Dan nannte ibn barum n feinem Baterlande ichergend : Botlepel (Topflöffel). Dag er fich nach feiner Rudlehr 1518 eines bedeutenden Rufes erfreute, erfieht man baraus, daß ihn Raifer Rarl V. ju feinem Sofmaler ernannte. Ginige Jagoftude beffelben ließ er Raifer in Bruffel als Tapeten weben. Auch fur viele Glasgemalbe mußte er Künstler Entwürse und Cartons versertigen. Der Raiser empfahl den Künstler einer Tante, ber Erzherzogin Margarethe von Defterreich, welche Regentin in en Rieberlanden mar; bon biefer murbe er 1518 gu ihrem Sofmaler ernannt mb für blefe malte er verschiedene Beiligendarftellungen, die an Rirchen vercentt wurden ober Bildniffe ber Fürftin, die fie ebenfalls an fürftliche Sofe erichentte. Aus biefer Stellung brachte ibn ein eigenthumlicher Broceg; er ourde mit feiner gangen Bermandtichaft angeflagt, bag er fich jum Protestantisme befenne. Obgleich D. in der Budulafirche feinen orthodoren Glauben ffen befannte, wurde er boch aus bem Dienfte ber Erzbergogin entlaffen, ineffen nach ihrem Tobe 1530 von ihrer Nachfolgerin Maria von Defterreich als bolmaler in ihre Dienfte aufgenommen. D. blieb mit Rafael in einem freundhaftlichen Berlehr; Letterer beauftragte ihn auch in Bruffel bie Berftellung ber apeien nach Rafaels Entwürfen zu fiberwachen. 218 A. Direr 1520-1521 eine Reife nach ben Rieberlanden unternahm, tam er auch mit D. gufammen, er bem deutschen Deifter ju Ehren ein großes Gaftmahl gurichtete ("ich glaube ficht, bag es mit 10 Bulben bergeftellt fei" bemertt Durer in feinem Tageuche). Durer portraitirte auch feinen Gaftgeber mit ber Rohle. Die Benalbe unseres Meisters find in den Sammlungen verstreut, viele auch verschollen. In ber St. Jacobsfirche in Antwerpen befindet fich ein großes Flügelbilb mit em jungften Gerichte im Auftrage bes Burgermeifters Rodocy gemalt, mit ben Bildniffen diefer Familie auf den Flügeln, im Mufeum gu Bruffel ein Bild, ne in fauf Abtheilungen bie Schidfale des Siob barftellt und im Auftrage ber righerzogin 1521 gemalt wurde. In Mecheln fieht man die Madonna mit em Rinde, welche ber h. Lucas malt. 3m Beguinenflofter bon Bruffel beibet fich ein Tob ber Maria und ein Bild mit bemfelben Gegenstand im Rlofter Ept-Douleurs be Rotre-Dame in Brilgge und in der Salvatorfirche ebenda be Arengtragung und eine Dagbalena ju ben Füßen Jefu. Außerhalb feines Mterlandes tommen seine Bilber selten vor; in der Nationalgallerie zu London t eine Maria Magbalena, im Berliner Mufeum eine Benus mit Amor, beibe blatend, in Lubed eine Dreifaltigfeit, in Wien Die Rube ber h. Familie und lutiodius Gribbanes. D. verlieg Die Malweife feiner Borganger, indem er Die lueinbrung ber Details aufgab und fich eine flinte Manier aneignete. 3m nebrud, in ber Gruppirung und Farbe beweift er, bag er nicht vergebens in om gewefen ift.

Drlid: Leopold b. D., Reifender, geographifcher und militarifica Schriftsteller, geb. am 30. Juni 1804 ju Stalluponen, Sohn bes befannten Bertheibigers Konigsbergs gegen Rep, ftarb am 2. Juni 1860 ju London. D. entwidelte frube neben ben Eigenschaften, Die ihn jum tachtigen Dilitar mochten, gelehrte Reigungen, welche fich mit Entichiebenheit auf Geldichte und Geographie richteten. Schon ale Lieutenant ber Garbe fchrieb er mehrere Gefchichtswerte, bon benen 1836 "Friedrich Wilhelm, ber Große Rurfurft", 1838-39 "Ge ichichte des preugischen Staates im 17. Jahrhundert", 1841 Die "Geschichte ber ichlefischen Rriege". 1842 "Fürft Morit von Anhalt-Deffau" gur Beroffentlichung gelangte. Diefe Berte werben bis heute noch immer als borguglide Beitrage besonders aus bem friegsgeschichtlichen Befichtspuntte geschaht. D. borte Borlefungen bei G. Ritter und ftand mit diefem und 21. bon Sumbolbt in Bertehr. Die Belegenheit ju einer Reife nach Afien, welche er lange geplan, bot fich 1842 bem ingwischen aum Sauptmann im Raifer Alexander Garbegrenadier-Regiment Borgerlidten und gleich fovielen Rameraben ber langen Frite benszeit Muben. In Diefem Jahre wurde ein anscheinend schwerer und langbauernder Feldzug der Englander nach Afghaniftan borbereitet, ber gugleich eine portreffliche Gelegenheit gur Ginfammlung geographifcher Informationen aba ein ebenfo intereffantes wie wenig befanntes Land ju bieten verfprach. Dal ungludliche Geschick ber britischen Expedition von 1841 nach Aighanifian batte ben jungen Offizier mit Theilnahme erfillt und als ber Rachegug unter Bollod geplant ward, ben man besonders auf dem Continent als den Anlag ju einem ernften Rriege auffaßte, entichlog fich D. turg "bem bevorftehenden Feldzuge beb gumohnen, um in den Reiben der britischen Armee biejenigen Rriegseriahrungen ju gewinnen, welche ein vieljähriger Friede feinem vaterlandischen Beere ben fagte" \*). Rach langeren Berhandlungen mit ber britischen Regierung über ben Charafter feiner Theilnahme, fchiffte er fich am 1. Juli 1842 in Southampter ein, und landete am 6. Auguft in Bombay. In bem erften ber Briefe, welche gesammelt 1845 als Reifebeschreibung erschienen, fchildert O. Die Reife burd bas Mittelmeer, über ben Ifthmus bon Gueg und burch bas Rothe Meer in ber ruhigen, bon treuer Beobachtung aber wenig Originalität jeugenben Weite Die alle feine fpateren indischen Reifebriefe in gleicher Beife charatterifirt, bate aber nicht gang bem geiftigen Riveau ber beiben berühmten Abreffaten entfpris In Bombah von ber englischen Rolonie, besonders feinen Rameraben, auf bal freundlichfte aufgenommen, lernte D. bas leben in Indien von ber bellen Sale tennen, um auf ber Fahrt nach Ruratichi, wo auf ben gebrangt vollen Trans portidiffen die Cholera in der beftigften Weife ansbrach, febr balb auch bie buntle ju erfahren. D. begab fich iber Ferospur raid nach ber Front, eriale aber die Ginnahme und Berftorung von Rabut, noch ebe er an jenem Dete angelangt mar. Er burchreifte Bamalpur und bas Reich Runbichit Sings, bon welchem ein Brief an A. b. Sumboldt eine fur bie Renntnig ber Buftanbe bet lehten Beiten bes Gifreiches wichtige Schilberung entwirft. Die Rachtlange bes Rrieges, Die Anfunft bes Generalgouverneurs Ellenborough, Die Rudlebe bet ruhmbededten Bertheibiger von Dichellalabab und ber Erftfirmer bes Bala off bon Rabul, die Berhandlungen mit bem Sofe bon Labore, ben er gemeinfam mit der Gefandtichaft unter Daddock besuchte, jogen in raichem Fluge an ibn vorliber. In einem langen Briefe, den er im Januar 1848 aus Rarmaul == Ritter richtete, fchilbert er bie britifch indifche Armee in einer eingebenben Beije, welche zeigt, wie grundlich er fich ju unterrichten gewußt batte. 3"

<sup>&</sup>quot;) Reife in Oftinbien 1845, Borwort.

Drlid, 425

egab er fich über Banipat nach Delhi und Agra, Burtpur und Mattra, reifte er burch Audh, besuchte Raunpur, Lutnau, Allahabab, Benares, und fcbiffte fich am 5. April nach Dabras ein, berührte auf bem Beim-Ralebiben, Aben und Rairo, wo er von Debemed Ali empfangen ward, ete am 8. Juni in Falmouth. Schon 1845 erschienen feine Reife-Buch, welches in jener an politischen wie geographischen Ereigniffen it mit Beifall aufgenommen wurde, eine Ueberfetung ins Englische ere Auflagen (Die lette 1859) erlebte. Außer ber Gumme foliber Bebie es bot, zeichnete es eine Ausstattung aus, welche in jener Beit Aufgte. Es find biefe "Reifen in Indien" eines ber erften Bucher, welche fland mit Farbendrudtafeln illuftrirt erichienen. D. ftand bis 1848 tmann bet feinem Regiment in Berlin und erhielt im April Diefes n erbetenen Abichied mit bem Charafter ale Major. Seiner Borliebe che Einrichtungen jolgend, verlebte er von da an einen großen Theil in England, wo er nach feiner Bermahlung mit ber Tochter von tathem von Fowlers Sall in Rent die nachften perfonlichen Beziehungen wo man ihn als Freund und ehrlichen Beurtheiler englischer Gin= befonbers ber Urmee, immer ichatte. Bon bier aus ließ er 1849 driftlichem und freiem Sinne erfallte fleine Schrift "lleber einige Berngland gur Bebung bes leiblichen und fittlichen Bobles bes Bolles" welche gur befferen Gurforge besonbere in ben Wohnungeverhaltniffen enben Claffen auffordert. 1853 veröffentlichte D. als Ergebniß einer m Reife Die "Ausführliche Beschreibung Ifchias" in ber Zeitschrift für e Erbfunde. Bu erneuter Thatigfeit riefen ihn bie Ereigniffe auf, beren 1857 Indien mar. Er veröffentlichte noch in bemfelben Jahre fein es "Genbichreiben an Lord 2B. über ben Militaraufftand in Inbien" abete unter bem Gindrud biefes großen geschichtlichen Greigniffes, welches Stellung ju Großbritannien fo tief umgeftaltete, und ber barauf Aufhebung ber oftinbischen Compagnie unter Uebergang ihrer Dacht abe an die britifche Regierung 1859 ben erften Band feines größten "Indien und feine Regierung. Rach ben vorzuglichften Quellen und iten" und turg barauf die erfte Galfte bes zweiten Bandes, mahrend reichen Rotigen und Ausarbeitungen R. Bottger in Deffau beffen Schluf ftellte und bearbeitete. Im erften Band nimmt die Geschichte Indiens lifchem Ginfluffe "/r bes Gangen ein, mahrend im zweiten die Beichichte ber Sit und bon Hubh bominiren, benen eine vielfach an die "Reife" nende Schilderung ber religiofen, gefellschaftlichen und politischen Berin ber Bearbeitung Bottger's fich anschließt. Die wichtigften Abschnitte rtes find die friegogeschichtlichen, fur welche D. mancher Originalnunbliche Mittheilungen und eigene Unschauung gur Berfügung ftanben, nigen, welche von bem bamaligen Buftande ber britisch-indischen Armee Das fiber letteren D. einige Privatbriefe britifcher Freunde pere, wurde ihm verübelt, aber feine offenen Urtheile wurden in England m Intereffe aufgenommen und vielfach beftätigt. Gein Genbichreiben Militaraufftand in Indien rubmt bie "Times" als eine aus bem Meere buren über biefen Begenftand hervorragende, burch gefunden Denfchenund Fernhalten von Uebertreibungen ausgezeichnete Arbeit. Bielleicht in feinen letten Jahren in England faft mehr beachtet als in Deutsche Brunde liegen nicht fern. Seine innige Berbindung mit ber englischen t beeinflugte feine politifchen Sympathien und Urtheile. Er galt fur und in Rreifen, mo man ihn tannte, feste man hoffnungen auf feine e vertrante Befanntichaft mit Raifer Bilbelm I., bem bamaligen Prinzen von Preußen. Indeffen war O. mehr burch Fleiß und Treue in be Beobachtung und Aufzeichnung, als burch Selbständigkeit und viginale Kriti ausgezeichnet. Auch sein Stil hat daher bei Klarheit und Einsachheit etwai Trocenes und Lehrhaftes.

Netrolog in den Geogr. Mittheilungen, 1861. — Biogr. Rachruf in de "Times" vom 10. Juni 1860, reprod. in der Allgem. Zeitung vom 12. Jun 1860. F. Rahel.

Druitopardius: Andreas D., Mufittheoretiter und Magifter ber freie Runfte. Wenn Fetis ben Ramen bon opric und raparouiles ableitet und i mit "Bogelf ang" überfest, fo ift jebenfalls letteres falfch, ba recorrouileer nie fingen, jondern guführen beißt. Es burfte eber lleberfegung von "Bogler" (open und dogoc) fein; die Gilbe - er wird auch in anderen abnlichen Ueberfehange für herr genommen. D. wurde ju Deiningen in ber zweiten Galfte bee 15, 3ab hunberts geboren. Bon feinen Lebensumftanben ift uns fehr wenig befannt p worben. Aus gelegentlichen Bemerfungen in feinem Buche "Micrologus" erfebe wir, bag er ein gebiegener Dufifer und außerbem ein gebildeter, wihiger in vielgereifter Mann war. Er rühmt fich, funf Ronigreiche, 63 Diocelen 340 Stabte bereift und zwei Meere befahren zu haben. Seine Reifen erftrein fich über das heutige Deutschland, Defterreich, die Donaufürftenthumer, Ruglan und Bolen. In Tubingen, Beibelberg und Maing hielt er öffentliche Borlefunge fiber Mufit. Darans entftand fein fpateres Compendium ber Dtufitlebre, welche wir furz beschreiben wollen. Musice Actine | Micrologus Andree Orni- toparch Ostrofranci Meyningensis, Artium | Magistri, Libris Quattuor digestus. Omaibu Mu- sicae studiosis non tam vtilis quam necessarius. Laurentius Thurschet reutinus Ad studio- sum Musices Lectorem.

Musica: quam rursus mendis purgauerit author;
Jam redit ante oculos: lector amice tuos.
Jam redit ante oculos, Lypsick excussa Schumanni
Arte Valentini: qui bene pressit eam.
Arte Valentini facta est nitidissima tota:
Et tibi Arionios afferet illa sonos,

Darunter befindet fich in anderer Ginfaffung eine Tafel mit zwei Reihen Natu (Discantus und Tenor) von Orpheus und Enribice gehalten. Auf ber Rib feite bes Titelblattes finden fich zwei Cpigramme bon Ricolaus Marefcalco Thurius (f. A. D. B. XX, 431) und Philippus Gurus Miltenburgenfs Blatt 2 enthalt die Dehication des Antors: "Spectabilibus preclarisque vies Luneburgensis reipublice moderatoribus". Darauf folgt die Prefatio in opera diuisionem", worin bie Antoren angegeben werben, auf welche D. fich ftant De erfte Buch behandelt in 18 Capiteln bas Allgemeine aber Dufit und bie Bein vom cantus planus. Das zweite Buch ift dediciri bem "Georgio Braceliio, Mo sico peritissimo ac Ducalis cantorie Wirtenbergensis ductori primario ut enthalt in 13 Capiteln Die Regeln ber Menfuralmufit. Das britte 314 bem "Philippo Suro Myltenburgensi Musico argutissimo Sacelli Palatini pre cipis, ac Bauarie ducis moderatori precipuo" gewidmet und behandett in 44 Capiteln die Lehre von ben firchlichen Accenten. Das vierte Buch wird bei "Arnoldo Schlick Musico consumatissimo, ac Palatini Principis Organiste ov batissimo" jugerignet und enthalt in acht Capiteln Die Behre bom Contrapund Um Ende ficht: Excussum est hoc opus, ab ipso authore denuo casti gatum recognitumque: Lipsie in edibus Valentini Schamanni, calcorre solertissimi: Mense Nonembri: Anni virginei partus decimi septimi supra quimillesimum. Leone decimo Pont, Max, ac Maximiliano inulctio loss weOrphal. 427

fore orbi terrarum presidentibus. Darunter bas Druderzeichen. Das gange ich (Bogen A bis Die in flein 4") ift mit gothifchen Ippen und notenformen brudt und bat bemnach ein recht alterthamliches Ausfehen. Diefe Ausgabe fint Die tonigliche Bibliothef in Berlin und Die Univerfitatsbibliothet in Bonn. ine andere Ausgabe aus bem Jahre 1517, jebenfalls die erfte, hat benfelben itel. Ge fehlen jeboch bie oben gesperrt gebrudten Borte; biefe erichien "Mense Gin Exemplar findet fich auf ber Staatsbibliothet in Baris, ber lathaldulbibliothet in Zwidau und ber Universitätsbibliothet in Brag. Gine ungabe bom Jahre 1519 (Mense Aprili) aus bemfelben Berlag befigen bie niverfitatsbibliotheten in Bottingen und Ronigsberg und bie tonigliche Biblioef in Berlin. Gine Ausgabe bom Jahre 1521 foll fich nach Fetis auf der Buntsbibliothet in Baris befinden. Aukerdem führt Diefer Gelehrte noch folgube Drude an: Roln 1533 (Bibliothet bes Confervatoriums in Paris), 1535 nb 1540. Beinage 100 Jahre nach bem Ericheinen ber erften Auflage verabaltete ein englischer Dufiter Ramens Dowland eine Ueberfetung bes Dicroque ine Englische unter bem Titel: "Andreas Ornithoparcus his Micrologus, introduction: containing the art of Singing. Digested into foure Bookes, at onely profitable, but also necessary for all that the art studiosus of Muden", Loubon 1609, in tlein Folio 92 Seiten (British Museum in London). Obwol icon fruber in Deutschland gedruckte Compendien erichienen maren, reiche bie Choral - und Figuralmufit behandeln (Nicol. Wollid, Opus aureum, Roln, Quentell 1501 ff.; Gregor Reifch, De principiis Musicae, Bafel 1496; Emion be Onercu, Opusculum musices, Wien, Weißenburger 1509 u. a.), fo teint boch bas Buchlein bes Ornitoparchus fich einer besonberen Beliebtheit beim mufifftudirenden Bublicum erfreut ju haben, benn im erften Jahre feines mideinens erlebte baffelbe ichon gleich zwei Auflagen. Die fnappe Form ber Lattellung und ber gebiegene Inhalt mogen ihm ju biefer Beliebtheit berholfen aben.

Fetis. Biographie universelle des Musiciens. Deuxième edition, tome VI. Paris 1875, p. 377 ss. — Monatshefte für Musicgeschichte X. 54; II, 20 u. 47; VIII, 22; X, 105. — Justus W. Lyra, Pastor in Bevensen dei Lüneburg, Andreas Ornithoparchus und bessen Lehre von den Kirchenstenen. Nach der Schrift besselben Musicae activae Micrologus. Lipsiae 1617 dargestellt und mit Bemerkungen über die Anwendung der Lehre auf ben liturgischen Gesang der lutherischen Kirche begleitet von . . . Mit einer liturgischen Beilage. Guterssoh 1877 (VIII u. 57 S.).

Bilh. Baumter. Orphal: Bilbelm Chriftian O., ale Berfaffer natur- und forftwiffenhaitlider Werte befannt, ftammte aus einer in Waltershaufen (Sachfen-Botha) engeburgerten Familie und wurde am 5. October 1778 in Bella St. Blafit geboren, mo fein Bater die Stelle eines herzoglichen Amtscommiffars befleibete, Rachdem er feine Borbilbung auf bem Ghmnafium in Gotha erhalten hatte, indirie er in Jena die Rechte, widmete fich aber baneben noch eifrig den Raturmilmidaften, ju benen ihn der Ginflug und bas Borbild bes von 1784 bis 1501 in Schnepfenthal und Baltershaufen lebenden Joh, Matthaus Bechftein angerigt batte. Rach ber Rudfehr von ber Sochschule ließ fich D. junachft als colabbocat in Bella nieder, verheirathete fich hier und fiedelte 1803 nach Ohrbenf fiber, wo er als vielbeschäftigter Anwalt bis ju feinem Tobe gewirft hat. Die Duge, welche ihm feine Pragis fibrig ließ, verwendete er gu fchriftftellerischen Erbeiten in feinem Lieblingefache. Gine ber erften, bas "Ornithologische Sandach far Foistmanner und Gartenfreunde, ober Raturgeschichte aller Infecten ber-Ugenben Bogel Deutschlands" (1805), verschaffte ihm bie Anszeichnung, jum muthige unterjudjungen uber die Seeientrafte ber jogenannten Thiere" (1807); "Anweifung, berschiedene Arten ber Bogel jum ! Stube zu gewöhnen" (1807); "Das Rühlichste, Wiffenewertheste behrlichste aus bem weiten Gebiete ber Naturgeschichte" (1. Bochn., "Sind die Thiere bloß sinnliche Geschäpfe, ober find sie auch mit versehen, die eine Seele bei ihnen voraussetzen?" (1811). D. starb au 1823 in Ohrbruf, nachdem er am Tage zuvor bas 50. Alterwjahr e

Meufel, G. T. — R. Refr., 1. Jahrg. (1823), S. 908, — Gallifen, Medicin. Schriftfteller-Lexison, 14. Bb., Kopenhagen 1833 u. 31. Bb. (1843), S. 101. — A. Beck, Gruft II., Herzog zu S. u. Altenburg, Gotha 1854, S. 136. — Auferdem gef. Mitth Pfarrers Theobald Buddeus in Jella. (Geburts- u. Todesbatum in unrichtig.)

Orfüns: Johannes O., protestantischer Theolog und Trai wurde um 1576 zu Dortmund als Sohn eines Buchhandlers gebor zu Marburg und schloß sich hier nach seinem eigenem Berichte und Audolf Goclenius, den besannten Berjasser eines Lehrbuchs der Leibie Theologen Windelmann und Menher an. 1601 übernahm er din Stadthagen, wo bald nachher Eraf Grust von Schaumburg ein Mustre gründete. 1608 ging er als Pastor nach Robenberg und 1626 an der Pest. historischen Werth für die Localgeschichte besitzt leie Spos "Schaumburgias" in zwei Theilen (1616—17), von litterurge Interesse ist seine über das Durchschnittsmaß nicht hinausragende I von Frischlin's lateinischem Vrama "Redecca" (1603). D. war bei dem als Kirchenliederdichter besannten Superintendenten Joha Ster

6. A. Dollens Bermifchte Beitrage jur Geschichte ber Grufichtenge 2, 68-79 (1754). — Strieber, beffifche Gelehrtengelchichte — Goebele, Grundriß 2 2, 386.

Orteline: Abraham D. (auch Dertet und Ortelat.

Orteline. 429

jen ju Zweden bes wiffenschaftlichen Berfehres und bes Studiums. Er bete in Gefellichaft bes gleich ihm gelehrten Raufmannes Bivian aus Balennes und eines gemiffen Scoliers aus Antwerpen 1575 bie Dofel- und eingegenden bie Daing, 1577 befuchte er in Befellichaft eines Bermanbten, anuel Demetrius aus Antwerpen England und Irland. Italien, bas er icon imal besucht, bereifte er 1578 jum britten Mal in Begleitung bes Antpener Malers Georg Soffnagl (ober Soubnagl), welcher auch zu ben Ditritern am Ortelius ichen Atlas gehort. Rach Antwerpen gurndgefehrt, wibe fich D. mit vermehrtem Gifer feinen geographischen und archaologischen eiten. 1579 und 80 beröffentlichte er Rachtrage jum Atlas, Die benfelben ralle geitgenöffischen Arbeiten abulicher Art weit erhoben. Er ichrieb ben "Therus geographicus", gab einige Berte gur alten Gefchichte und Mungtunbe nus und fuhrte in ftetem Bertehr mit ben Belehrten ber Stadt und bes Manbes, immitten feiner mufeenartigen Sammlungen bas Leben eines Gurften Biffenichaft. "In feinem Saufe befag er, wie der Biograph von 1603 bet, Bilber, Statuen, griechifche und romifche Mangen, Mufcheln aus Indien bon ben Antipoden, Marmor aller Farben. Geine Bucherei war mit dern aller Art trefflich ausgestattet, und nicht mit Unrecht wurde man fie onis politioris litteraturae officinam" genannt haben, nach ber wie ju einem sum peripateticum ober einer platonischen Atademie die Besucher von allen ten tomen". Mus der Ermagung, daß die Geographie jum Berftandnig ber ficte ("Historiae oculus") unentbehrlich fei, ging ber "Thesaurus Orbis rarum", ber erfte große Atlas bes 16. Jahrhunderts herbor. Bis dabin en geographische Karten ein Luxus gewesen. In handlicher Form fie dem rauche Bieler juganglich ju machen, mar einer ber 3mede biefer Untermung. D, fammelte Rarten aller ganber und Zeiten und fein vorgebrucktes Uenverzeichniß, welches allmählich bis auf 183 Autoren vermehrt, in politumen Ausgaben aber nicht fiber 1595 binaus fortgeführt murbe, geau ben werthvollen Quellen ber Beichichte ber Rartographie im 16. Jahrbert. Bute Rarten ließ er ohne andere Aenderung, als biefenige, welche die dartigfeit bedingte, nachftechen und gab getreulich ihre Autoren an. Dit ber gutem Material und namenlofen Rarten verfuhr er fummarifcher. Sich t ertannte er nur bie Rolle des Sammlers und Ordners gu. Unedirte ben find oftere benutt. Wo D. aus eigener Erfahrung bie Unguverläffigfeit Rarte mabrgenommen, verbefferte er fie. Er fand 3. B. daß die nieberriche Rarte bas Burfidtreten bes Meeres bei Baterfliet (Geeland) nicht eichnete und trug nach eigenen Erfundigungen biefes nach. Am meiften rte er aber burch Ginfegung ber alten, befonders der lateinischen Ramen. Besbarfeit ber Schrift legte er ben größten Werth. Die Arbeit fand ichon bem Ericheinen das Lob des beften Beurtheilers fartographischer Leiftungen Beit, G. Mercator's, ber in einem ben fpateren Ausgaben borgebrudten d. Duisburg 22. November 1570 bie Borguge biefes Atlas treffend Dit Sorgfalt ift ber furge Text behandelt, welcher ber berfeite jeder Rarte vorgebrudt ift und in welchem besonders die wichen Quellen fur jedes einzelne Land angegeben werben. D. ift barin fo ffenbaft, daß er J. B. bei Iftrien angibt, es fei im allgemeinen nach einer e bes Lagius bearbeitet, ber untere Theil aber nach anderen Quellen. Jede abe erhalt Berbefferungen. Abentins Rarte von Baiern in ber erften Auswird balb durch ein Blatt nach Philipp Apian erfest. Aus der erften abe ift A. B. bie hirsbogel'iche Rarte bes Drau- und Caugebietes in pateren nur mit Entschuldigung wieder aufgenommen, ba fie wenigftens meile burch eine beffere bes Cambucus (Illpricum) erfest werden tonnte.

430 Ortelins.

Ebenfo hat Sambucus eine neue Rarte Ungarns gu ber alteren bingugeffigt. neueften Publicationen find jederzeit berudfichtigt. Die Ausgabe bon 1: bringt 3. B. bereits Burtemberg nach Bardner's Rarte von 1575. In ber t mehrten Musgabe bon 1579 find febr viele Ortsnamen in den jeber Rarte ! gedrudten Beichreibungen berbeffert, wie befonbers Blatt 25 (Germania infer beutlich zeigt. Aus ben 70 Rarten ber verschiedenen Ausgaben bie bon 18 bis 1576 erichienen, find in ber verbefferten Ausgabe von 1579 93 geworben, benen 3 fpeciell bem D. jugufchreiben find, namlich bie Reifen bes bt. Paul bas Römische Reich und Graecia vetus. Die übrigen ftellen weitere Theile neuen Belt, Deutschlands, Franfreiche, ber Rieberlande und Italiens bar. III bem gemeinsamen Titel "Additamentum Theatri Orbis Terrarum" erfchienen 1580 ohne Angabe bes Berlegers mit einer auf ben Titel gebrudten Borbemerlu welche ihre Berausgabe als eine Erleichterung bes Erwerbs ber gangen Sam lung für bie Bejiger bes urfprunglichen Atlas bervorhebt. erichien ein weiteres Additamentum mit abnlicher Borbemerfung ebenfalls v Rennung bes Berlegers, aber mit einem Lobgebicht bes Rathan Chuthraus Abrahami Ortelii diligentiam invictam". Die Titelblätter beider Suppleme enthalten auffallende Berfehen in ben Kartenberzeichniffen (Hispania Peruviana | H. nova, Cyprus ftatt Candia). Auch Diefe Sammlung enthalt 28 neue Rati barunter Erhard Reich's Rarte ber Oberpfalg, Cafpar Benneberg's Bren und bon bes Ortelius Sand hiftorifche Rarten bes alten Meghpten, Belgium, 3ta bas beilige Land u. a. Die letteren zeigen, wie D. fich immer mehr ber bift ichen Geographie jumanbte und noch mehr erfennt man bies aus ben Comp taren ber Rarten, Die bei den hiftorifchen mit viel Gelehrfamfeit verfaßt Doch enthalten fpatere Ausgaben, u. a. eine Karte von America mit bem 1 jag Ab. O. del. et excud. 1587, eine Rarte bes ftillen Oceans von 1589, ein Antwerpener Patricier gewidmet, auf welcher u. a. Jefuitenmaterial verathe und Neuguinea beffer als fruber gezeichnet ift, eine Rarte von Lothringen, A. O. excud., Bertleinerungen ber Rarte bes Artois von Gurbon und berjent Flanderns von Mercator, dann eine Rarte Fessae et Marocchi Regnum. In pofithumen Ausgabe bon 1603 befinden fich 38 hiftorifche Rarten und biftou Lanbichaften, von welchen 29 bie Signatur bes D. und gwar mit Jahresjat bon 1584-98 tragen. Die aus bem Todesjahre ftammende Rarte ift Ar nautica", für welche Juftus Lipfius in einem noch erhaltenen Briefe bom I 1598 bem D. banft, in bem er aber jugleich beffen Rrantheit bellagt. Gi Blatter hat D. überarbeitet, wenige, unter benen Tileman Stella's Balaft ju nennen , find gang von frember Sand. Es ift ichwer, bie Unfange und Fortichreiten Diefer bis ju ihrer Beit unerreichten Sammlung gang genau ber , nach zu bestimmen. Wahrscheinlich find einzelne Rarten für fich in ben bat gebracht und bem Atlas erft fpater einverleibt worben. Das Brivileg bes Re bon Spanien ift 1569 und 1579, bas bes Raifers Maximilian II. 1575, R. Rubolf 1576, Die Borrebe Ortelius' 1570, Mercator's porgedrufter 1570 (berfelbe burch Drudfehler in ber frubeften Ausgabe 1560) batirt. Sun Bhund's Rarte von Anglia ift mit 1578 bezeichnet und im Quellenvergeid beißt es von beffen Rarten: "Hoc nostro Theatro hoc anno 1573 publica Um bas Berbienft biefes großen Berfes bes D. ju wurdigen, umf man fic innern, bag bem Bedarfe nach Rartenfammlungen bisber nur fleine Ailo mit wenigen, nach fparlichen Quellen vielfach irribumlich gezeichneten Ra entgegengelommen maren. Die verbreiteten venetianischen Bernamentallanter IL 40, Berte wie bie bes Schweiger und abnliche ober bie Solsichnittforten Geb. Manfter's Rosmographen bienen nur bem rafchen leberblid, Die Martes mobernen Geographie in ben Ptolemausausgaben ftellen nur ein Unbangfel

Ortelius. 431

r nach altem Mufter wieberholten angeblichen Btolemaustarten bar. e wie Apian's Baiern und Mercator's Flanbern endlich waren zu koftspielig ju ichwer zu erlangen. Go ichuf benn D. zum erften Dale einen mogguten, großen Atlas, ber beim Auffuchen auch fleinerer Orte und bei chagungen zu benuten war, befonders aber bem hiftorischen Studium bienen Bir wiffen aus Rachrichten ber Zeitgenoffen, wie bie einzelnen Rarten gerade dafür nüglich zeigten. Guicciardini's Bob bes neuen Gebantens, jange Belt in einziges Buch gu faffen, mar febr begrundet und wurde Bielen wiederholt. In einem Briefe von Non. Jul. 1587 ermabnt Juftus ne feinen gelehrten Freund, indem er ihm fur Hispania vetus bantt, nun Gallia fo auszuführen, wie er Germania ichon gegeben, benn er tonne biefe en bei feinen Borlefungen fiber Livius und ben punischen Rrieg fo gut den. In ben fpateren Musgaben tritt gerade ber gelehrte 3med immer beutherbor, mabrend im Anfang bie praftifchen Biele überwogen und auch bas ifiliche Intereffe an dem Auflage um Auflage erlebenben toftbaren Wert Anichein nach bestimmender gewesen war, als ipater. In der erften Musfind bon 70 Rarten 57 ben einzelnen Landern des modernen Europa ge= net, nur 3 find hiftorifche Blatter, in ber legten ift bie Bahl ber legtern auf eftiegen. Die Belehrfamfeit hatte fruber D. nicht abgehalten, bem praftifchen efnig gerecht ju werben. Indem er als Abtheilungen ber Picarbie Berbois, Retelois, Tartenois und Tirafcha anführt (auf ber Rarte von 1579) er: malo his incolarum vernaculis vocabulis uti, quam nova latina facereig find Privatmittheilungen aus bem ausgebehnten Bertebre eingeftreut, ben nit Gelehrten feiner Beit unterhielt. Go in ber Erlauterung ber Rarte bon inschweig und Luneburg ein Brief bes R. Trethag d. 1580 aus halberftadt ben Rattenfanger bon Sameln. Diefer Berfehr mar ein lebhafter und D. t nicht nur feine humanistischen sondern auch die geiftlichen Freunde fur die aphifchen Zwede berangezogen zu haben. Bu biefen Freunden gehorte auch Befchreiber Congo's, Bigafetta, beffen Rarte bon Congo verfleinert reprot warb (1595?). Einzelne Karten find vorzügliche Arbeiten, welche nicht ben hiftorifchen Werth bes Wertes theilen, fondern die noch lange nach Ericheinen die Worte d'Anville's rechtfertigten: "Diefer Atlas umichließt Rarten, welche bis heute die Rartographen mit Bortheil hatten benützen und beren Bernachlaffigung bas Material, beffen man fich bedienen tonnte, haft bleiben lieb". Dag indeffen bas Wert nicht ohne Schwächen, ergibt don barans, bag D. nicht in bem Ginne wie fein Zeitgenoffe Mercator Rartograph mar. Diefe Schmachen liegen junachft in ber Ungulänglichleit Raterials, beffen Qualitat D. nicht in allen Fallen ficher zu beurtheilen Befonbers wo bie Rarten fich beden, wie Baiern nach Apian und nach Lagine, tritt die compilatorifche Ratur des Wertes unangenehm berbenn bier find Die Boralpenregionen um Bieles ichlechter gegeben als bort, große Objecte wie die Geen, Differiren außerorbentlich. Um indeffen die ung bes Ortelins'ichen "Theatrum" in ber Beschichte ber Erdfunde mit htigteit ju bestimmen, muß man fich erinnern, daß D. und Mercator zwei fiebene Seiten ber Geographie im 16. Jahrhundert vertreten. Beide ichreiten Ichaffen Renes, Butes, aber in verschiedenen Richtungen. D. bilbet bie Beographie fort, Mercator hilft ben Boben ber neuen fichern, ber gewonnen n mußte, nachdem ber alte beschränfte Raum ber alten Belt und die Belt Uten berlaffen worben mar. Des Ortelius' Atlanten find bie bem mon Bebliefniffe angepagten wefentlich bereicherten ptolemaifchen Rartenfammn, bie bes Mercator find Neufchöpfungen, wie bas erweiterte Biffen auf Grundlage fie verlangte. Die Bebeutung, welche Mercator für die Rarten432 Orteline.

entwurfslehre hat, darf D. fur die Ausbildung ber hiftorifchen Rartographie und Geographie beanspruchen. Aber wie jeber Fortichritt in ber Dethobe wirt famer und bauerhafter als ber Fortichritt in ber Anwendung, fo ift anch bet D. Wert fruher veraltet als bas bes Mercator. Des 2B. Blaeuw ju beiben Atlanten 1631 herausgegebene Bufape folgen ichon viel mehr ben Begen bes Mercator als des D., wiewohl biefer Rartograph beibe auf Gine Line ftellt. Bezeichnend fur bes Ortelius Stellung ift auch, bag er auf bas Beltoil und bie Rarten ber neuen Welt viel weniger Aufmertfamteit verwundte als Mercator. Er gehorte eben geiftig mehr als biefer ber alten Welt an. Babrent leis "Novus Orbis" unverändert durch die Auflagen durchging, brachten Die letter von ben 38 hijtorijchen Rarten, die im "Parergon" bes "Theatrum Orbis Terrarum" enthalten find, bas Thal Tempe, Die antiochifche Borftadt Daphne und ben Escurial gleichfam ale hiftorifche Lanbichaften, letteren zugleich als Weltwunder ber neuen Beit. Den Atlanten bes D. find entweber "Synonymia locorum Gesgraphicorum" ober "Nomenclator Ptolemaicus", ferner ein Brief von Ottelint wallififchem Freund humfred Lhund aus Denbigh "De Mona Druidum Insula d. 1568 angehangt. Der "Nomenclator" Scheint 1579 guerft erschienen ju fein und die "Synonymia" fpater berbrangt gu haben. Die "Synonymia" fuhren auf eine Bufammenftellung gurud, welche Arnold Mylins im Auftrag bes D. it bie erfte Ausgabe bes Atlas machte. D. arbeitete fie 1578 um und gab fie 1579 als befonderes Werf heraus. Rach ernenerter Umarbeitung erichien es 1587 die "Thesaurus geographicus" und ift in biefer Form 1596 noch einmal und in perfleinertem Rachbrud 1611 ju Sanau erichienen. Als "Parergon sive Veteris Geographiae aliquot Tabulae" erichienen auf Bitten ber Freunde bem Theatrum angeschloffen, in beffen letter Ausgabe bie 38 hiftorifden Ratten welche bann fpater vielfach als befonberes Bert veröffentlicht murben. Der allen Berten bes D. haben biefe lexifalifchen wohl am langften ber Biffenfcott gedient, auch wenn fie teine Erneuerung erfuhren, wie Joh. Moretus fie ben "Parergon" in ber Musgabe bon 1624 angebeiben ließ. Gin Lexifon ber aller Geographie, wie ber "Thesaurus" es bot, wurde im gangen 17. 3abrhunden nicht herausgegeben. Die "Annotationes des Solftenius", welche 1666 michienen, behandeln es als ein vollfommen actuelles Wert, mahrend bie Atlanten ber neueren Geographie, welche Mercator, Sondins, Die Blaeul, Janfon u. herausgaben, bas "Theatrum" raicher gurudbrangten, welches benn bem Uniden nach fogar ein gelehrter Geograph des 17. Jahrhunderts, wie Becmann nicht mehr aus Autopfie fannte, ba er von ihm fagt: eirea finem seculi edbi O. "Theatrum", librum valde doctum. - 1584 peröffentlichte D. feine mit Johannes Bibianus aus Balenciennes burch einen Theil Belgiens und ber Abeim lande bis Frantfurt unternommene antiquarifche Reife in Form eines von 1674 batirten Briefes an Gerhard Mercator unter bem Ramen "Itinerarium per not nullas Galline Belgicne partes". Babfreiche Inschriften find in biefem Beilde. bas u. a. eine Abbilbung bes Igelfteines und manche Rotigen jur alten Gegraphie Galliens bietet, mitgetheilt. Daffelbe ift eines ber charatteriftigin jener Itinerarien, welche in biefem und bem folgenden Jahrhundert in großent Bahl veröffentlicht murben und meift mehr ber philologifch armaologischen all geographischen Litteratur angehören. Es murbe jufammen mit Birtheimer's Descriptio Germaniae 1585 und mit bes Segenitius Itinerarium Frisio-Halland eum mehrmals im folgenden Jahrhundert nen herausgegeben. - Unter ben wil archaologischen und philologischen Arbeiten bes D. nennen wir "Deorum, Derum Capita e veteribus numismatibus" (1573), eine bem Sambucus gewitte. Auswahl antifer Dangen aus feinen eigenen berlibmten nach Guicciarden Beugnig bon ben Beitgenoffen bewunderten Sammlungen und nach Mitte

Dertel. 433

gen ber gelehrten Freunde; "Aurei seculi Imago, sive Germanorum veterum Mores, Ritas et Religio, Iconibus del. et Commentariis ex utriusque line auctoribus descripta" (1590), ein mit 10 Stichen nach Gallaus geschmudter ges Commentar ju ben alten Schriftftellern über Deutschland. Die "Antitates Gallo-Belgicae", welche 1684 ju Jena erschienen, fann ich blos nach der anfuhren. Mit Unrecht ift bem D. auch feines Entels Jacob Colius stagma Herbarum Encomiasticum (1606) als posthumes Bert jugeschrieben aben. Ge ift eine fleine, unter bem Beifall und vielleicht ber Silfe bes D. ftanbene Schrift. Um die Berwirrung gu bermehren hat Rotermund Diefes ertden einem Augsburger Abraham Dertel jugefchrieben. D. foll bie nieberadijche Musgabe des Theatrum "Theatrum oft Toonneel des aerdbodens", die 71 bei Ban Dieft in Antwerpen erichien, felbft beforgt haben. 3m folgenden abr erichten im gleichen Berlag auf Befehl und Roften des Autors eine bochatiche Ausgabe, welche ahnlich wie die anderen frembibrachigen Ausgaben bis 137 Rarten (1593) vermehrt wurde in bem Dage wie bie lateinische Inginalausgabe fich bereicherte. Bablreich find bie vertleinerten Ansgaben und Auszfige. Dit Bewilligung des D. veröffentlichte noch zu beffen lebzeiten Greund Philipp Gallaus ein Epitome Theatri Orbis, b. h. eine Tafchenausgabe, bann bie tief in bas 17. Jahrhundert noch viele folgten, unter benen wir bier biejenige bes Lebin Gulfius (Frantfurt 1604) nennen wollen. Roch 1697 ichen ju Benedig ein Teatro del Mondo di Abram O. - D. murbe von vielen temoffen boch verehrt. Gein Charafter wird als wohlwollend, über fleinen ber fo baufig bie Belehrtenfreife fturmifch bewegt, erhaben, fein Benehmen Bin und gewinnend bezeichnet. Geine Befcheibenheit war fo groß, bag er 4 letbft feinem Freunde Sambucus gegenüber als "ingenium exile" bezeichnet. 14 religiöfen Streitigkeiten war er abgeneigt. Bis an fein Ende war er u latholisch und besaß besonders unter den Jesuiten nahe Freunde. Aus Im iconen Brufibilbe, nach Gallaeus trefflich geftochen, bas ben fpateren Ligaben bes "Theatrum", guerft ber von 1579 vorgebrudt ift, schaut une ein miles hageres Weficht bon ebeln Bugen an, ju bem ber Bahlipruch: "Contemno forma, mente, manu" trefflich paßt. D. wird als hochgewachsen, schlant, hellge geschildert. Er war nicht bermablt und feine gleichfalls undermablte Aveiler farb zwei Jahre nach ihm. "Quietis cultor, sine lite, uxore, prole" ut die Grabschrift, die Juftus Lipfius für fein Grab in der Pramonftratenfer-Mei verfaßte. 1575 wurde D. von Philipp II., bem bas "Theatrum" geand ift, jum Geographus Regius ernannt, feine Zeitgenoffen aber gaben ihm un noch hober Uingenden Beinamen des Ptolemaus feines Jahrhunderts. Juftus affus widmete ihm feine Schrift De Amphiteatris. - Eine Silbermunge von 278 mit bes D. Bruftbild bewahrt bas Cabinet ju Gotha.

Ginleitung ber ersten posthumen Ausgabe. — Justi Lipsi Epistolarum Centuriae. — Macedo, Sur les travaux géographiques d'Ortelius in Annales des Voyages II, 1808. — J. C. Becmanus, Historia Orbis Terrarum, Sec. Ed. 1680. — Guicciardini, Descrittione di tutti i paesi bassi. Ed. Plantin, 1581. — Borenzo Crasso, Elogii, 1666. F. Razel.

Dertel: Christian Gottfried De., tursächfischer Legationskanzelist und Staatsrechtsschriftsteller. Bon seinen zweisellos einsachen Lebensumständen ist mit wenig befannt. 1718 zu Wittenberg geboren, besuchte er das dortige machum, dann die hochschuse und wurde turz nach Beendigung seiner Rechtsüblen dortselbst 1742 am Reichstage zu Regensburg als Kanzelist bei der lassächsischen Gesandtschaft ernannt, an deren Spize damals der sächsische Construzioninister Joh. Friedrich Graf Schönberg, später der Appellationsgerichtsrath Georg v. Ponisau auf Pohlen stand. O. hatte vermöge seiner Stellung Zutritt

434 Dertel

in bas Reichstagsarchiv und Gelegenheit jur Ginficht ber Reichstagsacten. benütte deshalb feine Dugeftunden ju ftaatsrechtlichen Arbeiten; boch fchrieb feine felbftandigen wiffenichaftlichen Berte, fonbern beschräntte fich barauf, flaal rechtliches Material ju fammeln und geordnet jufammenguftellen. Gein banb wert ift bas aus einigen Fortfegungen bestehende "Reichstags Diarium" b 1745-1777 (Regeneb. 40), ein dronologisch - fustematisches Sammelwert u Regifter, worin "juverläffige Nachricht geliefert wird von gefandtichaftlich Legitimationen, und bon allem mas feit 13. Octbr. 1745 fowohl in politile als Religionsangelegenheiten öffentlich bictirt, ad aedes bistribuirt, in Ania gebracht ober in Deliberation gestellt worden ift; wie auch mas augerbem Schriften, fo in die Comitialhandel einschlagen, jum Borichein getommen" (Bo bericht vom 2. Januar 1756). - Spater veröffentlichte er ein "Bollfiandie und zuverläffiges Berzeichniß ber Raifer, Rurfürften, Farften und Stanbe be bl. römifchen Reiches" (Regensb. 1760. 4°) und ein "Berzeichniß aller Gefand ichaften auf ben Reichstagen von 1662-1760" (ebenba 1762, 4"); foban "Sammlung ber nothigften Actenftude, Die Bifitation bes faiferlichen III Rammergerichts betr." (ebenba 1763-69. 4°), ferner: "Sichere Rachricht be ber im Jahre 1764 erfolgten Erneuerung ber Churvereine" (ebenba 1764, 4 24 Seiten). - 3m Rirchen-Staaterechte befaßte er fich mit ben ebangelifche Religionsbeschwerden. Das erfte Bert biefer Gattung ift bas "Bollftandige & gifter fiber bas gange corpus gravaminum Evangelic." (Regensb. 1767, Fel. worin die bis 1720 erhobenen 137 Beichwerben alphabetifch nach bem B ichwerbeorte "cum additamentis" aufgegablt find. Dann ericbien gewiffermat ale Fortfetung bas "Repertorium ber gefammten Ebangelifchen Religion beschwerben, welche beim hochpreißlichen corpore evangelicorum pon 1720 k 1770 angebracht worben find (Regensb. 1778, Fol.). Endlich bon 1771 bi 1775 "Bollftandiges corpus gravaminum Evangelic.", ein in 8 Theile zerfallenbe Sammelwert ber Religionsbeichwerben, welche arme ebangelifche Unterthanen latb. lifcher Landesherrn an bas beim Reiche bestandene corp. Evangelicorum richtete Die nach der Borrede beabfichtigte Fortfegung des in Sachfreifen beifallig au genommenen Bertes wurde burch ben Tob bes Berfaffers vereitelt. - Die let Arbeit führt ben Titel "Sammlung ber neueften Mertwurdigleiten, welche das Tentiche, fowohl allgemeine als befondere Staaterecht einschlagen" (3 Ble Regensb. 1775-1776. 40). Inhaltlich bes "Sauptvorberichtes" liefert b Wert wichtige Debuctiones, Reichs-Hofraths-Conclusa, Kammergerichts-Bifitation becrete, Rammergerichtsfentengen, mertwürdige Responsa juris, auch Recenfionen be brauchbarften und beliebteften Bucher und Aehnl. Dertel's Arbeiten fu swar verläffig und reichhaltig, tropbem als ziemlich geiftlofe Compitation wenig in Gebrauch. Gin vollftanbiges Bergeichniß ber ftaatsrechtlichen Schrift findet fich in ber Litteratur von Butter Bb. II. G. 148, welcher De. tretbon licher Beife ale Legations- "Secretarius" bezeichnet. -

S. auch Meufel X, 188 u. 189. - Biogr. univers. a v.

b. Gifenbart

Dertel: Eucharius Ferbinand Christian De., Theologe, Philade und "hybrologe", 1765—1850. Er wurde als Sohn eines Pfarrers und Spelling einer durch lange Generationen gestlichen Familie im bamale andertschen Dorfe Streitberg am 18. Mai 1765 geboren. Borbereitet durch Unterricht des Baters tam er nach bessen Tode auf die damals in naselesstehende Fürstenschule in Reustadt an der Alsch und blieb hier, die er 1785 is die Universität Erlangen bezog, um Theologie und Philologie zu studien Schon als Student zog er mit unermitblichem Fleiße die verschiedensten Gegraftande in den Bereich seiner Studien; er trieb außer den alten Studien aus

Dertel. 435

Irabild, Englifch, Italienifch und Spanifch und borte gleichzeitig mebicinifche Borleiungen. 1789 jum Dr. phil, promobirt übernahm er junachft eine Sausshrerfielle im freiherrlich b. Sedenborf'ichen Saufe in Obergenn und murbe dann 1795 in die britte Lehrerstelle am Somnafium in Ansbach berufen, welche n 32 Jahre lang bis zu feiner Emeritirung im 3. 1827 verwaltet hat. Er terb am 16. Mai 1850. - De, war ein ungemein fruchtbarer Schriftfteller: Bergeichniß feiner Schriften gablt nicht weniger als 79 Titel jum Theil sigtbanbiger Werte auf. Um werthvollften find einige feiner philologifchen Atheiten, wie bie leberfehungen bes Mefchilos und Guripides, auch bie Abamblungen De Germanismis linguae latinae apparentibus seu falso suspectis" 1796 und 1802); leiber verlor er fich aber ichon fruh in theologische Schriftbellerei, in ber er, bem nach feinem eigenen Beftandnig jede Religion verleibet mar, ben platteften Rationalismus breit trat : "Chriftologie ober die Resultate ber mueften Auftlarungen über . . Die Gottheit Chrifti", 2 Bbe., 1792; "Philouphische Bibelerflarung (Römerbrief)", 1793; "Johannisbriefe und Evangelien, bebraismenfrei überfeht", 1795 ic. In ben letten Jahrzehnten feines Lebens athe er einer ber begeiftertften Lobrebner ber Raltwafferfuren, glaubte namentlich be Cholera mit taltem Baffer beilen zu tonnen; feine hierauf bezüglichen Edriften, beren jabrlich mehrere ericbienen, find werthlos. Gin Berbienft erwarb n fich burch die Bearbeitung von Blancardi Lexicon Medico-Chirurgicum, 1840. Die Selbstbiographie des begabten, aber zerfahrenen Mannes (Prof. Dr. Dertel als Theolog, Philolog und Sphrolog. Bon ihm felbst geschildert, 1840) bietet burch ihre Originalitat manches Intereffante.

Außer ber Selbstbiographie R. Refrolog b. D. 28, 1, S. 338-346, wo fich auch ein vollständiges Berzeichniß seiner Schriften findet. R. hoche.

Dertel: Dieronymus De .: f. Dertl u. G. 445.

Dertel: Friedrich Bilbelm Philipp De. wurde am 15. Auguft 1798 gu born, im Rreife Simmern ber jehigen Rheinprobing, geboren. Gein Bater, Prediger dafelbst, wurde 1804 als Bräsident des Localconsistoriums nach Bacharach berufen und 1812 als Pfarrer nach Manubach im Rreife St. Coar verfett, und m biefen Orten verlebte ber Rnabe feine Jugendzeit. Bon Jugend auf fchmachat und infolge von Rrantheit an bem linten Bein etwas gelahmt, empfing D. einen Unterricht im elterlichen Saufe, theils von feinem Bater, theils von blementarlehrern, bis er im 15. Jahre ganglich ber Leitung eines alteren Brubere übergeben ward, ber in bem benachbarten Oberbiebach ale Pfarrer ftanb. Bon biefem gur Univerfitat entfendet, ftubirte De. feit bem Berbft 1815 in beibelberg Theologie. Dit raftlofem Fleige fuchte er bier gunachft bie Luden aner Borbilbung auszufullen und empfing barin befonders burch ben Lycealwoleffor Bauter und ben Rirchenrath Dr. Schwarg Die ibrbernofte Anreaung. Rad Beenbigung feiner Stubien tehrte er gur Unterftutgung feines leibenben Baters Rannbach jurud, erhielt hier nach Absolvirung bes erften theologischen Gramens am 15. Auguft 1819 bie Weihe jum geiftlichen Umte, tropbem er bas ur diefelbe nach altfirchlicher Gitte feftgefette Alter von 25 Jahren noch nicht reicht batte, ja er wurde, als fein Bater am 19. December 1819 ftarb, icon a Januar bes folgenben Jahres jum Pfarrverwalter in Manubach beftellt und m Juli 1822, nachbem er auch feine zweite Prufung ehrenvoll beftanben, jum wirflichen Pfarrer baselbst ernannt. Sein Amt in ber fleinen Gemeinde ließ wiel freie Stunden und De. benutte bieselben ju ortsgeschichtlichen Formgen, Die er fpater in ein novelliftifches Gewand fleibete und bann unter um Ramen F. 2B. Lips in ber "Dibastalia", bem Beiblatte bes "Frantfurter Garnals", jum Abbrude brachte. Rachmals erichienen fie gefammelt als Sammtliche hiftorifch-romantische Ergablungen und Geschichten" (III, 1833 bis 486 Certel

1834). Bu Anjang bes Jahres 1835 murbe De. jum Brediger und intenbenten nach Sobernheim berufen. Die Nebernahme neuer Bflichter fonders als Cohorus und Rreisschulinfpector, beren Erfallung fich De. peinlichften Gewiffenhaftigfeit unterzog, liegen ihm in ben erften Jahren Beit gu fchriftftellerischer Thatigfeit, fo bag außer fleinen Ergablung fonftigen Beitragen gur Didastalia, jum Rheinischen Talchenbuch und Mannheimer Abenbblattern nur bie "Bilber aus bem Rabethale" (188 dienen, ein Buchlein, bas ben Rurgaften bes eben erblubenben Rreu Bades ein Begweifer fur ihre Ausfluge werben follte, und worin er m Schilderungen ber iconften Bunfte bes berrlichen Thales Die ichonen Sag fnüpite, die baran hafteten. Erft mit bem Jahre 1845 gab er fich wied erneutem Gifer feiner Lieblingsbeschäftigung bin, verließ aber bas bisbe ibm gepflegte Bebiet ber Romantit und manbte fich ber Bolfvergablung gu ben vielfachen Berührungen, in welche ihn fein Amt mit bem Bolle ! hatte er namlich eingefeben, bag, wer auf bas Bolfsleben einwirfen u Erhellung feiner buntlen Schattenfeiten beitragen wolle, auch fur eine vere Boltslecture forgen muffe. Die miferablen Ralender, Die er als einzige haltungelecture in ben Saufern ber Dorfbewohner fand, erschienen ibm i und mehr als bie eigentliche Quelle vieler Uebelftanbe und beflagenemert icheinungen, bon benen er bon Umtemegen Rotig nehmen mußte. Er tam ber Aufforderung bes Oberprafidenten der Rheinproving, fur diefe einen talenber ju ichreiben, um fo bereitwilliger nach, als feine Bolfsergablung bel" (1845), fur welche er jum erften Dale fein neues Bfeubonbm b. Sorn gebrauchte, ungetheilten Beifall und ichnelle Berbreitung gefunden So ericien benn feit 1846 fein befanntes Bolfsbuch "Die Spinnftube" feinen Beruf jum Bolfsichriftfteller ungweifelhaft feftgeftellt und feinem in Millionen beutscher Bergen Dieffeit und jenfeit bes Oceans ein ficheres, u Blagden bereitet hat. Da die erften Jahrgange ber Spinnftube raich ber maren, fo peranftaltete De, einen besonberen Abbrud ber barin enthalten gablungen, Die unter bem Titel "Des alten Schmiedjatobe Geschichten 1853-1854) ausgegeben murben. Daneben begann er feit 1849 Die & gabe feiner bisher gebrudten "Befammelten Ergablungen" (XIII, 1850wobon er bann auch eine billige Bolfsausgabe unter bem Titel "Ro Dorfgeschichten" (IV, 1854) veranftaltete, und feit 1850 bie Berausgabe m fleiner Schriften, wodurch er noch unmittelbarer auf bas Bolf ju wie bachte, fo ben "Rothpfennig" (1850), worin er burch vollsthumliche Mus ber beften beutichen Sprichworter ernfte Unweifung für die berichiebenften ! verhaltniffe ertheilte, "Lehrgeld, ober Meifter Ronrade Erfahrungen im Ju Befellen - und Deifterftande" (1850) und "Frang Rerndorfer" (1851) Schriften, jur außeren und inneren Gebung bes Sandwerferftanbes geld "Dand in Sand, eine Reihe bon Beichichten fur reich und arm in jebem S (1852), worin er einen Beitrag jur Lofung ber focialen Frage geben u. e. a. 3m 3. 1852 hatte De. jur Rraftigung feiner gefchmachten Gefu eine Reife nach Tirol unternommen und im Commer 1858 bas Geebad C befucht. Beimgefehrt, manbte er fich einem neuen Unternehmen gn. ba von dem Buchhandler Riebner in Biesbaben borgeichlagen war, eine fleiner "Jugend - und Bolfsichriften" berauszugeben, bon benen in jebem ffinf Bandchen ericheinen follten. Dit biefen Schriften, Die bon 1853 regelmäßiger Folge bis ju feinem Tobe erfchienen, fo bag ihre Babl a ftieg, hat De. ohne 3weifel am eingreifenbften auf bie Bilbung ber Jugen bes Bolles gewirtt. Es find nicht Erzeugniffe feiner Phantafie, fonber gablungen rein thatfachlichen Inhalts, Lebensbilber großer Danner und beri

Frauen, Bilber aus ber ganber- und Bolfertunde, naturgeschichtliche Schilberungen, alles in jener anziehenden Form, welche an dem Faden einer fleinen Be-Sichte allerlei Berlen ber Erkenntnig anzureihen weiß. Alle Jugend- und Boltsdriften fteben auf bem Boben einer mahrhaft driftlichen Frommigfeit, Die Denfo weit bom bermafferten humanismus wie bom engherzigen Confessionalisnus entfernt ift. 3m 3. 1858 begrindete De. eine Monatsichrift "Die Daje. In Bolfablatt fur alt und jung im deutschen Baterlande", die mit bem 8. Jahrung ichloft. Die barin enthaltenen Ergahlungen erichienen fpater gefammelt inter bem Titel "Aus ber Daje" (VI, 1879-1881) und enthalten die bier rien Banbe bie bon De. berjagten Ergablungen. Bon fonftigen Schriften Dertel's find noch ju ermahnen "Johannes Scherer ober Tonfor, ber Wander-parrer" (1857), "Silberblide" (1859), worin er Buge aus bem geben edler, migereichneter Menichen gum Grempel für jung und alt gufammengetragen bat. Der Abein, Geschichten und Sagen feiner Burgen, Abteien, Rlofter und Stabte" 1866). 3m 3. 1863 mar De. in den Ruheftand getreten und nach Wiesbaben Bergefiedelt; bier ftarb er plotlich an einem Gehirnschlage am 14. October 1867.

2B. D. b. Sorn, ein mabrer Freund bes Bolfes. Gin Lebensbild, fur

bas beutiche Bolt gezeichnet. Wiesbaden 1868.

Drienburg: Babriel Graf v. D. fuhrte in feiner fpanifchen Beimath, mo er ju Argos in Altcaftilien geboren wurde, ben Ramen feiner Familie Galananca. Wir wiffen nicht, um welche Beit er gur Welt tam, noch wie er in fo mnige Beziehungen zu bem Erzherzog Ferdinand, dem jungeren Bruder Rarls V. trat. Aber icon in bem Jahre, in welchem Ferbinand, von feinem Bruber bortbin abgefendet, nach ben öfterreichischen Landern tam, und zwar feit bem Gebruar 1521, finden wir Gabriel v. Salamanca als Rangler bon Tirol. alle er zwei Jahre fpater, im Marg 1528, mit Ferbinand borthin ging, murbe bm bas Amt eines Generalichatmeifters übertragen, als welcher er bann -Relleicht nicht ungerechtfertigter Beife - von feinen Gegnern beschuldigt wurde, bererft feines eigenen Bortheiles bebacht ju fein. Go wie er in Wien in bem angtvierigen Bwifte ber Stanbe mit bem "alten Regimente", bem fich ein neues lanbifches als Opposition entgegenstellte, an bie Spige jener getreten mar, reiche fich eifrigft bemubten, ben aufruhrerifchen Ginn ber Stanbe gu beugen, bewog er auch in Tirol ben größten Theil ber Beiftlichfeit und bes Berrenlanbes, auf bie taiferliche Geite gu treten, worauf er ben Erzherzog beftimmte, er bisherige Regierung von Tirol umgugeftalten und ben "hofrath" ins Leben melen, welcher durch die Bereinigung von fieben neuen Rathen mit vier der dien Regierung entftanb. Als Generalichatmeifter erwies er Ferdinand I. wientliche Dienfte, weshalb ihm Diefer manche Leben übertrug, fo am 28. Juni 523 bas Schloß und Dorf Brunftet, welches am 4. Juli beffelben Jahres and ben Tob bes Grafen Beinrich von Tiernstein erledigt murbe. Am 14. Ferune 1528 erhob ihn Rarl V., indem er ihn mit ben Berrichaften Freienftein end Rarlebach belehnte, in ben Freiherrnftand, welcher ihm von Ferdinand I. m 28. Juni beffelben Jahres bestätigt wurde. Am 15. Marg 1524 erhielt er Ge Grafichaft Ortenburg in Rarnthen und bamit ben Grafentitel. Bon nun an ideint er nur mehr als Gabriel Graf b. Ortenburg. 2m 4. Januar 1525 nurbe er auf eigenen Bunich bes Schapmeifteramtes enthoben, welches nunmehr anne Bojmann befleibete. Bleichwol scheint D. biefe frubere Stellung nur it einer hoberen und allgemeineren und noch viel größeren Machtvollfommeneit bertaufcht gu haben, benn merfwurdiger Beife beift es in bem betreffenden errete, bag er bon Remem ju obriftem Schagmeifter und Superintenbenten Mer unneter Camerqueter, Gintommen . . . . " ernannt murbe, "alfo bas ber ge-

melte Graf gu Ortenburg nu binfur unnfer obrifter Schagmaifter und Intendent über aller unnfre Erblichen Garftenthumb unnd Lannbe, Ginte unnb Camergueter fein, und genent werden folle." Er mar alfo nicht Schatmeifter von Tirol, fondern oberfter Schatmeifter über alle ofterreit Lanber. Erft am 3. Mai 1526 wurde er eigentlich bes Schahmeifteramte hoben, und wenn er auch unter bemfelben Datum einen Erpectangbrief al Landvogtei in Oberelfaß erhielt, fo war es boch mit feiner fruber fo machtigen Stellung nicht nur in Tirol, bas ibn in einem Ausschreiben a Land Rieberofterreich einen "ergarianischen Juben" und "ftinfenden Reber". fondern in Defterreich überhaupt zu Enbe. Un feine Stelle in Tirol trai nard v. Cles (f. A. D. B. IV, 324) als Brafident des geheimen Rathes. biefes Schidfalswechfels finden wir doch D. im 3. 1527 auf einer De guerft nach England und bann nach ben niederburgundifchen Landen, um 50,000 Ducaten bon Rarl V. aufgunehmen. Am 19. Juli 1528 war Sauptmann in Borg, welche Grafichaft er als Pfandglaubiger Ferbinan warb. - D. war feit dem 20. Juli 1523 mit Glifabeth, ber Tochte Grafen Bernhard ju Cherftein und Runigundens, einer geborenen Graf Sonnenburg, bermablt. Rinber befag er feine. Er mar mit ber Familie berichmagert; benn ein Baron Johann Baptift be Sonos hatte Agnes, bei gales be Salamanca Tochter, Babriels be Salamanca Schwefter gur Gem 1544 ftarb D., und Sanns Sonos, Sauptmann ju Trieft, murbe jum Be jeiner Erben beftimmt.

Ortenburg : Joach im Graf v. D., Cohn bes Grafen Chriftian v. D Unna's b. Firmian, aeb. am 6. Sept. 1530, † am 19. Mara 1600. Stammbater ber noch heute im Dannesftamm blubenben Familie D. (2Bo Meftiger filberner Schrägbalten in Roth; auf bem Belm balb ein Flug. ein Rocher, wie ber Schilb bemalt) gilt Friedrich aus bem Grafengeichled Sponheim ober Spanheim im Sunerud, beffen Bruber Sartwich 991 jun bifchof bon Salgburg erhoben wurde. Festbegrundet ift Die Unnahme be fammenhanges mit bem bfalgifchen Saufe nicht, aber ebenfowenig bie B tung Sufchberg's, bag Ahnen ber D. fchon unter ben Gangrafen bes ! gau's zwifchen Inn und Donau nachzuweisen feien (Riegler, Gefch. Baie S. 869). Friedrich gelangte burch Bermablung mit Richiga, ber Tochte jog Beinrichs II. bon Rarnthen, ju großem Grundbefit in jenem Bertor Sein Sohn Engelbert II., um das Jahr 1080 mit Bedwig, ber Tochter Beinrichs III. von Rarnthen, vermählt, wurde Pfalggraf von Rrainbur Martgraf bon Iftrien; er ift ber Erbauer ber Burg Ortenburg in Rat Gein Cohn Beinrich, beffen Bruber Bartwich Bifchof bon Reger mar, wurde 1127 jum Bergog von Rarnthen erhoben; nach feinem (1130) folgte ihm im Bergogsamt fein jungfter Bruber Engelbert III. Cobne bes erften Bergogs bon Rarnthen aus ortenburgifdem Saufe wurd Stifter einer farnthnischen und einer bairifchen Linie. Der Erfigeborene und feine Rachtommen maren im Befit ber berzoglichen Barbe und ber ichaft Ortenburg in Rarnthen. Die Bergogewurde ging aber icon 12 Ottotar bon Bohmen berloren. Die Grafichaft murbe nach bem Grafic Linie 1421 ale heimgefallenes Leben von Defterreich eingezogen und tu Broteftes ber bairifchen Agnaten an bas Saus Gilli verlieben. Die if Sohne Engilberte III., Engilbert IV. und Rapoto manbten fich nach I mo fie als Erbe ihrer Brogmutter Abelbeib bon Frontenbaufen um burg am Inn und um Morquartftein im Guben und Weften bes i fee's Befigungen hatten. Engilbert IV., ber ale Marlgraf bon Rraibum Marquartstein und bon Buren urfundlich auftritt, vermabite fich mit No

lochter bee Grafen Berengar von Gulabach, und erbie nach ihrem Tobe einen when Theil ber Gulabachifchen Buter. Rach feinem Tobe fiel ber gefammte Befit in Baiern an feinen jungeren Bruber Rapoto. Diefer, ebenfalls mit einer Sulzbacherin, Glijabeth, Tochter Graf Webhards von Sulzbach, vermählt, erbaute bie Burg Ortenburg in ber Rabe von Bilshofen. Dag bie Familie D. ben Alleften bairifchen Dynaftengeschlechtern gleichgeachtet wurde, beweift bie Ueberragung ber burch bie Mechtung Otto's von Bittelsbach erlebigten Pfalggrafenwarbe an Rapoto II. (1209), ber felbft burch Beirath mit Dechtilb, einer Tochter Bergog Otto's I., mit bem wittelsbachischen Saufe verwandt mar. In ben nachften Jahrzehnten maren die bairischen Ortenburger häufig in gefährliche Fehben mit ben Bergogen bon Defterreich, ben Bischöfen bon Baffau und ben Grafen bon Bogen verwidelt, aber der Buterbefit ber Familie wuche burch Beirathen, Rauf und Taufch immer beträchtlicher an; von ben bier Ergamtern, womit fich ber bergogliche Sof nach dem Mufter bes toniglichen umgab, hatten Mitglieber der Familie fowohl bas Truchfeffen- als bas Marschaltamt inne. Ru großem Reichthum gelangte insbesonbere Gelin, ber mit Ifabella bon Baiern nach Smutteich jog und, von Ronig Rarl II. jum Rammerer ernannt, gleich bem Bruber ber Ronigin, Ludwig im Bart, einen gangen Schat bon werthvollen Aleinobien erwarb. Much ber erfte Obriftfammerer am Munchener Sof mar ein D.; 1514 wurde durch die bairifche Lanbichaft ber fürftliche Rath Graf Chriftof Den D. verordnet, "auf beiber Ffirften (Wilhelm und Ludwig) Leib zu warten mb ein Oberer ju fein berer, fo gu Brer Gnaben Leib verorbnet finb". Graf Chriftof, ber fich Abrundung feiner Graficaft besonders eifrig angelegen fein lies, ftarb 1551. Rach einem feit Jahrhunderten eingeburgerten Brauch hatte nun die Graffchaft an ben Melteften bes Saufes, ben laiferlichen Rath Grafen Sebajtian v. D., übergeben follen, allein diefer verzichtete gu Gunften von Chriftof's Sohn, Joachim, ber bemnach, erft im 21. Lebensjahre ftebend, die Regierung übernahm. Er hatte auf ber Bochschule ju Ingolftabt ftubirt und im Lateinischen und Italienischen fo vervolltommnet, daß er beibe Sprachen willig rein und gierlich" fprechen und fchreiben tonnte, war bann 1545 nach talien gegangen und erft nach bem Tobe bes Baters in die Beimath gurudplehrt. Schon ber Bater war mit ben bairifchen Bergogen in Streit gerathen; Derzoge beanspruchten bas Recht, Steuern für Die Grafichaft auszuschreiben, wie ein gewiffes Auffichterecht, Graf Chriftof und nach ihm fein Cobn Joachim pertheibigten energisch bie Reichsunmittelbarfeit ihres Territoriums in vollem Umfange. Der Streit wurde verscharft, als Joachim 1563 gur evangelifchen Betre übertrat und in feiner Graffchaft Die Reformation einführte. 17. October 1563 hielt ber lutherifche Brediger Johann Friedrich Coeleftin Die mie lutberifche Bredigt in ber Marienfirche ju Ortenburg; burch ein offenes Palent, "gegeben auf unferm Schlof Alten-Ortenburg, 25. Oftober 1568" medte Joachim allen Stanben bes Reichs feinen Religionswechfel fund. will aus ichnibigem Dant meine Unterthanen eines gleichen Lichtes theilhaftig maden und bem lieben Berrn Befu Chrifto in meiner armen geringen, bes beiligen Reichs erbfreien Braffchaft ein Tfirlein offnen und Dertlein gonnen, erin er mit feinem Evangelio einziehen, haufen und berbergen mog." Diefes Palent bes Ortenburgers murbe bon Bergog Albrecht V. als eine formliche Bemusforberung betrachtet. Ueberbies fanben bie lutherifchen Brebigten in Ortenburg folden Bulaut, bag barin eine ernfte Gefahr fur bie Erhaltung bes alten Glaubens im bairifchen herzogthum erblidt wurde. Joachim wurde allo nach München vorgelaben und leiftete auch willig Folge. Als ihm aber tangler Ed eröffnete, ber Bergog tonne und wolle fein anderes Betenntnig als as alte in feinem Bergogthum bulben und ebenfowenig eine Reichsunmittelbar-



Miten- und Renortenburg erzwungen. Run eilte Graf Joachim um fich bes Beiftanbes ber bort verfammelten Reichsftanbe gege machtigen Gegner zu berfichern; er bertrat feine Sache mit ebeni wie Entschloffenheit bor Raifer und Reich. Allein auch ber ber swifden eine Baffe gefunden, welche fich trefflich wiber ben Gegne lieg. Rach Ginnahme ber Burg Mattigfofen fliegen Die Baiern gabl Bitefe bes Grafen mit berichiebenen Befinnungsgenoffen in & wurden fofort wegen Sochverrathe in nothpeinliche Unterfuchung gego bermahrte fich bie Gattin Joachim's, Brafin Urfula, unmittelbe Albrecht gegen ben Borwurf, als habe fie fich nicht immer gegen "aller schulbigen Gebuhr als ein ehrliebenbe arme Grafin gu verh bar befligen und nicht ungehorsamen Ernt und Sinigfeit, fonder biges Befremben geaugert", bergeblich forberten Die Bermanblen fequeftrirten Guter und Rubungen. Lange Beit war auch Raifer ber warmen Antheil am Schidfal bes Bertriebenen nabm, vergei ben Bergog ju berfohnen. Erft burch einen Bertrag bom 10. Dai wenigstens ein proviforifcher Bergleich ju Stanbe gebracht. Der er habe weber Confpiration, noch Rebellion ober Gebition im S und erhielt darauf feine Guter gurud. Borlaufig follte and the Unterthanen unbenommen fein, fich gur evangelifchen Lebre gu bele Frage ber Reichsunmittelbarfeit follte burch bas Reichstammergericht gefällt merben. 3m Janner 1568 erichien Boachim wieber auf ju Dinden, ließ jeboch behutfam ins Protofollbuch eintragen, bag Bettern nur ihrer in Baiern gelegenen Lanbguter, nicht ber Bis erichienen feien. Auch bei ber Sochzeit bes Bringen Bilbelm mit Lothringen war Braf Joachim als Gaft anweienb. Er felbft icht Tobe feiner Battin, "um fein ehrlich Saus nit auslofchen gu laffer zweiter Ehe mit Lucia, Erbichenfin von Limburg, allein Die Ber Am 4. Marg 1578 erfolgte endlich bas Urtheil bes finberlos.

Bilbelm V. war in Sachen ber Religion nicht nachgiebiger als fein und weigerte fich, ale im Auftrag bes Raifers bie vier Rurfürften von Trier, Sachsen und Brandenburg die Rlagpuntte untersucht und ju jem Ergebnig wie das Reichstammergericht gelangt waren, bas Urtheil tennen- "Graf Joachim bon Orttenburg betreffend", ichrieb er am tober 1582 an feinen Obrifthofmeifter Ottheinrich Grafen v. Schwarzenhoren wir gleichwol gern, das er fich die Pflicht gu thun erbeut und ireug gu friechen ains beffer ftellen foll, ale borber beichehen; pedoch wir bem noch fainen rechten Glauben, bis wir die Werch feben. Nichts weniger wolleft mit ben anbern Reten bavon handlen, wie ime weiter ge ober Die Sach aineft mit ime gur queter Endschaft ge bringen fein woll, lich weil man pflegt ju fagen, bas bas Gifen am beften gu fchmieben, s noch warm, und fein Erbieten und Borhaben noch nen ift." Der Beribr fort, Borfchriften gu geben und Forberungen gu erheben, welche Graf im, wie er in einer Beschwerbeschrift vom 16. November 1588 erflärt, n Bewiffens und feiner bem hl. Reich verwandter Pflicht halber nit been" tounte. Da ein gludlicher Musgang ber Unterhandlungen fur ben icheren immer zweifelhafter wurde, tam Joachim auf ben Bedanten , feine ungen bem Bergog jum Rauf anzubieten. Das erfte Angebot erfchien bem a "nit allein febr boch, fonbern auch gar general, gemein, buntel und unaber er lief durch Graf Anton Fugger die Berhandlungen fortfeben. Ortenburger wollte "für Alles und Bedes, barin auch die aufgehobenen ngen begriffen fein follen, unter 520,000 Gulben nit nehmen"; außerbem bie Grafen b. D. ihren Ramen behalten, die ortenburgifchen Unter-, welche fich nicht entichließen tonnien, jum Ratholicismus überzutreten, ab und But auswandern durfen. Auch ein Austaufch der Grafichaft D. bie Berrichaft Dobritichau in Mahren wurde ins Muge gefaßt. Die andlungen zerichlugen fich jedoch, ba bem Bergog die Bedingungen nicht mbar ericbienen. Aufe Reue murben Dentichriften und Brotefte wegen ber affeneigenichaft ber Ortenburger gewechfelt. Braf Joachim erlebte ben ang des Streites nicht mehr. Er ftarb in Murnberg, wo er fich mit beer Borliebe aufguhalten pflegte, ohne einen Gieg feines Rechts erreicht gu Mm 23. April 1600 brachte ber Pfleger bon Bilehofen jur Ungeige, ce Grafen v. D. Leiche bon Rurnberg nach Ortenburg burch bergogliches gebracht werben follte, worauf Bergog Maximilian die Landshuter Reanwies, baffir Gorge ju tragen, bag bie Leiche "sine scandalo und Beleit und fonft viel lutherifch Geprang" burch ben Pflegbegirt geführt Obwohl Joachim fein Leben lang in Sandel und Ungemach berftridt beirieb er gelehrte Studien mit großem Gifer und unterhielt insbefondere bem befannten Freunde ber Gelehrfamteit und ber Belehrten, Pfalggraf in von Zweibruden, lebhaften Briefwechfel über miffenichaftliche Materien. neus Sundt bon Sulgenmoos ruhmt in feinem "Stammenbuch", daß er att ibm befreundeten Grafen viele Aufschluffe über die bairifchen Geschlechter de. Joachim felbft urtheilte bescheiden über fein Wiffen. "Dann ich fein ns bin", schrieb er an hundt, "und nur ein schlechter Historicus, aber bochfte Freid und Lust ift in hiftorien."

Tangl, die Grafen v. O. in Karnthen, im Archiv iller öfterer. Gesch., Bb., 203. — Huschberg, Gesch. des herzogl. u. gräst. Gesammthauses O. handschr. der Münchner H. u. St.-Bibl., Cod. germ. 2236, den Auflauf der Grafschaft O. 1573 betr. — Acta an dem hochlöblichen teuserlichen werzericht in causis Gerichtschandlungen zwischen den wohlgebornen Herrn und den der eltern Graden zu Ortenburg zc. Elägern an einem und den

442 Drth.

Durchleuchtigen Fürsten und herren weiland herrn Albrechten, jeso dem Wilhelmen, Pjalhgraven beh Rhein 2c. Gedruckt im Jahr 1585. — Archivalisches Material im t. a. Reichsarchiv und im t. Kreisarchiv München.

Beigel Drih: Johann Philipp D., geb. ju Frantjurt a. DR. 1698, † bafelbit im Marg 1783. Er promovirte in Salle 1720 als Dr. juris. Gemeinfam mit feiner Battin Sufanna Glifabeth geb. buth ftiftete er 1768 ein Baifeninftitut. Er Schrieb: "Röthig und nüglich erachtete Anmerfungen über die fogenannte co neuerte Reformation ber Stadt Frantfurt a. M.", 1731, 40. Dann vier Fonfegungen dabon in bier Banden, 1742-54 und endlich die Bufage baju 1774. "Ausführliche Abhandlung bon ben berühmten Gerren - Reichsmeffen, fo in ber Reichsftadt Franffurt a. Dt. jahrlich gehalten werben", 1765, 4". Dit Beilage bon 85 Urfunden. D. war ein überaus fleißiger und grundlicher Schrifffeller. Das Buch von ben Reichsmeffen, welches eigentlich ju ben "Anmerlungen Da Die Reformation" gehört, aber wegen ju großen Umfange felbftanbig berautgegeben wurde, ift eine noch beut unentbehrliche Schattammer gur Renntnig jener in ihrer Blathezeit erften Deffe ber Belt mit ihren mancherlei culturbifterifder Begugen. Es find bier actenmagig alle die Musnahmen mitgetheilt, welche bie "Deffreiheit" in bas engbegrengte Leben ber Reichoftabt mit fich brachte, und gleichzeitig bie Stellen ber Autoren ausgehoben, welche bon ber Bedeutung ber Meffe handeln. In ber That legte Die Meffe eine weite Breiche in alle Boligie gefege ber Reichsftadt, und abfolute Freiheit, nur mit papiernen Schranten ungeben, trat ein in Bezug auf Sanitate - und Fremdenpolizei. Die Meffe gub Unftog jur Musbilbung bes Wechfelvertehre und Dangwejens, hier concentrum fich der Buch- und Pferdehandel. Rein Bunder, daß bies "Rleinod" ber Stall von anberen Reichsftanben ftreitig gemacht murbe und bag es ber außerften Itftrengungen des Rathes bedurfte, fich bie Meffen zu erhalten. Das Alles ift go lehrt, aber ungelent und in felbftgeschaffener Orthographie mitgetheilt. Die Beziehung auf die Frantfurter Befchichte find feine "Mertwurdigen Rechte handel", 1763-1778, 17 Thie.

A. Kirchner, Geschichte von Frantsurt, 1807, I, S. XLIII ff. - Mmst. Schriftftellerleriton. W. Strider.

Drth: Bigand D., evangelifcher Theologe, wurde 1537 gu Better Seffen geboren. Borbereitet in ber Schule feiner Baterftabt ftubirte er von 1562 an in Marburg alte Sprachen, fowie, hauptfachlich von Andreas Spperius m geregt, Theologie. Rach einem turgen Aufenthalt in Wetter, wo er fich mitt ber Leitung des fpateren Marburger Badagogiarchen Juftus Bultejus mit Gi und Phyfit beichaftigte, begab er fich nach Stragburg, um bier unter Dieton mus Banchius und Betrus Darthr Bermigli feine theologifchen Studien lette gufeben. Dit tiefem Schmerze wohnte er ber Abichiebsvorlefung bei, welch Betrus Marthr 1556 bor feinem Scheiben aus Stragburg bielt. Rach Marbun jurudgefehrt erlangte D. 1558 die philojophijche Magifterwurde und murbe 1551 Informator Chriftophs, bes Entels Philipps bes Großmuthigen. Auf fein Bunfch erhielt er 1560 die Professur fur hebraifche Sprache in Marbung in eröffnete am 2. October feine Lehrthatigfeit mit einer Rebe aber bae Stubin und die Bichtigfeit bes Sebraifchen. Es wird ferner berichtet, bag er im julgm ben Jahre, als ber Senat ben Beschluß gejaßt hatte, bag bie Profefforen w Beit ju Beit "gur Bebung ber Sittlichfeit, ber Frommigfeit und bes mille ichaftlichen Gifers unter ben Stubirenben" öffentliche Borlefungen hielten, 1. 302 1-4 jum Gegenstand feines Bortrags mabite. 1562 trat er jugleich ber 100 logifden Facultat bei, wurde 1564 jum Ephorus ber Stibenbintenunftalt @ nannt und erhielt am 15. Dai beffelben Jahres auf Betreiben bes Bandgmith

Drtb. 448

u jufammen mit ben Profefforen Bonich und Bietor bie theologifche parbe. Ale Promotor fungirte Schnepf aus Tubingen, ein eifriger Lur. Da fowol Bietor wie D. ber reformirten Lehre jugethan maren, ohne olemich für diefelbe einzutreten, fo ließ Schnebf die Bromovenden por te bas Betenntnig ablegen, bag fie befondere in der Lehre von ber Erb. ber Rechtfertigung, ben guten Werten und bem Abendmahle auf bem Boben dessio Augustana und der Apologie ständen (Marb. St.-Arch.). — O. burch einen ploglichen Tob ber Universität entriffen. Er ftarb am 28. April m Alter bon 29 Jahren an ber Beft in Bogfelben bei Marburg. Er mar gezeichneter Docent, ftarb aber ju frub, als bag er eine größere litterarifche eit batte entfalten fonnen. Er schrieb: "Theses de conditione et lapsu deque eiusdem per Christum restitutione", Marb. 1562, 40, jowie eine big (1564, 40) und als Unhang au Superius' Methodus Theologiae ere Leichenrede auf Superius. Endlich befigen wir bon ihm einen Brief 3. Juli 1561 an Zanchius (gebrudt in Ruchenbeder's Analecta Hassiaca, III, 1783, G. 427 ff.), in welchem er feinen früheren Lehrer wegen ber bungen, die Zanchius von den Strafburger Lutheranern zu erdulden hatte, wie er auch bas amtliche Gutachten, in welchem die Marburger Theologen nchins gegen Marbach Partei nahmen, mitunterzeichnet hat (val. Seppe, gelchichte beiber Beffen, 1. G. 308 f.).

Catalogus Studiosorum Scholae Marpurgensis ed. Julius Caesar, P. II, b. 1877. — Joh. Steuber, Oratio secularis in J. G. Eftor, Auserlesene e Schriften, Bb. 1, 2. Ausg., Gießen 1744, S. 626 ff. — Joh. Tileni, dicti Schenck, Vitae Professorum Theologiae Marburgensium. Marb. 7, S. 112 ff. Abolf Lint.

rth: Bacharias D. (Orthus), lateinischer und griechischer Dichter, ommern geburtig, wurde jur Beit der Reformation mahrscheinlich ju ind geboren, und besuchte die Schule ju Libed unter Braffanus, vielleicht Greifewald, da er beim Beginn feiner Studien auf der dortigen Univer-Wai 1551) ale "Zacharias Orth Grypheswaldensis" immatriculirt ift. i Scheint er fich in Reubrandenburg aufgehalten zu haben, da er bei feiner tion in Roftod (Rovember 1555) nach biefer Stadt benannt wirb. Auf dlenburger Sochichnte verlieh ihm der fpatere Bospodar ber Molban, atob Beratlibes, welcher bei feinen Fahrten burch Deutschland bon Raifer . in der Burbe eines Comes Palatinus bestätigt mar (9. October 1556) Beichnung eines poeta laureatus, mahrend ihn die Facultat (18. Mai aum Magifter promobirte, nachbem er schon langere Zeit Borlefungen über und Duib gehalten hatte. Seit dem 1. September 1557 feste er feine feit als Dichter fowie als Erflarer ber Claffiter in Wittenberg fort, mo elanchthon eine baterliche Freundschaft und Gulfe bei feinen Arbeiten gewelche D. in feinen Poeffen mit innigem Dante hervorhebt. Auch ber berühmte Gelehrte gu ber bon D. gehaltenen Rebe über bie Dichtmit welcher berfelbe feine Borlefungen über Somer's Obuffee eröffnete, als 1558 im Drud erichien, Die Borrebe, welche bem Bergog Johann Fried-Bommern D., ale beffen Unterthan (Sundensis), mit Barme empfiehlt. owie ein an Bergog Philipp I. gerichtetes Gedicht hatten die Folge, bag September 1559 als Profeffor ber Poefie und Geschichte nach Greifswald wurde. Sier erlauferte er u. a. Birgil's, Dvid's und Cicero's Berte, ig fammtliche Bucher des herodot und Thuchdibes, fowie des Bolognefer ere Polyborus Bergilius († 1555), und gab 1561 eine Uebersehung ber den Beidichte bes bygantinischen Platonifers und Siftorifere Georgios of Bletho († 1451) heraus, welche er bem Konige Erich XIV. von 444 Drth.

Schweden midmete. Dit beffen Unterftugung begab er fich (11. September nach Schweden und trat bort mit bem Erzieher bes Ronigs Beinrich fowie ben Freiherren Georg und Rarl b. Geer in Berbindung, fehrte aber im Grubling 1562 nach Stralfund gurud. Gier veranftaltete er eine ben B D. Geer jugeeignete Ausgabe feiner fleineren lateinischen Gebichte, welche an Melanchthon, Philipp I., Geraflides, S. Moller, Bal. v. Gichftedt g find, und auch bas auf Philipps I. Tod (14, Februar 1560) beguglich cedium enthalten. Auch veröffentlichte er hier bas epifche Gebicht jum Lo Stadt Stralfund in 588 lateinischen Diftichen, burch welches er ben i Ruhm erwarb. Unter bem Namen "Inclytae urbis Stralsundae origo gestae" fchilbert baffelbe, geftugt auf bie Vandalia bon Alb. Rrang, un Beitgeschmade gemaß mit mythologischen Berjonen und Begebenheiten ger die Grundung Stralfunds durch Jaromar I. (1209), dann bie Beiftorung Bubed (1249), ben Sieg beim Bainholy mit ber Gefangennahme bes & Grich von Sachfen Lauenburg und die Erbauung bes Rathhaufes burch ba ibm empfangene Lofegelb (1316), ben Rampf mit ben Geeraubern (1391/92) dem Untergang der banischen Flotte, unter der Fuhrung bon Erich XIII mablin Philippa von England (1429), und enbet mit einer Beichreibun Stadt, ihrer Teiche und Garten, fowie ber benachbarten Infel Rugen, für bie Culturgeichichte jener Beit von Bebeutung ift. Das Bedicht, welch Schlug aud die Berbienfte ber vier Bargermeifter Frang Beffel, Rit. Gen Georg Smiterlow und Joach. Rlintow hervorhebt, murbe bem Stralfunder gewibmet, welcher bem Berfaffer ein Chrengeschent bon 30 Thalern burch tow (f. A. D. B. VIII, 598) am 29. Januar 1562 überreichen ließ. biefer Beit begab fich D. aufe neue nach Wittenberg, mo er im Laufe bes ; 1563 eine Reihe hiftorifcher Dichtungen in griechischen Diftichen berm welche weniger wegen ihres aus alteren Siftoritern entnommenen Inhalte wegen feiner gewandten Beherrichung ber griechischen Sprache mertwarbig Das erfte Epos, bem Bergog Albrecht von Preugen gewibmet, behandelt Guspinianus († 1529), in 45 Glegien Die griechischen Raifer, bon Ricen (803) bis jur Ginnahme Conftantinopels. Daran ichlieft fich Die Gefchich türtischen Gultane, nach Paul Jovius († 1552), in 12 Gebichten, mit Widmung an den fpateren Raifer Maximilian II. Das britte Gpos, bem flibes jugeeignet, verherrlicht in 65 Elegien bie romifchen Raifer von Cafar bis Conftantin VI. und Irene (782); bas vierte, bem Raifer Ferbin gewidmet, Die beutschen Raifer von Rarl b. Gr. bis Ferdinand I. in 42 6 bon benen jede, ebenfo wie in bem borigen Epos, mit ben Bilbern ber in Solgflich vergiert ift. In ber Folge (1577) behandelte er noch bas bon Jul. Cafar, Auguftus und Tiberius, in griechifcher Sprache und tateit lleberfetung, in einem der Ronigin Glifabeth von England gewidmeten welches auch bas Lob berühmter Roniginnen enthalt. Mit Unterfagun Bergogs Albrecht bon Breugen begann D. nun für mehrere Jahre ein 28 leben: von Ronigsberg nach Bien, wo er (1564) von Ferdinand I. und Rachfolger Maximilian II. aufs neue jum Dichter gelront murbe und ein E erhielt, dann nach Tubingen, bon wo er mehrere Briefe an Gergog MI richtete, und nach Frankreich. Bon bier fehrte er nach Breugen gurud empfing 1567 eine Profeffur in Ronigsberg, ging aber (1570) wieder nach ! fund, bann (1572) nach Italien und (1578) nach Raln und ftarb ichlie nach einem Aufenthalt in Stettin, am 2. Auguft 1579 in Barth im Dan Stadtfecretars Thomas Müller. Die Dehrgahl feiner Blicher mit Randbemerh u. g. bas Lobgebicht auf Stralfund, gelangte an Die Biblinthel Des Du

Dertl. 445

finme, und murbe letteres nach dem Sandezemplar bes Berfaffere 1831 von

wieber berausgegeben.

Schötigen, Alt. u. Reues Pommerland, 1721, S. 579, ber S. 149 auch gleichialls jur Berberrlichung Stralfunds verf. lat. Gebicht bes Baftors b Liefer gu Steinhagen, "Prodromus exh. Bellum Sundense, 1316", oft 1639, R. A. Stralf. 1715, in 1510 Beg. erwähnt (vgl. Bieberftebt, ber Prediger I, G. 72 ff.). - Arnoldt, Bift. ber Ronigeberg. Univ. I, Rotermund, Fortf. v. 3ocher's G.- R. - Banfelow, Bel. Bomm. r. 3. Orthus' Lobgebicht a. Stralfund m. f. Leben, 1831; - Briefe bes Orthus, 1854. - Rofegarten, Gefch. b. Univ. Gr. I, 205. ertl: Dieronymus De. (Ortelius), Sohn bes Spudicus Frang De. gu urg, geboren bafelbft am 24. December 1524, tam fcon in feinem funj-Jahre an ben faiferlichen Sof und betleibete fpaterbin bie Stelle eines ben hofprocuratore und Rotare. De. war ein eifriger Berfechter ber Ausübung ber Augsburger Confession in öfterreichischen Landen. Schon ach bem Regierungsantritt Raifer Rubolfs II, i. 3. 1577 war ben lifchen Stanben in Defterreich Die freie Religionsubung unterfagt worben er laiferliche Statthalter, Erzherzog Ernft, hatte burch ein allgemeines um reformationis vom Jahre 1578 ben Stabten und Martten Die Ginbes ebangelifchen Gottesbienftes und die Rudfehr in ben Schof ber den Rirche unter Androhung harter Strafe auferlegt. Un ber burch Ragregeln berborgerufenen Bewegung der Proteftanten, welche die fernere ung ber Augeburger Confession bezwedte, mar De. als einer ber Urheber erfaffer ber an ben Ergherzog Ernft gerichteten Bittichriften betheiligt. iferlichen Befehl murbe ihm 1580 jugleich mit Ortolf Chienhamer und buetaffer der Proces gemacht. Alle brei wurden jum Tode verurtheilt, iber ju emiger Berbannung begnadigt. De. ließ fich ju Marnberg nieber, t er am 14. Mai 1614 ftarb.

De. ist der Berfasser einer seinerzeit viel gelesenen und sehr geschätzten unen Rriegschronit. Sie sührte den Titel: "Chronologia oder Historische ibung aller Kriegsemporungen und belägerungen auch Scharmützeln und hen, so in Ober und Bnder Bngern auch Sibendürgen mit dem Türcken o 1395 diß ausst gegenwertige Zeitt gedenkhwürdig geschehen ze." Sie selte ansangs nur die Zeit dis zum Jahre 1592 in einem "kurzen Tracter "mit sondern sleiß auß vielen glaubwirdigen Authoribus und Historienrm" zusammengetragen war. 1602 erschienen 2 Ausgaben in 3 Theilen diesem Zahre reichend, für die Jahre 1602 und 1603 tamen 1608 und besondere Continuationen hinzu, der vierte Theil dis 1607 kam 1613
ungleich damit noch ein Anhang die Geschichte Kaiser Mathias' von

Erhebung sum ungarischen König i. J. 1608 bis zu seiner Raiserwahl ronung i. J. 1612 umfassend. Die lette vermehrte und fortgesetzte Ausseranstaltete 1665 Martin Meher zu Rürnberg.

de Anregung jur Abfaffung ber Ungarischen Ariegschronit ging von Schwager, bem befannten Rurnberger Aupferstecher und herausgeber ch ihm benannten Wappenbuchs Joh. Sibmacher aus, von bem auch die benen Portrats und bie Abbilbungen ber Festungen und Schlachten ber-

S. hat selbst zunächst Material gesammelt. Im Borwort zur Ausson 1602 bemerkt er, daß er sich bestissen, das, was ihm "von ansehnlichen afflen Leuthen hohes Standes, auch Privatpersonen", insbesondere aber ugenzeugen mitgetheilt worden, von Jahr zu Jahr in eine Ordnung zu v. De. sagt dann selbst, daß ihm Sibmacher zu dem Wert "vrsach und mg" gegeben. Die eigentliche Bearbeitung aber ruhte auch zunächst schan

446 Detti.

in Dertl's Sand, wie bies aus einer weiteren Bemertung beffelben gu fd fein durfte. Rach Dertl's eigener Darftellung beruht feine Chronit au Aufzeichnungen von Augenzeugen und auf "anderer namhafter Berfonen murbigen Schriften und Beugniffen". Mus biefen "etwas weitlanfigen" tog artigen Aufzeichnungen hat er indeß, wie er fich ausbrudt, nur bas Born und fogufagen ben Rern genommen. Dan tonnte barnach ein auf tag artige authentische Mittheilungen geftuttes Wert und etwas "Anderes al trodene Chronit und funftloje Compilation von Thatjachen" erwarten. indeg mit Recht hervorgehoben worden, daß er fich bornehmlich an "bie haften Beugniffe und Schriften" und nicht allzubiel an Die Tagebucher "fürnemen Berfonen" gehalten zu haben icheine. Jene glanbhaften St aber find nichts anderes, als die über den Türkenfrieg verbreiteten geb Beitungen und amar bie balbiabrigen fowohl als auch bie Gingelgeit Sinfichtlich der Frage, mas De. unter ben gebachten Tagebuchern berft hat Stauffer mit feiner Bermuthung, bag De., bem gebornen Mugsburg fchriftlichen Berichte, welche fich bie großen Sandelshäufer gufenben ließen Benugung überlaffen worben, und bag man hierbei in erfter Linie Fugger'ichen Relationen ju benten habe, wol bas Rechte getroffen. 20 hiftorifchen Werth ber Dertl'ichen Chronit angeht, fo gibt fie gwar Iftvanfine Beichichte bes ungarifden Reiches Die eingebenbite Schilberur Turtentampfe, hat aber tropbem ben in den Beitungen angehäuften Stoff bollig erichopft, noch auch ftets "treu und unberborben" wiedergegeben. Ti teiten, Willfürlichteiten und Digberftanbniffe begegnen nicht felten. Go t er die halbjährigen und Gingelzeitungen, ebenfowenig wie die Abrigen Chr bes Türkenkrieges gur Beit Rudolis II., ju erfegen und es hat von if gelten, mas Stauffer über biefe überhaupt fagt: Sie "werben in ben Mage jurudjutreten haben, ale die Beitungen, die gedruckten und die schriftlichen, aus den Winkeln ber Archive und Bibliothelen hervorgesuch ans Tageslicht gezogen werben." De. ift noch als Berfaffer einer Reib Erbauungeldriften gu nennen, die fich eines nicht unbedeutenden Belerfrei freut zu haben icheinen. Go bas "icon nuglich Tractetlein, barinnen Er Grandlicher bericht von ben Beiligen Gottes Engeln, Ihrem Briprung, bnb berrichtungen gegen Gott bund bem Mennichen . . . Rachmals Troftreiche Gebet bud Danthfagunge ju Bott für Allerlen Beiftliche bub liche Bohlthaten ic. . . . . " Rurnberg 1609. "Schone Bilbnus in gestochen der erleuchteten berfimbtiften Beiber altes und neues Testament iren Siftorien." Rurnberg 1610. "Vita Christi b. i., bas Leben buid Leiden, Beilige Blutvergieffen und Beilwirdiger Tobe Jeju Chrifti vanle lofers und Seeligmachers. Dit anbechtigen Gebeten und in Rubffer geite Figuren gezieret." . . Rurnberg 1611. Ferner findet fich noch angefahr "hiftorie von Erschaffung ber Belt". Bas bie Schreibung bes bei Ramens angeht, fo fei bemertt, bag im Privileg Raifer Dathias' bom 1613 - in ber Ausgabe bon 1615 vorgebrudt - Dertl und auf feiner feiner Frau Urfula, einer geborenen Pulmannin († 1624), Grabftein au Johannistirchhof ju Harnberg Ortil und Ortilin fieht, nicht Ortil und wie in Dr. Joh. Martin Trechfel, Berneuertes Gedachtnis bes Rftrnber Johannistirchhofs G. 162 unrichtig abgebrudt ift.

Will und Nopitich, Allenbergisches Gelehrtenleriton. — Bernhard pach, Evangelisches Oesterreich. 1. Bb. hamburg 1732. — Fran | Rhevenhillers Annales Fordinandel. 1. Bb. Leipzig 1721. — Alle Stauffer, hermann Christoph Graf von Kusworm, laiferlicher Felding in den Turtentampfen unter Andolf II. München 1884, S 211 ff.

Drillepp. 447

Drifent: Ernft D. murbe am 1. August 1800 ju Dropfig bei Beit geen, wo fein Bater Baftor war, ber fpater als Propft nach Schtolen fam und verftarb. Bon bem Bater borgebilbet, tam ber Sohn mit 12 Jahren nach ulpforta und machte bier fo aberrafchenbe Fortichritte, daß er es g. B. wagen mte, Goethe's "3phigenia" ins Briechifche ju fiberfegen. 3m 3. 1819 berließ Diefe Echnlanftalt mit ben beften Beugniffen und ging nach Leipzig, um Theogie ju ftubiren; indeffen manbte er fich bald bem Studium ber ichonen Biffenaften gu, bas er bis 1824 fortfette. Dann tehrte er in bas Baterhaus nach folen gurud und beichaftigte fich bier mit litterarischen Studien und poetischen beiten. Seine erfte Dichtung, die er veröffentlichte, mar ein Drama, zugleich eingige, bas wir von ihm befigen, "Der Cid. Gin romantisches Traueriel, jum Theil nach fpanischen Romangen gebichtet" (1828). Die Ereigniffe 3 Jahres 1830 fuhrten ihn in das Lager ber politifchen Dichter, ja D. faun b einer ber erften Dichter bezeichnet werben, welche bie Bolitit in ben Rreis er poetifchen Betrachtung jogen. Er war 1830 nach Leipzig gurflägegangen und eibffentlichte bier in rafcher Folge feine Beitgebichte "Allgemeines Reujahrsbicht für bie beutsche Ration" (1831); "Ofterlied für Europa" (1831), "Bfingft-6 fur Europa" (1831); "Bolenlieder" (1831); "Polens Sterbelied" (1831). ie befunden ein reiches poetisches Talent, find jum Theil von echtem Gefühl wegeben, bas ber Dichter in berebter und ichwunghafter Beife barguftellen eif, jum Theil aber auch voll schwulftigen Pathos, ja hier und ba voller Gemanlofigleit. Ginmal in Diefer Bahn, ließ D. nicht leicht ein hiftorisches Ergnif borlibergeben, ohne feine Leier ertonen gu laffen. Den Polenliedern folgten lufiad Abolf. Eine lyrifche Phantafie" (1831); "Der 30. Auguft in Leipzig" 831); "Gebicht jum Reformationsfest" (1831); "Deutschlands Erntefest" (832); "Frantreich, Rugland, Deutschland und Bolen, ober: Stimmen ber egenwart" (1832); "Washington ober: Der große Jubeltag ber Freiheit" 832); Goethe's Bertlarung (1832); "Tobtenfrang für Karl August und Goethe" 832); "Der Traum" (1832); "Bandtagelieber für die beutsche Ration" (1833); Das Siebengeftirn ber Rriegehelben. Lebens- und Tobtenfrange" (1833), worin bie hervorragenoften Belben ber Rriegsgeschichte in ichwunghaften Berfen beogt; Die Cholera. Epifch-lprifches Gebicht" (1833); "Lyra ber Beit. Gine ommlung größerer politifcher und zeitgenöffischer Gebichte" (1834); "Beethoven. ne phantaftifche Charafteriftit" (1836); "Gebicht jum Gutenbergfefte" (1840). de bieje Cachen find febr berfchieben an Werth, wie auch Ortlepp's gefammelte Schichte" (1831) und feine "Beluftigungen und Reifen eines Tobten, aus diad's nachgetaffenen Schriften" (1834). Wenig Werth haben ferner feine in efer Beit entftanbenen Romane "Coleftine" (1833) und "Die Beachteten, ober: alerio und Afibora" (II, 1836). Dagegen zeichnet fich "Orlando und Maria, ber bas Buch ber Liebe. Romantifche Dichtung" (1836) burch gute, mit Glad lichgeführte Erfindung, fowie burch treffliche Schilberung ber Leibenschaften aus, nb die "Somne an Gott, und: Das Rreug ober die Religion. 3mei religibfe lichtungen" (1836) entfalteten eine reiche Bilberpracht und wirten gum Theil wartig burch die Gluth ber Darftellung, mahrend die "Bilder der Racht in michem Rahmen" (1837) Erguffe einer wilden Phantafie find, die fich im traufigen gefällt. Im 3. 1836 war D. angeblich "wegen mangelnder Gubtengmittel", in der That aber wegen migfälliger politischer Gefinnungen aus dbijg ausgewiesen worden. Er wandte fich nach Stuttgart, wo er langere Beit nt Uebersehungen (Shatespeare und Byron) und anderen litterarischen Arbeiten daftigt war. hier ichlog er fich auch den durch herwegh's Freiheitslyrit in ne neue Babn geleiteten bemotratifch - politifchen Dichtern an und fcrieb feine cieber eines politischen Tagewächters" (1843), in benen er freilich gur alltaglichen Phrafe berabfant. 3m 3. 1854 febrte D. in Die Beimath jurad und machte hier ben letten Berluch, Die vernachläffigte Theologie wieber aufzunehmen Der gehoffte Erfolg blieb aus, und fo laffen bie weiteren Lebensjahre bes Dichlen nur eine Reihe bon Tagen bes Jammers, ber Entbehrung und ber Berriffenbet bliden. Geine Duje ruhte gwar nicht; boch mar fie gur bienenden Dagb ge worden, die fich felbft nicht entblodete, gereimte Ginlabungen ju Geftlichfrite für Dorfgaftwirthe gu ichreiben; fie war burch Roth und Glend gu einer bod ftaplerin herabgefunten, welche ben Mitteln für bie materiellen Beburfniffe bei Dichters durch Lobgebichte an beguterte Privatperfonen ober Bidmungen ar fürftliche Berfonen aufzuhelfen itrebte. Wahrend feines wechselnden Aufenthalb in Schtolen, Ramburg und Naumburg entstanden in Diefer Beit "Reue preugifde Solbatenlieber" (1855) und "Rlange aus bem Saalthale" (1856), bon benen nur die letteren an fein ehemaliges reiches Talent erinnern und manches icom tiefgefühlte Lieb enthalten, bas feiner Sehnfucht nach ber Beimath Ausbrud gibt Dann ging es ichnell mit ihm bergab. Unfabig, fich felbft ein geregeltes Forttommen in ber Belt gu ebnen, gerriffen in feinem Innern über ein berfehlte Leben, fant er fchlieflich jum Lohnbichter, ja jum Bettler berab und am 14. 3un 1864 fand man ibn tobt im Dublgraben (Rleine Saale) bei bem Dorfe Almrich: er befand fich auf bem Wege bon Raumburg gu feinem unermublichen Bohlthater, Projeffor Reil in Schulpjorta. Ob er ben Tob freiwillig gelude hat, ober ob er verungludte, ift nicht festgestellt worben.

Jenaische Zeitung vom 21. August 1878. — Prut, Museum, Jahig. 1864, S. 379. — Rurg, Geschichte ber beutschen Rationallitteratur, Bb. IV, S. 27. Brummer.

Ortlieb: Joh. Rep. D., Porträtmaler, geb. 1791 zu Großneffelwang, zeigte schon in stühester Jugend entschiedene Reigung zur Kunst, tam aber erk in seinem zwanzigsten Jahre auf die Münchener Atademie, wo er sich zu einem merkatsache äußerst tüchtigen Künstler bildete. Seine Leistungen erranger bei Fachgenossen und Laien die ehrendste Anerkennung. Leider gestattete ihm in der letzen hälfte seines Lebens eine sast ununterbrochene Kränklichkeit kein anstrengende Arbeit, weshalb er sich auch vielsach mit Gemälde Restauration beschäftigte. Im Frühjahr 1851 empfahlen ihm die Aerzte ein milderes Klima pur Erholung, welche er im süblichen Tirol zu erlangen hosste, er sand aber schon au 9. Juli 1851 zu Meran den Tod.

Bgl. Racignsti II, 448. - Ragler 1841, X, 384. - Runfibrerinte Bericht für 1851, G. 51. Obac. Golland.

Ortlob: Johann Christoph D., geb. zu Breslau 1675, Mector ba Ricolaischnle und Rathsbibliothefar zu Leipzig, † 26. Nov. 1751. (Arnkl. Lexil., Bd. X, S. 233.) Seine zahlreichen exegetischen Abhandlungen, welche Meusel a. a. O. aufsührt, verrathen eine vorwiegende Neigung, sich mit lleiten Fragen zu beschäftigen, und dieselben im Interesse der altsirchlichen Anschausz vom A. T. zu lösen. Also z. B. weshalb sind dem Adam die Thiere deutsichten worden (Gen. 2, 19)? Ob deshalb, damit er unter ihnen vergeblich auf einer Genossin such and dadurch für die Weidessschöpfung vordereitet werde wirde der Satana, Gen. 3, 14. 15", 1708 p. 26 st.). — Das Kainezeichen war die bloße Gottesurtheil, daß Riemand den Kain tödten dürse ("de signo Caint" 1701). Kain will in Gen. 4, 18 sagen: "meine Sande ist gedser, als daß ich ach Angesicht erheben dürste" ("de Caine non desperante" 1700). In dieter siel alles Uebrige.

Ortiob: Rarl D. murbe am 17. Januar 1628 ju Dels in Schleffen boren, mo fein Bater faiferlicher Steuereinnehmer mar. Er ftubierte feit 1647 Bittenberg Theologie, weilte nach Beendigung feiner Studien noch bis jum abre 1656 ale Docent bafelbft und ichlog fich mabrend biefer Beit befonders n August Buchner an, burch ben er auch ichon als Studierender jum Dichten ngeregt wurde. Im Februar 1657 wurde D. Paftor und Affeffor bes Delsichen Confiftoriume ju Bernftabt, und im Juli beffelben Jahres Stadt- und beiprebiger, fowie Confiftorialrath in feiner Baterftabt Dels. 3m Juni 1669 unde ibm auch bie Delaniiche Superintenbentur fibertragen, boch legte er im Juli 670 biefes Amt eingetretener Bermuriniffe megen, Die ihn beim Sofe in Unnabe brachten, wieder nieder und jog fich in bas Privatleben nach Breslau mit. Dier übernahm er im Juli 1672 bas Diaconat an ber Glifabethfirche ut bermaltete baffelbe bis ju feinem Tode, am 17. Auguft 1678. - Die ugendlichen Grfichte feiner Dichtergabe, in beren Unwendung er nach feinem genen Befenntnig Opig, Buchner (f. A. D. B. III, 425) und 3oh. beter Die folgte, find une aufbewahrt in M. Rarl Ortlob's "Giebenmal fieben Beiftliche Bebanten in gebundener Rebe" (1651), mahrend feine fpateren Lieber mter bem Titel "Gottfelige Betrachtungen" erichienen fein follen. Beitere Bermitung in Gefangbuchern fanden die Lieder "Gute Racht, mein Fleisch und olut", gebichtet, ale feine beiben erften Rinder frith berftorben maren, und Unfer Banbel ift im Simmel, dort ift unfer Burgerrecht".

Rod, Gefcichte bes Rirchenlieds und Rirchengefangs, Bb. III, S. 67 ff. Etutig. 1867. Brumer.

Ortloff: Friedrich D., Brafibent bes Oberappellationegerichts gu Bena, ande am 10. October 1797 ju Erlangen geboren. Gein Bater Dr. Johann anbrens Driloff hatte fich, aus einer Schuhmacherfamilie ftammend und felbit um Schuhmacher bestimmt, burch feltene Energie eine wiffenschaftliche Stellung morben und wurde Professor ber Philosophie ju Erlangen. 1803 fiedelte wit feiner Familie nach Roburg über und murde dafelbft Bolizeidirector und bofrath. Er ift ber Berfaffer ber Schriften: "Das Recht ber Sandwerter" 2 Ausg. Erlangen 1818) und "Corpus juris opificiarii ober Cammlung bon Mgemeinen Innungegefegen" (2. Aufl. Erlangen 1820). Geine Liebe jur Biffenichaft und ernfte Lebensauffaffung übertrug ber Bater auf feinen einzigen Sohn Friedrich. Diefer besuchte bas Gymnafium ju Roburg bon 1809 bis 1814, in welchem Jahre er die Universität Jena bezog. Mehr noch als die Buriften Seibenftider und Schweiger haben bort wohl ber Siftorifer Luben und er Raturforicher Ofen auf ihn eingewirft. Er feste feine Studien bann in Bottingen, wo er bei Sugo und Bergmann horte, und in Erlangen fort, und bluchte fiels neben ben juriftischen auch naturwiffenichaftliche Borlefungen. 1816 murbe er ju Erlangen nach Ginreichung einer Abhandlung über Die Rotelle 118 "Juftinians neue Berordnungen über bie Inteftaterbfolge" u. f. w. Roburg 1816) jum Doctor ber Philosophie promobirt. Dann bestand er bas Staateeramen und wurde noch im gleichen Jahre hofabvocat in Roburg. 1817 übernahm D. ju feiner abvocatorifchen Bragis auch bie Profeffur ber Geldichte am Gymnasium Casimirianum. Auf Grund ber Differtation "Comsentatio juris romani de thesauris" etc. (Erlangae 1818) erlangte er 1818 m Grlangen die Barbe eines Doctor ber Rechte. Rufe als außerordentlicher Brojeffor nach Salle und ale ordentlicher Brojeffor nach Ronigsberg lebnte D., ben feinem Landesfürften jum Berg, Gachf. Gofrath ernannt, ab und übernahm 1814 bie ibm übertragene orbentliche Brojeffur ber Rechte an ber Lanbesuniversität Jena. Er führte fich in biefelbe ein mit ber Schrift Bon ben 450 Critoff.

Sandichriften und Ausgaben bes falifchen Gefehes" u. i. m. (Roburg und Leipzig 1819) und las über Pandelten, beutsches Privat- und Leburecht, Gantels recht und Rirchenrecht. Bis 1825 mar D. auch ein thatiger Mitarbeiter Schöppenftuhl und verfagte viele Urtheile. 1826 murbe er jum Rath im Dbm appellationsgericht ernannt, ichied bamit als orbentlicher Projeffor nos le juriftifchen Facultat aus, widmete fich jedoch noch bis Oftern 1844 ber alabe mifchen Thatigteit als orbentlicher Sonorarprofessor, als welcher er fiber bentiches Brivatrecht und Rirchenrecht las. Geine Borlefungen murben nicht fome" wegen ihrer außeren Form, die nicht bestechend mar, als wegen ihrer wifes ichaftlichen Grundlichfeit und Gebiegenheit hochgeschatt. Mus ber Thatiglet für diefelben gingen die "Brundjuge eines Spftemes bes Teutichen Bribatuca mit Ginfchlug bes Lehnrechts" (Jena 1828), ein Grundrig mit forgfaltigo Litteraturangaben und werthvollen Unmertungen hervor, ber von fpateren Beip buchern über biefen Gegenstand grundlich ausgebeutet worben ift. Gin Gigebuit forgfamer Studien ber handschriftlichen leberlieferung ift bie "Sammlung Deutscher Rechtsquellen", beren 1. Band bas Rechtsbuch nach Diffinctionen nebit einem Eifenacher Rechtsbuch enthielt (Jena 1886), mabrend ber 2. Bard bas Rechtsbuch Johann Burgolbs und ftatutarifche Rechte bon Gotha und Gifenach mittheilte (1860). 3m Marg 1844 murbe D. "in Berudfichtigung feiner burch langjahrige Dienstführung bewiesenen und erprobten Biffenichole lichfeit, Thatigfeit und Berufstreue" jum Brafidenten des Gefammt- Dberappelle tionegerichte ju Jena ernannt. Un bem berechtigten Unfeben Diefes Gericht hofes hat D. dadurch, daß er ftete in der Mitte ber geiftigen Arbeit ftand und bedeutende und umfangreiche Referate felbit übernahm, einen wefentlichen Anteil gehabt. Ein Beugnig babon ift bas Referat fiber ben Untercobner Canbes hobeitoftreit zwifchen G.=2Beimar und G.-Deiningen. Daffelbe ift mitgetbill in "Juriftifche Abhandlungen und Rechtsfälle bon Ortloff. Beimbod, Schun und Guget" (2 Bbe. Jena 1847-57) Bu biefer Cammlung fleuerte D. u. noch Auffage über ben Diffeffioneeid und über die Bermogeneftrafen bei bat Chefcheibung bei. Satte fich D. burch bieje und frubere Arbeiten ale ein ber biftorifchen Richtung angehörenber Jurift bewährt, fo folgte jest eine Rote von Arbeiten, Die ibn in hervorragender Beife an Arbeiten ber Gefeigebung betheiligt und fie mit ebenfo icharfem als prattifchem Berftand fordernd seige Ein erfles Beichen feiner Theilnahme an ber gefetgeberischen Aufgabe ber nemmen Beit ift feine "Allgemeine beutsche Wechfelordnung mit vollständiger Gelauter nach ben Brotocollen ber gu Leipzig abgehaltenen Confereng" (3ena 1848). Bedeutfamer ift die unmittelbare praftifche Theilnahme, Die D. an ben Berat beiten gu dem in den Thuringifchen ganbern bon 1850 bis 1870, bes. 1879 geltenden Strafgefegbuch nebit Strafprocegordnung, fowie an bem tonigit fachfischen burgerlichen Befegbuch von 1868 ju nehmen berufen mar. Rament lich bei ben Arbeiten gu bem letteren bat D, burchaus eine führende und leiterb! Stellung eingenommen.

Im J. 1848 erhielt D. von den zum Oberappellationsgericht Jena die einigten Regierungen den Auftrag, einer Commission zur Ausarbeitung die Entwurfs einer Strafprocehordnung und zur Redisson des dieher in mehren Staaten geltenden sächsischen Criminalgesehbuchs von 1838 zu prösidien Regelmäßige Theilnehmer dieser Commission waren Prof. Gupet aus Jena und Appellationsgerichtsrath Groß aus Hildburghausen, unregelmäßige Geh. Judierath Kopp aus Gotha, d. Dörnberg und d. Echtember dies Z. November 1848 und vom 4. Januar bis 14. Ibis 1849 im Ganzen 94 Sihungen. Die Redisson des Criminalgesehducht seint Rücklicht auf die beutschen Grundrechte ersolgen, der Berathung aber aus

Strafprocegordnung lag ein handichriftlicher Entwurf für bas Rönigreich Sachfen Bur einzelne Theile murben Referate erftattet. Auf Grund ber platten Beichluffe redigirte D. Die Entwürfe. Rachbem ber Entwurf jur Strafenceforbnung in ber Partie ber Rechtsmittel noch wesentlich verandert und ebibirt worden war, wurden die Entwürfe einer Strafprocegorbnung und eines Strafgeselbuche fur Die thuringischen Staaten gebrudt (Jena 1849). Rach sochmaliger Berathung burch eine Confereng ju Weimar im Fruhiahr 1849. or D. gleichfalls prafidirte, bejorgte biefer die Redaction und ben Drud ber legierungsentwürfe, bie bann ju Befeben erhoben murben. Länger und inunfiber wurde Ortloff's unermubliche Arbeitsluft und Arbeitstraft in Anfpruch enommen burch feine Mitwirfung an ber bom 20. Mai 1856 bis 18. Juni 863 periobifch in Dresben tagenben Confereng ber Abgeordneten Sachfens ind ber bei bem Oberappellationsgericht ju Jena betheiligten Staaten jur Abllung bes Entwufs eines burgerlichen Gefegbuche und einer burgerlichen Brecefpronung. Brafibent biefer Commiffion mar v. Langenn, Mitglieder maren odb (Referent und Berfaffer des erften Entwurfs des burgerlichen Gefehbuchs), banel, Marichner, Schneiber, v. Criegern, v. Konig, fammtlich bem Konigreich Sachfen angehörig. 3m Auftrage ber Regierungen des Befammt-Oberappellalionegerichts zu Jena ichloffen fich obigen an Ortloff, Gintenis und heerwart, nur eine Mrgere Beit hindurch auch Groß fur Sachfen-Meiningen fpeciell. Belb tant am 24. April 1857 und an feine Stelle trat Giebenhaar. Der Bang bet Berathungen ber Commission mar ber, bag junachit bie ben Entwurf feftullenden Beichluffe in voller Berfammlung gejaßt wurden (Revifions-Commiffion) no daß dann eine besondere Redactions - Deputation die Beschluffe redigirte, voiauf die bolle Berfammlung fie endgültig genehmigte. Die fogenannte Arvifion bes als ungenugend befundenen Beld'ichen Entwurfes geftaltete fich unter Ortloff's Suhrung jum Schaffen eines im wesentlichen neuen Bertes, fobag ber urfpfinglichen Borloge im wejentlichen nur bie Bebeutung einer Daterialienammlung verblieb. Ortloff's Antrage und Redactionsvorschläge erlangten regelmagig bie Ruftimmung ber Commission und bei wichtigen Theilen des Gelegbuches wurden von D. ausgearbeitete Faffungevorschläge, fowie gange Specialentwarfe ber Berathung bon vornherein ju Grunde gelegt und im wefentlichen angenommen, fo bei ben wichtigften Capiteln bes allgemeinen Theils, g. B. ber bandlungsfähigfeit, beim Pfandrecht und ben Dienftbarfeiten und namentlich beim allgemeinen Theil bes Obligationenrechts. Der Referent Beld ordnete ich bem Uebergewicht Ortloff's, ber besonders an Schneider eine wirtfame Unterftugung fand, in bornrtheilsfreier Refignation unter und D. mußte es gu rahmen, wie bas Schidfal bes urfprunglichen Entwurfes Beld's Arbeitstraft nicht ermatten ließ. Mit Recht bezeichnete Groß den Entwurf bis jum allgemeinen Theil bes Obligationenrechts als nach Form und Inhalt im wefent-Iden Ortloff's Bert. Gang befonbers gilt bies von bem gulegt genannten abidnitt bes Gefegbuchs, bon bem wichtigen und bebeutsamen allgemeinen Theile bee Rechts ber Forberungen, ber auch in ber Praxis als bie am forgfältigften bearbeitete und gelungenfte Partie des burgerlichen Gesehbuches allgemein anerfannt worden ift. Un bem bei ber Berathung gu Grunde gelegten Entwurfe Ontloff's wurde nur wenig geandert und es gelang bei ber Bortrefflichfeit ber Borlage, die Berathung biefes Theiles in ber furgen Beit bon taum einem Monate ju Ende gu fuhren. Schon bor ber Berathung des allgemeinen Theils bes Obligationenrechte war bon Geiten fachfifcher Mitglieber ber Commiffion ber Borfchlag gemacht worben, bei ber Berathung nicht mehr Ortloff'iche Statiourie, fonbern ben Gelb'ichen ju Grunde ju legen. Er wurde indeg von ben Prafibenten ber Commiffion b. Langenn felbit im Sinblid auf bie bis-



grund. Die erfir Lesung bes Entwurfs wurde Ende Mary 1860. Ende Mai beffelben Jahres beendet. Seit 1865 steht das burge buch Sachsens in gedeihlicher und von Juristen und Bevölferung Wirtsamseit. In den thuringischen Staaten wurde es jedach, trozobajur eintrat, nicht eingesubet, namentlich wegen der Schwierigtei Brundbuch- und hypothelenspstem des Gesehduches gegenüber den Rechtszustand dieser Staaten mit sich gesührt haben würde. I bermochte so die langjährige ausopsernde Geistesarbeit Ortloff's nich im Königreich Sachsen ist ihr großer Antheil an dem geltenden Gewenigen Eingeweihten überhaupt besannt geworden.

Ohne prattisches Ergebniß überhaupt blieben die Berathungen ! thuringischen Commission über ben von Marschner ausgearbeiteten Givilprocesordnung. Sie wurden vom 26. Februar 1861 bis zu 1863 zu Dresden abgehalten. D. vertrat diesmal allein ble ! Staaten. Auch hierbei sicherten die Schärse des juristischen Urtheile tische Erzahrung und sormales Geschief D. eine leitende Stellung Beschenheit rechnete D. in einem Briese an die Seinen "diese ben wichtigsten geschäftlichen Ereignissen seines unbedeutenden Leb 19. Juli 1866 seierte D. im Kreise seiner Familie zu Jena unter Theilnahme sein 50jähriges Dienstijnbiläum als prattischer Jurift. Lunche er zum wirklichen Geheimerath mit dem Prädicat Greefle während andere thuringische Staaten ihm hohe Orden verlieben.

War D. unzweiselhaft ein bedeutender und scharffinniger Jur er nichts weniger als ein einseitiger. Die schon in der Jugend bewähliche Raturwissenschaften und ganz besonders die für Geschichte begleitet sein ganzes Leben. Durch seine "Geschichte der Grumbad, ichen Sand Jena 1868—70) hat er die lehtere Wissenschaft nicht als Dilettar als unmittelbar aus den Quellen arbeitender gründlicher Gelehrter Während angestrengter Thätigkeit in der Geschwegerommissen wurde D. auch noch die Zeit für die mubbeliosten Studien im fangeste

Ortolf. 453

gorunt! — Dant schulben. Den Druck und das Erscheinen der letzten Theile bieles Geschichtswerts sollte sein Berfasser nicht mehr erleben, er starb am 10. October 1868 zu Jena an einer Lungenentzündung. Bon seiner Familie überlebten ihn vier Kinder erster Ehe, sowie seine Frau und drei Kinder zweiter Ehe. Zwei seiner Sohne widmeten sich der Rechtswissenschaft, von denen einer, Dr. Hermann Ortloff, srüher außerordentlicher Prosessor der Rechte zu Jena, jeht Landgerichtsrath zu Weimar, die vom Bater mit seltener Auszeichnung bertretene Disciplin durch zahlreiche Arbeiten förderte, z. B. "Methodologie der Rechts- und Staatswissenschaft" (Braunschweig 1863), "Lehrbuch der Eriminalvolizei" (Leidzig 1881), "Die strafbaren Handlungen" (München 1883), "Ge-

richtliche Rebefunft" (2 Thie. Reuwied 1887).

In Allen, die O. tannten, hat die Exinnerung an seinen sauteren und unbestechlichen Wahrheitsfinn und seinen geraden und aufrichtigen Character dauernd nachgewirtt. Mit Humanität und Milde, mit regem Familienfinn und Frude an Geselligkeit und Kunst paarte sich ein ernster und strenger Zug, dem die Pflichterfällung das oberste Geseh des Lebens war. Wie er jeder Beeinstagung seines richterlichen Urtheils von oben unzugänglich war, schloß er sich und gegenüber den unteren Strömungen der stürmischen achtundvierziger Jahre die allem patriotischen Sinn und voller Würdigung der constitutionellen Regiemussform ernst und streng ab. Gine von ihm versaßte Broschüre "Die Agitation in Jena im April 1848" (Jena 1848) sennzeichnete das Treiben miergeordneter Agitatoren mit sarkastischer Schärse. Der sich regende Unwille scheiterte an der allgemeinen Werthschähung des Mannes.

Bas O. den Lebenden werth machte, die harmonische Bereinigung ernster wiliger Arbeit und dauernden wissenschaftlichen Berdienstes mit einer abgesolossenen charaktervollen Bersonlichkeit wird auch die Erinnerung an ihn über

die mit ibm lebende Generation hinaus mach erhalten.

Refrolog von Germann Ortloff in den Blättern für Rechtspflege in Ihnringen und Anhalt. Bb. 16. R. Schulg.

Ortolf v. Beiffened, Ergbifchof von Salzburg, (feit 1844, † am 12. Mug. 1365). Rachbem er bie Dompropstei angetreten, trat bald ber Tod feines Borgangers Beinrich (von Phrnbrunn, 1338-1343) im August 1343 ein, und ber Bahl Ortolis folgte ohne Schwierigfeit bie Beftatigung burch Papft Clemens V. in Avignon (Januar 1344). Seine politische Thatigkeit begann ber neue Ergbischof in der Erneuerung der Bandniffe mit dem Saufe Sabsburg (berbft 1344). Diefe Beziehungen mußten fich fraftigen, als D. mit bem nieberbairifchen Bergoge Stefan (1357) in eine vermuftende Gehbe gerieth, und bergog Albrecht II. von Defterreich mit feinem befannten Geschicke in biplonotifden Dingen ben Baffauer Frieden gwifden den beiben Streitenben vermitlette. Doch blieb bie Rriegsgefahr entfeffelt, ba ber Bafall bes Erzbischofs, Derhard von Thann, als Anhanger Baierns, bon feinem geiftlichen Lehnsherrn geachtet, demfelben, im Bertrauen auf Baiern, Trog bot. Da trat Gerzog Rudolf IV. bin Defterreich, bemubt, eine Liga wiber feinen taiferlichen Schwiegervater Rarl IV. Ju Stande gu bringen, und gu biefem Zwede im Winter bes 3. 1362 (G. Janner bie Februar) Baft bes Erzbischofs, feit (29. Janner) 1362 ihm eng verbundet, als Ediebsmann ein und bewirfte einen leidlichen Musgleich zwischen D. und feinem mbotmäßigen Bafallen. Balb trug aber auch der Erzbifchof als Bundesgenoffe Aubolis IV. Die gange Laft des Rrieges mit ben bairifchen Wittelsbachern, feit Litols Erwerbung burch bie Sabsburger (1863) geschworenen Feinben bes letteren. Du wuchs ibm balb über ben Ropf, als bie Baiern Dublborf belagerten, und Diderholt erging fein Silferni an ben Sabsburger, ber endlich erichien, und burch knen Angriff auf Rieb (Ang. 1864) ben Entjag Milhlboris bewirfte. Aber auch ber Papst legte sich ins Mittel, und bedrohte den Erzbischos mit dem Banne, wenn er nicht die Wassen niederlege. So mußte sich O. zum Frieden bequemen. — Aus der inneren Geschichte Salzdurgs verdient: die erneute Bergwerksordnung von 1344, die Aufnahme von zwei Judensamilien in die Stadt "unter allen Rechten und Freiheiten", die sie in Salzdurg und an andern Orten im Lande genößen (1346), die das Land (1348) verheerende Seuche, der "schwarze Lod", welche vom Bolkswahne zur Judenversolgung ausgebeutet wurde und die Berbesserung des Münzwesens (1353) durch Bestallung eines Florentiner Münzmeisters — Erwähnung.

(Kleinmahern), Unpartenische Abhandlung von dem Staate des i. E Salzburg und dessen Grundversassung (1770). — Th. Zauner, Chronit von Salzburg III. — A. G. Pickler, Salzburgs Landesgeschichte (1865). — Zillner Salzb. Kulturgeschichte in Umrissen (1871). — Huber, Berein. Tirols mit Dester reich (1863) und Gesch. Rudolfs IV. von Desterreich (1865). Rrones.

Ortolf: Dr. "D. von Bayrlandt ober Begerlande", Dr. "ber erinei", ein außerft viel genannter Argt, beffen vollsthumliche medicinische Bucher lateinich in Menge abgeschrieben und nachher in bochbeutscher und nieberbeutscher Bear beitung viel gebrudt find, ift feinen Lebensumftanben nach faft unbefannt. tam es, daß er nach ben Lubeder Druden in bie zweite Galfte bes 15. 3abis gefest wurde, auch falfchlich als Ortolf Megenberger, Meienberger (von Megen berg) angeführt ift (wie bei Safer, 2 Aufl.), mahrend er boch nur Ronte von Megenberg (f. A. D. B. XVI, 648) benutte. Sicher ift, bag er au Babern fammte und um 1400 in Burgburg lebte. Er fchrieb aus ben ibm befannten Argneybuchern bes Alterthums und Mittelalters bas "Argneybuch jufammen "von allen gepräßten ber Menichen" ic., nieberbentich "Bak der arstedien van allen krankheyten van ghebreken des mynschen". Das But "wo sick en mynsche regeren schal in den XII maentten des jares" loch nur ein Theil von jenem; beffen lettes Buch "van der nature der krufe lautet. Außerdem ift bon ihm ein Buch erhalten "wie sich schwangere fram verhalten sollen - ortholffus doctor in der ercznei"; es erfchien gebrucht s. 1 a. et typ., ift aber mohl nur lleberfegung aus bem Latein (f. Sain, Rr. 12,117) Lateinische Sandschriften find mehrfach in Munchen, das bochd. Army buch" erichien s. l., a. et typ. (vielleicht bei Bayner in Augsburg), 1477 i Murnberg bei Ant. Roberger (D. Saje, Die Roberger, S. 161), 1479-148 und 1488 bei Ant. Sorg in Augeburg und 1490 bei Sanfen Schappler Augsburg (Sain, Rr. 12111—12116). Riederdeutsch bildet bas Werl dir bedeutenoffen Theil bes "Promtuarium medicinae — en bok der arstellieb gebrudt ju Lubed bei Bartholomaeus Gothan, 1484 (Sain 4035, Dette 6. 8 f.). Noch 1523 wird "Menfter Ortolff" bei ber Uroscopie im "Sia pherders Kalender", Roftod, E. Diet, genannt; es ift baber fraglich, wie wi er an dem "Herbarius" ober "Ortus sanitatis" betheiligt ift, ber als Ghesod liche Gharde der Suntheit" 1492 bei Steffan Arnbes in gubed in argem Planie gebrudt wurde und als 2. Anhang ein Buch "van allen varwen des water der Mynschen" führt. (Deede, G. 17 f.)

3. Jacher, Zu Macer Floridus, in Zeitschr. f. deutsche Phil. XII. 5
849 ff. — H. Gaser, Lehrb. der Gesch, der Medic., 3. Bearb. I. S. 819
und 820. — Wadernagel, Gesch, ber Deutsch, Litt., 2. Aufl. (E. Marin
I. S. 435. — Ueber den Ortus Samitatis: E. Meyer, Gesch, ber Botanit IV.
S. 190. — Gurlt u. hirsch, Biogr. Lex. der hervorr. Aerste IV, S. 440

Ortulf: Magifter Ortulp hus vollendete am 20. Dec. 1382 die Orgel in Minoritentlofter gu Gorlig. Der Refrolog nennt ibn berühmt (fammen) im

Orgelban (in arte organica). Er soll auch das Schniswert am Rathsgestühl gesertigt haben, arbeitete 1877 und in den folgenden Jahren am Reubau des Kathhauses, erhielt namentlich 1378 anderthalb Schod Groschen pro studa, also a von einer Badestube nicht die Rede sein kann, für eine (durch erwärmte Zust?) heizbare Stube, die sonst "Laube" genannt wird. Bielleicht erhielt er den Lohn für geschnistes Getäfel.

Script, rer. Lusatic. Reuer Folge 1. Band G. 805 und 342.

Rraufe.

Ortvinus Gratius: f. Gratins, Bb. IX, S. 600.

Orben: Iman D. (Ortzenius de Zeeuw), Reformationsprediger im 16. Bulgthunbert, beffen Birtfamteit befonbers fur bie Gemeinde gu Befet ihre whe Bedeutung hotte. Im Dorfe Dube - Tonge auf ber fubhollanbifchen Infel Mallee 1505 geboren, trat er in ben Briefterftand, und fibte feine geiftlichen Pflichten ju Middelharms, Saag, Deventer, Roln und an anderen Orten vielleicht icon in milberem ebangelischen Ginne. Der Belerobogie verbachtig, ber-Ueft er 1531 fein Baterland, und fand 1538 eine Anftellung als Prediger ber Meformirten gu Belel. Dort wirfte er neben bem mobibetannten Rector Abolf Glarenbach (f. A. D. B. XVI, 61), unermubet gehn Jahre in Zwingli's Beifte. Alls aber 1548 bas Interim verfundet murbe, verweigerte er, wie feine Wollegen, Die Annahme und wurde feines Dienftes entlaffen. Best fehrte er in Die Beimath gurud und foll ju Middelburg und an mehreren Orten Beeland's eine große Thatigfeit fur bie Sache ber Reformation entwidelt haben, bis er 1560 wieder bon ber Gemeinde Bejel, wo fich die Sachlage geandert hatte, berufen wurde; dort wirfte er fortan bis an feinen Tod am 1. Juni 1571; ben rielen Flüchtlingen aus Solland ein trener Pfleger. Er zeichnete fich wie burch Belehrfamteit fo burch bie Unabhangigfeit feines Charafters aus und muß, wiepobl er feine ichriftftellerifchen Arbeiten binterlaffen bat, boch unter bie frajigften Stuten ber Reformation gegahlt werben.

Bgl. namentlich Wolters, Resormationsgesch. ber Stadt Wesel. — C. 3. F. Jansen, de Nederl, Hervormden te Wezel in Archief voor Kerkgesch., Bd. V. Bl. 368 ff. und die dort und bei ban der Aa und Glasius erwähnten Quessen.

De ober ban De ift der Rame mehrerer niederlandifcher Buchdruder aus bem Ende bes 15. und bem Anfang bes 16. Jahrhunderte. Go Treffliches in ben Monaments typographiques des Pays-Bas au XVe siècle bon 3. 28. Soltrop, La Haye 1868, jur Illustration ber niederländischen Buchdruckergeschichte und von B. F. A. G. Campbell in den Annales de la typographie Neerlandaise an XV siècle, La Haye 1874 (nebft Suppl, 1 unb 2, ebb. 1878 unb 1884) jur Bibliographie berfelben geleiftet worden ift, fo fehlt es boch bis jest noch aft gang an Untersuchungen über bie perfonlichen Berhaltniffe jener Deifter, und fo find wir namentlich auch binfichtlich ber Trager bes Ramens De in traglicher Begiehung lediglich auf bas, mas ihre Drude an die Sand geben, angewiefen. Ihren Ramen haben biefelben jebenfalls von der Ortichaft De in ber Proving Rord-Brabant, wo bemnach ihre ober ihrer Familie urfprungliche Deimat ju fuchen ift. Als ben Ort ihrer nachften Gertunft aber bezeichnen alle außer Gottfried D., welcher feine Beimath überhaupt nicht angibt, Die Stadt Bredg in berfelben Proving. Es ift bies ber gleiche Ort, aus welchem ein anberer, febr nambafter Buchbruder ftammte, ber in Debenter thatig mar und fich schlechtweg Jacob von Breda nannte (f. A. D. B. XIII, 550 ff.). Wenn Bordhoff, Dentwürdigleiten aus dem Münfterischen humanismus, 1874, 5 148 annimmt, daß auch Beitere ben Ramen D. ober ban D. gefahrt. 456 Dã.

habe, so sehlt es sur diese Bermuthung nicht ganz an Anhaltspunkten. Aber zunächst jedensalls liegt nur die Thatsache vor, daß er selbst sich niewals also nennt und es muß demnach die Entscheidung dieser Frage weiteren Nachserschungen überlassen bleiben. Als nachweisliche Träger des Namens D. bleiben darnach noch vier Buchdrucker, unter welchen der älteste und zugleich der bedeutendste ist:

Beter D. ober, wie er fich ungleich haufiger nennt, Beter ban D. Gr brudte ausschlieflich in Bwolle, ber Sauptftadt ber jegigen Broping Obermiel Denn wenn einige Bibliographen, barunter auch noch Brunet (vgl. feinen Mannel du libraire, 5. ed., 1861, col. 1572) in ihm ben unbefannten Druder bon Saffelt (in berfelben Broving) vermuthen, ber fich mit P. B. begeichnet, mas bann = Petrus Bredensis fein mußte, fo hat icon Goltrop (im "Sommaire" ber 11. Lieferung, G. 2 f.) unter hinweis auf die Berichiedenheit ber Tupen, ber Druderzeichen und ber gewöhnlichen Benennungsweife, Die Unrichtigfeit folder Annahme nachgewiesen. In 3wolle war Beter ban D. wol nicht ber erfte Druder - benn es gibt einige Erzeugniffe dortiger Breffen, welche bet ben nachweisbaren Unfang feiner Thatigfeit, in das 3ahr 1479, fallen, und welche die Bibliographen wegen ber abweichenden Form ber Typen ibm nicht glauben zuschreiben gu burfen - aber er mar bafur meitaus ber rubtigfte. Dant ben Rachforichungen Campbell's tennt man bis jest nicht weniger ale 74 Drude von ihm, 47, Die ausbrudlich feinen Ramen nennen, 27 beren Druderzeichen ober beren Typen wenigftens auf ihn hinweifen. (Dabei find bier gweifelhafte nicht gerechnet - Campbell a. a. D. Rr. 701, 1024 und Suppl. 2, R. 432 a. b. - beren Erifteng ober Bugeborigteit gu feiner Preffe noch fraglich ift.) Der früheft datirte biefer Drude fallt ins Jahr 1480, ber fpatefte in das Jahr 1510. Durch biefe Jahre mare benn die Beit ber Thatigfeit Belete begrengt. Auffallend ift babei jedoch, bag, wenigstens nach ber gewöhnlichen Darftellung, alle feine Drude bis auf Ginen ins 15. Jahrhundert fallen, fomit feine Thatigfeit mit bem Jahr 1500 icheinbar in ber Sauptfache abichliefen und nur noch einmal, 1510, ju gang furger Dauer wieder aufleben foll. Allein es ift gu bermuthen, bag biefe Lude burch eine Angahl ber unbatirten Drude, die jest dem 15. Jahrhundert jugewiefen werden, wenn ihr Datum noch fefte geftellt werben tonnte, ausgefüllt wurde, wie benn von einem berfelben, bie Murmellius Enchiridion scholasticorum, bereits nachgewiesen ift, bag er nach 1500 entftanden. Ihrem Inhalt nach betrachtet, bestehen Die Drude unferes Meifters in der hauptfache aus Berten, Die den Bedfirfniffen des prattifchen Lebens bienen: Behrbucher ber lateinischen Sprache, Schulausgaben bon Glafflen. Grammatiten, Bocabularien auf ber einen Geite, andererfeits Predigten und Erbauungebucher bilben bie weit überwiegende Mehrgahl. Mis verbienftlich mag es Beter van D. aber angerechnet werben, bag er, jumal bei ber letitgenannten Litteratur, hollandifche Schriften, begiehungsweife Ueberfehungen ins Sollandifce besonbers gepflegt bat. Dehr als ein Dritttheil feiner fammtlichen Drude ift in biefer Sprache geschrieben und es ift innerhalb bes 15. Jahrhunderte unt Gerhard Leeu in Couda und Untwerpen, ber ihn bierin noch abertroffen bal-Auch auf Die Ausschmudung feiner Bregerzeugniffe mit Bierinitialen und poly schnitten hat biefer Druder etwas gehalten; es weift 3. B. bie Ausgabe ber Schrift: Dat liden ende die passie ons heren von 1487 58 und eine abnicht pon 1497; Devote ghetiden van leven ende passie Jhesu Christ Toggt 82 ber letteren auf. Damit flimmt es gang, bag wir Beter icon bom Unfang leiver Thatigleit an im Befige eines Druderzeichens finben. Daffelbe tommt in pulerlei Großen und Geftalten vor. Das fleinere beftebt and zwei Schilben welche an zwei gefreugten Aeften hangen. Auf bem linten Schilbe finbet fich bal C4. 457

appen ber Stadt 3molle, ein filbernes Rreug in blauem Gelbe (bier burch ein eifes Rreng auf punttirtem Grunde wiedergegeben); der andere tragt bas labben bes Druders felbft, 5 Schlegel auf fcmargem Grunde, bon benen brei it ben Ropien nach oben, zwei nach unten gerichtet find. Zwischen beiben milben ift ein ichwarz gebruckter Stern. Das größere ber beiben Signete zeigt einem Bogenfenfter einen fnieenben Engel, ber bor fich ben Bappenfchild bon walle balt. In ben oberen Eden bes bas Bange einrahmenden Oblongums bi man in fleiner Ausführung rechts noch einmal ben Bappenichild bon welle, links benjenigen bes Druders (3. Ih. ericheinen übrigens biefe Schilbe ich leer). Diefe beiben Druderzeichen find abgebilbet bei Goltrop a. a. D. al. 82 und 83 (nach ber auf ben Tafeln felbst angebrachten Rumerirung, nach r im Text angenommenen Bahlung: Taf. 90 und 92); ebenba finbet man at. 82-84, 110 (90-98) Proben bon den in Peters ban De Druden bormmenben Bolgichnitten und Bierinitialen fowie insbefondere - gufammen mit st. 118 (50°) - Facfimiles feiner verschiedenen Typengattungen, Die alle abifchen Charafter zeigen. Die Drude felbft find furz gufammengeftellt bei ampbell a. a. D., S. 583-586, wozu noch Ar. 1073 (S. 587 irriger Weife amon D. jugefchrieben) und aus Suppl. 1 Rr. 250a, 1442a, 1541a, aus appl. 2 Rr. 115 a, 680 a, 1031 a, 1502 a ju nehmen find. - Reben Peter m D. find die andern Trager des Ramens nur turg zu erwähnen. Ihm am

uchften fteht

Ihman D.; benn er ift, mas mit Unrecht icon bestritten worden ift, in Sohn. Rennt er fich auch nirgends Peterfoen De van Breda, wie Holtrop a. D. S. 92 behauptet, jo boch immer - und bies ift ja gleichbebeutend - Tymanus Petri (Beterh)os de Breda. Bu allem bin fommt auf bem unten emagnenden Drude Tyman's von 1510 ein Signet bor, auf welchem fich ben bem Bappen bon Gelbern als ber hauptfigur links oben bas Bappen n Rutphen, rechts aber bes Druders Schild findet und biefer zeigt in ber nen Galite eine Lilie, in ber anbern aber bie Schlegel bes Beter ban D. uch bas andere Druderzeichen, welches Tyman braucht, erinnert an den letmen. Ge entspricht nämlich bem fleineren Gignet beffelben gang genau, nur at die beiben Schilbe an verschlungenen Schnuren hangen, das 2Bappenbild von Zwolle fich rechts befindet (mit schwarzem Grund) und ber Schild es Druders ftatt ber ffint Schlegel ffint Stabe (?) aufweift; f. biefe Signete ebit Inpenproben und einem Solgichnitt, ber aber nicht, wie oben Bb. XIII, 551 geschieht, auch fur eine typographische Marte gehalten werden barf, bei oltrop a. a. O. Taf. 85 (94). Un Druden bes Thman O. fennt man nur mi, welche feinen Ramen tragen, auf Grund der Identität der Typen werden m aber bon Campbell innerhalb ber Grengen des 15. Jahrhunderts noch acht eilere jugeschrieben, f. a. a. D. S. 587 (wo aber nach Obigem bie Rr. 1073 Rreichen ift). Es find, wie bei feinem Bater, ber Mehrgahl nach Schulib Erbauungsbucher. Rur einer ber Drude Tyman's hat ein Datum, des obert von Coln Tractat: Die costelike scat der geesteliker rijckdom, in eldem auger bem Druder als Ort des Erscheinens Bitphen, als Drudjahr 18 (nicht wie Soltrop fagt, 1517), genannt wird. Wir feben fomit, bag leifter Thman um genannte Zeit an einem anbern Ort als fein Bater thatig ur; doch muß er borber auch in Zwolle gedrudt haben, ba mehrere Erzeng-Die feiner Preffe bas oben ermabnte Signet mit bem Bappen biefer Stadt wgen. Gewöhnlich nimmt man an, daß seine Thatigteit in Zwolle in die afre 1497-1500 falle, und bag er balb nach biefem Jahre fortgezogen fet. biel wir feben, ift aber auch bie Unnahme nicht ausgeschloffen - was nachweifen bier zu weit fuhren wurde -, daß er erft fpater, etwa als fein Bater 458 Djann.

aufhörte, in Zwolle zu druden begonnen hat, in welchem Fall bann auch be große Lide in seiner Thätigkeit — zwischen 1500 und 1518 tennt mon je nach ber gewöhnlichen Annahme keinen Drud von ihm — wegfallen wurde.

Aelter als Tyman D., ein Zeilgenosse von bessen Bater ist Gottstied. in Gouda, einer Stadt in der Provinz Südholland. Dieser Drucker ist bi vor wenigen Jahrzehnten völlig unbekannt gewesen (auch Panzer und Hain wisse nichts von ihm). Denn sein Kame kommt nur auf Einem Druck vor, der Opusculum quintupertitum grammaticale (oder Exercitium puerorum) von 1486 das wol schon von Maittaire u. a. erwähnt wurde, aber ohne daß die Schlissschrift Beachtung sand, bis Holtrop durch Henry Bradshaw. Bibliothekar Cambridge, daraus ausmertsam geworden, diesen Drucker eigentlich neu entbeschat. Seitdem hat man noch 8 oder nach Abzug von 8 zweiselhaften und weitere undatirte Drucke gesunden, deren Ippen auf Gottsried Os Presse lin weisen. Sie alle werden in die Jahre 1486—1489 gesetz; s. Campbell a. D. S. 582 s. Darnach war er sedensalls nicht der erste Drucker in Gouda da vor 1486 wenn nicht von Andern, so doch von Gerhard Leeu seine Presse unterhalten wurde. Ob Gottsried D. mit seinen Ramens vettern in Zwolle zusammenhängt, ist ungewiß. Die Gemeinsamkeit des Verd

macht es wahricheinlich; möglich, bag er ein Bruder Beters war.

Roch ift Gregor D. in Manfter in Beftfalen ju nennen. Bei ibm ! ber Bufammenhang mit ben 3woller Buchdrudern, wenn auch noch nicht nab bestimmt, so doch unzweifelhaft, benn er nennt fich ausdrudlich wie je De van Breda. Wir tennen nur Ginen Drud von ibm, welcher feinen Rame tragt; es ift des Augustinus Datus isagogicus libellus in eloquentine praeces dem ein adnotamentorum libellus von Murmellius angehängt ift. Da be Letteren Schrift von 1507 batirt ift, und wie Reichling, Joh. Murmelli 1880, S. 143 fagt, ichon 1509 citirt wird, fo tann ber ohne Angabe be Jahrs erschienene Drud nicht erft in bas Jahr 1512, er wird vielmehr iche in das 3. 1507 fallen und es ift barnach Gregor nicht als ber Dritte, fonter als ber Zweite in ber Reihe ber Munfterichen Typographen gu gablen. Mas bem genannten Drude icheint es noch weitere bon Gregor D. ju geben und muß noch weitere geben, wenn die Behauptung Rordhoff's in ben Dentwurde feiten aus bem Münfterifchen Sumanismus, S. 143 richtig ift, wornoch fe Thatigkeit erft 1515 erloschen. Doch ift es uns nicht gelungen, Genauch feftguftellen. Rordhoff, ber unter bem Titel: Altmunfterifche Drude in ber Du Berein für Beichichte u. f. w. Beftfalens herausgegebenen Beitichrift far batte ländische Geschichte XXXIV, 1876, S. 149 ff. eine Erganzung zu Riefert gib führt außer obigem Drude feine anbern an.

Djann: Emil D., Arzt, Bruder des Philologen und Archäologen finerich Gotthilf D. (j. u.) und Resse und Schwiegersohn von E. B. Duseland, in a 25. Mai 1787 in Weimar geboren. Rach Beendigung seiner medicimsche Studien in Jena und Söttingen, promovirte er im Jahre 1809 an der led genannten Universität nach Bertheidigung seiner "Dissertatio sistens saum usum medicum maxime internum" und ließ sich, nachdem er in Preußen de arztliche Staatsprüsung abgelegt hatte, als praktischer Arzt in Berlin nicht. Auf Beranlassung von Huseland trat er in das von diesem neu begründete pageleitete politinische Institut als Afsistenzarzt ein; 1814 murde ihm eine auswordentliche Prosessur an der Universität, mate Isls zum außervordentlichen, 1826 zum ordentlichen Prosessor für Heilmittellen

Djann. 459

1838 jum Director bes poliffinifchen Inftitutes ernannt, welches er bis gemeinschaftlich mit hufeland geleitet hatte. In Diefen Stellungen hat ju feinem am 11. Januar 1842 erfolgten Tobe gewirtt. - D. war, ein Biograph fagt, ein ebler Menich in ber vollsten Bedeutung bes Bortes; reute fich einer ausgebreiteten Pragis in den hoberen Gefellichaftstreifen, fich aber mit gleicher aufopfernder Liebe ber armen Rranten an und mar, einer Gattin unterftust , ftete bemubt, menichliches Glend nach Rraften gu m. Die Theilnahme, welche fich bei feinem unerwarteten Tobe unter allen ben ber Berliner Bevolkerung aussprach, zeugte unzweideutig bon ber allnen Liebe, welche er fich in berfelben erworben hatte. - Bon Sufeland rat, hat D. feine wiffenschaftliche Thatigfeit vorzugsweife bem Stubium ber nellenlehre jugewendet; die Refultate feiner Forschungen hat er zuerft in Reihe bon Artifeln in Sufeland's Journal ber Seilfunde und in einzelnen paraphicen niebergelegt, barunter namentlich eine Arbeit über "Die Mineellen ju Raifer Frangensbad bei Eger" (1822, in 2. verm. Aufl. 1828), pelche ihm bom Raifer bon Defterreich bie große golbene Chrenmebaille ben worben war. Dann erichien fein Sauptwert "Phyfitalifch-medicinische effung ber befannten Beilquellen ber borguglichften ganber Guropas", Die vollständige Schrift über Balneologie, wie fie feine andere Ration ju jener aufzuweifen batte; Die erften beiben Banbe (1829, 1832, in 2, Auft. 1839, enthalten Die Baber Deutschlands, die Bearbeitung des 3. Bandes, in melbie beilquellen außerhalb Deutschlande behandelt merben follten, und für ben reits ein großes Material gesammelt hatte, ift ihm nicht vergönnt gewesen, n jubor ber Tob ereilte. - Ferner hat D. in Gemeinschaft mit Sufeland Sabresberichte über bie Leiftungen bes politlinifchen Inftitute, Die Jahre -29 umfaffend (Berlin 1823, 1826, 1830 erfchienen, auch in Sufelanb's nol für Beiltunde abgebrudt) herausgegeben, gahlreiche Beitrage ju bem ber medicinifchen Macultat ju Berlin veröffentlichten enchelopabifchen Borde ber medicinifchen Biffenschaften geliefert, und fich feit bem Jahre 1821 re Berausgabe bes Gujeland'ichen Journals betheiligt, bom Jahre 1837 nach Sufeland's Tobe) baffelbe allein redigirt.

Nefrolog in Augsb. allg. 3tg. 1842, Beil. Rr. 53, auch abgebruckt in eine medic. chirurg. Zeitung 1842, Rr. 35, S. 156—60. — Ein vollstänges Berzeichniß der Schriften von D. findet sich in Callifen, med. Schrifteller-Verifon, Bb. XIV, S. 184—192 und Bb. XXXI, S. 102—3.

M. Birich. Diam: Friedrich Gotthilf D., Philologe, 1794-1858. Er murbe frimar als ber Cobn bes berg. Reg.=Rathes Friedr. Beinr. D. am 22, Auguft geboren; feine Mutter mar eine geborene Sufeland, eine Schwefter bes beten Berliner Argtes. Den erften Unterricht erhielt er durch Sauslehrer, rilig in Berlin im Saufe bes Oheims mit ben Rinbern beffelben burch beren wiben, ben ipateren Jenenfer Profeffor ber Beichichte; fpater besuchte er Somnafium in Weimar, wo u. A. Frang Baffow, Geinrich Bog und 30es Schulge feine Lehrer maren. Bornehmlich icheint aber ber Director Ch. D. Leng anf ihn gewirft zu haben; feiner Anregung verbantte er namentlich infabrung ju Blautus, in ben er fich ichon als Schuler einarbeitete. Oftern bejog D. bie Landesuniverfitat in Jena, um ausschlieflich Philologie gu ren; fein Bunfch, am Rampje gegen Rapoleon theilnehmen gu tonnen, ging in Erfallung. Er trat gwar in eine in Bena gebildete freiwillige Reitertilung und erhielt einige militarifche Ausbildung, tam aber nicht ins Feld. m 1814 ging er nach Berlin, um F. A. Bolf und Boedh ju boren, fand vielen ireundliche Aufnahme und wohlwollende Förderung und namentlich 460 Diana

auch im Bufeland'ichen Saufe ben bilbenbiten und anregenoffen Berfebr. 1815 burch Angelo Mai gemachte Entbedung bes Ambrofianischen Blaut Balimpfeftes gab feinen mahrend ber gangen Univerfitatsgeit mit befonberer & fortgefehten Plautusftudien neue Rahrung; als er 1816 gur Grwerbung Doctormurbe in Berlin eine Differtation veröffentlichte: -Analecta critica po Romanorum scenicae reliquias illustrantia", machte er in einer Appendir ju l felben bie Entbedung Mai's in Deutschland querft befannt. Auf Grund bie Auffeben erregenden Schrift erwarb er noch in bemfelben Jahre in Berlin venia legendi, begann aber eine afabemische Lehrthätigfeit damale noch ni Die Wiederverheirathung feiner Mutter mit dem Beheimen Staatsrathe Chrift Bottl. v. Boigt feste D. in bie Lage, noch einige Jahre ausschlieglich fei wiffenschaftlichen Ansbildung und Borbereitung für ein atademifches Amt le ju fonnen; er nahm junachft einen langeren Aufenthalt in Dresben, um burch bas Studium der bortigen Runftfammlungen fur eine großere R porzubereiten, und trat biefe fodann im Berbft 1817 an ; er burchreifte Deut land, Frantreich, England, Italien, blieb in Paris und Rom je ein Balbja überall an die hervorragenbiten Danner empfohlen und bon biefen freundlich a genommen und in feinen Studien unterftutt. Auf Boedh's Anregung famme er auf ber Reife eifrig Beitrage ju bem bamale vorbereiteten "Corpus inscript num graecarum", auch lateinische Inschriften murben mit großer Dabe u vielen Roften beichafft. 1819 febrte er gurud und ging nach furgem Aufe halte in Weimar wieder nach Berlin, um bort bie Ergebniffe feiner Reife ber I bemie ber Biffenschaften borgulegen; aus nicht hinreichend aufgeflarten Brant lebnte biefe feine Betheiligung an ber Berausgabe bes Corpus inser, gr, ab u veranlagte D. hierdurch, feine Sammlungen felbständig gu veröffentlichen; in ge Beften erschien bie "Sylloge inscriptionum antiquarum graecarum et latinaru in ben Jahren 1822-34, allerdings burch bie fpateren Bublicationen ber bemie - feit 1828 - bald überholt. - Die afademifche Lehrthätigteit bege D. in Berlin fogleich nach feiner Rudfehr, 1819, und hatte fcon ale Brib bocent guten Erfolg; bereits Oftern 1821 murbe er als befolbeter außerorbe licher Professor nach Jena berufen. Als er im Frabjahr 1825 bon einer ner wiffenschaftlichen Reife nach Paris gurudfehrte, lernte ibn ber großbergog helfische Minifter b. Grolmann tennen und beranlagte feine Berufung als bentlicher Profeffor ber Philologie nach Biegen. Diefes neue Amt, welches bis an fein Lebensende beibehalten bat, trat er im Berbft 1825 an; er m ber erfte eigens fur Philologie bernfene Biegener Profeffor, mabrend bis bo fowohl die philologischen Borlefungen, wie die Leitung bes Seminare nur neb bei von Profesoren ber Theologie beforgt worden waren. Am Geminge bliet junachft auch noch zwei theologische Brofefforen betheiligt; erft 1827 murbe nach bem freiwilligen Rudtritte biefer Collegen jum Director bee Semin ernannt. Die philologischen Studien nahmen burch fein Berbienft in Gie einen fruber nicht für möglich gehaltenen Aufschwung, bornehmlich bu feine Leitung bes Seminars, in welcher ber Schwerpunft feiner Thatigteit le durch eine vollig neue Organisation, Anftellung einer zweiten Lehrfraft, richtung von Preisen u. f. w., wurde bas Seminar allmählich bem anberer !! verfitaten ebenburtig gemacht. Freilich blieben die Berhaltniffe in Biegen imn eng und die Maffe ber Borlefungen, welche D. als alleiniger Brofeffor ber & lologie über die berichiedenften Bweige feiner Biffenichaft gu balten batte, ebenfo die gablreichen Berpflichtungen, welche ihm als professor eloquentias poeseos oblagen, verhinderten eine Concentration feiner wiffen chaftlichen That Teit : in angenehmen bauslichen Berhaltniffen lebend - feit 1827 mar er einer Tochter des Archivrath Rlunt in Darmftadt verheirathet - griff er we

die wissenschaftlichen Rampse seiner Zeit ein, jumal auch der Mißersolg seiner lloge ihn etwas jurudhaltend gemacht hatte. Auch eine vorbereitete Plautusnigabe blieb liegen, seitdem Ritschl diesen Schriftsteller in die Hand genommen tte. Dagegen ist die Zahl seiner Abhandlungen, welche er in den 33 Jahren ner Gießener Zeit über die mannigsachsten philologischen Ausgaben und über verschiedensten alten Schriftsteller veröffentlichte, eine überaus große. Sein athvollstes größeres Wert dürsten die "Beiträge zur griechischen und römischen teratur-Geschichte" sein, welche 1834 und 1839 in zwei Bänden erschienen. Ein hervorragendes Berdienst hat er sich durch seine Lehrthätigkeit in Gießen vorben, die ihm ein dauerndes Andenken sichert; es war nicht zu viel gesagt, nn man ihn als den Begründer eines hessischen Gymnasiallehrerstandes zute. Er starb nach lurzer Kransheit in Gießen am 30. November 1858.

28. Wiegand, Professor Dr. Friedrich Ofann, im Leben wie im Wirfen Das Bild eines humanisten. Gießen 1859. hierin auch G. 38-46 ein Berzeichnig der Schriften Ofann's. - Burfian, Gelch. b. Philol. S. 821.

R. Soche.

Diann: Bottiried Bilhelm D., geb. am 26. October 1796 in Beimar, am 10. August 1866 in Burgburg, war erft Privatbocent der Phyfit und emie zu Etlangen (1819), Jena (1821-1823) und wieder Erlangen (1823), un Projeffor der Chemie und Pharmacie ju Dorpat (1823-1828), endlich bis feinem Tobe orbentlicher Professor ber Physit und Chemie ju Burgburg. D. m ber Sohn bes weimarichen Regierungsrathes Friedrich heinrich D. und men Frau, geb. Guieland, welche fich nach bem frühen Tobe ihres Mannes m bem Staatsminister Christian Gottlieb v. Boigt verheirathete. Die verauten Begiehungen bes Letteren zu bem glangenden litterarifchen Rreife Beiars, befonders auch ju Goethe, murben für ben jungen D. bedeutungevoll. orthe war gerade zu der Zeit, als D. feinen Beruf zu mahlen hatte, gang onbere mit feinen naturwiffenicattlichen Untersuchungen beschäftigt und es ift Marlich, daß bei bem lebendigen Berfehr ber Boigt'ichen Familie mit bem bethe'ichen Saufe, Die Forschungen Goethe's anregend auf ben jungen D. wirt-1, was biefer felbst feinen Freunden bestätigt hat. Zuerft beschäftigte fich D. ansichiehlich mit ber Chemie, aus beren Gebiet er eine Angahl beachtenswerther beiten beröffentlichte und gwar meift in felbftanbigen Buchern. Geine Schrift eber Die Deftunft ber chemischen Elemente" erichien schnell hintereinander in Auflagen (Dorpat 1825, Jena 1830). Rach feiner Rudtehr aus Dorpat hat feine litterarifche Thatigfeit hauptfächlich phyfitalifchen Arbeiten jugewendet, benen allerbings eine größere Bahl, elettrolytische Untersuchungen betreffend, ber Chemie im engften Bufammenhange ftanben. Die ungemein gablreichen Malifchen Abhandlungen Djann's beziehen fich aber auch auf andere Zweige Phofit, namentlich auf die Optit, fie find fast burchgebend in Poggend. Unn. r in den Schriften der phyfifalifchemedicinischen Gesellschaft in Burgburg vermilicht. D. war der Mitbegründer der genannten Gefellschaft; Diefelbe hat Andenten burch eine in ihren Schriften niedergelegte Bedachtnigrede geehrt.

Siehe Dr. Rineder, Gedächtnistede auf G. W. Ofann, gehalten am 1. December 1866, Burzburger naturwissenich. Zeitschr. Bb. VI, S. XLV, Burzburg 1866—67. — S. a. Pogg. biogr.-litter. Handw. II, 335.

Rarften.

Dfeborn: Zabel D., Bürgermeister von Stralfund, war ein Sohn des utigen Rathaberrn Johannes O. († 1451) und durch seine Mutter, Brigitte abenow, Gverhard R. Tochter, der Erbe des Greifswalder Bürgermeisters und impersicalsflifters Dr. heinrich Rubenow († 1462, f. d. Art.), dessen Wappen, bis 1525) die Einfichrung des burgeischaftlichen Collegiums ber Ud und ber Resormation, sowie die Ernennung seiner beiden Gegun meistern bewirtten, welche er jedoch nicht lange († 1526-1528) über

Ranhow, h. v. Kolegarten, II, p. 289 ff. — Saftrow, h. z. I, p. 30. — Mohnife, Zober, Straff, Chron., I, 18—38. — F: Pom. Gelch. V., 77 ff. — Dinnies, Stemmata Sundensia & C.

garten, Beich. b. Univ. Gr. 11, Rr. 89, 121,

Dfenbrigge: Johannes D., in beffen Leben manches Dun ftarb als erfter lutherifcher Superintenbent in Stade 1558. Gr ift formationswirren Samburgs und Lubeds berflochten, bod find bie feines Birtens mubiam ju fammeln. 3wifden 1509 und 1517 b Bramonftratenfer ju St. Georg in Stade und in einer Antonia por, welcher ber gange Convent angehorte. Diefer lofte fich balb auf wurden wohl meift, wie Johann Sollmann (Bb. 12, G. 759), m Brabicanten. O. wird ficher ber am 3. Mars 1520 in Bittenbem tirte "Fr. Joannes de Stadis dioc. Bremen, ordinis premonstraten." muthlich ift er auch ber in Samburg swiften 1521 und 1528 bie beginnende "weiße Monch, herr Johann Bibenbrugge", ber font finden und mahricheinlich in Gifede's Samburger Chronit nur ber namentlich aber baburch verduntelt wurde, bag Lappenberg ben "wie für einen Frangistaner bielt. Die weiße Tracht ift aber nur bei b ftratenfern zu finden, Die Frangistaner find braun und braungrau baber ben Ramen "grisei" gelegentlich mit ben eigentlich grauen, ben 6 Diefer weiße 2B. (D.) bisputirte in Samburg mit ben bominicamid Engelien und Riffenbrugge. Darauf ericbeint D. nebft einigen ander lich bem "Bramonftratenfer ber Manhug aus Stabe", ale erfter Re prediger 1524 in Lubed von Samburg ber. Letterer predigte eine horern. Da nun in Stabe fold ein Rame nicht bortommt, w convente und ber Antoniusbrilderichaft aber ferner nur ein einzig

rachten, ber Tenfel habe ibn weggeführt, fpielte fein Rame noch eine Rolle in en 1329 folgenden Birren, welche ber Reformation jum Siege verhalfen. Die niel verbreitete ftets auf Starde's Lubedifche Rirchengeschichte, bes Samuel Bonatius Sacra Semiotica ober Wefiphalen, Mon. ined. III, G. 1136 gurudge-fahrte und rerig auf 1529 verlegte Geschichte stammt aus ber handschriftlichen Gronit bon Reimer Roft und geht mabricheinlich auf Rorffmaler (Bb. 16, G. [101] jurild. Aus Libland war Rachricht über O. nicht zu erlangen, aber 1550 indrint er in bes Draconites "Bibber ofine Banbel", an zweiter Stelle neben Berthold Wilden, Johann Berg und Loreng Berveft (inferibirt in Wittenberg 7. Mai 1520) als Paftor in Stade, entweder gu St. Nicolai oder gu St. Bill-habi. Bann er "Superattendent" wurde, ift nicht ermittelt, die anscheinend Mare Reformationsgeschichte unferer nordischen Stabte liegt noch vielfach im men. - Die Familie D. fommt übrigens icon fruh in Stade, Samburg and Libert vor, hier 1264, 1278 und 1309. Der vor bem 11. Januar 1430 berftorbene Martin D. errichtete im Burgtlofter einen neuen Altar jum Ge-Michtnif Des Leidens Chrifti mit einer neuen Tafel ac. (Bubeder Urt. B. VII, ar. 378 und 424). Ein Johann Ofenburg aus Königsberg (de monte regis) murbe 1511 in Bittenberg immatriculirt.

Krause, Archiv des Stader B. f. Gesch. I, S. 152 ff., wo die ältere Littratur. — Lappenberg, Hamb. Chron. in niedersächs. Sprache. — Waits, Labert unter Jürgen Wullenwever I, S. 40, 267 und 409 ff., der auch die von Petersen herausg. Aussährliche Geschichte der Lübecksschen Kirchenresormation R. Kod zuweist. — Dietr. Schäfer, die Lüb. Chronit des Hans Reckemann, Hans. Geschichtsbl. VI, 1876 (1878), wo die von Wait benutzten Stade Korssmater zugewiesen werden. — W. Sillem in Monatsschr. für die evang-luth. Kirche im Hamburger Staat V, 1885, S. 329 ff.; Derselbe, die Kind. d. Reform. in Hamburg (Schr. d. B. j. Reform.-Gesch. 16). Krause.

Dienbriiggen: Ebuard D., einer ber wenigen neueren Criminaliften, Die ich eingehender mit ber Geschichte des deutschen Strafrechts beschäftigt haben, und ale lolder nicht ohne wiffenschaftliche Bedeutung. Erft in reiferem Alter freilich and nach mannigfachem Bechfel feiner Arbeitsgebiete hat fich D. ben ftrafndligelcichtlichen Studien zugewandt, und nicht bis zum Ende feiner Birkfambeit ift er ihnen treu geblieben ; wohl aber bezeichnen fie ben Bobepuntt feiner miligen Entwidelung und feines miffenschaftlichen Berbienftes. Geb. am 24. Dec. 1809 zu Ueterfen in Golftein und vorgebildet auf bem Ghmnafium zu Gildesleim (1827 - 30), widmete fich D. 1830 - 35 auf ben Universitäten gu Riel ind Leipzig dem Studium der claffischen Philologie, Unmittelbar nach Beenbigung ber Studienzeit habilitirte er fich 1835 für lettere Wiffenschaft an ber beimifchen Universität Riel, wo er fich nun hauptfächlich ber romischen Geschichte and ben romifchen Alterthumern zuwandte. War bereits hierdurch auch bas comifche Recht feinem Gefichtstreife nabe gerudt, fo murben bie Beziehungen gu biefem für ihn noch engere, als er Ende ber breißiger Jahre für bie Kriegel'iche Corpus juris-Ausgabe die Bearbeitung ber Juftinianischen Robellen übernahm erschienen 1840). Wie feine afabemischen Borlefungen, fo bewegen fich auch eine litterarifchen Productionen aus diefer Zeit ("De jure belli et pacis Romsnorom liber singularis", Lips. 1886; "Das altrömische Paricidium, eine philologifch juriftische Abhandlung", Riel 1841; "Cicero's Reben für T. Annius Dilo", hamburg 1841; für S. Roscius aus Ameria, Braunschweig 1844; Bur Interpretation des Corpus juris civilis", Riel 1842) auf bem Grenggebiet wichen Philologie und Jurisprudeng; im 3. 1842 trat er als Docent des amifchen Rechtes vollig gur juriftifchen Facultat über. Gin neuer Fachwechfel tat far Q. ein, als er mit Schlug bes Jahres 1848 einem Rufe als orb. Projeffor bes Criminalrechtes, Criminalproceffes, ber Rechtsgeschichte und jurite fchen Litteratur an die Univerfitat Dorpat Folge leiftete. Damit begann fein criminaliftifche, noch nicht feine rechtshiftorifche Beriobe, auf welche irboch boi in Dorpat gehaltene Colleg: Erlauterung bes "Reinefe Bos" aus ben bentichen Rechtsalterthumern, bereits hinweift. Die Ginarbeitung in die neu übernom menen Lehrfacher ließ großere litterarifche Arbeiten gunadit nicht gu Stand tommen; mit befto regerem Gifer, bem ber Erfolg nicht fehlte, wandte fich D ber afabemifchen Lehrthätigfeit gu. Inebefondere begann er alebalb - bamale noch eine Geltenheit auf beutichen Univerfitaten - criminaliftifche Practica abjuhalten, über beren Bebeutung fur die juriftifche Ausbildung er fich bereits in feiner afabemijchen Erftlingerebe ("Der Rechteunterricht auf ben Univerfitaten mit nachfter Begiehung auf die Forberung einer praftifchen Richtung berfelben Dorpat 1844) ausgesprochen hatte, und beren Ginrichtung er in einem "Beridt fiber ein Practicum criminale" (Dorpat 1848) barlegte. Bur Benuhung be Diefen Uebungen veröffentlichte er eine Reihe prattifcher Criminalfalle mit thee retifchen Erlauterungen ("Theorie und Braxis bes liv-, efth- und furlanbifden Eriminalrechts in einer Darftellung bon Rechtsfallen mit Ercurfen". 2 Lut. Dorpat 1846), wie er andererfeits ale Refultate feiner Bebrtbatigfeit einige criminaliftifche und romaniftifche Abhandlungen feiner Schuler unter bem Eitel "Dorpater juriftifche Studien" (Dorpat 1849) herausgab. - Roch eine ander Seite feiner Begabung tritt uns in Dorpat guerft entgegen: bas Intereffe ib bie ihn umgebenben lanbichaftlichen, focialen, culturellen Berhaltniffe und to Rabiafeit, bas Beobachtete und Erforichte in aniprechender und anregender Beile barguftellen. Gine Reihe bamals entftanbener und theilweife in Beitschriften a Schienener Febergeichnungen aus bem baltischen Leben veröffentlichte er einige Jahr fpater ale "Nordifche Bilber" (Leipzig 1858, neue Ausg. 1864). - In feinen Sausstand begrundete D. in Dorpat burch Berebelichung mit ber einen livlandifchen Befchlechte angehörigen Therefe v. Samfon-Simmelftierna, am welcher Che zwei Gobne und brei Tochter bervorgingen.

Der Dorpater Aufenthalt follte ploglich ein unerwartetes Enbe finden D. ftand in freundschaftlichen Beziehungen gur Baronin Bruiningt, geb. Farth Lieven, welche burch ihre offen ausgelprochenen Sympathieen fur Die bamalig beutiche Freiheitsbewegung wie burch ihre Abneigung gegen bas ruffliche Weit ben Unwillen Raifer Rifolai's erregt hatte. Bei biefer hatte man Briefe Dien bruggen's gefunden, felbft zwar nicht politifchen Inhalts, aber boch Antworter auf die febr politischen Briefe ber Baronin. Da nun lettere felbft burch bi Flucht fich bem faiferlichen Borne entzogen hatte, fo mußte biefem ein andem Opfer fallen in ber Berjon ihres unschulbigen Correspondenten. Wahrend fic D. im Sommer 1851 auf einer Ferienreife in Finnland befand, wurde fenen ber ruffifchen Boligei eine Sausfuchung bei ihm gehalten, feine Bapiere mit Le ichlag belegt, er felbft bei feiner Radtehr nach St. Betereburg citirt, bot langere Beit in ben Mauern ber geheimen Boligei, ber befannten "britten 30 theilung", fefigehalten, um endlich, ba "feine Unfichten nicht mit bem Geme der ruffischen Regierung übereinzustimmen schienen", mit den hoflichen Borten. Mousieur, il faut que vous quittez la Russie des Reiches verwiesen und bom aus Amt und Brob bertrieben ju werben. Den Sorgen einer unficheren Gr fteng murbe er gliidlicherweife balb (Gerbft 1851) enthoben burch einen 3 auf den bis babin von Beib inne gehabten Lehrftuhl fur Strafrecht, Straf proces und Civilproces an ber Universität Burid, ben er mit Freuben annabi Sier, in Burich entfaltete er nun mabrend 28 Jahren, Die gu feinem am 9. Juni 1879 erfolgten Tobe, eine ebenfo eifrige Lehr- wie fruchtbare Sante ftellerthatigteit. Fir lettere mar bie neue und eigenartige, bon allem bie

rigen fo periciebene lanbicaftliche und fociale Umgebung, in die D. geeten und die auf fein empfängliches Gemuth einen großen Ginbrud bervorachte, bon maggebenbitem Ginflug. Er empfand balb bas Bedurfnig fich mit ind und Leuten ber Schweig naber befannt ju machen; und indem er nun ne Berien ju Banberungen burch die Bebirgawelt der Rantone benutte, ten ihm allenthalben Ginrichtungen und Buffande alterthumlichften und burchbeutichnationalen Geprages entgegen. Insbesondere feffelten die altherbrachten, echtbeutichen Rechtsgewohnheiten in Appengell und ben Urfantonen Aufmertfamleit bes Juriften, bor allem auf ftrafrechtlichem Gebiete. Diefe ebenben Rechtsalterthumer", wie er fie nennt, zeigten ihm bie im Boltsgeifte genben Burgeln bes einheimischen Rechts, führten ihm ben Bufammenhang Bergangenheit und Gegenwart lebenbig bor Mugen, und wedten in ihm Streben nach naherer Erforichung und Ertenntnig ber geschichtlichen Ent= delung bes beutschen Strafrechte. Er wurde bamit wieber jum Rechteftoriler, aber ein hiftorifer nun nicht mehr bes romifchen, fonbern bes bentichen dites.

Muf bem Bebiete ber beutschen Strafrechtsgeschichte war feit Bilba's shem Berte über bas Strafrecht ber Germanen (1842) faum eine bedeutendere Beit mehr erichienen; jenes felbft war fiber die altefte Beriode beutschen Rechts ht hinausgetommen. Gine Fortführung bes bier Begonnenen burch bie Beiten des fitzlaltere war es, was D. nun ale feine Aufgabe ins Auge faßte; aber miglid ber Arbeitsmethobe ichienen ihm wefentliche Abweichungen von Wilba Anten. Debriach, befonders in bem Auffage "Die Aufgabe einer Geschichte beutichen Strafrechte" (Dilinchener Rrit. Bierteljahrafche. IV, G. 200 ff.) tonte er ce ale feinen Sauptgrundfat, "bag wir nur durch die genaue Bemotung bes Befonderen jum Allgemeinen vorbringen fonnen". Sieraus ergab d ihm die Rothwendigfeit einer "Separirmethobe" im Gegenfage ju Wilba's Agglomerations- und Ronfufionemethode", b. h. die Rothwendigfeit, einer Bemmtgeschichte bes beutschen Strafrechts junachst gründliche Specialunter-hungen ber einzelnen Inftitute und eine gesonderte Behandlung ber einzelnen tommebrechte borangeben gu laffen. Er ertannte bamit ferner Die Rothwendigt, por Aufftellung allgemeiner Principien über ben Bang und Beift ber Rechtetwidelung Die Quellen felbft mit fritischer Rüchternheit bis ins fleinfte, bes plammenhangs wegen ftets wichtige Detail ju erforschen, wobei nicht nur bie sentlichen Rechtsaufzeichnungen, fondern auch die Zeugniffe des prattifchen echtslebens und bamit des wirklichen Rechts, wie Gerichtsbücher, Urkunden. brunifen und fonftige hiftorifche Schriften ju berudfichtigen feien. Auf Grund der, ben Brincipien ber hiftorifchen Rechtsichule entsprechenden, aber auf ftrafattichem Gebiet bis babin wenig beachteten und noch weniger befolgten Behispuntte machte er fich nun mit energischem Fleige an bas Studium des etticichtigen mittelalterlichen Quellenmaterials, in Sonderheit ber, gegenuber n fachfichen bisher faft gang vernachlaffigten fübbeutichen Rechtsbentmaler, n allem berjenigen feiner neuen alemannisch sichweizerischen Beimath. Das abrzehnt von 1857-1866 brachte in einer Reihe mehr ober weniger umfangreicher diebiftorijder Urbeiten bie Fruchte Diefer Studien, unter welchen Die Monoabbie aber ben Sausfrieden (Erlangen 1857), bann bas Sauptwert Dienaggen's, in welchem feine Gingelforschungen ju einem Bangen gufammengefaßt 16: Das Alamannische Strafrecht im beutschen Mittelalter" (Schaffhausen 860), fowie das jur Ergangung und Berichtigung Wilda's beftimmte "Strafrecht Langobarben" (Schaffhaufen 1863) befonders berborgubeben find. Daneben Jem in großer Ungahl fleinere Abhandlungen über berichiebene Gegenstände Allgem bentiche Biographie. XXIV.

bes mittelalterlichen Strafrechts, welche in ber von D. mitben so Monatefchrift bes miffenschaftlichen Bereins in Barich, Jahrn. 3 . feparat als: "Deutsche Rechtsalterthumer aus ber Schweis 3 feite. 1858—59), ferner in ber Zeitschr. für beutsches Recht Bb. 17, 18, 20 Defterr. Gerichtszeitung 1857, in ber Heibelb. Rrit. Zeitschr. i. b. Rechtswiffenich. Bb. 5, in ber Zeitichr. f. Rechtsgeich. Bb. 1, in ben berichten ber Biener Atabemie ber Biff., philosoph. biftor. Glaffe. ("Rechtsalterthumer aus öfterreichischen Pantaidingen"), in ber Mindo Bierteljahrefchrift Bb. 5, 8, 12, 13 (befondere in Bb. 8: Das Stra R. Ludwigs Landrechtsbuch von 1346), fowie in ber Buricher Greit idrift ju Mittermaier's 50jahrigem Doctorjubilaum ("Gin Beitrag je rechtsgeschichte ber beutschen Schweig", Bilrich 1859) verbffentlicht Ginen großen Theil biefer Abhandlungen gab er bann als . Sind beutichen und ichmeigerischen Rechtsgeschichte", Schaffhaufen 1868 beraus, mit welchem Sammelwert Die rechtshifterifche, ja bie wiffenfe productive Thatigfeit Dienbruggen's überhaupt ihren Abichlug finbei beutung biefer Arbeiten liegt, abgefeben von ber bereits ermabnten Gu einer gefunden, mit philologifcher Benauigfeit gepaarten, rechtsbiftorifden in bie ftrafrechtliche Forfchung, hauptfachlich barin, bag und bier ger Dale eine umfaffende und betaillirte Rennntnig bon bergangenen so Rechtszuftanden eröffnet worden ift , beren Ertenntnig fur bas Berftanbe fpateren Rechts von größter Wichtigleit, beren Rachwirtung felbft nod Begenwart mannigfach ju berfpuren ift, bon beren Beichaffenbeit man bi aber taum eine Ahnung gehabt batte. Und biefe bebeutenbe Gemeiterum rechtshiftorischen Biffens ift um fo werthvoller, als fie und in objecti fangener, weber burch Phrafen noch burch transfrendente ober romantifd taten getrübter, wohl aber burch manche treffende Bemerlung gewürztigeboten wird. Diefen Borgugen gegenüber lagt fich jedoch andererfeite miffer Mangel an Tiefe und Ginbringlichteit nicht bertennen. Der Ber gablt, referirt, citirt; aber er untersucht wenig, fo bag haufig fefte ; Refultate in Diefen Arbeiten gu vermiffen find. Indem er leicht bo Begenftand jum andern fpringt, Die Dinge vielfach nur an ber Oberfi rührt, ift es ihm nicht fiberall gelungen, ben eigentlichen Gebalt und gu bang ber rechtlichen Gricheinungen genugend berausguftellen, ober gar ben tieferen Grunden ber geschichtlichen Entwidlung borgubringen.

Weniger umfangreich und bedeutend ist die meist in die ersten 3 Jahre fallende Thatigleit Ofenbrüggen's auf dem Gebiete der Stra dogmatik. Außer einer Reihe kritischer Besprechungen über neuere Ersche der criminalistischen Literatur, Gesetzgedung und Rechtspflege in der Krit. Zeitscher Bed. 1—5, in der Züricher Monatsschrift Jahrg. 1, deutschen Strafrechtszeitung, Jahrg. 3—7, im Gerichtssaal (dessen Redatschen Strafrechtszeitung, Jahrg. 3—7, im Gerichtssaal (dessen Redatschen Strafrechtszeitung, Jahrg. 3—7, im Gerichtssaal (dessen Redatschen IS67 angehörte) Bd. 16, 17, 19, 21, 22, sowie in der offere Geitung 1867 (woseldst ein der öfterreichischen Regierung erstattetet, auch erschienenes Gutachten über den Gutwurf eines öfterreichischen Strafgebon 1867 abgedruckt ist), kommen hier folgende Werte in Betracht: eine graphie über die Brandstiftung in den Strafgeschächern Deutschlands wertschen Schweiz, Leipzig 1854, welcher schwei rüher ein Aussahl und einziger Band, Erlangen 1857), deren Indalt — über Beschaffente Beweis der rechtswiderigen Absücht — zum Theil berreits in einigen Austressen Jahrgen ber rechtswiderigen Absücht — zum Theil berreits in einigen Austressen Jahrgen 24 der Jüricher Monatsschrift (1856) niedergelegt war,

ellendung von Morftabt's Commentar jum Feuerbach'ichen Lehrbuch bes ben Rechte (Schaffh. 1855). Dagu tommen noch gablreiche Reben und age über allgemeinere und popular-juriftische Begenftanbe; fo über: "Die ung auf das Rechtsbewußtfein im Bolte" (Arch. b. Er.=Rechts, R. F. Das Criminalrecht und ber Zeitgeift" (baf. 1855), "Die Raben bes Reinrad" (Schaffh. 1861), "Die Wiffenschaft und die Phrafe" (Gerichts-869). "Die Ehre im Spiegel ber Beit" (Birchow-Bolgenborff'iche Sammgemeinverst. wiffensch. Borträge, heft 152, 1872), "Die beutschen Rechts-worter" (Deffentl. Borträge geh. in der Schweiz, Bb. 3, heft 9, 1876), Metamorphose im deutschen Strafrecht" (Deutsche Zeit- und Streitsragen, 02, 1878); letteres ber Schwanengelang unferes Antors. - Fur Die auch rich mit Gifer betriebenen criminaliftifchen lebungen hatte er gleich anfangs ieue Sammlung prattifcher Rechtsfälle herausgegeben unter bem Titel: ftit bes Criminalrechts", Schaffb. 1854, welche fich vielfacher Anerkennung uch ber Benugung feitens anderer Rechtslehrer zu erfreuen hatte. — Auch gislatorifche Berle war er thatig, indem er, abgesehen bon dem oben erm Gutachten für Defterreich, auf Ginladung fich an ben Arbeiten ber gur ung eines neuen Strafgesethuches für ben Ranton Burich eingesetten

tiffion betheiligte (1869-70).

liefe ausgedehnte und mannigfaltige Birtfamteit genugte jedoch ber etraft Ofenbrfiggen's nicht: neben bem Gelehrten machte fich in immer m Mage ber Belletrift in ihm geltenb, um fchlieflich, im legten Jahrleines Lebens, allein bas Felb ju behaupten. Unlag und Gegenftand blefelben Ferienwanderungen burch die Schweig, welche D. auch jum biftvrifer gemacht hatten. Seine anmuthigen, mit Beift und humor binmen, babei auf feiner Beobachtung auch ber verftedteren Buge beruhenben bes ichweigerischen Ratur- und Culturlebens erwarben fich einen großen is und trugen nicht wenig ju einer befferen Erfenntnig und richtigeren eilung ber fcmeigerifchen Buftanbe und Eigenthumlichfeiten bei. Doch d ber Berfaffer burch ben Antlang, ben er bamit gefunden, wie burch eichte Darftellungsgabe mit ber Beit etwas jur Bielichreiberei verleiten. rogeren, hierher gehörigen Schriften find ju nennen: "Culturhiftorifche ans ber Schweig" (Leipzig 1862, 2. Muft. 1867), "Reue culturhiftorifche aus ber Schweig" (Beibgig 1864), "Wanderftubien aus ber Schweig" . Schaffhaufen 1867-76). "Die Schweizer babeim und in ber Frembe" 1874); letteres Buch, erichienen in ber Sammlung bes allg. Bereins lide Bilteratur, bietet eine Bufammenfaffung feiner bisberigen Forichungen ie Schweig und ihre Bebolterung. Rurgere Bufammenfaffungen diefer nthalten auch bie beiben Bortrage: "Land und Leute ber Urschweis" nlung gemeinverft. wiffenich. Bortr., heft 6, 1866, 2. Auft. 1874) und : Schweig in ben Wandlungen ber Reugeit" (Sammlung gemeinberft. 4. Borir. Beft 252, 1876). hierzu fommt noch: "Der Gotthard und bas (Bafel 1877), fowie bie Abfaffung bes Textes für die illuftrirten "Die Urichweig" (Bafel 1870), "Das Gochgebirge ber Schweig", ift. Bafel 1875), "Arenftein" (Burich 1876); zufammen mit 2. Robocf "Das Berner Oberland" (Darmftabt 1874) heraus.

Berfen wir zum Schluß noch einen Blick auf die Persönlichkeit Osenn's, so wird uns derselbe als eine gerade, offene Natur geschildert, liebens2. wennschon etwas empfindlich, im Berkehr mit Collegen und Freunden,
ind und sordernd gegenüber seinen Schülern und Zuhörern, pflichttreu und
kwden im Amte, ein warmer Verehrer der Schweiz, ohne das alse deutsche
fand je aus dem Gerzen zu verlieren. Die Hochschule Zürich wählte ihm



Delet: Abam Friedrich De, Maler und Rad Ungarn am 17. Februar 1717, † in Leipzig am 18. Darg I ans bem Sandwerferstande hervor, fein Bater mar ein Riemer Berlin eingewandert. Die Anfange bes Beichnens erfernte De be magigen Daler und begab fich bann 1782 nach Bien, wo er jedoch nicht ununterbrochen, da er bazwischen fich auch eine Beit ftabt aufhielt. In biefer malte er zwei holgtafeln, bie als a eines Raufmannslabens bienten. In Wien war er Schaler bon und Dan. Grau, mahrend B. v. Mentens ihn in ber Emailmal Bibiena ibn in ber Berfpective unterrichtete, und R. Donner ibn in der Bilbhauerei gab. 3m 3. 1735 gewann De. den erften Afademie ausgeseht hatte, für feine Composition : "Jaat's Opffpater in Oel aussuhrte, auch in vielfacher Bariation wiederholte verließ er Wien und ging nach Dresben, bas ibn burch feine Sa feinen funftliebenben Gof angezogen haben mag; boch wirb and 6. 28. Dietrich ihn mit ihrer Runft beeinflußt haben. Er fell mit Portratmalerei in Del und Miniatur, woburch er fich einen ! jo bag er einen Ruf nach Rugland erhielt, bem er aber nicht swifthen die ruffifche Raiferin geftorben mar. Diefe Berufung bal Befandte Graf Beffucheff vermittelt, den De. malte und fur ben Benus ausgeführt hatte. Beitere Arbeiten waren bon fein ein paar Rutschenschilder, Decorationen fur bas Theater und me Bilber für bie eben bollenbete tatholifche Softirche. Solde für bestimmte becoratibe Bilber berführen jum ichnellen flüchtigen teineswegs bie Runft forbern. 3m 3. 1749 mar ber Runft hubertusburg beichaftigt, aber nicht ju eigenem Bergnugen, ba Stelle ber bon ihm componirten Diana mit ben Mymphen Arma phaen zu haben wünschte. Dem Dresbener Aufenthalte geboren Seitenftude, an: Cemiramis und Dibo, ein besgleichen "San in Endor". In Folge ber Rriegsunruben, Die ber fiebenjaln

o auch Die Großherzogin bem Runftler gewogen war. Bon Werten, Die De. in ipzig ausführte, find ju nennen: Der Borhang bis neuen Theaters (die Geichte des Drama), 1766, sowie das Decenbild deffelben Theaters mit allegorischer arftellung. Auch Decorationen für baffelbe hat er gemalt. Als Receptionsld malte er 1766 fein Familienbild, wahrscheinlich angeregt burch Chodoieff's Rabirung Cabinet d'un peintre. Eine Allegorie mar weiter ber Begenind ben Dedenbildes im Bilberfaal bes Gottfr. Winfler. Bom Jahre 1778 bas Delbild: "Erfindung bes Saitenfpiels", nach einer Idufle von Beffner, 169 "Die ergurnte Athenerin", 1771 "Both mit feinen Tochtern", 1773 Dabhnis und Chloe", 1774 "Chriftus in Emaus". Gine Bieberholung ber ten Composition ichentte er ale Altarbild feiner Baterftadt Pregburg. Bom abre 1777 ift eine "Godgeit in Cana" ju verzeichnen (jest im ftabtischen lufeum), es folgen Bandmalereien, Die fehr umfangreichen im Saufe bes argermeiftere Muller mit allegorifchen und paftoralen Bormurfen 1780, ber lafond des Concertsaales 1781, bann 1785-1796 bie Ausmalung ber Ri-Undere Dedenbilber, fowie eine reiche Angahl Staffeleibilber, führt r Biograph bes Ranftlers, A. Darr, auf. - Es wurde bereits bemerft, bag e burch Donner in ber Bildhauerei unterwiesen wurde. Er hatte in Leipzig Belegenheit, Diefe Runft auszuliben, indem er Modelle entwarf, nach benen mn von anderen Rünftlern unter feiner Aufficht gearbeitet wurde. Deift waren Grabbentmaler, bie er entworfen hatte, wie fie gu feiner Beit Mobe maren, autenftamme, Urnen neben allegorischen Figuren. Go entftand bas Dentmal effert's in einem Leipziger Garten (jest im Garten bes Paulinums), fo bas lentmal ber Gonigin Mathilbe von Danemart in Celle, fo jenes bes Rurfürften niedrich Anguft auf der Esplanade in Leipzig, fein Sauptwert u. a. mehr. - Schlieglich bat fich ber Rünftler auch mit ber Rabirnabel beschäftigt; er hat nichiedene Compositionen von Rembrandt, Geathout und unterschiedliche Bigten ju Bintelmann's Berten rabirt. Rach feinen Gemalben und Zeichnungen ben Baufe, Gebfer, beffen Schwiegerfohn u. a. geftochen.

A. Darr, Monographie über ben Runftler. - Reil, Baufe.

Johann Friedrich Ludwig De., Maler und Radirer, des Borigen Sign, geb. in Dresden 1751, † daselbst am 15. Mai 1791. Er kam mit seinen klern 1759 nach Leipzig, wo er seines Baters Schüler wurde und wandte sich werst der Historienmalerei zu, die er aber später verließ, um ausschließlich die Ladschaftsmalerei zu pslegen. Im J. 1774 siedelte er nach Dresden über und die malerische Umgebung der Stadt bot ihm ein weites Feld für landschaftliche Aufnahmen dar. Er wurde in Dresden zum kursürstlichen Landschaftliche Kannahmen dar. Grwurde in Dresden zum kursürstlichen Landschafts- und Korienmaler ernannt. Bon seinen radirten Blättern heben wir hervor: "Die Narter des h. Stephan" nach Rubens, "Das Opser Abraham's" nach Ribera, mehrere Blätter nach Rembrandt, "Die Nachtwache", nach Salvator Rosa.

Defer: Rubolf De., f. Glaubrecht, O., Bb. IX, S. 222.

Desielde: Hermann v. De., nennt sich selbst van Ovesvelt, andere komensjormen sind: Ovesvelt, Osseld, alle dem heutigen Oedisselde entlehnt. Bon diesem einer Magdeburgischen Bürgersamilie angehörenden und zu Magdeburg im 14. Jahrhundert lebenden Juristen wissen wir theils durch von ihm selbst verlaßte und uns erhaltene Schriften, theils durch Rachrichten der gleicheitzen Magdeburger Schössenchronit, zu denen noch einige Notizen der ältesten Uzgdeburgischen Lehnbücher hinzukommen. Als 1358 die Stadt Magdeburg von herzog Audolf von Sachsen in Angelegenheiten der Burggrafschaft beim wertlichen hosgerichte verklagt wurde, zog sie hermann van De. als einen Bürger des sik rechtes wol verstunt und eine Arbeit über den Sachsensviegel ver-



nicht zu verfteben, obichon er boch, wie ber Chronift hinaufeit, frul berg ihn wohl verftanben, viel mit ihm gerebet und ihm Gragen Urtheilefindung borgelegt habe. Da bie Burften ihnen feinblich und ber Raifer fie offenbar nicht gern borte, jog fich bie Dagbebin jurud. Bon jener fruberen Thatigleit Desfelbe's in Gegenwart bei nach bem Itinerar zu Anfang December 1848 fiattgefunden babe nichts weiter befannt. Die fchriftftellerifchen Arbeiten bes hermann zwei turge Auffabe proceffnalifchen Inhalts, bon benen fich ber ein ber anbere "Bremis" nennt. Beibe find in ben Sanbidriften mit fteigen bes fachfischen Lanbrechts ober Lehnrechts verbunden und in hang mit biefen auch publicirt. Die Cautela beweift mit Citaten bel, dem Raiferrechte, befonders aber bem fachfifchen Banbrechte, w für Richter, Schöffen und Fürsprecher fei, bas Recht ju wiffen; enthält taum mehr als ben guten Rath, ben Begner, ber bor Genie beutigen frausen Worten rebet, ju gwingen, bei einem Sinne ju man ein phert mit eime premse (Bremje) twinget. b. De., bon ber die Schöffenchronif in ben Borten: er bat dat lat gistreret berichtet, ift noch nicht wieber aufgefunden. Das altefte geftellte Magbeburger Lebnbuch nennt S. D. De. unter ben Lehn por tragenden Bürgern und bergeichnet ibn, ben es Hermannus de Ove beift, mit 4 Bfund Dig- ober Bogtpfennigen aus Groß-Santenbleb

Magd. Schöffenchron. (Städtechron. VII), S. 226. — Heig Landr. S. 390—398. — Stodbe, Geich. der Rechtson I Die altesten Lehnbücher ber Magd. Erzbischöfe (Gesch. In Sachsen XVI) hg. von hertel, S. 4, 5, 23, 45, 151, 831, 882

Desfeld: Rarl Bilbelm v. De., bedentender Topograph and b geb. am 28. Juni 1781 ju Berlin, + bafelbft am 2. Room ftammt aus einer recht eigentlich brandenburgifch-preußischen Fam Grofbater, Johann Friedrich De., war Probiger des Cabettenunge Deafeld, 471

Berle, bon benen am befannteften geworben ift: "Berfuch einer Anleitung jur Amang-Rechnungemiffenichaft und Berwaltung öffentlicher Caffen", Berl. 1773. - Sein Bruder Rarl Ludwig v. De., als Topograph und Ingenieur ruhmlichft ernannt, geb. am 4. Marg 1741 und + am 4. November 1804, trat 1759 mi Empfehlung bes Generals v. Schentenborf als Conducteur bei bem tonigfichen Ingenieurcorps ein, wurde als folder mahrend bes fiebenjahrigen Rrieges ber Suite Des Ronigs attachirt, 1762 Fahnrich im v. Schenfenborf'ichen Regirente und nahm nach bem Subertaburger Frieden feine Demiffion als Ingenieurlieutenant. 3m 3. 1770 auf Borichlag ber Teltow'ichen Rreisftanbe jum Rreisrenbanten mit bem Charafter ale hofrath ernannt, murbe er bom Minifter Geraberg vielfach mit archivalischen Arbeiten, namentlich fur bas "Landbuch bes Rurffirftenthums und ber Mart Branbenburg", Berl. 1781, betraut, fibernobm 1782 als Generalpachter ber preugischen Ralenber, welche gum Beften ber nunfifden Atabemie ber Biffenichaften erichienen, Die Berausgabe berfelben und micraog fich felbft ber Reduction ber "Almanachs portatifs et militaires gelealogiques" für bie Jahre 1784 und 1785. 3m 3. 1788 erhielt er als grichen befonderer toniglicher Gnabe, jugleich mit ber Erneuerung bes Abels für in und feinen Bruber, ben Charafter ale Beheimer Rath. Gein befannteftes icheiliftellerifches Wert ift die mit großem Fleife ausgearbeitete: "Topographische Beidreibung bes Bergogthums Magbeburg und ber Braffchaft Mansfelb Magbeangifder hobeit". Berlin 1780, ju welcher Die Refultate bon ihm größten-Beile an Ort und Stelle gewonnen waren. Gein großer Sammelfleiß vererbte fic uni feinen einzigen Sohn Ratl Wilhelm v. De. , fpateren Dberft und Chef beb trigonometrifchen Bureaus bes großen Generalftabes ber Armee. Diefer nar ohne Zweifel einer ber bebeutenbften Rartographen unferer Zeit, obwohl Bangen weniger befannt, weil fich feine Thatigfeit auf bem Gebiete ber Tabographie und Trigonometrie mehr ber Berbefferung und Berichtigung bes breits Borbandenen und bem beutichen Elemente als bem Reuguschaffenben parmanbt hat, obwohl er auch in biefem fich nicht minber hervorgethan. Faft ein halbes 3ahrhundert hat er gewirft und fich mahrend diefer Beit burch aneltende, geräuschlofe und angestrengte Thatigfeit in ber geographischen Welt ine Stelle errungen, welche ihm einen ehrenvollen Ramen fichert. In jeder Begiebung gunftige Berhaltniffe feiner Jugend bilbeten feinen Gefchmad und eine Liebe ju ben geogruphischen Biffenschaften fruh ans. Gein Bater befaß in nicht unbedeutendes Bermogen und insbefondere eine reiche Bibliothet, fowie mber vielen Runft- und Rupferftichwerten, eine fcone Sammlung bon fammtichen gefrochenen und gezeichneten Bandfarten bes preugifchen Staates in genere and specie bon Anjang ber brandenburgifchen Geschichte, welche, fpater burch Soul bon Ronig Friedrich Bilhelm II. erworben, in ben Befig ber foniglichen Sibliothet ju Berlin übergegangen ift. Unter folchen Berhaltniffen und ben mmittelbaren Ginbrilden aus ben eigenften Anfchauungen, mußte fich in bem Sohne balb eine besondere Borliebe für das geographische Studium entwideln; bieles Gebiet zu erforichen und auszubilben, blieb benn auch fein Lebensziel und ber hat er auch feine lette Lebenstraft gewidmet. Rachdem b. De, vier Jahre als fenfionar die tonigliche Academie militaire, welche gur wiffenschaftlichen Ausbilbung von tuchtigen Officieren Damale in Berlin bestand, besucht hatte, trat n im Mars 1801 als Fahnrich in bas Regiment v. Arnim ein und avancirte in bielem im 3. 1804 jum Geconbelieutenant. Schon als folder nahm er reges Intereffe an topographischen Arbeiten und gab, erft 28 Jahre alt, einen "Grundcie bed Manoperplakes bei Botebam" beraus, welcher nach ber eigenen Meukerung Grings Friedrich Wilhelm IV. lange gu ben besten gerechnet wurde. 2118 in ben folgenben Sahren ber ungludlichen Rriegsperiobe bie meiften preugifchen

472 Ceajelb.

Regimenter aufgeloft murben, verließ auch b. De. feine bisberige Stelle murbe aber bei ber Reorganifation ber Armee im 3. 1813 auf bejonbere pfehlung bes Pringen Bilhelm bon Breugen bemfelben als Abjutant, fowir Beneralftabe bes Fürften Blucher attachirt. In Diefer Stellung mochte er Campagne von 1818 und 1814 mit und wurde vorgliglich gur Aufnahme Lagerplanen und Festungen verwandt, wobei er oft in perfonliche Gefahr rieth; im 3. 1813 mit bem eifernen Rreuge becorirt, wurde er gum St capitan in biefer Stellung ernannt. Bur Bahrnehmung ber Grengreguliru Intereffen ging er bann 1814 auf Specialbefehl bes Ronigs nach Bien Congreffe, wurde 1820 Major und auf feinen Bunich jum Dirigenten bet gonometrifchen Bureaus bes Generalftabes ernannt. Diefe Stellung ber b. De. von unn an unablaffig jur Musbeutung aller 3meige bes geographi Biffens; auch gab fie ihm Duge genug, feine litterarifchen und tartographi Beftrebungen eifrigft gu berfolgen. Diefe maren es auch, welche ibn mit berühmteften Geographen ber Beit, mit Al. v. Sumbolbt, Rarl Ritter, Bergt Mabler, Reymann u. a. in nabe Berührung brachten. Bugleich begann er Berausgabe feiner mannigfachen Rartemmerte, fowie eine umfangreiche Ga lung von Rarten, Grundriffen und Zeichnungen, welche, in etwa 30 000 bestehend, die altesten feltenen fartographischen Werfe enthielt und nach fei Tobe in ben Befit ber frangofischen Regierung übergegangen ift. Um aber nicht als tobtes Material liegen ju laffen, fondern bas febr umfangreiche & ber verschiedenen Zweige ber Beographie, ber Topographie, Trigonometrie ac. Die Wiffenschaft überhaupt nugbar zu machen, entwidelte fich bei b. De Die eines großen, fritifch-litterarifchen Rartenwerte über alle feit Uriprung ber erschienenen Rarten ac. ac., beffen felbstrebend unvollendeter Ratalog im Manufc welcher ben Beweis feiner bis ins Unenbliche gebenben minutiblen Genauh und Sorgfalt giebt, fich gegenwärtig im Befit ber toniglichen Bibliothe Berlin befindet. Der im 3. 1841 begonnene "Rartenfreund", einen Theil i Ratalogs bilbend, mußte wegen ber ingwifden eingetretenen Rrantheit b. Deife unvollendet bleiben. Er ftarb am 2. november 1848 ju Berlin. Bon noch nicht ermahnten größeren Arbeiten b. Desfeld's find folgende bemert werth, welche fammtlich ebenfo von dem großen Fleige als bon ber trenen miffenhaftigleit ihres Urhebers zeugen: "Der Broden fur hargreifende", graphische Darftellung ber europaischen Meilen, joweit beren Broge ficher bela im Maßstabe von 1,100 000", 1831, "Litteratur ber befferen Rarten ber Itie lande zc.", 1832, "Litteratur ber befferen Rarten ber Schweig zc." "Tafel jur unmittelbaren Bermanblung mehrerer Langenmaße in Parifer ac.", 1836; "Bergeichniß ber Autoren bon ben borgfiglichften Landfarten paifcher Lanbestheile" o. 3., "Rarteninder, nach ben Sauptlaubern geort mittelft bes Berhaltniffes ber Dagftabe gur natürlichen Lange", o. 3., und bas bedeutenbite, leiber immer noch nicht vollendete Wert, auf welches b. D feinen letten acht Lebensjahren alle feine materiellen wie geiftigen Rrafte ben unausgesetteften Bleif verwandt hat, die Fortfehring ber beruhmten mann'ichen topographischen Specialtarte von Deutschland in 342 Blott. benen er einen großen Theil neu umarbeitete, einen anberen neu berausgeg hat. Ueber ben Werth biefer Arbeiten bat bie Rritit langit entichieben b. De, verftand es, bei feiner großen Gachtenntnig, feinen Erzeugniffen ftels Grad der Bollfommenheit ju geben, wie er ber Beit und Biffenfchaft a meffen. Uebrigens mar er einer ber eifrigften unter ben Stiftern ber Ber geographischen Befellichaft, jog fich aber fpater aus ihr gurud, meil biefelbe feiner Anficht falfchen Tendenzen huldigte, ebenfo Mitglied ber Brestauer au forichenden Gefellichaft, auch Mitarbeiter von vielen militarifden Beitich und in diefen ale ftrenger Kritifer febr gefürchtet. DR. D. Dediel

Ofiander. 473

Dfiander: Andreas D. ift nach ber gewöhnlichen Angabe am 19. Decbr. 498 ju Bungenhaufen an ber Altmilbl im frantifch-branbenburgifchen Gebiete eboren, als Sohn eines gleichnamigen Schmieds und beffen Chefrau, einer gebrenen Bergog. Indeffen nennt ihn ber mit ihm bon frühauf befannte 3ob. d eines Schmieds Sohn, bei bem Rlofter Abaufen im Dorf geboren, Bater Dutter hatten fich mit ihrer Arbeit beim Rlofter genahrt. Gemeint ift er bie Benedictinerabtei Abaufen (Auhaufen, Dhawfen) an ber Wörnig unweit laffertrubingen, alfo wenige Stunden bon Gungenhaufen entfernt, wo 1608 bie oteftantifche Union gefchloffen wurde, jest Pfarrborf Auhaufen. Da im Stabterg (1450) bie Schirmgerechtigfeit an bie Martgrafen von Brandenburg fibergangen war, fo beftunde damit Ofiander's eigene Musfage, wenn er fpater ben ergog Albrecht von Preugen als geb. Marfgrafen von Branbenburg feines Baterabe, barinnen er geboren und erzogen, rechten natftrlichen Geren nennt "). Den Imen Ofiander, ber vielfach und mahricheinlich richtig - Sofiander, Beiligmann bentet wird, bon andern aber ale halb gracifirende Umbilbung eines deutschen imens, bosmann, hofanderle, b. i. Sos-Andreas (wie ber Bater genannt worden angefeben wird, bat nach Dfiander's Berficherung icon fein Bater und togbater getragen. Wenn bas richtig, fo mochte man, ba der Bater ein handalemann, außerhalb ber gebildeten Rreife ftand, auf die Bermuthung fommen, befondere Umftanbe im Leben bes Grogvaters ihm ben auffallenben Ramen getragen hatten. Die Angaben über die jubifche Abstammung Dfiander's jen, falls ihnen Bahrheit ju Brunde liegt, Die Annahme nabe, daß ber Brogter ein getaufter Jube gewelen und bei feiner Befehrung ihm ber Rame igelegt fei. Doch find jene ju unficher, um mehr als Muthmagung ju geitten.

In Bungenhaufen - mag nun fein Bater immer ba gelebt haben ober n Mhaufen dabin fibergefiedelt fein ift D. jebenfalls als Rind unbemittelter ib einfacher Leute aufgewachsen, ber Bater aber foll es hier gur Stellung eines athmannes gebracht haben. Der Cohn murbe bann auf die Schule nach Dig und Altenburg geschicht und bat wie Luther bor ben Thuren gefungen. can besuchte er die Universitat Ingolftabt als Informator vornehmer Bog-Bier, wo 3ob. Ed feit 1510 wirfte, hat er ben Grund gelegt fur bie auszeichnende vielfeitige (humaniftifche) Bilbung; es war ber Beginn ber tmaniftifchen Glanzperiode Ingolftadte (Jacob Locher!). Inebefondere hat er n ben Grund fur bie ihn auszeichnende Renntnig bes Bebraifchen gelegt, für feine Beziehungen zu Bofchenftein, ber bis 1517 in Ingolftadt lebte, dig waren; ebenfo muß er bort feinem Landsmann im engeren Sinne, Joh. turle (Ammonius Agricola) and Gungenhaufen, ber feit 1515 bort Lehrer ber adifden Sprache und Litteratur war, nabe geftanden haben; benn berfelbe iste fpater, als er jum Borftand ber Drachenburfe gemablt murbe, ben Bermit bem ingwijchen jum Reger geworbenen D. abichworen (Prantl, Beich. a Univerfitat Ingolftabt I, 149). Dagegen hat D. bem ichulmäßigen Bang 4 theologischen Studiums fern geftanden, einen theologischen Brab nicht er-Ex schola Prisciani hat er fich geschlungen in bie Schule Pauli", Gef spater bem "felbstgewachsenen Theologus" vorwirft. Im J. 1520

<sup>&</sup>quot;I Zu ben Rachweisungen, in meinem Leben Andr. Dfiander's (S. 1 mit Anm.), auf eiten im Falgenden die in Klammern beigefügten Seitenzahlen hinweisen, vol. noch branden der beutschen Stödte II, 522, 25 f.; III, 81, 11. Eine abweichende Ansehung in Geburtsdatums auf 14. December 1496 erhält an einer eigenen Aeuferung Ofiander's wie eine eine Etuppunft; wir hatten dann ein zweites Beispiel, wie beim Geburtsjahr Gebre, daß eine Geburtstar ein anderes Datum als das richtige vorausgesest hatte.



bewegten Lebens ber bliffenben Reichsftabt, bas ben popularen Reformationszeit fich außerft empfanglich bffnete (f. Fr. Roth, D ber Reformation in Rarnberg, Bargburg 1885). Gerabe bas its unter bem Prior Bolfgang Bolprecht, mo Luther's Freund Bim bamale eine Beit lang lebte, war ein Berb ber neuen 3been. Det - nach feinem Recht - Die Bropfteien ber beiben Bfarrfirchen & St. Sebalb mit Mannern ber neuen Richtung, und D. mart I neuen Propft Bomer jum Brabicanten an St. Loreng angenomine ichnell bebeutenden Bulauf; balb gehort er gu ben Gubrern ber b ftarten Gelbftgefühls im Bewußtfein ungewöhnlicher Begabung. religibler Entwidelung und felbfterworbener theologifder Ginficht ! rudfichtelos, im Ginbernehmen mit Lag, Spengler und felbft auch n beimer, ber ihn noch 1528 bem Grasmus fobt. Der jum 1522/23 nach Rurnberg tommenbe papitliche Legat Chieregati b fache, fich fiber Ofianber's beftige Predigten gegen ben Papft und verehrung gu beschweren, und benutte jugleich bie Berlichte von i Abstammung gegen ibn, wofür feine bebraifchen Renntniffe un Befichtsfarbe die Sandhaben boten. 216 beim Reichstage Des folg bie Bogen ber Bewegung ichon fo boch gingen, bag in beibei großen Scharen bas beilige Abendmahl unter beiberlei Weftalt aus ftand D. auf der Sohe ber Bewegung und im Bollgefahl bes am Jage nach bem mit abfichtlicher Bermeibung alles Geprang Einzuge bes Legaten Campegine, ber Murnberg icon ffir eine bei lorene Stadt anfah, hatte D. von ber Rangel gegen ben papftiff gepredigt: "Da ber Raifer Conftantinus ift von Rom gegogen, chrift eingezogen". In ber Charwoche prebigte er aber Die Leiber bag er in bem Chriftus jum Tobe bringenben jubifden boben Rath hierarchie, in bem Berrather Jubas bie papfillich gefinnten I dilbert fanb. In berfelben Beit empfing Die Ronigin Biabella

Schlenpner und Benatoring ben am entichiebenften borgebenben 1. Es ift die bedeutende Schrift: "Gin gut Unterricht und getreuer aus beiliger gottlicher Schrift, wes man fich in Diefen Zwietrachten, ligen Glauben und chriftliche Lehre betreffend, halten foll. Darinnen es Wort und Menschenlehr, was Chriftus und der Antichrift fei, furgehandelt wird", 1524. Sie ift Offiander's eigenftes Werf, in welchem nihumliche bon einer ftarten Aber fpeculativer Myftit burchzogene fid mit großer Sicherheit und Gelbftanbigleit ausbreitet, aber freilich Bertennung ber Grengen zwijchen einem popularen Befenntnig und einer en Theologie (bal. S. 24-44 und Beberle in ben Stud. und Rrit., 371 ff.). Ungefahr um biefelbe Beit ichuttete D. feinen gangen Born gegen Dangelifchen Beftrebungen feindfeligen Donche, insbefondere Die Bettelis, indem er ben Brief bes bambergifchen hofmeifters Joh. b. Schwarzeneinen Bijchof, worin Diefer rechtfertigte, bag er feine Tochter wieder Rlofter genommen, herausgab mit einer langen Borrebe, "barinnen die bres julunitigen Unterganges erinnert und ernstlich gewarnt werden". altet fich in Form einer allegorischen Schriftauslegung gu einer außerft belampfung des tirchlichen Spftems, beren icharfer Ton bas Disfallen hligen Rathe erregte. Endlich aber war D. ber ausschlaggebenbe ber evangelischen Partei auf bem burch bie ftabtische Obrigfeit in ben 25 peranftalteten Religionsgefprach, welches über die religiofe Stellung entichieb, fowie junachft über bas Schidfal ber Rlofter. Im Gpatelben Jahres that D. bann ben fur feine perfonliche Stellung ent-Schritt ber Berbeirathung.

Anfange ber religiofen Umwandlung hatten fich nun aber vollzogen ter ben politisch-socialen Bewegungen der Bauernunruhen, welche auch bedrohten und in ber ftabtischen Bevollerung viel Bunbftoff fanben. r Spige ber religibfen Freiheitsbewegung fah fich abulich wie Luther gleichzeitig Front ju machen gegen diefe Umfturgtendengen, welche die religiojen Erneuerung ju compromittiren und in berhangnigvolle treiben drohten. Wie unter ben Bauern eine Beit lang bie Soffite, die Reichsftadt für ihre Sache ju gewinnen, fo ericheint in ber Dandlung, Ordnung und Inftruction fo furgenommen worben fein Rotten zc. (Strobel, Beitrage g. Litt. II, 30) ber Borfchlag eines nichtes über die Forberungen der Bauern unter Ferdinand, bem Rurn Sachfen , Murnberg u. a. und mit herangiehung ihrer driftlichen nb hier wird nach Luther sc. auch Ofiander's Rame genannt. Der Rarnberg, ber es verftand, burch fluges Laviren bei ftarter Rachin manchen Dingen doch das Seft in der Sand zu behalten, forderte Beit bie Brediger ausbrudlich auf, bie "Freiheit eines Chriftenmenschen erbeutschen und zu zeigen, daß die Freiheit, fo durch das Blut Chrifti d nicht auf Die außerlichen Burben und Schulden gieben laffe" (Roth S. 165). Infolge beffen hielt D. am Sonntage Latare 1525 eine mf in Drud gegebene Predigt über Matth. 17, 24-27 (S. 72 ff.) n in trefflicher Beife entsprach. - Richt minder aber zeigte fich die berung ber evangelischen Anschauungen Dfiander's von ben rabicalen irmer Mangerifcher Richtung in bem Gutachten gegen die Schriften bes Beit (Octbr. 1524) in Rurnberg ericeinenden Geinrich Bfeifer, gen. ger (G. 63 ff.). Wie hierin D. im Befentlichen auf bemfelben Boben Enther, to finden wir ihn auch bereits eines Ginnes mit ihm in ber ig einer blos fymbolifchen Auffaffung bes beil. Abendmabls, wie bas aber den Daler Greiffenberger zeigt (G. 66 ff.). Dem in ben

nachsten Jahren wachsenden Einfluß Zwingli's in Oberdeutschland bemühte sid D. nach Kräften entgegenzuwirken. Man predigte in Rürnberg eifrig gegen die Lehre der Schweizer, ohne Zweizel auf Anregung der Prediger ließ der Kalk Zwingli's und Oefolampad's Schriften in Rürnberg nicht zu. Dann zog Lez Spengler O. heran, um den ihm befrenudeten Billican in Rördlingen von leiner hinneigung zur Zwingli'schen Auffassung zurückzubringen. Zeht (Frühzahr 1827) wandte sich Zwingli selbst in einer aussührlichen brieflichen Darlegung an O., welche O. mit einer schrössen und groben zurückweisenden Erwiderung in Druck ged (Epistolae duae etc. S. 85 ff.). Die Klust wurde unüberdrückdar. Die kirchwollischen Wünsche und größern Gesichtspunkte des Landgrasen Philipp sühcker zwar zu dem Marburger Gespräch (Octbr. 1529), zu welchem er neben den Wittenbergern auch Brenz und O. einlud; aber O., obwol er die Auszeichung gewiß zu schähen wußte, versprach sich doch einen reellen Ersolg dabon ehenlewenig wie Luther, da er sich einen solchen nur so denken konnte, das die

Schweizer ibre Lehranschauung aufgaben.

Die Rothwendigfeit, fid nach verschiedenen Seiten abwehrend gu berbalbe hinderte übrigens D. nicht, auch ferner romifche Rirche und Papfithum in cut-Schiedenfter Beife gu befehben. In origineller Art ift bies gefchehen in einer Schrift, ju welcher er fich mit Sans Sache verbunden und Aberdies bie oalle bes Solgichneibere in Unfpruch genommen bat. Er ließ eine altere "Propten im Bilbe (ohne alle Bort) geftellt", von der fich ein Eremplar im Rarthaufte tlofter, bas andere in ber Rathsbibliothet fand, im Bilbe reproduciren, gib eine Ertlarung bagu, beren Gumma Sans Gachs in furge Reime fatte: . In wunderliche Weisjagung von bem Papfithum, wie es ihm bis an bas Ende ber Welt geben foll 2c.", 1527 (S. 97 ff.). Ohne Zweifel ift fcon ber unpolite liche Ginn biefer Bilber eine Bolemit gegen bie Bermeltlichung bes Papfithum, wahricheinlich britden fich in ihnen, die aus bem Jahre 1278 flammen follten. joachimitifche 3been von einem Bericht fiber bas Bapfithum und einer Rejor mation burch bas lautere Monchtbum aus; es wurde D. nicht ichmer, fie fulleweg auf Luther's Bert ju beuten, eine ohne 3meifel nach Beift und Stimmung ber Beit bochft wirfungsvolle Urt ber Bolemit, Die aber von Geiten Des mab bollen und borfichtigen Rathe dem Druder wie bem Theologen und Dichte eine Ruge juzog.

Undererfeits machte fich bas Bedürfnig einer pofitiven Reuordnung bil firchlichen Berhaltniffe immer gebieterischer geltenb. Rach bem Tobe bee Darb grafen Cafimir verband fich beffen Bruber und Rachfolger Georg mit bit Reichsftadt Murnberg gu einer gemeinfam abguhaltenben Rirchenbifitation in ber benachbarten Gebieten. Bieriftr maren bon Geiten ber martgraflichen Theologin Artifel (b. b. Bezeichnung ber Buntte, auf welche fich bie Bifitation richten follte) gestellt, welche bann bon D. und Schleupner inhaltlich entwifd wurden: die fog, Schwabacher Bifitationsartifel bon 1528 (bei b. b. Lith fir läuterung der Reformationshiftorie, Schwabach 1733, S. 247 ff. u. d.; uich gu verwechseln mit den Schwabacher Artiteln, welche ber Augsburgifden Canfeffion gu Brunde liegen). hieran und an die 1528 und 1529 gehaltent 36 tation ichloffen fich jahrelange Bemühungen und Berhandlungen bebufs ber ftellung einer Rirchenordnung, bei benen bie ebangelifchen Prediger Ramben mit ber eigenwilligen und berrifchen Ratur Dfiander's in mandje Reibung pr riethen, D. aber ichlieflich boch als bie bei weitem bebeutenbite theologi Rraft in Gemeinschaft mit bem burch Markgraf Georg hinzugezogenen Bond ben Abichlug ber brandenburgifch nftrubergifchen Rirdenordnung in Gitbrachte, welche 1582 im Drud ericbien, aber mit ber Jahrebiabl 1583 is "

Ofianber. 477

tom erften Tage biefes Jahres in Rurnberg gelten follte. Dies geschah alfo, ichbem burch ben fogenannten Rarnberger Religionefrieden die gefahrvolle Lage er Augsburgifchen Confessionsbermandten, wie fie feit der Speierschen Brotestation d geftaltet batte, friedlicheren Berhaltniffen gewichen mar. In jener gefahrollen Beit, wo angefichts bes beborftebenben Mugsburger Reichstags bie Dogableit Des gewaltsamen Borgebens bes Raifers fich zeigte, und wo auf ben Conenten der protestantischen Bartei (Schwabach, Schmaltalben) die Frage aufemorfen wurde, ob man außerften Falls ju bewaffneter Gegenwehr gegen ben taifer berechtigt fei, wie Philipp bon Beffen und auch bie juriftischen Ratheber bes Rurfürften bon Sachfen behaupteten, Luther aber und die meiften er evangelifden Theologen beftritten, finden wir D. auf erfterer Seite. Er tennte fich bier nicht nur von Luther, sondern auch von Lag. Spengler, ber in iefer Frage ichon burch die traditionelle Stellung ber Stadte jum Raifer "Es icheine als wolle man aus bem Raifer einen Gott nachen", außerte er und erbot fich ju einem fchriftlichen Gutachten (G. 126). Tiefes halte ich mich für berechtigt, in einem "theologischen Rathschlag von Kurnberg" wiederzufinden, ber uns anonhm (bei Gortleber, Ursachen bes rutiden Rriege II, I, 7 ff.) erhalten ift, und beffen Grundgebanten barfiber, bag nicht alle, fondern nur die ordentliche Gewalt bon Gott, und bag beswarn bie untere Obrigteit im Reich wohl befugt, wiber bie unordentliche Gewalt Deren in Blanbensjachen ihre Unterthanen gu fchuten" in fpateren Meufemagen Dfrander's entschieben wiederflingen. Wahrend bes Augsburger Reichslige wurde auch D. fur einige Beit von feiner Obrigfeit borthin gefandt, wie icheint erft nach ber lebergabe ber Confession (f. Bergog's Reglenchel. 2. 1 IX, 121. Anm.), Er verlehrte bort mit ben Theologen, mar aber über bie Sogbaftigteit Dielanchthon's febr unwillig; Melanchthon aber hatte Grund, fich on Dfiander's perfonlichem Berhalten unangenehm berührt zu fuhlen. Rach Ramberg gurfidgerufen, feste bann D. wol nach ben Aufzeichnungen, welche famerarius bei Anhörung ber papftlichen Confutationsschrift gemacht hatte, eine Apologie auf, welche noch unter der Borausjehung, daß der Kaifer noch me Beantwortung ber Confutatio annehmen wurde, als Rathichlag bes Rurn-Riger Theologen an Melanchthon gefandt wurde. Beachtenswerth ift in biefer Spologie Die Entschiedenheit, mit welcher bas tatholische Autoritätsprincip beampit und beshalb am romischen Begriff ber Rirche getadelt wird, daß fur ben Begriff ber fichtbaren Institution ber Rirche ohne Beiteres Die idealen Brabiate in Anfpruch genommen werben, welche ber Rirche, fofern fie Begenftand bes Manbene ift, jutommen. Als bann auf bem Tage ju Schmaltalben (Decbr. 580) auch Murnberg, obwol es in ben fcmalfalbifchen Bund nicht eintrat, och fich bem Befchluß einer Appellation wider ben Angsburger Reichstagsabichied nichiof, lieferte D. feiner Obrigfeit ein Butachten fur eine folche Appellation n ein Concil (G. 147 ff.), welches bem Raifer bas Recht abspricht, Die Reliion, bie Lehre und ben Glauben ju regieren,

Neberall wird man in diesen Erörterungen eine eigenthümliche Krast und einergie der Gedanken wahrnehmen, aber auch ein Naturell, welches zwar, so weit es ih um Durchsehung der Forderungen evangelischer Resormation, um Losreißung dem Alten handelt, von durchschlagender Krast ist, viel minder aber die Eigenchaften für ein geduldiges, vorsichtig abwägendes und sich den realen Verhältzissen anpassendes Bersahren im Ausbauen des Reuen erkennen läßt. Daher olgt denn auf die Periode in Ofiander's Leben, wo er an der Spise der Bezugung stehend einer großen Popularität genoß, eine Periode, in welcher sein milcheidender Tinstuß drückend empfunden wird, und besonders das Verhältniß wim Kath wie zu seinen Collegen zu wiederholten Reibungen sührt. Schon im



gatorifch maren, und die an alle Befucher bes Gotteebienftes fic gemeine Beichtvermahnung und Bufage ber Gandenvergebung ( Schuld) bas llebliche mar. Dem gegenfiber trat D. juerft 1583 Leibenfchaftlichteit auf, ba biefe nach feiner Anficht unberechtigte In Lofeichluffels die Sandhabung bes jur Berftellung ftrengerer liedlid forberlichen Binbefchluffels unmöglich machte. Gin berechtigtes Bei auch Breng theilte, trieb ibn boch in große Leibenichaftlichleit, one treibung und Confequengmacherei binein ; felbft &. Spengler mar e Offianber's hoffartigen und verächtlichen Geift ; es fei Beit, "bag C aller Batron Dr. Luthern in einem fonbern Schreiben ernftlich at ritten wird, benn bies Rog will gu viel frech und ungehalten, and Sporn geritten werben". Die Wittenberger mußten bermitteln un Aber noch aweimal, 1536 und 1539, brach ber Streit wieber und. lofen Elementen der ftabtifchen Bebollerung murbe bies eine willfomn beit gu feiner Bertleinerung. Ale im 3. 1539 bas feit 15 3al Beginn ber Reformation) unterbliebene Schonbartlaufen wieber geb wobei bie übermuthige Jugend ber reichen Rurnberger Gefdle Ueppigfeit und Hebermuth ju treiben pflegte, erichien auf ber fogen einem großen Schiff, bas umbergezogen und gulegt verbrannt wurd Dfiander's abgebildet mit einem großen Goliffel barüber. Dit ben D. und fein Saus verübten Unfuge bing jufammen, bag bas Ge bon ba an unterjagt wurde.

An den öffentlichen Berhandlungen der Protestanten hat D. m genommen; so wurde er aus Melanchthon's Bunsch mit Beit Rürnberger Gesandten jum Schmaltaldener Convent 1539 beigege theiligte sich an den Berhandlungen der Theologen; es erregte aber er wenige Tage nach Luther über denselben Text wie dieser (1. Ju predigte, um seiner Lieblingsidee von der wesentlichen Cinwohnun den Gläubigen entschiedenen Ausdruck zu geden. Indessenden

Amburg, der fich von Rürnberg einen Theologen erbeten hatte zur Resormation bies Gebiets. D. durste hier, seiner Neigung entsprechend, als selbständige gastliche Autorität austreten, und es überrascht zu sehen, wie sehr er auf Ottsemichs Wunsch dem Resormationsmandat eine möglichst wenig prodocirende, dem Laiser gegenüber möglichst undersängliche Form gab und wie conservativ er in der Ausarbeitung der pfalz-neudurgischen Kirchenordnung, der er im Ganzen die randendurgisch-nürnbergische zu Grunde legte, dem Wunsche Ottheinrichs nachebend in der Beibehaltung von Ceremonien war, indem er sich in dieser hin-

icht vielfach an die turbranbenburgifche anichlog.

Ge tamen nun trabe Beiten fur D., nicht nur burch perfonliche Gehaffigit gegen ibn, fonbern auch burch bie bufteren Ausfichten fur bie Evangelischen Deutschland. In erfterer Begiehung reigte ihn eine anonyme Schmähichrift loteinijden Berjen, Speculum Andreae Osiandri praedicatoris, Norimb, 1544 Bgebrudt im Litterarifchen Mufeum II. Altorf 1780. G. 187 ff.). Dit einer arten Belenchtung der unleugbaren Schwächen feines Charafters, feines hochfahrenen rechthaberifchen Befens und eines gewiffen Gigennuges, ben man in feinen berhandlungen mit bem Rath (1534) finden tonnte, ba er fein Bleiben in farnberg bon bergleichsweise ftarten Forberungen abhangig machte (G. 203 ff.), erbindet fich unzweifelhaft litgenhafter Rlatich über Dfianber's Privatleben. lah barin bas Bert eines Zwinglianisch gefinnten und vertheidigte fich bagen in einer lateinischen Apologie (1545). Wichtiger aber waren bie allgeeinen Berhaltniffe; bie Stimmung in Rurnberg, welche verglichen mit ben interen Enticheibungsjahren eine merflich abgefühlte mar, empfand er als naftiche Lauheit; das Stadtregiment, von je gewohnt, fein Auffehen auf den taffer zu haben, wurde unter den brobenden Berhältniffen, welche schließlich ben Smalfalbifden Rrieg berbeiführten, in feiner febr vorfichtigen Saltung beftartt, Ahrend D. Die reformatorische Stellung in ihrer ursprunglichen Schroffheit fichielt und aus der Offenbarung Johannis und dem Propheten Daniel bas ahebevorstebende Gericht über bas Papstthum als den Antichrift nachwies conjectura de ultimis temporibus 1544). Sein tiefer Unmuth über Lauheit nb religiofe Indiffereng, welche nur bon weltlichen Intereffen fich beftimmen ist, flingt aus ber Schrift bon ben Spottern bes Wortes Gottes (1545) beror, und in ber viel Schones enthaltenben "Troftschrift wider die gottlofen lerfolger bes Bortes Gottes aus den erften brei Bitten des heiligen Bater infers gezogen" (Commer 1546), schlug er gerade in den Tagen der bangsten martung unmittelbar bor bem Losbrechen bes Unwetters einen Ion an, ber fommen mit feiner gangen haltung es begreiflich macht, bag er fich nachher um Durchgug ber faiferlichen Truppen auf ihrem Wege nach Cachfen befonders fabibet fab, jumal er und Beit Dietrich burch Briefe compromittirt maren, Die i der Bejehung von Schwäbisch-Sall durch die taiferlichen Truppen unter ben apieren von Breng gefunden worden maren. Indeffen ging bie Gefahr vorber. Mls aber nun Rurnberg fich genothigt fab, trop bes Widerftrebens feiner beologen, bor allen Dfiander's, bas Interim wenigftens pro forma anzunehmen, rlieg D. ploglich bie Stadt, nachdem fein fehr fcharfes "Bedenken bom Inrim auswarts (vielleicht in Magdeburg) wiber Billen bes Raths gebrudt orben war. Der Rath hatte bon ben Beiftlichen verlangt, nicht wiber bas nterim ju predigen. D. aber wollte nicht ichweigen und icheint liberdies weis te Magregeln gegen fich geffirchtet ju baben.

Bon Breslau aus bot D. (2. December 1548) seinem alten Gönner, dem berzog Albrecht von Preußen, der in ihm seinen geistlichen Bater verehrte, seine bienste an, auf dem Predigtstuhl oder mit Lectionen an der Universität", und thelt freundliche Antwort. Am 24. Januar 1549 tras er in Königsberg ein,

480 Offianber.

wo ihm die Bigriftelle an ber altftabtifchen Rirde übertragen murbe, welche bei furger Beit Offiander's Landsmann, ber ebenfalls wegen bes Interims aus bin Murnberger Gebiet entwichene Joh. Fund, interimiftifch verfeben batte. Rugleid follte aber Dfiander auch an der Univerfitat mirfen; ja, er murbe balb professor primarius in der theologischen Facultat, obwohl er feinen alabemilden Grab befaß. Die bebeutente, aber auch herrifche, ihres Hebergewichtes fich fiat bewußte Berfonlichfeit bes fichtlich bom Bergog bevorzugten Mannes mund bon born herein mit miggunftigen Augen betrachtet; man fublte fich burch fie bebrudt. Staphylus, ber viel jungere Mann , ber feine theologifche Lectur fun porber niebergelegt hatte, aber bei Albrecht viel galt, jublte fich ihm gegenüber innerlich unficher. Ofiander's Untrittebisputation (de lege et evangelie, 5, April 1549), fowie Aengerungen in feinen Borlefungen aber Die eiften Capitel be 1. Buchs Mofis' murben bon einem jungen Magifter, Mathias Lautermalb, bit in Bittenberg ftubirt batte und fich auf die Lehre ber Bittenberger, befonder Melanchthon's, berief, angegriffen. Lauterwald veranlagte auch ben Leipzign Theologen Bernh. Biegler fich einzumischen. D. aber verfolgte feine Gegner um fo icharfer, als er in ihnen jugleich bas berhafte Interim, bem fich ja Bitter berg und Leipzig gefügt hatten, traf, bas Interim, bor beffen feelengefabrlichen Folgen er nicht mube murbe, ben Bergog gu marnen. Er wurde nun jen Mittelpuntt einer fleinen einflugreichen Bartei; namentlich ließ fich 3ob. Fund, jest hofprediger Albrecht's, nach einem mertwürdigen anfänglichen Schwanten bon D. bollig hinnehmen und wurde fein rudfichtelofefter Barteiganger, mi fobann murbe ber bei Albrecht viel geltenbe Leibargt Andreas Murifaber Cfiam ber's Cchwiegerjohn und verftartte fo noch Dfiander's Ginflug auf ben berges Gegen ben Begunftigten ericbienen jest Epigramme und Basquille, beren Urtiba bon D. heftig verfolgt murben : Die Universität murbe in Die haflichften berfom lichen Zwiftigfeiten hineingezogen, wobei D. auch manche Migbrauche in bet Bermaltung ber Univerfitat aufbedte und baburch um fo mehr gegen fich auf reigte. Er blieb aber fiegreich; nicht nur Lauterwald, fondern auch fein Baup gegner an der Univerfitat, ber Mediciner Bretfchneiber (Placotomus), mutte aus Ronigsberg weichen. Der Sauptlampf aber brach erft aus in Folge bei Disputation Offiander's vom 24. October 1550, "Bon ber Rechtfertigung bie Glaubens", wobei ber junge Martin Chemnit und Delchior Ifinder feine Co ponenten waren. Der Faffung der Rechtfertigung des Ganbers por Gott all der göttlichen Bewährung ber Gundenvergebung und Gerechterklarung bes Sam bers um bes Berbienftes Chrifti willen, welche bom Glauben angerignet with, jeste D. Die muftifch-fpeculative Anschauung entgegen, welche in ber That bot Uniang an feine Theologie beherricht hat, bag auf Grund ber objectiv burd Chriftus beschafften Gunbenvergebung ber Glaube Chriftum felbft, b. b. bie emig Gottheit felbft im ewigen Worte Gottes und bamit die wefentliche (fubftantielle gottliche Berechtigleit empfange; eine Anschauung, welche D. weiter bobin mb widelte, daß ber Denich feiner urfprünglichen Bestimmung nach eben auf jen wefentliche Einwohnung Gottes angelegt fei, fo daß die Denfchwerdung Gotte in Chrifto nicht blos als eine burch die menfchliche Gunbe beranlagte befonden Beilsveranftaltung Gottes ericheint, fonbern als Ausführung ber urfprüngliches 3bee einer von Gott erfüllten Dlenichheit, beren organifches Saupt ber Gallmenich ift ("An filius dei fuerit incarnandus, si peccatum non introivisset in mundum etc." 1550). Der bamale eben nach Ronigeberg berufene Joseph Morlin, Pfarrer am Rneiphöfischen Dom, gleich D. ein beftiger Wegner bei Interime, ichien anfange gu einer Bermittelung gwifden D. und ben Megare. welche in Bittenberg eine andere Theologie gelernt batten, geneigt und gestall

genlag zwifden D., ber fich ben Sauptern ber beutichen Reformatig faulte, und feinen Begnern (Begemon, Ifinder, Benediger und aphylus), die epigonenhaft an der Melanchthonischen Lehre hielten einer Weise gewachsen waren, verschärfte fich rafch, genahrt burch Schriften mit ihrer feinbfeligen Gereigtheit gegen die Wittenberger ib Troftichrift an feine Rurnberger Freunde", f. S. 418 f.). Die gewünschle Bermittelung burch Morlin und Anbr. Aurifaber (Febr. erte. Bon beiben Geiten berief man fich auf Luther, in beffen niften D. in der That eine gewiffe Anfnupfung fur feine eigennichauung fand. Zwischen Dorlin und D. tam es endlich jum ch und jur rudfichtslofesten Bolemit von Rangel und Ratheder; verchte das Mandat bes Bergogs bom 8. Mai 1551 ben Streit in rubiger theologischer Berhandlungen gu leiten. Die Erbitterung burch einen anderen Umftand. Rach bem Tode des Bifchofs von Beorg D. Boleng, hatte Albrecht für Die Berwaltung ber geiftlichen eines folden — benn einen Bifchof wollte er trop früherer Bufage ernennen — Joh. Breng ju gewinnen gefucht, aber vergeblich. nun, im Commer 1551, machte er ben fo gehaften und gefürchteten Bermalterprafidenten" bes Bisthums. Dies gog Del ins Feuer; , ihn ale folden nicht anertennen ju tonnen. Morlin wollte riften jum Sacrament julaffen und nahm eigenmächtig Orbinationen ten bor, welche ihm bon Batronen bagu prafentirt murben, "weil gthum nicht beim Teufel fuchen wollten". Bahrend nun Mörlin ien es babin zu bringen fuchten, bag Dfianber's Sache auf einer nnobe verhandelt und dann ohne Zweifel verurtheilt murbe, berht, ber bem D. ben Drud feines Betenntniffes geftattete, feinen ben Drud wehrte, einen anderen Ausweg, indem er (5. October Ausichreiben" an die Furften und Stabte evangelifcher Confeffion id richtete und mit ihm Ofiander's Confession ("Bon bem einigen Chrifto und Rechtfertigung bes Blaubens", Ronigeb., 8. Geptember eine Darlegung ber bisherigen Streitigfeiten fandte. Aber Die nun einlaufenben Urtheile und Gutachten fielen wenig gunftig für ling aus, und wurden junachst nicht bom Bergog veröffentlicht. Rur erger Refponfum bom 5. December 1551, beffen hauptfächlicher Ur-Miters mit D. in intimeren Begiehungen ftehende Breng mar, berer fite D. wohlwollenden Beife eine Bermittelung und Ausgleichung gegenüber ftebenben Unfichten. Aber die Gegner wollten fich bar-Maffen, und D. veröffentlichte eine Streitschrift nach ber anderen, daß ich nun über 30 Jahre allerweg einerlei Lehre geführt habe". hr magvolles Gutachten Melanchthon's, welches von Baul Gber Melanchthon's und unter Beifugung recht gehäffiger und plumper Bugenhagen's und Forfters in Drud gegeben mar, ichrieb D. Die drift: "Widerlegung ber ungegrundeten, undienftlichen Antwort . 481 ff.), worin aber auch die gange Bereigtheit Ofiander's gegen ben theologischen Ginflug Melanchthon's und ben engen Raftengeift ppus und ihren ber Bittenberger Schule geleisteten Gib (Doctoreid) lingeren Generation jum vollsten Durchbruch fommt. Run aber ie Manner, welche gleich ihm befonders wegen des Interims ben a grollten, Flacius Illyricus, Ballus u. a. mit Streitschriften von Beftigteit gegen ihn auf und zeigten, bag D. auch bon biefer ju hoffen batte. D. tannte natürlich bei feiner vertrauten Stellung bie eingelaufenen und noch nicht veröffentlichten Gutachten; littede Biographie. XXIV.

482 Dfiander,

rarifc aber burite er nur bie bereits gablreich im Drud ericbienenen berlidfichtigen. Dies that er in ber Schrift "Schmedbier", worin er, Unermubliche boch nicht fofort alle eingehend wiberlegen tonnte, aus einer Angahl gegnerischer Schriften je einzelne Stude berausgriff als Brobe Beiftes, "gleich als wenn man ein Fag angapit und Schmedbier barar ba man benn aus einem ober zwei Trunten wol fcmeden tann, was im Rag ift". Auch bas ameite nun im Commer 1552 eingebende murte Responsum vermochte nach Lage ber Sache nichts, ba bie Wegner un Revocation Dfiander's, Diefer volle Anertennung feiner bogmatifchen verlangte, an einer ausgleichenden Berftandigung aber beiben Parteier lag. Es ichien nur noch gewaltfames Gingreifen gegen Die eine ober bie Bartei übrig ju bleiben; und bergleichen Befflichtungen beberrichten in t Die Gemuther. Die Unwefenheit bes Ronigs von Bolen in Ronigs September 1552 hat vielleicht icon bamals ju Berfuchen feitens bes fic Abels und ber mit ber Sofpartei ungufriedenen Elemente im Lande geift Silfe Bolens einen Drud auf Albrecht gu üben.

Aber D. follte den Kampfen schnell entrildt werden. Der schon seit Zeit leidende Mann hat am 2. October 1552 zum letten Male gepredig sich bald gelegt und ist am 17. October nachmittags gegen 4 Uhr vom getrossen gestorben, dann unter Beisein des Hoses mit einer hochrühmender rede Joh. Fund's in der altstädtischen Pfarrsirche beigesetzt worden. Ander sein Grab weiter tobende Streit hat ihm den Ruheplat nicht in Rach der Katastrophe, welche die hinrichtung J. Fund's herbeissischte.

Leichnam ausgegraben und, man weiß nicht wo, beigefest.

Bliden wir noch auf die gelehrte Thatigleit Offiander's, fo weit im Obigen bereits dargeftellt ift. Ohne Zweifel liegt ja bas Schwerge ben reformations-hiftorifchen und bogmatifch-polemifchen Schriften, beren in genannt find. 3ch ermahne noch feine Schrift gegen Ed, eine ber leib lichften und gröbften: "Berantwortung bes Rurnbergifchen Ratechismi' Gine umfangreiche Schrift Ed's über Die Rirchenordnung batten bie Urbe felben unbeantwortet gelaffen; eine fpatere Angapfung aber ber Lebre Rirchenordnung beigegebenen "Ratechismus ober Rinderpredigt", berant ju ber obigen febr umfangreichen Begenschrift; ein Umftanb, ber bod fpricht, daß ber Untheil Dfiander's an jenen Rinderpredigten (Die Juffen 1539 ins Lateinifche überfette, Eranmer 1548 in englischer Sprache geben ließ), wohl fein gang geringer mar, obgleich fie gewöhnlich nur E gefchrieben werben. Der Rampf gegen bas unter bem Befichtspuntt be chriftenthums betrachtete Papfithum fest fich nicht nur in ben en Conjecturae (Bermuthung bon ben letten Zeiten) und ber Schrift at Interim fort, fondern auch in der mertwürdigen Schrift "Bon bem neug Abgott und Antichrift gu Babel", 1550 (G. 368 ff.). - Die hebraild rabbinifchen Studien, gu beren Bervollstandigung er in Murnberg eine Die Bilfe eines fübifchen Schulmeifters ju Schnaitach in ber Oberpfals der unter besonderer Genehmigung der Obrigfeit im Monat ein- ober au ihm in die ben Juben verschloffene Stadt tommen burfte, verm wiederholt bei D. Auch mit dem befannten Glias Lebita bat er in Bo geftanden. 218 bie Juben im Bisthum Gichftabt im Berbacht ber Mir Chriftentindern gu rituellen Zweden ftanben, fiberreichten fie 1540 bem ein Buchlein, welches fie gegen biefen Berbacht in Schut nahm, und bef genannter) Berfaffer D. war. Die fleine, ohne Ort und Datum Schrift ("Db es war bun glaublich fen, bag bie Juben ber Chrift henmlich erwürgen, bub jr Blut gebrauchen ic."), murbe fofert ben

Offinnber. 483

liedemann, 3. Ed S. 636 ff. und meinen Ofiander S. 561). ngelienbarmonie (Harmoniae evang, II, IV. Basil, 1537. 3ng riet bon Schweinger, Frantf. a. M. 1541), ber erften bon ebangehat D. Die harmoniftischen Brundfage unter Borausfegung einer Infpirationevorftellung mit großer Gewaltfamfeit burchgeführt. luftigen Seite lernen wir D. ale praftifchen Seelforger in einigen riften und Predigten tennen : "Bie man um zeitlichen Fried ac. foll", 1527 (S. 107); "Wie und wohin ein Chrift bie graufame eftileng flieben foll", 1533 (S. 156), "Unterricht an einen fterchen", 1537 (S. 204), "Unterricht und Bermahnung, wie man arfen beten und ftreiten foll", 1542 (S. 245). Andere Predigten en Reformator, fo die zu Reuburg an der Donau gehaltenen mit ifchen Belehrung über Beiligenanrufung, Fegfeuer und Gebet fur . (S. 250 ff.); noch andere bienen bem evangelifchen Schriftwie bie ber Ronigsberger Beit angehörigen (G. 510 ff.). In allen Liefe und eigenthumliche Rraft bes religibfen Bedantens gu fpuren, Beherrichung ber Sprache, boch macht der Theolog fich etwas ju fie fteben wenigftens binter benen Luther's an Unmittelbarfeit unb jurlid. - Die gelehrten Intereffen Offiander's gingen aber auch eologische Bebiet hinaus; insbesondere auch auf Dathematif und Bie er auf biefem Gebiete gang ben aftrologischen Lieb. Reit huldigt, jo fteht er boch mit hervorragenden Dathematiit Ricol. Copernicus, in naberen Begiehungen, und fo tonnte 3. 8 er 1543 in Murnberg ben Drud bes berühmten Wertes bes Corieben, bei feinem Beggang Andreas D. die Beauffichtigung bes ragen, wobei D., entsprechend feiner ichon 1540 brieflich bem Co-Berten Unficht fich erlaubte, eine Borrebe beigufügen, welche, um nftog ju befeitigen, die Refultate bes Copernicus nur als "bepfroige Supothefen" bezeichnet, die fur die Berechnung der Geftirnausreichende Grundlage gaben (S. 258, vgl. Kepleri opp. ed. 3 p. 236 ff. u. Prowe, R. Coppernicus, I, 2 S. 517 ff.). Auch Carbanus ichagte D. und wibmete ihm mit einer ichmeichelhaften e Ars magna bon ben algebraifchen Regeln, welche D. vielleicht Drud besorbert hat. - D. war breimal verheirathet, querft Ratharina Breuin, die ihm 800 Goldgulden mitbrachte und 1537 am Ausgang beffelben Jahres heirathete er leine Jugenbfreundin Frau, eine Wittwe Helena Runhoferin, welche ihm ebenfalls Berthte und 1545 ftarb. Zum britten Male trat er noch in Nurnberg, ht wann, in die Che mit einer Tochter des angesehenen Rurnberger npuch, welche ihn überlebte. Eine Tochter erfter Ehe heirathete Arnberger Theologen Sieronymus Befold, eine andere aus berfelben nar 1550 ben bereits berwittmeten Leibmedicus Undr. Aurifaber. Lobe murbe biefe (1561) bie zweite Frau Joh. Fund's (f. Alfr. Albr. b. Br. und fein hofprediger G. 278. Darnach ift meine n Bergog's Real-Enchel. 2. A. IV, 716 gu berichtigen). Rame und iander's wurde burch feinen Gobn Lucas (geb. 1534, f. u. G. 493) en verpflangt. Das Geschlecht, aus welchem berühmte Theologen n find, blubt noch heute bafelbft.

Willen, Andr. Ofiander's Leben, Lehre und Schriften I, Stralfund — W. Möller, Andreas Ofiander's Leben und ausgewählte Elberfeld 1870 (5. Bd. des Leben der Väter und Begründer der W. Möller. 484 Offianber.

Dffander: Andreas D. II., ber altefte Cohn von Lucas I. D. (l. u.) Margarethe, geborene Entringer, Rangler in Tubingen, geb. am 27. Darg 1 in Blaubeuren, † am 21. April 1617 ju Tubingen. Der begabte Rm welcher auch an Mathematit, besonders Aftronomie, Freude hatte, jum Tlogen bestimmt, bezog nach ber Sitte der Zeit fehr fruhzeitig die Univer feines Baterlandes, wurde nach fehr fleifigen Stubien 1582 Repetent theologischen Seminar, am 2. Mai 1584 Diatonus in Urach, 1586 Pfarm Buglingen, 1590 Sofprediger in Stuttgart und bamit College feines Bat 1598 erhielt er die burch bie Entfetjung feines Baters erledigte Prale Mbelberg. Um 3. Dai 1605 wurde er jum Rangler ber Univerfitat, Propft ber Stiftefirche und Mitglied ber theologischen Facultat in Tubingen erna ichon 1592 war er Dr. theol, geworben. Gin tlichtiger, gelehrter Theol viel milber und magvoller als fein Bruder Lucas (II.), theilte er bie theol fche Richtung feines Baterlandes und feiner Familie, nahm Theil an ben ligionegefprachen in Baben (1589) und Regeneburg (1601); feine theologif Schriften erftreden fich besonders auf bas eregetifche ("Biblia latina cum ann tionibus" 1606) und polemische Gebiet ("De omnipraesentia Christi contra Chr Waldensem" 1587; "Responsum ad analysin Gregorii de Valentia de eccle 1593. "Papa non papa", 1599 oftere aufgelegt); ein guter Brediger, macht fich unter bem Bolte noch befonders befannt burch fein , Brattifch - erbanti wirtembergifches Communicantenbuchlein", 1590, febr oft gebrudt. Gin te Sohn feiner Beimath lehnte er bie Berufungen, welche bon Leibzig, Ab Jena an ihn ergingen, ab. Seine Chefrau Barbara Beiland gebat ihm in 33 Jahren ihrer Ghe 18 Rinber, bon welchen 9 (6 Cobne und 3 Tod ben Bater überlebten.

Leichenpredigt von Matth. Gasenreffer, 1617.
Dsiander: Christian Nathaniel O., geb. am 15. Januar 178 war 1808 Prosessor am oberen Gymnasium in Stuttgart, 1834 Kreisich inspector sür den Schwarzwaldtreis, 1842 Prälat in Ulm, wo er nach Ried legung seines Amtes am 13. April 1855 gestorben ist. Er gab seit 1826 e Tasel und Schwab die "Griechischen und röm. Dichter und Prosaiser in nen Nebersehungen" heraus. Es sind darin solgende Werte von ihm selbst übtragen: "Apollonius Rhodius, Argonautensahrt"; "Cicero, Reden": "Geredin Gesch. des Kaiserthums"; "Thucydides"; "Birgil, Idhslen und Landsan "Xenophon, hellen. Geschichten".

Rach gut. Mitteil, bes Oberftubienrathe Bend. Dfiander: Johann Ernft Bilhelm D. ward geboren am 18. Cepter 1829 ju Maulbronn, wo fein Bater Johann Ernft (f. G. 492) Projeffer Brediger am Seminar war. hier empfing er auch feine Borbilbung far bal bemifche Studium, welches er 1847 in bem evangelifchen Stift gu Inbingen gann, mo auf feine theologische Musbilbung befonbere Bed und Banb Ginfluß gewannen. Fruh erwachte bier in ihm ber Trieb für Groridung orientalifden Sprachen, welcher burch Beinrich Ewald Leitung und mid Forderung erhielt. Rach 4 1/2 jahrigem Studium warb er ein balbes 3abr 3 bei feinem Bater, ber ingwischen nach Goppingen als Defan berfest mat trat bann im Berbft 1852 eine wiffenicaftliche Reife an, Die ibn guer! Leipzig ju dem beruhmten Arabiften Fleischer fuhrte; nebenber fuchte # 0 theologischen Berfehr und befonders die Bredigten Ablfeld's auf. Mach et halben Jahre reifte er nach England und Schottland, wo er ben Grund feinen bahnbrechenden Arbeiten über ben fübarabifchen Dialett legte. 3. 1854 warb er als Repetent am Geminar ju Maulbronn angeftellt, lleberwindung einer ichmeren Rrantheit fam er pon bort 1857 ale Revell nach Tubingen. Doch burch ein abermalines ichweres mehr als 3 jabr

Offiander. 485

n ward feine Thatigleit in biefem Amte wieder unterbrochen; endlich geward er 1861 als Belfer (Diatonus) beim Filial von Goppingen einge-Bleich barauf verheirathete er fich mit Erneftine, Tochter bes Pfarrers rbach in Baiern. Aus gefegneter Amtswirtfamfeit, aus tiefgelehrter Fora, aus gludlicher Che, rig den erft 34 1/2 jahrigen ein tobtliches fatarrha-Fieber am 21. Marg 1864 hinmeg. (Bgl. Bum Andenten an Belfer nber, Dr. phil., Goppingen 1864, S. 9-15.) - Gammtliche Arbeiten Dfi= 's find in ber Zeitschrift ber beutschen morgenlandischen Gesellschaft vertlicht worden. Die erfte erschien 1858 in Bb. 7, G. 463-505 und beelle "Die voristamifche Religion ber Araber", wogu als Ergangungen G. - 575 und Bb. 8, G. 599, 600 bingutommen. Der Berfaffer unterfucht iner von feiner, fprachlicher Bilbung und fritischer Besonnenheit zeugenden im Intereffe feines Themas Die altarabifchen Eigennamen und ftellt fobie gerftreuten und fparlichen Rachrichten über ben altarabifden Stern. l, lowie uber die Ramen ber alten 3bole und die benfelben gewihmeten fte gujammen. Gine Arbeit, Die eine treffliche Grundlage bot für Ludolf 6 fpatere (1863) Erforichung beffelben Gegenstandes und bon biefem wieber-(pgl. a. B. G. 74 u. a.) mit Anerfennung angeführt werben fonnte. e eigentliche und bleibende Bedeutung hat aber D. als Begrunder der fudifden Sprach - und Alterthumstunde errungen. Der erfte Anbau biefes erigen Gebietes mit bamals noch geringen Silfsmitteln erfolgte 1856 in ber andlung: "Bur himjaritischen Alterthums- und Sprachtunde" (Bb. 10, S. -78). Es folgte 1860 ber Auffat : "Ueber einige bem jamanischen (bimjam) Dialett angehörige Borter" (Bb. 14, S. 557-561), worin aus araen Sandidriften werthvolle Mittheilungen über bie richtige Form bon vier rtigen Bortern beigebracht werben, welche Abbe Barges im Journal asiabon 1849 hatte unerflart laffen muffen (vgl. Bb. 15, G. 396, 397 bie aber bie arabifche Form palmyrenischer Ramen). - 1863 erschien mit stragen ein icon fruber gehaltener Bortrag "leber eine Sammlung neu enter bimjarifcher Infchriften" (Bb. 17, G. 789-798), in welchem befonbers 37 Inidriften von Aben nach ihrer palaographischen, fprachlichen und reliegeschichtlichen Bebeutung mit gediegenfter Sachtenntnig besprochen murben. Den mit abichliegenden Studien auf Diefem Bebiet beschäftigten Belehrten 1864 der unerhittliche Tod babin. Glüdlicher Weise war ein, wenn auch ollenbeter, jo boch reicher, litterarischer Rachlag borhanden, beffen Beröffentung ben bewährten Sanden DR. A. Levy's (f. A. D. B. XVIII, 510, 511) an-Die Beröffentlichung erfolgte (1865, 1866) in zwei 216lungen unter bem gemeinsamen Titel: "Bur himjarischen Sprach- und Altermetunde". Die 1. Abtheilung (in Bd. 19, S. 159-293) brachte die Marung von 42 Infchriften bes englischen Sammelwerfes Inscriptions of the myaritic character, London, printed by order of the Trustees 1863. Die Millen find ber Reibe nach 1: turg beschrieben; 2. ift ihre Lefung in bebrais ut Umidrift gegeben; 3. ju ben einzelnen Borten, ber Reihenfolge nach, ein Artmoer Commentar gegeben. Die Arbeit lag im Befentlichen fertig bor, hat nur Redaction und einige formelle Erganzungen (f. bei. ben nachtrag, 291-293) bingugethan. - Die 2. Abtheilung (Bb. 20, G. 205-287) With bie jufammenfaffende Darlegungung der Refultate ber Entzifferung. ir wurden querft die palaographischen Ergebniffe erörtert, fodann unter ber archrift "Linguiftit" eine Zusammenftellung alles beffen gegeben, mas fich ben Inidriften fur die Laut- und Bilbungslehre, bier und ba auch fur ben ban bes himjarifchen, gewinnen ließ und zwar unter fteten Bergleichungen analogen Erscheinungen in anderen semitischen Dialetten. Besonders werth-



Osiander: Friedrich Benjamin O. wurde am 9. Februa Zell in Würtemberg geboren, studirte in Tübingen Medicin, promuund ließ sich dann als prattischer Arzt in Kirchheim unter Ted a Tübingen hatte ihn Siegwart, ein Schüler von Puzos (Paris) (Straßburg) in der Geburtshilse unterrichtet. O. ging aber zu seine Ausbildung in diesem Fache 1779 noch nach Straßburg und 1781 p. Rassell. Dieser gab ihm einen besonderen Curs in der Geburtuhlle vielsach zu Operationen hinzu, und betrante ihn auch mit Ausschlitzunge in seiner Privatpraxis. Kirchheim, wo er demnächst pratticirte, schüs Gelegenheiten zu operativen Eingrissen bei Kreissenden zu dieten, den dasselbst in 11 Jahren (1780—1791) unter 168 Entbindungen nicht a 118 Operationen bei Längs- und Schiessagen und war, noch ebe a

Ofianber. 487

ein einziges Dal bie Berforation ausgeführt, aber fpater bebiente er fich ben nie mehr, fondern fam immer mit feiner langen Bange aus, wobei er 100-175 Tractionen nicht scheute. Außer biefer Bange hat er noch einen ein Dilatatorium, Deffer fur ben Raiferschnitt, einen Bedenmeffer, Bafferiprenger und andere Inftrumente angegeben und manche geburtshe Operation in Bejug auf ihre Technit, j. B. bie Bange und Wendung vervolltommnet. Bablreich find feine Schriften und gwar nicht blog auf tshifflichem, auch auf medicinischem Gebiete Aberhaupt: fie finden fich tlich aufgeführt in Defterley's Geschichte ber Universität Gottingen von - 1837. Wir citiren bon geburtehilflichen nur: "Beobachtungen, Abhandn und Radrichten, welche vorzuglich Rrantheiten ber Frauengimmer und er und die Entbindungewiffenichaft betreffen" 1787, 8, ferner: "Dentwürten fur bie Beilfunde und Geburtshilfe aus ben Tagebuchern ber f. pratumftalten jur Erlernung biefer Biffenichaften in Göttingen, 2 Bbe. ngen 1794 - 1795. 8. Ferner: "Lehrbuch ber Bebammenfunft" Bot-1 1796, 8. Dann: "Lehrbuch ber Entbindungefunft, 1. Theil: Litterariind pragmatifche Geschichte biefer Runft", Gottingen 1799. 8, ferner "Unber Entbindungeanftalt zu Göttingen im 3. 1801", den "Grundrig der Entingstunft jum Leitfaben bei feinen Borlefungen", 2 Theile, Göttingen 1802, ib endlich bas "handbuch ber Entbindungstunft", 1819-1821, beffen a Band fein Sohn Joh. Friedrich D. (geb. 2. Feb. 1787), gleichfalls Brogu Gottingen, erft nach bem Tobe bes Batere herausgab. Dfiander b. runbete ferner eine geburtshilfliche Befellschaft in Bottingen, Die jeboch lange bestand, und ein anatomifches Mufeum, welches fpater in ben Befit Staates überging und noch in ber Gottinger Gebaranftalt fich findet; Die effanteften Theile beffelben bat er in feinen "Epigrammata in complures, sui anatomici res, quae versuum amore fecit" Götting. 1807 beschrieben. Rach Siebold's Berfuch einer Geschichte ber Geburtshilfe Bb. II, 599-607 und Safer, Lehrbuch ber Beschichte ber Debicin II. Bb. 1881, 1012. F. Windel.

Dfiander: Beinrich Friedrich D., Nationalotonom, geb. in Stuttgart rebenda am 8. October 1846. Bum Raufmannsftanbe vorgebilbet, trat ben Dienft hollandifcher Sandelshäufer und lebte bis gegen Ende ber liger Jahre als Raufmann in Solland, nicht ohne fcon ba bem öffentlichen feine befondere Aufmertfamteit zu widmen. Seine erfte Schrift: "Beung des Rampis über Sandelsfreiheit und Berbotfpftem in ben Riederlanden, inbet auf eine Darftellung bes Betreibehandels und ber allgemeinen Sandels= Itniffe", Amfterdam 1828, fowie die bald (1829) nachgefolgte "Geschicht-Beleuchtung ber nieberlanbischen Finangen feit ber Biebererlangung ber tanbigteit bes Staates in bem Jahre 1813", Die auch ins Frangofifche ent wurde, geigen ihn als icharfen Beobachter und energischen Bertheidiger Freihandelsprincips, womit er auch bebeutende Wirfung erzielte. In feine ath jurndgetehrt, lebte er als Brivatmann nur mehr feinen Studien und ften; einige Beit lang mar er Lehrer ber Pringeffin Cophie in ber hollann Sprache. Gin Dann bon unscheinbarem Meugeren und bielen Conberiten, verbroffen und febr empfindlich, wogu übrigens auch ein chronisches Leiben beitragen mochte, find auch feine Schriften lehrreicher burch bie e, nur oft verbitterte Polemit, ale burch ihren Inhalt an positiven und stifchen Ideen. Muger einer Fortfetung feiner Schrift über die niederichen Finangen fur Die Zeit von 1830-1833 (Stuttgart 1834) und einer ellung ber frangofifchen Rinangen 1880-1887 (in Mabrien's Geschichte er Tage, XXI, 1. Galite 1839) hat er fich hauptfachlich bie Betampjung

488 Dfiander.

bes Lift'ichen Brotectionsipftems gur Aufgabe gefeht; Die "Betrachtungen ben preugischen Bolltarif und die deutschen Sandelsintereffen" 1837 unt besondere die Schrift "Enttaufchung des Bublifums über die Intereff Sandels und der Induftrie und der Landwirthichaft, ober Beleuchtung ber nufacturfrait-Philosophie bes Dr. Lift nebft einem Gebet aus Utopien". Int 1842 (Berlag von C. F. Dfiander) zeugen von einer geradezu leiden chaf Gegnerichaft und biefe murbe nur noch verscharft baburch, bag ibn gift nie befonderen Beachtung und Erwiderung wurdigte. 3m 3. 1840 beroffen D. feine größte Schrift "über ben Sanbelsverfehr ber Boller" (Stuttgart, 2 2. Ausg. 1842), welche er ber Alabemie in Paris als Preisichrift eing hatte. (An derfelben Preisfrage hatten fich auch Lift und Rofegarten be ohne bamit gludlicher ju fein.) Daffir, bag fie nur belobt, aber nicht g wurde, rachte fich D. mit beigendem Spotte an bem Referenten ber Ato Ch. Dupin, "dem Tabellenfabritanten, nach deffen Meinung Samburg schwarzen Meere liege". 3m 3. 1844 schrieb er noch aber ben Entw einem neuen Sanbelsgesethuch fur bas Ronigreich Burtemberg vom prati Wefichtspuntte aus beleuchtet.

Reuer Retrolog d. Deutschen 1846. - Allgem. Zeitung 1846 Rr.

Dfiander: Johann Abam D., geb. am 3. December 1622 ju Bail a. d. Eng (Burtemberg), † am 26. October 1697 in Tubingen als Ri ber Universitat. Sein Bater mar Johann Balthafar D., Urentel bon Lucas (f. u.), bamale Diatonus in Baihingen, feine Mutter Ratharina geb. harte Begabung und Familientradition führten ihn ber theologischen Laufbabn welcher er biefelben hohen Burben erreichte wie feine beiben Grofontel Ar und Lucas II. Die Schredniffe bes Bojahrigen Rrieges marfen einen bil Schatten in feine Jugend, nach ber Schlacht bei Rördlingen, als Burte von den kaiferlichen Truppen überschwemmt und graufam verheert wurde. er ju Bermandten auf die Feftung Reuffen fluchten und die barte Belag berfelben mit aushalten. Die Feftung erlag bem feindlichen Angriffe nicht D. verlor mahrend berfelben faft all fein irbifch Sab und But, auch beinahe alle feine Freunde gestorben. 1639 wurde er in bas berzogliche dium (evangelisch-theologisches Seminar) zu Tübingen aufgenommen, wo balb burch Fleiß und Talent bervorthat. 1642 magistrirte er, 1647 mm Repetent, in welcher Stellung er icon theologische und philosophische Borle hielt; 1648 erhielt er bas Diatonat in Goppingen, Diefelbe Stelle, welche ein hundert juvor fein Urgrogvater befleidet hatte; 1658 nach Tübingen als Die berufen, wurde er am 24. November 1656 Doctor ber Theologie, balb anfiere licher, 1660 orbentlicher Profeffor, 1662 jugleich Stiftsprebiger, 1680 R welche Stellung er bis ju feinem Tobe einnahm. Dreimal (1662, 1668, war er Rector, 1677 bei ber zweiten großartigen Gacularfeier ber Brumbur Universität Prorector, auch andere alademifche Birden und Memter fele reichlich gu. Bahrend feiner langen atabemifchen Thatigfeit bielt er gege Borlejungen fiber theologische und philosophische Materien, Speciell mar ib Rach bes Griechischen, ber neutestamentlichen Eregeje anvertrant. Bon Beitgenoffen wurde D. als einer ber erften Theologen bes Jahrhunderts geb ja das Auge der lutherischen Rirche genannt; um feinen Ratheber brangt bie Studirenden aus allen Landern, befondere aus Schweben tamen fie feb reich, inbeffen hat er boch in teiner Weife ichopferifch gewirft, bagegen ber Stolg ber Tubinger, ben Rampf gegen bie Brelehren mit allen Maffen b lehrsamfeit und mit allen Runften ber Dialeftif und bes Disputirene gu bielt er treulich aufrecht, er mar trop feiner Freundschaft mit Spener et

Anna Magdalena Schüpper, die zweite Ehe schloß er am 16. April 1620 Anna Maria, Wittwe des Hoigerichtsadvocaten Johann Georg Behr, nach n Tode 1696 ging er am 8. April 1697 eine britte Ehe ein mit Agathe Kiane, Wittwe des in der französischen Gejangenschaft als Gefiel zu Weitebenen Prälaten Johann Ludwig Dreher von Hirjan. Non der ersten Franze er acht Kinder, darunter zwei Söhne, den Proiesson der Wieden der ersten geheimen Kath Johannes O. (j. d. Art.). Seine seine weichen Schristen sührt Fischlin, Memoria theol. Wiet. II. 2022 fi. denne istettete (s. u.) an, sie erstreden sich auf alle Gebiete der Branzen erwähntet "Theologia moralis", 1671; "Theologia casualis" des Gebietes der Branzen erwähntet "Theologiae universae", 1686; "Commentariu in Seine Schulen.

Beichenrebe von Andr. Abam Sochftetter. Inb. 1006. IR Editt. Dfiander: Johannes D., geb. am 22. April 1007 in Thinger, & am October 1724 ebendaselbst, Sohn von Johann Moam 5 6 5 200 2003 a Magdalena geb. Schipper, evangelischer Theologe wir ber gefter Corath und Rriegerathebirector, ber vielfeitigile, mol ..... nemurbigite und intereffantefte biefer berühmten Weiehriem gette en boden Beweis zu bem viel angeführten Sate, bat ein windere Dietliche ftfer) ben verichiedenften Aemtern und Gefchatten t eine Rette intereffanter mertwürdiger Ereignifie . I Benter sie 56 500 ein Roman lefen und in welchen er fich fiels wer Commen andtheit ausgeichnete, auch bei ben fcmierigften Setalle ber andeller eines Ehrenmannes und frommen Chriften bemage ber ber Biographie, welche der feltene Manu mall Mommenes Bild feiner bielfachen und merfmange Sedenter ge genjehr begabte Anabe war ber Tradition ber See and and I mmt, mit 14 Jahren bezog er die Uniberfitt .... man ichon fruhe mahrnahm, bag biefe Ico bes be Content mm berrlich fortpflangen werbe"; et

meifterftelle bei bem Brafen Bengt - forn an, bem Sohn bes ichwebischen Gelbmarichalls Beinrich Born; bei einem Abstecher nach Berlin wurde er bem großen Rurfurften borgestellt, bann reifte er mit feinem Bogling aber Beibelbem (Rurfürft Rarl Ludwig) nach Tubingen, ba berfelbe im collegiam illustre, bet bortigen berühmten Erziehungsanftalt für Abelige, ein Jahr gubringen follte. 1683 ging er über Bafel zu langerem Aufenthalte nach Benf (Tronchin, Torretini), 1684 fiber Befangon nach Baris. Bahrend bes bortigen zweisahrigen Aufenthaltes tam der junge Schwabe, der fich auch durch hohe Beftalt und ein feines intelligentes Geficht bemertlich machte, mit allen Berühmtheiten ber Beltftabt jusammen, er war bei mehreren Audienzen Ludwigs XIV. jugegen, lernte Conbe, den jungeren Colbert, Le Tellier, Boufflers, ebenfo Boffuet, La Chare fennen, mar ein befonderer Liebling bes ichmedifchen Gefandten b. Litienroth ber ihn öfters als Gecretar gebrauchte. Befonbers nabe trat er ben Gauptem ber Sugenotten, beren graufame Bebrudung er tagtaglich mit anfeben muste; ber Marichall Schomberg, ber Bergog be la Force, ber Marquis von Ruvigny, ber Abmiral bu Quesne, Die Grafin bu Ron jogen ibn in ihren Umgang. Gr war Beuge von ber Aufhebung bes Ebicts von Rantes, von ber Berfidrung bes protestantischen Tempels in Charenton, und mit Befriedigung bebt fein Biograph bervor, bag er manchem Reformirten, befonders in Angers, jur Flucht verholfen, auch die Roftbarfeiten ber Gluchtlinge bis ju feiner eignen Abreife vermahrt und nicht ohne Befahr für fich felbft unter feinem eignen Bepad mitgenommen habe Bas die damalige Sauptstadt der Belt gu feben bot, lernte er tennen, auch bie Gefahren ber großen Stadt blieben ihm nicht fremb, aber allen Rachftellungen und Abenteuern mußte er mit Duth und Rlugheit ju entgeben. Ueber Bruffel Antwerpen, Amfterbam, Lenden (Gronov) fehrte er nach Stabe jurud, wo a feinen Bogling wohlbehalten bem Bater überlieferte, 1686; Die ihm als go buhrenden Bohn angetragene Confiftorialrathestelle im Bergogthum Bremen ichtin er aus und reifte "vergnüglich" nach Tubingen, wo ihm in demfelben Jahre bie Brofeffur ber hebraifchen und unmittelbar barauf bie ber griechifden Sprache aber tragen wurde. Gine Ausgabe von Thucpbides mit Anmerfungen batte er chen begonnen, ber erfte Bogen mar icon in Amfterbam gebrudt, ba machte ber Gin fall ber Frangofen im 3. 1688 allen friedlichen Studien ein Ende, gab ihm aber Die glangenofte Gelegenheit, feine fprachlichen Renntniffe, feine Befanntichat == ber frangofischen Aristofratie, feine rednerische Begabung und diplomatifche Bewandtheit im Dienfte feines Baterlandes, jur Rettung und jum Schute ferne Baterftadt auf bas trefflichfte ju berwerthen. Gine aufgeregte bielbeicaingte Beit begann für ihn, die Streit- und Schlagfertigleit der Dfiander, welche bit früheren Blieder der Familien in litterarischen Gehden und Gesprächen bewielen hatten, zeigte fich bei D. in biefen bochft fchwierigen Berbattniffen als echt folbatifche Unerschrodenheit und Tapferfeit. Den frangofifchen General Begionel welcher bon Monclar jur Befegung bon Tubingen abgefandt mar, berftand t burch taltvolles und feftes Auftreten jo ju gewinnen, bag berfelbe bon ber Blan berung ber Stadt abftanb, auch bon ber Contribution nachlieg und ftrenger Ordnung als fonft beobachtete. Die von Monclar befohlene Sprengung be Sauptbafteien und Thurme bes ftart bejeftigten Schloffes vereitelte D. babund bag er mit Lebensgefahr aus ben gelegten Minen einige Pulberfagden et wandte, fo bag bie Minen nur noch geringe Birtung bervorbruchten. (In elme officiellen Berichte ift eigenthumlicher Beife bies nicht erwahnt; Die Sache ift no gang aufgetlart.) In herrenberg und Stuttgart war feine Bermittlung ebenfalle von großem Erfolge, überhaupt mar er bon bort an eine ju militarifchem und Diplomatifchem Dienfte vielbegehrte und ftets bereite Berfonlichkeit. 1689 periab er Beneralabjutantenbienfte bei bem Abminiftrator Bergog Friedrich, bei bei

491

ing Jofeje I. jum romifchen Ronig in Augeburg mar er martembergifcher bter: 1690 jum Rriegsrath propter summam injuriam temporis ernaunt. te er bie wilben ungarifchen Rriegevolfer, welchen fonft Riemand entgegen wollte, in ungarifcher Rleibung durch Franten, wohnte auch bem Treffen Baghaufel bet, unternahm im Auftrag feiner Regierung mehrere Reifen nach Tirol, Mailand ze. Friedlichere Arbeiten brachte die Belleibung bes Univerectorate 1692 und bie Ernennung jum Ephorus bes evangelifchen Seminars; don bas Jahr 1693 führte ibn bei bem neuen Ginfall ber Frangofen in ger. 1697 murbe er jum Bralat in Ronigsbronn, 1699 von Sirfau ernannt. em Rechte, feinen Bohnfit in Tubingen behalten zu burfen. Un Reifen Artembergifchen Pringen (j. B. 1701 nach Genf) fchloffen fich große Reifen nitrage bes herzogs nach Schweben (1701), Polen (1702 und 1703), n (1705), bei ben fpateren Ginfallen ber Frangofen im 3. 1707 trat er h für fein gand ins Mittel, insbesondere mußte er ben Marichall Billars wegen, die Contribution bedeutend zu ermäßigen und die in Strafburg gegehaltenen Geifeln freizugeben. In "importanten Affairen" wurde er im Sommer 1721 von feinem Landesherrn nach London geschieft, auch Reife wurde gludlich überstanden und bie "verschiedenen negotia cum sucapprobirt", feine biplomatische Laufbahn mar bamit gu Ende. Ueber feine de Birffamfeit ift gu ermagnen, bag er im October 1708 jum Director onliftoriums ernannt wurde; Die gange Leitung bes ebangelifchen Rirchen-Schulwefens mar ihm baburch unterftellt; als bie bleibenbfte Frucht feines ift die Ginffihrung ber Confirmation hervorzuheben (bergogliches Decret 11. December 1722), welche trot bes Widerftandes ber gegen jebe Reuerung igiblen Dingen migtrauifchen Bevolterung in ben Jahren 1722-23 überuchgeführt wurde. Debrfach Bisitator ber Universität, im weiteren und im engen Ausschuß ber Landichaft, liebte ber vielbeschäftigte Mann in Dugeftunden fich in feinen beicheibenen Landfig, Dfiandrium genannt, nach gen gurudgugieben. Seiner Ghe mit Anna Sufanna Camerer (gefchloffen 1. Muguft 1686) waren bier Rinber entfproffen, bon welchen nur ein Gohn ann Rudolf D., Doctor und Profeffor ber Theologie in Tubingen, ben überlebte. In ber Morgenfruhe des 18. October 1724 fchlog ber raftlos e, fromme und bescheibene Dann fein vielbewegtes und gefegnetes Leben; hllofen Chrenbezeugungen, welche ihm von Fürften und Standen bes Inuslandes augetommen maren (s. B. Bortrats fürftlicher Berfonen, 1703 ber eines ichwedischen Rriegsraths und eines fachfifden Confiftorialraths, 1713 nes wirflichen würtembergischen Gebeimraths), hatten feinen einfachen Ginn geandert, er blieb freundlich und bienftfertig gegen Jebermann und gab in feiner letten Berfugung "ohne Pomp begraben zu werben" Ausbrud iefer Befinnung. Bon feiner Freimuthigleit und feltenen, nie angezweifelten unühigfeit gab fein ganges Leben ben Beweis; Die ichwerfte Brobe hatten Eigenschaften zu bestehen nicht im Berfehr mit ben fremben Rriegsbanben, n mit einem Sofe, an welchem eine raubgierige, gewaltthatige Maitreffe, rafin von Gravenit, Jahrzehnte lang ein ebenfo verhaftes und verberbale beinobe unumidranttes Regiment führte. D. wußte fich an bemfelben stung au halten und feine Stellung ju mahren, ebenfo wie er auch bas Hen feiner Candeleute nicht icheute und fur bie Beibehaltung ber nur fur riegsgeiten bewilligten Truppen, bem Anfange eines ftebenben Beeres, gegen rigen Landftande eintrat. Sein Biograph wird nicht mube eine ungegablte pon munberbaren Erreitungen aus allen möglichen Lebenegefahren anen, bie er auf feinen Reifen beftanb (oftere beinahe ertrunten, bon Raubern Men . bon einer Lawine verschüttet, bon ftreitfüchtigen Duellanten ange-

fallen 2c.; einmal fiel er von der Stadtmauer hinab, eine Stücklugel nahm ihm hut und Berrücke 2c.). In einem einsachen frommen Gebet, mit welchem er feinem (handschriftlich noch vorhandenen?) Lebenslauf schließt, hat er dem Gestihle der Dantbarkeit gegen Gott, der alles wohl gemacht in seinem ganzen Leben, Ausdruck gegeben, es ist der schöne würdige Schluß eines reichen, gesegneten, stommen Lebens. Schriftstellerische Leistungen von ihm find mir nicht bekannt.

Sauptquelle: Leichenrebe von G. C. Pregiger, Tab. 1725, leiber obme Portrat; aus ihr fchopfte [Abel,] Lebensbeschreibung 3. D., Tab. 1795.

Th. Schott.

Dfiander: Johann Ernft D., evangelijcher Theologe, geb. am 28. 3uni 1792 ju Stuttgart, † am 3. April 1870 in Goppingen als Bralat, war be Sohn von Johann Cberhard D., Stiftsoberhelfer in Stuttgart, und Dorothe Friederite geb. Balg. Bis ins 18. Jahr befuchte ber Rnabe, ber feinen Batt fruhe berfor, bas Stuttgarter Symnafium, eine entschiedene Reigung gum Gto bium ber Theologie machte fich auch bei ibm geltenb, boch zeigte er baneben große Borliebe für fprachliche Studien, fpeciell ber claffifchen und orientalifden Sprachen. Im 3. 1809 bezog er bie Univerfitat Tubingen, mo besondere bei altere Flatt bestimmenden Ginfluß auf feine theologische Richtung ausubte. Sin Jugend auf positiv gerichtet, mit ben religios angeregten Rreifen Bartembergt in Berbindung ftebend, gebort D. ju ben fupranaturaliftifchen Theologie, Die Starrheit bes Standpunttes wurde burch biblifch - theologische Studien lowe burch ben Ginfluß Schleiermacher's gemilbert. Rach beendigten Studien über nahm er eine Sauslehrerftelle in Bremen, wurde 1817-1819 Repetent am there logischen Seminar in Tubingen und 1820 Diatonus in Megingen, DR. Utad 1824 murbe er Brofeffor am nieberen Ceminar in Maulbronn und 1840 erbid er die Stelle eines Defans in Boppingen, ber freundlichen, in ber Weichichte bit D. fo haufig portommenden Landftadt in ber Rabe bes Staufen, welches am er bis zu feinem Tobe betleibete. Gein reiches theologisches Wiffen, ein aufm ordentlich gludliches Gedachtniß begunftigte ben in ihm liegenden Bug, eine m wiffenicailliche Thatigfeit einzuschlagen; 1826 murbe er bon ber theological Facultat in Tubingen gu einer Profeffur borgeschlagen, aber ohne Erfolg, bed war es D. auch in feinem prattifchen Rirchenamte möglich, feinem wiffenichale lichen Triebe ju genugen; bie Commentare über Die beiden Briefe Bauli an W Rorinther I, 1847, II, 1858 legen burch ihre Berbindung theologischer und philologifcher Belehrfamteit, durch die ruhige befonnene Anslegung vollgultige Beugniß ab von feinem genauen foliben Arbeiten. 1860, am Tobestage Mo lanchthons, murbe er bon ben Facultaten ju Gottingen und Tubingen im Chrendoctor der Theologie creirt. In feiner firchlichen Thatigfeit mar ber nie fache, bescheibene, leibenschaftslofe, etwas trodene Mann, ber bon ber Streitfall ber fruberen Dfiander nur auch gar nichts geerbt hatte, bem bagegen ein gewie muftifcher, jener Familie fonft unbefannter Bug anhaftete, treu für feine Gemeial beforgt, grundete eine Rinderrettungsanftalt, nahm auch an ben Gefchiden to Befammtlirche regen Antheil (bei ber Commiffion far die Berausgabe eines wat Rirchen - und Gefangbuches mitwirfend). 1820 hatte er fich mit Bilbelmus Camerer, ber Tochter feines geliebten Stuttgarter Lebrers, verheirathet, at 23. Januar 1823 murbe fie ihm burch ben Tob entriffen, 1824 bermabite # fich mit ihrer Schwefter henriette. Bon ben funt Rinbern aus beiben Gbe überlebte die Eltern nur eine Tochter, ein talentvoller Sohn Johann Gruft, in eine theologische Preisaufgabe mit Erfolg geloft hatte, orientalifden Sprachtubin mit Gifer fich bingab und feit 1861 ber Umtegenoffe bee Batere in Goppinga war, ftarb am 21. Marg 1864 (f. o. S. 484), am 7. April 1864 folgte Mutter im Tobe nach. Gein 50jahriges Amtsjubilanm, wobei er mit Litt

Dfianber. 493

Rang eines Prälaten ausgezeichnet wurde, überlebte D. nur wenige Wochen. Ber ben erwähnten Werten finden sich einige Abhandlungen von ihm in der binger Zeitschrift, Jahrg. 1832, 1833, 1834; ein gedankenreiches, aber trodenes wenig auregendes Lehrbuch zum christlichen Religionsunterricht erschien 1839. Th. Schott.

Diiander: Bucas (I.) D., geb. am 16. December 1534 in Rurnberg, m von Anbreas D. (f. o. S. 478) und ber Ratharine Breu, † am 17. Sepber 1604 in Stuttgart, würtembergischer hofprediger. 1549 war er mit em Bater nach Konigsberg gezogen, nach beffen Tobe tam er 1553 nach etemberg, ohne bag mit Sicherheit angegeben werden tann, auf meffen Berfung bies gefchah. Bei ben vielfachen engen Beziehungen zwifchen Bergog recht bon Breugen und Bergog Chriftoph von Burtemberg liegt bie Berhung nabe, bag ber erftere treulich forgend für bie zahlreiche Familie feines prebigers, die Ueberfiedlung nach Burtemberg und ben Schutz Bergog Chri-68 bermittelte. Rach furgem Studium murbe ber fehr begabte und fleißige ologe Diatonus in Goppingen (1555), er blieb von bort an im wilrtem-Ichen Rirchendienst und wurde der Stammvater einer fehr hervorragenden, nwartig noch blubenben Theologenfamilie, beren Glieder 11/2 Jahrhunderte wich in beinahe ununterbrochener Folge bie wichtigften und bochften firchn und theologischen Stellen innehatten und auf die gange Entwidelung bes riden und firchlichen Lebens, auf die Ausgestaltung und Eigentbumlichkeit murtembergischen Theologie den größten Ginfluß hatten, auch bei ber Durch= gung ber politischen und firchlichen Berhaltniffe in Burtemberg fur die erung bes Bandes bedeutungsvoll maren. Familienverbindungen, bei dem abifchen Rufammenhalten mit Borliebe gepflegt, trugen ebenfalls bagu, bei, Brund biefes aufftrebenden Saufes feft gu legen, es fei nur an Jatob Unbrea, m Schwager und Collegen in Goppingen erinnert. Rafch erftieg D. die enleiter ber firchlichen Barben in feinem neuen Baterlande bis jur bochften. 7 murbe er Superintenbent in Blaubeuren, 1562 Stadtpfarrer an ber Leon-Stirche gu Stuttgart, 1567 Sofprediger und Mitglied des Confiftoriums; beinahe 30 Jahre, mahrend welcher er biefe Stellung betleibete, maren feine lbezeit, und feine Wirtsamteit in berfelben war mit entscheibend fur die altung des Protestantismus in Deutschland. Er war der Lehrer Bergog pige bem er alle Morgen ein Capitel aus ber Bibel, ein Stud ber aburgifden und ber würtembergifden Confeffion erflaren mußte, nach beffen erungeantritt (1568) bis ju bes Fürften Tobe (1593) fein einflugreicher geber und Liebling, ber auch bei ben letten Augenbliden bes jah babin-Hen Fürften jugegen mar. Die Borliebe bes jungen Regenten für die Theo-, im Charafter ber Beit liegend und ein Erbitud feines Baters Chriftoph, be burch ben gelehrten, bisputirgewandten, in allen Feinheiten ber aufnenden protestantischen Scholaftit trefflich beichlagenen und eifrigen Gottesrten mertlich geforbeit, bei bem Buftanbefommen und bei ber Ginführung oncordienformel, in welcher die lutherische Lehrentwickelung gur Rube gelangte, n Undred und er die am meiften betheiligten wurtembergifchen Theologen. berfagte er mit Balthafar Bibembach bie fogenannte "Maulbronner Formel", Grundlage ber Concordienformel", beren 2 Theile, Die Epitome und solieclaratio, er ins Lateinische überfeste, im Auftrag feines Bergogs machte erichiebene Reifen, um Reichsftadte und Furften gur Annahme berfelben gu nmen. Un bem eigenthumlichen Briefmechfel, welchen bie murtembergischen logen mit bem Batriarchen Jeremias von Conftantinopel 1577 anknupften, um er griechischen Rirche eine Stube gegen bas Papftthum gu haben, nahm er seil, ebenfo an ben mancherlei Religionsgefprachen, in welchen nach ber Un494 Offiander.

ichauung und hoffnung ber Beit die theologischen und confessionellen Geg vereinigt ober Abermunden und damit vernichtet werden follten, welche Soffe fich regelmäßig nicht erfüllten; ber tuchtige Theologe, "über bie Dagen u gu ermahnen und gu lehren", mar fehr geeignet bagu und bie Dieputation und -Runft pflangte fich als hervorragendes Erbftud fort in ber Dfiand Familie. 1564 war er Schriftführer bei ben Daulbronner Befprachen, verhandelte er mit Beiß in Beibelberg, Dai 1586 mit Th. Bega in Mompe 1594 gu Regensburg mit G. Suber; 1590 fand in Stuttgart in Begenwa Bergogs Ludwig bon Burtemberg und bes Bergogs Wilhelm bon Baien Disputation ftatt gwifchen D. und bem Jefuiten Gregor b. Balencia, weld Befolge des Baiernfürften mar, über die Lehre von ber Rechtfertigung, fowie: Blaubensfachen ber Bapft ober bie Schrift Richter fei. Bewandt im Rathe, er auch zu diplomatischen Genbungen, fo wurde er 1582 auf ben Reichstag in burg, 1583 jum Erzbischof Gebhard von Roln gefandt, ale biefer bie Reform einführen wollte. Dag er bei Univerfitatsangelegenheiten und bei allem mit theologischen Dingen zusammenbing, um Rath gefragt murbe, berftar von felbft. Heber bie Ginffihrung bes Gregorianifchen Ralenders gab er ei abfälliges Urtheil; ber bag gegen bas Papftthum - ber Streit fei nicht wir ale bas filgige haar eines alten Bauern gu tammen - ging babei ba Sand mit feinem Glauben an bas nahe bevorftehenbe Enbe ber Bett. dem Tode von Bergog Ludwig († 1593) verlor D. feine einflugreiche Stel ber felbständige prachtliebende Bergog Friedrich mar feineswegs geneigt, b pormundende Sprache feines Sofpredigers, welcher ben Soflenten ebenfo gi Bewiffen icharfen wollte als bas anderer Menichen, lange gu bulben, er b ibn on bie Stiftspredigerftelle in Stuttgart. Bu einem noch ernfteren & fam es, als ber Bergog ben Juden Freiheiten und Bergunftigungen im ber Rieberlaffung, in Sandel und Bandel im Bergogthum einranmen ! welche in ftarfem Begenfage ftanben ju ben bisherigen Befchrantungen; b befannten alchymistischen Reigungen des herzogs und ber bamit gulan hangenben Burcht vor Berichmendung mar bas Diftrauen bes ftanbifden ichuffes, zu welchem auch D. gehörte, nicht ungegrundet. In einem Bri ben Bergog bob D. neben bem Sag ber Juden gegen bas Chriftenthum ihre Magie hervor, ber Bergog burch ben allgu freimnthigen Ton aufe at gereigt, verlangte eine fußfällige Abbitte, welche D. nicht leiftete, fondern et lieber folle man ibm feinen Ropf auf offenem Martte berabichlagen. Der entfehte ibn fowol feiner Bredigerftelle als ber Bralatur Abeisberg, welch 1596 abertragen worden war. 1598 nahm nun D. eine Bredigerfielle Reichsftadt Eglingen an. 1603 erhielt er wegen fcmacher Leibesbelchaf feine Entlaffung; balb nach feiner Rudtehr nach Stuttgart lahmte ihn ein & anfall, nach langem Leiden ftarb er am 17. Geptember 1604 und wurd Tage nachher in ber Stiftelirche begraben. Geine Frau Margarethe geb. ringer, welche bon ihrem erften Manne Caspar Opfer einen Sohn Polplar in die Che brachte (1555), verlor er am 16. Januar 1566; feine zweite war Tabitha Engel, bon welcher ergahlt wird, bag fie febr haufig. gegen ihres Lebens wochentlich bas beilige Abenbmabl genoß; feine brei Cobne 1 alle Theologen, wie auch feine Tochter fich an Theologen verheiratheten. ein fehr fruchtbarer theologischer Schriftfteller, welcher Die theologische wilrde, ju ber ihn 1564 Beerbrand creirte, mohl verdiente; aber auch l Borte ber Leichenrebe: bag er bie reine Lehre mit vielen in ben Drud tigten Schriften gegen die papftlichen Scribenten, Sacramentirer, Galuf Schwentfelder, gegen Buccine, Suber ic. vertheibigt babe, geben bon feine fangreichen Thatigleit fowie bon ber Art berfelben ein charaftenflifdes tor

Dfiander. 495

311b. Gin Bergeichniß leiner gablreichen Schriften gibt Fischlin, Memoria theolog. Virtemberg. bier feien hauptfächlich angeführt fein "Lateinischer Commentar ber bie gange Bibel", 1578-1585; "De praedestinatione", 1597; "De studiis erbi divini ministrorum", 1733; die polemischen, und ihre Bahl ift nicht flein, nd gerichtet gegen die Zwingli'schen Irrthumer, Schwenlfeld, Johann Rag, Jatob Feucht, die Brediger zu Beibelberg, die Jesuiten, die "Giftspinnen G. Scherer und Chr. Rofenbuich", ben "aufgeblafenen Goliath" 3ob. Biftorius, Cam. buber ic. Auch als Rirchenbiftoriter machte er fich einen ehrenvollen Ramen burch inen Ausjug aus den Magdeburger Centurien und durch die Fortsebung derselben is jum Jahre 1600, "Epitome historiae ecclesiasticae", 1592-1604, worin auch einer eigenen Thatigfeit, 3. B. beim Mompelgarber Gefprach, ausführlich geacht ift. Gin tuchtiger Prediger, machte er fich befonders befannt durch feine Bauernpofille", 1609, entftanden aus Predigten, welche er ber fleinen Gilialgemeinde hundsholg hielt; weit entfernt von der flurrilen Popularität Abrahams St. Clara enthalt fie, einfach gehalten, ebangelifche Predigten, nicht mit pitgigen Disputationen ober Siftorien aus heibnifchen Scribenten gegiert, auch richt tangleifch gerebet, fondern in wohlbefannten Borten fo gefest, daß ber Buborer benten muß, ber Bfarrer rebe mit ihm gang allein. Gin bleibenbes Berbienft erwarb fich ber gute Mufifer baburch, daß er bie folgenschwere Reuerung anbahnte, beim Choralgefang die führende Stimme, welche bis babin ber Tenor nnegehabt, bem Distant ju übertragen; er wollte, bag bie gange Gemeinde burchaus mitfingen tonne, feste auch 50 geiftliche Lieber und Pfalmen fo (1586) und gab bie Anweifung, bag ber Schulerchor gwar mehrftimmig fingen, aber in Meniur und Salt fich nach ber Gemeinde richten folle.

Leichenrede von Joh. Magirus, 1604. — Köftlin, Geschichte der Mufit. Stälfn. Th. Schott.

Dinnber : Lucas II. D., Sohn bon Lucas I. D. und Tabitha Engel, geb. am 6. Mai 1571 in Stuttgart, † am 10. Auguft 1638 in Tubingen, Doctor und Projeffor ber Theologie, Rangler der Univerfitat Tubingen. Dit 15 Jahren murbe ber begabte Jungling Baccalaurens, mit 19 Jahren Repetent am ebangelifden Seminar in Tubingen, von 1591-1594 mar er Diatonus in Goppingen, wo auch fein Bater gewesen mar, 1597 wurde er Pfarrer in Schwieberdingen, 1601 Defan in Leonberg, 1606 in Schornborf, 1612 Pralat in Bebenhaufen, 1616 in Maulbronn, 1618 wurde er Doctor ber Theologie und orbentlicher Projeffor in Tubingen, 1620 Rangler. Geine Polemif megen ber Reichsreligionsfache im Bojahrigen Rriege führte beinahe zu feiner Berfetung auf eine Pralatur 1628, aber infolge einer beweglichen Borftellung ber Universität, in welcher neben feinen Berbienften auch auf Die Schabenfreube feiner Biderfacher bingewiesen wurde, unterblieb die Bersetjung. Er war dreimal verheirathet: 1) mit Glifabeth Rhiben, 2) mit Maria Jafobina Dafer, 3) mit Barbara Schropp. Die Gelehrfamfeit, burch welche fich bie gange Familie auszeichnete, befaß auch er, und in gang hervorragender Beije mar bei ihm die polemische Babe, die Schlagfertigleit bes Disputirens ausgebildet; in einer Reihe bon Schriften gegen Calvinifien, Schwentfelber, Biebertaufer, Jefuiten 2c. bewies fich Diefelbe; an bem befannten Streite ber Tubinger und Giegener Theologen fiber bie Berfon Chrifti nahm er fehr lebhaften Antheil, vor Arnbt's "mahres Chriftenthum" marnie er in einer geharnischten Streitschrift "Theologisches Bedenden welcher Beffalt 3oh, Urnbten mabres Chriftenthum angufeben fei", 1623. Richt gang mit Unrecht hat man über ihn gefagt, bag er gu ben Theologen gehore, welchen ber beilige Beift mehr in Geftalt eines Raben als einer Taube erichienen gu fein ichiene. Seine unerichrodene Dannhaftigleit, mit welcher er in ben ichwerften Beiten, welche bie wurtembergische Rirche ju überfteben hatte, mahrend bes 30jährigen Krieges seinen evangelischen Glauben bekannte, hat ihm ein banfbares Andenken bewahrt; erwähnenswerth ift, daß er 1636 von einem sanatischen Menschen (Ludwig Friedrich Gistheit?) auf der Kanzel mit bloßem Schwerte angesallen wurde, nur seine Gewandtheit und die Krast, womit er den Rösder zurückstieß, retteten ihn. Seine zahlreichen Schristen, hervorragend polemischen Natur, s. Fischlin; zu erwähnen sind: "Enchiridion controversiarum", 1608, ost aufgelegt; "De omnipraesentia Christi hominis", 1619; "De communicatione idiomatum", 1619; "De enthusiasmo", 1622.

Leichenrede von Melchior Nicolai. 1638. — Quellen für die Ofiandrifche Familie außer den Leichenpredigten, welche lettere den meisten Stoff geben: Stälin, Wirtembergische Geschichte, Bb. IV. — Sattler, Geschichte des Gerzogth. Würtemberg. — Romer, Kirchliche Geschichte Würtembergs. — W. Spittler, Geschichte Würtemb. — Weizsäcker, Lehrer u. Unterricht an der evangel.-theolog. Facultät zu Tübingen.

Desler: Christoph Otto De., Arzt, geb. in Stettin am 19. December 1602 als Sohn des pommerschen Hofraths Jeremias De., studirte von 1625—1631 in Greifswald und Leyden und wurde, nachdem er an der letzteren Universität promodirt und darnach längere Reisen nach Dänemark und Preußen gemacht, auch in England, Frankreich und Italien die hohen Schulen besucht hatte. 1637 ordentlicher Prosessor der Medicin in Greisswald, trat aber noch in demielben Jahre als Leibarzt in die Dienste des Herzogs Friedrich von Holstein. Der Kriegsunruhen wegen zog er sich 1645 in seine Geburtsstadt Stettin zurück und jungirte daselbst als angesehener Arzt die an seinen im April 1657 erfolgenden Tod. Seine zahlreichen medicinischen Schristen haben wol nur noch historischen Werth.

Banfelow, Gelehrtes Bommern.

v. Balem

Dsfanäns: Johann Richard D., gebürtig aus Of in Brabant (nach Foppens aus Herzogenbusch), wurde im J. 1569 Prosessor der Rechte in Ingolftadt, war seit 1579 Assert am Reichstammergericht zu Speier. Nähere Rachweise über sein Leben sehlen. Er schrieb eine Anzahl von Dissertationen, wovon die befannteste "De decimis" zu Ingolstadt 1572 erschien. Ausgezählt bei Deever I, 317. Dazu Kobolt S. 490, Nachtr. S. 388. Foppens II, 716. Jöcher, Forts. S. 1241.

Dife: Meldior v. D. (Difa) - er felbft fchreibt fich ftets Dife ber Rechte Doctor, herborragender Jurift und bedeutenber Staatsmann, Ueber ihn beröffentlichte 1858 b. Langenn eine Monographie, welche im Befentliche nur auf das jogenannte Dife'iche Sandelsbuch, b. f. Tagebuch (von 1541 bie 1555) geftutt ift und einen leberblid aber beffen fogenanntes Teftament, mit bie gesammte Staatsverwaltung berüdfichtigende Dentschrift, giebt. Insbesonden ift zu bedauern , daß v. Langenn bei feiner Arbeit nicht bie im toniglich fac fifchen Saubtstaatearchive über Offe borhandenen Rachrichten mit berwertst hat. - v. D. wurde nach Röhlers Abbilbung ber 1543 auf ihn geprägten Danb munge 1506 (3oder: 1494) gu Offa bei Beithain i. G. geboren, Die Famille ift langft ausgeftorben. - Offes Bater bieg Balthafar, feiner Mutter Ham hat fich nicht ermitteln laffen. Mit ber ermabnten Dentmunge ift une b. Do Portrat und fein Bappen fiberliefert worben. Gine bem Jahre 1551 angehormte Stelle bes Sanbelsbuches (S. 154), welche b. Langenn nicht berudfichtigt bat nennt aus feiner engeren Familie folgende Blieber: Erispine, geb, b. Dobend fein "liebes Beib", mit welchem er fich 1585 verheirathet au haben formi (foniglich fachfisches Sauptstaatearchiv: Cop. 93, 111) und welche ibn febro Jahre überlebte, feine beiben Gohne, Dichael Friebrich, welcher feben 1511

orben exwahnt wird (ebenda: Geneal. v. Offe Bl. ††) und Melchior uenfele bei Altenburg. Tochter Offes lebten bamale folgende funf: e D., Bemablin Georgs b. Todtleuben (auf Buch), Eba, Urfula, Ge-Bans Georgs D. Luchau jum Bartis, fruber Sofbienerin ber Grafin bon burg-Rubolftabt, Unna Brigitta und Amalia (vgl. auch v. Langenn S. 199, 61, 128, 130). v. D. ftarb auf Frauenfels am 8. April 1557 10 Uhr und wurde in ber Familiengruft ju Offa beigefett. Er mar aus gelehrter, gemiffenhafter und fleißiger, ehrlicher, milder und bagu ein nmer Mann. Rachdem er zu Leipzig die Rechte ftudirt hatte, nahm er enfle, erwarb 1534 die juriftifche Doctorwurde an der Sochichule ju wo er alebald mehrere Jahre um jechzig alte Schode Die bornehmite den faiferlichen Rechten vertrat. 1537 wird er bei Barnde (Acta Lips. 1859, S. 91, vgl. S. 130) als consiliarius Misnensis erwähnt, Bergog Beorgs Rath bis ju beffen Tobe. 1541 fchrieb Bergog Morit ch an ibn, er werbe fein nicht vergeffen, habe er nur erft die Regierung, Ie v. D. mit ihm auf ben Reichstag gieben (foniglich fachfifches Saupthiv: Etliche zc. Loc. 9667 Bl. 1). Roch in demfelben Jahre tam er h' Dienfte, berfelbe entließ ihn aber schon 1542 auf wiederholtes Bitten urften Johann Friedrich, beffen Rangler b. D. auf feche Jahre gegen bobes 1545 gab er auch biefe Stellung wieder auf, ba er viele ge-Begner hatte, ging nach Leipzig, wo er mit Duge ben Studien oblag, Mmt inzwischen ausschlagend. Spater jog er nach Meiningen, von mo belonders dem Grafen Wilhelm von Benneberg biente, 1549 auch eine ingeftelle bei bemfelben annahm und fortan auf bem Schloffe Schleuobnte. Schon 1547 ernannte ibn Rurfürft Morit gu feinem Sofrichter g (toniglich fachfisches Sauptstaatsarchiv Loc. 10 041 Churf. Morigen ac. Bl. 5, Inftruct. v. 7. Aug. 1547, nicht erft 1558, wie vielfach beworben ift), er wartete feines Umtes, von Schleufingen aus die einzelnen tetage besuchend. Den auf die Bestellung Morit' bezüglichen Revers d. d. Chemnit, ben 6. September 1549 befitt bas fonigliche Saupthiv: Rep. LII Gen. 1918 " Bl. 27 b ff. 1550 besuchte er für Morit berag ju Augsburg und wurde bamals laiserlicher Rath. Kriegsrath e gewelen. Die liebste Thatigfeit mar v. D. die richterliche. Er verblieb ben bis 1555, oft von Rrantheit befallen, jog fich bann auf fein But te jurud und verjagte bort fein berühmtes "Teftament", über beffen ngegeichichte, beffen Manuscript, Abschriften bavon und über b. Offes guten Burfachfen ich furglich im Reuen Archive für die fachfische Geschichte VII, Finiges mitgetheilt habe und hier nur bagu nachtrage, daß auch die atsbibliothet ju Leipzig eine 1579 gefertigte Abschrift Diefes Teftaments Brog ift ber ichriftliche Rachlag v. Offes (man vergleiche die bon mir in ezogenen Neuen Archive VII, 154 Anmertung 26 citirten Acten, über ibleib bisber jeboch noch nichts ermittelt werben fonnte). Bor Allem fich empfehlen, einmal bas b. Offe'iche Sandelsbuch (fonigliche offentliche et MS. R. 1) wortlich herauszugeben, daffelbe ift feineswegs fo unleferlich n, wie nach v. Langenns Mittheilung zu vermuthen ift. Beitere Schriffes erwähnt v. Langenn (G. 111), insbefondere (G. 127) einen Tractat Ratur ber Contracte. Bon bem "Teftament" ericbien 1607 und 1622 , 1609 berfelbe in Ueberfetung von Casp. Pistoris, im Drud, die voll-Berausgabe beffelben verbanten wir Chriftian Thomafius (1717), von ie tonigliche offentliche Bibliothet gu Dresben (Polit. 466) auch einen mit bielen theilmeife beachtungswerthen Randbemerfungen befitt.

Muger ber gelegentlich angezogenen Litteratur ugl. m. Die Borreb v. Offe iche Bufchrift und die Unmerfungen Thomafine' in ber ermannten mentsausgabe. - Robler, Mungbeluftigung, Thl. XV, 1743, 6. 193 Aneichte, R. allg. btich. Abelsteriton VII, 1867, G. 1. - Bedler; Joder gulett angezogene Bebenden burfte mit bem "Teftament" it fein. - Stobbe, Gefch. b. btich. Rechtsquellen II, 1864, G. 26 ff. (R 56 ff. - Muther, Bur Geschichte ber Rechtswiffenschaft ic., 1876 (ugl. gifter). - Flathe, Beich. v. Sachfen I, 1867, S. 520, 578; II, 1870, 89. - Stinging, Geich. b. btich. Rechtswiffenich. 1, 1880, S. 74 (v. gifter). - Friedberg, Colleg. jurid. Lips. 1882, S. 104, - meinen (Bd. VII &. 89 figd. der Beitichr, der Savignuftiftung) ericbienenen Auffe ben Leipziger Schöffenftuhl (I), inabef. S. 103 figbe. - Dt. f. über feine po Thatigfeit auch die Regifter in v. Langenns Chriftoph v. Carlowit und b. Sachfen, in b. Webers u. im Reuen Archive j. b. fachf. Gefch., in b. T Briefen und Acten zc. und alle fonft über bie fragliche Beit ericbienenen ei genben Befchichtswerte, fowie bie an ben fraglichen Orten angezogene Bitt

Theodor Dif

Dffenfelder: Beinrich Auguft D., Schriftfieller, Jugenbfreund Le murbe geboren ju Dresben am 28. Anguft 1725, befuchte gleichzeitig mit bie Meißener Fürftenschule (1741-1746), ftubirte bann in Leibzig gablreiche feuilletonistische Beitrage in Brofa und Berfen für Chriftlob 9 "phyfitalifche Bochenichrift" "Der Raturforfcher" (1747 f.) und die ben Rreis angehörigen "Ermunterungen jum Bergnugen bes Bemuthe" (1747 jede Originalität. Er war ein flotter Cumpan; in bem Gebicht "An & und herrn D." (Ermunterungen G. 632 f.) ruft Diplius: "meinem igleich bin ich ein helb in Benus Reich." Sehr anftogig ift von ibm Bampir". Mit Leffing verband ihn bie Liebe jur Reuber'ichen Eruppe fein auch theatergeschichtlich bebeutsames Gebicht "Un Berr Leffingen in Ge (Ermunterungen S. 616 ff., wieder abgebrudt und erläutert burch &. "Dramaturgifche Blatter", 1877, G. 279 ff. und G. 324 ff., auch in ber hichen Leffingausgabe 201, 3 ff.), bas uns einen tundigen Stammgaft ber einen gewandten Berfifer, einen munteren Ropf bor Augen ftellt. 3d ihm u. a. den Theaterbrief im 22. Stud bes "Raturforfchers" S. 172 ichreiben. Geine flüchtige Lyrif, ber anafreontischen Dobe ber bei Be Liebe großen Beifter" folgend, murbe 1753 in vier Abtheilungen als Db Lieder bon Beinrich August Offenfelber ber beutschen Gesellschaft in Jen glied (Anafreontische Bignette) Dresben und Leipzig ben 3ob, Bilb. Bat (152 G., Borrebe und Regifter) gufammengefaßt, nachbem eine Heine 2 von Sochzeitsgedichten Beifall gefunden. Er fingt Pringen und Gonner i trabenten Berfen an, überfest aus Gorag und frangofischer petite poesie, mit Phyllis, Frigehen ac., liefert in "Die Ruffe" ein Geitenftud gu Leffin tannter Rleinigleit und erwedt burch faftige Schmaus. und Tanglieber auch durch einige Rindheitsbildchen mehr als durch ichaierliche Butha Glauben an Wirklichkeit. Auch Satirifches, wie "Die Frau Dianifterin" nicht übel. Die gern biglogisch und mit Refraine fpielenbe Form ift leicht Rrn. erichienen 1756 componirt in F. 2B. Marpurg's "Reuen Liedern gum behm Clavier". Ug, ber bem "fliegenden Reimer" auch bie mir ungugar "Rurgen und langen Lieder, jebes in feiner eigenen Manier" (Dresber jumeifen mochte, fallt über unfere Sammlung ein febr berachtliches "Lauter Baffer!" (Briefe bon 3. B. Ug an einen Freund . . . Beibgi S. 28, vgl. S. 29), und verwünscht bie irrefuhrende Reffame eines ichreibers. Leffing lobte ben Band, Boffifche Zeitting bom 22 December

verschmähte aber in seinen Epigrammen gegen ben "stumpsen Stiel" des rasch abgethanen Freundes den wohlseisen Wortwiß "Anochenacker" für "Offenselder" micht. Bon Lustspielen Offenselder's ist mir nichts befannt. Sollten ihm "Die einigen Zänker", eine kleine flotte Komödie, gehören (Ermunterungen St. 8)? D. ist früh aus dem Litteratenorden ausgeschieden und verschollen. Wir wissen nur, daß er Hof- und Justizkanzleiseretär in seiner Baterstadt wurde, später nach Franksurt a. M. übersiedelte und dort am 6. Mai 1801 starb. 1771 hat er die "Gedichte eines ehemals in Leipzig studirenden Bauers-Sohnes" (Gottlieb sinchs) mit einer Borrede herausgegeben. Erich Schmidt.

Difinger: Johann Felix D., gelehrter Augustiner, stammte aus einem Patriciergelchlechte zu München, war Magister der Theologie, Prior im Augustinerlioster daselbst, dann zweimal Provinzial der bairischen Provinz und endlich Generalassistent seines Ordens. Er starb am 6. October 1767. Ein Jahr später erschlen seine noch heute sehr brauchbare "Bibliotheca Augustiniana historien, critica et chronologica, in qua 1400 Augustiniani ordinis scriptores . . . . .

invenientur". Ingolftabt und Augsburg 1768, Fol.

Bgl. Baaber, Lex. verstorb. baierischer Schriftsteller I, 2. Thl., 119. — Ourter, Nomenclat, III, 137.

Dftade: Abriaen ban D., Maler und Rabirer, geb. in Sarlem im Detember 1610, † ebenba 1685. Die Bemerkung Houbraken's, Abriaen und fein Eruber 3jaal maren Ribeder von Geburt gewesen, verführte alle nachfolgenden Schriftsteller, Die über D. fchrieben, bis in Die Reugeit, anzunehmen, daß Lubed ber Beburtsort beiber Bruber gewesen. Soubraten behauptet es aber nicht apobiftijch, fonbern fagt: fofern ich gut unterrichtet bin und brudt bamit ichon leinen Zweifel in die Abertommene Rachricht aus. Roch in neuerer Zeit hat Maebert in feinem Berte über ben Deifter Lubed als beffen Geburtsort beredten wollen, aber mit Ausnahme ber Bemertung, die Familie stamme aus bem Dorfe Dftebe im Caneburgifchen, bringt er feine gwingenben Beweife fur eine Unficht bei. Dagegen führt bie Forschung, Die A. ban ber Willigen in ben Archiven von harlem angestellt hat, ju Resultaten, die jeden Zweifel vernichten. D. war ber Sohn bes Jan von Epnbhoven, bei welchem gang nabe bas Dort Dflabe liegt. Gigennamen murben bamals oft bom Geburtsorte entlehnt und Jan burfte ebenda geboren fein. Spater fiedelte er nach Sarlem über und betrieb die Beberei. D. war ein Schuler bes Frang hals; ju berfelben Beit befand fich auch Abrian Brouwer als Schuler bei bemfelben Reifter. Im 3. 1636 wurde D. Mitglied ber Burgerwehr, zwei Jahre darauf hat er fich beibeirathet. Im Traufchein werben beibe Cheleute ausbrudlich Sarlemer ge-Soubraten bat noch andere Brrthumer binfichtlich unferes Runftlers begongen. Er lagt ibn im 3. 1662 alle feine Sabfeligfeiten verfaufen und aus furcht vor den Frangofen nach Amfterdam flüchten. Ludwig XIV. fiel aber erft ebn Jahre ipater in Golland ein. Außerbem war D. in bemfelben Jahre (1662) Delan ber Gilbe in Barlem und wohnte bafelbft bis ju feinem Tobe 1685 und purbe am 2. Mai in ber Rirche St. Babon ebenda beerbigt. Frang Sals mar ber rechte Meifter, um bas angeborene Talent feines Schulers gur vollen Bluthe mifalten zu helfen; dieser lernte auch Tüchtiges, sowol was Zeichnung als Farbe anbelangt. Es war fur Oftabe's Runftrichtung, in welcher er einer ber erften Deifter geworben ift, bochft wichtig, bag er jum fleißigen Studium nach ber Natur angeleitet murbe. Richt fobalb hat einer feine Umgebung fo verftandnigvoll angesehen und fo treu im Bilbe geschildert wie D. Zwar ift ber Rreis ber Darftellungen, in bem fich D. bewegt, ein begrengter, aber in diefem bewegt er fich mit voller Freiheit und verfteht es in die enge Begrengung die reichfte Dannigfalligfeit ber Motibe bineingubringen. Das Leben ber nieberen Bolls-

bem C. fein ganges Intereffe, feine volle Aufmertjamleit ent reguniemigt. Und biefes Leben ichilbert er nicht in allen feinen Richtungen, emiern meit uur in ber Stunde ber Rube, ber Erholung, und ba bon Gelt Demaithlichfeit Gine Ausnahme bon ber beliebten Stoffwahl bes Deifin mucht bas Bild bes Mufeums ju Braunschweig, es ftellt bie Berfündigung ber Sound Bein am Die hitten bar. Freilich find bie hirten nabe verwandt bem Berienale feiner meiften Compositionen. Rembrandt's Rabirung mit gleichen Dennumment fun the affenbar beeinflußt, wie auch biefes Runftlers meifterhalte Bilbunde am C. ben gilldlichften Rachahmer gefunden hat. Wilbbewegte Scenes framme ber Runft DRade's felten bor; raufende Bauern in ber Schente find ben begenftant eines Bilbes in ber Pinafothet; eine berartige Scene weift and me radition Bert nach ("Der Defferftich"), auch Supberhoef hat einen folden Soundand nach C. geftochen. Auch bei ber Arbeit mag ber Runftler feine genen nacht belaufchen; eine Ausnahme bilbet ber "Schuhflider" (Rabirung) und bebet, in feinem Abelier arbeitend (ein Bild in Dresben und Rabirung), me Ich Der Schullebrer" (Bild in Paris). Bielleicht tonnte noch "Die Spinnein Don ben Sanathute" berbezogen werden (Rabirung), aber die gange Composition, Dun bem Giguren angefangen bis ju ben ichlafenben Schweinen, athmet eine Baide Buide, baf fie bon ber Arbeit ber Bauerin taum unterbrochen erichent Some volle Reuntnig bes gu fchildernden Berjonals, fowie Birtuofitat, feine Be mungen Unterhaltungen und Freuden lebendig im Bilde wiederzugeben, offen-De Bluftler in den mannigfachen Scenerien ber Dorfichente. In Diefet De ce einen Schauplat, wie er ibn fur fein Farbenfpiel braucht; nie ftellt a bewediges Gemach bar; Anbauten, Treppen, Leiter, Alcoven, Ramine ichieben a das Quadrat binein, bilben mehr ober weniger beleuchtete Gden und bealti Die Der Meifter mit feinem buftigen, burchfichtigen Bellbunfel ausfallt was den Gruppen ber Staffage eine fünftlerifch vollendete Sarmonie erziell. Die Bauern - und D. fcheint nicht bie fchonften Gremplare ge wie fie rauchen, trinfen, farten ober Triftrat fpielen. Bir bilber biefes Benres anfahren, bie ma montigen und privaten Sammlungen befinden. Buweilen werden und Dargeführt, Die bon garteren Befühlen belebt ericheinen und ba bat es verftanden, mit feinem humor biefe herzensbewegung in ben ber Dann geht es auch recht luftig gu: ber Leieb Dudeludblafer ober Biolinfpieler lagt bas Inftrument erionen und bie Dare bewegen fich in maghalfigen Sprüngen, Die fie Tang nennen. Samen befonders gur Beit ber Rirmeg, wird ber Tang ins Freie, por bie Da tommen auch Bahnbrecher herbei, Quadfalber mit unfehle Samittelle, Rinder mit altflugen Gefichtern und auch Sunde und Schweine aben mie ungeftort unter die frobe Gefellichaft. Boetifch mirten feine Bilber, war bie febbliche Gruppe in ben Schatten einer Beinlaube binfeht, wie wenn er uns drei Gevatterinnen vorführt, die untereinander be de bienen; man glaubt fie gu horen, biefe abgedienten bollanbilden Dangen de lemaben und nicht horen. Es ift leicht erflärlich, bag bie Runf Seiten in allen ganden ihre Berehrer gablte; Dies betweifen Die Den bie bir feine Bilber gegahlt murben, bies auch die vielen Rupfer-The be ben beiten Rünftlern nach feinen Gemalben ausgeführt murben. and der den Meifter auch ba popular machten, wo feine Gemalbe nicht jugang-De maten 3m diefer Dinficht bat ber Rinfiler felbft auch für feinen Nach bubm gelongt. Da er 50 Radirungen felbft abte und uns die Bielgeftaltigleit Come Cund auf einem eng befchrantten Gebiete bewies. Dieje Blatter, befonbers Often. 501

solche vor späterer Neberarbeitung, werden jett sehr gesucht und erzielen hohe Preise. D. hat auch sich selbst gemalt. Besonders ist als Hauptwerf zu nennen: Des Meisters Familienbild im Louvre. Sein Schüler Corn. Dusart hat ihn ench gemalt (geschabt von J. Gole). D. hatte mehrere Schüler herangezogen, davon einzelne berühmte Künstler wurden, wie sein Bruder Jzaat, Corn. Bega und der erwähnte E. Dusart.

3 auf D., Maler, geb. in Sarlem 1621, 7 ebenba 1649. Er mar ber Ungere Bruber bes Borigen und auch beffen Schuler. Soubrafen bemerft bagu: eines Gifers und feiner Dube pfludte." Dennoch ift feine Runft bes Beachtens verth. In feiner fruheften Beriobe bewegte er fich auf berfelben Bahn bes Banemlebens wie fein Bruber, fpater aber fcuf er fich ein eigenes Repertoir. Da er mit besonderer Borliebe bas Thier, in erfter Reihe bas Pferd, jum Gegen-Manbe feines Studiums machte, fo belebte er feine Lanbichaften und Schenfen gern mit folden Scenen, wo die Thiere mitspielen, was fein Bruber nie gethan at. Go bilden Reifende por ber Schente ofters ben Gegenftand feiner Bilber. Bei Sir Rob. Beel ift von ihm ein Bild mit einem Reiter, in der foniglichen Sammlung (England) befindet fich eins mit Reifenden gu Bierd und in ber Boltfutide, bei Bord Afhburton fieht man eine Schenfe mit vielen Reifenden. Aufgerbem liebte es ber Runftler bie winterliche Lanbichaft barguftellen, Die ihm Belegenheit gab, die Unterhaltung auf bem Gife als Staffage anzubeingen. Im Coupre und in Danchen (Binatothet) find Sauptwerte Diefer Gattung. 3. Smith fabet in feinem Ratalog 69 Bilber bes Deifters an, boch burfte bas Bergeichniß Damit noch nicht abgeschloffen fein. Auch nach ihm haben verschiedene Rupfernecher genrbeitet. Ob er felbft auch rabirt habe, ift bis jest nicht mit Sicherbeit ausgemacht. Man ichreibt ibm bas Blatt mit ber Lauferin gu, bas Bartich bem Abrigen guichreibt. Es bat feine Bezeichnung und ift ein Endurtheil um to meniger gu fallen, als die Composition eber dem Brouwer als einem der beiben D. angehoren burjte.

Houbraten. — Jmmerzeel. — Kramm. — Gaebert (Abriaen van Osteade). — J. Smith. — Bartsch, P.-Grav. — A. v. d. Willigen, Les artistes de llarlem (die franz. Ausgabe). — Faucheux. — Bode, Holl, Malerei. Wesselle.

Diten: Dinnies b. b. D. auf Bolbenburg und Blathe, bem alten pomnerichen Abelsgeschlechte biefes Ramens angehörig, foll 1452 vom Raifer Friednich III. bei Gelegenheit ber Raiferfronung in Rom jum Ritter geschlagen worden bein. Bebenfalls hat er mehrere Jahre im Dienfte bes Raifers geftanden, Die Bebauptung aber, es fei ihm beim Ritterfchlag auch bas bon Often'iche Bappen in feiner gegenwärtigen Geftalt verlieben worben, ift unrichtig, ba bie Wappenmaur viel alter ift. Alle gewaltiger Rriegsmann weit über Bommern binaus befannt, blieb er, als Bergog Erich I, von Bommern und Ronig ber brei fanbinavifchen Reiche bieje letteren verließ, bort gurfid, um die Intereffen bes Ronigs m mabren, was aber nicht gelang. Als indeg die Stadt Colberg mit bes Ronigs Genern in Danemart Berbindung anfnupfte und ein Schubbundnig mit ihnen ldlok, wurde bie Buchtigung berfelben D. übertragen. Um 21. December 1462 aberidritt er, bom Duntel ber Racht geschütt, mit einem Beer, beffen Große wiften 1200 und 1600 Mann ichwantend angegeben wird, die jugefrorene Berfante, lieft bie Sturmleitern in ber Rabe bes Dublenthors anlegen und ftanb mit ben Seinen bereits auf ber Mauer, als garm ericholl und ber Burgermeifter bans Schlieff mit bem Rufe; Up kind gades, de vind is dor, bie Burger aus bem Schlafe rief. Sage und Dichtung haben ben Borfall reich ausgeschmfidt, 502 Often.

Thatsache aber bleibt, daß der Sturm abgeschlagen wurde und D. mit Berlust weichen mußte. Roch im vorigen Jahrhundert wurden auf dem Colberger Ralbhause Trophäen dieses Sieges gezeigt. Nun begann ein Berwüstungsfrieg det platten Landes; D. siel über die Stadtdörfer her, die Colberger dagegen verbrannten die Ostenschen Güter und belagerten sein sestes Haus Botdenburg, all die übrigen pommerschen Städte sich drein legten und eine Wassenruhe zu Stande brachten, der 1475 ein sormlicher Friedensschluß zwischen D. und der Stadt solgte. In der Familiengeschichte wird ihm der Beiname "der Weise" gegeben, ohne daß sich der Nachweis wissenschaftlicher Thätigteit führen läßt; doch hat er in der Geschichte des pommerschen Schulwesens ein bleibendes Dentmal sich dadurch gestistet, daß er sein in der großen Domstraße in Stettin gelegenes Haus, gegenüber der Marientirche, im J. 1469 dem Jageteuselschen Colleg daselbst vermachte (s. A. D. B. XIII, 660 Jageteusel), welches die in die jüngste zeit in demselben seinen Sitz gehabt hat. D. war zweimal verheirathet, erst mit Anna v. Brüsewis, dann mit Sophie v. Plessen; er starb am 4- Mai 1477.

Banfelow, Abeliches Pommern. - Riemann, Geschichte von Colberg. v. Balow.

Diten: Friedrich Wilhelm v. d. D., geb. am 24. Februar 1721 † am 27. Februar 1786 in Plathe in Sinterpommern als altefter Cobn bes am 11. November 1736 in Salberftadt verftorbenen Rammerprafidenten und Staatsminifters Alexander Friedrich v. b. D. aus beffen zweiter Ghe mit Goa Ratharina v. Barjug. Er begann feine Laufbahn als Rammerberr und Regitrungerath in Salberftadt, wurde fpater jum Comthur ber Johannitercommende Liegen befignirt und war Landrath und Director bes Oftenichen Rreifes in Dinter pommern. Rachbem er in ben Befit ber Oftenfchen Guter Plathe ic. gelangt war, legte er auf Schlog Blathe eine fruber viel gerühmte und bon Gelehrten besuchte Bibliothet, Sanbichriften - und Mungfammlung an, Die Familienbei bleiben und ber Forichung in pommericher Geschichte bienen follte. Obglich pieles perloren ift, enthalt die Bibliothet boch noch jest eine Menge werthvolls Material gur pommerichen Geschichte, fo Abschriften von Rlemgens Bomerania Schwalenberg's Biographien pommericher Fürsten, Schumacher's Chroniton, be Lupold v. Bedel Reifebeichreibung ins heilige Land 1566, Bergog Bhilipp 3ulin bon Bommern Reifen 1602, die einzig befannte Abichrift bon 3. Bugenhagen Rirchenordnung für Wollin 1535, beren Original verloren ift, u. a. m. D. mu großer Genealoge und fammelte eifrig Daterial jur pommerichen Abeligeichicht, erwarb und vervollständigte auch bas Manuscript von A. C. Banfelow's Dom merichem Abelafpiegel, 14 Folianten. Bon ben werthvollen Bibliotheten, bie 1 ber Beit bes 16 .- 18. Jahrhunderts abliche Beichlechter Bommerns fich anlegten burfte die v. b. Often'iche bie einzige fein, bie, wenn auch nur in Trummen bis auf unfere Beit gefommen ift. Die Liebeherr'iche (Stifter war v. Liebehen auf Boitfid, Often's Schwager), die Löper'sche, die Borde'iche Bibliothel fied theils in anderen Sanden, theils gerftort. Beröffentlicht hat D. von feinen vielen Arbeiten nur wenig, fo: "Rurge Rachrichten gur pommerichen Minguite fchaft", Greifewald 1782. Aus feiner Che mit Charlotte henriette b. Biebeben 'r am 13. November 1791 im Alter bon 57 Jahren, batte D. acht Rinde boch überlebte ihn nur ein Gohn Auguft Bilbelm Beinrich b. b D geb. am 15. Juni 1760.

Banfelow, Geneal. Beichreibg, b. Gefchl. v. b. Often, 1788. — 30b Bernouilli, Reifen burch Brandenburg, Pommern, Preußen 1c., Bb. 11. Leinst 1776, S. 176. — Rachrichten aus der v. d. Often'ichen Bibl. und bes Kirchenbuch in Plathe. Oftenborf.

Dien: Bedwig v. b. D., geiftliche Lieberdichterin, geb. 1613 in Wolbenlurg bei Regenwalbe in Bommern. Bahrend ber Unruhen bes Bojahrigen Rrieges in ihrer Jugend mit Eltern und Geschwiftern in beständiger Flucht bor bem Feinde, verlor fie 1629 ihren Bater und Bruber in Ruftrin an ber Beft und Dermablie fich 1633 in Stettin mit Georg Ehrenreich v. Borchftorf, branbenburgilchem Oberftlieutenant, fpater Comthur von Schivelbein und Couverneur bon Raftrin. Die Che war, wenn auch burch ben Beruf bes Gemahls augerlich febr unruhig, burch die innere Sarmonie beiber Gatten eine febr gludliche, mit gebn Rindern gesegnete, von denen aber nur ein Sohn, Bernd Sildebrand Borchftorf, fibrig blieb, um bas Geschlecht fortgupflangen. Dem vielfachen Diggeldrid bes Lebens gegenfiber fuchte und fand D. Troft im Berfaffen geiftlicher Lieber und Betrachtungen, Die heute nicht mehr beachtet über ein Jahrunbert lang in vielen Rreifen erbauend gewirft haben. Man tennt von ihr: Beiftlicher Troft-Brunn in 33 lieblichen Troft-Quellen und 17 andachtigen Betradlungen bestehenb", Stettin 1667, 80, unter bem Titel : "Geift - erquidenbe Eroft-Quelle aus dem lebendigmachenden Borte Gottes, in geiftreichen Betrachlungen und Andachten — - von einer hochabelichen Berson und Liebhaberin Jeln Chrifti in ihrem Bittwenftande verfertiget", im 3. 1754 in Leipzig jum meiten Dal herausgegeben. Lettere Musgabe enthalt eine Lebensbeichreibung ber Dichterin von Joh. Chr. Philipp, Baftor in Beig. Ferner veröffentlichte fie: "Smolf geiftliche Aufmunterungen", Stettin 1668, 80, und hinterließ handschrift-Id einen "Tractat bon unferm Erlofer Jeju Chrifto". Gie ftarb im 3. 1676.

3. C. C. Delrichs, Siftor. Racht. vom Pommerichen gelehrt. Frauentimmer, 1767. v. Billow.

Ditendorf: Gottfried Friedrich Johannes Julius D. murbe am 2. April 1828 ju Soeft geboren. Sein Bater war Prediger an ber Betrifirche biefer Stadt, feine Mutter eine geb. Rochol. Schon im achten Lebensjahre berler ber Rnabe ben Bater. Geine Schulbilbung erhielt er auf dem Ghmnafium tiner Baterfiadt, und ba er febr talentvoll und lernbegierig mar, fo fonnte er don Offern 1840, eben 17jahrig, nachdem er bie Reifeprufung febr gut beftanben hatte, jur Universitat geben. Er ftubirte anjange Theologie auf ben Univerfitaten ju Bonn, Salle und Berlin. Da er aber ju erfennen glaubte, bag er fich beffer jum Schulmanne eigne, fo wendete er fich philologischen Stubien zu und beftand im Berbit 1845 por ber toniglichen Commiffion Die Prufung pro facultate docendi. Sein padagogifches Brobejahr leiftete er am Archiomnafium ju Soeft und war bann an berfelben Schule beschäftigt, bis er um Beihnachten 1846 ju commiffarifcher Wirtfamteit an bas Ghmnafium ju Befel berufen murbe. Gben follte er in biefer Stellung befinitib angeftellt werben, ele ibn eine fcwere Erfranfung im August 1847 zwang bem Amte zu entjagen mb in feiner Beimath bie Benefung ju erwarten. Balb banach traten bie boitifden Sturme bes Jahres 1848 ein. D. betheiligte fich lebhaft an bem Bereinsleben ju Goeft und murbe bon bem Bahlfreife Goeft-hamm jum Ditiliede des Frankfurter Parlaments erwählt. Er schloß fich der sogenannten Erbaiferpartei an, beren hauptfachlichfte Führer Beinrich v. Bagern und Dahlmann waren. Als die preugifchen Mitglieder bes Parlaments Ende Dai 1849 abbernien wurden, ichieb auch D. aus ber Berfammlung, nahm aber an ben Berhandlungen feiner Barteigenoffen in ben lehten Junitagen gu Gotha theil, in weichen bas Programm ber Gothaer aufgestellt wurde: Bundesstaatliche Beraffung für Deutschland mit Ausschluß von Defterreich in constitutionellen Formen unter bem breugischen Erbfaiferthum. Getreu biefem Programme, welches 1866 und 1871 ju voller Berwirtlichung gelangte, hat D. auch in feiner gefammten Abagogifchen Birtfamteit auf die nationale Erziehung ber Jugend fiets be504 Dftenborf.

fonberen Werth gelegt. Dann lebte D. wieder als Bripatgelebrier ju Goeft, bis er 1850 nach Lippftadt ging. Diefe Stadt war bis dahin balb fippilo balb preugifch gemefen und fam 1850 burch einen Staatsvertrag gang in ben Befit von Preugen. Daburd murbe auch eine lange geplante Ummanblung bei Schulverhaltniffe herbeigeführt. Gin feit 1520 beftebenbes Enmnafium mar in ben Rriegszeiten ju Unfang unferes Jahrhunderts aus Mangel an Gelomitteln mehr und mehr gurudgegangen und ichlieflich ju einer breielaffigen "hobere Stadtichule" geworden. Go genügte die Anftalt ben Anforderungen ber Beit nicht mehr, fie follte gu einer Realschule erweitert werben. Da erfrantte am &: jange bes Jahres 1850 ber alte Rector Bablert und D. wurde gu feiner Ber tretung berufen. Gleich barauf ftarb ber Rector und fo blieb D. in Lippfialt. Man hatte ben rechten Dann gefunden. In 22jahriger Birtfamfeit bat C ber Stadt eine muftergiltige Realfchule eifter Ordnung gefchaffen, fich felbft aber ben Ruf eines ber tuchtigften beutichen Schulmanner, eines ausgezeichneten Es rectors erworben. Schnell hob fich die Schulerzahl, ba auch von ausmarts birle Eltern ihre Rinder nach Lippftadt ichidten. Die Staatebehorben beuteten bil Anertennung auf Die große Babl ber auswärtigen Schuler bin, in welcher ich bas Bertrauen ber Eltern ju biefer Schule außere und rubmten bie ehrenbelle Stellung, welche fich bie Auftalt unter ben Realichulen "nicht blos unjerer Dr bing" erworben habe. Dieje Erfolge wurden hauptfachlich baburch erreicht, bal D. ein ausgezeichnetes Collegium gu bilben und baffelbe burch feine unermibliche und aufopfernde Singebung an die Aufgaben bes Amtes ju gemeinfamet Arbeit ju begeiftern, es trot ber geringen Behalte lange an Die Schule ju feffeln berftanb. In gleicher Beife bemubte er fich um bas forperliche wie um bas geiftige Bohl ber Jugend. Bielleicht weil D. an fich felbft erfahren batte, wie Die Bernachläffigung forperlicher lebung und Abhartung in ber Jugend fich im fpateren Leben racht, nahm er nicht blos bas Turnen, fonbern auch bil Schwimmen, bas Grerciren, bas Schlittichuhlaufen in bie Dbhut ber Schule und folange es ihm feine Gefundheit gestattete, unternahm er auch in ben ferie großere Reifen mit ben Schulern an ben Rhein, an bie Wefer, nach Thuringen, ja felbft bis in bie Schweig. Gein Sauptbeftreben aber war barauf gerichte durch Berbefferung und Ausbildung ber Lehrmethode, durch weife Beichiantim bes Lebrftoffe ber lleberburbung ber Schuler entgegenguarbeiten und gong be fonders durch Begiehung der einzelnen Lehrfacher aufeinander und gerignete Con centration des Unterrichts bas Intereffe ju fleigern und bas Bernen gu erleichtem In biefer Concentration, über welche er ebenfo wie über bie Leibesitbungen und über die nationale Erziehung fich in Programmabhandlungen und Schulteben mehrfach ausgelaffen hat, hat er Großes geleiftet. Diefe Bemuhungen Die borf's fanden bolle Anertennung. Das Guratorium ber Schule zeigte fic bil bereit, feine Plane gu forbern; Die ftabtifchen Beborben targten nicht mit bu Bewilligung ber für Die Stadt verhaltnigmäßig hohen Ausgaben; Die Mitbaren übertrugen ihm die Ghrenamter eines Stadtverordneten, eines Riechenalteft eines Synodalmitgliedes; Die Staatsbehörden lobten wiederholt ben ehrenholt und hochft ftrebfamen Ginn bes gefammten Lehrercollegiums, Die lobliche Gabun und ben Befundheitszuftand ber Schuler, bas in bem gangen Charalter ber I ftalt hervortretende Streben, besonders Oftendorf's eigne Bemubungen Beiftungen. Um meiften aber ehrt ben portrefflichen Leber bie pieratsvolle & finnung, welche feine Schuler ihm weihten und welche fie noch nach feinem Itt in der Oftendorffeier bom 8. Juni 1878 fo fcon befundet haben. Diete fich galt ber Enthullung bes Dentmals, welches ihm auf bem Plater bor bem baube bes Realghmnafiums errichtet worden ift. Ghemalige Schuler batten be Cammlungen gur Aufbringung ber Roften angeregt und auger benfelben an

| Martin Company of the |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| The state of the s |  |
| the late of the la |  |
| the Description of the Local Control of the Local C |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| The second secon |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| III broken to the second secon |  |
| The second secon |  |
| The second secon |  |
| Marie Committee of the  |  |
| Service of the servic |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| District Control of the Control of t |  |
| Ditteles of the second  |  |
| white the same of  |  |
| Prince of the Control |  |
| Digital J. School and D. School and S. Schoo |  |
| Director Section and Section 2011 and Section 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| The second secon |  |
| Mile S. Communication of the C |  |
| Mile St. Description of the Control  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| entir b. 2 Carlotte and Carl    |  |
| to the same of the |  |
| edia to de la companya de la company |  |
| erio t. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| to the same of the |  |
| to the second se |  |
| to the state of th |  |
| to the state of th |  |
| to the second se |  |
| to the state of th |  |
| to the state of th |  |
| to the state of th |  |
| to the state of th |  |
| to the state of th |  |
| to the state of th |  |

Ditenborf.

Abtheilung. In der Confereng murbe anertannt, bag ber Plan ein wohl b bachter fei und bon zwei hochangefebenen Dannern (Biefe und Bonik) : ber Bunich ausgesprochen, es moge ein Berfuch gemacht werben, wie fic Beginn bes frembiprachlichen Unterrichts mit bem Frangofilden fatt mit Lateinischen bewähren wurde. D. hat felbit biefen Berfuch nicht mehr m tonnen. Erft nach feinem Tobe ift er gemacht worden und zwar mit gunf Erfolge. In Altona murbe bie Realichule, welche im wejentlichen ber borf'ichen Mittelichule entipricht, 1878 mit einem Realgymnafium berbu welches burch Gabelung in Untertertia beginnt und in biefer Glaffe erf Latein anjängt. Das preußische Unterrichtsminifterium genehmigte ben bes Directors, indem es ihn als ausführbar und für Altona gwedmagi erfannte. Gin anderer Theil bes Oftenborf'ichen Blanes ift im Realammu bes Johanneums gu Samburg ins Leben getreten, namlich bie Gabelun Oberclaffen (Oberfecunda und Brima) in eine neufprachliche und mathema naturwiffenschaftliche Abtheilung. Auch biefe Ginrichtung fand ben Beifal preußischen Unterrichtsministeriums und fann als bewährt bezeichnet we Die Directorenconfereng ber Proving Schleswig = Solftein beichaftigte fich mit ber Frage biefer Bifurtation und fprach im wefentlichen ihre Billigung felben aus. Unmittelbar bor ber Octoberconfereng hatte fich D. noch eine a Gelegenheit geboten, fur feine Unfichten in weiten Rreifen Bropaganba au mi Die Freunde ber Realichulen, besonders ihre pabagogischen Bertreter, bilbete Realschulmannerversammlungen, von welchen die ju Gifenach im Gerbft bie vorbereitende mar. Es folgten im Berbfte 1873 und 1874 bie Tag Bera und ju Braunschweig. Beiben Berfammlungen prafibirte D. und et fie mit feinem Beifte. In Bera wurden in feinem Ginne Die Grundfabe gestellt, welche nach ben Bunichen ber Berfammelten bei ber Gestaltum höheren Schulwefens maggebend fein follten. In Braunfchweig berfuchte durch eingehendere Borichlage den Beg anzudeuten, auf welchem Die Refor gebahnt werden tonne. Die Beit fchien in manchen Begiehungen für Often Abfichten febr gunftig gu fein. Um Tage bes Bufammentritts ber Braunidia Berfammlung wurde D. in bem Rreife Bielefeld - Gerford - Salle in ben Bischen Landtag gemablt, um bei der erwarteten Borlage bes Unterrichtig feine Reformplane gu bertreten. Inbeffen mar es ihm nicht beichieben, m Erfolge ju gewinnen. Unter ben Realfchulmannern trat eine lebhafte @ bewegung gegen ihn hervor, weil viele die Realfchule erfter Ordnung durch Auftreten bedroht glaubten. 3m Landtage, in welchem er fich ber nati liberalen Bartei angeichloffen hatte, tam er gu feiner Bebentung, ba er, um Amt möglichft wenig ju vernachläffigen, immer nur auf turge Beit in ! anwefend war. Auch hemmte ichon die boje Rrantheit, welche ihn nach ! Jahren hinmegraffen follte, in bobem Grabe feine Thatigleit. Der Med bewegung bielt fich D. von ba an fern, theils biefer Rrantheit megen, jum aber auch, weil die Bewegung eine Richtung nahm, die ibm nicht gant war. Geine Reformplane fichern ihm einen Blag in ber Beichichte ber ben Babagogit. Manche Angeichen beuten barauf bin, bag bei ber gutanftigen ftaltung bes boberen Schulmefens feine Bebanten nicht ohne Gimmirtung !! werben.

O. ift mehrsach von schweren Krankheiten heimgesucht worden. Iehte Krankheit war ein sehr schwerzhastes Blasenseiden, an welchem er las ein Jahrzehnt litt und das ihn in den letten füns Jahren seines mehr und mehr belästigte. Bergebens versuchte er dem Umsichgreisen ber durch den Ausenthalt in den Alpen mahrend der Ferien oder durch den von Karlsbad und Wildungen entgegenzuwirken. In den herbsterien

terwarf er fich zu halle a. S. einer Operation, die zwar glüdlich ausgeführt erbe. Dann aber trat eine verberbliche Wendung ein und am 31. August erger feinen Leiden. Die Leiche wurde zur Bestattung nach Lippstadt geführt.

D. war feit bem 28, Auguft 1868 mit Fraulein Silbed aus Lippftadt verrathet und hinterließ feine Bittwe mit zwei Gohnen und einer Tochter. Auger i icon angeführten Schriften und gablreichen Programmabhandlungen ("Ueber Leibesübungen", "Beitrage jur Realichulfrage", "Ueber ben neufprachlichen terricht") und außer verschiebenen Auffaben im Babagogischen Archiv (3. B. ur Concentration Des Unterrichte") hat D. noch folgende Schriften veröffentlicht: De Borbitbung fur bas Lehramt an Realfchulen", 1870; "Bolfsschule, ingerichule und höhere Schule", 1872; "Ueber bas nationale Raiferthum ber bengollern", 1878; "Ueber nationale Erziehung", 1874; "Die Conferenz jur rothung über bas hohere Schulmefen bes preugifchen Staates", 1874; "Die ngeftattung des biefigen Bolfsichulwefens", Duffelborf 1876. Gine Lebensse ober Lebensgeschichte Dftenborf's ift, foweit mir befannt, bisher nicht genieben: Die Quellen fur Die obigen Mittheilungen find pornehmlich : Die Broamme ber von D. geleiteten Anftalten; verschiebene Acten, in welche mir tigit Ginficht gestattet wurde; private Mittheilungen, welche ich ber Familie, undere ber Frau Dr. D. und mehreren feiner ehemaligen Amtsgenoffen, mentlich Beren Brofeffor Bottner in Lippftadt, ju banten habe.

Ronrad Friedlaender.

Ditendorfer: Dichael D., Maler und Beichner für ben Formichnitt, mar, e Bicheint, in bem Stabtchen bemau in ber Oberpfalg geboren und vielleicht mit in pfalgifchen Dienften geftanden, ehe er nach Regensburg tam. Es ift mafteriftifch, bag er einmal in einem Schreiben von feinem "gnabigen Fürften errog Friedrich" rebet, er scheint sich als eine Art Unterthan besielben beichtet gu haben. Diefer Fürft, Friedrich II. ber Beife bon ber Rurpfalg, tie ibn bie Stadt Amberg auf Tuch abtonterfeien laffen, wofür ber Rünftler Bulben erhielt (Brief Oftenborfer's an Dr. Joh. Siltner, am Balmabenb 63). Wie bem fein mag, unfer Maler ericheint zuerft im 3. 1519 in einer ichenrechnung über ben Bau ber Rapelle gur fconen Maria ale Maler und leifter. Offenbar mar er bamals ichon Bürger und vielleicht, wie Schuegraf suffigt, auch perheirathet. Seine erste Frau bieg Anna Wechin und war die ochter eines Rurichners. Er erhielt mehrere Gobne von ihr und eine Tochter loruthen. 3m 3. 1528 ertauften bie Chegatten bon Lienhard Bolfsmuller und hofftatt in der Schreinergaffe (beutzutage Bfarrergaffe) um 15 Bulben Minifa; es tann alfo nur ein fleines Unwefen gewefen fein. Damals maren M Runftlere Berhaltniffe offenbar, wenn auch nicht glangend, boch ertraglich; mit Anjang ber fünfziger Jahre, vielleicht ichon beträchtlich früher, erscheinen fie ale mahrhaft bejammernswerth. An ben Raufmann Michael Strafer hatte D. me Eduld von 19 Bulben, welche er auf beffen Rlage bin laut Rathsprotofoll bom Januar 1550 in drei Friften bereinigen mußte. Gine andere fleinere latte er an einen gewiffen Bogel, ber ihm 1555 fur die Hochzeit der Dorothea beld vorgestredt hatte. 3m 3. 1550 ftarb Frau Anna, und das Inventar, eldes am 9. December b. 3. ber Stadtfchreiber Rifolaus Dingl aufnahm, berift, wie gering damals ihre Sabe gewesen war. Es scheint jest vollends Dab mit bem Daler gegangen gu fein und gar, als er fich wieber mit einem eibe berbeirgthete, bas aus ben Acten als eine luberliche Berfon erfcheint; tann und Fran trennten fich wieber. Roch bagu warf ben Runftler bie Gicht beberholt aufe Rrantenlager. Er fing an ben Rath mit jammerlichen Bettelnefen zu beflürmen, sprach von feiner "Trübfal", "Traurigfeit" 2c. und nannte sich en armen Michel. Der Magiftrat that einiges für D., besonders auf Berwendung des genannten Rathsherrn hiltner, des Gönners Michaels, wwährte ihm im Mai 1556 die Ansnahme in das allgemeine Bruderhaus. gesiel es O. gar nicht, da man ihn, wie er behauptet, darin in der Arbei dern wolle, er ersuchte am 23. Juli besagten Jahres um ein "tleines Pfriddamit er sich eine Herberge anschaffen könne. Ob er diese Pfründe wissen wissen wissen den Künstler von der unvortheilhastesten Seite schieden der Alpsteger, das den Künstler von der unvortheilhastesten Seite schiedert; et von seiner Unruhe. Unbotmäßigkeit, Jantsucht, Frechheit, leichtsertige schwendung zc. Es scheint in der That, daß O. mit schuld an seiner twa Lage war, daß er gern trank und, wenn er Geld hatte, nicht arbeiten Freilich trugen auch die damals bereits herabgetommenen Verhältunsse burgs sicher das Ihrige dazu bei. Ansangs December 1559 starb der Kodas am 14. December ausgenommene Inventar seines Rachlasses entrollt !

licher Beife ein jammerliches Bilb.

D. war unftreitig ein Runftler von Talent, es erhellt bies mehr no feinen Bolgichnitten als aus feinen Gemalben, obwol bie letteren auch b Spuren berrathen, bag ber Daler, wenn er fich gufammen nahm, etwa gugliches leiften fonnte. Mangel an fittlicher Bucht und bie gefuntener haltniffe ber Reichsftadt an ber Donau mogen beigewirft haben, bag bas nicht wurde, was man zu erwarten berechtigt war. Uebrigens wa Runst bereits veraltet, die italienische Manier beherrschte mehr und m beutiche Formgebung und D. ftand ihr fait gleichgultig gegenüber. Go ein Ausläufer ber Richtung Altborfer's, jeboch ohne beffen Feinheit un gehendes Studium, bon ber poetifchen Aber Altborfer's gar nicht ju reden. borjer's Farbe ift meift ohne Sorgfalt behandelt und nachgeduntelt, feine ohne Benauigfeit gezeichnet, feine Befichter ohne tieferen feelifchen Mu Bemalbe finden fich bon ihm u. a. ju Rurnberg im germanifden Mufeum (Judith von 1530), Munchen (Darftellung aus ber Apolatypfe, wenig erfu Schleigheim (Bilbnig bes Bergogs bon Baiern Albrecht V. vom Jahre Chriftus am Rreuge bom Jahre 1552; vgl. über biefes Bild 2B. Con ber Beitschrift fur bilbenbe Runft II, 245) und Regensburg. In lehterer ift besonders bas ehemalige Altarblatt ber neuen Pfarrtirche bemerten wofür ber Runftler bie Beftellung Enbe 1553 bom Stabtrathe empfing u Ende September 1555 in der Sauptfache vollendet mar. Es ift charaft für die Begiehungen unferes Rünftlers jur Reformation, übrigens ein robes Bert. Bas bie Golgichnitte Oftenborfer's anbelangt, jo find befont zwei prachtigen großen Blatter bemerfenswerth, welche die Ballfahrt zur alte jur iconen Maria in Regensburg und die Anficht ber neuen Rirche gur Maria, wie fie werben follte, barftellen (fitt bas lettere erhielt ber Run 3. 1520 bon ber Rirchenberwaltung Die Gumme bon 12 Bulben). Die Schnitte gehoren offenbar ju ben iconften rolographischen Erzeugniffen riode, Rober find andere Blatter, 3. B. die 24 3fluftrationen III bei teftantifchen) Ratechismus bes Rit. Ballus, 1554. Gbenfowenig erreicht bi recht fraftige Golgichnitt mit der Reife bes Rurfürften Dito Beinrich Don 1556 jene erften Berte. Wir tonnen bier unmöglich bie Tplograph Deifters beichreiben, wir muffen in biefer Begiehung auf Hagler's Den miften IV. Rr. 2024 bermeifen, Die ein vollständigeres Bergeichnift all und Baffavant bringen.

N. Schuegraf im 14. Band ber Berhandlungen bes hiftorischen Bome Oberpfalz und Regensburg, 1850.

Therberger: Georg D., Buchbruder und Berlagebuchhandler gu Ronigs-1. Pr. im 16. Jahrhundert. Um 1542 in Franten geboren, mard er 1565 lgraflicher Rangleiberwandter in Ronigsberg und 1579 Rotarius beim famichen Confistorium. Dit Cordula, der Tochter des 1553 bom Bergoge icht nach Ronigsberg als Buchdruder berufenen Johann Daubmann (f. A. 8. IV., 769) verheirathet, übernahm D. nach bem 1578 erfolgten Tobe & Echwiegervaters, mit Genehmigung bes Marfgrafen Georg Friedrich, neben n Amtegeschaften bie Buchbruderei, mit welcher eine Papiermuble und ein laden verbunden war. Bur Bebung des Buchgewerbes in feinem Lande mutte genannter Fürft D. mit vielen Borrechten: nur er und feine Erben m allein bas Recht im gangen Murftenthume bas Drudgewerbe ausilben gu m, bagegen follte er und feine Erben correct, fauber und auf reinem Papier m, nach einer festgesetten Taxe verfaufen und die Druderei "ruftig, richtig nothburitig halten." Ferner burite er in feinem Buchlaben einen Buchrgefellen halten und jur Erleichterung des Betriebs feiner Papiermuble en ihm fammtliche Lumpen jugebracht und durften nicht außer Lands berwerben. D. bewies fich biefen Borrechten gegenüber nicht unwürdig; er ferte Die Druderei burch neue Typen und fein Berlagebuchhandel erftredte mi jablreiche beutsche, lateinische und polnische Bucher, beren Bortrefflichelbft im benachbarten Polen burch ertheilte Privilegien gegen Schut bor brud anerfannt wurde. Rach feinem Tobe, am 10. Marg 1602, gingen Geichafte in ben Befit feiner Bittme fiber, welche fie in Gemeinschaft mit Tochtermanne Johann Schmibt (latinifirt Fabricius) und einem Rangleiindten Georg Rende weiter führte. Rachdem Schmidt am 23. März 1623 ben war, erwarb Lorenz Segebeden die Druderei mit allem Jubehör.

(Medelburg), Geichichte ber Buchbrudereien in Ronigsberg. Ausgegeben Tage bes in Ronigsberg flattfindenden Buchbruder-Jubilaums am 5. Deiber 1840. Ronigeberg v. 3. 80. Ballmann. Cherfrant: Baurentius Albertus D., Berfaffer ber erften beutschen matit. Das feinem Ramen beigefugte Ostrofrancus ift zwar, wie ichon 1 Reichard bemertte, nur Angabe feiner Beimath, aber man hat fich ichon gewöhnt, ihn mit biefem Ramen gu bezeichnen. Bon feinem Leben und Lebensverhaltniffen lagt fich nur wenig mit Beftimmtheit fagen. Er hat-Butherthum, ju bem er fich anfange befannt batte, fpater entfagt und abund bie Gunft bes Gurftbifchofe bon Burgburg, Friedrich b. Birsberg, it haben, ber ihn als Lehrer an feinem Babagogium angestellt habe. Ginige affige Undeutungen fiber feine Lebensverhaltniffe finden fich in feiner beut-Grammatif: "Tentich Grammatid ober Sprachfunft. Certissima ratio dae, augendae, ornandae, propagandae conservandaeque linguae Alemanorum, Germanorum, grammaticis regulis comprehensa et conscripta per Lauren-Albertum Ostrofrancum. Cum gratia et privilegio imperiali. Augustae dicorum excudebat Michael Manger. MDLXXIII." Gewidmet ift Diefelbe abofielifden Brotonotar und herzoglichen Sofrath Joh. Regolf bon Rnon, fpateren Bifchof von Augeburg (feit 1573), der als gelehrter und er Forberer miffenschaftlicher Studien befannt ift. Bgl. über ihn Prantl, der Ludwig-Maximiliansuniversität I, 344 f. A. feiert ihn als feinen en, rubmt die ihm gu Gebote ftebende reiche Bucher- und Sanbichriftendung beffelben und gefteht, bag b. Rnoringen's lebhaftes Intereffe fur liche Untersuchungen, besonders feine Borliebe fur die beutsche Sprache ibn tummatifchen Arbeiten fiber bas Dentiche angeregt habe. Den Bifchof rich bon Burgburg (f. A. D. B. VIII, 60) nennt er in biefer Dedication, Die iburg, 20. Ceptember 1572 balirt, feinen gnabigften herrn, ber ihn vieler

Inade und Bertraulichkeit gewürdigt, ja ihm einen Theil seines Unterhaltes geschabe. Die Grammatik erschien Ende 1572, sie wird in dem "Berzeichnin neuen Bücher" aufgesührt, "welche seidher der nechstverschienenen herbsimsoffentlichem Truck ausgangen und zu Franksurt diese Fastenmeß (1573) me teils seil gehalten worden sindt". Sie hatte das Unglick, daß sie von Straßburger Notar Oelinger in unredlicher Weise benutzt und ihr Bersassen. D. Raumer des Plagiates an seinem Plagiator beschuldigt wurde. Darlegung des wahren Sachverhaltes habe ich oben S. 301 unter De

gegeben.

2. A. befaß nach Ausweis feines Buches eine grandliche gramm Bilbung, er war in ben alten Sprachen wol bewandert und zeigt fich i als ftrebfamen Belehrten, ber bie litterarifchen Gulfsmittel feines Bonner Erjolg benutt hat. Seine beutsche Grammatit ichrieb er aus wiffenichait Intereffe und aus Liebe ju ber beutiden Sprache, bie ihm wegen ihres ihres Reichthums, ihrer großartigen Schonheit verehrungswurdig erfchier nahm babei nicht allein Rudficht auf örtliche Dunbarten, fonbern febr of auf die altere Beftalt ber Sprache, manchmal mit gutem Berftandnig, i gemeinen aber fo, wie wir es von einem Grammatiter bes 16. 3abrhunde warten tonnen. Laffen wir feine Difverftandniffe und Brrthumer, Die ben Beitgenoffen gemein bat, und betrachten wir nur, was er por ihnen hat. Er war ber richtigen, aber mit Erfolg erft fpater von Ratichius berte Unficht, bag die Renntnig ber beutschen Sprache bas Erlernen ber fremt leichtere. Gein Buch ift reich an trefflichen Bemertungen. Er hatte ei daß die Bedeutung ber Borter in den verschiedenen beutschen Gegenden eine aus verschiedene fei, daß 3. B. die Sachfen Borter in gutem Sinne gebrai welche bei ben Oberbeutschen eine tabelnbe Bebeutung hatten. Die be Mundarten gruppirte er richtig und gablte forgfam bie Stamme auf, 1 ihrer bedienen. Er bemubte fich festzuftellen, mo bas richtige Deutsch gelt und gebrudt werbe. Auch auf bie Wortbilbung richtete er fein Auge ftellte bie Enbungen gufammen, burch welche Verbalia bon Berben und 21bi gebildet werben. Er bachte jogar an die Burudführung bes gefammten be Sprachichages auf Burgeln, er mußte, daß bie primitiven Burgeln des De einfilbig feien. Roch überrafchenber ift, bag er ein Berftanbnig hatte altere beutiche Sprache und ihre Gigenthumlichteiten. Die ichonen und nenden Ausbrude, Die er in alten beutschen Sanbidriften gefunden, b ihn auf ben Bedanten, ein umfangreiches beutsches Worterbuch auszuar Bei einer neuen Auflage wollte er feiner Grammatit eine Gefchichte be widelung ber beutschen Sprache voraufschiden. Heberhaupt gedachte er Grammatit mefentlich ju erweitern. Reiner biefer Blane ift gur Ausfahrn langt. Der Berth ber Beobachtungen bes 21. auf bem Gebiete ber be Projodie ift ichon von Sopiner gebuhrend hervorgehoben worden, obn Brund bezweifelt Borinefi die Gelbftanbigfeit berfelben. Bielfach benunt Die Grammatif bes A. burch Joh. Clajus (f. A. D. B. IV, 270), ber alle Bor in Schatten ftellte mit feiner 1578 auf Buthers beutichen Schriften gegni Grammatit.

Reichard, Bersuch einer Historie b. b. Sprachtunst (1747) 38 ff. v. Raumer in K. v. Raumer's Gesch. d. Padagogis (1847) III, 2, 37 G. J. Keller, Gründung des Ghmnasiums in Würzburg durch den Farli F. v. Wirsberg. Würzburg 1850, 14 f., wo noch andere Schristen 2 genannt. — Höpsner, Resormbestrebungen auf dem Gebiete d. d. Dicktun 16. und 17. Jahrh. (1866) 15 ff. — R. v. Raumer, Gesch. d. germ Bis (1870) 64 ff. — v. Wegele, Gesch. d. Univ. Wirzburg, I (1882) Iv Borinsti, die Poetik der Renaissance (1886) 36 ff. MI. Relifersch.

Defterlen. 511

Defterlen: Friedrich De., Argt, murbe am 22. Marg 1812 gu Murrtht in Burtemberg geboren als Cobn bes bamaligen Unteramtsarates und tteren fürftlich Sobentobe-Dehringen'ichen Leibargtes Dr. Chriftian De. Schon Somnafiaft mit inchtigen Renntniffen in Botanit und Phyfit ausgestattet, bmete fich De. in Tubingen mit Gifer bem Studium ber Debicin. Geine Bebeitung der Preisaufgabe über "Einheit ober Mehrheit ber venerischen Congien" wurde 1838 mit bem Breis gefront und nach glangend beftandenen alungen war De. bestrebt in Burgburg, Bien und Paris fich die technischen rtigleiten in Untersuchungemethoben und Operationen zu eigen zu machen, gu ten Erwerbung bas bamalige Tilbingen feine Gelegenheit geboten hatte. 218 deramtsargt 1835 in feiner Baterftadt Murrhardt angestellt, vermählte fich De. 38 mit ber Tochter eines murbigen ganbgeiftlichen. Die fparliche Reit, welche angestrengte arztliche Dienft in bergiger Begend frei ließ, benutte De. gu fenschaftlichen Arbeiten, und Untersuchungen, wie die fiber ben Dagen bes ebjes (Miller's Archiv) und die in ben beiben erften Jahrgangen bes Roferunderlich'ichen Archive erichienenen "Berfuche über die Imbibition thierifcher bilbe" und bie bedeutenden "Berfuche über ben Hebergang bes regulinischen nedfilbers in die Blutmaffe" machten ben Ramen bes jungen Landarstes in wiffenschaftlichen Welt balb befannt. 3m 3. 1841 nahm De. einen langeren laub, um bei Bente in Burich mit ber mitroftopischen Technit fich vertraut gu ichen. Im J. 1848 habilitirte De. fich in Tabingen und las als Privatdocent t großem Erfolg fiber Beilmittellehre, allgemeine Bathologie u. a. Die Berfung in bas Studium der Beilmittellehre ließ ihn ben traurigen Buftand ermen, in welchem diefe Disciplin fich bamals befand und als ein reformirendes eit ericbien 1844 fein "Sandbuch ber Geilmittellehre", welches gundend eindug und bermoge feiner ftreng wiffenichaftlichen Faffung und feiner Grundfeit felbft für folche ein werthvolles "Sandbuch" wurde und zwei Jahrzehnte ng blieb, welchen feine Rritit und fein Ctepticismus gu weit gu geben ichienen. n 3. 1846 folgte De, einem Ruf als ordentlicher Professor an die Universität orpat. Bier las er junachft Beilmittellehre und übernahm im zweiten Gefler bie Leitung ber mebicinifchen Rlinit. Gein ernftes Streben, feine unmobulide Lehrgabe, fein bei aller Energie humanes Befen erwarben ihm rafch Liebe von Collegen und Schulern; allein er war überarbeitet, feine Frau rebe frantlich, ein Urlaubsgefuch wurde abgeschlagen (1848!) und so manches bere trat forend und verftimmend an ihn heran. Go nahm er die ihm nicht me gewährte Entlaffung aus bem ruffifchen Staatsbienft und tehrte im Juni 48 nach Deutschland, junachst nach Stuttgart jurud. Dit biefem Schritt ar bie unter gunftigen Aufpicien begrundete afabemifche Laufbahn Defterlen's enbet. Er hatte nicht baran gezweifelt, an einer beutschen Universität wieber te Stellung gewinnen ju tonnen. In Diefer hoffnung fab er fich getaufcht, b fo war er bon nun an barauf angewiesen, ohne bie mit einer afabemischen lellung verbundenen Forberungen fur Sache und Berfon feiner Biffenichaft eiter gu bienen. In schwerem Ringen hat er die Wiffenschaft boch gehalten d nach Rraften geforbert, allein es tonnte ihm nicht erfpart bleiben zu feben, s fo manches, was er gefaet hatte, bon anderen gezeitigt wurde und daß ber Me Griolg ibm, dem auf fich felbft Angewiesenen und Ifolirten, nicht gu Theil nbe. Nach einem in Stuttgart verbrachten Jahre, in welchem er bei Fehling ien prattijchen Curfus in der Chemie durchgemacht hatte, überfiedelte er nach ibelberg, hielt balelbst als Brivatbocent Borlesungen über Heilmittellehre und gieine und lieg 1850 bas "handbuch ber Spgieine" ericheinen. Diefes Wert mie fich junachft an frangofische und englische Borbilber an; es war bas erfte, ben in jenen ganbern gewonnenen Stand ber öffentlichen und privaten Be512 Defterlen.

fundheitspflege auch in Deutschland befannt machte und das Interiffe ter und weiterer Rreife fur bieje wichtigen Fragen ju erweden fuchte. hoffnung, in Beibelberg eine außerordentliche Projeffur für Beilmittel erlangen (bas Sanbbuch mar ichon in 5. Auflage ericbienen), getaufcht, Die Lehrthätigfeit, ju ber er por Bielen berufen mar, auf. Er verlebte 1854 an einige arbeitreiche Jahre in Stuttgart und machte bagmis eine langere Reife in England und Belgien, welche ihm und ben iblin lagen bes Sanbbuchs ber Spgieine febr gu ftatten fam. Burich übergefiebelt, gab er bafelbft bie erfte bentiche Beitschrift fur bont medicinifche Statiftit heraus, fur welche aber bie Beit noch nicht gefomn Mle Frucht nabegu zwanzigjahriger, mubfamer Arbeit ericien 1865 bis buch ber medicinischen Statistit", eine reiche Fundgrube für fpatere Aubr biefem Gebiet. Land und Leute ber Schweig maren De. lieb geworben touren in ben Alpen waren bie einzige Erholung, welche geitweile fein mehr verbuftertes Gemuth aufheiterten. Im feinen geliebten Bergen n fein mar De. 1869 nach Blarus gezogen. Rudficht auf Die ericutterte heit feiner Frau und die Empfindungen, welchen jeder gute Deutiche 1 hingab, bestimmten ibn, in biefem Jahre wieber nach Deutschland gmidt In Stuttgart vollendete er im Mai 1876 bie britte Auflage feiner 3m Ceptember beffelben Jahres verlor er, mas feinem Leben Reig = verliehen hatte, feine treue Frau, und bas Befchid hat es que mit ion a indem taum ein halbes Jahr fpater, am 19. Mars 1877, ein Strais und fanft fein Leben beenbete. Bucher bon De. find aufer ben gra "Siftorifch-fritifche Darftellung bes Streites fiber Die Ginbeit ober Deb venerischen Contagien", 1836; "Beitrage gur Bhpfiologie bes gefund franten Organismus", 1843; "Medicinifche Logif", 1852; "Der Refeine phyfifche Erhaltung. Spgieinische Briefe fur weitere Befettrafe", "Die Geuchen, ihre Urfachen, Gefete und Befampfung", 1873.

Otto Defte: Defterlen: Ferbinand De., geb. ju Gottingen am 15. Dai 180 von B. Beinr. De. dem Jungeren (f. u.), mar eine furge Beit ale fu Brivatdocent und Beifiger bes Spruchcollege thatig, bat aber feine De famteit im Communalbienft ber Stadt Gottingen gefunden. 1831 Stadtinnbitus, 1853 nach Ginfuhrung ber neuen Stadteordnung Burge Bei ben Bahlen gur Ständeversammlung im November 1847, Die Boffs ein wiedererwachendes politisches Leben gaben, fehte bie Stadt Mottinger Stelle bes gefügigen Magiftratsbirectore Gbell ben Sonbifus De. bar ftaatsgrundgeseklichen Opposition in freundschaftlichen Begiebungen hatte. In der im Darg 1848 gufammentretenden Berfammlung gebott Partei an, Die bas Minifterium Stube mit Ausbauer und Rachbund ftutte und bas neue Berfaffungogefet bom 5. September ju Stande Rach diefer Beit hat er bem politischen Leben nicht mehr angehart. ftellerifch ift er in berichiebenen Richtungen thatig geweienund verdienftvollften ift fein Buch: "Das beutiche Rolatiat" (Dannet bis 1845), das in zwei Theilen hiftorisch und bogmatisch fein Thema Muger bem Gebiete ber fogenannten Extrajudicial - Jurieprubeng intenf befonders wirthichaftliche Fragen: 1834 erörterte er, ob es rathjam fit verfaffung aufgubeben, 1886 gewann er ben bon ber foniglichen 200 Biffenichaften ausgesehten Breis burch bie Schrift: "Bon ben Urfachen falls bes Bewerbes ber Bollenweberei im Ronigreich Sannover und ben um baffelbe wieber gu heben", abgebrudt im hannoberichen Dagagia Rr. 9-36; 1846 trat er fur ben Bau ber bannoverichen Gubbubn mit

ftarb am 6. Juni 1858 als Burgermeifter feiner Baterftadt. Bon feinen Sohnen ift einer Oberft in ber preußischen Armee, ein anderer Bibliothetar in Breglau und bekannter Litterarbiftoriter.

Patter, Gott. Gelehrten : Geich. IV, 484. - Oppermann, Bur Geich. Sannobers II, 7. Freneborif.

Defterlen: Beorg Beinrich De., geb. am 27. October 1774 gu Bottingen, bafelbit am 14. Juli 1847. Reben feiner Birtfamteit als prattifcher Jurift -1808 erfter Greiffer, 1809 Richter bes weftfälischen Tribunals erfter Inftang gu Mittingen, 1804 Gecretar, 1814 Bicefpnbifus ber Universität - mar er 1804 hie 1821 als Privatdocent thatig, las über die Theorie des gemeinen burgerliden Procegrechts und veranstaltete Brocegpraftifa und Relatoria, wir auch inn fcriftftellerifchen Arbeiten bem Gebiete bes Broceffes, bes frangofifch = meft. alichen und bes hannoverichen, gewidmet waren. Mit ber neuen Organifation 14 Universitätsgerichts im 3. 1821, welche bie bisherige Einrichtung, wonach Die richterliche Enticheidung allein in ber Sand ber mechfelnden Prorectoren lag, leich eine collegialische erfette und bem Prorector zwei standige Univerfitateuthe beigab, wurde De. Universitäterath, eine Stelle, die er bis zu feinem Tobe dleibete. Seine Schriften aus biefer Beit gelten borgugeweife ber Univerfitat. Ind feine Darftellung ber Gerichtsverfaffung in ber Univerfitateftabt Gottingen Wottingen 1833) berudfichtigt die Univerfitatebehörden befonders ausführlich behandelt in einem umfangreichen Anhange eine Reihe von Fragen ber dabemifchen Bermaltung. Befonders verdienftlich unter feinen Arbeiten ift bie a Ceichichte ber Universität wie ber beutschen Litterargeschichte gleichermagen "Werliche "Geschichte ber Universität Göttingen in dem Zeitraum von 1820-37" Mottingen 1838), eine Fortsetzung ber befannten bon Butter begonnenen und on Saalfeld weitergeführten Gottinger Belehrtengeschichte. - Der Borftebende micht ju bermechfeln mit einem Berwandten gleiches Bornamens, ber 1758 1825 ju Gottingen lebte, bis 1809 juriftischer Brivatbocent war und nachar fich vorzugsweise ber Abvocatur widmete. Er ift der Berfaffer einer "Geschichte Etto bes Rindes, Bergogs bon Braunschweig = Luneburg" (Göttingen 1786), Die billunter noch citirt wird. Bum Unterschiede bon biefem alteren Berwandten begeichnete fich ber obige De. in seinen früheren Schriften als ber jüngere.

Pütter, Gel-Gesch. III. 387; IV. 350, 191; vgl. daf. II. 201, III. 222, IV. 306. F. Frensborff.

Ditermann: Betrus D. (Ostermannus), Rechtsgelehrter und juriftifcher Schriffeller, fiber beffen Leben wir ziemlich burftige Mittheilungen befigen. Begen Ende bes 16. Jahrhunderts zu Samm in ber Mart in Weftphalen georen, widmete fich D. in Roln und Burgburg ber Rechtswiffenichaft, promo-Dirte ale Doctor beiber Rechte, wurde fruhzeitig in Roln Projeffor ber Jurisrubens und 1629 bort einstimmig jum "Dictator collegii juridici" erwählt. lach bem Urtheile feiner Biographen verwaltete er fein Amt "mit Ruhm"; er riteute fich großer Schülerzahl und erwarb fich burch gebiegene civiliftische wie balbrechtliche Arbeiten einen geachteten Ramen. Spater gerieth er mit Rolner Surgern ("civibus Coloniensibus - rectius forte Calumniensibus" fchreibt D.) Degen Grofchaftsangelegenheiten in boje Sanbel und tam gulegt in Arrest, worüber 1642 eine febr nachbrudliche Bittichrift an den Rurfürften von Daing, als einen gnabigften herrn richtete, ba Professor D. feit 1634 zugleich furmainzischer of nnd Geheimrath war. Auch in feinem "Bifida clavis et avis" (Viennae 615. 1"), welches Bert in 10 Capiteln eine Reihe politischer und ftaatsrecht-Gragen bamaliger Beit beleuchtet, tommt ber Schwergefrantte auf die leibige

Angelegenheit zurlick, indem er dort in einer allerunterthänigsten Ansprache Kaiser Ferdinand III. (unter dem Titel "Humillima relatio super captivita sesquinnali, et passione mei Doctoris P. O. in Colonia exantlata etc.") n brastischen, thränenreichen Worten die gewaltsame hinwegnahme seiner habe u die schnöden Mißhandlungen schildert, welche in seiner am 19. October 16 aus höchst rohe Weise vollzogenen Gesangennahme ihren Gipsel erreichten. saß insolge dessen sechse Monate unter harten Entbehrungen hinter Schloß u Riegel. 1644 wurde er — nach mehr als 20jähriger Lehrthätigseit — tais licher Reichshosrath in Wien, welche Stelle er bis zu seinem Tode belleide er scheint jedoch nach Aeußerung Zwierlein's tein hohes Alter erreicht zu hab

Unter ben mannigfachen Arbeiten, welche aus Oftermann's gewandter & floffen, find befonders hervorzuheben: "Disputat. juris publici" (Colon. 1 und 1631, 40), worin vericiebene Materien bes beutichen Reicherechtes behan werben. "Syntagma juris Camer. juxta seriem O. C. ordinarium; decisio observationes etc. complectens" (Colon. 1633 und 1637, 40). Gin jeht jelle Buch, welches in neun Differtationen bie Ginrichtung und bas reichelamn gerichtliche Berfahren nebft allem bagu Gehörigen erörtert. Sofrath 3. 3. 3m lein bemertt in feinem Discursu praeliminari ad jus camerale Ludolfi: O. b in fraglichem Buche mufterhaften Weiß entwidelt und hatte, mare ibm langeres Leben beschieben gewesen, unbedingt ben Borrang bor fammtlie alteren Schriftftellern behauptet (,- - habuissemus, quem cunctis antiquie bus praeferre potuissemus"). Dann: "Disput, coll. publ, jurid. Colon. ordi riarum etc, ad Pandectas", 2 Vol. (Colon. 1629 unb 1642, 40); beigebun find bie ebendaselbst 1639 erschienenen "Disput. extraordin. juxta ordinem Tre leri, - Legitima corona Ferdinando III Ratisbonae 1636 imposita", me die Richtigkeit der von Rurpfalg angesochtenen Wahl Raifer Ferdinand III. b gelegt wird. - Bu feinen letten Schriften gehören: "Die ars parendi und perandi" (Mogunt. 1643, 40) und eine "Cammlung aller bes bl. rom. Rei gehaltenen Reichs = Tage, Ordnungen, Sagungen und Abichiebe" (Maing 16 Fol. und ibid. 1660); auf befonderen Befehl bes Rurfurften Anfelm Cafimir b Maing gujammengestellt, welcher auch felbft burch Schreiben an ben Raifer : bas privilegium Caesareum fur ben Berleger nachfuchte. Reichsfreiherr b. Gende berg bespricht porftebenbe Sammlung in feinem Genbichreiben bor ber neuer Sammlung ber Reichsabichiebe (Frantfurt 1747 f. S. 49 a. G.) mit bem Beifag daß D. "gewiß fein ungeschickter Jurift fei und daß er mehrere bon beffen Ber befige, indeffen leine "Encyclopadiae Osterm." gefeben habe, welche Lehterem " falfcblich jugefchrieben werbe." - 1687 erfchien unter bem Pfenbonym: 3nnot Chrenfried v. Rreuglag "Der ichwedische Storenfried", eine politifch - polemi Schrift über ben Brager Frieden und wird wol nicht mit Unrecht D. fur ben I faffer gehalten. - Die bereits erwähnte, fehr weitschweifige "Humillima reli Doct, Ostermanni ad Serenissimum etc. Ferdinandum tertium etc." (fie um bolle 36 Geiten), welche bem Berte "bifida clavis et avis" borangeftellt ift. einige biographische Aufschlüsse, namentlich ausführliche Schilderungen ber ar lichen Rolner Sandel. Außerbem: Gendenberg a. a. D. Gifenhart

Oftermaher: Hieronymus O., ein siebenbürgisch-sachsischer Chronil 16. Jahrhunderts, von bessen äußeren Lebensschickslalen nicht viel bekannt ist. war geboren in Großscheuern bei Hermannstadt, kam aber als Organist Kronstadt, wohin ihn der Kath der Stadt am 1. Abbentsonntag 1530 als ein "in der Tonkunst überaus gebildeten und in musikalischen Weisen hochersahrens Meister mit einem Jahresgehalt von 40 Gulden berief; hier ist er 1561 storben. Sein Leben sällt in die vielsach bewegte Zeit, die dem Lande die Kormation brachte und im langen Kamps der Wassen nach der Schlach:

d (1526) swifden Ferdinand bon Defterreich und Bapolya fur ben legnd bamit fur die turtifche Berrichaft entichied. Das machtig erwachte Leben brangte auch ju Aufzeichnungen, ber Trieb nach Mittheilung und lung bes Erlebten wird fo ftart wie nie juvor; bas Geschlecht ift jugangmannigjachen Einbruden, Die es ju verarbeiten fucht und fo machft aus gen Beit Die fachfifche Chronitichreibung beraus. D. ift ber altefte, feine nungen umfaffen die Jahre 1520-1561. Wie es natftrlich ift, begieben hauptfachlich auf Rronftadt, wo er lebt und beffen Umgebung, doch nicht uch die Gesammtentwickelung des Landes im Auge zu behalten und in ben nbften Greigniffen festzuhalten. Seine Chronit enthält bei ber eigenthum-Berfnupjung ber fiebenburgischen Geschichte mit ber molbauischen und ichen auch werthvolle Beitrage jur Renntnig biefer Rachbarlander. Bor iber fpiegelt fich die reformatorische Bewegung und ber Gang bes Rampfes a Sabsburg und Zapolya in ber Chronit wieber. Dabei ift es bezeichbag D. boch nicht blos Chronift ift. Er macht aus feinem Urtheil, feiner ng ju wichtigen Fragen tein Behl. Go wenn er bei ber Mittheilung, es centerus fein Reformationsbuchlein brucken laffen, das "ber Königin bart hinzufugt: "Gott aber ber allmächtige wolle wider all Toben und n bies angegundete mabre Licht ben uns und unfern Rachtommlingen lich erhalten und bis in Ewigfeit uns icheinen laffen. Amen", ober bei onen Charafteriftit, die er bon Bonterus entwirft. Die Angelegenheiten, bem Landtag verhandelt werden, finden ebenfo Darftellung wie die Schickr Berfonen, Die ben Schreiber intereffiren. Die Chronit ift fpater bom abter Rathemann Undr. Begbes weiter fortgefest worben. Rach einer Radricht bat D. folgende Grabichrift erhalten:

> Anno MD.I.XI. Ift gestorben H. Hier: Ostermaher, Geboren zu Markt Groß Scheher, War Organist in Stadt allhier, Hat nie trunken Wein, u. Bier, War gesehrt, fromb, u. guth, Run er im himmel singen thut.

Trausch, Schriftstellerlegikon III, S. 43. — J. Kemenh, Deutsche Fundben der Gesch. Siebenbürgens. Klausenburg 1839, I. S. 3, wo auch die wnik S. 9-68 veröffentlicht wurde. Fr. Teutsch.

Diterrath: Seinrich Bhilipp D., preugifcher Barlamentarier, geb. am ecember 1805 in Arnsberg als Sohn bes bortigen Softammer-Acceffiften efuchte bis 1823 die Boltsichule und bas Gymnafium der Baterftadt, e bis 1827 in Bonn und Berlin die Rechte und die Cameralwiffenschaften, ann beim Land- und Stadtgericht in Brandenburg als Auscultator ein, d hierauf an bas Sofgericht in Arnsberg verfeben, von welchem er theils ctuar, theils als Gilferichter ju berschiedenen Untergerichten abgeordnet trat 1831 als Referendar bei ber Regierung in Arnsberg gur Berig über, wurde 1834 jum Affeffor in Frantfurt a. D. bestellt, bon ber en Regierung jedoch junachft beauftragt, die Beraugerung von Domanenfiden in Rottbus gu leiten. 1835 murbe er als Domanen-Departementsin bas Regierungscolleg in Frantfurt gurudberufen, 1838 als Regierungsnach Merfeburg, 1839 nach Magbeburg verfest und 1847 jum Oberingerath und Leiter ber Finangabtheilung ber Regierung in Dangig ernannt. ender des bortigen Bius-Bereins, murbe er 1848 vom Bahlbegirt Ronig beutiche Rationalbersammlung gewählt, in welcher er, jum tatholischen ber Partei ber Rechten gehörend, gwar im Plenum nur einmal, nämlich 516 Ofterrath.

für bie zweimalige Berathung ber Grunbrechte besonbers auftrat, bagegen im bolfswirthichaftlichen Ausschuffe fich herborthat. Das Manbat legte er noch bor Abberufung der preugischen Abgeordneten nieder. Gine umfangreichete Thatigfeit war ihm fur lange Beit in ber preugischen Bollsvertretung beschieden. In ber zweiten Rammer ben Begirt Schweg-Ronit vertretend, betheiligte er fic lebhaft an ben Berhandlungen über die Berfaffung, namentlich über die Beftimmungen bezüglich ber Theilbarfeit bes Grunbeigenthums fowie ber Gonl und Rirchenfragen und trat ale Gegner ber Bunfte auf, beren Bugeftandnis Manteuffel ichlieglich als Bedingung für bas Buftanbetommen ber Berfaffung ertlarte. Ofterrath's Bemuhungen, durch die Berfaffung die vollsthumliche Gniwidelung ber nicht beutich rebenben Bolfsftamme Breugens gemabrleiften I laffen, hatten feinen Erfolg. Ausgebehnter murbe feine Birtfamteit in ber aweiten Rammer bon 1850, in welcher er ben Begirt Paberborn-Baren permit Obwol gur nicht gablreichen fatholifchen Bartei gehorend, fand feine Ditwirfung an ben Gefetentwürfen über bie Deichlaft, Die Ablöfung ber Reallaften, Die Bertheilung ber Grundftlide, Die Errichtung von Rentenbanten, Die Gemeinde ordnung, bornehmlich aber in allen finangiellen Fragen wegen feiner großen Sachtenntnig und hoben Objectivität auf allen Seiten große Anerlennung. Mit Borliebe nahm er fich ber Angelegenheiten ber tatholiichen Rirche an, wo ingenb es fich um Bahrung ber Rechte berfelben handelte. Go 1849 in Sachen bet Schullehrerfeminare und 1853 bei bem gegen bie Beichrantung ber Abhaltung tatholifcher Miffionen und die Ausbilbung tatholifcher Geiftlichen gerichten Balbbott'ichen wie auch bei dem bie Dotirung der Bisthumer betreffenden Otto-Schen Untrage. Begen Berfetjung an Die Regierung in Oppeln legte er m 14. August 1858 bas Mandat nieder, erhielt aber 1855 vom bortigen Beint ein neues Mandat, in beffen Befit er bis 1862 fich an allen wichtigeres cofebgeberischen Arbeiten hervorragend betheiligte und einer ber hauptfachlichten Bearbeiter bes Ctats, mehrfach Referent für benfelben war. Da es zweifelbalt fchien, ob mit feiner Ernennung jum Stellvertreter bes Regierungeprafibenten in Minden, wohin er 1861 verfett war, bas Dandat erlofchen fei, er mu biefe Stellung mit ber eines unabhangigen Abgeordneten unbereinbar bielt, legte er am 29. Jan. 1862 bas Mandat in ber Abficht nieber, ber parlamen tarifchen Thatigfeit zu entfagen; auf wieberholtes Erfuchen nahm er jeboch 1866 bie Bahl für ben Begirt Beineberg - Erfeleng an. Balb nach Auflojung ber Rammer murbe er 1866 nach Arneberg verfett, worauf er abermals jede Wiebermahl ablehnte. Erft nachdem er 1875 in Ruheftand verfett mar, netm er die Bahl für ben Begirt Ronig und 1876-79 die für Pleg-Rybnit an D. ftarb am 28. Januar 1880 in Arneberg. In einem Refrolog ber Der mania" (Rr. 23 b. 1880) beißt es: "Ofterrath's ausgezeichnete Renntniffe in Budgetfragen fanden allfeitige Anerkennung. Ueberall, wo er gewirtt, bat n fich ben Ruf eines ausgezeichneten Bermaltungsbeamten und bie großte Sede achtung in allen Schichten ber Befellichaft erworben. Geine treue Singabe in bie Sache ber Rirche und bes Bolfes fichern ihm ein bauernbes Unbenten bi bem fatholijchen Bolle." Aehnlich fprach fich bie "Rolnifche Bolle-Stg." and welche ihn auch Mitbegrunder ber "fatholischen Fraction" nennt.

Biogr. Umrisse b. Mitgl. b. b. Nat.-Bers. Ht. 2 (Felf. a. M. 1849).

— Die fathol. Interessen bei den Budgetverhandlungen in den preuß. Kammen b. J. 1852—53 (Paderb. 1853); dasselbe f. 1853—54 (Dasselb, 1853).

— Die Ministerialerlasse v. 22. Mai u. 16. Juli 1852 in d. 2. Rammen (Paderb. 1853).

— Die Lage der Katholisen in Preußen am Schluß der B. Legisl.-Beriode (Düsselb, 1855).

fterreicher: Beinrich De., hervorragender Abt bes Pramonftratenfer-Schuffenried in Oberichwaben, geb. in ber erften Galfte bes 15. Jahrh. tigen Nachrichten) zu Schuffenried ober Augsburg, nach anderen Angaben (fo us' ichwäbischer Chronit) im Deftreichischen, Doctor bes geiftlichen Rechts ram), † am 18. April 1505 in Schuffenrieb. Er galt ichon als Monch b breit für einen hochgelehrten Mann, namentlich für einen trefflichen und war als Rechtsbeiftand, Berather, Gutachter und Schiederichter febr und thätig, weshalb ihm auch die hohe Auszeichnung eines wirklichen en Rathes zu Theil wurde. Im J. 1481 zum Nachfolger des Abtes uche erwählt, bermehrte er bas Befigthum bes Stiftes, u. a. auch mit gen bei Moreburg am Bobenfee und ließ, trogbem bag er mit vielen gleiten, u. a. alsbalb nach feinem Regierungsantritte mit einer nicht unben Bauernbewegung, einem Borfpiel bes großen Bauernfrieges, ju thun bie Rlofterfirche nach und nach von Grund auf renoviren, diefelbe, den ng und die damalige Bibliothet, das nachmalige Archiv und jegige n" - bas einzige, mas bon feinem Bauwefen noch erhalten geblieben beffen Eingang jest noch fein schon in Stein gehauenes Wappen mit ber 1 1486 und entsprechender Inschrift gu feben ift — mit einem festen verfeben und im 3. 1493 ben Chor sowie eine Rapelle jum heiligen horus unweit bes Glodenthurmes neu erbauen. Auch ftattete er bie Rirche hon, namentlich mit vielen berrlichen Gilbergerathen aus; nicht minber bie Rloflergebaube innen und außen hubich herrichten. 3m 3. 1487 r für fein Rlofter von Raifer Friedrich III. das Recht, daß es von allen und anderen Berichten für feine Diener, eigenen Leute und Unterthanen wurde, und im 3. 1504 von Raifer Maximilian I. ben wiederholten Des Auswanderungsverbotes. Das höchfte Intereffe nahm ber gelehrte ber ju feiner Beit ins Leben getretenen Buchbruderfunft; es foll fogar, ch nicht ausgemacht, damals (um das Jahr 1478) eine eigene Druderei fter bestanden haben; bas einzige noch befannte Schuffenried zugeschriebene rugnia Aretini Calphurnia et Gurgulio-comoedia in monasterio Sorten" igens nach neuerer Unficht in Roln ober Stragburg gebrudt worben fein uffenried blos ber Abfaffung ober Aufführung nach, nicht aber als Drudngehoren. Jebenfalls ließ er fich bie Pflege und Bermehrung ber Bucherei e Ordnung bes Archive febr angelegen fein, was fast alles leiber schon Jahrgehnte barauf ber Buth aufruhrerifder Bauern gum Opfer fiel. l war litterarisch thatig; fo übersette er für herzog Eberhard im Bart artemberg, bei welchem er ichon als Monch wohlgelitten war, in beffen im. 3. 1491 ben Columella "bon ben puren Beichaften", welcher jett einer ichon verzierten Bergamenthanbichrift auf ber öffentlichen Bibliothet tgart mit bem Bebetbuche Cberhards aufbewahrt ift. - In Ordensfachen ite er eine nicht unwichtige Neuerung. Bis zu feiner Zeit war nämlich amonstratensermonchen nicht nur bie beständige Enthaltung von allen eifen aufe ftrengfte in ihren Sahungen gur Pflicht gemacht, fonbern auch r Gebranch ber Butter, ber Gier und Milchipeifen an ben Fasttagen ber= Abt Beinrich fant bies etwas zu hart und war ber erfte, ber auf eine ing hin arbeitete; und er erlangte auch in ber That im 3. 1501 bon t Raimund, Runtius in Deutschland, mit ber regelmäßigen Bulaffung tter, ber Gier und Dilchfpeifen, "ba hierorts fein Baumol machfe", eine ispensation. – Nach einer nahezu 25jährigen trefflichen Regierung hinterbei feinem Abfterben ben Ruf eines ber größten Bralaten feiner Beit und und bas Stift feinem verdienten Rachfolger Johannes Wittmaper in ber Binthe, welcher bann freilich burch ben Bauernfrieg ein balbiges Ende bereitet wurde. Er wurde in der von ihm erbauten Rapelle vor dem Apostelalar beigeseht und ihm zum ehrenden Gedächtniß ein kunstvolles eigenes erzenes Epitophium errichtet, welches aber nach dem Schwedenkriege aus großer Roth als alles Metall veräußert werden mußte. Dagegen ist er in dem schwedenen Schussenieden, von dem Kemptener Künstler Franz Georg Hermann ausgemalten Bibliothelsale bei der Jurisprudenz verewigt; ebenso ist sein in Del gemaltes Brustbild (die Feber in der Hand vor einem Bauriß oder dgl.), aus dessen Jugen Intelligen und Thatkrast spricht, noch von Klosterzeiten her in der Pfarrei erhalten. Sin Wappen, über dessen Schild der Krummstab sichtbar ist, war ein goldener Stem im blauen Felde über drei grünen zusammenhängenden hügeln, von welchen der mittlere die beiden anderen überragt.

Die Schrift bes Unterzeichneten fiber bas Pramonftratenferreideling

Defterreicher: Baul De., Beichichtsforicher und Archivar, geb. 1766 ; Forchheim, + am 3. Februar 1839 ju Bamberg. Unfangs in feiner Baternabi fpater an bem Symnafium in Bamberg in die humaniftischen Studien eingeführt befuchte De. bafelbft auch bie Universität. Um 6. September 1784 erwarb fich die philosophische Doctorwurde und widmete fich hierauf an genannter bod fcule ber Rechtswiffenschaft. Die Profefforen Diefer Disciplin: Pfifter, Gonne v. Reiber und Schott Scheinen ihn lange gefeffelt ju haben; erft am 31. 31 1795 unterzog er fich ber afabemischen Prfijung und erlangte am 3. Octobe beffelben Jahres Die juriftische Licentiatenwurde mit ber Differtation: "Num pul tum, quo princeps exteros detractu liberat, status obliget mediatos?" Hu fallenderweife murbe biefe Abhandlung nicht gebrudt, obgleich De. in ber folgenbe Beit faft in jedem Jahre einige Schriften veröffentlichte. Bald nach feiner Bit motion ließ er fich als Abvocat in Bamberg nieber und blieb auch in br Rriegsperiode vom Jahre 1796-1801 in biefer Stellung. 3m lehtgenannte Jahre murbe er fürftbifcoflicher Sofrath und übernahm bie Redaction ber Ban berger Zeitung. Als er aber im 3. 1803 jum Archibar in Bamberg ernann worben war, legte er die Redaction biefer Zeitung nieder, um von feinen at lichen Berufsgeschäften nicht weiter abgezogen zu werben. Gine augerft bemig liche Ratur, fonnte De. nie unthatig fein. Rach feinem Uebertritt in ben bater ichen Staatsdienst warf er fich mit Energie und Geschicf auf bas Belb ! niemals von ihm vernachläffigt wurde. Die Atabemie ber Biffenichaften a tannte biefes Berbienft auch an und ernannte ihn gu ihrem correspondirende Mitgliebe. Man tann ohne Bebenfen behaupten, daß feine febriftftellenid Thatigfeit eine nicht geringere war als feine Thatigfeit im Archive; nur well manche bedauern, daß er nicht feine gange Rraft gur Forberung ber Bambere Beichichte, gewiffermaßen gur Fortiegung ber von feinen amtlichen Borjahr Benberger und Rluger, begonnenen Arbeiten bermendet habe. In den erfe Jahren feiner amtlichen Thatigfeit gab et mit großen materiellen Berluften be "Archiv bes Rheinischen Bunbes" heraus, eine Sammlung bon Urfunden Actenftfiden fiber Die Dilitar- und Rriegsereigniffe bes Rheinlandes mabrent Rrieges 1806/7. Er Scheint bei Berausgabe biefer Beitschrift bon bem Geband geleitet worben gu fein, bag es nothig fei Urfunden, Actenftude und Abhat lungen aus der Staatsgeschichte mitzutheilen, um die große Raffe allmabli mit ben politischen Berhaltniffen, insbesondere mit bem eben abgefchloffen Rheinbunde zu verfohnen. Meint er boch, bag "biejenigen, welche in ber eine Berbindung bes theinischen Bundes ober ber Teutschen mit Frankreich et Arges finben wollten, nicht bedacht hatten, bag biefes Tentichland bas Ball

land ber Franten fei, welche einftens auszogen, um in Gallien ein Reich fich ju minben, welches bon bem teutschen Ramen ber teutschen Sieger bas Frankenwich bis auf unfere Beiten geheißen habe." Allein tropbem wurde weber biefes och das in 11 Seften herausgegebene "Rriegsarchiv" viel gelefen ober gar geauft. De hatte nicht nur materielle Berlufte, welche mit diefen Unternehmungen erbunden maren, ju beflagen, fonbern mußte fich auch ob feines Liebaugelns mit rantreich ichief anfehen laffen. Er trat nunmehr mit bem Landesbirectionsrath tumpf, welcher "Denlwurdigleiten der teutschen, befonders frantischen Geschichte" erausgegeben hatte, in Unterhandlung, um biefes Unternehmen, welchem Stumpf ine rechte Freude mehr abzugewinnen vermochte, fortzusehen. De. wollte indeffen icht blos Beitrage jur Geschichte, fonbern auch jur Statiftit, Geographie, Toographie und überhaupt ju allem liefern, mas bie Renntnig ber Staaten beeichern tonne. Er muß nämlich in bem fruberen Unternehmen, über ben Rheinbund uiguffaren und fur benfelben gu begeiftern, manche Schwierigfeit gefunden haben, enn er fagt wortlich: "Ich begreife" (= will umfaffen) "mit diefer Zeitschrift icht blos ben teutschen Rheinbund; benn bas übrige Teutschland ift mit biefem neh in manchen Berhaltniffen. Da einmal Bollerichaften, Die eines anderen Iriprungs find, Die teutsche Sprache, Sitten und Berjaffungen angenommen aben, fo befteht baburch noch immer eine ftarte Gemeinschaft mit ben Urteutschen, ie fich jest in einen neuen Staatenbund vereinigt haben." Rurg, er will biefe wie Beitschrift als Rebenftud jum Urchiv bes Rheinischen Bundes angesehen viffen. Bon jest an ericheinen faft in jedem Jahre, im Gangen 106, Abhandlungen, welche er theils als eigene Schriften, theils in ber von ihm mit F. Dollinger redigirten Beitschrift fur Archiv - und Registraturwiffenschaft (von ber Abrigens nur wenige Gefte ericbienen finb), theils in ben geöffneten Archiven, in ber Beitschrift fur Baiern, theils im Baireuther und Burgburger Archiv des litorifchen Bereins, theils in ben fechs Banden "Beitrage jur Gefchichte" herausgab. Bir bertennen nicht, daß De. faft immer Berr des gewählten Stoffes mar, und bag er bas ihm jur Berfflaung fiebenbe reiche Urtunbenmaterial redlich benust bat, jedoch ber polemische Ton, ben er fast regelmäßig anschlug, ferner bie nicht gehörige Berarbeitung bes Quellenmaterials verschafften feinen Schriften micht die Beachtung und Burdigung, welche die fouft intereffanten, manche buntle Stelle in der Beichichte bes Frankenlandes aufflärenden Forichungen wohl perdient hatten. Geradezu unerquidlich find die litterarischen Fehden, welche De. mit dem Bamberger Bibliothetar Jad führte, beffen tampfluftiges Befen freilich ein gut Theil Schuld baran trug, wenn die Rritit, welche De. an ben biftorifchen Abeiten 3ad's mit unerbittlicher Strenge ju üben pflegte, allmählich in wuftes Stteratengezäufe ausartete. Eigenthumlich berührt es, daß De. im 3. 1808 bon ich felbft ichreibt: er bedaure, bag man Urfunden und Acten, wie Gegeimniffe, bie nie verrathen werden burften, fonft bewahrt habe. Auf folche Weise fei Gedichtsioridung unmöglich gewefen. Es fei ein Glad, bag bie Beit angebrochen, m welcher Diefe Beimtichleiten aufhörten, in welcher aufgeflatte Regierungen für Berbreitung der Biffenichaften und für die Geiftescultur ihrer Bolfer forgten. Diefe Beit fei nicht zu verfaumen, benn fie fonnte wieder einmal nicht mehr fein! as muffe Licht merben, benn ber Sang gur Finfternig fei bebentlich groß. verbe nach biefem Licht ftreben, soweit es fein Wirfungstreis erlaube und feine Rrafte reichten. 3ch fage, daß uns diefe Borte eigenthumlich berühren, beshalb, val ber fouft fo liberale und felbst fo fleißige Archivar gerabe Mannern ber Billenicalt, angefebenen Gefchichtsforichern, fehr oft bie Ginfichtnahme ber Acten enveigerte, wol aus feinem anderen Brunde, als weil er jeden wichtigen und alexemanten Stoff im Laufe ber Tage felbft verarbeiten gu tonnen hoffte. Aber bele feine boffnung, mit ber er eiferfilchtig bie Schate bes Bamberger Archive

520 Dftertag.

hutete, erfullte fich nicht. Um 3. Februar 1839 ereilte ibn ber Tob, ohne bei ihm eine Ausbeutung bes Archivs in jenem geplanten, umfaffenben Ginne ber gonnt gemejen mare. Er hinterließ zwei Cohne, bon benen ber eine, Abol als Curatus im Sofpital auf dem Michelsberge in Bamberg 1867 ftarb; ber felbe war lange Beit Gecretar bes hiftorifchen Bereins bon Bamberg und reti girte als folder ben Jahresbericht. Der andere trat in die baierifche Armee mi ftarb als Oberftlieutenant. In Unertennung feiner archivalifchen und litteren ichen Berbienfte mar De. bereits am 21. Juli 1821 jum foniglich baieniche Rath ernannt worden. Es wurde ju weit fuhren, wollte ich bie litteranic Thatigfeit Defterreicher's bier eingehend beleuchten und in ihrer Bielfeitigfet murbigen. Gie lagt fich in brei Sauptgruppen icheiben: Die eine umfagt Be trage jur Diplomatit, Die andere fcblieft gablreiche Studien gur Wefchichte Fran tens in fich ein, die britte endlich tragt einen ausgeprägt fpecialbiftorifcen Gbe rafter und besteht aus gebiegenen Forschungen gur Geschichte bes Fürfibisthund Bamberg, welche als Fruchte einer reichen archivalischen Thatigteit gu be trachten find.

S. Refrolog der Deutschen, Jahrg. 1839. — Frant. Merfur, 1820. — Jad's Bantheon der Litteraten u. Kfinftler Bambergs, 1814. S. 888. — Jad's 2. Pantheon S. 94, 1844.

Ditertag: Albert D., evangelischer Theologe, geb. am 18. April 181 ju Stuttgart, † ale Lehrer am Diffionshaus in Bafel am 17. Februar 1871 Mus einer alten in Stuttgart einheimifchen Familie ftammenb, ber Gobn b hofgurtlere Johann Friedrich D. und der Charlotte geb. Bengler, batte er bie Glud, nach bem fruhen Tobe feines Baters († am 20. April 1811) in ber zweiten Danne feiner Mutter, bem Gymnafialpraceptor Chriftoph Blumben einen trefflichen Erfag, einen treuen baterlich beforgten Erzieher und Beiter feine Studien gu finden; burch ibn trat er in ben Rreis ber ftrengreligiofen (pietififchen) Bemeinschaft in Stuttgart, auch fur feinen gutunftigen Lebensberuf ift biefe Ber bindung enticheidend gemefen. Der religibs fehr ernft gerichtete, mit einem feinen tiefen Gemuth und guten Anlagen begabte Rnabe ergriff aus freien Studen 300 Studium der Theologie und bezog ju biefem 3mede im Frubfahr 1828 to Univerfitat Tubingen; ein Rreis gleichgefinnter Freunde war fein Umgang, frie theologische Entwidelung icheint nach feinem Tagebuche gu ichliegen, welches it bon biefer Beit bis ju feinem Lebensende fuhrte, burch leine gewaltigen immen Rampje geftort und unterbrochen worben gu fein, er blieb ftets nach Glauber und Banbel auf ber geraben Strafe bes positiben Chriftenthums, auf welche ibs eigener Wille und Familienbeziehungen geftellt hatten. Schon bamale trat bi ernfte Reigung hervor, dem Dienfte jum Boble ber Mitmenfchen fich bingugeben fie murbe bie ichon und einfach burchgeführte Aufgabe feines Lebens. Gin große Freund ber Dlufit, mit einem hubichen poetischen Talente, welches fich in Go legenheitegedichten, befonders religiofen Inhalts gerne fundgab, mit offenem Ein für die Schonheit ber Ratur, freundlich und bon Bergen liebreich, mar D. abre all, wohin er tam, ebenfo geliebt als geachtet. 1832 murbe er Bicar in Thail fingen bei herrenberg, im Marg 1833 in Ebersbach bei Rirchheim , im Janut 1834 nahm er eine Sofmeifterstelle bei ber Familie b. Palm in Stuttgart at mobei er zugleich Stabtvicarebienfte verfah und balb einen angefebenen Rams als guter Prediger erhielt. Rach mobibeftandener zweiter Prufung (2, Darg 1806) unternahm er im Dai b. 3. eine große 3/4 Jahre mabrende Meife, welche 19 über Burich, Bafel, Sofwyl, Benf, Lyon, St. Ctienne, Avignon, Marfeille, Ico loufe, Borbeaur, Orleans nach Baris ju einem langeren Antentholte inbite : Rudreife ging über Antwerpen ben Rhein herauf; überall fuchte er Die wohltbalme Auftalten, Bofpitaler, Afple, Rinderrettungsanftalten ze, aud bei Statholifen W

Reich an Griabrungen, befannt mit allen herborragenben Berfonlichkeiten jener na berbunbenen Belt, welche fich bie Forberung ber ftrengreligiöfen Intereffen nit ben baraus fich ergebenden firchlichen und focialen Aufgaben jum Biele tedt, febrie D. in die Beimath gurud (Februar 1837), um fie fcon im Marg 3. far immer ju verlaffen. Gin Ruf feines Obeims, bes Miffionsinfpectors Blumbard, führte ihn nach Bafel, an ber 1816 eröffneten Diffionsichule nahm r eine Lebrftelle an; feiner Reigung und Anlage mar bie Berbindung bon miffenschaftlicher und prattifcher Thatigleit, welche biefer Beruf mit fich brachte, sollftanbig angemeffen; er tonnte mirten für bas, mas fein Berg munichte, für Die Miffion, fur bie Ausbreitung bes Reiches Gottes nach berichiebenen Seiten, er fonnte bem Forichungstriebe feines Beiftes, ber fich mit Borliebe hiftorifchen Studien juneigte, in feinen Lehrftunden und in forgfältig ausgearbeiteten und elegant ausgeführten Schriften Gennge leiften. In richtiger Erfenntniß Diefer Eigenart mabite bas Baster Comité nach Blumbard's Tobe († am 19. December 1838) nicht ihn, fondern Wilhelm Soffmann, feinen Landsmann, jum Diffionsinfpector: ein Antrag Steinfopi's, fein Gehilfe im Bredigtamt in London zu werben, icheiterte an Oftertag's garter Befundheit, 1844; feitbem blieb er ber Diffionsarbeit treu, wurde auch Mitglied bes Comite's. Am 23. Juni 1840 beirathete er Marie Fortart bon Spehr, auf ihrem Laubfit Gunbelbingen bei Bafel grunbeten Die gleichgefinnten Gatten, welchen bas Elternglud berfagt blieb, eine Seimath for Miffionstinber, eines berfelben, Emilie Rrufe, aboptirten fie fpater formlich ; fie wurde die treue Pflegerin ihres Alters. Mit litterarischen Arbeiten: "Die Bibel und ihre Geschichte", 1855, jum Jubilaum der Baster Bibelgefellschaft, nachher mehrfach aufgelegt; ber Berausgabe ber Bibelblatter, bes Miffionsmagagins (feit 1856), bem er eine neue mehr miffenschaftliche Richtung gab, wechselten ab die gablreichen Reifen zu Berfammlungen, Rirchentagen zc. An ben Geschicken feiner beutschen Beimath in ben Entscheidungsjahren 1848, 1866 und 1870 nahm er lebhaften Antheil; 1854 erwarb er fich mit einer Arbeit fiber chinefische Anthropologie ben Doctortitel. In treuer Arbeit in ber Schule, im Breife feiner Miffions. tochter, in regem Bertehr mit ben ungabligen Fremben, welche Bafel besuchten, mit ben gablreichen Freunden in Rah und Fern floffen bie Tage babin. Geit 1863 gwang ibn ein Bergleiben, feine litterarifchen Arbeiten gu beichranten, am 15. Juni 1866 verlor er seine innig geliebte Gattin, am 17. Februar 1871 blate er ihr nach langen gebulbig getragenen Leiden im Tobe. Geine fauber und ein ausgearbeiteten Schriften, bem Werte ber Miffion und Bibelverbreitung gewidmet, find: "Buge aus bem Berfe ber Bibelverbreitung", 1. 2., 1857; Heberfichtliche Beschichte ber protestantischen Miffionen von ber Reformation bis ur Begenwart", 1858, ein erweiterter Separatabbrud aus Bergog's Realenchflopabie; "Entstehungsgeschichte ber evangelischen Diffionsgefellichaft gu Bafel". 1865, aus Anlag bes bojahrigen Jubilaums derfelben verfaßt; "Wege ber Bibel", 1870; "Bilber aus bem Reiche Gottes", 1-3, 1871—1872.

Bgl. die anziehende mit vielen Auszügen aus Briefen u. dem punttlich geführten Tagebuch bereicherte Biographie: Dr. Albert D. Gin Lebensbild, Bafel 1876, welche auch ein gut getroffenes Bilb des Mannes gibt mit feiner

pornehmen eblen Saltung u. bem feinen geiftig belebten Befichte.

Th. Schott.

Oftertag: Johann Philipp O., Philologe, Mathematifer und Schulmann, 1784—1801. Er wurde in Ihftein in Raffau als der Sohn eines Stadtpfarrers und Confiftorialraths am 30. Mai 1784 geboren, erhielt seinen ersten Unterricht burch den Bater und besuchte sodann das damals in Ihstein bestehende Commasium, dessen Scholarch und Rector Joh. Michael Stritter, seiner Mutter Bruder, war. Durch diesen empfing er eine lebhaste Anregung ihr Mathematik



In diefer Stellung hatte er freie Band, Die Berhaltnif vertrauten Schule neu ju geftalten; als einer ber erften unter Schulmannern führte er ben Unterricht in ber Mathematit und It eine Sammlung phyfitalifcher Gerathe an, erweiterte ben bentich ordnete die Schulgucht und die augeren Berhaltniffe ber Lehrer, auch ben Lehrplan ber Schule in einer jett taum noch verftan burch Ginführung von Borlefungen über "neuere politifche Gefchi Mefthetit, Redefunft"; auch Lehrer für Tangtunft, Dufit, Frangofild wurden bon ihm angestellt. Die Goule gewann burch Diefe Gint verbreiteten Ruf; felbft Auslander tamen vielfach, um fich "ju Difficiere, bes Raufmanns und bes Runftlere borbereiten gu laffen ftand beranlagte bie mehrfachen Berufungen Oftertag's in auswärti 1774 nahm er die ihm angetragene Stelle des evangelifchen Bredi zwar an, jog aber feine Unnahme im legten Augenblide wieber gur Anerbieten bes heffen-barmftabtifchen Miniftere Rarl D. Dofer . b bentur in Darmftadt oder eine Profeffur in Biegen gu übernebm "feines Gonners Schidfal ahnend" ab. Dagegen folgte er 1776 feitens bes Rathes ber freien Stabt Regensburg in bas Rectorat evangelischen Symnafiums und hat biefes Amt bis an feinen To wenngleich wiederholt Ginladungen in andere, namentlich atabemij ihn ergingen. Als vielfeitiger Gelehrer und borgfiglicher Bebrer ig Regensburg bald allgemeine Anertennung; vornehmlich aber wußt fraftvolles Regiment die ihm unterftellte Schule nach Innen in beben. Man rubmt bon ibm gang besonders, dag er bie Schwiert. wegen ber Anfpriiche ber Ditglieder bes fanbigen Reichstage wuchsen, mit ruhiger und unparteiffcher Geftigfeit ju aberwinden ihm "bie Dablgeit bei Bornehmen die Bunge nicht gelahmt" bal am 21. December 1801. - Die überaus gablreichen wiffenfchafilli burch welche fich D. einen Ramen gemacht hat, zerfallen in ber gwei Bruppen; Die eine umfaßt Die Ueberfegungen alter Schriftft.

Ofterwalb. 523

kandenen gnomonischen Prachtlegel", 1785; "leber den Ursprung der Sternber und die darans zu erklärende Mythologie", 4 Heste, 1787—90; "Ueber a Verhältniß der Maaße der Alten zu den heutigen Maaßen und ein bei allen alwane einzusührendes Eichmaaß", 4 Heste, 1791—94 w. Diese letzteren brijten, welche ein damals sehr wenig bekanntes Gebiet erössneten und noch i mehr als blos historischen Werth haben, trugen O. die Mitgliedschaft der uglich baierischen Akademie ein. Dagegen sind die zahlreichen Predigten und den über die verschiedensten Gegenstände (u. a. eine Festrede über den Urangung 1770) in Vergessenheit gerathen. — Eine ziemlich umsangreiche "erste umlung" seiner kleinen Schristen gaben 1810 seine Freunde Bösser, v. Sedentund Kanser heraus, die Fortsehung ist nicht erschienen. Dort sindet sich ein vollständiges Verzeichniß seiner Schristen S. XXIII—XXVIII, sowie Anhang über das Regensburger Keplerdenkmal, um dessen Errichtung O. Hauptverdienst hatte.

Wieland, Deutscher Mertur, Januar 1802. — Campert, Fürfil. primat. onsistrath, biographische Einleitung zu der oben genannten Auswahl aus stertag's Schriften, S. VII—XXII. — Cichhoff, Gesch. d. Landesgymn. in beilburg, 1840. — Wiese, D. höh. Schulwesen in Breußen II, S. 473.

Ditermald: Georg D., ein vielfeitig gebilbeter Rünftler, ber als Daler, ner, Lithograph und Rabirer vorzügliches geleiftet hat, wurde am 22. Der (nach anderer Angabe am 26. Januar) 1803 zu Rinteln im Weferthal en. Beim Befuch bes bortigen Gymnafiums gewann feine Reigung für Die balb bas entichiebene lebergewicht und als ihm bie alten Claffifer porwurden, tonnte bie erregte jugendliche Phantafie fich nicht enthalten, ichten und mancherlei andere großartige und erhabene Begebenheiten in bild-Berfuchen barguftellen. Rachdem die oberfte Claffe erreicht mar, begab er fich gu alteren Bruder, der in Bonn beim Oberbergamt angestellt war und murbe er bortigen Beichnentammer beschäftigt. Bleichzeitig ließ er fich bei ber ter Universität immatriculiren und besuchte die mathematischen, archaologischen artiftischen Borlefungen ber Projefforen D'Alton, Diefterweg, A. B. b. Schleund Belder. Architeftur murbe fein Lieblingefach, befonders der gothische Rach Berlauf von brei Jahren manberte er mit guten Empfehlungen Munchen, um unter Brofeffor Gaertner's Leitung feine Ausbilbung forten. Bei ber Dilinchener Baugewertschule wurden ihm einige Lehrfacher tragen. Drei Jahre mahrte fein Aufenthalt in Baierne Sauptftadt; bann all er eine Unftellung als Lehrer im Beichnen, Dalen, in der Berfpective zc. em ju jener Beit berühmten b. Fellenberg'ichen Inftitut gu Sofwhl bei Bern. grogartigen Ginbrude ber Schweig bewirften, bag er nun borgugemeife gum ium ber Landichaftsmalerei überging, ju welchem 3wed er in ber Ferienlicht nur bas Schweizerland, fondern auch Oberitalien durchwanderte, und riche Bilber waren die Frucht biefer Wanberungen. 1829 verlebte er eine Beit bei feinem Bruder Rarl auf ber Sahnerhutte am Rhein, fich mannigeicatigend mit Entwürfen ju Monumenten zc., welche bort in Bug auswurden. 1830 begab er fich nach Paris, wo er tuchtigen Meistern ber naber trat und burch ihren Umgang feine Fahigfeiten bereicherte. Bein ber Technit bot fich ihm bier Belegenheit zu erheblichen Fortschritten, Lem in ber Aquarellmalerei, worin bie frangofischen Runftler fich ausen. Bahrend ber beiben Jahre, die er hier gubrachte, führte er mancher-Deiten aus, für bie es weber an Beifall noch an Abnehmern fehlte; auch Lte it Unterricht in verschiedenen Saufern erften Ranges fowie in einem Pringelinftitut für junge Englanderinnen. Bon Paris 1832 in Die Seimath

Dftermalb.

jurfidgefehrt, ward ihm bon Phrmont aus bon dem Sofrath G. Th. Die Auftrag, eine Angahl ausgezeichneter Conchplien für ein naturgeichn Wert abzubilden, mas ihm meifterlich gelang. Dann mahlte er Bannob Bohnfit, wo er bald die angenehmfte Stellung fand, bei Soje fowohl Rreife der Runftgenoffen und Runftfreunde beliebt und anerfannt. S berbrachten 8 Jahre maren Die ichonften feines Lebens und zeigten ibn a Sobepuntt feines fünftlerifchen Schaffens. 1841 ging er nach Dreebe bem Studinm ber bortigen Gallerie einen Commer au mibmen. Gin wiederholter Bunich feines Brubers Bilhelm, bamaligen Mitcheis ber Deber Antiquarhandlung, führte ihn nach Roln, und bie berrlichen architefte Mertwürdigfeiten ber ehrwürdigen Colonia vermochten es, ibn bauernd feffeln. Um 1855 trat zwar eine mehrjährige Unterbrechung ein, int einem lange gehegten Buniche folgend, Italien auffuchte, bon wo et 1859 nach Roln gurudtehrte. 1864 verlieh ihm Ronig Bilhelm von S in Anerkennung feiner artiftischen Leiftungen, ben Titel eines toniglichen feffors. Bis ju feinem am 1. Juli 1884 erfolgten Tobe bat er mit ichwächter geiftiger Rraft feine fünftlerische Thatigteit ununterbrochen for Bei ben Ausftellungen bes Rolner Runftvereins fowie bei ben gur Bert in der Dombau-Lotterie einlaufenden Del- und Aquarellgemalben mar gulegt ftets bertreten. Durch feine Bergensgute hatte er fich viele Freun

bie allgemeine Berehrung erworben.

Die Runfticopjungen Ofterwald's gehoren ben verichiebenften Gebie Sein lebhafter, bas Schone in allen Geftaltungen warm erfaffenber Beif ihn bagu an. Bon Delgemalben feien genannt: Der Martt mit bem Brunnen in Rurnberg; fam 1835 in ben Befit bes Ronigs bon ba Das Innere ber Rirche ju Altenberg und außere Anficht berfelben 1845 und 1846 bom Rolner Runftverein angefauft. Der Gaal im Rathhaus, 1846; im Befig bes Ronigs von Prengen. Auch manche hat er in Del gemalt. Unter ben Aquarellen erichienen gang bortreffli beiten, wie benn überhaupt unfer Runftler fich in Diefem Fache von ber t hafteften Geite zeigt. Go in dem 1848 ale eine feiner erften Rolner vollenbeten großen Blatte: "Saltet Frau Mufica in Ehren", bas fid finnreiche Erfindung und außerft fleißige farbenprachtige Ausführung aus Der Kronpring bon Sannover erwarb baffelbe. Bortrefflich gelange Copien ber Bandgemalbe im Domchor ju Roln, 1846 im Auftrag Friedrich Wilhelm's IV. von Breugen gefertigt, für beffen Album bemfelben Jahre noch acht andere Aquarelle malte. 1858 fandte Italien ein borgugliches Aguarellbild nach Roln, Die Anficht bon Ro palatinifchen Sugel aus; es murbe bom Runftverein filr feine Berloch mabit. Großen Beifalls erfreute fich auch eine Guite bon 25 Mquare welchen fich ihm die Borbilber auf einer mit bem Regierungsprafibe Moller unternommenen Reije burch Schweben und Rorwegen bargeboten Rreibezeichnungen, Lithographien und Rabirungen lieferte er in großer die mannigialtigften Gegenftande behandelnd: Giftorifches, Sumoriftifche niffe, Architettonifches, Lanbichaftliches zc. Gie finden fich in annabernb ftanbigfeit (bis 1850) in Merlo's Rachrichten bon Rolnifden Runftle zeichnet. In großerer Bilberfolge illuftrirte er Rnigge's Reife nach fcweig, 7. Auflage, Hannover 1889; Pfarrins' Baldlieder, Quarto Holbenii pictoris Alphabetum mortis, 1849. Beachtenswerth bleiben ihm illuftrirten Rataloge über verschiebene unter ber Leitung von 3. M. in Roln gur Diffentlichen Berfteigerung gelangte Runft. und Antiquitaren lungen: Bet. Leben, Gran Mertens-Schaaffhaufen, 3ol, Gifingb. 3. D. Be

Offerwald. 525

hluich find auch die Einzelblätter und Bilderfolgen, welche nach seinen Beichses von anderen Künstlern in Stahlstich, Lithographie und Holzschnitt aussitt worden sind.

Ditermald: Beter v. D. geb. 1718 ju Beilburg im F. Raffau, + am Januar 1776 ju München. Mit 14 Jahren trat er gur fatholischen Rirche befuchte, nachdem er am Symnafium feiner Baterftadt eine grundliche filbung erlangt hatte, die Universitäten Leipzig, Jena, Salle und Stragburg, er außer ber Jurisprudeng fich auf Philosophie, Geschichte und Mathematit gte. 3m 3. 1740 trat er in bas Benedictiner-Reichsftift Bengenbach, betheologifche Studien und unterrichtete in der Mathematif, verlieg aber acht Monaten bas Stift und ging nach Mugsburg, mo er in nabere Beng ju bem Stadtbaumeifter und fpateren Pralaten ber Schotten ju Regens-Bernhard Stuart und bem Mathematifer Brander trat, nahm im 3. in Regensburg im Schottenftift bie Stelle bes Lehrers ber frangofischen iche, in St. Emmeran Die eines Lehrers ber Mathematif an. Der Fürft-Johann Theodor (S. v. Baiern, Cardinal) ernannte ihn 1745 gu feinem etar, 1749 jum hofrath und Bahlmeifter. 3m 3. 1757 murbe er von elben jum Cabinetsfecretar, im folgenden Jahre jum wirklichen Geheimen e beforbert und in ben Abelftand erhoben und bei ber Regierung in Frei-(Johann Theodor war jugleich B. von Freifing, von 1744 auch von Luttich) bitigt. Der Rurfürft Darimilian Jofef von Baiern rief ihn 1760 nach den, machte ihn 1761 jum Geheimen Rath, weltlichen Director bes furichen geiftlichen Raths; Die Atabemie gab ihm eine Benfion von 800 fl., te ihn am 27. Mai 1762 jum Director ber philosophischen Claffe, welche be feitdem regelmäßig erneuert wurde. In ber Stellung beim geiftlichen e war er in hervorragender Beife betheiligt bei ben bom Rurfürften unternenen firchenpolitischen Resormen, indem er nicht blos durch feine amtlichen iten, fondern auch in Drudichriften Diefelben begrundete und rechtfertigte. großer Bedeutung mar die im Auftrag des Rurfürsten von ihm unter dem onhm Beremund bon Bochftein beriafte Schrift "Grunde fomobl als wider die geiftliche Immunitat in zeitlichen Dingen. Berausen und mit Anmerkungen begleitet von F. 2. 2B. Strafburg 1766." Schrift entwidelt junachft objectiv Die von fleritaler Geite aufgeftellten be far die geiftliche Immunitat, gieht bann mit icharien Brunben und rubig ju Felbe gegen die curialiftifche Theorie, besonders bes Cardinals emin, wonach ber Papft ber Ronig ber Ronige, Fürft ber Fürften, fouer benicher aller Staaten fei, legt bar, bag ber Beiftliche in weltlichen m weber für feine Perfon, noch feine Guter eine Exemtion beanspruchen bağ ber Staat fouveran und von ber geiftlichen Gewalt ganglich unablei. Geine Argumente find wefentlich Tebronius entlehnt. Die Schrift inen Sturm herbor. Der Fürftbischof Clemens Bengel von Freifing erließ fentliches Berbot vom 13. August 1766 bagegen, welches auch im Rurnthum an ben Rirchenthuren angeschlagen wurde. Der Rurfürst caffirte be mit Erlag vom 29. August als "einen sonderbaren Eingriff in unseren shoheiterechte", brobte ben Beiftlichen Temporalienfperre, ben Beltlichen fohrliche Straff" an, wenn fie es nicht fortnahmen, rechtfertigte bas Buch, es "teine Glaubenes und Religions-Sachen, fondern nur landesherrliche tfame und Bejugniffe" abhandle, verbot die Begenschriften und die 216ung Bellarmin's fiber die papftliche Gewalt in zeitlichen Dingen, fab felbit weite Auflage burch und ernannte D. am 30. August 1768 jum Director bes geiftlichen Raths. Auf ben Inder wurde es am 26. Dai

526 Cftorobt.

1767 gefest. Denjelben Wegenstand betrifft feine Schrift , Antworten Fragen eines ungenannten Mitglieds ber durbair. Atab. b. Biff. we geiftlichen Immunitat in zeitlichen Dingen". Stragb. 1767, einen an anonyme: "Rabe Beleuchtung berjenigen Ginwurfe, welche einige Con wiber bas durbairifche Sponfaliengefet vom 24. Juli 1769 u Munchen 1770, bann nach Einigen auch die Schrift "De religiosis a et eorum reformatione, liber singularis, quem e germ, in latin, traduxit auxit animadversionibus T. R. a. G. in Germ." 1781. Mugerbem e bie bairifchen Acten viele Butachten bon ibm; berichiebene in ber Afab haltene Reben find unter feinem Ramen gebrudt. D. war ein burchar licher Mann, besuchte den öffentlichen Bottesbienft regelmäßig "mit ber Erbaulichfeit bis an fein Enbe", wurde, wie Beftenrieder angibt, Sausgenoffen, die unvermuthet in fein Zimmer tamen, "nicht felten Ime im ftillen Gebet" angetroffen und begegnete nach beffen Beugnig bem auf die beste Beife. Seine Schriften und Thatigfeit greifen nur ben IR an, ohne rabical zu fein.

2. Westenrieder, Rede zum Andenken des P. v. D. u. s. w. ben 2
1778 . abgelesen, München 1778, 4; besselben Geschichte ber for Alademie der Wissensche Münch. 1784, 1807, 2 Thie. I. 58, 110, 13 (S. 235—240 die beiden Erlasse von 1766), II, 547 ss. ein And der Rede). — Ersch u. Gruber, 3. Sect. 7 Th. S. 49 ss. wo not Litteratur. — Pütter, Litter. d. Staatsr., II, 161. — v. Sicherer, Exirche in Baiern. Münch. 1874, S. 8 ss. — Friedrich, Beitr. zur gesch., S. 41. — Die Gegenlitteratur des Beremund v. Lochstein in der baier. Litter. v. J. 1781, II, 134. — Moshamm, über die Amort aesete, S. 14 s.

Ditorodt: Chriftoph D., latinifirt Paschasins ober Paschalodu ber Saupter ber Socinianer, war ein Sohn bes Predigers henning Goslar. Letterem wird bas Wort in ben Mund gelegt: "Chriftopl Sohn, ift ein Schalt und will nicht folgen wie bie anbern, und n liebe Catharina, wenn ich einmal bas Saupt lege, in große Roth u bringen." Rach Bollendung feiner (1581 begonnenen) Studien in Rt wurde er Schulrector ju Sluchow in Bommern an ber polnischen Gren felbft befannt geworben mit ben Lehren ber Socinianer reifte er gu ibrei in Chmielnicg (1585) und ließ fich burch die Wiedertaufe in ihre Ben aufnehmen. Alls er, nach Gluchow jurudgefehrt, für feine focinianif fichten Propaganda machte, ward er feines Rectorats entfett. Er hierauf in feine Baterftadt und befehrte feine Mutter und andere Famili jum Cocinianismus. Die Prebiger bon Goslar hielten mit ihm am 1585 ein resultatiofes Colloquium ab (Chr. A. Heumann, Relatio de quod Goslariae cum Chr. Ostorodo habitum est in ber Bibl. Brem. Der bom Magiftrat, ne lues pestifera ad plures traheretur, über ibn b Saft entging er burch bie Flucht. Geine perhaftete Mutter gu befreie er bie Gulje ber Synode gu Chmielnicg an. Diefe entfanbte zwei Abg Andreas Lubieniec und Johann Balceropic mit einem Schreiben dd. tember 1586 nach Boslar, in welchem bem Stadtrath porgeftellt mu folde Gewaltthatigleiten mit ber Sanftmuth Chrifti und felbft mit be fagen Buthers, Brengens und anberer Theologen in Wiberfpruch fanber Intervention bewirfte, daß Oftorodt's Mutter mit ihren Tochtern und unter der Bedingung, nie wiederzulehren, die Stabt verlaffen durfte. war er felbft Lehrer gu Chmielnicg, bann Prebiger ber antitrinitari meinbe gu Smigla, enblich als vir eximie doctus et piu- Borftebet !

Racow, ber Sauptflatte bes Cocinianismus, geworden. Der ftrengeren and der Socinianer angehorig, hat er die Rothwendigfeit der Taufe vereibigt, die Baffenführung, Gidesleiftung, Reichthum, Belleidung öffentlicher mier anabaptiftisch berworfen, wodurch er in Collifion mit feinen eigenen aubensgenoffen tam. In bem für Fauftus Socinus truben Jahre 1598 ging man weiß nicht ficher aus welchem Grunde, mit Andreas Boidow nach Mand und gewann in Amfterdam und Lebben vielen Unbang. und eines Gutachtens ber theologischen Facultat in Lenden liegen Die mealftaaten von Golland und Beftfriesland die von beiben mitgebrachten briften in ihrer Gegenwart verbrennen, fie felbft bes Landes verweifen (Apoad decretum illustr, ordinum provinciarum foederatarum Belgii editum Mrs. Chr. Ostorodum et Andr. Voitovium die tertio Sept. 1598, scripta ab dem mense Aug. 1599, edita 1600). D. starb als Prediger zu Buscow 8. Auguft 1611 in bobem Anseben. Bie bei feinen Lebzeiten Debutirte Beneralspnobe ben burch feine Barte - benn er war ein vir morosi et tingeis ingenii - geftorten Frieden unter ben focinianischen Gemeinden tellen mußten, fo bedurfte es auch nach feinem Tobe noch ber Friedens= mittelung. Seine befanntefte Schrift "Unterrichtung bon ben bornehmften upipuntten ber chriftlichen Religion, in welcher begriffen ift faft bie gange ileffion ober Befenntnig ber Gemeinen im Ronigreich Bolen" (Ratow 1604; I. 1629; hollanbifch 1649), verjagt aus Liebe gu feinen beutschen Ditgern, unter welchen felbft biejenigen noch viele Irrthumer begten, Die dem oftthum entfagt haben, ift eine berftandige Reproduction bes focinianischen rbegriffs. Seine Disputation mit bem Erapriefter Bowobowsti in Rrafau the berboten. Seine Schrift "Bon der Gottheit Chrifti und bes beiligen fies" (2. A. Ratow 1625) ift wiber bes Augsburgifchen Synbicus Georg ibel ludicium und Ableinung über eine erichrectliche arianische in Bolen gegangene Schrift" (1596) gerichtet.

S. G. Zeltner, Historia Crypto-Socinismi. Lips. 1729, S. 281—84.

— E. Ensfelder, Chr. Ostorodt, sa vie et son principal écrit. Strasb.
1859. — Die übrige biographische Litteratur verzeichnet F. Wachter in der allg. Enchlopädie III, 7, 166 f.

G. Frant.

Dirrogotha: D., Ronig ber Oftgothen, c. 250, bamale in ben Donaubern auf bem linten Ufer bes Stroms, ber natürlich bon biefem Bolte ben men empfangen, nicht ihm biefen gegeben hat, beffen erster geschichtlich beabigter Konig er ift; die angeblich vorhergebenden: Berich, dann vier Unannte, ferner Filimer bei Jordanis (f. unten Die Quellenangabe) Getica c. 4. 5. 16. 17. 24 find fagenhaft; hinter Filimer Schiebt Jorbanis (b. b. Babrheit Caffiodorius, ben er ausichreibt) vermöge ber falichen 3bentificirung Beten und Gothen getifche, batifche, ftpthifche Berricher ein; nun t jur Beit bes Raifers Philippus Arabs (244-249) D. als ber erfte Oftbentonig aus bem Saufe ber Amaler: Die D. vorhergebenden (jum Theil fellos lagenhaften) Amaler: Ifarna, Amala, Augis, Halmal, Gapt werben bon ber Sage nicht als Ronige aufgeführt. — Wegen Borenthaltung ber bem Raifer gegahlten Jahrgelber lofte fich bas lange Beit friedliche Berlnig bes Bolles zu ben Römern. D. überschritt die Donau und heerte in ffen und Thratien. Bei einem zweiten Feldzug ernennt er die beiden Men Manner feines Bolles, Argait (vielleicht ibentisch mit Argunthis, hen Capitolinus unter Raifer Gorbian (243) einen "Ronig ber Stythen" at.) und Guntherich zu Geerfahrern gegen Raifer Philippus. Geine lette Menthat war ein Sieg fiber bie ftammberwandten Bepiden, beren Ronig

Fastida Landabiretungen gefordert hatte. Oftrogotha's Rachfolger Anise

(c. 260) war fein Umaler.

Zeuß, die Deutschen und die Nachbarstämme, München 1837. — Kool, deutsche Forschungen, Berlin 1859. — Dahn, die Könige der Germanen, II. München 1862, S. 54. — v. Wietersheim-Dahn, Geschichte der Bölktwanderung, 2. Auslage, I, Leipzig 1880, S. 198—204, 250. II, 1881, S. 4, 6. — Zu Jordanis die Ethmologieen von Müllenhoff in Mommsals Ausgabe, Monum. Germ. histor. Auctor. antiquiss. V, I, Berlin 1882.

Dabit

Oftrogotho: O., Tochter Theoderichs des Großen (475—526) von eine Buhle schon in Mössen, also vor 489, geboren, nicht von Audisleda, der Schwester Chlodovech's (481—511), vermählt mit Sigismund, dem König der Burgunden (516—528); uneheliche Abstammung schloß weder Sohne not Tochter von der Ehre des königlichen Blutes aus, falls nur der Bater die Kindschaft anerkannte; Theoderich suchte durch solche Berschwägerungen planmäßig die übrigen germanischen Königsgeschlechter in Freundschaft und Bundniß zu ziehen. Bgl. solgenden Stammbaum:

Buhle — Theodemer—Greliva (Buhle) Childerich (- 481)
Buhle — Theoderich d. Gr. — Andifieda Childean

Sigismund v. Burgund-Oftrogotho Theudigotho-Marich II., Amalalvintha Weftgothe

Snavegotho Sigrid + 522

Umalarid

Athalarich

aus dieser Che entsprossen Sigrich (angeblich von seinem Bater auf Anstillun einer Stiesmutter, nach Oftrogotho's Tod hatte dieser eine Unterthanin 3-6 heirathet, 522 erwordet), und Suavegotho, 522 vermählt mit Theuderich 3-12 Austrasien (511—533), Chlodovechs ättestem Sohn.

Dahn, die Könige der Germanen, II, München 1862, S. 142. Iv geschichte der germanischen und romanischen Bölfer, I. Berlin 1881, S. 244. III, 1883, S. 74. — Binding, das burgundischeromanische Königreich, I. Lyg. 1868. — Jahn, die Geschichte der Burgundionen und Burgundiens, II, halle 1874, S. 298.

Dhwald: Heinrich Siegmund D. wurde am 19. Juli 1751 zu Schmiedoberg (nach Koch am 30. Juni 1751 zu Rimmersatt) geboren und war Budhalter in Breslau. Hier heirathete er eine Tochter des späteren Oberconsisterale rath in Berlin Hermann Daniel Hermes (f. Bb. XII, S. 196 f.). Bald nachdem Hermes nach Berlin versetzt war, wurde auch O. (1791) dorthin gezogen, und zwar wurde er Borleser (Lector) beim König Friedrich Wilhelm II. Nach dem Tode des Königs zog er sich nach Breslau zurlich, wo er am 8. September 1834 (nach Koch am 7. Sept.) starb. O. hat eine große Anzell geistlicher Lieder gedichtet, welche in verschiedenen (? sechs) Sammlungen zwischen 1790 und 1820 erschienen.

Rambach, Anthologie VI, S. 220 ff. — Goedete, Grundriß, 1. Aufl., 11, S. 1109; III, S. 1266. — Koch, Geschichte des Kirchenlieds u. f. f., d. Aufl., VI, S. 395 f.

Othert, von 1091 bis 1119 Bischof von Lattich, hat sich einen guten Ramen gemacht durch seine frastvolle Berwaltung des Bisthums, für welchelle bas Schloß Bouillon erwarb. Im Anschluß an seinen Borganger heineich (XI, 584) bemühte er sich den Frieden aufrecht zu erhalten, gegen bessen Store er mit Strenge einschritt. Treuer Anhänger heinrich's IV., dem er in seinen leiten Tagen eine Zustucht gewährte, gerieth er in scharfen Gegensah zu den Rönden

Ache ber gregorianifchen Richtung jugethan waren, und wird beshalb in ben oferdroniten febr ungunftig beurtheilt. Dag er eine hobere miffenschaftliche Ubung befeffen habe, wird nicht gefagt, und was wir bon feiner Thatigfeit ffen, fpricht wenig dafür, bag er fich nach biefer Richtung ausgezeichnet habe. n to unverdienter ift es, daß in ihm. zuerft von Goldaft, ber Berfaffer bes bens beinrich's IV. bermuthet murbe, einer Schrift, welche allerbings bon nem eifrigen, bie über bas Grab getreuen Berehrer bes Raifers herrührt, aber ich mit fo ungewöhnlicher ftiliftischer Runft verfaßt ift, daß an D. nicht geicht werben bari. Sie giebt in meisterhafter Beife einen leberblid fiber bie nge, vielbewegte Regierung bes Raifers, in einer nach claffischen Borbilbern rgfaltig gebilbeten Sprache, nimmt es aber mit ber Bahrheit wenig genau, ib ift burchaus eine Barteifchrift. In neuerer Beit find über ben Berf, berbiebene Bermuthungen aufgestellt; besonders nachdrudlich hat, geftugt auf benbere Gigenthumlichkeiten ber Schreibweife, 2B. Bundlach die Unficht entwickelt, is ber Berf. ein in Briefen und Urkunden deutlich fennbarer Rangleibeamter einrich's IV. gewesen fei, in welchem er auch ben Berf. bes Epos fiber Beinh's Cachfentrieg erfennen will, und in bem er ben Propft Godeftalt von iden bermuthet.

Musg. der Vita Heinrici IV. von Aventin 1518, zulet von Wattenbach Mon. Germ. SS. XII, 268, in 8°. 1876. — W. Gundlach, Ein Dictator ans der Kanzlei Heinrich's IV., Innsbr. 1884. — Wattenbach, Geschichtsquellen (5. Aufl.) II, 83–85. 493. Wattenbach.

Dibert, oder wie Reifner Rod ihn nennt Otbrecht, ein Bauer gu Botel ber Otter bei Bebern, Rirchipiels Gelfingen, im Regierungsbegirt Stabe, ift beim Jahre 1218 als St. Othert ober Bruder Othert, nach Albrechts von tabe Borgange in ben Ann. Hamburg. Durch alle nordbeutichen Chronifen, n ber Sachjenchronit bis Detmar und Rod und ift in bon Robbe's Bergogam Bremen und Berben I, G. 115 mit neuen Erfindungen noch wieber aufmarmt. Er befprach mit baurischen Sprüchen Rrantheiten, lieg baben, proegeiete und fand Glauben, ungeheuren Bulauf und reiche Opferspenden, Die mit bem berjoglichen (b. h. pfalggraflichen) Bogte auf ber Burg Bremerborbe, inrich bon Ochtenhaufen theilte, und dafur beffen Schut fanb. Als aber bie inifterialen bes Bremer Ergbischofs im Rampfe um Die Grafichaft Stabe Die arg überrumpelten, flüchtete er nach Lubed und foll bon ba nach Riga gengen und verschollen fein. Uebrigens ließ man im Mittelalter und noch der, gern alles, was von der Elbe ab verscholl, über Lübed nach Riga geben, p Blibed wollte man von ihm das plattbeutsche Sprüchwort ableiten: "It dpet so vele alse broder Otbrechts segeninge". Mit bem tangenden Ot= ten bei Alb. Stad. 1021 ober 1012 (M. G. SS. XVI, S. 213), ift er nicht berwechseln. In ben Beiligenverzeichniffen tommt ein Otbert ober Otbrecht the box, in das plattbeutsche (lubische) Passional aber ift er hineingerathen nb noch R. Rod führt ihn baraus an als einen großgeachteten Beiligen mit mer großen Beschichte von feiner "Flasche".

Mon. Germ. SS. XVI, S. 381; über die von Lappenberg in den Hamb. Unn. ausgelaffene aber bei Langebeck angegebene Geschichte vergl. Weiland in ben Forschungen 3. deutschen Gesch. XIII, S. 166 ff. Rraufe.

Otfrib, Monch zu Weißenburg, der erste deutsche Dichter, bessen Name zuleich mit seinem Werke auf uns gekommen ist; ja, wir können sagen, einer der iften drutschen Dichter überhaupt, wenn wir diesen Ausdruck im alten Wortme fassen. Dichten ahd. tihton, aus dem lateinischen dictare entlehnt, bedeu580 Ctfrib.

tet eigentlich "schriftlich absassen". Eine sür das Schreiben bestimmte ber Poesie gab es erst seit der Zeit Karls des Großen, da die alte Bollsdich stets mündlich vorgetragen und sortgepflanzt worden war. Daß es aus Otfrid's Zeit noch als etwas Neues galt, dentsche Dichtung sogleich schriadzusassen, läßt der Dichter selbst ertennen, in dem 1. Cap. seines I. Bi welches überschrieben ist: "Cur scriptor hunc librum theotisce dictaverit", rechtsertigt sich gegen die Ansicht, daß nur die lateinische Dichtung der Aufnung werth sei; sei doch auch die deutsche Sprache sähig, Stosse zu behaund Formen anzunehmen, welche sener vorbehalten zu sein schienen.

Indem D. als einer ber erften in Deutschland ein Bert ber Runftbid und wohl querft ein fo großes unternahm, eröffnete er eine Bahn bon un barer Ausbehnung. Es ift nur eine mohlverbiente Bunft bes Schidfals uns bies Bert in gang borguglicher Erhaltung überliefert ift. Bir babe Sanbichriften und Bruchftude einer vierten; abgefeben von ber fruber in fing, jest in München befindlichen, welche um 900 abgeschrieben ift, fint übrigen ohne Zweifel unter ben Augen bes Dichtere abgefaßt, eine bon die jest ber Biener Sofbibliothet angehörige, zeigt Correcturen, Die ibre nach nur von D. felbit berrubren tonnen, fowie Stude, Die von berfelben geschrieben find. Ueberzeugend legen biefes Berhaltnig bie photolithograp Rachbilbungen (noch beffer bie Photographien felbft) bar, welche D. Grb in ben Schriften ber Berliner Afabemie 1880 veröffentlicht bat. Sandichriften zeigen freilich eine febr abnliche und zwar außerorbentlich fältige Ausftattung. Die Biener of. Otfrib's Sanberemplar, ift nod mit Beichnungen geschmudt, welche Chrifti Gingug in Berufalem, Abendmal Rreuzigung barftellen, und welche, fo rob fie auch find, boch ale bie alteften ber beutschen Malerei auch in ber Runfigeschichte eine hervorragenbe Ste anspruchen durfen (Abbilbungen in Schilter's Thefaurus ju 1, 240, 256 1 verfleinertem Magftabe bei Biper in Rarfchner's Rationalbibl. I. 18841. Sochhaltung Otfrib's, welche fein Wert jo forgfältig bewahrt bat, ift au Die philologische und litterarhiftorische Forschung übergegangen. Er bat das gelehrte Intereffe erregt, welches feit ber humaniftenzeit and bas b Alterthum umfaßt: Trithemius nannte D. und fein Webicht, bas er freih in mehrere Berte gerlegte, aber ber Beit nach richtig bestimmt bat, im Cal virorum illustrium, Maing 1495. Beatus Rhenanus berichtete aber bie lige Freifinger Sanbichrift in ben libri III rerum Germanicarum 1581. erichien 1571, ju Bafel, Die erfte Musgabe, welche auf Brund einer MI bes Augsburger Arztes, B. Gaffer (f. A. D. B. Bb. VIII, G. 396), m jest zu Beidelberg befindlichen Sanbichrift bon Matibias Placius berein wurde, aus theologischem Intereffe, bas noch bagu an ein Migberftanbn Titels anfnnipfte. Flacius' Text wurde wiederholt von Schilter im The Antiquitatum Teutonicarum I, Ulm 1728. Rach ber wiffenichaftlichen E bung ber beutschen Philologie burch bie Bruber Grimm und Lachmann ! fich bie Forichung auch unferem Dichter bon neuem gu, an welchem Las querft die Gejehe ber althochbeutichen Berstunft und Betonung nachwies ber Berliner Atab. 1831 ff. Lachmann, Rleinere Schriften 1, 358 ff.) erichien bie Ausgabe von Graff mit bem willfarlich gewählten, aber au noch suweilen gebrauchten Titel Krist. Ginen forgfältigen Abornet ber of. mit Angabe ber fonftigen Barianten gab Relle 1856, bem ale II. Die Grammatif (Formen- und Lautlehre) 1869, als III. ein Gloffar folgten; eine Ueberfegung hatte Relle 1874 beröffentlicht. Rach ber Beibe Sanbichrift gab einen Text mit Barianten und Commentar Biber 1578 (2 gabe 1882), II. Band (Gloffar) 1884. Wieberum bie Biener Ganbidni

Otfrib. 581

der Ansgabe von Erbmann (halle 1881) zu Grunde, von welchem auch Unterfuchungen Aber die Syntax der Sprache Otfrieds, 1874. 1876 erschienen find. Die Menge der kleineren Arbeiten über O., insbesondere die metrischen, kann

bier nicht im Gingelnen aufgeführt werben.

Heber Otfrid's Leben fteben uns faum andere Quellen gu Gebote, ale bie, welche icon Trithemins befaß: bes Dichters eigene Angaben. Denn auch barin tit er Runftbichter, daß er aber feine perfonlichen Berhaltniffe fowie aber feine bichterifchen Unfichten und Abfichten Raberes mittheilt. Gr thut bies in mehreren Begleitschreiben gu feiner Dichtung, bon benen eines, lateinisch und in Brofa abgefaßt, bas gange Wert bem geiftlichen Borgefetten bes Dichters, bem Grabifchof Lintbert bon Maing, jur firchlichen Beurtheilung guftellt, mabrend bie Abrigen, in beutschen Strophen mit afrostichischer Anordnung, Theile bes Bertes ober bas Bange an Freunde und Gonner empfehlen. Die Freunde find amei St. Galler Monche, Sartmuat und Berinbert, Die Gonner ber Bifchof Salomo von Konftang und Ronig Ludwig ber Deutsche. Liutbert ward Ergbifchof 863, Ludwig ftarb 876; aus ber Ermahnung ber fridosamo ziti in ber Buidrift an ben letteren burfen wir ichliegen, bag Otfrib's Gebicht 868 fertig ward, nachdem die bon Ludwigs gleichnamigem Sohne berurfachte Emporung niebergeworfen war: barauf fpielt wohl auch ber Bergleich Ronig Ludwigs mit David an.

D. bezeichnet sich selbst als Monch und Priester zu Weißenburg, womit nur die im Speiergau gelegene Abtei gemeint sein kann. Hier scheint er um 825 eingetreten zu sein, f. Piper, libri confraternitatum St. Galli, Berlin 1882, 5. 72. In den Urtunden des Klosters Weißendurg erscheint er mehrmals, auch als Aussertiger, insbesondere in einer vom J. 851, s. Zeuß, traditiones Wizendurgenses, Speier 1842 S. 196. Als ein ausgezeichneter Lehrer der Klosterschule zu Leucopolis wird D. gerühmt in dem lateinischen Gedichte, welches Dummler in der Zeitschrift für deutsches Alterthum 19, 117 herausgegeben hat.

In dieser Thätigleit zeigte D. sich als würdiger Schüler des Hrabanus Maurus, bessen Unterweisung genossen zu haben D. in der Zuschrift an Lintbert bekennt. Hraban hatte ja die von Alcuin im Reiche Karls des Gr. neugepflanzten Studien nach Deutschland übertragen und in der Klosterschule zu Fulda, die er auch als Abt noch dis 842 leitete, die vorzüglichsten Gelehrten der nächsten Zeit ausgebildet, so auch Otfrid's Freunde, die St. Galler Hartmuat und Werindert. Möglicherweise war auch Salomo, der von 839 an den Bischosstuhl von Constanz inne hatte, in Fulda ein Lehrer Otsrids, der ihn

als folden bantbar preift.

In Fulda haben auch die litterarischen Bestrebungen, denen Otsrid's Svangelienbuch diente, ihren Mittelpunkt. Es sollte die evangelische Geschichte dem dentschen Bolte näher gebracht werden. Das bezweckt die llebersehung der Evangelienharmonie des Tatian, welche gegen 825 in Fulda selbst versaßt wurde; das bezweckt auch die unter dem Namen Heliand bekannte Bearbeitung dieser Svangelienharmonie in altsächsischen allitterirenden Bersen. Wie deren Versässer, nur in weit größerem Umsange benutzte O. den Commentar Hrabans zum Evangelium Matthäi. Merkwürdig ist die llebereinstimmung zwischen Tatian 45, 2, Heliand 2025, Otsrid 2, 8, 17, wo überall Jesu Wort an seine Mutter zu Cana: quid tidi et midi est, mulier? dahin geändert wird, daß er lagt, was geht das uns beide an (daß der Wein hier ausgeht).

Go wird angunehmen fein, daß Graban ju ben hochbewährten Mannern gehorte, welche D. ju feiner Dichtung veranlaften; von feinen St. Gaffer Freunden gibt er bieb beutlich an. Außerbem nennt er Lintbert gegenüber eine mateon

Indith, welche ibn bringend bagu aufgeforbert babe. Dan bat un

532 Otfrib.

Judith gedacht, welche allerdings ihren Gemahl Ludwig den Frommen nicht nur durch Schönheit und Geift, sondern auch durch ihre Theilnahme an seinen theologischen Studien sesselle. Auch hätte die Kaiserin O. in Fulda oder Beisenburg sehen können, wo sie verschiedentlich gewesen ist. Aber der Titel matrons wäre doch für sie zu gering. Und so ist wohl eher eine gleichnamige Richt der Kaiserin, die Mutter des mit O. besreundeten Mönches hartmunt als die

Sauptveranlafferin der Dichtung Otfride angufeben.

Als den Bunich berer, Die ihn antrieben, gibt D. an, es folle in Bortrag Diefer Lecture (hujus cantus lectionis) boch ein wenig bas Spiel ber weltlichen Stimmen unterbruden". D. ftellt fich hiermit in einen gang beftimmten Gegenfat jur Boltspoefie. Rur bas Chriftliche ift erlaubt, nur bes Beiftliche icon. Der Dichter bes Geliand wollte Die bor furgem erft belehrtet Sachien baburch fur bas Chriftenthum gewinnen, bag er beffen beiligen Be ichichten und Lehren fo gut als möglich Geftalt und Farbe ber alteinheimifder Belbenbichtung gab: D. wendet fich an die langft chriftlich erzogenen Fruntm. er will ihnen als beutscher Dichter ben biblifchen Inhalt fo bieten, wie er it der lateinischen Unterweifung der Rlofterschule geformt wurde und feine Biete in den aus dem Texte gezogenen Mahnungen und Deutungen fand. Inebefonden liebt er bie allegorifche Auffaffung ber biblifchen Befchichten, wie er es mennt, ben sens ober sin zu entfalten, wobei er fich übrigens an die Duftereregeten ber bamaligen Theologie, Beba, Alcuin, Graban aufchlog. Manches bavon with auch und finnig und gemuthvoll erscheinen, wie die Deutung des irdifden Deinwehs aus bem elilenti, aus ber Frembe, auf bas Berlangen nach ber bimmlifchen Beimath, anderes dagegen als gefucht und jogar gefchmadlos. Ganv Capitel find biefen Deutungen und Dahnungen gewidmet und Mystice ibn Spiritaliter ober Moraliter überichrieben. Derartig find namentlich die Emleitungs- und Schlugcapitel ber einzelnen Bucher, die er als Praefatio ober Coclusio bezeichnet. Much die Bahl der Bucher ift auf einen mpftrichen Grund jurfidgeführt: es find 5, wie es funf Ginne gibt, welche ber Dichter burch bu Lectfire feines Bertes ju reinigen und ju beiligen wanicht. Das erfte enthall die Jugend Beju bis gur Taufe, bas II. feine Lehre, bas III. Die michtigffen Bunber, bas IV. bie Leibensgeschichte, bas V. Auferftehung, Simmelfabet wat illingftes Bericht.

Daß er bie mittleren Stude juleht, und ichon ermubet, abgefaßt habe, per felbft an. Doch hat er ben Schluß bes Gangen erft ipater angefugt und ebenso in ben erften Buchern noch manches offenbar erft nachträglich eingeschalte.

Die früher fertig gewordenen Theile find mit den Zueignungen an Bilds Salomo und die St. Galler Mönche veröffentlicht worden. Es wird dandin gestritten, ob diese oder jener die Stücke des ersten Buches erhalten haben. Für die erstere Möglichkeit spricht, daß diese Stücke "die Merkmale einer noch wiesten Kunstüdung, die Unregelmäßigkeiten des Bersbaues" in besonderem Alebtragen (Müllenhoff, Zu den Denkmälern deutscher Poese und Prosa, L. Inst. S. 290) und daß ebenso in der Widmung an die Sangaller das Akropiasunk sie letzte Halbzeile den Schlußbuchstaden berückstätzt, während die Köngen Widmungen auch die vorletzte ganz genau mit demselben Buchstaden schlußen. Die Anordnung der Widmungen in den Handschriften des ganzen Wertes natürlich nach den Kangverhältnissen der Abressaten vorgenommen worden.

Als Titel des Ganzen hat man Evangeliorum liber anzusehen, wenn och diesem Titel, der dem ersten Buch vorausgeht, in der Wiener handschilt splin ein Primus zugeseht worden ist. In der lateinischen Zueignung spricht der zwissenhafte Dichter, weil er in seinem Werte nicht den ganzen Inhalt der Evengelien behandelt hat, von diesem als pars evangeliorum, und im Gedichte selle

Offrib. 533

bon evangeliono deil; aber als Titel mare wohl auch ihm bies unpaffend er-

Sewissenhaft gibt er auch am Rande seiner Handschriften die Bibelstellen an, welche er in beutsche Berse umsett. Ja, von der Größe und Schönheit des Grundtextes und von seiner eigenen Unsähigkeit sie wiederzugeben, durchdrungen, mahnt er wiederholt den Leser zu jenem selbst zu greisen. Wo die Aussallung der biblischen Geschichte eine verschiedene war, wie bei der Zahl der Jahre, welche das Kind Jesu in Aeghpten zubrachte, stellte er die abweichenden Ansichten einander gegenüber (1, 19, 23 ff.). Uebrigens benutzte er für die Kindheitsegeschichte auch die apotrophen Evangelien. Ausdrücklich nennt er an anderen Stellen die Kirchendäter Augustinus, Gregorius, Hieronymus (5, 14, 27 ff. und

5, 25, 69) als feine Bemahrsmanner.

Wie für den Stoff, so hat auch für Auffassung und Behandlung O. sich dieselben Meister gewählt, die in der lateinischen Dichtung der Geistlichen und des tarolingischen Hoses ausschließlich gepriesen und nachgeahmt wurden. Er nennt selbst Virgil, Lucan, Ovid und von christlichen Dichtern Juvencus, Arator, Prudentius. In wiesern er von den beiden letztgenannten beeinslust ist, hat Olsen in der Zeitschr. s. deutsch. Alterth. 29, 242 ff. untersucht. Ebenso stammen manche Ausdrücke und Wendungen Orfrid's aus hymnen, die er ebenso wie der helianddichter benutzte. s. die Ausleger zu 3, 6, 36. Wenn O. am Schluß seines Wertes (5, 25) davon spricht, sein Segel niederzulassen und die Ruder einzuziehen, so erinnert das an Theoduls's Werfe an die Richter, 955. 956, welche ihrerseits aus Ovid AA. 1, 772 Ex P. 5, 2, 42 geschöpft sind.

Roch weiter geht die stilistische Abhängigleit von diesen Meistern. Otsrid's Anrede an das elilenti 1, 18, 25 ff. läßt sich nur mit der Art vergleichen, wie Birgil Aen. 3, 56 zur auri sacra fames spricht. Die Neigung größere Bahlen in kleinere zu zerlegen (f. Erdmann zu 1, 3, 36) findet sich bei Ovid z. B. Metam. 2, 496 ter quinque. Otsrid's Wendung Thara zua suagi I, 1, 72 erinnert an Metam. 3, 136 Huc adde. Ebenso lieben beide Dichter die

Spanaphora, bie Biberholung einzelner Borte und Berfe.

Leiber entschäbigt bieser fremde Schmud nicht dafür, daß D. den festen Halt aufgegeben hat, welchen die alteinheimische Boesie mit ihren Formeln Gewährte. Dtühsam schreitet der Dichter vorwärts. Flidwörter und Flickzeilen mussen und zur Strophenausstullung helsen. Schwerere Gedanten tommen zuweilen unverständlich heraus. So ist z. B. das i. Capitel

1. Buches vielsach aus der lateinischen Zueignung erst klar zu machen. Den vollen Gegensat auch in dieser Beziehung gibt der Heliand mit Hills von auschaulichen Ausdrücken und eindringlichen Redewendungen. dies Gedicht gekannt habe, hat insbesondere E. Behringer, Krist und Würzburger Programm (auch Berlin 1870) untersucht. Aber die Uebennungen sind aus der Benutzung gemeinsamer Quellen und aus dem abeutschen Sprachgebrauch jener Zeit genügend zu erklären. Und D. batte Borgängers doch irgendwie gedenken sollen, wenn er ihn gekannt bent

Mit einem anderen allitterirenden, aber lleineren Dentmal hat D. einen Bers gemeinsam 1, 18, 9, der noch dazu zus immingseines Gedichtes heraussällt. Allein die Formel ist merine hoss den Dentmälern III, 14. Ebenso beruht die I. 7, 27. 28 mit dem Bittgesang an den h. Beiten der geiner vielbenuhten Wendung des christlichen

Dagegen tann wol nicht bezweiselt werben, erhaltene Gebicht von Chriftus und ber Sams benuht bat: die Uebereinstimmungen find

584 Ctfrib.

lagt ein Bergleich gerade biefes Gebichts mit D. 2, 14 unferen Dichter in

recht ungunftigem Lichte eischeinen.

Dieser hinweis auf ältere reimende, strophische Gedichte in deutscher Sprace genügt, um die Behauptung zu widerlegen, daß D. seine metrische Form selbst erfunden habe. Der Bers ist noch dazu die alte epische Langzeile von zweimal vier hebungen, von denen D. zwei in jeder haldzeile durch Accente hervorzuheben pstegt. D. gebraucht die Strophe von zwei Langzeilen unvermischt mit anderen Strophensormen. Zuweilen wiederholt er einzelne Strophen und Strophengruppen restrainartig; auch sonst ist eine Gruppirung nach bestimmten Strophenzahlen ersichtlich. Deutet dies schon auf eine Bestimmung zum Singen, so ist überdies einigen Stellen in der Handschrift die Neumierung übergeschrieben. Undererseits sorgt der Dichter sur das Auge, indem er in den Zueignungen Ansangs- und Schlußbuchstaben der Strophen zu Doppelakrostichen verdindet, geradeso wie dies Ermoldus Rigellus gethan, mit dem D. in Straßburg am

bifchoflichen Sofe gufammengetroffen fein tonnte.

Das Band ber Salbzeilen ift ber Reim, auch Diefer ichon bor D. in ber althochdeutschen Boefie befannt, aber wohl auch wie die Strophe burch bie lateinischen Symnen empjohlen. Otfrib's Reim ift freilich noch mehr Affonan. wenn ichon zuweilen auf zwei Bebungen ausgedehnt. G. Barnde, Berichte bar fachf. Gefellich, ber Wiffenich. 1874, G. 34-39 und bas Reimbergeichnif von Ingenbleet, Quellen und Forschungen XXXVII, Strafburg 1880. Ingenbleel ftellt auch die Falle gufammen, in welchen D. bem Reim gu Liebe ungewohnliche Bortformen gebraucht. Für den Reim tam ihm Abrigens febr ju Statten Die Manigfaltigfeit und Gulle bes Bocalismus in feiner Dunbart. Ge ift bie die der Beigenburger Gegend, wie fich aus ber Uebereinstimmung mit ben Formen der deutschen Ramen in den Urtunden bes Rlofters fowie benen bes Weißenburger Ratechismus vom Ende des 8. Jahrhunderts ergibt (Mullenhoff, Borrebe ju ben Dentmalern, 2, Aufl. S. XVI). Dieje Munbart, Die fubfrantifche, verbindet mit ber frantifchen Borliebe fur weiche Confonanten Die reiche Entfaltung der alemannischen Bocale, für welche insbesondere in und m anftatt io und uo bezeichnend ift. Dazu fommt bei D. die Bocalbarmonie, wonach bie Bocale ber Enbfilben bie ber porhergebenben Ableitungs- und felbft Stammfilben bestimmen : liub lieben liaban liabomo find Formen beffelben Botte.

Bu biefer weichen, melobischen Sprache stimmt der perfonliche Charalte, ber sich in Otfrid's Aufjassung seines Gegenstandes zeigt. Man hat ihn nicht mit Unrecht als frauenhaft bezeichnet und gern die hierher gehörigen Stellen hervorgehoben; die Beschreibung der Mutterfreuden der heiligen Jungfrau, den Bunsch des Dichters, Gott möge seine Fehler so strasen wie eine Mutter, die ihr Kind züchtigt, aber es vor jeder fremden hand schützt, die Bergleichung der Sehnsucht, mit welcher die Jünger nach dem auferstandenen Christus aufchauen, mit der des Liebenden, der die Geliebte erwartet (vgl. insbesonder

Scherer, Beichichte bes Elfaffes).

Damit steht nicht in unversöhnlichem Gegenfaße das lebhafte Gesthl bei Dichters für die Größe seines Boltes, für die innige Treuverdindung zwisen König und Bolt. In jenem Capitel I, I hebt sich aus der übrigen underderwirterung das Lob des Frankenlandes und des Frankenvolkes glanzend herreiterung das Lob des Frankenlandes und des Frankenvolkes glanzend herreitender ist auch die Triebseder für Otfrid's Dichtung, die Griechen und Römern gegenüber auch das einzige noch den Franken sehlende Lob, Christie in der eigenen Sprache zu befingen, für sie gewinnen will. So schildert D. 2002 mit Begeisterung den Heldenmuth des Petrus, der mit dem Schorrt aller ohne Schild und Speer, sich unter die Schergen stürzt, die seinen Verm Pjängen nehmen. Aber auch Christies erscheint alls treuer Führer seines Vellei

Othjar. 585

Daß er als Kind nach Aegypten flüchtet, wird entschuldigt; habe er doch spater sich für sein Bolt geopsert, thaz kuning ander ni duat (1, 20, 34): ein Beweis, daß O. nicht als Schmeichter seines irdischen herrn die Königstreue seiert. Solche mehr lyrische Stellen, und andere, wie die prachtvolle Schilderung der Berklindigung Mariae, werden immer von neuem den Leser gewinnen und für so manche stodende, stammelnde Erörterung entschädigen.

Daß D. auf die Dichtung seiner und der solgenden Zeit eingewirkt habe, ist taum anzunehmen. Nebereinstimmungen einzelner Gedanken und Wendungen in späteren Gedichten mit Stellen seines Wertes beweisen noch nicht, daß jene aus diesem schöpsten. Eine solche Rachwirkung hätte auch die Ungunst der unmittelbar nachsolgenden Jahrzehnte abschneiden müssen, in denen das Geschlecht Karls des Broßen unter unsähigen Herrschern seinem Ende entgegenging und die Schöpsungen Karls den schwersten Stürmen ausgeseht waren. Eine Borahnung dieses Geschickes glaubt man schon in der auf die himmlische heimath gerichteten Sehnsucht unseres Dichters zu empfinden. Seine Poesie muthet uns an wie eine Frühlingsblüthe, die der zurücksehrende Frost zu vernichten im Beariffe steht.

Die ältere Litteratur über O. bespricht gut H. Hossman, Fundgruben I (Breslau 1836) S. 38 ff. — Bibliographisches Verzeichniß auch der späteren in Piper's Ausgabe Bb. I und II. — Außer den oben angesührten Schriften wären jür die litterarhistorische Würdigung noch hervorzuheben: Lachmann, Art. Otfrid in Ersch und Gruber's Enchslopädie, 1833 (Kl. Schr. 1, 449 ff.). — Wacernagel, Elsäs. Reujahrsblätter, 1847 (Kl. Schr. 2, 193). — Lechler in den Theolog. Studien und Kritisen, 1849, S. 305 ff.

- F. Rechenberg, Offrid's Evangelienbuch, Chemnit 1862.

G. Martin.

Othfar: Chriftian D., geboren am 21. Juli 1609 ju Terpit im Deignifchen, als Sohn bes Baftors, fpateren Superintendenten gu Bismar (feit 1624, † 19. Februar 1635), Mag. Wengestaus D., ftubirte bei langen, wechselvollen Wandergfigen mahrend bes dreißigjahrigen Rrieges Philosophie, Theologie und Medicin ju Roftod, Konigeberg, Greifemald, Frantfurt a. D., mo er 1642 jum Magifter promovirte, Bittenberg, Leipzig, Gelmftabt, Rinteln, Ropenhagen, Soroe, Bolland, burchreifte babei auch Bolen, England und Frantreich. Rachbem er turge Beit bom Bergog Abolf Friedrich in Schwerin als Ergieber feiner Tochter, ber Pringeffin Cophie Agnes angenommen war, ift er turge Beit Schulcollege ju Borbesholm in Solftein gewesen. Schon 1644 hatte er in Roftod ein theologisches Buch ericheinen laffen, war 1650 bafelbft in Die philosophifche Facultat aufgenommen, promovirte aber 1658 wieder, mit einer Schrift über bie Melancholie, in Leiben gum Dr. med. Den Reft feines Lebens perbrachte er als prattischer Argt wechselnd in Wismar und Roftod, wo er am 22. December 1660 ftarb. Geine Schriften nennen Moller, Jocher und Rotermund. Berühmt wurde fein 1645 in Elbing erschienener und gablreich in Rieberbeutschland nachgebrudter "Beiftlicher Bergfaffer und Geelenftiller betrübter und unruhiger Chriften in aller Traurigfeit". Roch 1678 erichien er wieber in Beipzig mit einer Borrebe bes Chrift, Scriverius. Aus biefem Berte ift bas Lieb "Auff, Die bu alfo liegft nieder" in bas Samburger Befangbuch bon 1681 und das Bismarer von 1700 (bier mit dem Anfange "Auff, auff, die du liegest nieber") aufgenommen.

Rret, Anbenten an die Roftodichen Gelehrten, Anhang, S. 20. — 30h. Bachmann, Geich. des evangel. Rirchengefanges in Medlenb. S. 328 f. — M. Bland, die Metlenb. Aerste, S. 37. Rraufe. 536 Othmahr.

Dthmapr: Caspar D., ein angefehener Componift bes 16. 3abrhi über beffen Leben in jungfter Beit burch eine fleifige Quellenforfchun und nach eine Rachricht um die andere ans Tageslicht geschafft murbe, baffelbe beute flar bor uns liegt, mabrend Berber und Fetis fich noch Ungabe eines einzigen Titels feiner gebrudten Compositionen begnugen : Gein Geburtsjahr ift in bes Joh. Barcaeus Methodus Astrologiae (Bafel verzeichnet; er marb am 12. Marg 1515 geboren, und zwar in Ambei Mettenleiter in feiner Dufitgeschichte Amberge feftgeftellt bat. 1545 trei ihn ale Rector an ber Rlofterichule in Beilebronn und 1546 bewirbt er ein Canonicat ju St. Gumprecht in Ansbach, "damit - wie es in ber beißt - er fein Leben und Wefen allein haben und fich feiner Runft Gefallens ihm felbft und andern jum Rug brauchen moge". 3m Jahr murbe ihm bas Canonicat verlieben. Bei bem Abgange aus Beilebror ihm der Abt Greulich bas Beugniß: "Er ift bor Andern in unferem La boch und weit beruhmter Muficus." Da er fich in bemfelben Jahre Tochter bes Beilsbronner Richters Sans Sartung bermählte, fo erhielt Erlaubnig, mit feiner Frau im Beilsbronner Doje ju Unebach wot burfen. 1548 ernannten ihn die beiben Martgrafen von Ansbach und B jum Propft in Ansbach, doch burch eine Deinungsverschiedenheit gwijd Bormunbicaft bes unmunbigen Marfgrafen bon Ansbach und bem Mar von Boureuth, murbe ihm die Stelle von erfigenannter Seite freitig ge es erwuchs ihm ein Mitbewerber und bamit ein bochft argerlicher Proces. erft mit dem Tobe Othmapr's feinen Abichlug fand. D. ftarb nad wieriger ichwerer Rrantheit in Rarnberg, wohin er fich hatte bringen ward aber in Ansbach begraben, wo fein Grabftein in ber Rirche jum Rreug folgende Inschrift tragt: "Anno Dni. 1533 ben 4. tag bes Februarij Bit in Chrifto berichiden gu Rurnberg Der Grwfirdig we Auch weit berumbt Componift und Muficus herr Magifter Caspar Di Probft und Canonicus St. Gumprechts Stifft zu Onolgbach fo albie be welchem Gott wolle verleiben ein froliche aufferftebung und bas Emige Amen." Rachzutragen ware noch, bag Georg Forster, ber Argt in berg und herausgeber ber 5 Theile Deutsche weltliche Lieber, D. in b bication jum 8. Theil von 1549 erwähnt und ihn feinen Tifch- und genoffen in Beibelberg nennt, woraus hervorgeht, bag D. in Beibelber ftubirte. - Bon feinen Berten haben fich nur fehr wenige bis auf rettet, bis beute auch nur in je einem einzigen Exemplare befannt. befitt eine Cammlung breiftimmiger Motetten von 1549: "Tricinia aliquot", Rurnberg, bei Berg und Reuber gebrudt und eine Sammlun ftimmiger Lieder und Pfalmen (circa 1547) ebendort erfchienen. Die Gn bibliothet in Beilbronn (Burtemberg) befigt bas febr mertwurdige funff Bert "Tomus I. Symbolorum" bon 1547, ebenbort gebrudt, welches i Text Die Wappenichilder und Inschriften beutscher Fürften gewählt bat. gart meinte gwar, olles laffe fich componiren und lieferte bagu gleich ben burch bie Composition eines Biener Speifezettels. In Rorbamerita bo ein Componift jungft bie Berfaffung ber Bereinigten Staaten in Dufit und im Oratorienstil behandelt! - Die bon Berber citirten beutider bon 1551, die Draudius anzeigt, haben fich bis heute noch nicht gefund gegen hat ber oben ermabnte Beorg Forfter 25 vier- und fünfftimmige ! Lieder bon D. in feinem Sammelmerte veröffentlicht. Die letteren allen mir in Partitur bor und ermöglichen ein Urtheil fiber ben Componiffen felbit bezeichnet ihn als einen "bergeit weit berühmten Componifien" Doo ben 25 Liebern will uns feins fo recht ju Befallen fein. Gruft, faft ba

Dtho. 587

felbst die heitersten Texte behandelt; seine Harmonie ist hart, steis und monoton und die zwar durch Kreuzung der Stimmen vermiedenen häusigen Quintensortschreitungen werden dadurch dem Ohre nicht angenehmer. Am ansprechendsten sind noch Kr. 27 im 3. Theile: "Hab mir ein Espen-Zweigelein, gebogen zu der Erden" und Kr. 65: "Wolauff gut gsell von hinnen". Hier tritt eine mehr schwiegsame Ausdrucksweise hervor, die ihm sonst so sehr mangelt; und doch würde er von den Zeitgenossen nicht so geschäht worden sein, wenn seine Leistungen sich nicht über das Niveau der Anderen um ein Bedeutendes erhoben hätten. Rob. Eitner.

Ditho: Georg D., Orientalift, wurde in Sattenhaufen, einem im Rreife Bottingen gelegenen Dorfe, welches ju bem bamals heffen faffelichen Amte Renen-Bleichen geborte, am 25. Juli 1684 geboren. Er besuchte nach einander bie Padagogien zu Göttingen und zu Kaffel, die Ghminafien zu Bremen und zu Gröningen, von 1654 an die Universität Marburg. Bon diesen, J. C. Melm's Progressus funebris in Othonis obitum entnommenen Angaben weichen andere, leiber nicht mehr zu controlirende Rachrichten ab, welche Strieber bon einem "Freunde feines Inftituts" erhalten bat: Jefuiten aus Beiligenftabt batten D., als er in Sattenhaufen Die Schweine hutete, mit fich genommen; er let ihnen inden nach 5 Jahren entflohen, habe fich langere Zeit in Raffel aufgehalten und bann in Marburg, endlich auch, nachdem er manche Widerwartigeiten ju fiberfteben gehabt, in Bremen ftubirt. - 1656 wird D. Conrector in Detmold, 1665 Brivatlehrer in Raffel, 1670 Rector in Sanau, 1676 Conrector m Babagogium in Raffel, endlich 1679 Projeffor ber griechischen Sprache und er Dichtlunft fowie Bibliothetar, fpater augerbem noch Profeffor ber orientalichen Sprachen in Marburg. Er ftarb am 28. Mai 1713. - Aus feinen ablreichen, meift bem Gebiete ber orientalifchen Philologie angehörenben Schriften ben wir hervor: "Vexatissimarum S. S. vocum Urim et Thummim verus ensus", Marburg 1680, 1695, 1696; "Leinvov Kuqiazov, h. e. de sacra tomini coena exercitationes philol. quinque", Marburg 1682; "De sanctissimo Dei nomine tetragrammato", Marburg 1685; "Virga Aharonis polyglottos Num. 17, 1-11)", Marburg 1692; "Brevissimum universae accentuationis sacrae linguae Compendium", Marburg 1697; "Synopsis institutionum Samarit. Rabbin, Arabic, Aethiop, et Persicarum", Franti, a. M. 1701; Ed. 2: 1717; Palaestra linguarum orientalium (Gen. 1-4)", Franff. a. Dt. 1702.

Rach Strieber, Grundlage ju einer heffischen Gelehrtengeschichte, Bb. X, S. 186 ff. XIII, S. 360. Abolf Link.

Otho: Johannes D., auch Ottho und Otto oder Ottonis, schriebeinen bis 1580 reichenden handschriftlich vielverbreiteten "Catalogus omnium episcoporum et archiepiscoporum Bremensium etc.", der seiner guten Latinität wegen dei F. B. Mencken Ausnahme in die Scriptores Rer. Germ. III, Sp. 773 dis 818 sand, odwol D. nur aus Krant und Renner compilirte, anscheinend auch aus Wolter's Chronif (Meidom Bd. II) ausgeschrieben hat. Er war 1563 und noch 1566 Schulcollege an der St. Michaelisschule, nicht der Kitteratabemie, zu Lünedurg, nachher Conrector; Lucas Lossius in seiner Lunaedurga Saxoniae S. 70 nennt ihn einen Gesehrten unter dem Namen Otto; Bertram im Evang. Lünedurg nennt ihn Otho und gibt an, daß er die Formula concordiae unterschrieben, auch 1580 eine Series et continuatio episcoporum Aldendurgensium et Ludencensium vollendet habe, die im Manuscript liege, anscheinend aber verschollen ist. Aller Wahrscheinlichseit nach war er ein Sohn des Heinrich Otho (bei Luc. Lossius 1. c. S. 76 Othonis), eines der ersten lutherischen Prediger zu St. Johannis in Lineburg. Sein weiteres Exden in

unbefannt. Wie sich Erpold Lindenbrog biesen Catalogus hat zu eig machen gesucht, ist bei Lappenberg, Geschichtsquellen bes Erzstistes und ber Bremen S. XXIX zu ersehen; auch Justus Johann Relp schrieb eine setzung bis 1584.

(Pratje), Gerzogthumer Bremen und Berben 1, S. 288 f. - B. III, praefat. p. IX. Rrau

Dihrich. Domherr zu Magdeburg und Borsteher der dortigen Schu Zeit des ersten Erzbischofs Abelbert (968—981), wird als Lehrer Adel Erzbischofs von Prag, genannt und genoß als Erzieher des heranwachs Clerus eines großen Ruses. Kaiser Otto II. zog ihn an seinen Hos, wozu bischof Adelbert, der ihm nicht wohlwollte, nur ungern seine Justimmung Nach Abelberts Tode wurde er zu dessen Nachfolger gewählt. Die Wahl durch eine Gesandischaft dem damals in Italien weilenden Kaiser ang werden, aber Bischof Giselher von Mersedurg, welcher sich in der Img des Kaisers besand und viel bei diesem vermochte, wuste durch Bestech die Bestätigung derselben zu hintertreiben und sich den erzbischöftichen von Magdeburg zu verschaffen. D. verließ den taiserlichen Dos und nach Benevent, wo er am 7. Octbr. 981 starb. Thietmar von Merstühmt ihn als einen Mann, der an Weisheit und Beredsamseit seines Ginicht hatte.

Thietmar bon Merfeburg III, 8 und IV, 19 bei Pert, Monum. 4 bist. SS. III.

Detinger: Friedrich Chriftoph De., geb. am 6. Mai 1702 an Gobpin Burtemberg, murbe bon feinem Bater gur Theologie bestimmt, und befud Rlofterichulen in Blaubeuren und Bebenhaufen. Gier trat ihm die Bumuthung bie Rechte ju ftubiren und verwidelte ibn in eine lange bauernbe peinliche legung, welche er burch ben Bebanten jum Schluß brachte, er tonne gwar ale gu Glang, Macht und Ehre gelangen, es fei jeboch beffer als Theolog 0 bienen. Die Stellung biefes Dilemma ift nicht im Sinne bes Protestant fonbern ift pietiftifch. Demgemaß murbe De, fogleich ein anderer Menfch, gin mehr in Befellichaft,. war nicht mehr elegant gelleibet, rebete wenig, g Lejung ber Claffiter auf und las nur die Bibel. In ber Ablehnung ber nannten Mittelbinge ift er fich fein Leben hindurch gleich geblieben. jedoch 1722 fein theologisches Studium in Tubingen begann, trat er u unter ben Ginflug bes Boliffianers Bilfinger. Beboch intereffirte er jed für die Rabbala, murbe mit Jafob Bohme, ferner mit ber mobernen fathe Dhiftit befannt, und tam binnen 3 Jahren gu ber Uebergengung, bag bie liftische mechanische Weltanschauung von Leibnit und Wolff nicht ben Begriffen entfpreche, welche Chriftus und Die Apoftel befeffen batten. I Bibel wollte er vielmehr ertennen, bag nicht einfache Dinge im Caufalgula hang jur Belt gufammengefest feien, fonbern bag bie Glemente berfel Bejen befteben, welche als "Leben" Bielheit umfaßten und torperlich Diefen Auffchlug fand De- in ben fieben Beiftern Gottes, in ber vierloche ftalt der Cherube; Dieje mythologischen Elemente ber beiligen Schrift ge firte er gu bem Begriff bes Bebens als bem Grundfate einer gugleich mi fifchen und religiofen Theorie von Gott, Belt, Denich und Erlofung "maffiven Begriffen" heiliger Schrift hatte er einen Borganger an 3. I 2 Jedoch mas diefer nur in ber Lehre bon bem Blut Chrifti berfucht wurde bon De. auf ben gangen Lehrstoff angewendet. In bielem Ginac fich bauernd mit Chemie beichaftigt. Er erflart fich barilber in Briefes & Brafen von Caftell: "Ber Die mabre Metaphofif beiliger Genift mit : Chemie lernt, der hat etwas gelernt, daraus er bei diefer verradt philosophilat

en bes pergens fanatifchen und indifferent orthodogen Zeit Festigleit beweifen ie Schrift nicht metaphorisch zu verstehen, wo fie proprie auch in ben erften m von ber Seele will begriffen fein." "Die Chemie und die Theologie r nicht zwei, sondern Ein Ding." Das führt zum Materialismus, auch De Diefe Folgerung ablehnt. Er fagt: "Leibhaftig fein ift eine Realitat olltommenbeit, wenn fie nämlich bon ben ber irbifchen Leibhaftigfeit anen Mangeln gereinigt ift. Diefe find die Undurchdringlichkeit, ber Biber-mb die grobe Bermischung. Diefe brei tonnen von der Leiblichfeit hinwegwerben, wie aus bem Fleisch und Blut Chrifti bei Joh. 6 und aus ber hung ber Blaubigen erhellt.". Run ift bies eine Erffarung ber unbe-Leiblichteit, welche nur in ber Berneinung ber conftitutiven Mertmale annten Leiblichteit besteht, und die angeführten Beifpiele enthalten eben Dentliches. 3ft nun aber hiedurch ber geforderte Begriff von Leiblichfeit tlart, fo ift er entweder nicht bentbar ober mit ben Dertmalen ber berfeben; in ber Unwendung Diefes Begriffs von Leben auf Bott und foliche Geele ift es alfo unvermeidlich, diefe Großen als materiell ju Diefe vorgeblich realistische Anficht von Gott und Welt, Mensch und g, welche De, feine philosophia sacra nannte, und welche er jugleich als ber gottlichen Offenbarung in der beiligen Schrift und als ben nothm Gegenfat gegen ben philosophischen 3bealismus feiner Beit ichatte, ift m fpater in vielen Schriften in naturgemager Undeutlichkeit ausgeführt Bie er nun hierin hauptfachlich von Jatob Bohme abhangig war, fo burch feinen Bietismus bis in bas mannliche Alter immer wieber gu paratiftischen Saltung gegen die Rirche versucht worden. Er hat fich tiefer paratiften eingelaffen als irgend einer bon ben Bietiften feiner Beit, nit bem inspirirten Sattler Rod, einem Burtemberger, ber in Ifenburgen wohnhaft, wieder in feinem Baterlande erichien, bann mit dem Un-Bohme's, Dr. med. Raifer in Stuttgart. Seit 1729 auf Reifen, hat er tinrt einen feparatiftischen Schriftfteller Gend, in Berleburg bie Infpigemeinde, in Jena die erwedten Studenten aufgesucht, welche fich um B. ingenberg fammelten, bann fuchte er im Winter 1729-30 als magister in Salle die Berbreitung feiner philosophia sacra zu betreiben, und ging iben Abficht im Dai 1730 nach herrnhut zu Zinzendorf. Diefer nahm chein, fich fur Detinger's Weisheit fehr zu intereffiren, fuchte aber mirtin feine Angelegenheiten zu verflechten, und wollte ihm eine Gendung eanfreich auftragen. Der Burtemberger jedoch entgog fich ihm, indem er enftliche Pflicht gegen feinen Bergog bormanbte, und fehrte im December urud, Bon 1731 im Fruhjahr bis eben bahin 1732 mar De. Repetent joglichen Stipendium. In diefer Frift hing er wieder dem Studium e nach und tam in einer Schrift: "Ubrig ber evangelischen Ordnung ebergeburt" mit bem Problem ber Beltflucht und ber Burudgiehung bon the fo in bie Enge, bag ihm Bengel ben Rath gab, wieder auf Reifen Der Befuch, welchen Bingenborf 1783 in Tubingen machte, gab ben bağ De. bom Juni 1733 bis Juli 1734 jum zweitenmale fein Blud mbut persuchte. Freilich für die philosophia sacra zeigte der Graf feine lichfeit, aber umgelehrt trat De, als litterarifcher Bertheibiger bes atifden Befangbuches auf, indem er jugleich für einige Lieblingsibeen bicalen, feparatiftischen Bietiften eintrat, von welchen man in bem Beh Spuren und Andeutungen gefunden hatte. Uebrigens vermochte De. Planen Bingenborf's nicht anguschließen, weil er die "zweizungige ja muge" haltung beffelben burchschaute. Bei feiner immer ftarteren Reigung eparatismus erwog aber De., bag er mit feiner theologischen Bilbung



fiftorium auf bie Erörterung biefer Frage nicht einging. Baftor ju Sirfan bei Calm 1738. In ber Ausfibung feines über bie Berfuchungen jum Geparatismus hinaus, indem er driftlichen Lebens immer als die Aufgabe bochbielt, nm beren t Rirche Zweifel gehegt hatte. In feinen Bredigten freift er feparatiftifchen Grundfat, um fogleich die Ungiltigfeit beffelben De, hat ben Ort feiner Birtfamfeit febr baufig gewechfelt. er 1743 nach Schnaitheim bei Beibenheim, 1746 nach Balbbor 1752 ale Decan nach Beineberg, 1759 in gleicher Gineniche berg, enblich 1766 als Pralat nach bem Rlofter Murbarb. Orten bat feine eigenthumliche Bredigtweife feinen Unfton geg Weineberg, wo die Gemeinde fich aus ihrer fiechlichen Legalite Schlaffheit nicht wollte aufrutteln laffen. De. aber hat fich in Die Freiheit genommen, gegen Blato und Leibnig gu ftreiten, Die Rechnungen Bengel's und Die Entbedungen Swedenborg's im borgutragen und die Rabbala als Quelle ber BBahrheiteerfenntmi hierdurch jog er aber gerabe bie Aufmertfamfeit ber Bietiften fich, welche gablreich feinen Predigten guliefen. Aur gegen ! Dethobe ertlarte er fich, hatte aber auch bie Gegentvirfunge berfelben gu erfahren, welche um bas 3ahr 1750 in Barten nachweisbar find. Es ift bier nicht möglich, eine Anfchauun Detinger's ju gewähren, beren Erfenntnigmethobe icon bezeich melder bie Borbilber von Bohme, Bengel und Smebenborg Das Spitem, aus gablreichen Schriften gefcopft, ift bargeftell Die Theofophie Detinger's (Tubingen 1847). Allein es verbien gu merben, bag De., indem er abfichtlich ben vollen Gebantengel Schrift fitr die Theologie ju verwenden unternahm, eine Gebanter vermocht hat, welche in der fruberen Theologie unbeachtet ge ben Briefen an die Roloffer und Ephefer ift ausgesprochen

Detler. 541

Obige Darstellung beruht auf einer Selbstbiographie von De., welche 1845 von hamberger zuerst herausgegeben ist. Dieselbe ist auch enthalten in Ortinger's Leben und Briefe, herausgegeben von Karl Chr. Cberhard Chmann, Stattgart 1859. Daselbst von S. 337 an ein chronologisches Berzeichniß von Octinger's sämmtlichen Werken. Bgl. auch meine Geschichte d. Pietismus, J. Bb. (Bonn 1886).

Detfer: Friedrich De., Bublicift und turheffifcher Bolititer, geb. ben Ipril 1808 im Dorfe Rehren Umts Obernfirchen im nördlichen Theile ber effichen Graficaft Schaumburg, stammte aus einer urkundlich seit wenig-1639 in jener Gegend sowie in Wiedensahl bei Minden ansäffigen bauerm Butsbefigerfamilie. Der Familienname, welcher im Schaumburg'ichen ger gesprochen wird und an od But, sowie ger Speer erinnernd, Gutseibiger bedeuten foll, tommt in Urfunden bes Rlofters Loccum noch por Beit vor. Der Grofvater Johann Beinrich De. († 1801) galt in jenen nben ale ein Dufterlandwirth. Der Bater Chriftian De. († 1847) benie bie fleine Steinbachsmithte in Rehren, welche feine Frau, eine geb. er, bon ihrer Mutter, einer geb. Beufinger von Balbegg, geerbt hatte. murbe pom Bater, einem nuchternen und ernften Manne, fruhgeitig au land. n Arbeiten angehalten. Auch wurde er jur Beit der herrschenden Frohnle ale Treiber bei ben fog. Rlapperjagben in den berrichaftlichen Forften naben Budeberges verwendet. Für alle folche Leiftungen erwies er fich bald als ju fchwach. Dazu befiel ihn eine Beiferteit, welche ihn niemals er verließ und fur feine gange Lebensrichtung entscheibend murbe. Wegen Michteit unfabig, Unerbe ju werben, murbe er nach dem Befuche ber Dorfe in Rebren und nachdem ein zweifahriger Aufenthalt beim Dheim De. auf Iten - Statte" in Wiedenfahl die Gefundheit nicht gebeffert hatte, jum Gtubeftimmt. Er befuchte baber feit Berbft 1825 bas Ghmnafium in Rinteln, ibn eine enge Freundschaft mit Frang Dingelftedt verband. Rach Absolng bes Bhninafiums entichied ein Schafereiftreit bes Baters fur bie Babl Rechtsftudiums, obwohl er in einer Zeit, wo Deffentlichfeit und Dundlich= verlangt murben, wegen Rurgathmigfeit geringe Ausfichten fur biefen Beruf aben ichien. Auf ber Universität Marburg widmete fich De. nicht blos bem bium ber Rechte, fonbern wandte fich mit Dingelftebt ber ichonen Literatur ind grandete mit biefem ein litterarisches Krangchen, in welchem er mit lungen auftrat. Gine berfelben "Der fterbende Jungling" hat Dingelftebt in feinem "Beffischen Album" veröffentlicht. Ungeregt burch bie schon nach bem Zuftandefommen ber turbeffischen Berfaffung von 1831 entenen Berfaffungsfragen, rief De. in Marburg auch bas Alabemifche Lefeum ins Leben, wodurch er mehrfach in Berbindung mit G. Jordan, dem tfachlichften Redactor jener Berfaffung fam. Die Brujung bei ber Marer Buriftenfacultat bestand er gut; nach ber Staatsprufung in Raffel erhielt ber nur bie Befähigung bei Untergerichten und wurde 1835 Rechtspraftifant Stablgericht in Raffel. Begen ber Dehrtoften bes Aufenthalts in ber beng mit bem Bater in Streit gerathen, fuchte er fich felbständig durchlagen burch Unterrichtung bon Rechtscanbibaten, burch Brocegichriften für alle und burch Beitrage fur die "Beitung fur die elegante Welt", fowie fur Abendzeitung". Rach furger Beit auch ju ben Arbeiten bei boberen Bem jugelaffen, wurde er 11/2 Jahre beim Obergericht in Raffel beschäftigt. eid ichrieb er fur die bortige juriftische Beitschrift "Rechtsfreund" verschie-Abhandlungen. Daneben mit icherghaften und launigen Dichtungen biel ffigt, erregte er Auffeben burch Auffage und Gedichte, in welchen bie

542 Detfer.

bamaligen Berhaltniffe ber tleinftaatlichen Refibengftabt fatprifch behandell n Rachbem 1836 Dingelftedt als Lehrer nach Raffel verfest war, trieben bies fuftematifch. Des Erfteren "Raffeler Bilber" in Lewalds "Guropa" u bon De, in einer anderen Beitschrift icheinbar, jedoch fo befampit, bag es ba mit ber Beigelung ber betreffenben öffentlichen Buftanbe noch fchlimmer Gine Folge mar bie Ausschließung Beiber aus bem "Abendverein". Saffen Ungebot, für eine minifterielle Beitschrift gu fchreiben, lebnte De. ab; murbe aber auch fein Gefuch um Unftellung als Unwalt abgeschlagen; wurde er nach Saffenpflug's Rudtritt im Juli 1887 menigftens provifori Anwalt in Raffel zugelaffen. Daneben leitete er bie Redaction bes bon I flebt gegrundeten "Salon", welcher im December 1842 einging, und Abendunterhaltung, welche swar gefelligen Bergnugungen gewidmet mar, s aber einen Mittelpunft ber oppositionellen Glemente gegen bas ber Regierungofnftem bilbete. Auf Spohr's Beranlaffung übernahm er 188 Bearbeitung bes Textes ju beffen Oratorium "Der Fall Babylone" und 1845 fchilderte De. in nichtheffischen Blattern Die Migregierung ir beffen und fuchte durch mahnende Betrachtungen wie burch Ironie ber gultigfeit und Mengitlichfeit ber Bevolferung entgegen gu wirten. In Sonetten von 1847 geißelte er ebenfo die Schlaffheit der Spiegburger ! Berrichaft ber Orthodoren. Bleichen Bmed hatten feine "Garmlofen I lungen aus bem Tagebuche eines Gemuthlichen". Doch balb riefen Greigniffe gu ernfterer Beichaftigung mit den öffentlichen Buftanben. eine Schrift "Die beutschfatholifche Frage in Rurheffen" (Leibzig 1847 er auf die Befchluffe bes Sandtags ju Bunften ber bedrangten Deutschlat in Sanau einzuwirfen. In ben Margtagen von 1848 wurde er burd Flugblatter raich ein einflugreicher Dann. Im Unichlug an Diefelben g er in Raffel die "Reue Beffische Beitung", in welcher er die Beftrebung Dargminifteriums fraftig unterftutte und balb in beftigen Rampf n Demofraten gerieth. In dem im December 1848 eröffneten Landto ichaumburger Stabte vertretent, regte er bier mehrere wichtigere Frag Bu diefen gehört ein Berfuch, den Rurfürften gur bertragemagigen Bern feiner Civillifte fur Die Unterhaltung von Monumentalbauten, befon Wilhelmehohe, ju bewegen. Als im Februar 1850 Beffen burch bie berufung Saffenpflug's tief erregt murbe, mabnte De. in feiner Beitung Landtage jur Rube und Dagigung in bem bevorftebenben Berfaffung an welchem er fich bann in hervorragenber Beife betheiligte. 3m D berte er in ber Rammer, wie unbereinbar es mit ber Ehre bes Lanbes ein in Breugen wegen Falidung gerichtlich verfolgter Dann in Beffen minifter fei. Balb barauf nothigte er biefen in einem Rammerausichuf flarung über feine Blane in ber beutiden Frage ju ertheilen und bie Gri bag ber Bundestag ohne Buftimmung ber Landtage nicht bergeftent tonne, fchriftlich niederzulegen. Auch wurde auf Detfer's Antrag bie 3 erfucht, die bon Saffenpflug ju viel bezogenen Miniftergehalte einzugiebe Sommer 1850 trug ein Proceg gegen De. wefentlich bagu bei, Die Gad Minifters noch weiter herabzusehen, indem er bon ber Antlage, in feiner ben Charafter ber Regierung "ein Deficit an Buverlaffigfeit. Reblicht Ehrgefühl" genannt ju haben, auf die Ginrede ber Babrbeit bin vom gericht in Raffel einftimmig freigesprochen wurde, nachbem er in einer "Das Minifterium Saffenpflug" bie Gefetwibrigfeiten bes Miniftere gu geftellt hatte. Die Berhandlungen biefes Broceffes beröffentlichte er un Titel "Die Redlichfeit und bas Ehrgefühl bes Minifteriums Daffenb! bem Schwurgericht in Raffel." Dit ben weiteren Schritten gegen

Cetfer. 543

wing wuchs die Bebeutung von Detfer's Zeitung, und fein ebenfo rubiges unerichrodenes Berhalten gegenüber jenen Angriffen übte borbilblichen Treflug auf Die fortbauernd gefegliche Galtung ber Bevollerung bes Larbes. weitere Magregeln gegen bas Blatt burch bas bon De. bewirfte Gin-Dreiten bes bleibenben Stanbeausschuffes vereitelt waren und die Berichte in a 65 en biefer Beitung bie September-Berordnungen für ungefehlich erflärt hatten, ber Rriegszuftand auch in anderen Fallen wirtungslos. Bubor ließ ber De bejehlshaber am 4. October 1850 De. ins Raffeler Caftell abifthren; allein Staatsprocurator, ber General - Staatsprocurator, bas Obergericht und bas Beneralaubitoriat angewiesene Rriegsgericht verlangten Die Freilaffung, It er tes unter Bebrohung bes Oberbefehlshabers mit Berhaftung. Diefer, ergurnt Spottifche "Offene Briefe" an ihn, welche De, aus ber haft in feiner gu De Da weiter ericheinenden Zeitung veröffentlicht hatte, versuchte vergeblich, ihn or Sait einzuschüchtern und jum Aufgeben ber Beitung ju bewegen. Ginriden ber Bunbeserecution lebte De. eine Zeitlang in Braunfchweig auf Bangerooge; um aber ficherer gu fein bor ftedbrieflicher Berfolgung, be im Geptember 1851 infolge einer Antlage wegen Ausbreitung bon Dignugen gegen die helfische Regierung wiber ibn eingeleitet mar, begab er fich Belgoland. Sier beichaftigte er fich drei Jahre eingehend mit den Buben ber Infel und gab bann eine Schrift heraus "Belgoland. Schildegen und Erörterungen" (Berlin 1855). Spater folgten "Belgolander Sonette" tpaig 1857). Gefundheitsgrunde veranlagten im October 1854 feine leber-Sung nach Bruffel. Bier fowie in Mecheln und Oftende beschäftigte er fich br eingehend mit ber blamischen Bewegung. Er fchrieb hierfiber eine Abanblung, welche bon Daugenberg ins Blamifche überfest, unter bem Titel De Vlaemsche Taelstryd" (Bent 1857) fowie in frangofischer Uebersehung Le mouvement flamand" Tournai 1858) erichien. In Raffel mar bie Antlage gegen ihn 1856 jurudgezogen, boch ließ er fich erft im Muguft 1859 bort wieber bauernd nieber. Den um diefe Beit in Rurbeffen wieber aufgelebten dwachen Soffnungen auf Befeitigung ber "probiforifchen Berfaffung" bon 1852 gab De. burch bie bon ihm am 10. Rovember 1859 gegrundete "Beffilche Morgengeitung" in Raffel einen festeren Anhalt. Dit großer Borficht und vielem Geschid beitte er in Diesem Blatte nach und nach eine gange Reihe von ichwachen Geiten bes berrichenben Berfaffungs- und Rechtszuftands auf; burch wiederholte Angriffe auf Diefe Blogen fuhrte er einen hartnadigen litterarifchen Rrieg gegen Die politifche Reuordnung und ben noch nicht gelungenen formellen Abichlug und er wußte durch perfonliche Bertretung feiner öffentlichen Behauptungen bor Gericht ber Regierung ber Rachfolger Saffenpflugs empfindliche Rieberlagen beigubringen. Raberes fiber biefe Thatigleit ift in Rr. 38 ber Gartenlaube von 1862 und ibater bon ihm felbft gefchilbert in "Nord und Gud" (Bb. 11. Breelau 1879). Huf folde Urt wedte er die Bevollerung Rurheffens aus mehrjähriger Lethargie ju lebendigfter Geltendmachung ihrer Rechte und trug bas Wefentlichfte bagu bei, die Sinderniffe fur ben Abichlug ber neuen Berfaffung unüberfteiglich gu Bugleich regte er burch Artifel in ben wichtigften beutschen Beitungen und burch jablreiche perfonliche Berbindungen auch außerhalb Seffens bas lebtraftefte Intereffe fur beffen Cache an. Balb hatte er mit bem Berlangen nach Berfiellung ber Berfaffung von 1831 ben großten Theil ber Bevollerung Geffens binter fich, welche mit unbebingtem Bertrauen auf Die Barolen laufchte, burch welche Die Schachzuge ber Regierung vereitelt wurden. Die vielen Beichlagnahmen feiner Beitung, bie Biebergabe feiner gerichtlichen Bertheibigungsreben und bie Flugblatter, welche er vom Rrantenlager in Montreux aus verbreiten ließ, hielten bas Bublifum lange in großer Spannung. Mitbegrunber bes 544 Detfer,

Nationalbereins und Pfleger beffelben fur Beffen, forberte er, in Benugung ber Elide einer Berordnung, ju einem verfchleierten Beitritt auf, bis im Janua 1860 eine besondere Berordnung bies zu verhindern fuchte. Auch grundete er eine Raffe gur Unterftutgung ber 1850 megen Gibestreue entlaffenen Officiere, Rach Erlag ber Berfaffung vom 30. Dai 1860 wurde jener Rampf beftiger Detfer's Erörterungen über bas Biberrechtliche ber betreffenden Bundesbefdilife und bas Mangelhafte ihrer Befolgung perftarften ben Biberftand ber Bevolle rung außerorbentlich. Auf feine Agitation ift es anerfanntermaßen jum grofin Theil gurudguführen, daß die Landtagsmahlen auf Grund jener Berfaffen wiederholt unter Bermahrung für die Berfaffung von 1831 vorgenommen wuiten und bag bie zweite Rammer fich fur unguftandig erflatte, Borgange, infelge beren ber Streit fich wieder gur beutschen Frage erhob. Auch ftand De. ben Buftandetommen der badifchen Dentschrift bom 14. Juli 1862 nicht fern. Ein Birten fand besondere Anertennung burch feine Ernennung gum Ghrenburge bon acht heffischen Stabten, burch eine Ehrengabe, burch feine bemouftration Bahl in ben Raffeler Burgerausichuß und in einer Ertlarung bon bunden Mitgliedern bes erften beutschen Juriftentags. Rachbem bie Berjaffung ber 1831 unvollständig bergeftellt worden, feste De. felbftandig bom Landtage, in welchem er wieber bie ichaumburger Stadte vertrat, ben Rambi in gewiffe Beife fort. In ben Bemuhungen bes Landtage fur Berftellung geitgemater Befete und gegen Die furfürftliche Stagnation ber Regierungsgeichafte nabm Ct. 1863-65 ben regften Untheil, vertrat jedoch mehrmals mit einigen Benofin eine entichiedenere und ftrengere, juweilen eine vorfichtigere Richtung gegen be Mehrheit der Liberalen. Diefer Zwiefpalt, von Berfonlichkeiten nicht gang !! trennen, datirte ichon aus der Beit, da De. im Rampfe faft allein ftanb. Der gu verschiebenen Zeiten gegen ihn erhobene Borwurf bictatorifchen Borgebent war jum Theil begrundet. Fur die erften Zeiten bes wiederbegonnenen Rampin rechtfertigte De. Dies jedoch mit ber fachlichen Rothwendigfeit. Im Sinblid auf Die für die Menge ichwerverständlichen Rechtsfragen wurden nicht Biele unter eine but ju bringen gemefen fein. Diefes Berfahren liebte er aber, veranlaft burd feine junachft aus Befundheiterudfichten gebotene Fernhaltung bon offentlichen Berfammlungen, auch in fpateren Beiten fortzuseben, wo eine Reibe mobil p beachtenber Mitftreiter in Betracht tam. Raberes fiber Diefe fur Die fpatene Barteiverhaltniffe nicht unwichtigen Borgange f. in "Grenzboten" 1873 Rr. 31. Rach ber Befignahme Seffens durch Preugen trat De. in ber Breffe febr ent ichieben für möglichfte Bahrung ber Rechtseigenthumlichfeiten bes Landes, w nachft für bie lebergangszeit, foweit es ohne Rachtheil für die nationale Satt thunlich fei, auf. Bierin ift er vielfach migverftanden. Berliner Blatter, liberale, marfen ihm unberechtigten Particularismus por; Die Thatfachen haber ihm aber infofern recht gegeben, als eine Reihe minifterieller Berordnungen bet Dictaturiahre im Auguft 1867 an maggebender Stelle ale Miggriffe anerfamt wurden. Wegen ber Art ber Buftimmung jur Ginverleibung Beffens in Breite gerieth De. felbft mit ihm naber Stehenden in ftarte Meinungsverichiebenbed Die Erhaltung Des größten Theils des beffifchen Staatolchabes fur Die befondens Unftalten Beffens fowie die Belaffung bes turbeififchen Banbtage als Communch landtag find größtentheils burch Detter's Birten in Berlin, wo er im Octoba 1867 auch Mitglied ber beffischen Bertrauensmanner war, bewirft. Mis iplica das Befteben einer Reihe bon lebelftanben, namentlich in ber Landwittlichat De. ichuld gegeben murbe, erließ er im December 1873 eine farftellenbe Woor legung. 1868-74 bem beffifchen Communallandtage angehorenb, war & namentlich im Bermaltungsausschuffe, für bie Angelegenheiten belfilder geser nutgiger Unftalten bervorragend thatig, lebnte aber 1875 bie Biebermabl

Detfer. 545

Abgepronetenhaufe, in welchem er 1867-70 ben Begirt Bofgeismar-Boljgen, 1870-73 ben Begirt Schlüchtern-Gelnhaufen, 1873-76 ben Landfreis fiel, 1877-81 ben Rreis Rinteln vertrat, wirfte er als Mitglied ber rechten ite ber nationalliberalen Partei fait nur durch perfonlichen Ginfluß, fühlte fich er burch die großen Parlamentarier und infolge feines zunehmenden frantten Buftandes febr gurudgefeht. In allen beffifchen Angelegenheiten blieb in Berlin wie in ber Beimath eine große Antorität. Im Reichstag vertrat feit der Beit des Rordbeutschen Bundes ben heimathlichen Begirt, ohne die britte feiner Bartei gu billigen, welche gu beren Abwendung vom Reicheigler fuhrten. In feinen letten Jahren behielt er Die Mandate gu ben Barnenten nur auf besonderen Bunich der Bahler, erfuhr aber infolge der Beribung ber Parteien felbit in der engeren Beimath neue heftige Angriffe, er welche Rarl Braun in feinen "Beitgenoffen" (Bb. 1, Braunichweig 1877 : in Chattenhauptling") Raberes mitgetheilt hat, und infolge beren er einen renburgerbrief gurudfanbte. Borwiegend manbte er fich ber ichriftftellerischen atigleit wieber gu. Bon feinen Auflagen in vielen Beitschriften find gunachft Aber die Reform der preugifchen Berfaffung, über ben Sprachen- und Raffenin Belgien und über Minifterverantwortlichfeit in ben "Breug. Jahrhern" von 1870 und 1871 hervorzuheben. In der "Köln, 3tg." trat er Mpril 1876 entichieden gegen die auf Belgoland herrichenden politischen nanbe auf und fuchte bann in einer Schrift "Berjaffung und Recht auf goland" (Stuttgart 1878) nachzuweisen, bag die 1864 und 1868 bort einabrien Beriaffungen mit ben bei der englischen Befinnahme ertheilten Buerungen nicht in Ginflang ftanden. Dies veranlagte eine Bolemif in der difden Breffe und Lord Rofeberry brachte bie Cache im englifchen Barlament Sprache. In Detfer's "Belgischen Studien" (Stuttgart 1876) find Die gebniffe eingehender Forschungen aus feinen Flüchtlingsjahren niedergelegt. betreffen bas Bereinsmefen fowie Die Schaubeluftigungen in Belgien in alter neuer Beit, Stabtebilber, die Beginenhofe fowie das Strand- und Dunenen, bie Seethiere und . Bflangen an ber Rufte bon Oftenbe. Werthvoll fur Gingelnheiten ber politifchen und ber Culturgeschichte Rurheffens fur Die Beit von 09-59 find Detfer's "Lebenserinnerungen" (2 Bbe. Stuttgart 1877 u. 78). rner ift ju ermahnen Detfer's Auffat über "Rarlabab und feine Badefchriften" ber MIlg. Big, Ar. 140 bon 1875 und feine Schrift "Ueber Erziehungsauftalten b verwahrlofte Rinber" (Sefte 114 u. 115 ber Deutschen Beit- und Streitgen). Rachbem er feinen Untheil an ber Beff. Morg. 3tg. verlauft, legte er 1880 feine Anfichten über bie laufenden heifischen Angelegenheiten im Lageblatt in Raffel nieber. Sein Buch "Aus bem nordbeutschen Bauernen" (Berlin 1880), jum Theil in nieberfachfifchem Plattbeutich geschrieben, balt in novelliftifchen Ergahlungen aus feiner Jugend und Beimath eine turgefchichtlich geichatte Schilberung bes Lebens bes norbdeutschen Bauern. ftarb am 17. Februar 1881 im Augufia - Sofpital gu Berlin und murbe Raffel beerdigt. Bor ber leberführung dahin hielt bei einer Todtenfeier ber g. Lowe-Calbe eine Rebe, in welcher er ihn einen großen Burger feines mathlandes nannte und fein Ringen fur Die Ginheit und Freiheit Deutschbe treffend ichilberte (Seff. Morg. 3tg. bom 24. Februar 1881). - Refroe in Allg. 3tg. Rr. 62 u. 63, Beil.; Raff. Tagespoft und Sann. Cour. bom Frantf. Big. bom 19., Magb. 3tg. 22. Februar, Rat.-3tg. bom 31. Juli 10. August, Gartenlaube Rr. 11 von 1881. Später erschien: "Geimathmerungen an &. Dingelftebt und Fr. De." von Robenberg (Berlin 1882); Dingelftebt und fr. De," in Allg. 3tg. bom 7, und 8. Juli 1882; Allgem neutide Biographie. XXIV. 35

Bfaff: "Bur Erinnerung an Fr. De." (Botha 1883). De., welcher ein erhebliche Gumme fur Die Sache Schlesmig-holfteine beigetragen und 1867 einen Gelbbeitrag Betermann jur Aufrechthaltung bes Blans einer beutschen Nordpolfahrt bewogen hatte, ließ lettwillig gemeinnütigm ftalten in heffen erhebliche Summen ju Theil werden. Faft 5 Jahn Detfer's Tobe gab ein Reffe beffelben aus bem Rachlag einen britten bon beffen "Lebenserinnerungen" (Raffel und Berlin 1885) heraus. " fleiner Theil Diefes Buchs enthalt jedoch eigene Aufzeichnungen Detter auch hiervon find nur bie auf belgifche Buftanbe bezüglichen in ber bi felbft gur Beröffentlichung bestimmten Faffung. Mus dem übrigen maffe Material ift eine "fingirte Gelbftbiographie" conftruirt. Dieje ift wertho Die Beichichte bes zweiten beffifchen Berjaffungsftreits, geht aber ju f Einzelne. Bon allgemeinerem Intereffe find mehrere ausführlich bei Rechts- und Berfaffungsfragen Rurbeffens, fowie Unterredungen, well 1862-65 mit ben preußischen Miniftern Graf Bernftorff und b. Bisman bie Frage bon Preugens Borgeben fur Die Gache Rurheffens fuhrte.

Bipperma

Dtlob: D., im Refrologium von St. Emmeram Otlohe gefchrieben, Anfang bes elften Jahrhunderte im Freifinger Bisthum, wurde icon ale bem Rlofter Tegernfee übergeben, um fich in ber Runft bes Schreibens au au laffen, in welcher er es ju großer Meifterichaft brachte. Sobere Stut trieb er bann auf der berühmten Schule ju Berefelb, und gewann bier Liebe ju ben alten Claffitern, besonders zu Lucan. Allein später bat ftrengeren firchlichen Richtung ber Beit folgend, fich von biefen Beiben abgewandt, und fogar die Catonischen Spruchverfe durch eine bon ibm Spruchsammlung aus bem Unterricht ju verbrangen gefucht. 218 g Schreiber nach Burgburg berufen, murbe er balb barauf von bem bamale aus ftarfen Drange jum flofterlichen Leben ergriffen, entfagte, feine Leicht bereuend, bem freieren Stande ber Beltgeiftlichen und murbe 1032 De Mofter St. Emmeram ju Regensburg, wo er die Leitung ber Schule Bedrangung burch ben Bifchof Otto von Regensburg trieb ibu 106 Fulba, auch in Amorbach hielt er fich auf, bis er 1067 nach Gt. En gurudfehrte, wo er ichriftstellerisch thatig bis gu feinem Tobe am 28. R eines unbefannten Jahres verharrte.

Borzüglich beschäftigte er sich mit der Absassiung von Legenden, von laus, Alto, dem Gründer von Altenmünster, Magnus; serner von Borauf Bitten der Mönche von Fulda, mit Benuhung der dort ihm besar wordenen Brieffammlung. Da diese aber auch uns besannt ist, hat historischen Werth nur das Leben des Bischoss Wolfgang von Rege (972—994), sur welches er neben Arnold von St. Emmeram (I, 582 fonst nicht besannte Biographie benuhte, wobei er achtungswertben Skritit zeigte. Außerdem versahte er noch weitläusige Werte erbaulichen welche gelegentlich auch wissenswerthe Thatsachen über sein Leben und enthalten, auch in Versen Sprüche, und Ermahnungen an die habsachte

weltluftigen Rleriter, ihr Leben ju anbern.

Seine Werfe, jest gesammelt bei Migne CXLVI; Ausguge bes g lich Brauchbaren von Köpfe, Mon. Germ. SS. XI, nebst Lebensab Wattenbach, Geschichtsqu. (5. Ausg.), II, S. 60—62. Wattenb

St. Otmar, erster Abt von St. Gallen, gestorben am 16. Mo 759. Richt ber landesfrembe Columbansjunger St. Gallus (A. D. I 845. 346) ift ber Urheber eines eigentlich flösterlichen Lebens und ba

Manigen Broge St. Gallens gewesen, sonbern ber im curifchen Ratien unter Dbbnt bes bortigen Brajes Bictor herangebilbete Alamanne D. Derfelbe and werft einer Rirche bes St. Florinus in Ratien — vielleicht berjenigen Remus im Unter-Engabin - bor. Dann aber murbe er nach ber bon allus mabricheinlich 613 geschaffenen Unfiedelung in ber Bebirgeeinfamteit an er Steinach berufen. Der angesehene Centenar Baltram, von beffen Familie te am thurganifchen Bobenfeeufer liegenbe und mahricheinlich auch den Arbongan Ich foliegende Sundertichaft ben Ramen Baltramshundert erhielt, hatte in Die geeignete Perfonlichkeit erkannt, um bei der Belle, für die ihm als dem ribmus Arbonensis" die Gorge oblag, eine tlofterliche Ordnung ju geftalten. b gefchah biefe Ginführung bes ber Regel entsprechenben Lebens, jugleich mit nlichen Beranderungen, Die zwar wohl noch in bescheibenem Dagftabe fich Men. Anftalten gur Aufnahme von Armen, ein Siechenhaus murben errichtet, ber milbherzige Abt widmete fich gang voran diefen Werken ber Barmbergigt. Ebenfo ift die Annahme geftattet, bag bie erften Unfange ber Schule on unter D. fallen. Ferner beginnen gahlreichere urtundliche Nachrichten über Musftattung bes Rlofters, und zwar tommen bie Schenfungen und Uebergungen von Landbefit alsbald nicht blos aus ben nachften Umgebungen, fonn besonders auch aus den entfernteren gurichgauischen Gegenden des Thurgaus, ner bon ben jenfeitigen Ufern bes Bobenfees, fowie aus ber Baar und borlich aus bem Breisgau. Als 747 ber Majordomus Rarlmann nach Nieberung feiner Gewalt nach Italien ging, befuchte er St. Ballen und empfahl nem Bruder Pippin brieflich das Rlofter. Darauf reifte D. mit biefem reiben an den Sof Bippin's. Diefer übergab bem Abte behufs Ginführung St. Gallen bie Benedictiner : Regel, bor ber nunmehr bie Regel Columbans udtrat. Ferner ichentte er einige ginspflichtige Leute im Thurgau - eine dere urtundliche Erwähnung Ludwigs bes Frommen gedentt noch einer abnen Bergabung im Breisgau - und eine Glode an bas Rlofter. Der Umnd, bag 746 durch Rarlmanns icharje Dagregeln die Alamannen endgültig n Behorfam gurudgebracht worden waren, mag biefe nabere Berbindung St. illens mit bem arnulfingischen Sause ertlaren. Dagegen ift in Anbetracht weitgehenden, in ber nachherigen St. Galler Tradition überall gu Tage tenben Biberfprfiche abzulehnen, mas noch bon weiteren Begiehungen bes oftere borgebracht wirb, bon einer lebertragung St. Gallens ichon an Rarl artell, towie von einer Immunitats-Ertheilung burch Bippin. Das Aufbluben Rlofters rief nun aber Angriffe auf D. hervor. Die durch Pippin als atthalter mit einer außerorbentlichen Umtsgewalt ausgestatteten Grafen Barin b Rnobhart erlaubten fich habgierige Eingriffe in das Rloftervermogen und ten Abt D., ale er fich fur fein Recht bei Bippin verwandte, gejangen. In ner Sait, wohl nur furge Beit nach feiner Wegführung bom Rlofter, ftarb ber Plat feines Tobes, bas Infelchen Berd am Ausfluffe bes Rheines aus m Bobenfee, por bem Stabtchen Stein, ift bis heute mit feiner Capelle St. mar ein Wallfahrtsort. Erft eine aus fpateren parteigefarbten Borftellungen ausgewachsene Beleuchtung dieser Dinge hat in ber in St. Gallen erwachsen-Weichichtsergablung ben Conftanger Bifchof Sidonius in die Angelegenheiten n Otmars Entjernung berflochten.

Otmar's Leiche blieb längere Zeit auf Werd; benn erst nach zehn Jahren agten es die Mönche, dieselbe nach dem Kloster zu bringen. Das spätere trobut des Heiligen, "St. Otmars Lägel", das Fäßchen, welches derselbe is dem Arme trägt, weist auf ein Wunder hin, das von der Nebersahrt des drees übers über den See erzählt wird, wobei das im Schiffe für die Ruderer mitschele Gesäß eine auch im Sprichwort gerühmte Unversiegbarkeit ausgewiesen.



Bgl. die bom Berf. d. Art. in Hft. 12 und 18 ber Blittt hiftor. Bereins bon St. Gallen neu ebirten, oben empahnten Gef und Ratperts Casus, mit den fritischen Grörterungen in bem Commentare.

Otmar: O. (Othmar, Ottmar) ift ber Name einer Buchbrude im ersten Jahrhundert ber Druderfunst geblüht hat und von welche bie beiden ältesten Elieder, Johann und Silvan, bedentend genug i biesen Blättern genannt zu werden. — Johann O., der Stan Kamilie, war von Reutlingen, woher ja auch ein Ganither und ein stammte. Er nennt sich Magister (ist auch in die Indinger Univer mit dieser Bezeichnung eingetragen) und muß demnach flubirt hat

Dimar. 549

ptorium, bas auch nach hain 11783 nicht nach 1479 angesett werden tann. ift hiernach zwar nicht gewiß - die betreffenden Typen tonnten, ehe fie in bann Otmar's Befit tamen, ja auch einem anderen Druder gebort haben er boch bochft mabricheinlich, daß unfer D. ichon 1479 in Reutlingen als ruder thatig war. Wie bem aber anch fei, jedenfalls ift er und nicht, wie elfach angegeben wird (auch oben Bb. IX, G. 651) Dich. Grepff, ber erfte uchbruder in ber ichwäbischen Reichsftabt gewesen; benn ber angeblich erfte rud bes Besteren bon 1480 gebort vielmehr bem Jahre 1490 an, fein nachrisbar eifter Drud aber fallt erft in bas Jahr 1486. Bon Reutlingen ift obann D. einer Aufforderung des Paul Scriptoris in Tubingen folgend gegen nbe bes Jahres 1497 in lettere Stadt übergefiedelt, wo Unfang 1498 fein fer bortiger Drud, bes Baul Scriptoris Lectura fiber Occam erichien, ber lererfte Drud, welchen die genannte Univerfitatoftabt aufzuweifen bat. Doch dt lange hielt es ibn an biefem Ort; benn ichon 1502, wenn nicht noch 101, berlegte er feine Breffe nach Augeburg, ohne 3meifel bon der Soffnung leitet - bie ihn schlieglich auch nicht getäuscht hat - bier eine noch beutenbere Birtfamteit entfalten ju tonnen. Geine Officin befand fich in Mugsng beim St. Urfula-Rtofter am Lech (fchrag gegenüber). Bis jum Jahr 1513 ar er hier unausgesett thatig; bann icheint er fich nach und nach bom Befait jurudgezogen zu haben. Denn in bem genannten und im folgenden abre fommt balb fein, balb bes Gilbanus D. Rame auf ben Druden bor; S lepte befannte Pregerzeugniß, bas feinen Ramen tragt, ift ber Dionpfius nto bon 1517. Was nun die Bedeutung unferes Meifters anbelangt, fo ift efelbe junachft in dem großen Umfange feiner Thatigfeit ju fuchen. Etwas ehr als hundert Drude haben wir bergeichnet, Die aus feiner Breffe berborgangen find; und es find barunter viele große, umfangreiche Werte, die eine ittliche Bibliothet miteinander ausmachen wurben. Ungefahr 40 ber Drude Uen in feinen Reutlinger, 18-19 in feinen Tubinger, circa 50 in feinen ugeburger Aufenthalt. Sat er in Reutlingen borgugeweife auf ben Bebarf r praftifchen Geiftlichleit und bes (lateinischen) Schulunterrichts Rudficht geommen, fo treten in Tubingen neben berartige Schriften auch wiffenschaftliche lerte, unter welchen biejenigen bes Gabriel Biel und bes Ronrad Summenhart tborgubeben find. Sier wie bort find es faft nur Berle in lateinifcher Sprache, it benen wir es zu thun haben. Dies wird in Augsburg anders, indem nunehr - und biefes ift ein Zweites, mas feine Thatigfeit bemerkenswerth macht Die beutsche Litteratur gang entschieden in ben Borbergrund tritt. Etwa bei Drittheile feiner bortigen Drude gehoren hierher. Dleift find es Werte ligiofen Inhalts und zwar folche, die auf Bertiefung bes chriftlichen Lebens ingen. Es genugt Ramen wie Gufo, Tauler, Beiler von Raifersberg gu nennen, n bie Richtung, welche burch Johann Otmar's Breffe gepflegt wurde, ju beichnen. Much bie Berausgabe ber beutschen Bibel im 3. 1507 - man gablt als Die breigebnte ber vorlutherifchen Bibelausgaben - ftimmt bagu. Bon men Druden nicht-theologischen Inhalts fei nur noch Ulrich Tenngler's "Neuer abenipiegel" genannt, beffen erfte und beffen zweite fur alle folgenden magbend gewordene Musgabe eben aus feiner Breffe 1509 begm. 1511 bervorgangen ift (noch ein brittes Dal hat er ihn 1512 gebrudt). 3oh. Rynmann m Dehringen, ber auch fonft viel bei Johann D. druden ließ, mar ber Berger biefes epochemachenden Rechtsbuches. Biele von unferes Otmar's Augsurger Druden - jo gleich ber eben genannte - find mit Solgichnitten ber eften Augaburger Runftler reich verziert und bas ift es, worin weiterhin und cht am wenigsten die Bedeutung von feiner, wie fodann auch von des Gilvan Breffe liegen bfirite, bag fie es wie jonft feine andere in Augeburg verftanden 550 Otmar.

haben, die Kunft so namhaster Meister, wie hans Burgkmair, hans Schäusselin, Daniel hopffer und der unbekannte Meister mit dem Monogramm H. F. waren, für die Illustration ihrer Bücher sich dienstbar zu machen. Burgkmair speciell ist auf dieses ihm vorher fremde Gebiet, wie Muther a. u. a. O. I.

S. 131 jagt, erft burch Johann D. hingelentt worben.

Silvan D. alfo ift es, ber, mas ben fünftlerifchen Schmud ber Dude anbetrifft, unmittelbar neben Johann D. geftellt werben muß. Dag der Griter gu Betterem im Berhaltnif bes Cohnes jum Bater geftanden ift, bafür fell es swar bis jest an einem ausbrudlichen Beugnig. Aber diefes Berhaltnif ber Beiden ju einander tann nicht zweifelhaft fein, wenn wir bebenten, bag Gilbar mit dem Beifat de Rutlingen am 31. October 1495 als Student in bie Tabinger Univerfitatsmatrifel eingetragen ift, bag er fobann wie Johann D. nach Mugsburg geht und hier in bemfelben Dag, wie biefer fich bom Beidell gurudgieht, als fein Rachfolger auftritt. Und er leitete bas Gefchaft gant in Beifte feines Baters. Richt blos daß er wie diefer die Angeburger Runfiln für die Ausschmudung feiner Bucher in Anspruch nahm - Daniel Sobffer int befondere lieferte ihm hubiche Titeleinfaffungen -, auch ber Charafter ber 10 ihm gebrudten Schriften erinnert gang an Johann D. Dem Laven Diegel be Letteren, mochten wir bei Gilvan ben mehrmals (1516 u. 1517) bon ibn herausgegebenen Sachsenspiegel in niederdeutscher Sprache, ben Schriften Den Sufo und Tauler mochten wir die Deutsche Theologie von 1518 an die Gelle ftellen und ber dreigennten beutschen Bibel, die Johann D. 1507 herausgegebn hat, entipricht die vierzehnte (und lette vorlutherifche), die 1518 aus Gilvan Breffe hervorgegangen ift. War es fonach gang bie Richtung feines Baters, bie er in der Bflege ber religiofen Litteratur einhielt, fo war es nicht ju bewundern, wenn er, als Luther auftrat, feine Breffe in den Dienft ber min matorifchen Bewegung ftellte. Bas man aber weniger erwarten tonnte, ift bir Gifer, mit welchem er bies that. Alle andere Thatigfeit tritt bon 1518, wie noch bon 1519 ab in ben Sintergrund gegenüber ber Berbreitung bon Lutter und ber ihm Gleichgefinnten Schriften. Auch bas Berbot bes Augeburger Reib vom 28. Auguft 1520 "in ben irrungen, die fich halten gwifchen ben geittigen und Doctorn ber heiligen geschrift", etwas ohne feine, bes Raths, Bormiffen in bruden, fonnte ihn nicht abschreden; es hatte nur die Folge, bag er ober Rennung bes Orts feine Drude ausgehen ließ. Seine befannten Titelrandleifen machten fie aber wol bamals ichon und machen fie heute noch leicht erfenntet Dit Diefer Thatigfeit bat fich unfer Meifter gwar gum Theil in Die Reihe jus Rachbruder geftellt, über welche fich Luther einmal energisch bellagt, aber et ! andererfeits damit bem Bedürfniß bes Bolts, bas bie Wittenberger Druder bil nicht berriedigen fonnten, entgegengefommen und bat jur Berbreitung ber Reim mation in Gubbeutschland in einem Umfang beigetragen, wie wenig anderr frim Berufsgenoffen. Außer ber Luther'ichen Bibelüberfegung, bon welcher er bat allt Teftament 1523-25, bas Reue Teftament 1523 und 1524, und gwar leites in biefen Jahren nicht weniger als viermal brudte, waren es, wie naturlich meift fleinere Schriften, Die er in folder Beife ausgab; um fo mehr berfelbit aber tonnte er bruden, und fo ift benn bie Bahl feiner Bregergengnifie trut be fürgeren Daner feiner Birffamteit großer als die von Johann Otmar's Dudes es find gegen 150, die wir gegablt haben. Die haupttbatigfeit feiner Offin fallt in die erfte Salfte ber gwanziger Jahre; bann nimmt fie gang bebentel ab und im vierten Jahrgebnt laffen nur noch eingelne Drude mit feinem Samo fich feststellen. Der lette berfelben fallt, foviel wir finden, in's 3abr 1001 Silvan's Rachfolger mar Balentin D., ohne Zweifel fein Cobn. Dboil beffen Breffe namentlich in ben vierziger Jahren ziemlich thatig gewefen if -

obwohl man noch aus ben sechziger Jahren Drucke von ihm kannte, so ist er toch nicht mehr von eigenklicher Bebeutung. An die Wirssamseit seiner Borganger reicht die seinige lange nicht hin. Außer ihm giebt es noch einen weiteren Buchdrucker des Ramens O. Sin Johann Othmar druckt gegen Ende des 16. und am Ansang des 17. Jahrhunderts in Prag. Ob derselbe mit der Augsburgischen Druckersamilie zusammenhängt, darüber haben auch Erkundigungen an lehterem Ort keinen Ausschluß gebracht. Bon Bedeutung ist er sebensalls auch nicht gewesen.

Bgl. Zapf, Augsburg's Buchdrudergeschichte I. II, 1788, 91, wo übrigens die Augsburger Drude der Otmar weit nicht vollständig verzeichnet sind. Es sind dazu Panzer's bibliographische Werke und Weller's Repertorium ppogr. mit seinen beiden Supplementen (letteres Werf aber nicht bloß nach dem Register) hinzugunehmen, und diese selbst wieder sinden durch Weigel's Thesaurus libellorum historiam reformationis illustrantium nehst Supplement und ähnliche Schristen Ergänzung; serner Steiff, der erste Buchdruck in Tübingen, 1881; terselbe, Reutlingen und das erste Jahrhundert des Buchdrucks in der Literarischen Beilage des Staats-Anzeigers für Württemberg, 1882, S. 385 ff., sauch abgedruck im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel); Butsch, die Bücherornamentit der Renaissance I, 1878 (s. Reg.), und Muther, die deutsche Bücherislustration der Gothit und Frührenaissance, 1884, (s. das Reg. des Bandes und in Band II die Tass. 176. 177. 186—189. 202).

Steiff.

Ott: Christoph O., geb. zu Freiburg i. B. 1612, gehörte seit seinem 16. Lebensjahre dem Jesuitenorden an und verwaltete zuerst das Lehramt der dumanivra und der Philosophie in den Schulen des Ordens, widmete sich aber påter ausschließlich der Seelsorge und dem Predigtamte. Damit in Berbindung stand seine Betheiligung an der consessionellen Controverse: Demonstratio caladicae veritatis (Augsburg 1660, gegen den Pastor Thomas Hopfor); constatio Tremelliana (Augsburg 1662, gegen den Apostaten Joh. G. Tremessius); Ursachen über Ursachen weßhalb man katholisch soll werden (Augsburg 1664; dasgegen der Presburger Pastor Anton Reiser: "Ursachen ohne Ursachen" u. s. w.)

Daneben psiegte O. auch das Geschichtssach: "Historia nova saeculi nostri Avil serreo-aurei, complectens gesta per Imperium Romano-Germanicum sub Radolpho II, Matthia I, Ferdinando II et Ferdinando III" (Innsbruct 1682, als Fortsehung der Historia Mandi des P. Tursellin), serner: "Roma gloriosa oder das glorwürdige Kom in seinen 249 Päpsien" (Innsbruct 1676). "Unverskrichtige Ehrencron u. s. w." (Verzeichniß berühmter Convertiten) Dillingen

Siehe Bader I, G. 529 f.

Berner.

Ott: Hans D. (Ottl, Otto), Buchhändler in Rürnberg und Herausgeber bebeutender Musit = Sammelwerte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. leber sein Leben selbst sind wir gar nicht unterrichtet, sälschlich wird er sogar untpriach als Buchbrucker in neueren Werken bezeichnet, da er sich "Buchsucker" unterzeichnet. Ein Buchsührer ist aber die alte Bezeichnung sur Buchhändler. Seine Drusse ließ er dei Hieronymus Formschneider in Rürnberg herstellen. Ueber den Begriff und die Bedeutung der Musit = Sammelwerke des 16. Jahrtanderts ist es wohl nöthig einige erklärende Worte vorauszuschisten, da sie in damaliger Zeit eine weit höhere Bedeutung hatten als heute, und zeitweise sast die überwiegende Form der Beröffentlichungen von Compositionen bildeten. Die Berte der Meister aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts sind uns sast mehr durch Sammelwerfe als durch Sammtlungen von Compositionen eines Au-

tors befannt. Unter Sammelwerfen verfteben wir baber eine Auswahl in Compositionen berichiedener Autoren in einen Band vereint, mabrend eine Sams lung nur Compositionen beffelben Autore enthält. Das 16. Jahrhundert, befonde in feiner erften Balfte gab ber erfteren Form eine gang befondere Beborgugu und die Berte eines Josquin Depres, Find, Stolger, Ifaac, Senfl und viel andrer find und faft nur in biefer Art ber Beröffentlichung erhalten. - bar D. ift nicht ber Buchhandler gewöhnlichen Schlages, jonbern ber Samml und Berausgeber ber beften Deifterwerte feiner und ber fruberen Beit, ber mot bewußt und mit Renntnig und Geschmad mablt und nur bem Beften ben Bo jug giebt. Bis heute haben fich bon feinen Druden folgende erhalten: 1) b beutsche Liedersammlung von 1534, betitelt: "Der erft teil. Sundert und an undzweinzig newe Lieder von berumbtenn biefer tunft geset". Die tgl. Staat bibliothet in Dunchen und die Ratheichulbibliothet in Zwidau befigen vol ftanbige Eremplare, mahrend ber tgl. Bibliothet ju Berlin ber Altus und b quinta vox noch fehlen. 2) die Dlotettensammlung von 1537 und 1538, betitel "Novum et insigne opus musicum, sex, quinque et quatuor vocum. Tomus et Tomus II." mit zusammen 100 Motetten. Dies Sammelwerf hat fich in Exemplaren erhalten, welche bie Bibliotheten Berlin, Wien, Dunchen, Drette Jena, Raffel, Augsburg und Frantfurt a. DR. befigen. 3) eine Sammlun Meffen bon 1539: "Missae tredecim quatuor vocum a praestantiss. artifici compositae". Dies Bert ift in 9 Exemplaren belannt, Die fich in Berlin, Bie Ronigeberg, Jena , Zwidau, Beilbronn, Regensburg, Raffel und in Brivathe befinden. 4) eine zweite Liedersammlung von 1544, betitelt: "Gundert m fünfftzeben guter newer Liedlein mit bier, ffinff, feche ftimmen", ift nur in eine vollständigen Exemplar in Berlin befannt, mabrend 3midau und Jena unbe ftanbige Exemplare befigen. Die Gefellichaft für Dufitforichung bat im 3. 187 babon eine Bartiturausgabe beranftaltet (Leipzig, bei Breittopf & Bartel). De Schlufftein bilbet die großartige Sammlung geiftlicher Befange bon Beinit Maac, betitelt: "Coralis Constantini", in brei Banben, nach beren Bollenbur ihn aber ber Tob ereilte, fo daß erft die Erben Diefelbe bei Formichneid druden liegen. Da biefelbe das Datum 1550 tragt, fo giebt uns bies juglen einen Fingerweis, daß er gegen 1549 geftorben fein muß und nicht erft 156 wie bisher angenommen wurde. - Rach wie ftrengen Runftanfichten D. Werte gufammenftellte, erfieht man aus einzelnen Meugerungen, Die er in b Dedicationen einfliegen lagt. Go findet fich in der Dedication jum 2. Ib des "Novum et insigne opus musicum" der Ausspruch, daß er nur "ausgege nete Dentmaler alterer Tonfeber" gewählt habe. "Es find jeht Zeiten und Siten", fahrt er fort, "burch welche nicht der Mufit allein, fondern allen ander ehrbaren Runften bie außerfte Sittenberwilberung brobt. Darum muß es allen Rraften babin gebracht werben, daß die Burde ber Runft, welche ber meine Saufe in fo niedrigdentender Beife verachtet, mehr und mehr geforb werde". Giner ftrengen und forgfältigen Brufung unterwirft er bie 200 und mablt nur "was fich burch Gufigleit und Geift auszeichnet". (Den teinischen Wortlaut findet man abgedrudt im 4. Band ber obigen Bublicali S. 11 u. ff.). Daber genugte ihm auch nur ein gang fleiner Rreis Componific "unter taufend Runftlern, fagt er, gelingt es laum einigen, bem Runftweile ! eigenthumlichen Stempel gottlicher Berfunft aufzubruden". Ber biefe ter Unterscheibungsgabe nicht befige, ober burch bie Gugigleit ber barmen nicht bewegt wurde, ber fei vollftanbig werth entweber feine uber Mibas abnliche Ohren gu befigen". Wie tief er in ben Geift ber We eindringt, erfennen wir an bem Urtheile, welches er fiber gwei Gefange u Josquin fallt, indem er fie gang befonders ausgeichnet; jo die Baffionemuiet

dur me sidereo", wo er in die Worte ausbricht: "wann hat ein Maler das ngesicht des leidenden Erlösers ausdrucksvoller gemalt, als es hier in Tönen ichieht"! Josquin, Jsaac und Senst, diese drei Tonmeister sind es, die er vor im bevorzugt, dann Arnold von Bruck und Wilhelm Breitengasser, während von allen Nebrigen nur ein und den anderen Tonsat ausnimmt.

Rob. Gitner.

Off: Johann Heinrich D., geb. zu Hollselb in Franken am 4. März 744, wurde zu Bamberg am 23. März 1762 zum Dr. phil., im J. 1765 wal, theol. und 1. Juli 1772 zum Dr. jur. erhoben, war Canonicus an Estephan daselbst, wurde 1778 geistlicher Rath und starb im Besitze von W. Pfründen daselbst am 2. Februar 1801. Er schrieb die Doctordissertation w libertatibus ecclesiae Germaniae". Bamb. 1772, 4.

3ad, Bantheon Sp. 841. b. Schulte. Dit: 3 ob. Rep. D., Lanbichaftemaler, geb. am 14. Januar 1804 gu Munchen ber Gobn eines Geheimen Gecretars und t. Rathes, war erft jum Studium immt, gab aber bald fruhzeitige Proben seines Talentes und tam beghalb Die Atademie feiner Baterftadt (1818), wo er eine große Fertigfeit im urenzeichnen entwidelte. Doch wendete er fich nicht zu bem hiftorifchen Tach. bern jur Landschaftsmalerei, worin ihn Professor Wilhelm b. Robell untertete. Beiter bildete er fich auf vielfachen Ausflügen nach bem baierifchen birge, beffen prachtige Geen und blubenbe Thaler reichen Stoff gu Studien Bilbein boten, welche ihm fruhzeitig die Achtung der Runftler und Runftmbe gewannen. Mit einem toniglichen Reifeftipendium ging D. nach Italien manberte 1832-33 über Rigga und Genua, wo er fich zuerft in Marineerei ubte, bann Livorno, Floreng, nach Rom, Reapel und fuhr ichlieglich nach Sicilien hinüber. Gein gludlicher Farbenfinn und fein feines Befühl Die Schonheit ber Linien verhalfen ihm unter feinen Zeitgenoffen zu einem ehrenvollen Ramen. Er ftarb am 28. Februar 1870 gu Munchen. Unter en Arbeiten erinnern wir an: Gin Rlofter am Baffer im Mondichein; Rlofter Caormina; Bartie aus bem Oberinnthal; Alpe bei Gaftein u. f. w.

Bgl. Ragler 1841. X. 419 und Runftvereinsbericht f. 1870. S. 52. Shar. Holland.

Du: Rarl Freiherr D. v. Batorteg, f. t. Feldmarichall-Lieutenant, manbeur bes Dillitar-Maria-Therefien-Ordens, Inhaber bes Gufaren - Regite Rr. 5, geb. ju Gran im J. 1738, geftorben ju Dien am 10. Mai 1809, eblich von einem alten ungarischen Abelsgeschlechte abstammend, wirkte natlich Ende bes 18. Jahrhunderts im Rampfe gegen Frankreich als vielfach nenbbarer und ftets unerschroden ausbauernder, forgfamer und beifpielgebender bpenfuhrer. Seine Ausbildung hatte D. in ber Ingenieur-Atademie gu en erhalten, aus welcher er im 3. 1756 als Fahnbrich in bas Infanteriement Rr. 57 eingetheilt wurde. Bon biefem Zeitpuntte an bis ju ben tentriegen mangelt jeboch ben wenigen Angaben über D. jedwebe Begruna. fo den Mittheilungen, daß er fich im fiebenjährigen Rriege bei Landshut jegeichnet habe, bei Liegnig verwundet worden fei, und fpater als Oberfttenant bei Palfin - Sufaren Dr. 6 und im baierischen Erbfolgefriege als jor bei Ralnoty - Sufaren Rr. 2 in Bermendung ftand. Erft die Berichte ben Turtenfrieg 1788-1790 bieten bestimmtere Aufschluffe über Ott's undere Leiftungsfähigleit. D. hatte nämlich 1788 ale Oberftlieutenant ben ligen Boften bei Balje Mullieri am Torzburger Baffe den 19. Juni trob Rebermacht ber Turlen und bedeutender Berlufte festzuhalten gewußt und 26. Auguft burch rechtzeitiges energisches Sammeln ber in Unordnung geenen Infanterie bie der genannten Stellung brobenbe Gefahr abgewendet. 3. 1780 fuhrte er ale Oberft fein Regiment am 7. October ehrenvoll im

Gefechte bei Rimnit, worauf er im 3. 1790 am 16. Juni bei ber Gran bes türfifchen Lagers bei Ralafat beshalb bes hochft angefebenen Rittert bes Militar-Maria-Therefien-Orbens wurdig befunden murbe, weil er auf Berantwortung mit feinem Regimente an ber Geite ber fturmenben Inia in die Berichangungen des Begners eindrang, denfelben in die Flucht ichlu ungefaumt mit erfolgreichem nachbrude verfolgte. Bereits im 3. 1792 D. mit feinem Regimente gu ben gegen Franfreich operirenben Armer Rhein und in den Riederlanden, wo er 1793 jum Generalmajor abancine, jedoch 1792-1794 gu bervortretenben Thaten bie Belegenheit gefund haben. Die ihm bezüglich Famars und Marchieunes zugeschriebene Birt beruht auf einer Bermechslung mit bem bamaligen Generalmajor Dito. gegen fteht feft, daß D. im Feldjuge 1795 bei Friefenbeim am 14. Robe bei Lingenfelb am 20. Robember, bei Raiferslautern am 10. December m Rhobt und Bebber am 11. December mehrjach als felbftanbiger Befehl im Geifte ber erhaltenen Beifungen beftens ju entsprechen mußte. Guife und ben Berlauf ber Operationen nach Möglichfeit unterftugend mar jebt fein Berhalten 1796 als Borbut = Commandant ber unter Quosband nach Atalien pordringenden Colonne. Denn D. hat hiebei am 29. Jull nebft 2 Gefchüten, 500 Dann Gefangenen und ein großes Brobiantmagagit Feinde entriffen und ferner auch badurch jur Sicherung ber Sauptcolonn getragen, bag er ben am 31. Juli gleichfalls erfturmten Ort Lonato gwo ließ, als er bon beiben Geiten umgangen war, jedoch gleich wieber bei San Marco Stellung nahm. Und als ihm auch bier die Frangolen Mante fielen und feine Berbindung mit Quosbanowitich durch die Befehnn Gavardo unterbrachen, ba vertrieb D. talten Blutes und entichloffenen mit ber eigenen Rachhut und verfehrter Front am 3. August ben Feind aus Gabarbo. Run hat D. bei ber zweiten Borrfidung gegen Mantua September ben Ort Cerea mittels eines wohlgeordneten Angriffe in feit malt gebracht, und indem er gleichzeitig ben Begner von der Strafe a ben Weg nach Mantua fur Burmfer freigelegt. Ebenfo umfichtig. tal nugbringend führte D. feine gut Disciplinirten Truppen in ben ferneren & biefes Felbzuges, befonders bei Roncoferraro und Cafellaro am 12. Geb dann bei Faborita nachft Mantua am 14. September, fowie gelegent baufigen Ausfallsgefechte bis jum 2. Februar 1797 und traf ibn nur ! vernolo am 31. September 1796 bas Miggeschid, an den borbereitet get Geind einen Theil feiner Abtheilungen als Befangene gu berlieren. Dit großer Thatfraft und anerfannter Singebung wirfte D., feit bem 3 Relbmarichall - Lieutenant, auch im Relbzuge 1799 anfänglich bei ber Gir von Brescia am 21. April, bann in ber Schlacht bei Caffano am 27 mahrend welcher er im Centrum burch Babigfeit und gewandte Muenfigi Terrainverhaltniffe in nicht geringem Dage bagu beitrug, die Frangole Rudjuge nach Gorgonzola und unmittelbar nachher jur Raumung be barbei ju gwingen. In ber Borbewegung über ben Ticino nahm er jebor Theil, weil er ichon fruber uber Pavia, Biacenga nach Parma entfenbet war, bon wo er ben gegen Bologna borbrechenden Montrichard gu bedrol burch Befegung ber Bergogthumer Parma, Mobena, Reggio bie Belagem Dantua gu beden batte. Diefer Beftimmung entfprach D. bis jum bes Monats Juni. Als aber bamals Morean und Macdonald bie beab Bereinigung ihrer Armeren in's Bert ju feben fuchten, ba gog fich feiner ichmachen Angahl von Truppen vorsichtshalber langiom jurud, il am 17. Juni am Tibone bei Beruto und Bonte Tibone infolange Glan bas öfterreichifch-ruffifche Geer herangerudt mar. In beffen Berbanbe fale

Ctt. 555

togs hierauf in ber Schlacht an ber Trebbig bie Borbut bes linken Alfigels b preanlatte burch bravourvolle Leitung feiner Abtheilungen bei Rottofreddo 3mento den Gegner jum Rudjuge auf das rechte Ufer der Trebbia. Bee Bochen fpater nothigte D. nach breitägiger Beschiegung aus einfachem dgeschutz bas Fort St. Urbano am 10. Juli gur Capitulation. Bezüglich Schlacht bei Rovi am 15. August, in welcher D. ben linken Flügel Rray's ebligte und feine von Sige und Durft gequalten Colonnen burch fein Beiel begeistert neunmal ben Feind fiegreich angegriffen haben, ertlarte Rrap im lachtgewuhl: "Ich finde nicht Ausbrude genug, ben Werth und bie bei biefer egenheit erworbenen Berbienfte ber beiben Felbmarichall-Lieutenants Braf llegarbe und Baron O. lebhaft ju ichilbern". Auch in ben ipateren Sauptapien biefes Feldzuges bat D. jederzeit bie Ehre ber f. t. Baffen bochgehaltten befonders bei Benola (auch Savigliano) am 4. und 5. November fich da= ich hervorgethan, bag er, obzwar forperlich leibend, bem Begner gleich offenenigegentrat und benfelben bann mit Entschiedenheit berfolgte. D., bem on am 13. October 1799 fur feine ruhmreichen Baffenthaten bas Commanar-Areng Des Militar=Maria-Therefien-Ordens außer Capitel verliehen worden u, hat ferner noch am Feldzuge 1800 nennenswerthen Untheil genommen. betampfte anfänglich die Frangofen in ben Apenninenpaffen von Benua, nauf er ale Blotade-Commandant von Genua bei guter Bahl von wirtfamen halpofitionen und unausgefetten Angriffen im Bereine mit ber englischen otte Maffeng mit foldem Rachbrucke bebrangte, daß fich biefer am 1. Juni Unterhandlungen geneigt zeigte. Und bag biefe ichon am 4. Juni mit ber Ditulation ichloffen, bewirkte vornehmlich feine Energie fowie fein Entschluß, ihm ingwijchen bon Delas ertheilten Auftrag gur Aufhebung ber Blofabe furge Beit gebeim gu halten. Run eilte aber D. am 6. Juni in befchleuten Marichen über die Bocchetta und Tortona jur hauptarmee. hichei hat leider in allaugroßem Gelbitvertrauen und bei anfcheinend ungenügender Renntber gegnerischen Bewegungen und Starteverhaltniffe bem ihm am 9. Juni Cafteggio (Montebello) angreifenden Lannes Stand gu halten gefucht und eachtet tuchtiger Leitung feiner im Angriffe fowie in ber Bertheidigung belbenbigen Truppen die Schlacht verloren. Trot diefes Unfalles blieb aber D. jubor ber angefebene, einflugreiche Gelbberr fur fein Corps, benn baffelbe irte nur nach feinen bestimmt und unbergagt gegebenen Anordnungen in lichft guter Berfaffung hinter Die Scrivia, worauf es am 14. Juni bei Da= o mit großer Bravour in die rechte Flante von Lannes fiel und es fo D. iglichte, Die öfterreichischerseits bebeutenbfte taltische Leiftung in Diefer Schlacht wellfubren. D., welcher bald nachher feiner geschwächten Gefundheitsumftande en bem Generalcommando ju Dien jugetheilt wurde, organifirte endlich noch 3. 1808 auf faiferlichen Bejehl bas ungarische abelige Insurrections-Corps. fallt blieb bagegen fein Bunich, nochmals bas Rampijeld betreten zu fonnen, bem er fich burch Unternehmungsfinn, Beiftesgegenwart, Ruhnheit und Felbngaben um Raifer und Staat vielfache bentwürdige Berbienfte erworben e und nur insofern irrte, als er mitunter den Gegner unterschätzte und zu maga operirte.

Purzbach, Biogr. Lex. d. Kaiserth. Desterreich. 21. Th. Wien 1870.

— Hirtenfeld, Der Militär-Maria-Theresten-Orden 2c. Wien 1857. —

Jolloss, Lagebuch gesehreter Helben. Fünstliechen 1837. — Schweigerd, Desterreichische Helben 2c. 3. Bb. Wien 1856. — Smola, das Leben d.

F.M. Beinrich Graf Bellegarbe. Wien 1847.

Dtt: Ronrab, Siftorifer in Burid - D., der Sohn eines vielfeitig gebildeten, Brede verdienftlich thatigen Raufmanns in B murbe am 9. Februar 1814 geboren. Be er fich unter ber forgfamen Pflege ber Elter: feines mutterlichen Grogvaters, bes gucherifd Burgermeifters Paul Ufteri († 1831, f. n zeigte fich frube ichon feinen Diticulern, obm felben, an Wiffen und Gelbftandigfeit bes 1833 trat er als Studirender an bie bamals beren Stiftung ibn begeifterte. Bier manbte er Philosophie und Geschichte gu. Die Geschicht Begenftand feines eifrigften Studiums und feiner gabe bes Beichichtichreibers und ihre Bedeutun birenben einen gedantenreichen berebten Bortrag. insbesondere Die politische Entwidlung ber Schwe Die Unterhaltungen barüber, benen er ichon ale vaters laufchen burite, die bedeutende, einflugren jucherischen Rathen und weitern eidgenbififchen St. fcon auch auf biefes Bebiet und mußten ibn m bereinft im Ginne Ufteri's am politischen Leben 1835 peröffentlichte er eine erfte litterarische Ufteri's", Die feiner pietatbollen Erinnerung an b zugleich aber auch beftimmt war, feine Unichauun gabe des darftellenden Siftorifers durch die Elm ber neueren Geschichte und Litteraturen, ihrer Gu in den großen Mittelpuntten des Lebens der Geor in den modernen Sprachen ungewöhnliche Renntmi mehr entgegen. Diefen Gebieten galt fein aufmer und zu beffen Behuf wandte er fich 1835 gu tan-Dahin zogen ihn ber Bunich nach unmittelbarer litischen und gesellichaftlichen Lebens ber Sauptille perfonliche Anfnupfungspuntte, wie u. a. Die Former vieljährigem, vertrauten Freunde, dem greifen Gim lehrreichen Bertehre mit Stapfer, Lacretelle, Bermin gesehenen Mannern brachte D. zwei Jahre in ber beren hiftorifche Monumente, beren fünftlerifche u er fah, beren offentliches Leben, insbesonbere auch gangen, er aufmertfam verfolgte. Unter ber Bulle banten, die ihm guftromten, fuchte er aber auch be fichern, wurde beffelben immer flarer und fefter bem ermählten Beruf ber Geschichtschreibung bas Urber und ju begrengen. Entschloffen, fich ber neueren 0 er ben Plan und verlor ibn nicht mehr aus den fcoloffenes Thema aus derfelben die Geschichte ber Raiferreiches ju fchreiben. Emfig fammelte er mae ober handichriftlichen Quellen hieruber juganglich auch was er aus mundlicher Mittheilung noch lee Borgange ober ihrer unmittelbaren Rachfolger erfahr er fich mit ber gefammten frangofifchen Litteratur fel lichft befannt, - Studien, aus benen bemertenswerth in Brodbaus' Blattern für litterarische Unterhaltung

. Ott. 557

mit eigenen Bufagen, & b. Sinner's "Leben und Schriften bon Diamant in's Deutsche (Burich 1837). Mitten unter Diefen Beschäftigungen er-D. unerwartet bie Aufforderung ju prattifcher Betheiligung an ber fcmeien Bolitit, in einer an ihn gelangenden Ginladung, die erledigte Redaction Renen Burcher Zeitung gu übernehmen. Das Blatt, einft bon feinem bater geleitet, mar bas einflugreiche, weitverbreitete Organ ber "liberalen" n, die unter Ufteri's Borgang und namen 1830 an Burich's Spige gewar, ber bamaligen Umgeftaltung ber Staatsberfaffung, ber großartigen ndlung bes öffentlichen Unterrichtsmefens vorgeftanben hatte und, obwohl in m über bie 3been und Biele ihres urfprunglichen Sauptes weit hinausgeten und hinausstrebend, dennoch bie Eigenschaft feiner Rachfolge beanspruchte. melt es fur Pflicht, bem an ihn ergangenen Rufe feine weiteren Studien-Meleplane zu opfern. Er trat Mitte 1837 die ihm gewordene Aufgabe Gnichloffenheit, Geift und Beschid an. In würdiger Saltung verfocht er da an in der Reuen Burcher Zeitung, die 1842 ju einem täglichen Blatte iet wurde, Die Grundfage und Anschauungen Des gemäßigten ichweizerischen alismus, beffen Organ daffelbe ju fein beftimmt war, und übernahm 1840 Die regelmäßige ichweigerische Correspondeng in ber Augsburger Allgemeinen mg, die einft, Jahre hindurch, feines Grogvaters vertraglich ausschliegliches gewejen mar. Dit biefem publiciftifchen Berufe verband D. aber auch ilm noch mehr beichaftigenben und ihm theuren bes atabemischen Lehrers, n er ju Oftern 1838 fich an ber Gochichule Burich als Docent ber Geschichte Minte und besuchte Bortrage fiber neuere Geschichte Franfreichs, über die ande Republit, Die ichweizerische Litteratur bes achtzehnten Jahrhunderts, über Die Beschichte der ichweigerischen Bolitit hielt. Gur hiftorische Bwede u jugleich als Secretar ber 1840 gegründeten allgemeinen geschichtsforschenden lichaft ber Schweig, für Litterarische bei ber Pflege des gurcherischen ume thatig, beffen Mitbegrunder und langjahriger Borfteber fein Bater Diefe Unftalt verdantte u. a. D. Die Unregung gu ihrer Jubelfeier ber brudertunft, ans welcher 1840 eine ichone Dentschrift, betreffend "bie niche Litteratur" hervorging. Die publiciftifche Laufbahn von D. fiel en in Jahre, Die fur Burich und Die Schweiz ungewöhnlich ereignigvoll In Burich führte die Berufung von D. Fr. Strauf ju einer theologischen fur an der Sochichule eine Erichütterung bes Gemeinwefens herbei, beren lachwirkungen Jahrzehnte lang fpurbar blieben. In ber tatholischen Schweig ans bem Gegenfat religios politischer Barteien blutige Wirren im Margau m Ballis, Die Aufhebung ber Margauischen Rlofter, ber Conberbund bon Rantonen und die Berufung ber Jefuiten nach Lugern berbor, - Boringen bes inneren ichweizerischen Rrieges, dem bie Umgestaltung ber Gibenicatt 1847 folgte. Raturlich tonnten fur D. und fein Blatt ernfte be Rampie und fur ihn und auch fur manche feiner einftigen Jugenbfreunde lich ichwere Entichliffe und Trennungen nicht ausbleiben. Mochte man auch mit feinen Anschauungen nicht sympathifiren, in feiner Art und Ausweife Ginfachheit und Natfirlichfeit oft vermiffen, feiner Ginficht, Befinnung paltung tonnte man aufrichtige Achtung niemals verfagen. Eine amtliche tigung an ben öffentlichen Beschäften, ju welcher er bei gewöhnlichem Lauf inge ungweifelhaft gelangt mare, verfagten ihm bie Ereigniffe. Um fo Beftiedigung fand D. im afabemifchen Birfungsfreife, gludlich barüber, emeinfame Unterftugung burch die Guhrer beiber fampfenben Parteien die eifche Bochichule fur bie er ftets lebhaft einftanb, unverfehrt aufrecht erhielt. reiften aber fühlte er fich gludlich, endlich, nach Abichlug aller Borarbeiten, Berte fich widmen ju tonnen, mit bem er fich feit fo manchem Jahre trug. 558 Dtt.

In ben Jahren 1840-1843 ichrieb er feine: Befchichte ber letten Napoleons. Revolution und Reflauration" (2 Bbe. Leipzig 1841 Schon hatte ihn zwar ein ichweres forperliches Leiben, Folge feines Fleifes, feit langerer Beit ergriffen, machte unaufhaltfame Fortideine : grub feine Rrafte. Dit bewundernswerther Billensflarte aber verwandten bennoch bis gur letten Anstrengung auf die Bollenbung bee Budet, feinem Beruf gur Gefchichtschreibung vollgultiges Beugnig ablegen M war ibm die wehmuthige Freude vergonnt, den letten Drudbogen vollenbet bor fich ju feben; die beabsichtigte Borrebe vermochte er n ju fchreiben. Das Wert, dem die verbiente ehrenvolle Anertennung warb, bleibt bas ichone Dentmal ber furgen, aber rubmlichen Lauf Berfaffers und ber vielberfprechenden Soffnungen, die mit bem fruben bin neunundzwanzigjahrigen jungen Dannes für feine trauernben Git Freunde erlofchen. Feffelnd gefchrieben, flar, überfichtlich, gewiffentob tragener Saltung macht bas Buch übrigens einen eigenthumlichen Bie es ber Begenftand und ber Bilbungsgang bes Berfaffere mit fic ift ber Blid bes Letteren, ift auch feine Sympathie, bei aller Object Darftellung, nur Frantreich jugewandt. Richt fowol mit beffen gemattige ber in ben "Bundert Tagen" mit ben Feffeln rang, welche Rudfich Ration und deren parlamentarifche Bertreter ibm auferlegten, fabl vielmehr mit biefen Lettern. Der Erhebung Deutschlands gegen feinen fieht er unberührt, ber Sache ber Allierten falt gegenüber. Und boch feben bon diefer politischen Stellungnahme, nicht allein in ber Sprach in ber Dentweife bes Berfaffers bas beutiche Beprage feines bebeuten nicht zu verfennen und ichimmert auch ein Ginfluß ber beutiden Difter wie fie gur Beit von Dit's Studienarbeiten in Ronte's Berten bereit war, in ber Unlage und Musfuhrung bes großen Gemalbes, bas C beutlich burch. Unwillfürlich bleibt ber Blid bes Lefers auf bas I gerichtet, bas in biefem Wegenfage liegt.

Duellen: Honegger, Dr. J. Konrad Ott, eine biogr. Slige. 1844. (Aus ben Berhandign. ber schweiz. gemeinn. Gesellschaft abgebr.) — Schweizer, Dr. Hoh., Privatb. Ginige Worte bei der seier des sel. Herrn Conrad Ott. Jürich 1842. — Rekrulng a Conrad Ott in der Reuen Jürcher Zeitung. Des. 1842. — Die im nannten Schriften von D. (Die Biographie von Bymstr. Usteri in handign. der schweiz. gemeinn, Gesellschaft 1835). Persönliche Grinn

Ott: Michael D. Einer nach ihrer Abstammung von Gebei Stuttgart sich nennenben, in Tirol geabelten Familie entsprof 1479 geboren, war D. seit 1508 oberster Feldzeugmeister Geil milians I. Aus bessen Zeit ist nur von ihm belannt, daß er mit Ersolg beschoß. Es ist aber als sicher anzunehmen, daß er bit tenden Berbesserung des Artilleries und Zeugwesens unter jenem er Rolle spielte. Nach dem Tode des Kaisers suchte König Frauz von sals er sich Hossung auf die deutsche Krone machte, auch D. in da ziehen, der damals (Frsihjahr 1519) auf Begehren der österrich gierung in Junsbruck Feldzeugmeister des schwählschen Bunden Ulrich von Würtemberg war und namentlich Tübingen belageren zender Anerdieten zog D. es vor, beim Haufe Desterreich zu bleide ur zunächst das Artilleriewesen in den vorderösterreichischen Landen. Dahl wurde er zu diesem berusen und hatte für seine Feldzus schlag siber das Geschüg und den Schiebenar zu machen, ausgeschen den

meister und Artilleriepersonen zu sorgen; in ruhigeren Zeiten war sein Sit in Innöbruck, wo er zugleich das Zeughaus verwaltete. Obwol er, weil er selten seine Besoldung erhielt, sich öfters weigerte, in das Feld zu ziehen, lämpste er im Ariege gegen König Franz in Burgund und Benetien, gerieth in Mailand in hartes Gesäugniß, half dem Truchsessen v. Waldburg 1525 die Bauern niederwersen und rüstete 1526 in Oesterreich gegen die Türken, 1527 in Ungarn gegen den Woiwoden. Häusige Arantheitsansälle ließen ihn das Wilddad auf dem Schwarzwald gebrauchen, während er gegen den drohenden Einsall Gerzog Utrichs Anstalten tras. Als er aber auch in Würtemberg, obwol König Ferdinand sich sür ihn verwendete, nicht genügend entschädigt wurde, ging er verstimmt nach Innöbruck zurück. Bon hier aus suchte er noch einmal im Bildbad Stärkung, starb aber dort wahrscheinlich im Januar 1532.

Acten bes Statthaltereiarchivs in Innsbrud. — Bergmann, Mebaillen Eugen Schneiber.

Dite, ein gelerter man, wie er fich felbst nennt, b. h. mahrscheinlich ein fangleibeamter irgend eines mittelbeutschen Sofes - feine Sprache weift eber mi eine Gegend, wo frantisches und bairifches Gebiet an einander grengten, 18 auf die Wetterau hin —, bearbeitete um das Jahr 1210 den frangösischen Roman d'Eracles des Gautier von Arras in beutschen Berfen. Er ftand babei einer Borlage burchaus felbständig gegenüber, fürzte, erweiterte ober veranderte ie mit Gefchid und Geschmad und mußte namentlich die Charaftere der hanelnben Berfonen ju vertiefen : recht gelungen ift ihm die Figur der Rupplerin Morphea. Der mangelhaften Composition feiner Quelle, in welcher ein byzaninifcher Rovellenftoff mit ber Legende von ber Wiebergewinnung bes Solges es beiligen Rreuges burch ben oftromischen Beraclius verbunden mar, vermochte r freilich nicht abzuhelfen, wenn er auch fur ben Schluß ber Erzählung noch beutiche Raiferchronit und die lateinische Chronit Otto's von Freifingen enutte. Much feine Darftellung zeichnet fich burch Frische und Unschaulichkeit ind; realiftifches Detail wird eingemischt und öfter erfreut leife humoriftische farbung. Rach formeller Seite zeigt fich D. gewandt und an guten Muftern ebilbet; ficher nachweisbar ift ber Ginfluß, ben Beinrich von Belbete, Bartmann bon Aue, Gottfried bon Strafburg auf ihn ausgenbt haben. Rur pflegt E feine Berfe ju fiberfullen und baburch ihren Bohlflang gu beeintrachtigen.

Graclius. Deutsches und französisches Gedicht, herausgeg. von H. F. Wahmann. Quedlindurg und Leipzig 1842. Graclius. Deutsches Gedicht des dreizehnten Jahrhunderts, herausgeg. von H. Graef, Straßburg 1883. G. Schröber in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1884, Nr. 14. G. Herzsseld, Ju Otte's Graclius. Heidelberger Differtation, Darmstadt 1884. — Ph. Strauch in der Zeitschrift s. deutsches Alterth. 31, 297 sp. — Ueber die Sage vgl. insbesondere A. Wesseldssich im Archiv sür slav. Philologie 3, 261—587.

Dettelt: Karl Christoph De., Forstmann, geb. zwischen 1724 und 1725 zu Schleiz, † 1800 in Ilmenau. Er war ein Sohn des sachs-weimarichen Forstbedienten Christoph De. zu Stützerbach und mit dem Forstinspector Iohann Gottlieb Beckmann (f. A. D. B. II, 238) verwandt. Ueber seinen Ausbildungsgang ist wenig befannt geworden. Nach zurückgelegter praktischer trat er als "Jägers-Pursch" in herzogl. gothaische Dienste, wo er hauptschilch zu Bermessungen verwendet wurde. Hier scheint er schon frühzeitig ein besonderes mathematisches Geschied entsaltet zu haben, denn in einer Eingabe an den Derzog vom 7. Juni 1755 suchte der Kammerpräsident Siegmund Chrensried v. Oppel darum nach, daß dem Jägers-Purschen K. Chr. Dettelt "in Anbetracht einer besonderen Kenntnisse in der Mathematik das Brädicat eines "Forst-

560 Deitelt.

Geometrae" verlieben merben moge", welchem Erfuchen ichon burch Dettel 16. Juni 1755 entsprochen murbe. Bon 1761 ab bie 1768 bermai tartirte er bie weimarischen Forften Benda, Unterporlig, Ilmenau und bach, fuhrte auch eine Schlageintheilung berfelben fur bas Jahrgebnt bis 1771 burch. Um 27. Marg 1762 wendete er fich mit ber Bitte um leihung bes Bradicate eines "Forft - Commiffarii" birect an ben Bergon erbot fich jugleich ben "ju bem Arlesberger Revier geschlagenen, aber weimarifcher Sobeit gelegenen Beronidenberg ebenfalls (wie er es fcon anberen Forften gemacht hatte) in einen Rig gu bringen und in einer po bergogl. Forftfammer gu Friedenftein auszuftellenden Inftruction in Siebe einzutheilen". Die proponirte Gintheilung bes genannten Berges amar "wegen beffen geringen Gehalts und barauf befindlichen ichlechten beftands" nicht genehmigt, allein bem Betenten tropbem unter bem 10 1762 bas Brabicat eines Forft-Commiffarit verlieben. 1765 bezeichnet felbit als "Dochfürftlich Gothaischer Forit-Commiffarius und Sochfürftlich marifcher Forfter in Benba bei 31menau", fcheint alfo ingwifchen auch fur Go Weimar amtliche Functionen übernommen zu haben, und zwar als & feines Schwiegervaters, bes Forfters Schneiber in Benba. Etwa um 1776 er gang in weimarifche Dienfte über und übernahm als "Oberiorfter" Die ftanbige Bermaltung bes Reviers Ilmenau, eines aus Fichten und I gemischten Rabelholgforftes. Dit ber Beit murben ihm die Titel "Wildme (1784) und gulett "Forstmeifter" gu Theil; feine bienftlichen Functionen fe fich aber nicht wefentlich veranbert zu haben. Neben feinen laufenden geichäiten wurde er fortwährend zu Forftbetrieberegulirungen verwendet, miffarifch mit Inspectionen über andere in der Rabe feines Dienftbegirte legene Forften betraut und ju verschiedenen Expertifen jugejogen. war junachft ein vorzüglicher Wirthschafter. Laurop (f. A. D. B. XVIII welcher ihn in Ilmenau besuchte, theilt in feiner Gelbftbiographie mit, ba ber ihm anvertraute Forft in einem gang portrefflichen Buftand befunden De, hatte u. A. eine obe Flache bon 1100 Morgen burch Pflangung geforftet und mendete bem Culturmejen, insbesondere ber Pflangengucht in garten, eine hervorragende Sorgfalt ju. Un Forftern und Jagern bon I welche auf Ordnung und gute Birthichaft in ihren Dienstbegirten bielten, es aber - bei ben geringen Unfprfichen jener Beit - wol ichon bamale wenigstens wurde Dettelt's cultivatorifche Thatigfeit nicht hingereicht haben benjenigen Plat in ber Forftgeschichte ju fichern, welchen er mit Rech nimmt. Gein Sauptverdienft beftand vielmehr darin, bag er - von San ein offener Ropf und icharfer Denter - ber Erfte unter ben gunitaren Jagern war, welcher die Bedeutung ber Mathematit als einer unentbebr Brundlage für den forftwirthichaftlichen Betrieb ertannte. Er wurde bierburd eigentlichen Begrunder ber fog. forftmathematifchen Schule, nicht nur burch liche Schriften, fonbern auch burch Muiftellung eines Spftems ber Betrieberegul und Einrichtung der bereits im Gingange genannten Forfte biernach. großem Beifall aufgenommenes Sauptwert führt ben Titel "Bractifcher & daß bie Mathefis ben bem Forftwefen unentbehrliche Dienfte thue" (1765 2. Auflage folgte noch in bemfelben Jahre). 1768 erichien feine . Mbl rung eines redlichen und geschidten Forfters jum allgemeinen Beften Bwenter Theil feines practifchen Beweifes, bag bie Mathefis" zt. (3, Mu 2 Theilen 1786; 4. Auft. 1799). 1789 Schrieb er Gtmas Aber bie geschichte ober Bechbenutjung fichtener Balbungen, nebft Roblerei ze noch ringifcher Walbart" (1799 erfchien eine neue Ansgabe mit anberem

Cettelt. 561

Reitter'ichen Journal, 3. B. "Einige Berfuche und

" berbanten mir feiner Feber. allhobe, welche er für Radelmalber porichlug und mie, lagt fich turg als eine Berbindung bon Flachen-Gaubares holy, Mittel- und Stangenholy 2c.) anun abgegrengte (nicht gleichlange Beiträume umfaffenbe) de jum 3med einer Referbe für unborbergefebene Falle Don 100 Jahren (für eben gelegene Forfte), bam. argemalbungen). Trot ber ungleichen Abstufung feiner bod) ben normalen Beftand jeder Claffe in dem Quolage aller 7 Claffen, getheilt durch die Claffengahl. Der Dem normalen und dem concreten Flachenberhaltnig ber Behandlung und ben Buftand unnahernder Normalitat ber Claffen wird ber Flachenetat, bem Quotienten : Befammtflache ber 7 Claffen, Dividirt weit + berjenigen Beit, welche die Schlage etwa bis gur liegen bleiben, ermittelt. Durch Multiplication ber Broge auge mit dem erfahrungemäßig und nach Durchichnitisjuwachsm mittleren Solgehalt ber alteften Altereftufe pro Glachenna der jahrliche Abnugungsjag. Bei abnormem Altereclaffen-. je nachbem bie haubaren Bolger überwiegen oder fehlen, eine größere alagflache, ale ber arithmetische Durchschnitt ergibt, gur Rugung gemartic abjumeffenden Schlage follen in gute und geringe Beftande a niagiger Große gemacht werben. Dabei wird ein großer Berth Berbeordnung jur Berhatung von Sturmichaden gelegt. Für ann, Daw, Rieber- und Mittelmalber huldigte er bem Brundfage ber me nicht gleichgroßer, fondern gleichwerthiger Schlage, welches Princip permeifler b. Bebell in Schlefien fpater auch fur die Gintheilung ber gen un Broportionalfchlage) anwendete. Da fich auch De, von bem the leiten ließ, feinen Beftand por bem erlangten Saubarfeitsalter m ftellen, foll mit ber haubaren Claffe ftets fo lange Saus gehalten ole nachft ifingere Claffe haubar geworden ift. hiernach ergaben war bem Borrath an haubarem Solz, ungleich große Jahresnugungen-Michaliseinrichtungen ber Laubwälder bejpricht er ausführlicher, ale bie-Mabelmather. Gein im Borftebenden turg gefchildertes Berfahren für and im allgemeinen geringe Berbreitung, vielleicht weil es der menig im einzelnen ausgebildet hatte, wodurch bem subjectiven Er-Saratore ein ju großer Spielraum verblieb und an beffen Befchidlich-Wie Uniprüche geftellt wurden. Wenn bie Methode auch an verschies Wangeln Itt, to bezeichnete fie boch einen wefentlichen Fortschritt in ber ber Forsteinrichtung, und die Anregungen, welche er durch seine bematilden Schriften gab, trugen in hervorragender Beise mit dazu

Pfell, Kritische Blätter für Forst- und Jagdwissenschit, IV. Band, Dett, 1828. S. 102, 104 und 107. — Gwinner, Forstliche Mittheisen, III. Band, 10. Heit, 1844, S. 15 (Mittheilungen in Laurop's libiographie). — Fraas, Geschichte der Landbau- und Forstwissenschaft, S. 539, 548, 568 und 603. — Fr. v. Lösselholy-Kolberg, Forstl. framathie, III, 1. S. 499, Bemertung 342 n in ttel" muß es natür-Dettelt" heißen). — Bernhardt, Geschichte gemigund ze, II,

in Theil bes Forftwefens in geregeltere Bahnen gu leiten.

gwar "wegen beffen geringen Gehalts und barauf befindlichen f bestands" nicht genehmigt, allein bem Betenten tropbem unter 1762 bas Brabicat eines Forft-Commiffarit verlieben. 1765 be felbft als "Sochfürftlich Bothaifcher Forft-Commiffarins und Sod marifcher Forfter in Benda bei 31menau", fcheint alfo ingmifchen and Weimar amtliche Functionen übernommen zu haben, und zwar feines Schwiegervaters, bes Forftere Schneiber in Benba. Etwa : er gang in weimarifche Dienfte fiber und übernahm als Dberior ftanbige Bermaltung bes Reviers Ilmenau, eines aus Gichten gemischten Rabelholgforftes. Mit ber Beit wurden ibm Die Ditel (1784) und guleht "Forftmeifter" gu Theil; feine bienftlichen Fund fich aber nicht wefentlich berandert ju haben. Reben feinen lauf geichaften murbe er fortmahrend gu Forfibetrieberegulirungen ber miffarifch mit Inspectionen über andere in ber Rabe feines Die legene Forften betraut und ju verschiedenen Expertifen jugejo war gunachit ein vorzüglicher Birthichafter. Baurop (f. M. D. welcher ibn in Imenau besuchte, theilt in feiner Gelbfibiographie ber ihm anvertraute Forft in einem gang bortrefflichen Buftanb ! De, hatte u. A. eine obe Flache bon 1100 Morgen burch I geforftet und wendete bem Gulturwejen, inebejonbere ber Pflangen garten, eine berborragenbe Gorgialt gu. Un Forftern und Jagen welche auf Ordnung und gute Birthichaft in ihren Dienfibegirten es aber - bei ben geringen Anfpruchen jener Beit - wol ichon wenigftens wurde Dettelt's cultivatorifche Thatigfeit nicht hingereid benjenigen Blat in ber Forftgeschichte ju fichern, welchen er nimmt. Gein Sauptberbienft beftand vielmehr barin, bag er ein offener Ropf und icharfer Denfer - ber Erfte unter ben Jagern mar, welcher die Bedeutung der Mathematif all einer Grundlage für ben forftwirthichaftlichen Betrieb ertannte. Gr wurde

Dettelt. 561

tinige gute Auffage im Reitter'ichen Journal, g. B. "Ginige Berfuche und

ungen in ber Solgfultur" verbanten wir feiner Feber.

Die Forffeinrichtungsmethobe, welche er für Radelmalber vorschlug und n die Proris überführte, lagt fich turg als eine Berbindung von Flachenig mit Maffeneinschätzung bezeichnen. Er unterschied 7 ben natürlichen besentwidlungsftufen (Saubares Solg, Mittel- und Stangenholg ac.) ante, baber verschieden abgegrengte (nicht gleichlange Beitraume umfaffende) claffen und forderte jum 3med einer Referbe für unborbergefebene Falle ohe Umtriebszeit von 100 Jahren (für eben gelegene Forfte), bzw. Jahren (für Gebirgsmalbungen). Trop ber ungleichen Abftufung feiner claffen findet er doch ben normalen Beftand jeber Claffe in dem Quo-Befammtflache aller 7 Claffen, getheilt burch bie Claffengahl. Der ich swiften bem normalen und bem concreten Flachenverhaltnig ber en Claffen belehrt ihn über die feitherige Behandlung und ben Buftand wiers. Bei annahernder Normalitat der Claffen wird ber Flachenetat, fahreBichlag aus bem Quotienten: Befammtflache ber 7 Claffen, Dividirt bie Umtriebszeit + berjenigen Beit, welche bie Schlage etwa bis gur Bestodung liegen bleiben, ermittelt. Durch Multiplication ber Große Jahresichlags mit dem erfahrungsmäßig und nach Durchichnitisjumachsgefundenen mittleren Solgehalt ber alteften Altereftuje pro Glachenergibt fich ber jahrliche Abnugungsjag. Bei abnormem Altereclaffennig wird, je nachbem die haubaren Solger überwiegen ober fehlen, eine größere ringere Schlagflache, als ber arithmetische Durchschnitt ergibt, jur Rugung ge-Die fahrlich abzumeffenden Schlage follen in gute und geringe Beftande und bon magiger Große gemacht werden. Dabei wird ein großer Werth ne gute Siebeordnung jur Berhutung bon Sturmichaben gelegt. Bur albungen, bam. Rieder- und Mittelmalber huldigte er bem Grundfabe ber chnung nicht gleichgroßer, fondern gleichwerthiger Schlage, welches Princip nbjagermeifter v. Bebell in Schlefien fpater auch fur bie Gintheilung ber

olbungen (in Proportionalichlage) anwendete. Da fich auch De. von bem spuntte leiten ließ, feinen Beftand por bem erlangten Sanbarfeitsalter riebe ju ftellen, foll mit ber hanbaren Claffe ftete fo lange Saus gehalten , bis die nachft illngere Claffe haubar geworben ift. hiernach ergaben nach dem Borrath an haubarem Solg, ungleich große Jahresnugungen. lirthichaftseinrichtungen ber Laubwälber bespricht er ausführlicher, als bieber Rabelmalber. Gein im Borftebenben turg gefchilbertes Berfahren für teren fand im allgemeinen geringe Berbreitung, vielleicht weil es der ju wenig im einzelnen ausgebildet hatte, wodurch bem subjectiven Erbes Taxators ein ju großer Spielraum verblieb und an beffen Beichidlichgroße Ansprüche geftellt murben. Wenn bie Methobe auch an berichie-Mangeln litt, fo bezeichnete fie boch einen wefentlichen Fortichritt in ber flung der Forfteinrichtung, und die Anregungen, welche er burch feine thematifchen Schriften gab, trugen in hervorragender Beife mit bagu den Theil des Forftwefens in geregeltere Bahnen gu leiten.

Pfeil, Kritische Blatter für Forft- und Jagdwiffenschaft, IV. Band, beft, 1828, S. 102, 104 und 107. — Gwinner, Forstliche Mittheien, III. Band, 10. Beft, 1844, S. 15 (Mittbeilungen in Laurop's fibiographie). - Fraas. Beichichte ber Landbau- und Forftwiffenichaft, . 5. 589, 548, 568 und 603. - Fr. v. Löffelholg-Colberg, Forfil. tomathie, III, 1. 5.499, Bemerfung 342 a (ftatt "Dettel" muß es natur-Dettelt" heißen). - Bernhardt, Beichichte bes Balbeigenthums zc., II,

562 Detter.

S. 79, 126—130, 397 und 399. — Roth, Geschichte bee F Jagdwefens in Deutschland, 1879, S. 598 und 595, Bemerten Judeich, Die Forsteinrichtung, 4. Aufl., 1885, S. 288 ff. — Prolungen.

Detter : Friedrich Wilhelm De., Decan (Guperintenbent) in Der geb. am 2. Febr. 1754 gu Linden, einem mittelfrantifchen Dutje, vam 1824, Aeltefter Sohn von Samuel Wilhelm Detter (f. u.), wurde De., und Univerfitat in Erlangen absolvirt hatte, 1776 Bicar feines Baters, 17 beffelben und erhielt 1789 beffen Bjarrei Darft Gribach. Gleich fen war er ein Freund geschichtlicher Forschungen und bethätigte lein Beichichte, fowie fein Biffen auf Diefem Bebiete burch mehrfache lichungen. Geine bedeutenbfte Arbeit in biefer Sinficht ift bir Dern Marienlieder bes Tegernfeer Abtes Werinher (Harnberg 1802); et Sanbichrift aus ber Schilter'ichen Manuscriptensammlung an ben Rei v. Gentenberg und von beffen Sohne an Camuel Bilbelm Cette F. 2B. De. verfaufte fie (was ich bier einschalten gu muffen glanbe) ben geheimen Staatsrath und fpateren Staatsminifter v. Ragler und t tam fie in ben Befit bes preugischen Staates. Beitere ermabnenement Detter's find die Biographie feines Batere 1792 und die "Gefcichte Erlbach" in Beer's Magazin für bie ansbach-babreuthifche Beichichte

Filenticher, Gelehrtes Bahreuth, Aurnberg 1803. — Bic predigt am Grabe F. W. Oetter's, 1824. — Kugler, de W Tegernseensi, 1831.

Detter: Samuel Wilhelm De., geb. am 25. (26.) Det. 1720 ju @ Pfarrer zu Martt Erlbach, † am 7. Jan. 1792. Sein Bater, feines Gemet hauer, war hochfürftlich branbenburgifcher Sanptmann, unter bem Land Umgelder wie auch Rathsbürger zu Goldfronach, ein angesehener und un Mann. De. befuchte bon 1736 an bas Bayrentber Gumnafium, 1742 an bie bamale bon Martgraf Friedrich fur bie Stadt Bar geftiftete, im folgenden Jahre aber nach Erlangen verlegte Dod zeichnete fich fcon bamals burch Fleig und Wiffen in fo bobem bag er nicht nur bie Aufmertfamteit feiner Lebrer, fonbern auch grafen auf fich lentte, welcher ihn noch mabrend ber Stubiengeit mit wefung bes Conrectorats bes Erlanger Gomnafiums betraute. 30 murbe De. mirflicher Conrector bortfelbft und blieb es bie 1749. Pfarrei in Linden, einem Dorfe im baierifchen Mittelfranten, ein hier aus ift er 1762 nach bem Martifleden Martt Eribach, unbeit Pfarrer berfett worben und bort blieb er, feit 1789 aufer Dienft, bi Tobe. Dieje anscheinend fo wenig hervorragende Stellung Detter's bi nicht, burch eine große Reihe bon Beroffentlichungen ben Bebente beutiche Litteratur gu werben. Die Debrgabl feiner Berte (bern Journalartifel mit eingerechnet, aber abgesehen bon ben meiteren 3 die in feinem Rachlaffe fich gefunden haben, Die Biographie Celler gahlt) behandeln Fragen ber Beidichte und ber Rebenfacher berfelben: Genealogie, Beralbil und Rumismatit. Dabei ift es bie frantifc beb Borgeit, die er mit Borliebe burchforschte; er mar, wie fein Fremb ! Beugt, "ein mahrer Patriot des Saufes Brandenburg" Aus allen rifchen Arbeiten tritt und eine feltene Belefenbeit, eine far feine 30 Berudfichtigung feines, jeben litterarifden Gulfsmittele entbebreaben gerabegu erftaunliche Renntnig bes Urfundenmaterials, grobe ein ungemein weiter Gesichtstreis seiner Forschungenentgegen, wol

Detter. 568

smabte, auch bas Unbebeutenbere, wie bas Bebeutenbe mit gleicher Umblichteit zu behandeln. Durch biefe lettermahnte Gigenthumlichteit murbe er halten, feine umfaffenden Plane, namentlich bezüglich ber alteren burggrafm Weichichte, gang zu verwirklichen; ber Lefer hat manchmal Dube, aus ben ails ber Darlegungen und Aufftellungen ju einem Ueberblid bes Sauptfachn ju gelangen. Gine gange Reihe biefer Detailergebniffe find jedoch bis gur emwart geschätt und bon zweifellofem Werth; wie benn auch feinem Gifer ber Erforichung ber Dentmale ber Bergangenheit, Die Todtenhugel nicht ingen, die in feiner Pfarrei fich borfanden : er war der erfte, ber einige bern öffnen ließ. Der Contraft zwischen bem entschiedenen, felbitbewußten feiner flets bereiten Bolemit, mit welcher er feine Anficht, mitunter auch nanche gewagte Spothele versocht, und bem submiffen Stile feiner gablen "Bidmungen" an Fürften und Bornehme, ber jebem feiner Lefer auffallen , ift nicht fowohl für ihn allein, als für eine gange Reihe beutscher Been feiner Beit charafteriftifch. - Seine erfte Beröffentlichung, ein Schulramm, fallt in bas Jahr 1745, in den Jahren 1747-1749 erichien feine mmlung vericbiebener Rachrichten aus allen Theilen ber hiftorifchen Biffenten", worauf noch 1749 feine Ernennung jum Chrenmitgliebe ber beutschen Aldaft ju Göttingen, 1756 ber gelehrten Gefellichaft ju Duisburg, und falferlichen Soj- und Pfalggrafen erfolgte. Sieran reiht fich feine Aufne in die Befellichaft freier Runfte in Leipzig 1762 und in die Dun-" Alabemie ber Wiffenschaften 1763. - Sauptschriften Detter's find: "Bereiner Gefchichte ber Burggrafen ju Rarnberg", 3 Banbe, 1751-1758, ober nur bis jum Jahre 1280 gedieben, und 8 Stude "Bochentlicher menbeluftigungen", bie bon ber Angeburger "Frangisgischen Atabemie freier he", beren Mitglied und Rath er feit 1757 gewesen, herausgegeben worben Ceine lette Beröffentlichung tragt die Jahresjahl 1791. - Der erfte b feines Berfuchs ber branbenburgischen Geschichte ift Friedrich dem Großen, erfte Beft feiner Bappenbeluftigungen Raifer Frang I., ber Gefammtband tomifchen Ronige Joseph II. gewidmet; die Geftattung diefer Widmungen, bie Ehrengeschente, Die er von vielen Sofen empfangen hat, geben einen altepuntt jur Bemeffung feines Anfebens und ber Wichtigfeit, die man n Arbeiten beilegte, wie er benn in geschichtlich-ftaalsrechtlichen Fragen und en der Bappentunde vielfach consultirt worden ift. 3m J. 1762 wurde er anebachifchen Martgrafen Rarl Alexander, bamals noch nicht fein Landesjum hiftoriographen bes Fürftenthums Ansbach (mit einem Jahresgehalt 50 Thir.) ernannt. Er mar ansbachischer, babreuthischer und hobenlohischer forialrath; mehrfache Anerbietungen ju hoben Aemtern und Burben fchlug 16. Die Bochichagung, Die er genog, ergibt fich auch aus dem Briefwechfel, er mit mehr als 200 Berfonen, barunter einer großen Bahl ber berboribften Danner Deutschlands, fuhrte. Go ftand er mit bem Reichshofrath bendenberg und dem preugischen Minifter Graf Bergberg, mit letterem fahre lang, in eifriger Correspondeng. Die Briefe Bergberg's murben bon Erben Detter's, weil jum Theil von Werth für bie Beitgefchichte 1841 an g Lubwig I. von Baiern geschenft. Das Berfprechen Friedrich Bilhelm er's, Die gange Correfpondeng feines Baters herauszugeben, tam nicht gur Jung. Ungeachtet aller biefer Auszeichnungen blieb er ber einfache Lander, ber feine hochfte Befriedigung barin fand, ein eifriger Geelforger und ther feiner Pfarrfinder gu fein ; es ift ein Zeichen feiner Bescheibenheit, bag gurudwies, ju einer Sammlung bon Lebensbeschreibungen bedeutenber ner Deutschlands, ihn betreffenbe biographische Rotigen gu liefern, "weil



Bredigers Johann Daniel Otterbein gu Grohnhaufen 10. Ceptbr. 1800 gu Duisburg. Dit feinen übrigen 5 Bruber Theologie in Berborn. Bon biefen murbe neben ibm am befar Bilbelm , Baftor ju Baltimore, ben eine bebeutenbe methobifche ichait Amerita's, die United Brethren in Christ, als ibren Rachbem D. 6 Jahre bas Predigtamt an ber ebangelifchen Gem am Rieberrhein geführt, folgte er 1762 einem Rufe nach Duiebu feinem Tobe in einem hochft gefegneten Birtungefreife ftanb. Ge feichte Aufflärung in ber Theologie fampite er muthig und g und Schrift. Sein "Beift bes mahren Chriftenthums", Frant 1792, ift eine portreffliche Auslegung bes 12. Capitele bes Ram feinen übrigen Schriften fuhren wir noch an: "Unterweifung in Religion nach dem Beibelberger Ratechismus mit einem gwie eines fürgeren Unterrichts", Frantfurt 1786. 2. Muft. 1789 praftifche Auslegung biefes toftlichen Bebr- und Befenntnifbuches Rirche; fowie feine "Predigten" über biefen Ratechismus, be 1800 gu Duisburg und zweiter nach feinem Tobe 1803 gu Behtere follten ein Andachtsbuch für Die Blieber ber Gemeinben fe trifft man biefelben vielfach am Rieberthein. "Denen, ichreibt rebe jum erften Theil, welchen Bibel und Bibelmahrbeit noch etwe nicht weifer fein wollen ale bie biblifchen Schreiber, Die bib lieben, unter welchem Behitel fie fie auch erhalten, fuche ich s ftand und Berg follen babei ihre Rahrung finben. Die Antwe Frage: Bas ift bein einiger Troft im Leben und im Sterben ! bie nicht bem Chriften werth? Wie vielen gab fie nicht Berubin Bie vielen mar fie nicht Trieb gu einem beiligen Leben? ber fie fennt, wird nicht feft baran halten? - Etwas baju be Befus Chriftus, ber Berr, ertannt und befannt werbe zc. ift bie bes Berfaffers". Dit feinem "Lefebuch fur beutiche Schulfinder ju Deffau und Leipzig erschien, fließ bagegen D., wie febr gun

Dettingen : J. Ballerftein.

Ottinger: Frang Freiherr b. D., t. t. General ber Caballerie, Ritter Militar-Maria-Therefienorbens, 1852-1869 zweiter Inhaber bes Sufarenments Rr. 1, geboren im 3. 1792 gu Debenburg, † am 8. April 1869 gu n, hat als unternehmender, flets fuhn und ficher leitender Reiterführer mehrportheilhaft gewirlt und in ber Beit innerer politischer Wirren und Rampfe obem Grade Mannesmuth, Gefinnungstuchtigfeit und Menschlichfeit begt. Er biente von 1810-1813 als Cabet im Sufarenregiment Rr. 5, Unterlieutenant im Sufarenregiment Rr. 8, ale Dberlieutenant neuerlich Bufarenregiment Rr. 5. In letterer Eigenschaft focht D. im 3. 1814 im naifden Bebiete, bei Cabeo am 17. Februar bis jum Augenblid feiner Berbung mit joldem Rachbrud und Beichid, bag ein Theil ber bereits abgetten gemejenen t. t. Infanterie fich ber brobenben Befangenichaft entziehen nte. Gbenjo brav und ausbauernd war fein Berhalten im Gefechte bei tenguola am 13. April, in welchem er mit feinen Sufaren ben reigenben o durchichwamm und unmittelbar hierauf an ber Burudtreibung ber Frann bie Caftelquelfo einen berartig fraftigen Antheil nahm, bag er von Murat, Ronige von Reapel, mit bem Militarorben bes vereinigten Siciliens ausichnet wurde. Auch im legtgenannten Rampfe hatte D. eine fchwere Berbung erlitten und fonnte biefesmal erft nach fiebenmonatlichem Krantenlager Deere eintuden, wo er am 4. Mai 1815 ben Auftrag erhielt, ben bon terala nach Fermo retirirenden Begner mit Sufaren- und Dragonerabtheigen ju beobachten. Bei Diefer Gelegenheit hat D. Die aus einem Sohlwege undirende feindliche Cavallerie jo lange Beit feftgehalten, bis bie Sauptune berangerudt war und jur ganglichen Berfprengung bes Gegners geitten werben tonnte. Run wurde D., beffen Ruf als felbstthatiger, verlag-Reiterofficier ichon allgemein befannt gewesen, im Feldauge 1821 bon senna aus jum faiferlichen Conful in Ancona mit mundlichen und schriften Befehlen und bann gur Recognoscirung des Tronto entfendet. Für biefen ber Spige bon 20 Reitern in nur 10 Tagen über Sinigaglia, Ancona eto, Fermo, den Tronto und jurud nach Foligno mit bestem Erfolge hinteren und verdienstvollen Reiterzug wurde D. ber öffentlichen Anerkennung getbigt. Wiederholte Bufriedenheit fand gleichfalls feine Friedensthätigfeit bis 1 Jahre 1848, mahrend welcher Zeit er ber Ausbildung der Truppe in jedber Begiehung eine bemertenswerthe Aufmertfamteit widmete. Geinen Beiigen entsprechend, waren aber auch feine Beforberungen; er avancirte 1825 Rittmeifter II. Claffe, 1830 jum Rittmeifter I. Claffe, 1834 jum Dajor, 66 jum Oberftlieutenant, 1838 jum Oberften und Commandanten bes arentegiments Rr. 1, 1846 jum Generalmajor. In Diefer Charge befehligte bei Beginn ber Operationen 1848 in Ungarn bie Cavalleriebrigabe im Meecorps Jellacic und fuhrte biefelbe in bem Beftrebe fur bes Raifers ht und die herstellung der staatlichen Ordnung nach Möglichkeit zu wirken, D. nie, bort wohlwollende Mahnungen porangeben ju laffen, wo er 3rre-Ahrte jur Rudfehr auf die Bahn ber Pflicht bewegen ju tonnen glaubte. berfuchte er am 22. Decbr. 1848 bei Abda nachft Szigeth-Hochftraß bie Berifden Bebetten - Leute feines Sufarenregiments Rr. 1 - an ben geeten Gib an erinnern, wobei er allein über die Gisbede ber Raabnig auf die fein Ericheinen unberholen freudig erregten Gufaren gufchritt. Der in Tide flebenbe Griolg murbe jeboch burch bas Singutommen eines Sonvebofficiers binbert. Auch bei Babolna ben 28. December ritt ber hochbergige General

mit nur einer Orbonnang, bem Gemeinen Ralliwoba bes Dragonere Rr. 7 - beibe mit verhangtem Gabel - bis auf 20 Schritte auf maliges taiferliches Infanteriebataillon gu, welches ibn aber mit einer empfing. hierdurch fab fich D. jum Gefechte gezwungen, weldes Rettung des Geftutes Babolna, ber vollftanbigen Rieberlage bes aus 3 und Caballerie bestehenden Gegners und beffen Burfidmeifung bie Ggenbi Brei Tage fpater fiegte D. wieder glangend bei Moor; bort er fich bas Ritterfreug bes Militar-Maria-Therefienorbens vorwiegenb baid er in Erfenntniß der gunftigen Berhaltniffe und ohne bie Divifion Bartl gumarten, auf eigene Berantwortung allein ben Angriff einleitete, ben fchlug und bei Bedrohung ber feindlichen Rudzugslinie ein Bonvebbatail fangen nahm. Sierauf bat D. nach ber Ginnahme von Befith-Dien ben anjangs Januar 1849 bis Szolnof verfolgt, Die Gifenbahn- und Teleg verbindung gegen Befth raich bergestellt und fich ju Szolnot bebentent rathe an Getreibe, Galg, fowie einer Roffuthnotenpreffe zc. bemachtigt. Manöbrirfahigfeit, richtige Leitung anftrengenber Darfche, bann gefcidt greifen in ben Rampf befundete D. ferner gegenftber bem mit Artillen ausgerüfteten Feinbe bei Szolnot am 22. Januar, Czegled 25. Januar bathaga 4. und 24. Februar, Szolnot 5. Marg, wo er bie Brigabe Ran ganglichem Berberben rettete, bann bei 3fasgeg 6. April. Rachbem min Ratosbache ben 11. April ben Gegner bei namhaftem Berlufte in bie geschlagen, erfolgte beffen Eintheilung als Feldmarschalllieutenant und Cab divifionar bei ber Gubarmee. In den Rampfen mit diefer ehrt O. g fonders bas Treffen bei Raty (Rack) norblich bon Beterwardein, am 9 benn bei diefem Orte hat er ben Feind ju unbedachter Borrfidung verlo benfelben bann in beiben Flanten berart ungeftum und überwältigend ange daß beffen Rudzug hinter bie Romerschange in eine wilbe Flucht au wobei Ottinger's Cavallerie bei bem Mangel an Durchgangen über Die Bojdungen ber Romerichange geraben Beges hinnberiebte. Bei beg 6. Juli operirte bagegen D. beshalb verbienftvoll, weil er ben Beg Borbebacht jum Aufmariche nothigte und, ale er beffen Hebergahl erfann bem borausfichtlich nachtheiligen Gefechte gewandt auszuweichen wußte. tampfte D. noch umfichtig in ber Schlacht bei Begnes am 14. 3uli, welcher ihm ein Pferd unter bem Leibe erichoffen wurde. D., ber b eine Divifion commandirte, 1856-1866 Die Bertrauensftellung eines lieutenants ber Arcierenleibgarde begleitete und 1866 ale General ber Ca in ben Rubeftand trat, hat zeitlebens feine Bflicht mit jener Singeba Opjerwilligfeit erfullt, welche Raifer und Baterland von jedem Militar warten berechtigt find. Bor allem charafterifirten ibn gute militarifde niffe, icharfes Beobachten und richtiges Urtheilen, rafches Sanbeln, Son Die Untergebenen und ein jum Beften bes Gingelnen fowie Aller genbler wollender Ernft. Die ihm am 22. Febr. 1851 verliebene Freiben wurde mit taiferlicher Genehmigung am 18. Octbr. 1859 und 16. Gepth an feine Reffen und Adoptivfohne Gottfried und Guftab Abolf übertrage

Burgbach, Biogr. Lez. des Raiferth. Defterr., 21. Th., Wien 18 Strad, Die Generale der f. f. Armee. Wien 1850. — hirtenfeld. Militär-Maria-Therefienorden rc., Wien 1857. — Schweigerd. Offic. Helben rc., 3. Bd., Wien 1854. — Gesch. d. f. f. 5. Huf. Agts. in 1854. — Victorin, Gesch. d. 7. Draft Wien 1879. — (Windischgräth), Der Winterseldzug 1848—40 is III. Wien 1851.

Dettinger: Chuard Daria De., belletriftifcher und hiftorifcher Schriftr, geb. am 19. Roubr. 1808 in Breslau, † am 26. Juni 1872 in Blafebei Dresben, mar ber jungfte Gobn einstmals febr reicher inbifcher Eltern, burch ben Brieg berarmt waren. Er mußte wegen Dittellofigfeit, nacher bas Gymnafium ju Maria Dagbalena in Breslau bis jur Brima bebatte, feine Studienzeit abbrechen und ließ fich in Wien nieber, wo er tatholifden Glauben annahm. Sier entichied fich raich fein Lebensberuf int, bag er in Abolf Bauerle einen vaterlichen Freund fand, der feine ifiellerische Begabung erkannte und ihn als Mitarbeiter an seiner Theatering in die journalistische Laufbahn einführte. Roch nicht 21 Jahre alt im De. in Berlin ein humoristisch-satirisches Tageblatt "Eulenspiegel" landig berauszugeben, und bas Balten prefpolizeilicher Behörden mard m bie Macht, welche borgugsweife auf ben Gang feines außeren Lebens mmend einwirtte. Ermubet burch bie Bebenflichfeiten feines Berliner ers und angezogen burch ben Ruf ber bairifchen Breffreiheit hatte er im berlaffen und in Manchen leinen Wohnfit aufgeschlagen, um bier in ta's Verlag ein Tageblatt unter bem Titel "Das ichmarge Befpenft" ericheinen gu n. Diefes Blatt murbe jedoch ichon nach brei Monaten unterbrudt und De. 1 wegen feiner Entgegnungen auf ein ben Schaufpieler Eflair in Schut nehmen-Gbict bes Ronigs in Antlageftand berfett, gwar freigefprochen, aber bom ige bes Landes berwiesen. Er unternahm nun eine Reife nach Frankreich, tien und Holland und berfuchte alsbann nochmals fein Glud in Berlin. Aber Dieberholte fich bort, baß fein am 1. Octbr. 1830 neu begonnener "Till enipiegel" breigebn Monate fpater berboten murbe, und als ihm im October 6, nochbem er bie babin ben "Berliner Figaro" redigirt hatte, die Erlaubnig bemusgabe einer neuen Beitichrift berfagt murbe, fiebelte er nach Samburg Bon Samburg weggugeben, wo er mit ber Beitichrift "Argus" vielen fatte, wurde er durch glangende Beriprechungen Bauerle's veranlagt, der im Sommer 1888 bie Stelle Caphir's an feiner Theatergeitung übertrug. abnte nicht, bag er ichon wenige Bochen nach feiner Anfunft in Bien Defterreich berbannt werden follte und bierdurch, ba auch ber gegen ihn fene bairifche Ausweifungsbejehl aufrecht erhalten wurde, genothigt fein be, eine Buflucht in ber Schweiz gu fuchen. Gieben Monate hatte er in berbracht, ale er fich bon bort nach Stuttgart begab. Gier beichaftigte der Buchhandler Cotta an bem Morgenblatt und ber Allgemeinen Beitung. binderte jedoch nicht, daß er ben Entichluß jagte, Deutschland zu verlaffen. beabsichtigte feinen Aufenthalt in Paris ju nehmen, erfrantte aber auf ber babin in Maing und ließ fich nach erfolgter Genefung von bem Manner Buchhandler Beinrich Soff beftimmen, die Redaction feines "Deutschen Mone" ju fibernehmen. Die letten Jahrgebnte feines Lebens berbrachte einige Jahre ausgenommen, mahrend beren er in Paris und Bruffel bere und an erfterem Orte 1858 eine Berhaftung megen feines Romans ng Jerome" exlebte, in Sachfen, und zwar bewohnte er von 1842 an ig, bon 1861 an Dreeben. In beiben Stabten feste er feine journaliftifche igleit fort und gab dort den "Charivari" und den "Narren-Almanach", furge Beit ein "Echo ber Beit", einen "Satanino" und einen "Drachen" 14. - Mit feinen gablreichen journaliftischen Unternehmungen ift nun aber mger's idriftitellerifche Thatigteit feineswegs erichopft. Ueber ihren Umfang barafter belehrt uns ein bon ibm felbft in bem 1868 erichienenen fechften De feines Moniteur des Dates (S. 83) veröffentlichtes, auch Ungebrucktes Utenbes Bergeichnig feiner Schriften, welches außer 12 von ihm redigirten driften in fant Unterabtheilungen und unter 69 Rummern "bibliograubifche", "biographische und geschichtliche", "bramatische" und "thrisch-poetische" Werte wie "Komanen, Novellen und Sathren" aufzählt. De. war ein Bertreier jens für den Geschmad des großen Publikums und den geschäftlichen Ersolg absitenden Litteratenthums, zu dessen Wesen und die Massenhaftigkeit der littenmischen Production gehört. Aber er besaß die Gabe geistvoller Unterhaltung in hohem Grade und vereinigte mit ihr einen staunenswerthen Fleiß, den er freilich nicht selten in den Dienst eines allzu start hervortretenden Sinnes für Gurwstättellte. Zwei wahrhast verdienstliche Werte aus seiner späteren Lebenszeit, des sich ihrem Inhalte und Zwecke nach von den meisten seiner sibrigen erhiblic unterscheden, sind besonderer Erwähnung werth. Es sind seine "Bibliographis diographique" und sein "Moniteur des Dates", der nach seinem Tode von hur Schramm sortgeset wurde.

(Wollheim), E. M. Oettinger, auch ein Zeitgenosse, Hest 1, Hamburg 1837. — R. G. Nowad, Schlessisches Schristseller-Lexiton, Hest 5, Brillin 1841, S. 123—127. — Aug. de Reume, Notice bio-bibliographique st M. E. M. Oettinger, Brux. 1854. — Reuer Anzeiger für Bibliographic und Bibliothekwissenschaft, Jahrg. 1869, S. 1 st. 45 st. 12. — Schröber, Lexiton der Hamb. Schristseller, Bb. 5, Hamb. 1870, S. 580 st. — v. Murybal Biograph. Lexiton des Kaiserthums Desterreich, Th. 21, Wien 1870, S. D

bis 34. - Illuftrirte Beitung 1872, 27. Juli, G. 63 i.

T. Schnorr von Carolsiell Dettinger: Bubwig De., Dathematiter, geb. am 7. Dai 1797 in Gt. fingen, einem an ber Tauber gelegenen Dorfe, i am 10. Octbr. 1860 Freiburg im Breisgau. Auf bem Rarleruber Lyceum vorgebildet bezog D. Universität Beibelberg, um bort Theologie, Philologie und Philolophi ftudiren. 1817 machte er ein theologisches Eramen und wurde für tury 3 Pfarrer in Munbingen. Balb mandte er fich jedoch bem Lehrfache In. wurde der Reihe nach Lehrer am Badagogium gu gorrach 1818, Director b Babagogiums ju Durlach 1820, Profeffor am Gymnafium ju Beibelbeig 18 und baneben Bribatbocent an ber bortigen Univerfität 1831, endlich ordentlich Brofeffor ber Mathematit an ber Universität Freiburg 1886. D. geborte im Entwidlung nach ber combinatorifchen Schule an, ju beren geiftvolleren tenntnigreicheren Bliedern er gegablt werben muß. Geine Sauptverbienfte em er fich baber in Schriften, welche bem combinatorifchen Bebiete angebio Bir nennen bie "Lehre bon ben Combinationen nach einem neuen Soften arbeitet und erweitert", 1837, Die "Theorie ber Lotterieanleben mebft ei Methobe, ben Berth eines Capitals bei verichiebenem Bingfuße und bem b aus fich ergebenden Curs zu bestimmen mit Rudficht auf großherjogl. babe Staatsanleben", 1843, die "Anleitung zu finangiellen, politischen und jun fchen Rechnungen", 1845, ale Werte, Die noch feineswegs veraltet und großem Rugen angewandt werden tonnen, um fich bie betreffenben, inebrico höheren Finanzbeamten nöthigen Renntniffe zu erwerben. Anwendungen Combinatorit auf Begenftanbe ber Analofis wie die "Forfchungen in bem Get ber höheren Analpfis mit den Resultaten und ihrer Anwendung" 1881, wie : Art Gummen- und Differengenrechnung, welche unter bem Titel " Aufftulung einfachen Functionen" Bb. XI bis XVI bes Crelle'ichen Journals, Die "Untersuchungen über die analytischen Facultäten", Bb XXXIII, XXXV, XXXV XLIV ber gleichen Beitschrift und Aehnliches barf man bagegen nur mit ficht lefen, ba bie Benuhung unendlicher Reihen fowie manche Grenauberg ale leichtfertiger bezeichnet werben muffen, ale ber Mathematifer fie fin ftatten barf. Den Rachweis bafur bat Beierftraß in feiner Farultatenablande (Crelle L1) geführt. D. hat in einer Abhandlung bie Borftellungen ber al Griechen und Romer fiber die Erbe als Simmeletorner 1850 und in der Beart-ill

Dettell 561

ad einige gute Auffage im Reitter'ichen Journal, g. B. "Ginige Berfuche und

mabrungen in ber Solgfultur" verbanten wir feiner Feber.

Die Forfteinrichtungsmethobe, welche er fur Rabelmalber borichlug und in die Pracis überführte, lagt fich furg als eine Berbindung von Flachenalung mit Maffeneinschätzung bezeichnen. Er unterschied 7 den natürlichen fiandesentwicklungsftufen (Saubares Soly, Mittel- und Stangenholy ac.) anlatte, baber verichieden abgegrengte (nicht gleichlange Zeitraume umfaffenbe) undaffen und forderte jum Bwed einer Referbe für unborbergefebene Falle bobe Umtriebszeit von 100 Jahren (fur eben gelegene Forfte), baw. Jahren (für Gebirgewalbungen). Erot ber ungleichen Abftufung feiner ersclaffen findet er boch ben normalen Beftand jeder Claffe in bem Quoten: Gefammiflache aller 7 Claffen, getheilt durch die Claffengahl. Der nleich swiften bem normalen und bem concreten Glachenverhaltnig ber einen Claffen belehrt ihn über bie feitherige Behandlung und ben Buftand Reviers. Bei annabernber Rormalitat ber Claffen wird ber Flachenetat, Babresichlag aus bem Quotienten : Befammtflache ber 7 Claffen, Divibirt bie Umtriebszeit + berfenigen Beit, welche bie Schlage etwa bis gur en Bestodung liegen bleiben, ermittelt. Durch Multiplication ber Große s Jahresichlags mit bem erfahrungemäßig und nach Durchichnitiszuwachsn gefundenen mittleren Solgehalt ber alteften Alteraftufe pro Flacheneit ergibt fich ber jahrliche Abnutungsfat. Bei abnormem Altersclaffenaltuig wird, je nachdem die hanbaren Solger überwiegen ober fehlen, eine größere geringere Schlagflache, ale ber grithmetische Durchichnitt ergibt, gur Rugung gen. Die jahrlich abzumeffenben Schlage follen in gute und geringe Beftanbe it und von magiger Große gemacht werben. Dabei wird ein großer Werth eine gute Siebeordnung jur Berhutung von Sturmichaben gelegt. Für malbungen, bam, Rieber- und Mittelmalber bulbigte er bem Grundfage ber geichnung nicht gleichgroßer, fonbern gleichwerthiger Schlage, welches Brincip Canbiagermeifter v. Bebell in Schlefien fpater auch fur Die Gintheilung ber woldungen (in Proportionalichlage) anwendete. Da fich auch De. von bem bispuntte leiten ließ, feinen Beftand bor bem erlangten Saubarteitsalter Diebe ju ftellen, foll mit der haubaren Claffe ftets fo lange Saus gehalten en, bie bie nachft jungere Claffe haubar geworben ift. hiernach ergaben je nach bem Borrath an haubarem Soly, ungleich große Jahresnugungen-Birthichaftseinrichtungen ber Laubwalber befpricht er ausführlicher, als biee ber Nabelmalber. Gein im Borftebenben furg geschildertes Berfahren für letteren fand im allgemeinen geringe Berbreitung, vielleicht weil es ber or ju wenig im einzelnen ausgebilbet hatte, woburch bem fubjectiven Ern bes Taratore ein ju großer Spielraum verblieb und an beffen Gefchidlich-Bu große Anspruche geftellt murben. Wenn die Methobe auch an verschien Rangeln litt, to bezeichnete fie boch einen wefentlichen Fortichritt in ber vidlung ber Forfteinrichtung, und die Unregungen, welche er burch feine mathematifchen Schriften gab, trugen in herborragenber Beife mit bagu biefen Theil bes Forftmefens in geregeltere Bahnen gu leiten.

Piell, Kritische Blätter int Forst- und Jagdwissensch, IV. Band, Dest, 1828, S. 102, 104 und 107. — Ewinner, Forstliche Mittheiungen, III. Band, 10. Heit, 1844, S. 15 (Mittheilungen in Laurop's Selhstbiographie). — Fraas, Geschichte der Landbau- und Forstwissenschaft, 865, S. 539, 548, 568 und 603. — Fr. v. Löffelholz-Colberg, Forstl. Histomathie, III, 1. S. 499, Bemertung 842a (statt "Oettel" mußes natürch, Oettelt" heißen). — Bernhardt, Geschichte des Waldeigenthums 2c., II, 1480, bentle Siegraphie III.

570 Ctimer.

Priesterezercitien, alles das u. a. knüpft sich an Cette's Namen; in Wo und Frömmigkeit, in Geduld und Arbeitseiser war er Allen ein leuch Borbild. "Doch auch alles, was überhaupt menschlich groß, edel und was geeignet ist, die Errungenschaften des menschlichen Geistes auf irbischen Pilgersahrt zu mehren, auch wenn es nicht gerade unmittetbar vund firchliche Gediete berührte, konnte seiner Achtung und thätigen For gewiß sein." In seinem 63. Lebensjahr (1857) tras ihn noch die herbsung, daß er, der Mann rastlosen Arbeitens, das Augenlicht verlor; doc diesen Schlag ertrug er mit gewohnter Geduld, und von der äußeren Wigeschlossen, steigerte und schärfte sich nur seine gestlige Thätigkeit, dis ihr wartet am 2. Febr. 1866 ein Schlaganfall ein Ziel sehte, der ihn am selben Monats in das bessere Zenseits hinübersührte, nachdem er durch 19 Jahre ruhmvoll seiner Diöcese vorgestanden.

Bgl. Lebensabriß Georgs . . . Bischofs von Eichstätt, veröffentli Namen und Auftrag des trauernden bischöflichen Domcapitels im Eich Paftoral-Blatte, Jahrg. 1866. S. 41—60. P. Ant. B

Ottmer: Rarl Theodor D., berühmter Architett, geb. am 19. 1800 in Braunschweig, + am 22. August 1843 in Berlin. Gr off bereits in fruber Jugend Talent fur Runft und entichied fich, wahrend ei bis 1819 bas Collegium Carolinum feiner Baterftabt befuchte, ffir bas fach, in bem er gur Beit feiner Studien auch bereits thatig mar. vorgebildet tam er 1822 nach Berlin, um bie Borlefungen an ber Banal ju befuchen. Er concurrirte für ben Ban bes tonigeftabter Theaters und erhielt den Preis und brachte, trop Reibern und Feinden ben ? Ende, ber fich in feiner Conftruction für Optit und Atuftit gunftig Der Rünftler murbe bei Eröffnung bes Theaters unter großem Beifal vom tunftfinnigen Bublifum hervorgerufen. Darauf baute er in Beri Singafabemie, die 1827 vollenbet murbe. Durch biefe Bauten murb Deifters Ruhm begrunbet und er bon vielen Stadten jum Ban von I angegangen, aber er wollte vorher feiner Gehnfucht nach Italien genige wohin er fich im Berbft 1827 begab, um bort im Ungeficht ber eblen cla Runftbauten feine Studien ju bollenden. Auger Rom befuchte er nuch und Baftum. 3m 3. 1829 fehrte er nach Deutschland gurud: er fol Dresden ein neues Theater bauen, doch gerichlug fich biefer Plan; al Theater gu bauen. Im folgenden Jahre fehrte D. nach feiner Baterfiadt Die ber Schauplat feiner reichften und herrlichften Thatigfeit murbe. Er bas herzogliche Luftichlog Richmond im angelfächfischen Stil (nicht enbet), bas hoftheater in Braunschweig und im Schlog zu Wolfer letteres im albeutichen Stile, die Raferne, mehrere Privathaufer, viele For bes herzogthums fowie Stationshäufer ber Gifenbahn. Auch wiffenichaftli ber Runftler thatig. Er gab 1830 bie erfte Abtheilung feiner "Architelte Mittheilungen" heraus, die zweite Abtheilung ericbien 1888. in Braunschweig, wie überhaupt feines Lebens, ift ber impofante B herzoglichen Schloffes in Braunschweig, ber ihm bom Bergog Bithel getragen murbe, nachbem 1830 bas alte Schlof in Folge ber Revoluti ftort und verbrannt worben. Urfprünglich follte nach bem Plane bee I Die hauptfagade bes Schloffes burch Rebengebaube und Arfaben flanfirt ! wie fein noch erhaltener Plan zeigt, und es ift Schabe, bag bon biefe banten abgegangen murbe, ba fich bie machtige Bangruppe malerifder Die haben wurde. Aber auch jo ift bas Schlog ein echt fürftliches Wohnbas bem fich Elegang und Bequemlichfeit in allen Theilen offenbart.

n boller Kenntniß ber architektonischen Aufgaben zugleich eine reiche Phanund lebendigen Sinn für Pracht und Anmuth der Decoration und einen m malerischen Geschmack. Er war Hosbaurath, der Herzog verlieh ihm den erroben Heinricks des Löwen und mehrere gelehrte Gesellschaften zählten zu ihrem Mitgliede. Wegen einer schmerzlichen Krankheit suchte er in Berlin e, die er nicht fand.

S. Brunonia, Monatsichrift 1839. — Zeitschr. für pratt. Bautunft, Weiseln.

Dito I., ber Große, beutscher Ronig und romifcher Raifer, geb. am Rovember 912, † am 7. Mai 973, war der alteste Sohn aus ber im 3. gelchloffenen Ghe Ronig Beinrichs I. mit ber Dathilbe, einer Dame aus em lachfichen Gefdlecht, bas feinen Urfprung auf ben Bergog Wibulind, in Beichichte und Sage berühmten Begner Rarls b. Br. jurudführte. Bor Che war Ronig Beinrich ichon eine andere Berbindung eingegangen, iner Die Tochter bes Grafen Erwin bom Saffegau und Friefenfelb, Satheheimführte; allein ba Satheburg, als fie Beinrich die Sand reichte, bereits De war und ben Schleier genommen hatte, galt biefe Berbindung ber e als unrechtmäßig und warb nach einigen Jahren, und nachbem ihr ein n Thankmar entsproffen war, von Beinrich geloft. Das reiche Erbe Sathe-& behielt Beinrich babei gleichwol in feinem Befitz und verfagte es auch ntmar, ber, wenngleich mit anderer nicht unansehnlicher Ausstattung fpater habigt, bies Berfahren bes Baters immer und nicht ohne Grund als schwere ntung feines Rechts empfunden hat. Aus Beinrichs Che mit Mathilben nach Otto's Geburt noch vier Rinder hervorgegangen : zwei Tochter, Gera und Sabwig, die bor, und zwei Gobne, Beinrich und Bruno, die mahrmlich beibe nach 919, bem Jahr ber Thronbesteigung bes Baters, bas Licht Belt erblidten.

Noch nicht fieben Jahre gahlte ber junge D., als bie Bahl ber Franken Sachien feinen Bater jum Konig bes beutschen Bolles erhob (Mai 919). me Anabenjahre, über beren Erlebniffe und Ginbrude es uns vollig an dichten fehlt, verftrichen mabrend ber Rampfe, die ber Bater um die Grung ober Beiftellung bes Reiches im Guben und Weften beffelben ju fuhren It; er war icon ein maffenfabiger Jüngling, als die Rriege mit ben flavi-" Bollerichaften bes Dflens begannen, deren Unterwerfung fur die Intereffen fachfifden Stammes befonders wichtig war. Dag ber junge Ronigefohn tend biefer Rriege thatenlos babeim gefeffen habe, wird man taum annehmen en, wenngleich teine Quelle bon feiner Theilnahme an benfelben etwas ju Den weiß; vielleicht hat er felbft in irgend einem diefer Rampfe jene flavifche Dillingstochter gefangen beimgeführt, ber er fich bann in Liebe jumanbte und 1hm - wahrscheinlich im Jahre 929 - einen Cohn, ben nachmaligen fichof Bilhelm bon Mains, gebar. Gerabe diefe Berbindung aber wird Bater veranlagt haben, die Bermahlung feines Cohnes mit einer eben-Ben Gattin ju beschleunigen; wohl noch im Jahre 929 mard fie geschloffen; Brant war Edgitha, Die Tochter bes fünf Jahre gubor verftorbenen eng-Ronige Cabmard, beren Sand Beinrich von ihrem Bruber Ronig Methelftan eine übere Meer geschidte Bejanbtichaft erbeten hatte. Die Bochzeit murbe glangendem Geprange gefeiert; fie bilbete gleichsam eine Rachfeier ju bem beibenben Siege, ben ber Ronig am 4. Ceptember bei Lengen über bie Den babongetragen hatte. Im Bufammenhang aber mit biefer Begrunbung Telbftanbigen Saubhalts burch ben jungen D. ftanb es, wenn gleichzeitig Senhaltniffe bes toniglichen Saufes neu geordnet murben; wie Otto's Bein bas noch ju großen Dingen bestimmte Magbeburg als Wittibum embfing, fo wurden auch ber Ronigin Mathilbe noch einmal die ihr jugefprocenn Dotalguter: Quedlinburg, Rordhaufen, Bohlbe, Grone und Duderftabt betbrieft; indem D. biefer urfundlichen Berfugung bes Batere in aller Form feine Juftimmung ertheilte, warb er gemiffermagen als ber eigentliche Erbe ber bate-

lichen Stellung proclamirt.

Doch nicht gang unbeftritten follte ihm biefelbe gu Theil werben. 3mit ber altere Stiefbruber Thantmar tonnte, nachbem bie Ghe feiner Eltern all unrechtmäßig gelöft war, nicht wohl ben Anfprüchen Otto's entgegentinten Dagegen war es Mathilbens zweiter Sohn Beinrich (geboren zwischen 919 und 922), für ben fich manche Stimme erheben mochte. Bwifchen ihm und D beftand ein mertwürdiger Gegenfat. Bahrend D. in feinem gangen Befo mehr ber Mutter geglichen ju haben icheint, bon ber er inebefonbere ben and gefprochen firchlichen Ginn und bas machtig hervortretende Berricherbewußtlein geerbt haben mag, war Beinrich nicht nur in feiner bon jugenblicher Schonbe ftrahlenden außeren Ericheinung gang bas Cbenbild bes Baters, fonbern aus ein oder ber andere Charaftergug bes Ronigs fchien in Diefem gleichnamism Sohn getreuer wiebergutehren, als in bem alteren Bruder. Trobbem ober vidleicht ebendesmegen bevorzugte bie Mutter Beinrich; eine nicht wohl anm zweifelnde leberlieferung bezeugt, daß Mathilbe biefem, nicht D. bie Rachfele im Reich juguwenden wünschte. Derartigen Beftrebungen fam es ju flatten, daß einerfeits eine fefte Thronfolgeordnung mit einem unbestreitbaren Borgut bes Erftgeborenen in Deutschland nicht bestand, andererfeits Beinrich nach eine gerabe im gehnten Jahrhundert mehrfach wiederfehrenden Anschauung fich rilbmin tonnte, edleren Blutes ju fein: mar er boch ber Cohn Ronig Beinricht, Dife rend D. bem Bater, folange er nur fachfifcher Bergog bieg, geboren mar-

Unfere burch höfische Radfichten aller Art beeinflußten Quellen machen und leiber eine genauere Ertenntnig biefer im toniglichen Saufe beftehenben Begenfage fowie ihrer Meußerungen und Birtungen unmöglich. Bahricheinlichkeit nach hangt es mit ihnen zusammen, bag Ronig primm gegen bie Sitte frantifcher Berricher erft in feinem letten Regierungsjahr, be er ichon etwa bas fechgigfte Lebensjahr erreicht hatte und bom Schlage getreffe fein Ende nabe fuhlen mochte, Fürforge für Die Gicherung ber Rachfolge 10 treffen fich entichlog. Dann freilich entichied er fich gegen bie Baniche feint Gemahlin. Auf einer Berfammlung ber Großen bes Reichs, Die er nach Grunt berief, beftellte er fein Saus. Er vertheilte feine Erbguter und Goase mit feine Cohne und befignirte D. ju feinem Rachfolger im Reich. Rach ber Reugnig Widufinds wird man nicht bezweifeln burjen, bag biefe Berfug-Beinrichs, wenn fie gleich an fich feine rechtsverbindliche Birfung balle. irgend welcher Form von ben anwefenden Grafen anertannt murde: tam auch in Erfurt noch nicht zu einer formlichen Babl Otto's, fo fonnte bod nach dem, was hier geschehen war, feine Thronfolge als gefichert betradit merben.

Richt lange nach bem Erfurter Act, am 2. Juli 936, ftarb Ronig Deintid Db fein gleichnamiger Gobn nach bem Tobe bes Batere noch einmal ben 20 fuch erneuert bat, beffen lettwillige Anordnung gu burchtreugen, wie man bem Bericht eines gleichzeitigen, aber ben beutschen Dingen boch jerner fiebenba Chroniften hat folgern wollen, muffen wir babingeftellt fein laffen; wenn eine berartiges gefcheben ift, fo find biefe Berfuche jedenfalls erfolgles geblichen Auch barüber, welcherlei Berhandlungen gwischen ben Fürften in bem auf ber Tob bes Ronigs folgenden Monat etwa gepflogen find, lagt fich ben bariton und mehrdeutigen Worten unferer Quellen nichts bestimmtetes entnehmen; and ift nur, daß auf ben Anfang bes August eine allgemeine Bablverfamming

Uten Raiferpials zu Machen anberaumt wurde, auf ber bie Bergoge und te geiftliche und weltliche Große bes Reiches fich einfanden. Bon biefen D. feierlich jum Ronig gewählt, und ihre Bahl ward, nachdem fie junachft neuen Berricher baffallitifche Gulbigung geleiftet hatten, bon bem in dem ichen Münfter gabireich versammelten Bolf am 7. ober 8. Auguft 986 mit benen Sanden und lautem freudigen Buruf beflätigt. Gleichzeitig aber noch ein anderer Act vollzogen, welcher ber Berrichaft Dito's von borna einen ihr ftete eigen gebliebenen und fie bon berjenigen bes Batere bent unterscheibenden Charafter aufprägte. Beinrich hatte einft nach feiner I in Friglar die ihm bon bem Ergbifchof bon Daing angebotene Salbung Pronung, aus welchen Grunden immer, mit bescheidenen Worten, aber in nmtefter Beife abgelehnt und feine Beigerung hatte zwar ben Beifall bes es gefunden, ihm aber bon Seiten ber Beiftlichteit manchen Tabel juge-D., ber am Tage von Machen bie gewohnte fachfifche Tracht mit ber ifchen vertauscht hatte, ließ es geschehen, bag ihn Erzbischof Gilbebert bon ng (ber Ergbifchof von Trier hatte ben Anfpruch auf Die Bollgiehung ber blung aufgeben muffen, und ber bon Roln mußte fich mit ber Rolle eines tenten bei berfelben begnugen) in feierlichen Formen und unter einbring. Mahnungen an feine Regentenpflichten mit den Infignien der Berrichaft ibete und ihn jum Konig falbte und fronte. Go ward gleich im Anfang neuen Regierung tund gethan, daß diefelbe eine andere haltung gegenüber Rirche einnehmen wurde, als bie bes letten Berrichers gewesen war; und ellos mit bewußter Abficht ward an bas tarolingifche Bertommen wieber fnüpft, von bem ber Borganger fich entfernt hatte.

Ein seierliches Mahl beschloß nach alter Sitte den Krönungsact. Wähder Tajel des Königs versahen die vier Herzoge Giselbert von Lothringen, nann von Schwaben, Eberhard von Franken, Arnulf von Baiern personlich Dienst. Willig hatten sie sich, wie vorher durch die Huldigung so jest diesen Hosbienst dem neuen Herrscher untergeordnet; nichts ließ an diesem lichen Augustage die schweren Conslicte voraussehen, zu denen es bald hen dem König und den Bertretern und Leitern der einzelnen deutschen

me fommen follte.

Bie fich bas Berhaltnig ber Bergoge gur Rrone unter Beinrich I. geftaltet war es nach manchen Beziehungen bin noch unbeftimmt, ja untlar unb ntend. Sie maren des Ronigs Boffallen, fie ertannten feine Oberherrichaft bas gange Reich an; aber wie weit die Befugniffe Diefer Oberberrichaft in legierung ber einzelnen Stamme eingreifen burften, bas bestimmte von inen Buntten abgefeben feine vertrags- ober gefehmäßige Ordnung. Das altnig war nen und hatte in feiner fruberen Bilbung ber farolingifch. ichen Geschichte eine völlig gutreffenbe Anglogie; ein Gewohnheitsrecht, bas Normen ichaffen follte, tonnte fich erft in langerer Praris ausbilben. Gs feinem 3weifel unterliegen, bag D. entschloffen war, biefer Rechtebilbung andere Richtung zu geben, als bie unter feinem Bater eingeschlagene mar, er bas Bergogthum in eine entichiedenere und ftraffere Abhangigleit bom athum ju berfegen fuchte. Seinrich mar felbft aus bem Rreife ber Bergoge raegangen und hatte einft ihr Recht gegen Ronig Ronrab vertreten, D. ale Gobn eines Ronige berangewachfen: bas ertlart ben Unterfchieb ihrer ffung sur Genfige.

Diejenige Otto's fand balb Gelegenheit sich zu bethätigen. Im J. 937 e sich Bruning, ein sächsicher Basall Eberhards von Franken, dem auch ächsische Helengau unterstellt war, gegen den Herzog auf Eberhard griff Selbsichille, die ihm gestattet schien, und durch die er des Königs Recht nicht zu franken meinte; er überfiel und verbrannte eine Burg Brunings erschlug beren Besahung. D. aber machte sofort die königliche Gerichtste geltend; er berief Eberhard und die vornehmsten seiner Mannen vor se Richterstuhl, verurtheilte jenen zu schwerer Buße, diese zu der enteber Strase, Hunde nach der königlichen Pfalz zu Magdeburg zu tragen. Rach die Strase verbüßt war, suchte der König die Gezüchtigten durch Milbereiche Geschenke zu versähnen; aber in ingrimmiger Erbitterung schieden

Franten bom Sofe bes fachfifchen Ronigs.

Richt lange barauf, am 14. Juli 937, verschied Bergog Arnulf von Bo bem Beinrich einft, um ihn gur Unterwerfung ju bewegen, Die großten ! ftanbniffe gemacht, insbesonbere bas Recht übertragen hatte, Die Bieth innerhalb feines Bergogthums zu befeben. Er hinterließ mehrere Cobne, altefter Cberhard mar, und die ohne Frage die Erben ber baierlichen in ihrem bollen Umfang ju fein glaubten. Sat D. ihnen biefelbe gang raumen wollen? Folgt man lediglich ben furgen Berichten unferer Onellei benen freilich bier wie fonft bie Gefichtspuntte ber Opposition gegen bie 5 nirgends jum Ausbrud gelangen, fo baben Arnulfe Gobne in trobigem U muth bem Ronig die Gulbigung geweigert, auf eigene Sand bie bergo Bewalt ergriffen und die Emporung gegen ben Berricher beichloffen, bem erft ihr machtiger Bater willig Treue gelobt hatte. 3hr Berfahren ift u berftandlich, und jeber Berfuch, daffelbe aus politifchen Granden ju erth ftogt auf große Schwierigleiten. Leicht erflarbar aber wird baffelbe, menn unter Berudlichtigung einer Stelle Thietmars bon Merfeburg (1, 15), bie leicht barauf hindeutet, Die Bermuthung magen, bag D. ben Grben Un bas jenem bon Beinrich übertragene Recht ber Befegung ber Bisthumer hat zugefteben wollen. Der Ronig wurde bamit nur einer ihm ficherlich wohnenden leberzeugung bon ben mit feiner Rrone verbundenen Berr rechten gefolgt fein, und er wurde jugleich gang im Ginne ber firchlichen Schauungen gehandelt haben, Die es ohnehin ale ein Unrecht empfanden, eine andere Berfon als ber oberfte Lanbesberr über bie bochten geiftl Memter verfügte; von ben Gohnen Arnulis aber wurde man leicht begn bag fie, wenn D. ihnen basjenige Bugeftanbnig verfagte, auf Grund beffen ihr Bater fich Beinrich unterworfen hatte, auch ihrerfeits fich weigerten. hulbigung gu leiften, und bag fie fich anschidten, was fie far ibr Recht bi mit ben Waffen in ber Sand gu behaupten.

Indem nun fo in Baiern ein Conflict ausbrach, bereitete fich juglen Sachlen eine Erhebung gegen ben Konig vor. Etwa um bielelbe Beit Arnulf von Baiern war ber fachfifche Graf Siegfried verftorben, ber i febenfte Dann Sachfens, bem Ronig Beinrich burch feine erfte Che mit D burg berichmagert, Graf ober Martgraf im Geffengan und einigen benacht an die flavifche Grenze ftogenden Gebieten. Bie Beinrich, fo batte ibm D. große Bunft geichentt; er hatte ihm eben noch, mabrend er felbft fie Rronung nach Beften begab, die Leitung Sachfens übertragen und ibn gu jum Pfleger feines Bruders Beinrich bestellt. Je mehr bieje Stellung Sieg auf bem perfonlichen Bertrauen Otto's beruhte, um fo weniger modite Ronig jest feinem Salbbruder Thantmar verleihen, der auf Die erledigten I Anipruche erhob; er ernannte ben Grafen Gero (f. A. D. B. IX, 38) aus einem querft bebeutsamer in Die Geschichte eintretenben Geschlecht jum Rachfolger friede. Ob auch bier firchliche Unschauungen gu Grunde lagen, Die bem Spra einer lirchlich verbotenen Ebe bas Erbrecht verjagten, ob etwa ber Gi Mathilbens, bie bem Sohn ber Satheburg fcmerlich gewogen mar, fich m gemacht hat, bermogen wir nicht zu fagen; gewiß ift nur, bag ber Ronig

rgeben gu ben Gegnern in Franken und Baiern fich auch folche in Sachsen

berfuchte gunachft in Baiern einzugreifen, allein ein Bug bortbin, ben nfang bes Jahres 938 unternahm, berlief ergebnifflos und enbete mit djug bes Ronigs. Ebenfowenig gelang es auf einer Berfammlung bes n Stammes ju Steele bei Effen an ber Ruhr die Ruhe in Sachfen berweber Thankmar noch feine Anhänger, noch ber wegen ber Bevorfeines Brubers hermann, bes fpateren Cachfenherzogs, gegen D. er-Graf Bichmann erichienen auf bem Landtage. Bielmehr traten bie enen Führer ber Opposition in Sachsen und Franken mit einander in ung und berichlimmerten baburch die Lage des Ronigs. Thankmar die bem Ronig gehörige Burg Belede in Beftfalen, auf ber fich fein ber Beinrich befand, nahm fie ein und führte ben Bruber bes Ronigs in fort : er gab ihn Eberhard bon Franken in Gewahrfam, ber bamit biall vom Ronige offen fundthat. Bunachft befette Thantmar Die Erestadtberge) an der Diemel und fuchte bon bier aus die umliegende mit Raub- und Blunderungegugen beim. 3m Juli 938 gog darauf farter Macht gegen bie Eresburg; bie Bewohner öffneten ihm die Thankmar fluchtete in die Rirche, aber die Baffallen Beinrichs, die fich re bes Ronigs angeschloffen hatten, verfolgten ibn bis in die geheiligte und por bem Altar wurde ber Stiefbruber bes Ronigs erichlagen. D. That migbilligt haben, aber er ftrafte ben Thater nicht, mahrend er e gefangenen Unbanger Thantmars aufs ftrengfte einschritt.

d bem Tobe Thantmars war die Ruhe in Sachfen bald wieder herjumal Wichmann icon borber jum Geborfam gegen ben Konig gurudwar; aber auch Gberhard war burch bas Schidfal feines fachfischen enossen gewarnt und entmuthigt; er suchte die Bermittlung Heinrichs, efangenen ju gewinnen und burch biefe bie Gnabe bes Ronigs. Damals ffenbarte Beinrich feinen treulofen und unzuverläffigen Charafter. Er fich mit bem Bergog, aber nur unter ber Bedingung einer gemeinsamen brung gegen ben Ronig, bie ihm felbst die lange erftrebte Rrone berfollte; baraufhin freigelaffen, murbe er bon Otto freundlich und arglos nmen. Auch Eberhard unterwarf fich bemnachft unter Bermittelung bes ofs Friedrich von Maing, der fich Beinrich angeschloffen haben wird; nicht gang ungeftraft ju laffen, wurde er ju furger Saft in Silbesheim ilt, balb aber vollig begnadigt. Ob Eberhard aber wirklich aufrichtig Blane Beinrichs eingegangen ift, muß babingeftellt bleiben; nach einem glaubwürdig ericheinenden Bericht mar fein Gebante, die beiben fachfischen fich untereinander aufreiben ju laffen und fo dem eigenen Saufe Die viederzugewinnen - ein Gebante gang im Charafter biefer Zeit und

hatte durch diese Borgange in Sachsen und Franken steie Hand erind als er noch im heibst des Jahres ein zweites Mal nach Baiern
ng er einen vollständigen Ersolg davon. Er unterwars das Land, verberhard, Arnulss Sohn aus demselben und verlieh das herzogthum dem Arnulss, Berchthold, welcher sich allen Einschränfungen der herzoglichen sügte, die der König anordnete. Die wichtigste derselben war der Beres hoheitsrechtes über die Landesdisthümer, um dessen willen, wie wir veten, der Streit ausgebrochen war; doch kam wahrscheinlich noch anderes eine Verkleinerung des herzoglichen Amtssprengels durch die Abtrennung schauses und des Engadins, die zu Rhätien geschlagen wurden; die nabe der karolingischen Krongsiter, welche in Baiern mit dem herzogszuk-

tenfchen.

verschmolzen gewesen zu sein scheinen; die Restitution wenigstens eines der den bairischen Bisthumern in den letten Jahrzehnten verloren ges Besitzungen; endlich die Schöpfung oder Erneuerung eines bairischen Psa amtes, das ein Gegengewicht gegen das herzogthum werden konnte.

Co fchien gu Ende bes Jahres 938 bas Reich im inneren vollfte ruhigt gu fein; aber nur icheinbar mar bas ber Fall. Beinrich, jest aller gegen feinen toniglichen Bruder gerichteten Unternehmungen, ber allen ihm zu Gebote ftebenben Mitteln einen neuen Aufftand por. Gs enticheidender Bedeutung, bag er fich ju Anfang 939 nach Lothring und feinen Schwager Bifilbert jum offenen Unschluß an feine Sach Deffen Motive bleiben buntel; unruhig und unguberlaffig mar er i wefen, und mit Eberhard von Franten verlnupften ihn innige Freu bande. Bereits 938 mabrend ber erften Erhebung Cberbards und I war feine Saltung verbachtig gewefen: bann foll er ber Berichworung ( und Beinriche nicht fern geftanben haben; boch hatte er bisber ben & Treue gegen O. ju bewahren gewußt. Wenn er fich jest mit ben Auffi offen berband, fo hat ihn bagu faum, wie man gemeint hat, ber Ge wogen, fein Bergogthum in ein unabhängiges Ronigreich ju verwand ein felbständiges lothringisches Reich zwischen Deutschland und Frant nicht behaupten tonne, wird ein fo berechnender Politifer, wie Gifell fich nicht verhehlt haben; eher ift es möglich, bag er einen Anichlu westfrantische Reich plante, unter beffen ichwachen Ronigen bie Dacht b Baffallen beffere Ausfichten hatte fich ju behaupten, als unter dem fo Die Rechte ber Rrone mabrnehmenden Regiment ber beutichen Berricher

D. berfolgte feinen Bruber mit Beeresmacht an ben Rieberrhein: 6 unweit Kanten fam es jum Treffen mit ben Schaaren Beinrichs und Rur ein fleiner Theil bes toniglichen Geeres befand fich bereits am in bes Rheins, als bie Feinde angriffen; ber Ronig felbft mit bem groß feiner Mannichaften tonnte ihnen feine Gilfe bringen, weil es ihm an fehlte, um über ben Flug ju fegen. Bahrend D. mit feinem gangen rechten Ufer bes Stromes auf Die Rnice fant und in inbrunftigem Geb Beiftand anflehte - ein benfwurdiges und fur bie Sinnesart bes Ron aus charafteriftisches Bild - begann bruben ber Rampf. Die Ronigl wohl in ber Minbergahl, behaupteten den Gieg; Beinrich, felbft nic beutend verlett, fuchte mit Gifelbert fein Beil in ber Glucht. warb bas Gernicht verbreitet, er fei gefallen: barauf ergab fich bie feiner Burgen; nur Merfeburg und Scheibungen hielten fich und in Befte mart fich Beinrich felbft. Bier fchlog ihn O. ein und gwang zweimonatlicher Belagerung zur Uebergabe ber Feftung unter ber 1 freien Abguges. Der Rambi mar freilich bamit noch nicht gu Enbe. begab fich abermals nach Lothringen, beffen Bergog Gifelbert mit feine jest bem westfranfischen Ronig Lubwig bulbigte. Letterer eilte in Fo nach Lothringen und fiel bon bier aus in ben Gliag ein. Ingwife fich auch Cberhard von Franken erhoben und durch feine Leute Die Befte Breifach befegen laffen, offenbar um bem weftfrantifchen Ranige ju reichen, mabrend er felbft fich mit Gifelbert - mobl in ber & Mittelrheins - vereinigte. D., beffen Lage auch nach ben Erfolgen jahres feineswegs unbedenflich mar, begab fich junachft nach bem 0 Die Frangofen aus bem Lande gu treiben, und belagerte, nachbem & fcon por feiner Antunft gurudgezogen hatte, Breifach. Bon bice er burch ben Ergbifchof Friedrich von Maing, ber im Borjabre ift eingetreten war, Berhandlungen mit bem Bergoge anfnfipfen, Die

benen die gurudblieben, verbreiteten fich Schreden und Muthlofigfeit; nure bnig felbst bewahrte auch in biefer Lage feine volle Geiftesgegenwart, umb miterliches Gottvertrauen hielt ihn aufrecht.

sin nicht vorherzusehendes Ereignis rechtsertigte die Zudersicht Otto's und einen gänzlichen Umschwung der Lage herbei. Als die herzbge schon ihr mit reicher Beute beladen über den Rhein zurüd gesandt hatten, selbst noch diesseits des Stromes verweilten, wurden sie unverwutzet von einer Schaar von Anhängern des Konigs übersallen: Eberhard und der größte seiner Begleiter wurden im Handgemenge erschlagen, Siselbert sam bei Fluchtversuch in den Fluthen des Kheines um. Der Tod dieser Führer dem Ausstand ein schnelles Ende; Breisach ging zum Konig über, der dos von Mainz und der Bischos von Erraßvurg ergaden sich und wurden werer hast bestraft; Heinrich slüchtete sich nach Frankreich, unterwarf sied bensalts noch in demselben Jahres und ward gleichfalls in haft genomment gen das Ende des Jahres war Lothringen wieder ganz in der Gewaltstellige; nur mit dem westfräntischen Keiche dauerten die Feindseligseiten

nd die Folgen diefer Rampfe waren fehr bebeutenb. Frances ponnftandig herr gu fein, daß er hier überhaupt bes Gerapum

burch die Abendmahlsprobe; Heinrich wurde in Ingelheim gesangen gesalle bis ein Fürstengericht das Urtheil über ihn sprechen würde. Zwar gelang ihm mit hilse eines Mainzer Geistlichen aus der haft zu entkommen; abe Weihnachten 941 warf er sich in der Kirche zu Franksurt seinem Bruder Büßen und bat um Bergebung, die ihm gewährt wurde. Schwerlich hat was Keue den unzuverlässigen und gewissenlosen Mann zu diesem Schritt gesuhrt, eher wohl die Erkenntniß, daß er an der Seite des Bruders, begünstigt durch den Einfluß der Mutter, die auch bei dieser Gelegenheit für ihn eingetreien swird, für seinen Ehrgeiz und seine Thatkrast ein sreieres und weiteres sein sieden würde, als in vergeblichen Kämpsen gegen denselben. Und darin bet sich nicht getäusicht, wenn auch erst nach einigen Jahren das Berhältniß der

beiben Bruber ein wirflich freundschaftliches murbe.

In der inneren Bolitif Otto's tritt in den nachften Jahren beutlich b Beftreben hervor, die Stellung ber Bergogthumer noch weiter in bem Gin auf ben er von Anfang feiner Regierung an bas Augenmert gerichtet bat umaugeftalten. Gine Reihe von Todesfällen erleichterte ihm bie Berwirtliche feiner Abfichten. Bu Anfang 944 ftarb Otto von Lothringen; D. ernam jum Rachfolger ben treueften und machtigften feiner frantischen Anbang Ronrad von Worms, den man ben Rothen nannte; 947 ober 948 murbe bie mit Liutgard ober Dudicha, ber Tochter bes Konigs, vermählt. 3m Roveml 947 ftarb Berchtholb von Baiern; fein Bergogthum erhielt unter Uebergebu feines unmundigen Cohnes, auf Mathilbens Fürbitte bes Ronigs Bruber Beine ber mit Judith, einer Tochter Bergog Arnulis, vermahlt mar. Endlich December 949 ftarb hermann bon Schwaben; er binterließ nur eine Toch 3ba, bie mit Liudolf, dem 930 geborenen Sohn Otto's und ber Edgitha De beirathet mar; 950 murbe biefer jum Bergog bon Schwaben ernannt. Go w bon ben bier Bergogthumern, die D. beim Beginn feiner Berrichaft borgefund hatte, das eine, Franten, unbefest: an der Spite der brei anderen fanden ! Schwiegersohn, ber Bruder, ber Sohn bes Ronigs, ftammfrembe Manner, u Manner, die ihre Stellung nur ber Bnabe bes Ronigs und ihrer Bugeborigh au feinem Beichlecht verbanften. Much gwischen ihnen und dem Ronig fount fich Gegenfage entwideln und find thatfachlich Gegenfage bervorgetreten: ab Die Rampfe, in welche fie fpater mit bem Ronigthum verwickelt wurden, find al Conflicten ber perfonlichen Intereffen bervorgegangen, und es banbelt fic ihnen nicht mehr ober doch nur in fehr untergeordnetem Dage um einen Bib ftand ber Stämme als folder gegen bas Reich und feinen Ronig. Die Stellm ber Bergogthumer war in ben erften anderthalb Jahrzehnten bon Ottos Rei rung gründlich verandert worden.

Während derselben Zeit waren aber auch gegen die auswärtigen Jeind des Reiches nicht unbeträchtliche Ersolge erzielt worden. Roch vor Ottoe Throndesteigung war es in Böhmen zu einer national-heidnischen Reaction geged die an Deutschland, insbesondere die deutsche Kirche sich anlehnende Regierung des Herzogs Wenceslad I. gekommen; der Herzog war am 28. September 933 von seinem Bruder Boleslad ermordet worden, welcher ihm in der Herschaftsleite und gleich nach Heinrichs I. Tode die Feindseligkeiten gegen Deutschlad eröffnete. Gleichzeitig kam es zu einer Erhebung der flavischen Stämme an de Ostgrenze des Reichs, die von Heinrich I. unterworsen und tributpflichtig gematwaren und nun ihre Unabhängigkeit wieder zu gewinnen suchten. In der Kämpfen gegen die einen und gegen die anderen Feinde, welche sich darch is lange Reihe von Jahren hinzogen und den Charalter eines grausamen und blutigen, mit allen Mitteln brutaler Gewalt und thässeher List geführten Gemetrieges trugen, hat O. persönlich nur geringen Antbeil genommen. In Behan

allerbings er felbit bie Enticheibung berbei, inbem er burch einen gelbqua ahres 950 Bolestab zwang, die vierzehn Jahre lang behauptete Gelbftgleit aufzugeben und bie beutsche Oberberrichaft wieber anzuerkennen. bie Elbilaven aber fampiten unter nur gelegentlicher Theilnahme bes s mit wechselndem Blud, aber doch mit auf die Dauer immer machfen-Erfolge zwei fachfiiche Fürsten, benen ber Konig besonberes Bertrauen e: ber Braf hermann, beffen Befchlecht viel fpatere Quellen als bas ber iger bezeichnen, und ber Graf Gero, ben wir als ben Rachfolger bes Merfe-Brajen Siegfried icon fennen gelernt haben. D. felbft hatte mabrend biefer feine perfonliche Thatigteit, foweit fie nicht burch bie inneren Birren in uch genommen war, wesentlich ben Begiehungen zu ben weftlichen und jen Grengnachbarn bes Reiches jugewandt. Gein Rampf mit bem weftchen Ronig brebte fich um die Oberherrschaft über Lothringen, jene unde und fünftliche Schöpfung bes Bertrages von Berbun, Die aus beutichen omanifchen Gebietatheilen anfammengefest und weder durch die Stammesber Bevolterung, noch durch die Gleichheit ber materiellen Intereffen mengehalten, burch mehr als ein Jahrtaufend ber Bantapfel zwischen hland und Franfreich gewesen ift. Während Ludwig von Franfreich fich, ir gefeben haben, mit ben lothringifchen Rebellen bes Ronigs verband, D. in gleicher ober ahnlicher Beife machtige frangofische Große, Die aus n ober abnlichen Beweggrunden ihrem Gerricher widerftrebten, als Bundesen gewonnen. Gin wefentlicher Bortheil in biefen Rampfen mar es fur af es ihm gelang, fich, wir wiffen nicht auf welche Weife, ber Perfon bes Ronigs Ronrad von Burgund gu berfichern, ber 937 feinem Bater III. nachgefolgt war: wenn auch vielleicht feine rechtliche, fo boch eine dliche Abhangigleit Burgunds von Deutschland murbe baburch berbeit und eine Bereinigung ber beiben burch die Nationalität der Bevolferung ber fo nabe ftebenben Reiche, in welche bas alte Ballien gerfiel, gegen chland gehindert. Rachbem bann Lubwig burch feine Bermählung mit rga, ber Bitwe Gifelberts von Lothringen, ber Schwager Otto's geworben uchte er felbft, bon feinen Baffallen, insbesondere bem Bergog Sugo bon ien, bem Bemahl von Otto's jungerer Schwester habwig, immer barter igt, ben Teinbfeligleiten mit Deutschland ein Ende gu machen. 3m 3. 942 eine Bufammentunft ber beiden Ronige ftatt, Die ju einer Berfohnung Ludwig verzichtete auf feine Anfpruche auf Lothringen, D. gab feine bung mit ben westfrantischen Baffallen auf und brachte fogar einen Augberfelben mit ihrem Ronige ju Stande, ber freilich nur bon turger Dauer Schon 943 ober 944 brachen neue Dighelligfeiten zwischen Ludwig und aus, und indem beibe Theile in Machen Otto's Intervention ober Berung anriefen, diefer aber Sugo gu begunftigen ichien, tam es bier, ba die bten Ludwigs D. in ichmabenden Worten bes Bertragsbruches beschuldigten, ju offenem Berwurfnig zwifchen ben beiben foniglichen Schwagern. Run furbe im Juli 945 Ludwig durch Berrath von ben Normannen gefangen men und an Sugo ausgeliefert. Damit hatte ber Bergog von Francien bermachtige Stellung errungen, die ihm D. felbft nicht jugefteben mochte: bas begreifliche Intereffe bes beutschen Ronigs in bem Streit gwischen unguberlaffigen frangofifchen Rachbar und beffen Baffallen, weber bie eine ie andere Bartei bas vollständige lebergewicht gelangen gu laffen. Um r gab er ben Bitten feiner Schwefter Berberga nach und beichlog in reich ju interbeniren, obwohl inzwischen Sugo feinen Befangenen, gegen tretung feiner Feftung Laon, frei gelaffen hatte. Durch einen großen, Ronate bauernden Feldzug im 3. 946, an dem außer Ludwig auch

Ronrad von Burgund theilnahm, swang D. ben Bergog Sugo gur Uebergabe bon Reims, tonnte aber weber burch eine vergebliche Belagerung von Paris es war bas erfte Dal feit ber Auflofung bes Frankenreichs, bag beutiche Truppen bie frangofifche Sauptftadt umlagerten - noch burch einen Plunderungsjug en die Loire ober einen Borftog gegen Rouen bie Wegner Ludwigs gur Unterwerfung amingen. Auch ber Bannftrahl, ben eine beutiche Synobe ju Ingelheim (Juni 948) bem Bergog von Francien anbrobte und ben eine zweile Synobe gu Inn (September 948) wirklich verhangte, blieb ohne Wirkung, und ein Feldzug nach Frantreich, ben auf Otto's Befehl Bergog Ronrab von Lothringen im Sommer 948 unternahm, verlief ohne burchgreifenden Erfolg. Erft 950 gelang es, jout nicht unmittelbar burch Baffengewalt, aber boch ohne Frage unter bem noch haltigen Ginfluß ber Unterftugung, die D. feinem toniglichen Schwager gewährte ben Frieden in Frankreich ju Stande ju bringen. Bei einer Bufammentunft zwischen Ludwig und Sugo, bie an ber Marne ftattfand, und ber im Auftrage bes beutschen Ronigs Ronrad von Lothringen beiwohnte, unterwarf fich bum und berftand fich jur Berausgabe bes Thurmes bon Laon, ben er bis jeht barb nadig festgehalten hatte. 218 bann im nachsten Jahre noch einmal Irrunen amifchen beiben ausbrachen, erichien Sugo auf Otto's Ginlabung felbft in Nachen und fügte fich ben Bunichen bes Ronigs.

Eine rechtliche ober auch nur thatsächliche Oberherrschaft bes bentichn Königs über Frankreich beweisen natürlich bie erzählten Borgange nicht; aber ben vorwaltenden Einfluß der deutschen Großmacht, wie D. ihre Rrafte in strafferer Einigung zusammengesaßt hatte, lassen sie auch über die Grenzen bie Reiches hinaus deutlich erkennen. Und noch viel energischer und wirsammachte sich die deutsche Macht sublich von den Alben in Italien geltend

Die italienischen Berhältnisse hatte schon heinrich I., so sehr er mit der Herftellung des deutschen Reiches beschäftigt war, nicht aus den Augen verlorm. Es ist glaubwürdig überliesert, daß er gegen das Ende seiner Regierung seldt nach Rom zu ziehen gedachte, und daß nur der Ausbruch seiner letten Krankbeilichn an der Aussührung dieses Planes verhindert hat. Dabei hat er gemt nicht bloß die Absicht gehabt, wie man wohl gemeint hat, als fromwer Pilga an den Schwellen der Apostel sein Gebet zu verrichten. Das würde eines sirchlichen Sinn voraussehen, der zu dem, was wir sonst von heinricht Welm sagen können, wenig paßt und die Worte, in die Widulind seine Rachrick kleidet: "nachdem er ringsum alle Nationen bezwungen hatte, beschloß der Kontzullett nach Kom zu ziehen", lassen kaum einen Zweisel daran, daß auch diesem Plane Herrschergedanken zu Grunde lagen. In viel höherem Maße aber waals den Bater mußten den Sohn und Rachfolger, der mehr als jener in langlischen Tendenzen lebte, die italienischen Dinge anziehen. Und an Berntassung, sich mit ihnen näher zu beschäftigen, sehlte es D. nicht.

Um das Jahr 941 war der Markgraf Berengar von Jvrea, durch seine Mutter ein Enkel Kaiser Berengars I., vor einem Anschlage des gransmennd thrannischen Königs Sugo von Italien nach Deutschland gestohen; Derze Hermann von Schwaden, zu dem er sich zunächst begad, suhrte ihn an den Schto's. Berengar ward Bassall des deutschen Königs; dieser gewährte ihr seinen Schutz und lehnte das von Hugo gestellte Begehren seiner Auslieserung ab; aber damit begnügte er sich auch, zumal Hugo durch reiche Geschenke, die er jährlich über die Alpen sandte, seine Ergebenheit zu bezeugen suchte. Se gewährte denn D. auch im J. 945, als Berengar, durch die wachsende Unpfriedenheit mit Hugo's hartem Regiment ermuthigt, sich zur Kladlehr wird Italien anschische, demselben keine unmittelbare Unterstützung; aber er berhindente leinen Zug nicht und ließ es geschehen, daß eine Anzahl deutscher Krieger is

folge bes Markgrasen ihr Slück suchten. Dieser sand in Italien zahlreiche ihänger und zwang dem König Hugo ein Abkommen ab, nach welchem lehert und sein Zum Mitregenten ernannter Sohn Lothar zwar den königlichen imen behaupteten, Berengar aber nicht nur in seine Markgrasschaft wieder gesetzt wurde, sondern auch der eigentliche Leiter der Regierungsgeschäfte ind, eine Stellung, die der Markgras mit noch größerer Entschiedenheit beuptete, als Hugo 947 verstorden war. Drei Jahre später, am 22. Rovember o ward auch der junge Lothar vom Tode ereilt, und nun ließ Berengar sich bit zum König von Italien wählen und krönen; sein Sohn Abelbert trat n als Mitregent zur Seite. Durch seine Gemahlin war Berengar mit Hugo wandt; Abelheid, die Wittwe Lothars, die zugleich als Tochter Rudolss II. n Hochburgund und Italien auch um dieser Abkunst willen Ansprüche auf Krone machen konnte, ließ er im April 951 gesangen nehmen und in enger Hast halten; auch unwürdige Mißhandlungen soll sie zu erdulden gebt haben.

So trug ein Bassall des deutschen Königs die Krone Italiens. Hatte auch rengar den Huldigungseid einst nur sür seine Person und nicht sür das lienische Reich, das er noch nicht besaß, geleistet, so blieb er doch nichtsdestoniger an denselben gebunden, und schon aus diesem Verhältniß konnte D. ein cht auf die Einmischung in die italienischen Dinge ableiten. Daß von Seiten selheids oder ihrer Anhänger ein Hilfegesuch an ihn gelangt sei, wird, so ihrscheinlich es an sich ist, nicht bestimmt bezeugt; sicher aber ist, daß O., den z Tod Edgitha's im J. 946 zum Witwer gemacht hatte, ihre Hand, die um eer viel gepriesenen Schönheit willen schon an sich begehrenswerth war, und t derselben die Krone Italiens zu erlangen beabsichtigte: die ohne seine inwilligung ersolgte Königswahl seines Bassallen war er anzuerkennen nicht bunnen.

Babrend nun in Deutschland umfaffenbe Borbereitungen fur ben Bug nach alien unternommen murben, führte ber Blan bes Ronigs neue und überaus abrliche Brrungen innerhalb ber toniglichen Familie berbei. Unmittelbar d bem Tobe feiner Gemahlin Edgitha hatte D. im 3. 946 Die Rachfolge Reich feinem einzigen ebelichen Sohne Liubolf gefichert. Der Borgang mar nlich bemjenigen gewesen, burch welchen D. felbft als Erbe im Reich anerunt war: D. hatte Liudolf jum Rachfolger befignirt, und die Großen hatten m jugestimmt; es wird diesmal ausbrucklich bezeugt, daß fie ihm Treue geworen hatten. Es ift begreiflich, daß fein Oheim Beinrich, bem durch diefe fignation jegliche Aussicht auf die Krone geschwunden war, zu dem Reffen, deffen nliche Baben bes Beiftes und bes Rorpers alle uns erhaltenen Quellen in einithigem Preife bezeugen, nicht in guten Beziehungen ftand; bag er ihm fein Glad bete, wird ausbrudlich überliefert, und auch von Grenzftreitigfeiten zwischen ben ift fpater bie Rebe. Run hatte Beinrich fich wahrscheinlich gleich nach m Tobe Lothars gewaltfam in ben Befit eines Theils bes italienischen Reiches est, indem er bie Sauptstadt des Patriarchats von Aquileja besehte; für abalf mochte ber Berbacht nabe liegen, daß er aus ber Eroberung Italiens Daubtbortheil gieben wilrbe; vielleicht hatte ihm ber Bruber ichon bamals e Rachtvergrößerung in Ausficht geftellt, wie er fie fpater thatfachlich erlien hat. Dagu tam, bag Liubolfs Defignation fich nur auf Deutschland, ht auch auf Italien bezog; erlangte D. Die lombarbifche Rrone burch Berblung mit Abelbeib, fo lag bie Möglichfeit nabe, bag er einem Sprögling er Ghe, nicht bem Sohn ber Edgitha Die Rachfolge fablich ber Alpen gunben wurde. Diefe Erwägungen erflaren es ausreichenb, wenn Liubolf beind, bem Bater in ber Occupation ber Lombarbei guvorgutommen; an eine aus nationalen Gesichtspuntten hervorgegangene Opposition gegen die italienich Politit bes Batere ju benfen, wie man fie in feinem Entfcblug hat erblider wollen, berechtigen die Quellenzeugniffe in feiner Beije. Gelang es Liudol Italien bor der Antunft bes Baters ju erobern, fo fonnte ihm ber Dant nich mohl verweigert werden; er tonnte hoffen, bag er als nachfolger auch bier an ertannt werden wurde und jedenfalls erwarten, daß etwa von Italien abgutrennende Gebietstheile nicht zu bem bairifchen, fondern zu bem ichmabifchen Bergogthum wurden geschlagen werben. Gein Unglud mar, bag fein Unter nehmen Scheiterte. Rur bon einem fleinen Beere begleitet, hatte er gehofft, ba bie mit Berengare Thronbesteigung ungufriedenen Italiener ihn freudig auf nehmen wurden; Dieje Soffnung aber bereitelte eine Intrigue Beinrichs, ber burd boraufgeschidle Boten überall bor bem Anschluß an den Cohn bes Ronig marnen lieft, vielleicht unter bem Borgeben, bag fein Bug bem Bater nich genehm fei, ober, worauf eine buntle Undentung eines italienifchen Schriftftellen ju deuten scheint, indem er ben Reffen verbachtigte, er wolle die ju ibm aba gebenden Italiener an Berengar berrathen. Es ift wohl nur ein Compliment wenn Groewitha und Widufind Liudolf wenigstens einige Stadte und Burger einnehmen laffen; nach einer anberen, bon bofifchen Ginfluffen unabhangigen Quelle hat er gar teine Erfolge erzielt: mabrend er felbft ben Bater erwartete, tiefen Groll gegen den Obeim im Bergen tragend, mußte es biefem leicht fein, Die Motive bes gescheiterten Unternehmens bei D. gu verbachtigen.

Bu Anjang des herbstes 951 zog der König mit ansehnlichem heere selbst über die Alben; Heinrich und Konrad von Lothringen waren in seinem Gesolge, Lindolf schloß sich ihm alsbald an. Auf Widerstand stieß er nirgends. Schon am 23. September stand er in Pavia, das Berengar am Tage zuvor geräumt haben muß, um sich in eine seste Burg zurück zu ziehen. Die weltlichen und geistlichen Fürsten eilten herbei, ihm zu huldigen; schon im October nahm O. den Titel eines lombardischen Königs an und zählte in seinen Urfunden nach Jahren seiner Regierung in Italien; daß er sich hätte wählen oder trönen lassen, wird nicht berichtet. Inzwischen war Abelheid bereits im August in wundersamer Flucht ihrer Hast entsommen; O. warb durch Gesandte um ihr Hand und schießte ihr, als die Werdung angenommen war, seinen Bruder heinrich entgegen, der sie seierlich nach Pavia geleitete; noch vor dem Schluß

bes Jahres ward bie Bochzeit begangen.

Liubolf wird mit biefen Borgangen nicht eben febr gufrieben gewesen fein; baß er der Stiefmutter nicht geneigt mar, ift erflärlich; und feinen Unmuth co hobte ber fteigende Ginfluß heinrichs nicht blos auf D., fonbern auch auf Abelheib, beren Bunft ber Schwager burch eifrigfte Dienstfertigfeit gu gewinnen befliffen war. Und balb fand ber Cohn des Ronigs Genoffen feines Grolls Roch bon Pavia entfandte D. ben Erzbischof Friedrich bon Daing und ber Bijchof von Chur nach Rom; fie follten wegen ber Raifertrone, Die ber Roni begehrte, unterhandeln. Allein Papft Agapit II., gang unter bem Ginflug bi allmächtigen Patricius Alberich ftebend, ber auch Sugo ftets bon Rom fer gehalten hatte, lehnte es ab, ben Ronig in ber ewigen Stadt ju empfanger Es Scheint, bag biefer Digerfolg feiner Miffion zwischen bem Erzbischof un bem Konig eine neue Berftimmung hervorgerufen bat; Friedrich tehrte mit Lie bolf ohne Genehmigung bes Ronigs noch bor bem Schlug bes Jahres 951 na Deutschland gurud; ju Beihnachten versammelte ber Bergog in Saalfeld ein Angahl Anhanger um fich, und balb verbreitete fich bas Berucht bon be bangnigvollen Blanen, Die bier geschmiebet worben feien.

Richt unmöglich, daß die Runde bavon ben Konig beranlagt hat, feir Rudtehr nach Deutschland zu beschleunigen; mit Waffengewalt gegen Rom be-

bringen war er offenbar nicht vorbereitet, und thatenlos tonnte er bas Seer mebin nicht allgulange in der Fremde gusammenhalten. Im Februar 952 elieg er Bavia und fehrte über Como und Chur nach Deutschland gurud; in alien wurde Ronrad von Lothringen mit einem Theile bes Beeres als Statt-Iter jurudgelaffen. Bu biefem begab fich nun Berengar, beffen Stellung in alien durch ben Bug Otto's zwar erichuttert aber feineswegs gang unhaltbar worden war, gleich nach bem Abzuge bes Ronigs, fnupite Friedensunterhand= ngen an und traf mit ihm ein Abkommen, bemgufolge er ben Bergog nach entichland begleiten jollte, um fich bem Ronige zu unterwerfen. Welche Bengungen babei verabredet worden find, erfahren wir nicht; als gewiß aber rf nach ben folgenden Greigniffen betrachtet werben, bag Ronrad gang bemmite Berficherungen gemacht hat, auf Grund beren Berengar fich entichlog n su folgen. In Dagbeburg trafen beibe ben Ronig, murben aber unabiger aufgenommen, ale fie erwartet hatten. Erft nach drei Tagen ließ D. erengar por fich; Berengar übergab fich in feierlicher Form nach bergebrachter beile in bes Ronigs Gewalt und erhielt bemnächft Bergeihung und die Erabnig jur Rudtehr nach Stalien; Die naheren Beftimmungen aber fiber fein funftiges Berhaltnig jum Ronig wurden nicht fofort, fondern erft auf einem ugaburger Reichstage im August 952 getroffen, auf welchem Berengar, biesmal n feinem Cohn Abalbert begleitet, fich einfinden mußte. Beide leifteten bier m beutschen Ronige ben Baffalleneib und wurden bann mit bem Ronigreiche talien belehnt, mußten fich aber eine beträchtliche Gebietsvertleinerung gefallen ffen, indem bie Marten bon Berona, Aquileja, Iftrien und bas Gebiet bon rient , b. h. bas gange altlangobarbifche Bergogthum Friaul von Italien abtrennt und bem Bergog Beinrich von Baiern unterftellt murben; ob fie baben auch zu einer Tributgablung verpflichtet murben, ergiebt fich aus ben rhandenen Beugniffen nicht mit Beftimmtheit.

So war es Bergog Beinrich, bem ichlieflich ber Sauptvortheil bes italieniben Feldzuges bon 951 ju Bute tam; und wie gewaltig bie Stellung mar, er bon ber Bunft ber Mutter, bes Brubers und ber jungen Ronigin geagen bamale einnahm, lagt ein mertwurdiges, mahricheinlich einige Jahrzehnte ater in lateinisch-beutscher Difchiprache abgefaßtes Gebicht beutlich erfennen, s man neuerdings mit Recht qui die Borgange von Augsburg bezogen hat. Der gange Reichstag", beißt es bier, "ftand unter bem Ginflug bes feften einrich; was D. gethan hat, alles hat Beinrich gerathen und mas er unter-

fen hat, babon hat Beinrich abgerathen."

Be bober nun aber ber Ginflug bes Baiernbergogs flieg, um fo empfindber fühlten fich Lindolf von Schwaben und Konrad von Lothringen verlett. o wenig wie Friedrich von Mainz im J. 939 tonnte Ronrad es jest bem Könige meffen, daß biefer Berbindlichfeiten, Die Konrad als fein Bevollmächtigter gegangen war, ju erfüllen abgelehnt hatte. Und wenn Liudolf auf dem ngeburger Tage außerlich noch in gutem Ginvernehmen mit feinem Bater mb, fo nagte boch ber Broll um fo tiefer in feinem Bergen, je mehr ber ermuthige Oheim ihn burch höhnende Reben fein lebergewicht und bas Fehl= lugen ber eigenen Entwürfe fühlen ließ.

Aus diefer Stimmung heraus begreift man es, daß Liudolf, als Abelbeid tem Gemahl ju Ende 952 ober ju Anjang 958 einen Sohn gebar, ber nach m Grofpater Beinrich genannt wurde, fich ben dufterften Befürchtungen über ne Butunit bingab. Bir wiffen, daß im Reiche bas Gerücht verbreitet mar, beabiichtige die Unordnung bon 946 tudgangig ju machen und bem Cohn Abelheib bie Rachfolge jugumenden; tein Zweifel, dag Liudolf biefe Beichtung theilte und ihrer Berwirflichung juborgutommen beichloß. Dit Konrad

ftand er in fefter Berbindung; aber auch in Gachfen und Franten, ja lelbit Baiern, mo Biele mit bem ftrengen Regimente Bergog Beinrichs ungufrieb waren, fand er gablreiche Unbanger. Die Berichworung war in erfter Mi nicht fowohl gegen D. felbit als gegen feinen Bruber gerichtet; nicht eine En thronung ihres Batere und Schwiegervatere, vielmehr eine Befeitigung bem Beinriche und bemnachft wohl eine Befraftigung ber im 3. 946 feftgeftellt Thronfolgeordnung hatten Ronrad und Liubolf ins Muge gefaßt. 953 hatte D. einen Softag nach Ingelheim anberaumt; hier follte ber Baier bergog gefangen genommen merben. Aber Beinrich ericbien nicht, und ber Ron tehrte, als ihm die Plane ber Berichworenen offenbar wurden, por Ingelbu um und begab fich mit wenigen Begleitern nach Daing. Sier nahm ibn ft bifchof Friedrich zwar auf, aber auch er fand ichon im Ginverftandnig mit bi beiben Bergogen; balb erschienen auch Liudolf und Ronrad in ber frantifche Metropole und nothigten bem Bater, ber feinen Biberftand leiften fonnte, eine unter ber Bermittelung des Ergbifchofs abgeichloffenen formlichen Bertrag a beffen Inhalt wir freilich nicht fennen, ber aber jedenfalls gegen Beinrich ! richtete Bestimmungen enthielt.

D. begab sich darauf über Köln nach Sachjen, sammelte zahlreiche Abhänger um sich, und unter dem Einfluß seiner Mutter, die ihm schon in Bissalen entgegentam, beschloß er energischen Widerstand gegen die Empörer. Er erklärte den ihm ausgezwungenen Vertrag für ungiltig, sorderte Lindolf und Konrad unter Androhung der Acht zur Unterwerfung auf und beraumte eines Reichstag zu Frislar an, auf dem die von den Herzogen auszuliesernden Iv heber des Verraths zur Verantwortung gezogen werden sollten. Friedrich der Mainz erschien auf diesem Tage, die Herzoge blieben sern; wahrscheinlich wurden ihnen insolge dessen sichen hier ühre Lehen abertannt; gegen den Erzbischof whob Heinrich von Baiern die Anklage, und wenn auch der Reichstag über der Krichensufürsten nicht zu Gerichte siehen konnte, so waren doch der König und der

Berfammlung bon feiner Could übergengt.

Go brach abermals ber Burgerfrieg in Deutschland aus, ber zwei Jahre lan das Reich aufs fchwerfte beimfuchen follte. Die Spaltung ging burch alle Stanu hindurch; nur die Schwaben blieben ihrem Bergog treu ergeben. In Godfe hatte Liudolf gablreiche Unbanger; in Franken mar befonders Ronrad mading in Baiern erhob fich eine ftarte Bartei unter Fuhrung von Mitgliebern be arnulfingifchen Gefchlechte gegen ben ftammfremben Bergog; umgefehrt, abi aus benfelben Grunden manbten fich gablreiche Lothringer, insbefondere an Reginar, ein Reffe bes fruberen Bergogs Gifelbert, von Bergog Ronrad ab un bem Ronige gu. Fur die Entwickelung ber Dinge in Lothringen mar es 10 wefentlicher Bedeutung, bag im Juli 953 ber tolnische Graftubl eiles wurde und Bruno, der treu ergebene Bruder Otto's jum Rachiolat ernannt werben tonnte. Der Saupttampf biefes Jahres aber bewegte fich Daing, welche Stadt Ergbischof Friedrich ben aufrührerifchen Bergogen überlage hatte, indem er fich felbft nach bem Elfag gurudgog. D. und Beinrich folone die Stadt ein; allein nach mehrmonatlicher Belagerung, und nachdem Unte handlungen, ju beren Behuf Lindolf und Ronrad fich felbft ins tonigliche Lage begeben hatten, wefentlich burch die Schuld Geinrichs, ber feinen Frieben woll gescheitert waren, mußte D. fich jum Abjuge entschliegen.

Er begab fich nach Baiern, wo die Lage überaus bedentlich war, wied nach dem Scheitern jener Berhandlungen waren die im Heere Otto's befindlich Baiern ju Liudolf übergegangen; mit ihnen marschirte Liudolf nach Baiers bemachtigte fich bes gangen Landes und setzte fich felbst in Regensburg

hier belagerte ihn O. bis jum Schluß bes Jahres; vermochte aber ebensowenig

militgiehen.

So waren im Anjang bes 3. 954 bie Aufftanbifchen entichieden im Bortbeil: Dabrn und Schwaben maren faft gang, Lothringen und Franten theilweife in ihren anden. Da beranberte ein gewaltiger Ginbruch ber Ungarn in Baiern bie mitifche Lage. Diese Erbfeinbe bes Reichs hatten icon 936, also gleich nach an Tobe Beinriche I., ihre Angriffe auf Deutschland wieder aufgenommen ihren Ginfall fpater mehrfach wieberholt; große Erfolge aber hatten fie t mehr errungen; namentlich Beinrich von Baiern hatte fich um ihre Ab-The große Berbienfte erworben und fie 950 fogar im eigenen Lanbe beimelacht. Best mogen fie die Gelegenheit gunftig geglaubt haben, Rache ju ubmen. Liudolf und Beinrich beschuldigten fich gegenseitig und gewiß beibe ine Grund, die Magyaren berbeigerufen ju haben; ficher aber ift, baf bie Juner bes Ronigs zuerft mit ihnen in offene Berbindung traten. Liubolf bewog um Abjuge nach Beften und ließ ihnen burch feine eigenen Leute ben Bea tabin weifen; Ronrad ichlog in Lothringen ein formliches Abfommen mit ihnen, ibre Baffen gegen feine Gegner ju wenden. Es war nicht anbers, als bak de Berbinbung mit ben Reichsfeinben ben Bergogen einen Theil ber popularen Ehmpathien entziehen mußte, von denen ihre Sache bisher getragen war; insbesondere or machte fich angefichts ber Grauel ber beibnifchen Bermufter bas lebhaftefte Inebensbedfirfnig in Baiern wie in Lothringen geltenb. In Baiern querft ombe ein Baffenftillftand geichloffen und ein Tag ju Langengenn bei Rurnberg aberaumt, auf welchem bie Friedensberhandlungen eröffnet werben follten. Buebrich von Maing, bem ber Ronig ben angebotenen Reinigungseid erließ und er fich barauf eifrig bemubte, feine Bundesgenoffen gur Unterwerfung gu bengen, und Ronrad, ber feinen Dabnworten Gebor fchenfte, fehrten bier gur trene gegen ben Ronig gurud, mabrent Liudolf noch im Widerstande beharrte. morffen allein vermochte er benfelben auf die Dauer nicht fortzuseten. 3mar stang to ibm noch Regensburg gegen eine wieberholte Belagerung burch D. Deinrich nach den harteften Rampfen ju behaupten; aber ichlieflich mußte n fic boch bagu verfteben, um Frieden zu bitten und die Entscheibung feiner Sache en Spruche eines nach Friglar anguberaumenben Reichstages zu unterwerfen. Diefen Erind bat ber Bergog bann nicht abgewartet; vielmehr warf er fich bem Bater, biefer im Berbfte im Thuringer Balbe ber Jagb pflegte, in ber Saltung Die reuigen Bugers ju Gugen und erreichte burch bas Berfprechen, fortan allen men Befehlen gu gehorchen um fo leichter Otto's Bergeihung, als bie bem angling feinblichen Ditglieber ber Familie bes Ronigs offenbar nicht in beffen mgebung waren.

Der Tag zu Frislar war badurch überflüssig geworden, und erst eine Bestemmlung zu Arnstadt, die im December 954 stattsand, erledigte die noch innehmen Fragen. Liudols und Konrad wurden öffentlich begnadigt, mußten der auf die ihnen aberkannten Herzogthümer verzichten. Ihr Eigengut seitetem beide und Konrad muß auch im Besit seiner in Franken belegenen Cissichzigen und Lehen belassen sein; sein Geschlecht blieb noch wert was der mächtigsten des Reiches. Die Berwaltung des Herzogthums Lollenson besten ber mechtigsten des Reiches. Die Berwaltung des Herzogthums Lollenson besten der in eigenthsimlichster Combination geistliche Würde und erzogsches Amt vereinigte; sur Schwaben ward ein Graf Burchard, viellet ein Inh des 926 gestorbenen Herzogs Burchard I. ernannt, der sich mit Dwig, wer Tochter Heinrichs von Baiern vermählte. Endlich wurde hier in Enstadt

bas im October durch den Tod Friedrichs erledigte Erzbisthum Main beseht, indem der König seinen unehelichen Sohn Wilhelm zum Erzh nannte. In Baiern wurde die Ruhe erst im J. 955 wieder gang hi indem Regensburg erst durch eine abermalige Belagerung des Königs ur richs bezwungen werden tonnte: der Herzog nahm an den Gegnern, die

Bewalt geriethen, Die graufamfte Rache.

Lindolf und Ronrad haben beibe ihre Begnabigung nicht lange in ruhmvollem Rampfe filr bas Reich machten fie bie Schuld gegen B Schwiegervater vergeffen. 955 wiederholten die Ungarn ihren Ginfall in land, brangen in gewaltiger Bahl burch Baiern nach Schwaben ein lagerten im August Augsburg, deffen Bifchof Ubalrich tapferen B leiftete. Bum Entfat jog D. bon Sachfen aus berbei und folug am 10 Die weit überlegenen Schaaren ber Magharen unweit Mugsburg, am lir bes Rech, entweder auf bem fogenannten Lechfelde fublich von ber St nach einer anderen nicht unwahrscheinlichen Annahme nördlich von ber völlig aufs haupt, daß faft ihr ganges heer in ber Schlacht ober mab nachften . Tage bei ber Berfolgung vernichtet murbe. Die Schla von welthiftorifcher Bebeutung; ben verheerenden Ginfallen ber Magparen Abendland mar bamit für immer ein Ende gemacht; bas Berbienft be gebuhrt vor allem bem Ronig, nachft ihm feinem Schwiegerfohn Ronrad frantifchen Schaaren bejehligt hatte und im tapferften Rampfe bar ungarischen Pfeil getobtet mar. Richt lange nachher, am 1. Robbr. Bergog Beinrich bon Baiern, bem fein Cohn, Beinrich II., bamals erft alt, unter ber Bormundichaft ber Mutter folgte. Lindolf endlich jog i 956, diesmal im Auftrage bes Baters nach Italien, wo Berengar mab inneren Wirren in Deutschland die versprochene Trene nicht bewahrt, b welche 951 die beutsche Partei ergriffen hatten, hart bedrangt und I von ihm abgetretenen Marten wieber an fich geriffen hatte. Er errang liche Erfolge, zwang Berengar und Abalbert gur Flucht, jog in Pavia bemachtigte fich bes größten Theiles von Oberitalien; als er fich im 957 jur Beimtehr ruftete, murbe er in ber Rabe bes Lago maggiore por ergriffen und ftarb am 6. September gu Biombia. Damit maren Danner bahingegangen, Die an ben inneren Rampjen ber letten 3 Seiten bes Ronigs oder feiner Gegner herborragenben Untheil genommen es begann eine neue Epoche ber Regierung Otto's I.

Der nach ber Beendigung bes erften Burgerfrieges bon bem Ronig Plan, bie Bergogthumer Mitgliedern feiner Familie gu übertragen, infolge ber Brrungen, welche innerhalb bes foniglichen Saufes entftanber und an benen der Mangel einer feften Thronfolgeordnung im Reiche ! Schuld trug, nicht bewährt. Rur in Baiern behauptete fich bas fachfi jogegeschlecht, aber es verwuchs mehr und mehr mit ben Intereffen be ichen Stammes und ward bereits in ber nachften Beneration bet Rr. gefährlich. In Schwaben hatte man wieder eine einheimische Dynafti Spige ftellen milffen. In Lothringen war die Stellung Bruno's eine anomale und auf bie Dauer nicht aufrecht gu erhalten; bereite D. mu zwei landeseingefeffene Dynaften mit herzoglichem Ramen gur Geite fielle die Theilung bes Landes in die beiden Bergogthumer Ober und lothringen vorbereiten. Auch in Cachjen endlich bestellte ber Ronig ei heimischen Großen, jenen oben ermahnten Grafen hermann jum Ber Landes und geftattete ibm (ber Zeitpuntt ift nicht ficher gu beftimmen) rung bes herzogtitels, freilich mit einer nicht auf bas gange Banb fich ben Amtegewalt. Go gab es, von Franten abgejeben, überall wieber

oge, aber die Stellung derselben war im Bergleich mit dem Ansang Otto's I. eine wesentlich veränderte geworden; das Ergebnis der Jahrzehnte dieser Regierung war eine durchgreisende Abhängigteit ims von der Krone. Wenn auch nicht in allen, so doch in vielen Beschienen die Herzoge jeht wirklich als Beamte des Königs, neben iche Markgrasen, dann die im Laufe der Zeit in allen Herzogser Franken eingesetzten Pfalzgrasen als andere mit bedeutenden issen und beträchtlichen Leben ausgestattete, von den Herzogen mehr

unabhangige Bertreter bes Ronigs ftanben.

im bas Bergogthum dauernd auf diefer Stufe gu erhalten, bedurfte och eines anderen Ruchaltes; und biefen fuchte D. in einer immer rbindung des Ronigthums mit der Rirche, wie fie ohnehin feinen to wohl entfprach. Auf firchlichem Bebiete mar er im Stande, ilten, als auf ftaatlichem. Indem er mit nur geringer Rücksichtbie Bablprivilegien von Bisthumern und Reichstloftern bas Recht Bijchofe, Reichsäbte thatfachlich nach freiem Ermeffen zu ernennen and behielt, war er in ber Lage durchweg Manner feines perfonnens an die Spige ber großen geiftlichen Inftitute des Reiches ju beträchtlicher Theil berfelben ging aus der Ranglei ober der Rapelle herbor, hatte alfo feine politische Schule am Sofe burchgemacht und Entwürfen und Gebanten bes Berrichers vertraut. Und wenn etwa nal bei einer Befetung eines geiftlichen Stuhles ein Diggriff gejo hinderten bei ber nachften Erledigung beffelben feine Rudfichten he Erblichfeitsansprüche bas Bersehen wieder gut zu machen und an nes berftorbenen Gegners einen ergebenen Unbanger ju fegen. Daß d verschiebenen Berhältniffen einmal biefe geiftlichen Burbentrager intt ber Unabhangigfeit ber Rirche bom Staat bertreten und aus rn bie gefährlichften Begner bes Ronigthums werden follten, tonnte firchlichen Buftanden feiner Epoche unmöglich borausfehen. Und fo ir bie Stellung ber guverlaffigften Organe ber Rrone gu verftarten, mmer fteigendem Dage bie Bifchofe an den Regierungegeschäften beihnen faatliche Befugniffe und materiellen Befit übertrug. Co Schentungen von Gutern und nugbaren Rechten an Bisthumer und r Beinrich I. nur mit fparfamer Band bertheilt, unter D., jumal m Balfte feiner Regierung, immer großere Dimenfionen an. Der firchlichen Immunitatsprivilegien wird bei der Beftätigung berfelben ber Bijchofe erweitert. Unter D. zuerft, nicht ichon unter Beinrich, ommen, bag ben Bijchofen in ihren Berrichaften, namentlich in ben en, die gange offentliche hohe Berichtsbarteit, dann aber auch Boll-, Marttrecht, furg alles, was man fpater unter bem Begriff Regalien affen pflegte, übertragen murbe. Dafür wurden dann aber auch die und außerordentlichen Leiftungen ber Bifchoje und Reichsabte geefteigert; und ichon unter ben nachften Regierungen, unter benen eingeschlagene Richtung beibehalten und noch verftartt wurde, tritt ervor, wie die Reichsfinangwirthschaft und die Reichsheerversaffung Theil auf Diefen Leiftungen ber Reichstirchen beruhten.

sicht nur in den alten, schon der Gerrschaft seines Baters unterondern auch in den neuen an der Ostgrenze erst erworbenen oder terer Abhängigkeit genöthigten Gebieten wies O. dem Bisthum und eine hervorragende Aufgabe zu. Bei den slavischen Eroberungen hatte die Mission eine verhältnihmäßig sehr geringe Rolle gespielt; sie von vornherein den größten Werth. Wie die Stistung der drei

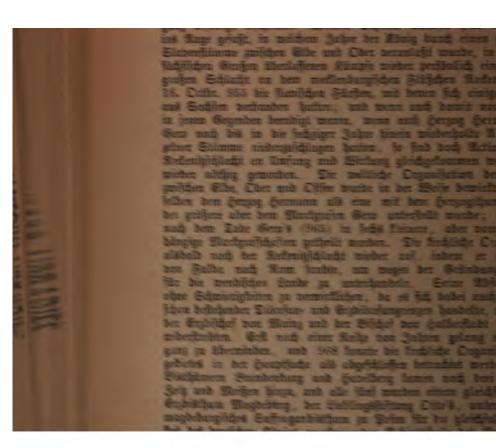

gentlich ber beutschen Ration gestellten Aufgabe: die chriftlich-abend-Civilisation nach Often zu tragen, ift in D. lebendig geblieben, auch

er in Italien mit gang anberen Gorgen beichaftigt mar.

an ber Beschäftigung mit den italienischen Dingen sind vorzugsweise die ebensjahre des Herrschers gewidmet gewesen. Wir wissen, wie er schon ersten Zuge nach Italien die Hand nach der Kaiserkrone ausgestreckt ewiß hat ihn der Gedanke an dieselbe um so weniger verlassen, je enger röindung mit dem Bisthum wurde. Gerade wenn seine Herrschaft sich veise auf die kirchlichen Würdenträger stützte, mußte er um so lebhaster nich empfinden, auch an dem Mittelpunkt der christlichen Kirche als der derr der abendländischen Christenheit anerkannt zu werden und der vorn Stellung, die er unter den Bölkern des Abendlandes einnahm, n uralten Ruhmesglanz der Kaiserkrone zugleich den seierlichen Ausdruck kirchliche Saretion arechen un beken

tirchliche Sanction gegeben gu feben.

Entwidelung ber Dinge in Italien felbft fam biefen Bunfchen Otto's Begen Enbe des Jahres 955 war in Rom Papft Agapit II. bor-Gein Rachfolger murbe noch im December beffelben Jahres 30-I., ber fnabenhafte Cohn bes Patricius Alberich, ju beffen Wahl biefer feinem ein Jahr gubor erfolgten Tobe ben romischen Stadtabel eidlich et hatte. Allein Johann mar wol ber Erbe ber vaterlichen Stellung, Die burd bie Bereinigung ber geiftlichen und weltlichen Gewalt in einer geinbar noch verftärlte, boch nicht ber väterlichen Politit. Satte ber n beutichen Ronig aufs bestimmtefte aus Rom fernguhalten versucht, fo Sohn felbft D. I. dahin ein. Die Beranlaffung bagu maren Diffen bie ber Papft mit Berengar und Abalbert gerathen mar; bas Borber beiben Ronige in Mittelitalien bebrohte die Dachtstellung Johanns, n hatte Abalbert bas papftliche Gebiet verlett. Go ichidte ber Papft 60 Befandte nach Deutschland, um Otto's Silje angurufen; auch einige iche Burften, geiftliche und weltliche, nach Lindolfs Abjuge von Berenhe bedrobt, hatten flüchtig ben beutschen Sof aufgefucht, andere briefburch Boten feinen Beiftand gegen Berengar nachgefucht. D. war ent-Diefen vereinigten Bitten Folge gu leiften und traf umfaffenbe ungen für einen zweiten Bug nach Stalien. Es gehort zu biefen Boren, daß er auf einem Reichstage ju Worms im Mai 961 für die Rach-Reich Borfehrungen traf. Schon vor Linbolf mar Beinrich, ber altefte, e nach feinem Tobe Brun, der zweite Sohn Abelheids geftorben: jest Ronig nur noch ein Anabe, Otto, ber 954 ober 955 geboren mar. ieft ber Bater in Worms jum Ronig mablen und am 26. Dai in fronen; in ungleich fefterer und ficherer Form als einft bem Liudolf n fomit bie Thronfolge gefichert. Die Bermefung Deutschlands mabrend fenheit bes Baters marb bem neugewählten Ronig und in feinem Ramen ifchofen bon Daing und Roln übertragen; bann im Auguft bes Jahres auf, um über ben Brenner nach Italien gu gieben.

energischen Wiberstand stieß er hier ebensowenig wie vor zehn Jahren. erengar, wie ein späterer Bericht angibt, daran gedacht hatte, die Etscheichen das deutsche Hear zu vertheidigen, so wurde dieser Plan jedenfalls i allgemeinen Absall der Großen, die nach eben diesem Bericht vor allen die Abdantung Berengars zu Gunsten seines Sohnes verlangt hätten,

Wie bor zehn Jahren, so suchten Berengar, seine Gemahlin Willa e Sohne auch diesmal in einigen Burgen, deren Besahung ihnen erir, eine Zustlucht; das Weihnachtssest 961 seierte O. bereits in Pavia;

Schlugjag diefes Eides, durch den D. beriprach, wem immer Italien übergeben wurde, benfelben eidlich jum Schut ber Bebietes ju berpflichten; biefer Baffus zeigt, bag jur Beit ber Gibesformel eine unmittelbare Regierung Italiens burch D. ftimmte Aussicht genommen war, wenngleich wir nicht wiffe bermuthen tonnen, an wen man als an ben etwaigen guffinitig Lanbes gebacht batte. Rachbem barauf ber Babil und bie vielleicht am Rronungstage felbft uber bem Leibe bes b. T hatten, niemals Berengar ober Abalbert Silfe ju gemabren, ob fallen, ftellte ber Raifer am 13. Februar jugleich im Rame und unter ichriftlich abgegebener Buftimmung ber bornebmfter weltlichen herren feines Gefolges bem Papfte eine Urfunde eine gleichzeitige, burch bie neueften Forfchungen als bollig er ichrift erhalten hat. Das wichtige Diplom zerfallt in zwei Sa erfter im Anschluf an ein Privileg Lubwigs bes Frommen be lingifchen Gebietofchenfungen an ben romifchen Stubl beftatio mabrend ber zweite im Anichlug an ben Bertrag gwilden Bothar I. von 824 bie Begiehungen zwischen Raiferthum und energischer Wahrung ber faiferlichen Rechte bei ber Regierung ber Bapftmahl regelt. Bir find aber bie Berbandlungen, ftellung biefer Urtunde porangingen, fowie uber bie Document Abfaffung berfelben als Borlagen bienten nicht gennigend nute Tragweite jeder einzelnen Beftimmung bes Diploms völlig über nur bas erfennt man aus ber Art feiner Composition beutlich Actenftud, wie im Grunde genommen faft jeber politifche Berhaltnif trag, aus einem Compromig verschiedener und einander gegentil bengen herborgegangen ift, bei welchem beibe Theile einanbe machten.

Wir haben leinen ausreichenden Anhaltspunft far bie Anna im Februar 962, als D. Rom berließ, bas Berhaltnif amifche

tliche Gefandte, um Johann wegen mancher übler Beruchte, die über feinen mewandel umliefen, ju entichulbigen und jugleich Beschwerbe ju führen, ber Raifer bie Ginwohner der Banbichaft, in ber er fich befand, nicht bem ft fonbern fich felbft habe Treue fchworen laffen, und bag er baburch feine ragemäßigen Berpflichtungen verlett habe. D. gab nach bem Bericht Liudibs auf biefe Beschulbigungen eine Antwort, bie man nicht anders als ausbend nennen tann, ja die, wie man mit Recht bemerkt hat, fast ironisch at, und fligte dem feinerfeits ichwere Unflagen gegen ben Papft bingu, ben Der Berfuchs beschuldigte, mit Bygang, ja felbst mit ben Ungarn verrathee Berbindungen angefnupft ju haben; aufgefangene Briefe bes Bapftes mit r Unterschrift und feinem Siegel wurden als Beweismittel angeführt. Die erhandlungen swiften Raifer und Bapft gingen bann noch einige Beit fort, ten aber nicht jum Biele; balb tam es jum offenen Bruch, indem der Papit nach Italien gurudgefehrten Abalbert feinem Gibichwur guwiber in Rom ahm, mahrend ein Theil der Romer dem Raifer treu blieb, den bejeftigten irt von San Baolo befette und von hier aus Otto's Gilfe anrief.

Benn man erwägt, daß die ausführlicheren Rachrichten, die wir über ben bruch Diefes Conflictes befiten, nur bon taiferlicher Geite berrubren, fo ift ehr ichwer ein völlig unbefangenes Urtheil über die Frage ju gewinnen, fer bon beiden Barteien an bemfelben die meifte Schuld beigumeffen ift. tonnen nicht mehr mit Sicherheit entscheiden, ob Johann jene Berbindungen Otto's und des Reiches Teinden eingegangen ift, weil ihm ber Raifer die fagten Gebietstheile nicht ausgeliefert hatte, und weil er alfo ben Raifer vertragebruchig und fich felbft baburch ber übernommenen Berpflichtungen für digt betrachtete, ober ob umgefehrt D. jene Auslieferung unterließ, weil er its von ben Umtrieben Johanns unterrichtet war. Wenn Liudprands Bevolltommen guberlaffig ift und fein enticheibenbes Moment verschweigt , fo be bas lettere angunehmen fein; eine ausreichende Erflarung - aber feine ffertigung - für ben Umfcwung in ber Politit des Papftes tonnte man n erbliden, bag es im Commer 962 offenbar geworben fein muß, D. beabige bas Konigreich Italien in eigener Sand ju behalten und nicht, wie es enem Gib bor ber Raifertronung in Aussicht genommen war, einem anderen

übertragen.

Wie bem auch fein mag, ber Musgang bes Conflicts mar nicht zweiselhaft. Robember 963 ericbien D. vor Rom; Johann und Abalbert flohen; die Romer marfen fich und gelobten eidlich, in Butunft niemals einen Papft zu mablen ju weihen ohne Buftimmung und Bahl Raifer Otto's und feines tonigm Sohnes. Go ficherte fich D. in Bezug auf die Papftwahl noch weit gebehntere Besugnisse, als er im Pactum vom 13. Februar 962 in An-ich genommen hatte. Durch die Berhandlungen einer vom Raiser geleiteten ichen Spnode, ju welcher Johann vorgeladen murbe, aber natürlich nicht pien, wurde ber Papft wegen feines ichamlos lafterlichen Lebensmanbels und en feines Berrathes gegen ben Raifer abgefeht und ber bisherige Protofcriniar VIII. jum Bapft gewählt und geweiht. Es barf nicht unerwähnt bleiben, Die Lafter bes Bapftes gwar einen ausreichenben Grund für feine fynodale urtheilung abgaben, daß fie aber nicht bie lette Urfache berfelben find. Richt Ettlicher Entruftung über bie Entartung bes römischen Pontificates ober ber buifden Rirche überhaupt, fondern aus politischen Motiven ift D. gegen Johann dritten. Riemand wird glauben, bag gerade ihm ber Lebenswandel bes fles, ber nach bem Zeugnif ber romifchen Synobe ftabt- ja weltfundig mar, nend feines Aufenthalts in Rom im Februar 962 gang unbefannt geblieben e, und boch hatte er aus ben Sanben Johanns die Raiferfrone angenommen; AUTECAN MURET.

Der Raifer blieb nach ber Abfehung 3obanns mit eines hreres bis in ben Anfang bes nachften Jahres in Mont; ein Mi hanger bes berurtheilten Papftes murbe am 5. Januar 964 geichlagen; um biefelbe Beit ober icon eimas porfer ergab Berengar und Willa murben nach Deutschland in Die Berban gegen bas Enbe bes 3ahres fiel bie lette auf einer Infel im legene Burg Berengars in Die Sanbe ber Raiferlichen. Debr : ber Biberftanb Johanns und feiner Unbanger in Rom gu fchaffe tehrte noch einmal nach Rom jurud, bertrieb geo ans ber St feinen Biberfachern graufame Rache, fiarb aber icon am Darauf mablte feine Partei einen neuen Gegenbabft, Benebict V., bar barauf rudte D. mit einem ftarten Geere por Rom und ge nach harter Belagerung am 28. Juni 964 jur Uebergabe; wieber eingefest und Benebict jur Berbannung berurtheilt. Mis 965 nach Deutschland gurudlehrte, ichienen Ober- und Mittelita Umfang feiner Berrichaft unterworfen.

Aber in Wirklichkeit standen die Dinge doch anders. Die u
rigere Aufgabe als die Eroberung Italiens war bessen Festhaltu
deutschen Fremdherrschaft, und mit dieser Ausgabe haben D. ur
folger Jahrhunderte zu thun gehabt, ohne sie jemals für längere I
zu lösen. Schon im Frühjahr 965 brach in Oberitalien ein von
fönlich geleiteter Ausstand aus, den der von D. über die Alpen g
Burchard von Schwaben niederschlagen mußte. Gegen Ende des I
es in Rom zu gähren. Papst Johann XIII., der unter Gutheißen
erwählte Rachfolger des im Frühjahr verstorbenen Leo VIII., wurd
cember von dem römischen Stadtadel gesangen genommen und in
in Haft gehalten; in der Lombardei seine Abalbert gleichzeitig s

Siege Burcharbs feine Umtriebe fort.

Co mußte D., um die Rube berguftellen, im September 966

fur noch ein Rivale blieb, mit bem fich biefelbe friedlich ober im feinb-Bufammenflog auseinanbergufegen hatte: bas oftromifche Raiferthum ber tiner, bas fich allein ale ben legitimen Erben von Stellung und Ehre Iten Imperatoren betrachtete und jedem anderen Machthaber bas Recht fibrung bes Raifertitels beftritt. 3hm waren noch bie fublichften Landn bes italienischen Festlandes, Apulien und Calabrien, untergeben, und en biefen und ben Gebieten bes westromischen Reiches lag eine Angahl er langobarbifder Fürftenthumer, Capua, Benevent, Galerno u. a., beren ing awischen ben beiben Großmächten bes Drients und bes Occibents im ber Beiten vielfach geschwantt hat, beren Machthaber aber bamale fichtim Anichlug an das abendlandische Reich neigten. Ueber bas Berhaltnig Bebiete mogen querft burch eine bygantinifche Gefanbtichaft, Die 967 nach ma tam, Berhandlungen angefnupit fein; fie war bon bem Raifer Rite-Bhotas, ber fich mit Theophanu, ber Wittme feines 963 geftorbenen Bores Romanos II. vermählt hatte, abgefandt. D. beschloß nun ben Husmit Bugang burch eine Familienberbindung berbeiguführen und jugleich ungen Raiferthum feines Saufes hohen Glang gu verleiben, indem er für Sohn die Sand ber purpurgeborenen Tochter Romanos II. erbat. Gleich ften durch einen Benetianer Dominicus, der nach Ronftantinopel geschickt barüber angelnupiten Berhandlungen führten jum Abichluft eines Berburch welchen mahricheinlich die Beirath jugeftanden und bagegen ber bt auf bie bon ben Griechen beanspruchten Gebiete Unteritaliens ausbe-Indeffen D. ratificirte biefes Abtommen, gu bem bie Gefandten murbe. bebollmachtigt gemefen fein follen, nicht, und versuchte vielmehr im Jahre burch militärische Unternehmungen und neue Verhandlungen gugleich sein u erreichen, indem er einerfeits in Apulien einrudte und die Sauptftadt riechischen Unteritaliens Bari, freilich ohne Erfolg, belagerte, andererfeits neuen Gefandten, ben Bischof Lindprand von Cremona, mit genau umen Bollmachten zu neuen Unterhandlungen nach Byzanz schickte. Daß die n erfolglos verliefen, tann uns nach bem, mas borgegangen mar, nicht eben er nehmen. Go bauerten die Feindfeligfeiten zwischen beiben Reichen, nd beren auch Abalbert, Berengars Cohn, noch einmal auftaucht, um bann nmer aus Italien zu verschwinden, noch bis ins Jahr 969 fort, indem its ber Raifer durch Apulien bis tief in Calabrien einbrang, andererfeits riechen nach feinem Abzuge bas Gebiet bon Capua und Benebent plunund verheerend überschwemmten. Erft ein Thronwechsel in Bygang, Die dung bes Raifere Rifephoros (December 969) und die Rachfolge des mes Talmisces, fuhrte einen Umichwung herbei. 216 D. im Fruhjahr 970 ale in Apulien einmarichirte, ichidte Johannes eine Friedensgefandtichaft m und ließ ihm für den Bergicht auf Die Eroberung Apuliens und Cane die Sand einer griechischen Bringeffin fur feinen Gobn bieten. ibin tam ber Frieden ju Stande und gu Ende bes Jahres 971 fchidte ne glangende Gefandtichaft nach Ronftantinopel um die Braut einzuholen. fam ju Anjang bes nachften Jahres in Italien an und murbe am Ofter-14. April) unter prachtigen Festlichleiten in ber Peterefirche gu Rom bem Aaifer vermählt. Sie hieß Theophanu und war die Nichte des Johannes Bres, aber, wie Thietmar von Merfeburg berichtet, nicht jene purpurne Tochter bes Romanos, um bie ber Raifer geworben hatte. Der Bifchof Rerfeburg hat die Gemahlin Ottos II. wol noch perfonlich gefannt; er in nahen Begiehungen jum Sofe, und feine Angabe über ihre Bertunft um fo weniger verworfen werben burfen, ale in ben griechischen Quellen em. bentide Biographie, XXIV.

nirgends von einer Tochter Romanos II., die den Kamen Theophanu die Rede ist, und in den deutschen Quellen die Gemahlin Otto's II. 1 als die Tochter des Romanos, sondern immer nur als die Richte des Tylmi zeichnet wird, als endlich Borgänge aus der Zeit Konrads II., da dieser sür seinen Sohn um die Hand einer griechischen Prinzessin warb, eine Analogie zu dem, was Thietmar erzählt, bieten. Wir werden es dem deshalb auch glauben dürsen, daß in der Umgebung Otto's Stimmen i worden sind, welche dem Kaiser die Zurücksendung der Theophanu an daß Otto aber ihre Rathschläge abgelehnt habe; für ihn waren e politischen Bortheile der Berbindung mit dem griechischen Kaiserhaus wiegend, und die persönlichen Gigenschaften der schönen, Liebenswürdig seingebildeten Prinzessin werden dazu beigetragen haben, den Kaiser diahren seiner Gesandten, die in den Tausch gewilligt hatten, billigen zu

Rach ber prachtigen Sochzeitsfeier ju Rom verweilten bie beiber noch einige Monate unter mancherlei Geschäften in Italien und febrter Anfang des August nach Deutschland gurud. Rach fo vielen schweren ! in feinem Reiche und feinem Saufe maren D. noch einige friedliche monate beschieben, in benen er fich bes jungen Chegludes feines Gol ber glangenben Dachtftellung, Die er felbft errungen hatte, erfreuen fonnt einft am Soje Raris bes Brogen fo trafen jest an bem feinen Gefar ben fernften gandern gufammen, um bem machtigften Furften ber Ch ihre Chrfurcht ju bezeugen; ju Quedlinburg am Ofterfefte 978 fand Bohmenherzog in Berfon ein und begegnete Boten aus Ungarn und B aus Bygang und Rugland, aus Danemart, aus Rom und Benebent, i Bochen fpater in Merfeburg ericbien felbft eine afritanifche Befandtichalt bes beutschen Raifers. Wohl mochte ba in O. fich ein ftarles Gefahl ! hiftorifchen Bebeutung regen, die feine Regierung gewonnen hatte. Und n ihm bas schönfte Ende ju Theil: ein fast ploglicher Tob, ohne Siecht langes forperliches Leiben, in ber Gulle ber Dacht. Um 7. Dai, ju D an bemfelben Orte, an welchem einft fein Bater geftorben mar, ichieb aus bem Leben, im zweiundsechszigften Altersjahre, ohne Schmerzengauße voller Rube des Beiftes. Sein Leichnam ward nach Magbeburg gebr bort an ber Seite feiner erften Gemahlin Ebgitha beigefest.

Bon ber außeren Ericheinung und ben Lebensgewohnheiten Raifer & ben ichon die Beitgenoffen ben Großen nannten, hat une fein Lar Widutind ein anschauliches Bilb entworfen. Gein Rorperbau mar fein Leibesumfang wohlproportionirt, bas Saupthaar, bas er turg trug, fruh ergraut und fparlich, aber ber Bart lang berabmallenb Bruft mit reichlichem Saarwuchs, einer Lowenmabne vergleichbar, beb Untlig bon rothlicher Farbe, ftrahlend und bisweilen in bligabnlichem aufleuchtend bie Augen. Dit Leichtigfeit und Ausbauer ertrug er ich ftrengungen; er gonnte fich wenig Schlaf, und auch im Schlummer be burch haufiges lautes Reben Die Regfamteit feines Beiftes. Er Heibele heimathlicher fachfischer Gitte, und feine Muttersprache mar bie bei fachfifche; bie frangbfifche und wendische Sprache verftand er, bebiente aber nur felten; Bucher, naturlich lateinische, bat er erft in fpateren nach dem Tobe feiner Gemablin Ebgitha lefen und berfleben gele fcredlich fein Born fein tonnte, fo beiter war ber Grundjug feiner ftimmung; er liebte barmlofe Bergugungen; in ber Jago, im Bretti in ritterlichen Rampfesibungen fuchte er Erholung bon ben Daben und ber Regierung.

ich ichwerer als von biefen mehr außerlichen Bugen lagt fich von tter bes Raifers ein ficher gutreffendes Bild gewinnen; in ben Beuguns barüber borliegen, fommen nur feine eifrigen Unbanger jum far immer verftummt ift ber Mund aller berer, bie in Deutschland n in beigem Rampfe mit ihm gerungen haben. Ungweifelhaft find und echte Frommigfeit, fein ausgesprochen firchlicher Ginn; fie bilben utlichften hervortretenden Bug feines Befens und geben ben Schluffel ung vieler feiner Thaten. Richt nur daß er die außerlichen Pflichten Devotion bis an fein Lebensende gemiffenhaft erfillte, ihm mar inniges arfniß bes Bergens, und in der Stunde bochfter Bebrangnig wie in iblid der Rettung aus ichwerfter Gefahr war fein erfter Gedante Gott ib angufleben ober ihm für geleifteten Beiftand gu banten. Bie er gierungsantritt eine geiftliche Weihe gegeben hatte, fo behielt bie ibn immer einen religiofen Charafter; es wird überliefert, bag er faften borbereitete, fo oft er fie bei feierlichen Belegenheiten gu tragen ericutterlich war fein Glaube an ben Beiftand ber Beiligen und an rfraft ber Reliquien; in Traumgefichten meinte er Die Weifungen ber empfangen. Unermublich mar er Rirchen und Briefter gu beschenfen ; welche Stellung er ber Beiftlichfeit in feinem Staate anwies. So sweilen fremden Ginfluffen, oft ju feinem Schaben, juganglich mar, Familienconflicten der funfziger Jahre benen der Mutter und bes unericutterlich ftanbhaft mar er, wenn feine firchlichen Ueberzeugungen tamen; um ihrer willen bat er, wenn unfere oben geaußerte Berutrifft, in den Anfangen feiner Regierung ben Rampf mit ben Gobnen ut fich genommen; und in ber vielleicht bedenklichften Lage feines ben ichweren Tagen bor Breifach, ba jeber helfenbe Urm ihm toftbar wies er es mit Entruftung bon fich, bie Unterftugung eines machtigen ch eine Berleihung von Rirchengut zu erfaufen.

ver bezeichneten geistigen Richtung des Kaisers hängen andere Eigeniammen, die ihm nachgerühmt werden und die seine Handlungen eren: Bersöhnlichkeit und Milde gegen den besiegten und gedemüthigten bisweilen sogar zu weit ging und die Rücssichen der Klugheit außer te; daneben aber unbestechliche Gerechtigkeit, die man in gleicher Deutschland und Italien pries und schon unter seinem nächsten Nacherzlich zu vermissen begann; endlich Freigiebigkeit gegen Alle, inszegen seine Freunde, denen er nicht leicht eine Bitte abzuschlagen

apseren Krieger hat D. sich häusig zu bewähren gewußt, seltener als Oheren. Weber in den Bürgertriegen in der ersten Hälfte seiner Regierung i italienischen Kämpsen der zweiten Hälfte derselben haben militärische des Kaisers die Entscheidung herbeigesührt; doch sind die beiden beSchlachten seiner Zeit, die beide in das Jahr 955 sallen, der Sieg und der an der Reckenit, von ihm persönlich gewonnen worden. politischen Thätigseit bildet sein Verhalten zu Verträgen, die er selbst in seinem Ramen abgeschlossen hatten, einen dunklen Punkt. Den den er in Mainz mit Konrad und Ludols abgeschlossen hatte, hat er erzwungen cassirt; dreimal hat er vertragsmäßige Verpflichtungen, e Bevollmächtigten in seinem Ramen eingegangen waren, nicht ansid von Franzosen, Römern und Griechen wird er des Vertragsbruches wenn unsere Quellenüberlieserung in allen diesen Fällen dem it zu geben schein, so ist doch zu erwägen, daß die Gegenseite nir-

gends in ihr jum Borte fommt. Die ftaatsmannifche Begabung Otto befonders in feinen Beziehungen ju ben westfrantischen und italienischen berbor; fluge Benugung jeder Schmache des Begners und energische aber m Ausnugung der eigenen Rrafte, endlich fefte und confequente Berfolgung ber geftedten Biele zeichnen fie aus. Db ber Raifer im Innern bes Reich einen ober ben anderen Conflict batte vermeiben tonnen, lagt fich ben mehr enticheiden; gewiß ift aber auch hier, bag ein leitenber Gebante, bi fung ber monarchischen Gewalt gegenfiber ben particulariftifchen Stron bon Anfang an die innere Politit bes Raifers, wie verschiebene Mittel gu berichiebenen Beiten gebrauchen mochte, gelenft und bestimmt bat. firchliche Farbung feiner inneren Politit und feine Groberung Italie Segen ober Unfegen Deutschlands gewefen find, barüber find noch beute ! nungen getheilt. Aber ber Berfuch ju geigen, bag es eine nationale Op gegen die italienische Politit Otto's gegeben habe, ift burchaus miglunge wenigftens unter feiner Regierung bat Diefelbe weber allgugroße Opfer e noch die Berudfichtigung nationaler Gefichtspuntte beeintrachtigt ober b wirklichung ber beutschen Culturmiffion im Often und Rorben Gurot ichabigt. Berftand es D., ben verschiedenartigen Intereffen ber beutichen wie fie durch die Lage Deutschlands im Bergen Guropa's gegeben ware gleich gerecht ju werben, fo ift eben bas feine uniberfale Große; und ift bafür verantwortlich ju machen, wenn fleinere Rachfolger einfeitig b über den andern vernachläffigt haben. Auf der feften Grundlage fußer ber Bater gelegt hatte, hat D. bas beutsche Reich jur Bormacht ber landischen Belt erhoben.

Ueber die hiftoriographischen Quellen jur Geschichte Otto's bes handelt eingehend Wattenbach, Deutschlands Geschichtequellen im Dit I, 308 ff.; bon ben Urfunden liegt eine allfeitig erichopfenbe Bea Sidel's in ben Mon. Germ. hist. Diplomatum regum et imperatore maniae Tom. I bor. Briefe find nur in geringer Angahl borhanden ben fleineren Erzeugniffen ber Sofdichtung tommt namentlich bas im wähnte lateinisch beutsche Mischgedicht De Heinrico in Betracht; feine b Beziehung auf den Augeburger Tag bon 952 hat neuerdings richtig gebeutet, beffen chronologische Ansegung bes Gebichtes mir jeb gutreffend ericheint. Die erfte fritische Bearbeitung ber Beichichte gaben, nach Mascou, Ropte und Donniges in ben von Rante berausg Jahrbuchern bes beutsches Reiches (Berlin 1838. 1839); es folgten auf felbftanbiger und fritifcher Quellenforfchung berubenbe Darftellun jenige Giesebrecht's (Kaiserzeit I, in 5. Auflage Braunschweig 1881), 1 die hochft forgfältige und grandliche Reubearbeitung ber Jahrbucher v und Dummler (Leipzig 1876), endlich die eine vielfach eigenartige I vertretende Behandlung Ranfe's im 6. Theil ber Beltgeicidte Die Discuffion über bie Raiferpolitit Otto's wird ban 1885). geführt in den Abhandlungen .b. b. Sybel's (Die beutsche Rati bas Raiferreich, Dfiffelborf 1862), 3. Fiders (Das beutiche R in feinen universalen und nationalen Begiehungen, Innabr. Deutsches Rönigthum und Raiferthum, ebenda 1862); b. Bubenben beutiche Ration und bas Raiferreich, Munchen 1862); 2B. Mauren (Die Raiserpolitit Otto's I.; hiftor. Beitschr. V; bagegen Rommel, bentich. Beich. IV; Antwort Maurenbrecher's ebenbafelbft); B. (Bur Beurtheilung ber beutschen Raiferzeit, Stuttgart 1867). Brachte Wefichtspuntte auch fur bie Beit Otto's I, gibt ber Muf Ribid, Das beutiche Reich und Beinrich IV. (Siftor, Beitiche XI

ang in ben aus seinem Rachlaß herausgegebenen Vorlesungen über die e des deutschen Boltes (Bb. I, Leipzig 1883) beruht zum guten Theil en Gesichtspunkten. Die Versassungsgeschichte von Wait und die igen zur italienischen Reichs- und Rechtsgeschichte von Ficker sind kandlich unentbehrliche Hilsmittel; neuere Arbeiten über einzelne

er Berfaffungsgeschichte muffen bier unerwähnt bleiben. n fonftigen neueren monographischen Bearbeitungen feien als die wichgenannt: Sidel, Das Privilegium Otto's I. f. b. romische Rirche und 1883). — Brunner, Die Ginfalle der Ungarn in Deutschland bis lacht auf dem Lechfelde (Augsburg 1855). — Whnefen, Die jog. auf bem Lechfelbe (Forfch. 3. beutschen Gesch. XXI). - Brund, Raifer ingeblicher Bug gegen Danemart (ebenba XI.). - Detmar, Otto II. bis be feines Baters (Leipzig 1878). — Moltmann, Theophano, die Ge-Otto's II. in ihrer Bebeutung fur die Politit Otto's I. und II. (Schwerin 1878). - Steindorff, De ducatus qui Billingorum in Saxonia origine et progressu (Berol. 1863). - v. Beinemann, f Gero (Braunschweig 1860). - Bogel, Ratherius von Berona und nte Jahrhundert (Jena 1854). — Schult, Atto von Bercelli (Göt-1885). — Fiet, Gesch. Berengars II. von Jorea (Leipzig 1872). ich berdienen auch die neueren Bearbeitungen ber Geschichte Baierns gler, Burtemberge von Stälin, Defterreichs bon huber, Braunschweigs nnobers bon b. Beinemann Berudfichtigung. Breglau. II., romifcher Raifer, geb. 955, † am 7. December 988 gu Rom. on ben brei Cohnen, welche bie burgundische Abelheid Otto bemt boren hatte, ber jungfte, wurde aber ichon im Rnabenalter, ba bie ren Bruber in fruhefter Rindheit ftarben, jum Rachfolger bes Baters Mle Diefer fich i. 3. 961 gur Romfahrt ruftete, um Die Raiferfrone en, ließ er den jechsjährigen Rnaben auf einem Reichstage ju Worms wählen und am 26. Mai, bem Tage bes Pfingftjeftes, in Nachen Die gange Erziehung bes Rnaben war barauf angelegt, ihn für bie bes vaterlichen Reichs, welches fich bamals in ftaunenswerther Broge rbig vorzubereiten. Richt nur in ben Baffen und ritterlicher Gitte Ronigsfohn, fondern auch in ber Biffenschaft jener Beit unterwiesen. des Rnaben mahrend feiner Abmefenheit übertrug der Bater feinem bifchof Bruno bon Roln und feinem unehelichen Cohn Ergbifchof on Maing; benfelben Mannern, welchen er bamals auch die Regierung en Länder anvertraute. Als der Raifer im 3. 966 wieder über die übergab er - Bruno mar ingwischen geftorben - Die Leitung feines b der Reichsgeschäfte abermals Erzbischof Wilhelm. 3m Commer hielt ber gwölfjahrige Ronig feinen erften Reichstag ju Borms, und bte, aus feinem Auftreten die Soffnung icopfen gu tonnen, daß er heit und Milbe einft ben Thron gieren wurde. Bald barauf mußte er nach Italien folgen, um icon bei beffen Lebzeiten auch die Raiferfrone gen. Um Weihnachtsfeste b. 3. 967 wurde fie ihm in St. Beter bom ann XIII. auf bas Saupt gefest. Um biefelbe Zeit marb ber Bater Sohn um die Sand einer griechischen Fürftin; burch eine Familienwollte er einen Freundichaftebund zwischen bem abendlandischen und bischen Reiche herstellen, da beren fich burchfreuzende Interessen in ber vielfach gu erbitterten Feindfeligfeiten geführt hatten, bei benen d war, Italien gegen bie Araber ju ichuten. Aber ber Sof gu opel wies lange die Werbungen bes migachteten Sachfen gurud. Erft

Angriffe bes alten Raifers auf bie griechischen Besitzungen und eine



Die Regierung bes jungen Raifers begann ohne alle St gang auf den bom Bater eingeschlagenen Babnen verharren ju Mutter Adelheid, icon bei Lebzeiten ihres Gemable bodft einen maßgebenden Antheil an allen Geschäften. Daß es an

Admpien gegen die Ungarn hatte er die Oftmart ausgedehnt und Bunft feines toniglichen Brubers und beffen zweiter Gemablin die Dart und bamit den ftete offenen Butritt ju der Lombarbei gewonnen; gerade dnell erstartende Dacht hatte ihm die erbitterte Teindschaft ber Rinder gs aus erfter Che jugezogen, namentlich bes jungen Liubolf's, und einen en inneren Rrieg hervorgerufen, ber Liudolf bas Bergogthum Schwaben id feine hoffnungen auf die nachfolge im Reiche vereitelte. Rach bem obe Bergog Beinrich's hatte feine Wittme Judith, eine Frau von berber Begabung und großem Chrgeig, das Bergogthum fur ihren unmundigen einrich verwaltet und unter bem Beirath bes Bischofe Abraham von Die Dacht ihres Saufes nicht nur in Baiern verftartt, fondern auch waben ausgedehnt, nachdem fie ihre junge und schöne Tochter Bedwig rnden Schwabenherzoge Burchard vermählt hatte. Als Judith's Sohn jur Mundigfeit gelangt, felbft die Regierung Baierns übernahm, trat bag ber Ehrgeis feiner Eltern auch in ibm lebte. 3mmer mehr fuchte lacht feines Saufes über bas fübliche Deutschland ju verbreiten, felbit Befahr hin, die taiferliche Autorität dadurch zu schädigen. In der been Weife geschah bies, als balb nach Otto's bes Großen Tobe bas athum Mugsburg erledigt murbe, und es ber bairifchen Bergogsfamilie einen ber Ihren in biefes Biethum ju bringen. Als dann am 12. Ro-973 Bergog Burchard ftarb, suchte man Schwaben feiner Wittwe, die Lebzeiten ihres Gemahls einen beberrichenden Ginfluß auf Die Bermal-Landes genbt hatte, ju erhalten. Aber ber Raifer übertrug bas erledigte um Schwaben Otto, bem Cohne bes ungludlichen Liudolf; er fette m faft gleichalterigen und eng befreundeten Jungling in das Bergogthum in, bas einst deffen Bater entzogen mar. Go wurde Beinrich von Baiern, e Jahre alter als ber neue Bergog bon Schwaben, Rachbar und Ribal ber Bunft des Raifers getragenen Junglings, und fofort erneuerte fich bicaft, die einft zwifchen den Batern beftanden hatte. Es war ohne gerechtfertigt, wenn ber Raifer ber übermuchernben Bewalt bes baierifchen aufes im oberen Deutschland eine Schrante ju fegen fuchte, aber faum wohlgethan, durch die Ginfegung von Liudolf's Cohn in Schwaben in rlichen Familie Berwürfniffe, Die einft fo fcmere Schidfale über bas bracht hatten, ju erneuern. Roch andere Gegner erwedte ber Raifer Better in Baiern. In den oftfrantischen Gegenden und im baierischen hatte ber Graf Berchthold aus bem Geschlecht, welches man bas gifche gu nennen pflegt, eine bemertenswerthe Macht gewonnen; fein Buitpold hatte vor turgem die Oftmart gegen die Ungarn erhalten und ale ein thatfraftiger Gubrer gezeigt. Diefe Bruber jog ber Raifer in creffe und begunftigte fie jum Rachtheile Bergog Beinrich's. Gehr beift es, daß bas Berfahren bes Raifers in bem Baiernherzog und feiner Sippe den höchsten Unmuth erregte, und bald fteigerte fich diefer fo, daß auf offene Emporung fann. Unter bem Beiftande bes Bijchoje Abra-Freifing gettelte er eine Berichwörung gegen ben Raifer an; auch ber pergog Boleslaw und beffen Schwager Bergog Mesco von Bolen wurden Unternehmen gewonnen. Aber ebe ber Plan noch vollständig gereift ibe er burch den Grajen Berchthold entbedt und bem Raifer enthallt. und feine Mitverschwornen wurden ju ihrer Rechtfertigung bor bas ber Garften beschieden. Gie ftellten fich und unterwarfen fich dem Willen ers, welcher barauf Beinrich nach Ingelheim, ben Bifchof Abraham mei, Die anbern Berichwornen nach andren Orten in ficheren Gewahrfam ließ; die Bergogin Judith ging bamals ober wenig fpater in bas Rlofter

Riebermfinfter in Regensburg. Die Macht bes baierifchen Bergogshaufe gebrochen. Die Berichwörung war um fo gefährlicher gewefen, als eben t im Commer b. 3. 974, ber Danentonig harald einen Berfuch machte, Abhangigleit bom beutschen Reiche zu entziehen. Sorgfattig hatte er fi Rampje geruftet; auch Jarl Saton von Norwegen mußte feine Rrieger führen, bas Danewirt mar bergeftellt und verftartt worden. Er begam ben Rrieg, indem er ben naben, bon ben Deutschen errichteten Grenge ftorte und verheerend bas Land bis jur Elbe burchzog. Aber eiligft fe ber Raifer ein Beer und rudte Barald entgegen. Die Danen wichen jur burch die Umficht bes Sachfenbergogs Bernhard und des Grafen Beinri Stade wurde ber beutsche Grengwall wiedergewonnen. Größerem Biberft gegnete man an bem bon Jarl Safon vertheidigten Danewirt, und a Raifer bon haralb große Beldjummen geboten murben, wenn er ben Ran breche, entichlog er fich jur Rudfehr. Darauf verließ auch Jarl Gaton ba wirt. Aber der Rrieg mar feinesmege beendigt. Der Raifer mar nur gelehrt, um fein Beer ju verftarten. Alsbald rudte er bon Reuem b drang in Jutland ein. Sarald trug Bebenten, ihm in offener Schlacht gegnen; er erbot fich beshalb ihm feinen gangen Schat zu Aberliefern, bei bezahlten Tribut auch ferner zu entrichten und feinen Sohn als Bei feine Treue gu ftellen. Auf Diefe Bedingungen murbe ihm ber Friede g und jur Sicherung ber Reichsgrenge ließ ber Raifer an berfelben eine & legen, in welcher er eine Befatung gurudließ. Am Ende b. 3. 974 alle dem Reiche brobenden Befahren befeitigt. Auf einem Reichstage, ber Raifer im Juni 975 gu Beimar hielt, murbe wol ber alebalb aus Beeresjug gegen ben Bohmenherzog beichloffen, ba diefer fich ber Theilna Beinrich's Berichwörung ichuldig gemacht und feitbem fich feindlich jum geftellt hatte. Im Berbft führte ber Raifer ein Beer nach Bohmen. D breit wurde bas Land verwuftet, aber es gelang nicht, Boleslaw jur werfung ju bringen; unverzagt feste ber Bohme auch nach bem Ab feindlichen Beeres ben Rrieg an ben beutschen Grengen fort, und ber tonnte, bon neuen Schwierigfeiten in Baiern bebrangt, ibm nicht fogleid Die Stirne bieten. 3m Unfange b. 3. 976 entfam Bergog Beinrich aus beim, eilte nach Baiern und fand einen Anhang, ber feine Sache gu ben entichloffen war. Aber auch die Bahl feiner Begner war nicht gerin allen leiftete ihm Graf Berchtholb tapjern Biberftanb. Gin innerer And in Baiern aus und brachte bas Land in heillofe Bermirrung. An ber und an ber 3far wurde gefampit; Bifchof Biligrim bon Baffau, ber ti Raifer hielt, erlitt in feinem Bisthum ichweren Schaben. Zweimal m Raifer felbft in Baiern mit Beeresmacht einschreiten. Das erfte Ral 9 ihm nicht, Beinrich aus bem Lande ju berbrangen, aber bem gweiten tonnte biefer nicht mehr miberfteben und manbte fich landesfluchtig nach Bu Regensburg traf bann D. im Juli 976 tief in alle Berhaltnife Bais Schneibenbe Berfügungen. Beinrich murbe feiner bergoglichen Birbe und gegen alle feine Unbanger ftrenge Strafen berbangt. Dit bem be Bergogthum wurde Otto bon Schwaben, ber Freund bes Rnifers, beleb war bebentlich, Die beiben Bergogthumer bes oberen Deutschland in ein ju geben. Doch ber Raifer mochte glauben, fo allein Gicherheit wi Emporungen ju gewinnen. Doch blieb bas baierifche Bergogthum alten Umfange bestehen. Die Rarnthuer Dart und die Dart Berona bon ihm getrennt und baraus ein neues Bergogthum gebilbet, welches Beinrich bem Jungeren, einem Cohne jenes Berchtholb, berlieb, ben & ber Große in bas Bergogthum Baiern eingefest und ber tren gum No

alten batte; auch von bem Cobne, obwol er bem entjetten Beinrich nabe erwandt war, erwartete ber Raifer Die gleiche Treue. Der Graf Berchtholb chielt in ben Gegenben am Bohmerwalb, bem baierifchen Rordgau, eine neuge-Abete gegen Bobmen gerichtete Martgraffchaft, und auch die unter Berchthold's Bruber Buitpold flebende Dftmart gegen Die Ungarn icheint erweitert ju fein. Blieben auch Rarnthen und Die Martgrafichaften noch in einem gewiffen Buammenhang mit bem baierifchen Bergogthum, fo war boch die Dacht und Beentung besjelben erheblich geschwacht, und niemals hat Baiern ben bamals tlittenen Schaben gang berichmergen tonnen. Der Bang ber Dinge batte babin rithrt, bag Otto, ber Sohn jenes einft ber Raiferin Abelbeid fo feindlichen audelf's zu einer ungeahnten Dacht gelangte, mabrend bas bon ber Raiferin beginftigte bergogliche Beichlecht in Baiern gurudgebrangt mar. Ge ericbien nies ale eine vollige Abwendung von ber Politif Otto's bes Großen, und es I nicht ju verwundern, wenn fich Abelheid mehr und mehr ihrem Sohne entrembete. Wieberholt wurden Berfuche unternommen, Die Dighelligfeiten amifchen Mutter und Gobn ju befeitigen, aber ohne nachhaltigen Erfolg. Gie jog fich eitweife gang mit ihrer Tochter Mathilbe, ber einzigen Schwefter bes Raifers, iom Soie gurlid und fuchte Italien ober ihr Beimatland Burgund auf. Je nehr ihr Ginflug auf ben Raifer abnahm, defto bemerflicher machten fich auf ibn be Ginwirfungen feiner ebenfo ichonen als flugen griechischen Bemablin und feines freundes, bes Bergogs Otto. Abelbeid's Entfremdung bom Cohne wurde aber am in ben frangofischen und lothringischen Berhaltniffen fühlbar. Die Rube Bothringens war in ber letten Zeit aufs neue geftort worben. Reginar und Rombert hatten frifche Werbungen in Frankreich gemacht und waren abermals m Lothringen eingefallen; felbft ber junge Rarl, ber Bruber Ronig Lothar's, mb mehrere Bafallen Sugo Capet's, bes Bergogs von Francien, hatten fich hm angefchloffen. Trot einer Rieberlage, die fie in der Charwoche 976 burch btbringifche Berren erlitten, festen fie ben Rampf fort, und bie baierifchen Birren tonnten fie gu bemfelben nur ermuthigen. Bis babin hatte fich Ronig Bothar bon biefen Unternehmungen fern gehalten; er ftand mit bem Raifer in wiem Bernehmen, welches die Raiferin Abelheib, mit beren in ihrer erften Ghe neborenen Tochter Emma Ronig Lothar vermählt mar, zu erhalten befliffen mar. Sobald aber Abelheid's Ginfluß auf ihren Sohn fcwand, regte fich in Lothar bes Gelfifte, Die Bunft ber Berhaltniffe gur Gewinnung Lothringens gu benuten. Der Raifer fürchtete balb mehr von ibm, als von Allen, Die bisber bie Rube eines Westlandes bedroht hatten. Die Sicherung Lothringen's war ihm fo wichtig, bag er vom Ende d. J. 976 bis in ben April 977 in ben niederrbeinifchen Begenben verweilte. Auffälliger Beife griff er, um feine Abficht gu erreichen, ju bem berzweifeltften Mittel, gerabe ben Mannern ben Schut bes Londes angubertrauen, welche bisher die Sauptiriedensftorer gewesen waren. Rarl, ber Bruber Ronig Lothar's, empfing bas Bergogthum Rieberlothringen; bon vielen Bibermartigfeiten am Sofe feines Brubers bebrangt, nahm ber magbfifche Ronigsfohn feinen Anftand, Bafall bes beutschen Reiches zu merben. Acberbies erhielten bie unruhigen Bruber Reginar und Lambert, um fie für ben Raifer ju gewinnen, ben größten Theil ihres vaterlichen Erbes gurfid. Gobald der Raifer fich nach bem Beften fur gefichert hielt, machte er forgfältige Runungen ju einem neuen Feldjuge gegen ben Bohmenherzog. 3m August 977 brang er durch die thuringischen Marten in Bohmen ein und brachte einen Theil bis Landes in feine Gewalt. Aber es gelang ihm nicht, fich mit Bergog Otto, bir ihm bas Aufgebot aus Baiern und Schwaben guffihren follte, ju vereinigen. Orgog Otto Aberflieg gwar den Bohmerwald, erlitt aber bei Bilfen eine Nieberlige und fab fich balb barauf genothigt, nach Baiern gurudgutebren. Denn fobalb

er bas Band verlaffen, mar ju Tage getreten, wie wenig bier mich fe befeftigt mar. Der bom Raifer fo begfinftigte neue Bergog bon Rai ber Bifchof Beinrich von Augeburg hatten fich mit anderen Mifberge bunden, um ben berbannten Bergog Seinrich nach Baiern gurafpijub ericien wieber in feinem Bergogihum, und für ben Augenblid tet ei Umichwung ber Dinge ein. Bifthof Deinrich befette Reuburg an b Deinrich von Ramthen Baffan, und hieher warf fich uuch ber macht mit ben Schaaren, bie ibm aus Bobmen gefolgt waren. Bergor I freilich gleich nach feiner Rudtehr den Rampi gegen Die Auffichibige begann Baffan ju belagern, aber es gelang ibm nicht, ber Stadt Unter biefen Umftanben mar es bem Raifer febr erwanicht, bag Bole bensanerbietungen machte; er verfprach, wenn bas beutiche Geer Bobe fich bemnuchft am boje bes Ruifers einzuftellen und in bas fruber jum Reiche gurudgufebren. Der Raifer fuhrte bann fein Deer über be mald unmittelbar nach Baiern, und mit verftartter Rraft wurde n bon ben beiben Ottonen belagert. Gin hartnadiger Rampf entfpann i Stadt, Die faft vollig ju Grunde gerichtet wurde. Gegen Enbe bes gaben aber die brei Beinriche weiteren Biberftand auf und ftellte Raifer, melder bas Urtheil über fie bem Gericht ber Gurften poroei ber Raifer bas Dfterfeft b. 3. 978 ju Queblinburg feierte, ericien be bergog am Bofe und bethatigte feinen Geborfam. 2Benig fpater = Die baierifden Aufftanbigen ju Dagbeburg Gericht gehalten. Der Beinrich murbe abermale aus Baiern verbannt und unter Die Obhut be Follmar von Utrecht geftellt, Beinrich bon Rarnthen murbe feines Di entfleidet und gleichfalls - wir miffen nicht mo - in Gewahrlan and Bifchof Beinrich bon Augeburg murbe unter bie Aufficht bet Berben geftellt, durfte aben icon nach brei Monaten in fein Bitte tehren. Die Guter ber Aufftandigen jog ber Raifer größtentheils ein : Bieles babon ben Rirchen gu. Das erledigte Bergogthum Rainthe Dart Berong verlieb er bem Grafen Otto von 2Borme, bem Sohne rab, ber fich einft mit Linbolf gegen Abelheib verbandet batte; ber harrte in ber feiner Mutter fo miderftrebenben Bolitit, und bat gwifden beiden ichien nicht mehr auszugleichen. Raum mar bie ti in Deutschland wieder gefichert, jo fab fich ber Raifer unerwartet e Angriffe Ronig Lothare ausgefest. Lothar hatte alles im Stillen Buge nach Lothringen borbereitet, ju bem ibn Reginar und Cambeit hatten. Da gerabe bamale fein machtiger Better Sugo Capet Bruber ibm bienftbereiter als jonft maren, tonnte er ein großeres bringen, als feit langer Beit einem Ronige von Frantreich gefulgt nun der Raifer mit feiner Gemablin am Johannisfeste b. 3. 970 Nachen berweilte, brach Lothar ploglich ohne Rriegverffarung in Loth und ging in Gilmarichen auf Hachen los, wo er fich ber Berien bis bemachtigen gebachte. Rur mit genauer Roth entfam Diefer bem fie Bortrab Bothar's vergehrte noch die für ben taiferlichen pofpalt befin geit. Am andern Tage rildte Lothar felbft in Anden ein. Die alle übergab er ber Plfinberung und ließ ben Abler, ber auf berfelben gerichtet ftanb, nach Beften richten; er wollte bamit bezeichnen. fortan jum Weftreiche gebore. Drei Tage maltete Luthar nach |-in ber Stadt Rarl's bes Großen, bann manble er fich auffallion wieber beimmarte, auf feinem Rudguge Males permuftenb. Aber e-Grengen Frantreichs wieber erreicht ball. ................... ihn ein Bote Des 

Brieg, am 1. October werbe er in Lothar's Reich einruden und hoffe beffen reichaft ein Ende ju machen. Sofort berief D. feine Großen auf Die Mitte Juli nach Dortmund und forberte fie auf, die ihm und bem Reiche angeane Schmach ju rachen. Ploglich ichienen alle inneren Dighelligfeiten berffen, wie mit einem Dunde ichwuren die Fürften, bag fie bem Raifer aus ebe gu feinem großen Bater, ber fie erhoben, bis jum letten Sauche bienen arbent. Ein beer trat jufammen, wie man es nie gubor gefeben gu haben einte : wol nicht ohne llebertreibung berechnete man es auf 60,000 Mann, bainter 30,000 Ritter. Um 1. October rudte D., wie er angefündigt, mit bem were in Franfreich ein. Unfangs fand er nirgende Biberftand. Die fonigden Bfalgen ju Attignt und Compiegne murben gerfiort. überall bas Ronigsut perwuftet, dagegen bie Rirchen geschont. Lothar jog fich mit feinem Beere ber bie Geine gurud, mabrend Sugo Capet eine ftarte Befagung in Paris numelte, um die Stadt gegen einen Angriff zu bertheibigen. Bald ftand auch as beutiche Beer bei Baris an ber Geine und ichlug am rechten Ufer bes fuffes beim Montmartre fein Lager auf. Man begann Die Belagerung ber Stabt, mb weit und breit um Diefelbe ichweiften fengend und brennend beutsche Schaaren, aber nirgends zeigte fich ihnen ein Teind, Andellen wurde Baris mi vertheibigt, und bei dem Ginbruche ber ichlechten Jahreszeit ichien es bem bifer umfomehr geboten, Die Belagerung aufzuheben, als bereits Rrantheiten I feinem Beere herrichten. Balb nach ber Mitte bes Rovember brach er fein tager ab, nachbem er gubor noch ein feltsames Siegesfeft gefeiert hatte. Er lieft umlich Sugo Capet melben, daß er ibn ein Te Deum horen laffen werbe, wie nes noch nie bernommen; barauf ließ er alle Beiftliche, die aufgufinden maren, mi bem Montmartre jufammentreten und ein Salleluja anflimmen, bas weithin n ben Stragen bon Baris wiederhallte. In Gile trat bann bas beutiche Beer m Rudgug an, und gelangte unbehindert bis an die Misne. Als die Ritter breits über ben Flug gefest waren, mabrend bas Gepad und beffen Bebedung noch gurlidgeblieben, zeigte fich unerwartet Lothar mit einem Beere, in welchem auch Reginar und Lambert befanden. Er überfiel ben gurudgelaffenen Theil be Beeres, bemachtigte fich bes gangen Bepade bes Raifers, und Biele bon ben Buten besfelben fielen unter ben Schwertern bes Feindes. Dit Entfeten fab be Raifer ben argliftigen leberfall, aber er tonnte, ba ber Flug in ber Racht waltig gefcwollen und nicht zu fiberichreiten war, bem Unheil nicht ftenern. Indeffen ließ er fofort Lothar zu einem ehrlichen Rampfe entbieten. Er fandte Im Boten und forderte ihn auf, entweder über ben Gluß zu fommen, ober ihm acheibeit ju geben, bag er fein heer über benfelben ungefahrbet gurudführen binne; bann follten ihre Beere in offener Schlacht fich meffen und bem Sieger lolle Das Reich bes Befiegten als Rampipreis zufallen. Gin Bafall Lothar's bef barauf Die ichimpfliche Meugerung fallen: "Bas follen fo Biele bluten? Die Ronige felbit mogen fampfen." Ihm gab ber eble Graf Gottfried bon Beibun, einer ber Boten bes Raifers, Die ehrenhafte Antwort: "Rimmer wird anfer Raifer fampien, mabrend wir rubig guichauen, und boch miffen wir, bag 4. wenn er fich jum Zweitampfe ftellte, ihn fiegreich befteben murbe." Lothar Dich bemt Rampfe aus und gab eine weitere Berjolgung des beutichen Beeres mf. Unbehindert fonnte ber Raifer ben Rudgug fortfegen; icon am 1. Deumber war er wieder in feinem Reiche und lofte fein Beer auf. Gin fleiner Aneg mabrte noch langere Beit an ben Brengen Lothringen's und Frantreich's on, brachte jeboch Lothar feinen Gewinn, vielmehr verschlimmerte fich feine Mage baburch, bag er mit Sugo Capet und beffen Belibern aufs neue in Berwurfmife gerieth. Der Raifer tonnte bie Bertheibigung Lothringen's Bergog Barl und ben Grofen bes Lanbes überlaffen. Im nachften Jahre faßte er einen

Rriegszug in bas Muge, ber ihn an bie außerften Ofigrengen feines führte. Der Polenherzog Mesco mar bei ber Berichwörung Bergog & betheiligt gewesen und hatte fich mehrfach bem Raifer feinblich gege fachfifches Geer unter bem Marfgrafen Gobo hatte burch ibn eine em Riederlage erlitten. Im Berbfte bes Jahres 979 führte jest D. felbft gegen Bolen. Bu ernften Rampfen icheint es nicht mehr getommen vielmehr icheint fich Mesco balb erboten zu haben, in fein fruberes Be jum Reiche gurudgutehren. Er bermahlte fich, nachbem feine erfte 6 Die Schwefter bes Bohmenherzogs Boleslaw, geftorben war, mit Oba, einer des fachfischen Martgrafen Dietrich, und Diefe Ghe erschien als eine B bes Friedens. Roch wichtiger war, daß auch Ronig Lothar alebalb Abfichten zeigte. Schon beforgte er, bag fich Sugo Capet und beffen bem Raifer nabern tonnten ; er fandte beshalb im geheimen Botichaft a fuchte feine früheren Feindseligkeiten ju entschuldigen und bot ibm ein und Trugbandnig an; er bat ihn jugleich um eine perfonliche Bufami an der Brenge ihrer Reiche. Die Bitte murbe bom Raifer gemabrt, Commer 980 trajen die beiden Berticher an einem Orte am Chiers, b golius genannt wird, jufammen und fchloffen Frieden. Lothar entfag Unfprfichen auf Lothringen und empfahl fich und feinen jungen Cobn bem Schute des Raifers. Go ichienen die beutichen Lanber jest na Seiten gefichert. Mochte man Danches an bem jungen Raifer auch ; finben, fo hatte er boch unleugbar fich Unfeben erworben. Durch M Energie hatte er unter ichwierigen Berhaltniffen bas ererbte Reich gufar halten, und freudig begrugte man es, als im Juli 980 bie Raiferin Th einen Rnaben gebar; man fab in biefem Rnablein eine weitere Burgichaft Beftand bes Reichs. Aber ber fenrige Beift bes Raifers war noch auf gerichtet, ale bie Erhaltung bes übertommenen Reiches; er wollte bas Raiferthum gu ber Dachthobe erheben, Die feiner 3bee entsprach, wonad gange abenblandifche Chriftenheit unter feinem Schute gu vereinigen bal ba schien es junachst nothwendig, eine Aufgabe anzugreifen, welche fi fein Bater gestellt hatte, ohne fie lofen gu tonnen: es galt bie Araber ! Boben Italiens zu vertreiben, und dies ichien nicht andere ju erreich wenn er gang Italien unter feine Berrichaft brachte.

Die Berhaltniffe Italiens traten bamit in ben Borbergrund aller 31 bes Raifers. In ber Lombarbei und in ben angrengenden Begenben ba feit dem Tobe Otto's bes Großen feine wefentlichen Beranberungen jug Go wenig bachte man bier an einen Abfall bon bem beutschen Reiche, fogar eine Partei in Benedig gab, welche bie Stadt bem Raifer ju ub gebachte. Rur in Rom hatte ein Theil bes Abels bie ihm laftige D ber Deutschen alsbald abzuschütteln gesucht. Unter ber Leitung bei Grescentius hatte Dieje Faction den Papft Benedict VI., ber erft bot auf Johann XIII. gefolgt war, burch Mord befeitigt und einen ihrer I unter bem Ramen Bonifacius VII. auf ben Stuhl Betri erhoben. Abr nach wenigen Wochen war fein Pontificat angefochten; mit Ginwillig Raifers fette bie Gegenpartei im October 974 Benedict VII., bisber B Sutri, jum Papfte ein, welcher bie Oberhand in ber Stadt bebielt, abn facius boch nicht aus berfelben berbrangen fonnte. 3m Guben ber o ftanben Apulien und Calabrien noch unter ber Berrichaft bes griechlichen in den longobarbifchen Gurftenthumern, die von jeber vom abenblanbifche in Anfpruch genommen waren, beftand überall eine griechifche Partei, = Beil bon Conftantinopel erwartete und bort Unterftutung fant, aber ! gehalten wurde burch ben Gurften Banbulf von Capua melden Ollo M

für bas Intereffe bes abenblanbifchen Reiches gewonnen hatte. Die griee Partei in Unteritalien war Pandulf um fo weniger gewachsen, als im 3. Raifer Johannes Tzimisces ftarb und bie Berrichaft an die Gohne Raifer nanus' 11., Bafilius II. und Conftantin VIII. fam, zwei faum bem Rnabenentwachfene Junglinge, unter benen bas Reich in die argfte Bermirrung Schuttos maren Die griechischen Befitzungen in Italien, in benen nur Darftige Bejahung ftanb, ben Berheerungen ber ficilifchen Araber preis-Der Chalif ju Rairo gab Abultafem, bem bamaligen Emir bon Sien, ben Befehl, Italien bem Jolam ju unterwerfen, und biefer, ein Dann bon triegerischem Fanatismus, folgte freudig bem Befehl. Jahr fur Jahr diog er unter furchtbaren Bermuftungen Calabrien und Apulien und brang in Die longobarbifchen Fürftenthumer ein. Un Pandulf allein fand er berftand, aber Bandulis Rraft reichte nicht aus, bem immer erneuten Anum auf die Daner zu wehren. Da von Conftantinopel noch weniger eine tung ju hoffen mar, ichien Raifer D. jest allein Italien gegen ben Jelam ben ju tonnen, und er war bagu fest entichloffen. Im Robember bes Jahres aberftieg er die Alpen und traf im Anfange bes December in Pavia ein. begleitete ihn feine Bemahlin mit ihrem Rnaben, fein Freund Otto und ber pertrante Bifchof Dietrich von Det; es folgte ihm eine gablreiche Ritterschaft Sachfen, und Bergog Otto fuhrte ihm ein großes Befolge aus Schwaben und ern gu. In Bavia traf er mit feiner Mutter gufammen, und fie, die mit Berhaltniffen Italiens feit einem Denichenalter vertraut mar, gewann auf Meichsgeschäfte bon Reuem Ginflug. Das Beihnachtsfeft feierte ber Raifer Ravenna und fand bier Bapft Benedict, ber bor ben Rachftellungen feiner ner aus Rom hatte flüchten muffen. Begen Dftern jog ber Raifer nach Rom, man ihm feinen Biberftand entgegenzulegen magte. Der Papft nahm feinen im Lateran wieder ein; Crescentius mußte in ein Rlofter treten, in bem er wenigen Jahren ftarb, und Bonifacius fluchtete fich nach Conftantinopel. gum Anfang bes Commers perweilte D. in Rom, wo er in bem Palaft en der Beterstirche refibirte. Richt allein aus Deutschland und Italien, fonauch aus Franfreich und Burgund ftellten fich geiftliche und weltliche Große feinem Doje ein. Ronig Ronrad von Burgund, ber Bruber ber Raiferin Ibeid, war ihm icon in Bavia begegnet und bann nach Rom gefolgt. Sugo et, nach ber Aussohnung Lothars mit bem Raifer um feine Stellung beforgt, gien, um auch fich die Gunft besfelben wiederzugewinnen. 3m Juli begab ber Raifer, um ber Fieberluft Roms ju entgeben, mit feinem Befolge in Marjergebirge, wo er auf bem Felbe von Cedici am Gee von Celano in eine Bialg erbauen lieg. Schon mar er gang mit bem Rriegszuge gegen Araber beichaftigt, die im Frubjahr wieder in Italien eingebrochen maren, abrien berheerten und an den Grengen Apuliens ftanden. In Conftantinopel nte man die Abfichten bes Raifers; man wußte, bag er Apulien und Calam befehen wollte, und war entichloffen, eber biefe Lander ben Arabern ale Sachfen preiszugeben. Briechifche Gefandte erichienen bor D. und marnten por einem Angriffe auf die Gebiete bes Raifers, aber fein Entichluß blie ben Krieg mit allem Rachbrud ohne jebe Rudficht auf Conftantinopel Gr hatte bereits gur Berfiartung feines Beeres Dannichaften aus 1ten Bisthfimern Baierns, Schwabens, Frantens und Lothringens berufer .... Bifchofe und Aebte waren jum Theil felbft jur heeresfolge befchieben rere weltliche herren aus ben frantischen und lothringischen Gegenben augieben ober boch ihm ritterliche Mannen fenden. Da aber lane u bem Gintreffen biefer Berftartung vergeben mußte, war ber ntlich auf bie Streitfrafte Unteritaliens angewiesen. Leiber wor

Banbuli von Capua gestorben und bie von ihm bereinigten Gurfienibumer unter feine Cobne vertheilt worben : ber altefte Cobn, Landulf, mar Capua und Benevent, ber zweite, Pandulf, in Galerno geworben; Beibe jeboch nach ihrer gangen Stellung feft jum Raifer fteben. 3m Gepten öffnete biefer ben Geldzug und brang in Apulien ein; er nahm Lucera i coli, mußte aber ichon im October bas griechische Gebiet wieder verlaffen ingwischen hatte eine Emporung in Salerno ben neuen herricher befeitig Silfe bon Reapel und Amalfi hatten Die Galernitaner ben jungen Band jagt und ben Bergog Manjo bon Amalfi auf ihren Fürftenftuhl erhoben Raifer hielt es fur nothig, perfonlich bier einzuschreiten. Ueber Benevent t gegen Salerno bor. Rachbem er fich Reapel unterworfen, belagerte er felbit, traf aber bann mit Manjo ein Abtommen, wonach ibm bie Bert Salerno verblieb, er fich jeboch gur Unterftugung bes Raifers verpflichten Much in Benebent entstand gegen Bandulfe Bruder Landulf ein Aufftant bulf wurde berjagt und ein ihm bermandler Bratenbent, Banbulf mit jum Fürften bon Benebent eingefest. Diefen fuchte ber Raifer in gleicher wie Manfo, für fich ju gewinnen und beließ ihm Benebent, fo bag Land Capua behielt. Unzweifelhaft hatte es bei biefen Bewegungen in den barbifchen Fürftenthumern nicht an griechischem Ginfluß gefehlt, batte b Sof bon Conftantinopel, unfabig mit eigener Rraft bem Raifer gu wide fich mit ben Arabern gegen ihn verbundet und fein Geld gefpart, um in und Sicilien Streitfrafte gegen ibn ju werben. Rachbem ber Raifer bas nachtsfeft in Salerno gefeiert hatte und auch die erwartete Berflarlung Beeres eingetroffen mar, rudte er im Januar 982 wieder in Apulien ein. Die Sauptftabt bes Landes, mußte fich ihm ergeben. In ben legten In Januar war er ju Matera und jog dann gegen Tarent, welches von eine difden Befagung bertheibigt murbe, aber fich boch nur turge Beit balten Much die meiften andern Stadte Apuliens unterwarfen fich ibm; bas La ben Briechen fo gut wie verloren. Dtto feierte bas Ofterfeft in Tarent " weilte bort bis gegen Enbe bes Mai. Er bereitete Alles jum Rampfe gegen tajem bor, ber im Frubjahre wieder über bie Meerenge fam und mit jabli Schaaren, als je guvor, Calabrien plunbernd burchichmarmte. Rachbem Ditt icat eingezogen, ging er auf ber alten Beeresftrage nabe ber Deeresta Feinde entgegen. Bei ben Ruinen des alten Metapont überichritt " Bafiento und jog burch bas Gebiet von Salerno, welches bie Araber no erreicht hatten. Erft an ber Grenze Calabriens bei Roffano ftieg man Feind, ber fich aber nach einem leichten Treffen fühmarte gurudzog. Der befegte Roffano und ließ bier feine Bemablin, welche bis babin bem bent mar, unter bem Schute bes Bifchofe Dietrich von Meh gurud; er felbit fol Feinde, ber ingwischen unweit Cotrone an der Deerestufte bei einem Orte, genannt, Stellung genommen hatte und bem Raifer ben Weg beripen tam bier gu einem beigen Rampfe, in welchem von beiben Seiten mit t Begeifterung geftritten wurde. Große Beeresmaffen fanden unfraglid einander, obwohl fich beren Starte auch nicht annabernd bestimmen !! Seiten ber Araber fochten auch griechifche Gulfeschaaren. Otto's Rrieger ben erften Angriff, begegneten aber hartnädigem Biberftanb. Endlich o fie die Oberhand; Abultafem felbft fiel im Rampfe, ale Martyrer bes gefeiert, mit ihm Biele ber Geinen. Durch ben Berluft bes Fubrers and jogen fich bie Araber gurud, und bas taiferliche Beer, welches fich is Gieges ficher bielt, folgte ohne fefte Ordnung bem abziebenben Seinte Diefer fammelte fich wieder in ben naben Bergen und wartele auf bie beit, ben Rampf bon neuem aufzunehmen. 216 ber Raifer einen bent

dwarm, ber ihm am Meeresgestabe ju Gesicht tam, angriff, fillemten ploglich abllole Schaaren aus ben Bergen berbor und umringten fein ungeordnetes Geer on allen Seiten. Bollftandige Berwirrung entftand unter Otto's Rriegern; Siele, und unter ihnen nicht Benige bon fürftlichem Stande, fanten unter ben Edweitern ber Feinde. Undere eilten bem Meere ju und fanden ben Tod in Bellen. Undere geriethen in Gefangenichaft und wurden in der Folge als Ellaben nach Aegupten geschleppt. Der Gieg vermanbelte fich in eine furchtbare Meberlage für ben Raifer, ber felbft nur wie burch ein Bunber bem Berberben utging. Da er fich rings bon Feinden umgeben fah, marf er fich auf einem Bleede in bas Deer und fuchte ichmimment ein Schiff gu erreichen, beffen er ufichtig wurde. Er fand bort Aufnahme, aber es war ein griechisches Schiff, und er ftand in ber Befahr, nach Conftantinopel geführt zu werden. Durch Lift gelang es bie Schiffer gu bewegen, nach Roffano gu fteuern; bier wußte ber Raijer Bifchof Dietrich von feiner Anwefenheit ju unterrichten, und mit Gulfe at Bifchofs entfam er den Briechen und eilte feiner Bemahlin entgegen. Sollimmer war bas Loos vieler Anderer, bie ben Schwertern ber Feinde entwinen waren. Durch Sunger und Sonnenbrand gingen fie elend ju Grunde der verfielen in ein Siechthum, bem fie nach furger Beit erlagen. Der In bon Otto's Rieberlage ift etwas fublich bon Colonna am Meeresgestabe u luchen, aber nicht naber ju bestimmen; auch ber Tag lagt fich nicht naber Mitellen, ba bie Quellen zwischen bem 13., 14. und 15. Juli schwanten. In alle verließ ber Raifer, deffen gange Streitmacht aufgerieben mar, die Grengen Mabriens. Um 27. Juli mar er in Caffano auf Galernitaner Gebiet. Debr 🎎 je mußte ihm daran liegen, die longobarbischen Fürstenthümer in der Treue m erhalten. Rachbem er fich ber Dienstwilligfeit Salernos berfichert hatte, ging a nach Capua, wo er langere Beit verweilte. Landulf, ber Gurft bon Capua, rar in ber Schlacht gefallen und bas erledigte Fürftenthum übergab ber Raifer blen jungerem noch im Rnabenalter befindlichen Bruber Landenulf und beffen Mutter Aloara. Bon Capua begab fich gegen Ende bes Jahres 982 ber Raifer t leiner Bemahlin nach Rom. Sier erhielt er die schmergliche Rachricht von Im Tobe feines Freundes Otto, ber auf bem Wege nach ber Beimat am 1. Nov. B Lucca geftorben mar. Der junge Bergog hinterließ teine Rinder und zwei bergogthumer waren durch feinen Tob erledigt.

Die Rieberlage bes Raifers hatte weithin bas größte Auffehen erregt und berall liegen fich die Birfungen berfelben verfpuren. Bor Allem in Stalien, n fich balb alle Wiberfacher bes Raifers regten. Es mar ein Glud fur bas and, bag burch innere Birren in Sicilien neue Angriffe ber Araber auf Unterblien bingehalten murben und ihr Bund mit ben Griechen fich fofort nach dem bjuge bes Raifers lofte. Doch maren Apulien und Calabrien balb wieder gans ben Sanben ber Briechen, und die griechische Partei in den longobardischen fürftenthumern gewann neues Leben. Auch im mittleren und oberen Italien tat es flar ju Tage, wie ichwer bas Anfeben bes Raifers gelitten hatte. Anbere atte bas Diggefchid besfelben auf Deutschland gewirft. Man empfand es bier is ein allgemeines Unglud, welches ben Beftand bes Reichs bedrohte; am tieen in Cachien und Thuringen, wo die Fürsten gusammentraten und in einen Schreiben bem Raifer versprachen, bor ihm zu erscheinen und ihm ihre Trene p Der Raifer berief fie und alle beutschen Fürsten nach Berona, me m 3 Juni 983 einen großen Reichstag abzuhalten und auf demfelben wid micheidungen für Deutschland und Italien ju treffen gedachte. Es war ein Beraus flattliche Berfammlung beuticher und italienischer Großer, die bem Betena tagte. Balb beabfichtigte ber Raifer ben Rampf gegen bie G-de-Mraber wieber aufgunehmen, aber im Sinblid auf die bestandenen

bielt er für nothwendig, gubor Anordnungen gu treffen, welche die Bufunft be-Reichs ficher ftellten. Deshalb ließ er feinen breijabrigen Cobn bon ben anwefenden herren zum Ronig mablen und beftimmte, daß bas Rnablein bemnadt bon ben Ergbischofen bon Daing und Rabenna ju Machen gefront werden follte Bur Statthalterin in ber Lombarbei ernannte ber Raifer feine Mutter, Die in Babia ihren Gig nehmen follte. Die beiben erledigten beutschen Bergogthima murben neu befegt. Baiern erhielt jener Beinrich ber Jungere aus bem alter Bergogsgeschlecht, ber früher mit Rarnthen belehnt gewefen, aber biefes Bergop thums wegen feines Aufftandes gegen ben Raifer entfleidet mar. Schwaben fen an Ronrad, einen Sprog jenes frantifchen Gefchlechts, welches ichon fruber bu herzogliche Fahne bon Schwaben getragen hatte. Unablaffig beichaftigten bala ben Raifer die Ruftungen ju bem Beerjuge. Muf bie bentichen Burften und Boller fonnte er wenig rechnen, ba bie Grengen bes beutschen Reiche bereits Rorden und Often bedroht waren, pornehmlich mußte er feine Streitfraite aus Italien gewinnen. Es erging beshalb burch gang Italien ber Befehl, bas fa alle friegsfähigen Leute jum Beere ftellen follten; man meinte, bag ber Rafte nicht nur die Salbinfel bon ihren Feinden befreien, fondern auch die Araber it Sicilien angreifen wolle. Im Bufammenhange mit feinen Rriegeplanen ftanbie ohne Zweijel, daß ihn bamals die Berhaltniffe Benedigs lebhaft beicattigien In der Republit betämpften fich feit langerer Beit eine beutsche und eine gein chijche Bartei; an der Spige ber erfteren ftand damals das Befchlecht ber Gete prini, mahrend ihre Gegner bon ben Mauroceni geführt wurden. Die Danwant hatten augenblidlich bas lebergewicht; bennoch hatte ber Raifer auf bem Reich tage ju Berona ben Benetianern auf ihre Bitte Die ausgedehnteften Danbelle portheile in allen feinen Staaten gewährt, wogegen er fich nur eine gewiffe It ertennung feiner Oberhoheit bedang. Aber taum war dies gefcheben, jo erfchiere die Coloprini, von ihren Gegnern ichwer bedroht, ichutflebend vor bem Rain und versprachen ihm, wenn er fie unterftugen wollte, Benedig zu überliefen D. ging auf ihre Anerbietungen ein, gemahrte ihnen bie Mittel, um bie Bugant gu ber Stadt bon ber Landfeite abzufperren und erließ ein Goict, welches to Benetianern ben Aufenthalt in allen feinen Landern berbot. Der Roifer, ber fich in der Mitte des Juli zu Ravenna aufhielt, betheiligte fich nicht unmittel bar an der gegen die Republit verhangten Abfperrung, die ichlieglich erfolgte blieb, fondern jog an ber Rufte bes abriatifchen Meeres entlang bie un bu apulischen Grengen. Am 24. August war er an bem Flugchen Trigno, 27. Auguft gu Larino am Biferno. Dennoch eröffnete er ben Feldzug nicht. is es, weil fein heer noch ungureichend mar ober weil die romijden Berbaltung feine Unwesenheit forberten. Er begab fich nach Rom, welches er nicht mit verlaffen follte. Papit Benedict VII. ging bamals feinem Ende entgegen und ftarb im October. Der Raifer beforberte barauf Die Bahl bes Bifchojs Petral von Pabia, eines ihm gang ergebenen Mannes, ber unter bem Ramen 30 hann XIV. ben Stuhl Betri beftieg.

Inzwischen hatten den Kaiser schlimme Rachrichten aus ber bentschen Der math erreicht. Die Danen hatten sich gegen das ihnen aufgedrungene Christopthum und die deutsche Gerrschaft erhoben; sie hatten die Feste am Greundszerstört, und nur mit Mühe schützte Gerzog Bernhard von Sachsen gegen sie die Mart Schleswig. Zugleich warsen die Wenden das Joch der Deutschen ab unt kehrten großentheils auch offen zu ihrem alten Gößendienst zurück. Der Aussand ging von den Liutizen an der Haven und untern Ober aus. Am 29. Juni 983 griffen sie Gavelberg an, machten die sächsische Besahung nieder und erstörten die bischösliche Kirche. Drei Tage später unterlag Brandenburg dem gleiche Schicksla. Bald erhoben sich auch die Abodriten unter ihrem Gerzog Wissel

Der fachfifden Berrichaft ein Enbe ju machen. Das Rlofter bes h. Lauren-An Ralbe an ber Milbe murbe bon ihnen in Brand geftedt, bann manbten ich gegen hamburg, welches Berjog Bernhard, auf ber Bacht gegen bie en flebend, nicht bor ber Bermuftung fchugen tonnte. Und icon hatten bie ben Die Elbe überichritten; ein wendisches Beer von 30,000 Dann ichweifte jur Tanger. Endlich fiellte fich ein fachfilches beer ihnen entgegen unb hte ihnen eine empfindliche Nieberlage bei. Die Wenben jogen fich fiber bie surud, aber fie weiter ju berfolgen, ichien boch ben Cachfen ju großes gnig. Die Biethamer Sovelberg und Brandenburg, Die Schöpfungen Otto's Großen, maren bernichtet, Die Solfte ber Rindenproving Magbeburgs ging oren, und ber größte Theil ber fachfifden Nordmart blieb in ben Ganben ber Die Rachricht bon birfen Greigniffen mußte bie Seele bes Ruffers um dmerglidjer berühren, ba man in ihnen eine gottliche Strufe fur bie unbenene Mufibjung bes bon feinem Bater begrundeten Bitthums Dierfeburn feben Ute. In feiner engen Berbinbung mit ber Rirde und bem Clerus hatte ber fer bon Anfang an eine ftarte Stupe feiner Gemalt gefeben, und nichts batte m ihm mehr jum Aubme angerechnet, als feine Freigebigfeit gegen Die Bisimer und Rlofter und die Theilnahme, welche er allen fuchlichen Angelegennen juwandte. Richt allein, bag er gum Andenlen an feine Borfahren bas ifter Memleben errichtet und reichlich ausgestattet hatte, nuch bie Miffion ier ben Czechen hatte er befordert. Unter feinem Ginfluß mar bos Bisthum ug und ein Bisthum in Mabren entftanben; man muste es auch ibm mit miffen, wenn die Diffina Fortichritte in Ungarn gemacht hatte, wie im fcanabifden Rorben, mo gu feiner Beit ein neues Bisthum gu Obenfe auf ber nel Buhnen begrundet morben mar. Richt minder war ihm nachguruhmen, er beutsche Gleriter bon berborragender Begabung in wichtige Rirchenamter tracht hatte. So hatte er feinen Rangler Willigis, einen Mann bon nieberer but, trot bartnadigen Widerfpruche gum Grabifchof von Maing erhoben unt imit an die Spige bes gangen beutichen Clerus geftellt - eine Babl, Die mitte lein filr bie Rirde, fonbern auch fur bas Reich von größtem Segen mar. Ilin mehr fiel es auf, bag D., als Abalbert, ber erfte Grabifchof von Magbebung, Buni 981 ftarb, ben Bitten bes ehrgeizigen und rantebollen Bifchois Willanm Merfeburg nachgab und ihm bas etledigte Ergbiethum verfprach. Um Bertritt Gifilers ju einem andern Bisthum ju ermöglichen, ichien Die ung bes Bisthums Merfeburg nothwendig, und wirtlich wurde biele an milden Synobe unter bem Ginfluffe bes Raifers beichloffen. In ber offen Weife murbe bann bas Bisthum, welches ber große Otio jum finanfeinen Sieg über die Ungarn gestiftet und mit besonderer Sorgial gefere ilt, anseinander geriffen und an die benachbarten Sprengel vertheilt abel traf ben Raifer wegen ber Migachtung ber väterlichen Stiftung linte, bag ber Born bes heiligen Laurentius, bes Schutpatrones Mire die Unglud ber letten Zeit über ihn gebracht habe. Den harten bang lagen war ichon bie Rraft bes jungen Raifers nicht mehr gewachte m eine Rrantheit, bie zuerft wenig bebenflich fchien. Um fich a er Argnei im Uebermaß, aber bas lebel fleigerte fich ftatt Tower Blutverluft trat ein, bann heitiges Fieber und nach wen mand alle Hoffnung auf die Erhaltung feines Bebens. Gr felbst in Under be und traf feine letten Berfügungen. Geine gange Baarschaft in Theile; ben erften Berfelben vermachte er ber Betersfirche in Res in leiner Mutter und seiner Schwester Rathitbe, ben britten fem Aven, iche ibm in die Ferne gefolgt waren, ben vierten ben Armen Impling sadbem er mit lauter Stimme in lateinischer Sprache fein Blan funtui Bren beutide Biegraphie, XXIV.

abgelegt und seine Sünden gebeichtet hatte, die lehten Trostungen der Am 7. December starb er zu Rom im Palast bei der Peterstirche, wem 28 Jahre alt. In der langen Reihe der deutschen Könige, welche die ik Kaisertrone getragen haben, ist er der einzige, welcher in Rom sein End sein Grab gesunden hat. Bestattet wurde er in der Borhalle der Peters man legte die Leiche in einen antisen Maxmorsarg, den man mit einer Powanne bedeckte; über dem Grabmal wurde ein Mosaisbitd, den segnenden sinmitten der Apostel Petrus und Paulus darstellend, angebracht. Beim ber Peterssirche wurde das Grabmal entsernt und seine Stücke zerstreut. Alsche des Kaisers ruht jeht in den sogenannten Baticanischen Grotten, was Mosaisbild ausbewahrt ist. Der Maxmorsarg wird als Wasserbehall Palast aus dem Quirinal benützt. Die Porphyrdese steht in einer Seiten

ber Betersfirche und bient als Taufbeden.

Der Tob bes jungen Raifers war ein noch viel ichwereres Ungliid Reich, als die Riederlage in Calabrien; nicht beshalb, weil ber neue Ar gegen bie Araber und Griechen unterblieb und damit die hoffnung f gang Italien ber beutschen Gerrichaft zu unterwerfen, sondern weil fich gegen diefelbe jest die außern Feinde regten und in Deutschland felbft fährlicher innerer Rrieg entbrannte. Rurg nachbem am Beihnachtsfefte be Rnabe bes Raifers von den Ergbifchojen von Maing und Rabenna gelro noch inmitten ber Rronungefefte lief in Hachen Die Rachricht bom I Baters ein und erregte bie tieffte Riebergeschlagenheit. Dan fablte, u Reich an dem hochgefinnten und thatfraftigen Berricher gehabt hatte 1 es zweifelhaft war, ob ber foeben gefronte Gobn je in Die Berricat Baters werde eintreten fonnen. Wenn es bennoch geschah, war es twei gen Frauen, der Mutter und Grogmutter bes Rnaben, und bem ir Willigis bon Maing ju banten. Die Griechin Theophano hatte bem außer dem einzigen Cohne drei Tochter geboren: Abelheid, Cophie un thilbe. Abelbeid und Cophie nahmen fpater ben Ronnenfchleier; wurde Aebtiffin bes Rlofters Quedlinburg, Sophie bes Rlofters Gand Mathilbe vermählte fich, das Rlofterleben verschmähend, mit Gago, bem bes Bjalggrafen herrmann bon Lothringen, und ihre Ghe war mit viel bern gejegnet.

Die Quellen für die Beschichte Otto's II, find durftig. Bir beff eine gujammenhangende Darftellung feiner Regierung in bem britter ber Chronit des Bijchojs Thietmar bon Merfeburg, und dieje ift bochft haft. Sonft ift man auf die abgeriffenen Rotigen verwiefen, Die fic in gleichzeitigen ober ber Beit Otto's nabeftebenben Unnalen und Chron ben. Je ungureichender Diefes Material ift, befto wichtiger werben ber Ranglei bes Raifers ftammenden Urtunden, Die in berhaltnigmagi Bahl vorhanden find, aber leiber burch ihre verworrenen Beitangaben Schwierigfeiten bei ihrer Benugung bereiten. Gine Beichichte Des Raifer Rante's Jahrbucher bes beutschen Reichs unter bem fachfischen Saufe Abth. 1. Manche Brribumer in ber bafelbft gebotenen Darftellung fie Geschichte ber beutschen Raiserzeit Bb. L. G. 569 ff. berichtigt. gleiche auch &. b. Rante, Weltgeschichte VII, G. 9 ff. Ginzelne Bar Befchichte Otto's II. find befonders behandelt von S. Detmar, Otto jum Tobe feines Baters (Leipzig 1878), von 3. Moltmann, Theoph Gemahlin Otto's II. in ihrer Bedeutung fur bie Bolitif Otto's I, und O (Schwerin 1878) und von A. Matthai, Die Banbel Otto's II mit bon Franfreich (Salle 1882). Ueber Die Urfunden bat gulebt febr ei gehandelt Th. von Sidel in feinen Erläuterungen gu ben Diplomen D

(Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband II. S. 77 ff. 1886) und in seinem Bortrage: L'Itinerario di Ottone II. nell' anno 982 (Archivio della R. Società Romana di Storia patria Vol. IX. p. 294 etc. 1886).

Otto III., beutscher Kaiser, Sohn Otto's II und der Bhzantinerin Theophano, urbe im Juli 980 in der Silva Ketil, dem Kettelwalde geboren, welcher Ort i Khmwegen gesucht werden muß. Rach achtjähriger Che, aus der nur öchter entsprossen waren, beglückte den Kaiser die Geburt dieses ersehnten Erben. lach dem gewaltigen Großvater nannte er ihn. Ein paar Monate war das hind alt, als die Angelegenheiten des Keichs seinen Vater nach Italien riesen. Its II. brach dorthin im September 980 aus, und Gemahlin und Sohn mußten in begleiten. Da hat das Kind zum ersten Mal die Wassen eines Komzuges üben gesehen, und den milden Hauch der Lüste des ihm verhängnißvollen Landes

mpiangen.

In Pavia traf Otto II. mit seiner Mutter, der Kaiserinwittwe Adelheid usammen, dann zog er über Ravenna nach Rom, und von hier nach Unteritalien. Seine Gemahlin war mit ihm. Wenn er sich, wie man annehmen dars, auch om Sohne nicht trennte, so hat dieser seinen Bater nach der schrecklichen siederlage bei Squillace als Flüchtling in Rossano erscheinen sehen, und er war marten Alter von drei Jahren Zeuge jener erschütternden Katastrophe. Im uni 983 kam die kaiserliche Familie nach Berona, wohin Otto II. die Fürsten eutschlands und Italiens zu einem Reichstage entboten hatte. Bon den Anzengungen seiner Feldzüge erschöpft, vielleicht schon den baldigen Tod ahnend, herte der Kaiser seinem Sohne die Rachsolge, indem er ihn auf jenem Reichste zum Könige erwählen ließ und dann besahl, die Krönung des Kindes am eihnachtsselft in Aachen zu vollziehen. Er selbst ging mit Theophano nach m Süden zurück, während der Sohn den heimkehrenden deutschen Fürsten errgeben wurde.

Am 25. December 983 murbe Otto III. von ben geiftlichen Reprafentanten ber Lander, ben Ergbischofen Willigis bon Maing und Johannes bon Ravenna ter bem Jubel der Brogen und bes Bolfes gefront, und noch wußte man ht, bag fein Bater ichon im Grabe lag. Am 7. December war Otto II. in om gestorben und bann von feiner Gemablin im G. Beter bestattet worben. t brei Jahre alt war fein Rachfolger, ber Ronig Deutschlands und Italiens, Erbe bes Raiferthums. Geine Dutter war fern in Rom, feine Grogmutter, Statthalterin bes Combarbifchen Ronigreichs, fern in Oberitalien; er felbst and fich unter Fremben, in ber Obhut des Erzbifchofs Warin von Roln. Die e Bwietracht ber Deutschen erwachte, und haß und Chrgeiz regten jene ofen auf, welche Otto II. nur mit Dube gebandigt hatte. Deutschland, genblidlich ohne Regierung, fpaltete fich in zwei Parteien, von benen bie eine pt bulben wollte, daß eine Frembe und Griechin als Vormunderin ihres ndes das Reich verwalte, Die andere aber ihre Rechte fur legitim erfannte. a Johr lang wurde um die Bormunbichaft geftritten, fo dag ber Bau bes onifchen Staates ben Bufammenbruch brobte und es zweifelhaft mar, ob bem laffenen Rinbe bie Rrone ber Bater verbleiben werbe.

Bum Reichsregenten warf sich jener ruhelose Heinrich der Banker auf, der emalige Herzog von Baiern, welchen Otto II. geächtet hatte, und den jeht der ischof Poppo aus der Haft in Utrecht entließ. Alsbald erschien er in Köln, id gewann für sich Warin, der ihm den Knaben überlieserte. Heinrich ertlärte h zu dessen Bormunde, und er strebte offen nach dem Königmun; als König begrüßte ihn seine Partes, uneingedent des dem Kinde gesisteten Gibes. Mit dem Usurgator hielten manche weltliche Große und die

Bifchofe Barin bon Roln, Etbert von Trier, Gifeler bon Magbebury von Det, endlich die Bifcofe Baierns. Ehrgeig trieb ibn, felbft ! Bohmen Silfe gu fuchen, und ben Ronig Frantreiche, ber fich jungft erflart hatte, burch bas Beriprechen ber Abtretung Lothringens au au gieben. Allein bie machtigften Fürften, Bifcofe und Stamme retteten bem legten ber Ottonen bas Reich. Die Bergoge Ronrad b Bernhard bon Sachfen, Beinrich ber Jungere bon Baiern, b Billigis blieben ihm treu, mahrend in Lothringen feine Rechte bor Bottfried und beffen Bruber Abalbero bon Reims berfochten mur letteren ftand mit unermublichem Gifer jur Geite ber genialfte De Berbert, ein Bunftling Otto's II. Das frevelhafte Spiel Beinrid verloren, ale Theophano, von Willigis gerufen, mit ber alten Raif in Deutschland ericbien. Sier wurde auf bem Tage ju Rara am ! ber Banter gezwungen, bas tonigliche Rind jenen Raiferinnen ausz Theophano jur Bormunderin und Reichsregentin ertfart. Seinrich barauf feinen Anfpruchen; er erhielt Baiern gurud, magrend Beinrid mit bem babon abgetrennten Rarnthen und ber Darf Berona entid

Sieben Jahre lang sührte die kluge Byzantinerin das Reden Troh der Herzöge zügelnd, die nach Selbständigkeit strebten von den Ostmarken abwehrend, hielt diese Griechin Deutschland zu Ottonische Reichsprincip aufrecht, und sie wahrte dem Sohne auch Besit Italiens. Der Knabe wuchs in der Pflege der Mutter und auf. Die Laute dreier Sprachen drangen zu seinem Ohr, de griechischen und romanischen; in seinen Adern mischte sich das Blands und Deutschlands. Jum höchsten war er berusen, mit der Kirche und des Reichs war sein Leben von der Wiege an verseine lebhaste Phantasie erfüllten Bilder fremder Majestät und De byzantinischen Orients, dem seine Mutter angehörte, und Roms, wooller Großvater die Krone Constantins für das Sachsenhaus erw und sein eigner kaiserlicher Bater im Dom des Apostelsürsten in e

Marmorfartophag beftattet lag.

Den Unterricht bes Rnaben leiteten beutiche Clerifer, und ein Brieche weihte ihn in bas Studium bes Briechischen ein. Dies wo welcher arm an ben bof Otto's II. gefommen und ein fo beborgug Theophano's geworben war, bag er fogar Taufpathe ihres Sohnes Durch bie Raiferin erlangte er bas Bisthum Biacenga. Als er 3. 988 ihren bof berließ, empfahl Willigis jum Lehrer Otto's Clerifer Bernward, und diefer blieb bei feinem Boglinge bis 993, bon Gilbesheim murbe. In ben ritterlichen Runften erzog Dtto Sachie Soito. Den Deutschen barguthun, daß fie den Sohn gur I heranbilde, ließ Theophano ben fechejahrigen Rnaben mit bem thuri gegen Bolestam bon Bohmen ausziehen. Der Erfolg biefes Rrie Sicherftellung ber Mart Meigen, in welcher ber machtige Etfa gebot. Auch fpater mußte ber junge Ronig bie Rriegegunge gegen begleiten. Es galt die Germanifirung bes Ober- und Elbegebi Clavenvöller unablaffig einbrachen, mabrend bie Rormannen un Rordfeefuften beimfuchten. Rur mit Dlube tonnte Die bentiche Co ben Oftmarten behauptet werben. Die Beftgrenge bot teine Schwie bort aber vollzog fich ber folgenschwere Wechsel ber westfrantifd als Sugo Capet, nach bem Tobe bes letten tarolingifchen Ronigs im Dai 987, bie Krone erlangte und bas neue frangofilche Ronn So gefichert mar bas Regiment Theophano's, baf bie Reicher

988 nach Rom geben tonnte, wohin fie ber unfahige Papft Johann XV. in hier hatten bie nach ber ftabtischen Freiheit ftrebenden Romer Johannes ius jum Patricius aufgeftellt. Die unruhige Stadt nahm jedoch ohne ruch bie Regentin Theophano auf: fie fchlog mit ben Römern einen , ließ bem Crescentine zwar bas Amt bes Patricins, brachte aber bie hres Sohnes zur Anerkennung, indem fie in Rom und Italien wie ein valtend und gebietend austrat. Erst im Sommer 990 kehrte fie heim. all feierte fie mit ihrem elfjährigen Sohne bas Ofterfest in Quedlinburg, nb diefe fubne, ausgezeichnete Frau, noch nicht vierzig Jahre alt, am ii 991 zu Rymwegen. Mit ungewöhnlicher Rlugheit und Kraft hatte Briechin, fich als Reichsverweserin behauptet, ben Staatsgebanten Ottos gen fortgesett und ihrem Sohne die Berrichaft in Deutschland und au fichern vermocht. Die Bormundichaft über ihn übernahmen jest feine tter Abelheid, die ehrwürdigfte Frau ihrer Beit, und der Erzfangler mit einem Beirath ber Reichsfürften. 3m Jahre 995 wurde ber junge fundig. Er war zu einem ichonen, geiftbollen Jünglinge berangewachsen, iel Renntniffen ausgeruftet, daß er ben Sachfen ichon bamals als ein Faft in jebem Jahre hatte er bie Rriegszuge gegen bie mitgemacht, und auch an ber Wiebereroberung Brandenburgs und urgs theilgenommen. Das Rriegshandwerf war ihm nicht fremd, aber blofen Rampie mit roben Barbaren, die Dariche burch Gumpfe und bie Groberung elender Dorfer und Burgen tounten feinen Reig meber enfitive Seele, noch für ben bochfliegenben Ginn eines Junglings haben, Die Raifertrone in Rom wintte. Bum Rriegsfürften war Otto III. nicht nur was mit Weltideen in Berbindung ftand, . hatte Werth fur ihn. aben, ju denen er als Erbe bes Reichs berufen war, fteigerten feinen Erhabene empfänglichen Beift zu ben fühnften Traumen fünftiger Große. ist warb er, wie fein eigner Bater gethan hatte, um eine byzantinische 1, und ohne Zweifel hatte schon Theophano an die Fortsetzung ber gerung mit Bygang gebacht. Die Bifchofe Johannes von Piacenga und b von Barzburg wurden als Brautwerber nach Conftantinopel ab-

Erglangler aber ftellte bem jungen Ronige vor, bag es Beit fei nach ziehen, um die Raiserkrone zu holen, und immer bringender forberte ber bon Crescentius thrannifirte Papft. Das Sachfenhaus war burch mit Italien und Rom unauflöslich verbunden; was feine Bater bort mußte auch Otto III. gewinnen und fortfuhren: Die Raiferfrone mußte dland bleiben und ber Ginflug ber Reichsgewalt auf bas Papftthum Diefes felbst lag noch in tiefer Erniedrigung, aber geiftliche gen gaben überall Beugnig bon einem neuen religiofen Leben, welches nbedurftige Rirche burchbrang. Bon Franfreich her wirfte mit fleigenber ber Orben ber Cluniacenfer; in Italien ftifteten große Beilige, wie il in Calabrien, und Romnald in Ravenna Schulen einfiedlerischer Ungarn und die Clavenlander boten der driftlichen Diffion ein weites Beiftliche Elemente beberrichten auch den beutschen Sof, jumal unter ntichaft jener taiferlichen Frauen; Bischöfe maren die Lehrer, die Freunde atsmanner Otto's III. Pringeffinnen feines foniglichen Saufes trugen eier. Seine Tante Mathilde mar Aebtiffin von Quedlindurg, und ber Ginfleidung feiner Schwefter Abelheid als Ronne wohnte er dort im bei. Religioje Schmarmerei erfullte feine Geele feit ber Rinbheit; in Beihrauchwolfen ber Rlofter burchzogenen Atmofphare war er heran-. Reich und Rirche bilbeten naturgemäß die Pole, in benen feine

Weltanichauung gipfelte, aber wenn Ruhmfucht ihn trieb nach fürftliche gu ftreben, fo lehrte ibn zugleich bie Religion ber Monche, bag ber Triumph bes Chriften bie Gelbfterniedrigung fei. Bwifchen ben beiben Ertrei Beltgröße und ber Beltentfagung hat die ibealiftifche Ratur Otto's ftanbig gefchwanft. Rach einem Benbenfriege, wogu bie Bergoge Bole Bohmens als Bafallen Beeresfolge leifteten, und nach ber nothburitie ruhigung ber Rorboftmarten, vereinigte Otto im Februar 996 bei Reg froblodend fein Beer gur Romfahrt. Glangende Ritterichaaren jogen und machtige Bifchofe, an ihrer Spige ber Erglangler Billigis, umga Der Bug ging über ben Brenner nach Berong, wo ber junge Sohn bes Benedigs ben Ronig begrußte. Das Ofterfest murbe in Babia gefeier hier hulbigten ihm die italienischen Fürften. Bier aber bernahm er ! bes Papftes. Johann XV., burch Repotismus und Sabfucht ben Mome haßt, war icon im borigen Jahre bon Crescentius bertrieben worben u fich jum Martgrafen Sugo von Tuscien geflüchtet, bem treueften 2 Deutschlands; bann aber war er unter bem Ginbrud bes nabenben R Otto's in bie Stadt gurudgerufen worben, wo er, feinem Befreier entgege vor Oftern 996 ftarb. In Rabenna empfing Otto unterwürfige B romifchen Bolfs, bie ihn aufforderten, ber Chriftenheit einen neuen I geben. Auch bies war bie Birfung feines Romguges. Grescentius u Faction magten es nicht, bas Recht ber Papitwahl gurudguforbern, Otto I. ben Romern genommen und an die deutsche Rrone gebracht ba

Die Befehung des heiligen Stuhls war die erste weltgeschichtliche hat wozu sich der junge König berusen sah, ehe er selbst noch die Kaisert nommen hatte; er bestimmte zum Papst seinen eigenen Better, den Bruno, den Sohn des Martgrasen Otto von Berona. Bruno w 24 Jahre alt, ein wohlgebildeter Mann von seurigem Temperament. Lund Hildebald von Worms suhrten ihn alsbald nach Rom, und ohne spruch bestieg der erste Papst deutscher Nation am 3. Mai 997 den Stuhl. So war auch das Papstthum an das Sachsenhaus gebracht nur die Deutschen jauchzten diesem großen Ereigniß zu, auch in Frankre Italien hofften die Frommen, vor allen die Cluniacenser auf die balt

hebung ber Rirche aus ihrem tiefen Berfall

Am 21. Dai feste Gregor V. feinem Berwandten die Raifertron Saupt. Dann verfammelten beibe am 25. eine Spnobe, um die Rebellen gubor Johann XV. bertrieben hatten, ju richten. Crescentius und ander wurden mit dem Exil beftraft, doch Bregor V. wollte feine Berrichaft m beginnen, und fo ward jenen verziehen. Grescentins fchwur ben Trei blieb unangefochten in Rom. Der Unblid ber "golbenen Roma" mit maltigen Ruinen bes großen Alterthums begeifterte bie Phantafie bes Raifers, mahrend zugleich bie Rirchen und Martyrergrufte ibn jur riefen. Er lernte bamals im Rlofter G. Bonijagio auf bem Abentin fennen. Diefer fahrende Glave, feit 983 Bifchof von Brag, batte fei ichon zweimal verlaffen, um in jenem Rlofter als Monch gu leben Bohmenherzog forderte ihn jest jum zweiten Dal gurad, und Dil Gregor V. nothigten ibn bem Rufe gut folgen. Ge mar bamals, bohmifche Schwarmer einen tiefen Ginbrud auf Die Seele bes jungen machte, und diefer eine enthufiaftifche Buneigung gu ihm faßte. Go g ber Banber war, welchen Rom ichon jest auf ihn ausfibte, fo mar er b nicht ftart genug, ibn bier feftzuhalten. Bielmehr trat Otto nach ein breimochentlichen Aufenthalte in ber emigen Ctabt bie Beimfahrt an-Foligno und Areggo ging er nach Pavia, und am 15. Ceptember befant

ngelheim. Die Fürsten und Böller Deutschlands jubelten bem faiserlichen ginge zu, der, ohne nur das Schwert zu ziehen, so große Ersolge davon gen, die Raisertrone erlangt, den Papst eingesett, die Huldigung Roms und iens empfangen hatte. So viel Glanz mußte einen unreisen Jüngling

ben und feine überspannte Phantafie in's Schrantenlofe giebn.

Ein Jahr lang blieb er in Deutschland, Gof haltend in Nachen, Magbe-Raing. Geinen geiftlichen Freund Abalbert raubte ihm balb ber Tob, biefer Bifchof mar, ftatt in bem ihm verhaften Brag feinen Gig ju nehmen, lpoftel in bas Preugenland gezogen und bort am 23. April 997 jum brer geworben. Seither weihte ihm Otto einen Cultus faft gottlicher Berg. Der Ginflug biefes bohmifchen Beiligen auf ihn mar nur religiofer r gewesen, aber bald nahm ein anderer frembländischer Rathgeber und nd feinen gangen Beift gefangen. Dies war ber rantevolle, vielgewandte joje Berbert, ber ehemalige Monch bes Rlofters Aurillac, beffen Genie, blamteit und Biffenichaft in ber claffifchen Litteratur und Dathematit die Bewunderung Otto's I. erregt hatte. Otto II. hatte ihm die Abtei bio verliehen, von wo ihn jedoch unerträgliche Berfolgungen nach Reims m. 3m Bormundichaftsftreite hatte er die Sache Otto's III. mit Wort Schrift vertheibigt, bann aber fich bem frangofischen Soje jugewendet. Die bugo Capets, beffen Cohn Robert er erzog, erhob ihn im 3. 991 auf eifen Bifchoffit Frantreichs, ben in Reims, bon welchem Arnulf burch bie bliden Bifcofe abgefett worden war. Gerbert führte jest beren heftige fition gegen ben Primat des Papfis, doch von biefem und auch von biland nicht als rechtmäßiger reimfer Metropolit anerfannt, mußte er Broceffes wegen nach Rom geben, wo er Otto III. burch feinen Beift berte. Der Raifer lud ibn nach feiner Rudfehr an feinen Gof in Dagbeund hier ließ er fich von ihm im Griechischen und ber Dathematit unter-1. Berbert befriedigte ben Biffensburft bes jungen Monarchen und fteigerte h feine Borftellungen von der Große, ju der er als Grieche und Romer befei. Dieje unflaren 3been maren auf bie Erneuerung bes romifchen Weltgerichtet, und fie liegen ben Jungling in feinem noch culturlofen Baterunter ben "roben Sachsen" nicht mehr beimisch werben.

war fein Unglud, daß ihn eine Revolution in Rom balb wieder dortef; ohne fie wurde er langer im Baterlande geblieben und unter ernften en aum beutschen Manne berangereift fein. Grescentius hatte fich ber Be-Rom wieber bemachtigt; ber vertriebene Gregor V. aber war nach Pavia en, wo er ben Rebellen excommunicirte. Die Romer wollten jest bas Joch eutschen abwerfen, und fie ftellten fogar einen Gegenpapft auf. Derfelbe Ing Theophano's, Johannes von Ravenna, ber Lehrer Otto's, von feiner Derbung in Conftantinopel über Rom beimfehrend, mar verblendet genug, bort bon Crescentius im Dai 997 bargebotene Papfitrone angunehmen. unte fich Johannes XVI. Briefe Bregor's V. riefen jest ben Raifer ber berbei. Er brach im Berbft jur Romfahrt auf, nachdem er feiner Mathilbe bie Regierung in Deutschland fibertragen hatte. In Pavia er mit dem Papite bas Beihnachtsfeft, bann führte er biefen am Enbe bruar 998 in bas offene Rom jurud. Befturgung lahmte ben Biberftanb orner, nur bie fefte Engelsburg behauptete Erescentius. Der Gegenpapft efloben, aber die bentichen Reiter ergriffen ihn, und gräßlich verftummelt er nach Rom gebracht. Bergebens flehte ber beilige Rilus um Gnabe für berierten Landsmann; ber faliche Brieche murbe burch eine Synobe ab-Dann auf einem raudigen Gfel burch Rom geführt, um endlich im Rerter

Weltonichauung gipfelte, aber wenn Ruhmfucht ibn brieb bem erbarm gu ftreben, fo lehrte ibn gugleich bie Religion ber 211 Eriumph des Chriften die Selbfterniedrigung fei. 3milden anfillemte fi Weltgröße und der Weltentsagung hat die ibealifisch mius und der ständig geschwankt. Nach einem Wendenkriege, won der Freiheitsla Bohmens als Basallen Geeressolge leisteten, und durch enthaupten Böhmens als Bafallen heeresjolge leisteten, und ruhigung der Rordofinarlen, bereinigte Otto im krolsofend fein heet aur Romiafrt. Stängende in Brother Suig heet aur Romiafrt. Stängende in Berodia der Beroner nach Berone ruhigung der Rordoftmarten, bereinigte Otto im in mie Mario auf frohlodend fein heer gur Romfahrt. Glangenbe Stadt. Dit &

warer biefes lehten romifchen Tribuns. Er legte munus, Italicus, Romanus bei und nannte fich Dies war Cafarwahnfinn, boch fein on Caligula und Rero, fondern bas romantifche Mufiaften, welcher auf ben Ruinen bes antiten Rom nam ben Imperator fpielte. Aus bem Reich ber clafum immer wieder in ben jammerfeligen Buftand eines Tag lang berichlog er fich mit einem neuen Freunde. Borms, als Buger in einer Grotte bei G. Clemente. m Calaren vertaufchte er mit bem frommelnden Brabicat: und Anecht ber Apoftel. Gin Denfmal lieg er in Rom Im Triumphbogen, fondern die Abalbertefirche auf ber Tiber-Allar ar bie Refte bes Apoftels Bartholomaus verfenfte, Die wan abgezwungen batte, ihren frommen Betrug nicht abnend. beiner Geiftesrichtung wie feiner mutterlichen Gerfunft angemes Minfler fur fein Cafarenthum bei ben Bygantinern fuchte. mimiomus tonnte überhaupt bie damalige Beit das hellenifche n der Graphia aureae urbis Romae findet fich bas Formel-. bas von Otto III. nachgeahmte Sofceremoniell Conftantinopels Die pebantifchen Balaftwurben ber Brotoveftiare, Protofcriniare, . w. inhrte er an feinem aventinischen Sofe ein, und felbft mit manebe icheint er fich umgeben ju haben. Er ftellte fich in einem salobrocatenen Burpurgewande auf dem Throne dar, und ftola tafelte Jeinen Burbentragern bedient. Die beutichen Rrieger, welche Illel und Worte nachstammeln mußten, murrten über biefe frembboffahrt, aber ber neue Raiferprunt ichmeichelte ben eigenen burch gefteigerten Bahnvorstellungen ber Römer. Auch fie traumten bon Mance ihrer Stadt als Saupt bes Beltalls, wie es ber ottonifche Spruch -Homa caput mundi regit orbis frena rotundi". Wenn ber Nachmtiter Bergangenheit langer in Rom gelebt hatte, fo murbe er mol den Senat und Confulat bergeftellt haben; benn neben allen feinen ichen Titeln nannte er fich auch bisweilen Conful bes romifchen Genats to. Ginige alte Memter hat er neu eingeführt; jo ericheint ein Flottenwas auf Aberfeeische Plane beutete. Dem Amt des Patricius, des en Stellvertreters, und jenem bes Stadtprajecten, feines Eriminalrichters gab er eine erhöhte Bebeutung. Bon ben römischen Großen, Die er an of jog, beborzugte er Die Familie ber Tusculanen, beren haupt Gregor flottenprafecten machte. Allein die wichtigften Sofamter wurden doch tiden belleidet. Der Stadtprafect mar ein Deutscher mit romanifirtem Biagi. Beribert mar Otto's Rangler fur Italien, und murbe bas nach e Sildebald's von Borms auch fur Deutschland; als berfelbe Clerifer 999 bas Ergbisthum Roln erhielt, blieben beibe Rangeleien unter ihm benn Deutschland und Italien follten fortan ein einiges Reich

Ottv sand Shlvester II. die fraftigste Unterstützung, wo es galt, das bes heiligen Stuhls zu heben, die Kirchenzucht herzustellen, und dem ischen Geiste des französischen Episcopats entgegen zu treten, welchen er Papst ebenso eisrig bekämpste, als er ihn ehedem gesörbert hatte, ol waren seine hierarchischen Bestrebungen und die imperatorischen Ideen sein Grunde nicht vereindar; die Rei Kirche und des Keichs im Grunde nicht vereindar; die Rei Kirche und des Keichs in ger oder später auf dem Boden des Cheit zusam Gen.

Otto war nicht so ganz Ibealist, daß er sich nicht der Staatsmaxime seine Großvaters bewußt blieb, welcher das Papstthum seiner Autorität unterwose hatte. Auch er hatte zwei Päpste gemacht. Er schenkte (es ist ungewiß welchem Jahre) Sylvester acht Grasschaften der Romagna, aber er erstänten dieser Urfunde, daß sich Päpste Theile des Reichs angemaßt hätten nur wordend der Schenkung Constantins, die er als eine Erdichtung verachte. Im so königliche Erklärung — und sicherlich stand hinter ihr der ernste Kanzlermußte Sylvester belehren, daß sein schwerreischer Zögling sich das wied immer als ein zweiter Constantin im Sinne der Priestersabel werde sprauchen lassen.

Bis zum Juli 999 blieb Otto in Rom, worauf er mit dem Papste vos Subiaco ging. Dort, in der Grotte des heiligen Benedict, verwandelte et is wieder in einen zerknirschten Büßer. Bon Tivoli begaben sich beide und Farsa, wo sie mit Hugo von Tuscien zusammentrasen. Der Martgraf zum das Bertrauen Otto's; er war in seine Phantasieen von der Wiederaufrichten der römischen Weltherrschaft eingeweiht, und der Kaiser scheint ihn zu leines Stellvertreter in Italien und zum Beschitzer des Papsts ausersehen zu haber wenn er selbst nach Deutschland zurücklehrte. Denn dorthin riesen ihn die Fürsten nachdem seine Tante Mathilde, die Regentin Deutschlands, während seiner Dwesenheit, am 7. Februar 999 gestorben war. Außerdem hatte er eine Bassahrt zum Grade S. Abalbert's in Enesen gelobt. Das zehnte Jahrhundert neissich zu Ende, und mit dem beginnenden Jahrtausend sollte nach dem Aberglaube der Zeit die Welt untergehen.

Rach ber Mitte bes Decembers trat Otto III., ben Bitten bes juit bleibenben Papftes nicht willfahrend, feinen Bug nach Deutschland an, wol ihn bornehme Romer, Carbinale und ber Stadtpraject Biagi begleiteten. feinem Mariche erfuhr er ben Tob feiner erlauchten Großmutter Abelbeid. am 17. December 999 in ihrem Rlofter Gels im Gliag geftorben mar. zweijahriger Abmefenheit begrußten die Furften Deutschlands ihren beimgelebt Raifer in Regensburg. Gie fanben taum noch beutiches Befen an ibm, be ber Flitter bes Griechenthums und Romerthums hatte feine Ratur berialt Statt in feine Stammlande gurudgutehren, eilte er gubor nach Onefen, gleitet vom Polenherzog Boleslaw. Dort jog er barfuß ale Bilger ein warf fich an ber Gruft feines bergotterten Freundes nieder. Gnefen erhob aur Metropole Bolens und ftattete Dies neue Erabisthum mit Rechten Sprengeln aus, welche Diejenigen Magdeburgs minderten, was die Deutid beleidigte. Dem Bergog Boleslaw aber erließ er ben bem Reiche bisber leifteten Tribut. Der Polenfürft burfte ibn bann nach Magbeburn geleib Otto feierte das Ofterfeft mit den beutschen Gurften in Queblinburg, mo feine Schwester Abelheib Aebtiffin mar. Sobann blieb er ben Dai liber Machen, bort feftgehalten von feinem großen Borbilbe, bem Raifer Rarl, & er felbit boch fo unahnlich war, ba er fein Baterland fur bas frembe Re babingegeben hatte. Die Bruft bes alten Raifers ließ er aus Rengierbe u Andachtsbedurinig offnen, und wie er die Dumie bes großen Grnenerens romifchen Reichs auf dem goldenen Thron figen fab, marf er fich bor ibr s betend nieder. Die Leiche mar noch wol erhalten; nur die Rafenfpige fell die er burch eine golbene erfegen ließ. Ginen Bahn aus bem Dunbe bes Ich nahm er als Reliquie mit fich. Das Dunfter ließ er ausmalen, und and Machen baute er Abalbert eine Rirche, um feinen beiligen Freund in ben Gulb Deutschlands einzuführen. Er glich hier bem Raifer Babrian, welcher fein bergotterten Antinous fiberall Altare und Bilber errichtet batte.

Aur ein balbes Jahr blieb Otto in feinem Baterlanbe, mo er fich als bling fühlte; Cehnfucht trieb ihn ichon im Juni 1000 nach Italien gurud. chland empiand diefe Bernachläffigung ichwer genug. Die Fürften murrten, ber Gig ber Reichsgemalt jenseits ber Alben blieb. Un ben Oftmarten te fich, wefentlich burch bie Begunftigungen bes untlugen Raifers, bas nreich unter Boleslaw, mahrend in Ungarn ber von Otto und Spivefter einer Ronigetrone beichentte Stephan bas Magharenreich grindete. jog ber Raifer nach Bavia, und bis jum Berbfte blieb er in ber Lombarbei. bortigen mit Immunitaten bon den Ottonen begabten Bifchofe bilbeten bie fte Stube bes beutichen Reichs in Italien, unter ihnen aber mar Leo bon elli ber bevorzugte Gunftling Ottos. Diefer Bifchof fab fich burch bie trebende Dadht bes Markgrafen Arbuin von Jorea, eines der Uhnen der wifchen Dynaftie, hart bedrangt, mas jur Folge hatte, daß derfelbe in die ertfart. Leo mit beffen Gutern ausgeftattet wurde. Dies gefchab in Rom, in ber Raifer am Ende bes October 1000 gurudgefehrt war, von Splvefter aufgeforbert, weil fich ber rebellische Beift in Rom und bem Landgebiet ber regte. Mit Otto waren fein Rangler Beribert, einige beutsche Bifchofe, bergoge Beinrich von Baiern, Otto von Niederlothringen und Sugo bon tien. In der aventinischen Bialg nahm er wieder feinen Gig. de ber Bifchof von Portus die fertig gewordene Abalbertefirche auf ber eriniel ein. Am 4. Januar 1001 fam nach Rom auch ber Lehrer a's. Bernward bon Silbesheim, ben er freudig begrugte und in feinen oft aufnahm.

Aber balb warf eine plogliche Rataftrophe bas gange geträumte Beltreich Junglings wie ein Rartenhaus um, und verbannte ihn felbft für er aus feinem geliebten Rom. Tibur, eine Stadt mit felbftanbiger Bering und einem bom Grafenbann eximirten Bisthum, erhob fich gegen bie ariffe Otto's in ihre Freiheit; der Raifer unterwarf fie mit Waffengewalt bergieb bann ben gedemuthigten Burgern. Allein Die Romer, benen er t mit ber Bieberherstellung ihrer Republit geschmeichelt hatte, forberten oli ale ftabtifches Gut für fich, und bie Beigerung bes Raifers und Papfts e einen Aufstand bes romifchen Bolts jur Folge, beffen Geele Bregor bon enlum mar. Drei Tage lang murbe ber Raifer auf bem Abentin belagert, bie Bergoge Beinrich und Sugo nebft Bernward bie Emporer beschwichtigten. einem Thurm feines Balaftes berab bielt Otto eine wirfungsvolle Rebe an Romer. Sie hulbigten ihm auf's Reue. Jeboch bie Gahrung bauerte fort, Baffenmacht Otto's war gering, und brobende Anzeichen eines neuen Losbes nothigten ben Raifer, die Stadt am 16. Februar 1001 wie in ber ht ju verlaffen. Er hat Rom nie wieber betreten. Aus bem Simmel feiner ile herabgefturgt, war er feither ein gebrochener, in Schwermuth fich bernder Mann.

Bernward und Heinrich schiefte er nach Deutschland, ein Heer zu sammeln. Kloster Classe zu Kavenna, wo er das Oftersest seierte, versant er neben malb in unmännliche Frömmelei. Diese Mönche hossten seine erschütterte eim Kloster sestzwialten. Doch raffte er sich wieder auf, besuchte heimlich blühende Meerestönigin Benedig und ihren Dogen Pier Orseolo, und zog nit frischem Kriegsvoll gegen Rom. Er lagerte am 4. Juni bei S. Paul, einen Sturm zu wagen; im Juli ging er in's Albanergebirge, und dann ig er in der Burg Paterno am Soracte sein Hauptquartier auf, nuhlose eitzigige in das römische Gebiet unternehmend. Im September kehrte er nach erna zusüd, und hier blieb er in Bußübungen versentt dis zum Ende 1001.

Weihnachtstest seierte er mit dem Papste in Todi, wo ein Concil in

beutichen Angelegenheiten gehalten wurde, und bann jog er im 3a wieder in Baterno- ein. In biefer Burg befehligte Bernwarbs Brai Tammus, und hierher tam ber Patricius Biagi mit neuen In Pavia, auch Beribert bon Roln brachte folche, boch all' bies Rrieg gering an Bahl. Die beutschen Fürften und Stamme weigerten fich und Blut für ben excentrifchen Raifer ju opfern, welcher fein Bater achtete und ziellos und thatenlos in Italien umberschweifte, mabrend verfiel. Der fieberhaft aufgeregte Otto fürchtete jest auch ben Großen Deutschlands, bie ju einer neuen Ronigswahl entichloffen ichie feinem eingebildeten Weltreich mar ihm nichts geblieben als bie fl Baterno, und in biefer lag ber frante Raifer ber Romer mit feiner eingeschloffen, am Rothigften Mangel leibend, mahrend bas Land u Aufftand entbrannt war. Dort ftarb er am 28. Januar 1002 in t bes Bapfte Splvefter, erft 22 Jahre alt. Die Sage hat feinen frabe Dichtungen umwebt; fie ergablte unter anderem, bag ibn Stejania, b bes Crescentius, jur Liebe entflammt und als eine neue Debea bur

mittel getöbtet habe.

In Machen hatte ber Sterbenbe ju ruben gewfinicht, und borit ben Tobten feine Betreuen, die Bifchofe von Ruttich und Roln, bon und Roftnig, die Bergoge Beinrich und Otto, Bernward und Tamm fie dem Trauerzuge mitten durch die rachfüchtigen Feinde mit den Bahn machten. Um Ofterfest wurde der Raifer im Münfterchor Na gefeht. Bon biefer Bruft ift feine Spur geblieben. Go erlofch bas Saus ber Ottonen, welches in ber Beschichte Deutschlands einen Bipie jowol burch die nationale Macht als die weltburgerliche Miffion, Baterland übernahm, feitbem Otto I. baffelbe mit Italien berbunbe Raiferfrone an Deutschland gebracht hatte, eine Berbindung, welche genug mar, den deutschen Nationalgeift in Bezug auf das Beltgange fest peripherische Bahnen trieb und in feiner innern flaatlichen Entwidelun Bur Otto III. maren, abgesehen bon feiner eigenen phantafiebollen bestimmenden Boraussehungen der Bater und Brogbater, die ibm die nach Rom gegeben hatten, wahrend ihn bie griechische Mutter mit be tinismus berband. Much feine hochfliegenden Ideale maren an fic ercentrifche Wirtung ber Raiferfronung feines Brogvaters. beutsche Jünglingsfeele vermochten fie gu folder weltumfaffenben Sobe In unreifer Jugend als Opfer feines Enthufiasmus far Rom binmege Otto III. feine nachhaltige Thatenfpur in ber Beschichte gurudgela aber ehren ihn trogbem als eine munderbare Beftalt im Pantheon unfer als ben genialften 3bealiften auf bem beutichen Raiferthrone, ber in barifchen Beit ein Reprafentant ber fosmopolitifchen Ratur ber ihres heißen Wiffenstriebes und ihrer tiefen Sumpathie fac 3 Briechenland gewefen war. 2118 folder hat er, ben ichwarmerichen bie Bergangenheit und Butunit ber Menschheit jugleich gerichtet, nebe lehrten Gerbert, eine neue Gultur burch bie Bieberbelebung bes Alterthums angefündigt. Schon feine Beitgenoffen feierten ihn ale ei (mirabilia mundi), und fie liegen Rom, Die Rirche und Die Bett feit Tod beweinen.

Die Hauptquellen für die Geschichte Otto's III. find die Briefe Gerberts, Thietmar, die Annalen von Sildesheim, Duedlinden Rorvey u. f. w., die Lebensbeschreibungen des heil. Abalbert Sanct Ril, Thankmars Leben des heil. Bernward, und andere Shrw Annalen. Seine Regesten bei Stumpf "Die Reichklangler".

at bie Quellen im Anhange des ersten Bandes der Geschichte der deutsch, afferzeit zusammengestellt. Monographisch hat Roger Wilmans das Leben ites III. behandelt: Jahrbücher des deutsch. Reichs, herausgegeben von lanke, II, 2. Berlin 1840.

Ditto IV., romifcher Raifer, † am 19. Mai 1218, mar ber britte riche II. von England und ber Schwefter Richards Lowenhers und Johanns Land. Das Jahr feiner Geburt fteht nicht feft: Bohmer nahm 1175 an, erfeldt nicht fpater als 1176, L. v. Beinemann 1177, mahrend ich 1182 ale Drt feiner Beburt Argentan, Dep. Drne ju erweifen fuchte. Jebenwuche er in englisch-frangofischer Umgebung auf und hatte fich, ale 1189 Brogbater und feine Mutter ftarben, ber befonderen Gunft des Oheims Richard rfreuen, ber bon Unfang an ihm eine Butunft bei fich ju grunden beabgt zu haben icheint. Er ernannte ibn 1190 gum Grafen bon Dort und als Berleibung nicht ausgeführt werben fonnte, jum Grafen von Marche, vereine Beit lang, ihm in Schottland bie Rachfolge ju verfchaffen, und h ihm 1196 Poitou und die Landichaften bis jur Garonne, für welche D. Titel eines Bergogs bon Aquitanien annahm Die Fehben bes englischen 18 gegen feine festlanbischen Barone und Frantreich murben best jungen en Schule. Bon hohem Buchfe, mit großer Rorperfraft ausgeftattet, fabn tapfer, galt er früh ale ein vollenbeter Krieger, an bem Richard wohl Behaben mochte und vielleicht um fo mehr, als er auch in feinen Charafterchaften vielfach ihm ahnlich fich entwidelte. Balb fand Richard Gelegenbem Reffen gu Grogerem gu berhelfen. Als nach bem Tobe Raifer Bein-VI. Die um den Ergbischof Abolf von Roln gefammelte Opposition gegen bas iche Saus um jeben Breis bem bon ber faufischen Bartei jum Ronig erten Philipp bon Schmaben einen Gegentonig entgegenftellen wollte, aber en junachft bagu außersehenen alteren Bruber Otto's, ben Pfalggrafen Beinrich, bon feiner Rreugiahrt noch nicht gurudgefehrt mar, nicht länger warten e und über andere Candidaten nicht berfügte, ba befchlog man D. felbft Arone ju berufen, mit ber vollen Gewißheit, daß ihm die Unterftugung irds nicht fehlen werbe. Das englische Geld war es, was ihn am meisten ahl und forderte, als er im Dai 1198 nach Deutschland ging, wo er fonft ut wie fremd mar, ba er borber taum anders deutschen Boben betreten , als in den paar Monaten bes Jahres 1194, in welchen er für feinen bei dem berftorbenen Raifer Geifel gemejen mar. Bon Befitungen hatte er nichte als einen Untheil an ben welfischen Allobien und Rirchleben: umfomebr ten bie Fürften, welche ihn am 9. Juni in Roln erwählten: ber Erzbischof dln, die Bischofe von Paderborn und Minden, einige Aebte und die Regentin Brabant im Ramen ihres abmefenden Gemahls, in dem landfremden ohntigen und gang auf ihre Unterfindung angewiesenen Welfen fich ein gees Wertzeug gu erziehen hoffen. Er felbft aber bemahrte feinen Ruf als er auf ber Stelle. Bahrend Philipp, bem ungweifelhaft eine weit fiber-Macht gur Seite ftanb, in unbegreiflicher Unthätigfeit verharrte, marf D. mi Nachen, nahm am 10. Juli bie Stadt ein und ließ fich bier an ber n Rronungeflatte, allerbinge mit nachgemachten Infignien, jum Ronige n. Damit hatte er bor feinem Gegner einen bedeutenden Borfprung geen: ichon war fein Anhang gewachsen und umfaßte faft ben gangen Rord-1, icon Infipften fich Beziehungen mit ben reichsfeindlichen Mailandern an was wichtiger war, seine Freunde zweiselten schon nicht mehr, daß Inno-III., ba auch Ronig Richard für feinen Reffen wirtte, fich für ihn ertlaren , bei welchem viel eher ein Gingeben auf bie Buniche bes Bapftes,

namentlich in Bezug auf die Abtretung der mittelitalischen Reichslande, b zusehen war als dei dem Bruder und Nachsolger eines Heinrich VI., gegen i Innocenz auch sonst allerlei Beschwerden hatte. Aber dieser hütete sich da offener Parteinahme, solange alle Wahrscheinlichkeit für einen schliestlichen S Stausers zu sprechen schliem, der den größten Theil Deutschlands auf seinen hatte und über reichere Hilsmittel in seinen bedeutenden Hausbestungen be

Die erften Bufammenftoge beiber Barteien ftellten bies Berhaltnig flar. D. vermochte feine Unbanger im Elfag nicht gu ichuten, wurde im 1198, als Philipp mit überlegenem Geere rheinabwarts vorbrang, nach Rampfen an ber Mofel jelbft auf Roln gurudgeworfen und mußte a bes Jahres, als Philipp jum Entfat bes belagerten Boslar berbeieilte, bas Felb raumen, Das folgende Jahr verlief noch ungludlicher. D Konig Richards (6. April 1199) beraubte den Welfen feines wohlw Befchugere, ba beffen Rachfolger Ronig Johann anicheinend Die Borlieb Brubers für ben Reffen nicht theilte und in feinem Frieden mit Franktigebe Unterftugung beffelben verzichtete. Gin Berfuch Otto's, feinen F im Elfaß Luft zu machen, tam nicht über Boppard hinaus; jene wur Philipp bollftandig unterworfen und er mußte, als diefer nun an ben rhein bordrang, wiederum fich in Roln bergen und fo betennen, daß bie Macht befag, bem Ergbifchofe von Roln, ber ihm gur Rrone verholte reichenben Schutz zu gewähren. Schon begann biefer zu ichwanten, Landgraf hermann von Thuringen, beffen Anschluß D. bas Jahr gu ber Abtretung Rordhaufens erkauft hatte, unbedenklich jum Staufer & um baburch noch mehr Reichsgut ju gewinnen. Das war eben ichlimmften Folgen bes welfischen Begentonigthums, bag auch ber Gtar Diefem in einen Bettbewerb um bie Unterftugung ber Gurften eintreten biefen felbft aber politifche Moral gang abhanden fam. Bie wenig fogar in feinem Beimathlande galt, zeigt Philipps glangendes, von Bal ber Bogelweibe gefeiertes Weihnachtsfeft 1199 in Dagbeburg : faft alle Sachfens, Die meiften Bifchoje, felbft Ergbifchof Bartwich bon Breme doch Innoceng von feiner perfonlichen Geneigtheit far D. Renntnig hatte, schaarten fich bort um ben ftaufischen Ronig. Un beffen balbige ichien trot der Tapferfeit, welche D. auch in diefen beutschen Rampfen fchiebenen Belegenheiten bemabrte, taum mehr ju zweifeln.

Da war es fur D. icon immer ein Bortheil, bag ber eben bamale Oriente heimtehrenbe Ergbischof von Maing, Ronrad von Bittelabad er auch ebenfowenig für ihn war, ale er die Entscheidung des Throntre Papfte gu überlaffen gedachte, boch auch nicht auf Die Geite Philipps fi Es fcheint, bag er noch immer ben jungen Friedrich, Raifer Beinrid ben er felbft gemablt hatte, als ben einzig rechtmäßigen Ronig betrad gu beffen Gunften eine Bereinbarung unter ben Gurften anftrebte, bun beide habernde Ronige befeitigt worden maren. Um 28. Juli 1200 acht Fürften bon jeber Geite ju einem Schiebsgericht unter feinem Bi fammentreten. Run ließ fich D. Diefen Plan gefallen, vielleicht weil rechnete, bag ber Papft, an ben er beshalb ichrieb, bie Ditglieder bes gerichts zu feinen Gunften gefügig ju machen wiffen werbe, - aber Fürften bon Philipps Seite. In ihrer Ertlarung aus Speier bon wie ich meine, bes Jahres 1200, begengen fie por bem Bapfte, bag ! rechtmäßig gemablt fei, ihren Willen, ihm die Raifertrone gu bericha Beto gegen bes Bapftes Uebergriffe in bas italifche Reichsgut. Thatigleit ber Staufifchen ift unbertennbar burch bie bom Mainger ausgehenden Berhandlungen gelähmt worben, und als man wieber ju ber wendete sich das Kriegsgläck. Gin Angriff Philipps auf Braunschweig, hes von Otto's Bruder Heinrich vertheidigt ward, scheiterte vollständig August) und, was noch wichtiger war, zu Weihnachten gelang es O., sich hilse einer ihm günstigen Partei in Mainz, welche nach dem Tode Konrads Wittelsbach- dort gegen den von Philipp gesörderten Wormser Bischof Luvon Scheinseld den Eppensteiner Sigsrid zum Erzbischose erwählt hatte,
a großen Kheinstadt unerwartet zu bemächtigen und dann an Speier vorbei
Philipp stand, dis nach Weißenburg vorzudringen. Es ist der südlichsteilt, den er als Gegentönig se erreicht hat, und seines Bleibens war auch Wal dort nicht lange. Das Borrücken Philipps in seinen Kücken nöthigte

jum Abjuge wieber an ben Rieberrhein.

Immerhin hatte bas Jahr 1200 D. einige Erfolge gebracht und biefer and im Berein mit ber Thatfache, bag die ftaufifche Partei die Gultigfeit pon Innocens III. ins Bert gefetten neuen Geftaltung Italiens rudgangig nachen brobte, feinen burch Revolution und Gewalt geschaffenen Rirchenftaat anertennen wollte, beftimmten ben Papft jest offen gu Bunften bes Belfen treten. In einer ausführlichen Dentschrift, ber deliberatio papae super facto rii de tribus electis, nämlich Friedrich, Philipp und D., erörterte er bie bem Anschluffe an ben einen ober ben anberen für die Rirche gu erwarten-Bortheile und tam ju bem Schluffe, bag es "erlaubt, geziemend und nutlich" gerabe dem Belfen die apostolische Bunft guguwenden. Er bachte fich ans als ben beften Weg bagu, wenn bie Fürsten, durch die Erkenninis der öglichkeit fich untereinander über einen der Thronbewerber gu vereinigen, nmt werden fonnten, feine Entscheibung anzurufen: bas Ergebniß mare nah, wie bas die Inftruction des nach Deutschland abgeordneten Cardinalofs Buido bon Praneste geradezu burchbliden ließ, Die Anerkennung Otto's Seiten ber Rirche gemefen. Aber Innoceng überzeugte fich wohl fehr bald, eben jene Anrufung feiner Entscheidung von ben Staufichen nicht zu erreichen werbe, und jo anderte er feinen Entichlug und erfannte fchlechtweg am Rary 1201 D. ale Ronig und fünftigen Raifer an. Die Fürften wurden ich jum Gehorfam gegen biefe Entscheibung ermahnt, Philipp aber und fein ang gebannt. Die Aufgabe jenes Legaten wurde jest bemgemäß die Durch= ung der papftlichen Entscheidung, in erfter Linie die Bahmung ber ja jum ten Theile auf Philipps Geite ftebenben Bifchofe.

"In Staub und Miche", fchrieb D. fpater an ben Bapft, "batte fich mein gthum aufgeloft, wenn nicht eure Sand Die Bagichale ju meinen Gunften itt hatte." So war es in der That: seine Stellung war trot jener Erjolge Mittelrhein taum bedeutender als jur Zeit feiner Bahl. Erft burch die tliche Autorität, fraft beren ber Legat am 3. Juli zu Roln ihn als rechtigen Ronig proclamirte, wurde fie eine beffere. Der herzog von Brabant De baburch fefter an feine Sache gelettet, bag ber Legat jur Ghe feiner hter mit D., ber fich mit ihr ichon 1198 verlobt hatte, Dispens ertheilte; ere Große in Rieberlothringen wurden burch andere Bortheile gu entichie-Barteinahme bestimmt; ftreitige Bischofswahlen, wie in Luttich und in, ftets ju Gunften berjenigen Candidaten entschieden, welche fich fur D. Itten, und alle Mittel ber firchlichen Disciplin angewendet, um die Philipp euen Bifchofe gu bearbeiten und ju feinem Rebenbuhler hernbergugieben. Britich wurde bamit freilich junachft noch nichts erreicht und Philipps bitag, ben er am Jahrestage feiner Rronung (8. September 1201) ju Bambielt, zeigte noch teine Lude in ben Reihen feiner Unhanger. 3m Been aber trat boch ber eine und ber andere aus besonderen Rudfichten mit bem tte in Berbindung und ber Legat rechnete manchen ichon gu ben Freunden Otto's, ber noch die Tage Philipp's ju besuchen fortsuhr. Es mag bamil plammenhangen, bag feit bem Februar Bhilipp die Baffen ruben lieft.

Was war aber der Grund, der Innocenz das Emporfommen Otto's in nachdrücklicher Weise zu fördern veranlaßte? Nichts anderes als die schon se der Wahl desselben bestehende Gewißheit, daß von ihm nicht blos im Mag meinen Gesägigseit, sondern vor Allem die Abtretung der mittelitalischen Rock lande zu erlangen sein werde, welche Innocenz mit seinem alten Besitzunde zu erlangen sein werde, welche Innocenz mit seinem alten Besitzunde spirchenstaate vereinigt hatte. Es ist bezeichnend, daß der Proclamation wölln die Urkunde Otto's vom 8. Mai 1201 voransgeht, in welcher er die Besitzungen der Kirche zu erhalten schwört, — ein Jugeständniß, welche zunächst zwar nur ein rein persönliches war, aber in seinen Folgen zu der winderechtlichen Anerkennung des Kirchenstaates durch Friedrich II. in der Goldwell

bon Eger 1213 geführt hat.

D. gab bier um feines perfonlichen Bortheils willen allgemeine Rit intereffen auf und baffelbe that er auch in anderer Begiehung. Dag bie The 1201 Solftein erobert hatten, um es nun fur mehr als zwei Jahrzehnte in ib Gewalt zu behalten, hinderte ihn nicht, 1202 mit dem Eroberer in Familie beziehungen gu treten, eine Richte mit bem banifchen Thronfolger Balbemarm beffen Schwefter Belene mit feinem Bruber Bilhelm gu verloben. Denn abgeid babon, bag ber Berluft Solfteine einen bieberigen Gegner, Abolf bon Schau burg traf, wurden die Danen burch ben Befit Diefes beutichen Landes ben Delt ein wichtiger Rudhalt gegen bie noch übrigen Anhanger Philipps in Richt fachfen, von benen Sartwich von Bremen ihm querft erlag : ju thatiger Im nahme am Thronftreite ließ fich aber weber Ronig Rnud VI. noch trop ber Wo nungen bes Papftes Balbemar II. herbei: nicht bie Beenbigung, fonbern Dauer bes deutschen Burgerfrieges war ihren Intereffen am forberlichften. Uch gens hangt mit jener Berlobung und balb barauf folgenden Beirath Bilbel auch wohl die Erbtheilung gufammen, welche die welfischen Braber am 1. Dai 12 bornahmen. Ausgeführt murbe fie aber anscheinend boch nur in Bejug auf Ausscheidung beffen, mas Bilhelm gufallen follte, ber fich feitbem bon Bunebu nannte, mahrend rudfichtlich bes Reftes D. fomobl als Beinrich auch female ohne fich an jene Theilung ju binben, Befugniffe fibten, ber lehtere abn 1 Allem mit dem Schuge Diefer Sausbefigungen beauftragt blieb, fur welcht beffen Ronigthum am Niederrhein feinen Schwerpuntt hatte, wenig geeignel

Es war entichieben im Steigen, obwohl weber im Jahre 1201 not Jahre 1202 bie Gegentonige felbft Gelegenheit hatten ober fuchten, fic Rampfe gu meffen. Die Agitation ber papftlichen Organe bei ben Reichefich begann Früchte gu tragen und nicht blos Bohmen und Thuringen liegen gewinnen, fondern fogar Philipps Rangler, ber Bifchof Rontad bon Dank ber in offener Emporung gegen feinen toniglichen Bonner ftanb, als ungufuele Dienstmannen ihn am 6. Decbr. 1202 ermorbeten. Freilich gab es un felben Beit auch auf welfischer Geite allerlei Unbotmäßigfeit: ber Berjog " Brabant tam in Streit mit bem Grafen von Gelbern, und ber Ronig felbit Abolf bon Roln. Aber bie Autoritat bes papftlichen Legaten balf bant It folche Schwierigfeiten hinmeg und befeftigte jum Beifpiel bem Ergbifchofe que fiber Otto's Stellung in bem Dage, bag biefer am Enbe ben Jahres ! Bapfte ichreiben tonnte, felbft wenn jener wolle, tonne er nicht mehr abipritate Beiftlichfeit und Bolf bon Roln haben fich gerabegu mit bem Ronige fat ? Fall der Untreue des Ergbischofs gegen benfelben verbundet. Burgerichaft fand eben ihren Bortheil auf ber Seite Otto's, bes Reffin englischen Ronigs, ber feit ber Erneuerung bes Rrieges mit Franfreid feinerfeits bas Bundnig mit D. fuchte, ibm gelegentlich Gelb gulommen

Rolner für die Unterftugung Otto's ju belohnen, ihnen Sandels-

bamale in febr gehobener Stimmung und erwartete noch Großeres Jahre, ohne Zweifel, weil er icon von ber Abficht Bohmens 18, fich ihm anzuschließen, unterrichtet war. Die Berhandlungen ffenbar im tiefften Geheimniß geführt worden, fo bag Philipp erft 1208 bor ber Rothwendigfeit ftand, einen Schlag gegen Thuringen en, um jenes bebrobliche Bundnig ju fprengen und Die gefahrbete nit feinen Freunden im Often und an der Elbe berguftellen. dlag miglang. Gin überlegenes bohmifch-ungarifches Beer tam n ju Gulfe, fo bag Philipp fich por bemfelben nach Erfurt gurudlieflich bas Land raumen mußte. Andererfeits vermochte D., ber Diefem Rriegsichauplage ericbien, bas bem Ergbischofe von Dagbe-Salle nicht einzunehmen, wohl aber murbe Deigen, bas Dagbehalberftabtifche mit fürchterlichen Bermuftungen heimgefucht und Boslar gu ber Bufage gebracht, wenn Philipp nicht innerhalb Bulfe ichaffe, bem Welfen fich unterwerfen gu wollen. Graf Unhalt, machtiger als fein Bruber Bergog Bernhard von Sachfen, hon. Gine Entscheidung mar allerdings wiederum nicht gefallen, lachtgebiet hatte fich bedeutend erweitert, mahrend bas feines Beg-Bufammenichluß von Thuringen und Bohmen auseinandergeriffen ldgang, ber bie Sache Philipps feit bem Jahre 1202 betroffen, urch gelennzeichnet, daß berfelbe jett bon fich mit bem Bapfte ante und in feinen Anerbietungen foweit ging, bag Innocens fie t abwies und mit ihm wirtlich verhandelte. Erft die großen im rrungenen Erfolge feines Schutlings bestimmten ibn, Diefe Berbaubrechen und feine Autorität noch rückhaltlofer als früher für Es handelte fich jest barum, die Bischofe der ftaufischen Partei machen, daß fie befannten, ihr bei ber Beihe bem Papfte ge-Behorfame ichließe auch ben Gehorfam gegen die papftlichen Reichsangelegenheit in fich, und eine ziemliche Bahl bon Bifcofen at Diefen Gib geleiftet ober wenigstens ihre frubere Buftimmung gu

Kundgebungen der stausischen Partei zurückgezogen. Die am Ende des Jahres 1203 des Sieges vollkommen sicher zu lite im nächsten Februar in Fulda die Huldigung der von Rom en Fürsten des Südostens empsangen, dann seinen Nebenbuhler dorstoß nach Schwaben vernichten, endlich seinem Oheim gegen hilse ziehen. Da übersah Innocenz die Lage doch richtiger, wenn Otto's Stellung sich zwar ziemlich gebessert habe, aber noch nicht if sie, daß auf seinen baldigen Sieg gerechnet werden könne, und ilt Recht. Seit dem Ansange des Jahres 1204 ging es mit O. abwärts.

Huldigung der Herzöge von Baiern und Oesterreich und des ErzGalzburg ist keine Rede, geschweige denn von dem Feldzuge nach c gar nach Frankreich. Der Unterschied zwischen ihm und Philipp, daß letzterer auch ohne den Zuzug seiner Anhänger vermöge Hausdestungen ein nicht zu verachtender Gegner. O. aber ohne in Grunde gar nichts war. Nun geschah es, daß der ganze ihm ordwesten durch den holländischen Erbsolgestreit in Anspruch geund somit für die welfische Politik nicht verwendet werden konnte. nem Augenblick, da Philipp, über die Nutslosigkeit weiterer Berustwardelte. xxiv.

kommen seines Bruders, wie es die Jahre 1202 und 1203 gez nicht von Dauer sein werde, und eben deshalb machte dieser let Symptom als Ursache von Otto's Riedergang war, weit und Eindruck, den größten wohl auf O. seldst. Innter solchen i Philipp zu schlagen, hätte keinen Sinn gehabt: so zog er sich m zuruck, das sener durch seine früheren Ersakrungen belehrt, nich rührte sich auch nicht, als Philipp im Sommer mit Uebermacht ü Thüringer hersiel. Wohl kam auch dies Ral Otakar von Bohn zu hülse, aber es ging anders als das Jahr zuvor. Philipp, lichen Freunde aus dem Süden und dem Rordosten auf de Kriegsschauplage vereinigt hatte, war auch dem Böhmen vollan daß dieser es gerathen sand, sich durch eiligen Rückzug der bevorst zu entziehen. Da hat sich dann am 17. September Landzus Stauser unterworsen, bald daraus auch Otakar von Böhmen.

Bu gleicher Zeit waren auch ichon Aboli von Koln und von Brabant entschlossen, der Sache Otto's den Küden zu fehre Uebertritt zu Philipp noch zu verwerthen war. Rasch einigte m Bedingungen desselben und am 11. Robember leisteien jeme Fürs in Koblenz den Eid der Treue. Bergeblich, daß D., um dem greisenden Absalle zu steuern, jeht selbst nach Köln ging: er konn dern, daß Philipp nach Aachen zog und sich hier nun, un de und mit den echten Insignien, die stets in seinem Besibe geblie 6. Januar 1205 nochmals zum Könige krönen ließ. In kurzer anders geworden: nicht D., sondern Philipp hatte alle Anwar lichen Sieg, ja in der Hauptsache war der Thronskreit schon kein einziger Fürst, dessen Beistand ins Gewicht hätte sallen son Leine geblieben war. Der aus Mainz vertriebene Erzbisch an Stelle des vom Papste abgesehten Adolf in Koln erwäh herzog Walram von Limburg, die weststelselse Bische und D war jeht sein Anhang, zum großen Theile solche Leute, die nie

am 8. Juni 1206 burch einen Sanbftreich in bie Sand ber Belfifchen : iber batte die tolnische Bandichaft immer aufe Reue bon ftaufischen Beeres-Ju leiden, bis Otto's Riederlage gegen die Reichstruppen bei Baffenberg 7. Juli bier bem Rampfe ein Ende machte. Schwer verwundet flüchtete d Roln gurfid, bas bon allen Geiten ber Bufuhr beraubt war und jest auf eigene Rettung bedacht fein mußte. Eine Unterredung, welche D. und por ber Mauern ber Stadt hatten, blieb ohne Ergebniß, wahrscheinlich auch jest noch nicht zu einem Bergicht auf bie Krone zu bewegen mar: Muchtete D. weiter nach Braunschweig, mabrend Roln im Rovember feinen n mit bem Staufer machte. Er fonnte untergeben, aber nicht nachgeben. rforberte nicht bas Intereffe Danemarts, Englands, bes Papftes feine Erig? Als ein landfremder Mann aus dem Auslande jur beutschen Krone n, war feine einzige Soffnung eben bas Austand, ba fein weltlicher Fürft, pirtlich regierenber Bifchof bes Reiches ibn ferner als Ronig betrachtete. junachst begab er fich nach Danemart und er hatte bier ben Erfolg, bag Balbemar, ber Brund hatte in Philipp einen Gegner feiner holfteinischen planbifchen Gelufte gu feben, Truppen jum Schute Braunichweigs bergab. ging es im April 1207 nach England. Das Miggefchid, welches Ronig n in feinem Rriege mit Frantreich verfolgt hatte, brachte ihn auf ben Be-, bag D. leiftungefabig gemacht werben muffe, um gegen Frankreich berwerben gu tonnen, und er ließ fich jum erften Dale gu einer wirflich ttlichen Bahlung an benfelben berbei. Mit englischem Gelbe und banischer batte alfo D. fich wohl noch eine Beit lang in Braunfchweig halten tonnen, Deutschland Beltung gu befommen , mare bochftens burch ben Papit möglich n und eben biefer gab ihn allen fruberen Berficherungen jum Trog jest s war nach ber Nieberlage Otto's nicht mehr mit ihm zu rechnen. s ift hier nicht ber Ort, bon ben Berhandlungen gu reben, welche feit Infang bee Jahres 1206 Bhilipp mit bem Bapfte angefnupft hatte, ben oten, Die er machte, ben Bebenfen, welche Innoceng ihnen entgegenbrachte unter benen bas bornehmfte war, daß Philipp fich nicht gu ber bon D. rten Abtretung der mittelitalischen Lande berbeiließ. Aber Die Thatjache, Shilipp nun einmal im Reiche Berr geworben war, die Erkenntnig, bag Thatfache ju laugnen bie tirchliche Autoritat ben schwerften Schabigungen te, und die nachgiebigfeit Philipps in folden Dingen, welche eben biefe he Autorität betrafen, haben Innocens nach manchem Schwanten biefem geführt. Seine Legaten, Die er im Fruhlinge 1207 nach Deutschland , nahmen nicht mehr wie Guido von Pranefte im 3. 1201, bas welfische fondern mfifche Goflager jum Ausgangspuntte ihrer Thatigteit, hoben im August ben Buibo über Philipp verhängten Bann auf und bemühten fich D. zu fried-Abbantung ju bestimmen. Aber bagu mar er nicht ju bewegen: weber ermittelung ber Legaten, benen er in fcharfen Worten ben Bantelmuth apftes bormari, noch bas Bureben mancher Fürsten, welche bon bem den Reichstage in Nordhaufen und Quedlinburg nach ber Garlingsburg loslar tamen, wo er faft verlaffen fag, noch eine zweimalige Untermit Bbilipp felbit bermochten feinen Trot au brechen. Die reichen Uningen bes Gegners, bas Bergogthum Schwaben ober bas Ronigreich Burbaju mit ber hand einer Tochter Philipps bie Ausficht auf einen Theil milden Allodien, vermochten auf ihn gar teinen Gindrud zu machen. Rur ob tonne ibm bie Rrone nehmen.

Da blieb benn nichts anderes übrig, als Gewalt gegen ihn zu brauchen. Im Philipp und Innocenz sich in den ersten Monaten des Jahres 1208 Andig geeinigt hatten, wurden im Frühlinge große Heeresmassen von allen. Seiten her gegen Braunschweig in Bewegung geseht, während die Bobftimmt waren, Meißen und Thüringen im Zaum zu halten, beren Fürster
das "Dahin, daher" früherer Jahre probiren zu wollen schienen. A
trozdem noch zum Widerstande rüstete, so kann er nur noch an einen ehr Untergang gedacht haben. Da hat die Ermordung Philipps durch den grasen Otto von Wittelsbach am 21. Juni 1208 mit einem Schlage wi ganze Sachlage verändert, und dies Mal zu Gunsten Otto's. Darum ! Niemand ihn auch nur der entserntesten Betheiligung an jenem Berbu

zeihen gewagt.

Bon ber Fortfegung jener gegen ihn gerichteten Beerfahrt ma perftandlich teine Rebe mehr. Er ging vielmehr jeht felbft wieber jum über, swang bie Bifchoje bon Salberftabt und Dinden gur Unterwer tehrte bann feine Baffen gegen ben machtigften und eifrigften Unban lippe im Norden, ben Ergbifchof Albrecht von Dagbeburg. Damit Bürgerfrieg verewigt, die ftaufifche Partei jur Aufftellung eines neuen gedrängt worden, mahrend fie boch felbft bes Friedens im bochften burftig war. Das ift nun Albrechts Berdienft, daß er ben Beifen Bwedmaßigleit einer friedlichen Berftandigung überzeugte, und nicht fondern auch von der Rothwendigfeit, gewiffermaßen in die politifche des verftorbenen Staufers einzutreten, fich den bisber von biefem un Freunden verfochtenen Unichauungen anzubequemen. In bein Bertrage, D. mit Albrecht abichloß, machte er neben allerlei Bugeftandniffen gu be feiner Rirche Beften auch die Bufage, dem bon ben Danen, feinen b Bundesgenoffen, bertriebenen Schaumburger wieder jum Befige Solfte helfen ju wollen. Go vollzog fich damals in D, ber lebergang bom puntte bes Gegentonige ju bem Bewußtfein ber Pflichten bes Reid Wie aber Albrecht von Magdeburg, fo begriffen auch andere Bertraufe der hoffangler Bifchof Ronrad von Speier, der Reichsmarichall Bein Ralben, bag Otto's Erhebung bie befte Lofung fei; bon allen Seit Boten auf Braunichweig zu; in verschiedenen Gegenden wurden Berfam jur Befprechung ber Thronfrage gehalten, fammtlich in einem far D. 9 Sinne und biefe Stromung nahm ju mit ber Bereitwilligfeit beffelben, ichiebenartigften an ihn gerichteten Uniprüchen zu genugen. Dazu tam, bag ! burch nachbrudlichfte Forberung feiner Sache bergeffen ju machen fuchte, ba im vorigen Jahre fallen gelaffen batte; er empfahl ibm die ichen frab regte Berbindung mit einer Tochter Philipps, bor Allem aber ein bas Freunde ju gewinnen und ju feffeln im Stande fei. Die Wot einen Einblid in Otto's Charafter ju und beshalb mogen fie bier fteben. bem ber Papft Bohlwollen und Berablaffung gegen Alle anempfoblen, fort: "Enthalte bich harter Reden und gewaltthatiger Werte, ble iprechungen treu, bilbe bich beran jur Gitte und Burbe eines Ronig bein Leben, lege bas gleichgultige Befen ab und bethatige in allen Bachjamteit und Sorgjamteit". Glaubte Innocens burch Otto's fein neues Territorium gegen die fchon von Philipp begonnene Reftoum Reichsrechte in Italien ficher gu ftellen, fo mar Ronig Johann bet nicht minder über die unerwartete Wendung ber Dinge erfreut und felben Dage, in welchem bie Ausfichten bes Reffen und bamit feint wuchsen, wuchs auch feine Bereitwilligfeit, jenem mit bem quambelin ihm am Rothigften war, mit Gelb. Die Bemuhungen bes burd bindung gwifchen England und bem fünftigen Ronige Deutschlande bedrobten Ronigs Philipp II. von Frantreich um Die Babt Beineich ! Dant, beffen Tochter bon D. nach bem Abfalle bee Batere bas Berilb

Modigt war, verliefen einsach im Sande, da die rheinischen Fürsten ohne Ausnahme sich schon für D. erklärt hatten. Rord-, Mittel- und Westbeutschland vetten sich auf ihn geeinigt und, obwohl Desterreich und Böhmen noch zursichsielten, wurde die Gesahr eines neuen Gegenkönigthums vollständig beseitigt, the auch herzog Ludwig von Baiern auf dem vom Mainzer Erzbischof auf den

1. Robbr. 1208 nach Frantfurt ausgeschriebenen Reichstage erichien.

Dit biefem Tage marb D. ber legitime Ronig. Indem er bier fich einer mun Bahl unterzog, bie Rangleigeschafte an Danner aus bem Rreife ber bigrigen Begner Abertrug, Die großen Sofamter ihren Inhabern am Sofe Phiupp ließ, ben Morder deffelben, aber auch die ber Unterfingung bes Berridens mabrideinlich mit Unrecht beschuldigten Gurften aus bem Saufe Unich achtete, indem er ferner nach ber Mahnung bes Papftes und ber Fürften m Berlobung mit Philippe Tochter fich bereit erklarte, fie und ihre Schwefter n leine Obhut, ihr Erbgut in feine Berwaltung nahm, fest er nicht fowohl ein eigenes früheres Ronigthum als vielmehr bas ftaufische fort. Un ber riiddillofen Sanbhabung bes in Frantfurt und auf ben folgenben Softagen beamorenen Lanbfriedens mertte man, bag Deutschland nun wieder einen Mgemeinen Ronig hatte, beffen Anerkennung fich auch die anfänglich noch mittauifchen Gurften nicht entziehen fonnten. Auf bem Softage ju Mugeburg 6 Januar 1209) ichlog fich ber Patriarch Bolfger von Aquileja an, ber für Philipp lie Berhandlungen mit bem Bapfte geführt und in Italien die Gerechtfame bes Ande wieber nachbrudlich jur Geltung gebracht hatte, und ju Rurnberg folgten n Gebruar Die Bergoge von Defterreich und Rarnthen und ber Erzbischof von Silyburg. Bei biefer allgemeinen Anerkennung darf es überrafchen, bag D. Buficherung ber Raiferfronung feitens bes Papftes burch Bugeftanbniffe eraufen gu muffen glaubte, welche noch weit fiber die bon ihm 1201 gegebenen mausgingen. Die papfilichen Legaten - biefelben, welche 1207 mit ihm über rine Abbantung verhandelt hatten, waren jest gefommen, um feine Erhöhung ogubereiten - empfingen am 22. Marg eine Urtunbe, welche nicht nur ben Bergicht auf bas Spolienrecht enthielt, ben er fcon fruher feinen geiftlichen Bablern gewährt hatte, nicht nur eine erneute Anertennung bes Rirchenftaates mb ber papftlichen Lehnshoheit über Sicilien, fonbern nun auch bas Gelöbnig bit Gulfe jur Ausrottung ber Regerei, unbedingte Gemahrung ber Appellation Rirchenfachen an Die Curie und por Allem Die Breisgabe bes gefehlichen Ginluffes ber Arone auf die firchlichen Bablen. Es ift taum mahrscheinlich, bag moceny mehr geforbert habe, ale er bier erhielt, aber febr mahricheinlich, bag D. biefe Bujagen, auf Grund beren er nun die Borbereitungen fur feine Romihrt traf, hinter bem Ruden ber Fürften, hochftens mit Biffen feines Ranglers, Bifchofe bon Speier, gemacht hat; ob icon bamale mit bem hinterebanten, bei fpaterer Belegenheit fich bon biefen Berpflichtungen gu befreien, mit babingeftellt bleiben. Für ben Augenblid fonnte er fich in ben bisher erungenen und ben noch in Aussicht flebenben Erfolgen, auch barin feine ftaufiben Borganger nachahmend, daß er durch ein großes Feft, das Pfingftfeft gu Braunfchweig, ber Welt feine herrlichfeit fundgab. Diefem Gefte folgte ber wie Reichstag zu Witrzburg (24. Dai), auf welchem auch die letten Fürften pelde noch mit ihrer Anertennung gurudgehalten hatten, ber Ronig von Boben und bie Bergoge von Lothringen und Bahringen, ja felbft ber vor turgem och felbft nach ber Rrone trachtenbe Brabanter erschienen und bas beberlobnig mit ber ftaufifchen Beatrig abgeichloffen wurde. Alls Termin für n Romergug wurde hier ber 25. Juli beftimmt, als Cammelplat ber ungente bei Augeburg, und bas heer, welches bon bier aus ju Enbe bes Donate mit bem Ronige über ben Brenner nach Italien jog, war ftattlid

um feinem Auftreten bort ben nothigen Rudhalt gu geben.

Bie in Deutschland ber Begenjag ber faufischen und welfischen fo mar in Italien ber ber reichsfreundlichen und ber reichsfeindlichen S ben Augenblid aufgehoben. Alle ichaarten fich um D., jene weil fie in Rechtsnachfolger ber Staufer, diefe weil fie in ihm ben geborenen Begner faben. Er felbit aber eignete fich burchaus die Auffaffung an, welche Wo Mouileja erft bei feiner im Dienfte Philipps und bann bei ber zweiten im Otto's fibernommenen Thatigleit als Reichslegat fich jur Richtschnur g hatte, bag nämlich Alles auf den zur Beit bes Tobes Raifer Beinrichs VI. im bestandenen Rechtszuftand gurudgeführt, bas Reichsgut im bamaligen bergeftellt werben muffe. Burbe biefe Auffaffung ben Stabten gegenuber gemacht und burchgeführt, fo mußte fie, auf bie bom Papfte in Befit gene mittelitalischen Reichslande angewandt, auf jene Urfunde vom 22. Mar burch welche D. eben biefen Befit anertannt hatte, allerdinge auf Grund gutreffenden Borausfehung, daß Diefer Befit ein rechtmäßiger und alter b fei. Ob nun burch Bolfger eines befferen belehrt, ob burch ben Ginft ihn begleitenden Gurften überhaupt an ber Ausführung bes Beriprech 22. Mary behindert, D. hat fich jedenfalls durch baffelbe nicht meh bunden erachtet und jene Restauration der Reicherechte, gang wie B geplant und Bolfger in beffen Auftrage angebahnt hatte, auch auf Papfte beanfpruchten Theile ausgebehnt, welche bis 1197 Reichstand waren. Die Borftellungen papftlicher Abgefandter anderten baran eben als bie bes Papftes felbit, als er mit bem nach Rom giebenben R Biterbo gufammentraf. Innocens tonnte eben für feine Anfpruche teinen titel nachweisen, mußte fie fallen laffen und fich damit begnugen. bag D ftens in bem bor 1197 gwischen ber Rirche und bem Reiche ftreitige wie es icheint, die Anspruche bes erfteren zu achten, auch die Bebnichol Sicilien nicht angutaften verfprach. Daraufhin murbe D. am 4. Octob in St. Beter gefront, ohne weitergebenbe Bufagen gemacht ju baben. ceng hatte eben ben Irrthum begangen, ju glauben, daß ein welfild an ber Spige bes Reiches mehr geneigt ober im Stanbe fein merbe, Staufer, feine perfonliche Dantbarteit auf Roften bes ibm anvertrauten gu beweifen. Er erfannte feinen Brrthum und ließ ihn D. nicht Ihr Berhaltniß mar, als Innocens am Abenbe bes Kronungstages bas D. in feinem Lager hinter bem Monte Mario gegebene Gestmabl verlie aus ein bergliches und es mar auch noch burch nichts getrubt, als bi Deutschen aus bem Befolge bes Raifers ju Enbe bes Monate beimtehr

Balb aber trat eine Spannung ein, zu der zunächst die Unmitter die Ansprüche des Reichs und der Kirche in Tuscien zu eine digenden Auseinandersehung zu gelangen, beigetragen hat, dann aber de die seindliche Haltung, welche D. gegen den papstlichen Lehnskönig von Friedrich, Kaiser Heinrichs Sohn, annahm. Daß D. gegen diesen ichlechte der früheren Kaiser allein übrigen Sprossen Mitstrauen hegte, i begreistlich, wie daß es wachsen mußte, wenn Friedrich Ansprüche auf Sgeltend machte und dadurch die Absicht Lundgab, mit dem Heimath Berdindung zu bleiben. Aber zu offer Feindschaft steigerte es sich doch der aus den Zeiten Heinrichs VI. in Unteritalien zurückgebliedene Kapitän Diopuld von Schweinspeunt (j. A. D. B. V. 248) vom Pat Friedrich besehdet, Anschluß an D. suchte und sand. Ihm ist es dazuguschreiben, daß O. daran dachte, jene Kestauration taiserlicher Raulnteritalien auszubehnen und dieses ebensalls sür das Reich in Beste zu

auch Raifer Beinrich es befeffen hatte. Damit aber war nun auch ber flict mit Junoceng unvermeidlich, beffen ganges politifches Berhalten bon entgegengeseiten Abficht beberricht war, feine Erneuerung ber bas Bapftn umflammernden Union gugulaffen. Wir wiffen jeht aus einem erft furgjum Borichein getommenen Briefe bes Papftes (Acta imp. ined. II, 676) 18. Januar 1210, bag er icon bamale entichloffen mar, wenn D. bie b nach Sicilien ausstredte, Bann und Gibeslofung gegen ihn auszusprechen. Erhebung Diopulos jum Reichsherzoge bes bem Papfte entriffenen Spoleto Februar jeigt, daß D. auf eine friedliche Lofung taum mehr Gewicht legte; Juni fchlog er mit Bija einen formlichen Bund gegen Friedrich. Die ichen Fürften, obenan Bolfger von Aquileja, scheinen mit ihren Bargen auf ihn gar feinen Ginbrud gemacht ju haben. 3m August und Gepber wurden die ftreitigen tuscischen Gebiete gewaltsam befegt, und im Rober, nachbem Innocens burch die Androhung bes Bannes vergeblich eine nesanderung bes Raifers ju ermirten berfucht hatte, brach diefer bon ben ugen ber, ins Ronigreich ein, aber am 18. November fprach Innoceng nun

Mich ben Bann gegen ihn aus.

Innoceng war, um Friedrich und damit ben fur die Unabhangigfeit bes Athums nothwendig erachteten Bestand bes ficilischen Reiches gu retten, gu em bereit, aber auch jum Meugerften entichloffen. Er fuchte jest trop ber nuthigung, welche ihm bas Befenntnig, fich in Otto's Charafter ben Barigen Frankreichs jum Erot getäuscht ju haben, toften mochte, die Unterung bes frangofischen Konigs, namentlich um burch ihn auf die beutschen then einzuwirken, wo möglich die Wahl eines Gegentonigs anzubahnen. er die darauf bezüglichen Berhandlungen schleppten sich hin, während in allen die Gefahr wuchs. Denn die öffentliche und feierliche Excommuniion Otto's am 31. Darg 1211 anberte bier am Stanbe ber Dinge nicht Beringfte, bermochte ben Siegeslauf bes Raifers burch ben Guben nicht Bubalten. Die Eroberung beffelben war in ber hauptfache bis jum October lendet und D. ftand an ber Meerenge, im Begriffe auf bie Infel übergum und bem letten Staufer ben Garaus ju machen, ber ichon Schiffe gur ucht nach Afrika bereit hielt. Da fam aus Deutschland die Rachricht, daß großer Theil ber Fürsten ber faiferlichen Autoritat abgefagt und auf Be-Frantreichs eben Diefen Friedrich als Begentonig aufgestellt habe. Nicht Sicilien, fonbern in Deutschland lag jest die Entscheibung und D. beichlog besbie Groberung ber Infel bis gur nieberwerfung ber beutschen Emporung Pertagen, an der er fo wenig zweifelte, daß er fowohl im Guden als auch Dem Rudwege in Mittel- und Oberitalien Bortehrungen fur fein fpateres reten traf. Bielleicht hatte er richtiger gehandelt, wenn er zuerft die Berung Friedriche vollendet hatte: mit beffen Falle mare mahricheinlich auch entide Emporung in fich gujammengefunten.

Als D. im März 1212 nach Deutschland heimkehrte, war die Stimmung ihn schon eine ziemlich erregte, theils durch die firchliche Agitation, theils ihn schwaben wach wurde, vor Allem in Schwaben, wo D. troß seiner Berguilerhaus wach wurde, vor Allem in Schwaben, wo D. troß seiner Berguilerhaus wach wurde, vor Allem in Schwaben, wo D. troß seiner Berguilerhaus wach wurde, vor Allem in Schwaben, wo D. troß seiner Berguilerhaus war. Bei den geistlichen war es natürlich auch seine Empsehlung, daß ihm, mit Recht oder Undon einem Manne, wie seinem früheren Kanzler, dem Bischof von Speier, bische einer Kürzung des Kirchengutes beigemessen wurde. Indessen die Kürzlen, geistliche sowohl als weltliche, welche vorher der Erhebung brichs zugestimmt hatten, hielten es nun wieder sin zweckmäßig, ihren wit dem Kaiser zu machen, vielleicht nur, um dis zum Eintressen Frieden

nate mit dem Ronige über ben Brenner nach Italien jog, war ftattlich genug

um feinem Auftreten bort ben nothigen Rudhalt ju geben.

Wie in Deutschland ber Gegenfat der ftaufischen und welfischen Intereffen fo war in Italien ber ber reichsfreundlichen und ber reichsfeindlichen Stabte fi den Augenblid aufgehoben. Alle ichaarten fich um O., jene weil fie in ihm be Rechtsnachfolger ber Staufer, Diefe weil fie in ihm ben geborenen Begner berfelbe faben. Er felbit aber eignete fich burchaus bie Muffaffung an, welche Boliger bo Aquileja erft bei feiner im Dienfte Philipps und bann bei ber zweiten im Auftrag Otto's übernommenen Thatigfeit als Reichslegat fich jur Richtichnur genomme hatte, bağ namlich Alles auf ben zur Zeit bes Tobes Raifer Beinrichs VI. im 3. 119 beftanbenen Rechtszuftand gurudgeführt, bas Reichsgut im bamaligen Umfang bergeftellt werben muffe. Burbe biefe Auffaffung ben Stabten gegenüber gelten gemacht und burchgeführt, fo mußte fie, auf bie bom Papfte in Befit genommene mittelitalifchen Reichslande angewandt, auf jene Urfunde bom 22. Darg flofer burch welche D. eben biefen Befit anerkannt hatte, allerdings auf Grund ber nid gutreffenden Borausfegung, daß Diefer Befit ein rechtmäßiger und alter ber Rirch fei. Ob nun burch Bolfger eines befferen belehrt, ob burch ben Ginfpruch be ihn begleitenden Fürsten überhaupt an der Ausführung des Berfprechens bon 22. Mary behindert, D. hat fich jedenfalls burch daffelbe nicht mehr fur ge bunben erachtet und jene Reftauration ber Reicherechte, gang wie Philipp e geplant und Wolfger in deffen Auftrage angebahnt hatte, auch auf Die von Babfte beanspruchten Theile ausgedehnt, welche bis 1197 Reichsland gemejer Die Borftellungen papftlicher Abgefandter anberten baran ebenfo weni als bie bes Bapftes felbft, als er mit bem nach Rom giehenden Ronige i Biterbo gufammentraf. Innoceng tonnte eben für feine Anfpruche teinen Rechts titel nachweisen, mußte fie fallen laffen und fich bamit begnugen, bag D. menig ftens in dem bor 1197 gwifchen ber Rirche und bem Reiche ftreitigen Theile wie es scheint, die Anspruche des erfteren zu achten, auch die Lehnshoheit über Sicilien nicht anzutaften verfprach. Daraufbin wurde D. am 4. October 1209 in St. Beter gefront, ohne weitergebende Bufagen gemacht ju baben. Innoceng hatte eben ben Irrthum begangen, ju glauben, bag ein welfischer Rong an ber Spige bes Reiches mehr geneigt ober im Stande fein merbe, ale ein Staufer, feine perfonliche Dantbarteit auf Roften bes ihm anvertrauten Reiche ju beweifen. Er ertannte feinen Brrthum und ließ ihn D. nicht entgelten. 3hr Berhaltnig mar, als Innoceng am Abende bee Rronungstages bas ibm per D. in feinem Lager hinter bem Monte Mario gegebene Festmahl verließ, burch aus ein herzliches und es war auch noch durch nichts getrubt, als die meiften Deutschen aus bem Gefolge bes Raifere ju Ende bes Monats beimfehrten.

Bald aber trat eine Spannung ein, zu ber zunächst die Unmöglichteit, über die Ansprüche des Reichs und der Kirche in Tuscien zu einer befriedigenden Auseinandersehung zu gelangen, beigetragen hat, dann aber dor Allem die seindliche Haltung, welche O. gegen den pähstlichen Lehnstönig von Sicilien Friedrich, Kaiser Heinrichs Sohn, annahm. Daß O. gegen biesen vom Weschlechte der früheren Kaiser allein übrigen Sprossen Mißtrauen hegte, ist ebenschegreislich, wie daß es wachsen mußte, wenn Friedrich Ansprüche auf Schwaden geltend machte und dadurch die Absicht kundgab, mit dem Heimathlande in Berdindung zu bleiben. Aber zu offer Feindschaft steigerte es sich doch erst, als der aus den Zeiten Heinrichs VI. in Unteritalien zurückgebliebene deutsche Kapitän Diopuld von Schweinspeunt (f. A. D. B. V, 248) vom Papste und Friedrich besehdet, Anschluß an O. suchte und sand. Ihm ist es doch weld zuzuschreiben, daß O. daran dachte, jene Restauration kalserlicher Rechte auf Unteritalien auszudehnen und dieses ebenfalls für das Reich in Bestie zu nehmen.

weil auch Raifer Beinrich es befeffen hatte. Damit aber war nun auch ber Conflict mit Innoceng unbermeiblich, beffen ganges politisches Berhalten von ber entgegengesetten Abficht beberricht mar, feine Erneuerung ber bas 2lapftthum umflammernben Union jugulaffen. Bir wiffen jest aus einem erft ffiraich jum Borfchein getommenen Briefe bes Papftes (Acta imp, ined. II, 676) ben 18. Januar 1210, bag er icon bamals entichloffen mar, wenn D. bie Band nach Sicilien ausstredte, Bann und Gibeslofung gegen ihn auszusprechen. Die Erhebung Diopulbs jum Reichsherzoge bes bem Bapfte entriffenen Spoleto m Februar zeigt, daß D. auf eine friedliche Lofung taum mehr Bewicht legte; m Juni folog er mit Bifa einen formlichen Bund gegen Friedrich. Die butiden Furften, obenan Boliger bon Aquileja, icheinen mit ihren Barmogen auf ibn gar feinen Gindrud gemacht gu haben. 3m Auguft und Geptember wurden die ftreitigen tuscifchen Gebiete gewaltfam befett, und im Rotember, nachdem Junocens burch die Androhung bes Bannes vergeblich eine Ennesanderung bes Raifere ju erwirten berfucht hatte, brach biefer bon ben Bruggen ber, ins Ronigreich ein, aber am 18. Robember iprach Innoceng nun

putlich ben Bann gegen ihn aus.

Innoceng war, um Friedrich und bamit ben für die Unabhangigfeit bes Japfithums nothwendig erachteten Bestand bes ficilischen Reiches zu retten, zu Dpfern bereit, aber auch jum Meugerften entichloffen. Er fuchte jest trog ber Demuthigung, welche ibm bas Befenntnig, fich in Otto's Charafter ben Barrungen Frankreichs jum Tros getäuscht ju haben, toften mochte, bie Unterfingung bes frangofilchen Ronigs, namentlich um durch ihn auf die beutschen fürsten einzuwirfen, wo möglich die Wahl eines Gegentonigs anzubahnen. Aber die barauf bezüglichen Berhandlungen fchleppten fich bin, mahrend in Italien die Gefahr wuchs. Denn die öffentliche und feierliche Ercommunitation Otto's am 31. Marg 1211 anderte bier am Stande ber Dinge nicht bas Beringfte, bermochte ben Siegeslauf bes Raifers burch ben Guben nicht miguhalten. Die Eroberung beffelben mar in ber Sauptfache bis jum October bollendet und D. ftand an der Meerenge, im Begriffe auf die Infel überguleben und bem legten Staufer ben Baraus ju machen, ber ichon Schiffe gur Blucht nach Afrita bereit bielt. Da tam aus Deutschland bie Rachricht, bag un großer Theil ber Fürften ber taiferlichen Autorität abgefagt und auf Betneb Frankreichs eben biefen Friedrich als Begentonig aufgeftellt habe. in Sicilien, fondern in Deutschland lag jest die Entscheidung und D. beschloß beshalb die Eroberung ber Infel bis jur Riederwerfung ber beutschen Emporung ju bertagen, an ber er fo wenig zweifelte, daß er fowohl im Guben als auch auf bem Rudwege in Mittel- und Oberitalien Bortebrungen für fein fpateres Auftreten traf. Bielleicht hatte er richtiger gehandelt, wenn er guerft bie Bernichtung Friedrichs vollendet hatte: mit beffen Falle mare mahrscheinlich auch bie beutiche Emporung in fich gufammengefunten.

Als D. im Marz 1212 nach Deutschland heimtehrte, war die Stimmung gegen ihn schon eine ziemlich erregte, theils durch die firchliche Agitation, theils dadurch, daß mit der Rennung des staussischen Friedrich die Erinnerung an das alte Kaiserhaus wach wurde, der Allem in Schwaben, wo O. trop seiner Berlobung mit Beatriz im höchsten Grade unbeliebt war. Bei den geistlichen Gerren war es natürlich auch teine Empfehlung, daß ihm, mit Recht oder Unrecht, von einem Manne, wie seinem früheren Kanzler, dem Bischof von Speier, die Absicht einer Kürzung des Kirchengutes beigemessen wurde. Indessen, geistliche sowohl als weltliche, welche vorher der Erhebung Friedrichs zugestimmt hatten, hielten es nun wieder sitr zwedmäßig, ihren Frieden mit dem Kaiser zu machen, vielleicht nur, um bis zum Eintressen Friede

an Zettelungen gesehlt, wie benn namentlich ber alte Rantesch Germann von Thüringen noch turz vor seinem Tode (25. April in geheimem Bertehr mit O. gestanden zu haben scheint. Inzwischen auch in Sachsen der Kreis um biesen enger und enger. Die Thamburg, überschritten die Elbe und halfen dem Erzbischose Bremen gegen den von O. begünstigten, längst gebannten Gegen mar; schon ward der Bertehr mit England schwierig, von wo dem Tode König Johanns (19. December 1216) so wie so tein mehr zu bekommen war, und mit dem Uebertritte der Stadt Phard am Ansange des Jahres 1217 war auch die Weser für O.

Roch ein Dal hat er fich aus ber Unthatigfeit aufgerafft, i bem Ungludstage bon Bouvines verfallen war, aber bie Schlag theilt, find nur Budungen eines fterbenben Bowen. 3m Somn er fich wieder auf ben Ergbifchof von Magbeburg, aber wieber er nicht Stand, als Friedrich herangog, barg fich binter ben I fchweigs und verlor jo feine treuesten Freunde, ben Martgrafen burg und ben Grafen bon Unbalt. Rur bes leiteren Bruber ohnmächtige Bergog Albrecht von Sachfen, hielt noch bei ihm an Rriegsthat mar im Frühlinge 1218 ein Rachezug gegen ben In Afchersleben verbrannte. Balb nachher erfrantte er mabrend ein auf ber harzburg und bier ift er am 19 Dai 1218 gefte er bor Beiftlichen ber Rachbarichaft ben Gib bes Geborfoms allerdings mit einer feine Rechte ale Raifer mahrenden Claufel Losiprechung bom Bann empfangen und ein Teftament gemacht unter Unberen feinem Bruber bie Auslieferung ber Reichbinfign muthig ermahlten Ronig auflegte. Er murbe in Gt. Blaffen bestattet, wo auch feine erfte Bemablin Beatrix von Schwabe hinterließ er nicht. Geine Wittme Marin bon Brabant febrte jurfid, heirathete 1220 ben bochbetagten Grafen Wilhelm bon auch biefen am 4. Febr. 1222 burch ben Tob und ftarb felbit

ana, wofelbit er gum Doctor promobirt wurde, gu Ende gu fithren. Ueber ben wilden und firchenrechtlichen Studien bernachläffigte er auch nicht die fifteller bes Alterthums. Unter ben Studiengenoffen traten ihm insbefonbere anber Farneje und Chriftoph Madruggo, Stanislaus Sofius und Biglius Buidem naber. Bumal mit ben beiben legtgenannten Dannern berband lein ganges Leben lang ein freundschaftliches Berhaltnig. Bahrend feines wilens an ben italienischen Sochschulen bat D. fich wohl auch die ftrena ichen Unichauungen gu eigen gemacht, bie er in feinem fpateren leben mit diebenheit vertreten hat. Bei ben Privilegien, welche bamals ber Abel in g auf die firchlichen Wilrden behauptete, verfteht es fich, daß D. icon frube ere Birfinden erwarb. Er wurde unter anderm Decan ber Domfirche bon nt und Cantor fowie Domherr ber Rirchen von Speier und Mugsburg. Go te er benn bereits im Jahre 1532 auf alle feine baterlichen und übrigen nftenguter au Gunften feiner Bruber verzichten. Un Beforberung tonnte es n jungen Manne, ber einem bornehmen beutschen Geschlechte entsproffen mar subem feine guten Beifteganlagen auszubilben eifrig beftrebt gemefen mar, fehlen. Wenn im besondern ber Raifer gerne bereit mar, ben Sproffen ibm feit langem ergebenen Saufes in feinen Dienft gu nehmen, fo entging ben Rathen ber Curie feineswegs, daß D. gefliffentlich eine bei ben Deutschen Beit recht feltene Reigung jum romifchen Stuhle jur Schau trug. 3m 1841 ernannte Raifer Rarl V. D. ju feinem Rathe, jugleich in Anertennung er Beididlichfeit, Die er als Abgefandter bes Raifers an feinen Bruber Ferund bewiesen batte. Richt lange banach wurde D. bei Gelegenheit eines enthaltes in Rom jur Burbe eines papftlichen Rammerers erhoben und als anbler bes papftlichen Stuhles mit geheimen Auftragen jum Ronig Sigisnb von Bolen geschidt. Muf ber Rudreife empfing D. bon Rom aus bie ifung, ben Reichstag von Murnberg (1543) ju befuchen, um bort als papfter Runtius bas Concil von Trient ben Standen bes Reiches angutunbigen bor allem die beutschen Bischofe jum Befuche beffelben aufzuforbern. Ueber Mrt, wie D. fich biefer Diffion entledigte, gibt uns nur ein Schreiben an Bifchof bon Bien Aufschluß. Der Dahnung, bas Concil gu befuchen, ift bie Drohung beigefügt, im Falle ber Bifchof bem Befehle bes Bapftes nicht le, werbe er von Gott und dem Papfte Strafe erleiben. Durch ben mabrend Reichstags in Rurnberg erfolgten Tob bes Augeburger Bifchofe Chriftoph Stadion, eröffnete fich fur D. eine willfommene Ausficht. Chrgeigig, wie Dar trat ber junge Eruchjeg fogleich mit aller Entschiedenheit als Bewerber ben erlebigten Bijchofsftuhl auf. Abgefeben bon feiner febr anfehnlichen in Schmaben recht einflugreichen Bermanbtichaft, erfuhr D. hiebei auch bon en bes Raifers und Ronig Ferdinands fowie bes Papftes bie nachbrudlichfte "fingung. Um 10. Dai 1543 murbe er wirflich bom Capitel jum Bischof Mugeburg gemablt, worauf ber Papft feinerfeits mit ben nothigen Dispenfen Teff bes Alters und ber Pfrunden, bie er fonft noch im Befige hatte, nicht Spielt. D, aber legte baburch, daß er fich fofort gum Briefter und Bifchof en fieß, Zeugniß für feine ftreng firchliche Gefinnung ab. 3m Jahre nach Reichstag von Rarnberg wurde er von Baul III. jur Carbinalswurde ern. ohne bag man übrigens einftweilen die birecte Beranlaffung biegu angu-Dermochte. 3m Rathe bes Raifers errang D. immer mehr eine einfluf-Stellung. Bei bem Bertrauen, bas er an ber Curie genog, fchien er gang abers geeignet, ben Bermittler zwischen ben beiben oberften Bewalten gu er, Und in ber That gelang es feinen Bemuhungen und benen bes Carbi-Dabruggo, ben Zwiefpalt bes Bapftes mit bem Raifer, ber in Folge lener Bebenben Bugeftanbniffe an bie Protestanten auf bem Reichstage gu Gpeles

(1544) entftanden mar, ju befeitigen und gu bewirfen, bag ber Papft Entel an ben faiferlichen Gof fanbte. Gemag jenen Bereinbarungen, male mifchen bem Raifer und bem papftlichen Abgefandten getroffen mar D. mit bem Beichtvater bes Raifere Betrus be Goto ber Meinun ber Raifer fofort ben Rrieg gegen bie Brotestanten beginnen folle. 21 Granvella ibm eine Schrift mit 40 Artifeln vorlegte, in ber bie Brin ben Aufschub bes Rrieges bargelegt waren, wurde D. baburch nicht fib vielmehr empfand er es fchmerglich, als ber Raifer ben Rathichlagen Bra Behor gab und fich entichloß, die Frage fiber bas Berfahren gegen bie ftanten noch in ber Schwebe gu laffen. Dennoch aber blieb D. auch je pormiegend faiferlicher Polititer; als folder fuchte er bor allem gu bert bak ein neuer Zwiefpalt amifchen Raifer und Bapit ausbreche. Insbe mar er barauf aus, ju berhuten, bag ber Babft in Gachen bes Concil Rudficht auf ben Raifer vorgebe. Bielmehr fprach er ben Legaten in gegenüber ben Entichlug aus, bas in Ausficht ftebenbe Religionscoll ju befuchen. Auch mar er es hauptfachlich, welcher ben Wiener Bifchof veranlagte, in einer Schrift Erwägungen anguftellen über einen geeiquet für bas allgemeine Concil, mabrend boch die Gurie bereits ben Termin Eröffnung des Concils zu Trient festgefett hatte. Freilich ale bann bas ju Trient im December 1545 wirtlich eröffnet wurde, war D. boch lof ber Sand, feine Procuratoren borthin gu fenden. Begeichnend war es g baß er feinen Unfpruch auf Stimmrecht fur biefelben erhob und auch befannt) nicht proteftirte, ale bie Legaten bes Concils ihnen baffelbe abib In wie bollem Dage übrigens der Cardinal von Augsburg bas Bertrau Gurie genoß, beweift ber Gifer, mit bem fie benfelben für ben erlebigten ! Stuhl bem Capitel Diefer Rirche anbefahl. Ja Die Prafidenten bes Cone flehten in einem feierlichen Sochamte ben Gegen bes himmels fur D. al bibaten bes Mainger Stuhles. Erot aller Bemühungen ber Gurie wurde Gebaftian bon Beugenstamm gemablt. Bon Geiten bes Raifere mar D. 1545 mit jenen wichtigen Berhandlungen in Baiern betraut, beren e Ergebniß eine bem Raifer gunftige Rentralitat Baierns im Rriegefalle ma bann ber ichmalfalbische Rrieg ausgebrochen mar, leiftete D. mit allen bem Raifer Gulje. Er ftellte 180 ichwergerfiftete Meiter jum Beere und nabm ben Boften eines oberften Probiantmeifters. Rein Zweifel, bag er einer ber erften Rathe bes Raifers mar. Als ber Raifer fiegreich in Obert land baftand, war es D., ber ben Bertrag mit Mugsburg vermittelte. ben Bedingungen, welche fich die ftolge Reicheftadt gefallen laffen mußt auch bie, daß bem bisher vertriebenen Clerus bie Rudlehr in bie Stadt o fein folle. Ueberhaupt mar, mabrend ber Raifer im Relbe gegen bie Brote ftand, ficher die Beit, wo ber Cardinal fich am vollftanbigften in Uebereinfti mit feinem faiferlichen herrn wußte. Als aber ber Raifer nach Beenbig: Rrieges fich gebrungen fühlte, ju einer Politit ber Bermittlung gegen b teftanten gurudgutehren, ba folgte D. nur mehr mit innerem Widerftreb Wegen der taiferlichen Politit. Denn taum zweifelhaft wird es fein, mit bem Beichtvater bes Raifers munichte, Rart V. moge feinen Sieg n polligen Bernichtung bes Protestantismus benugen. Allerbings nahm be dinal bas Interim fur fein Bisthum an, allein wie er einerfeits fein baraus machte, bag er bie Bewilligungen bes Raifere fur untatholifch o verfündete er andererfeits auch bas Interim nur in einer Faffung, Die poll ber haltung bes papftlichen Abgefandten, bes Bijchofe bon frano, gegenab taiferlichen Religionogefege übereinftimmte. Der Relch follte nur geftatte ben nach Abgabe einer Erflarung bor einem fatholifden Briefter, bag au

Beftalt bas Sacrament bes Altare barftelle. Den verheiratheten Prieftern aber alle für ben Fall, bag fie ihre Frauen entliegen, Absolution ertheilt merben. Benn man fomit fagen tann, bag eben feit bem Interim fich eine innere Abbe bee Carbinale von ber faiferlichen Politit vollzog, jo famen noch außere Granbe bagu, um biefe volltommen gu machen. Insbefonbere frantte es D., beien Bisthum im Rriege gang befonbers gu leiben gehabt hatte, bag Rarl V. in für feine finangiellen Opjer nur unbollftanbig entschäbigte. Doch führten befe Umftande nicht gerabegu jum augeren Bruche; vielmehr mar D. auch nach bem Interim noch in taiferlichen Dienften beschäftigt; und mas feine Stellung merhalb des Cardinalcollegiums angeht, fo gehorte er nach wie bor mit Entdiebenheit ber taiferlichen Bartei beffelben an, wie fich das im Conclabe nach bem Tobe Bauls III. geigte. - Reues ichmeres Unbeit brachte bie Emporung bet Rurfürften Morit über bas Stift bes Cardinals, ber fich fchlieglich gezwungen lab, nach Rom ju flieben. Seine hoffnung, bort als Cardinal feinen Unterhalt w haben, taufchte ibn nicht. Bor allen bie Cardinale Cervino und Bole nahmen ad des Alfichtigen mit opferwilligem Gifer an. Rach Abichlug bes Baffquer Bertrage tounte er in fein Stift gurndtehren. Dit tieffter Abneigung aber fab r bem Reichstage entgegen, auf welchem Die religiofen Angelegenheiten Deutschlands ohne Mitwirfung ber Curie eine befinitive Ordnung erfahren follten. Timige Schreiben aus Diefer Beit (Marg 1555), deren Inhalt mit Sicherleit auf Rechnung bes Cardinals gefeht werben barf, berftatten einen Ginblid w bie Stimmungen, die bamale ben Cardinal von Augeburg beherrichten. Die bermittelnben Tenbengen, benen ber Raifer gehulbigt hatte, murben ba als Sauptgrund fur alle die leidigen und ichier unlosbaren Berwidlungen ber beutichen Angelegenheiten hingestellt. Alle bie Gehler wurden Rarl V. vorgerechnet, Die berielbe nach dem fcmaltalbifchen Rriege gemacht habe; wie er gegen die Feinde m milbe gewesen fei, wie er bagegen bie Freunde insgesammt burch Rarglichteit und treuloje Saltung verlett und gegen fich aufgebracht habe. Bugleich murben ber Gune Andeutungen barüber gegeben, mas fie thun muffe, bamit fie einerfeits ben Bratensionen bes Raifers ein Gegengewicht entgegenfegen und andrerfeits die Lutheraner im Baume halten tonne. Dit verschiedenen deutschen Fürften muffe blefe fich in Berbindung fegen und überhaupt den Deutschen, mas bisher ganglich berfaumt morben fei, fchmeicheln; ihnen fo gut wie ben anbern Rationen mit Etteln, Burben und flingenber Dunge entgegentommen. Inbem D. fich o in forofffter Beije von der Politit ber Bermittlung losfagte, glaubte er ber Inrie einen Weg ju zeigen, auf welchem man bie religiofe Spaltung in Deutich. and vermeiben tonne. Diefen Unichauungen entsprechend mar bas Auftreten Otto's auf dem Reichstage ju Augeburg 1555. Er wies angefichts bes Entwurfes Des Religionsfriedens auf bas Concil bin, bas allein fiber bie religiofen Amiftige eiten ben endgiltigen Enticheib gu treffen habe. Er hielt nicht bamit gurud, an, im Falle man burch gute Bege feine Bergleichung ergielen tonne und gu en Baffen tommen folle, ber Obrigfeit nach feiner Meinung bie Danb nicht u ichlieben fei. Um 23. Marg überfandte er ben Standen ben entichlebenften Broteft gegen ben Entwurf bes Religionsfriebens. Dit bem gleichgefinnten Deaten Morone begab er fich bann nach Rom in's Conclave. Gr nabm bier unachft an der Bahl bes ftrenggefinnten Cerbino (Marcellus II.) theil; noch later bewies er nach bem Tobe beffelben, bag er ber Meinung fel, alles liebrige en Intereffen ber romifchen Rirche unterzuordnen, inbem er einer ber eifrigften Beforberer ber Bahl bes Caraffa wurde, ber ebenfo febr als leibenfchaftlicher legner bes Saufes Sabsburg wie als ein Dann bon frengfter fatholifcher techtglaubigleit befannt mar. Die hoffnung Otto's, baft ber neue Papit fich mit efonderem Gifer ber bentichen Angelegenheiten annehmen werbe, ichien fich ju

bestätigen. Paul IV. jog ben Cardinal bon Augeburg anfange in fein beres Bertrauen, er forberte ibn auf, im Batican felbft Bohnung ju und richtete an ben 85jahrigen Bater beffelben ein fur D. bochft fchmeiche Schreiben, in welchem er betonte, bag feine Anwefenheit in Rom bei ber fichtigten Reformation Deutschlands unbedingt erforberlich fet. Doch Diefes vertrauliche Berhaltnig nicht lange; Paul IV. verwidelte fich bun maklos leibenichaftliches Berhalten in Die größten Schwierigfeiten und me Fortfegung bes Concils noch bie geplanten Reformen tamen guftanbe. im April 1556 fehrte D. nach Deutschland jurud. Der Cardinal trat enge Berbindung mit den Jefuiten, jumal mit Canifius. Er machte b staurationsprogramm bes letteren völlig zu dem feinigen. Rach dem ge ten Religionsgefprach in Borms verfuchte D., ben Raifer Ferbinand fur ju gewinnen. Allein feine Bemubungen hatten nicht ben geringften Erfolg. baupt aber ift es D. unter ben zwei Rachfolgern Rarls V. nicht mehr : eine maggebende Stimme im Rathe berfelben zu erhalten. Gin Umfta feineswegs allein auf bie milbe, bermittelnde Gefinnung biefer Raifer g fuhren fein burfte, fonbern ebenfofebr barauf, bag D. jumal feit jenem gegen ben Religionsfrieden bei ben Proteftanten auf's außerfte verhal Bereits in der Zeit bes ichmaltalbischen Rrieges war in Augeburg allgem Dleinung verbreitet gewejen, ber Cardinal D. fei ber Urheber des Rrieges. nach feiner Rudfehr aus Rom fab fich berfelbe in einer Drudfchrift fo angegriffen, bag er fich gezwungen fand, jur Feber ju greifen, um fich ge vorgebrachten Unflagen ju vertheidigen. Allein es fehlte viel, bag D. bas einmal gegen ihn bestehende Diftrauen ber Protestanten wirtlich hatte. 3m 3. 1559, als er mit Bergog Chriftoph von Burtemberg fandter nach Franfreich geben follte, um die Bisthumer Det, Toul und bon Reichswegen gurudguforbern, weigerte fich ber genannte Bergog, mit fammen bie Reife zu unternehmen; man hatte ben Bergog bor D. gewan im Ginverftandniffe mit bem Papfte beffen Bergiftung plane. Der 6 wußte zwar diefen Berdacht als die Folge einer schändlichen Berlaumdu gubeden; aber wie völlig er fich auch in biefem Falle rechtfertigte, Die ftanten haßten ihn darum nicht minder. In ihm glaubten fie ihren gefah geind ertennen ju muffen, und wenn in protestantischen Schriften von Rrieg gegen die Feinde des ebangelischen Glaubens die Rebe mar, fo t runter jedesmal auch ber Cardinal bon Augsburg einbegriffen. Dan bağ bie Nachfolger Rarle V. biefer Stimmung gegen D. Rechnung tragen auch wenn fie nicht ohnehin bon ben schroffen Unschanungen beffelben u fernt gewesen maren. Go trat alfo feit bem Religionefrieden Otto's Ginf bie Reichsgeschäfte mehr und mehr gurud. Auch gelang es bemfelben nic ein größeres Reichsftift zu erwerben. Gbenfo vergeblich wie feine Bemi um ben Rolner Stuhl im 3. 1546, mar auch feine erneute Beibeibung Rur Pfranden bon untergeordneter Bebeutung, wie die Propfiei Gaman eine freifinger und wurzburger Dompropftei, brachte er noch an fich. verbunden fühlte fich D. im Reich nur mit bem bairifchen Bergog Alb mit bem er fortwährend in vertraulichem Briefwechsel ftanb, wie-benn ben familiaren Greigniffen bes bairifchen Sofes baufig Die Unmejenbeit binals von Augeburg gewünscht murbe. Je mehr nun D. fublte, (und fühl war für ihn febr bitter), daß er in ben geheimen Reichbangeleg trogbem er als Protector ber beutichen Ration in Rom Diefelben wenig ihrer Begiehung gur Gurie batte betreiben muffen, fein großes Bertrau genoß, um fo mehr fuchte er fortwährend durch Albrecht V. auf ben Ru jumirten in Sachen ber reformatio Germaniæ, wie er fie berftanb. Und

igftlichen Migtrauen ber Beit völlig befangen mat, und bund jebes mer protestantifden Offenfine erfchreit munte, fo betrieb er befitabig nirifden Bergog ein Defenfinbundnif ber tatholifden Stante in Deuts enn bie getrubten Begiebungen jum Gante Sabebung in erfter Limie jetragen haben, bem Carbinal ben Aufenthalt in Deutschland ju bem liegen boch noch unbere Unfachen bor, bie benielben berunfaffen mußner baufiger Refibeng in Rom ju nehmen. Jum erften befanden fic bie finangiellen Berhaltniffe feiner Diocefe im bentbar übelften Buftanbe, folge ber Rriege (1546, 1552), theile freilich auch infolge ber bernichen und prachtigen Goibaltung Otto's. Um beffentwillen nun fab fich bigt, fortwahrend nach Gemerb bon neuen Bfrunben se. ju trochten, um brudenben Schulben los ju merben. Bum anbern aber mar D. bei blichen Gefinnung und Frommigfeit feinesmegs bon Ghrgeis fo frei, um uit jufrieden gu geben, allein feinem Bisthum gu leben. Unter folden en berfteht man, bag er immer haufiger in Rom fich aufbielt. Geine it bort ging im wefentlichen einmal barauf, bie Fortfetung bes ner Concils zu ermirten. Er war febr erfreut, als mit bem Pontificate V. Die Lofung Diefer Frage wirtlich mit allem Ernfte angegriffen wurde. nehr aber erregte es ibn, bag bie Berbandlungen über bie Groffnung bes eine fo lange Bergogerung erinbren. Er murbe gumeilen fo ungebulbig, fand, ber Papft und die weltlichen Gewalten vertrauten gleichermagen nug auf Bott. Ohne Bogerung, meinte er, folle man jum Bert fcreiten, nger bon ben Broteftanten fich binhalten laffen, und notbigenfalls mußten olifden Dadte mit Baffengewalt jum Coupe ber Berfammlung berbei-Er wies warnend auf die Refultate bin, welche die Bermittlungspolitit gezeitigt habe und fo bollig ging er, ber haufig genug auf feine m beutschen Baterlande binwies, in feinem firchlichen Gifer auf, bag er in austprach, wenn Deutschland bie Debiein eines Generalconcile berjo buriten barunter Die andern Rationen nicht leiben, man muffe bielch ohne die Theilnahme ber Deutschen gur That schreiten. Trof fo ausener curialiftifcher Unfichten wurde fibrigens D. feineswege vorzugeweife Berathungen fiber bas Concil bom Papfte gebraucht. Im Gegentheil, ich ju beflagen batte, bag ber Raifer ihm nicht geborig bertraue, fo auch Curie ibn nicht gu ben Arbeiten fiber bas Concil herangiebe. Und ferner einer andern Beziehung wollte es ihm nicht gelingen, feine Abfichten gen. Go febr er auch ftete feine Bemubungen barauf richtete, bag bie ich mit besonderm Gifer Deutschlands annahmen, und bie von ihm felbi Refuiten begonnene Reftauration bor allem auch mit finangiellen Mittel aten, fo tonnte man nicht fagen, daß er in biefer Ginficht wirflich ein g ju Bege gebracht hatte. Gift in ben lehten Jahren feines Lebens mmer mehr bon Krantheiten beimgesucht wurde, beftieg ber Mann ber en Thron, ber vorzugsweise ben beutschen Berhaltniffen feine Aufmert Writ jobt fanhan his Türften malch

bestätigen. Paul IV. jog ben Carbinal bon Augeburg anfange in fein beine beres Bertrauen, er forberte ihn auf, im Datican felbft Bohnung ju nehme und richtete an den 85jahrigen Bater beffelben ein fur D. hochft fcmeichelbail Schreiben, in welchem er betonte, bag feine Unwefenheit in Rom bei ber beat fichtigten Reformation Deutschlands unbedingt erforberlich fei. Doch bande Diefes vertrauliche Berhaltnig nicht lange; Baul IV. verwidelte fich burch ha maglos leibenschaftliches Berhalten in Die größten Schwierigfeiten und webn bu Fortfehung bes Concils noch die geplanten Reformen tamen guftanbe. Benit im April 1556 fehrte D. nach Deutschland gurud. Der Carbinal trat feht enge Berbindung mit ben Zesuiten, jumal mit Canifius. Er machte bas in ftaurationsprogramm bes letteren völlig ju bem feinigen. Rach bem gefchelle ten Religionsgefprach in Worms verfuchte D., ben Raifer Ferdinand fur balleb au gewinnen. Allein feine Bemühungen hatten nicht ben geringften Griolg. Ube haupt aber ift es D. unter ben zwei Rachfolgern Rarle V. nicht mehr geglich eine maggebenbe Stimme im Rathe berfelben gu erhalten. Gin Umfland, ! feineswegs allein auf die milbe, vermittelnde Befinnung biefer Raifer juride führen fein durfte, fondern ebenfofebr barauf, bag D. jumal feit jenem Brole gegen ben Religionsfrieben bei ben Protestanten auf's außerfte verhagt w Bereits in ber Beit bes ichmalfalbischen Rrieges war in Augeburg allgemein b Meinung verbreitet gewesen, ber Carbinal D. fei ber Urbeber bes Rrieges. 300 nach feiner Rudfehr aus Rom fab fich berfelbe in einer Drudfcbrift fo be angegriffen, daß er fich gezwungen fand, jur Feber ju greifen, um fich gegen b borgebrachten Untlagen ju bertheibigen. Allein es fehlte biel, bag D. babun bas einmal gegen ihn bestehende Difftrauen ber Broteftanten wirflich gebote hatte. 3m 3. 1559, als er mit Bergog Chriftoph von Bartemberg ale Be fandter nach Franfreich geben follte, um Die Bisthumer Det, Toul und Beibu bon Reichswegen gurudguforbern, weigerte fich ber genannte Bergog, mit D. je fammen die Reife ju unternehmen; man hatte ben Bergog bor D. gewarnt, be im Ginverftandniffe mit dem Papfte beffen Bergiftung plane. Der Cardint wußte gwar biefen Berbacht als bie Folge einer ichanblichen Berlaumbung au jubeden; aber wie völlig er fich auch in biefem Falle rechtfertigte, Die Prate ftanten haßten ihn barum nicht minder. In ihm glaubten fie ihren gefahrlichte Geind erfennen gu muffen, und wenn in protestantifchen Schriften bon eine Rrieg gegen bie Feinde bes ebangelifchen Glaubens bie Rebe mar, fo mar bi runter jedesmal auch der Cardinal bon Augsburg einbegriffen. Dan berich daß die Rachfolger Rarls V. biefer Stimmung gegen D. Rechnung tragen muste auch wenn fie nicht ohnehin bon ben fchroffen Unschauungen beffetben weit en fernt gewesen maren. Go trat alfo feit bem Religionefrieden Otto's Ginflug au Die Reichsgeschäfte mehr und mehr gurud. Auch gelang es bemfelben nicht mit ein großeres Reichsftift zu erwerben. Ebenfo bergeblich wie feine Bemubung um ben Kölner Stuhl im 3. 1546, mar auch feine erneute Beweibung 156 Rur Pfrunden von untergeordneter Bedeutung, wie die Propftei Elwangen m eine freifinger und wurzburger Dompropftei, brachte er noch an fich. verbunden fühlte fich D. im Reich nur mit bem bairifchen Bergog Albrecht mit dem er fortwährend in vertraulichem Briefwechfel ftanb, wie benn aud b den familiaren Greigniffen des bairifchen Sofes baufig Die Anwefenheit bes Ga binals von Augeburg gewünscht murbe. Je mehr nun D. fühlte, (und bos @ fühl mar für ihn febr bitter), bag er in ben geheimen Reichsangelegenbeite trogbem er als Protector ber beutschen Ration in Rom biefelben menigften ihrer Begiehung gur Curie hatte betreiben muffen, tein großes Bertrauen mi genog, um fo mehr fuchte er fortwährend burch Albrecht V. auf ben Raifer to gutwirfen in Sachen ber reformatio Germanie, wie er fie berftand. Und wie C

n angfilichen Diftrauen ber Beit bollig befangen war, und burch jedes ht einer protestantischen Offenfibe erichreckt murbe, fo betrieb er beftanbia m bairifchen Bergog ein Defenfibbundnig ber fatholifchen Stanbe in Deutich-Benn bie getrubten Begiehungen gum Saufe Sabsburg in erfter Linie beigetragen haben, bem Cardinal ben Aufenthalt in Deutschland gu berlo liegen boch noch andere Urfachen bor, die benfelben veranlaffen mußmmer haufiger Refibeng in Rom ju nehmen. Bum erften befanden fich d bie finangiellen Berhaltniffe feiner Diocefe im bentbar fibelften Buftanbe, infolge ber Rriege (1546, 1552), theils freilich auch infolge ber berberijden und prachtigen Sofhaltung Otto's. Um beffentwillen nun fab fich nothigt, fortwährend nach Erwerb von neuen Pfrunden ac. zu trachten, um ehr brudenben Schulben los ju merben. Bum anbern aber mar D. bei irchlichen Befinnung und Frommigfeit feineswegs von Ehrgeis fo frei, um amit gufrieden gu geben, allein feinem Bisthum gu leben. Unter folchen nben berfteht man, bag er immer hanfiger in Rom fich aufhielt. Geine teit dort ging im wefentlichen einmal darauf, die Fortfetjung bes tiner Concils ju erwirten. Er war febr erfreut, als mit bem Pontificate IV. Die Lojung biefer Frage wirtlich mit allem Ernfte angegriffen wurde. mehr aber erregte es ibn, bag bie Berhandlungen fiber bie Eröffnung bes s eine fo lange Bergogerung ersuhren. Er wurde zuweilen fo ungeduldig, r fand, ber Bapft und bie weltlichen Gewalten vertrauten gleichermagen genug auf Bott. Ohne Bogerung, meinte er, folle man jum Bert fchreiten, langer bon ben Protestanten fich binhalten laffen, und nothigenfalls mußten tholijden Dachte mit Baffengewalt jum Schute ber Berfammlung berbei-Er wies warnend auf die Resultate bin, welche die Bermittlungspolitit V. gezeitigt habe und fo bollig ging er, ber haufig genug auf feine jum beutschen Baterlande binwies, in feinem firchlichen Gifer auf, bag er abin aussprach, wenn Deutschland die Medicin eines Generalconcils berhe, so dürsten darunter die andern Nationen nicht leiden, man musse vielauch ohne die Theilnahme ber Deutschen gur That schreiten. Trok fo auschener curialiftifcher Unfichten murbe fibrigens D. feinesmegs borgugsmeife n Berathungen fiber bas Concil bom Papite gebraucht. 3m Gegentheil, fich ju betlagen hatte, bag ber Raifer ibm nicht gehörig vertraue, fo auch ie Gurie ibn nicht zu ben Arbeiten fiber bas Concil berangiebe. Und ferner n einer andern Begiehung wollte es ihm nicht gelingen, feine Abfichten ufeben. Go febr er auch ftets feine Bemuhungen barauf richtete, bag bie fich mit besonderm Gifer Deutschlands annahmen, und die von ihm felbft en Zesuiten begonnene Restauration vor allem auch mit finanziellen Mitteln ifigten, fo tonnte man nicht fagen, daß er in diefer Sinficht wirflich eine ung ju Bege gebracht batte. Grit in ben letten Jahren feines Lebens, immer mehr bon Rrantheiten beimgefucht wurde, beftieg ber Mann ben ichen Thron, ber borgugeweise ben beutschen Berhaltniffen feine Aufmertt juwandte. Erft jest fanden die Fürften, welche bom Beifte ber fatholi-Restauration erfullt maren, jene Unterftugung, Die auch D. bei feinen Reeftrebungen innerhalb feiner Diocefe fo febr gefehlt hatte. Gben beghalb peil D. fich nicht bagu entschließen fonnte, bauernd feine Refibeng innerbes augsburger Bisthums aufzuschlagen, gelang es ihm auch nicht, eine reifende Umgeftaltung ber Berhällniffe innerhalb feiner Diocefe berbeigu-11m fo weniger, weil bei allen großeren Unternehmungen ber empfind-Rangel an Gelbmitteln fich hemmend in ben Weg ftellte. Erwuchjen boch baraus bie bedentlichften Irrungen swifthen bem Bifchof und bem Dom-Gine Beit lang fleigerte fich ber Begenfat fo fehr, bag bas Capitel an

bie Abfetgung Otto's bachte. 3mar wurde ber 3mift im 3. 1657 b Bergleich beigelegt, allein burch benjelben wurde auch ber großte Rinangverwaltung ber Oberaufficht bes Capitels unterftellt, bamit eine : Schuldentilgung ermöglicht werbe. Go gelang es D. nur mit Dabe, fo tigfte Schöpfung fur bas Bisthum, bas im 3. 1554 gum Range ann fitat erhobene Seminar in Dillingen, aufrecht zu erhalten. Coger Burften, wie den polnischen Ronig, fab er fich gezwungen, um Beitrag haltung der Unftalt anzugeben. Alls er ftarb (2. April 1578) mar b wenig fichergeftellt, daß nur eine Stiftung bes Bapftes Gregor XIII. tall berfelben abwenden tonnte. Huch die Beichaffung ber nothwend frafte machte bei bem ganglichen Mangel an geeigneten Dannern im la Deutschland bie größten Schwierigfeiten. Schon wenige Jahre mach be bung ber Univerfitat, fab fich fonach D. veranlagt, Die Leitung ber Er Jefuiten zu übergeben (1564). Bergebens waren jeboch bie Bemubungen auch in Augaburg ein Befuttencolleg aufgurichten; fie icheiterten jumei Ungulänglichfeit feiner finangiellen Mittel. 3m fibrigen aber fudit Bifitationen und Synoden Die verfallene Bucht bee Clerus gu bebefeine Dagnahmen bienten nur bagu, die Uebel aufgubeden, biefelben s gen, bagu fehlte es bor anderem an bem nothigen Rachwuche bon firm Brieftern. Erft feinen Rachfolgern gelang es, bie Reftauration im de Bisthum jum großen Theil burchjuführen. D. fonnte nur einige, a wichtige Grundlagen für eine folche fchaffen. -

Das Borhandene fiber O. ift unzulänglich oder veraltet. Egl. Staun, Gesch. d. Bisch. v. Angsb. III. — Pappenheim, Chron. ber Im — Duhr, Quellen zu einer Biogr. des Card. Otto zc. und Resormbestu dess. Borres-Jahrbuch VII, 2, 3. — Janssen, Gesch. Bd. III, IV, V. Bader in Steicheles Archiv II. — Wimmer bei Steichele. Beitrage Lagomarsini, Epp. Pogiani 4 Bde. Cinzelnes und Wichtiges in den Abhrei v. Drussels und dessen Briefen u. Alten, serner bei Lossen, Kölner Kil, Weiß, Papiers d'Etat de Card. de Granvelle, Bd. IV und an webern Orten. Ein Portrait Otto's im munchner Kupserstichenbinet.

Dito von Nordheim, Bergog von Baiern 1061-1070, Januar 1083. Die Familie, Die fich nach einer Burg bei Gottinge gehorte ju ben reichften und angesehenften bes Ondenlanbee. Otto hießen Benno und Gilifa, fein Obeim mar jener Graf Sigfried bon ber Beinrich's II. Rebenbuhler, den Martgrafen Ettebard von Meigen, hatte. Als ein ungludlicher Feldjug gegen Ungarn und Die neuerbi liche Stellung biefes Rachbars ein fraftvolles Regiment im Guboften ? ale Bedürfnig ericheinen ließ, übertrug die Raiferin-Bittme Agnes Bergogthum Baiern, das fie bisber felbft vermaltet batte, Durch ift Ronig Beinrich IV., an D., der fich in den Reichegeichaften bereite au hatte und bem in Rrieg und Rath wenige Fürften berglichen werbe Die nachften Jahre nimmt ber neue Bergog Theil an bem Spiel mit bem bie Großen bes Reichs ben beberrichenben Ginflug am Soje und eines Rindes fich ftreitig machen. Um ber Rafferinwittwe Die ju entreißen, verbundet er fich mit dem Ergbifchof Unno von Role Markgrafen von Meißen und im Fruhling 1062 entfuhren Diefe ? jungen Ronig feiner Mutter. Rurge Beit ericheint D. mit Sigfrieb und dem Martgrafen Debi von ber fachfifchen Dfimart in Ginberftan ben Rolner Ergbischof. Dann aber ichlieft er fich nur um ju enger mi an. Auf einer Reicheberfammlung ju Maing fette er an ber Spifte

einen neuen Feldzug nach Ungarn burch, ber im Berbft 1063 unternomurbe, mit vollftanbigem Erfolge gefront war und ben Schutling ber ben, den bertriebenen Ronia Salomon, auf ben Thron gurfidführte. Wie fichlug, ward auch bas Gelingen bes Rrieges vornehmlich bem Baiernjugefchrieben. 218 Geschent der ungarischen Konigin-Mutter Anaftafia D. bamale ein toftbares Stud bes ungarifchen Rronfchages, bas fagenite Schwert, das einst ein Hirte dem Konige Attila gebracht haben foll. affe wechfelte in ber Folge raich ihre Befiger, und es entftand ber Glaube, jebem nur Unbeil bringe. 3m Dai 1064 reiften D. und Unno von ale Schiederichter über bas papftliche Schisma nach Italien. Auf ber gu Mantua ward in ihrem Beifein Cabalus (Gonorius II.) abgefett, ber II. als rechtmäßiger Papit anerfannt. Als fich bann im Reiche rt bon Bremen jum einflugreichsten Berather bes jungen Ronigs emporg, ließ biefer, wie er überhaupt die Fürften burch Bergabungen bon ut fur fich ju gewinnen fuchte, Die reiche Abtei Riederaltaich in Otto's Abergeben, tonnte aber baburch nicht verhindern, daß fich D. balb mit ichtigften Reichsfürften gu feinem Sturge berband und ihm bas Regiment Die Alben überschritt D. in toniglichem Auftrage noch zweimal, querft um bas gute Ginbernehmen mit Alexander II. wiederherzustellen, bann lhjahr 1068, um bes Konigs Rechte in ber Lombarbei zu mahren. Auch om führte ihn die lette Reife, bort aber murben die deutschen Befandten, Berhandlungen mit bem abgesehten Gegenpapfte angefnupft hatten, bon Mlerander bochft ungnabig empfangen: im Aufzuge bon Bufern mußten ihm ericheinen. Bon Dtto's Gegnern ward fpater ausgesprengt, bei Beit biefer Miffion habe D. ben Bergog Gottfried in Italien far einen aufden Plan gegen ben Ronig gewinnen wollen. Giner Berhandlung, die Diefem Fürften ju Biacenga eröffnete, warb burch wuften Tumult ber nichen ein raiches Ende bereitet. Unter allen biefen Sandeln und Befanden Die Angelegenheiten feines eigenen Bergogthums bei D., wie es nicht fehr große Beachtung. Bumal mußte es auffallen, bag ber Ber-Schuber bes Randiriebens bie grenelvollen Fehden nicht verhinderte, in vie baierischen Großen feit 1067 gegen einander wutheten; man fagte ihm ach, er habe damals bon beiden Parteien Beld genommen. 3m Jahre egleitete D. ben Ronig auf zwei Beerfahrten, gegen die Lintigen und en aufftandigen Martgrafen Debi. Auf bem Rudwege bon bem erften e, mahrend der Ronig in einer ber fachfifchen Burgen des Bergogs als eilte, waren bor ber Thure bes toniglichen Schlafgemachs bergogliche und tonigliche Diener in Streit gerathen, ohne bag man bem Borgange Bedeutung beigelegt hatte. 3m Juni 1070 aber erhob Beinrich auf ürftenberfammlung ju Mains gegen D. Die Rlage bes Sochverrathe auf jage eines gewiffen Egino bin : bei jenem Streite auf Otto's Burg habe einem Schwerte, bas ihm D. felbft gegeben, ben Ronig ermorben follen. nete und erflarte, feinen Unflager, der fibrigens ein gar fibel berüchtigter war, nicht einmal ju fennen. Das Gottesurtheil bes 3meitampies iticheiben. D. aber erichien in Goslar, wo die weitere Berhandlung anwar, mit ftarfem Baffengefolge und erflarte, nur gegen bie Bufage Beleites bor bem Ronige erscheinen ju wollen. 218 bies verweigert itt er babon, bas hofgericht aber, bas heinrich am folgenden Tage aus Landeleuten, fachfischen Großen, jufammenberief, fprach ben Bergog erflärte ihn als friedlos und fein Bergogthum eingezogen. Gin ficheres aber bie Berechtigteit biefes Urtheils fteht uns felbstverftanblich nicht gu. rfte bie Bagichale mehr zu Otto's Gunften neigen. Bielleicht mar bie - brutide Siographie. XXIV.

Befahr, Die der Ronig von diefer Seite befftrchtete, nur in bem febr berf Unfeben begrundet, bas die beiden Gurften in der affentlichen Deinung teten: mahrend bas Bolt bes Baiernherzogs mannliche Rraft, Erfahr Rriegsruhm pries, hatte Beinrich burch fittenlofes, unreifes und gewall Bebahren feinen guten Ramen berichergt. Zwei ber berborragenbften m feren Berichterftattern, Lambert und Ettehard, ftellen D. als unichul feinen Antlager Egino als Wertzeng feiner Teinbe am Sofe bin. werben namentlich bezeichnet ber heffische Braf Gifo, wie es fcheint, Otto bar, und bie Schwaben Lintpold bon Meersburg und Abalbert. Dan Bericht Bottes barin, als alle biefe binnen turgem ein gewaltfames Enbe Roch mehr aber mußte ber Blaube an die Gerechtigteit bes Uribeile fo als Otto's Anflager Egino ale Berbrecher entlarbt marb; querft ale rauber feftgefest, fpater wegen verschiebener Schandthaten geblenbet, be fein elendes Dafein als herumgiehender Bettler. D. war vermahlt mit ! ber Wittme bes meftfälischen Grafen hermann b. Werl, mit ber er bre und brei Tochter erzeugte. Gine ber lettern, Ethelinde, mar bie f Belf's IV., ber nun nach Otto's Sturg burch ihre Berflogung fich fo den Weg jum Bergogthum Baiern bahnte. D. hatte fich nach feiner theilung mit einer Schaar Betreuer in den Thuringer Bald geworfen hauptete fich hier gludlich gegen die Angriffe ber Roniglichen, bie bei rathen fand, bie gegen ihn ausgesprochene Acht aufzuheben, ihm au Eigenguter gurudguerftatten. Auf biefe Bebingungen bin unterwarf fic Pfingften 1071 gu Salberftadt, worauf eine furge Saft aber ihn verhang Mis aber 1073 ber große fachfische Aufstand gegen Beinrich ausbrach. unter ben Fuhrern ber Bewegung. Der Frieden von Berftungen (2. Feb legte bem Ronige Die Wiebereinsetzung Otto's in bas Bergogthum Bai ba fich aber alle oberbeutschen Bergoge in Beli's Intereffe bagegenft blieb ber Rordheimer feines Fürstenamtes beraubt und dem Ronige ein licher Gegner. In einer Reihe bon beigen Felbichlachten jocht er an be feiner Landsleute gegen Beinrich und feine fruberen Untergebenen, Die Bei homburg (9. Juni 1075) tonnte feine Tapferteit Die Riederlage # wenden. Beil vom Schlachtfelbe entronnen, mußte er boch fpater anderen fachfifchen Großen als Gefangener fich ftellen. Bald erlangte nur die Freiheit, fondern auch bas Bertrauen bes Ronigs in folder gurud, bag er mit ber Statthalterichaft in Sachien betraut warb. jedoch nur eine turge Episobe: als Bapft Gregor bem Aufruhr gegen neues leben einhauchte, ftanb D. wieder im Lager ber emporten Sachier Bebanten waren noch immer auf bas baierifche Bergogthum gerichtet. auf ber Berfammlung ju Forchheim (Mary 1077) Rudolf von Schwa Begentonig gewählt wurde, wollte er biefem feine Stimme nicht ebr bis ibm die Erfallung biefes Buniches jugefagt marbe. In ber So Mellrichftadt (7. Mug. 1078) bewährte D. ben Ruhm feiner Rrieget er behauptete bas Schlachtfelb, mahrend ber andere Fligel bes fachlich bon Beinrich gurndgeschlagen wurde. Den Sieg ber Sachfen bei & (27. Januar 1080) entichieb Otto's gludliches Gingreifen, auch bei bab (15. October 1080) marf er die Baiern gurud und verfolgte fie bis gu In biefer Schlacht empfing ber Gegenfonig Rubolf Die tobtliche Bu nun wünschten bie Cachjen Otto's Erhebung ale Hubolf's Radfelg 11. Januar 1083 aber befreite ber Tob Beinrich IV. von einem feiner lichften Gegner.

Giefebrecht, Raiferzeit, Bd. III. — Mehmel, D. v. Nordheim, El 1870. — Riezler, Gefch. Baierns, Bb. L.

Dis bon Bittelsbach, als Bergog bon Baiern ber erfte (1180-1283), ber Reihe ber Brafen von Scheiern und Bittelsbach als ber fechfte feines mens gegahlt. Befanntlich find die Grafen bon Scheiern, beren altefte Linie gejahr feit 1116 nach der Burg Wittelsbach bei Pfaffenhofen in Oberbaiern nannte, Die Rachkommen jener Liutpoldinger, Die nach bem Ausgange ber rolinger bereits einige Jahrgehnte lang als Gergoge über Baiern gewaltet im. Otto's Tuchtigleit verdanfte das Geschlecht, daß ihm unter R. Friedrich I. derum bie Leitung des Stammes gufiel, an beffen Spige es dann unter allem diel ber Beldide ununterbrochen bis heute geblieben ift. Alls Cohn bes enichen Bialggrafen, Otto V. von Wittelebach und ber Grafin Beilita von genfelb um 1120 geb., erhielt D. Die berfommliche friegerifche Ergiebung hoben Abels. Dit feinem Bater nahm er theil an bem Rreugguge bon 17. Wahricheinlich find die Wittelsbacher mit Ronig Ronrad gurudgefehrt mit biefem um ben 1. Dai 1149 in Bola gelandet. Dem jugenblichen ermuth ber Sohne, ber ben Bater mit fortrig, fchrieb man es bann ju, bag et 1151 gegen den Rönig fich auflehnte, wol verftimmt durch die Bunftbeungen, Die berfelbe auf Roften feiner vogteilichen Rechte dem Freifinger hofe gemahrt hatte. In die Acht erklart und auf feiner Burg Relheim bent, mußte fich ber Pfalggraf unterwerfen und einen feiner Gohne als Beifel en. Die Bermuthung liegt nabe, daß bies D. war, und daß eben bei m erzwungenen Aufenthalte besfelben fein vertrautes Berhaltnig ju Friedbon Schwaben, Ronrads balbigem Nachfolger, angefnupit mard. Uebrigens er diefem auch schon auf der Kreugfahrt nabe getreten fein, war mit ihm durch eine gemeinsame Urgroßmutter, Sophie bon Sachsen, Gemahlin bes benherzogs Magnus, verwandt. Sowie Friedrich den Thron beftieg, erscheint unter feinen hervorragenbften Rathen und Welbherrn; ja im Rrieg wie ben ift damals, um mit Rachwin von Freifing zu fprechen, taum eine hohe michaften erheischende That jur Ausführung gelangt, bei ber nicht D. von lelebach und Rainald von Daffel die erften ober boch unter ben erften waren. unermubliche Thatigfeit, mit ber er fur bie Bermirflichung ber faiferlichen ne bei jeber Belegenheit feine gange Perfonlichfeit einfette, ftrenge Pflichte, die ihn von jedem Digbrauch ber Bewalt fern hielt, Rlugheit und lesgegenwart, die ihm bei aller tollfühnen Tapferkeit nicht fremd waren, biefe Borginge erhoben ibn gur unentbehrlichen Stube bes Raifers, ber beers in Italien Die ichwierigften Aufgaben am liebften in feine Banbe legte. lannten bort Freund und Feind ben bochgewachsenen Dann von schonem Iraftigem Glieberbau, mit ben großen Augen im langlichen, giemlich gerötheten chte, bas langes, buntles Saar umfaumte. Bei der Romfahrt Friedrich's 1154/1155 war ihm bas tonigliche Banner anvertraut und burch eine würdige Fligung follte neben Beinrich dem Lowen gerade D., ber ihm fpater baierifchen Bergogthume folgte, auf biefem Feldzuge Die reichften Lorbeeren n. Schon bei ber Eroberung Tortona's mit Ruhm bedeckt, brachte er feinen ten in aller Mund, als bas Beer auf bem Rudmariche in ber erften Geperwoche 1155 feinem verwegenen Muthe bie Rettung aus ichwieriger Lage antte. Unter Führung eines Ritters Alberich hatten Beroneser Die Etiche bei Rivoli befett. Gine ichmale Strafe zieht hier zwischen dem braufen-Strom und fteil abfallenden Felsmänden. Das beutsche heer war taum iefen Engpaß eingetreten, als es fich von bem veronefischen Gefindel aus Dobe bedroht und feinen Bor- und Rudmarich, ben letteren durch eine bom de befette Burg, in gleicher Beife gehemmt fah. Als Preis bes Durchzugs ngten bie Wegelagerer bon jebem Ritter ein Pferd ober einen Barnifch und Raifer eine bedeutenbe Gelbjumme. Solchen Schimpf erfparte D. bem

Beere, indem er mit 200 außerlefenen Kriegern, wol Gohnen ber bai Dochlande, in mube- und gefahrvollem Rlettern, wobei einer auf Die G bes andern flieg und Speere gleich Leitern gebraucht murben, fiber Bi Schlucht eine Sobe erflomm, welche die Stellung ber Rauber überragt unter bem jauchgenden Buruf ber Untenftebenben bas Reichsbanner flatte und nun bon oben herab über bie Feinde berfiel, die theils niebergemacht gefangen und bann aufgelnupft wurden. In bem genauen Berichte Ott Freifing über biefen Borgang befigen wir ein ausnehmend zuverläffige leicht auf Mittheilung des Raifers felbst gurudguführendes Beugnig, in de eine jungft vorgenommene Untersuchung ber Dertlichfeit erwiefen bat, fa Bort auf die Baagichale gelegt werben barf. Es geschah wol in ba Erinnerung an Dieje That, daß ber Raifer 1163 bie Braffchaft Barda, biefes Gebiet gehorte, mit ber nach langer Belagerung eben gewonnene Barba an D. verlieh. Der Bittelsbacher hat jedoch fcon nach vier auf biefen, ihm wol zu entlegenen Befig verzichtet. Rachbem D. im 1157 Friedrich's polnischen Felbaug mitgemacht hatte, begleitete er ben im September gu ber Berfammlung nach Befangon, wo burch einen un gewählten Ausdrud in bem Schreiben Papft habrian's IV. an ben Ra Bruch mit der Curie entschieden wurde. Dit herausjordernder Man traten die papfilichen Legaten auf, ja einer berfelben, ber Rangler Bola aus: Bon wem hat benn ber Raifer feine Birbe, wenn nicht bom Da braufte ber Bittelsbacher auf; mit geglidtem Schwert brang et teden Redner ein; Friedrich felbst mußte sich ins Mittel legen, um b wiederherzustellen. Der Papst richtete barauf ein Senbschreiben an ben b Epiffopat, worin er ihn mabnte, babin ju wirten, bag D. wegen feine lichen Lafterungen gegen ben Legaten und die romifche Rirche nicht m bliebe. Otto's Jahjorn ift übrigens auch fonft erfichtlich; in Freifing fich bon feinem Unmuth über ben Bifchof einmal bis jur Storung bes bienftes binreigen. Eben jene beiben Rathe aber, Die ju Befancon b ichwer gereigt hatten, D. von Wittelebach und Rainald von Daffel, fa Raifer 1158 über bie Alben, um feiner zweiten italienischen Geerfahrt ju bahnen. hier gab D. wieder außerorbentliche Beweife bon Umficht fraft und Unerschrodenheit. In Ravenna flieg er mit wenig Danufe einen an Bahl weit überlegenen Beerhaufen bon Rabennaten, ber im war, mit ben Bygantinern gemeinfame Sache ju machen. Sein Schwert gend, fprang er allein mitten unter bie Feinde, erflarte ihren Gubrer Maltraberfar ju feinem Befangenen und fchuchterte baburch die Abrige ein. 3m Sommer 1159 ging er als taiferlicher Befandter nach R Berbindungen mit ber romifchen Burgerichaft angulnupfen. Senat u empfingen ihn mit großen Ehren. Wie auf taiferlichem Gebiete fal Rlofter Farfa ju Gericht. Dit Entichiebenheit trat er fur ben eben taiferlich gefinnten Minoritat ber Carbinale gewählten Papit Bictor Dafür traf ihn im April 1160 ebenfo wie ben Raifer ber Bannfluch ber Dehrheit gewählten Papftes Alexander III., eben jenes Ranglere ben er in Befangon bebroht hatte. Bei ber erften Belagerung Mailand hatte D. Die fechfte, meift aus Baiern gebilbete Beeresabtheilung befel befonders bei bem nachtlichen Sturme auf Die Borwerte Bunber ber verrichtet. Rachher nach Ferrara entfandt, um bon biefer Stabt, ? finnung Berbacht erwedt hatte, Burgichaften ber Treue entgegens fcwamm er, ohne erft ein Schiff abzumarten, Aber ben 20, erichien erwartet in ber Stabt, ließ fich vierzig Beifeln ftellen und lehrte mil b Raifer gurud. Bei ber langen und ichredlichen Belagerung bon Grema

D. im Weften ber Stadt bor bem Thore gegen Ombriano. Damale maren e Sturmer, fagt Radiwin, wurdig gewefen einzeln genannt gu merben, er olle aber nur einen nennen als ben tapferften bon allen, ben Bialigrafen bon Baiern, ber oftere bon ber Maner berabgeworfen, immer wieber allen iberen boran jum Rampfe gurudgefebrt fei und burch feine Gelbenfraft und erchtlofigteit biefen gangen traurigen Borgang mit feinem Ruhme berberrlicht abe. D. blieb noch in Bialien, ale bie Debryahl ber beutichen Fürften nach aufe jog, und begleitete bon bort aus, wie es icheint, ben Raifer auf ben eichstag nach Dole in Burgund. Un bem italienischen Gelbzuge von 1167 of D. wenigftens anlangs theilgenommen; ob aber bie bei ber Belagerung Incona's erwähnten baierifchen Streitfrafte noch unter feinem Befehle ftanben, sweifelhalt. Roch im namlichen Jahre wurde D. mit Bergog Geinrich bon Defterreich bom Raifer nach Conftantinopel geschidt, vielleicht um ein Bundnig n ergielen. Dit reichen Geschenten, boch ohne politischen Erfolg tehrten bie befanbten nach Saufe. Seinem Bater mar D. nach beffen Tobe (1156) im Inte eines baierifchen Pfalgrafen gefolgt, auch mar er Schirmpogt über bas ochftift Freifing und Die Rlofter Obermunfter in Regensburg, St. Caftulus in Noodburg, Beihenftephan, Schaftlarn und Scheiern. Die über Salzburg berangte Reichsacht brachte er als einer ber Grecutoren gur Geltung, icheint jedoch eine Feindfeligleiten balb eingestellt ju haben. In den fiebziger Jahren ericheint r nicht mehr fo baufig in bes Raifers Umgebung, ohne doch beffen Gunft beroren ju haben. Zwar fehlte er nicht auf bem italienischen Feldzuge von 1174 mb bei ber fruchtlofen Belogerung von Aleffanbria; er war bamals unter ben Interhandlern des Waffenftillstandes. Dagegen blieb ihm die Theilnahme an ber turchtbaren Rieberlage bei Legnano erfpart. 1179 ging er mit feinem Bruber Ronrad, bem fruberen Ergbischofe bon Maing, nun Ergbischof bon Salgburg, nach Rom, ichlog feine Ausfohnung mit ber Rirche und wohnte ber Benerallonobe im Lateran bei. Der Sturg Beinrich bes Lowen erfolgte ohne fein Buthun, aber wie eine langfam gereifte Frucht fiel ihm nun bas Bergogthum Baiern ben Schof. Richt nur, weil fein Gefchlecht icon in der Borgeit biefe Barbe beleffen, weil er felbft nach Grundbefit, Grafichaften, Bogteien, Lebensleuten und Dienstmannen zu ben machtigften Berren bon Baiern geborte, ben Ausschlag gab boch die enge Freundschaft, mit der er dem Raifer feit langen Jahren berbunben war, gaben bie erfprieglichen, vielfeitigen, unter allen Berhaltniffen unmanbelbar treuen Dienste, Die er bem Reiche geleistet hatte. Rach Schluß bes Aegensburger Reichstages von 1180 scheint ber Raiser ben bort versammelten fürften eröffnet gu haben, bag feine Bahl auf D. gefallen, und unter Buftimnung aller anwefenden Fürften erfolgte feine Belehnung am 16. September 1180 gu Altenburg in Thuringen. Das Pfalzgrafenamt ging auf feinen jungeen, gleichnamigen Bruber über. Ohne alle Schwierigfeit tonnte fich eine folde Immalaung nicht vollgieben. Mehrere Grafen und Freie verweigerten bem neuen bergoge ben Lebenseib, als er im Rovember in altüblicher Beife einen Gulbijungstandtag einberief. Der 3wift ward mahrscheinlich burch bas Eingreifen Des Raifers auf dem Rurnberger Reichstage im Februar 1181 beigelegt. Gilr as Bergogthum hatte ber lebergang ber Berrichaft manche ftaaterechtliche Ginbufe im Befolge. Die Tiroler herren icheinen doch erft bamals bie letten Banbe ber Abhangigteit abgeftreift ju haben; Die Steiermart marb unter Grebung ihres Martgrafen Ottotar jum Bergoge bollig bon Baiern geloft, bas Bittelsbach an Dacht fiberbietenbe Saus Andechs mahricheinlich burch befondere luszeichnungen beschwichtigt. 3m Commer 1181 waren bie baierifchen Angeegenheiten foweit geordnet, bag fich D. in Sachfen an ben Rampfen gegen beinrich ben Lowen betheiligen tonnte. Milngen, bie er pragen ließ, ftellen ibn bar, wie er ben Belm auf bem Daupte, mit Schwert und Soil auf einen fliebenden Sowen, Wappenthier und Sinnbild bes Bellen, Much ale Bergog ließ D. nicht ab von jener unermublichen, pflichtimen feit, ber er fein Auffteigen verbantte. Gifrig wibmete er fich ber in b Beit Beinrich bes Lowen wol vernachläffigten Rechtepflege. Die Um ber wittelsbachifchen Sausmacht in Baiern hat er burch gliidliche Be feiner Tochter vorbereitet. Er felbft batte 1168 von ben Tembel Leutenthal burch Rauf erworben und fanite ale Bergog bon ber & Grafen Ronrab bon Dachau beffen Befitungen. Landshut in Dem G Grafen bon Roning, bie er beerbte, fcheint ihm feine Grundung ju b 1188 begleitete er ben Raifer jum Friedensichluffe mit ben lombarbifden nach Conftang. Auf ber Beimreife Aberrafchte ibn in ber Burg Binle 11. Juli 1183 ber Tob. 3m Rlofter Scheiern marb ber labfere belb bon bem Rachwin ruhmt, bag er, feinen Bater übertreffenb, in ber augerordentlich erfahren war, mit Beisheit begabt, vielbermogent b freigebig mit Befchenten, begierig nach Lorbeeren, allbefannt burch fe und bie Echtheit feiner Tugenben. Otto's Gemablin, Die ibn ibeileb Agnes, Tochter bes nieberlandischen Grafen Ludwig bon Loos.

Huschberg, Gesch, d. Hauses Scheiern Wittelsbach. — Emi Moster Scheiern. — heigel u. Riezler, herzogthum Baiern unter e. d. Lowen u. Otto I. — Wittmann, die Psalzgrafen d. Balem. — K. Friedrich I. — Geschercht, Kaiserzeit. — Riezler, Gesch. Balem. — Schrott, zur Erinnerung an D. d. W. (Allg. Ztg. 1880, Bellem. — Schrott, zur Erinnerung an D. d. W. (Allg. Ztg. 1880, Bellem. — Betroef die Erstürmung der Beroneser Klause: Riezler, in der Ztg. 1880, Aug. 4., Beilage; Ofter in d. Zeitsch. d. bentichen Weins 1885.

Otto (VIII.) von Bittelebach, Bialgraf von Bairm († 11 Cobn bes Bialggrafen Otto VII., Reffe bes erften mittelebachifden ben als ber einzige Ronigsmorber in ber beutschen Geschichte feinem Rt traurige Berfihmtheit berichafft. 1204 und 1205 focht er unter Raug im thuringifchen und niederrheinischen Feldange und mabricheinlich hier geleisteten Dienste ward Philipp bewogen, ihm eine feiner Tochter loben. Spater aber icheint ber Ronig Rachtheiliges über ben Bialie fahren ju haben und machte bas Cheberiprechen rudgangig. Befonden ber Tobtung ober ungerechten Sinrichtung eines angelebenen Baiem. Bulf, glaubte man, fei D. in ber Gunft bes Ronige gefunten. Bon famen Strenge feines richterlichen Baltens bat man fich auch fon wie fein Urtheil ichon wegen Diebftable bon einem Beller Berth an gelautet, wie er, morgens ausreitend, gern Stride mitgenommen habe, thater, benen er etwa begegnen murbe, auf ber Stelle aufgulnubjen taufchte Soffnung aber berftimmte ben Pfalggrafen umfomebr, ba er merber großen Aufwand gemacht hatte. Indeffen bemubte er fich un einer anderen Bringeffin : Bertrud, Tochter bes Bergoge Beinrich Da und ber beiligen Bedwig von Meranien; wieder aber glaubte er e baft ibm ber Ronig beimlich entgegenarbeite. In ber Slavenchron wird bie Gache fo bargeftellt: Philipp habe bem Pfalggrafen flatt ein und erwarteten Empfehlungsichreibens an ben fchlefifchen ober abmehrendes mitgegeben, und D. fei beffen inne gewort es tief empfundene Ghrenfran mas ben Wittelsbacher 3abjorns binrift, ju einem n, bae verhangniffun beutiden Geldichte eingegriff Im 21. Juni 1208

mittage pfleg ber Ronig nu

Reranien in bem bifcoflicen Balafte ju Bamberg ber Rube, als bor bem hure, gefolgt bon einigen Bemaffneten, ber Pfalggraf erichien und um Ginlag Philipp bejahl ihn eintreten, feine Begleiter aber braugen marten gu laffen. Rit blogem Schwert ericbien D. bor bem Konige. Diefer empfing ibn mit mer Arglofigfeit, die im Falle ber Richtigleit von Arnold's Ergahlung boch dwer ju begreifen mare; bei bem Anblid bes blanten Schwertes glaubte er, er Pfalggraf wolle, wie er frither guweilen gethan, mit feiner Geschicklichfeit in Coufferfunften ihn unterhalten, und berbat fich fur biesmal bas Spiel. Doch mit dem Ruse: Spiel gilt es jest nicht! brang D. auf ihn ein. Ein Sieb brichsichnitt dem Könige die Rehle, so daß er nach wenigen taumelnden Schritten ntfeelt ju Boden fturgie. Dit bemfelben Schwerte bermunbete ber Buthenbe en gur Abwehr berbeifpringenden Truchfeffen bon Balbburg, ungefährdet geaugte er bann ins Freie und jagte mit feinen Genoffen babon. Bor ben Reichsng Otto's IV. ju Frantfurt (11. Rov.) trat bes Ermorbeten gebniabrige Dichter Beatrix, geführt bom Bijchoje bon Speier, und flagte gegen ben Morber. finftimmig wurde bas Urtheil ber Friedlofigfeit über ihn gefprochen. Geine figenguter und Reichslehen fielen an feinen Better, Bergog Ludwig bon Baiern, Reichsamt ber baierifchen Bfalgarafichaft jeboch, worin D. feinem am 18. August 1189 gestorbenen Bater gefolgt war, an den Grafen Rapoto II. von Ortenburg und Rraiburg. 3m Januar 1209 fallte ein Reichstag in der baieriden Rachbarichaft Augsburgs in Anwesenheit Bergog Lubwigs bas gleiche Urtheil über ben Morber nach baierifchem Recht. Schon borber, im December, waren ber Baiernbergog und ber Reichsmarichall Beinrich von Bappenheim und Ralben in Die Befigungen bes Geachteten eingebrochen und hatten biefen, ber nicht lange Biberftand leiften tonnte, gezwungen, in ber Berborgenheit Rettung ju fuchen. Damals foll die Burg Bittelsbach gerftort worden fein. Als bann im Marg 1209 ber Pappenheimer mit einer Botichaft bes Ronigs nach Regensburg ritt, brachte ihm ber Sohn eines Mannes, ber einft burch ben Bialgarafen bas Leben verloren, bie Rachricht, ber Beachtete halte fich ju Oberndorf gwifchen Relbeim und Regensburg in einer Scheune verftedt. Der Marichall ließ bielelbe umgingeln und gab als Racher feines ftaufifchen herrn bem Ronigsmorber lelbft ben Tob. Der abgeschnittene Ropf ber Leiche marb in die Donau geworfen, ber Rumpf im freien Felbe berfcharrt, bis ihm Bergog Ludwig acht Jahre fpater im Rlofter Indersborf ein Begrabnig an ber Geite bes alten Pfalgarafen erwirfte.

Winkelmann, Philipp v. Schwaben n. Otto IV., I. — Wittmann, die Bialagrafen v. Baiern. — Riegler, Gesch. Baierns, II. Riegler.

Otto II., Herzog von Baiern (1231—1253, † am 29. Rov.), Sohn H. Ludwig's I. und der Ludemia oder Ludmilla von Böhmen. Der Beiname der Erlauchte", den ihm neuere Historiter aufgebracht haben, beruht nur auf Misverständniß des allgemeinen fürstlichen Standesprädicats "illustris". Otto's historische Bedeutung liegt vor allem darin, daß durch sein Cheblindniß die Berbindung Baierns und der Psalz begründet wurde: nachdem er sich mit Agnes, der Schwester des rheinischen Psalzgrasen Heinrich II. verlobt hatte, belehnte K. Friedrich II. den damals noch mindersährigen Prinzen zu Ansang October 1214 mit der Psalzgrasschaft bei Rhein und den dazu gehörigen Reichslehen. Es war der Lohn sür den llebertritt seines Baters zur staussischen Partei, die erste und zugleich die dauernöste Erwerbung der Wittelsbacher außerhalb Baierns. 1220 seierte O. seine Hochzeit, erst 1228 zu Straubing unter größem Festgedränge seine Schwertleite. Seit dem lehteren Jahre sührte er die Regierung der Psalz und nach der räthselhasten Ermordung seines Baters (15. Sept. 1231) vereinigte er damit die baierische. Da er den allgemeinen Berdacht theilte, daß

ber Morber feines Baters von Raifer Friedrich gedungen war, bielt er nachite Beit jowol von beffen ale von Ronig Beinrichs Doje fern und b Schwantungen feiner Reichspolitit, bei feinem wiederholten Parteimechtel fiber ben Staufern burfte neben unverfennbarem bynaftifchem Ebrgeis mit haben, daß biefer Berbacht in feiner Scele bald erflidt, bald wieder au murbe. Seine erften Regierungsjahre erfüllten Streitigleiten und gebb ben Bifchofen bes Landes. Alle biefe Rirchenfürften, Die nicht minber baierifche Bergog ihre Landeshoheit feftguftellen und zu entwideln ftrebten, D. 1233 auf einem Landtage gu Regensburg um fich berfammeln, aber im folgenden Jahre lag er wieder mit Salgburg und Regensburg, Mu und Freifing in Jehbe. Bei feiner Berfohnung mit Regensburg und ? im Fruhjahr 1237 blieb bem Papfte bie Enticheibung über Die Red einiger von beiben Parteien gefällten Urtheile vorbehalten. Mittlermeil ben Bergog ein Bermarfniß mit bem letten Babenberger, Friedrich bem baren von Defterreich, im Fruhling 1233 an ber Spite eines ftarten nach Oberöfterreich geführt, wo er bie Stadt Bels befette, Rlofter Lambach brannte. Dagegen rudte im Commer Ronig Beinrich mit 6000 Mann bas westliche Baiern nach Regensburg vor. Er beschuldigte ben bag Widerfehlichkeit gegen ben Raifer, mahrend man auf baierifcher Gette bi behauptete, D. habe fich geweigert, auf einen hochverratherischen Plan Des Ronige gegen feinen Bater einzugehen. Bon zwei Seiten bedrobt, unterm D. bem Ronige und ftellte feinen Gobn Lubwig als Beifel. Gben biefe würfniß mit bem Cohne bes Raifers aber gab ben Unftog ju Otto's rung an den Raifer felbit; benn als diefer erfuhr, mas geicheben, be fofort bie Freilaffung bes Bringen; ganglich gelang es ihm bann D. au Geite ju gieben auf bem Regensburger Reichstage von 1285, inbem er ameiten Cohn Ronrad mit einer Tochter Otto's verlobte, Die jedoch D Bermablung ftarb. Otto's altefter Sohn erhielt eine Braut unter Berm bes Raifers. Der abgefeste Ronig Beinrich marb ber Obhut Otto's ub ber ihn einige Beit gu Beibelberg in Saft bielt. 3m Juni 1236 wart ben Babenberger Friedrich das Urtheil ber Reichsacht vertanbet und un beren Fürften D. mit ber Bollftredung betraut. Dhne Grfolg belagert mit bem Bifchofe bon Paffan Ling, rudte aber bann, mit bem Bohm vereint, leichten Raufe in Wien ein. Dort nahm er in ben erften ! bes Jahres 1237 noch Theil an ber bom Raifer geleiteten Gurftenberfan aber die getäuschte hoffnung auf eigenen Bewinn im Often, vielleicht Burcht, bag ber Raifer die öfterreichischen Lande für fich behalten wert ftimmten ihn neuerdings gegen ben Staufer. Muf zwei Bufammentun Paffan trat er nun mit bem Babenberger, ben er eben betampft batte, bem Bobmentonige, bem er borber nach Bobmen entgegengereift mar, gegen Friedrich feindliches Ginverftandnig. Diefer erfuhr Otto's Gon nicht fogleich und nahm fich in einer Febbe, in welche ber Bittelabo Rheinpfalggraf mit Ergbifchof Sigfrid bon Maing geraten mar, bes erft inbem er Gigfrib Berlangerung bes Baffenftifftanbes gebot. Dittlerme Bifchof Ronrad von Freifing, ber bem Bergoge Berlebung bes jungft ab enen Friedensvertrages vorwarf, fiber ibn ben Rirchenbann, aber fein bas Interbiet verhangt. Schon aber weilte an Otto's Sofe in Lande papftlicher Legat ein ihm (vielleicht als Firmpathe) perfonlich nabefteben fauer Ergbiaton, Albert Beham bon Rager (nicht von Poffemuniter), Bapft bestimmt hatte, in Otto'e Streit mit Freifing ben Bergog gu unt ber vielleicht auch Otto's Abfall bom Raifer beeinflugte. Diefer bob Excommunication gegen D. auf, verhangte basfelbe Urtheil vielmein

Bifchof und, da feine Erlaffe faft nirgend Gehorfam fanden, allmaheine gange Reihe von Pralaten, Clerifern und Laien. 218 Papft jum zweiten Dale ben Bannfluch über ben Raifer aussprach und anen bom Gibe ber Treue entband, erlebte die Belt bas feltfame bag ber baierische Episcopat wie ein Mann auf Geite bes Raifers rend der Baiernherzog, von feinem clerifalen Berather geleitet, dem willfahrig erwies. Er und ber Bohmentonig Bengel beichloffen auf nmentunft in Einbogen ben machtlofen Bergog Abel bon Schleswig onig aufzustellen und fundeten bem Ronige Konrad Tehbe an. Auch berger war mit ihnen im Bunde, fiel aber ab, fowie er mit Silfe Andeten feine Lande guruderobert hatte. Um fur bie neue Ronigeirten, jog D. im Commer 1240 mit Beeresmacht nach Baugen, als itmuthigende Botichaft traf, daß auch der Bohmentonig jum Raifer en fei. Bergebens versuchte er biefen umguftimmen, er tonnte nur Aufformellen Bunbniffes mit bem Raifer erlangen. Gin Schreiben bes ot ihm, bes papitlichen Legaten Wirffamteit zu hemmen und erinnerte welchem Saufe Die Wittelsbacher ihr Emporfteigen verdantten. Otto's finnung aber trat bamale jutage, als er bem Legaten auf beffen Die Rirche werbe, ba bie beutschen Wähler ihr Wahlrecht nicht recht= enbt, in Franfreich ober ber Lombarbei nach einem romifchen Ronige alten, ruhig und ohne Umschweife feinen Bunich geftanb, daß ber it jo gehandelt hatte : fur biefen Wall erflarte er gern, auf feine beiben en ju verzichten und ber Gurie fur fich und feine Erben bieruber iche Urfunde auszuftellen. Unberblumter hat fich der Mangel eines Sinnes und das eigennützige Streben der Rutten fein machtiges Oberfich auffommen gu laffen, wol nie ausgesprochen als in biefen bon jam felbit ber nachwelt überlieferten Borten. Indeffen hatte ber Biberftand bes baierifchen Clerus gegen ben papftlichen Sendling verfehlt, beim Bergoge ein gewiffes Schwanten herborgurufen, bas auf gen des Jahres 1240 ju Straubing und Munchen Ausbrud fand, ingen Ronig Ronrab's und bes Freifinger Bifchofs veranlagten ihn Unnaberung an ben letteren und an ben Bijchof bon Regensburg, r zwang ihn ber Einbruch ber Mongolen zu engem Anschluß an arn und, um biefen ju ertaufen, jur Preisgebung bes papftlichen er entzog Albrecht feinen Schut und berwies ihm ben Aufenthalt Burgen. Gin ganglicher Umichwung in feiner Politit marb entschieden, fer, ber burch Briefe und Gefandte mit ihm in Berbindung trat, ung des Ronigs Ronrad mit einer zweiten Tochter Otto's in Mus-Trot ber Begenbemühungen und Drohungen eines papftlichen Lewiemol D. noch im letten Augenblide ichwantte und fogar bei bem Paffauer Ergbiaton fich Rath erholte, fam bas Berlobnig und am 46 Die Che zwischen Ronrad und Elijabeth von Baiern guftande, eine Die fofort für D. Die papftliche Excommunication, für feine Lande bas ach fich jog. Die Erhebung bes bem Wittelsbacher nicht genehmen Beinrich Rafpe jum Gegentonige und bas brobenbe Umfichgreifen hen Macht nach bem Tode bes letten Babenbergers werden mitgeben Bergog in feinem folgenschweren Entichluffe gu beftarten. Dit berger war borber aufs neue Krieg entbrannt, da biefer (1244) das ochter Otto's gefnupite Cheverlobnig |gebrochen hatte; die Feind= lieben aber, wie es fcheint, auf Rampfe um ben Befit ber Burg ei Baffau beschrantt. Ffir bie territoriale Entwidlung Baierns ift r als Erbe ber Bfalg bebeutungsvoll, fondern auch wegen ber großen

Fortichritte, welche bie Abrundung und Bergroßerung bes unmittellen lichen Sobeitsgebietes unter ihm und burch ibn gemacht bat: eine bon baierifden Grafichaften und herrichaften ift theile auf friedlichen Erbichaft, theils aber nicht ohne harten Rambi Diefem Bergoge gunte Tob bee letten Grafen von Ballei verichaffte D. 1238 bie Water bi ichen Geitenlinie, ber Tob bes letten Grafen bon Bogen 1242 bie Bogen. Dier mar ein Baffengang borausgegangen; in Berbinburg Baffauer Bifchof hatte D. im Sommer 1241 die Grafen Albert von ! Beinrich bon Ortenburg befriegt, Bilshofen und ben Ratternberg ein Dann folgte ber Anfall ber Berrichaft ober fleinen Grafichaft Degte 1247 ber Braffchaft Bafferburg und, wie es icheint, auch bes bo burger eingezogenen Erbes bes Grafen Giboto bon Reuenburg und berg. Graf Ronrad bon Bafferburg war fruber bem Bergoge febt ftanden. Dem Papfte willfährig, hatte er bann bas Rreug gegen ibn g aber bon D. in feinen eigenen Befigungen angegriffen, betlor er Baffe fein ganges Bebiet. Much bon ben Gutern bes Pfalggrafen Papete Ortenburg fielen einige (1248) an D. Dit bem Bergoge Dito Meranien, bem legten bes machtigen Saufes Unbeche, führte D. feit ! berholte Rampfe, bornehmlich um den Befit ber Graffchaften Reuburg und Scharding. Buleht gewann ber Wittelebacher fowol die Oberhant als burch Berleihung bes Raifere einen Rechtstitel fur Die beiben Grafichaften. Aber auch außer biefen mar, als ber Meranier an 1248 ftarb, ber größte Theil bon ben reichen baierifden Befitungen Andeche durch Eroberung in Otto's Sande gefallen. In ber amel bes Jahres 1248 ernannte ber Raifer D. jum Reichsvermefer in worauf Bapit Innocens ben Rirchenbann gegen ben-Baiern eineuerte in Defterreich teine große Thatigfeit entfaltet und fich wenig Geltung Brachte er auch auf einem Feldzuge bis an bie Enns einige Minifet Behorfam, fo fummerte fich boch niemand mehr um ibn, fomie er gewendet hatte, und in ichredlicher Beife nahmen in bem thatfach Lofen Lande Buchtlofigfeit und Unficherheit überhand. Sonft mar ce n Mrt, ben Schirm bes Landfriedens ju bernachlaffigen; es mirb erjab 1234 eine Angahl Geachteter, Die im Rlofter Formbach Buflucht gela unbeirrt durch die Weihe bes Ortes, überfiel und mit Galgen und Urtheil an ihnen bollgieben ließ. Unfere Quellen find gu burttig, Brunde feiner gurudhaltenben Unthatigfeit in Defterreich burchichauer bie heimischen Birren mit ben Bischofen burften babei mitgespielt ba felhaft bleibt, marum ber Bergog einem papftlichen Bunftlinge, ber fein Bermandter mar, bem Marfgrafen Bermann bon Baben, gur mit der babenbergischen Bittme Gertrud und jum Ginguge in Deft Unterftugung lieb. Als der Babener ftarb (1250), lief D. feinen mit einem maßig ftarten Beere wieder gegen bie ofterreichifchen gieben. Dehr burch Gelbverfprechungen als Waffengewalt erreichte wenigstens ein Theil ber herren bas wittelsbachifche Regiment unter Dberhoheit anerfannte. 218 aber im Berbft 1251 Ottotar bon Defterreich einrudte, fiel bas gange Land ohne Schwierigteit Diefem energischen Fürften gu. Dagegen eröffneten fich ben Wittelabach Steiermart gunftige Musfichten. Die bortige gibellinifde Bartet herrichaft Otto's zweitem Sohne Beinrich jugumenben und im feste fich D. felbft in Bewegung, um feinem Cohne ben Beg ju ber ichen Schwiegervater ju bahnen, ber in Defterreich und Dabren sin Schon in Oberöfterreich aber flieft D. auf einen Wiberfland, ber

ht nothigte. Mittleeweile hatten bie Rampie gegen ben baierochen Spifcobat. n guiftentheils auf die papftliche Seite übergetreten war und D. auf eine pube ju Mahlborf vorgelaben hatte, nicht geruft. 1250 hatte der Gerzog farles heer gegen Bifchof Albert von Regensburg geführt und birfen jur lamung feiner hanptftadt gegwungen. Dit gleichem Stude friegte er gegen i Administrator Berthold bon Paffau und beffen Bruber, ben Grufen Gebb bon Sinmaringen. Seit die Gbe feiner Todter O. mit Banben ber Bernbtichaft und bee Bortbeile an bas ftaufiche Saus fnüpfte, behanptete er als et und Salt ber gibellinifden Bartet in Deutschland endlich eine über bie ieren Schwanfungen erhabene Stellung. Ronig Ronrab ruhmt bon ibm, er mit mobrhaft paterlicher Bartlichfeit ibn liebte, wie ein Bater feine ot an ibm erfallte und auf feine Entichluffe gewichtigen Ginfing fibte. Als im Det. 1251) nach Italien aufbrach, ernannte er feinen Schwiegerbater bem Augeburger Softage ju feinem Stellvertreter und lieg feine Gemablin nes unter bes Baters Schuh in Baiern gurud. Wol ließ es die papftliche etei nicht an Anstrengungen fehlen, O. wieder auf ihre Seite zu bringen; b warb bas Traumgeficht eines Bauern, balb bie Berebfamteit bes Brubers rthold bon Regensburg ju biefem Bmede aufgeboten. Gben ale biefer bemte Brediger bei ibm weilte, im froblichen Rreife feiner Familie und feines gefindes, farb D. eines ploblichen Tobes. Geiner Leiche mard erft gwolf re fpater auf Ansuchen ber Bittme und ber Cobne ein firchliches Begrabnig abrt, wobei Bapft Clemens erflatte, ber Bergog habe fterbend unberfennbare den ber Rene gegeben. In D. ftellt fich der Enpus jener beutichen Fürften Die unter der unfeligen Regierung Friedrich's II., nicht ohne beffen ichmere ichuld, bon ehrgeiziger Bergrogerungefucht beberricht, mehr auf ben Ruin auf bie Dacht und Erhaltung bes Reiches hinarbeiteten. Seine gludliche irath batte bem Saufe Bittelebach eine erhohte Machtftellung gewonnen und blieb auch in ber Folge Beiratben burchgufegen ober abzuwenden immer uptgiel ober Sauptmittel feiner Bolitif. Gein Berhaltnig ju ben Staufern te burch bie Erfolge in biefer Richtung bestimmt; fur ihn wie geraume Beit feint Rachfolger mar eine Beifchmagerung mit bem regierenben toniglichen ufe bie Borbedingung ber Reichstreue.

Bohmer, Bittelsbach. Regeften. - Riegler, Gefch. Baierns, 11.

Otto III., Bergog von Rieberbaiern, Ronig von Ungarn, ale Cobn Beinrich's XIII. bon Riederbaiern und der Glifabeth von Ungarn (angeblich Gebruar 1261) geboren, regierte in Rieberbaiern bon 1290 bis ju feinem be (9. Gept. 1312). Rach einer Beftimmung feines Baters fiel ibm Die en vier Jahre die Alleinregierung ju; feine jungeren Bruber, wiewol ichon her volljährig, traten erft im Sommer 1294 als Mitregenten ein. 3m Bein feiner Regierung brobte ein Rrieg mit bem bom Papft Ricolaus neu erunten Ergbischofe Konrad von Salgburg. Das Domcapitel batte Otto's Bruber ephan gewählt, und um biefem bas Stift ju verschaffen, verbundete fich D. Gebr. 1291) mit Bropft, Capitel und Minifterialen von Galgburg. Balb r jogen er und Ergbifchof Ronrad bor, ihre Rrafte gemeinfam gegen Defterh ju wenden und ichloffen am 14. October unter Bermittlung bes Bifchofs nrich bon Regensburg Frieden. D. hatte fich in Bien im Januar 1279 Ratharina, Tochter des Königs Rubolf I., vermählt, Die nach wenigen bren ihren zwei einzigen Rindern im Tobe folgte, fo baf feine verwandt. aftlichen Banbe mit habsburg wieder ganglich geloft maren. Begen Rathaen's Mitgift war icon bamals swiften ben Rachbarn Brieg ausgebrochen b es icheint, daß bie Bebingungen bes Friedensvertrages, ber biefen beenbete

D. nicht befriedigten. Alls nun ber fteierifche Abel gegen Bergog Albrecht wo Defterreich fich erhob - nach einem Berichte foll er fogar bem Bergoge D. al feinem Berrn gehulbigt haben - brach D. im Berein mit Erzbifchof Roma por Lichtmeß 1292 trop grimmiger Binterstälte fiber Rottenmann in Stein mart ein, aber Albrecht's unerwarteter Uebergang über den Semmering wan ihn ju einem nicht ohne namhafte Berlufte ausgeführten Rudguge. 3m Gpa berbit und Winter belagerte D. vier Monate lang die Burg Neuburg am Im bie ihm für bie Mitgift feiner Gemablin verpfandet, nach bem Schiediprud bon 1283 aber an Defterreich jurudgeftellt worden war. Der Friede bon Mi (25. Mai 1293) ftellte zwifchen Baiern und Defterreich den Befitsftand bor be Rriege, feineswegs aber ein freundnachbarliches Berhaltnig ber; vielmehr gie fich bie Feindschaft gegen Defterreich mit geringen Unterbrechungen wie rother Faben burch Otto's gange Regierung. Auf bas Silfegefuch feines Gal burger Berbundeten führte er 1296 wieber eine Truppenmacht, babei 600 Ba gerreiter, nach ber Steiermart und biesmal mit befferem militarifchem Griol Albrecht murbe gezwungen fich von Rabftadt, beffen Belagerung er begonn hatte, jurudjugieben. In bem Frieden gu Paffau (27. Febr. 1298) berftar fich ber habsburger jur Bablung einer Abfindungsfumme bon 2000 Mart e D., ein ungenügender Erfat für bie Roften ber langwierigen Rriegeführun MIS ber Rampf zwischen Sabsburg und Raffau um Die deutsche Krone en brannte, verbantte es Albrecht mahricheinlich bem Baffauer Frieden, bag & ber fich eng an Ronig Abolf angeschloffen hatte, ihm ben Durchzug burch Niede baiern nicht berwehrte. D. fuhrte feine Streitmacht bem Ronige Abolf gubt an ben Rhein. Unterwegs am 17. April 1298 von Graf Albert bon Gobe berg, einem eifrigen habsburgifchen Barteiganger, bei Obernborf am Redar abe fallen, erwarb er fich großes Anfeben burch einen glangenben Gieg; ber Br bon Sohenberg felbft und mehrere Sundert feiner Leute blieben auf bem Plat In der Entscheidungsschlacht bei Gollheim aber, wo die Baiern im Beere b Raffauers bas erfte Treffen bilbeten, tonnte D. die Riederlage nicht abwend und trug felbft brei fchwere Bunden bavon. Diefe ungludliche Schlacht m Abolf's Fall zwangen ihn, feinen alten habeburgifchen Gegner ale Ronig ang ertennen. Die Beriohnung gwifchen beiden Gurften foll auf bem Boftage Ulm im Februar 1300 erfolgt fein. 3m Commer 1301 unterftfite D. b Ronig im Rriege gegen ben Erzbischof bon Maing; er nahm an ber Belagerm Bingens theil und trug nach beffen llebergabe viel bagu bei, ben Bertbeidiger milbe Behandlung ju erwirten. Dem Ronige Bengel II, bon Bohmen bat D. im Commer 1300 eine fleine Rriegsbilfe juguführen veriproche woffir er eine Anweifung auf 5000 Mart empfing. 1302 und 1304 ab ichloß er mit Ronig Albrecht's Gobnen, ben öfterreichischen Bergogen bolf und Friedrich, Bandniffe gegen Wengel und im Berbft 1304 jog er " Albrecht gegen ibn gu Welbe; er foll es gewesen fein, ber bem Ronige bams ben Sturm auf bas mohlbesette Ruttenberg wiberrieth. 3m tommenben Bint aber bollzogen die niederbaierifchen Bergoge, bon ben Defterreichern far I Rriegsleiftungen nicht entschädigt und bon Ronig Bengel burch glangenbe I erbietungen gewonnen, wiederum einen Barteiwechfel und traten auf Die bahmil Seite über. D. empfing bon Bengel mehrere taufend Dart, Die Bestallung fein oberfter Rriegshauptmann und mahricheinlich ben Bergicht auf feine unge ichen Unfprfiche. Schon bor einigen Jahren, als nach bem fohnelofen I bes legten Arpaben, Ronigs Anbreas, ungarifche Große ben nieberbaierifd Bergogen, bon mutterlicher Geite Enteln Ronig Bela's IV. von Ungarn, Ronigetrone ihres Reiches anboten, mar bie verführerifche Lodung ber ungarife Den if D, nabe getreten. Damals hatten die Rieberbaiern abgelebnt, mor

bie Ungarn an Ronig Bengel von Bohmen gewendet und biefer fur feinen n angenommen hatte. Run aber verzichtete ber jungere Bengel gu Otto's ften, mahrend gleichzeitig aus Ungarn nachrichten einliefen, bag ber bom fle aufgebrungene Gegentonig Rarl Robert von Anjou von Tag gu Tag an then verliere. Bon einer ftarten ungarifchen Partei gerufen, im Befit ber ne, die ihm der junge Wengel abgetreten hatte und die nach den Anschauen ber Beit icon ein gewiffes Uebergewicht verlieh, reifte benn D. im Gepber 1305 auf Umwegen und als Raufmann verkleibet nach Ungarn. Als Reifenden bei Gischamend über die Donau fahren wollten, bemerften fie, fie bas foftbarfte Stud ihres Bepads, Die Rrone, berloren hatten. Giner Otto's Begleitern tehrte um und war fo gludlich, fie in einem Sumpfe, en fie aus bem Bagen berabgefallen war, wieder ju finden. Um 6. Deier 1305 marb D. unter bem Ramen Bela V. ju Stuhlweiffenburg gefront. e Lage ichien fich aufange nicht ungunftig ju geftalten: Die Gifersucht ber burger murbe burch einen Berfuch, ben biefelben bamals auf Bohmen ten, abgelentt, Rarl Robert mit feinem Unhange von D. nach Dalmatien Agebrangt. Balb aber zeigte fich, bag bie machtigen ungarischen Großen heils gar nicht, theils nur foweit, als ihnen gefiel, gehorchen wollten, und feine Dacht nicht ausreichte, biefen widerfpenftigen Mbel gu unterwerfen. um Georgi 1807 Otto's baierifche Begleiter, bom nationalhaß der Ungarn ieben, in die Beimat gurudfehrten, fonnten fie über die Lage ihres Berrn g Butes berichten. Eben damals aber war burch Berrath ichon ein jabes Ende Diefe Frembherrichaft hereingebrochen. In Siebenburgen hatte ber Bajba Lane Apor die Macht an fich geriffen. Diefen fuchte D. burch perfonliches egentommen ju gewinnen und nachdem er feine Gulbigung erlangt hatte, er um die Sand feiner Tochter an. Geine Bochzeit gu feiern, reifte er im ling 1307 jum zweiten Dale nach Giebenburgen; ba nahm ihn ber Furft, Schwiegersohn er werden wollte, verrätherisch fest und hielt ihn auf dem Schlosse enburg gefangen. Es wird behauptet und tlingt nicht unwahrscheinlich, ibn Ronig Albrecht bestochen habe. Mit Gilfe Emerich Bereny's gelang D. Mucht und nach abenteuerlichen Schidfalen - eine Beit lang befand er m Gewahrfam bes ruffifchen Großfürften - gelangte er im Februar 1308 e Beimath gurud, bitter enttaufcht gleich anderen Bittelsbachern, Die fpater e Rronen annahmen, aber als Brautigam: unterwegs hatte er fich in Schlemit Glifabeth, Tochter bes Bergogs Beinrich bon Glogan verlobt. Um Dai 1309 feierte er ju Straubing feine Sochzeit. Gleich nach feiner Rudhatte er ben Rrieg gegen Defterreich wieber aufgenommen, einen gegen og Friedrich in beffen eigenem gande ausgebrochenen Aufftand unterftust nach mehr als breimonatlicher Belagerung im Februar 1310 die Burg urg, nachdem die Mauern burch Untergrabung jum Sturg gebracht waren, ch in feine Gewalt gebracht, mabrend ein Angriff auf die Burg Bernftein 3m November ichlugen die nieberbaierischen Bergoge Friedrichs Deer inn in die Flucht und machten reiche Beute. Gin ebler Bug wird bier D. Aberliefert: als eine Schaar öfterreichischer Abeliger, die auf dem Inn diff entflieben wollten, bon baierifden Bogenichligen bom Ufer ber bebrobt, ich nur Tob ober Bejangenichaft febend, fich flebend an ben Bergog manbte, u Pferd am Ufer hielt, antwortete er: "Wer feinem herrn treu bient, ift auch bon anderen geehrt ju werden", und gewährte den Bedrangten freien g. Der Friede von Salgburg (2. Febr. 1311) ließ Scharding in baieri-Bernftein und Reuburg in öfterreichifchen Sanden. Im Fruhjahr 1811 ligte fich D. bann an ber großen Friedensversammlung gu Baffau. Reben wifden ben bfterreichischen Kriegen hatte fich D. auch auf andere Waffen-



rich bie Bermiethung bon Eruppen an ben Bobmentonig. manibatlichen Gelboerlegenheiten. Ale bann fpater gur bie ung Die finangielle Berruttung vollenbete, fab fich ber Bergon michtiges politifches Bugeftanbnig bon ben Stanben feines ligung einer außerorbentlich hoben Rothfteuer ju erlangen. Ottonifde ober Große Sanbfefte nom 15. Juni 1311, eine Rieberbaiern ben wichtigften Schritt in ber Entwidlung Defens bezeichnet, opferte ber Bergog, um von feinen Untert aber ergiebige Belbhilfe ju erlangen, Die Quelle einer regelm Ginnahme, inbem er feinen Stanben, Abel, Geiftlichfeit und Gerichtsborfeit und bem Clerus überbies bie Teftirfreibeit ichloffen bamals bie Stanbe eine bom Bergoge felbft ale tannte Gibgenoffenicatt ju gegenfeitiger Bilfe gegen jeben jogs und feiner Beamten. D. ftarb ju Lanbebut am 9. 5 et auf bem Sterbebette feiner Bargerichaft bon ganbebut bie Seele gebunden hatte, daß Ludwig von Oberbaiern, Ronig, Die Bormundichaft aber bie bon ihm und feinem Bru laffenen unmanbigen Cobne fabren follte. Merfwurdig Juni 1300 jugleich mit feinem Bruber Stebhan und Sanbehut bom Ergbifchofe Ronrad bon Galgburg ben Mitterid Bobmer, Bittelsbach. Regeften. - Lorens, beutiche Gi

Rlein, Geich, b. Ungarn, 2, Aufl., Bb. II. - Riegler,

Otto (ber Beilige), geboren wohl um bas 3abr 1068. berg 1102-1139. Otto's Eltern hießen Otto und Abelbei aber nicht febr beguterten Geschlecht, bas in Schwaben a Rame jeboch bie jest nicht mit Sicherheit feftgeftellt ift. Bruber Friedrich bas Wefchlecht weiter führen follte, murbe Laufbahn bestimmt. Er verlor feine Eltern frubzeitig und be

folgten Tob Ruperts bas Bisthum Bamberg erledigt mar, brang ber arauf, bag D. Dieje Burbe annehme, Die er bann auch bom 21. Dec. gu feinem Tobe am 30. Juni 1139 innehatte. Obwohl D. in Dien-Raifers ftand, mar er in firchlicher Richtung Gregorianer, und bemge-latte er bei ber Uebernahme bes Pontificats, bag er feine Weihe nicht smatischen Bischöfen empfangen wolle, fondern nur bom Bapfte felbit, ien Ginwilligung er bas Umt auch nicht behalten murbe. Aus biefem verzögerte fich feine Confecration, die erft am 13. Mai 1106 erfolgte. en hatten fich die politischen Berhaltniffe in Deutschland geandert; bes Sohn, Beinrich V., hatte fich gegen feinen Bater emport, und auch D. die Seite des verrätherischen Sohnes getreten, ba er fich doch bem Bater berpflichtet fuhlen mußte. Obwohl diefe Sandlungsweife im Ginne nicht unentschuldbar ift, bilbet fie doch einen buntlen Buntt in ber aufbahn bes Bifchofs. Bahrend ber Regierung Beinrichs V. bemubte frig um die Berftellung bes Friedens zwischen Bapft und Raifer. wede nahm er an einer Befandtichaft bes Letteren an Pafchalis II. atigen Antheil, ebenjo tam unter feiner Mitwirfung gwifchen beiben ein Bertrag ju Burgburg 1121 ju Stanbe. Giner friedlichen Politit ift er ter unter Lothar getreu geblieben. Bor allen Dingen jedoch widmete bolle Rraft ber Bebung feines Bisthums, welches unter feinen Borganberabgetommen mar. Den burch eine Fenersbrunft bermufteten Dom in großerer Bracht wieder ber, ebenfo bie berfallenen Rloftergebaude Michelsberg bei Bamberg. An vierzehn Orten bes Bisthums erbaute Rirchen. Seine Borliebe fur bas Monchsleben veranlagte ibn, fünigebn ter ju grunden. Trot ber betrachtlichen Summen, Die bon ben Bauten tungen verzehrt wurden, gelang es D. bennoch, das Bisthum Bamberg ter Bluthe gu bringen, ohne dag bie Bewohner fich bedrudt fühlten. innger Dann in Bolen verftand er, bas erworbene Belb ju fparen. er felbft mehr ben prattifchen Geschäften guneigte, forderte er boch ben ber Studien unter feiner Beiftlichfeit. Etfehard, der Berfaffer ber großen nit (Bb. V, S. 793), wurde von ihm als Abt von Aura eingesett. hochsten Ruhm hat jedoch D. burch seine Thätigkeit als Apostel ber n erworben. Mehrere Berfuche, Dies beibnifche Bolt gum Chriftenthum ren, waren gescheitert, ale fich im Jahre 1123 ber Bergog Boleslaw en an D. wandte, bamit biefer die Diffion an ber Oftfee übernehme. ber Bifchof bie Erlaubnig des Papftes eingeholt und auch die Billigung ers erlangt hatte, brach er Enbe April 1124 bon Bamberg auf und Brag, Breslau und Bojen junachft nach Gnefen, wo er bom Bergog mit hoben Ehren aufgenommen wurde. Geine Borrathe murben bier Bagen und Pferde geliefert und ein vornehmer Bole, ber Graf Baun Bantot übernahm mit gablreicher Mannschaft die Führung und ben T Millionare. Dit zwanzig Beiftlichen erichien D. in Pommern. Babbisherigen Befehrer arme Buger gewefen waren, trat D. in bem Blang lichen Bompes auf, eine große Menge von funftvollen Erzeugniffen ber Industrie brachte er mit, um biefe als Geschente an die Befehrten gu Durch reiche Baben gewann er fich fofort ben Bergog ber Pommern, w, ber fiberbies eine Chriftin jur Frau hatte. In Pprit, bem erften Drt Pommerns, wo D. predigte und wo er fpater bon Friedrich Wilburch ein Dentmal geehrt worben ift, erlangte er unerwarteten Erfolg, brend ber furgen Beit feines Aufenthalts mehrere hunderte die Taufe Gbenjo gunftige Aufnahme fand bas Chriftenthum gu Ramin, wo 4. Juni 1124 eintraf. Dagegen wurde ihm ju Bollin rober Biber-

D. außer ber Unterftugung bes Bolenbergogs bor allem feine banten. D. war tein Belot; feine eble Wefinnung, bie fid Barmbergigteit gegen Befangene, in Bobitbatigteit gegen Arme gegen Unbemittelte zeigte, erwedte ihm auch unter ben Glaven au Indeg mar es naturgemaß, bag bas Beibenthum in Bomme erften Schlag erlag. Die beibnifden Briefter fuchten nach Di Glauben an ben beutichen Gott gu ericuttern, Die verboig murben wieder an's Licht gebracht, in Stettin wurde ber beib Chriften-Gott verehrt. Die bon D. jurudgelaffenen Beiftlichen ber Reftauration bes Beibenthums erfolgreichen Biberftanb gu Berton Bratislaw bem Chriftenthum treu blieb. D., ber bon in Bommern burch fortlaufenbe Correspondeng unterrichtet mar, e Bert in Gefahr ftand, unterzugeben, und beichloft trob feines boben ingwischen wenigstens 65 Jahre alt geworden - einen zweiten Be Pommern zu unternehmen. Mit Umficht wurden Die Borberei großartige Borrathe angefammelt, und am 19. April 1128 b Bifchofefth aufe neue. Diesmal mablte er einen anbern Beg Bolen murbe nicht berührt, fiber Merfeburg, wo er mit Ronig Diffion unter ben Claven felbft eifrig als Dergog bon Sachjer und fie auch fernerbin begunftigte, eine Bufammentunit batte Salle. Bon bier bis Sabelberg benutte ber Bifchof far fei Bafferftrage. In Magbeburg traf er mit bem Ergbifchol Do ber Otto's Erfolge nicht ohne Giferfucht betrachtete, ba feine ei gen fitr bie Chriftianifirung ber Claven oftlich ber Gibe vollig Bon Savelberg ab murbe wieber ber Landweg eingeschlagen. am Duritjee gelangte D. mit feiner Begleitung unangejochten Woche bes Dai 1128 nach Demmin, wo er ber Berabrebung Bergog Bratislaw jufammentraf. Der Bifchof, ber fur Diefe ben bon ihm noch nicht befuchten westlichen Theil bon Bomme

r auf, ba ber Bifchof von Lund, ju beffen Dioceje bie Infel gerechnet wierigleiten erhob, als D. Die Erlaubnig jum Bredigen nachfuchte. gaft bes Ronigs Lothar, ber feine Unwefenheit im Reiche wunfchte, bei, feine Rudreife ju beschleunigen. Ueber Gnefen, mo ibn ber Bernw mit hohen Ehren acht Tage bewirthete, ging er nach Deutschland im 20. December 1128 wieder in Bamberg ein. Geitbem hat bas n feften Sug in Pommern gefaßt und bas Beidenthum verschwand bollig. Dit ben in Diefem Lande gegrundeten Rirchen blieb D. in ndung. Geinen Bunfch aber, felbft noch einen Bifchof von Bollin tonnte er wegen ber ichwierigen Berhandlungen mit ben Diocefen Buefen und Lund, welche alle brei die Oberhoheit über bas neue eanspruchten, nicht gur Ausführung bringen. Bon ben politischen im Reiche hat fich D. zu allen Zeiten möglichst fern gehalten. fein Auftreten borfichtig, er fuchte mit Bapft und Raifer jugleich inbernehmen zu bleiben Dies Berhalten führte allerdings bagu, daß bon beiben Barteien beargwöhnt murbe, daß er jogar in bie Befirchlicherfeits bon feinem Umt fufpendirt zu werden. Doch tam es m ernfthaften Berwürfnig mit ibm. Beim Musbruch bes Schisma er fich der Enticheidung, ob Anaclet ober Innoceng ber rechtmäßige ju entziehen. Un ber Spnobe ju Burgburg 1130, in ber ber letinung erlangte, nahm er nicht Theil. Geine weitere Thatigfeit blieb t vornehmlich feinem Bisthum geweiht. Den Romergugen Lothars enfo fern wie ben politischen Umtrieben nach beffen Tob. Allgemeine Achtung genoß er im gesammten Reiche. In schwierigen Streitfragen, n bes Bifchofe Meginhard von Brag, wurde feine Bermittlung anm 30. Juni 1139 ftarb er ju Bamberg und murbe in der Dichaelsekt. Unter Bapft Clemens III, wurde er 1189 als Seiliger proclaie Litteratur über Otto von Bamberg ift außerft reichhaltig. Quellen tonnen brei Biographien betrachtet werben: Vita monachi (Mon. Germ. Script. XII, 883-903), Vita Ebbonis Jaffé Mon. )-692, Herbordi Dialogus ibid. S. 693-835; außerdem gablreiche lachrichten bei ben Chroniften bes 12. Jahrhunderts. Bon neuen en find hervorzuheben: 2. Giefebrecht, Bend. Gefch. II, 219-362, ebrecht, Raiferzeit Bb. III u. IV, Bernhardi, Lothar b. Supplinburg, Bernhardi, Ronrad III., Sulzbed, Leben des heiligen Otto (Regens-23. Bolfmann, Diss. de Ottone I ep. Bambg., 23. Bolfmann, Reife nach Pommern (Programm b. Raftenburg 1862), 2. Soff-I. ep. Babenbg. (Salle 1869), G. Saag, altefte Lebensbeichreibung Bamberg. (Diss. Balle 1874).

Wilhelm Bernhard i. Bischof von Basel, war ein Sohn des Freiherrn Jakob v. Grandeuenburgersee) und Nesse Heinrichs, Bischofs von Berdun († 1286). im Dienste König Sduards I. von England die Wassen getragen is dessen Gesandter den französischen Hos besucht hatte, trat er 1303 tlichen Stand und wurde 1306 Bischof von Toul. Als weltlicher Stadt bemühte er sich, das Münzwesen zu regeln, sowie auch zwischen kigen Rachbarn, dem Herzog von Lothringen und dem Grasen von Frieden zu vermitteln. Aur zu bald jedoch gerieth er selber mit ethanen in ernstliche Zerwürsnisse, und es kam zu einer blutigen hen ihm und den verbündeten Städten Toul, Meh und Verdun. Derzog Theobalds II. von Lothringen besiegte er zwar die Ausständis

ichen in zwei Treffen und zwang fie zur Unterwerfung; aber bennoch poraus, daß er auf die Dauer feine Gerrichaft nicht werde behaupten ! Auf Die Bermenbung feiner Bermandten bin erlangte er baber bom pap Stuhl in Avignon feine Ernennung jum Bifchof von Bafel, ale Rad Beters von Aspelt, welchen Clemens V. 1306 jum Ergbifchof von Dai forbert hatte. D., noch jung an Jahren und bon feuriger und unge Gemuthsart, mar feinem gangen Wefen nach Frangoje und verftand bon be Sprache feine Shibe. Seine Ernennung gefchah aus papftlicher Machte menheit, mit Sintanfegung bes Basler Domcapitels, welchem bie Bifche bon Rechtswegen guftand. Es gefchah baber nicht ohne Grund, daß Albrecht ihm bie Belehnung mit den Regalien verweigerte. In Bale aber mar ber bifchofliche Dienstadel in zwei Parteien getrennt, und ba b berfelben jum Ronige bielt, fo wurde es bem neuen Bifchofe nicht fower, Begner auf feine Seite ju gieben und mit ihrer Gilfe bom Bisthum & ergreifen. Als nun ben Ronig fein Beg über Bafel führte und er ilt Beit in Diefer Stadt bei einem feiner Unbanger abftieg, verfügte fich D. n in Begleitung eines angesehenen Burgers, ber ihm als Dolmeticher bienen Der Ronig, ber nur beutsch fprach, machte beim Gintritte bes Bralate fpottifche Bemertung über beffen jugendliches Aussehen. Diefer verftanb Die Borte nicht, errieth aber aus ben Dienen des Ronigs nichts Ente fuhr gornig auf, indem er rief: "Bas fagt er?" Gein Begleiter, eine bl Gewaltthat befürchtend, berficherte ibm, bag ber Ronig nur fage, er wo morgen belehnen. Der Bifchof glaubte ihm, bat ihn, bem Ronige ju und entfernte fich wieber. Der Ronig aber, vom Dolmeticher gewarnt, fich, bie Stadt zu verlaffen. Durch biefen Auftritt wurde bie Spannun ichen bem Ronige und bem getäuschten Bifchof noch großer, und balb be ihre beiberfeitigen Unhanger fich ju befehben. Immerhin berluchte D. m Annaberung, als er gegen Ende April 1808 erfuhr, bag bie Ronigin G in Bafels Rabe borbeigiebe, um in Rheinfelben mit ihrem Gemahl guf gutreffen. Er begab fich bor Rlein-Bafel binaus an bie Lanbftrafe Bagen ber Ronigin filr einen Augenblid hielt. Raum aber hatte ber Die Ronigin gebeten, fich bei ihrem Gemahl fur ihn gu berwenden, fo ! bafelifcher Ritter aus ihrem Gefolge bie Bferbe antreiben, fo bag ber rafch fich entfernte und ben mit Roth befpritten Bifchof ohne Antwort ließ. Die Lage ber Dinge anderte fich jeboch fur D. mit einem Solla in Bafel die Rachricht von Ronig Albrechts Ermordung eintraf (1. Mai Es fam in ber Stadt ju blutigen Auftritten und felbft ju Strafen zwischen den Anhangern bes Bifchofe und benjenigen bes Ronigs; bod fteren fiegten unter Otto's perfonlicher Fuhrung, und die Saupter be reichischen Bartei murben ausgewiesen. Much die Sinterlaffenen bes erm Ronigs fchloffen Frieden mit bem Bifchof und gablten ihm eine Geldfun erlittenen Schaben. Der neuerwählte Ronig aber, Beinrich bon Burembi biente fich Otto's als feines Gefandten beim papftlichen Sofe, um mit Gle wegen feiner Raiferfronung ju unterhandeln. 3m Juni 1309 reifte bi nach Avignon, wo er jedoch fchon im Juli erfrantte und am 36. Ge ftarb, nachdem er feine 3 Jahre hindurch bem Bisthum Balel vom hatte.

Otto I., Martgraf von Brandenburg, war ber alteste Sohn Al bes Baren. Sein Geburtsjahr steht nicht fest, boch wird man taum fett wenn man es in die Zeit zwischen 1127 und 1130 seht. Pribiglam, baum Christenthume übergetretene Wendenfürst von Brandenburg, soll it dem Berichte einer untergegangenen, nur noch in Fragmenten re-

rger Chronit aus ber Taufe gehoben und bie Bauche ihm jum Bathenmacht haben. Urfunblich ericheint er querft im 3. 1142, als Dart-1. 1144. Danach barf man annehmen, bag er icon ju Lebzeiten an ber Regierung ber Mart theilgenommen hat. Beim Tobe feines 170) erhielt er aus ber vaterlichen Erbichaft die Mart in ihrem Beftande: er felbft hat fie burch die Eroberung und Ginverleibung Blin und Lowenberg erweitert. In ben Rampfen, welche ber Abinriche bes Lowen folgten, hat er mit feinen fammtlichen Brubern 1 des Raifers gegen ben geachteten Bergog geftanben. Much bon n Unternehmungen feinerfeits gegen bie Pommern ift uns bie Runde worben. Um die Ausbreitung beuticher Gultur in ber Spree- und chaft und um die Berbefferung bes wirthichaftlichen Lebens bafelbit b durch Grandung der Ciftercienserabtei Lehnin inmitten der füblich benburg gelegenen, bon Seen und Bald erfüllten Wildnig ber Rauche agendes Berdienft erworben. Zweimal verheirathet, zuerft mit Judith, a Polonorum, wie fie ihr jest verschwundener Grabftein im Dome gu irg nannte, einer Tochter des Bergogs Boleslaw III. von Polen, bann ober Abelheid, ber Tochter bes Brafen Floreng III. von Solland, er Stammbater ber Brandenburger Martgrafen ascanifchen Gefchlechts. erfolgte am 8. Juli 1184. D. b. Beinemann.

III., Markgraf von Brandenburg. Die friegerische und politische it bieses ausgezeichneten Fürsten, des jüngeren Sohnes des Markbrecht II., ift fo enge mit berjenigen feines Bruders Johann I., mit Jahre lang gemeinfam regiert hat, verknüpft, daß wir in Bezug vichtigfte Beriobe bon Otto's Leben auf bas verweifen muffen, mas ande unter Johann I. von Brandenburg über bie gemein-Baltung ber beiden Bruder beigebracht worden ift. Rach der im 3. gehabten Theilung ber martifchen Lande hat D., ber bereits fruber bem deutschen Orben nach Breugen ju Gilje gezogen mar, wo er mit hne und Bruder unweit Ronigsberg die Brandenburg am frischen ute, fich namentlich an bem Rriege feines Schwagers Ottotar bon egen ben Ronig Bela IV. von Ungarn betheiligt und jenem im 3. großen Sieg an ber March über feinen Begner erfechten helfen. te er dem Bergog Balbemar von Schleswig gegen ben Ronig Chriftoph mart Gulfe. 3m 3. 1267, am 9. October, ift er geftorben. Mus mit Beatrig, der Tochter des Konigs Bengel III. von Bohmen, er nach bem fritzeitigen Tobe bes alteften Cobnes, ber im Tobesjahr bei einem Turniere in Merfeburg ums Leben tam, noch brei Gohne, Dtto ber Lange ben Stamm biefer ottonischen Linie fortfette, bis 1817 mit Johann II. erlofch.

D. b. Beinemann.

IV., Markgraf von Brandenburg, zweiter Sohn Johanns I. und der Tochter des Königs Waldemar II. von Dänemark, war einer der ein und ritterlichsten Fürsten seiner Zeit, eine Gestalt voll Krast und lgepriesen von zeitgenössischen Dichtern und selbst ein Jünger des edlen nges. Die Lieder, die man ihm zuschreibt, sinden sich im ersten n. d. dagens Minnesingern, theilweise auch im ersten Bande der n. Forschungen" (S. 104 ff.) abgedruckt. Nach dem Tode seines Baters abste er auf Seiten Ottokars von Böhmen zuerst gegen die Ungarn, später olf von Habsburg. Dann suchte er seinen Bruder Erich mit Wassengewalt zu den Iod Konrads von Sternberg erledigten erzbischicken Stuck von

Magbeburg gu feben, wo bas Domcapitel fich für die Bahl Gunthers von Son berg entichieben hatte. Der Rrieg, ber baritber ausbrach, verlief fur ben grafen, fo febr er Gelegenheit fanb, feine ritterlichen Gigenichaften zu zeigen, gludlich. Bei Frose erlitt er eine fchwere Rieberlage, Die ihn felbft mit feiner Bafallen in die Befangenichaft bes Ergbifchofs fallen ließ. Um fid ber Sait ju befreien, mußte er große Belbopfer bringen, welche ibm not lleberlieferung nur baburch möglich murben, bag ihm fein treuer Rath 3 bon Buch bas Geheimnig eines bon feinem Bater in ber Rirche von I munbe für Rothjalle hinterlegten Schakes enthullte. Daburch ward er Stand gefest, die 4000 Mart Silbers, die man in Magdeburg als L forberte, ju erlegen. 218 er feiner Saft entlaffen warb, foll er gu ben bifchoje gefagt haben: "Ihr wißt ben Werth eines Marfgrafen boch nicht au ichagen: boch gu Rog mit aufgerichteter Lange battet 3hr mich bi Spike berfelben mit Gold bebeden follen, bas mare ein wurdiges Lofege rinen Martgrafen von Brandenburg gewefen." Raum in Freiheit gefest, er ben Rrieg aufs neue, belagerte Staffurt an der Bobe, marb aber bei Belegenheit burch einen Pfeilichuß ichwer am Ropfe bermunbet. Gin Jahr lang foll er ben in ber Bunde abgebrochenen Bieil im Robie ge haben: baber fein Beiname "mit bem Pfeil (cum telo)" ober "Bilen 3m 3. 1283 erreichte er trop biefer Ungludsfälle feinen 3wed. Erich ben erzbischöflichen Stuhl in Magbeburg, in welcher Stellung er noch b ber Lage mar, ben Beiftand feiner Bruber namentlich gegen bie Unbotma ber ergitiftifchen Bafallen angurufen.

Dit ber ottonifchen Linie feines Saufes ftand D. mit bem Bieil immer in gutem Ginvernehmen. Beide Linien haderten um das Red Ausübung ber Rur, und im 3. 1294 fam es zwischen ben gleichna Bettern, Otto mit bem Bfeil und Otto bem Langen, fogar ju triegerifchen midelungen, die ber Ronig Abolf ju Anfang bes Jahres 1295 nur mit ju Rordhaufen beilegte. Bielleicht war biefes gefpannte Berhaltnig ju Better ber Grund bes Bundniffes, welches ber Martgraf noch in bem Jahre am 12. Darg mit bem Bergoge Otto bem Strengen bon Pfinebur fchlog. Wie groß übrigens fein Unfeben im Reiche mar, erhellt darans ibn Ronig Abolf im 3. 1295 jum oberften Friedensrichter in Sachien be Im folgenden Jahre (1296) begann Otto mit feinem Bruder Ronrad und Bettern bon ber ottonischen Linie einen Rrieg gegen ben Bergog (A Przemislaw bon Polen, ber fich Pommerns bemachtigt hatte, obiden Land burch wiederholte taiferliche Berleihung ju einem Brandenburger erklärt worden war. Im Schlosse Rogozno, fünf Meilen nördlich von i ward Przmislaw in der Fastnacht (7—8. Februar) übersallen und 11 gemacht, wie man wiffen wollte, burch bes Marfgrafen Johann eigen Run mablten bie Bolen ben Bergog Blabistam Bottiet von Dafobien 14 Ronig, der die Anfpruche auf Bommern erneute und den Rrieg fortfette. auch Ronig Bengel bon Bohmen erhob Anfprüche auf Bolen und Pon und Bladislam mußte ale Flüchtling bas Land berlaffen, bas nun auf la

Die letten Regierungsjahre Otto's sind durch verschiedene Jehten. lebhafte Theilnahme an den Reichshändeln, aber auch durch Streitigkiller den Bischösen von Brandenburg und havelberg erfallt, welche letten Markgrafen den Bann der Kirche und seinem Lande die Berhängung des I dictes zuzogen. An der Absehung Adolfs von Rassau hat sich O. belle aber nicht an dem Kriegszuge gegen ihn. Im J. 1299 führte er im Smit den übrigen brandenburger Markgrasen eine Febbe gegen Kills von I.

Beit ber Anarchie jur Beute fiel.

liplaw von Rügen und im J. 1300 mit den Herzögen Heinrich, Albrecht Ito von Braunschweig. Er flarb am 27. November 1309 kinderlos. Lobesjahr seiner Gemahlin Heilwig, einer Tochter des Grasen Johann I. olstein, mit der er sich 1262 verheirathet hatte, ist nicht bekannt.

b. Beinemann.

lis auf Balther v. d. Bogelweide war die eigentliche Minnepoeffe adlichen n überlaffen, mabrend die Fahrenden fich auf die alten Gattungen ber afigen Bnomit beschräntten: er querft marf diefe Schranten nieder und e für ritterliche Dichter bas Feld der Spruchpoefie, die er durch feine ndere Behandlung geabelt hatte. Damit mar die Rluft zwischen der ng ber burgerlichen Gehrenben und berjenigen ber ritterlichen Sanger Mt, das Repertoire der altdeutschen Lyrit in weiteren Rreifen ein einheitund bamit maren bor allem die Spielmanner, bie fich fortan wie ibr ju Sprechern ber öffentlichen Meinung in wichtigen Ungelegenheiten bes inds aufwarfen, in eine bobere fociale Stellung gehoben, fo bag fie nun r ehemals ablichen Minnedichtung fich wibmeten. Boll und gang erftredt och diefe Birtung Balthers nur über Gubbeutichland: hier ergreifen Ritter, wie Reinmar bon 3weter, Die Stoffe ber alten Spielmanuslprit in euen Metamorphofe, bichten fahrende Sanger unablicher Bertunft, wie rener, wie Konrad von Burgburg, auch höfische Liebeslieder. In Nordand bagegen brang, mahrend bes 13. Jahrhunderts wenigstens, nur die eite ber Baltherichen Reuerung burch : Die burgerlichen Spielleute nahmen jach feinem Beifpiel fur die Spruchdichtung ben neuen großen Inhalt, giebung auf die Politit an, aber fie hielten fich bon ber eigentlichen oefie noch immer fern. Denn biefe galt bier noch lange als abliche als ausschließliches Befitthum und Borrecht bes ritterlichen Stanbes. o ertfart es fich, daß gerade hier im Norben Deutschlands mahrend ber Salfte des 13. Jahrhunderts die höfische Liebeslprit in den Rreifen bes , des fürftlichen Abels, durch Fürften von Meißen, Brandenburg, . Bohmen, Rugen eine frohliche Rachbluthe erlebte, mahrend im oberen land langit alle garteren Tone ber Minnepoefie burch bie grellen und n Rlange ber ausartenden Reidhart-Steinmarifchen Richtung erftidt oder m Stillofen Bewirr widerfprechender Stimmen verflungen maren. Die biefer getronten Dichter maren jum Theil Gonner und Liebhaber bes angs, wie wir bas vom Bater bes Minnefangers Martgraf Beinrich III. eigen (Bb. XI, S. 544), jenem Dietrich IV. (Bb. V, S. 186), an bof fich Beinrich von Morungen und Balther von ber Bogelweibe aufund bom Bater bes Minnefangers Bergog Beinrich IV. bon Breslau I, S. 607), bem von Tanhaufer gerühmten Beinrich III. (l. c. S. 606) ber Liederbichter Konig Bengel II. von Bohmen mar ein Bermanbter findel Otto's V. des Langen, des Betters von Otto IV. von Branden-Die Gobne fiben felbft die Runft, abnlich wie hundert Jahre fruber in uichland bie beiben Burggrafen bon Regensburg und Friedrich b. Saufen, fater Brotectoren fahrender Sanger waren.

n der Reihe dieser jürstlichen nord- und mittelbeutschen Minnesanger, die durch verwandtschaftliche, theils durch Bande der Freundschaft verknüpst, wisse Uebereinstimmung in dem Charatter ihrer Poesie zeigen, welche da als maßvoller Realismus bezeichnen läßt, steht nun freilich Markgraf IV. von Brandenburg nicht voran. Ist er an poetischer Begabung etwas jüngeren Zeitgenossen Wizlaw VI. von Rügen (f. daselbst) schon no gar nicht ebenbürtig, so wird er auch von mehreren der übrigen

mertlich übertroffen. Immerhin erfreut er burch fein tleines, liebenswurdi Talent: er halt fich bon Spielerei und Runftelei wie von allgu großer Gen mentalität frei und beifteht es, langft geborte Beifen anmuthig gu wiederhol Bir haben bon ihm nur fieben Lieder - alle in ber Parifer Liederhandicht - und eines bavon icheint unbollftandig ju fein. Geine Dichtung bewegt in engem Rreife, bon bem thatenreichen Leben, bas er geführt hat, fpiegelt nichts wieder und hochftens eine gewiffe Frische ihres Tones tonnte bem Bi bes mannhaften Regenten entsprechen. Drei Lieder fnupfen an die Jahres an; zwei Winterlieder, in benen ber auch bei Wenzel von Bohmen (von der bag Minnefinger I 9ª, Str. 6) vortommende Gebante ericheint, bag bes Binte Beschwerben und bas Welten ber Bluthen gleichgultig fei berglichen mit b Blud ber Liebe mabrend ber langen Racht; ein Commerlied mit einfach Raturichilberung voll vollsmäßiger, alterthumlicher Buge. Die fibrigen b Lieder erregen fein Intereffe; eine babon ift ein bibattifches Bebicht und hand von der rechten Art der Minne in der Beife ber moralischen Spruchpor wobei die beliebte Antitheje von minne und unminne und eine etwas bit Rhetorit nicht fehlt. Man fieht, ber fürftliche Dichter ift nicht nur bei t ablichen Minnefangern ber fruberen Beit, fonbern auch bei ben burgerlid fahrenden Meiftern in die Schule gegangen und bewährt fo auch feinerfeits ! oben geschilderten Erfolg der Baltherichen Boefie. D. wiederholt fich in b wenigen Strophen: der rothe Dund ber Beliebten wird mehrmals berpi gehoben und zweimal in Nachahmung Balthers (Lachmann G. 74, 14. 1 und Anderer berfichert, bag er ihn auf ben Tob bermundet habe, ein Moti das auch Markgraf Beinrich von Meigen (Minnefinger I, 146) verwendet. ansprechenbften wirft bas erfte Lieb, weil es Scene und Sandlung bat und ! gludlichften Flug ber Sprache, welchen ber gang einfache, alterthumliche Stropbe bau unterftutt: ber Winter wird angerebet; ber Dichter erinnert fich eines fammentreffens mit feiner Berrin: fie ftand bor ihm in reicher Rleibung u ihr Mund erfchien ihm fo rot wie eine feurige Flamme; Bitte um Gott bilfe und Segen macht ben Schlug. - Die Strophenformen find nur in biefe und im zweiten Gebicht fo einfach und alterthumlich, fonft ein wenig comp cirter; in zwei Liebern ift ber lette Bers bes Abgefangs burch gleichen Reim n bem Schlugvers bes Aufgefangs gebunden. - D. hat in hochbeutscher Sprac gebichtet, wie der Mangel jedes niederdeutschen Reimes und Die Bindur machen : lachen (v. b. Sagen, Minnefinger Str. 10, 5. 6) beweift, Die feiner Munbart (nieberbeutsch maken : lachen) nicht möglich mare. Bir bab in diefer Thatfache ein ficheres Beugnig filr die bon einigen Gelehrten ob Grund beftrittene Geltung ber hochdeutschen Schriftsprache auf nieberbeutsche Bebiet im 13. Jahrhundert. - Bon mehreren nordbeutichen fahrenden Gange wird D. gerühmt: von bem Meigner (Minnefinger III 107, Str. 116) w gufammen mit ben übrigen branbenburgifchen Fürften, ohne daß fein Ran ausdrucklich genannt wurde, von herman dem Damen in einem Spruch, beutlich bas Gebicht vom Wartburgkrieg nachahmt (Minnefinger III 165 Str. 20). Beibemal wird feiner Lieber mit feinem Borte gebacht: Die fabre ben Dichter magten offenbar nicht, ben Marfgrafen als ihren Collegen gu grußen. Richt auf D. IV., wie behauptet ift, geben zwei Gebichte bes Golder (Minnefinger III 52b) und Frauenlob's (Ausgabe von Ettmiller, Spin 134-138): erfteres bezieht fich auf Otto's Better, ben Martgrafen Dito ben Langen, legteres auf Otto's Reffen, ben Martgrafen Balbemar,

bon ber hagen, Minnefinger I, 11. 12. III, 585%. IV, 25-29. - Bartich, Lieberbichter Rr. LXXX. - Begrundung ber litterarhiftorifcen Mu

faffung bes Gingangs in meiner Schrift: Reinmar ber Alte und Walther bon ber Bogelweibe, Leipzig 1880, S. 128-139.

R. Burbach.

Otto V., Marigraf bon Brandenburg, zweiter Sohn Otto's III., egierte nach dem jrugen Tode feines alteften Bruders Johann († 19. April 1267) mit feinen beiben jungeren Brubern Albrecht und Otto VI. bas vaterliche Erbe emeinfam. Bon feiner ftattlichen, belbenmäßigen Geftalt erhielt er ben Beimmen "der Lange" (Longus). Seine naben Begiehungen ju Bohmen - Ronig Ottotar war fein mutterlicher Obeim - veranlagten ibn, fich mehr in die bogmifchen Dinge einzumischen, als bem beimathlichen Lande forderlich mar. 3m October 1271 jog er in Begleitung feines Betters Otto mit bem Pfeil mit ftattlicher Mannichaft feinem Obeim gegen ben Ronig von Ungarn ju bilje. Bregburg wurde erobert und verwuftet, die bortige Schattammer geplanbert, reiche Beute gemacht. Much in bem für ben Bohmentonig fo berangnigvollen Streite mit Rudolf bon Sabsburg ftand D. auf Seiten feines wagers. Er nahm Theil an ber großen Schlacht auf bem Marchfelbe, Die Ottotar Rrone und Leben toftete. Dann übernahm er mit der Bormundichaft iber Ottotars hinterlaffenen unmundigen Cobn die Regierung Bohmens. 3m 3. 1279 tam mit Rubolf ein binbenber Bertrag babin lautenb gu Stanbe, bağ von bem burch Ottofar vereinigten Lanbercomplege Defterreich, Steiermart und Rarnthen fur ewige Zeiten, Dabren nur auf funf Jahre an ben beutschen Ronig fallen, Bohmen aber bem unter ber Bormunbichaft Otto's ftebenden ungen Ronige Bengel verbleiben folle. Diefe feine Bermaltung Bohmens, welche erft burch Bengels Mündigfeitserflarung und Rronung im 3. 1283 ihre Endichait erreichen follte, ift teine gludliche fur bas Land gewesen, welches fich ben beutschen Fremdlingen gegenuber im hoben Grabe schwierig erwies. Auch Beft und Sungersnoth mutheten damals in Bohmen. Die bohmifchen Gefchichtsbreiber machen aus ihrem bag gegen ben fremben, bem Lanbe fich aufbrangen-In Regenten fein Behl, ben fie jugleich graufamer Barte und maglofer Sabucht beschuldigen. Es ift schwer zu ermitteln, wie weit biefe Rlagen berechtigt waren, ba wir hier ausschlieglich auf bohmifche Quellen angewiesen find. In Brandenburg hatte D. fich 1272 mit feinen jungeren Brudern, nachdem biefe u ihren Jahren getommen waren, auseinander gefett: bon nun an regierte er einen Landesantheil allein. Als nach dem Tode Rudolfs bon Sabsburg eine neue Ronigsmahl bevorstand, gerieth er als Saupt ber ottonischen Linie mit einem gleichnamigen Better aus ber johanneischen Linie fiber bie Ausübung er Rurftimmen in Streit. Otto ber Lange unterftutte bie Bahl Abolis bon Raffan, mabrend Otto mit bem Pfeil fich auf Seite ber öfterreichischen Bartei lellte. Bon feiner inneren Berwaltung des Brandenburger Landes ift außer inigen Bergabungen und Berleihungen wenig befannt: ben Burgern von Roln ind Berlin beftätigte er am 28. September 1298 bas Stapelrecht. Geine Bemahlin war Jutta ober Judith, die einzige Tochter bes Grafen hermann on henneberg. Als ihr Bruber Boppo im 3. 1291 ftarb, fielen ihr und brem Bemable beffen gefammte Lande, ein Theil ber Graffchaft henneberg und ie Bflege Coburg, gu, die nun mit dem Brandenburger Erbe vereinigt wurden. m 3. 1298 ift Otto ber Lange geftorben: fein Tobestag fteht nicht ungweifelfalt feft. 3m Rlofter Lehnin foll er bestattet worben fein.

b. Beinemann.

Otto mit dem spätern Beinamen der Faule oder der Finner, letzter Markgraf von Brandenburg aus dem Hause Wittelsbach, verdient nicht um seiner Thaten oder persönlichen Eigenschaften willen Beachtung, aber indem ein un-

alfidliches Geichid ibn, einen ichlaffen, unfelbständigen Dann, ohne Thatter und gureichende Beiftesgaben, in überaus ichwieriger und enticheibungevoller Beit an die Spige eines ber bedeutendften Fürftenthumer bes Reiches fiellte, bet er fur bie Schidfale feines Landes wie bes Reiches eine verbangnifbolle B. beutung gewonnen. Als fechfter Sohn Raifer Ludwigs bes Baiern und ale vierter aus beffen zweiter Che mit Margarethe von Solland bochtt mabridentis gegen Ende 1341 ober ju Anfang 1342 geboren, wuche er, icon 1347 burt ben Tob bes Batere beraubt, anjanglich unter ber Obhut ber Mutter, feit ba Theilung ber bairifden Sausmacht 1349 unter ber Bormunbichaft feines Bruben Lubwig bes Branbenburgers in ben Rieberlanden auf, wo ibn Die Railert icon 1846 mit anschnlichen Ginfunften und ber Unwarticaft auf Die Burgrafichaft Seeland und bie Berrichaft Boorne begabt hatte. Rachbem Lubmit ber Aeltere burch ben Theilungsvertrag von Ludau am Beihnachtsabende 1341 feinen Brilbern Ludwig bem Romer und Otto die Darfen Branbenburg und Laufit abgetreten, ging die Bormundichaft auf ben Romer über und biefer behielt, auch ale D. 1359 aus ben nieberlanden nach ber Dart gefommen mundig geworden und zu Anfang 1360 bon Raifer Rarl IV. ju Brag belebel. in die Mitregierung feines Landes eingetreten war, ben enticheibenben Ginfu noch bis ju feinem Tobe, fodaß fur bie allgemeinen Greigniffe biefer 3abre auf ben Ludwig ben Romer behandelnben Artifel verwiefen werben fann, 3m Reife nach Brag hatte ben jungen Markgrafen guerft in bas glangvolle Lebm bes taiferlichen Bojes eingeführt und balb bahnte fich bas verfangliche Freud. ichaftsverhaltniß jum Raifer an, in welchem D. fpater ju feinem Conten gone aufging. Seit er burch bie Rarnberger Margbertrage bon 1363 ber erft fantjährigen Tochter Rarls Glifabeth verlobt worben war, mahrend Rarl bie ibm fruher bestimmte Tochter Bergog Bogislabs V. bon Bommern . Bolgaft ale Gemablin beimführte, lebte er fo oft und lange am Sofe bes Raifers, baf er balb gang ju einem Bliebe jenes fürftlichen Sofftaates beffelben geworben ichien, ben fonft nicht bie großen Gurften bes Reiches, fonbern hauptfachlich bie in bobmifcher Lehnsabhangigfeit ftebenden ichlefifchen Bergoge bilbeten. Anfange itrilich war es bie bon Rarl bem Dartgrafen borgefpiegelte Soffnung, mit faijerlicher Silfe bon Bohmen aus bas nach ihres Reffen Meinhard tinbertulen Tobe ben branbenburgifchen Brubern rechtmäßig guftebenbe, boch bon Sterben bon Baiern-Landshut in Befit genommene Oberbaiern ju gewinnen, welche D 1363 und 1364 in Bohmen festhielt. Rarl jedoch, bem nichts ferner Ing, 414 für frembe Intereffen Opfer zu bringen, verftand es meifterlich, Die Darlamin bingubalten und ingwischen aus ihren leeren Soffnungen fur feine eignen 3mede Rapital ju fchlagen. Der Bertrag von Birna im April 1364 mar fein nachfter Erfolg. Dort theilten unter feiner Mitwirfung Die Bruder ihre bie babin gemeinsam beberrichten Lande. D. erhielt neben ber Baufit und ber Reumart bie fubbfilichen Theile ber Mittelmart, und mabrent bie Laufib, won Rarl und Bergog Bollo von Schweidnig-Jauer aus ber Deignifden Pfanbideit geloft, letterem gu lebenslänglichem Bfanbbefige überlaffen morb, murbe guf bie martifchen Gebiete Otto's Mitgift und Leibgebinge feiner Braut, außerbem abre noch der größte Theil berfelben bem Raifer und ber Rrone Bohmen ju eint Bieberftabung" berichrieben, für ben Wall, bag burch etwa eintretenben 10 Bengels, bes Cohnes bes Raifers, Die Rürftenthumer Schweibnig und Jaure bereinft ber tunftigen Gemablin Otto's als Erbin gufielen und biefe bielelbm im Befige behalten wollte. Somit war Rarl bem Angelpuntte feiner Politif in jenen Jahren: ber Sicherung biefer ichlefischen Erwerbungen, um ein Betrachtliches naber getommen. Die bairifche Angelegenheit war inbeffen auf Den alten Flede geblieben und ber unerwartete Tod Ludwigs bes Romers zu Anjam

bald Bergog Rubolf bon Defterreich, ber Sauptgegner ber Baiern sgenoffe ber Martgrafen, folgte, brachte fie bollig jum Ginichlafen. hr Rurfürft und Berr über gang Brandenburg, eilte im Frühjahr Befigergreifung ber Lande Ludwigs bes Romers nach ber Dart, frein fich aller Regierungsforgen um bas feit ben Balbemarifchen Birren Berruttung gerathene Land fofort ganglich ju entschlagen. Da eben blief, auf welche bie Bruber in ihrer Gilflofigfeit gegenüber ber Lage und in brudender Gelbnoth 1362 bie Bermaltung beffelben bem Dietrich von Magbeburg übertragen gehabt, fo fand D., ber ben Berhaltniffen noch meniger als fein Bruder gewachfen war, nur ben Die Regentschaft nunmehr in Die Sande feines vaterlichen Freundes Er ernannte Rarl auf feche Jahre jum Bermefer ber Mart, bie er folle und befigen "ale ein Bormunder bon bes Martgrafen wegen". en jum Landeshauptmann den Grafen Beinrich bon Schwarzburg, auten Sofgenoffen bes Raifers, über die Dart und gaben ihm einen us Ausländern gebildeten Rath an die Seite. D. lebte von nun Prag, wo ihn, wie es scheint, auch die Liebe gefeffelt bielt. Rach ihres Gemahls mar bie um ihrer Schonheit, Rlugheit und feinen on ben Zeitgenoffen geruhmte Ratharina bon Defterreich an ben Sof s gurudgelehrt. D., ber fich gewiß nur ungern an ein noch nicht Rind gefeffelt fah, bewarb fich um die ihm gleichaltrige Bitwe und taifer tonnte biefer Brautwechsel nur erwünscht fein, ba er bas durch ubolis geloderte Familienband mit ben Defterreichern nun burch die Elifabethe mit dem jungen Bergoge Albrecht aufe neue befeftigen da zugleich die Berbindung Otto's mit der dem Bater treu ergebnen em Ginfluffe deffelben die lette Festigung verlieh. Um 19. Marg gte die Doppelhochzeit beider Tochter des Raifers. Gin neuer Erfolg brandenburgischer Politit lieg nicht lange auf fich warten. 67 im Bertrage ju Guben verftand fich D., der endlich einmal im 66 ju langerem Aufenthalte nach feinem Lanbe gefommen mar, jum r Laufit an feinen Schwiegerbater, ba er in feiner anhaltenben Beoch niemals hoffen fonnte, die Bfandfumme gur Ginlofung berfelben n. Rach Abjug ber letteren erhielt er noch 11 866 Schod bohmifche usgezahlt und ba er gleichzeitig feine niederlandischen Befigungen und feinem Bruder Albrecht fur eine Abftandsfumme von 19000 Gulben jatte, fo hatte er jum erften Male ein großeres Capital in Banben, mit rigftens einen fleinen Anfang jur Ablofung ber gablreichen Pfandgen machen fonnte, burch welche faft alle landesherrlichen Guter und n den Marten in fremden Befit gefommen waren. Schloß, Stadt Boigenburg in der Udermart gelangte fo an ben Martgrafen jurud egann in ber Umgebung bes Martgrafen eine Bewegung, welche eine und grundlichere Lojung diefer brudenden Berhaltniffe anftrebterat ein vollständiger Umichwung in dem Berhaltniffe Otto's jum ba biefer zu Anfang 1368 feinen zweiten Romerzug unternahm und ift zwei Jahre lang bem unmittelbaren, perfonlichen Ginfluffe beffelben cht ber Spielball anderer Berather murbe, welche fich in feiner Rabe bugten. Der Unftog biergu ging bon Bergog Magnus bem Jungeren dweig und Buneburg aus. Denn eben bamals ichmolgen die beiben gen, welche den gangen Norden Deutschlands auf bas Mächtigfte ber Rampf Dedlenburge und ber Sanfen mit Danemart um bie i ber Oftfee und ber Streit ber Belfen und Ascanier um Laneburg, mmen und trennten alle nordbeutschen Dachte in gwei große feind-

liche Beerlager, ba Magnus fich bem Bunbe anichlog, ben Ronig 1368 aus feinem Lande entflohen mit Gulfe ber mitgeführten großen gegen feine Biberfacher guftanbe brachte. Much D., burch bie Lage Landes, vielfache Intereffengemeinschaft, alte Bunbesberhaltniffe und ubes Bolitit in biefe Sandel verftridt, hatte wol nur bann in ben einer ; Enticheidung gubrangenden Berwidlungen eine unabhangige und gat Stellung fich bewahren fonnen, wenn er ale machtiger Berricher an ber eines feftgefügten Staatswefens geftanben hatte und mit Borficht und fie Willen allen Berfuchungen ju Abenteuern und mabrend bes entbrenne Rampfes im Truben gu fifchen widerftand. Gin großer Theil bes fcbloggeleff Abels ber Altmart nun ftand ju Dagnus, bem alles baran lag, ben It's grafen in diefe Birren binein und auf feine Geite gu gieben, in Golb. Lehnsverhaltniffen; Diefe unternehmungsluftigen Berren begannen zweifellos bes Bergogs Beranlaffung fich im Laufe bes Commers 1368 am bole Martgrafen einzuniften und balb gelang es ihnen, die auslandifchen Rathge beffelben, welche ihn bisher in ben Bahnen ber faiferlichen Bolitit gefolten hatten, ganglich ju berbrangen. Debrere bon Albensleben, bon Schulenburg barunter Bifchof Dietrich von Branbenburg -, ein Rochow, ein Bartenelein und Rlaus bon Bismard, ber thatfraftige und fluge Begründer Diefes Gleichledis. waren bie einflugreichsten, ihnen gesellte fich Braf Albrecht von Lindow. Bilde Beter bon Lebus und als einziger bom Abel ber öftlichen Landestheile ber boirichter Otto Morner hingu. Sogleich ward ein Plan gur Bieberbereinigung aller noch im auswärtigen Befige befindlichen Lanbestheile mit ber Rarf Angriff genommen. Durch ben Berfauf bes Mungrechtes an bie Stanbe gemonn man bie Mittel, um wenigftens bie ben Anhaltern verpfanbeten Stabte 8mnbenburg, Alt- und Reuftabt; Prenglau und Gorgte auf friedlichem Bege gurid-Die medlenburgifchen - Liebenwalbe, Bebbenit, Granler. auerwerben. Bittenberge und ben Schnafenburger Glbgoll - und bie fachfifchen Biantichaften - Boffen und die Bogtei Saarmund - getraute man fich burch bie Gewalt ber Baffen im Anichluffe an Bergog Magnus ju gewinnen, mabrent man die bommerichen einstweilen aus bem Spiele laffen mußte, ba bie Belgafter Bergoge bem Bunde gegen Medlenburg bereits angehorten, Die Stettimer wol noch gewonnen werben follten. Der neue Rath brangte jum Rriege und nachbem bereits im Robember 1368 ein erfter Bertrag bas wichtige Bengen bem Bergoge Magnus fur ben Rrieg gegen Dedlenburg geoffnet batte, tam ju Dileburg im folgenden April ein Ungriffsbund beiber Fürften auf Dedlenburg : ftanbe, bon bem O. nicht blos bie Wiebereroberung ber Bianbichaften, fonbere noch weitere Erwerbungen von Danemart erwartete. Der Rampi im Some 1369, an bem fich auf medlenburgifcher Seite gezwungen bie Bolgafter, freis willig bie Stettiner betheiligten, brachte, obgleich Dagnus' Sitte ausblieb, Liebenwalbe, vielleicht auch die fibrigen Bfanbicaften ber Medlenburger, in ber Bewalt bes Marfgrajen, aber ein enticheibenber Schlag warb nicht geführt und ichnell erichopiten fich die Mittel beffelben, ber wieber burch jabrlich machinate Berpfanbungen an Schlöffern und Befallen bie Roften ber anbauernben Rriege aufzubringen fich genothigt fab. Da fehrte Rarl im Berbfte nach Deutschant gurud und fofort marf fich D. dem Schwiegerbater wieder in Die Mrme, abn Diefer fant bie Lage bieffeits ber Alben fo bebentlich verandert, bag er be branbenburgifche Frage ju einer ichnellen Enticheibung ju treiben fich entichlet. um fich in den Befit bes Landes ju feben, ehe neue Bechielfalle bie grofes Berbeigungen ber Rurnberger Erbvertrage vereiteln tonnten. Ludwig von Ungam namlich hatte ingwifchen burch ben Sinweis auf ben ihrem Saule brolienten Berluft Branbenburgs bie Baiern und Bialger gum Abichluffe eines Banbaife.

I Den Raifer bewogen, bem fich auch Rafimir bon Bolen anschloß, mahrend unter ben hervorragenbften Ffirften Oberbeutichlands machjenbe Berman gegen Rarl offen ju Tage trat. Rarl ging mit gewohnter Thattraft, und Gewandtheit ju Berte. Bahrend D. ben größten Theil bes blings und Commers 1370 wieder in alter Beife an feinem Soje verlebte, es Rarl burch Berhandlungen Rasimir zu beschwichtigen, burch bie Bergeines Sohnes Bengel mit einer Tochter Albrechts von Straubing-Dand biefen aus bem wittelsbachischen Bunde auf feine Seite herfiber gu burch ein Bundnig mit den Stabten ben Furften in Oberdeutschland au bieten, endlich faft alle Rachbarn ber Mart: Die Sachfen, Medlen-Ber, Bommern, Magbeburg fich ju berbinden und felbft burch ein Spiel bon bob enlofer Tude und Seuchelei fich mit Magnus von Braunfchweig ju ber-Ranbigen, ber tein Bebenten trug, ben Martgrafen an ben Raifer ju berrathen. Dagu traf Rarl militarifche Anftalten. Er ließ fich das Städtchen Furftenberg Borbalb Frantfurt an ber Dber bon bem Rlofter Rengelle vertaufen, ummauerte W. überbrudte ben Strom und ficherte fich jo einen lebergang über die wichlige und bamals nur ichmer paffirbare Oberlinie. D. that mahrend allebem nichte und erhob nicht einmal Widerfpruch, als Rarl bor feinen Augen burch jenen Brudenbau und bie jum Schuge beffelben angelegten Bejeftigungen eine breifte Berletung feines Gebietes magte. Ohne eine Ahnung von ber Lage ber Dinge reifte er im Berbfte 1370 bon Rarl freundlich aufgeforbert gur Bermablung feiner Richte mit Ronig Wenzel nach Murnberg, "um bier mit bem Raifer broblich ju fein". hier aber murben ihm ploglich und unverhofft die Augen geöffnet. Denn auch bergog Friedrich bon Baiern, ber Sohn Stephans bon Pandabut, war bier jugegen und burch ihn machten ohne Zweifel bie Bittelsbacher ben Berfuch, wieder mit bem Martgrafen Fuhlung ju gewinnen. Db fo Dito's Migtrauen endlich erwedt worben ober ob Rarl bie Frucht fur reif jum Bfifiden erachtete und unumwunden an D. bas Anfinnen, Branbenburg gu raumen gestellt bat - genug, es tam bier jum bolligen Bruche. 3m Born titt D. bavon, freilich nicht um forglich nun alle feine Rrafte fur bie Abmehr bes brobenben Schlages gufammen gu faffen, fondern nur um fie giellos in neuen Abenteuern zu bergetteln und bollenbe aufzureiben, mahrend er unbebacht bem Raifer felbft ben erwünschten Unlag ju fofortigem Ginfchreiten bot. Denn am 17. Upril 1371 erffarte er ju Golbin bie Rurnberger Erbvertrage einfach fur null und nichtig und ließ bier die Reumart, barauf auch die fibrigen Marten bem burch Ungarn und Bolen herbeigereiften Bergoge Friedrich ju Banben feines Baters und feiner Bruber die Erbhulbigung für ben Gall feines Ablebens ohne Ramenserben leiften. 3m Fruhjahr 1371 entbrannte ber Rampi aufe Reue. Die Treulofigleit bes Braunichweigers hatte für einen Augenblid eine feltsame Berichiebung ber Parteiberhaltniffe jur Folge: mahrend Erich bon Lauenburg fich mit ben Medlenburgern gegen D. verband, war biefer ein Bundnig mit ben Sachlen gegen Dagnus eingegangen und hatte in machfenber Gelbnoth bereits ju einem berzweifelten Gewaltmittel gegriffen, indem er fich ber bon Balbemar au Abnigeberg in ber Reumart binterlegten Schabe bemachtigte. Die Medlenburger wurden im Anfang Geptember ju einem nachtheiligen Frieben ju Brenglau gezwungen, ben Friedrich von Baiern bermittelte; von ben Bommern gelang es durch beffen und Ronig Balbemars Bemuhungen im Juli fogar eine Berftanbigung ju einem freilich nur borübergebenben Bundniffe ju erreichen. Rarl batte im Juni die Rriegserflarung an D. erlaffen, war aber burch eine fchwere Ertrantung aufgehalten worben. 218 er endlich ins Feld fam, mar D. bereits mit ben übrigen Begnern verfohnt; fo tonnte Rarl nichts Erhebliches mehr ausrichten und mußte fich mit ber Eroberung von Muncheberg und ber bon Gorgle burch ben Ergbischof bon Dagbeburg einftweilen gufrieben geben. Die ? hemmten Gehben mit ben Städten, den Ungartonig die Befitergreifung Bolen nach bem Tobe Rafimirs an nachbrudlichem Gingreifen. Gine Baff au Birna Mitte October vereinbart, machte auf 11/2 Jahre bem Ring Ende und öffnete ben Berhandlungen freien Spielraum, ba namentlich bet durch den Patriarchen bon Megandrien eifrig bie Ausfohnung Rarls und wigs betrieb. 3mar fam es nicht zu bindenden Abmachungen, aber bei Bufammentunft ber Berricher an ihren Lanbesgrengen naberten fie fich b bag Rarl nunmehr ficher wußte, Ludwig werde ibm bei ber Erneuern Angriffs auf Brandenburg nicht in ben Arm fallen. Indem er jugle Bettiner auf feine Seite jog, beraubte er D. feiner letten Stute in Rorbt land. Diefer hatte ingwischen ichon bie planlofen Rampfe mit feinen Na wieder begonnen und burch Erneuerung alter Grengftreitigfeiten mit Bolen bas Bohlwollen Ronig Lubwigs aufs Spiel ju fegen fich nicht gefcheut Bedingungen bes Friedens bon Prenglau wurden nicht erfallt, Die furge ? schaft mit ben Pommern fchlug in neue Feindschaft um. Rafimir von begann ben Rrieg in ber Neumart mit foldem Rachbrud, bag D., obgle junge Bergog balb barauf bor ben Mauern Ronigsbergs ben Tob fand, er liche Rachtheile erlitt und gu einem neuen Frieden bon Prenglau im Ro 1372 gegwungen murbe. Als ber Baffenftillftand mit bem Raifer ju T 1373 ablief, faben fich D. und Friedrich rings von Feinden umgeben, b Bunbesgenoffen verlaffen und burch die fortgefesten Rampie vollig e außer Stande, ben Rrieg mit Erfolg und im offenen Felbe gegen Rarl nehmen, der beffer geruftet als 1371 die Ginnahme Frantfurte als erfte feiner Unternehmungen ins Muge faßte und balb bie Lage ber Stadt s hoffnungslofen machte. Aber noch ehe fie fiel, berftanden fich D. und fr biesmal wenigstens eben noch ben richtigen Augenblid erfaffend, che ibr ! erheblich an Werth verlor, im Frieden gu Ffirftenwalde gur Abtretung Bi burgs gegen eine Befammtentichabigung bon 500 000 Bulben, bon ben Munttel burch Ueberlaffung ber oberbialgifchen Befitungen bes Railers gebedt, ber Reft theils baar, theils ale ablobliche Rente bem Martgra gablt werben follte. Außerbem behielt er noch Rur- und Ergfammererwur Lebenszeit.

So jog D. aus der Mart, für welche bie Beit der wittelsbachifden schaft eine Rette ununterbrochener Leiden bis jum außerften Daage be ruttung gemefen mar. Benigftens bie oberpfälgifchen Bebiete rettele ber bem Stammlande, ba D. balb feine Befigungen mit benen bes Ban Münchener Zweiges vereinigte. Rur als Theilnehmer an mehreren bie lichen Sausbertragen wird D. hinfort noch erwähnt, ohne mehr irgenbn bem Behagen feiner Bebeutungelofigfeit berbor ju tauchen. ber Fabrung feiner Rurftimme begab er fich, als Rart 1876 feinen Bengel jum römifchen Ronige mablen ließ. Rarls zweiter Gobn, achtjährige Sigmund, führte fie als Martgraf bon Branbenburg. D. 1 feine Tage ju Boliftein, einer Burg an ber 3far unweit Banbebi 15. Robember 1379 und ward im Rlofter Geligenthal beftattet. in neuerer Beit versucht, ihn von ber Sauptichuld an bem Berlufte B burgs rein ju maichen und es muß jugegeben werben, daß Ludwigs bes Rurgfichtigfeit und Berblenbung ben Martgrafen auf bie unfelige Bab bon ber fich los ju ringen D. gang unfabig war. Aber es ift burthaus grundet in jenen Unternehmungen mahrend Raris Romguge ein fra Mufraffen und einen Anlauf ju zielbewußtem Sanbeln ju feben. Gr that um ben brobenben Untergang aufzuhalten und fein Beiname bezeichnet

hervorstechendste Seite seines Charafters: träge, schlasse Unthätigleit. Daß in von klein auf in Lüsten verkommener Mensch gewesen sei, kann aus den ellen nicht erwiesen werden; die von Beit Arnpeck erzählte Liebschaft mit Mällergretel von Wolfstein hat er wol erst angeknüpft, nachdem den hellen k seiner Gemahlin, wie berichtet wird, der Wahnsinn umnachtet hatte. Sie und kein Recht zu so hartem Urtheil und läßt eher eine andere Beurbung zu.

Ueber ihn handelt außer des Berfaffers: Der Uebergang der Mark ranbenburg bom Wittelsbacher an bas Luxemburger Saus, befonders Scholz,

lie Erwerbung ber Darf Brandenburg burch Rarl IV.

G. Theuner.

Dtto, gen, bas Rind, erfter Bergog ju Braunichweig und Luneburg, 1204, † 1252, ber einzige Rachtomme bes jungften Cohnes Beinrichs bes n, Bilhelms von Luneburg. Als biefer mit feinen Brubern, bem Pfalgi heinrich und dem Ronige Otto IV., Die Ländergebiete ihres Baters im 3. 1208 aberborn theilte, fiel ihm der öftliche Theil berfelben gu, beffen Mittelpuntt h und Stadt Luneburg bilbeten. Bereits am 12. December 1213 ftarb elm und hinterließ feine Befigungen feinem unmundigen Sohne Otto, bem beshalb ben Beinamen des Rindes gab. Balb barauf wurde Letterer, ba r Otto gang ohne nachtommen war und bes Pfalggrafen einziger Cohn am 25. April 1214 ins Grab fant, auch ber borausfichtliche Erbe biefer, ber gesammten Gebiete und Rechte, welche aus bem großen Bufammenbruche Racht Beinrichs bes Lowen im 3. 1181 noch gerettet waren. Als nachfte andte werben jene beiben Obeime bie Bormunbichait über ben Rnaben gehaben, beffen Mutter Belene, eine Tochter Ronig Balbemars I. bon Danewelche noch im 3. 1234 als lebend begegnet, die Intereffen ihres Cohnes alls eifrig vertreten zu haben scheint. Rach dem Tobe Raifer Otto's (1218) beffen Bebiete an ben Bfalggrafen; boch erhielt fein Reffe D. ichon jest auenburg, welche obwol jum Erbtheil feines Baters gehörig ihm bis babin thalten worden war. Richt immer ftreng auf ben Bortheil feines Erben Bjalggraf Beinrich bebacht. Faft hundert Jahre murbe ichon zwifchen bem den Saufe und dem Ergbisthum Bremen über bie Braficaft Stabe gem. 3m 3. 1219 verglich fich Beinrich mit bem Erzbischof Gerhard babin, er fein Eigen und feine Rechte in ber Graffchaft ber Bremer Rirche ichentte jum Entgelt bafur bie gange Braffchaft bon bem Ergbischof gu Leben erhielt, nur auf feine Lebenszeit. Spater icheint ihn gwar bas Abtommen gereut ben; benn er fuchte auch biefe Bremer Beben feinem Reffen D. gu berichaffen. geschah biefes im Juli 1223, als er jenen in aller Form als seinen ligen Erben anerkannte. Bum finnbildlichen Zeichen bafür nahm er in Burg ju Braunfchweig in Gegenwart und unter Buftimmung feiner Befeinen Gelm bom Saupte und übergab ibn feinem Reffen. In einer biefen Borgang aufgesetten Urfunde wird Letterer von Seinrich als heres et legitimus successor bezeichnet; Die Eigenguter, por allem Die Stadt nichweig, wie auch die Leben werben ihm übertragen und in Bezug auf e bon Beinrich ber Bunfch hinzugefugt, daß alle geiftlichen Stifter, bon er Leben habe, biefelben jenem beftätigen möchten. Otto hat benn auch That ichon bor bem Tobe bes Pfalzgrafen Regierungsrechte in den braungifchen Gebieten ausgefibt. Gein Obeim hielt fich fiberhaupt in ben Jahren feines Bebens von ben öffentlichen Angelegenheiten faft ganglich Er nahm auch nicht an ben nordischen Streitigfeiten theil, in welche ohl besondere die nabe Bermandtichaft feiner Mutter mit bem banischen abaufe geführt bat. Die Beranlaffung ju biefen erneuten Rampfen gab

n unterftugt murbe. Ohne jeden Erfolg mußten die Feinde bas Land ffen. Um bie Wende bes Jahres 1228 auf 1229 erlangte D. unter Bedingungen nach bem Tobe des Grafen Beinrich bon Schwerin Sohne Bungel, bem er insbesondere feine welfischen Leben beftatigen Freiheit jurud, nachbem er auch bem Bergoge Albrecht von Sachfen ner Zustimmung das Schloß Sikader eingeräumt hatte. Der Zuftand, in Land antraf, war nichts weniger als glangend. Es galt, bie nnern, ben beimischen Abel, ber wie die Berren von Bolfenbuttel u. A. n Sobeit fich zu entziehen fuchte, niederzuhalten und die Feinde bon wehren, welche wie der Erzbischof von Magdeburg und der Bischof tadt die innere Zwietracht ju fcuren und einen Gebietstheil nach fich angueignen ftrebten. Unter biefen Umftanben mar es ein fcmer Biel, bas D. vorschwebte: die volle Erhaltung und bauernbe ihm Abertommenen Erbes, die Bildung eines fraftigen Territorialt umfichtiger Rlugheit und ruhiger Beftandigleit bat er diefe Aufen und, da er allen Berlodungen maghalfigen Chraeiges borfichtig h gludlich ju Ende geführt. Bunachft fuchte er bor Allem mit feinen i ein gutes Berhaltniß zu treten. In die Zeit bicht nach feiner fallt feine heirath mit Dechthilb, der Tochter des Markgrafen von Brandenburg, welche die ichon bemabrte Freundschaft mit ben ufe Rene festigte. Ende bes Jahres 1229 fchloß er bann mit bem on Magdeburg und dem Bifchofe bon Salberftadt Frieden; er erbie Burg Balbed, Die eine ftets brobende Befahr fur feine öftlichen fen fein wurde, nicht wieder aufgebaut und in ihrer Rabe teine neue et werden burfte. Balb barauf (1232) gewann er aus ber Sanb ben Gottingen wieder, beffen Rechte und Freiheiten er feierlich beoa um diefelbe Beit erhielt er von der Aebtiffin Bertha von Bandershen ihres Stiftes und bon bem Abte Gerhard von Berben bie Die Stadt Belmftedt. Die Leben, welche ber Bfalggraf bon ber iche innegehabt, hatte ihm noch mabrend feiner Gefangenschaft feine ne bon bem Bischofe 3fo ausgewirft; auch mit dem Erzbischofe bon er bie Rlofter Somburg und Bursfelbe abtrat, wie mit dem Bifchofe eim tam er in autes Ginbernehmen. Die Wittwe bes Bfalgarafen, ibm Celle ab, fpater auch den Behnten aus ben Goslarer Bergnach einer Seite hat er mit den Baffen feine Ansprüche geltend eftrebt; bem Ergbischofe bon Bremen fuchte er, als berfelbe mit ben Febbe lag, mit Gewalt die Stader Graffchaft ju entreigen. 2118 bie Stedinger Bauern als Reger ein Rreugzug gepredigt murbe, ließ ch D. bereben, bas Rreug zu nehmen, aber nicht bewegen, ben Ergfeine Geinde zu unterftugen. Er fuchte vielmehr auch fpater, wenn efentlichen Erfolg, fein Biel gewaltfam zu erreichen und lud baburch annipruch ber Rirche auf fich, ber bom Papfte bestätigt wurde. Streite abgesehen, war D. fast gang auf friedlichem Wege burch gendlungen zu einer gesicherten Machtftellung gelangt, die unwillfurlich gen Frember auf ihn lenkte. Inzwischen war Raiser Friedrich II. nit dem Bapfte Gregor IX. gerfallen und in ben Bann gethan. e einen Gegentaifer gegen ihn aufzuftellen, und bon Unfang an ur biefen 3med D. ins Muge gejaßt ju haben. In einem ein= chreiben an die Wittwe bes Grafen von Schwerin hatte er fich n erfolgreicher Beife für beffen Freilaffung verwandt. Die Familienn, die naben Beziehungen Otto's jum englischen Konigshaufe, bas bem fer befreundeten Frantreich als Tobjeind gegenüberftand, liegen ben

Bapft in ihm den rechten Dann fur feine Plane erfennen. Der Cardinal Ditt be Carcere Tulliano tam Anfang 1229 nach Deutschland, um bier in birfen Sinne gu wirfen und auch wohl um ben Belfen fur biefe Abfichten ju gewinnen Much Ronig Beinrich III. bon England icheint biefelben fraftig unterftabt in haben. Dennoch zeigte fich D. burchaus abgeneigt ein berartiges verwegent Spiel ju magen. Unficheren, wenn auch noch fo glangenben Soffnungen gu Liebe war er nicht gewillt, feinen mubfam jufammengehaltenen und vom Raifer und nicht einmal anerfannten Befitftand ju gefährben. Das Gefchid Dilo's IV., be unter weit gunftigeren Bebingungen folch' einen Rampf aufgenommen batte, fione ihm warnend bor Augen; er foll gefagt haben, er wolle nicht wie fein Chem Otto fterben. Gein Ehrgeig mar auf erreichbare Biele gerichtet; er wollte eine feftgegrundete Sausmacht als felbftanbiges Glieb bem Organismus bes Reicht einfügen. Das war aber nicht gegen, fondern nur mit Billen bes Raifes möglich. In biefem Sinne fcheint er bie Berhandlungen mit bem Bapfie mu mit Ronig Beinrich, ben er 1230 felbft in England auffuchte, geführt gu haben, Er bat ben Bapft, fich fur feine Ausfohnung mit bem Raifer bei biefem, wie bit ben beutichen Fürften zu berwenben, und Gregor, ber inzwischen mit bem Muler Brieben geschloffen batte, berfprach ibm bie Grifflung feines Bunfches. eine Angabl beuticher Gurften ichidte 1234 ben Gblen Albrecht von Arnftein pon Raifer nach Italien mit der Bitte, er moge ben Belfen wieder in feine vollige Gnabe aufnehmen. Much bie Bermahlung Friedrichs II. mit 3fabella II., bei Schwefter bes Ronigs von England, welche ebenfalls um biefe Beit erfolgte, naberte ibn bem Rreife Otto's. Dagu tam bann ber Bunich, einen Mann Mi unter Umftanben immerbin noch ein außerft laftiger Begner werben tonnte, lieber jum Freunde als jum Feinde ju haben, jumal jest mo fein eigener Schu Beinrich in Berbindung mit ben Iombarbifchen Stabten fich offen gegen ibn aulehnte. Er feste im Geptember 1234 ein Schiedsgericht ein, bas ben Stren über bie Erbguter bes Bjalggrafen - balb barauf muß auch beffen amele Tochter Agnes, Gemahlin bes Bergogs von Baiern, ihre Anrechte bem Raile abgetreten haben - prufen follte. Doch bas Urtheil murbe nicht abgewadet. Als der Raifer lurg barauf felbft nach Deutschland tam, ba ericien in ba glangenden Reichsberfammlung gu Daing am 21. Anguft 1285 Otto von Blasburg, beugte bas Rnie bor bem Raifer und trug ibm feine Lande auf. Diefer übertrug fie auf bas Reich und gab fie unter bem Sinnbilbe ber Fahne ale em in mannlicher und weiblicher Linie erbliches reichslebnbares Banges, ale bas auf bie Stadt Braunichmeig und bas Schlof Luneburg mit allem Bubehor gegrunden Bergogthum Braunichmeig - Lineburg, an D. jurid. Dann erhob er ibn, ba bislang, wenn er thatfachlich auch landesfürftliche Rechte ausgenbt batte, firm rechtlich boch nur die Stellung eines fachfischen Ebelmanns gehabt batte, jum Bergog und Fürften und berlieh feinen Dienftleuten ben Rang ber Reite minifterialen. Der wirtliche Befitftanb Otto's und bie Ausfibung ber Fürften rechte in biefem Lande ale einem felbständigen Bergogthum bes Reiche, melden er wiederum jur Lehnspflicht verbunden war, wurde für ibn, feine mannliche und weibliche Rachtommenicat hierburch feierlich anertannt. Die Bratenia jenes Raufes ber Erbrechte von ben Tochtern bes Bigligrafen murbe in ben taiferlichen Lehnbriefe gwar aufrecht erhalten, aber es berlautet nicht bas Beringfte bon einer bem Raifer bierfur gewährten Entichabigung; vielmehr gab Diefer an D. fogar noch ben Reichegehnten ju Gostar. Gin unleiblicher Buffanb ward burch biefen Friedensichluß, der beibe Theile in gleicher Beile befriedigte, befeitigt, thatfachlichen Berhaltniffen auch augerlich bie rechtmaffige Form gegeben und endlich auf immer ber alte Sag getilgt, "de lange gewesen hadde twiede deme rike unde deme slechte van Bruneswich. So febr neute fich ber Reifer.

bem Reiche ein neues Fürstenthum gewonnen ju haben, bag er Befehl gab, biefes Greigniß in alle Jahrbucher einzutragen, und baffelbe Tags barauf burch ein großes Teft feierte. Es war ein nicht unbeträchtliches, im Gangen wol zusammenangendes Gebiet, welches Otto, ber ben auch ichon fruher gebrauchten Titel eines Derzoge bon Braunichweig nun burchgebends fuhrte, jest unter feiner Bereichaft Dereinigte. Daffelbe noch weiter abgurunden und feine Dachtbefugniffe in ihm bu vermehren, mar bas Riel, bas er nach wie por mit gutem Glude und großem Beidide verfolgte. Zwar mar bas Bisthum Gilbesheim, fiber welches noch Bfalg-Deinrich ein gewiffes Schubrecht inne gehabt hatte, ausbrudlich ber bergog-Edm Bewalt Otto's entzogen und ber feines eigenen Bifchojes unterftellt. Daffir Stlang es ihm aber, mit bem Ergbischofe von Bremen wegen ber Grafichaft Stabe - 286 ein friedliches und nicht ungunftiges Abfommen gu treffen, nachbem er im Jahre vorher vergeblich die Stadt Bremen belagert hatte. Er erhielt - ufer einer nicht unbedeutenden Beldfumme bie Infeln Gorieswerder und Finten-Deber und die Baue Sittfeld und Sollenftedt; er vergichtete bafur auf bie onfligen Lehngüter, nicht aber auf fein Gigenthum in der Braffchaft. Auch bie Beben, welche fein Grogvater bom Ergftijt Daing befeffen hatte, erhielt er mit -Inenohme einiger Bogteien 1241 wiederum verlieben. Ginen bedeutenden Dacht-Twachs erlangte D. burch ben Anlauf umfangreicher Guter und Rechte von ver-Siebenen eblen gumeift bor bem Aussterben ftebenden Geschlechtern. Go erftand bon Siegiried, bem letten Grafen bon Ofterburg und Altenhaufen, feine im Aneburgifchen und in ber Graffchaft Stade gelegenen Befigungen, von Beinrich, Dem letten ber Brafen von Lauenrobe, Die ihm bereits fruher Die Stadt Sannover 1241) u. a. abgetreten hatten, im 3. 1248 beffen gefammtes übriges Erbaut. Der Chelherr Beinrich bon Somburg fibergab ihm 1247 fein Schloft Lauenftein and empfing es ale Leben bon ihm gurud. Mit ben Grafen bon Gberftein, Delde lange Beit politische Biberfacher ber Welfen gewesen waren, ichlog er Icon 1285 einen engen Freundschaftsvertrag. Bon bem Stifte Quedlinburg - claufte er fich 1247 bie Belehnung mit ber reichen Mart Duberftabt. Gang Defonbers aber fuchte D., wie icon fein Grofbater Beinrich ber Lome, feine Derricait burch fluge Forberung ber Stabte ju ftugen und ju erweitern, ba er Bebr wol erfannte, daß gerade in ihnen eine gefunde Territorialpolitit ben Traftiaften Rudhalt bejaß. Das hatte er ichon 1228 und 1229 zu enticheidender Stunde in ber Stadt Braunichweig erfahren, welche bie ihr gewidmete Garforge Durch treue Unbanglichfeit in wirfungsvollfter Beife bantte. Ebenjo bat er and andere Stabte burch Berleihung und Beftätigung wichtiger Privilegien fich Bu berbinden gewußt. Go erhielten noch Göttingen (1232), Ofterobe (1239), Dannober (1241), Munben (1246), Luneburg und Duberftadt (1247) ihr nach-Beielich erftes Stadtrecht von Bergog Otto. Much feine politischen Berbindungen Dufte Diefer geschidt jum Bortheil feiner Stabte gu benuten. Bon Ronig Balbemar bon Danemart erwirfte er ben Burgern bon Braunichweig Bollfreibeit and Befreiung pon ber Ausfibung bes Stranbrechtes (1228); abnliche borbeilhafte Rechte berichaffte er ihnen von dem Ronige Beinrich von England (1230). Benfo hatte er 1239 dem Luneburger Sandel mit Samburg burch Aufhebung ber Abgaben ber Samburger Raufleute eine wefentliche Erleichterung gebracht. Rur Quef bie Sammlung ber inneren Rrafte feines Landes bedacht, führte D. feit bem Jahre 1285 eine überwiegend friedliche Regierung. Saushalterifch hat er gewirth-Chaftet, auch ben geiftlichen Stiftungen gegenniber im Gangen eine weife Sparfamteit bethätigt. Rur in frember Gache hat er noch bisweilen in friegerifche Unternehmungen fich eingelaffen, fein eigenes Land bagegen von beren Drangfalen Iteis Torgiam frei zu halten berftanben. Gin frommes Gelubbe und ber Bunfch

bem bartbebrangten beutschen Orben Silfe zu leiften, nicht minder wol Ginfluß bes neuen Orbenshochmeifters Ronrad von Thuringen, beffen ! Otto's zweiter Tochter Belene vermählt mar, veranlagten ihn, 1239 fattlichen Beerichaar nach ber beutichen Rorboftmart aufzubrechen. & gerade bie erft bor Rurgem bon bem Orben eroberte Burg Balga, to frischen Saff gelegen ben Bugang jum Rorboften beherrichte, bon ben auf bos hartnädigfte belagert. Die Anfunft des herzogs rettete die Ritter aus verzweifelter Lage; im Berein mit ber Befagung ber Bm er ben Belagerern eine vollständige Riederlage bei, welche fur die Feit Orbens in jenem Gebiete bon ben wichtigften Folgen mar. 3m ber fehrte D. wieber in die Beimath gurud. 3m folgenden Jahre nahn anderen Fürften auch gegen bie Mongolen bas Rreug, Die damals unte Buhrung gang Deutschland mit Dord und Bermuftung bedrobten. Doc Die plogliche Umtehr ber wilben Schaaren bie Ausführung bes gelobten juges unnöthig. Etwa um biefelbe Beit eilte er auch ben Darign Brandenburg, feinen Schwägern, gegen ben Ergbischof von Dagbeburg Martgrafen von Meigen zu Gilfe. Der Feldzug, ben D. mit anderen für den Ronig Wenzel von Bohmen gegen beffen Sohn Ottotar antrat ichon unterwegs eingestellt, ba ber Bwift ingwischen in friedlicher Beife ! war. Die lette Fehde bes Bergogs wurd 1251 gegen die Edlen b. Ber nommen, die fich in Efcwege große Uebergriffe erlaubt hatten und bon Groberung bes Städtchens verjagt wurden. Go lange Raifer Friedrich hielt Otto treu an diefem feft, ohne fich, wie es icheint, um die F Reichspolitit im Bangen fonderlich ju fummern. Debr murbe er in feinen lehten Jahren hineingezogen, als Bilhelm von Solland, ber jun fonige bes Staufers Ronrad IV. gewählt war, mit ihm in nabe bermar liche Beziehung trat. Wohl schon im 3. 1251 murbe bie Berlobung mit Otto's britter Tochter Elifabeth gefchloffen. Offenbar gefchab bies Ronige in ber Abficht, burch biefe Berbinbung mit bem machtigen febenen Fürften in Rieberfachfen feften Guß gu faffen. Um 25. 3ann wurde ju Braunichweig die Sochzeit bes Ronigspaares mit großer Prac Brei Monate fpater unterwarfen fich Wilhelm ebenfalls in biefer Bergog Albert von Sachfen und die Martgrafen Johann und Otto bon burg. Bir burfen gewiß einen nicht unwefentlichen Theil biefes Griol andere fich anschloffen, bem Bergoge D. gufchreiben. Berabe als er fich bie Reichsversammlung zu Frantfurt zu befuchen, raffte ibn ein plott am 9. Juni 1252 babin. Gein Brab wird in Braunschweig und in mit befferem Grunde jedoch an erfterem Orte gefucht. Otto binterli Rachtommen ein wohlgefügtes und gefichertes Territorium. Beiber biefe es nicht, bas mit großer Dube weife gufammengebrachte Erbe Befammtheit ju erhalten. Schon Die Sohne Albrecht ber Große f. Johann fdritten 1267 jur Theilung ihrer Anfangs jufammen verwallele und bie fpateren Rachtommen find auf diefem verderblichen Bege imm fortgeschritten. Gine großere Dachtentfaltung wurde baburch bem Saufe Jahrhunderte lang unmöglich gemacht. Dito's Bittme Decht gumeift in Luneburg, bas ibr, wie es icheint, jum Beibgebinge ansgefe ift. Rur ihr Tobestag ift befannt, ber 10. Juni; bas Jahr ift unft frühftens 1263. Außer ben beiben genannten Gobnen batte fie ibre noch acht Rinder geboren, brei Cohne und fun Tochter. Der altefte Cohnen Otto ftarb por bem Bater, am 16. Januar 1247; Die beiben wurden Geiftliche: Otto 1261 Bifchof von Gilbesheim († 1279), Rer Bifchof bon Berben († 1300). Bon ben Tochtern beiratbete Dat

im heinrich ben Fetten von Anhalt († 1266) und starb als Aebtissin zu webe nach 1295. Die zweite Tochter Helene war mit dem Landgrafen nam II. von Thüringen, dem Sohne der h. Clisabeth, verlobt, nach bessen (1241) sie um 1246 dem herzoge Albrecht I. von Sachsen-Wittenberg hand reichte; sie starb am 6. September 1273. Elisabeth heirathete, wie erwähnt. König Wilhelm von Holland und starb am 6. Juni 1266, beid bermählte sich mit dem Landgrasen Heinrich I. von Hessen und starb und 1274. Ugnes war zuerst Canonissin zu Quedlindurg und heirathete den Fürsten Wizlaw II. von Rügen († 1302), den sie überlebte.

Bgl. außer ben braunschw. Landesgeschichten und den einschlagenden handlungen der Reichsgeschichte G. H. Defterley, Geschichte des Herzogs to L, mit dem Beinamen das Kind von Braunschweig, Göttingen 1786.

P. Bimmermann. Dito ber Strenge (strenuus), Bergog gu Braunichmeig und Luneburg. m 1266, † 1330, Sohn Herzog Johanns und feiner Gemahlin Liutgard, Tochter bes Brafen Berhard I. von Solftein, erbte, ba fein einziger Bruder d bie geiftliche Laufbahn einschlug, ben gangen luneburgischen Antheil, m Johann bei ber 1267 mit feinem Bruber Albrecht vorgenommenen ung ber Pande ihres Baters, herzog Otto's bes Rindes, fich ausgewählt Da O. beim Tobe feines Baters († 13. December 1277) noch unmundig lo leitete als fein Bormund zuerft Bergog Albrecht, nach beffen Abfterben (15. Auguft 1279) ein anderer Dheim, Bifchof Ronrad von Berben, Die altung bes Landes. 3m 3. 1282 fibernahm D. fie felbft. Geine Regierung n einer Reihe von Fehden erfullt gewesen, die hoberer, politischer Geficht&= fait burchgebends entbehrten und jumeift nur auf Breng- und Befigfeiten mit ben Nachbarn binausliefen. Die haufigen Gebietstheilungen ie baburch bewirtte Ohnmacht bes welfischen Saufes zwangen feine Fürften, benen in ber nachsten Beit teine bedeutend hervorragende Berfonlichfeit be, abseits ber großen entscheibenben Fragen bes Reichs ein politisches erleben ju fuhren. Auch eine Geschichtsschreibung bat fich unter biefen nben nicht entwideln tonnen; wir muffen die geschichtlichen Borgange bor aus ben Urfunden mubfam jufammenftellen, die uns über die inneren imenhange und bie treibenben Rrafte ber Ereigniffe nur gu haufig im t laffen. Dies hat ichon fur D. volle Geltung, bei bem uns nicht felten gentliche Zwed feiner Fehden und Bundniffe vollständig untlar bleibt. don unter feinen Borgangern mit dem Stifte Silbesheim bestandenen igleiten fetten fich auch mabrend feiner Berrichaft fort. Graf Berhard b. emund hatte 1282 ohne Genehmigung feines Lehnsherrn, Bischof Sieg-II. bon Gilbesheim, bas Schlog Sallermund mit ber Balfte feiner Been an Bergog D. vertauft. Es tam ju einem Streite mit bem Bifchofe, im Schute feines Gebietes bas Schlog Ruthe erbaute und D., ber bas liche Schlof Sube gerftorte, in ben Bann that. Um 16. December 1283 bann ju einer Gubne, in welcher Siegfried ben Bergog bom Banne frei und ihm die Belehnung mit Sallermund zujagte, D. aber bem Bifchofe labt Sannover und die Burg Lauenrode auftrug, um fie als Beben von urfidzuempfangen. Ginen neuen Anlag jum Rampfe gab D. fpater burch banung bes Schloffes Calenberg, welches bas Stift Silbesheim bebrobte. ettern Beinrich und Albrecht bon Braunschweig und ber Martgraf Germann Branbenburg jogen D. ju Silfe, und es gelang biefem in bem mit bem De geichloffenen Frieden ben Calenberg, ber fpater einer Linie feines Gets ben Ramen geben follte, zu behaupten. Als er fich aber nach bem Siegfriede (1310) weigerte, feinem Nachfolger, bem Bischofe Beinrich, wegen

43\*

Sannovers u. j. w. ben Lebenseib zu leiften, mußte er fich boch nach langeum ber Forberung bes Letteren fugen. Much mit bem Biberftanbe ber Unterfaffen, welche bie milbe Berrichaft feines Baters verwöhnt haben hatte D. ju fampfen. Als er, wol im 3. 1284, gegen die Darigia Branbenburg ju Felbe jog, weigerten fich feine Ritter, por allem bie mannen bon Luneburg, ju ftreiten, bevor er ihnen nicht ihre Brivilegien habe. Bohl ober übel mußte er ihre Baniche erfallen. 2118 aber bie flegreich beenbet mar, entzog er ben Rittern ihre Leben und jagte Die, me jur Wehr festen, aus bem Lande. Diefe fanden Buflucht bei bem Albrecht II. von Sachfen - Wittenberg, der als Bormund feiner Sachfen burg'ichen Reffen wegen bes Schloffes Bledebe mit D. in Zwift war. Da Beht ben Beiftand bes Ergbifchofs von Bremen und bes Bifchofs von Berben gen mußte fich Albrecht 1287 jum Frieden berfteben, in welchem bie Enticheib Bledebe bem Urtheilsfpruche Ronig Rubolj's überlaffen murbe, Die Ritter ih gwar wieder erhielten, ihr Bundnig mit Bergog Albrecht aber und ihren 28 gegen D. aufgeben mußten. Das fg. "ridder-orlog" war bamit Eine Fehbe, bie O. 1299 mit bem Bifchof Lubolf von Dinben ge Grafen Johann b. Bunftorf führte, verfchaffte ibm die Galite ber Legen bie Brafen bon ber Mindener Rirche befeffen, mit Ausnahme ber Stadt 2 felbft. Schon fruber (1293) hatte ein Borganger Ludolfs ihn mit be bon Rienburg belehnt. 3m Berein mit bem Martgrafen von Branden oberte D. die nordlichen Befigungen Bergog Beinrich's bes Munderlichen, Borsfelbe u. f. w., und bei ber Theilung erhielt er 1309 ben Safenwi Stellfelbe. Bugleich verfprachen bie Marfgrajen bas Schlof Gihader ju Dag bies nicht geschah, ift wol ber Grund gemejen, bag D. am 8. Gepteml bem großen Bundniffe beitrat, welches unter Fuhrung Konig Erich's bo mart gegen ben Markgrafen Balbemar und bie Stadt Stralfund ge war. Auch nahm Otto's gleichnamiger Sohn im folgenden Jahre an lagerung Stralfund's theil. Trop des Sieges aber, ben ber Felbhert bundeten, Fürft Beinrich von Medlenburg, bei Schulgenborf über I bavontrug, mußten biefe bie enge Umichliegung ber Stadt, ba ibre Bl ber ber Gegner eine Riederlage erlitt, aufgeben. Um 25. Robember 131 ju Templin Frieden geschloffen. 3war wurden bier auch über einen Musgleich megen Sihader's Bestimmungen getroffen, boch blieb bas Go Die Luneburger Bergoge erft um 1330 erwarben, porlaufig noch befeitigt Martgrafen Befit. Andere gahlreiche Streitigfeiten, wie mit ber Sannover u. f. w., tonnen wir hier übergeben. Sie hatten insgesamm fachlich die Folge, bag ber Bergog, um die Roften ber Rriegegunge aufqu ju umfangreichen Berpfandungen von Schlöffern, Gutern und Rechten Co wurde 3. B. 1306 Lichtenberg an verichiebene Abelige Sallermund, halb Elbagien und ber Boll gu Sannover an bie b. Ca pfanbet u. f. w. Trobbem fehlten D. Die Mittel nicht, wo es galt, fein gebiet burch Antaufe ju erweitern. Bon bem Grafen Otto bon D feinem Schwager, erftand er am 30. Januar 1302 bie Graffchalt 296 Belehnung mit berfelben erlangte er bom Bifchofe bon Dinben 1304. eine Leibrente überließ ihm 1308 Graf Ricolaus b. Dannenberg ben Theil feiner Grafichaft. 3m 3. 1308 taufte er bon bem Martgrafen & bon Brandenburg Bledebe mit Schlog und Boll, bas biefem bon bem bon Sachfen nicht lange borber abgetreten fein muß. Dagu tam Graffchaft Luchow, Die ihm Graf Gunther bon Refernburg berfaufte. inneren Landesbermaltung mar D. forgiam auf Die Anfrechterhaltung friedens bebacht; ben Handel juchte er durch verschiedene Barnalung

Anibluben feiner Stabte fraftig gu forbern. Der Stabt harburg ber-1288 von Ronig Ruboli ibr Stabtrecht und im folgenben Jahre bat ein foldes ben Ginwohnern bon Dalenburg, 1299 benen bon Celle Inebefonbere erfreute fich bie Stadt Buneburg feiner Bunft. Go mar lich fur fie ein großer Bewinn, daß er bie bortige Dunge, ber er fur ichen Theil feines Fürftenthums bas alleinige Müngrecht übertrug, nebst tebarfeit in Dungfachen 1293 ben Standen Diefes Bebietes verfaufte. fiblichen Banbestheil erhielt 1322 bie Stadt Sannover burch einen Bertauf ber Mange an bie Stanbe abnliche Bortheile. Den Bufammenfeinen Stammesverwandten und die etwaigen Erbanfpruche auf beren chte D. burch berichiebene Bundniffe und Erbeinigungen zu befraftigen, auch gelegentlich, wie gegen Beinrich ben Bunberlichen, mit bem er 6 ein Bandnig geschloffen hatte, balb barauf wieder gegen eben bie-Fehbe gerieth. 1292 machte er mit seinem Better Albrecht bem Fetten ngen eine Erbeinigung, welche 1322 bon ihm und feinem Sohne Otto, Albrecht's Sohnen Otto, Magnus und Ernft bestätigt wurde. D. fich 1288 mit Mathilbe, ber Tochter Bergog Ludwig's bes Strengen m, einer Entelin Ronig Rubolf's, welcher felbft vom Papfte die Disju ber Che erwirfte. Bei ber zwiefpaltigen Ronigsmahl im 3. 1313 D. an feinen Schwager Ludwig bon Baiern an, bon bem er fich am 1315 mit ben Reichslehen belehnen ließ. Die letten Jahre berlebte ng bon ben Regierungsgeschäften gurudgezogen. Schon feit 1314 nahm fein zweiter Cohn Otto theil. Am 28. November 1315 traf bann uftimmung feiner Bemahlin und Cohne und mit Beirath feiner Dannen ngen fiber bie Erbfolge. Er feste fest, bag nur feine Gobne Otto und im weltlichen Stande bleiben und ihm in der Regierung folgen follten; imte er bereite jest mit Ausnahme bon Luneburg, Winfen und Gelle ntlichen Schlöffer ein. Rach feinem Tobe follten jene Beiben Die Lande theilen. Die anderen Gohne, Johann, ber altefte von allen, welcher us und zeitweise Bermefer bes Erzbisthums Bremen murbe († 1324), wig, ber 1324 jum Bijchof von Minden gemablt murbe und 1346 fagten am 6. December 1318 gegen eine Abfindung ausbrudlich allen n auf bas Bergogthum. D. ftarb am 10. April 1330, nachdem ihm ablin icon am 28. Marg 1319 im Tobe vorausgegangen mar. Beibe ber von D. neu erbauten St. Dichaelis - Rirche ju Lineburg bei-Inger ben genannten Sohnen hatte D. auch eine Tochter Mathilbe, die 1308 mit dem Fürften Ricolaus II. von Berle vermählte und am ber 1316 verftarb, und von Gertrud von Binfen einen natürlichen bolf von Luneburg, ber von 1326-1355 Propft von Medingen mar. Beftimmungen bes Baters liegen feine Gobne Otto und Wilhelm ihr iet ungetheilt. Gie regierten gemeinfam, boch trat Wilhelm fehr hinter uber jurid. Da Otto's einziger Sohn schon in ben Rinderjahren in iau ertrant, jo ftarb mit Wilhelm, der feinen am 19. Auguft 1852 en Bruder um 17 Jahre überlebte und wie diefer nur Tochter hinteriltere Buneburger Linie bes Welfenhaufes im Mannftamme aus. Um chaft entbrannte ber fog. Lüneburger Erfolgefrieg (f. u. Magnus, XX, 64). B. Bimmermann. mit bem Beinamen der Quabe, b. i. ber Bofe, Bergog gu Braun. und Bfineburg, auch Bergog bon Obermalb ober bon ber Beine Sohn Bergog Ernft's und beffen Gemahlin Glifabeth, einer Tochter bes Beinrich II. von Geffen, erhielt, da feine beiben Britber Ernft

ht bereits vor des Baters Tode (24. April 1367) verstorben waren,

In noch weitere Rreife brang ber Streit burch bie zwiefpaltige Difchofswahl von Mains, wo 1373 Bifchof Ludwig von Bamberg, ein Bruder Iener Meißener Markgrafen, und Bischof Abolf von Speier, Graf von Naffau, gegenniber ftanden. Die Landgrafen unterftukten jenen, mabrend D. am 29. August 1374 mit biefem ein Bundnig ichlog, in bem er ihm in allen Briegen gegen Seffen feine Silfe jufagte. Der Erfolg ber Letteren icheint febr gering gewesen gu fein. Da außerbem ber Bund ber Sterner in ber Auflofung Degriffen war und Otto's hauptthätigleit jest nach anderer Geite gezogen wurde, In zeigte er fich jum Frieden geneigt. Um 26. Februar 1375 vermittelte Bergog Albrecht eine Gubne, boch erft am 2. Juli willigte D. in ben Frieben ein, in bem er bas Schlog Allerberg und eine unbebeutenbe Belbentichabigung erhielt, nebft Mutter und Schweftern aber allen Anspruchen auf Beffen, fowie auf ben Nachlag feines Großvaters entfagen mußte. Bur Aufgabe bes Rampfes, welchen Bifdet Abolf noch fortfette, wird D. por Allem feine Theilnahme an ben Brounichweig-Lüneburgifchen Wirren beranlagt haben. Um 26. Juli 1873 mar vamlich herzog Magnus II. gestorben, ohne daß es ihm gelungen mare, bas Fürftenthum Luneburg gegen die Anfpruche ber fachfischen Bergoge fiegreich gu Dehaupten. Durch Bermittelung feiner Wittme murbe am 25. September 1373 wifden ihren unmanbigen Gobnen und ben Bergogen Bengel und Albrecht bon Sachlen ein friedliches Abtommen getroffen. Trot bes 1370 mit Magnus abgelchloffenen Bunbniffes mar D. feiner Berpflichtung, jenem Silfe gu leiften, niemale nachgetommen, ja er hatte gelegentlich fogar nicht übel Luft gezeigt, einen Feinden fich anguichließen. Jest aber forderte er mit Berufung auf jenen Bertrag bie Bormunbichaft über bie unmundigen Gohne Dagnus', die bon Rechtswegen ihrem Obeim Bergog Ernft guftand, offenbar nur in der Abficht leine eigene Macht auf Roften bes Erbes feiner Bettern rudfichtslos ju erweitern. Der Aufruhr in Braunschweig im 3. 1374, welcher die Abfehung bes alten Malbes, Die Ginfegung eines neuen und Die Ausftogung ber Stadt aus ber Danfa jur Folge hatte, gab ihm eine bequeme Gelegenheit in Braunschweig film fuß ju faffen. Der neue Rath ber Stadt, ber fremden Schutes bringend Schuffte, erhielt biefen am 27. Mai 1374 von D. gegen Zahlung von 1000 Mart Auftejagt. Am 21. October ichlog Letterer auch mit Magnus' Gohnen einen Bertrag, in welchem fie feine Bormunbichaft anerkannten. An bemfelben Tage nahm D. fitr fie das Schlog Bolfenbuttel aus den handen der Stadt in Befig. Bit ficherem Rechtstitel tonnte D. nun als Berr im Lande ichalten. Wie ichon 1870 mit bem Bijchofe bon hilbesheim, fo ichloß er am 22. October 1374 auch mit bem von Salberftadt ein Bundnig. Dagegen murbe burch feine Ginwirtung der fogenannte Luneburger Erbfolgefrieg aufs Reue begonnen. 9. Muguft 1376 tam bann ein von bem Bifchof Gerhard von Silbesheim bermittelter Baffenftillftand zwischen D. und Bergog Albrecht von Sachfen zuftanbe, ber jeboch Erfteren von neuen Weindfeligfeiten nicht abhielt. Alls ber Raifer im folgenden Jahre in Tangermunde weilte, gab D. bem Bifchof Gerhard am 6. Juni ju halbensleben Bollmacht fur fich und brei feiner Bettern, die Bergoge Friedrich, Beinrich und Otto mit den beiden Bergogen bon Sachjen, fowie Magnus' viertem Cohne, bem Bergoge Bernhard, ber gu diefen fibergegangen mar, eine Gubne ju ftiften. Dies gefchah unter Buftimmung bes Raifers am 12. Juni 1377. Danach follten die Bergoge Friedrich, Beinrich und Otto ihre Unforfice an bas Burftenthum Luneburg aufgeben und bafür burch 10 Schloffer entschadigt werden, so bag bon ben Sohnen Magnus' nur für Bernhard bie Aussicht auf Rachfolge in Luneburg bestehen blieb. Da diese Suhne aber bis jum 1. August, wie ausgemacht war, wohl besonders wegen bes Wieberprinches Gerzog Friedrich's nicht bollgogen wurde, fo tam es am 24, und

25. October 1377 abermals in Gegenwart bes Raifers swiften D. fachfifden Bergogen mit Ausschluß der Gobne Bergog Magnus' ju einer Abtommen, nach welchem bon Luneburg nichts abgetreten werden und der bom 25. Sept. 1373 und bamit die Möglichfeit ber Nachfolge in Lane Magnus' Gohne in Rraft bleiben follte. Go hatte fich D. nach aller Ruhe verichafft und tonnte jest um fo ficherer baran benten, feine Be Seite gu ichieben und fich felbft als berr in Braunfchweig feftzufeben. nannte man Friedrich den herrn ohne Land; unwillig ertrug biefer bie Leitung Otto's. Solcher Stimmung bes jungen Fürften entsprach bollfte ber Stadt Braunichweig, welche von Luneburgifden, Silbesheimifden und ftabtifchen Dienfimannen aufs fcwerfte bedrangt wurde und bon D. teinen Schut, fondern bielmehr neue Unbilben erfuhr. Um 14. (13.) Mug wurde die Stadt wieder in die Saufa aufgenommen. Rachdem fie fo ein Rudhalt gewonnen hatte, ichloß fie am 3. Marg 1381 ein Banbnig Bergoge bon Sachfen und Bergog Bernhard, welcher fich ingwife Friedrich berftandigt und mit ihm gemeinfam die Bormundichaft i jungeren Bruder übernommen hatte. Um ben Anfang bes Auguft e Stadt offen gegen D. Partei. 3mar erlitt fie von ihm am Lindenb Thiebe eine nieberlage. 218 aber Friedrich im Ginverftandnig mit b burch Lift bas Schlog Bolfenbuttel aus Otto's Sanben in feine Gewal und bann am 31. October mit ber Stadt und ben fachfifden bec Bunbniß ichloß, mußte D. aus bem Lande weichen. Bergeblich erneu! Am 15. Juli 1383 fab er fich genothigt, in aller Form Braunichweiger Land ju bergichten; nur die ihm bei etwaigem Gribf Dannesftammes guftebenben Erbrechte behielt er fich por. Bald nachbem Bolfenbuttel vertrieben, fuchte er eine Stute bei feinem ehemaligen hermann von heffen. Um 2. October 1381 ichloffen fie einen Bert welchem hermann bem Bergoge bie Schlöffer und Stabte Rieberbeffe Diefer jenem die feines Fürftenthums Gottingen für ben Fall eines fi Todes unter ber Bedingung verschrieben, daß der leberlebende Die C Tobten nur insgefammt und gegen Bahlung von 300 000 Mart be berausgeben folle. Es ftanb diefes Berfprechen Otto's im fcbroffen Wege ber 1370 mit Bergog Magnus gefchloffenen Erbeinigung, Die berart bjandungen von Schloffern geradezu verbot. hermann war bamals noch ! Mis er fich aber am 15. October 1383 jum zweiten Dale vermablte, De er baburch fehr bie auf jenen Bertrag gefesten hoffnungen Otto's. G baher bem Erzbischof Abolf von Maing, ber mit hermann wegen berf Buntte in Zwift war, ihn am 30. Juni 1384 in Trebfa zu einem neue niffe gegen Beffen ju gewinnen, welchem fich im Februar bes folgenber auch Martgraf Balthafar bon Meigen anschlog. Bablreiche Berbinbung D. auch burch ben Bund ber Sichler, ben er 1383 ine Beben gerufen b bem u. A. Bergog Albrecht bon Brubenhagen und bie Bifchofe bon & und Paberborn beitraten. Auf Bermann's Seite bagegen ftellten fich ins Die Bergoge Albrecht von Sachjen und Ernft von Braunichweig. 3m 1385 fielen bie Berbundeten in Beffen ein. Raffel wurde vergeblich aber Immenhaufen gerftort, und dem Martgrafen Balthafar Offneten und Sontra die Thore. Schon am 22. Juli 1385 wurde unter Bern bes Bifchofs Beibenreich bon Münfter und bes Grafen Engelbrecht bon ? ju Burg Uffeln zwifchen D. und hermann ber Friede bermittelt. Dana Die bon Betteren am 2. October 1381 getroffene lebereinfunft und ber Otto's mit Maing bom 30. Auguft 1374 befieben bleiben. Dagu bebielt bas Schlof Altenftein bei Allendorf in feinem Befig. Bleichgeitig w

bem Ergbifchof Abolf und hermann eine Guhne errichtet, mahrend ber on bem Martgrafen Balthafar noch fortgefest wurde. D. gewann nun ib, fich aufe Reue in Die Streitigfeiten feiner Bettern in Braunschweig eburg einzumischen. Am 4. Februar 1386 fcblog er mit den Bergogen und Beinrich ein Bunbnig, bas hauptfachlich gegen bie Stadt Braunerichtet war; einige Monate fpater (9. Juni) trafen fie Berabredungen, enbar bie Befreiung des Luneburger Landes aus der Bewalt Bergog bon Sachjen jum Biele hatten. Der Plan gelangte nicht gur Musfilhrung, barauf ein anderer Bergleich mit dem Ascanier getroffen wurde. Und rflich jum Rample fam, war Otto's Thatigfeit icon langft wieder ander-Anfbruch genommen. Denn am 28. Mary 1387 berbanben fich D., und Abolf zu Eichwege nochmals gegen ben Landgrafen hermann. jogerte fich bie Anfundigung ber Tehbe noch etwa ein halbes Jahr, n diefer Zeit mit ber Stadt Gottingen in bitterem Saber lag. 3mifchen bem Bergoge hatten feit langerer Beit 3wiftigleiten beftanben, die einen nfteren Charafter annahmen. Schon am 24. Auguft 1382 hatte bie ihrem Schut mit Boslar, Silbesheim, Braunfdweig, Luneburg u. a. niß geichloffen, aus bem fpater ber große fachfifche Stabtebund erwuchs. altihatigfeiten bes Bergogs hatten 1383 ben Rath von Göttingen verim Erzbischofe zu Maing Rlage über ben Fürsten zu führen. Diefer, Landfrieden von Bestsalen beigetreten war, forderte 300 Burger ber r den bestellten gandrichter, Sans v. Gladebed. Aber in der Beforgnig, ewöhnliche Ladung fei in hinterliftiger Absicht geschehen, um die Stadt it ihrer Wehrfraft zu berauben, hatten die Gottinger ihr feine Folge ind an ben Raifer Berufung eingelegt. Die Feindseligfeiten fteigerten Ronig Bengel am 10. Marg 1387 ben westfälischen Landfrieden aufgatte. D. hatte fich mit Gewalt ber Burg Grone bemächtigt, welche bon Göttingen erworben hatte. Um 27. April 1387 fam es gu bsage der Stadt an den Herzog. Die Bürger verwüsteten sein in der legenes Schloß Balruz, eroberten die Burg Grone und trugen zwischen d Rostorf auf dem Felde, das seitdem der Streitacker heißt, am 1387 fiber D. und feine Berbundeten einen glangenben Gieg babon. bem Tage belehnte Ronig Wenzel Die Stadt mit Grone, nachdem er s einige Tage borber (13. Juli) ihre Privilegien bestätigt hatte. Schon uguft fohnte fich baber D. mit ber Stadt aus. Er trat ihr die Statte Balrug ab und verlegte ben bergoglichen Git nach Barbegfen, bas er ben von Roftorf erhalten hatte. Inzwischen hatte Landgraf hermann bersucht, Markgraf Balthafar auf feine Seite zu ziehen. Um it 1387 wurde ihm von den Berblindeten die Tehde angefagt und im begann ber Rrieg. Rotenburg, Melfungen, Bubensberg, Riedenftein obert. Raffel aber widerftand abermals allen Angriffen ber Feinde. Balthafar durch feine Richte Margarethe, Die Bemahlin Bermann's, fich von feinen Berbundeten trennte, fchloffen diefe noch im September fenftillstand mit hermann. 3m november deffelben Jahres ift O. an chwer ertrantt, aber bald wieder genesen. Die Feindseligteiten mit irben 1388 zwar noch fortgefest, aber wefentliche Erfolge nicht erreicht. Tobe Abolf's von Mains († 6. Februar 1390) bahnte fich zwischen und D. ein befferes Berhaltnig an, bas in der Berlobung von Otto's gem Sohne mit hermann's Tochter Elifabeth am 1. Juni 1390 auch einen Ausbrud fand. Am 30. September 1389 verband fich D. mit bon Corpen, Graf Beinrich von Everftein und Beinrich von Somburg Golen von Lippe und die Stadt Holaminden. Der Berlauf der Fehde ift nicht befannt; boch muffen bie Berbundeten nach ipateren Thatface minden erobert und getheilt haben. Ginige Jahre barauf, am 13. Decemb ift D. ju Barbegfen geftorben und bann in Bibrechtshaufen beflattet einem Leben voll Streit und Jehde hat er auch im Tobe ben Fri Rirche nur mubfam erlangen tonnen; erft bie bringenben Bitten feine haben ihm bon beren Bannfpruche Befreiung erwirft, ben ihm bie ! eines Botteshaufes gugegogen batte. - Otto geigt fich in feinen Tuge Laftern als ein echtes Rind feiner Beit. Die Ritterichaft, welche er in wiederholt ju glangenden Turnieren um fich verfammelte, pries feine ! feit und Gaftlichteit; ihr gefielen fein tampfluftiger Ginn und ber ben er ihrem milben Wehbeleben leiftete. Schwer aber batten unter übrigen Stande, bor Allem Die Stabte gu leiben. Statt Schutes er bon ihm felbit Gewalt und Bedrudung ber verschiebenften Urt, fo bag leicht als ber quabe b. i. bofe Bergog ericheinen tonnte. In ber Bo D. ohne Beharrlichfeit und ohne Bebenten in ber Bahl feiner Dittel herrichte rudfichteloje Gelbitfucht, bie ibn nicht felten feinen Berbunt eigenen Bermandten gegenuber ju treulojem Sandeln trieb. Regierung für fein Land wie fur fein Gefchlecht ohne alle Frucht - Otto war zweimal verheirathet. Geine erfte Frau Mirislave, ein Johann's IV. von Solftein-Plon, die er um Unfang des Jahres 1358 h ftarb im 3. 1376, ohne ihm Rinder ju hinterlaffen. Er bermablte 1379 mit Margarethe, einer Tochter bes Grafen Bilbelm bon Berg. am 18. Juni 1442 geftorben ift. Außer Otto bem Ginaugigen (f. S. 68 ibm biefe noch einen Gobn, Wilhelm, ber aber bereits frit (1391) b ift, und zwei Tochter, Anna, die 1403 dem Marfgrafen Bilbelm I. bon nach beffen Tobe († 1407) aber 1413 bem Grafen Wilhelm II. von 5 Schleufingen die Sand reichte und am 28. October 1426 ftarb, und welche im Juli 1405 bie Gattin Bergog Erich's von Brannichweig-Bru murbe. P. Bimmern

Dtto, mit bem Beinamen ber Tarentiner, Bergog ju Braunichm Buneburg, geb. 1319 ober 1320, † um 1399, altefter Sohn Bergon De gen, bon Briechenland († bor bem 22, Sept. 1353) und beffen erfter ( Jutta, einer Tochter bes Martgrafen Beinrich I. von Brandenburg un berg, geborte bem Grubenhagenichen Zweige bes Belfenftammes an un in vollem Dage ben jenem borgugsweife angeborenen Bug nach bem und Abentenerlichen. Griff lodte ihn fein frifcher Thatendurft in Die ba ihm bas burch bie wiederholten Landestheilungen bes Welchlechts umfangreichen Berpfandungen feines Baters ftart gufammengefconol einstige Erbe als ein ju geringes Wirtungsfelb ericbien. Goon 130 wir ihn am Sofe bes Martgrafen Johann von Montferrat, an wel junachft die bermanbtichaftlichen Beziehungen feines Gefchlechts gu Montferrate und die beider Familien gu ber ber Balaologen in Conft geführt haben werben. Er nahm bier herborragenben Antheil an ben Johanns, Die jumeift gegen Die fraftig aufftrebenbe Dacht ber Bie Mailand gerichtet waren. In bem Kriege mit beren Berbanbetem Refor bem Geneschall von Reapel, hat D. 1345 bei Bamenaria burch mnth greifen ben Sieg Johanns entichieben. 3m 3. 1352 begegnen wir um biefe Beit aus bem beutschen Orben austrat, in Frankreich, mo er Ronige Johann feiner Rriegstüchtigfeit halber in hober Bunft ftanb. feste ihm einen Jahrgehalt bon 4000 golbenen Schildthalern aus unb felbst einen Streit Otto's mit bem Bergoge Beinrich von Bancafter, ein Ronig Couards III. von England, als bie beiben Gegner icon jum ?

ftanben. Auch bie bamals geschehene Bermahlung Otto's mit Jolantha, ochter Berengars von Billaragut und Wittme König Jafobs II. von Ma-(† 7 bor 1372), welche ihn in ben Stand feste, aus eigenen Mitteln ein aufzustellen, ift wol zumeift burch Bermittlung bes Ronigs ju Stande ge-1854 ift D. ichon wieder in Italien, wo er in Rom bei ber Raiferg Rarls IV. anwefend war. Dann hat er wieder an ber Geite Johanns Rontferrat, dem der Kaifer u. A. das Reichsbicariat in Bavia übertrug, gegen bie Biscontis geftritten, benen bie Berrichaft über Afti gewaltfam m wurde. Das 3. 1364 brachte ben Parteien Frieden, aber ichon nach Beit entbrannte ber Rrieg bon Reuem. Go große Stude hielt Johann inen treuen Waffengefährten, daß er ihn dicht vor feinem Tode jum unde für feine drei unmundigen Sohne bestellte. Dieses Amt hat O. gehaft verwaltet und im Ginverftandniffe mit bem Bapfte Gregor XI. und rbindung mit dem Brajen Amadeus von Sabogen u. A. alle Angriffe ber ntis auf Afti gludlich jurudgeschlagen, ja benfelben bei Duerfe eine entnde Riederlage beigebracht und ihnen Coni genommen. Durch papftliche ittlung erlangten die Biscontis jest Frieden; D. aber erhielt Ende 1374 nebit ohnen Johanns bom Raifer Rarl IV. bas Reichsvicariat. Das Anfeben als Feldherr mar burch biefe Rriegsjuge fo bedeutend geworden, bag Gregor ber berwittweten Ronigin Maria von Armenien, Die fich 1372 bas Andringen ber Turten nach Silfe und jugleich nach einem ben fchwie-Berhaltniffen des Landes gewachsenen Gemahl umfah, für bieje Aufgabe Beeigneteren als ben Bergog bon Braunichweig zu empfehlen mußte. Blan tam nicht jur Ausführung. Db D. Die Berpflichtung gegen Die n Johanns von Montferrat bavon abgehalten, ober was fonft die Sache bert hat, ift nicht befannt. Dagegen hat ber Bergog einige Jahre barauf zweiten, nicht minder glanzenden Antrag angenommen. Derfelbe wurde on der Ronigin Johanna von Reapel, Grafin von Provence, ber Entelin Roberts v. R. († 1343) gemacht, welche in einem schickfalsreichen und wegs fculbireien Leben bereits brei Gatten verloren hatte und jett in vierten Bemable eine fraftige Stube gegen bie Unichlage fuchte, welche bon Duraggo gegen ihren Thron im Schilde führte. 3m 3. 1376 reichte iftreiche, trog ihrer 49 Jahre noch immer icone Fürftin bem tapferen shelden die Sand. Zwar wurde ihm ber Königstitel nicht zugestanden, rhielt er das Fürftenthum Tarent, die Graffchaft Acerra und berschiedene fer in ber Brovence angewiesen. Mit Tarent war auch bas Fürftenthum berbunden, bas D. bem Johanniterorden verpfandete. Die nachften berliefen bier fur ibn, ber feine einflugreiche Stellung gu einer bermitn Thatigleit zwischen berichiebenen Parteien benutte, im Gangen friedlich, ihn auch bie Bormunbichaft über die jungen Grafen von Montferrat in beritalifden Wirren vielfach in Anspruch nahm. Rach dem Tobe Papft ts XI. († 27. Marg 1378) nahm die Ruhe aber ein schnelles Ende. Unter Ginwirfung bes italienischen Bolles mablten die Cardinale ben Erzbischof Bari, der ben Ramen Urban VI. annahm, jum Papfte; boch bald barauf ihm ein Gegenpapft in dem Cardinal Robert von Benf, ber fich Cle-VII. nannte, entgegengeftellt. Johann wie D. waren über die Wahl des befreundeten Urban anjangs febr erfreut, doch fein rudfichtslofes, bochges Benehmen entfremdete fie ihm bald. Er scheint bie Absicht gehegt gu Reapel und Sicilien an feine Bermandten ju bringen; jedenfalls wies ibm bon D. borgetragenen Bunich einer Bermahlung feines Munbels in bon Montferrat mit Marie, der Erbin von Sicilien, wie auch ben der nung ber neapolitanischen Königstrone an ihn felbst schroff gurud. Die

Folge war, daß Clemens, welcher fich Urban gegenüber mit Baffengewalt nicht behaupten tonnte und nach Reapel floh, hier bon Johanna auf das freund lichfte aufgenommen murbe. 3mar mußte er bann auch bier bor bem Unwiller bes Bolles nach Avignon entweichen. Doch hielt Johanna an ihm feft, mi da die Ausgleichsversuche, die auch von D. felbst unternommen wurden, ber geblich waren, so erklärte Urban 1380 Johanna des Reichs fur berliftig und ließ bas Rreug gegen fie predigen. Im folgenben Jahre fronte er Reit bon Duraggo gum Ronige von Reapel und Jerufalem. Um fich ber frangofilem Silfe ju verfichern, hatte Johanna ben Bergog Lubwig von Anjon ju iben Rachfolger ernannt und mit Genehmigung des Papftes Clemens an Rindesfint angenommen. Ghe die Unterftubung bon Franfreich eintraf, fuchte Berges D. im Berein mit feinem Bruber Balthafar, bem Martgrafen Johann bon Routferrat, ber machtigen Familie ber Sanfeverinos u. A. ben Feinden entgegenme treten, boch ber feige Berrath ber italienischen Barone ichmachte fein Deer, und er wurde jum Ruchguge genothigt. Auch Reapel öffnete am 16. Juli 1381 Rarl bon Duraggo die Thore. Johanna floh nach Caftello Ruovo, wo fie ein gefcoloffen murbe. Da D. fürchtete, bag feine Gemablin fich bier nicht mehr lange werde halten tonnen, fo griff er mit noch ungureichenben Rraften in August Rarl an. Er erlitt eine Rieberlage und gerieth felbft nebft feinem Bruber Balthafar permundet in Gefangenichaft. Run mußte fich auch Johanna ergeben, für beren Rettung bie frangofifchen Schiffe ju fpat an ber italieniden Rufte erschienen. Da bie Fürftin auf ihre Rechte nicht vergichten wollte und Ludwig von Anjou mit einem Beere gu ihrer Befreiung nahte, fo murbe bi am 22. Mai 1382 auf Anftiften Rarls erbroffelt. D. wurde auf Altamure in milber haft gehalten und erlangte 1384 bie Freiheit, nach ben Ginen ale Giichent Rarls, nach Anderen in Folge gewaltfamer Entführung. Er ging nach Sicilien, von bort nach Avignon, wo er mit Marie, ber Bittwe bes ingwifden verftorbenen Ludwigs bon Unjou, die Wiedereroberung Reapels fur beren Col-Bubmig II. plante. Mis Rarl von Duraggo balb nach ber Befteigung bes ungarifchen Thrones 1386 geftorben war, gelang es D. mit hilfe Sanfeverinos bet Wittme Rarls, Margarethe, und ihrem unmundigen Sohne Labislans bat Ronigreich Reapel ju entreißen und fich felbft wieder in den Befit von Tarent gut fegen. Doch erntete er fur biefe großen Erfolge ichlechten Dant; flatt feine wurde Clement von Montjoie von Bapft Clemens VII. und Marie von Anies jum Generalcapitain bes Ronigreichs ernannt. D. war über biefe Burftiffebung fo entruftet, bag er, ber bislang ftets treu bei ber einmal ergriffenen Batte ausgeharrt hatte, 1388 in ben Dienft ber Begner fibertrat und fich jest its Ladislaus bon Duraggo erflarte. Doch hier verließ ihn das Rriegeglud; m Angriff auf Reapel miglang, und D., beffen Erwartungen auch bon der Durage ichen Partei getäuscht waren, jog fich jurud. Erft 1392 ergriff er nochmals für Ladislaus die Baffen gegen die Sanfeverinos, feine ehemaligen Berbanbeten; er erlitt jedoch eine Riederlage und gerieth abermals in Gefangenicaft. Um bas Lofegelb ju beichaffen, mar er genothigt, Die Graffchaft Acerra ju berfeben. Seitbem ift D. in ber Geschichte Italiens nicht wieder bebeutfam bervorgetretm; er Scheint Die legten Jahre feines Lebens in feinem Fürftenthum Tarent in Riller Burndgezogenheit verbracht gu haben. Um bie Wende bes Jahres 1898 99 ift er gu Foggia in Apulien geftorben und begraben. - Die gesammte Thatigfeit Olio's Diente faft ausschlieflich fremblanbifchen Intereffen; für fein beutichen Baterland war fie fo gut wie berloren. Geit er biefes in ben Junglingejahren berlaffer, hat er es auf langere Beit jedenfalls nie wiedergefeben. Dennoch bat er bie Beziehungen ju feiner heimath auch niemals ganglich aufgegeben, und es d logar nicht unwahricheinlich, daß er biefelbe in ben Jahren 1388 89 in hein

Alter noch einmal aufgesucht hat. Als fein Bertreter begegnet bier bis jum Jahre 1372 fein Bruber Balthafar, fpater fein Better Bergog Friedrich gu Ofterobe. Die Angabe, bag er 1366 feinen Antheil an Duberftadt bem Ergbifchofe bon Maing verlauft habe, ift nicht glaublich. Dagegen lagt fich bie Aufrechterhaltung feiner Anrechte an bem St. Blafien-Stifte ju Braunichweig bis in bas Jahr 1398 erweifen. - D. von Tarent ift in ben welfchen ganben ein warbiger Bertreter bes beutschen Ritterthums gewesen. Geine Rriegstuchtigfeit wie feine hobe perfonliche Tapferteit haben fcon bei ben Beitgenoffen bie allgemeinfte Anertennung gefunden; rubmte man ihn boch als Sieger in nicht weniger als 40 Schlachten. Dabei war er eine ehrliche offene Ratur, ein treu ousharrenber Freund, unverzagt im Unglud und magvoll im Glud. Gein großmuthiger Ginn zeigte fich besonders nach ber Wiedereroberung Reapels, wo er es verschmabte, felbit an ben treulojen Berrathern Bergeltung ju üben. - Das Borbild Otto's ift fur feine jungeren Bruder bestimmend gemefen; bis auf Reldjior, ber erft bas Bisthum gu Osnabrud, bann bas gu Schwerin verwaltete († 1381), haben fie fammtlich ihr Glud in ber Frembe gefucht. Ribbag ercheint schon 1357 an ber Seite bes Bruders in Italien, später am Hofe Raifer Rarls IV. Balthafar tam nicht vor 1372 nach Italien, wo er 1379 Jacobella, bie Erbtochter bes Grafen bon Fondi, heirathete. 1381 in die Gefangenschaft Rarls bon Duraggo gerathen, wurde er geblendet; er ift nicht bor 1385 geforben. Philipp beirathete die Bittme Ronig Sugos IV. von Chpern und murbe Connetable bon Berufalem. Auch Thomas, ber Auguftinermonch ju Rorbhaufen war, bat fich langere Beit in Italien aufgehalten. Rinder hat feiner ber Bruder hinterlaffen.

Bgl. [H. A. Koch] Ottonis Tarentini vita et res gestae, Brunsvigae 1746. Dazu bessen Supplementa 1753. — W. Havemann im Baterl. Archiv bes hist. Bereins für Niedersachsen. Jahrg. 1843 S. 369—399. — J. Waschow, Herzog D. von Braunschw., Filrst von Tarent. Breslau 1874. — D. von Heinemann, Aus der Bergangenheit des Welfsichen Hauses, S. 49—86.

B. Bimmermann. Dito ber Ginaugige (cocles), Bergog gu Braunichweig und Lineburg, Sohn Bergog Otto's bes Quaben, folgte biefem, ba er bei feinem Tobe (1394) noch unmundig mar, anfangs unter Bormundichaft feines Betters, Berjog Friedrichs bon Braunschweig-Bolfenbuttel, in ber Regierung bes Fürftenthuins Gottingen. Um 19. Dai bes folgenben Jahres fchloß er mit feinem Bormunbe einen Bertrag, in welchem er ihm für ben gall, bag er ohne Leibeserben fterben wurde, fein Fürftenthum verschrieb, beffen Stabte ibm auch ichon jest bie Sulbigung leiften mußten, wie fie es jum Theil bereits unter Bergog Otto bem Bater gethan hatten. 3m Beginn b. 3. 1398 murbe D. vom Ronig Wengel für bolljahrig ertlart, und er übernahm nun felbstanbig bie Bugel ber Regierung. Go fehbeluftig ber Bater, fo friedliebend mar ber Cohn. Rur jur Aufrechterhaltung ber öffentlichen Sicherheit hat er bie Baffen ergriffen; bier ift er aber auch mit unerbittlicher Strenge ben Uebergriffen und Raubereien eines verwilberten Abels, wie ber v. Schwichelbt, v. harbenberg, v. Abelepfen u. M. entgegengetreten. Wie hierin erwies er fich auch in anderem als ein Forberer ber Stabte: Uslar, Geefen und Ganbersheim verbantten ihm ihre Beleftigung. Am 26. Juni 1435 ichloffen auf Antrieb Otto's Abel und Stabte feines Landes gur Erhaltung bes Landfriedens auf brei Jahre ein Bundnig. Rach dem Tode herzog Friedrichs errichtete D. am 20. Mai 1401 mit beffen Brildern Bernhard und Beinrich einen Erbvertrag; fie verpflichteten fich, ferner ohne gegenseitige Buftimmung fein neues Bundnig ju fchliegen. Die gabllofen Rebben und Die leichtfinnige Berwaltung feines Baters hatten Otto's Fürftenthum tief verschulbet. Er hat es offenbar nicht verftanben trot friedlicher degierung biefen finangiellen Difftanben abgubelfen; benn er gerieth in eine immir unbaltbarere Lage. Ram es boch felbft ju Befchwerben beim Raifer und gwar von Seiten Otto's eigener Bermanbten, wie feiner Richte Anna von Beineberg. ber Tochter feiner Schwefter Grafin Unna von henneberg, welche megen ibne mutterlichen Erbibeile gegen ihn flagte. Bu folden Berbrieglichfeiten tamen bie Rranklichkeit bes Fürsten und ber Mangel mannlicher Rachtommenfchalt Mles biefes wird gufammengewirft haben, ihn gu beftimmen, am 15. Juli 1435 bie Regierung an feine Stande abgutreten. Mit feiner Buftimmung murbe bon Diefen ein Landbroft, Johann von Falfenberg, gemablt, bem ein frandidet Ausschuß, aus 4 ritterschaftlichen und 5 ftabtischen Bertretern beftebend, jur Seite trat. Die Stanbe verpflichteten fich ju einem ftanbesgemagen Unterhall bes Rurften, wie gur Ginlojung ber Bfanbichaften und Tilgung ber Schulben, Diejes Abkommen erregte jedoch bei ben Agnaten, Die fur ihre eigenen Grb rechte beforgt werden mochten, lebhafte Bebenten. Bergog Bilbelm bon Bramichweig erbot fich baber, mit 10,000 Mart Otto's Berbindlichkeiten gu lofen unb die Berwaltung des Fürstenthums felbst zu übernehmen. Am 18. April 1437 ichloffen fie einen babingebenben Bertrag. D. trat an Bilbelm fein Murften thum ab und behielt fich ju feinem Unterhalte nur Schloft und Stadt Ustar, fowie bie geiftlichen Leben u. a. bor, fur feine Gattin aber beren Leibzucht, Die aus Münden, Dransfelb und bem Sichelftein beftanb. Am 21. Juli einigte fich Bilbelm mit feinem Bruber Beinrich fiber bas Gottinger Land. Comriger mar es bie Buftimmung ber Laneburger Bettern gu erlangen, obwol ibnen bem Bertrage gemäß, welchen fie am 25. Mai 1428 gu Celle bei ber Theilung ber Braunidweig-Buneburgifchen ganbe gemacht hatten, für ben Inbeefall Dite's ihr Anrecht an bem Gottinger Erbe ausbrudlich gewahrt war. Die Sache jog fich in die Lange, fodaß felbft Ronig Albrecht II. am 2. Juli 1438 ju Gunften Bergog Bilhelms, feines Sofrichters und Raths, bei D. auf Ausführung jenes Bertrags brang. Dennoch fam die Angelegenheit erft 1442 jum Abichiaj. Rachbem auch die Luneburger Agnaten eine bedingte Buftimmung ertheilt batten, fant am 21. Marg 1442 eine nochmalige Ginigung zwischen Bilbelm um Beinrich ftatt. Jener belam fur fich Brunftein, Morungen und Sarfte, Diefer Ganbersheim, Geefen und Staufenburg; bas andere blieb gemeinfam. Uebrigens follte ber Bertrag nur fur bie Lebensbauer Otto's Geltung haben, mit feinem Tobe aber bas gleiche Recht aller Bettern wieber in Rraft treten. Doch wurden Bilhelm für biefen Fall gur Sicherung ber Belber, Die er auf Gintolung ber Pfanbichaften Otto's verwandt hatte, bestimmte Schloffer eingeraumt. And jest murbe bie Regierung Wilhelms nur als eine pormundichaftliche im Ramen Otto's geführt. Diefer lebte fortan in ftiller Burudgezogenheit noch lange Jahre ju Uslar, wo er am 6. Febr. 1468 geftorben und bann an ber Seite leiner Tochten Elifabeth bestattet ift. - Dit D. erlosch bie bon Albrecht bem Freiften gegrunbete Gottinger Linie. Gin endgiltiges Abtommen aber fein Erbe murbe erft 1512 im Mindener Bertrage getroffen. - Da Otto's erfte Braut Glijabeth, eine Tochter bes Landgrafen hermann bon Beffen, bor ihrer Bermablung ftarb, fo heirathete er etwa 1408 beren Schwefter Agnes, welche am 16. Januar 1471 berichieben ift. Gie gebar ibm zwei Tochter, Glifabeth, welche wol fcon früh geftorben, und Margarethe, die bereits 1425 an Bergog Beinrich von Schlemig verheirathet ift. P. Bimmermann.

Otto II.: Erzbischof O. II. von Bremen, Gerzog von Braunich weig-Lüneburg, 2. Sohn bes Magnus Torquatus, fiarb am 30. Juni 1406. Er war etwa 1364 geboren, noch sehr jung beim Tobe seines Baters, und da bein Ausgleich zwischen den Ascaniern und Meljen 1373 far die nachgebornen Beine

mig ubrig blieb, fo murbe er jum geiftlichen Stand bestimmt und balb mit Bropflei zu St. Blafius in Braunschweig begabt. Als nach ber Schlacht i Binfen an ber Aller 1388 bie Belfen gerabe wieder erftartt maren, murbe Berben iche Bisthum burch den Tob Johanns II. v. Befterfleth (f. 21. B. XIV. 433) erledigt und unter ben Drohungen Friedrichs bon Braunweig-Bolienbuttel, Beinrichs bon Luneburg und bes mit ihnen berschwägerten oba'ichen Grafenhaufes nun bas Domcapitel jur Bahl Otto's gezwungen, Der erft 1894 tonnte er bie Weihen erreichen. Indeffen veranftaltete er das eft ber Einweihung des schonen Domes am 2. Oftertage 1390, den hundert abre vorher Konrad I. (f. A. d. B. XVI, 629) begonnen hatte. Sein Oheim, exbischof Albert II. von Bremen (f. A. d. B I, 180) scheint ihm bald darauf Rachfolge im Erzstifte jugefagt ju haben, bas freilich bon ihm vollig abgeethicaftet war, um bem welfischen Saufe biefe wichtigen Sanbe ju erhalten; m Coadjutor hatte er ihn aber nicht ernannt. Unfraglich hatte D. ichon bor brechts Tobe am papftlichen Sofe berhandeln laffen, um beibe Stifter gummen behalten gu tonnen, und Dietrich von Riem Scheint der Bermittler gefen zu fein. Raum war aber 1395 nach Albrecht's II. Tobe D. in zwiealtiger Bahl jum Erzbischof ertoren, fo ließ fich Dietrich bom Papfte mit erben provibiren, fuchte auch bas Bisthum in Befit zu nehmen, icheiterte aber m saben Widerstande Otto's, der ihm ebenso wie dem nachher providirten durad von Bechta (f. A. d. B. XVI, 608 und XVIII, 795) die bischöflichen afelguter mit der Fefte Rotenburg vorenthielt. Dit feinem gangen Saufe em Raifer Bengeslaus feindlich gefinnt hatte er es für unnöthig gehalten bon wfem die Regalien fich geben gu laffen und fiel nach bem morberischen leber-I gegen feinen Bruber Friedrich bon Braunschweig sofort Ruprecht bon ber fals su, beffen Berather auch ber neue bon den Belfen anerkannte Bifchof onrad III. von Berden (j. A. d. B. XVI, 630) war. In seinem Erzstift ielt er fluges Einverstandnig mit bem Domcapitel und ber machtig aufftrebenen Stadt Bremen, war baber im Stande Die verzettelten Schlöffer und Guter em Stiftsadel wieder abzunehmen; nur das von der ritterschaftlichen Gegenartei bei feiner Bahl entfremdete wichtige Langwedel mußte er guruckfaufen. m Stifte mabrte er mabrend feiner 11jahrigen Regierung vollen Frieden; ichon 397 wußte er bas gange Stift mit Musnahme bes Lanbes Burften junachft gu mem Sjahrigen Bertrage - einem Landfrieden - ju bewegen. Gine Matrifel ellte bas etwa nothige Aufgebot, 260 Reifige, fest. Aus biefem Bertrage find mmittelbar die späteren bremischen Landstände erwachsen. 1399 bewilligten fie em Erzbischofe ben erften Pflugichat. Bu einer Fehbe außerhalb feines Stiftes am D. durch die beruchtigte Gefangenhaltung feines Brubers heinrich durch en Gblen Bernhard von ber Lippe auf Schlof Faltenburg 1404-1405 und eren Folgen. Bur Bollftredung ber Reichsacht gegen bas lippifche Geschlecht ef er feine Mannen jum Beere feiner Britder ftogen; bas Ende bes Streites lebte er nicht mehr.

Pfanntuche, Aeltere Gesch. bes Bisth. Berben S. 199 ff. — Wiedemann, Gesch. des Herzogth. Bremen I. S. 280—292. — Forschungen z. beutschen Gesch. XIX, S. 596 ff. — Habemann, Gesch. v. Braunschw. u. Lüneburg I. S. 559 ff.

Otto, Pjalzgraf von Burgund, † am 13. Jan. 1200, war ein Sohn aifer Friedrichs I. und seiner 1156 geheiratheten zweiten Gemahlin Beatrix, er Erbtochter des Grafen Reinald von Burgund. Sein Geburtsjahr ist undernnt; er steht aber wahrscheinlich in der Mitte zwischen seinem Bruder Konrad, er seit 1188 herzog von Kotenburg, seit 1191 herzog von Schwaben war ih 1196 erwordet wurde, und dem 1176 oder 1177 geborenen Philipp, dem

fpateren Ronige. 2Bol balb nach bem 1185 erfolgten Tobe ber Dutte jedenfalls por bem April 1189 flattete ber Bater ibn, ber fchon einige ber Seite bes alteften Brubers Beinrichs VI. in Italien gelebt batte, m Erbtheile ber Mutter aus; bie anderen Sohne maren bis auf ben far die beftimmten Philipp ichon anderweitig verforgt. D. nannte fich feitbem Dartgraf ober Bergog, gewöhnlich aber Pfalggraf bon Burgund. Un ben meinen Reichsangelegenheiten hat er fich nicht betheiligt, auch nicht an De Eroberungegugen nach Unteritalien, ba er babeim fortwahrend in Febbe widelt war. Denn auch Graf Stephan II. von Auronne machte au burgunbifche Erbe Anfpruch und wurde babei burch feine Reffen Gauch Salins und Wilhelm von Macon, burch Richard von Mümpelgarb un Bergog bes frangofifchen Burgund Dbo unterftutt. Auch bie Babringer febr unbequeme Rachbarn. In Diefen Rambien um feine Erifteng glau fich alles erlauben zu burfen. 3m 3. 1195 erfchlug er ben Grafen An bon Mumpelgard, 1196 fing er felbft mit bem Bijchofe bon Stragburg an, 1197 ermordete er ben Grafen Ulrich bon Pfirt mahrend einer Unter und 1198 ließ er ben jufallig in feine Sand gerathenen Bruber bes burger Bifchofs hangen. Unter biefen Umftanden begreift es fich, bag Beinrich VI., wenn er an bie Bufunft feines unmundigen Sohnes Fried bachte, etwas bon diefem Bruber erwartete, noch Philipp bon Schwabe ihm feit 1197 die Bertretung der ftaufifchen Intereffen gufiel, bei D. ftutung finden tonnte. Gine ber erften Sandlungen Philipps mar vie bag er D., ju beffen Feinden fich damals auch ber Bifchof bon Bafel ftreitbare lette Graf aus bagsburgifchem Saufe gefellt batten, wenigftens ftand verichaffte. Berthold von Babringen murbe 1198 burch Berpie Breifachs befriedigt; bafur griffen aber wieber ber Stragburger und ber burger ju ben Baffen. Obwol D. bem Konigthume bes jungeren Bruber briidlich beiftimmte, ift er fur basfelbe boch nur eine Quelle von Berlege geworden, und fein Tod am 18. Jan. 1200 befreite Philipp ungweifelb einer Laft. Er nahm nun bie burgunbischen Ungelegenheiten in feine Sand, machte 1202 einen Feldzug gegen Stephan von Augonne und b Otto's Bittme Margarethe von Blois mit beffen Sinterlaffenichaft, " Lebensträgerin für ihre beiden Tochter Johanna und Beatrig. bald nach 1205, wo fie noch als Grafin von Burgund urfundet, geftorbe ber zweiten murbe 1207, als alle Feinde ihres Baters Philipp anerta gewiß bon feiner Geite mehr ihr Recht auf bie Rachfolge in ben Gutern bestritten. Philipp aber bermablte fie ju Bamberg am 21. Juni 120 beffen Rachmittag er felbft ermorbet warb, mit bem Bergoge Otto bon ! auf ben fo Guter und Titel bes berftorbenen flaufifchen Bjalggrafen gingen. D. ift übrigens in St. Stephan ju Befangon begraben. Bintelma

Otto, von 1137—1158 Bischof von Freising, wurde geb. na Jahr 1114. Er war ein Sohn des Markgrasen Leopold des heiligen Oesterreich von seiner Gemahlin Agnes, Tochter Heinrichs IV. und Bittn Herzogs Friedrichs I. von Schwaben, also ein Stiefbruder Konrads III. und Friedrichs II. Frühzeitig zum Propst des neubegründeten Chorherrenstiste in neuburg bestimmt, wurde er zu höherer Ausdildung mit ansehnlichem Snach Paris geschickt, wo er sich die vollständigste Kenntnis der philaker theologischen Bissenschaft jener Zeit erward, und namentlich dem Studies auf Aristoteles begründeten Scholastist zuwandte. Besonders anziehend zu die vermittelnde Richtung seines Lehrers Gilbertns Porretanus, wahrend einseitige Fiser Bernhards von Clairvaux ihm weniger wosage. Doch n

feiner Beimreife bei einem Befuche im Rlofter Morimund ber Giftercienferin ber noch ungetrubten Reinheit feiner Beltentfagung einen fo abergenben Einbrud auf ibn und feine Benoffen, bag fie alle bas Rleib bes Drbens annahmen. Er ift bort auch Abt geworben, folgte aber nach Tobe bes Bifchofs Beinrich von Freifing (9. Oct. 1137) ber Bahl, welche u beffen Nachfolger berief. Daburch murbe er gang gegen feine Reigung n bie Stilrme ber Belt gezogen, benn bas Bisthum mar gang gerruttet. Beiftlichteit verwilbert, Die Befitungen in Die Gewalt bes Abels gefommen, bem Bjalggrafen Otto bon Bittelsbach hatte er fogar perfonliche Dighandn ju erbulben. Rad und nach ift es ihm gelungen, ber Unordnung herr erben und namentlich auch bie Schule bes Bisthums zu einem blubenben nd au erheben. Roch in ber Bitterfeit feines Bergens aber, mitten in ben n Parteifampfen unter Konrad III. bor bem Kreugzug, welcher fur turge Frieden brachte, Schrieb er feine Chronit ober, wie er es nannte, fein Buch ben zwei Stabten (civitates), nämlich Babel und Jerufalent, bas irbifche bas himmlifche Reich, welche er hienieben in unauflöslicher Berwirrung te; im achten Buche aber ichilberte er Die fünftige Berrlichfeit. Die eriche Arbeit ber fruberen Chroniften, namentlich bes Ettebard, machte es ibm d, ben Stoff ale fertig gegeben gu betrachten und nun mit Freiheit gu beln, ale erfter Berfaffer einer wirklichen Beltgeschichte. Indem er fich in Brundgebanten an Auguftin und Orofius anschloß, folgte er überhaupt theologischen Auffaffung; flaatsrechtliche Renntniffe fowol wie Gedanten ibm, und die bogmatischen Streitigfeiten ber Beit find ihm mindeftens bedeutend, wie große geschichtliche Begebenheiten. Eben diefer Standpuntt Mannes, ber felbft an ben wichtigften Berhandlungen Untheil hat, ift ich bedeutsam; angerbem enthält ber lette Theil ber Chronit auch fchag-Nachrichten. Als Friedrich I. König geworden war, verlangte er die Bung der Chronit (1157), welche D. ihm überfandte mit entschuldigenden en und mit bem Erbieten, auch bie gludlichere Beit ber neuen Berrichaft ftellen, wenn ihm ber Raifer bas Daterial bagu geben wolle. Das geschah wirklich in einem une noch erhaltenen Abrif feiner Thaten bis 1156, und geftust begann D. feine Arbeit, welche nun bon gang anberem, guberherem Beifte getragen ift. Borangeschidt ift im erften Buch Diefer "Thaten richs" eine Ueberficht der Begebenheiten feit dem Ausbruch des Rampfes en Raifer und Papft, wenig zuverläffig in Einzelheiten und nicht ohne dichteit für bas Geschlecht ber Staufer. Das ift auch im 2. Buche (bis ber Fall, wo nun Friedrich I. gang in ben Bordergrund tritt. Dffene nahme gegen bas Pavitthum fann man bon ihm nicht erwarten, und pea war auch leine prattische Thätigleit auf Bermittelung und Berjöhnung et; fehr ftart aber mirtte bei ihm auch bas Beftreben, in Rachahmung Iten Schriftsteller eine wohllautenbe und glatte Darftellung ju geben. ophifch-theologifche Ercurfe unterbrechen Die Geschichte und beeintrachtigenftorifchen Charafter bes Wertes, welches aber barum nicht minber bon ragenbem Berth ift. Rachbem D. ben R. Konrad auf bem ungludlichen uge bon 1147 begleitet hatte, trat er unter Friedrich ben Reichsgeschäften und vermittelte namentlich die Ausfohnung mit Beinrich bem Lowen le Stiftung bes Bergogthums Defterreich (1156). Der wieder ausgebrochene mit ber Curie, welcher ihn befonders fcmerglich berühren mußte, war inmal gludlich beigelegt, als er im Juni 1158 zu Augsburg bon bem unge noch Italien wegen feiner mantenben Gefundheit entlaffen, fich jum Mapitel feines Orbens begab. Auf biefer Reife ftarb er am 21. Gept. en sentide Diographie. XXIV.

1158 in Morimund, noch in der Bluthe der Jahre. Den Monchen übenlichen bie Cenfur über fein Wert in Betreff der dogmatischen Theile, die Fortspaler trug er feinem treuen Begleiter und Rotar Rahewin auf.

Die umfangreiche Litteratur f. bei Wattenbach, Geschichtsqu. (5. II.) 11, 241 ff. — Erste trit. Ausgabe von R. Wilmans, Mon. Germ. S. D. und in 8° 1867. — Neue Ausgabe der Gesta Frid. v. Waih 1884. lide von Horst Kohl.

Otto I., Graf von Gelbern und Butphen, Sohn und Rachfolger (nachb Tobe feines alteren Brubers Berhard) bes Graien Beinrich (f. A. b. B. XI, il wird 1169 guerft in einer Urfunde genannt und zwar als Graf, wenn bam auch noch fein Bater lebte, trat aber gewiß erft 1182 die Regierung an, bennt Jahre bon Jehden mit Utrecht erfüllt waren, in welchen auch die bolland und clevischen und nachher auch die brabanter, bergischen, colner und munt fchen Rachbarn eingriffen, bis ber Rreuging bes 3. 1188 ben Gemuthem Wendung gab und einen Tractat berbeiführte, ber aber Raum lief fu in Rriege. Der Befit ber Belume und Salland war die Beranlaffung gemit Un bem Rreuggug hat D. mit Auszeichnung theilgenommen; gludlich im heim, 1190. Go viel wir wiffen, war bas berühmte Privilegium an Ind feine erfte mertwürdige Regierungsthat. Butphen wurde baburch die erfte m ben gelbrifchen, vielleicht auch unter ben niederlandischen Stabten, Utral beffen bamaligem Sajen Muiden, Tiel und Staboren ausgenommen, welche fiabel Rechte erhielt und zwar in folden Maffen, bag nachher bie Ertheilung Butphener Rechts die größtmögliche Bohlthat war, welche die Landesbenen Dften bes Landes ihren Städten erweifen tonnten. Balb aber fingen wir die ewigen Fehden mit Utrecht und Brabant an, die zwar durch mehren frudt fchluffe abgebrochen, jedoch erft im 3. 1202 durch die Bermittlung bet Rin Otto IV. beendet wurden, unter Bedingungen, Die D. fich mußte gefallen la weil er durch den brabanter Bergog gefangen war. Jedoch verblieb a. auch als brabanter Lehnsmann im Befit der größten Theile bes ftreitigen biets, namentlich ber Beluwe, welche ber Bergog bom Bifchof bon Um ju Lehn hielt, mahrend die gelbrischen Grafen ersterem bafur ju bulbigen zwungen waren. Die Wirren im Oberftift, Salland und Drenthe, mi Erbfolgestreit in Solland wirften mit ben Parteifampjen im Reiche miens um diefe Fehden noch verwidelter ju machen. Dennoch gebort D. unftribt den Begrundern ber gelbrifchen Dacht. Er ftarb 1207. Gein Gnid, S feines Cohnes Gerhard III.,

Otto II., Graf von Gelbern und Zütphen, ist weit bekannter 301
1229 folgte er seinem Bater in noch jungen Jahren, zuerst unter Bindschaft seiner beiberseitigen Großeltern, der Gräfin Wittwe Richardis und W. Herzogs von Brabant, die ihm einige Jahre lang einen Rath zur Seite stille Gleich im Ansang seiner Regierung, nachdem er 1231 von Raiser Friedrich in den Lehensgütern seines Baters besestigt war, erhielt er 1231 durch in den Lehensgütern seines Baters besestigt war, erhielt er 1231 durch der Tractat mit dem Capitel der Emmericher Kirche den Gerichtsbann delen wodurch dieser damals ansehnliche Ort unter geldrische Botmäßigteit san Wochen später erhob er denselben zu einer civitas regia et imperialis allanken Rechten, welche Züthhen von seinem Großvater erhalten hatte, was in Wochen später auch Arnheim geschah, wie er überhaupt ganz wie seine bischen Berwandten die Städte seiner Grafschaften außerverdentlich bereit die meisten derselben danken ihm ihre Stadtrechte. Immer derni Schwert zu ziehen, schloß er sich dem Areuzunge gegen die unglücklich Elemann und mischte sich in manche Fehden zeiner Nachdarn, sedas weisen an und mischte sich in manche Fehden zeiner Nachdarn, weben weisen

ung mit bem mächtigen Oheim in Brabant. So scheint er auch bemselben ffen Berhalten bem Raifer gegenüber gefolgt zu fein. Borber, wie jener Anhanger Friedrichs II., bem er manche Bunft verbantte, bulbigte er mit etben im 3. 1246 heinrich bon Thuringen. Doch wenn er auch bon jest ch treu an ber papftlichen Seite hielt, fo ließ er fich boch feineswegs burch Rober ber Ronigstrone, welche ihm bom Papft und Colner Ergbischofen halten wurde, fangen, fchlog fich aber enge an Wilhelm von Solland an, ihm jum Preife feines Beftanbes bie Pfalg Rimmegen, Rarle bes Großen Sit berpfandete mit Allem was bagu geborte, eine Beraugerung, welche etten Refte faiferlicher Gewalt in ben Riederlanden vernichtete. Der beutsche und römische Raifer hatte bon ba an in jenen Grenglanden blog einen Titel, der aber feiner Bebeutungelofigfeit megen, noch Jahrhunderte lang firt wurde, wenn auch die gelbrischen Lander noch lange nicht so von ichland entfremdet wurden, wie bas am Meere gelegene Solland und Fried-Dagegen war bon jest an bas gelbrifche Land ein gefchloffenes Terrim, beffen bier Saupttheile ober Quartiere, wenn auch unter berichiebenem ju einer Ginheit gufammenwuchsen, welche erft im Revolutionstampf bes hnten Jahrhunderts gerriffen ward. Reben Brabant war es jest wol das e ber nieberlandischen Territorien und D. galt als einer ber machtigften ten der Nachbarschaft. Im stetigen Bandniß mit Coln und Brabant schloß d Richard von Cornwallis an und betheiligte fich auch am Rheinischen de, wie an den Landfriedenseinigungen, welche nachher an Stelle desfelben n. Seine ftabtefreundliche Bolitit bat bagu gewiß bas ihre gethan. Mit Utrechter Stift hatte er bie üblichen Gebben gu führen und ba er nach bem bon Florens, bes jungen Florens V. von Solland Bormund, auf furge an deffen Stelle trat, murbe er auch in die jeelandifchen Birren verwidelt, ihn die Fehden feines Brubers Beinrich, bes Lutticher Bifchofe in die itigleiten zwischen Buttich und Brabant hineinzogen. In seinen letten Jahren eligte er fich lebhaft am Rampfe zwischen Erzbischof Engelbert von Coln beffen Stadt (1267). Er nahm mit feinem Schwager, dem Brafen bon b, fur lettere Bartei, befiegte ben Ergbischof und hielt ihn langere Beit gen, mas ihm ben Bann und feinem Lande bas Interdict jugog, um bie aber teineswegs fummerte. Richt lange nachber ift er geftorben, Anjang nach fast zweiundvierzigjähriger Berrichaft. D. fann als ber eigentliche inder ber geldrifchen Macht gelten; er mar es, bem fein Land jene eigenliche Bereinigung fehr unabhangiger, ftart privilegirter Stabte mit einem igen Abel verdantte, welche für die Entwicklung besfelben fo große Folge Rur baburch gelang es nachher ben Landesfürften ihre Macht aufrecht halten und ju berhindern, daß diefelbe, wie im angrengenden Dverpffel ein Rame wurde, was fonft bei ben Abelsfehden und Erbfolgestreitigfeiten achften Jahrhunderte gewiß geschehen mare, wenn nicht bie Stabte gwar lo machtig wie die Sanfestadte Overhffels, welche fo gut wie unabhangig en, boch ftart genug gewesen maren, bem Abel bie Baage ju halten.

Sloet, Oorkondenboek van Gelre en Zutphen (Bondams Charterboek n Gelre ist, seit basselbe erschienen, antiquirt). — Van Spaen, Historie a Gelderland und bessen Inleiding tot de Hist. v. G. — Pontanus, Histo-Gelriae 2c. — von neueren Historifern namentlich Arend, Algem. Gesch. vaderlands, II, 1.

3. L. Müller.

Otto, König von Griech en land, geb. 1. Juni 1815 zu Salzburg, wo sein Rennprinz Ludwig von Baiern, als Statthalter residirte. Der baierische nsolger war der erste und lange Zeit der einzige Fürst, der seine Sympathie en griechischen Besteiungskampf offen an den Tag legte; auch nach seiner

Erhebung auf ben Ronigsthron bewahrte er bem Bellenenbolt, in welchem er bie echten Rachtommen ber Belben bon Salamis und Plataa erblidte, Die Gunft und bethatigte burch Unterftutung mit großen Summen und Genbung tuchtiger Officiere feine Borliebe fur bas claffifche Land. Als nun bas Gr löfungswert gludlich gelungen war und die europäischen Grogmachte, um ber im befreiten Lande aufgewucherten Anarchie ju fteuern, ber griechischen Rationalberfammlung die Bahl eines abendlandifchen Bringen jum Oberhaupt bes neue geschaffenen Staates empfahlen, lag es nabe, an bas Saus bes foniglichen Philhellenen ju benten. Rachbem ber Bruder Ronig Ludwigs, Bring Ratt, jowie Bring Leopol's von Roburg die Prone abgelehnt hatten, murbe von einflufreiden Briechenfreunden auf den jum Jungling heranwachfenden zweiten Sohn bei Ronigs von Baiern, D., hingewiesen. Insbesondere ber berühmte Munchaer Philologe Friedrich Thierich griff diefen Gedanten mit Enthusiasmus and; fcon im November 1829 fuchte er dem Genfer Banquier Chnard, ben opferwilligen Borfteber ber abendlanbifden Griechenvereine, auseinanbergufeben, bag in ber Perfon bes Pringen D. Alles vereinigt fei, mas einem Convert Briechenlands nothig und nuglich fein tonnte. Berade bas jugenbliche Alter bei mit trefflichen moralifchen und intellectuellen Gigenschaften ausgestatteten Ronige fohnes lei als Bortheil zu betrachten, ba er noch ber fünftigen Bestimmung entfprechend erzogen werden konnte; bas bairifche Ronigshaus fei fo begutert und angefeben, daß es bem Pringen ausreichende Gilfsmittel jur Berftellung und Be feftigung ber finanziellen und focialen Ordnung gur Berfügung gu fiellen ber mochte, fei aber nicht fo machtig, bag ber Anfall einer Rrone bei ben Grop machten Gifersucht ober Digtrauen erweden murbe u. f. w. Auch bem Ronige legte Thierich biefe Plane bar; Ludwig antwortete ausweichend, er tonne in biefer Cache nichts thun, um nicht ben Berbacht ju erregen, als hatte er fic ber Maste bes Bhilhellenismus nur bebient, um felbftfüchtige Abfichten ju betreiben; er weigerte fich auch, ber Reife, welche Thierich 1831 nach Griechenland unternahm, ein officielles Geprage zu verleihen; tropbem mar nicht baran u zweifeln, daß ihm die Agitation Epnard's und Thierfch' willfommen war. Die Berichte, welche letterer aus Bellas über feine Beobachtungen und Unterbande lungen an ben Ronig erftattete, find eine wichtige Quelle fur Die griechifche fie ichichte jener Jahre; es lagt fich nicht in Abrebe ftellen, bag ber tuchtige Goule mann bamale unter schwierigen Berhaltniffen auch manche ftaatemannite Borgfige an ben Tag legte. Es gelang ibm, Rapodiftria mit ber Er rufung des baierifchen Bringen gu befreunden, ja, ber Prafident, bon ben englischen ober frangofischen Intereffe operirenden Barteien beitig bebrasal erblidte darin schlieflich die einzige Hoffnung auf Rettung; er mandte fich um mittelbar an König Ludwig, um im Ramen Griechenlands bes Konigs Cobe. im Ramen biefes Cohnes bie Rettung Griechenlands zu beifchen. Das Schunden Rapobiftria's war noch nicht beantwortet, als diefer felbft unter ben Dolden feiner Tobfeinde verblutete. Als nach Diefer barbarifden Rataftrophe in gall Briechenland ber Bürgerfrieg furchtbarer benn je aufloberte, gelang es noch leichtet in ben einflugreichften Parteibauptern die Ueberzeugung zu weden, daß die Erbebung bes Pringen D. Die befte Sandhabe jur Bereinigung ber Sabernben bieten tonnte. und ebenfo gewann die 3dee der Aufftellung eines Bafileus in der Perfon bit baierifchen Bringen unter ben Bertretern ber Grogmachte immer mehr Freundt. Thierfch, ber noch immer in Briechenland verweilte, beschwor ben Ronig ba ber tiefen Liebe und Theilnahme, welche er biefem Lande bewährt, burch an nahme feiner herrichaft fur Allerhochft bero zweiten Cobn biefem ungludlices Bolle die größte ber Wohlthaten nicht vorzuenthalten: eine Berweigerung min feine Berzweiflung, vielleicht bas Urtheil feines Tobes. Wahrend bie Londoner

Conferent mit ber Enticheibung gogerte, muthete ber Parteientampf in Griechenand fort, alle moralifchen und gefellichaftlichen Banbe maren geloft, es lag jest don offen ju Tage, bag bie Berrichaft über ein burch enblofen Rrieg ganglich bembiftetes Cand und ein verwilbertes, burch Barteihaber gerfluftetes, babei aber politisch anspruchevolles Bolt nur als Dangergeschent zu betrachten fei. Nur Arengfies Ginfdreiten ber europaifchen Machte tonnte ber burch Rolettis geleiteten Inbernitischen Regierungspartei einige Autorität schaffen. Tropbem erwiderte Rinig Ludwig auf eine Anfrage ber Machte, er wolle fur feinen Cohn D. Die Bahl annehmen, falls die Grenglinien bes neuen Gellas von Arta bis Bolo gejogen und eine Anleihe bon 60 Millionen France von ben Grogmachten gatantirt wurden; dagegen gab er - wozu er ohne Befragung ber Rammern laum berechtigt mar - bie Rujage, bag fein Sohn auch als Ronig im Befit ber Upanage eines baierischen Bringen bleiben und von einem Corps von 3500 Baiern nach Griechenland begleitet werben follte. Solange D. minberjahrig, follte eine aus baierifchen Beamten gebilbete Regentichaft ben Staat verwalten. Doch murbe bie endgiltige Unnahme ber Rrone von unbedingter Buftimmung bes griechischen Bolfes abhangig gemacht. Auf Grundlage biefer Bedingungen wurde bon ben Brogmachten am 7. Dai 1832 ein formlicher Bertrag abgefolloffen, ber auch für ben Fall des Ablebens Otto's ohne Nachtommen ben Uebergang ber Rrone an bie jungeren Brilber Otto's und ihre Descendeng gamatirte. Am 27. Mai 1832 wurde bie Acte von Konig Ludwig ratificirt, am 8. Anguft erhielt fie burch einstimmige Anerkennung ber griechischen Nationalberfammlung bolle ftaatsrechtliche Begrundung. Auch bei ber Dehrheit bes Bolfes mar die getroffene Bahl popular; man erwartete, daß mit Ginfegung rines Oberhauptes Rube und Ordnung wiederfehren und burch ben abendlandi= iden Bafileus auch ausreichende Gelbmittel in bas ganglich verarmte Land gedafft wurden. Berabe mabrend in München bas hertommliche Octoberfeft gefriert wurde, tam bahin eine Deputation, bestehend aus Miaoulis, Raliopulos und Martos Boggaris als Reprafentanten ber Infeln, bes Beloponnes und bes Befilandes. In ber Refibeng begrußten fie jum erftenmal ihren Ronig. D. war eine einnehmenbe Erfcheinung, auch fein fchlichtes, freundliches Benehmen machte auf die Gefandten gunftigften Gindrud, und die berglichen Worte, womit er feine Ertlarung bezüglich ber Annahme ber Rrone begleitete, wedten in Griedenland begeifterten Jubel. Bon ftaatsmannifchem Scharfblid bes Baters ichien and die Zusammensehung ber Regentschaft gunftiges Beugniß zu geben; fie beland aus bem fruberen Staatsminifter, Jojef Ludwig Braf bon Armansperg, ber auf bem Bebiet ber Staatsfinangen als Autorität galt, Staatsrath Dr. Beorg Ludwig v. Maurer, einem tüchtigen Juriften, Legationsrath Rarl v. Abel, inem bewährten Berwaltungsbeamten, und Generalmajor Rarl Wilhelm v. Beped, ber felbft am griechischen Befreiungstampf theilgenommen und fich eine geiane Renntnig ber Bedürfniffe bes Geeres erworben hatte. Nachdem die Grengectification zwifchen ber Türlei und Griechenland burch die Londoner Conferenz urchgeführt und eine Unleihe eröffnet mar, verließ D. im December 1832 Runchen, fuhr über Rom nach Brindift und schiffte fich auf einer englischen Fregatte nach Rauplia ein. In Rorfu ftieg er auf bas bairifche Corps, bas en Beg über Trieft genommen hatte. Am 30. Januar 1833 erschien bas girifde Beichwaber, 43 Gegel gablend, im Safen bon Rauplia, am 6. Februar ielt der erfte Ronig Besammtgriechenlands feit ben mythischen Beiten bes Deualion festlichen Einzug, ber burch die Meisterhand bes Malers Seg verewigt ift. Stürmischer Jubel empfing ben Jungling, aber ber blutige Rampf, ber fich turg or feiner Antunft zwischen Franzofen und Griechen in Argos entsponnen hatte, ewies, bag jur Beit bon einer Mudlehr geordneter Buftanbe noch feine Rebe

und ber Spott einer Flugichrift, welche bie Lage ber neuen Monarchie mit Lagarus verglich, bem die Grogmachte einfach guriefen : "Gebe bich auf, nimm bein Bett und geh'!" nicht unbegrundet war. Die Frage, ob ben Briechen ein "Syntagma" bewilligt werden follte, war in London offen gelaffen worben; mar hatte dort gewußt, daß Ronig Ludwig, durch die Rachwirfung ber Julievolution auf Deutschland erschredt, ber liberalen Richtung abhold geworden war und bes Berleihung einer griechischen Conftitution nichts horen wollte. Sicherlich mer es auch mindeftens zweifelhaft, ob die gegenwartige Lage eine Berfaffung er mögliche ober gar erheische; auch Rapodiftria hatte fich gegen folche Buniche ab lehnend verhalten. Allein die Griechen waren feine Deutschen, Die fich, nach einem blutigen Befreiungstampf mit ihrer Forderung verfaffungsmäßiger Rochte abgewiefen, mit elegischen Rlagen trofteten; als ben Bunichen ber Rachtommen ber Rleon und Aeschines nicht Rechnung getragen murbe, fronditte eine fem ftarte Partei von Anfang an gegen die Regierung. Unter folden Umftanben hatten entweber gewiffe vollsfreundliche Bugeftanbniffe gemacht ober es batte ein ftartes abfolutiftifches Ronigthum aufgerichtet werden follen: bas eine log mat im Willen, bas andere nicht im Bermogen ber neuen Staatsgewalt. Und welche Aufgaben harrten in Bellas einer Lofung! Faft bas gange Land mar in am Buftenei verwandelt, die Bolfegahl erichredend gurudgegangen, - Briechenland gahlte nur noch 700,000 Einwohner, - Die öffentlichen Raffen waren leer, be Berichte faft allenthalben aufgeloft, und fort und fort befehbeten fich bie Bar teien mit leidenschaftlicher Erbitterung. Aus fo fturmifch erregten, gerruttelm Elementen einen Staat zu bilben, Diefe Aufgabe war gunachft ben gur Regoile ichaft berufenen Dannern fibertragen. Bis ju welchem Grabe eine Lofung 40 lang, welche Bahnen eingeschlagen murben, welche Sinberniffe ben Gingelnen und ber Gefammtheit bes Regentschaftsrathes entgegentraten, ift in ben Birgis phicen von Abel, Armansperg, Sebbed und Maurer bargelegt. Rur mit Baffegewalt tonnten bie revolutionaren Gelufte ber Mainotten unterbrudt werben; eine Urmeereform mar fitr bie bes regularen Dienftes ungewohnten Batifans ein Greuel, die von Sended bringend geforderte Ginführung abendlanbifden Reglements wurde berworfen, langfam nur tonnte bie Organifation einer to tionalen Armee fortichreiten. Dagegen murbe für die Civilverwaltung bas abert landische Borbild gar ju getreu copirt, die Berufung gablreicher bairifder 20 amten wurde bon ben Griechen mit icheelen Mugen betrachtet, und bie Berinter ber abenblanbifchen Schugmachte verfehlten nicht, wornend einzufluftern: 34. foll benn Griechenland germanifirt werben? Allein einzelner Diggriffe mejen barf nicht überfeben werben, wie viel Gutes in jenen Jahren fur Ordnung und Bebung bes Lanbes geichab. Für bie Staatsfinangen tonnte freilich nicht me einem Schlag eine gunftige Lage geschaffen werden, fur Die Schulen, bie Berkehrstwefen und vor allem Die für Griechenland fo wichtige Marine bitte mehr geschehen muffen. 2Bas aber für Bebung bes Aderbaues und ber 300 duftrie, öffentliche Sicherheit und Ordnung geleiftet wurde, trug manche pat Frucht noch in einer Beit, ba bas Regiment ber "quertopfigen" Baiern mit genug verspottet werben fonnte und bie Bertreibung ber "breifig Thrannen" in Stene gefest wurde. Leider gelang es ben Intriguen ber Diplomaten ber Gob machte nur allgu leicht, Swift unter ben Ditgliebern ber Regentichait felbe p erregen. Gegen Armansperg, ber fich ber ruffifchen Partei auf's engite anfalit erhoben Maurer und Abel, die bon dem mit eigenen Intereffen meniger beiter ligten Frantreich uneigennütigere Gulfe erwarteten, Die Befchuldigung, er ftuit nach einer Dictatur und habe nur ben eigenen Bortheil im Muge; Armanspot dagegen fuchte feine Collegen als Bertreter ultraliberaler Grundfabe, fich felb als den einzig getreuen Anwalt des monarchilden Princips himmfielles Bert

eile appellirten an Ronig Ludwigs Enticheibung. Da ber Courier Urmansge fruber nach Schlog Berg gelangte, als ber von Maurer entfanbte Beruenamann, ichentte Ludwig ben auch vom englischen Cabinet unterftugten rftellungen bes Grafen Gehor, im Juni 1884 murben Maurer und Abel abufen und durch die Staatsrathe Robell und Gruner erfest. Die gewöhnliche mabme, ber Sturg ber beiben Staatsmanner fei erfolgt, weil fie bie von vielen iechen fo beig erfehnte Berfaffung hatten einführen wollen, ift falich; bies er-It aus einem Briefe, ben Abel von München aus am 16. April 1835 an neral Bebbeit richtete. Darin beißt es u. A .: "Bitten und beichworen Gie s Ronig D., bag er fich nicht berleiten laffe, eine Conftitution gu geben, mare auch nur eine ber Jonifchen nachgebilbete: bamit murbe er bie eine Barthei freigen und bie andere nicht befriedigen, fich aber die Ganbe binden und bie iforderungen weiterer Conceffionen ermuthigen." Ebenfowenig gehörte aber bel damals ju jener tirchlich-politischen Richtung, als beren Sauptvertreter er ige Jahre fpater nach feiner Ernennung jum bairifchen Minifter angefeben irbe. "Ich hore aus guter Quelle", schreibt er am 16. Januar 1835 an poed, "bag Oberfamp, unfer bisheriger Legationsfecretar ju Bien, bortfelbft britte gemacht habe, um zu erfahren, ob wohl ber Bergog von Modena geigt fei, die Band feiner Tochter bem Ronig D. ju geben, daß derfelbe aber, babon Runde hierber (München) gefommen, auf bas bestimmtefte besavouirt b bann auf den Bunich ber Raiferin abberufen worden fei. Thatfache ift, B Obertamp fich feit furgem wieder in ber Quiegceng babier befindet und nicht ehr berwendet wird. Sollte Konig D. nichts babon wiffen und hinter bem augen eine von Dettel (bem fruberen Religionslehrer Ronig Otto's) und ber fuitenbarthei geführte Intrigue fteden, beren 3med war, ben Ronig an Die ochter des Capo aller Zefuiten ju verfuppeln?" - Bald nach Abberufung der iben Regentschaftsmitglieder brach ein neuer Aufftand ber Mainotten in Deffeen aus, die Familien Kolofotronis und Raliopulos zettelten Intrique auf Inque an : begbalb mußte, ba im Frubiahr 1834 vertragsgemäß die bairifchen mppen abgezogen waren, ein fehr hoher Militarftand beibehalten und biefur großte Theil ber burch Unleihen gewonnenen Summen berausgabt werben. condem war die Lage des jungen Ronigs, der feit Frühjahr 1834 feine Refing nach Athen verlegt hatte, eine hochst gefährbete, so bag bie aufrichtigen riechenfreunde mit banger Beforgniß bem 1. Juni 1835, an welchem Tage Ronig felbit die Bugel ber Regierung ergreifen follte, entgegenfaben. Maurer, r auch nach feiner Abberufung die Borgange und Wandlungen in Griechenab mit warmer Theilnahme verfolgte, gab in feinen Briefen wiederholt der fürchtung Ausbrud, ber neue Regent werbe einen incurablen Batienten gu handeln haben, und wenn die Rur nicht anschlage, werbe der ftorrifche Rrante m Arst die Schuld geben und mit fchnoder Mange die Rechnung bezahlen. lach allem, was ich erfahre", fchrieb auch Rreuger, ber Cabinetsfecretar bes inige bon Baiern, an Benbed, "ift ber Stand ber Sachen in Griechenland cht glangend und wird bem jungen Ronig allein überlaffen bleiben, feinen pron gu fundiren, ju conftruiren und ju conferviren, eine Aufgabe, welche nur ei Arbeiten in fich befaßt, die aber ichwerer fein werden als die zwölf bes ralles." Da Ronig Ludwig gwar mit bem Berhalten Urmanspergs nicht rchaus einberftanben, aber bon ber Unficht burchbrungen mar, bag bor allem guter Finanzminifter bem jungen Staat nothwendig und ein befferer als mansperg nicht zu finden fei, behauptete Diefer bon ber englischen Diplomatie ber Firma Rothichild geftuste Staatsmann auch nach ber Dunbigertlarung Monarchen als Bremierminifter ben maßgebenbften Ginflug. Der Staats-6, durch deffen Ginsehung ben Gellenen Antheil am Regiment gewährt werben

follte, gewann gar feine Bedeutung; die factifche Leitung blieb in Ganben be erften Miniftere. Konig D. felbit mar beg gern gufrieben. Richt ale mit Unthatigfeit vorgezogen batte: bom Gegentheil zeugt fein überaus gablreichengme Arbeiten enthaltender ichriftlicher Rachlaß, aber es fehlte ibm an Gelbitanbig teit und Gelbstbewußtsein; Bohlwollen, Leutseligteit, aufrichtige Liebe jun neuen Baterland und andere liebenswurdige Gigenfchaften reichten nicht aus, um ein mit füblichem Temperament begabtes Boll auf die Dauer in respectiollen Behorfam zu erhalten, "Altenburger, nicht Bittelsbacher Blut!" urtheilte Romy Budwig fiber ben Cohn, ber nicht felten in feinen Briefen burchbliden lief, wie wenig Befriedigung ihm feine Barbe gemahre. Endlich beichlog ber Batt, burch eigene Unichauung fich zu überzeugen, burch welche Mittel in Briechenlan Die Rube befeftigt, bas Bertrauen ber Ration gewonnen werben tonnten. In Rundreife burch Briechenland, welche er im Binter 1835 antrat, war fin bir foniglichen Philhellenen ein Triumphjug, für bie Griechen ein ununterbrochen nationales Freudenfest. Diefer Jubel ließ ben entgudten Baft ber beimat Somers gang und gar überfeben, daß die Dehrheit der Gingebornen in feinen Sohne doch nur ben Fremden, den Reger erblide und beffen herrichaft no teineswegs fefte Burgel gefaßt habe. 3m Dai 1836 befuchte D. fein beutich Baterland; fur bie Dauer ber Abmefenheit murbe Armansperg wieber mit M Regentichaft betraut. Auch in Diefer Beit ließ es Armansperg an Berfucho Die Landescultur gu beben, nicht fehlen, ja, es wurden im Wegentheil nur all viel Berordnungen erlaffen, mahrend einem halbgebildeten Raturvoll jogar e bespotisches Gabelregiment noch leiblicher erscheinen wird, als eine übermas ausgedehnte Bureaufratie. Der Spott Fallmerapers, nach Sellas feien se Chore Schreiber berufen morben, um fur viele Tonnen geliebenen Golbes Rolle aufwands. Berechnungs leberichlags-Tabellen" herzustellen, war nicht unberecht Dagu famen viele unbegrundete Rlagen. Geit Athen Landeshauptftadt geword war, erhob es fich langfam aus ben Ruinen, eine auf Diefem claffichen Bib geftiftete Sochichule follte ein Brennpuntt abendlandifcher Bilbung fur ben Om werben, bon Unfeben und Burbe bes Staates follte eine ftattliche Ronigele Beugniß geben. Allein folche Umwandlung ber berabgetommenen Stadt erbijd betrachtliche Mittel, und auch fonft mußte fur alle möglichen Berbefferung und Reformen ber Staatsfadel aushelfen. Da war an einen Aufichwung Finangen nicht zu benten, und mehr als einmal fonnte ber Staat nur bur bas Mitleid ober bielmehr bie Giferfucht ber abenblanbischen Dachte bor eint Banterott bewahrt werben. Much Ronig Ludwig ftredte neuerbings eine be bairifchen Fonds fur Dejenfionszwede entnommene Summe von 1,800,000 Gu ben bor; als bieje Unleihe 1849 burch ben Abgeordneten Rolb in ber bairid Rammer mit bitteren Morten gerfigt murbe, leiftete ber ingmijden vom Ile berabgestiegene Ronig Erfat aus feinem Brivatvermogen; erft nach breitig Jahn aber Ibste Die griechifche Regierung ihre Berbindlichfeiten theilweife ein. Saul fachlich auf Ennarb's Betreiben murbe Armanspera nach ber Rudlebe Ott entlaffen. An beffen Stelle trat Rubbart, vormals Regierungsprafibent in gensburg, allein auch biefer tuchtige Beamte fonnte fich nicht lange balten bas englische Cabinet, bas, wie Ennard urtheilte, feinem Anderen herrichaft gounte, felbit aber bom nadteften Egoismus bebericht mar, iq feine Umtriebe fort, und auch nach Abberufung Rubhart's mar ben Rachfolge bon griechischer Rationalitat tein gunftigeres Beschid beschieben. Die Lage war noch verschlimmert, als bie icone, geiftvolle Amalie, eine geborne Pringejan to Dibenburg, Die D. mahrend feines Anfenthalts in Deutschland jum Altar führt hatte, burch Gifer und Energie gut machen wollte, was bie Paffwitat ! Batten verschuldet haben follte. Die Einmischung ber hoben Dame in bie Rig

e trug nicht die erwarteten guten Fruchte, wenn auch felbftverftandtich Comond About's nur ffeptisch aufgenommen werben barf. Much igteit bes toniglichen Paares verhinderte eine Festigung bes Thrones: nachtheilig mar es, daß D. nicht zu bewegen mar, jum griechischen abergutreten, mabrend bem auf die orthodoren Glemente fich ftugenn Cabinet allgeit machtiger Ginfluß gefichert war. Auf die Beftfuchtig, fpielte Rugland ben Schutherrn ber fogenannten "großen m es die hoffnung auf neue Eroberungen, auf Wiederbereinigung Arten geraubten Theile von "Groß-Bellas" nahrte. Auch im toniget fehlte es nicht an platonifcher Sinneigung ju folden Blanen, man hier ficherer ju geben, wenn man unter Franfreichs Flagge operi-Mle im Sommer 1841 wirflich das Project in's Auge gefaßt mar, ie Infel Randia gu entreißen, richtete Metternich an ben Ronig bon geharnischte Aufforderung, D. mochte bon abenteuerlicher Politit n werben. Ludwig handelte auch in biefem Sinne und mabnte, n Athen guerft barnach ftreben, bas Deficit gu überwinden, ehe man identige Unternehmungen einließe. Go nuchternes Abwagen und Ab. aber ben unruhigen Robfen in Athen und Rauplig als "unmirbloffenheit", mabrend es hinwider als "befpotische Salsftarrigfeit" ng gebrandmartt wurde, bag ben Briechen noch immer nicht ihr berlieben war. Die Ungufriedenheit mit ben Babarefen wuchs, etragsgemäß im September 1843 bie letten beutschen Gilfstruppen paren, fam es am 15. September 1843 in Athen gum Mufftand. eer fraternifirten, an Biberftand war nicht zu benten, ber erschreckte e fich allen Forderungen ber Opposition fugen. Das Syntagma gt, eine Nationalversammlung einberufen, ja, fogar ein Minifterium 8 aus ben Reihen feiner leidenschaftlichften Begner herborging, ließ Men. Am 30. Marg 1844 befchwor D. die neue Berfaffung, wobem Monarchen zwar bie Executivgewalt angeblich uneingeschränft Die legislative bagegen swiften der Regierung, einem Genat bon ern und 230 Deputirten getheilt fein follte. Die Rachgiebigfeit nur auf Gurcht und Schwäche gurudgeführt, und ber Rampf gegen Dynastie" spann sich, wenn auch unter gemäßigteren Formen, fort. tauchten jest in der Rammer die alten Parteitampfe wieber auf. cher iftr bas Land und gefährlicher für ben Thron wirfte die Be-Barteihaupter durch bie fremden Machte. 3m griechischen Barlanicht to faft um griechische Angelegenheiten, als um Die Dittelen ber einzelnen Grogmachte gestritten. Wenn bie Berufung De-Sieg des ruffifchen Ginfluffes bebeutet hatte, folgte bald barauf ber Ginwirtung ein Ministerium Maurofordatos, und wenige Monate auch biefes infolge einer Coalition ber frangofifchen und ruffifchen Ministerium Rolettis weichen. Und fo ging es fort, ein Suftemdem andern, - ba war an erfpriegliche Fortichritte ber inneren por allem an Ordnung ber Finangen nicht zu benten. Die Unber Binfengablung gab bem hauptgläubiger, bem englischen Cabinet, che Baffe gegen bie griechische Regierung in die Sand, und heute auch bor brutalem Borgeben gegen ben ohnmächtigen Briechen-Sanben mehr und mehr bie Bugel ber Regierung entglitten, nicht Januar 1850 erichien eine englische Flotte im Biraus, und ein imatum forberte die Infeln Claphonifi und Sapienga, weil fie anr unter britischem Protectorat stehenden jonischen Gruppe gehorten; en Rriegs- und Sandelsichiffe wurden mit Beichlag belegt, ber

Biraus und andere Safen blotirt. Der Broteft ber bedrangten Briechen erfolglos; er murbe gwar bon ben Bertretern anberer Grogmachte . freun lich" entgegengenommen, auch an gunftigen Berfprechungen liegen es gm und Ruglande Bertreter nicht fehlen, aber die Blotabe dauerte fort, und Bried mußte fich endlich boch ben bemuthigenben Forberungen Englande fuger Berluft und Schimpf machten bie Briechen nicht bie eigene Ohnmacht, Die Schwäche ihres Ronigs verantwortlich, - ja, ale in ben nachften eine Traubenfrantbeit in ben griechischen Weinbergen großen Schaben a und burch ein Erdbeben viele Ortichaften gerftort murben, batte die Re ber fich eine Schuld an jolchen Ungludefallen nicht wohl beimeffen lief, ftens unter ber baraus erwachfenen Digftimmung gu leiben. Umfonft ; beguglich ber im Berbft 1852 fanctionirten Organifation ber Landeelind nach ber Beilige Spnob fortan vom Batriarchen in Conftantinopel und und auch fonft vollig autonom bleiben follte, und ebenfo bezuglich ber & der Thronfolge - ba ber nachfiberechtigte britte Gohn Ronig Ludwig pold, fich ju einem Religionswechfel nicht herbeilaffen wollte, murbe b folgerecht auf ben vierten Sohn, Abalbert übertragen, - auf alle Bur Griechen ein, die Entfremdung swischen Ronig und Bolt mar burch Concessionen nicht mehr gu fiberbruden. Gegen feinen Willen murbe D. Rrimfrieg verwidelt. Die in gang Griechenland herrschende Erbitterun England ließ nicht gu, bag bas im Innern gerruttete Reich, wie es ber bes Ronigs und ber Weftmachte gewesen mare, neutral blieb; D. muß gebrungen im Intereffe ber "großen 3bee" bem Ginfluß jener Bartei Untergang und Theilung bes Osmanenreiches als nabe bevorftebend anfal geben und ben Unschluß an Rugland fuchen. In benjenigen turtifchen gen, welche einen ftarten Bruchtheil griechifcher Bevollerung haben, mu Aufftand organifirt, ber biplomatifche Bertehr mit der Bjorte abgebrochen. bas raiche Borgeben ber Beftmachte, welche ben Biraus befegten und chifche Rriegsflotte wegnehmen liegen, zwang ben Ronig, auch biesmal Stärferen gu fugen und unbedingte Reutralitat ju geloben. Das Un ber Staatsichuld gab einen Borwand, um bie Befetung bes Biraus au bem Parifer Frieden fortbauern gu laffen. Ingwifden hatte Die Barte, Die frangofifchen und englischen Befehlshaber auf Feftland und Infe egoistischen Intereffen bertraten, auch im foniglichen Saufe Ungufriebent Groll machgerufen und diefer Stimmungewechfel dem Ronig vorfibergeb gewiffe Popularitat verfchafft, allein ber ungludliche Ausgang bes wirfte ebenfo erfaltenb, wie die Bericharfung ber finangiellen Schwier Dagu fam, bag infolge gemiffer Enthullungen ber englifchen Blaubache bings das alte Digtrauen bes Ronigs gegen bie Freundschaft bes Ggar und neuerdings Annaherung an England angestrebt wurde. Dies beid bie Rataftrophe. 216 ben eigentlichen Grund ber Difliebigteit ber b Dynaftie bezeichnet aber eine 1862 in Paris erfchienene, Das Progra Opposition barlegenbe Flugichrift, bag D. weber bon Religionswechfel n wahrhaft constitutionellem Regiment wiffen wolle. "Er ift beute noch b liche, ber er bei Beginn feiner Regierung war, ein hartnadiger Rail. ein halaftarriger Gegner ber Freiheit; bon ben Briechen bat er nichte at men als bie Fuftanella." Als ein Student Drufios im September 1 Die Ronigin Amalie ein Attentat ausführte, fehlte es nicht an wun Rundgebungen bon Sympathie fur den eraltirten Mordbuben, ber mit bins und Ariftogeiton berglichen murbe. Balb ba, balb bort brachen revolten aus und fonnten nur mit Mabe unterbrudt werben. D. boff

it, burch Bugeftanbniffe bie auf Rugland vertrauende Oppoutwaffnen, umfonft! Bahrend einer Rundreife bes Ronigs brach ung bes Benerals Theodor Bribas im October 1862 in Afarnanien los, die Truppen in Athen folgten biefem Beifpiel, eine probiforifche perfugte bie Abfegung bes Konigs und die Einberufung einer con-Nationalversammlung. Die Regierungspartei feste faft gar feinen entgegen, nur zwei Getreue fielen im Rampfe für einen Fürften, echen felbit in's Land gerufen, bem fie Treue geschworen hatten, ber Rangeln bes Regiments ben mohlgefinnten Freund feines Bolles et hatte. Ale bas Ronigspaar raich nach Athen beimtehrte, begaben treter ber Dachte auf bas Ronigsichiff, aber nur um ben Rath gu vor der Macht der Berhaltniffe ju beugen und Blutvergießen gu Da die Matrofen meuterische Gefinnung berriethen, murbe bem nglisches Schiff jur Berfugung gestellt; barauf beschrantte fich aber mge Gilfe ber "garantirenden Schugmachte". Rachbem D. in einer Butherzigkeit, aber auch bon feiner Energielofigkeit zeugenden Brobon ben Griechen Abschied genommen hatte, fehrte er nach Baiern nachbem die Eröffnung der Propplaen in Munchen gu begeifterter griechischen Erhebung Unlag gegeben hatte. Ronig Dar wies bem chemalige fürftbijchöfliche Refibeng in Bamberg als Bohnfit an; er Entthronte fortan in größter Burudgezogenheit, nur ein paar eilten die Berbannung ihres Fürften. Bu formlicher Abbantung mar onft to Nachgiebige nicht zu bewegen, und er erneute feinen Broteft, echische Nationalversammlung die Ausschließung ber bairischen Dybie Berufung des Bringen Georg von Danemart Decretirte. Chenjo te er aber bon Gewaltmitteln jur Biebergewinnung ber Rrone boren, ju feinem letten Lebenstage, daß die trot alledem fo innig geliebten t freiwillig wieber gurudrufen murben, und es waren alle Dagregeln bag im gegebenen Augenblid fofort die Rudtehr nach Briechenreten werben tonnte. Am 26. Juli 1867 fant er in ein frubes

er die Wahl des Prinzen Otto von Baiern zum König von Griechen32). — Maurer, Das griechische Bolk in öffentlicher, kirchlicher und itlicher Beziehung vor und nach dem Besteinungskampf dis z. 31. Juli 836). — Le Roi Othon et la Grèce (1862). — Mendelssohn-BarDie Berwaltung König Otto's v. Griechenland und sein Sturz, in h. Jahrbüchern, IV, 365. — Heigel, Ludwig I., König von Bahern, 1872). — Nanapuzakónovkoz, nagá ròv rágov rov havelkwz (1883). — Söltt, Ludwig I., König von Baiern und Graf von Ar(1886). — Privatbriese Hendeck's, Maurer's und Abel's.

Beigel.

., Bischof von Hildesheim (1260—1279), Sohn Herzog Otto's des rote noch minderjährig, um seinen Bruder, Herzog Albrecht, wegen brüche auf die Grasschaft Peine zu beschwichtigen, welche bei dem ange O. leben würde, bleiben sollte, vom Domcapitel am 9. October Rachsolger Bischof Johanns erwählt, vier Jahre später wurde diese Papste bestätigt, aber erst 1274 wurde er zum Bischof geweiht. In nes Episcopats sällt eine große Menge von Erwerbungen des Stists, von Vogteien und Grasschaften, u. A. wurden viele Besitzungen des Wolbenberg angekauft. Diese Erwerbungen würden, wie ein gleichsonss berichtet, noch vermehrt sein, wenn nicht das Stist in manderlei

Rebben, namentlich mit ben Brubern bes Bifchois gerathen mare. But es ju einem Bermurinig mit feinem Bruder Bergog Johann, und al beigelegt mar, brach ein hartnädiger Rrieg mit feinem anbern Bruber Albrecht aus, welcher Uniprüche auf funf Dorfer bes Galgaus erhob, Bifchof D. bie Grafichafterechte gefauft hatte. Mis Martgraf Otto bon B burg, welcher jum Schiederichter ermahlt mar, Die Dorfer bem Bergog jugesprochen und ber Bifchof biefen Schiedsfpruch nicht anerkannt balle ber Rrieg aus. Bergog Johann trat nach vergeblichen Berfuchen feine Bruber auszufohnen, auf Geite bes Bifchois und gewann biefem als genoffen die Erzbischofe von Magdeburg und Bremen. Aber Bergog ftarb bereits 1277 und Albrecht wurde Bormund fiber beffen Rinder. führte das Stift ben Rrieg fort, aber nicht mit Blud. Der Bergo Sarftebt und Gronau ein und machte bafelbit viele hilbesheimifche Dim ju Gefangenen. Dann jog er gegen Gilbesheim, die Ginnahme ber porftabt murbe nur burch ftarte Regenguffe verhindert. In Diefer Bed feines Landes ftarb Bifchof D. am 4. Juli 1279 im Alter von 32 30

Literatur: Chronicon Hildesheimense bei Pert, Monumenta Gern SS. VII, 863 ff. — Braunschweigische Reimchronit ebb. Deutsche nifen, Bd. II, 568 ff. — Magbeburger Schöppenchronit (Städtech Bd. VII.) S. 162 f. — Chronicon Steterburg. bei Leibnig, Script Brunsvic. I, 868. — Döbner, Urfundenbuch der Stadt Hildesheim I. S. — Lünhel, Geschichte der Didcese und Stadt hildesheim, Bd. II. S.

Otto II., Bifchof von Sildesheim (1319-1331), ein geborn bon Wolbenberg, murbe nach bem Tobe feines Borgangers Beinrichs gleichfalls ein Graf von Bolbenberg mar, bom Domcapitel einstimmig Rachfolger ermahlt. Die Beit feiner Regierung gehort ju ben gludlich Stifts hilbesheim, bas fich unter ihm des Friedens und bes machfenden ftandes erfreute. Dit ben benachbarten geiftlichen und weltlichen herren und Stabten ichlog er einen Lanbfrieden und berfolgte mit ben Die Bebruder feines Stifts, fo die v. Engelborftel und v. Munchhaufe gemachten Bejangenen mußten bobe Bojegelber gablen, welche ber Bife Rugen feiner Rirche verwandte. Die von feinen Borgangern berb Burgen und Guter lofte er ein und mehrte durch Rauf bie Befitun Stiftes. Bon ben Golen v. Pleffe taufte er bas Dorf Lindau, von b gogen von Braunichweig bas Saus Lutter am Barenberge, Die Graficait hof und bas Gericht Berta auf bem Gichsfelbe. Ferner erwarb er Domcapitel ben vierten Theil des Saufes Bolbenftein, und 1329 fie bem Ableben bes legten Grafen b. Daffel beffen im 3. 1310 angetaufte Be an die Silbesheimer Rirche. Ebenfo eifrig mar er auf die Bebung ber a Stiftungen feines Bisthums bedacht; Die gablreichen von ihm ansgeftel funden bezeugen feine Ffirforge fur die Stifter und Rlofter feines S Die Bermehrung bes Gintommens ber Orbensgeiftlichen und Die withe geftaltung bes Gottesbienftes; 1321 grunbete er bie Annencapelle Friedhofe bes Doms in Silbesheim, die er auch austommlich botirte. am 3. August 1331.

Chronicon Hildesheimense bei Perh, Monum. Germ, hist. S. 868 f. — Döbner, Urfundenbuch ber Stadt hildesheim I, S. 391 Lüngel, Gefch, der Diöcese und Stadt hildesheim, Bb. II, S. 291 f.

Otto "im Bormsjelbe", Graf im Borms- und Speiergaue, Bergog bon enthen, + am 4. Robember 1004, Entel Raifer Otto I. aus ber Beirath beffen Tochter Liutgarbe († am 18. November 953) mit Ronrad bem Rothen m 10. August 955 in der Schlacht auf bem Lechielbe), jum erften Dale bem Rarnthner Bergogthum belehnt, als bie Abfehung ber gedemuthigten ner Ronig Otto II., Beinrichs, des Banters, Bergogs von Baiern, und niche bes Jüngern (G. Bertholbe, bes Brubers Urnulis bon Baiern aus the mit Bilichtrud von Lothringen), Bergogs von Rarnthen (976-978) dem Magdeburger Tage erfolgt war. Ihm wurde auch die Berwaltung Beronefer Mart fibertragen, die wir feit ben Tagen bes Saufes Schepern Berbande mit dem alten großen bairifchen Stammbergogthum erbliden, und bies erhielt er (28. April 980) ansehnliche Kronguter, fo: Otmanica (Ottad), Blasenbori, Gnewotindori, Ratozoloch, Gafilich (Göffling), im Comitate Balgrajen hartwich, als Eigenbefig. Balb jedoch fuhrte der Umichwung berhaltniffe Die Rothwendigfeit feines Bergichtes auf bas Rarnthner Bergog-Bergog Otto von Schwaben und Baiern fand nämlich im Roer bes Jahres 982 auf bem Rudjuge aus bem verhängnigvollen calabre-Rriege ben Tod ju Lucca, und Ronig Otto II. entschloß fich auf bem entage ju Berona (Juni 983) jur Berleihung Baierns an jenen Beinrich langern aus bem Saufe Schepern und balb barauf auch gur Uebergabe etaniens an benfelben, wodurch wieder die Erneuerung bes bairifchen gthums in feinem alten Umfange ju ftande fam. Dies lagt baber einen Migen Bergicht bes bisberigen Rarnthner Bergogs Otto, ber noch in biefer Schaft ben 12. Juni in Berona ale Beuge in ber R. Urfunde fur ben Batriarchen ilb bon Aquileja auftritt, vorausfegen. Db unfer D. ben Bergogstitel Barnthen beibehielt, ober wie behauptet wird, mit einem anbern Bergogthum Mheinfranten - entichabigt murbe, lagt fich nicht mit Beftimmtheit entn. Das bairifch - farnthnische Ducat Beinrichs des Jungern nahm jedoch wieder ein Ende. Schon im Juli 985 mußte er Baiern an feinen alteren beinrich ben Banter, überlaffen, und er felbit, auf Rarnthen beichrantt, bereits nach bem 1. October 989 ans bem Leben gefchieben fein. Go te Beinrich ber Banter auch jur Belehnung mit Rarnthen und ber Mart berong. - Gein Tob (28. August 995) bewirkte die bleibende Trennung faniens und ber Mart Berona bon Baiern und die Bieberbelehnung D. mit bem Rarnthner Bergogthum. Dag bies Lettere gleichzeitig, namoch 995 ftattgefunden hatte, ift trot achtungswerther Meinungen burchaus wabricheinlich: im Gegentheile laffen urfundliche Andeutungen und numisge Anhaltspuntte der Behauptung Raum, daß unfer D. vorerft die vero-Mark und erft 1002 - infolge des Todes Ronig Otto III. und der bung bes bairifchen Seinrich um die beutsche Rrone - auch Rarnthen - wahricheinlich als Lohn fur den Bergicht unferes D. auf die Thronm Reiche, Die er ale alterer Gurft und Directer Entel Raifer Otto I. beden durite, und welche ibm, wenigstens formell, Beinrich felbft - nach Beugniffe Thietmars von Merfeburg (V. c. 16) antrug. Bon ba ab barf erft mit Sicherheit D. jum zweiten Dale als Bergog bon Rarnthen Parfgraf von Berona angenommen werben. 3m Robember 1002 leiftete neuen bentichen Ronige namhafte Rriegsbienfte gegen Arbuin bon 3brea, gentonig Italiens; boch gelang es bei aller Tapferfeit nicht, am Monte (Ungarberg) bie feindliche Uebermacht gu werfen. Dafitt gludte im 1004 ben Rarnthnern bie harte Eroberung ber berüchtigten Etfctlaufe cong und fie ermöglichten damit bem Ronige ben Bug ins welfche Land. Dies war bann die lette uns befannte That herzog Otto's. Das Ji Refrologium verzeichnet seinen Tod zum 4. Robember 1004. Bon seinen Sohnen pflanzten heinrich und Konrad bas haus fort; Bruno wurde abe namhasteste, als erster Papst beutscher herkunft unter bem Ramen Greg (geb. um 970), aber noch vom Bater überlebt († Februar 999).

Antershofen, handb. der Geich Karnthens II, 1. (1851). — St Die altesten in Salzburg geschlagenen Münzen (Abh. der Münchner VII, 2, 543—568) (1855). — Büdinger, De. Geich, I. (1858). — h Jahrb. des deutsch. Reiches unter heinrich II. (h. v. Ufinger u. Pabst). — Wahnschaffe, Das herzogthum Karnten und feine Marten im XI 3 Inaug. Diff. (h. v. Karntner Geich.- Berein) Klagenfurt 1878. — Ri Gesch. Baierns I. (1878). — huber, Gesch. Deftr. I. (1885).

Rtun Otto, Ergbifchof von Magbeburg (1328-1361), Sohn bes Land Dito bon Beffen, mar 1304 geboren. Rach bem Tode bes Electus Beid bon Erpig hatte bas Domcapitel feinen Propft Beinrich bon Stolberg in Rachfolger ermablt. Aber ber Landgraf bon Beffen, welcher fich bama papftlichen Sofe in Avignon aufhielt, wußte Bapft Johannes XXII. ftimmen, bas erledigte Ergftift feinem Cohne ju berleihen. Rierus und ichaft von Magbeburg maren aus Grunben ber 3medmäßigleit mit biefer icheidung gufrieden, und Beinrich bon Stolberg , ber feine Ausficht batte, Bahl gur Anertennung ju bringen, vergichtete freiwillig auf bas Graftitt. neue Ergbifchof fand fein Stift in einer troftlofen Lage. Die 3wift und Rehben gwijchen Erzbifchof Burchard und ber Stadt Dagbeburg, Schlieglich mit ber Ermorbung bes Erfteren (1325) enbeten und in bie an Domcapitel, das gange Erzstift und die benachbarten Territorialberren g waren, hatten das Land, namentlich aber bie Stabt Dagbeburg felbit. größte Bedrangnig gebracht. Die Guter und Schloffer bes Graftifis mar Diefen unruhigen, friegerischen Beiten jum größten Theil berpfanbet u andere Sande übergegangen; und mas bem neuen Ergbischof bavon noch mußte er, um die Roften ber Erwerbung ber ergbifcoflichen Burbe ju bes gleichfalls berpfanden, fo bag ibm nur noch feine Refibeng in ber Stabt a Im Laufe ber Beit gelang es ihm jeboch, bie meiften ber verpfanbele entfremdeten Guter wieder ju erwerben. Auf ber Stadt Dagbeburg lafiete fcwer Acht und Bann, die über fie wegen Ermordung bes Ergbifchofs Be berhangt waren. Dagu tamen innere Bahrungen : Die Bunfte und g Burgerschaft ftrebten nach ber Theilnahme am ftabtischen Regiment und n eine brobende Saltung gegen die berrichenden Claffen an. 3m 3. 133 es ju einem offenen Aufftanbe. Die aus ber gemeinen Burgerichaft rottete gufammen und brohten bie Bertaufslaben und Baarenlager ber reichen Be ichneider und Rramer in Brand gu fteden, mabrend biefe ben Aufrahr maffnet entgegen traten. Der Rampf begann bereits, da ericbien ber Gru und ihm gelang es, die ftreitenden Parteien ju einer friedlichen Berba umguftimmen. Um 8. Dai wurde ein Bertrag abgeschloffen, welcher b berige ftabtifche Berfaffung in wefentlichen Buntten umgeftaltete un Innungen bie lange erftrebte Stellung im Rathe jugeftanb. Danach mablt fünf großen Innungen (Gewandichneiber, Rramer, Raufchner, Leinwandich Lobgerber mit ben Schuftern) fünf Mitglieber bes Rathe und ebenfor "gemeinen" Innungen (Fleischhauer alten und neuen Scharens, Balenn Schmiede, Bader und Brauer, welche jufammen eine Innung bilbeien, bie Goldichmiebe, Schilberer und Schneiber); alle gehn gufammen mablte ber gemeinen, nichtzunftigen Burgerichaft noch gwei Rathmanner, mot

swolf bilbeten ben Rath. Ferner wurde bestimmt, bag Jeber, ber ein ftabtifches Amt verwaltete, innerhalb eines Jahres zweimal Rechenschaft ablegen follte: endlich follten bie Rathmanner, welche bas Unglud ber Stadt verschuldet hatten, bom Rathe ausgeschloffen fein. Diefe lettere Bestimmung gielte auf Diejenigen Mitglieber bes Rathes, welche ben Mord Ergbifchof Burchards hatten geicheben laffen. Erft ein Jahr fpater erhielt bie Stadt Abfolution von bem fiber fie berhangten Baune burch eine Bulle Papft Johanns XXII. unter febr brudenden Bedingungen: in dem Raume bes Rathhaufes, wo ber Bifchof getobtet war, follte Die Stadt eine Capelle erbauen und funf Altare im Dom errichten und bie babei anguftellenden Beiftlichen befolben; neungehn bei ber Ermorbung Ergbifchof Burcharbs besonders gravirte Rathsmitglieder follten von ber Absolution ausgeschloffen werben, die Stadt foll jedem neuen Erzbifchof ben Suldigungseid dmoren, Die am Morbe Burchards mehr ober weniger Betheiligten fammt ihren Sohnen und Enteln burfen ferner teine geiftlichen Beneficien befigen. Der Stadt erwuchfen durch diefe Abfolution gang bedeutende Roften, gu beren Beftreitung man, mas feit langer Beit nicht geschehen war, ein Schof erheben mußte. Die völlige Freifprechung bom Bann erfolgte übrigens erft 1349, nachdem die Matthauscapelle im Rathhaufe erbaut und die verlangten funf Mlidre in ber Domfirche errichtet und Die Ginfunfte ber babei anguftellenben Gleiftlichen festgeftellt maren. Durch diefe Berhaltniffe mar jugleich bem Ergbifchole eine Sanbhabe gegeben, bem Drange bes Rathes und ber Burgerichaft nach großerer Unabhängigfeit von ber Landesberrichaft entgegen gu treten. Die Sulbigung ber Stadt erfolgte am 26. April 1333.

Die mehrfachen Gehben Ergbischof Otto's mit benachbarten Fürften, ben Bergogen Otto bem Milben und Magnus bem Frommen von Braunichweig und bem Martgrafen Friedrich von Deigen, hatten jum größten Theil mohl in bem Beftreben ihren Grund, Die bem Ergftift fruber entzogenen Schlöffer und Befigungen wieder ju gewinnen und bas erzstiftifche Territorium ju erweitern. Mus berfelben Tenbeng ift auch feine entschiedene Theilnahme fur den falschen Balbemar gu erflaren. Unbere Gebben richteten fich gegen ben rauberifchen Abel bes eigenen Lanbes und ber Rachbarichaft. Bur Aufrechterhaltung bes Landfriebens ichlog er mit ben benachbarten weltlichen und geiftlichen gurften Bunbniffe ab, die freilich nicht bie erhoffte Birtung hatten. Um bem Ergftift abnliche Buftanbe ju erfparen, wie er fie bei Antritt feiner Regierung vorfand, verfugte er furg bor feinem Tobe (30. April 1361), daß bie feften Blate bes Graftifts bis jur Bahl feines Rachfolgers vier Domberen, vier bom Stiftsabel und ebenfo viel Burgern aberantwortet werben und nicht in andere Sanbe abergeben follten. Otto gehörte gu ben berborragenberen Dagbeburgifchen Rirchenfürsten, ein gleichzeitiger Chronift nennt ihn einen gewaltigen und mannlichen Farften. Bugleich wird aber auch berichtet, bag er trot bebeutenber Ginnahmen, Die ihm burch bie infolge bes großen Sterbens von 1350 erlebigten Lehne jugefallen maren, boch gegen Enbe feiner Regierung wieder eine Menge von Schlöffern und Festen verpfändet hatte und bag er nicht einmal fo viel an Gelbe befaß, daß man ibn babon ju Grabe bringen fonnte.

Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium in den Monum. Germhistor. SS. XIV, S. 433 ff. — Magdeburger Schöppenchronit (— Deutsche Städtechronifen Bd. VII), S. 199 ff. — Sagittarius, Historia ducatus Magdeburg. bei Bohsen, Historia ducatus Magdeburg. S. 64 ff. — Lenk, Diplom. Stifts- und Landes-Historie von Magdeburg. S. 316 ff.

Otto, Martgraf von Meißen 1062-1067, Sohn bes Grafen Wilhelm III von Beimar-Orlamunde, folgte feinem finderlofen Bruder Bilhelm in ber Mart Um einen Streit mit dem Ergbischof Siegfried von Maing beigutegen, ber ib Die Mainger Leben im Orlagan zu entziehen brobte, berftand er fich nicht allein jur Behentzahlung bon allen feinen Befigungen in Thuringen, fonbern beriprad auch das Bolf zu berfelben zu zwingen. Gelungen ift ihm dies nicht, er jo fich baburch nur bon feiten ber Thuringer folden bag gu, bag fie feinen In mit Freuden begruften. D. erscheint als ein Unhanger Sanno's bon Roln boch gehörte er 1063 auch ju Denen, auf beren Bermenbung Beinrich IV. ben Ergftifte Bremen ben Sof Lefum ichentte; bermuthlich hat er auch an bem Bug gegen Ronig Bela bon Ungarn theilgenommen. 1066 wird er als Bogt be Rlofters Merfeburg genannt. Dit ihm erlofch ber weimarifche Dannesflamm Bon feinen brei Tochtern aus feiner Che mit Abele, ber Tochter bes Grafen Lambert von Lowen, war die altefte, Oba, mit Martgraf Gtbert von Meigen bermählt, Runigunde nacheinander mit bem ruffifchen Fürsten Jaroslab, ben Grafen Runo bon Beichlingen und bem Grafen Biprecht II. bon Groible Abelheid guerft mit Graf Abalbert von Ballenftedt, bann mit Bfalgraf Beinnich bon Laach.

D. Poffe, Die Martgrafen von Meißen, Leipzig 1880, S. 135 ff. Rlathe.

Dtto ber Reiche, Martgraf von Meigen, geb. 1125 als altefter Soln Ronrads von Wettin, als welcher er bei ber bon Letterem vorgenommen Theilung feiner Befitungen 1156 bas Sauptland erhielt. Den Beinamen bei Reichen verbantt er bem Gunbigwerben bes erggebirgifchen Gilbers und gu biefem hat mahricheinlich die auf Betrieb feiner Gemahlin Bedwig, ber Tochter Albrecht bes Baren von Brandenburg, geschehene Stiftung des Giftercienferttofters (Alten :) Bella bei Roffen, welches er für fich und feine Rachtommen gum Gribegrabnig bestimmte, ben Anlag gegeben. Diefes 1162 begonnene, 1175 er öffnete altefte Rlofter ber Dart Deigen, über bas er fich und feinen Nadtommen bie Bogtei vorbehielt, begabte er mit 800 Morgen bes Miriquidimalbes bei der Urbarmachung und Rodung diefes flöfterlichen Grund und Bobens mas man auf ben Silberreichthum beffelben aufmertfam geworden fein und bie Rund bon biefem Funde jog bermuthlich bie erften Bergleute aus bem Sarge berbei Bertrieben burch ben Rrieg gwischen bem geachteten Bergog Beinrich bem Lomen und feinen Bafallen fiebelten 1181 neue Bergleute bon bort bierber uber und grundeten in ber Rabe ber bon D. jum Schute bes Bergbans errichteten Burg eine Bemeinde, aus ber bie Stadt Freiberg erwachfen ift. Durch ben infolm ber Gilberausbeute bermehrten Landesreichthum begann bie Dart Deigen until D. fich neben dem an Cultur, Bohlftand und Bevollerung weit fiberlegents Thuringen emporzuheben, Leipzig wurde damals mit hallischem und megbe burgifchem Rechte belieben. Uebrigens benutte D. Die ibm aus bem Bergbes gufliegenden Ginfunfte, die er bom Raifer ausbrudlich ju Leben erhalten batte, theils jur Bereicherung bon Rirchen und Rloftern, theils jur Befeltigung mit rerer Stabte wie Leipzig, Freiberg und Gifenberg, theile anch gu Antaufen wa Grundbefit, besonders in Thuringen. Ueber Die letteren gerieth er mit Landgro Ludwig III, von Thuringen in Rrieg und fogar in beffen Gefangenichaft auf ber Bartburg, bis Raifer Friedrichs I. Bermittlung auf bem Softage ju Gulbe ben Streit burch bie Rudgabe eines Theils bes Gelauften ichlichtete. Dit beiom berer Lebhaftigfeit betheiligte fich D. in Gemeinschaft mit feinen bier Bruber an ben Angriffen, welche eine große Angahl norbbeuticher Ffürften 1166 in bei Raifers Abmefenheit gegen Beinrich ben Lowen richtete; auch 1179 fanben fic alle funf Gobne Ronrads auf bem Reichstage gu Magbeburg ein, bor ben bi

benog gelaben mar. In noch traurigere Banbel wurde D. burch feine Rachebigteit gegen feine Gemablin verwidelt, welche bie getroffene Beftimmung, bi ber altefte Sohn Albrecht bie Mart, ber ifingere blog bie Berrichaft Beigenfels betommen follte, bem Letteren ju Liebe umtehren wollte. Darfiber mi Albrecht ju ben Baffen und führte ben Bater auf bie Burg Dewin bei beimma in Saft. Raifer Friedrich I. gebot feine Freilaffung, doch brach die Bebbe noch einmal aus und biesmal mischte fich auf Besehl Raifer Beinrichs VI. mit Otto's Schwiegersohn, Bergog Ottofar von Bohmen, wir wiffen nicht, ju beffen Bunften, ein. In biefen Rampfen ging ber Schat bes Martgrafen im Birthe bon 30 000 Mart Gilber verloren. Beiberfeitige Erichopfung führte ablich jur Ginftellung ber Feindseligkeiten und am 10. August 1189 ftiftete beinrich VI. ju Burgburg im Beifein des Bohmenherzogs Frieden zwischen Baier und Sohn. Dem Ausbruche eines neuen Rampfes tam Otto's Tod am 18. Februar 1190 gubor. Bon feinen beiden Tochtern mar die altere, Abele, an ben genannten Bergog Ottofar bon Bohmen, die jungere, Sophie, in erfter The an Ulrich II. von Bohmen, in zweiter an einen Burggrafen von Regenssura permählt.

Ouellen: Annales Reinhardsbrunn., Annales Pegav. und nach letteren bas Chron. Montis Sereni. Flathe.

Dito ber Meltere, Bergog bon Meran, Pfalggraf bon Burgund, aus bem undedfischen Saufe, ein Sohn bes Bergoges Bertolb von Meran und ber Midfin Agnes b. Rochlig (f. A. D. B. II, 515), Erbe ber vaterlichen Treue gen Ronig Bhiliph, empfing er am 21. Juni 1208 gu Bamberg bie Sand Don beffen Richte Beatrig und bamit die Grafichaft Burgund nebft ber Pfalggrafenwurde. Aber ber nämliche Tag wurde verhängniftvoll für die Andechser. Bahrscheinlich um das Allod seines Bruders, des Markgrasen Heinrich von Illrien, der wegen Mitschuld am Königsmorde geächtet war (f. A. D. B. XI, 526), bem Saufe zu retten, auch von ber Curie ermagnt, ichlog fich D. bem Belfenkönige an und zog mit demfelben über die Alpen zur Krönung (1209). oft nach ben abrigen Großen Baierns ging er, Ende Februar 1213, ju Friednich über, in beffen Beer und Rath er fortan erscheint: fo in Brabant und 3ulid wiber ben Unbang bes Begentonigs, beim Friedensichlug mit bem Danen (1214), bei ber Ronigefronung ju Machen (25. Juli 1215). Sier mit bem Arenge bezeichnet, nahm er Theil an bem Buge feines Schwagers, bes Ungarn-Sonige Undreas, in's heilige Land (1217). Dem minderjährigen Ronige Beinrich blieb D. mahrend ber erften Jahre fern, bann aber mußte auch er nach Geltung am bofe ftreben, jumal ba Bergog Ludwig von Baiern, ber gefährlichfte Rach-Dar bee Anbechfer Stammgebietes, Die Reichsverwefung erhielt (1226); bes Let-Aufftand gegen das ftaufifche Baus haben Otto's Baffen mitbewältigt 1229). Sonft hat er wie andere Gurftengenoffen die Reichsregierung gestüht, am feine Intereffen gut forbern; auch er bezeugt bie Berfundung ber Gefete gu dunften ber Fürften im Frubjahr 1231, vermittelt gu Can Germano zwischen Raifer und Papit (1230), auf ben Softagen in Friaul zwischen Bater und Cobn 1282). Frucht feiner Treue gegen- bie Staufer mar bie Wiebererlangung von Entrener Bochftiftsleben, bie burch Markgraf Beinrich verloren gegangen, auf Erwendung bes Raifers (1232). Weniger Blud brachte bie ftaufifche Mitgift. Das haus ber fruheren Grafen von Burgund trat D. feindlich entgegen (1211), Bergebens fuchte er es burch Familienbande gu feffeln (1222). Ein neuer Rampf 1226-1227) gerruttete Otto's Finangen: für ein Darleben mußte er bie Brafdait an Theobald von Champagne verpfanden. Am 7. Mai 1284 ift D. geftorin, brei Jahre fruber Beatrix. Er batte fich wieber vermablt mit Cophie, ber Lothier bes Grajen Heinrich (I.) von Anhalt, die ihn überlebte und zur zweiten Ehe mit bem Grafen Siegfried von Reinftein fchritt. Doch nur von ber Stoferin hat D. Leibeserben gehabt, fünf Tochter und einen Sohn, ber bes Bain

Namen erhielt.

Diefer weniger bedeutende jungere D., Bergog von Meran und Pfale graf von Burgund, mahricheinlich im 3. 1218 geboren, ftand gunachft not unter ber Bormundichaft feines Obeimes, bes Bifchofes Edbert bon Bamben. Dann fturgte er fich in ben Rampi mit bem bairifchen Bergogthume, bas tie Exemtion ber Graffchaften Anbeche und Wolfratehaufen nicht langer entnig (1238). Er verichlimmerte feine Lage burch untluge Reichspolitif. Als be Bittelsbacher auf die Seite bes Raifers trat, fab D. nur im Parteiwechfel Intung : er ichlog fich ben Freunden ber Rirche an (1246). Burg auf Burg | rieth jest in die Bande des Gegners, ein Ginfall Otto's in bas Bairifche mat jurudgefchlagen. Run ging er in feine frantifchen gande; bier, auf ber Bin Rieften (bei Beismain) befiel ihn eine Rrantheit, ber er am 19. Juni 126 erlag. Biemlich balb entftund bas Gerficht, daß er vergiftet worben. Gin Ehe mit Elifabeth, einer Tochter bes Grafen Albert von Tirol, Die fich ban mit bem Grafen Gebhart von Sirichberg vermählte, war finderlos. Die 26 fibungen, die nicht der Raifer und Baiern einzog, fielen an feine Schwefter Ugnes, Beatrix, Margaretha, Abelheid und Elifabeth, welche mit Bergog III bon Rarnthen, ben Grafen Bermann bon Orlamunde, Friedrich von Ernbingen Sugo bon Burgund (fpater mit Graf Philipp bon Cavoben) und Burgan Friedrich von Rurnberg verheirathet maren; boch fam es barfiber gu langidba gem Streite. Gine Erbberfilgung Otto's ju Bunften ber Abelbeid, bom 23. In 1248, icheint gefälicht.

G. Frhr. v. Defele, Beschichte ber Grafen von Andechs. Innsbrud 1877.

Otto I., Bifchof von Manfter, 1204-1218, Gobn bes Grafen Beinni bon Oldenburg-Bildeshaufen begegnet und querft 1201 als Domprobit to Bremen. Rach dem Tode hermanns II. von Münfter (1203) wurde er to bem größten Theile bes Domcapitels zu beffen Rachfolger erwählt, mabrent b Stimmen ber lebrigen fich mit benen bes Abels und ber Minifterialen auf 34 Abt Friedrich von Clarholy vereinigten. Da ber papftliche Legat Guibo = einem Tage ju Roln im Berbit beffelben Jahres Die Sache nicht jur Entidelba au bringen vermochte, übertrug Bapft Innocens III. Die lettere am 28. Die 1204 bem Abt Beribert von Berben und ben Bropften Bruno von Bom m Theoberich von St. Runibert in Roln. Diefe eifrigen Anbanger Otto's IVflarten fich fur D., welcher bem Belfen ben Treueid leiftete. Schon im alden Jahre verließ er aber mit feinem Bruber Berhard, Bifchof von Osnabrud (1. 1. 2. VIII, 733) die Partei deffelben. Rach Philipp's Tode fchloffen fich die beiben Dab wieber an Otto IV. an, geborten aber ju ben erften, welche nach feiner Banns durch den Papft (1211) von ihm abfielen, mahricheinlich gereigt durch bie I terftutung, welche der Raifer dem Mitbewerber Berhards um bas Grandle Bremen, Balbemar bon Danemart, ju Theil werben lieg. Die Folge ti Abfalls war, daß fich die Stadt Münfter von D. losiagte und er auf le Wege ju bem Soflager Friedrichs II. nach Robleng (Mary 1214) in Raln to gehalten und in Raiferswerth gefangen gefeht wurde. Erft im nachften 34 wurde er an bemfelben Tage, an welchem Nachen bem jungen Staufer Thore Offnete (25. Juli) burch bie Ginnahme ber Burg feitene bes Grafen Abe bon Berg befreit, worauf er fich ju Friedrich nach Nachen begab. 1217 : er bas Rreug, ichlug mit Andreas von Ungarn und Leopold von Deftund Bandweg ein und wird am 3. Rob. unter ben in Accan befindlichen Kreufeln genannt. Am 6. Mary 1218 ift er gu Chiarea geftorben.

Bgl. Erhard, Geschichte Münsters, Bb. I, S. 121. — Wilmans, Wests. Urkundenbuch, Bb. III. — Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. Ribbeck.

Dito I., Graf von Raffau, Sohn bes Grafen Beinrich II. von Raffau (t c. 1247; f. A. D. B. XI, 547 f.), ift ber Stammbater ber nach ihm bie ottonische, sonst auch oranische oder Ratenelnbogen'sche genannten Linie des Hauses Raffan, beren Rachtommen jest im Konigreiche ber Rieberlande regieren. Rach bes Baters Tobe fibte er junachft gemeinschaftlich mit feinem alteren Bruber Balram - von ben andern Brubern icheint Ruprecht bereits 1247 geftorben gewefen gu fein, Beinrich, Berhard und Johann traten in ben geiftlichen Stand - Die herrichaft in ben ererbten Sanben aus; im 3. 1250 werden Beibe gum erften Male urfundlich ohne ben Bater genannt; 1251 erlangten fie bon Ronig Bilhelm Stadtrechte und verschiedene Privilegien für den Ort Gerborn. Bur bolgenreichen Theilung ihrer herrschaft schritten fie 1255. O., als der jungere Bruber, batte bas Recht ber Babl unter ben bon Schiebsrichtern in zwei Gebiete getheilten Landen und entichied fich fur ben auf der rechten Sahnfeite gelegenen Theil berfelben, welchem u. a. Die Orte Berborn, Dillenburg, Siegen, Sabamar und die Berrichaft jum Beftermalb jugehörten, mahrend Balram bas Bebiet linfe ber Lahn erhielt, einzelne Landestheile aber, jo die Stammburg Raffau, in gemeinschaftlichem Befit blieben. Im Wefentlichen war hiermit ber Befitftand ber zwei Sauptlinien bes naffauifchen Saufes auf ber rechten Rheinleite gegeben fo wie er fich bis jum Unfang unferes 3abrhunderte erhalten bat. Schut und Bahrung feiner Rechte in feinem Lanbe marb bem Grafen D. nicht immer leicht, jumal in einer Beit, ba bie Dacht eines oberften Schirmherrn im Reiche tief gefunten mar. Streitigfeiten mit ben Berren von Wefterburg und ben Brafen bon Cayn fiber Gerechtsame im Befterwalb, mit ben herren bon Breiffenftein und benen bon Dernbach über verschiebene landesherrliche Befugniffe führten baufig gu Gebbe und Rampf, über beren Berlauf im Gingelnen wir jeboch nicht unterrichtet find. Untlar bleibt auch Otto's Berhaltnig zu Erzbifchof Siegfried von Roln, gegen welchen er 1277 ein Bundnig mit berichiedenen Berren in Beftfalen einging, beffen Bunbesgenoffe er aber marb in bem um bas Bergogthum Limburg geführten Rampfe gwifchen Berg und Belbern. Beionbere Bibermartigleiten ermuchfen D. aus bem Beftreben, Die reichen Schentungen feines Baters an ben Deutschen Orben ju ichmalern ober minbeftens biefelben nicht nach bem Buniche bes Orbens ju vermehren. Er marb im 3. 1285 als ein Berauber ber Guter bes Orbens bezeichnet und mit bem Rirchenbann, fein Land mit bem Interdict belegt, bis im Jahre barauf ber Streit ausgeglichen wurde. Otto's Tobestag fällt in die Beit zwischen Dai 1289 und Mary 1290. Seine Gemablin war Agnes bon Leiningen, Tochter bes Grafen Emich, welche ihm 6 Rinder gebar und ihn etwa um ein Jahrzehnt fiberlebte. Bon feinen Sohnen ward heinrich ber Stifter ber alten Dillenburgischen, bezw. Siegen'ichen, Emich ber ber alten Sabamarifchen Linie, Johann blieb unbermablt, Otto geborte bem geiftlichen Stanbe an.

C. H. v. Rauschard, Rassausiche Geschlechtstaseln des Ottonischen Stammes, 1789. Micr. — A. u. v. Erath, Conspectus historiae Nassoviensis universalis. Micr. — J. v. Arnoldi, Gesch. der Oran.-Nass. Länder, Hadamar 1799 ff. — Schliephate, Gesch. von Rassau.

Musfeld.

Otto II., Graf von Raffau, Entel bes vorigen, folgte feinem Bater Heintich (f. A. D. B. XI, 548 f.) im J. 1343 in der Regierung nach, nachdem ihm icon 1329 die durch den Tod bes Grafen Johann, feines Oheims, ledig

geworbenen Landestheile, u. a. Beilftein, übergeben worben waren. Anfall aber, wie porber bestimmt gemejen war, ber alleinige Erbe ber vaterlichen Rache ju werben, mußte er mit feinem Bruber Johann, der früher Beiftlicher, feinen Stand verlaffen und geheirathet hatte, theilen, nicht ohne bag es bierbei gu ernfer Berwürfniffen swifchen ben Brubern tam, die fogar (1340) ein Bundnif Otto's mit bem Landgrafen Beinrich b. Geffen veranlagten. 1341 ward bann eine Landestheilung borgenommen, welche D. als wefentlichfte Stude bas Giegent Land, die Gerborner Mart mit Dillenburg und bas Gericht Saiger fowie 28thberg jumies. Otto's furge Regierungszeit ericheint uns als eine Reihe bon Widerwärtigfeiten, hervorgerufen hauptfächlich burch toftfpielige Fehben, in web chen bas Land vermuftet, Die Quellen bes Wohlftandes verftopit murben. D. fab fich, um feine Ausgaben zu beftreiten, ju mannigfachen Berpfandungen feinet Befitungen gezwungen und infolge beffen in der Entfaltung einer fraftbollm Thatigfeit nach Innen wie nach Augen gehemmt. Wir bemerfen ibn in bet Reichsgeschichte nicht, treffen ibn nur ein paar Dal am faiferlichen Boflage, wo er 1344 Stadtrechte fur Dillenburg, 1347 fur fich felbft 320 Gulben jabe lich aus ben Steuern ber Stadt Beglar erwirfte. Seinen Tod fand D., wu es scheint, Ende 1350 in einer Fehbe mit benen bon Balberborff. Bermablt mit Abelheid, Schwefter bes Grafen Beinrich von Bianben, gengte D. 3 Goline Beinrich, ber Geiftlicher, Otto, ber Propft gu St. Morit in Maing, und Johans, ber bes Baters Rachfolger warb.

C. H. v. Rauschard, Nass. Geschlechtstaseln d. Ottonischen Stammes. 1782. Micr. — A. U. v. Erath, Conspectus historiae Nassov, universalis. Win. — J. v. Arnoldi, Gesch. der Oran. Nass. Länder, Hadamar 1799 ff. — Schliebhale, Gesch. v. Nassau.

Dtto, Bergog bon Defterreich, ber jungfte Cobn bes Ronigs Albrecht I. wurde im Jahre 1301 geboren. Obwohl in Defterreich und Steiermart in ber llebertragung diefer Gergogthumer an die Sabsburger nicht bas Brimogeniturgefet galt, fonbern alle Mitglieder bes Saufes als Regenten galten, nur thub fachlich die alteften Bergoge großeren Ginfluß hatten, fo fcheint boch D. ned mehr, als bies fonft bei ben jungeren Bergogen ber Fall war, von jedem Antheit an der Regierung fern gehalten worden ju fein. Auch als feine Bruber !! pold und heinrich (1325 und 1326) durch einen fruhen Tob hinweggeraft worben waren, wurde ihm fein größerer Birfungefreis eingeraumt: Ronig Gridrich verwaltete nach feinem vergeblichen Berfuche, bie beutiche Rrone gu behammir, Die öftlichen Bergogthumer, Albrecht II. Die fogenannten Borlande ju beiben Seiten des Oberrheins. Dag er, wie es fcheint, feinen Britbern nicht einmal in finanzieller Beziehung gleichgeftellt ward, mußte ihm um fo unbilliger o icheinen, als er ber einzige mar, ber bon feiner Gemablin Glifabeth bon Rieberbaiern mannliche nachtommen hatte. Dazu tam die Berichiedenheit ber politiichen Grundfage, indem D. die bon feinen Brudern gefcoloffenen Bertrage mit Ludwig bem Baiern migbilligte und die Fortfehung bes Rampfes munichte. Er belangte baber, die habsburgischen Besitzungen follten zwischen ihm und Albrecht IL gleich getheilt werben, Friedrich aber fich mit ber romifchen Ronigswurde be gnugen. Als bieje Forberung nicht erfullt wurde, griff er, bon einigen Abeliges unterftutt, ju ben Baffen und rief fogar die Ronige von Ungarn und Bottom gu Gilfe, die mit feinem Bruder Friedrich auf gespanntem Fuße Hanben Im Sommer 1328 überichritt ein gablreiches ungarifches Deer Die Beitha, mabren gleichzeitig Johann bon Bohmen bon Rorben ber in Defterreich einbrang D. auf die Berficherung bes bohmischen Ronigs, er wolle fur fich felbft lein Groberungen madjen, benfelben unterftutte, fo war bald ber norboftliche 2001 bon Defterreich in beffen Gewalt. Den Gegnern fich nicht gewachien Willed

ichten Friedrich und Albrecht im September nicht ohne Opfer einen Ausgleich nt Ungarn und Bohmen ju Stande ju bringen. D. wurde baburch befriedigt, af ibm die Stadt und bas Schlog Saimburg und ein bestimmter Theil der intfinfte ber öfterreichischen Lander sugefichert und im folgenden Commer bie Berwaltung der Borlande überlaffen wurde. Der Tod des Königs Friedrich am 3. Januar 1330 und die am 25. Marg barauf erfolgende Bergiftung Alrechts U., ber infolge beffen lebenslänglich an Sanben und Rugen gelahmt lieb und junachft ju jeber Thatigteit unfabig marb, machten D. fur einige leit jum eigentlichen Bertreter ber öfterreichischen Politit. Während Ludwig er Baier, ber gerade beim Tode Friedrichs von feinem Römerzuge fiber bie Upen gurudtam, jest gang Deutschland gur Anertennung feiner Burbe gu bebegen hoffte, begann D. gleich in den Borlanden umfaffende Ruftungen, fcblog it ben Bifchofen von Strafburg und Conftang und mit mehreren Großen Bundniffe und Soldvertrage und bewog jene fubbeutichen Stadte, welche einft riedrich als Ronig anerkannt hatten, auch jest Ludwig die Gulbigung gu berreigern. Die Entscheidung über bie Frage, ob er ben Rampf gegen Ludwig pieber aufnehmen folle, machte er gang bom Butbunten bes Bapftes abhangig. reicher ihn bafur mit Lobipruchen überhaufte und ihm eine große Gelbfumme nd die deutsche Ronigstrone in Ausficht ftellte. Da aber Ludwig boch beinabe berall im Reiche Anerkennung fand, fo magten die habsburger allein auch icht ben Rrieg zu beginnen und liegen fich mit bem Raifer in Unterhandlungen in. Scheint D. auch junachft verlangt ju haben, bag Ludwig noch einen Berad mache, fich mit ber Rirche auszufohnen, fo bestand er bann boch nicht weiter arauf, als ber Papft eine ichroff ablehnende haltung einnahm. Am 6. Auguft 330 Ichlog er unter Bermittlung bes Ronigs bon Bohmen mit Ludwig ben rieben von Sagenau, erfannte für fich und feinen Bruber Albrecht biefen als tonia und Raifer an und überlieferte ihm die Reichsinfignien. Es tam fogar n ber nachften Beit eine fehr enge Berbindung ber Bergoge von Defterreich mit em Raifer zu Stande, da fich beibe Theile burch die Landersucht des Ronigs tobann bon Bohmen, besonders durch beffen Berfuch, Rarnten und Tirol mitelft einer Bermahlung feines zweiten Sohnes Johann Beinrich mit Margarethe Maultaich), ber Tochter bes Bergoge Beinrich, an fein Saus ju bringen, in bren Intereffen bedroht fühlten. Denn die Sabsburger fowenig wie der Raifer onnten es mit gleichgiltigen Augen ansehen, wenn ihre Lander burch bie Begungen ber ohnehin febr machtigen Luremburger bon zwei Geiten umfaßt muren. Much hielten es die Bergoge bon Defterreich fur billig, bag Rarnten nach bem Tobe bes Bergogs Beinrich ihnen verliehen werbe, ba fie beffen nachste mannliche Berwandten waren, indem ihre Mutter Beinrichs Schwefter gewesen war. D. und Ronig Ludwig ichloffen baber am 26. November 1330 bei einer Bufammentunft in Augeburg einen geheimen Bertrag, nach welchem biefer nach bem Tobe bes Bergogs Beinrich bie Bergoge bon Defterreich mit Rarnten belebnen, diefe aber ihm gur Eroberung Tirols Beiftand leiften follten. Als dann Johann von Bohmen in wenigen Monaten einen großen Theil von Oberfalien in feine Gewalt brachte, tam D. im folgenden Dai noch einmal mit dem Kaifer in München zusammen, wo die Berbindung zwischen den Wittels= bachern und den Habsburgern eine noch engere wurde. Am 4. Mai 1331 er= nannte ber Raifer den Bergog D. fur ben Fall, bag er felbit fich nach Italien der Rorddeutschland begabe, lebenslänglich jum Reichsvicar und ließ ihm als olden burch bie Reichsftabte die Gulbigung leiften. Auf einem balb barauf gehalmen Reichstage in Rurnberg nahm es D. auf fich, Die Ronige bon Ungarn nd Polen zu einem Bundniffe gegen Johann und zu einem gemeinschaftlichen Ingriffe auf Bohmen gu bewegen, und brachte auch in ber That am 2. Geptember eine Alliang mit Ungarn gu Stanbe. Doch hatte fich unterbellen bei bohmifche Ronig mit bem Raifer in ber italienischen Frage vollftanbig gerintel und baburch ben wichtigften feiner Gegner gewonnen. Durch einen Bun geger Bofen zwang er auch ben Ronig bon Polen zu einem Baffenftillftanbe und rudte bann anfangs Robember an Die mabrifch-ofterreichifche Grenge, ba feit Reich burch ein ofterreichifch-ungarifches beer unter Fuhrung bes bergogs D bebroht murbe. Die geringe Rriegeluft beiber Theile und Die borgerfidte Jahregeit ließen es gu feiner ernften Baffenthat tommen. Rachbem im folgenben Fruhjahre ein bohmifches Corps burch die Defterreicher eine Rieberlage erlitten hatte, wurde am 12. Juli 1882 ein Friede geschloffen, nach welchem mehren öfterreichifche Stabte, bie 1323 fur bie Freigebung bes bei Dublborf gejangenm Bergogs Beinrich an ben Ronig bon Bohmen verbfanbet worben touren, Der Diefem gurudgeftellt murben. Um 2. April 1335 farb ber Bergog Beinrich ben Rarnten - Tirol, beffen Tochter Margaretha, Gemablin bes bobmifchen Pringe Johann, ber Raifer im Februar 1330 bie Rachfolge in den Lanbern ihres Batm augefichert hatte. Best aber bachte berfelbe nicht mehr baran, biefes Berfprade ju erfüllen. Den Beftimmungen bes geheimen Bertrages bom 26. Robember 1330 entsprechend, belehnte ber Raifer bie Bergoge bon Defterreich auf eine Zusammentunit in Ling am 5. Mai 1335 mit Rarnten, ja auch mit Sablick, wahrend Rordtirol an feine eigenen Gobne fommen follte. Bergog D. begeb fich nun felbft nach Rarnten und Rrain (bas an die Bergoge bon Rarnten verbfandet gemefen mar), um die Ginwohner gur hulbigung gu bewegen. In Rrainer leifteten biefelbe ohne Bergug, bie Rarntner anfange Juni, ba fie innehalb ber bon ihnen erbetenen Frift feine Unterftugung erhalten hatten. Romi Johann bon Bohmen lag nämlich bamals an ben bei einem Turniere erhalten Bunben in Baris barnieber, fein Cohn, ber Gemahl ber Tochter Beinrich von Karnten, war ein Knabe von erft dreizehn Jahren. Als der bohmifche Remam 30. Juli nach Prag zurudkam, erließ er allerdings gleich ein Aufgebel gegen ben Raifer und bie Bergoge bon Defterreich. Doch ichlog er, noch eben ju einem Rampfe gefommen war, am 16. September einen achtmonatliche Baffenftillftand, ben er jur Gewinnung Ungarns und Bolens benfibte. Bod ebe berfelbe abgelaufen mar, anfangs Darg 1336, griff er mit einem großen Beere Defterreich an. Bergog D. brachte zwar endlich eine faft ebenfo ftonte Macht gusammen. Da aber zu ben Bohmen auch ungarische Bilistruppen fliefen, mabrend er feinen eigenen Leuten nicht recht traute, fo floh er in ber Racht ant ben 24. April nach Wien jurud, fo bag Defterreich norblich von ber Donas ben Beinben vollig preisgegeben mar. Erft ber Angriff bes Raifers auf bat Gibiet bes herzogs heinrich bon Rieberbaiern, bes Schwagers und Berbanbeten Johanns von Bohmen, bewog biefen in ber gweiten Galfte bes Juli gum Abque aus Defterreich. Wie Ronig Johann, fo wendete fich auch Bergog D. noch Baiern, wo er fich mit bem Raifer vereinigte und on ber untern 3far fich auftellte. Da fie jeht ben Feinden bebeutend überlegen maren, fo fuchten fie biefe au einer Schlacht gu bewegen, ohne ihre Abficht erreichen gu tonnen. Ant ben Rath bes Bergogs D. brach baber ber Raifer Enbe August nach Dberofterneit auf, um aber Ling in Bohmen eingufallen. Doch ward auch biefer Blon proeitelt, indem ber bobmifche Ronig, ber ibn rechtzeitig gemertt batte, jur Deffung feines Reiches bei Bubweis Stellung genommen hatte. Da Die Tiroler alle Ingriffe auf ihr Land mit Erfolg abwehrten, alfo ber Raifer ben John frime Bundniffes mit Defterreich nicht erhalten tonnte, andererfeits ibm die Bergoge aud die Abtretung von vier oberofterreichifchen Stabten jum Griat ber Rriegttoften verweigerten, fo jog er fich migmuthig bom Rampfe gurud. Ohne fem Unterftubung tounten bie Defterreicher aber auch Subtirol nicht au erebejo wenig wie die Luxemburger Aussicht hatten, das verlorene Kärnten zu gewinnen. Es fam daher schon am 4. September zum Präliminarvon Freistadt, am 9. October zum definitiven Frieden von Enns, nach
m die Herzoge von Desterreich Kärnten mit Krain, der Sohn des Königs
m und seine Gemahlin Tirol behielten. Rur kurze Zeit hat O. diesen
m noch überlebt. Er starb schon am 17. Februar 1339, noch nicht einmal
iddreißig Jahre alt, mit hinterlassung zweier Söhne, Friedrich und Leobie ihm auch schon im Jahre 1344 in das Grab folgten.

Gine specielle Bearbeitung der Geschichte Otto's gibt es nicht. Das ihlägige Material muß aus Johann von Biftring und andern gleichzeitigen coniten und Annalen wie aus verschiedenen Urkundenbüchern gusammen-

cht worben. Otto, Bifchof von Baffau (1254-1265, † 9. ober 10. April), einer ften Borftande biefes großen, damals bis an die ungarische Grenze ausnten Sprengels, entstammte bem bairifchen Cbelgeschlechte von Loneborf, n ber Begend von Abensberg anfaffig war. Bleich im Beginn feiner Reg hob er bas von feinem Borganger über bie baierifchen Bergogelanbe igte Interdict auf, verfohnte fich (1255) ju Bilshofen unter Bermittlung egensburger Bifchofs Albert mit Bergog Beinrich bon Rieberbaiern und m Straubing bem fur Rieberbaiern feftgefetten Lanbfrieben bei. Gine gerichtliche Regelung ber mannigjachen Streitigkeiten, Die zwischen Paffau lieberbaiern ichwebten, über ben Curs ber Dingen, über Gerichtsbarteit, airijde und ortenburgifche Leben, wurde in's Auge gejagt, tam jedoch nicht inde. Bielmehr ichlog D., ben die reichen Befigungen feiner Rirche in rich auf ein gutes Berhaltnig zu ber neuen bohmisch-ofterreichischen Mobinwiefen, am 23. April 1257 ju Ling ein Schutz und Trutbundnig Dig Ottofar gegen bie bairifchen Bergoge. Doch bie Bohmen wurden ern Einfalle in Baiern bei Dahlborf auf's Saupt geschlagen und D. fah

einsamt und fein Stift von ichweren Rriegsbrangfalen beimgesucht. Erft ember 1262 ward ber Frieden mit Baiern hergeftellt, indem jede Partei on ihren Anfpruchen opferte; immerhin errang ber Bifchof ben großen I, bag Bergog Beinrich auf Gericht und Bogtei in ber Stadt Baffau erzichtete. Trop des Rrieges mit Baiern bezeichnet Otto's milbe Regier bas Stift im Bergleich ju ben Sturmen, welche es unter feinen friege-Borgangern bestanden hatte, eine Beriode ber Erholung und bes fried-Muffchwunges. In vielseitiger Sorge für die öffentliche Wohlfahrt hat ben Rirchenfürften feines Jahrhunderts wenige Genoffen. Rechtspflege Querwefen, Berfehr, Sandel und Gewerbe verdanften ihm wohlthatige Die Burgerichait feiner Sauptstadt wichtige Freiheiten, ber Baffauer Gala-Teine Begrfindung, Die Baffauer Judenichaft jum Entgelt ihrer Darleben rige Steuer- und Mautfreiheit. Fur den Musbau des Paffauer Doms, Lepte Beit ber febr langfame Fortichritte gemacht hatte, beftimmte er die te bes erften Jahres aller erledigten Pfarreien. 3m Rovember 1256 er in ber Maftadt ben erften ber Baffauer Landtage, die bis in's 17. Indert gedauert haben. Durch die Sammlung ber wichtigften urfundlichen Dentmaler in den nach ihm fogenannten Lonsborfifchen Copialbuchern Boic, XXIX, b) wollte er bie Befittitel fur Rechte und Guter feines tes fichern, und leiftete, ohne bies ju beabsichtigen, auch ber Geschichtsaft einen wichtigen Dienft. Erhalten ift uns auch ein Ratalog ber Niothet aus feiner Zeit; er weift 338 Bande auf. Dag Otto's Wege Tammentrafen mit benen des Paffauer Erzbiatons Albert Behaim, entom Bilbern, die von dem friedliebenden und magvollen Bifchoie einerseits, von dem sanatischen Agitator anderseits liberliesert sind. Der Zwiesend zwischen beiden Männern ist vielleicht daraus zurückzusühren, das Albert als Caplan des papstlichen Legaten, Cardinals Beter Carpoccio, dessen non D. pu hoch besundene Steuersorderung unterstützte. Es fam (1258) soweit, daß der Bischof den Erzdiaton gesangen seisen ließ; seine Besteiung scheint derselbe einem Beschle des Papstes verdankt zu haben. Ueberhaupt war man nicht überall in firchlichen Kreisen mit D. zufrieden. In Kremsmünster klagte man, er habe dunt Berrath des dortigen Custos die Urtunde in seinen Besitz gebracht, welche dem Abte das Recht der Insul verlieh. Im allgemeinen aber galt D. den zeigenossen als Bater des Clerus wie Boltes, als Friedensssürst und wahrdet frommer, durch tadellose Sitten ausgezeichneter Charalter.

Mon. Boic. XXVIII, b; XXIX, b. — Buchinger, Gefch. b. Fatferthums Baffau. — Erhard, Gefch. ber Stadt Paffau. — Rahinger, Albeitat

Bohemus, in ben Siftor. polit. Blattern, Bb. 64 u. 85.

Riegler Otto I. v. Mosbach, Pfalggraf. Geboren ben 24. Auguft 1390 # Dosbach als ber jungfte bon ben Gohnen Rurfurft Ruprechte III, bon ber Pfalg, nachmaligen römischen Ronigs. Auf Grund eines Primogeniturgefest Ruprecht II. (ber fogen. Rupertinischen Constitution), wonach im Falle mehran Rachfommen, ben Rachgeborenen fleinere mit bem Sauptlande in Lebensverbant ftebende Landestheile gufallen follten, erhielt D. im 3. 1410 feinen Theil: waren die Sauptflide ber fpateren pfalgifchen Aemter Dosbach und Gineben baneben Raiferwerth, Die Balfte bon Oteberg und Beringe im alten Main gau (von Ruprecht II. erworben), auch ein Theil von Lowenstein. Rach ben Sauptorte biefes Territoriums ward Otto ber Stifter ber mit feinem gleid namigen Cohne Otto ichon 1499 wieder ausgestorbenen Dosbacher Linie bit bfalgifchen Bittelsbacher. Als fleiner Territorialherr tritt er aus ben engen Grengen feines Sandchens im Anfang wenig hervor. Bir finden ib haufig in ber Begleitung feines Brubers, bes Rurfurften Ludwig III. 3m I 1422 (Juni) war er mit ihm und dem Bifchof Raban gu Speier mit bull mannichaft an bem Buge gegen die Stadt Speier betheiligt. Erft burch bo Tod Lubwigs III. (1436, Dec.) eröffnete fich ibm eine großere Birtjamint Begen die Beftimmungen ber golbenen Bulle ward ibm, als dem jungften ber Sohne Ruprechts, die Bormundichaft fiber ben nur swölfjahrigen Rachfolger it ber Rur, Ludwig IV., übertragen. D. ftanb unter feinen Brubern bem pidly ichen Rurfürften am nachften. In feinem letten Teftamente, bas Lubwig III. fury por der Reife nach bem beiligen Lande auffeste, wird biefe Buneigung gang befonbers hervorgehoben. War boch D. fcon im 3. 1418, als Budwig III. nur einen (fcon 1426 geftorbenen) Cohn Ruprecht bejag, jum Bormund birte erbberechtigten Bringen bestellt worden. Der Rurfürft war laut feines Ichte mentes frant aus bem beiligen Banbe gurudgefehrt. Erblindet fibergab er im por feinem Tobe an D. die Regentschaft, ber feinen Mindel noch im gleichen Jahre der Universität Beidelberg feierlichft als tunftigen Landesberen verflette 3m Biberfpruch mit ber golbenen Bulle ließ er ihn icon 1437 ju Gger Rurwurde belehnen. Es ift ichwer gu fagen, in wie weit bis jur Bolljabright Lubwigs (1442) D. felbständig als Bormund gehandelt hat. In Ausstellungen bon Urfunden tritt fein Rame meiftens gang gurud und wenn in biefer geit ber junge Pfalgraf handelnd ericheint, wird es fraglich fein, wie weit bier fein Rathe, wie weit fein Bormund maggebend maren. Saufig tritt D. mit bes noch nicht vollfahrigen Rurfurften gufammen auf. Bei ber Bahl Albuchte II (1438) und Friedriche III. (1440) war er betheiligt. Bei ber lettern ichmit er, wie die meiften ber Wahler nicht gang frei von Privotintereffen gewein

ein und feine Stimme nicht ohne ficheren Bortheil vergeben gu haben. Bichige firchenpolitifche Fragen bewegten gerade bie Jahre feiner Bormunbichaft: er Streit zwischen bem Reformconcil von Bajel und Papft Gugen IV. D. abm bet biefen wechselvollen Berhandlungen entscheidenden Antheil. Jene beannte furfürftliche Reutralitätserflarung ift von feinen Rathen beantragt wor-en, wenn auch Erzbischof Raban von Trier, ber D. fehr nahe ftand, als ber igentliche Urheber angufeben ift. Befanntlich bat biefer ftolge oligarchifche Bund nicht allzulange gedauert und Eugen IV. hat fich, bereits jum Sterben erfrantt, toch einmal als Sieger erhoben. Zwar hat bie Pfalz lange gezögert und Lub-Dig IV. war einer der letten die mit Rom Friede machten. Unter benen, velche Ricolaus V. im December 1347 hulbigten, befand fich auch D. von Mosbach mit feinem Bruder Stephan. Bon ba ab wird er wenig mehr getannt. Für fein Landchen hat er manche Erwerbungen gemacht, fo (1422) Lorach. 218 ber Unionstonig Chriftoph I. von Danemart, Schweden und Ror-Degen, ein Reffe Otto's aus ber fogenannten Reumarkter Linie, 1448 ftarb, telen feine neuburg-oberpfalgifchen Befigungen an Die Linien Simmern, 3meiruden und Mosbach, und D. taufte feinem Bruber Stephan v. Zweibruden en obgenannten Theil gu bem feinen. Bon Beraugerungen ift gu ermabnen, as ein Theil bon Bornberg (1430) bon D. an die Berren von Berlichingen, Bilbberg und Bulach (1442) an Burtemberg verlauft wurde. Durch Ginunen mit Rachbarfürften, fo 1412 mit feinen Brübern Ludwig von ber Pfalg und Stebban, 1422 mit Burgburg, burch einen fiebenjährigen Frieden mit ber Reichsabt Wimpfen hat D. fein Territorium in jenen von Kriegen und Fehden er-Mten Beiten gu fichern gefucht. Seine Refibengftabt Dosbach erfuhr manche begunftigungen, fo murbe befonders die bortige Stiftsfirche (1447) mit neuen untanften begabt. Um 5. Juli 1461 ift er im Rlofter Reichenbach in ber Iberpfalz geftorben. Er war bermählt mit Johanna, Tochter Bergogs Beinrich V. bes Reichen von Baiern-Landshut († 20. Juli 1444). Rach dem Tode ines Sohnes und Rachfolgers Otto II. († 1490) fielen die Dosbach-neumartti= ben Befigungen wieber an bas pfalgifche Rurhaus gurud.

Copialbücher Ludwig III. und IV. im Generallandesarchiv Karlsruhe.

— Excerpte der Lehmann'schen Sammlung der Heidelberger Universitätsbibliothet.

— Hüdert, Gesch, d. rhein. Pfalz, Bd. I. — Pückert, Die kursürstliche Rentralität während des Basler Concils. Leipz. 1858. — Häutle, Wittelsb. Genealogie. München 1870.

Dtto Seinrich: Ottheinrich, Rurfurft von ber Pfalg (1556-59), boren am 10. April 1502, ift ber Sohn Pfalggraf Ruprechts, bes britten obne Rurfarft Philipp's des Aufrichtigen (1476-1508) und der Bergogin lifabeth, Tochter Georgs bes Reichen von Baiern-Landshut, welcher fein Land, er teinen Sohn hatte, burch feine Tochter an Pfalzgraf Ruprecht bringen ollte, indem er es ihm teftamentarifch vermachte. Georg ber Reiche gab badurch eranlaffung zu dem bairifchen Erbfolgefrieg (ber Landshuter Fehde) bom Jahre 1504. le Bater und Dutter Ottheinrich's mitten im Rrieg von ber Rube hinweggerafft urben, fendete Aurfurft Philipp feinen vierten Gobn Friedrich, der, ein Liebling hillphs bes Schonen, am burgunbischen Soje lebte, als Bormund ber zwei interlaffenen Baifen Ottheinrich's und feines jungeren Brubers Philipp (geb. 0. November 1503) nach Landshut. Ihm gelang es, Maximilian, ber feinen Intheil an ber Landshuter Beute in Sicherheit mußte, bon bem Bunde mit laiern-Danden loszulofen und baburch, daß er bie Enticheibung ber Sache m Ronig ganglich anheimstellte, biefen zu veranlaffen, fo lange auf Baiern nen Drud auszuliben, bis es in gleicher Beije alles bem Musipruch Maritilians ju überlaffen fich bereit erflärte. Auf bem Reichstag in Coln iprach hierauf Maximilian am 30. Juli 1505 ben Munbeln Bergog Friedrich's Cont. aus George Erbe mit einem Ertrage von jahrlich 24 000 fl. gu. fowie bie Rahrniffe, Die Barichaft und Die Schulben, foweit fie nicht Pfanbichaften mann Befdug und Betreibe murben unter ben Parteien geteilt. Das jugefdieben Gebiet, Die junge Bfalg, beftand aus Bergog Georgs Dberland in Schmaber mit Lauingen, Sochftett und Gunbelfingen; bagu tam bie Begend norblich und füblich ber Donau mit Reuburg und Reichertshofen, Silpoliftein und Soited fowie einige auf bem Rordgau und bor bem Balb gelegene Memter, Die ju Baiern-Munchen gehört hatten. Der Rrieg hatte ben reichen Schab, angebild eine Million bar, aufgezehrt, ichwere Schulben verurfacht und bas Land furth bar bermuftet. Die unfichern Berhaltniffe ju Rurnberg und Brandenburg and bie feinbfelige Saltung Baierns machten bie Lage noch ichwieriger, Dennes wurden bon bem jungen Bormunde, ber Maximilian's Gunft, wie bie feine 1506 geftorbenen Sohnes gewann, Die Befahren aberwunden und nach und mat ein befferes Berhaltnig ju Baiern angebahnt, bis burch Die Berfohnung ber Rurpfalg mit Maximilian auf bem Reichstag ju Mugsburg 1518 auch Baiern bolle Berfohnung eintrat. D. und Philipp wurden in Renburg unm Aufficht bon Bergog Friedrichs Statthalter Abam bon Torring, eines bemaben Dieners Bergog Georgs, von einem Magifter aus Bretten, Alexander Bogner, gemeinfam in Deutsch und Latein unterrichtet bis in Ottheinrich's 14. 3abr, wern! biefer in Die Geschäfte und Die ritterlichen Uebungen feines Standes eingefatt murbe; Bhilipp aber ging auf Die Universitaten Freiburg und Pabug, wobei be Abficht borichwebte, ibn in ben geiftlichen Stand treten gu laffen. Rachten Rarl V. jum Raifer gewählt worben, erhielt D. burch Bermittlung feines Im munds im perfonlichen Dienft bes Raifers eine Stellung, trat biefelbe aber au an, um mit Ginwilligung bes Raifers einige Monate lang in Spanien unb Italien ju reifen. Er war bann 1520 bei ber Rronung in Machen und af bem Reichstag in Worms, wo er am 9. April 1521 auch fur feinen Bade mit Reuburg belehnt wurde. Mit bes Raifers Erlaubnig trat er bierauf an 15. April eine Pilgerreife nach Berufalem an, bon ber er am 1. December bei felben Jahres gurudfehrte. Er hat über feine Reife ein ausführliches Tagebad geschrieben, bas er nach feiner Rudlehr fortsette und bas bis 1534, leiber der Die gablreichen, ausführlichen Beilagen fich erhalten bat. Um 22. Juni 1522 übernahm er mit feinem Bruder, bor ber Beit mundig erflatt, die Regierbes Landes felbit, weil Bergog Friedrich burch feine Statthalterichaft an ber Spite bes Reicheregiments abgehalten war, Die Regierung in Renburg weiter ju fuhren. D. widmete fich mit Gifer ben Geschaften. Un bem Bug gegen Sidingen nahm er 1528 an ber Geite bes Rurfurften Theil, an beffen Bole er barauf bon December 1528 an ein Jahr lang lebte, um fich ale tfinitigen Rurerben am Rheine befannt ju machen. Er war nach Ruriurft Philippe Teftament mit feinem Bruber, wenn Rurfürst Ludwig und Bergog Friedrich ober Sohne fterben follten, jum nachfolger in ber Rur erflatt worben. Alle übrigen Solen Friedrichs maren nach ihres Baters Bunich in ben geiftlichen Stand getreten seb mit Bisthumern ausgestattet worben, um Ludwig und Friedrich Land unt Leute allein ju fiberlaffen. Der ifingfte Cobn Philipps, Bolfgang, bei feine Baters Tobe erft 14 Jahre alt, weigerte fich allein in ben geiftlichen Stand 10 treten und brobte, Anfpruch auf Land und Leute ju erheben. Um bies abjewenden und jugleich die Ansprfiche Ottheinrich's und Philipps, Die ale Sprotlinge bes britten Sohnes Philipps, por Friedrich Erbricht batten anfpredtonnen, unmöglich ju machen, verleitete man biefe wie Wolfgang jum Abichios eines Bertrags, in welchem fie Philipps Teftament anertannien, Boliges eine Gelbentschängung und D. und Philipp bas vage Beriprechen ber Aurnachiele

mielten, ba die Obeime fich zu vermählen nicht die Absicht hatten. O. und nlipp hatten bie Mittel nicht, fich ju widerfegen und bie für fie als Erben m Briedrich fich aussprechende goldene Bulle hatte man bor ihnen wohlweislich ibem gehalten. Erft lange nachher beim Tobe Ludwigs erlangten fie Renntvon ihren Rechten und Friedrichs Unredlichfeit. Im Beere Rurfürft Lubmge machte D. den Bauerntrieg mit. Die eigenhandige Aufzeichnung über eine Erlebniffe auf Diefem Bug bom Brurhain im Bisthum Speier über Redarfulm ma Burgburg und von da burch ben Odenwald nach Oppenheim in die Pfalz ift noch luthanden, und bilbete eine ber gablreichen Ginlagen feines Tagebuchs. D. geborte abider Zeit ber altfirchlichen Bartei an. Wenn er auch bem Regensburger Bund bon 1524 nicht beitrat, fo machte er boch beffen Magregeln gegen "bie lutherische Regerei" befannt und erhielt für fein Berhalten im Bauerntrieg und in der aligibjen Frage ein Belobigungsichreiben Clemens VII. und weitgebenbe Gin-Aumungen hinfichtlich ber Befteuerung feiner Geiftlichkeit. Auf bem Reichstag n Speper 1529 wie 1530 in Augeburg hielt er fich gur tatholifchen Majorität. Bei Auflojung bes ichmabischen Bundes und bem Erfat beffelben burch bie Abemilde Ginung ichwantte er zwischen Pfalz und Baiern und trat schlieglich er Cidfiedter Ginung 1534 und bem faiferlichen neunfahrigen Bund bon 1535 bri, ba er feit 17. October 1529 mit ber Schwefter ber Bergoge bon Baiern Sulanno, Bittime Marfgraf Rafimirs von Brandenburg vermählt mar. Die the blieb in Folge verschiedener Fehlgeburten finderlos. Sie brachte ihn in Die vertrauteften Berhaltniffe ju feinen Schmagern, mit benen er bie Leidenfcaft für die Jagb, die ritterlichen Spiele und bas Armbruftichießen gemein hatte. In bem Turfentriege bon 1532 wollte er auf eigene Sand theilnehmen, erhielt iber icon in Paffan Runde von dem Rudzug bes Feindes und ber Auflösung Des Reichsheeres. Rachbem Bergog Philipp burch die Wiedereinfegung Bergog Ufrichs bon Burttemberg feinen Statthalterpoften verloren hatte, feste er bei D. durch Bertrag bom 4. Januar 1535 eine Theilung des gemeinfamen Fürftenmms auf 6 Jahre burch, wobei ihm der britte Theil bes Landes zufiel. bilipp tounte fich aber wegen feiner im Dienft Rarl V. gemachten Ausgaben b feiner Reifen für Beirathszwede bor Schulden ichon Unfang 1541 nicht hr halten. Da übernahm D. auf Zureben Baierns auf dem Reichstag in gensburg, die bei 7000 fl. Einkunften 416 000 fl. betragenden Schulben Drubers und feste bemfelben eine Rente von 1200 fl. aus. Die Bergoge Baiern hatten D. ein Darleben von 200 000 fl. jugefagt, traten aber lich von biefer Bufage jurud, als D. die Reformation in feinem Lande ein-Run tonnte auch D., ber auch mit feinem Gintommen nicht ausgereicht Teinen Berbindlichteiten nicht mehr genugen. Die ichon aus bem bairifchen Itammende Belaftung ber Memter mit Pfanbichaften und Dienfigelbern, ber Boau in Reuburg, das Jagdhaus in der naben Grunau und die Runftbereien hatten fammt Philipps Schulden auch Ottheinrich's Ruin gur ben nur ber Bertauf eines Theiles bes Fürftenthums hindern ju Tobien. Die bairifden Bergoge, welche langft ichon ihr Auge auf Reu-Beworfen hatten und, als die Freundschaft mit D. in bie Bruche ging, feinen Ruin in Befit des einft ju Baiern gehörigen Landes ju gelangen . Legten bem Bertaufe bes Landes burch Drohungen gegen bie Rauf. ber . wie Augeburg und bie Fugger, alle erbentlichen Sinberniffe und in ben Weg und verschleppten die Sache, um im Truben gu fischen. Dr Reg wurde burch ben Entichlug ber Landftanbe, bas Land in ihre Liung ju nehmen und die Schulben abzutragen, zerriffen. Dies geschah Den Bertrag bom 20. August 1544. D. erhielt ein Jahrgelb bon

5000 fl. Die über eine Million betragenben Schulben begann bie lan abzugahlen, indem fie, wie fcon D. an Rurnberg, nun an die Palj verfaufte, fich eine Contribution und Steuern, Die Ginfchmelgung bes geichirre und Anderes auferlegte, um die ichlimmften Glaubiger gu beiti D. jog fich nach Beibelberg gurud, wo er auf bie reformatorifchen Da Rurfürft Friedrichs Ginfluß hatte. Denn langft war er von feiner ftrengl ichen Ueberzeugung abgefommen. Seit bem erneuten Fortidritte ber mation bon 1534 an tam er burch Lecture ber reformatorifchen Schriften und nach zu einer anderen leberzeugung, die bom Enbe 1538 an ficher ift. Dennoch bauerte es bis jum 22. Juni 1542, ebe D. offen berborten ju reformiren begann. Gein Ausschreiben barfiber bat ben Rurnberger I Dfiander an ber Gt. Lorengtirche jum Berfaffer. Doch flanden D Michael Diller, ber fein hofprediger ward und Musculus von Augebu Ceite. Die neue Rirchenordnung folgte 1543. Gine mit Ottheinrich's bil feinem Rentidreiber Sans Rilian in Reuburg gegrundete Druderei entfaltete Thatigfeit in ber Berbreitung reformatorifcher Schriften. Wegen ber fein Saltung Baierns fuchte D. ichon 1542 um Aufnahme in den Schmalfal Bund nach. Da es aber wegen Berabfehung bes vom Bund verlangten B langerer Berhandlungen bedurfte, so wurde ihm der Eintritt erft im Juni zugesagt, als er eben im Begriff war, fein Land an die Stände abzutrete fich nicht in ben Bund aufnehmen liegen. Ottheinrich's lebertritt jum thum wurde bom Raifer fehr übel vermertt und fein Ginfing auf Die the Reformirung der Pfalg 1545 erbitterte noch mehr. 218 ber Schmalla Rrieg ausbrach und Reuburg Rriegsichauplag wurde, nahmen Statthalte Landichaft des Fürftenthums 2 Fahnlein Schmalfalbifchen Rriegsvolle Stadt Reuburg auf, welche bor ben Thoren ber Stadt ben Raifer in Bebent brachten. Die Stadt murbe erobert, bas Schloß geplundert und mit Otibet Cammlungen fibel umgegangen. Rach feinem fiegreichen Feldzug in beutschland legte ber Raifer auf bas Fürftenthum Beichlag, bas 1546 burch be heimen Bertrag mit Baiern in Regensburg biefem in Aussicht geftellt worden ma Die Rur bei Friedrichs Tod. Da ber Raifer fiber ben Raufpreis mit fich nicht einigen tonnte, blieb bas Land fequeftrirt bis jum Baffauer ! 1552. Der Raifer warf einen bittern bag auf D., ber trop aller Borftel und Bitten ber gefammten Reichsftanbe nicht wieber ju Bnaben angen wurde. Er verlebte bittre Beiten im Eril ju Beibelberg, abhangig bo guten Billen des Rurfurften, dem der Better febr unbequem mar, ba gegen ben Raifer Schut gu bieten ichien und felbft Urfache batte, feine unfreiwillige Theilnahme am Schmaltalbifchen Rrieg bergeffen ju maches Streit zwifden Bfalg und Baiern um bie Rur brobte D. um fein Rachfs ju bringen, wenn Friedrich ftarb, ebe D. begnadigt war, und fo erfc ben Agnaten als Sindernig für ben Ausspruch bes Raifers au Bfalg in der Rurfache. Daber brangten fie D. jum Bergicht auf die Rur gege Er blieb aber ftanbhaft; felbft als ihm angebeutet wurde, bag er um be bes Religionswechfels einen gnabigen Raifer finden werbe. Der mußte ibn gulett nach Beinheim entfernen und er follte fogar nach lautern überfiebeln, um möglichft fern bon Beibelberg gu fein. Der I jog Bilhelms von Baiern befreite ihn von ber bringenbften Gefabr, bo Rachfolger ben Streit um bie Rur nach und nach nutgab. Enticheidung aber erft ber Rrieg des Rurfürften Morit und feiner Berbunbeten. Ottheinrich's Stieffohn Albrecht von Brandenburg im Frubjahr 1552, bertrieben ben taiferlichen Statthalter aus Renburg und forberten bem Rufe folgte, auf, in ihren Bund einzutreten. Go tam er in fe

in beffen Befit er burch ben Baffauer Bertrag beftätigt murbe. Gopurde die Ordnung bes Schulbenwejens, die in der Occupationszeit ins n getommen war, in Angriff genommen. Unter bem Beiftand ber tantifchen Ffirften und taiferlicher Commiffare murbe mit ben Gläubigern anbelt, die auf die feit 1546 rudftandigen Binfen und Theile ber Capital= ungen bergichten mußten. Die Tilgung ber Schulben burch bie Lanbftanbe ihren Fortgang, boch führte D. unter Theilnahme ber Stanbe an ber gberwaltung bie Regierung und erhielt bie frubere Benfion, bie Bergog ang bon Bweibruden . Belbeng, ber in ber fritifchften Beit bem Canbe mit Darlehn bon 100 000 fl. ju Gilfe gefommen mar, ju gablen übernahm, m D. auf feinen Tod eine Donationsurfunde fiber bas Fürftenthum Reuausstellte (1554). Dieje Donation ftorte bas Einvernehmen mit bem rften . bas fich feit ber Beit ber Berbannung verschärft hatte, mehr, bis am 26, Februar 1556 ber Tob Friedrichs D. endlich die Rurbrachte. Er hatte feit 1552 mit großem Gifer unter ichweren Rampfen en benachbarten Bischofen, befonders dem von Augeburg, Die vom Raifer uturg rudgangig gemachte Reformation feines Landes gepflegt und wohle Reformen in der Berwaltung eingeführt. Bon bemfelben Geift war Regierung in ber Bfalg erfult. Coon im Marg 1556 erfchien ein Ebict, 28 die Ginführung ber "reinen ebangelischen Lehre" und die Abschaffung ber ftifden Brrthumer" verfundigte. Gein hofprediger Diller, ber Beidelberger for der Theologie Stolo und besonders 3. Marbach von Strafburg entwarfen ue Rirchenordnung bom 4. April 1556, die fich ber unveränderten Augsburger fion anichlog. Die Leitung der Kirche erhielt ber "Rirchenrat", in welchem foren ber Univerfität, wie Ch. Chem und Thomas Graft fagen und ber als Eiferer berfichtigte Thilemann Beghus, der auf Melanchthon's Eming Generalsuperintenbent murbe. D. gehörte ber religiöfen Braris nach n milben und verfohnlichen Mannern. Bei bem Berfuch in Worms die iebenen protestantischen Richtungen gu einem modus vivendi gu bringen, tete er fich energisch ber Bertegerung gewiffer Richtungen. Er wirkte auch Ju Franffurt unter ben Blaubensgenoffen für Unnahme einer Glaubens-. bei welcher auch die calbiniftifch Gefinnten fich jur Augsburger Conbetennen tonnten. Gleich nach feiner Antunft nahm D. auch die Reform tiversität in Angriff, ber nun endlich bas icholaftisch-theologische Gewand eift wurde. Gie erhielt mit Melanchthon's Rath unter Mitwirfung bes Brobus, Chems und bes Professors ber griechischen Sprache Jatobus us eine ben Forberungen bes humanismus und bes Proteftantismus qu-Intiprechende Geftaltung, murbe finanziell unabhangig gemacht und babei bie Befoldungen ber Projefforen namhaft erhoht. Die Facultaten einander gleichgestellt und namentlich die ehemalige artiftische, jest bijde Facultat jum eigentlichen Mittelpuntt gemacht, bon bem aus die Itifchen Studien besonders gepflegt wurden. Das von Friedrich ge-, bon D. vollendete und ausgeftattete Capienzcollegium biente gur Dung tuchtiger Beifilichen. Das Pabagogium, eine gelehrte Schule. mit der Redarichule, einem Internat für die claffifche Borbilbung gur tat, vereinigt und eine Schulordnung für gelehrte Schulen erlaffen. In Die Le Erbfolge in der Rur lag ihm befonders am Bergen. Richt ohne rachte er mit ben Ugnaten bon Simmern-Sponheim und Zweibrudenben Succeffionsbertrag bon 1557 gu Stanbe, ber ber fimmernichen Borrang in ber Rur gufprach, wofür fie in bie Wiebereinberleibung Jahr 1544 an Die Bfalg vertauften Memter Gulgbach, Partftein und Beiben in bas Bergogthum Reuburg einwilligen mußte, bas in Folge ber Dow tion bei Ottheinrich's Tob an Breibruden-Belbeng fallen follte. Reben ber Reform ber Religion und ber Universität ift Ottheinrich's Regierung noch befonbers bedeutend geworben burch bie Reubegrundung ber Univerfitatsbibliotid und burch einen glangenben Renaiffancebau auf dem Schlog. Die Bibliothe wurde durch Ottheinrich's in Reuburg gesammelten und in Beibelberg noch bebeutend vermehrten Bucherichate (von benen aber nichts aus ber Reife nach Polaffine fich berschreibt, wie irrthumlich behauptet wird) die bedeutenofte Dieffeits ber Alpen Der Schlogbau abergeugt von dem feingebildeten Beichmad bes Fürften. Der Runfter bringt in dem Figurenschmud der Façabe bem Bauberen eine feine Opation dar. Denn die hauptfächlichsten funftlerischen, wiffenschaftlichen und religiofen Bestrebungen bes Fürsten finden darin ihren Ausbrud. Auf fein Birten far ein biblifch reines Chriftenthum beuten bie Figuren ber driftlichen Carbinal tugenden und ber biblifchen Belben bin, auf feinen Ginn fur die wieder lebendig gewordene Runft ber Alten Inhalt und Form der Ornamente im weiten Sinn und auf feine Borliebe fur Aftronomie und Aftrologie Die 7 Planderfiguren: Die gange Façade ift ein vergeiftigtes Bild von dem Befen bes Grbaum

Seine politische Bedeutung beruht barauf, bag er an den gwei Daup abern Dberbeutschlands, an der Donau und am Rhein bem Broteftantieme Raum ichaffte und den Boden bereitete fur die europaische Bedeutung Beibel bergs im Zeitalter ber Gegenreformation. Roch viel nachhaltiger wirfte n burch bie Forberung aller wiffenichaftlichen und fünftlerifchen Beftrebungen, bu in feinen Bereich tamen. In erfterer Begiehung ift fein Sammeln bon gebrudten und handichriftlichen Werfen ber orientalifchen, antifen und mittelalterlich water lanbijden Literatur, auch gablreicher aftronomifcher Berte, beren er felbit einim herstellen ließ, in letterer Begiehung feine Beichaftigung tuchtiger Runftler, Da allen auch bei feinen Bauten von Bedeutung. Das Renburger Schlof erhiell burch ihn zwifchen 1527 und 1538 einen neuen Flügel, ber noch vielfach at ben gothischen Stil antlingt, aber ichon bas Characteriftifche ber Renaiffanz zeigt, die er im Beibelberger Schlogbau jur bochften Bollenbung brachte. In innere Schmud ber Raume in Reuburg, befonbere bie Thurvertleibungen gige aber icon ben iconften italienischen Renaiffancefcmud, ber fich auch in bet Ausmalung der Bimmer al fresco zeigte. D. hatte perfonlich in Italien ber Runft ber Renaiffance tennen gelernt, die, feit bie Fugger in Augeburg = Jahr 1508 in ber St. Ulrichscapelle bas Beifpiel gegeben batten, fich in Deutschland rafch verbreitete und eigenthumlich ausbildete. D. bat fie in Beibelberger Schlog in bem großartigften Projanbau guerft in ihrer vollen Pracht Dieffeits ber Alpen vorgeführt. Das Golog in Reuburg und ber nad italienischem Mufter feit 1532 angelegte Fürftengarten, ber mit allen ju erlangenden exotifden Bflangen gefchmudt murbe, enthielt viele Runfigegenflante, bon benen einige im bairifchen Rationalmufeum fich befinden, andere ba and dorthin gerftreut find, Sammlungen von Merfwardigfeiten, toftbare Baffer, iconen Rirchenschmud, Rleinobe befonders in gefchmelgter Arbeit und nicht Schmud an gewirften Teppichen, Die D. nach bon ihm bestellten und unter feiner Mitwirfung entftanbenen Cartons von niederlandifchen Meifiem in Lauingen herftellen ließ. Die Gegenftanbe ber Darfiellung hatten Bezug au feinen Stammbaum (3 bochft intereffante genealogische Teppiche in Manchen), an feine Reife nach Palaftina (Die Stadt Berufalem mit ben beiligen Orten, ebenda und auf eine Reihe bon Rriegsthaten feines Bruders Philipp (4 B. Die 5 lagerung bon Bien). Er ließ eine Bibelbanbichrift bon einem bebentenber Rünftler mit Miniaturen schmilden, ließ plastische Werte herstellen (3. B. m. Relief einer Arcuzigungsgruppe, sein Sartophag mit Darstellung der Ausze thörichten Jungfrauen) und ließ sich herborragende Werte Peter Bilder

fieben ober bon ihm anfertigen, er sammelte antite Mungen und hielt einen biergarten. Schlieglich ift er als hiftoriter und Forberer ber Gefchichtsoffenichaft gu nennen wegen feines Tagebuchs und ber Beilagen gu bemfelben, negen ber Bebensbeichreibung feines Brubers und ber inftematifchen Cammlung on Documenten, Die fich auf feine Familie und beren Rechte, fowie auf Die leitgeschichte beziehen, Documente, bie er mit unfäglicher Dube und Ausbauer dammengebracht und als einen unverängerlichen und ungertrennbaren Schat nnen Rachfolgern in feinem Teftamente ju erhalten anempfohlen hat. D. war un fraftigem, gebrungenem Rorperbau, bis gegen fein 40. Jahr ein eifriger Theilnehmer an ben ritterlichen lebungen bes Rennens und Stechens, ein unmablicher und unerfattlicher Jager, lebensfreudig und frohmuthig im Umgang nb ebenfo trintluftig ale feine Zeitgenoffen. Schon fruh fühlte er bas Beburfniß Darmer Baber, befuchte haufig bas Wilbbad, einmal felbft Gaftein; fpater beindere feit feinem Exil alljahrlich Baben-Baben, wo er ein wohlbefannter Gaft ar. Den Armen, benen er bie Refte feiner Tafel als Almojen gutommen ließ, ale er, bamit fie ber gewohnten Babe nicht entbehrten, in feinem Teftamente me Summe Gelbes aus, bon ber fie alljährlich in feiner Babegeit gefpeift perben follten. Geit feinem 40. Jahre mar er wohlbeleibt, aber trogbem ftets in eifriger Jager, bis gunehmenbe Leibesftarte ihn gu ruhigerem Leben berrifieilte. In ben letten Beibelberger Jahren fuhr er oft in Die Stadt hinab, um fich in ber Bibliothet an ber Lecture ju ergogen. Gein aufgeweckter, wißegieriger Sinn bob ihn über bie Mangel feiner mit 14 Jahren beenbeten Schulbilbung binweg. Durch Lecture und Umgang mit tenntnigreichen Mannern rgangte er als Jüngling und Mann sein Wiffen. In ben Geschäften zeigt er inen geraden Berftand und große Willensstärke, die bisweilen in hartnädigen figenfinn ausartete. Sein reiches Gemuth bedurfte bes Bertehrs mit andern. Das Berhaltnig ju feinem Bruber mar bas innigfte. Go mar auch fein relipidjes Empfinden fraftig. Lange überzeugter Katholik, macht er außer der Bilgerfahrt nach Jerufalem wiederholte Wallfahrten nach Altötting, ringt fich iber jur reformatorischen Ueberzeugung burch und beharrt bei berfelben auf Roften felbft feiner Stellung als Fürft. Er ftarb plotlich am 12. Februar 1559, be er eine neue Redaction feines Teftaments hatte fertig ftellen tonnen, ale ber lette bes Stammes Ronig Ruprechts, in beffen Erlofchen er auf feinem Tobtenbette die Strafe Gottes bafür sah, daß fein Ahnherr Ludwig III. einen Undulbigen, Johann Sug, jum Scheiterhaufen geführt hatte.

Ottheinrich's Tagebuch im Geh. Hausarchiv in München. — Die Reise nach Balastina, abgedruckt bei Röhricht und Meisner, Deutsche Bilgerreisen. — Rodinger, Pflege der Geschichte durch die Wittelsbacher. — Hauser, Gesch. der Rhein. Pfalz I. — Haut, Die Recarschule und Geschichte der Universität Beibelberg. — Salzer, Beiträge zu einer Biographie Ottheinrich's nach archivalischen Studien in Karlsruße, München, Reuburg, Amberg und Marburg.

Otto I., Herzog von Pommern-Stettin seit 27. Juni 1295, geb. 1279, gest. 30./31. Dec. 1344, jüngster Sohn Herzogs Barnim I. und bessen des Entwidelung der deutschen Oftseeländer wichtige Zeit des Ausstelchens der Kädtischen Gewalt, die Zeit der Landsrieden, jener Bündnisse, die sich dadurch auszeichnen, daß sie ohne Bezugnahme auf Kaiser und Reich, aus selbständiger Racht der Contrahenten abgeschlossen und ausrecht erhalten wurden. Für Otto und seinen Bruder Barnim II. sührte der ältere Stiesbruder Herzog Bogislav IV. (oben Band III S. 42 als Bogislav III. besprochen) ansänglich die Regierung; nach Barnim's angeblicher, durch einen nicht nachweisbaren Lehnsmann Bidante

von Muderwig ausgeführter Ermorbung fant am 27. Juni 1295 burch ben Bertrag von Stettin unter Bermittelung ber Stanbe bie Theilung bes Landel in die beiben "Orte" Stettin und Wolgast ftatt. Gine Trennung biefer beiben Landestheile follte baburch weber jest noch für bie Bufunft ausgelprodes werben, auch behielten beibe Fürsten bie Besammthand, wonach die Lehumuthung ber Ritterichaft und die Gulbigung ber Stabte fortan in beiben Orten von ben Fürften gemeinschaftlich empfangen werden follte. Bei Feststellung ber Theilungs linie, die mit ber Beene beginnend in ber Richtung bon Beften nach Often fic vollzog, machte fich der Ginflug ber Stadte baburch geltend, daß ohne Beruffichtigung ber topographifchen Berhaltniffe bie Stabte Inbichen Rechtes ell "Ort Bolgaft" in einer Sand bereinigt murben, mabrend bie Stadte magbe burgifchen Rechtes bem andern Fürften als "Ort Stettin" gufielen. Beite Bergoge gelobten burch Sandichlag bie Saltung bes Bertrages, Die Bafallen unb Stabte aber berburgten fich, im Falle eines Bertragebruches den Biderftrebenden gu feiner Pflicht gurudguführen. D. erhielt ben "Ort Stettin" und murbe am 12. Juli feierlich in fein Bergogthum eingewiesen. War nun auch burch biefen Bertrag der brobende Ausbruch eines Bruderfrieges verhindert, fo fanden bie Bemühungen Bogislavs IV., in Sinterpommern ben Anfprüchen ber Marlgroie bon Brandenburg entgegengutreten, boch Otto's Unterftugung nicht; berfelbe trat vielmehr in perfonlichen Berfehr mit Marfgraf Albrecht von Brandenburg, befand fich ju Pfingften 1298 mit andern Fürften am Soje Albrechts in Gebin und nahm in bemfelben Jahr an beffen Rriegsjug nach Medlenburg Theil, ber mit einer ftarfen Gelbjahlung ber Stadt Roftod für ihren Gurften, Ricolaul bas Rind, Bergog Bogislavs IV. Schwiegerfohn, enbete. Erft als bie Lage in hinterpommern immer fritischer murbe, indem Die Machterweiterung Brandeburgs burch Ronig Bengel von Bohmen Beforberung fand und Bogistav IV. das Land jenfeit der Perfante aufgeben mußte, führte die Roth zur Gintract. Die auch nach Bogislavs Tobe (19., nicht 24. Febr. 1309) nicht gestort wurde Die Berhaltniffe zwischen Pommern und Scandinavien wurden bedingt burch bit Macht, welche Ronig Erich Menved von Danemart über die nordbentichen Sanfeftabte gewonnen batte. Bu bem Erbvergleich swiften bem Ronige und bem Fürften Biglab bon Rugen fam gegen llebernahme einer alten Gelbforberund bon 510 Df. Gilber burch Erich bas Gelbbnig Otto's (15. Dec. 1310), ben Ronige mit 50 Gewappneten Geerfolge zu leiften, in Folge beffen D. 1811 an Eriche Bug gegen Roftod Theil nahm, mahrend er gu bem Berbaltnig bet Ronigs gegen Rugen fich mehr bermittelnd hielt. Un bem großen Bunbe wiber Die brandenburgifchen Martgrafen betheiligte fich D. bagegen nicht, fonbern fant, feiner Trabition treu bleibend auf martifcher Seite, vielleicht in ber Soffnung, das auf urlundlich nicht ficher nachweisbarem Beg an bie herren bon Berle getommene Land Stavenhagen auf biefe Beife wieder ju gewinnen; bod entfagte er bereits 1317 bei ber Bermahlung feiner Tochter Mechtilbe mit bem Fürften Johann von Berle endgültig allen Unfpruchen an biefe Bunde schaft. Für die ihm burch D. gehaltene Treue trat Markgraf Balbemat bemfelben im Bertrage von Twenraben am 14. Rov. 1815 nicht nur bas Pand Bernftein gegen 7000 DR. ab, Die burch Berlauf bon Gutern an bas nicht Rlofter Colbag beichafft murben, fondern auch Diejenigen Theile ben binter pommern, welche Balbemar bei feinem fruberen Bertauf pommerellifcher ganb ichaften an ben beutichen Orben fich vorbehalten hatte, tamen nunmehr an bas Greifengeschlecht. Die Guter bes 1312 aufgehobenen Templerorbene ginger 123 großen Theil an ben Johanniterorben fiber und bilbeten bon beffen in bet Reumart belegenen Sauptfit aus mit ben Landichaften Dramburg und Educ bein einen weit in pommeriches Gebiet hineinreichenden Reil. Die Greicht

ichen ben Fürften beiber pommerichen Landestheile murbe balb barauf burch en Zwift Otto's mit einigen feiner Stabte geftort, welche mit anderen Unriebenen unter Berufung auf ben Stettiner Bertrag bon 1295 ben Bergog artislab IV. von Bolgaft, Sohn Bergogs Bogislab IV., um feine Gilfe angen und auf ber Bufammentunft ju Stormerswerder, einer Infel im Saff, 22. Juni 1319 fich gang unter beffen Schut ftellten. Die Bedrangten tten aber wenig Bortheil bavon; D. erzwang bereits am 2. August die Unterrfung ber burch ihn und Martgraf Balbemar belagerten Stadt Garg an der er, Die 3000 Mart Rriegstoften und eine jahrliche Abgabe bon 40 Mart als ibne gablen mußte. Dit bem noch in bemfelben Jahre (1319) erfolgenben de Balbemars begann indeg ein gang neuer Abschnitt in der Entwidelung mmerns, ber junachft bie Ausfohnung Otto's mit feinem Reffen Bartislab IV. ch ber lurzen Entfrembung zur Folge hatte. Da ferner bas Berhältniß zu Brandenrg bommericherfeits als ein rein perfonliches ju Walbemar aufgefaßt murbe, bas beffen Tobe erlosch, fo hofften die Bergoge jest auch die alten pommerschen biete in hinterpommern, ber Neumart, Udermart zc. wieber gurud gu gewinnen b thaten bagu geeignete Schritte. Bergog Bartislab IV., jum Bormund m Balbemars jungem Sohne Beinrich ernannt, traf alsbalb fluge Anftalten Bahrung feiner Rechte gegen bie Unfpriiche fremder Fürften, D. aber perte burd) bie Annahme feines einzigen Sohnes Barnim (f. A. D. B. II, 74 ff.) n Mitregenten ber pommerichen Sache eine bedeutende militarifche Rraft, iter ber feine eigene Thatigfeit bon nun an mehr gurudtritt. - Um bie ligliche Dacht im Rorben ju ftarten, hatte nach ber fiegreichen Schlacht bei Ahlbori Konig Ludwig der Baier, eine bereits am 6. Januar 1320 dem Bartislav IV. wegen ber unmittelbaren Reichslehnbarfeit Pommerns nachte Zusage nicht achtend, am Johannistage 1324 die pommerschen Bergogmer als angeblich heimgefallene Lehne feinem jungen Sohne Martgraf Ludwig rtragen und nöthigte baburch Otto und Wartistab IV., da König Chriftof Danemart und Bergog Beinrich ber Lowe bon Medlenburg auf Die gegnebe Geite getreten waren, ju einem Bundnig mit Polen, bas am 18. Juni 25 ju Ratel geschloffen wurde. Bum eigentlichen Kriege tam es pommerscherswar jest nicht, da Ronig Ludwig anderweit in Anspruch genommen war, D. und Barnim III. burch bas Ausfterben des rügischen Fürftenhauses iglab III. farb im November 1825) und burch ben Tob Bergogs Barab IV. bon Bolgaft im eigenen Lande Berwidlungen erwuchjen; aber auch wieberholt eingeleiteten Guhneberfuche fonnten feinen rechten Erfolg haben, Die Bergoge in biefem Streit um ihre und ihres Landes Exifteng Die Unabgigleit bon Brandenburg in erfter Linie anertannt miffen wollten. 213 d nach feiner Rronung jum beutschen Raifer Ludwig ber Baier feinen on jum zweiten Mal (1328) mit Pommern belehnte, fam es infolge birecter forberung bom papftlichen Stuhl jum Musbruch eines verheerenden Grengges, ju bem fich D. bie Mittel burch Berpfandung ber Landichaft Stolp um O Darf an ben beutschen Orden verschaffte und zu weiterer Startung fein b bem Papit ju Lehn auftrug. Die hervorragenbite Baffenthat in Diefem mpje ift ber bon pommerichen Chroniften ftets boch gefeierte, bon Barthold ich, bon Pommern, Bb. III, G. 237 2c.) ju Unrecht beftrittene, burch die baber Annalen (vgl. Balt. Stud. 25, S. 161) unwiderleglich nachgewiesene a Bergog Barnims aber bie Marter am Cremmer Damm, 1. Auguft 1332, am 28. Juni 1333 ber Landfriede von Lippehne, und am 13. Aug. 1338 lich bie jo beig erftrittene Bulegung ber pommerichen Bergogthamer gum che als unmittelbarer Reichslehen folgte. Bur Entschädigung bes Markgrafen Agem. deutsche Biographie. XXIV.

Lubwig mußten allerdings C. und Barnim im Fall bes Erlofchens ibne Stammes ben Beimfall ihrer ganber an Branbenburg jugefteben, mas alsbalb Unfriede amifchen ben beiben Saufern Stettin und Bolgaft ftiftete. Die meiften Stabte bes "Orts" Stettin hulbigten unter Führung ber Stabt Stettin ben wolgafter bergoglichen Brubern, boch tam es nicht ju ernitlicher Rebbe, nur Stettin bufte fein Borgeben mit bem Berluft wichtiger Rechte. In ben letten Jahren feines Lebens weilte D. fern bon weltlichen Befchaften im Riefer Colbat, bem er fich freigebig erwies und wo er nach feinem am 30.31. Der 1344 erfolgten Tobe auch fein Grab fand. Er war zweimal verheirathet, junft feit 25. Marg 1296 in tinderlofer Che mit Ratharina, Tochter Gerhards bei Blinden von Holftein, † im Mai 1300, bann mit Elifabeth, Tochter des Graten Ricolaus von Schwerin, welche am 20, Juli 1320 ftarb und ihm außer bem borgenannten Sohne und Nachfolger Barnim III. noch eine Tochter Mechtild gebat, bie fich am 20. Januar 1317 mit Johann bon Werle bermablte und 1352 ftarb. Bei bem wechselvollen Leben Otto's in politifc bewegter Beit ift et fcwer, fein Bild in furgen Bugen gu entwerfen und namentlich feiner Thatigfet für die innere Entwidelung des Landes gerecht zu werden. Und boch bar er nach diefer Seite bin viel gethan und bas Aufbluben bes ftadtifchen Sanbell burch Ertheilung bon Freiheiten beforbert. Sandel und Schiffahrt auf ber Der wurden burch Bergunftigungen gehoben, die namentlich ben Stadten Gary at Greifenhagen gu Bute famen (1320), erftere war icon im Anjang bee Jahr hunderts baburch im Bortheil, bag bie große Sandelsftrage aus ber Dart nad Stettin nach Barg verlegt wurde. Um biefelbe Beit (1320) erhielt auch Bob walt, das bei bem Ginfall Bergogs Beinrich des Lowen von Medlenburg it bie Udermart treu auf pommericher Seite geblieben mar, bas Recht ber freie Rornausfuhr, bas oberfte Bericht zc. jum Lohn. Biele andere Stabte munten in gleicher Beife bebacht, ba bie friegerischen Berhaltniffe ben Bergog notbigten, nach neuen Erwerbsquellen fich umgufeben. Dabin gebort freilich auch, bil 1321 D. und Barnim bas Land Belgarb bom Bisthum Camin ju Lebn nabme und in bemfelben Jahr Stadt und Land Camin bem Bifchof fur 8000 Dar wieberlöslich berfauften.

Barthold, Gefch. von Pommern und Rugen. — Urfunden bes Stombarchivs ju Stettin.

Otto III., Bergog bon Bommern-Stettin, 1460-1464, Gobn ba Bergogs Joachim und ber Elijabeth von Brandenburg, Tochter Johanns bil Alchymiften. Gein Geburtsjahr tann nur annahernd baburch bestimmt merten bag bie Bermahlung ber Eltern gwar am 27. Anguft 1437, bas Beilager ale erft am 29. Septbr. 1440 ftattfanb. Um 22. Septbr. 1451 perlor D. frim Bater, bie Mutter heirathete bereits 1458 ben Bergog Bartislan X. III Bontmern Bolgaft, ber Rnabe aber fam jur Erziehung an ben Sof feines Domundes, Rurfürft Friedrichs II. bes Gifernen nach Berlin, ber baburd ber anlaffung fant gur Einmischung in die Sandel ber pommerichen Bergoge unter einander und mit ihren Standen. Bergog Bartielav IX. von Bommern-Bo gaft († am 17. April 1457) hatte namlid außer feinen beiben Gobnen und und Bartislav X. auch ben jungen D. bon ber ftettiner Linie in feines Erben ernannt, und die beiden Briider erfannten ober bermarfen je nach Um ftanben bie Anspruche bes Betters, Die bon Brandenburg unterftugt munde. Beillofe Bermirrung nach allen Geiten war bie Folge, wenn es auch ut gerade jum offenen Rampf fam. 218 D. im 3. 1460 jur Bolliabrigfet . langte, murbe er auf Berlangen ber pommerichen Stanbe nach Stettin gebist in der dortigen Marientirche durch Martgraf Albrecht Achilles im Ramen fem Brubers mit feierlicher Rebe ber Vormundichaft entlaffen und ben Staden

fohlen, ben jungen moblerzogenen Fürften bor Ausschweifungen zu bewahren. Inbftanbigleit bes Sandelns mar bon bemfelben um fo weniger ju erwarten, ils durch ben Bertrag von Angermunde am 6, September 1459 Rurfürft Friednd als Oberrichter über ben Erbftreit anertannt war und im übrigen bie richtigften Memter mit brandenburgifch Gefinnten befet waren. Das Ereignig, mi welches Rutfürst Friedrich hoffte, trat unerwartet schnell ein, eine in gang erbbeutschland berrichenbe Ceuche raffte im 3. 1464 ben jungen Bergog D. dnell babin. Die Angaben über ben Tag bes Tobes fcmanten gwifden bem 8. ober 10. September. Bugleich mit ihm ftarb fein Stiefbruber bon ber Mutter ber, ber junge Smantibor, Sohn Bergogs Wartislav X. Gleich an Ollo's Sarge begann ber Stettiner Erbftreit, ber erft burch Bergog Bogislab X. M. D. B. III, 48) beendet warb, benn als ber Stettiner Burgermeifter Mbrecht Glinde bem Legling bes ftettiner Bergogthums Schild und Belm nachmarf in die Grust gu St. Otto, sprang ein von Gidftadt hinunter und holte bribes wieder heraus mit ben Worten: "Wir haben noch erbliche, geborene verichaft, Die Bergoge bon Bolgaft, benen gehort Schild und Belm!" Die Sage bat fich bes Borgangs bemachtigt und Blinde jum Berrather geftempelt, mofur indeg der Beweis fehlt; junachft aber gelang es ben pommerichen Gerwgen, die ben flar für fie fprechenden Bertrag bon 1295 (f. ben Artitel Olto L) nicht gefannt gu haben scheinen, durch ihren im folgenden Jahr an Roiler Friedrich III. abgefandten Orator Matthias v. Bebel gunftige Stimmung für ihre Sache zu machen.

Barthold, Gefch. von Rügen und Pommern. — Blimde, Die Familie Glinde in Balt. Stud. Jahrg. 31. — Urfunden des fonigl. Staatsarchibs m Stettin. v. Bulow.

Dito, Bergog bon Sachfen 880-912, war ein Sohn bes fachfifchen Stafen Lindolf, bes Stifters bon Bandersheim. Als biefer im 3. 866 ftarb, iberlebten ihn aus feiner Ehe mit Oba († 913 im Alter von 107 Jahren) om Sohne: Brun, Otto, Agius. Bahrend ber jungfte Monch murbe, erbte Binn als Meltefter Die fürftliche Burbe, welche ber Bater befeffen hatte, und wie if icheint, hat ichon er fie gu herzoglicher Bewalt gefteigert. D. erscheint gunachst nur in graflicher Stellung. Er besaß eine Grafichaft im Gau Gubharingen und 877 betheiligte er fich an ber llebergabe bes Sans- und Familien-Abfters Banbersheim an ben Konig Ludwig III., welcher mit ben Liudolfingern peridwagert war und bem Rlofter bei diefem Anlag einige in ber thuringifchen Grafichaft Otto's belegene Buter jum Geschent machte. Bu Anfang bes Jahres 880 führte Brun ein fachfifches Beer gegen die Danen ins Feld; auf fachfifchem Webiete, magricheinlich in ber unmittelbaren Rabe von Samburg fam es am 2. Februar jur Schlacht und bie Sachfen erlitten eine fchwere Riederlage: gu den Gefallenen geborte Bergog Brun. Graf D. wurde fein Nachfolger im herzogthum, auf Anordnung bes Konigs Ludwig III., wie Grotsvita berichtet, und ohne bag er bie füdthuringische Grafschaft aus ber hand gegeben hatte-Die Berbindung von herzoglicher Bewalt und graffichen Rechten, wie fie unter andern im Gichsfeld bezeugt find, bildete bie Brundlage, von ber aus D. gu veiteren Erwerbungen fortichritt, und nicht nur in feinem Stammlande Sachfen loubern im Reiche überhaupt gelangte er ju einem Ansehen, wie es noch feiner leines Gefchlechtes, weber ber Bater noch ber Bruder befeffen hatte. Die Be-Behangen, in benen D. ju ben farolingifchen Berrichern ftand, maren feinem Emportommen allerdings gunftig. Un ber aufftanbifden Bewegung bes Juhres 887, welche auf die Absehung Raifer Rarls III. und die Erhebung Arnulis jum Ronig bes oftfrantischen Reiches hinauslief, wird in einer zeitgenöffiben Quelle, in ber baierifchen Fortfegung ber Annalen von Fulba, auch

Sachjen und Thuringern ein bebeutenber Untheil gugefchrieben. Dem entipridt es, daß D. mahrend ber Folgezeit in Treue und Ergebenheit mitmirfte um bie neue Dynaftie auf dem Throne gu erhalten, mahrend die letten deutiden Romlinger ihrerfeits ben besonderen Intereffen bes machtigen Sachfenfurften mannige fach Boridub leifteten: unter anderem und am wirtfamiten geichab es baburd, baß fich ihre Ginwirfung auf Die fachfilchen Berbaltniffe in engen Grengen bielt. In ben fortbauernden Rampfen mit feindlichen Rachbarbolfern hatte Bergen D. faft ausichlieflich bie oberfte Leitung und namentlich bie flavifche Bollerichaft ber Dalemincier (an ber mittleren Gibe, Gegend von Meigen) hat er oft be-friegt. Konig Arnulf hat in Diefe Rampfe nur ein Dal und noch bagu erfolglos eingegriffen: bas mar im Commer bes Jahres 889, als er auf bie Die briten einen Angriff machte, aber ohne fie unterworfen gu haben, ben Radjus antreten mußte. Auf bem italienischen Feldjug bon 894 murbe Arnulf no bem Beugnig bes Geschichtschreibers Liutprand von D. begleitet : mahrend a felbit in die fubliche Lombarbei borrudte, beauftragte er ben Bergog mit bet Bertheibigung Mailands. Balb nach Arnulis Raiferfronung (22. Febr. 896). bot D. Die Sand ju einer Familienverbindung mit bem regierenben Daufe, Ur felbft war vermahlt mit Sathui (Saduwich), beren Berleitung aus dem fam lingifchen Befchlecht, wie neuere Benealogen fie berfucht haben, burchaus unficher, nur eine Folge willfürlicher Annahmen ift, und außer brei Gobnen wim biefer Ghe mehrere Tochter entsproffen. Gine berfelben Ramens Dba, wunde 897 mit Ronig Zwentibulch bon Lothringen, einem Baftarb bes Raifers, Der mablt, und gelangte fo gur Burbe einer Ronigin. Uebrigens verlautet micht, baß Bergog D. um feiner Tochter ober feines Gibams willen in bie lothringifdm Birren und in Die Rampfe, welche im 3. 900 jum Sturge Imentibulat führten, verwickelt wurde. Auch den Parteiungen, die unter Ronig Leb-wig IV. (900-911), dem Sohne und Nachfolger bes Kaifers, im Innern bei Reiches ausbrachen und es tief gerrutteten, wie bor allem bie Babenberger Fehde, ift Bergog D., foweit man fieht, fremd geblieben. 3hm war es baubt fachlich zu thun um Ausbreitung und Befeftigung feiner Dacht über Thuringen und heffen, und unterftugt bon ben Dadithabern am Sofe bes unmunbigen Ronigs, unter benen, wie es icheint, Erzbischof Satto von Daing ibm befonder geneigt war, erreichte jener in biefer Richtung bebeutenbes. Das große und namentlich in Thuringen reich beguterte Rlofter Bersfelb gerieth unter bie herrichaft bes herzogs. D. erwarb bie Burbe eines Laienabtes als perfonliche Beneficium und ale einen Borgug bor anderen Großen, ber im rechterheinifde Deutschland bamals noch etwas Geltenes war, mahrend in Lothringen und Beit francien Laienabte ichon haufiger borfamen. Die Berwaltung bes Rloftere inbet ein Mondy beffelben, aber in Abhangigfeit bom Bergog: Diefer mar und bei Abt, jener nur Borfteber oder Bermalter (provisor). Ronig Ludwig fanctionint Diefen Buftanb (908) als gultig auf Lebenszeit bes Bergoge und mit ber Um fugung, bag nach bem Tobe Otto's ben Monchen bas Recht ber freien Abismall Bufteben follte. Mittlerweile mar Beinrich, bes Bergogs jungfter Cobn (geb un 876) ju einem tuchtigen Dann herangewachlen und in ben Rrieg gezogen, um 1 Bertretung bes Baters ben Rampf gegen bie Dalemincier fortaufeben. In ber That fehrte Beinrich aus diefem Rampie als Gieger beim, aber Die beffenten Feinde riefen das Bolt der Ungarn ju ihrem Schute berbei und mabrend ba Jahres 906 murbe Sachfen von zwei, raich einander folgenben Berthaufen bit neuen Reichsfeindes fiberfallen. Das Land befand fich unter berme C met nicht in fo gutem Bertheibigungeguftand wie fpater unter feinem Conne Dome rich, und fo mußte es alle Schrecken einer barbarifden Bermuffung über fi ergeben laffen. Auch bei ber Wieberholung bes Angriffs im 3. wie geben

e Ungarn in Sachsen viel Unheil an; bann brangen fie in Thuringen ein und enegten ein heer bon Franten und Thuringern, welches fich ihnen unter Martraf Burcharb entgegenstellte. Der Martgraf fiel in ber Schlacht (3. Auguft), nd ba von einer Bieberbesetung des markgräftichen Amtes Abstand genommen urbe, fo gab es mabrend ber letten Jahre Ludwigs IV. wie in Sachfen fo uch unter ben thuringischen Großen Niemand, ber was Dacht und Ansehen etrifft, mit Bergog D. hatte rivalifiren tonnen. Wie hervorragend feine Stelmg ale Stammesherzog und jugleich ale Reichsfürft mar, ergibt fich beutlich us bem Berlauf ber Ronigsmahl, welche burch ben Tob Ludwigs IV. nothenbig geworben, Anfang Rovember 911 ju Forchheim in Franken vorgenommen urbe. Richt nur bie Sachsen, sondern auch die Franken waren, wie Widulind bechtet, gewillt D. auf ben Thron ju erheben und drangen in ihn, daß er bie im jugedachte Burbe annahme. Aber wegen feines hoben Alters lehnte er ab mb lentte die Wahl auf den Frankenherzog Konrad, der ja in der That gewählt mb geweiht wurde, "bei Otto verblieb jedoch die hochfte Autorität im Reich" Bibutind I, 16). In fo glangenbem und wohl allguglangenbem Lichte erichien ein bebeutenbiten Geichichtichreiber ber Liubolfinger Ginflug und Birten bes reifen Fürften, den Widufind an anderer Stelle (I, 21) als "Bater bes Baterandes" und in Uebereinstimmung mit feiner Zeitgenoffin Grotsbita als "großen orrjog" (magnus dux) gepriefen hat. Die ehrende Benennung: Otto "ber Erfauchte" ftammt erft aus ber neueren Beit. - Am 30. Novbr. 912 ift Bergog D geftorben. Bon feinen brei Gohnen maren zwei: Thankmar und Liudolf por ibm geftorben, fo überlebte ibn nur Beinrich, ber icon feit 909 in zweiter Gbe bermahlt war. heinrich und Mathilbens altester Sohn wurde am 23. Nov. 912, allo acht Tage bor bem Sinicheiben bes alten Bergogs geboren. Es ift ber ipatere Ronig und Raifer Otto: Rame und Tugenben bes Grofbaters find auf ibn fibergegangen. -

Die blüttige und zerstreute Ueberlieserung zur Lebensgeschichte Otto's ist vom Standpunkte der deutschen Reichs- und Bersassungsgeschichte verarbeitet in W. v. Giesebrecht, Gesch. d. deutschen Kaiserzeit, Bd. I. — E. Dümmler, Gesch. des Oststänk. Reiches, Bd. II (vgl. Register S. 706). — G. Waih, Jahrb. des deutschen Reichs unter Heinrich I. mit einem Excurs über das Lodesjahr Herzog Otto's, und Deutsche Versassungsgeschichte, Bd. V. — Bom Standpunkte der Landes- und Stammesgeschichte beschäftigen sich Ih. Knochenhauer, Gesch. Thüringens in der Karoling. und Sächsischen Zeit und D. von heinemann, Geschichte Braunschweigs und Hannovers, Bd. I. mit Herzog Otto.

Steindorff. Dito L. Bergog bon Schmaben 973-982 und von Baiern 976-982, ringiger Sohn Bergog Liubolis von Schwaben († 957) und ber 3ba, Tochter Bergog Bermanns I. von Schwaben, Entel Raifer Otto's I. Rach bem Tobe bes letten Bergogs von Schwaben, Burthards II., im Jahre 973 murbe er von einem Obeim Raifer Otto II. in ber traditionellen Abficht, bas Bergogthum immer naben Berwandten jugumenden, 19 Jahre alt ju deffen Rachfolger ernannt. Dem gleichnamigen Raifer, mit bem ihn gleiches Alter, vielleicht auch Jugendreundichaft verband, blieb D. ftete ergeben, befand fich oftere in feiner Umjebung, genoft aber auch bedeutendes Unfeben bei ihm. Ja als im 3. 976 bergog Beinrich von Baiern wegen Emporung feines Bergogthums entfest murbe, erhielt Bergog D. auch biefes Bergogthum, freilich nicht mit ber alten Ausbehnung und Bebeutung, indem Karnthen nunmehr als ein unmittelbar unter bem Raifer ftebenbes Bergogthum und wol bamals die ichon langer mit bem bairilden Bergogthum vereinigt gewesene Martgrafschaft im Rorbgan von ihm getrennt wurden. Er ift ber erfte Gurft, ber feit Grunbung bes beutichen Reichs

gwei Bergogthumer in einer Sand vereinigte. Bwar erlitt er im folgenber Jahre, als der Raifer den Bohmenherzog Boleslaw und ben geflüchteten berge Beinrich, mit benen fich auch ber Augsburger Bifchof Beinrich und ba Beinrich bon Rarnthen in Berbindung gefeht hatten, in Bohmen betriegte, mir feinem bairifchen Beere infolge bon Unborfichtigfeit bei Bilfen burch bie Boton eine fchmergliche Rieberlage, allein in Berbindung mit bem Ratfer gwang n Baffan, wohin fich Beinrich mit anderen Genoffen geworfen hatte, im Gent des Jahres jur lebergabe und fonnte nunmehr beide Lander ungefidet bereinte behalten. Dit einem ftarten Bugug bon Schwaben und Baiern begleitete e ben Raifer feit 980 nach Italien, wo es balb ber Befampjung ber Griebe und Araber im Guben bes Lanbes galt, fant jedoch ein paar Monate nach ber verhangnigvollen Schlacht in Calabrien fablich von Cotrone vom 13. Juli Mr auf bem Bege nach ber Beimath, wie fein Bater, ein frubes Enbe jenfein be Mipen, ju Lucca am 31. October ober 1. Robember 982. Beerbigt murbe ber tinderlofe, vielleicht unvermablt gebliebene Bergog im Collegiatftift jum b. Bie und Alexander in Afchaffenburg, welches ihm vielfache Wohlthaten in to banten batte.

Bgl. Chr. Fr. Stälin, Wirtembergische Geschichte 1, 461—464. - B. b. Giesebrecht, Geschichte ber bentschen Kaiserzeit, Bb. 1. — S. Riegle, Geschichte Baierns 1, 360—371. — P. Fr. Stälin, Geschichte Wartenbergs 1, 189. 190. B. Fr. Stälie.

Otto II., herzog von Schwaben 1045-1047, Sohn bes lothringifden Pfalggrafen Grenfried (Eggo) und Mathilbens, ber Tochter Raifer Otto's II. jungerer Bruber bes Ergbifchois hermann bon Roln (1036-1056) und ber Ronigin Richega von Polen. 218 Rachfolger feines im 3. 1034 perfforbenen Baters in ber Bfalggrafichaft, beffen fonftigen Grafichaften und bem graften Theil ber Allodien, erwarb er fich im 3. 1044/5 burch feine Treue gegen Raffer Beinrich III. in beffen Rampf mit Bergog Bottfried bon Dberlothringen em erftern Berdienfte, fo bag er, gubem eine burd) perfonliche Borguge, wie icone ftattliche Beftalt, Befälligfeit bes Bertehrs, Ritterlichfeit, herborragenbe Berienlichfeit, an Oftern 1045 ju Goslar von bemfelben auf ben ichmabifchen bergeftuhl erhoben murbe. Sierfür trat er bem Raifer, welchen auch ber Webante geleitet haben mag, bag D. ohne Familienverbindungen im Lande nicht leicht ein ber foniglichen Dacht nachtheiliges Unfeben erlangen mochte, amei grafe Erbguter, St. Swibertsinfel (bas beutige Raiferementh) und Duisburg ab und gab auch bas verliebene Bfalggrafenamt gurud, bas nunmebr fein Better Beinnd erhielt. Begen feiner Bermaltung des Bergogthums febr gelobt, berichieb D. ichon nach etwas über 2 Jahren, ohne 3meifel ale er bem Raifer auf feinen Feldzug gegen den mit Bergog Gottfried von Oberlothringen berbundenm Brafen Dietrich bon Solland gefolgt mar, ben 7. September 1047 am ber pfalzgräflichen Burg Tomberg (füblich von Roln) und wurde im Alefter Brauweiler (weftlich bon bort), ber Stiftung und Grabftatte feines Batret. begraben.

Bgl. Chr. Fr. Stälin a. a. D. 1, 489, 490. — b. Giefebrecht a. a. D. Bb. 2. — E. Steinborff, Jahrbücher bes beutschen Reichs unter Heinich III. Bb. 1 n. 2. Leipzig 1874/81. — P. Fr. Stälin a. a. D. 1, 206.

Il. Gr. Stalin.

Otto III., Bergog von Schwaben 1048-1057. Der Sohn Beinnich von Schweinfurt aus dem neueren babenbergischen Saufe, welcher die bafiels Martgrafichaft im Nordgau und einige andere Grafichaften in feiner Gaob ver einigt gehabt, wegen Emporung gegen Raifer Beinrich II. im 3. 1000 febe

eine fammtlichen Leben verwirft und nur bie Gigenguter burch bes Raifers bnade guruderhalten hatte († 1017), war er unter den erften falifchen Raifern

18 Grbe von feines Baters jahlreichen und ausgebehnten Gigengutern in Dftranten, inebefonbere im Rabenggau und in ber Umgegend bon Schweinfurt, ber machtigfte weltliche Große in Oftfranten, wenngleich er junachft fein Reichsunt verwaltete und baber auch vorerft nur nach feinem Sauptburgfige Otto bon Schweinfurt genannt wirb. 3m 3. 1035 verlobte er fich mit Mathilbe, ber Fochter bes Polenherzogs und Ronigs Boleslaw Chabry, eine Berbindung, velche gemag einem Beichluffe ber Synobe bon Tribur, wohl auf Grund gu iaber Bermandtichaft, ohne 3weifel aber auch nicht ohne politische Grunde Raifer Ronrads II. im 3. 1036 wieder gelöft wurde, und vermählte fich wohl bald barauf mit Irmengard (Emilia), Tochter bes Markgrafen Manfred bon Sufa (Turin). 3m 3. 1040 erfcheint er als Fibrer einer bon Raifer Beinnd III. in feinem Rampfe mit Bergog Bretistam von Bohmen, feinem Schwager, eitwarts betachirten Abtheilung bes heeres von 1000 Baiern, mit welcher er eboch am 23. August b. 3. im Borbringen bon Cham gegen ben Bag bei furth eine ziemliche nieberlage erlitt. Auf bem Landtag ju Ulm im Januar 1048 ethielt er ale ein treuer Unhanger Raifer Beinrichs III. von biefem bas burch den Tob Otto's II. erledigte Bergogthum Schwaben, ju welchem er in emiffer Sinficht in Beziehung ftand, infofern Die Schwefter feiner Gemablin, belbeib, bereinft bie Gemablin Bergog Bermanns IV, bon Schmaben gemejen war. Er wird als ein Gerechtigfeit und andere Tugenden liebender Mann gedilbert, hat jedoch feine Spuren einer Wirtfamteit in Schwaben hinterlaffen, allwo mabrend feiner Amteführung ber Raifer wohl bas meifte felbft anordnete. D. ftarb fein ganges Jahr nach bem Raifer, ben 28. September 1057 als ber lente bes babenbergischen Stammes in Franten und wurde neben feinen Eltern n Soweinfurt beigesett. Da er feinen Sohn hinterließ, tamen die Familienerbauter feines Saufes nunmehr an feine funf, namentlich aber an feine vier verbeiratheten Tochter, in hinficht auf beren Bermahlungen und Familienberhaltniffe jum Theil wenigftens verichiebene Unfichten befteben, bas Bahrdeinlichfte jeboch folgendes ift. Gine von ihnen, Jubith, mar bie Gemablin uerft Bergog Ronrads bon Baiern, fobann Botos (bes Tapferen), bes Brubers bes entjetten bairifchen Pfalzgrafen Aribo, Beatrig bie Erbin insbesonbere ber Burg Schweinfurt, Gattin bes ichmabischen Grafen Beinrich, welcher Gilbrighaufen (bei Gerrenberg) und Rrabened (unweit Bforgheim) befag und eine Beit lang Markgraf von Schweinfurt genannt wird, Alberada ober Bertha Gemablin bes Grafen hermann bon habsberg, im Berein mit welchem fie ihre Erbguter Bang, nach bem hermann auch Marfgraf bon Bang beißt, und Beibingefelb u Rloftergrundungen bermanbte, Gifela Gemahlin bes Grafen Arnold bon Anbecis, mabrend bie in den geiftlichen Stand getretene Tochter Gilita Aebtiffin on Riebermfinfter bei Regensburg wurde. Bal. Chr. Fr. Stälin a. a. D. 1, 490-492. - v. Giefebrecht a. a. D. Bb. 2 u. 8. - F. Stein in Forschungen gur Deutschen Geschichte 12, 115 ff., 14, 382 ff. - Derfelbe, Geschichte Frantens, Bb. 1, Schweinf. 1885. S.

157. 158. 166-169. Bb. 2, 1886, S. 328. 329. 331-333. - S. Breglau, Jahrbucher bes Deutschen Reichs unter Ronrad II. Bb. 1 u. 2. Leipzig

1879/84. - B. Fr. Stälin a. a. D. 1, 206. 207.

B. Fr. Stälin.

Dtte, Bifchof bon Stragburg 1084-1100, ftammt aus bem Gefchlecht er Staufer. Er ift ber Cohn Friedriche bon Buren und ber beil. Silbegarb. Spateftens im 3. 1084 fam er gur bijchoflichen Burbe. Wie fein Bruber riebrich, ber erfte ftaufifche Bergog bon Schwaben und Elfag, ftanb er auf

ber Geite Raifer Beinrichs IV. im Rampfe gegen ben Bapft. Er hatte benfelben gegen eine ftarte papftliche Partei am Oberrhein gu fuhren, an beret Spige im Elfag Graf Sugo bon Egisheim ftand und beren geiftige Fubrer bir Monche von Sirichau maren. Dit feinem Bruder mag er babei mohl oft gleicht Riele und gleiche Wege berfolgt haben. Bei ben großen Fragen ber Reide politit fcheint er weniger betheiligt gemefen gu fein, wenigstens tritt uns fein Rame nur felten entgegen. Un ben Berhandlungen ber Dainger Synobe im Dai 1085, Die eine Ginheit ber beutichen Rirche berftellen wollte, indem fie ben Bapft und alle gregorianifchen Bifchofe entfette und ben Gegentonig ber mann bannte, nahm er wenigftens burch Gefandte Theil, ebenfo am Reichstag und an ber Synode ju Maing in ber Fastengeit bes folgenben 3abres. Er th alsbann 1091 ju Berona im Bejolge bes Raifers nachzuweifen. Seinen Sauplgegner, ben Brajen Sugo, hatte fury borber, im September 1089 ber Leb hinweggerafft. Wie weit D. bafitr berantwortlich ift, tann mit Sicherheit nicht feftgeftellt werben, die Ueberlieferung melbet nur, ber Graf fei im Schlaigemat und an ber Geite bes Bijchofs bon beffen Leuten erichlagen worben. Gin Gibe aber janden die Parteitampje in Schwaben und Ruhe gewann das Gijas mi 1098 burch die Unterwerfung Bertholds von Babringen. Der gewaltigen Ettlmung ber Beifter, Die bas Beitalter ber Rreugguge einleitete und bas Babfitbun auf den Gipfel feiner Machtstellung fabre, tonnte fich auch D. nicht entgieben Mis bie Reife Papit Urbans II. burch Italien und Frantreich fiberall bas Feur religiöfer Begeifterung ju bellfter Flamme entfachte und ben erften Rreugn ins Leben rief, erichien D. auf ber Faftenfpnobe 1096 gu Tours bor bem Papfe, um feine Gnade ju gewinnen und wieder in die firchliche Gemeinschaft auge nommen gu werben. Rachdem ihm bies gelungen, ichlog er fich ber Schaar ber Lothringer an, die fich unter Gottfried von Bouillon fammelte, und jog mil ihm ins beilige Land. Gleich nach ber Eroberung Jernfalems icheint er beimgefehrt zu fein, bereits zu Ende bes Jahres 1099 ift er urtundlich wieder nadzuweisen und am 3. August 1100 erfolgte bereits fein Tob. Far Die Gefchicht bes Strafburger Bisthums ift noch erwähnenswerth, bag Bifchof D. mit feiner Mutter und feinen Brubern 1094-95 bie Rirche St. Fibes gu Schlettfill grundete. In einer Urfunde Raifer Beinrichs V. von 1119 wird bemertt, bat er ber Stadt Strafburg bas Gervitut bes Bannweins ein wenig erleichtet habe. Geine angebliche gesetgeberische Thatigfeit, ber bas zweite Strafburge Stadtrecht ju berbanten fei, besteht lediglich in der Phantafie fpaterer biffonite Die betreffende Codification ift um ein volles Jahrhundert junger.

Bernoldi Chronicon in M. G. SS. V, 385 ff. — Annales Argentia, in Böhmer, Fontes rer. germ. III, 66 ff. — Grandidier, Histoire d'Alsare II. nr. 497—521 und Oeuvres inéd. II, 135 ff. — Stälin, Wittemb. Gefchicht. II, 228 ff. — B. Biegand.

Otto von Ziegenhain wurde als Nachfolger seines Oheims mütterlicher seits, des Erzbischofs Werner von Fallenstein, wenige Tage nach dem Ted desselben, am 13. October 1418 zum Erzbischof von Trier erwählt. Er albstammte dem Geschlechte der Grasen von Ziegenhain und Ridda und war zu Zeit seiner Erhebung zum Erzbischof Dompropst zu Trier. Am 12. März des solgenden Jahres geweiht, hielt er am 26. desselben Monats seinen beirescher Einzug in die Stadt und beschwor die Wahlcapitulation des Domcapitels. Sie nicht geringer Theil seiner Thätigkeit wurde durch die Berhältnisse des Reich in Anspruch genommen, vornehmlich durch die Husweitung zu deren Beilegung berusenen Reichstagen, sowie an zwei Bagen nach Böhmen nahm er persönlich Theil. — Eine seiner ersten Regierungsbandlungen in der Berwaltung seines Erzstists war die Nusweitung der Juden und

befonderer Bedeutung jene Aenderungen und Erweiterungen, die er für die Ordmung der weltlichen Gerichtsbarteit sesssete. Im Frühjahr 1423 erössnete er das nach Trier berusene Provincialconcil. Der Durchsührung der durch dasselbe getrossenen Bestimmungen widmete er sortan einen großen Theil seiner Arast. Diese Streben war eine der vornehmsten Beranlassungen zu einem Zwiste mit dem Domcapitel, welches sich dem Erzbischof ossen und lange widersetze, so daß selbst die versöhnlichen Bemühungen des Cardinals Heinrich von Winchester, welcher aus Einladung Ottos nach Trier getommen war, sich als vergebliche erwielen. Erst Jahr und Tag vor Ottos Tode sand eine Beilegung des Zwistes statt. Nach der Schilderung seines Biographen in den Gesta Trev. gab O. seinem Clerus ein vorzügliches Beispiel priesterlichen Lebenswandels. Alls eine äußere Bethätigung der Art seines Sinnes darf man eine von ihm im 3. 1425 unternommene — übrigens mit Unrecht angesochtene — Wallsahrt mach Jerusalem betrachten. Er starb, nach Angabe seiner Grabschrift im Dom Trier, am 18. Februar 1430 zu Coblenz.

Otto I., Bischof von Utrecht, aus dem Geschlecht der geldrischen Grasen, wurde 1212 durch den Einfluß seiner Verwandten, wenn auch erst achtzehn Jahre zählend, auf den Bischofstuhl erhoben, konnte aber die papstliche Dispentation, weil er das canonische Alter noch keineswegs erreicht hatte, nicht erwerden, bevor er drei Jahre später, 1215 starb. Er war Propst in Kanthen geweien und scheint während seiner kurzen Amtssührung wenig für sein Bisthum geleistet zu haben, im Gegentheil durch Verleihung von Zehnten an seinen Bruder, den Grasen von Gelre, eher sein Haus als sein Stift bevortheilt zu zuben. Sein Rachsolger

Dito II., Bifchof bon Utrecht, Sohn bes Grafen von ber Lippe, mar amals Dompropft in Utrecht. Geine Bahl verbantte er bem bamals eng perbundenen Ginflug bon Solland und Gelberland. Ein friegerifcher Berr, tabm er 1217 bas Rreug und betheiligte fich an dem Buge bes Ronigs Anbreas on Ungarn nach Sprien. Erft 1222 tam er gurud, um gleich in einen Streit mit ben machtigen Rachbarn, Bolland und Belberland verwidelt ju werben, er nach langerem, wechfelnben Rriege, an welchem die meiften Bafallen bes Stiftes in ber Beluwe und Salland theilnahmen, durch bes papftlichen Legaten Bermittlung beenbet wurde, nicht gerabe ju feinem Bortheil, ba namentlich nehrere bijchofliche Orte in Gelberland jest an ben Grafen tamen. Die Wirren n Drenthe, wo der Burggraf Rudolf von Koevorden sich der bischöflichen Autorität Diberfehte, was eng mit ben Barteifampfen in Groningen und ben friefifchen Gauen er Umgebung zusammenbing, zwangen ihn aber, bei ben mächtigen Rachbarn nen Radhalt ju fuchen. Die Beerfahrt, Die er an der Spige eines anfebnchen Ritterheeres gegen bie freien Drenther Bauern unternahm (es hatten fich te Graien und Bischöfe ber nachbarichaft theils perfonlich angeschloffen, theils tujug geftellt, mabrend bie utrechter, geldrische, bentheimer und fallandiche titterfchaft mit Freude jum Rampf eilte), endete mit ber berühmten Riederlage ei Roevorben 1227. Das bifchofliche Beer gerieth, wie fo oft im Mittelalter eichab, in einen Moraft, in welchem die Ritter mit ihren schweren Ruftungen ilflos ben Beichoffen und Streichen ber Bauern, und, wie gefagt wird, ihrer rauen unterlagen, und wurde faft aufgerieben. Der Graf von Gelderland und Tele Gbeln und Beiftlichen murben gefangen, ber Bifchof, im Schlamm feftgealten auf feiner Flucht, graufam berftummelt und ermorbet.

Otto III., Bischof von Utrecht, ein Bruder des Grasen Florens IV. von Solland, war bei weitem friedsertiger, als er 1235 anstatt des Rachfolgers seines Comenspetters, des friegerischen Willibrand von Oldenkob, erwählt wurde. Seine

eifrigste Sorge war die Ablösung der durch die Kriege seiner Borgan häuften Schulden und ebenso die Berbesserung der Deiche. Mit den welche zu unterwersen Willibrand nie vollständig gelungen war, gelan ein leidliches Abkommen zu tressen, während sein Resse, der König Wi Holland, ihm zur Aufrechterhaltung seiner Gewalt gegen aufrührerisch in Salland und Drenthe beistand. Er war längere Zeit der Bormungewesen, ohne aber seine Autorität in Holland viel gelten zu lassen uzu den eifrigsten Mitarbeitern an dessen Erhebung zum König. Stelbst in seiner Grabschrift nur seine Sorge zur Hebung des materielstandes seines Stistes und seiner Kirche gepriesen, denn seine kirchlichersoll er so gut wie ganz seinem Weihbischose überlassen haben.

Bgl. über alle brei außer Bela und heba bie Chroniten Ultrajectinis und Chronica de Trajecto, lettere bei Matthaus, Anale (1. Ed. vol. IX.) — Bon neueren namentlich Arend, Bb. II, 1; Bat Bd. II. und die betreffenden Urfundenbücher von holland und Gef

Otto Ludwig, Bild- und Rheingraf, geb. am 13. October 1597. Seerführer im breifigjahrigen Rriege. Geit bem activen militarifden bes Danentonige Chriftian IV. (1625) fampite er unter biefem und Schidfale. In ber ungludlichen Schlacht bei Lutter a. B. (August er mit bem Oberbefehl aber bas lette Treffen betraut; im Berbft de Jahres fuchte er ber fiegreichen Uebermacht Wallenftein's gegenüber, n Ronig bereits auf feinen Infeln Buflucht gefunden, an der Spite 7000 Mann fich vergeblich in den Bergogthumern gu behaupten. Di von Weimar, ber fich ihm anschloß, jum Rudzug nach Jutland ichlug er, Die Refte ber banifch - beutichen Lanbarmee fubrend, fich ne durch und entfam er bon ba ju Schiffe nach Funen. Wie Bernhe bann bald auch D. 2. ben banifchen Dienft, freilich nicht ohne gubo fonderer perfonlicher Umftande halber, mit Chriftian in feindliche gerathen ju fein. Bard er boch u. a. felbft eines allgu bertraulichen mit Chriftina Dund, ber Gemahlin bes Ronigs in morganatifcher Che, 1628 trat er in die Dienfte Guftav Adolf's und erhielt als ichwedij ein hoberes Commando über beffen beutiche Reiterei in Breugen, bem bes ichwebisch = polnifchen Rriegs. Richt lange aber bauerte es, bag muth und feine Gigenmachtigfeit auch Guftab Aboli's Digiallen erre besondere begichtigte ihn diefer, bas verluftreiche Treffen bei Stum bom bas bie Polen freilich fehr übertrieben ju einem großen Steg aufbauf feine Unbotmäßigfeit herbeigeführt zu haben. Dehr noch indes ber machfende Bugellofigfeit feiner Goldatesta ben Ronig, und icon bad baran, "einen folden Gefellen und Großhans", ber fich nicht fuborbir beim Ropf nehmen und gur Aburtheilung nach Stodholm ichaffen Das hohe Anfeben, in dem der Rheingraf bei feinen Truppen, feinen ! ftanb, ließ gleichwol von allgu ftrengen Dagregeln abfeben. D. L gegen ihn vorgebrachten Unschuldigungen tropig gurudweifend, ichien ichwebischen Dienftes überbruffig ju fein. Dennoch tam es gu fein vielmehr muß im Jahre 1630, in welchem Guftav Abolf feinen ben begann, eine Musfohnung beiber Fürften fintigefunden haben. fampfte D. L. unverbroffen als umfichtiger, oft erfolgreicher Truppe dem Boben feines Baterlandes unter ben Sahnen bes großen Ronigs er im Darg 1631 ben Oberft Wengereth, Wallenftein's Statthalter burg, bei Plau und verhinderte ihn, fich mit Tilly ju bereinigen. im April an ber Erfturmung Frankfurts a. D. ibeil; und nach der

en Rataftrophe von Magdeburg bas Lager bei Werben mit dem Ronig bejend, erwarb er fich mit feinem Reiterregiment burch feine gludliche Bethatigung bem Ueberfall ber Raiferlichen bei Burgftall (im Juli) nicht geringe Lorbeern. 17. September half er Guftav Abolf die enticheibende Schlacht bei Breitenfeld Beipzig gewinnen. Ihn auch begleitete er auf bem nunmehr folgenden geszuge über Erfurt durch die "Pfaffengaffe" nach bem Rhein. Unermublich warts brangend, erreichte er zu Weihnachten bereits die Mofel bei Trarbach nahm, jest aufe Reue burch Bernhard bon Weimar unterftutt, ben Spaniern th tubne leberjalle eine Reihe fefter Blate zwifchen beiben Stromen ab. ine Operationen ebneten bem Ronig ben Weg jur Eroberung bon Rreugnach Februar 1632. Beim Aufbruch beffelben nach Franten und Baiern unter Dbercommando bes ichwebischen Reichstanglers Arel Orenftjerna geftellt, r er im Frühjahr fort, die Feinde auf bem linten Rheinufer gu bedrangen ifnen in wiederholten Scharmugeln beträchtliche Berlufte gugufugen. 3m it Awang er bie Spanier bis nach Trier ju retiriren - mehr als ein Drittel es Bolts follen fie damals verloren haben. Den Ronig fah D. L. allerdings mieber. Noch immer bilbete er eine Sauptfluge ber rheinischen, nach enftjemas Abberufung ju Guftav Abolf bem Feldmarichall Sorn untergebenen nee, als die Schlacht bei Lithen geschlagen murbe. Blos ein paar Tage gubor, ADDember, hatte ihm forn fraft feiner Bollmacht, boch auf Ratification bes igs, "das Generalat von der Cavallerie bei diefer Armee" übertragen: und T Bur Belohnung ber borguglichen Dienfte, Die er burch feinen Gifer und feine Berjahrenheit bem Ronig und bem evangelischen Rriegswefen bisher geleiftet, te in der ausbrudlichen Erwartung, daß er - anders als fruher in Preugen die ftrengfte Disciplin unter feinen Goldaten aufrecht erhalten werbe. Balb Suftan Aboli's Tode von Sorn auch mit bem Oberbefehl im Elfag betraut, altete ber Rheingraf eben bort eine ftetig junehmende Thatigteit. Wie bisher Spaniern, fo bon nun ab ben Raiferlichen an Ruhnheit und Umficht überwurde er jumal der öfterreichischen Landgrafichaft Oberelfaß fehr gefährlich. swar nahmen die Letteren, burch horn's Entjernung nach Schwaben erbigt, im Januar 1633 einen fraftigeren Unlauf und überfielen ober bebrobten bere ber gubor bon ben Schweben occupirten Stabte, bon benen namentlich enan, trop bes Rheingrafen Achtfamfeit, wieber verloren ging. Beitere Ber-311 berhaten, war biefer aber ichnell auf bem Plat; und ba er mahrnahm, Die tatbolifchen, größtentheils fanatifirten Bauern nicht blos bier und bort Raiserlichen heimlich unterstützten, sondern auch im Sundgau fich schon Lich ju Taufenden jufammenrotteten, in tolltubner Erhebung auf eigene über feine Truppenguge und feine Befagungen berfallend barbarifche e berubten, fo hielt er es für nothig, an bem "rumorischen" Landvolf 5 ichredenbes Beifpiel zu ftatuiren. Bom Grafen Montecucoli, auf ben fie biten, im Stich gelaffen, wurden gegen 1600 Bauern auf bes Rheingrafen B in einer Winternacht im Dorfe Dammerstirch umringt und am andern I fammtlich ohne Erbarmen niedergehauen. — Wiederholt im Frühjahr und jur Berftarfung bes Gelbmarichalls born nach Schwaben abgerufen, bete D. B. wohl, den Feinden auf beiden Ufern bes Oberrheins bon Reuem Hand Raum gewähren gu muffen; jedoch feine balbige Rudfehr gebot ihnen wieber Salt, und bis nach ber Schweig bin behnten feine Eroberungen 2118. Roch einmal machten zu Anjang 1634 bie faiferlichen Oberften im Liag und Sunbgau große Unftrengungen, Die Berrichaft Defterreichs bafelbit Itellen. Alls ihnen bies aber trop ber Gilfe bes Bergoge bon Lothringen Relang, als der Rheingraf bielmehr ben Grafen von Salm bollig in Die trieb, ba erfolgte eine neue unerwartete Benbung im Rriege. Salm, Der

im Welbe unterliegend, fich nach ber Bergiefte Sobenbaar geflüchtet hatte, fanb feine andere Möglichfeit ber Rettung, als indem er fich ben Frangolen in Die Arme warf und Ronig Ludwig XIII, als bem Schutheren bes tatholifder Blaubens außer hobenbaar auch fo wichtige Blate wie hagenau und Reich hofen anslieferte. Lieber ben Frangofen als ben Regern! mar binfort bie Barnle, und ber Rheingraf fah fich um feinen Siegespreis betrogen. Er wundte fab nun wieder nach bem Sundgau, eroberte Sult, Gebweiler und Ruffach, foliag ben Reft ber lothringifchen Truppen, Die gum legten Rettungeberfuch bes Cher elfaß gegen ihn vorgerndt, im Darg bei Battweiler, verfolgte bie Fliebenbes nach Thann, nahm außer biefem Ort auch Befort - und noch im namlicher Monat öffneten alle Plage bes Sundgaus ihre Thore; nur bag auch ba bie Frangojen mit Bejegung bes einen und bes andern ihm guborfamen. 3m April fiberschritt er bei Reuenburg ben Rhein und erzwang nach turgen Rampien aut ichon die Uebergabe von Freiburg im Breisgan. Auf ben ernfteften Biberftan aber fließ er einen Monat fpater bei ber Belagerung ber bon bem taiferticha Oberft Merch hartnadig vertheibigten Balbftabt Rheinfelben. Um fo ichwierige ward feine Lage, als ihm jugleich noch eine andere Aufgabe, Die Blocabe be hauptjeftung Breifach oblag. Immerhin fette er beiben Orten auf bil Meußerfte ju; ja mehr und mehr ging fein Chrgeis babin, biefes ben Rhin weithin beherrichenbe Breifach in feine Gewalt ju belommen. Da aber empfin er, fruh im Commer, die Orbre von Born, ben Rampf am Rhein bintangefett, fein Sauptaugenmert auf die unter bem Carbinal- Infanten Don Fernande in Angug aus Italien befindlichen Spanier ju richten und, falls fie in Schwaben einfallen wurden, umgebend mit allen im Gliaf entbehrlichen Mannichaften nad ber Donau aufzubrechen. Mit bem Felbmarichall vereinigte Drenftjerna, on Reichstangler, feine bringenben Befehle an ben Rheingrafen, gur Rettung bei Schwäbischen Rreifes vor bem Ginbruch ber Feinde fcleunigft herbeigutommen So fab fich ber Lettere benn noch einmal in bie Rothwendigfeit verfett, fem unvollendetes Wert zu unterbrechen. Wie ungern er bies that, zeigt freilich ma Die Langfamteit feiner Bewegungen. Soffte er boch täglich mehr, jene beiber Stabte burch hunger gur Capitulation ju zwingen. Birflich brach er mid eher auf, als bis Rheinselben - 9./19 August - capitulirt hatte und er biefer Weite recht berfichert ju fein glaubte. Aber auch bann gogerte er noch, weil er ber Ehre, bas viel bebeutenbere Breifach "in ber Evangelifchen Debotion" ju bringen, nicht verluftig geben wollte. Die Folge mar jedoch die, bag er, von einen Tag jum andern von born erwartet, ju fpat tam, um die brobende Ratuftropter in Schwaben, die fo verhangniftvolle Rieberlage ber Schweden bei Rorblingm abzuwenden. Rur noch einige Stunden war er am 27. August 6. September. bem Schidfalstage, von dort entfernt. Im fo fchwerer aber trafen ibn bann bie Bormurie, burch biefe abfichtliche Bergogerung bas Unglad hauptfachlich verschuldet gu haben. Statt des Ruhmes alfo, ben er am Rhein vergeblich gefucht, erntete er bier nur Schimpi; ohnehin batte auch er ichnell genug unter ben Folgen ber Rorblinger Schlacht bart ju leiben. Denn in und um onle bronn, wo er - nach einer Bufammentunft mit bem befiegten Bergog Bernbath - von dem geschlagenen und zerstreuten Bolt foviel als möglich zu fammeln und an fich zu gieben gebachte, war feines Bleibens nicht lange, ba ber berieb bon Lothringen, nunmehr außerorbentlich ermuthigt und burch bairifche Truppen verstärlt, einen energifchen Angriff auf bas Elfag plante und baburch feine, 36 Rheingrafen Bafis unmittelbar bebrobte. Diefer, bor allem far Strafbung fürchtend, maridirte im September jungdit auf Rebl . um fich bes Uiermedfelt ju berfichern, tam aber bereits untermegs, auf einem Streifjug an ber Rinife,

rch Truppen bes bairischen Generalwachtmeisters Joh. v. Werth in arges brange. Bon ihnen umzingelt, rettete er fich nur burch bas fuhnfte Bageftud, ich einen jaben Sprung mit feinem Pferbe in das tief unten fliegenbe Baffer, ter einem Sagel von Rugeln, auf das andere Ufer in ein ficheres Berfted. Feinde hinter fich und bor fich, arbeitete er fich bann mubfam gu feiner imptarmee hindurch, gewann gludlich ben Bag bon Rehl und brachte fie, wol ftets bon bairifchen Reitern verfolgt und nicht ohne Schaben, unter die ragburger Brude. Darauf aber that er ohne Bewiffensffrupel, mas ibm oft bor Rurgem gu feinem großen Berbruß geschehen mar; er suchte angenichts wachsenden Teindesmacht feinen Rudhalt bei ben Frangofen, und um burch Befahungstruppen von Colmar und Schlettftabt fein Geer im Felde auf ber thigen bobe zu erhalten, entschloß er fich, ihnen biefe Stabte mit vielen umgenden Ortichaften und Pertinentien, in Birtlichfeit faft fcon bas gange erelfaß ju überliefern. Zwar troftete er fich mit ber leberzeugung , bag es bers boch nicht zu retten gewesen mare, indeß er fich porfpiegeln ließ, bag anfreich eben baburch ju offenem Bruch mit bem Raifer getrieben werben rbe. Bwar auch follten alle biefe Orte, unbeschabet ber Rechte bes romifchen ichs, nur der Protection der Krone Frankreich bis jum Friedensichlug unteren fein. Allein schon bamale hatte fich Riemand über die Ohnmacht folcher b abnlicher Rlaufeln taufchen burfen, und bie Rachwelt hat bem Rheingrafen ne ohnehin gang eigenmächtige Sandlungsweife als Berrath am Baterlande gerechnet. Seine duftere Stimmung, dazu ber allgemeine Mangel an beutschem itionalgefühl in diefer Zeit ber Leidenschaften und ber Berriffenheit bes längft Fremden preisgegebenen Reichs laffen jene wenigftens erflarlich erscheinen. berbies frant infolge feines neulichen Rriegsabenteuers, unterzeichnete er September/6. October ben ominojen Bertrag, beffen nachfte Birtung Auslieferung Colmars und Schlettftadts an die Reichsfeinde war. Dennoch ebte er felbft bas lettere Greignif nicht mehr. Benige Tage gubor, am 16. October ift er, bon Orenftjerna nach Borms gerufen, bort an feiner antheit, taum 37 Jahre alt, geftorben. - Die unerfreuliche Epoche, in welche ne Lebensthatigleit gefallen, wirft auch auf fein Bild ihre buntlen Schatten. wol die Schweden ihm nicht blos als ausgezeichneten und vorwiegend gluden Reitergeneral, fonbern auch als einem Belben ber evangelischen Sache en rubmenben Rachruf widmeten, erscheint er uns boch mehr im Lichte eines er heimath- und ruhelos baber fturmenben Condottieri, an welchen Die Beit Aberreich gewesen. Aber wenn auch, wie fein fruheres Leben zeigt, feine ral teine allgu ftrenge war und wir über feine religiofe haltung Raberes ht erfahren, fo muß doch hervorgehoben werben, bag er, im Gegenfag gu fo en Anderen, feiner Glaubenspartei als Rampfer treu geblieben ift. Er entach damit jugleich ben Trabitionen feines Saufes. Gin Dheim und zwei Uber (ber eine fiel bereits 1629 in Buftab Abolf's preugifchem Rriege) apiten, nicht felten ihm gur Geite, für die nämliche Sache. Sein unftates, Abenteuern und Befahren reiches Leben hatte ihn übrigens nicht babon abgeten, fich ju bermablen. Seine Bittme, eine Grafin bon Sanau, gebar ein bes Jahr nach feinem Tobe einen Gohn, Johannes, ber 1688 als ber Lette es Zweiges hinfchied.

Riels Slangens Gesch. Christian des Vierten, Königs in Dänemark, bearbeitet von J. H. Schlegel. Buch III. 1771. — Konung Gustav II. Adolfs krister. 1861. — Arkiv till upplysning om Svenska krigens I—III. 1854 dis 1861. — Cronholm, Sveriges historia under Gustaf II. Adolphs regering. II. 1857. VI. 1 und 2. 1872. — Besonders Chemnik, Königt. Ichwedischer

in Teutschland geführter Rrieg. I. und II. 1648, 1653. — Bgl. aud Bartholb, Gesch, bes großen beutschen Krieges. I. 1842.

Wittio.

Otto I., Bijchof von Burgburg (1207-1223), entftammte bem utfprunglich frantischen, fpater nach Thuringen verpftangten Dynastengefclede ber Berren von Bobbeburg, von welchem feit Beginn bes 13. 3abrhunderts einige Jahrzehnte hindurch berichiedene Glieder in den Befit hober geiftlicher Barben im Sochftift Burgburg gelangten. Bermanbtichaftliche Beziehungen ju Bifche Ronrad I. (von Querfurt) maren es, Die junachft unferm D. Gingang in bal Stift berichafften. Etwa feit 1203 tritt er urfundlich ale Dompropft auf, unb als am 12. Juli 1207 Bifchof Beinrich IV. von Ofterburg ftarb, erfolgte ale bald und wie es icheint mit Ginhelligfeit die Bahl Otto's jum Rachfolgen, Die Beibe hat er mohl erft bei Gelegenheit einer Propingialfunobe gu Main im Gebruar 1209 erhalten. Wie Burgburg mabrend ber gangen ftaufichen 3el eine hervorragende Stellung einnahm, und feine bamaligen Bifchofe meift in erfter Linie ihren reichsfürftlichen Aufgaben nachtamen, fo ift es auch bei D. gleich bom Beginn feiner Regierung an die Theilnahme an ben Reichsgeichalten gewefen, Die ben Brennpuntt feines Wirtens bilbete. Wie man ibn an bie maggebenben Stellen ichatte, bari icon baraus gefolgert werben, baf in 3. 1208 in einer megen bes Bifchojs Balbemar bon Schleswig und feine Afpiration auf ben Bremer Ergftuhl ichwebenben wichtigen Streitfrage Papft Innoceng III. fpeciell ihn beauftragte, am Sofe Ronig Philipps gegen Balbener au wirfen. Cbenfo abertrug Innocens ihm und zwei anderen Rirchenfurften an 13. November 1209 bie Fürforge für Biebereinfegung bes Bijchofe Gibert bot Bamberg, des angeblichen Mitichulbigen bei ber Ermordung Ronig Bhilipps. Bas nun feine Stellung bem Reiche gegenüber anlangt, jo treffen wir D. gleich in ben erften Beiten feiner Regierung in ber Umgebung Bhilippe; intim icheinen indeffen feine Beziehungen ju diefem Ronig und bem ftaufifchen Saufe ber Unjang an nicht gewesen zu fein. Denn als nach bem balb barauf erfolgten tragifchen Ende Philipps im Juli 1208 ju Salberftadt eine Berfammlung fatfand, um die allgemeine Anerkennung Otto IV. vorzubereiten, fo eiging fich D. bei diefem Anlag in lauten Antlagen über die fchwere finanzielle Schabigung feiner Rirche burch Ronig Philipp, fowie burch beffen Borganger Beinrich VI. was auch jugleich die Urfache ber Ermordung Bifchof Ronrade gemelen fet; Meugerungen, die gut beglaubigt, aber ichmer ju deuten find. Dan fann an etwa annehmen, bag D. babei bie aus ber febr eifrigen Antheilnahme feine Borgangere an ben Reichsgeschäften erwachjenen Beldopfer, - Dinge, Die fic unter Otto felbft fpater gang ebenfo wiederholten - vielleicht auch eine einet gewaltfame Bergabung von Rirchenlehen ju berartigen 3weden im Ange batte, gleichwie wol überhaupt bem tiefen Begenfat, ber fich gulegt gwifden Bichel Ronrad, bem Bermanbten und Gonner Ottos, und ber faufifchen Bolitif beraut gebilbet, bier noch einmal Ausbrud gegeben werben follte. Bleichviel nun, w es fich damit verhielt: es gelang, D. mit feinen Antlagen und Borbebalten burch Berfprechungen gu beruhigen. Und nicht nur, bag er von fich auf Daraufhin ber Anerfennung bes Welfen guftimmte: Babft Innoceng III. bat fich auch jest wieder hauptfachlich feiner Bermittelung bebient, um bei be Fürften die völlige Anerfennung Dito IV. ermirten gu belfen. Diefem mal herricher bing D. mehrere Jahre lang treu und bienftwillig an. Dentlich bas Diefes gute Einvernehmen jum Ausbrud, als am 24. Mai 1209 Ronig Ctu feinen Einzug in bas festlich geschmudte Burgburg bielt, wo eine jallende Fürstenversammlung fich mit Erledigung wichtiger Fragen, befonders mit be Borbereitungen jur Romfahrt beschäftigte. D. jog febann mit aber bei

obnte ber Raiferfronung an und bat erft Ende October bas taiferliche Bojiger berlaffen. Bol lagt fich bann in ben nachftfolgenben Jahren fein naberer mmittelbarer Bertehr am Sofe urtundlich nachweisen, allein bie schwere tetaftrophe, die im Bertaufe des Jahres 1212 über D. in feiner eigenen Bicoffiadt bereinbrach, muß als untrhalicher Beweis für fein Ausharren auf Seite Otto IV. angesehen werben. Das feit bem Jahre 1210 mit wachfenber Share fich entwidelnde Berwurfnig bes Raifers mit bem Papfte und bie baraus emorgebende Canbibatur bes jungen Staufers Friedrich jum Gegentonig batte amlich auch in die Rreife ber beutschen Fürften abermalige Spaltung gebracht. barrte gleich bem Ergbischof von Roln auf Seite bes Raifers aus, und bas atte nun in beiden Bijchofftabten gewaltfame Erhebungen gur Folge. Buchurg find es bie befannten Minifterialen von Rabensburg, bon benen bie Lewegung ausgeht. Sie, die Morber bes Bifchofs Konrad, hatten fich trok ber dweren Strafen, benen fie fur jene That verfielen, icon einige Jahre nachber mieber in ihrer fritheren Stellung gu befestigen gewußt. Es ift ficher volltommen unftatthaft, bem Ronig Philipp irgendwelche Urheberichaft ober Begunftigung iener Untbat, etwa aus Rache fur ben fury borber eingetretenen Abfall Ronrads bon ber faufischen Sache, beigumeffen; jedoch manche Momente legen immerbin bie Bermuthung nabe, daß wenigstens Angehörige ber Bartei jenen Borgangen nicht gang fremb waren. Und wenn nun jene namlichen Berfonlichfeiten in bem Augenblid, wo ber junge Staufer herannahte, D. bagegen auf welfischer Seite mebarrte, burch eine in Buraburg angegettelte Revolte letteren vertrieben und billt einen aus ihrer Sippe, ben jungen Canonifer heinrich als Gegenbischof wijuftellen fuchten, fo legt bies wenigftens ben Bebanten nabe, bag die Ravensburger unter ahnlicher politischer Conftellation ihrem alten Sag gegen ben ermordeten Ronrad noch einmal gegenüber D., dem Berwandten und Rachfolger Dit zu machen suchten. Wie bauernd und tiefgebend diese Feindschaft mar, lunn noch aus einem Schreiben Papft Sonorius III. vom 4. Auguft 1218 geolgert werben, burch welches D. bom Bejuch einer Provingialspnobe bispenfirt wird, "ba jene Morber auch nach feinem Blute burfteten", alfo offenbar aus funcht por einem neuen Anschlag. Erzbischof Siegfried von Maing begunftigte men Begenbijchof Beinrich, gleichwie auch fpater noch mancherlei Gegenfage mifchen D. und feinem Metropoliten fich bemertbar machten, fo bag es wegen older Streitigfeiten, besonders wegen der Abtei Romburg, im 3. 1216 jum Schieds pruch durch einen papitlichen Legaten tam. Allein ber Begenbischof bernochte fich nicht ju behaupten; momentan vertrieben, fehrte D. mit feinen Bafallen gurud und errang über bie Begner einen bollftanbigen Gieg. In bann aber beranlagte, wol ju Ende bes Jahres 1212, bennoch auf die Seite bes Staufers übergutreten, ift nicht naber nachweisbar. Benug, wir finden fin feit bem Juli 1213 in ber Umgebung Friedrich II., ju beffen baufigen Begleitern er mahrend ber folgenben Jahre gahlt. Go machte er u. a. ben vichtigen Geldzug gegen Otto IV. in Thuringen im October 1213 mit, besleichen einen folchen Bug im Berbst 1217. Daß D. weiterhin an dem Erlaß Der in diese erste Regierungsperiode Friedrichs fallenden wichtigen Privilegien zu Aunften ber geiftlichen Fürften thatigen Untheil genommen, burfen wir wol ine feiner gangen bamaligen Stellung folgern; wir befigen noch ben auf einem boftage ju Burgburg im Dai 1216 ausgefprochenen Bergicht auf bas Spolienind Regalienrecht gegennber ben Reichstirchen in fpecieller Musjertigung für Bildof D. Beiterhin geborte D. aber auch ju jenen Gurften, welchen Friedrich Deggang nach Italien feinen minderjahrigen Gohn Konig Beinrich (VII.) ur Objorge anvertraute, und fo finden wir ihn benn von 1221 an auch haufig n bes leuteren Soilager. Die lette bedeutenbere Angelegenheit, an ber er theilgenommen hat, maren die Berhandlungen über die Freigabe bes bon bem Grafen Beinrich bon Schwerin gefangen genommenen Danentonige Balbemar im J. 1223. Es handelte fich barum, als Bedingung ber Freilaffung bie Berausgabe ber bem Reiche entfrembeten Gebiete zu ftellen, und D. mar, me aus einem Schreiben Friedrich II. beutlich hervorgeht, hier noch einmal energisch im Intereffe des Reiches thatig gewefen, befonders auf bem boftage m Rordhaufen im Ceptember 1223. Schon balb barauf, am 5. December biefe Jahres, ift er geftorben. - Benig tagt fich im Großen und Bangen Aber bie andere Geite feiner Thatigleit, über fein Regiment im Bochftift fagen. Man tann, foweit fich bas nach dem borhandenen Urfundenmaterial überichauen ibit. nicht etwa bon Bernachläffigung biefes feines nachften engeren Birlungefreite reben; jeboch besonbers bemertenswerthe, tiefer eingreifende Regierungsacte find nicht zu berzeichnen. Dagegen bat feine bielfache Antheilnahme an ber aufmen Reichspolitif und die damit im Bufammenhang ftebende Reigung ju Aufmud und glangendem Auftreten guleht ichlimme finangielle Rudwirtungen geaugent und barüber ift es bann ju mertwürdigen Auseinandersetjungen mit ben andere maggebenben Factoren bes Gochftifts gefommen, Die fich bis jum Jahre 1210 jurud berfolgen laffen. Dan hatte u. a. gur Beraugerung ber feit ben Tagen bes Bifchojs Abelbero ber Burgburger Rirche in Lambach gehörigen Befitungen an ben Bergog bon Defterreich greifen muffen, und es war bem offenbar bebenflid gewordenen Domcapitel bereits eine Berficherung auf alle noch nicht verpfandelm bifchöflichen Gintunfte gegeben worben, bis es endlich im 3. 1222 ju eine formlichen Bertrag tam. Der Bertauf ber Lambacher Guter wurde imar eitgiltig genehmigt; im Uebrigen aber traf man eine Reihe bon einschneibenbin Bestimmungen jum Schut ber noch borbanbenen Ginfunte und Befigungen gegen willfürliche Beraugerung, fowie wegen Biebererwerbung von anbern Gutern jum Erfat für bas Berlorene, Biebereinlofung ber ebenfalls verbianbeien Minge u. f. w. Schon fruber hatte D. auch Ginschräntung in feinen Musgabin Bichtig ift bei biefen Borgangen vor Allem ber Umftanb, bat wiederholt bes Beirathes und ber Genehmigung nicht nur bes Domcapital, fondern auch ber Barone und Minifterialen bes ganbes Ermagnung geldielt; ein Anlauf gur Ausbildung lanbftanbifcher Ginrichtungen, Die fich bann freild in der Folge im Burgburgifchen nicht in der Beife weiter ausbildeten, mie man nach folden Anfangen hatte erwarten burfen. Gin Ausfluß ber alfo entftanbent Lage ift aber die Wahlcapitulation, - ber erfte Fall ber Art in Wargburg bie im 3. 1225 bem Reffen und zweiten Rachfolger Otto's, hermann I. Der Lobdeburg (f. 21. D. B. XII, 158 ff.) vorgelegt murbe. Diefer gweite Bifch aus bem Saufe Lobbeburg hat bann freilich mahrend feiner langen Regierung gerade in Bejug auf umfichtige energische Wahrung und Forberung ber Stilleintereffen feinen Oheim weit übertroffen.

Monumenta Boica, Bd. XXXVII. — Böhmer, regesta imperii. Bd. V. — Huillard - Bréholles, historia diplomatica Friderici II. — L. Fried, Geschülle ber Bischöse von Würzeburg. — Ussermann, episcopatus Wirceburgensis — Stein, Geschichte Frankens. Bd. I. — Wintelmann, Jahrbücher des demschwirtschaft unter Philipp von Schwaben u. Otto IV. — Wintelmann, Geschichte K. Friedrich II. Bd. I. — Cd. Schmid, die Lobdeburg bei Jena. Jena 1840. S. 15—16.

Otto II. von Bolisteel, Bischof von Burgburg 1383—1345, ent stammte einem ursprünglich aus Rheinfranken eingewanderten, aber doch scha länger der Würzburgischen Stistsritterschaft angehörenden Geschlechte. Die 3eit feiner Geburt ist nicht näher betannt. Seit dem 3. 1325, turz nach dem gierungsantritt des Bischofs Bolixam von Grumbach sinden wir ihm unter

6 Canonifer bes Domftifts und Archibiaton ber Burgburger Rirche; feine ibe Berwandtichaft mit biefem Bifchof - er war beffen Reffe - mag babei at ohne Ginfluß gewesen sein. Rach bem am 6. Juli 1838 erfolgten Tobe olframs fand am 30. d. Dt. die Neuwahl ftatt; beeinflußt durch den gewalen Rampf swifden Raifer Ludwig bem Baiern und ben Papften ju Avignon re biefelbe eine zwiefpaltige. R. Ludwig weilte damals felbft in Burgburg; Icheint auf eine feiner Bolitit gunftige Befetung Diefes Bifchofftubles befones Bewicht gelegt ju haben. Die Stimmung war fur ihn nicht ungunftig. on B. Bolfram hatte in ben letten Jahren feiner Regierung, entgegen feiner heren haltung, ihm treu gur Seite gestanden, und wenn auch die drei Stiftsbitel in Bargburg am 20. Juli eine Bermahrung einlegten, babin lautenb, fie R. Ludwig nicht freiwillig, fondern lediglich aus Furcht feierlich einen und als Raifer anertennen wollten, fo fiel boch bie Dehrgahl ber Bablnmen auf den von Ludwig begunftigten Bewerber, auf den Speierer Domolafter und taiferlichen Rangler hermann bon Lichtenberg. Gine Minderheit feche Domherren bagegen mahlte, angeblich unter ber Begrundung, man be nicht nothig, nach einem Fremden ju greifen, ben D. v. Bolfsteel. Bon ben Seiten wandte man fich junachft an ben Erzbischof Balbuin bon Trier bamaligen Stiftspfleger von Daing, und beffen Entscheibung fiel, wie nach ier bamaligen politischen Saltung taum anders zu erwarten mar, zu Gunften bom Raifer begunftigten Canbibaten hermann b. 2. aus. Letterer bielt, 23. Rob, von Balbuin geweiht, feinen Gingug in Burgburg, nahm bie Ibigung feiner Stiftslande entgegen und befestigte fich, fortmagrend burch bie ferliche Gunft unterftutt, berartig in feiner neuen Burbe, bag bie Gache to's vorerft aussichtslos ericheinen mußte. Diefer felbft hatte fich ber papften Bartei, der er jedenfalls von langer ber angehorte, nur um jo entichieer angeschloffen. Er war alsbald nach Avignon gereift, wo ihn Papit 30= in XXII. am 2. Decbr. 1333 bestätigte und dem Gegner bei Strafe des nnes gebot, feine Burbe nieberzulegen. Am 21. Juli 1334 empfing D. in ttich die Bifchofeweihe; er hat fich bann eine Beit lang in Det aufgehalten. Begenbijchof hermann ichlog unterbeffen mit bem Clerus ber Stadt am Febr. 1334 ein Bundniß ab, dabin lautend, daß man feinen, der burch ftliche Provision bestellt fei, einlaffen wolle. Trobbem trat, als hermann n am 11. Juli 1835 bas Beitliche fegnete, überraschend schnell ein völliger dwung ein. D. eilte auf bie Runbe bon jenem Greignig eilends berbei; Schwager, ber Schent bon Rogberg, gewährte ihm junachft in feiner nabe ber Stadt gelegenen Burg fichere Unterfunft. Das Domcapitel feinerfeits achtete ben bischöflichen Stuhl für erledigt und ftellte am 21. Juli vier niniftratoren jur Bermaltung ber Stifteangelegenheiten auf. Jeboch bereits be August 1335 waren fur D. alle Schwierigfeiten fo weit übermunden, bag einen Ginzug halten und bie Gulbigung entgegennehmen fonnte. Gin Schiedecht regelte die noch ftreitigen Buntte gwifchen ihm und bem Capitel, und eres ertannte ihn am 7. Decbr. formlich an und überantwortete ihm die Es barf mohl als Beweis ber allgemeinen Achtung bor ben lichen perfonlichen Gigenschaften Otto's angeseben werben, daß nicht nur bas it fo raich fich fügte, fonbern bag fogar ber Raifer jest allen weiteren Biberb fallen ließ. Schon am 26. Mug. b. gen. 3. hatte er ihm bie feierliche icherung feines Schuges ertheilen laffen, und aus all' feinen weiteren Reungsacten, die D. und fein Stift betrafen, ift beutlich erkennbar, wie es wigs Bunich und Bemuben mar, mit biefem Rirchenfürften in gutem Ginehmen zu bleiben. D. fam einem folchen Bestreben auch in jo weit ent-Warm, bentide Biographie. XXIV.

gegen, als er fich wenigstens von ba an unmittelbarer geanerifcher Sanblu enthalten bat; im übrigen aber war boch feine Stellung in bem weiteren lauf der großen Rampfe nach wie vor auf ber papftlichen Geite, und Dieje Saltung mar auch mohl fur ben größten Theil feines Clerus maggebenb. wurden bann auch im folgenden 3. 1336 die in Folge der Erhebung bes & bijchofe über bie Dioceje Burgburg verhangten Rirchenftrafen Durch Benedict XII. wieder aufgehoben. Als ber Predigerorden in ben ihm bom p lichen Stuble jugeftanbenen befonberen Bergunftigungen bezüglich ber Borna gewiffer gottesbienftlicher Functionen fich vielfach bedrangt fab, nahm D. ibn 19. 3an. 1336 auf das nachdrudlichfte in feinen Schut. Un ber im 1838 gu Speier veranstalteten Berfammlung ber beutschen Bifchofe, Die gu Bu bes Raifers auf die papftliche Curie einwirfen wollten, hat D. allerdings Befandte fich ebenfalls betheiligt, gleichwie bas Domcapitel am 28. Juni an Benedict XII. eine formliche Bitte um Aufhebung ber Straffentengen rich jeboch im Brincip blieb ber Standpuntt Otto's unperandert. Als in Folo Befchluffe bes Rurvereins ju Renje, fowie einiger weiterer Berfammlungen burch bas Interbict unterbrochene Gottesbienft in manchen Begenden unt auch im Burgburgifchen wieder ins leben trat, fo murbe eine ausbrudliche mahrung bom Bifchof und feinem Clerus erlaffen, bag fie fich nur ber Be weichend und aus Furcht bor bem Raifer bagu berbeigelaffen batten. In glei Sinne fuchte eine Erflarung bom 5. Jan. 1339 ben Empfang ber Reg und Leben aus ber Sand bes Raifers zu entschuldigen; Gewiffensvorbehalte bann in den folgenden Jahren haufig wiederholt murben. Dag fibrigens auch die bedentlichen Folgen, wie fie befonders mit der langemabrenden hangung des Interdicts unbermeidlich verbunden maren, wohl erfaunte, beutlich aus zwei bon ihm gegebenen Erlaffen bom 26. Mug. 1339 und Octbr. 1342 herbor; fie enthalten genaue Inftructionen, durch bie wenig eine migbrauchliche Ausbehnung ber Sache verhütet werben follte. - Anlan die Beziehungen Otto's zu anderen, besonders benachbarten Reichsstanben, fo an erfter Stelle feiner Theilnahme an einem fur bas Wohl ber franti Sanbe fehr wichtigen Unternehmen gebacht werben, namlich an bem gr Schirm- und Friedensbundnig, welches Raifer Ludwig und feine Gobne 1. Juli 1340 ju Rurnberg mit ben bebeutenoften geiftlichen und welt! herren Frantens aufrichteten. Ferner trachtete er burch gablreiche Bundni trage mit verschiebenen Rachbarn fortwährend feine territoriale Dachtftel gu berftarten; fo g. B. mit ben machtigen Saufern Sobenlobe, Bertbeim Benneberg; dann mit ben Burggrafen bon Rurnberg und bem Ergbifchof Sei bon Maing. 218 letterem ein Rrieg mit bem Rheinbiglagrafen brobte. ihm D. in eigener Perfon im Rovember 1344 ein ftattliches Silfsheer ju friedlicher Bergleich verhinderte aber den Ausbruch bes Rampfes. Deb Fehben in eigenen Angelegenheiten find D. ebenfalls nicht erfpart gebli jo mit ben Grafen von Solms im 3. 1337; ferner eine folche in grof Umfang mit bem Reichsminifterialen Leopold Ruchenmeifter bon Rorten ber mit verschiedenen ichmabischen und baierischen Rittern, Die fammtlich P ganger bes Raifers Ludwig maren, im Juli 1338 Ochfenfurt in feine G gu befommen fuchte; weiterbin mit bem Marichall bes Stifts Fulba, Den v. Schlit, ber im April 1340 einen Sandftreich gegen bas bem Bijde borige Meiningen unternahm. Indeg all' Dieje Rampje endeten mit bem ber bifchoflichen Baffen und hatten von Seite ber Begner regelmagig De auftragungen und bergt. Bugeftandniffe gur Folge. Streitigfeiten mit ben B bon Fulba 1336 und von Ebrach 1339 wurden burch ichieberichterlichen E erledigt. Wichtiger als alles bas mar aber ein beftiger Rampf, ber Dt

iner nachften Rabe brobte, indem nämlich ber alte Gegenfat gwifchen ber Argericatt von Burgburg und bem bijchöflichen Stadtregiment gegen Ende iner Regierung in ber bebroblichften Beife fich bericharft hatte. Die ftabtend burgerfreundliche Bolitit Raifer Ludwigs hatte nicht verfehlt, auch auf bie Stadt Burgburg eine aufmunternde Wirtung in ihrem Beftreben nach mogafter Befeitigung ber bifchoflichen Berrichaft auszunden. 2m 12. 3an. 1344 blog biefelbe auf eigene Fauft unter Begunftigung bes Raifers ein Bundnig mt Rarnberg jum 3med bes Landfriedens; bagu gefellten fich balb barauf noch ie Stadte Beigenburg und Bindeheim. Bereigt durch biefes eigenmachtige Borgeben ließ ber Bifchof am 20. Febr. 1344 eine Abmahnung ergeben, allein har Erfolg. Die Spannung flieg, ale ber Clerus ber Stadt gegenüber berdiebenen beläftigenden Dagregeln bon Geite ber Burgerichaft fich ju einem Bundniffe zusammenthat. Der Rampf Schien unbermeiblich, nachdem am 15. April 1844 D. mit ben Burggrafen von Rurnberg und bem Grafen Beinrich von Benneberg ein Bundnig abgeschloffen, die Burgerschaft bagegen an Ronrad von Schlfiffelfelb und ben Stadten Windsheim und Rotenburg Bundesgenoffen geunden batte; ba gelang noch in ber letten Stunde ein gutlicher Bergleich. Derfelbe t vom 19. Oct. 1344 batirt, mit bielen Detailbestimmungen. Das Ergebnig var, daß die Stadt boch in den Sauptpunkten nachgab. - In feiner vollen Bebenfung lernt man D. aber erft bei Betrachtung feiner Regententhatigfeit fur Die inneren Angelegenheiten feines Gochftifts tennen und wurdigen. Der reiche Urfundenichat, der une biefur gu Gebot fteht, gewährt einen tiefen Einblid in ein ebenfo raftlofes und vielfeitiges als einfichtevolles Birten auf biefem Be-Seiner Filrforge filr bas Rirchenwefen gab er in gablreichen Berfugungen iber Renerrichtung bon Rirchen und Pfrfinden, Menderungen in den Pfartprengeln und bergl. Ausbruck, weiterhin burch Bornahme umfaffenber Reformen n ben Rloftern Romburg, Wechterswintel und St. Stephan in Burgburg. Seiner burch bas langandauernbe Interbict bedingten Dlagregeln murbe oben bereits gebacht. In feine Regierungszeit, nämlich in bas Jahr 1342 fällt ferner as Auffehen erregende Auftreten zweier Gectirer in ber Dioceje, bes Begharben bermann Ruchener aus Rurnberg, ber pantheiftifche Unichauungen bertrat, und Des Dagifter Ronrad Sager, beffen auf Befampfung ber Seelenmeffen u. bergl. gerichtete Bestrebungen wol mit waldensischen Ginfluffen gufammenhingen. In beiden Fallen ift D. mit aller Entschiedenheit gegen biese Abweichungen von der freblichen Lehre aufgetreten; Die Gache enbete bamit, bag beibe ihre Lehrfage miberrufen mußten. - Die weltliche Geite feiner Regierung anlangenb, ift gu bemerten, daß allerdings nicht wenige Berpfändungen und Berkaufe von ftiftischen Butern und Befallen unter ihm ftattfanben, wenngleich ftets mit forgfamer Bahrung bes Wiedereinlöfungerechtes. Dafür glüdten auf ber anderen Seite um fo werthvollere Erwerbungen. Go fant eine Reihe von Belehnungen und Berpfandungen burch Raifer Lubwig und feine Cobne ftatt, u. a. in Rigingen und Beibingefelb, Rothenfels und Gemunben, Fridenhaufen und Iphoben, mit bem Maingoll bei Salburg; von Rraft b. Sobenlobe wurden Rottingen und bie Feften Ingolftadt und Reichenberg erkauft. Ebenfo gingen eine große Angahl Ungehöriger bes boben und nieberen Abels Dienft- und Lebensverhaltniffe jum Sochflift ein, fo u. a. die herren b. Sobenlohe und die Grafen von Dettingen. Ein besonders ruhmwürdiges Andenken hat fich D. endlich burch Berbefferung ber Rechtspflege und burch verschiebene umjaffenbe gesehgeberische Acte in ber Befdichte bes Sochftifts gefichert. Gin Erlag bom 13. Juni 1842 fuchte ben Bebiechen und Dangeln im geiftlichen Gerichtemefen ju fteuern und im 3. 1343 erfolgte eine Reuordnung bes Landgerichts; mit befonderem Gifer fuchten biefe Berordnungen bie Gefahr ber Bestechlichfeit ber Richter hintanguhalten.

Bon hochfter Bichtigleit find aber die unter Mitwirfung bes bifcoflicen Rathe erlaffenen "Sege und Gebote", eine umfangreiche Polizeiordnung aus mehrenn Theilen beftebend, beren ftudweife Bublication in die Jahre 1341-1343 fallt, eines ber alteften berartigen Dentmaler in bem beutichen Staats- und Rechtsleben. Es handelt fich babei um Statuten ber berichiedenften Art, Die im ein gelnen jedenfalls icon aus fruberer Zeit ftammen, und beren Bufammenfaffurg und zeitgemäße Redaction bas gefammte wirthicaftliche Leben ber Stadt Burburg - benn auf diefe beziehen fie fich junachft - fchuten und beben follte. Dunge, Dag und Gewicht, Arbeitelohn, öffentliche Sicherheit, Bertebr mit Nahrungsmitteln, Beinbau und Beinhandel, alle diefe und verwandte Gegenftanbe finden bier in einer oft febr prattifch treffenden Beife ihre Regelung Ungefügt findet fich dann noch die "Ennunge", eine Berordnung fur Die Beim lefe. Bur Beit ihres Erlaffes erregten diefe tief eingreifenden Berordnungen ber lebhaften Unmuth ber Burgerichait, wie bei Gelegenheit bes Conflictes mit ber felben im 3. 1344 beutlich ju erfeben ift. Daß fie aber ihrem 3med in Bieb lichfeit entfprochen haben, barf wol fchon aus bem Umftanbe gefolgert meiten bag eine Erneuerung Diefer Statuten burch Bifchof Berhard von Schwarzber gegen Ende bes Jahrhunderte im gangen nur wenig baran ju anbern fur ju fand. - Ruhmend ermahnt wird endlich noch von einem Zeitgenoffen die Fie forge Otto's für bas Baumefen, befonbers für Anlage von Befeftigungen. Gr ftarb am 23. Auguft 1845 an einem Lungenleiden auf bem Marienberge, ba bamaligen ftanbigen Refibeng ber Bifcobie; bort hatte er auch bas Licht ber Belt erblidt und die Jahre feiner Rindheit verbracht. Gin Leben enbete bamt bas in feltener Beife bon ber Biege bis jum Grabe auf bas innigfte mit ben Schidfalen feines engeren beimathlichen Bobens, bes Sochftifts Burgburg per webt ift und zwar in einer Beife, bag wir D. ohne Frage zu ben ausgezeichnetften Berfonlichfeiten gablen durfen, Die ben Stuhl des hl. Burfardus einnahmen. Durch die Art und Beife feiner inneren Regierungethatigleit bar a jugleich als bas Mufter eines tuchtigen, einfichtsvollen Landesfürften in biele fpateren Jahrhunderten bes Mittelalters gelten. Bor feinem Ende foll er mit an die fein Sterbelager umftebenden Canoniter Die eindringliche Mahnung richtet haben - wol im Sinblid auf die Borgange beim Beginn feiner eigenen Regierung - eine einmuthige, fur bas Bohl bes Stifts forderliche Bill ju treffen. Die Grabftatte Ottos, burch ein Dentmal bezeichnet, befindet fic in ber Domfirche. Bir find in ber gunftigen Lage, fiber bie Thaten bie Bifchois eine zeitgenöffische Mufzeichnung ju befiben, berrubrend bon bem go lehrten Canonifer bon Reumunfter, Michael be Leone, einem Manne ban bil feitiger litterarifcher Regfamfeit. Die Darftellung ift ftart panegprifch, ichmuling im Stil und ben Gegenftand nicht nach allen Geiten erichopiend, aber bod » gleich fo originell, bag D. Loreng (Deutschlands Beichichtsquellen I, 157) als ein "Mufter localpatriotischer Geschichtsschreibung" bezeichnet bat. Der Unter begleitete unter ben Bischofen Otto von Bolisteel und Albrecht von Beler Tohe bas Amt eines Protonotars; ihm verbanten wir auch Die bant fchriftliche Ueberlieferung ber oben besprochenen Boligeiordnung (f. IL D. 3. XVIII, 299).

Michael de leone, de laudabilibus gestis recolendae memorine denni Ottonis Wolfskel Herbipolensis, ed. Böhmer, Fontes rer. Germ. Bb. I.— Die "Sehe und Gebote" herausgeg. von A. Ruland, Archiv des histor Soeins für Unterfranken Bd. XI, heft 2, S. 78 ff. — Die hauptmaße urfundlichen Materials sindet sich in den Monum, Boic. T. XXXIX—XI.] – Regesta Boica tom. VII u. VIII. — Bohmers Regesten R. Ludwigs Baiern. — Fries, Chronit des Bisthums Barzburg. — Unremann, oposition.

palus Wirceb. — Stein, Geschichte Frankens. Schweinsurt 1886. — Bergt. B. Gramich, Berfaffung und Berwaltung der Stadt Würzburg im 13.—15. Jahrh. Würzburg 1882. — Henner.

Otto I, Graf von Zutphen, lebte im Ansang des elsten Zahrhunderts, a ober nur durch eine Grabschrift in der Abtei Braunweiler bekannt, welche lurch eine Stelle in der Fundatio Brunwilarensis monasterii (Mon. Germ. weigt. IX) ausgeklärt wird. Ein Enkel desselben scheint gewesen zu sein

Otto II., Graf von Zütphen, der zweite Sohn und Rachfolger des Grafen Godschalt und der Abetheid, der zum ersten Wal im J. 1059 genannt wird, um 1074 jedoch in einer sehlerhaften Urkunde als Graf von Zütphen und, natürlich irrthümtich, "de Gelria" erscheint. Sonst begegnet man ihm nur in den ersten Jahren des zwölsten Jahrhunderts. Persönlich ist sast nichts von ihm bekannt als die Wiedererbauung der Kirche in Zütphen, seine Beziehungen zu Corveh, die Schenkung der (besser einer) Grafschaft in Friesland durch Heinrich V. im J. 1107 an seinen Sohn Heinrich unter der Bedingung, daß dieselbe dem Bater anheimfallen sollte, salls der Sohn keine rechte Erben hinterließ, und endslich sein Tod im J. 1113 nach den Annales Colonienses Maxini. Seine Tochter Ermengardis brachte nach ihres Bruders Heinrich Tod die Grafschaft Jütphen als heres legitima an Gelderland.

Stort, Oorkondenboek van Gelre en Zutfen. — van Spaen, Historie van Gelderland und dessen Inleiding tot de Hist. van G.; des letzteren Untersuchungen hat auch Arend im zweiten Bande seiner sonst sehr untritischen Algem. Gesch. des Vaderlands benutt. P. L. Müller.

Otto von St. Blasien hat, was freilich nicht ganz sicher, aber doch tehr wahrscheinlich ist, die Chronit des Otto von Freising bis 1209 sortgesett. Mehr als dieser gibt er eine einsache, durch teine philosophische Betrachtungen unterbrochene Geschichtserzählung, wobei er ansangs noch schriftliche Quellen benuben konnte, in der Chronologie und auch sonst in Thatsachen aber sehr ungenau ist. Ihm kam es, mehr als auf Forschung, an auf eine im Stile der alten Römer gehaltene Uebersicht, wobei das Kaiserthum im Bordergrunde seht, von den Päpsten wenig die Rede ist. In der übersichtlichen Jusammensstung ist er nicht ungeschicht, und es wäre zu wünschen, daß er sein Wert weiter sortgesichtt hätte. Denn erst im J. 1222 ist er Abt von St. Blasien geworden und am 23. Juli 1223 gestorben.

Ausgaben mit Otto von Freifing. — h. Thoma, die Chron. zc. tritisch untersucht, Leipzig 1877. — Wattenbach, Geschichtsqu. (5. Aust.) II, 255. Wattenbach.

Otto, Graf v. Genneberg-Botenlauben f. b. Botenlanben, Otto,

Otto von Passau ist der Berfasser einer in zahlreichen Handschriften und Druden auf uns gelommenen christlichen Sittenlehre in deutscher Prosa, wie wir solche seit dem Ausgang des 14. Jahrhunderts besitzen, seit der Zeit, als die Wissenschaft auf die weitern Kreise mehr und mehr Kücksicht zu nehmen begann, insbesondere auch darauf, die firchlichen Lehren dem gebildeten Laienpublicum in zusammensassener Darstellung zu erschließen und zugänglich zu machen. Ueber das Leben Otto's wissen wir nur, was er uns selbst in der Borrede zu den Bierundzwanzig Alten oder der goldene Thron" — so benannte er sein Erbauungsbuch unter Zugrundelegung von Apocalppse cap. 4, 1 ss. — über sich sagt. Darnach war er Franciscaner, "weiland" Lesemeister zu Basel und hat lein Werf, das er "allen Cottessreunden" zum Gebrauch bestimmte, am 2. Februar 1886 abgeschlossen. Es ist eine den 24 Alten in den Mund gelegte

Sentengenfammlung, jufammengetragen aus ber Bibel, namentlich aber aus ber Rirchenpatern und ben Bertretern ber mittelalterlichen Scholaftit fomir, jetot in geringerem Dage, aus ben beibnifchen Autoren, foweit fie "bie beilige drif liche Rirche nicht verwirft". Richt ohne Gelbftbewußtfein und Boblgefallen an ber eigenen Belefenheit jahlt D. im Gingang 104 Lehrer und Deifter auf, au benen er bas befte und geeignetfte aushob, "ber Biene gleich, bie fiber bick icone Blumen babinfliegt, ihnen ben Saft und Die ebelfte Rraft ausfaugt und biefe in fich zu honig umwandelt". Am Schluffe feiner Bidmung empfiehlt n fich in bas Gebet aller Gottesfreunde, "geistlich und weltlich, edel und anede frowen und man oder wer sie seind, die sich der lehr disz buochs gebesen mogen". Der Berfaffer, der in feiner Blumenlefe jedem Citat Die gener Quellenangabe beifugt, hat wol verfucht, einen foftematifchen Gang einzuhalten aber er ift betreffe ber Musfuhrung mit feinem Borjag febr in ben Anfange geblieben. Er berirrt fich in bogmatifche Spigfindigfeiten und fcmeift aus fonft oft genug ab. Er beginnt feine Ermahnung an bie "lieb habende Seele Die fich im himmel einen Thron erwerben foll, mit Betrachtungen aber bee Befen bes Menichen und feines Schopfers, über ihr gegenseitiges Berbaltm (I. II.), über bie berichiebenen Borbebingungen, bie allein jur Bollfommenbel und jum ewigen Leben fuhren - Reue, Beichte, Bufe, Die ber bon Geburt er fündigen Seele in erfter Linie Roth thun (III), entbilbet werben bon ber And tur (IV), Gewiffen, Abficht und Bille (V), wohlgefälliges außeres und invent Leben: guchtiger Banbel, Meiben bes Duffiggangs, fittiges Benehmen bei Lifde einfache Rleibung (VI), Gedanten, Rebe, Tranme (VII) - und über bas Beia ber Liebe, über Die Liebe zu Gott und feinem Rachften (VIII). Aber alles bie vermag nichts, wenn nicht bem Menschen bie gottliche Gnabe (IX) und ein reiner chriftlicher Glaube ju hilfe fommt (X). Den höchsten Gnabenbeweis bet Chriftus une burch bas Sacrament bes Altars geliefert (XI), einen weiters Bott badurch, bag er Maria gu Chrifti Mutter auserfor (XII). Die beiben legtgenannten Abichnitte find an Umfang weitaus bie großten bes gangen Berles und treten aus dem Rahmen ber Unlage heraus. Das leben ber Maria will nach berichiebenen Quellen ausführlich wieberergabit (XII, 2 Berufung auf bi alten Siftorien, XII, 3, 4 auf Die Offenbarungen ber Glifabeth bon Econon. XII, 5 auf "ber Romer Bucher", und bas "Buch von unfer Frauen Leben bas man beißet Marial"; bon letterem vgl. j. B. Die Ausgabe Stragburg 1493). Rach biefen Abichmeifungen fest D. mit bem 13. Altbater eigentlich neu ein: indem biefer Bott preift, bag er die gwolf Borganger vermoge feiner emigen Beisheit die Bahrheit habe reben laffen, ftimmt er felbft bas Lob ber gottlider Beisheit an. Rirgends aber hat lettere bolltommeneren Ansbrud gefunden all in ber beiligen Schrift (XIV) und D. rath baber feinem Lefer - er befindt fich bier im Ginflang mit andern Gottesfreunden -, bag er bie Schrift bes alten und neuen Teffamentes oft, viel und mit Anbacht und Gruft lefe, et la auf beutich ober latein, fo bu lateinifch verftehft", bagegen ftellt er biejenge als abichredendes Beifpiel bin, die fich bon ber Babrbeit febren, und volem falscher ler nach und verkerten sinnen und erdahten meran und getitte betrogner geschrift die dick und vil mit kätzri und mit zobri und mit betragnuss und mit karactern des bösen gaistes gehandlet und vermüscht sind und och sagend von helden, von striten, von sponsieren, von liedern, von tibles und von lösbüchlin unde von vil aberglöben und von allen andren wanders die alle sind wider die hailigen geschrift und wider got. Smri Bege fahren gu Gott: bas wirfenbe, übenbe und bas schauende Leben (XV. XVI). Auf Die bon einigen Ausermahlten und Gottesfreunden aufgeworfene Frage, ob bas Abende Leben beijer und nuber fei als bas ichauende, antwortet er in Uebereis-

timmung mit ben Lehrern, Riemand gelange jum ichauenden Leben, er habe fich nn jupor in gottlichem Birten gellbt. Die folgenben Abschnitte behandeln in dem Bufammenhange die Themata bom Beten (XVII), bon Freundschaft, bei er ber Begriff bes Gottesfreundes nach Joh. 15,15 erflart wird, Behorfam und Demuth (XVIII), vom geiftlichen Leben (XIX), von den Tugenden und Ungenben (Die fieben Tobifinden und ihre Tochter nach Bregor, XX), bom Berienen bes Lohnes, wofftr Chriftus bas Borbild ift (XXI). Die Schlugcapitel XII-XXIV befaffen fich eingehend mit dem Sterben und Leben nach bem D. bon Baffau rebet bie Sprache ber beutichen Mipftifer, berührt fich nit ihnen aber auch inhaltlich, besonders burch bas Betonen bes innerlichen ebens. 2Benn er tropbem feinen beutschen Muftifer citirt, fo geschieht bies, de ichon Badernagel hervorhob, aus feinem andern Grunde als bem, bag D. ir Befanntichaft mit Diefer beutich geschriebenen Litteratur in ben Rreifen ber Ingelehrten, auf bie auch er wirfen wollte, vorausfegen burfte. Begenüber ben ie gezogenen Grengen gelegentlich überfpringenben Speculationen ber Mpftifer verbielt fich D., ber ftrengfirchliche, gewiß ablehnend, die moftischen Schriften m allgemeinen brauchten ihm beshalb aber nicht unfympathifch ju fein. 3hr finfluß auf ihn ift, wie ichon bemertt, nicht zu vertennen. Lebte boch auch D. angere Beit in Bafel, bas turg borber gerabegu Mittelpunft fur ben Berfebr ber mpftijden Gottesfreunde, ein Bufluchtsort bes papfitreuen Clerus gemejen par, worfiber wir burch die Correspondeng Beinrichs von Rördlingen mit Marjaretha Coner gut orientirt find. Bon bem fuhnen Gebantenichwung, ber phanaffevollen, boetifchen Rebeweife eines Edhart, Seufe und Tauler ift auf D. fo mt wie nichts übergegangen, er bezeichnet entichieben ben Riebergang ber beutichen Ruftit. Seine Ausbruckweise, Die por allem verftanblich fein will, ftreift nicht elten an's Tribiale, aber die große Bahl hanbichriftlicher und gebrudter Eremplare feines Werfes zeigt doch, daß er fur bas, was er wollte, ben richtigen Beg eingeschlagen hatte und fo find bie 24 Alten benn auch über die Grengen bes fildlichen Deutschlands hinausgefommen und am Riederrhein, in Riederbeutschland wie in ben Rieberlanden gelesen worben. Die Jesuiten veranftalteten 1568 nine Erneuerung des Werfes und noch 1835 erschien zu Landshut ein moderniirter Drud "Die Krone ber Aelteften" als 10. Band ber "Leitsterne auf ber Bahn bes Geils". Aber Otto's Wert hat auch birect jur Rachahmung angeregt. Job. Ribers (feit 1431 Theilnehmer am Basler Concil, † 1438 f. A. D. B. XXIII, 641) Bierundzwanzig goldene Barfen, bie aus einer reichen litterarischen Thatigfeit neben banbichriftlich erhaltenen Predigten über die gehn Gebote als bes Autors einziges Wert in beutscher Sprache zu nennen find und ichon barin bre populare Abficht befunden (vgl. R. Schieler, Magifter 3. Riber S. 388 ff.), nehmen die gleiche Bibelftelle jum Ausgangspunkt und zeigen auch sonft in ber Anordnung biele Berfihrungspuntte mit ihrem Borbilbe, bem fie aber an Werth nachfiehen. Ribers Bert wirfte wieder auf Geilers Alphabet in 23 Predigten. Die Begiehungen gu ben beutschen Mostifern tonnten bei Riber burch bie gelegentlichen Citate aus Seufe (Ausg. Augsburg 1484 Bl. 5" 62, 76") offentundiger porguliegen Scheinen als bei D. von Baffau, boch find Aufbau und Sprache bes Riber den Wertes nicht berart, bag man ein irgendwie tieferes Eindringen in Seufe, eine nachhaltige Erwarmung burch ihn bei Riber annehmen barf. Die Unficht, auch auf bas Golbene Spiel bes Strafburger Dominicaners Meifter Ingolb (1432) habe Otto's Wert wefentlichen Ginflug genbt (Ausg. v. E. Schro. per s. XXIX), icheint mir, jo viel ich febe, nicht berechtigt, einige menige leberinftimmungen haben in der Benutung gleicher Quellen ihren Brund. Beilaufig ei erwahnt, bag bie Universitat Bien am 17. October 1421 eine Genteng an en Archidiaconus in superiori Stiria gegen die Spherdulie der 24 Altväter er744 Dtto.

ließ (Clm. 14884 fol. 204-208); auf Otto's Wert wird in jener epistole

Brigens nicht Bezug genommen.

Steinmeger hat im Anzeiger für beutsches Alterthum 2, 288 allein mi 28 Sanbidriften refp. Sanbidriftenfragmente ber Bierundzwanzig Alten bingemiefen. Betreffe ber Beibelberger Be. (Cod. Pal, germ. 27) fei bemerft, baf Die Jahreszahl 1418 Die Abfaffungszeit ber Ganbichrift meint (Billen G. 319), betreffs ber Bommersjelber (3f. f. beutsches Alterthum 5, 371), bag fie noch bem 14. 3h. angehören foll, mahrend alle andern mir befannten Sanbidulten aus bem 15. 36. ftammen. Sobann feien noch ermabnt Bes. ju Deffan (gefchrieben für Gurft Jurge von Anhalt, Berm. 24, 122), Biegen (Cod 813 fol.), Murnberg (Ung. f. Runde b. beutschen Borgeit 1874 Cp. 40, 86, mittelniederbeutsches Fragment), Stuttgart (Rgl. offentl. Bibl. Cod. theol. # phil. fol. 63 bom Jahre 1477, fol. 103 bom Jahre 1474, fol. 144 bom Jahre 1427; in ben brei Sanbichriften, Die mir borlagen, fehlt Die Bidmung an ben Lefer), Beit (Bech, Bes. ber Dombibl. ju Beit Rr. XI), Barich (Stabtbibl. C. 126 40, Jahrb. f. Schweig. Gefch. 1, 5 Rote 4; Cantonalbibl. D. LXII). Ueber eine Be. in Privatbefig, julichichen Dialect geigenb, I Berm. 28, 25. Dito's von Baffau Bert bejag auch Buterich von Reicheile haufen in feiner Bucherfammlung (3f. f. beutsches Alterthum 6, 52 Str. 118) lleber die Drude, beren altefter batirter (aber mol nicht fiberhaupt alteller) Mugeburg 1480 erichien, vgl. Panger, Annalen 1. 24. 112. 138, 244. 30 fage S. 5. 108; über nieberlandische Ueberfetjungen, ju Utrecht gebrudt (pe erft 1480) bgl, Erfch u. Gruber 3, 7, 469. — Proben in ben berichiebens Unthologien g. B. Safat, Der driftliche Glaube bes beutichen Bolles bein Schluffe bes Mittelalters S. 133 ff. 248 ff. - Wadernagels Artifel ibm Otto bon Baffau in Bergogs Realenchflopabie fur proteft. Theologie . 20, XI. S. 146 ift auch in feine Rleineren Schriften 2, 189 aufgenommen.

Bhilipp Straud. Dtto, Abolph Bilhelm D., Argt, ift ben 3. Auguft 1786 in Grette wald geboren. Er hatte in Frantfurt a. D. und fpater in Breifewald unter Leitung feines Ontels, Des Archiaier's v. Beigel, Medicin ftubirt und ift bier im Jahre 1808 nach Bertheidigung feiner Differtation "Monstrorum trium cerebro atque cranio destitutorum anatom, et physiol, disquisitio" promovint mor ben. Im folgenden Jahre beftand er in Frantfurt die argtliche und bie Pholitatsprufung, murbe Brofector und Gecundararat an ber von Berende geleiteten medicinifchen Rlinit, habilitirte fich 1811 als Privatbocent an ber medicinifchen Facultat, bei welcher Gelegenheit er pro venia legendi "Monstrorum sex hamanorum anat, et physiol, disquisitio" peröffentlichte und murbe glabalb ton Prof. extraordinar, ernannt. — Nachbem er eine großere wiffenschaftliche Reisburch Deutschland, die Rieberlande und Frankreich gemacht, fich namentlich in Baris unter Cuvier's Leitung mit bem Studium ber pergleichenben Angtomie beichaftigt hatte, murbe er 1818 an bie bon Frantfurt nach Breslau verlegt Universität als Professor ord. Der Anatomie und Director Des anatomijden Das feums berufen, im Jahre 1821 jum Medicinalrathe und Mitglied bes Medicinals collegiums fur Schlefien und 1836 jum geheimen Medicinalrathe ernannt. Int feines geschmachten Gefundheitszuftandes überwand D. mit feltener Pflichtiem Die gablreichen Arbeiten, Die ihm aus feiner amtlichen und atabemifchen Stellen erwuchsen und mit eifernem Fleige die wiffenschaftlichen Aufgaben, beren Blum er fich geftellt hatte; haufige Erholungsreifen und gludliche bandliche Berbaltung hielten ihn für langere Beit aufrecht. Allmablich aber ftellten fich bedeutente forperliche Beschwerben ein, 1844 traten Symptome auf, welche auf ein ichmes Leberleiden ichliefen ließen und biefem ift er am 14. Januar 1845 erlegen

nimmt unter ben alteren Bertretern ber pathologischen Anatomie, und porweise ber Teratologie (Difbildungen) in Deutschland eine febr ehrenwerthe Allerdings bat er fich mit feinen wiffenschaftlichen Leiftungen fiber bas Riveau ber rein bescriptiven Anatomie erhoben, phusiologische embrhologische Fragen, welche fich an die bon ihm angeftellten Unterfuchunfnübiten, hat er unberührt gelaffen, auch auf ben Gebrauch bes in ben letten nnien feines Lebens ichon vielfach in Anwendung gezogenen Mitroftopes für logifche Forfchungen verzichtet, immerbin aber bat er für feine Beit fruchtgenb gewirft und bei feinen Beitgenoffen auch bie ihm gebuhrenbe Anerung gefunden. In feiner atademischen Stellung hat er fich um die Forbebes Studiums ber Anatomie febr verbient gemacht; auf feine Anregung e in ben Jahren 1834 und 1835 ein neues anatomifches Theater erbaut, er felbit hat zu einem nicht geringen Theile zur Bervollständigung bes ausdneten anatomifchen Mufeums beigetragen, bas eine Bierbe ber miffenichaft-Inflitute Breslau's bilbet. - Bon feinen, wie bemerft, jumeift ber Teraie jugewandten wiffenschaftlichen Arbeiten find besonders ju ermabnen: tene Beobachtungen jur Anatomie, Physiologie und Pathologie gehörig". fte. 1816. 1824. - "Sandbuch ber pathologifchen Anatomie bes Menfchen ber Thiere." 1. (einziger) Band. 1830 (in's Englische fiberfest 1831). frin Sauptwerf "Monstrorum sexcentorum descriptio anatomica" (mit 150 lbungen auf XXX Tafeln) 1841. Fol. Außerdem hat er febr gelchabte eichniffe und Beichreibungen ber Praparaten-Sammlung bes anatomischen tute ju Brestau angefertigt, fich an ber Bearbeitung ber bon Carns beraus. benen Erlauterungstafeln gur vergleichenben Anatomie betheiligt und mehrere omische Artifel in Tiebemanns Zeitschrift für Physiologie, in Maller's Arin ben Schriften ber Leopolbinifchen Atabemie u. a. Beitschriften bertlicht.

Ueber sein Leben vgl. Carus in Janus, Zeitschrift für Geschichte und Littetur ber Med. 1846 I. 691—98; ein vollständiges Berzeichniß seiner Schrif-1 findet sich in Callisen, Med. Schriftsteller-Lexison, Bb. XIV, 217—211, 20. XXXI, 113—15.

Dito: Anton O., Pastor primarius ju Rordhaufen, ift ungefahr 1505 ge-, hat fich fruhzeitig auf das Studium der Biffenschaften gelegt und eine große riomteit erworben. Die Borte Melanchthon's in einem Brief an ben Synbicus thias Luther in Nordhaufen vom 23. September 1556 (C. B.VIII, 852): "Venter ncholicus dealbat parietes templi" werben auf ihn bezogen, "inmaßen er bie ber mit angenehmen Troftpredigten troftete und mit bem Trofte ben Changelit warm gubedte." Er mar ein treuer Rampigenoffe bes Glacius in ben Opis nfriegen, die nach Luther's Tob ausbrachen. Als folcher ift er bei ber piger Friedensverhandlung swiften Flacius und Melandition 1667 betheiligt en, wo er fich fest gegen bie hartnadigen Bittenberger fellte; bat mit ins, Ric. Bollus, Joh. Bigand, Joh. Aurifaber and feinen Ramen unter borrede ber Streitichrift "Die fürnemfte abiaphoriftifche Brifumern, ber mabren gion Berfelichungen u. Argerniffen, aus ihren eignen Schriften u. Danbe in treulich zusammengezogen" (1558) gefeht; bat bie Bupplicatio quorundam ogorum, qui post obitum Lutheri corruptelia et sectia voca aut scriptia contraunt, pro libera christiana et legitima Synodo ad Illuste, Principus et s omnium ordinum Augustanam Conf. amplectentes (1559) mituaterlertigt; mit anwejend bei ber Weimarifden Disputation 1560 gwilden Macine und gel, und ichrieb 1561 im Ginne bes Florins feine "Allahegeichen, babel man alichen Propheten und Lehrer ertennen indge" (Anngug in Bally's Billionia Augen, Conf. III, 648 ff.), wo er bie fallden Lehrer ale bolde tenngeldinet, 746 Cito.

"die nicht anhalten im Amte mit Lehren, Strafen, Ermahnen, es gurnen cher lachen große Sanfen und fleine Runge, fonbern fich nach bem Binbe richten" MIS er aber 1565 in Bredigten über ben Galaterbrief ben usus didactions bei Gefetes verwarf, meinend, bas Gefet muffe von ber Rangel auf's Rathhaus perbannt werben, als nicht gegeben für die Chriften, benn die Chriftglaubigen find supra omnem obedientiam, beburfen fo wenig bes Gefetes als ber Apfelbaum eines Buches, baf er Aepiel und nicht Dornen trage (Bland, Beich. b. proteil. Lehrbegriffe V, 1, 62 f.), ba trat Flacins gegen feinen bisherigen Streitgenoffen in die Schranten, indem er ihm gu Gemuthe führte: Wenn man bem neuen Menfchen folche Bollendung gufchreibe, bag er nicht nur ben einen Detalog, fondern ihrer gehn zu erfüllen vermöge, fo werde er nicht mehr nothig baben, um Bergebung feiner Schuld gu bitten, fomit Chrifti und bes Evangeliums nicht mehr bedürfen, mahrend doch ber neue Menfch thatfachlich fein reifer Mann fonbern noch ein Rind ober vielmehr ein Embryo fei. Das Tobesjahr Ollo's ift unbefannt. Rotigen über ihn finden fich in S. Bantaleon's Prosopographise III, 414 (wo auch fein Bruftbild), 3. S. Rindervater's Nordhusa illustris. Bolffenb. 1715 und in B. Preger's Flacius Bb. 2. G. Frant

Dtto: Daniel D., Rechtsgelehrter. Ueber feine Schidfale ift bisber wenig Bestimmtes festgeftellt, jeboch ergibt fich aus einigen bon ihm felbft ober feines herausgebern herruhrenden Rotigen Folgendes menigftens als bochft mabriceinlich: er ift gu Dehringen geboren, bat in ber erften Galite bes gweiten Jahrechte bes 17. Jahrhunderts ju Jena Philosophie ftubirt, nachbem er in Diefem Gade boctorirt, fich ber Jurisprudeng jugewandt und auch in biefer bie laurea doctoralis erreicht; er hat fobann um 1620 in Balbenburg als Sobenlobifder Ralb gelebt und ift in nicht hohen Jahren, jebenfalls langere Beit bor 1664. ge ftorben. Fur feine gange Beiftesrichtung find, obgleich er fich feinen Ramen ole juriftifder Schriftfteller gemacht hat, Die philosophischen Studien und befonders ber Ginflug bes Ramismus, welchem er vollstandig hulbigte, enticheibend gemein Richts als eine Anwendung bes Ramismus auf bas Recht ift feine berichollene "Dialectica iuris", Jena 1620; aber biefelbe Methodit ift es auch icon, welcher feine bekannte Abhandlung "De iure publico Romani Imperii", Jena 1616, die anfänglich wohlwollende Aufnahme und Benugung ju Borlefungezweden forel wie fpatern lebhaften Tabel verdantt. Jedenfalls verdient Diefelbe auch beite noch genannt gu werben als erftes Compendium bes beutschen Staaterechte, ale welches fie aufgeführt ju werben pflegt, von Arumaens in beffen Discursus wale mici de iure publico (Vol. V, Nro. 2) aufgenommen, und welche von Limnaus feld mit, bisweilen fehr icharfen, notae et animadversiones" verfeben worden Außer ben beiden genannten Arbeiten fenne ich von ibm einen "Tractatus politcus de maiestate imperii et imperantis" (guerft Strafburg 1623?) in ber fruib furt 1664 ohne Borrebe von einem anonymen "M. B." beforgten Ausgabe.

Th. Christoph Spiger's Epistola dedicatoria zu ber von diesem besorgten Ausgabe der Dialectica iuris, Heilbronn 1664. — Otto's eigene Borrede pa berselben. — Moser, Bibl. iur. publ., 229. — Patter, Litteratur des Standrechts, I, 170. — v. Stinging, Gesch. d. deutschen Rechtsw., I, 669, II, 1, 211.

Otto: Ernst v. D., Landwirth und Geologe, wurde am 16. December 1799 in Baugen als Sohn bes Advocaten und Oberkammerers E. G. v. Otto geboren und starb am 26. Januar 1863 in Dresben. Rach dem Besuche beschinnasiums in Baugen bezog D. 1817 die Universität Leipzig, wo er in unter Gilbert, Schwägrichen, Cschenbach, Rosenmuller dem Studium der Ratur wissenschaften widmete. Spater wendete er seine Thatigkeit der praktischen Ludwittlichaft zu und erwarb sich das Kittergut Bossenborg bei Dresben, der

Dito. 751

Ablerorbens, fein Landesherr burch bas Ritterfreuz bes Orbens Geinrichs bes

Biel zu früh für die Wissenschaft, für die er gelebt und gestrebt, starb er erst wenige Tage über 61 Jahre alt am 12. Januar 1870 nach einer langen schwerzhaften Krankheit. Ihn betrauern außer seiner Gattin, mit der er viele glückliche Jahre harmonischster Ehe verleben durste, eine Tochter und sein Sohn Robert, dem das schwerzliche Glück zu Theil wurde, bald nach dem Heimgange des Baters in dessen Stellung eintreten zu können. Ein einsacher Marmorblock zeigt die Stelle, wo auf dem Petritirchhose zu Braunschweig unter einem Kasen von immergrünem Epheu das ruht, was Sterbliches an Julius O. war.

R. Otto.

Dito: Georg D., ein tuchtiger Componist des 16. Jahrhunderts, geb. um 1544 gu Torgau, ftubirte 1564 in Schulpforta, nennt fich auf ben 1574 erichienenen "Introitus totius anni" einen Musicus Salcensis (Sulga?) und befindet fich 1588 als Capellmeifter in Caffel, in Dienften bes Landgrafen von Beffen, nachbem er fich ichon 1580 vergeblich um ben fachfischen Capellmeifterposten in Dresben beworben hatte (f. Monatsh. f. Mufitgefch. X, 145). In Gaffel finden wir ihn noch im 3. 1604 fein Amt thatig verwalten und er gab in biefem Jahre ein großes dreitheiliges Werf heraus, betitelt: "Opus musicum navum continens textus Evangelicos" ju 5-8 Stimmen. Die Landesbibliothet in Caffel ift im Befige einer großen Angahl feiner Compositionen, theils im Ranufcript, theils in Druden. Es find bies geiftliche beutiche Befange Dr. Martini Lutheri ju 5 und 6 Stimmen, 1588, obige brei Theile des Opus musicum bon 1604, die Melodiae continentes Introitus totius anni bon 1574, anbere Belegenheitsgefange bei feierlichen Unlaffen, eine Sammlung Bicinien, Magnificats und Pjalmen. So boch D. von feiner Umgebung geschäht wurde, b idjeint er boch nicht weit fiber fein Baterland hinaus befannt gewesen gu ein, denn in ben Sammelwerfen damaliger Zeit, die fich hauptfachlich auf die beliebteften Componiften beichranten, tommt er nur in bem von Schabaeus 1611 erausgegebenen mit brei fechaftimmigen Motetten vor. Die Reugeit hat noch ar feine Rotig bon ihm genommen. Rob. Gitner.

Dito: Georg Chriftian D., geb. am 9. December 1763, war ber zweite Sohn bes fittenftrengen, wegen bes aftetifchen Ernftes feiner Reben , Strafprebiger" genannten Befperpredigers Beinrich D. in Bof. Er bezog ju Unfang ber achtgiger Jahre die Universität Leipzig, um fich ber Theologie ju widmen, vandte fich aber balb gur Rechtsgelehrfamteit und betrieb gulegt auch diefes Studium nur nach allgemeinen wiffenschaftlichen Begiehungen, obwol er feinen Bruber, ben Soffiscal Albrecht D. in Sof, eine Beit lang in feiner juriftifchen Bragis unterftutte. Rach bem Tobe feines Baters war er nach Dof gurudgeehrt, wo er in behaglichen Berhaltniffen mit ber Mutter und ben Geschwistern alb ber Bermaltung eines Fabrit- und Sandelsgeschaftes, balb aber ausschlichich ben Biffenschaften lebte. Die Freundschaft ju Jean Paul, Die feit bem gemeinsamen Bejuch bes Sofer Symnafiums und ber Leipziger Univerfitat in eiber Seelen feimte, gewann jest reichliche Rahrung und mantellos feften Beftanb ar's Leben. Bean Baul, bamals Lehrer in Topen, barauf in Schwarzenbach ei Dof, genog in dem gaftfreien Saufe bes reicheren Freundes manche Wohlthat. Ramentlich aber ftand ihm D., beffen Liebe und Begeifterung für ben bichienben Benoffen fich bon Jahr ju Jahr fteigerte, als treuer Beirath gur Geite: er figelte Die leibenichaftlich-feffellofe Phantafie bes jungen Schriftftellers, milberte vie Garten und Scharfen feines eigenthumlichen Welens, mabite bie Themata mis, bie jener behandeln follte, urtheilte feinfahlig und grandlich, wenn auch fismeilen etwas befangen, über bie Arbeiten, bie berfelbe ibm regelmäßig bor-

Ein einziges Buch - eine illuftrirte Bibel - wurde bei augerorbentlichen Gelegenheiten jum Befeben ber Bilber und jum Lefen gegeben. In Grund feiner miffenichaftlichen Bilbung wurde auf ber Burgerichule gelegt, wo er als Extraneer auch in ben alten Sprachen und im Frangofifchen unterricht warb. So vorbereitet trat er erft 141/2 Jahr alt, Oftern 1828, ben Tag und feiner Confirmation, bei bem feinen Eltern febr befreundeten und benachbarten Apothefer Schut in Die Apotheferlehre. Sier entwidelte fich mabrent funf gun Theil recht schwerer Lebriabre Die leibenichaftliche Liebe gu ben Raturmillenichaften, die ihn fpater nicht wieber verlaffen follte. Um erften Ditertage bie zweiten Lehrjahres murbe ihm feierlich eröffnet, bag er bon nun an anch taglid Abende eine Stunde lefen blirfe! Das Beichaft befaß eine fur Die bamalige Beit außerorbentlich reichhaltige Bibliothet guter Berte. Schon balb baron jum Laboranten beforbert, tonnte er fast volle brei Jahre feiner Lebrjeit in Laboratorium thatig fein. Dier, wo faft alle Braparate fur ben Bebarf be frequenten Gefchafts bargeftellt murben, fammelte er reiche prattifche Griabrungen und hatte baneben Duge genug, Die reiche Bibliothel ju benugen. Rlaprothe chemisches Borterbuch lernte er faft auswendig. Go vorbereitet und nachden er mit bem Brabicate "fertig" bas Gebilfeneramen bestanben batte, mar es fein febnlichfter Bunich ju ftubiren. Rachbem ihm endlich auf vieles Bitten bom Bater ju bem 3mede bie Summe von 200 Thaler ausgefest mar, bezog er bie Universität Jena. Fir biefe Bahl war bestimment, bag Jena bamale allem ein pharmaceutisches Inftitut belaß, welches unter ber Leitung von Wadenrober fich mit Recht eines ausgezeichneten Rufes erfreute. In bas Inflitut felb eingutreten, bagu reichten allerbings bie Mittel nicht aus. Es murbe aber be legt, mas biele irgend erlaubten : Chemie und Phofit bei Dobereiner. Pharmacie und chemisches Brattifum bei Badenrober, Botanit und Mineralogie bei Benter, Mathematit, ja felbft eine philologische Borlefung fiber Zacitus u. a. m.; bit einem armen Studirenden ber Philologie wurde Brivatunterricht im Lateinifden und Englischen genommen und diefem baiftt Unterricht in ben Raturmiffenichaften ertheilt. Balb lernte Badenrober ben ftrebjamen jungen Dann, ben feine Commilitonen im Praftifum icon baufig um Rath angingen. ichaben, und fo fibertrug ibm biefer icon im zweiten Studienfemefter bie Stelle eines Affiftenten an feinem Inftitute. Dadurch fand D. Belegenheit, Badenrober bei feinen Borlefungen und wijfenichaftlichen Untersuchungen, nomentlich bei feiner Arbeit über bie Ausmittlung bes Arfens behilflich au fein, vielfache Auregungen ju empfangen und in bem bochverehrten Lehrer einen treuen Gramb und Gonner für bas gange Leben ju gewinnen. Auf die Empfehlung biefes Mannes wurde ihm im Berbfte 1830 bie Stelle eines Chemifers an Rathufful großgriger Gewerbegnstalt ju Althalbensleben bei Magbeburg (i. A. D. B. XXIII, 271) angetragen, bie er auch annahm, ba feine Mittel ihm bie Berfolgung ber atabemifchen Carriere nicht erlaubten. Die Unftalt fant bamale in ber hochften Bluthe. Gie umfaßte eine Borcellanfabrit, eine Steingutiabrit, eine Biegelei, eine Branntweinbrennerei, eine Brauerei, eine Liqueurfabrit, ane Effigiabrit, eine Obstweinfabrit, eine Delraffinerie und eine Fabrit ban Melle praparaten. Bier mar D. in ber Lage, ben praftifchen Betrieb ber Gewerbe genau fennen gu fernen, und bie große, mufterhafte Defenomie mit ben ausgebehnten Sanbelegarten bot ibm gunftige Gelegenheit, fich einen Begriff bom Wefen ber Landwirthichaft ju berichaffen und feine Renntnife ber Botanit ju erweitern. Auch im Lehren tonnte er fich fiben, ba er ben Rinbern ban Ralbufius Unterricht in ben naturmiffenichaften gu ertheilen batte. Das Laboratonum. in ber ichonen gotbijchen Capelle bes chemaligen Rlofters angelegt, mar tuffic ausgestattet und bas baran fichenbe Bibliothelimmer entbielt eine Sammung

aturwissenschaftlicher und technischer Werke, welche er als Bibliothekar fast uch Belieben vermehren durfte. In dieser Stellung verlebte D. zwei Jahre,

Die er fie nannte, Die fconften feines Lebens.

3m Berbfte 1832 murbe D. burch Sprengels - bes befannten Agriculturbemiters - Bermittelung an die in Braunschweig zu errichtende landwirthdaftliche Lebranftalt als Gilfelebrer ber Chemie berufen. Da die Unftalt in ber beabsichtigten Beife nicht ins Leben trat, und bas Ministerium die burch ben Director ber Anftalt erfolgte Berufung nicht anerlannte, fo hatte er anfangs in Braunichweig mit vielen Widerwartigfeiten gu tampfen. Man ftellte ibn 1834 proviforifch am Oberfanitatscollegium, ber oberften Medicinalbeborbe bes Bergogthume, filr die chemischen und pharmaceutischen Angelegenheiten an. 3m 3. 1835 wurde er, bei ber theilweifen Umgestaltung bes Collegium Carolinum in eine technische Lehranstalt, jum Professor extraordinarius ber angemandten Chemie ernannt; 1836 auch jum Assessor extraordinarius am Oberanitatscollegium. 1838 ftubirte er einige Beit in Liebig's Laboratorium gu Gießen; 1841 wurde er Assessor ordinarius, 1842 Professor ordinarius, das Jahr 1846 brachte ihm das Patent eines Medicinalrathes. In demfelben Jahre übernahm er auch bie Bortrage über allgemeine Chemie am Carolinum, nuch erfolgter Benfionirung bes fruberen Lebrers. 3m 3. 1866 murbe er in bas Directorium ber Unftalt berufen. In Althalbensleben ichon veröffentlichte D. eine Arbeit fiber ein Acetometer, welche jugleich eine Unterfuchung fiber ben Ammonialgehalt ber Ammoniaffluffigfeit einschloß. Auf Diefe Arbeit wurde ihm burch Bermittelung bes Professors Schulze in Jena von ber bortigen philolophischen Pacultat ber Doctortitel verlieben. Rachdem er fich bann, balb nach einer Rieberlaffung in Braunfdweig, burch feine Arbeiten über Solanin, Phosphorfaurefalze, Scheibung ber Phosphorfaure u. a. dem chemischen Bublicum, durch feine Abhandlungen über verschiedene landwirthichaftliche Gewerbe in Sprengels Zeitschrift und burch eine Anleitung gur Untersuchung ber Adererbe für Sprengels Bobenfunde ben Landwirthen bortheilhaft befannt gemacht hatte. gab er in den Jahren 1837-1840 ein Lehrbuch der rationellen Praxis der landwirthichaftlichen Gewerbe und eine Bearbeitung bon Grabam's Elements of chemistry heraus. Diefe beiben Werke entschieden über Otto's funftige Thatigleit; fie wurden mit fo großem Beifalle aufgenommen, bag bei ben vielen Amtegeichaften taum die erforberliche Beit ernbrigt werden fonnte fur die rafch olgenden neuen Auflagen und bag fich fein Wirfen im Laboratorium borzugsweife barauf beschränten mußte, fleinere Arbeiten auszuführen, Die in Begiehung u beiben Werten ftanben; außerbem geftattete bie primitibe Ginrichtung feines Laboratoriums die Entfaltung einer gedeihlichen experimentellen Thätigleit nicht; to oft auch O. auf bas Ungulängliche biefer Berhaltniffe im eigenen Intereffe, wie in dem feiner gahlreichen Schüler aufmertfam machen mochte, es blieb beim Alten! Das erftere ber genannten Werle barf infofern als ein epochemachenbes bezeichnet merben, als D. in bemfelben zuerft bie Bedeutung ber chemischen Biffenichaft für den rationellen Betrieb der landwirthichaftlichen Gewerbe, Die man bis bahin gang empirisch gehandhabt hatte, in bas richtige Licht ftellte. Aus der ursprünglichen freien Bearbeitung der Elements of chemistry, einem Berle bon magigem Umfange, ging jenes als Graham = Otto's "Ausführliches Behrbuch ber Chemie" jebem Chemiter befannte claffifche, große Wert berbor, Das mit bem Lehrbuche ber landwirthichaftlichen Gewerbe ben Ruf bes Biemeg'den Berlages für naturwiffenschaftliche Disciplinen begrundet hat. Bon jenem Berte bearbeitete D. bei ben fpateren Auflagen nur noch die anorganische bemie; die organische Chemie, sowie die theoretische und physitalische Chemie oniben abgezweigt und felbftanbig von Rolbe refp. Buff, Ropp und Zamminer

752 Dtto.

legte, und fteigerte weislich beständig feine fünftlerifchen Forberungen an ben Beigbewunderten. Go entfpann fich ein ichwarmerifch inniger, biographifch und litterarifch bedeutsamer Briefwechsel zwischen ben beiben, namentlich aus ben Jahren 1790-1804, der nach ihrem Tode 1829-1833 in bier Banden gejammelt erichien. 1800 verheirathete fich D. mit einer Jugendfreundin Amon Berold aus Boi, welche, frubzeitig mit Jean Paul befannt und innig befreundet, auch felbit litterariich einigermagen thatig mar; jum Aufenthaltwort hatte it icon bas Jahr zuvor Bahreuth gewählt. Rachbem er lange aus übergrober Liebe gur unabhangigen miffenichaftlichen Arbeit fich um tein Amt beworben hatte, nahm er 1802 die Stelle eines Quartiermeifters in einem ju Baprent liegenden preußischen Infanterieregiment an. Rach ber Jenaer Schlacht (1806) erhielt er das Amt eines Privatfecretars des Bringen Bilbelm von Breufen machte als folder 1807 ben Feldzug in Oftpreugen mit, tehrte aber fcon 1800 in fein behagliches Privatleben nach Bahreuth gurild. Er verlieg basfelbe mit noch einmal vorübergehend 1820-1821 auf Beranlaffung bes bairifden Il niftere v. Lerchenfeld, um in Munchen bei einer neuen Organifation ber Sanbelle verhaltniffe im Ronigreiche mitzuwirfen. Er ftarb wenige Jahre nach feinen Freunde am 7. Februar 1828. - D. beschäftigte fich schon in ben neunigen Jahren vielfach mit wiffenschaftlichen Untersuchungen meift geschichtlichen ober ftatiftifchen Inhalts; boch wurde, von einzelnen Recenfionen und Auffagen für Beitschriften abgesehen, nichts babon öffentlich fund. Bur eigentlichen ichriftellem fchen Thatigfeit entschloß er fich erft mehrere Jahre barnach auf bas wiederhalt Andringen Jean Pauls; doch wollte er auch ba nicht mit feinem Ramen bewop treten. Deift fchrieb er unter bem Pfendonym Georgius (auch Chriftiannt) Co fteuerte er 1802-1804 großere Muffage ju Boltmanns "Journal far Co schichte und Politit" bei: "Barallele ber Rreuginge, Reformation und Reve-lution", "Gleichgewicht von Europa", "Luther und Lovola", "bas Leben bet Cola di Riengo" und andere. 1810 peröffentlichte er "Sandels- und Binane Pandora ber neuesten Beit" und, dem Inhalte nach damit verwandt, "Metas morphose bes germanischen Abels", eine halb rechtsgeschichtliche, balb sociale 1811 folgten zwei Bandchen "Beichichte. Finang. mi politifche Schrift. Sandelsansichten", 1813 "Betrachtungen über den Cours ber ofterreichilden Ginlojungsicheine", 1814 "Berfuch einer Darftellung ber Licenzengeschichter. ichon auf dem Titelblatt als "eine Bittichrift an die jum Bohl Guropas ber bunbeten Monarchen um Abstellung ber Geefaperei" bezeichnet und wiebertell in biefem Ginn ben Fürften Guropas ans Berg gelegt. Um unfere Litteraler geschichte erwarb fich D. besonders burch feine Bemuhungen um Jean Paul Rachlaß Berbienfte. Bon ihm ruhrte bie Anordnung ber "Gelina" (1827) ber er gab 1827 und 1828 bas zweite und britte Beit ber "Bahrheit and 3con Bauls Leben" heraus, worin er die mit bem verftorbenen Dichter gemeinfan verlebte Jugendzeit aus vielen, unmittelbar mitgetheilten und nur burch battige Bwijchenbemertungen ober Ergangungen unterbrochenen Briefen, Togebuden. litterarifchen Entwürfen und Bruchftuden bes jungen Schrifftellers ichilbente liebevoll ging er auch auf bas Rleinfte im Leben und Schaffen ben Freunde ein, berichwieg aber beicheiben fein eignes Berbienft um beffen Entwidien bollftändig.

Rener Refrolog ber Deutschen, 1828, S. 921. — Borrebe ju Jest Pauls Briefwechsel mit O., 1829. — Mittheilung aus bem Baprenten Rirchenbuch. Frang Mundet.

Otto: Sottlieb Friedrich O., geb. am 19. Mai 1751 in Dreeben, 7 = 8. Jan. 1815, hat fich als Berfaffer eines "Lexifone ber feit bem 15. 3do hundert verstorbenen und jettlebenben Oberlaufigischen Schriftfteller und Unnillin

terorbens, fein Lanbesherr burch das Ritterfreuz des Ordens Geinrichs des wen aus.

Biel zu früh für die Wissenschaft, für die er gelebt und gestrebt, starb er twenige Tage über 61 Jahre alt am 12. Januar 1870 nach einer langen werzhaften Krankheit. Ihn betrauern außer seiner Gattin, mit der er viele ucliche Jahre harmonischster Ehe verleben durste, eine Tochter und sein Sohn obert, dem das schmerzliche Glück zu Theil wurde, bald nach dem Heimgange Baters in dessen Stellung eintreten zu können. Ein einsacher Marmorblockigt die Stelle, wo auf dem Petrikirchhose zu Braunschweig unter einem Kasen mimmergrünem Epheu das ruht, was Sterbliches an Julius D. war.

R. Otto.

Dita: Georg D., ein tuchtiger Componift bes 16. Jahrhunderte, geb. n 1544 gu Torgau, ftudirte 1564 in Schulpforta, nennt fich auf ben 1574 chienenen "Introitus totius anni" einen Musicus Salcensis (Sulga?) und bebet fich 1588 als Capellmeifter in Caffel, in Dienften bes Landgrafen bon ffen, nachbem er fich ichon 1580 vergeblich um ben fachfischen Capellmeifterften in Dresben beworben hatte (f. Monatsh. f. Mufitgefch. X, 145). In iffel finden wir ihn noch im 3. 1604 fein Amt thatig berwalten und er gab biefem Jahre ein großes breitheiliges Wert beraus, betitelt: "Opus musicum rum continens textus Evangelicos" ju 5-8 Stimmen. Die Landesbibliothet Caffel ift im Befige einer großen Angahl feiner Compositionen, theils im anufcript, theils in Druden. Es find bies geiftliche beutsche Gefange Dr. lartini Butheri gu 5 und 6 Stimmen, 1588, obige brei Theile bes Opus mumm bon 1604, bie Melodiae continentes Introitus totius anni von 1574, ante Belegenheitsgefange bei feierlichen Anlaffen, eine Sammlung Bicinien. lagnificats und Bfalmen. So both D. von feiner Umgebung geschätt wurde, icheint er boch nicht weit über fein Baterland hinaus befannt gewesen gu n, benn in ben Sammelwerten bamaliger Zeit, die fich hauptfächlich auf die liebteften Componiften befchranten, tommt er nur in bem von Schadaeus 1611 musgegebenen mit brei fechsftimmigen Motetten vor. Die Neugeit hat noch r feine Rotig bon ihm genommen. Rob. Gitner.

Dtto: Georg Chriftian D., geb. am 9. December 1763, mar ber zweite ohn bes fittenftrengen, wegen bes aftetischen Ernftes feiner Reben "Strafpregenannten Befperpredigers Beinrich D. in Sof. Er bezog ju Unfang achtgiger Jahre bie Universität Leipzig, um fich ber Theologie ju widmen, mbte fich aber balb gur Rechtsgelehrfamteit und betrieb gulegt auch diefes tubinm nur nach allgemeinen wiffenschaftlichen Beziehungen, obwol er feinen mber, ben hoffiscal Albrecht D. in Sof, eine Zeit lang in feiner juriftifchen taris unterfiligte. Rach bem Tobe feines Baters war er nach Sof gurlidgeitt, wo er in behaglichen Berhaltniffen mit der Mutter und den Geschwiftern Ib ber Bermaltung eines Nabrit- und Sanbelsgeschäftes, balb aber ausschlichh ben Biffenschaften lebte. Die Freundschaft ju Jean Paul, die feit bem meinsamen Befuch bes Sofer Symnasiums und ber Leipziger Universität in iber Seelen feimte, gewann jest reichliche Nahrung und wantellos festen Bestand e's Leben. Jean Paul, bamals Lehrer in Topen, darauf in Schwarzenbach Dof, genog in bem gaftfreien Saufe bes reicheren Freundes manche Boblthat. amentlich aber ftand ihm D., beffen Liebe und Begeifterung für den bichtenden moffen fich bon Jahr ju Jahr fleigerte, als treuer Beirath gur Geite: er gelte bie leibenschaftlich-jeffellose Phantafie bes jungen Schriftstellers, milberte Barten und Scharfen feines eigenthumlichen Wefens, mablte Die Themata bie jener behandeln follte, urtheilte feinfühlig und grundlich, wenn auch weilen etwas befangen, über die Arbeiten, die berfelbe ihm regelmäßig bor752 Etto

legte, und fteigerte weislich beftanbig feine tünftlerifchen Forberungen Beigbewunderten. Go entspann fich ein ichwarmerifch inniger, biographi litterarifch bedeutsamer Briefwechsel zwischen ben beiben, namentlich a Jahren 1790-1804, ber nach ihrem Tobe 1829-1838 in vier Ban fammelt erichien. 1800 verheirathete fich D. mit einer Jugenbfreundin Berold aus Gof, welche, frubzeitig mit Jean Paul befannt und innig bet auch felbft litterarisch einigermaßen thatig war; jum Aufenthaltsort ichon bas Jahr guvor Bayreuth gewählt. Rachbem er lange ans ibe Liebe gur unabhangigen miffenschaftlichen Arbeit fich um fein Amt bi hatte, nahm er 1802 bie Stelle eines Quartiermeifters in einem ju 2 liegenden preugischen Infanterieregiment an. Rach ber Jenaer Schlacht erhielt er bas Amt eines Privatfecretars bes Pringen Bilbelm bon machte als folder 1807 ben Feldgug in Oftpreugen mit, fehrte aber ichn in fein behagliches Privatleben nach Bahreuth gurud. Er verlieg dass noch einmal vorübergebend 1820-1821 auf Beranlaffung Des bairifd niftere b. Berchenfeld, um in Munchen bei einer neuen Organifation ber & verhaltniffe im Ronigreiche mitzuwirfen. Er ftarb wenige Jahre nach Freunde am 7. Februar 1828. - D. beichaftigte fich icon in ben n Jahren vielfach mit wiffenichaftlichen Untersuchungen meift geschichtlid ftatiftifchen Inhalts; boch murbe, bon einzelnen Recenfionen und Anifo Beitschriften abgesehen, nichts babon öffentlich fund. Bur eigentlichen ichrif ichen Thatigfeit entichlog er fich erft mehrere Jahre barnach auf bas wie Andringen Jean Bauls; boch wollte er auch ba nicht mit feinem Ramen treten. Deift fchrieb er unter bem Pfenbonym Georgius (auch Chrif Co ftenerte er 1802-1804 größere Auffage ju Boltmanne "Journal schichte und Politit" bei: "Parallele der Kreugzüge, Resormation und lution", "Gleichgewicht von Europa", "Luther und Lohola", "bas Le Cola bi Riengo" und andere. 1810 beröffentlichte er "Banbels- und Pandora der neuesten Zeit" und, dem Inhalte nach damit verwandt, morphose des germanischen Abels", eine halb rechtsgeschichtliche, halb politifche Schrift. 1811 folgten gwei Banbchen "Beichichts-, Finan Sandelsansichten", 1813 "Betrachtungen fiber ben Cours ber ofterre Einlofungsscheine", 1814 "Berfuch einer Darftellung ber Licingengeld, icon auf bem Titelblatt als "eine Bittschrift an die jum Bohl Europ bundeten Monarchen um Abstellung ber Geefaperei" bezeichnet und mi in Diefem Ginn ben Gurften Guropas ans Berg gelegt. Um unfere Lit geschichte erwarb fich D. befonbers burch feine Bemubungen um Jean Rachlaß Berbienfte. Bon ihm ruhrte bie Anordnung ber "Gelina" (18: er gab 1827 und 1828 bas zweite und britte Beft ber , Bahrbeit au Bauls Leben" heraus, worin er bie mit bem berftorbenen Dichter ger verlebte Jugendzeit aus vielen, unmittelbar mitgetheilten und nur burch ! Bwijdenbemertungen ober Ergangungen unterbrochenen Briefen, Lage litterarifchen Entwürfen und Bruchftuden des jungen Schriftftellers id liebeboll ging er auch auf bas Rleinfte im Leben und Schaffen bet ein, berichwieg aber beicheiben fein eignes Berbienft um beffen Enti bollftanbig.

Rener Refrolog der Dentichen, 1828, S. 921. — Borrede ju Bauls Briefwechsel mit D., 1829. — Mittheilung aus bem Bay Rirchenbuch. Frang Dan

Otto: Gottlieb Friedrich O., geb. am 19. Mai 1751 in Dreeben 8. Jan. 1815, hat fich als Berfaffer eines "Legisons ber feit bem 13. hundert verstorbenen und jehtlebenben Oberlaufihilden Schriftfeller und Ri-

F. Schnorr von Carolsfeld.

borlih 1800—1803) bekannt gemacht. Er war der alteste Sohn des Herzogd Gothaischen Secretars und Agenten Gottsried Friedrich D. in Dresden, beschte hier von 1761 bis 1770 die Areuzschule, dann dis 1773 die Universität eitzig, versah nach Beendigung seiner Studien in der v. Gersdorssischen Familie i Grödis sechs Jahre lang die Stelle eines Hosmeisters, ward 1779 als erster eines am Gorliher Waisenhause angestellt und darauf im Mai 1784, nachdem einige Manate zuvor die Pfarrstelle zu Lichtenberg erhalten hatte, in das sarramt zu Friedersdors berusen, wo er sein Leben beschloß. Unter den von m versaßten Schristen, welche man in seinem "Lexison" verzeichnet sindet, gnet sich außer dem "Alten und Neuen von Friedersdorf beh der Landskrone" börlih 1795) und dem erwähnten "Lexison" selbst keine zu besonderer Hervordung. Von seiner im J. 1803 in Dresden versteigerten reichhaltigen Biblivel gibt es einen gedrucken Auctionskatalog. Zu dem "Lexison" gab Johann aniel Schulze 1821 einen "Supplementband" heraus.

G. F. Otto, Lexison u. f. w., 3 Bbe. — Joh. Dan. Schulze, Supplementband zu J. [jo !] G. Otto's Lexison u. f. w., Görlig und Leipzig 1821, S. 316—318. — Rotermund, Fortsetzung zu Jöcher, Bb. 5, 1816, Sp.

Otto: Beinrich Friedrich D., Jurift und Giftorifer, geb. am 18. April

1291 j. - Meufel, Gel. Deutschl., 5. Ausg., Bb. 10. 11. 14. 19.

92 in Ohrdruf (Sachfen-Gotha), wo fein bon Buchsweiler im Elfaß ftamender Bater Phil. Jatob D. als hobenlohe-langenbergifcher Sofrath lebte, achte bis 1709 bas heimische Lyceum und nachher auf ein Jahr bas Gymfium in Dehringen, worauf er in Jena und feit 1712 in Salle ben Rechtsibien oblag. Rachbem er 1715 in Erfurt bie Burbe eines Licentiaten ber echte erlangt hatte, gedachte er fich in Strafburg weiter ju bilben, mußte er barauf verzichten, weil fein Bater im gleichen Jahre ftarb, und ließ fich n als Rechtsanwalt in Ohrbruf nieder. Bom Bergog Friedrich II. ju Sachfenolba jum hofabvocaten ernannt und bon ben hohenlohischen Grafen mit dem rathetitel geehrt, erfreute er fich in feiner Pragis eines ungewöhnlichen Beruens, fo bag feine Dienfte bon bornehmen, ja fogar fürftlichen Berfonen ter anderem beim Reichstammergericht in Behlar und beim Biener Reichsrath - begehrt wurden. Gin Ausbrud bes Dantes für folche Dienfte mar d feine Berufung jum Burgermeifter (Consul perpetuus) in Deigen burch Rurfurften und Polentonig August ben Starten im 3. 1721. Diefe Berung fclug indeffen nicht zu feinem Blude aus; benn balb erwies fich fein itseintommen - wie es icheint, waren es 200 Gulben - als ungureichend feine Bedüriniffe, jo bag er burch aufgenommene Anleihen und nicht bezahlte hnungen bei Sandwerfern, Mergten und Apothelern feine Bermogensverhalte gerruttete und durch Berpfandung von beweglichem Befige fich eine unbeliche Lage fcui. Auch fein Kamilienleben tann tein gefundes gewesen fein; tiaftens trennte er fich im Sommer 1729 bon feiner Gattin Johanne Friederike Schulthes, ber Lochter eines Reinhardabrunner Amtmannes, Die mit ihm molffahriger Che gelebt und ihm zwei Rinder geboren hatte. Die genannten rrigen Berhaltniffe und außerbem die angestrengte geiftige Thatigfeit mogen por ber Beit feine Rraft gebrochen haben, jo bag er nach langem Leiben 1. August 1730, erft 38 Jahre alt, an ber Bafferfucht ftarb. Bu ber am August fattfindenden feierlichen Beerdigung ichof ber Rath 30 Thaler aus Stadtcaffe por und bewilligte gubem eine unentgeltliche Grabftatte in ber

berein. — Sein Beruf gewährte ihm teine volle Befriedigung; vielmehr

Allgem, beutige Biegenphie. XXIV.

754 Dito.

begann er bereits auf ber Schule in Debringen eine ichriftftellerifche Thatigleit, bie er bann auf ber Universität und mehr noch in Ohrbruf und Deigen fonfeste und die fich theils in verschiedenen Drudichriften, theils in umfaffenben hanbichriftlichen Sammlungen fundgab. Wenn anjangs feine Reigung gwifden einigen wiffenichaftlichen Fachern ichwantte, fo richtete fie fich fpater vornehmlich auf die Geschichte, in beren urfundlicher Erforschung er einen immer boberen Benuß fant. Schon mit ber Differtation: "Numismatis Lysimachi, Macedonia regis, expositio" (1714) lentte er in diefes Bebiet ein und blieb bemfelben band ferner treu: fo in bem "Corpus pacificationum imperialium religionis maxime negotium concernentium. Die Reichsfriedensschlüffe, die Religionssache betreffenb. bom Baffauer Bertrag bis jum Babenifchen Frieden" (1721) und in ber "Epstola de Ottone, praeposito monasterii Heusdorfensis, post episcopo Halberstadiensi" (1722). Die lettere Schrift war gleichfam ein Borlaufer bes großm Bertes, welches D. über bie altere Rirchengeschichte feiner thuringifden Deimal beröffentlichen wollte und auf welches eine Anzeige in ben Beibziger Reuen Ge lehrten Anzeigen ichon 1722 hingewiesen hatte. Doch erlebte er felbft bie Drudlegung nicht mehr, und erft 7 Jahre nach feinem Tobe erichien basielbe unter bem Titel: "Thuringia Sacra, sive Historia Monasteriorum, quae olim in Thuringia floruerunt" etc. (Francof. 1737), ein ftattlicher Folioband bor 956 Seiten Text und 18 Seiten Index in ichoner Ausftattung und mit jab reichen Rupfern (Anfichten, Grabfteinen, Siegeln u. f. m.), aber leiber bon einen hierzu nicht befähigten ungenannten Gelehrten berausgegeben und baber mid ohne mehrfache Berfeben, wie faliche Lefungen und Bieberholungen andermart icon gedrudter Urfunden. Wenn man aber auch bei biefem Buche bes Bofaffers fundige Sand ichmerglich vermißt, fo bleibt basfelbe boch far jene Beeine bantenswerthe Gabe, welche manches Duntel aufhellte und fpatere Gelegete jur Rachfolge reigte. Otto's Arbeit ift in ber erften, großeren Abtheilm niedergelegt (G. 1-604) und behandelt 14 thuringifche Rlofter, von bemei Reinhardsbrunn und Georgenthal bei Gotha wegen des reichhaltigen Onelle materials am ausführlichften bargeftellt werben tonnten. Die zweite Abtheilung (S. 605-902) gibt die Geschichte einer fleineren Angahl von O. Abernangen Rlofter und rührt von bem befannten Raumburger Pfarrer Joh. Martin melius ber, beffen einzelne frither beutich erichienene Abhandlungen (1728 f. pon bem Berausgeber in lateinischer Uebersetung wiederholt worden find. Du britte Abtheilung (S. 921-956) enthalt bes Rieler Professors Samuel Regio "Monumenta Landgraviorum Thuringiae et Marchionum Misniae" in cinem its vervollständigten Reudrude. Bu einem zweiten Banbe ber Thuringia Som hatte O. bereits Bieles gesammelt und außerbem einen Theil ausgearbeilt. leider ift diefes Material jest gerftreut, wird aber wenigftens in feinen gertrennie Gliebern bon einigen Bibliothefen und Archiven bewahrt. Gerner find ned zwei localgeschichtliche Abhandlungen unseres Berfaffers in ber Banbicoit o halten, nămlich: "Patriae civitatis Thuringicae Ohrdrufii historia" und: "Ibantiquissimo Ohrdorfii civitatis Thuringicae statu commentatio."

Joh. Fabricius, Historiae Bibliothecae Fabricianae Pars VII. Melest. 1724, pag 110—112. — Rotermund zu Jöcher. — Fr. Krügelstein, Ileie H. St. Otto, Beriaffer der Thuringia sacra, und bessen Schrift de antique simo statu Ohrdrussii (Gotha) 1843 (12 S. 8"). — L. F. Desse, Radvicker von den Lebensumständen H. Fr. Otto's u. f. w. in R. Raumann's Scheum, 22. Jahrg. 1861, Rr. 3, S. 33—38 u. 25. Jahrg. 1864, Rr. I. S. 267—271.

Dtto: Jatob D., Dr. jur. reichsftabtifcher Confulent und jurififde Schriftfteller, geb. gu Ulm am 8. Febr. 1685, + bafelbft 1708. Jaho D.

ammt aus einer geachteten Burgerfamilie ber Reichsftabt Ulm. Der Großaler Daniel war flabtischer Beinschreiber; ber Bater Gebaftian erhielt eine rgialtige juriftifche Bilbung, besuchte bon 1625-30 die Univerfitaten Strafung, Tubingen, Altori, Ingolftabt und Bafel, erwarb hier 1631 ben Doctorbut, urde 1644 Ulmischer Rathsconfulent, ging im nämlichen Jahre als Comitialfanbter an die faiferlichen Soflager nach Innabruck und Wien, und im folnden Jahre als ftadtischer Abgeordneter zu den Friedensverhandlungen nach lunfter, Donabrud und Nürnberg (bei welchen ein gleichnamiger Ulmer Jurift, Karfus Otto die Reichsstadt Strafburg vertrat). Sebastian D., auch als chriftsteller nicht unthätig, ftarb am 14. Aug. 1678 und hinterließ drei Sohne, n welchen ber altere, Otto bem baterlichen Berufe folgte, die beiden jungeren ber, Joh. Sebaftian (geb. 1641) und Joh. Adam (geb. 1646) als Theologen Der Seelforge Tuchtiges leifteten. - D. ftubirte auf einigen Sochichulen, fo ju abingen und Bafel, wo er 1656 mit ber Differtation de jure accrescendi 656. 4") als Doctor promobirte. 1659 murde er in Ilm Projeffor ber Behichte und ftellte beim Magistrate das Gesuch, auch jus positivum universale fen gu durfen, welche Bitte auf Gutachten des Schulconventes ohne Erfolg ieb; ber betreffende Lehrftuhl murbe viel fpater (1772) am Ulmer Gumfium errichtet. 1674 jum Rathsconfulenten ernannt, legte er feine Profeffur eder. Spater wurde D. noch faiferl. Pfalggraf, ftabtifcher Scholarch und litglied ber geschichtsforschenden leopolbinischen Gesellschaft. Er ftarb im namden Jahre wie fein Bruder Johann Abam, ber am 3. Octbr. 1703 bas Beitde fegnete. D. war ein emfiger Schriftfteller, welcher feine mannigfachen Werte eift in deutscher Sprache ichrieb; unter biefen find hervorzuheben: "Hypotyposis citimationis illegitimorum etc. vom Che- und Chrlichmachung unehe- und nehrlicher Berfonen." (Augeb. 1673, 4 0, ebend. 1677.) - "Freier Burich- Bereibung, und insbesondere der allgemeinen Burich a. d. Donau." (Augeburg 380. Ulm 1725 4°). Das in 10 Abschnitte getheilte Waibmannsbüchlein ift on O. als "Bürich- Abvocaten" bem "wohlerbettenen S. Directorn und bero fammten Burich : Collegio" gewidmet. - "Corp. jur. crimin. Carolini ober ailer Rarl's V. peinliche S. B. Orbn. mit Criminal - Consiliis und practien Anmerfungen erläutert." (Ulm 1685, ebend. 1696, 40). — "Discours on verborbenen Raufleuten, Bancroutirern und Falliten zc." -, Sober herrn nd Potentaten Brevier- ober Sandbüchlein" (Ulm 1694, 12, 526 S.) (mit seführlichem Regifter). Das veraltete Bert handelt in drei Abschnitten: "von ammers, Ritters und Stammgutern, beren barauf haftenben Berichtsbarfeiten nd ben barnber observirenden Rechtsregeln". — Bon Otto's lateinischen chriften nennen wir: "Cynosura Augusti et Augustae, seu tract, tripartitus e." (Argent. 1680, 40, felten.) Muthmaglich eine Berherrlichung bes beutschen aijers. "Templum pacis etc. et inprimis Instrumenta pacis Westphalicae" rancof. et Lps. 1688 cbenb. 1697). "Jus Canonicum digestum et enucleatum um notis etc." (Francof. 1688). Ferner beforgte er (Ulm 1681 40) die herausabe bes bon feinem Bater Sebaftian berfagten: delectus consiliorum exoticorum. Gin erichopfendes Bergeichnig ber Schriften von Jatob Otto findet fich i Bepermann, Rachr. v. Gelehrten aus Ulm, S. 410-12. Sein v. Sigt. ummer gezeichnetes Bruftbilb bat &. Bedenauer in 40 in Rupfer geftochen. globs Sohn, Sebaftian Michael D., um 1660 geb., widmete fich gleich-114 bet Rechtswiffenschaft, ftubirte in Ulm und Beibelberg, wurde bier Licentiat r Rechte und lebte fodann als Rathsconfulent in dem ichmabischen Reichsibtchen Biberach.

Siehe Jöcher s. v. — Otto und Wehermann a. a. O. 420—423. Eisenhart. 756 Ditte

Otto: Joachim D. wurde ale Cohn bes Baftore Dieronymus D. m Bepernid bei Bernau am 4. (14.) August 1660 geboren, besuchte bas Symne fium gu Berlin, ftubirte Philosophie und Theologie feit 1680 in Roftod, warte 1686 Conrector ber Schule ju Stralfund, aber am 6. Aug. besielben Jahme ichon als Rector ber Stadtichule nach Roftod berufen. Um 5. Dai 169 wurde er Rector ber Domichule ju Guftrow, wo er am 24. 3an. 1721 fton und am 13. Febr. in ber Domfirche begraben wurde. Er ichrieb viele Dispotationsthesen und Parentationen, verjagte eine (anscheinend verschoffene) fateinifde Schulgrammatif und eine ofter aufgelegte "Logica in usum scholae Rostochienes (Rostochii 1695) und galt als fehr tuchtiger Schulmann. "De Gustroma fatis" (1704) ift im Beschmad jener Beit. - Richt ju verwechseln ift mit ften ber Roftoder Profeffor Johann Chriftoph Otto (Ottonis) aus Osnabrud, bn 1646 immatriculirt, 1652 Magifter und 1654 orbentlicher Brojeffor ber Theologie murbe, 1655 aber in Greifswald als Dr. theol. promobirte. Begen ber Promotionen berhandelte er, neben Beinrich Maller, ale Decan ber theol. Facultit namens ber Univerfitat mit Belmftabt. 1663 murbe er Baftor in Stabe, bonn Confiftorialrath und ftarb bafelbft 1669.

Annales Literarii Mecklenburg. I. Roftod und Reubrandenburg 1722 S. 29 ff. — Rrey, Andenken an die Roftod. Gelehrten, Stud V, 21. — Rradde, Heinrich Müller und seine Zeit, S. 176.

Dito: Johannes D. ober Johannes Münfterberg, erfter Rector ber Univerfitat Leipzig, geb. in ber zweiten Galfte bes vierzehnten Jahrhunderts ju Münfterberg in Schlefien, † am 24. Marg 1416, ftubirte in Prag, wurde 1382 Baccalaureus, 1387 Magifter und fungirte wieberholt als Eraminatur und Promotor, als collector pecuniarum facultatis, als Bicebecan und Decan, im Commer 1398 auch als Rector. Als bie burch Gug burchgefette Umlehrung bes bisberigen Stimmenverhaltniffes ber nationen bie Deutschen aus ber leitenben Stellung, Die fie bisher eingenommen hatten, verbrangte, verließ er an ber Spige bon 46 Magiftern und Doctoren und einer großen Babl beuticher Embenten 1409 bie Universität und jog mit ihnen nach Leipzig, wo fie bon Friedrich bem Streitbaren, ganbgrafen von Thuringen und beffen Bruber Bilbelm, Markgraf bon Meigen mit offnen Armen aufgenommen murben. Diefe Gio wanderung beranlagte die fürfilichen Bruder gur Stiftung ber Univerfitat Beipus. Gie murbe unter Benehmigung bes Papftes Alexander V. 1409 am Montag nach dem erften Abbentsfonntage feierlich eröffnet und ber Bifchof Balter Rodrig bon Merfeburg jum Rangler und unfer Johannes jum Prolangler und erften Rector berfelben ermahlt. 1410 flifteten bie beiben fürftlichen Brabe bas Fürftencollegium; Johannes erhielt Die erfte Collegiatur in bemfelben und 1414 eines der bom Papft Johann XXII. Der Uniberfitat jugeeigneten 6 60 nonicate in Deigen. MIS gefeierter Bebrer ber Theologie und Philogepta wohnte er bem Concil bon Roftnit bei. Gin besondres Berbienft aber um ba Universität hat er fich durch bie Gründung bes Frauencollegiums erworben Den Plan ju einer folden Stiftung batte er icon in Brag gefaßt und mi Musführung besfelben bei Dagiftern und Studenten Beitrage ju fammeln augefangen. In feinem letten Willen verorbnete er alsbann bie Granbung eines Colegium beatae Mariae virginis und ftattete es unter Westlegung ber Rabl on Collegiaten fowie ber Bebingungen gur Aufnahme in basfelbe mit ben notbigen Einfluften aus, ohne es jedoch unwiderruflich an Leipzig zu binden. Gu follie nach feiner Bestimmung in Leipzig ober in Brag, si schola fverit reformata errichtet, ja, wenn irgendwo in Schlefien eine Univerfitat gegrundel wurde, en biefe transferirt werden. (Item non obstantibus suprascriptis volo, quoi pradictum collegium fiat in Sleziu, si et ubicunque in ea fundabitur stratum

peivilegiatum.) Auf Grund dieser testamentarischen Bestimmungen besahl daher könig Wladislaus in seinem sür die in Breslau zu errichtende Universität 1505 usgesertigten Stistungsbriese ohne weiteres den Collegiaten des Frauencollegiums in Leipzig, sich unverweilt nach Breslau zu versügen. Die Universität tam nicht zu Stande und das Frauencollegium blieb nach wie vor in Leipzig. Bei der Stistung der Leopoldina ist gar nicht auf dasselbe ressectirt worden, wol aber machte 1830 die preußische Regierung den Bersuch, das Frauencollegium mit seinen reichen Einkünsten sür die Universität Breslau zurüczzugewinnen. Da die deswegen angeknüpften diplomatischen Berhandlungen zu seinem Ziele sührten, wurde von beiden Staaten auf den Ausspruch eines unbetheiligten Gerichtshoses, des Oberlandesgerichts in Celle, compromittirt, welches den Streit 1849 zu Ungunsten Preußens entschied. Johannes D. starb 1416 und wurde in der Paulinerkirche begraben. Bon seinen Schristen sind zu nennen: "Commentariorum in Petrl Lombardi sententias libr. IV", "Orationes ad clerum", "Quaestiones magisteriales", auch hat er einige Schristen über Logik hinterlassen.

Mart. Hanckii de Siles. indig. erud. Lipsiae 1707, cap. 20. — Henelit Silesiogr. ren. I. c. VII. p. 314. — Crufius, Bergnügung müstiger Stunden I, 67 ff. — Gaupp, die Stiftungsurkunde des Königs Wladislaus vom 20. Juli 1505 für die in Breslau zu gründende Universität, in der Zeitschrift für Gesch. u. Alterth. Schl. I, 229 ff. u. in derselben Zeitschrift XVII, 177 ff. Pfotenhauer, Schlesier als Rectoren der Universität Leipzig.

Dito: Johann Samuel D., Portratmaler und Rupferftecher, geb. ben 27. Januar 1798 in Unruhftadt (Prob. Pofen). Er genoß feine fünftlerische Borbildung auf ber Berliner Afabemie und wurde von Schinfel gur Anfertigung bon Radirungen nach architettonischen Beichnungen angeregt. Bon feinen nbrigen graphischen Arbeiten ift ein Facsimilestich nach holbein's Tobtentanggeichnung für eine Doldicheibe hervorzuheben. Außer mehreren Altarbilbern malte D. mit Erfolg gablreiche Berfonlichkeiten ber Berliner Gefellichaft, u. a. bie tgl. Opernfangerin Grl. Lehmann. Als bevorzugter Portratmaler bes preu-Bilden Sojes murbe er wiederholt mit ber Musjuhrung lebensgroßer Bilbniffe bes Ronigs Friedrich Bilhelm IV. beauftragt, von welchen bas von Ed. Manbel geftochene und bas für ben Fürsten Wollonsty in Betersburg gemalte Exemplar, burch Reinheit ber Zeichnung und vortreffliche Auffaffung ausgezeichnet, allgemein befannt geworben. Die Berliner Rational-Galerie befigt bon ibm ein Bilbnig bes Bilbhauers A. Rig, lebensgroßes Anieftud vom Jahre 1875. Bor-Ibergebend als Landschaftsmaler thätig, hat D. vielfach Bildniffe Lithographirt. 3m 3. 1844 jum fonigl. Brojeffor ernannt, ftarb er in Berlin, ben 21. Febmar 1878.

Deutsches Kunstblatt 1850, S. 351. 1852, S. 206. 1854, S. 258.

— Katalog d. tgl. National-Galerie in Berlin, 7. Aust. 1885, S. 144, 164.

v. Donop.

Otto: Ernst Julius D., Cantor und Musikdirector an den drei evangelischen Hauptlirchen zu Dresden, ward geb. am 1. Sept. 1804 zu Königstein in Sachsen, wo sein Bater Apotheker war. Der tüchtige Cantor Albani entbeckte zuerst des Knaben musikalische Fähigkeiten, ward sein erster Lehrer und ließ ihn als neunsährigen Knaben bereits beim Gottesdienst die Orgel spielen und die Sopransoli singen. In den Jahren 1814—1822 besuchte D. die Kreuzsichule zu Dresden, trat daselbst als Sopransolssänger, sogenannter Kathsbiscantist ein und erregte durch seine schöne Stimme Ausselsen. Der damalige Cantor Ih. Weinlig, und nach dessen Abgange Fr. Uber, waren seine Lehrer im der

Theorie ber Mufit, und ichon als Schuler ber Oberfecunda Schrieb er im An trage bes bamals tranten Cantors Uber eine Cantate für Chor, Golo un Orchefter beim Amtsantritt bes Superintenbenten Geltenreich, und führte fie mit in ber Rreuglirche felbft auf. Diefer Cantate folgten noch brei anbre int b hoben Tefte. Da er nun auch in Wiffenschaften fich hervorgethan und al Brimaner die beften Cenfuren aufzuweifen hatte, ichwantte er eine Beit lan awifchen bem Stubium ber Theologie und ber Dufit; aber bie große Borlieb für lettere fiegte. Er bezog die Universität zu Leipzig, horte bort philosophija Collegia und ftubirte Mufit unter Cantor Schicht und beffen Rachfolger I Beinlig. Richt wenig wurde er in biefen Studien burch ben regelmägige Befuch der Bewandhausconcerte gefordert. In Dieje Beit fallt Die erfte Ba öffentlichung eines Trio fur Pianoforte, Bioline und Bioloncell (op. 6), eine vierbandigen Sonate (op. 5), und von Bariationen fur Pianoforte (op. 2) fammtlich bei hofmeifter in Leipzig erschienen. Rirchencantaten und Dotette bon ihm wurden in ber Thomas - und Ritolailirche aufgeführt. Rach Dresbm gurflägefehrt, übernahm er ben Bejang- und Clavierunterricht in ber Blochmann fchen Erziehungsanstalt. Da geschah es, baß ber bamalige Cantor Ugthe m ber Rreugichule in Irrfinn verfiel; D. melbete fich gur interimiftifchen Un waltung des Amtes, erhielt die einstweilige Leitung, ward aber Oftern 1830 definitiv in das Cantorat eingefest, welches er 45 Jahre betleiden follte. In Diefe langen Zeit nun bat D. bei treuer und gewiffenhafter Berwaltung bes ih übertragenen Amtes nicht nur feinen Gangerchor auf eine bobe Stufe gebracht fondern fich felbft als Lehrer und Componift überaus thatig gezeigt. Er ichnib für die Rirche viele Cantaten, Symnen, Motetten, eine Miffa (dem Ronig Antor überreicht und auch in ber tatholischen Soffirche aufgeführt), sowie brei groß Charfreitagsoratorien, von denen namentlich "Der Sieg bes Beilandes", gedichte bon 21b. Beters, gang borguglich aber bas bon feinem leiber fruh berftorbenen, reich begabten Sohn Julius gebichtete : "Des Beilands lette Borte", fich bis allgemeinften Beifalls erfreuten.

Außer diesen Kirchensachen componirte D. eine große Anzahl einstimmiga Lieder mit Clavierbegleitung, sowie zwei- und vierhändige Rondo's für Clavier. Das Lied "In die Ferne" von Klette (Mannheim, heckel) erhielt den Mannheimer Ehrenpreis von 9 Ducaten und hat die Runde durch Deutschland gemacht. Bon weltlichen Sachen schrieb D. serner: "Das Stistungssest", gedichtet von Stiebrit, sür Solo und gemischen Chor mit Clavierbegleitung, sowie mehren sogenannte "Kinderseste", nämlich das "Schulsest", das "Weihnachtssest", das "Pfingstiest" und das "Baterlandssest", ged. von Fr. Hosmann in Leipzu. Dieselben sind von Schulsindern mit Clavierbegleitung auszusühren und haben große Berbreitung gefunden, da sie ganz sür Kinderherzen geschrieben sind; sie erschienen sämmtlich bei Glaser in Schleusingen. Noch sind von seinen Compositionen zu erwähnen: Die "Racht", der "Worgen" und der "Wittag", sür gemischten Chor und Orchester mit Declamation; Dichter dieser Tageszeiten war hermann Waldow in Dresden. Eine Oper von D., "Das Schloß am Rhein",

fam 1838 im Dresoner Softheater ohne Erfolg gur Aufführung.

Bas D. auf dem Sebiete des Männergesanges geleistet, ist weltbesannt; er gilt nicht nur als einer der besten, sondern auch als einer der fruchtbarsen Componisten für diesen Zweig der Tonkunst. — Eine große Anzahl Lieder, sowie religibse Gesänge sind in dem von ihm redigirten, von Glaser in Schleufingen herausgegebenen Werke "Ernst und Scherz" enthalten, darunter die von ihm erfundenen Cyclen "Sängersaal, Burschensahrten, Gesellensahrten, Soldatuseben, Spinnabend, der Philister". Er gab auch gegen 12 heite vierstimmiger Lieder heraus, sowie eine vierstimmige Bocalmesse. Das Oratorium

Etto. 759

ir Mannerftimmen und Orchefter, geb. von Jul. Mofen, ift wohl eines feiner inideften und beften Berte. Daffelbe fam jum erftenmal 1835 in ber Dresoner Frauenfirche in einem Concert bes pabagogifchen Bereines gur Aufführung. D. war auch ber Erfte, ber es unternahm, eine fomifche Oper fur Liebertafeln gu dreiben. Wem mare "Die Morbgrundbruck bei Dresben" wohl unbefannt? wei andre, wie die erfte, bei Glafer erichienene fomische Opern find: "Die elebertafel in China" und "In Schilda", in welch letterer die Zukunftsmufit mmas berb ins Gebet genommen wird. Eine vierte komische Oper von Dr. Bofigt in Dresden, "Rach Ritenberg", erichien bei Leudart in Breslau. Gbenalls bei Blafer find erichienen: "Im Balbe", geb. bon C. Gartner in Dresben, Mm Deeresfirande", geb. von Rlopich in Breslau, und "Das Mahrchen vom fah", geb. von herm. Balbow in Dresben. Sie find für Solo, Mannerchor ind Orchefter (letteres Werf mit Declamation) componirt und bestehen je aus 12 Rummern. Roch ift zu erwähnen, bag, als i. 3. 1845 die harmonie = Beellichaft ju Trarbach ein Fuber (14 Gimer) bes beften Dofelweins für bas confte Lied jur Berherrlichung ber Mofel und ihres Beines ausschrieb, D. mter 195 Bewerbern biefen Breis erhielt burch bas Lied : "Des beutschen Rheines Braut", geb. von feinem Sohne Julius. Für bas Burgburger Gefangfest i. 3. 1846 componirte D. ben bon feinem Sohne gedichteten Symnus nach bem 67. Halm: "Berr, Du bift meine Buverficht." Für bas große beutiche Rurnberger Befangieft i. 3. 1861 fchrieb er ben 23. Pfalm: "Der Berr ift mein Birte", ur bas erfte beutiche Bunbesgefangieft in Dresben 1865 ben 24. Bfalm: "Jehova t die Erd." Der 67. und 24. Pfalm erschienen bei Glafer, ber 23. bei Leufart in Brestau (jest Leipzig). Sammtliche Werke fanden die allgemeinfte Unrtennung und wurden zu den beften ber bei biefen Feften aufgeführten Conofitionen gezählt. Für das Gefangieft in Plauen i. B. i. J. 1862 fchrieb D. Rheinfage", geb. von Em. Geibel, welches Wert bei Glafer erichien. Geine esten Compositionen bom Dec. 1876 waren: "Das weiße Rreng im rothen felb", filr die Schweiger Turner, und "Roslein" fur ben Regensburger Lieberrang. D. befaß als Componift fur Mannergefang einen Beltruf, der ihm mehr 18 60 Chrendiplome eingebracht hatte. Er schuf mit außerordentlicher Leichtigleit, hne je tribial gu werben. Bolle Beherrichung ber Theorie und aller technischen bulfsmittel zeichnen feine Compositionen aus, welche fammtlich fehr "fangbar" eldrieben find und baburch, fowie burch fchone, fliegende Melodie außerordentlich opular geworden find. Als charafteriftisch für diese Kritif burfte fein herrliches fieb "Das treue beutsche Berg" gelten. D. hat übrigens wie C. Dr. v. Weber, reuger, Methieffel und Marichner burch feine patriotischen Gefange viel gur ebung bes deutschen Rationalgefühles beigetragen.

Am 31. December 1875 trat O. in den wohlverdienten Ruhestand, am 5. März 1877 ereilte ihn ein schwerzloser, rascher Tod. Bei Abschluß seiner untlichen Thätigkeit veranstalteten die größeren Gesangvereine Dresdens eine Feier, bestehend in Lampionszug und Ständchen und daraussolgendem Commers, wis dem die Anregung zur Gründung einer Vereinigung dieser Bereine ersolgte, velche auch am 6. Mai 1876 sich vollzog, wobei O. zum Ehrendirigent des

einen Ramen tragenben Julius-Otto-Bundes ernannt murbe.

Schon beim Begräbniß Otto's sprach der Borsigende des Bundes den Wunsch rus, derselbe möge dem Berstorbenen ein Denkmal errichten. Rachdem die deutschen Männergesangvereine zu Beiträgen ausgesordert worden waren, konnte nan an die Aussührung gehen. Das königl. Ministerium des Innern bewilligte rus dem Kunsksond 9500 Mark zur Herstellung des Figurenschmuckes und am September 1886 erfolgte die Enthüllung des Denkmals, welches nach dem intwurse vom Bildhauer Dr. Kieh ausgesührt wurde. Den architektonischen

Theil haben Baurath Projessor Weißbach und Architett Karl Barth beatt ben Guß C. Albert Bierling in Dresden besorgt, während den Sockel in Gund polirtem Spenit Friedrich Rietscher in Niederhäßlich aussührte. Die se beliesen sich auf 21 000 Mark. Als Ausstellungsplat war vom Rathe den Stadtverordneten der Georgsplat vor dem Ghmnasium zum he Kreuz (Kreuzschule), der langjährigen Wirkungsstätte Julius Otto's, den worden. Otto's älterem Sohn, dem in der Sängerwelt beliedten Tulius O., geb. am 11. Juli 1825 in Dresden, † am 5. November 18 Pirna, wurde dort seitens der Sängerschaft ein Denkmal in den städtischer lagen gesetz, welches am 8. November 1874 enthüllt wurde.

Frang Ernft D., der jungere Bruder des borbergebenden, gebon 3. Juni 1809 in Konigftein, erhielt feine wiffenschaftliche und mufil Ausbilbung auf ber Thomasichule in Leibzig, wo er unter Anleitung bes ligen Cantor Schicht bereits als Chorichuler und Praject Motetten und & ftude fchrieb, welche gur Aufführung famen und viel Beifall erhielten. feinem Abgange bon ber Schule vertauschte er bie Theologie, welcher anfangs midmete, fehr balb wieder mit bem Studium ber Dufit, bilbet im Befig einer ichonen Bagftimme, Jum Ganger aus und ichrieb 2 Lieber, Tange und bergl. Inabefonbere aber wibmete er fich ber Pfle Mannergefanges, für welchen er feit 1830 eine Reihe febr beachtenen Compositionen fcuf, welche bei Breittopf & Bartel, Sofmeifter, Frie Friedlein in Leipzig ericbienen. 1833 ging D. mit brei andern guten nach London, um bort burch Bortrag bon Quartetten ben beutiden Di gefang befannt ju machen: Die Runftler fanden außergewöhnlichen Rach ber Rudtehr widmete fich D. dem Theater, ward hier und ba er ober gaftirte auf ben bedeutenberen Theatern Deutschlands, fo 1841 in D Bon hier aus nahm er ein Engagement in Maing an, wo er bei feiner A erfrantte und am 30. April 1842 ftarb. 3m J. 1879 erfchien in Regen bei Alfred Coppenrath unter bem Titel "Otto-Album" eine Gefammtan (Bartitur) fammtlicher Lieber und Befange fur bier Mannerftimmen bon D., herausgegeben von Dr. Frang Efpagne, weil. Cuftos an ber Ronigl liothet in Berlin. Dieje Sammlung enthalt 75 Befange, unter welche töftliche Berlen befinden. Rein geringerer fibrigens als Robert Gdu intereffirte fich fur Frang D. Diefer hatte ihm eine Sammlung Clavie (Phalenes, Oeuv. 15 Dresben, Thieme) gewibmet. Schumann befprid Wertchen in ber Reuen Zeitschrift fur Mufit (1836 Rr. 38) mit Woll und Intereffe. Much in ber Allgemeinen mufitalifchen Beitung (Beipaig. topf & Bartel) werben die Compositionen Otto's vom Jahre 1880 at gunftig beurtheilt. Fürftene

Otto: Karl Eduard v. O., Rechtsgelehrter, wurde als Sohn des Proder Mathematik Christian Gottlob O. (1763—1826) zu Dresden 14. August 1795 geboren. Er genoß seitens des Baters und der aus Franskammenden Mutter (Anne Victoire Bocheux, † 1806) eine treffliche Erzie welche Gemüth und Geist gleichmäßig pslegte. Gründlich vorgebildet, der 1814 die Universität Leipzig und wandte sich, srüher zur Philologie. Theologie hinneigend, nunmehr der Jurisprudenz zu. Er sand an Handold väterlichen Freund und wohlwollenden Kathgeber. Rur durch Unterstähums wohlgesinnter Männer war es ihm möglich, die Studien zu beenden 10. October 1817 wurde er baccalaureus juris, am 20. Februar 1818 Ruund Doctor der Philosophie und bestand am 18. Rai 1818 bei der surskstaultät das rigorosum. Bon Reuem von Freunden und Schnerze weber

ging er nach Gottingen, wo er besonders Sugo naber trat und von ba auf furze Beit nach Samburg, bann nach Berlin, wo namentlich Savigny ibn mabrhaft egeisterte. Im Commer 1819 begann er in Leipzig als Docent mit Borlefungen fiber Encyclopabie und Methodologie ber Rechtswiffenschaft, vertheidigte jur Erlangung ber Burbe eines Magifter ber Philofophie feine Arbeit über ectiones forenses Atheniensium und erwarb barauf auch die jurifitiche Doctormurbe. Seine Borlefungen erftredten fich fiber bas gange Bebiet bes romifchen Rechts, auch las er über Gaius und athenienfisches Gerichtsverfahren. Er ftiftete einen juriftifchen Berein, aus welchem Manner wie Beiste, Bogel und die beiben Beimbach bervorgingen. 1822 jum außerordentlichen und 1826 jum orbentlichen Profeffor beforbert, machte er fich einen Ramen durch Antheilnahme an ber berbienftvollen Berbeutschung bes corpus juris civilis (neben Schilling und Sintenis), behandelte nochmals feine Lieblingsmaterie in der Schrift "de Atheniensium actionibus forensibus" (1826), beforgte eine britte Auflage von Gifenhart's beutschen Rechtsfprfichwörtern (1823), eine Ausgabe ber Institutionum lineamenta von Haubold (1826), schrieb einen Refrolog dieses seines vieljährigen Gonners und veröffentlichte in findlicher Bietat eine Auswahl aus ben Schriften feines gelehrten Baters (1827). Um 10. October 1822 hatte er fich mit Gmille Mariane geb. Suth verheirathet. Dit biefer treuen Gefahrtin und zwei Tochtern ging D. im Robember 1832, einem ehrenvollen Rufe Folge leiftend, nach Dorpat, wo er eine neue Beimath fich grundete, was ihm bei ber Liebenswurde, peines Charafters und feinen geiftigen Fahigteiten nicht ichwer wurde. Belche große Liebe und Achtung sich O. als akademischer Lehrer und im Kreise ber Collegen ju erringen und mabrend funjundzwanzigjahriger angeftrengter Thatigfeit zu bewahren verstand, davon giebt die unten erwähnte Abschiedsschrift eines ifingeren Collegen Zeugnig. Die Regierung anerkannte feine borguglichen Leiftungen burch rasch auf einander folgende Auszeichnungen und Ehrengaben, 1855 ichließlich burch Berleihung bes Titels eines Wirklichen Staatsraths. Ermattet von langiahriger Arbeit und forperlich leibend, entichlog fich D. nach Dentichland gurudgutehren. Im Juni 1858 trat er, auch bon feinen in Riga lebenden Schulern und Freunden auf bas Berglichfte verabichiedet, feine Beimreife an und begab fich ju feiner ingwischen gludlich verheiratheten alteften Tochter nach Jena. Er ftarb am 20. April 1869. Bon feinen Schriften find noch ju nennen eine aus bem 3. 1833 ftammenbe Schrift jur "Gedachtniffeier ber 1300 jahrigen Dauer ber Befehestraft ber Inftitutionen und Pandetten", owie die 1852 veröffentlichte Abhandlung "de Atheniensium actionibus forenibus publicis".

A. Bulmerincq, Karl Chuard Otto. Gine biographische Stizze, Dorpat 1858. Teich mann.

Otto: Rubolph, Kitter v. D., f. f. General der Cavallerie, Kitter des Militar-Maria-Theresien-Ordens, von 1794—1811 zweiter Inhaber des f. f. Husaren-Regiments Kr. 3, kam am 28. Mai 1735 als Sohn des königlich polnischen und kurskrstlich sächsischen Amtscommissarius und Landrichters Karl Christian D. und dessen Gattin Auguste geb. d. Bauer auf dem Kitter- und Freigute St. Georgenderg bei Weißensels in Sachsen zur Welt und starb am 7. August 1811 auf seinem Kittergute Johannesberg bei Königgräh in Böhmen. Ihn ersüllte schon in jungen Jahren das lebhaste Bestreben sich wissenschaftlich zu bilden. Hierstlich aber seinens seiner Eltern nicht viel ausgewendet werden, da das nicht unansehnliche Bermögen seiner Borsahren im Lause der Zeit durch mehrsache Unglücksfälle und bei der Sorge um eine große Anzahl von Kindern sehr herabgemindert worden war. Dennoch hat es D. verstanden, sich aus eigenem Antriebe und mit rastlosem Fleiße eine gute Grundlage zu umsassense

762 Dtto.

geographifden, geschichtlichen, mathematischen und namentlich auch capallerififden Studien gu ichaffen, für welch' lettere er eine befondere Borliebe fublte. Und biefe trug wohl andererfeits bagu bei, daß fich D. bei ber Mothigung jur 28all eines Lebensberufes, etwa im 3. 1753, ju bem in Bolen bequartine toniglich polnischen und turfürstlich fachfischen Chevauglegers = Regimente Din Rarl als Fahnenjunter einreihen ließ. In biefem Berbande betheiligte fich D mabrend bes fiebenjahrigen Rrieges in ben Welbgugen 1756, 1757, 1758 an vielen ber ftattgehabten Rampfe, bann 1759 an ber Belagerung von Reife. Run trat aber D. als faiferlicher Unterlieutenant in bas "beutiche Freifden-Corpa", welches fein Bruber, ber bamalige Sauptmann Bilhelm Lubwig Cits "ex propriis" errichtet hatte. Seinem Befehle wurden 100 Jager unterftell. Mit diefen überfiel D. im Winter 1760 ein feinbliches Sufaren Commonde an ber Safelbrude im Boigtlande; fpater führte er Diefelben bei Langenfalja, Beigenau, Merfeburg, Salle zc. als Borhut fo verläglich, bag er im 3. 1761 jum Oberlieutenant ernannt wurde; endlich foll O. im Binter 1762 mit eine bon ihm errichteten Chebaurlegers - Escabron bei Arnftadt den preugischen Mills meifter Bider mit 80 Raraffieren gefangen genommen haben. 218 aber nach Auflösung bes beutschen Freijager-Corps im 3. 1768 und Otto's Rudlehr noch Sachfen die ihm verfprochene Beforberung jum Capitan nicht ftatthatte, be wendete er fich ganglich nach Defterreich, wo er in ber Charge eines Chrlieutenants dem in Ungarn liegenden Dragoner - Regiment Beffen - Darmftell Rr. 4 jugewiesen wurde. Dort galt D. balb als einer ber vielberfprechenbffen Caballerie-Dificiere, benn er oblag nicht nur mit regem Pflichteiler und icharies Berftanbniffe allen Anforderungen bes Dienftes, fonbern machte fich auch ... Die Berbreitung militarifcher Renntniffe verdienftlich. In letterer Sinfat ftammen bon D. Die mit tattifchen Bemertungen berfebene Beichreibung leiner Erlebniffe im fiebenjährigen Kriege, bann die Abhandlungen: "Der Parteigänger" und "Gin Bilb bes gemejenen Otto'fchen Jager - Corps". Und wenngleich nun biefe Arbeiten nur im Manuscripte circulirten, fo gelangten biefelben bed balb gur Renntnig felbft feiner bochften Borgefehten und veranlaften Otto's 3forberung jum Capitan im 3. 1769. Much durfte er mit Mudficht auf feine berbortretenbe Brauchbarfeit bon bem um bie Reorganifirung ber Capallene eriolareich wirtiam gewesenen Feldmarichall-Lieutenant Josef Rarl Grafen b'Applalle bei beffen Studien und Entwürfen verwenbet worben fein. Bebenfalls bend D. in ben nachften Jahren bie Abrichtung bes Cavalleriften und feines Plerbei in ein Lehrspitem und entwidelte gleichfalls ichriftlich bie Grundfage im ber Borpoftendienft. Und ba fich fobin D. im Cavalleriedienfte fowol thepretifa als prattifch tuchtig erwies, fo beforberte ihn Feldmarfchall-Lieutenant v. Gairen im 3. 1778 jum Dajor in feinem Sufaren - Regimente Rr. 4 mit ber Beftimmung, daffelbe bom Grund aus für bie Bermenbung im Gelbe branchet gu machen. Diefer in ihn gefehten Erwartung entfpruch D. noch in bea Friedensjahren berart gufriedenftellend, bag er bom Raifer im 3. 1788 pon zweiten Major zum Oberftlieutenant und im 3. 1784 zum wirflichen Oberan und Regimentscommandanten ernannt wurde. In dem balb bierant er gebrochenen Türkenkriege bethätigten sich aber glänzend seine im Regimente bod genommenen Ginführungen, fowie feine Ginflugnahme auf Dieciplin, Geift, Felde tfichtigfeit und Manövrirfabigfeit. Gang besonders geschab bies im 3. 1784 am 17. und 18. April bei ber unter bochft ichwierigen Marich- und Rambielberhaltniffen im unwegfamen hoben Gebirge burchgeführten Diverfion gegm Gferneft in der Ballachei, wodurch bie jum Torgburger Baffe borbeingenten Turlen empfindlich in ber Flante bedroht murben; bann mabrend ber Operation bewegungen im Banate, ferner auf dem Rudzuge von Lagmare not were

Rachts bom 28. jum 29. Auguft, bezüglich welchem General Becsen berichtete, "bag ibm ber Oberft Otto auf bie thatigfte und erfprieglichfte Art an bie Sand gegangen fei". D., welcher fich mahrend diefer Beit wiederholt, fo auch bei III - Palanta am 21. October Die faiferliche Anertennung errungen, wurde nun am 2. Robember 1788 außer feiner Rangstour jum Generalmajor beforbert. Mls Brigadier machte D. den Feldzug 1789 mit und ehrten ihn unter anderem bie Streifung gegen Riffa, wobei er am 18. September Bollecz befeste, bann bie Rothigung Gemenbria's jur Capitulation am 21. October, ferner bas Burfidweifen bes Gerastiers Abby Baffa bei Begnahme bon 28 Ranonen und brei Rog. dweisen bei Csupria am 1. November, fowie die unermudliche, ausmerksame Leitung ber Borposten des Geeres bis jum Baffenstillstande im J. 1790. Roch in Diefem Jahre übernahm D. bas Commando einer Brigabe gu Ofen : 1791 - 1792 besehligte er ben Greng = Corbon bei Tarnow in Galigien, worauf er im 3. 1798 auf Bunich bes Feldmarichalls Prinzen Coburg nach ben Rieberlanden beorbert murbe. Dort hatte fich O. im Angefichte bes Feindes fowol burch jelbständige Berwendbarkeit, sowie burch zielbewußtes, ftets entchiebenes Eingreifen in die allgemeinen Operationen bewährt. Go vornehmlich bei ber Blotabe bon Conde jur l'Escant wobei er am 9. April als Borbutcommandant burch bie Bertreibung ber Frangofen aus ben auf bem rechten Schelbeufer liegenden Ortichaften Thivencelles, Bicq und Onnaing, Die Gindliegung ber Feftung vollenbete, bann am 13. April, indem er ben Feind aus ben Dorfern St. Saulve, Saultain zc. bis gegen bie Boben hinter Balenciennes purudtrieb, ferner am 23. Mai in ber Schlacht bei Famars, weil er als Commanbant ber vierten Colonne ben Gegner bei Billerspol fiberfiel, bis an die Feftung Quesnoy brangte und durch Wegnahme ber jenfeits ber Ronelle milden Mareche und Billerspol gelegenen Berte ber Sauptcolonne ben Uebergang erleichterte. Anerfennung fanden 1793 auch Otto's wachsame und jorgfame Beforgung bes Borpoftenbienftes vor ber Beobachtungsarmee bei Balenciennes, feine ichneibige Betheiligung an ber Ginnahme bes Camp be Cofar swifchen Bouchain und Cambrai am 7. August, für welche Unternehmung er ben erften Borichlag und Entwurf gemacht haben foll, dann die mehrfach tampfend bewirtte Dedung der Feftung und Gegend bon Balenciennes, fowie endlich ber vereint mit Rray burchgeführte gelungene Ueberfall und bie Eroberung von Marchiennes am 30. October 1793. Roch in biefem Jahre murbe D. jum Gelbmarichall-Lieutenant ernannt, 1794 in besonderer Auszeichnung mit einem fpeciell gufammengeftellten Corps ber englischen Armee bes Bergogs bon Dort beigegeben. Diefes in ihn gefette Bertrauen hat D. in einer langeren Reihe raich aufeinander folgender Operationen und Rampfe im beften Ginne gerechtfertigt. Schon bei ber Borrudung jur Ginichliegung ber Feftung Canbrecies ichlug er am 17. April bei Baur en Arrouaife eine in Berichangungen und Balbern poflirte gegnerische Colonne und nahm berfelben 14 Ranonen ab. Der Berjog v. Port schrieb biesbezüglich: "Je ne saurais assez me louer de l'assistance de Son Excellence Monsieur le Lieutenant-Général de Otto tant pour les dispositions de l'attaque que pour l'exécution. Il a fait tout ce qu'on pourrait attendre de l'expérience et de la prudence la plus consommée et je me felicite de l'avoir avec moi." Dit fast gleichem Erfolge brangte D. ben Feind bei Billers en Cauchie am 29. April gurnd. Entscheibend mar ferner Otto's Theilnahme an ber Schlacht bei Cateau Cambrecis am 26. April, in welcher auf feinen Antrag ber Bergog b. Port fogleich ben nicht gebedten feinblichen linten Flügel angreifen ließ, mas jum bollftanbigen Siege bes Tages und gu ber bier Tage fpater erfolgten Capitulation von Landrecies wesentlich beitrug. Die bedeutungsvoll weiterhin feine Ginflugnahme auf die gunftigen Erfolge bes Befechtes bei Tournay, Bouvines und Pont à Trefin am 10. Dai gewein erhellt aus ben nachstehenben Worten Bort's, welcher berichtete: ben Sieg ber Rlugbeit, Thatigfeit und Rriegstenntnig bes Welbmarfdall-Er hat an jenem Tage, von welchem bas Schidfal bor Lieutenants Otto. Tournay abbing, glangende Proben feiner borginglichen Gigenfchaften abgelest Bervorragendes Gebenten gebührt ichlieglich noch Otto's felbftanbig eingeleiteten Magnahmen und feiner aufopfernden Thatigleit bei Tourcoing am 17. und 18. Mai; benn bort hat D. jum Schuge bes in große Gefahr geratheum Centrums ber allirten Dacht rechtzeitig eine wohlgewählte Stellung gwilde Lannoh und Leers befeht, biefe mit feinen Grenabieren und bem beffen-caffelion Leibregiment helbenmuthig vertheidigt und es hierdurch allein moglich gemacht, die geschlagenen Colonnen wieder ju fammeln. D., welcher erft auf Befehl bei Raifers die ermahnte Referve - Stellung verließ und am 24. Mai gu Touman für feine Leiftungen bei Baur am 17. April und Cateau Cambrecis am 26. April mit bem Ritterfreuze bes Militar-Maria-Therefien-Ordens ausgezeider wurde, übernahm nun nach ben innerhalb ber allierten Armee flatigehaben Trennungen einige leichte Truppen als Apantgarbe-Commando bes Pringe Den ichweren Anforderungen Diefer Stellung tounte jeboch ber wiederholt verwundete, forperlich ftart geschwächte General nicht lange mehr genfigen; schon Ende Juni mußte D. vom Rriegeschauplat gebracht werbre worauf er, ba ihm die Aerate die thunlichfte Schonung empfahlen, 1795 un bie Berfehung in ben Ruheftand bat. Diefe wurde ihm bei Belaffung bes velle Behalts bewilligt. Da fich aber ber pflichterfullte Beneral nach einiger Er holung neuerlich 1796-1797 bei ben Bertheibigungsmagregeln in Bobmer, 1798-1800 bei einer Militar-Sof-Commiffion, 1801 beim Soffriegerathe ber wenden ließ, fo ernannte ihn ber Raifer im 3. 1803 noch jum General ber Cavallerie. Erft jest jog fich D. ganglich bom Dienfte jurid und ichlof biemit eine Thatigfeit, die mit den erreichten Erfolgen ftets im beften Ginflang ftanb; auch hat er fein bobes Biel, ben taiferlichen Baffen, namentlich aber bir taiferlichen Cavallerie nublich und dienftbar gu fein, in vollem Dage erreicht; benn was er im Sinblide auf cavalleriftifche Beburfniffe erfonnen und nieber geschrieben, wurde im heere nicht nur verbreitet, sondern auch verwerthet, um auf dem Kampffelbe mar O. jederzeit ein Beifpiel hehrer Tugenden, ein ber güglicher Meifter bes fleinen Rrieges, babei aber überbies ein fluger, fiegreiche Feldherr und gludlicher Berather.

Burzdach, Biogr. Lex. b. Raiferth. Oesterreich. 21. Th. Wien 1870. — Hirtenfeld, der Milit. Maria-Theresien - Orden rc. Wien 1857. — (Schell) Dest. milit. Zeitschr. 4. Bb. Wien 1842. — Amon, Gesch. b. t. t. Duf. Ryts. Rr. 4. Wien 1882. — Ow, Gesch. d. Erzh. Ferdinand 3. Dus. Ryts. Saude Batal 1843.

Ottolar I. (Piemyst Otafar), der vierte Sohn des im J. 1174
gestorbenen Königs Wladislaw II., ein Arenkel des ersten böhmischen
Königs Wratislaw II., gelangte in einem für die Entwickelung Böhmens höch
fritischen Momente zur Regierung. Denn bei der großen Anzahl der Mitglieder
des Premystidenhauses, die sich damals so vermehrt hatten, daß "wir nicht
imstande sind, ihren genealogischen Zusammenhang allenthalben nachzuweisen",
bei der gegenseitigen Eisersucht derselben und den eigenartigen Successionsnormen
in Böhmen, die dem Abel einen mächtigen Einfluß auf die Beseizung der
herzogstuhles einräumten, schien es als sollte das Streben der Kalser Friedrick 1
und heinrich VI., die Einheit des böhmischen Gerzogsthums auszulösen und eine Anzahl reichsunmittelbarer Gewalten in diesem Lande zu schaffen, bald seine Ersstllung sinden. Daß diese Eventualität nicht eintzal, war einerseits die Folge

s langiabrigen Thronftreits, ber nach Seinrichs VI. Tobe in Deutschland einrat, andererfeits bas Berbienft Biempst Ottotars, ber als fraftiger Realpolititer ie Gunft ber Berhaltniffe trefflich auszunüten berftanb. In feiner Jugend ab er ben Riedergang Bohmens, ber mit der Refignation feines Baters im 3. 1173 anhob, bann bie raich aufeinander folgenden Regierungen feines Bruders kriedrich und seiner Bettern Sobieslaw und Otto Konrad und sah, wie ein Theil des bhmifchen Reiches bemfelben entfrembet wurde - Mahren, welches Friedrich Barburoffa 1182 als Leben des römischen Reiches und neue Markgrafichaft bem bergog Dito Konrad berlieb. In wie weit er 1184 in ben Streitigkeiten wijchen feinem Better Bengel II., ber auf ben Thron ju gelangen fuchte, und einem Bruder Friedrich thatig gewefen, lagt fich nicht ermitteln; bag er für ben letteren aufgetreten, burfte man ichon baraus erfeben, daß ihn Friedrich im olgenden Jahre an die Spige ber Beeresmacht stellte, die er gegen Otto Konrad bon Dabren entfandte, welchem man in Bohmen Die Abtrennung Dahrens gum 3m Winterfeldzuge biefes Jahres gewann er bie blutige Bortourje machte. Schlacht von Lobenit (im Znaimer Rreife); bagegen ftand er in bem Streite riebrich's mit bem Brager Bifchofe Beinrich Bretislam, ber ben Anfpruch erhob, tin bom bergoge unabhangiger Reichsfürft ju fein und feinen Unfpruch mit laiferlicher Bilje auch behauptele, im Bintergrunde. 1189 ftarb Friedrich, swei Jahre fpater Otto Ronrad und gur Regierung gelangte Bengel II. Gegen ben esteren erflarte fich ber reichsfürftliche Bifchof Beinrich Bretislam, ber gegen as Beriprechen der Zahlung einer Gumme von 6000 Mart die Belehnung eine beiben Reffen Beempst Ottofar's mit Bohmen und Blabislam's mit Rahren am faiserlichen Hofe auswirkte (1192). Da Premysl Ottokar bie ver-prochene Summe nicht zahlen konnte und überdies in der Fehbe des ihm verpanblen Grafen b. Bogen mit bem Grafen b. Ortenburg fur ben erfteren Bartei rgriff und fich bem rheinischen Fürstenbunde gegen ben Raifer anschloß, fo enteste ibn Beinrich VI. ber Berifchaft und übergab biefelbe bem Bifchofe beinrich Bretistam. Bon Ottotars Anhangern gingen bie meiften gu bem Bifchofbergoge, ber im folgenden Jahre auch Mahren gewann, über. Schon ju Ende 1196 machte Ottotar, unterflutt von bem Grafen b. Bogen ben Berfuch, Bohmen wieder in feine Gande ju befommen, aber berfelbe ichlug fehl. Dann im folgenden Jahre Beinrich Bretislam "in ber taiferlichen Pfalgftadt" Eger geftorben mar, mahlten die Großen Ottofar's Bruber, Bladislaw bon Mahren, aber Ottokar jog mit feinen Anhangern gegen Brag und Blabislaw rtfarte fich bereit, feinem Bruber bie Berrichaft in Bobmen abgutreten und fich elbit mit Mahren ju begnugen. Mit bem Tobe Beinrich's VI. trat auch in Bohmen ein wichtiger Wendepunkt ein: war es bisher der Reichspolitik gelungen, bem bohmischen Berzoge zwei neue reichsunmittelbare Gewalten an die Seite zu ftellen: den Markgrafen von Mähren und den Bischof von Brag, fo vertrugen nun die beiben bisher feinblichen bohmifchen Bruber berart, daß innerhalb bes Gefammtumfanges ber bohmifchen Erblande beibe zugleich Fürften fein follten, was aber taum anders möglich war, als bag Mahren, nachdem es 15 Jahre reichsummittelbar gewesen, unter bie Oberhoheit Bohmens fam und fo die Ginbeit bes letteren wieder hergestellt wurde. Roch ehe biefer Bertrag guftande tam, atte ber Bergog Blabislaw auch bas Brager Bisthum feiner reichsunmittelaren Stellung entfleibet, indem er, ohne fich an bas Bahlrecht ber Beiftlichfeit u tehren, feinen Rablan Milit mit bem Beinamen Daniel jum Bifchof einfehte. Da fab, wie ein Beitgenoffe, ber Abt Gerlach v. Dahlhaufen erzählt, "ber Blerus gu feinem nicht geringen Schmerg, bag biefer Daniel in feinem bifchofiden Ornate Inicend bem Bergoge Bladislaw ben Lebenseid leiftete, gang im Biberfpruch mit ben taiferlichen Brivilegien und ber alther gebrachten Freiheit".

Die geanberte Stellung Bohmens fand auch balb ihren außerlichen Ausbrud: Schon bas Jahr barauf berlieh Ronig Philipp auf bem Rronungstage ju Main bem Ottofar Die fonigliche Burbe, Bas bisher nur eine perfonliche Ausgeichenne einzelner Bergoge gewesen war, blieb von nun an, wenn auch noch nicht erbliches Recht, boch erblicher Befig. Geit bem 3. 1198 ift Bohmen ein Ronigreich. Es war ber Lohn bafur, bag Ottotar fich unter ben erften auf Die Erie bes Staufers gefiellt hatte; im Uebrigen mar er weit babon entfernt, feine Sache fur immer mit ber ftaufifchen Partei gu verfnupfen, jumal ba ber Bapft wirtfame Mittel in der Sand hielt, um den Bohmentonig fur Die Beljen p gewinnen. Geit nabegu 20 Jahren war Ottotar mit Abela, einer Tochter bei Markgrafen Otto bon Deigen, bermablt und hatte mehrere Rinber mit ihr erzeugt, als er fie (1198) berftieß, fich mit Ronftange, ber Schwefter ba ungarischen Ronige Emerich und Andreas II., bermabite, und bom Babfie bit Auflöfung bes fruberen und Anertennung bes neuen Chebundes verlangte. Bon Brager Bifchof verlaffen, wandte fich Abela (1199) an ben Bapft Junocens III. ber aus politischen Motiven die Angelegenheit in fiberaus laffiger Beife betrieb, gang im Gegenfate gu jenem ichneidigen Auftreten, bas er in einer abnlichen Sache bem Ronige bon Frantreich gegenüber befundete. Gin nicht weniger wirfames Mittel mendete der Bapft an, als er bas junge Ronigthum Ottofare in Finge ftellte. Go wenig man, ichreibt er an "ben Bergog" bon Bobmen, Trauben bon Dornen lefen ober aus Stein Sonig faugen tann, jo wenig tonne Biffip eine Rrone berleiben. Endlich ichwebte auch noch ber Streit, ben bie bobmiden Gegner bes Bifchofs Daniel bor ber Curie anhangig gemacht hatten (1199): Bom Bapfie bing es ab, ob fich ber Brager Bifchof unter bie bobmifche Lanbehobeit beugen ober Reichsfürft fein folle. Unter biefen Umftanben tonnte ber Rotar bes papftlichen Stubles ichon im September 1201 den Ronig Otiolar m ben "Unfrigen" (nobiscum) gablen. Meugerlich freilich geborte biefer in bie Reihe ber Gurften, Die fich noch ju Anfang 1202 fur Philipp erlarten. Bereit am 5. Dai 1202 mar bie Frage bes Prager Bisthums im Sinne bes Ronigs entichieden. Dem Carbinallegaten Guibo, ber mabrend bes Winters 12028 in Brag verweilte, gelang es, ben Bohmen gang für Otto IV. ju gewinnen und Diefer erhielt an ihm eine berartige Gilfe, bag Philipp por feinem Begner gurad. weichen mußte. Philipp fprach nun Bohmen bem Ronige Ottotar ab und belehnte einen Better beffelben, Theobalb III., ber bamals aus Bohmen berbannt war und in Magdeburg die Schule befuchte. Otto IV. erhob nun auch feiner feits ben neuen Berbunbeten jum Ronige, ber hierauf von bem Carbinallegaten Guido am 24. Auguft 1203 ju Merfeburg gefront murbe. Innocens III. er tannte bie tonigliche Burbe Ottotars an und war auch geneigt auf bie bon Diefem beabfichtigte Loslofung bes Bisthums Brag von ber Dainger Metropole und die Erhebung Prags jum Ergbisthum einzugehen. Schon im folgenben Jahre mandte fich bas Blud ber Waffen gegen Otto IV. und ben Bobmentonig. Als der lettere feinem Berbundeten, dem von Philipp bedrangten Banbgrafen von Thuringen gu Silfe gog, rudte Philipp mit feiner gangen Dacht gegen Ditotge por, ber einen ichmablichen Rudzug antreten mußte. Durch einen Rriegszug nach Dahren geschwächt und von feinen bobmifchen Gegnern, ben Unhangern der "Theobalbe" bedrangt, fuchte er die Gnabe Philipp's nach, fiellt Beifeln und gablte 7000 Mart Schabenerfag. Theobalb und feine Briber wurden aus ber Berbannung gurudberufen und mit ihren vaterlichen Theilfürstenthumern ausgestattet (1205). 3m folgenben Jahre fand bie Berlobung Bengel's, bes Cohnes Ottolar's, mit Runigunde, ber Tochter Philipp's ftatt. Ottolar blieb nun bem flaufichen Saufe treu und fand, ale Philipp bem Reuchelmord gefallen und Otto IV. allfeitig als Ronig anertannt murbe, bem enteren lange Beit fühl gegenüber, ja er verlangte, bevor er ihn anerkannte, on bem Papite bestimmte Bufagen radfichtlich feines Chefcheibungsproceffes. Als nach ber Raiferfronung Otto's IV. Die Freundschaft zwischen Papft und Raifer einer erbitterten Teinbichaft Plat machte, gelang es bem erfteren leicht, ben Bobmentonig auf feine Geite gu gieben; benn noch hatte er in ber Ebedeibungsfache bas lette Wort nicht gesprochen, und als bann Abela am 2 Februar 1211 ftarb, ohne bag ihr auf Erben Recht geworben mare, lebte und ihr und Ottofar's Sohn Bratislam als eine beständige Drohung für bie Rinber Ottotars aus zweiter Che. Daber ichlog fich biefer ohne Baubern an Briedrich II. an, wogegen Otto IV. bem bohmifchen Könige, beffen Borgeben in Bohmen felbft nicht allgemeinen Beifall fand, Bohmen absprach und es Ubelene Cohn Bratislam querfannte. Um fo fefter bieft Ottofar au Friedrich II. und bie erften wichtigeren Berfügungen, die diefer auf deutscher Erbe traf, galten bem Bohmen. Schon am 26. September 1212 ficherte er in Bafel bemfelben die tonigliche Burbe fur immer ju und normirte die Rechte bes bohmischen Ronigs bem Raifer gegenüber. Ramentlich murbe bem Ronig Ottofar ber Befit oller Gebiete zugeftanben, bie ehebem ju Bohmen gehort hatten und bemfelben auf irgend eine Beije entfremdet worben waren; auch erhielt er bas Recht ber Inveftitur ber Bifchofe bes Ronigreiches. Bohmen ftand nun machtiger ba als jemals fruber. Um ben im Lande üblichen Thronftreitigkeiten ein Ende gu muchen, ließ er im 3. 1216 feinen Cobn Bengel jum Rachfolger mablen und bie Babl burch ben Raifer beftätigen. Dag er bie alte Senioratserbiolge, bie wie man meint in Bohmen feit anderthalb Jahrhunderten bestand, abgeschafft und die Primogeniturerbfolge eingeführt habe, ift eine unrichtige Behauptung, bie man leiber noch in allen Berten über bohmische Geschichte lieft. Indem Ottolar feinen Sohn mahlen und bie Bahl vom Raifer bestätigen ließ, beseitigte er bie Ansprüche feines alteren Sohnes, jenes Bratislaw, ben Otto IV. fruber belehnt hatte. Durch biefe Bahl fand fich übrigens auch die premyslibifche Seitentinie ber "Theobalbe" vertfirgt. Theobald III. versuchte eine Schilberhebung, bei ber er umfam. Seine (5) Sohne gingen (1222) ins Eril nach Schlefien, wo ihr Stamm nach einem Menschenalter erlofch. Bon den Brempsliden, über beren übergroße Babl - und fie alle wollten berrichen - einftens ber "bohmifche herodot" Cosmas von Prag lebhafte Rlage geführt, blieben allmählich nur Ottotar und feine nicht eben gablreiche Rachfommenschaft übrig; es fehlte nun ber Grund gu ben vielen Thronftreitigfeiten, Die es fruber in Bohmen gab; Die Confolibirung bes Reiches machte baber von Neuem wefentliche Fortichritte. Roch in demfelben Jahre gerieth Ottotar mit Andreas, bem weniger gefügigen Rachfolger bes 1214 geftorbenen Bifchofs Daniel II., in einen Streit, beffen Benefis und einzelne Phasen nicht völlig flar ju Tage liegen. Rach ben Urfunden handelte es fich um Berwurfniffe in Betreff ber bifchoflichen Competeng. Der Rampf enbete (am 2. Juli 1221) bamit, bag bem Bifchofe in wefentlichen Dingen Conceffionen gemacht murben. Bon einer Bieberherftellung ber Reicheunmittelbarfeit bes Bifchofs war felbftberftanblich feine Rebe mehr. Ueber bie Regierung Ottotars in ben nachften Jahren ift wenig bemertenswerthes überliefert. Er-war ber erfte Brempelibe, ber in umfaffenber Beife beutiche Bauern und Burger ins Land rief und fie mit deutschem Rechte bewidmete, eine Sache, bie auch von den geiftlichen Corporationen bes Landes und vom Abel emfig betrieben wurde. Rach bem Tobe feines Brubers Bladislaw Beinrich von Mahren (1222) ließ er bies Land burch zwei Jahre in feinem eigenen Ramen nerwalten und gab es bann feinem zweiten Cohn Blabislam. Rach beffen Tobe (1226) fam Dabren neuerbings unter bie unmittelbare Regierung bes schnigs. Aus demfelben Grunde, der ihn einstens bewog, seinen Sohn Wengel zu feinem Nachsolger mahlen zu lassen, fronte er benfelben noch bei feinen Obseiten (1228) zum Könige von Böhmen und nun wurde der jüngste Solv Ottokars Premyst zum Markgrasen von Mähren ernannt. Ottokar selbst emfagte damit nicht der Regierung, die er vielmehr mit seinen Söhnen theilte. Er starb am 15. December 1230 und hinterließ das Reich, das er in den Zustande arger Zerrüttung übernommen und das seiner förmlichen Auflösung entgegen ging, als eine in sich geeinte, Achtung gebietende Macht.

Palach, Gesch. von Böhmen. I. und II. Bb. — Schlefinger, Geschickte Böhmens. — Schlesinger, die Deutschößihmen und die premyslidische Negierung im V. Bb. der Mitth. d. Bereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen. — Höfter, tritische Wanderungen durch die böhmische Gesch. Ebenda. VII. Bb. — Dudit, Gesch. Mährens. IV. Bb. — Wintelmann, Philipp von Schwabm u. Otto IV. von Braunschweig. 1. u. 2. Bd. — O. Abel, König Philipp ber Hohenstaufe. — Schirrmacher, Kaiser Friedrich II. 1. Bb. — Wintelmann, Gesch. Kaiser Friedrichs II. — Huber, Gesch. Desterreichs. 1. Bb. — Arones, Handbath d. Gesch. Desterreichs. 1. Bb. — Arones, Handbath d. Gesch. Desterreichs. 1. Bb. — Loserth.

Ottolar II., Ronig bon Bohmen: D. II. ober wie er bis jur Grombung bon Defterreich bieg, Brembel, ber zweite Gobn bes Ronigs Bengt L von Bohmen und der Runigunde, Tochter bes romifchen Ronige Philipp, mude um bas Jahr 1230 geboren. Rachbem fein alterer Bruber Blabiflam = 3. Januar 1247 geftorben mar, erhielt er von feinem Bater Die Regierung ber Martgraffchaft Mahren. Schon im Jahre barauf verband fich ber ebegeling Jüngling mit ben bohmifchen Großen, welche fich gegen ben Ronig Benja, einen entichiedenen Barteiganger bes Babiles in beffen Rampfe gegen ben Rula Friedrich II., erhoben hatten. Am 31. Juli 1248 leifteten ihm Die Barone bu Sulbigung. Much ber Bifchof von Prag mit einem Theil ber Beiftlichten fcblog fich ihm an. Wengel felbit fab fich gezwungen, im Berbfte feinen Gobn jum Mitregenten angunehmen. Doch war er nicht gewillt, ben ihm abgenothigten Bertrag gu halten. Unterfintt burch ben bobmijden Rierus, ben ber Bapft wegen feiner Begunftigung ber Aufftanbifden, wie alle Anhanger Dut fars, mit den ftrengften firchlichen Strafen bedrohte, wie burch ungarifde Billia truppen und papitlich gefinnte Defterreicher fammelte Bengel eine bebeutenbe Macht und brachte damit am 5. August 1249, wie es beift burch Berrath einiger Burger, Brag in feine Gewalt. Coon am 16, Auguft unterwarf fic D. felbft ber Gnabe feines Baters, ber ihm anjangs wieber ben Befit Datren überließ, balb aber ihn feftnehmen und einige Beit gefangen halten ließ. Rut barauf trat in feiner Parteiftellung ein ganglicher Wechfel ein. Sobald et jur Uebergengung gelangte, daß bie Gache ber Staufer eine verlorene fei, verlieb auch er bas fintende Schiff. Auch glaubte er bie Bergogthumer Defterreich und Steiermart, Die nach bem Ausfterben bes babenbergifchen Saufes bem Reide heimgefallen maren, aber nach bem Tobe bes Raifers Friedrich II. fait all herrentofes But angefehen murben, am leichteften mit Gilfe bes Bapftes unb feiner Unbanger, befondere ber einflugreichen Rirchenfürften, in feine Danbe bringen gu tonnen. In ber That erhielt D im Jahre 1251 pon Seite eingelner öfterreichischer Abeliger eine Einladung gur Befitmahme ihres Landes-Diefem Rufe Folge leiftend nahm er den Titel eines Bergogs bon Defterreich an und jog in ber erften Salfte bes Robember fiber Bubmeis nach Wing und bon ba gegen Bien, mo er bereits am 12. December angelangt mar. Der Ergbifchof bon Calgburg, Die Bifchofe von Baffan und Freifing und Die Derberragenoften ofterreichifchen Abeligen finben wir an feiner Geite. Rirgenbe batte man ihm Biberftand geleiftet. Da aber boch viele Defterreicher mit biebe an

en noch lebenben weiblichen Gliebern bes Saufes Babenberg bingen und auch ie reichen Allobialguter beffelben jenen jugefallen waren, fo entichlog fich D. m 11. Februar 1252, ber Schwefter bes letten Babenbergers, Margaretha, ber Bittwe bes romifchen Ronigs Beinrich (VII.), Die Sand zu reichen, obwol fie aft bopbelt fo alt mar wie er. Begen ber amifchen beiben beftebenben Berpandtichaft ertheilte fpater ber Bapft Difpens, ale D. am 17. September 1258 geichworen hatte, ber romischen Rirche und bem jeweiligen Babite, wie auch bem Imifchen Ronige Bilhelm, fo lange er in ber Ergebenheit gegen die Rirche and in beren Gunft verbliebe, Beiftand ju leiften. Bahricheinlich im Geptember 1252 brang er bann in Die Steiermart ein und gelangte bis Brag. Doch weint ber fteirifche Abel fich noch meift von ihm fern gehalten ju haben. Urberhaupt follte D. boch nicht ohne Rampf in ben bleibenben Befit ber Merreichifchen Bergogthumer gelangen. Bela IV. von Ungarn hatte ebenfalls befelben an fich zu bringen gesucht und war auch vom Papite, ber beffen Unter-Thoung gegen ben Raifer ju gewinnen munichte, bei feinen Beftrebungen ermuntert worben. Als nun D. Defterreich befette, unternahm ber ungarifche Rinig im Juni 1252 mit gablreichen Truppen verheerende Ginfalle in Deftermich und Dahren. Im folgenden Jahre murde ber Angriff auf diefe Lander Queuert, mahrend gleichzeitig Bela's Bunbesgenoffen, Die Bergoge von Krafau, Dppeln und Salitich, gegen Troppau, ber herzog von Baiern nach Oberöfterreid porbringen follten. Allein auch biesmal gelang es bem ungarifchen Ronige und feinen Berbundeten nicht, in den heimgefuchten gandern bauernbe Erobefungen ju machen. Bugleich trat ber Papit, ber nicht wunschen tonnte, bag eine eigenen Unhanger fich untereinander gerfleischten, ale Bermittler auf und uchte beide Theile durch eine Theilung der babenbergischen Lander ju befriebigen. Da D. nach bem Tobe feines Baters auch Ronig bon Bohmen wurde, alfo feine Dacht bedeutend verftarft wurde, andererfeits aber doch taum hoffen tonute, Die Steiermart, wo in letter Beit Bela IV. vom größeren Theile ber Abeligen als herr anerkannt worden war, mit Gewalt erobern gu tonnen, fo amen beibe Konige bem Buniche bes Papftes entgegen. Um 3. April 1254 wurden in Ofen die Friedenspraliminarien unterzeichnet. D. behielt Defterreich und jene fleierischen Gebiete, die nordlich vom Cemmering und bem von biefem veftwarts fich bingiebenben Gebirge lagen, alfo Biener Reuftabt mit Butten und bem Traungau, Bela ben fibrigen Theil bes Bergogthums Steiermart. D. benutte aber die erfte Gelegenheit, um fich auch diefes Landes ju bemachigen. Den Anlag bot ber Streit zwijchen bem ermahlten Erzbischofe Philipp von Salzburg, einem Bruder bes Herzogs Ulrich von Karnten, und dem dortigen Domcapitel, bas ihn, weil er fich nicht weihen ließ, abfeste und ben Bifchof Urich von Sedau mahlte. Da diefer hilfe von Ungarn erhielt, Ulrich und Philipp von Rarnten, Ottotars Berwandte, aber in ben Diener Frieden aufjenommen worben maren, fo unterftugte ber bohmifche Ronig Die Steirer, velche fich Ende 1259 gegen die Berrichaft ber Ungarn emporten und nun in Berbindung mit öfterreichischen Truppen Diefe aus bem größten Theile bes landes bertrieben. Die Rieberlage, welche bas ungarische Beer am 12. Juli 260 bei Rroiffenbrunn auf dem Marchfelbe burch D. erlitt, nothigte ben tonig Bela, auch auf Die Steiermart ju vergichten. Als D. fich im Befibe ber angen babenbergifchen Erbichaft gefichert fab, verfließ er im October 1261 ine Gemahlin Margaretha, weil fie ihm feine Kinder gebar und weil ber Bapft Alexander IV. im Jahre porber wohl feinen natürlichen Gohn Rifolaus egitimirt, aber die Claufel beigefligt hatte, daß er dadurch nicht auch gur lachfolge in Bohmen berechtigt fein follte. Benige Tage barauf bermablte

ich mit einer Entelin Belas IV. von Ungarn, Runigunde, Tochter Raftiflane on Salitich. Um fich aber boch einen Rechtstitel auf Die oflerreichischen ganber au berichaffen, beichlof D. fich an einen ber bamaligen beutichen Schattenlomige ju wenden. Bisher hatte er fich wenig um bas Dberhaupt bes Beiches co fummert. Trog bes im September 1258 gefchworenen Gibes batte er nichts jur Unterftugung Bilbelms bon Golland gethan, ja es nicht einmal fur ber Dinbe werth gehalten, fich von bemfelben belehnen gu laffen. Ale bann Bilhelm im Rampfe gegen bie Friefen ben Tob fand und nun ein Theil ber Rusfürften fich bon Richard von Cornwallis, ber andere von Alfone von Coffilien erlaufen ließ, fpielte D. eine fo eigenthumliche Rolle, daß man nothwendig or ben Webanten tommen muß, er habe abfichtlich eine Doppelwahl beforbert, .... Deutschland au schwächen und fo ungehindert feine ehrgeizigen Bergrogerunge plane verfolgen gu tonnen. Seine Gefandten traten namlich ber Bahl Richard die am 18. Januar 1257 vorgenommen wurde, gewiß nicht ohne Beifargen bon feiner Geite, einige Tage nachher bei und andererfeite ertheilte er unt Bollmacht zur Wahl bes caftilifden Ronigs, die am 1. April erfolgte. Rabe getreten ift er bem einen fo wenig wie bem anbern. Als bann anfange 1261 mehrere Rurfftrften ben jungen Rourabin bon Schwaben auf ben Thron er heben wollten, hintertrieb D. die Ausführung biefes Blance, indem er ibn ben Bapfte benuncirte. Erft nach ber Berftogung feiner Gemablin, am 9. Angel 1262, ließ er fich von Richard mit ben bohmischen und ofterreichischen ganben belehnen, freilich in einer gang ungulaffigen Form, indem Richard bies nut brieflich und ohne Buftimmung ber Fürften that. Als biefer 1265 bem bobmid-Ronige ben Schut ber rechterheinischen Reichsguter gegen Rontabin bon Schwalen abertrug, bot ihm bies Gelegenheit, fich eine gewiffe Schubhobeit aber bie Reidftabt Eger zu verschaffen. Auch ale fpater, nach Konrabine Tobe, bie beutiden Rurffirften wieder ber taiferlofen Beit burch die Bahl eines allgemein aner tannten Ronigs ein Ende gu machen fuchten, mar es D., ber biefe Abficht ben Papfte melbete, welcher gleich energisch bagegen auftrat. Die Schwäche Denis lands benutte D., um auch bas leite ber fuboftbeutichen Bergontlimmer, Rarnten, nach bem finderlofen Tobe bes Bergogs Ulrich (27. October 1269) an fich w bringen. Obwol biefes Land nach einem Privilegium bes Ronige Bilbelm u Ulrichs Bruber Bhilipp hatte fallen follen, nahm boch D., ber fich von jenen hatte jum Erben einseten laffen, Rarnten und ben bagu geborigen Theil von Rrain Ende 1270 mit Baffengewalt ein. Die Ungarn, welche biefe nes Machtvergrößerung bes bohmifchen Ronigs berhindern wollten und fich Bolland bon Rarnten annahmen, wurden in wiederholten Rriegen (1271 und 1274) befiegt, mehrere Stabte im weftlichen Ungarn von D. behauptet, 1273 ftand D. auf dem Gipfel feiner Dacht. Alle feine Radbarn maren gr bemuthigt ober mit ihm befreundet. Gein Reich behnte fich fiber ben norm Often Deutschlands bom Erg- und Riefengebirge bis gur Abria aus, mo it bel Batriarchat von Aquileja gang von fich abhangig gemacht batte. Durch voftellung einer geficherten Ordnung, burch Begunftigung ber beutiden Colonifation bes Bergbaus und Sanbels, burch Grundung von Ctabten und Unlegung pon Dorfer forberte er auch bie materielle Bluthe feiner Sanber. machtlofen Richard von Cornwallis und die Babl Rubolis von Sabeling por romifchen Ronige (am 1. October 1278) führte in ber Geschichte Ottolaco enticheidende Wendung berbei. Diefer hatte mabricheinlich feine eigene Sot gewunicht, feine Bevollmachtigten gegen die Erhebung Rudolfe Broteft erbeit Er hatte feine Monarchie burch geschidte und rudfichtslofe Ausbentung be Schwäche Deutschlands gegrundet und war ju madfig, ale bag er fich cam andern herricher batte unterordnen tonnen. Er mochte es felbit fublen, bil

in Reich und ein traftiger beutscher Ronig unmöglich neben einander besteben Daber mar er wol von Anfang an entichloffen, Rubolf nicht angudennen, obwol ein ichneller Anschluß an biefen noch die einzige Möglichkeit eboten hatte, die Bestätigung feiner Erwerbungen burch bie Reichsgewalt ju nlangen. Er arbeitete beim Papfte barauf bin, bag biefer ber Bahl Rubolfs eine Genehmigung verfage oder daß wenigstens eine Gutscheidung in feinem Streit mit Rubolf fur eine lange Zeit verschoben werbe. Er erbot fich, wenn n feche Jahre gegen jeben Angriff von Seite Rubolis ficher geftellt murbe, nach pier Jahren einen Kreuggug gu unternehmen und fich nach feiner Rudtehr beguglich feines Befigftanbes bem Urtheilsfpruche bes Papftes ju unterwerfen. Allein gerade um einen allgemeinen Kreuzzug zustande zu bringen, wünschte ber Bapft Gregor X, bem Ronige Rubolf bie allgemeine Anerkennung gur verschaffen. Gr bot baber bem bohmifchen Ronige nur fur den Fall feine Bermittelung an, benn er fich Rubolf einfach unterwerfe. Alls D. bies ablehnte, ließ er ben Dingen ihren Lauf. Schon im Robember 1274 erfolgte auf einem beutschen Reichstage in Rumberg ber Ausspruch, daß ber Ronig alle feit 1245 bem Meiche beimgefallenen Befigungen an fich ziehen burfe und bag D., weil er binnen Jahr und Tag die Belehnung nicht eingeholt habe, alle Rechte barauf berloren habe. Da er auf wiederholte Borlabung fich nicht ftellte, murben ihm im folgenden Dai die fudoftbeutichen Bergogthumer ausbrudlich abgelprochen. Schon im Sommer 1274 hatte Rubolf auch mit bem Erzbischofe Friedrich von Salaburg und mit anberen in ben Lanbern Ottofars beguterten und bon ibm in ihren Befigungen beeintrachtigten Rirchenfurften Unterhandlungen angelnupft, um einen Aufftand hervorzurufen, was um fo leichter möglich war, als D. burch feine Garte fich viele Abelige gu Weinben gemacht hatte. Doch murbe eine Grhebung niedergeworfen und ftrenge beftraft, Die Bifchofe theils burch Confiscation ihrer Buter, theils burch Waffengewalt jum Frieden gezwungen. Am 24. Juni 1276 fundigte aber Rudolf felbft bem bohmischen Ronige ben Rrieg an, indem er jugleich über thn und feine Anhänger die Reichsacht aussprach. Der Grabifchof bon Salaburg entband alle Unterthanen beffelben bom Gibe ber Treue, ja bedrobte fie mit bem Banne, wenn fie ihm noch Silfe leifteten. D. erwartete einen Angriff Rudolis auf Bohmen felbit und hatte baber fein Beer bei Tepl aufgeftellt. Rubolf hatte auch in der That über Eger vorzudringen beabsichtigt. Als es ihm aber gelang, den herzog heinrich von Riederbaiern, ber fruber auf Ottotore Geiten geftanben, ju einem Bunbniffe ju bewegen, ichwentte er von Rurnberg ploglich nach Guden ab und brang unaufhaltsam gegen Bien bor, mahrend fein Freund Graf Meinhard bon Tirol und beffen Bruber Albert von Gorg, unterftugt burch eine Erhebung bes Abels, Die Bergogthumer Rarnten und Steiermart in ihre Bewalt brachten. D. fam erft auf bem Marchielbe an, als bie Gebiete fublich von ber Donau bis auf Wien bereits verloren waren. Da nun in feinem Ruden auch die machtigften bohmischen Abeligen fich emporten, fo ichlog er am 21. Rovember 1276 mit Ruboli ben Frieben bon Wien, nach welchem er auf Defterreich, Steiermart, Rarnten, Rrain und Eger verzichtete und nur Bohmen und Dabren und unter bem Titel einer Mitgift fur Rubolis Tochter Guta, Die gur Gemablin feines Sohnes Bengel bestimmt marb, auch Defterreich norblich von ber Donau behielt, wenn Diefes nicht mit 40,000 Darf Silber abgeloft wurde. Bei ber Ausführung bes Friedens ergaben fich inbeffen balb Schwierigfeiten, ba jebe Bartei bie eingelnen Artifel zu ihren Gunften auszulegen fuchte. Obwol burch zwei Bertrage bom 6. Mai und 12. September 1277 bie wichtigsten Streitfragen geloft minben, jo fuhrte boch D. baburch einen Bruch berbei, bag er ben bobmifchen 49 \*

772 Ottofar.

Abeligen, Die fich 1276 gegen ihn erhoben hatten, Die ihnen im Biener Frieden augeficherte Amneftie verweigerte. Beibe Theile fuchten Bunbesgenoffen. D. gewann für fich bie ichlefischen und polnischen Fürften, bie Martaraien Des Brandenburg und bon Meigen und ben Bergog bon Riederbaiern und bruchte auch einige öfterreichische Abelige und einen der einflugreichften Biener Barger auf feine Seite. Rubolf, ber bie in Defterreich angezettelte Berfchworung frib genug entbedte, fcblog ein Bundnig mit Ladislaus IV. bon Ungarn, ber mit Unterfiligung Rubolfs bie von D. eroberten Grengftabte wieber an fich u bringen fuchte. D., ber ein tapferer Golbat, aber tein hervorragenber Gelbben war, beging ben Behler, bag er die Offenfibe, ju ber er fich im Commer 1376 entichlog, weber raich noch energisch verfolgte. Statt fobald als moglic wenigftens bis zur Donau vorzudringen und an diefem Fluffe eine felle Bertheibigungslinie ju gewinnen, hielt er fich wochenlang mit ber Belagerung in gelner Grengplage auf, beren Eroberung fur ben Bang bes Rrieges boch nicht entscheibend werden tonnte. Daburch erhielt Rudolf Beit, nicht blos bie Deterreicher, Steirer, Rarntner und Salgburger, fondern auch fchwere Reiterei auf bem fubweftlichen Deutschland an fich ju ziehen. Rachbem fich biefer barn auch mit bem gablreichen ungarischen Beere bereinigt hatte, griff er an 26. August 1278 bie Armee Ottotars gwijchen Durnfrut und Droffing en ber March an. Lange war ber Ausgang bes Rampfes zweifelhaft, ja anfangt wurden fogar die Truppen Rudolfs jurudgedrangt. Da gab eine Abtbeiling ichwerer Reiterei, welche biefer als Referbe aufgeftellt hatte, ben Musichlas Die Bohmen erlitten eine vollftandige Rieberlage; D. felbit wurde, ba er, all alles verloren war, noch fortfampfte, völlig erichopit gefangen und gegen alle Ritterfitte bom Truchfegen Bertholb bon Emerberg und anderen perfonliden Feinden ermordet. Dit ibm fant auch der Blan, eine bobmifche Grogmodt unabhangig bon Deutschland ju grunden, für immer ins Grab.

Die Quellen für die Geschichte Ottokars II. find von Joh. Friedt Bohmer im "2. Ergänzungsheft zu den Regesten des Kaiserreichs bon 1216 bis 1313" S. 425—456 zusammengestellt; die einschlägigen Urkunden in den Regesta Bohemiae edd. Erben-Emler T. I. II. gedruckt. — Bgl. be neueren Darstellungen bei Palach, Geschichte Bohmens, II. Bd., 1. Abth. Ropp, Reichsgeschichte, I. B. — O. Lorenz, Deutsche Geschichte I. u. II. – B. Dudit, Geschichte Mährens, V. u. VI. Bd. — A. huber, Geschichte Desterreichs, I. Bd.

Ottolar b. Steiermart: f. Traungau, Braf bon.

Ottokar, der österreichische Reimchronist, geb. um die Mitte des 13. Jew hunderts, in den letzten Decennien der ersten Hälfte desselben, † nach 1809, a er noch Ereignisse dieses Jahres, so die Empörung der Wiener gegen die öster reichischen Herzöge, Kaiser Albrechts I. Söhne, im Herbste dieses Jahre, m Schluße seiner Chronit erzählt. Der ihm von Wolfgang Lazins († 19. Jul 1565) in seinem Werke "Commentariorum in Genealogiam Austriscam über duo" (Basel 1564) S. 233 bescheerte Beiname von Horned, durch welchen einem namhasten steiermärtischen Ministerialengeschlechte beigesellt wurde, dernik aus einer ganz bodenlosen Conjectur, wie schon Hieronhmus Bez, der besond Weller Benedictiner und verdienstwolle Herausgeber der "Soriptores remaustriacarum" in seiner ersten und bisher einzigen Ausgabe der Reimehrendtstragen (III. Bd. 1745) in zurückhaltender Weise bemerkt, ein Forscher, der Untersuchungen über die Lebens- und Zeitumstände unseres Chronisten das Schacht, insbesondere aber durch die sorgialitägen kritischen Arbeiten

Ottofar. 773

werben tonnten. Beg hat bie beiben Stellen, auf welche etwa Lagius feine nicht naber begrundete Conjectur finten mochte: Cap. 50 (S. 64) und 714 (nicht 704, was in ber Beg'ichen Ausgabe G. 667 ein Drudfehler ift) als eine Begrunbung berfelben burchaus nicht gelten laffen tonnen. Denn bort (G. 64) ift "bon Barneld berr Albrecht" eben nur erwähnt und bier (G. 666) "Fribrich was er genannt, geporn bon harnegt" (= horned) als Rrieger in ber heerschaar Ulrichs von Balfee im Rampfe Raifer Albrechts I. wiber bie rheinischen geiftlichen Fürften auch nur angeführt, ohne bag fich irgend ein Wint auf einen Familienmammenhang swiften biefen beiben hornedern und unferem Reimchroniften paraus ergeben murbe". Bes begnugt fich baber, bie Lag'iche Conjectur mit ber Bemertung abzulehnen: "Rachbem ich die gange Dichtung auf bas fleißigfte burchgearbeitet, tann ich mich nicht bejahend aussprechen" (integro poemate diligentissime expenso affirmate pronuntiare non possum). Denn, bag er ihr nicht Glauben ichentte, beweift auch feine weitere Untersuchung. Wenn Lagius meine, D. fei ein "abeliger Ritter ber Steiermart (nobilis eques Styriae) gewelen, fo möchte er von Gergen gern bem guftimmen, wenn bies nur burch irgend ein taugliches Beugniß bes Chroniften felbft ober eines andern Schrifttellers bargethan wurde". Er glaubt jedoch (S. 4 ber Praefatio) eher annehmen ut follen, bag D. fein Ritter, fondern ber Client eines Ritters ober ebeln Brafen war und in biefer Gigenschaft ber Iglauer Berlobungefeier gwischen ben Rindern Rudolfe I. und bes gefallenen Bohmentonigs Ottotar (Spatjahr 1278) Allerdings fcwächt er feine eigene, richtige Anschauung (S. 5) burch den Ausspruch ab: "Ich möchte nicht schlechterdings läugnen, daß er ebler Geburt war, indem ich dahin durch verschiedene Conjecturen, die hier ingeln anguführen, ich fur überfluffig erachte, barauf geführt murbe". Beg erannte auch, daß D. ein Steiermarter gewefen fein muß, ober fich minbeftens, pabrend er feine Reimchronit fchrieb, im Bande aufhielt, wie bies beifpielsweife ans ben Capiteln XI (S. 29) und 664 (S. 609) hervorgehe, indem an erster Stelle fich der Musdrud "hie ge Steper", an zweiter "bicg lant" (Steiermark inter ber Berrichaft Ronig Bela IV. und beffen Cohnes Stefan V.) borfinde. Desaleichen tonnte ihm fein bienftlicher Berband mit bem angefehenen Ministerialen Der Steiermart, herrn Otto v. Liechtenftein (f. A. D. B. XVIII, 618-620, + pahricheinlich am 14. November 1311), Sohn bes bekannten ritterlichen Minneangers Mirich († 1275 ober 1276, f. Art. Schönbachs a. a. D. S. 620 bis 23) nicht entgeben, ba benfelben bie maggebenbe Stelle ber Reimchronit Cab. 68, G. 81, 3. 3. 1261) tlar bezeugt: "... Wann mein herr Ott von liechtenstein — Der tugenthaft und rain — Den ich mit dinft mein — Bnd nit trewen pin bolt" - . . . Auf Grundlage ber Cobices ber Reimchronit brach fich Beg in Bezug ber Entstehung bes weitschichtigen Reimwertes, insefondere mit Bezug auf die Capitel 28 und 34 (G. 37 und 48) babin aus, af ber erfte Saupttheil beffelben, mit welchem ber eine Codex Vindobonensis bichließt, um 1295 gefchrieben fein muffe, ba er in bem erftangeführten Capitel on ben Rampien ber arragonefifchen Fürftenfohne Friedrich und Beter (richtiger: (atob) um Reapel handle, Die 1295 ihr Ende burch den Frieden berfelben mit Bnig Rarl von Reapel (aus bem Saufe Anjou) gefunden hatten, und an ber meiten Stelle von Ulrich v. heunburg als Lebenbem fpreche, beffen Wittme Ignes jedoch in (britter) Che mit Bergog Meinhard v. Rarnten verbunden emefen ware, der befanntlich 1295 (1. November) ftarb. Jacobi fonnte nun richt ben Radweis fuhren, bag Beg in feinen Schluffolgerungen geirrt habe, a jene Kampfe um Reapel bis 1802 mahrten; andererfeits Ulrich b. henn-urg feine Gattin überlebte, und diefe fomit (11. Januar 1295 verftorben) mmöglich eine neue Che mit dem Gorger Meinhard eingehen konnte, was auch 774 Ditofar

außer Beg Riemand quellenmäßig behaupten wird; wir tennen eben um eine einzige Battin biefes Gorgers, Glifabeth, Bitte Raifer Ronrads IV. († 1273). (Benn Jacobi ben Tod Ulriche b. Beunburg ale unbefannt porquefent, fo mus dies bahin berichtigt werden, daß der heunburger noch 1302 urfundet, und 1308 als fein Todesjahr giemlich feftsteht.) Es lagt fich fomit für Die Abfaffungegen jenes Saupttheiles aus ben angezogenen Stellen ber Reimdronit fur Die Beit um 1295 feineswegs ein flichhaltiger Unhaltspunft gewinnen. Bie eingebend und icharifinnig auch Jacobi die Ergebniffe eines Beg ju ergangen und richte an ftellen bemuht war, fo hat er boch mehr negatibe als politibe Graebnille für bie fragliche Abfaffungszeit gewinnen fonnen, und feine Damit gegrundete Unficht unterliegt manchen gegrundeten Bebenten. Jacobi ift namlich ber Meinung, bag bor 1290 überhaupt gar nichts bon bem großen Reimwerte vorhanben mar, fonbern bag es bochft mahricheinlich nach 1300 unter bie From tam und in einem ausgiebigen Stude bes erften Saupttheiles (Cap. 1-651) fogar nach 1308 abgefaßt ericheint, mabrend ber zweite Sauptibeil (Cap. 652 bis 814) um bie gleiche Beit begonnen wurde und jedenfalls por 1317 w ichrieben fein muffe, ba ber von D. im 755. Cap, ale noch lebenb ermabnte "Deifter Frauenlob" (Beinrich b. Meigen) 1317-18 ftarb. Ott. Loreng trel Diefer Anficht mit gewiegten Bebenten entgegen und bat mit befonberen Sinweise auf ben eingeschalteten Bericht fiber bie Belagerung von Accon, ber nicht por 1303 gefchrieben fein fann (Cap. 405 -465, G. 388-467 bei Des), and an ein jum Jahre 1291 gehörendes Ereigniß (Cap. 404) unmittelbar angereit! wird, richtigen Blides bie mahricheinliche Genefis bes weitschichtigen Brite erfannt. Rach ihm hat "ber Dichter balb nach bem Sturge Ronig Ottolan. nach ber Untunft ber Sabsburger in Defterreich ju feinem Werte aufgeforbent, baffelbe bis jum Jahre 1291 geforbert. Sierauf behandelte er nur in Abiten und wie ihm aus ber Fremde ber Stoff gutam, vielleicht unter beionberen Titel zeitgenoffische Ereigniffe. Endlich aber fcheint er fpater einen neuen Inlauf genommen, bas lette Jahrgehnt des XIII. und bas erfte bes XIV. 3abrhunderts aus mancherlei gelegentlichen Arbeiten gufammengefügt und mit be uriprunglichen Reimchronit vereinigt ju haben. Auch fei nicht unmöglich, bal biefe Bufammenftellung, die Auffindung ber Capiteinberichriften und bie Ginfügung ber fremben Berichte Sache eines fpateren Schreibers war" (ba fammb liche befannte Cobices und auch Bruchftude bon ber Abjaffungegeit giemlich weit abliegen). "Der Charafter ber fpateren Capitelaberichriften mochte bielleicht eine folche Unnahme begunftigen. Wann D. burch ben Tob in feine Arbeit unterbrochen wurde, laffe fich natürlich in feiner Weife feststellen, and werde er taum bas Jahr 1309 lange fiberlebt haben. Da er gur Beit Rbing Rudolfs bereits ein großeres Wert, wie er fagt, verfaßt hatte" (es ift bas vo fchollene "Buch ber Raifer", bas er im 383. Cap. mit ben Worten "Mi to bor ban gefeit - Un bem Buch ber Raifer" anführt), "feine Lebrzeit in bie Dichtfunft bemnach um 1270 fallt, fo milfe er jur Beit ber Manbleller fchlacht, boch wol bei breifig Jahre und in ber Beit, wo er fein Wert ichles über fechzig gewesen fein". Daß in biefer brennenden Frage und in mande andern bas lette und enticheibenbe Wort noch lange nicht gesprochen ift unb überhaupt nicht leicht fallen burfte, begreift jeber, ber Gelegenheit nabm, mit bem gewaltigen Reimwerte eingebenber ju beichaftigen. Das Steiermarten thum unferes Ottotar icheint burch ben großen Untheil bes Bertes, welch er ihren Greigniffen gumenbet, burch feine genaue Renntnig - nomentlich be Dberlandes, - burch fein Dienftverhaltniß jum Liechtenfleiner, burch bie mure Parteinahme für die Gefchide bes Landes und auch prachlich erwielen, icon Altmeifter Grimm (Grammatit, 1. A. 1, 447 u. a. a. O.) auf Ottofas Citofas. 771

en Dialett humbies, Immerbin tonnte vies alles etwas im und bureb en Angerignetes, Erworbenes fein. Ffir bas Land Cefterreich unter bee de heimat unferes D. möchte ich nicht porfchnell eine lange beechen. in ift er auch ba gu haufe, und bemertenswerth, bag er bei ber une forbenreichen Schilberung bes pruntvollen aber ichlieftlich aug gefloriere Befire jur Geier ber Bermahlung bes ungarifden Ronigelofnes (Mela) t trantenburgifchen Bafe Ottofars (1266) - Cop. 66-68, G. 78 Die Ritthe bon Salbenam ib. i. Solenau im Biener-Menflabler Deda Bergleichsmaßftab für die Sofie ber iant Gutterhaufen gur Derber Pferbemaffen anfuhrt ("Es mas gefchabert uber einunber - Winff ben fneter - Riemant ift fo proqueter - Der eg bort hat gefeben t ein mit fampt mir jefen - Wer jeft im bole unmer - Dag jegleiel, neffer wer - Denn bem Chirch ju Salbenamp." Sollie bies nicht einen t befonberen Burliebe Ottofars für biefen, mit einer allen Rinfe were Dit ober mit lebenbigen Jugenberinnerungen gefommenhangen? Allege mb Solenau auf allifteierischem Saben, auf dem ber Plittner Mart, ble 1254 größtentheils jum ganbe Dieberafterreich gefchlogen murbe, Baf. er Dit gemeint fein tann, beifen altefte Ramensfarie ftele fo fontel D. Saldenow), gent fcon mis bem Umftante herbor, boft oly fonft drutichöfterreichischen Lunden feinern gleichnumigen begegnen. INN mie iche Thalgegenb, bie "Saichens fann nicht gebocht werben ; Bier bie t Ottofare bat man fiete mit gniem Grunde jene Stelle gegenogen u velcher unfer Keinschmift um ber fangetinnistische Schriftung 95 Manited D. Reapel (cefallers our 20. Astronoc (1966) in hee Schulen Sent) Brieft, eine Teine war "Weitern" und "Aleblem" auflitzer, Die gaffliche Aufselene funken und unter Hefen einen fegrenge in 4. feinen Erfemeiller semt (Melfer Channel son Robinstall) bes Dringen Linesers - Same Seconds mein Mailles Willer, Wall le Belle Sefant mimfret, und enter Citatus Wide Magittille III Will andmit torre sort ser vertinantspuller monotionyliket foreignion to be been States (1988). - Seem our on finfen lege line ha The state of the second man and the second manufaction in the the time the same and the same time to the same times a later I a former bertofungstelle mitmanne 4 E 165 ... be fine is not roll - for note generalen the a les Seden Sees San a distingfully only you have He to the Sentence Sentence Sentence of Allent (1978) (m) from to the same of the ne and have have a see Softing out Manyristifes, where the See Sent a sec of in tradpoint of the The second secon Server and Continues are Representatively Printer many is proceeding Spinis safforder, 15 July 18 July 1 THE THE STREET STATE OF STREET AND ADDRESS OF STREET the Market or Sent 18, toward of fring an The Control of persons by the person of the THE SECRET SECRET SHOW SHIP SHIP IN The Secretary of the second The series have not been made in the party at might Samuel - See See - joge 30 Mile The State of the S

ach mit einer Entelin Belas IV. von Ungarn, Runigunde, Tochter Raftiflane on Salitich. Um fich aber boch einen Rechtstitel auf bie ofterreichifden Lanber ju berichaffen, beichlog D. fich an einen ber bamaligen beutichen Schattenlange gu wenden. Bisher hatte er fich wenig um das Dberhaupt bes Reiches Trop bes im September 1258 gefchworenen Gibes batte er nicht gur Unterftugung Wilhelms von Golland gethan, ja es nicht einmal fur ber Dage werth gehalten, fich bon bemfelben belehnen gu laffen. Mis bann Wil belm im Rampfe gegen bie Friefen ben Tob fand und nun ein Theil ber Rufürften fich bon Richard von Cornwallis, ber andere von Alfons von Cofilien ertaufen ließ, fpielte D. eine fo eigenthumliche Rolle, daß man nothwendig an ben Gedanten tommen muß, er habe absichtlich eine Doppelwahl beforbert, um Deutschland ju fcmachen und fo ungehindert feine ehrgeizigen Bergrofferungplane berfolgen gu tonnen. Geine Gefandten traten namlich ber Bahl Richerts, bie am 13. Januar 1257 borgenommen murbe, gewiß nicht ohne Beilungen bon feiner Seite, einige Tage nachher bei und andererfeite ertheilte er auf Bollmacht gur Bahl bes caftilifden Ronigs, bie am 1. April erfolgte. Rabe getreten ift er dem einen fo wenig wie dem anbern. 216 bann anfange 1250 mehrere Rurfurften ben jungen Ronrabin bon Schwaben auf ben Thron op heben wollten, hintertrieb D. die Ausführung Diefes Planes, inbem er ibn ber Bapfte benuncirte. Erft nach der Berftogung feiner Bemahlin, am U Augst 1262, ließ er fich von Richard mit ben bobmifchen und öfterreichischen ganben belehnen, freilich in einer gang unguläffigen Form, indem Richard Dies un brieflich und ohne Buftimmung ber Fürften that. Als biefer 1265 bem bobmit-Ronige ben Schut ber rechterheinischen Reichsguter gegen Ronradin bon Schwabe Abertrug, bot ihm bies Gelegenheit, fich eine gewiffe Schubhobeit Aber Die Reidftabt Eger ju verichaffen. Auch ale fpater, nach Konradins Tobe, Die beutide Rurfftrften wieber der faiferlofen Zeit burch die Babl eines allgemein wer tannten Ronigs ein Enbe ju machen fuchten, mar es D., ber biefe Abficht ben Papfte melbete, welcher gleich energisch bagegen auftrat. Die Schwache Denich lande benußte D., um auch bas legte ber fuboftbeutichen Bergogthumer, Rarnen, nach bem finderlofen Tobe bes Bergogs Ulrich (27. October 1269) an fic u bringen. Obwol biefes Land nach einem Brivilegium bes Ronigs Bilbelm at Ulriche Bruder Philipp hatte fallen follen, nahm boch D., ber fich bon jears hatte jum Erben einsehen laffen, Rarnten und ben bagu gehörigen Theil per Rrain Ende 1270 mit Baffengewalt ein. Die Ungarn, welche biele new Machtbergrößerung bes bohmifchen Ronigs berhindern wollten und fich Bbdippe bon Marnten annahmen, wurden in wiederholten Rriegen (1271 und 1275 befiegt, mehrere Stabte im weftlichen Ungarn bon D. behauptet. 1273 ftand D. auf bem Gipfel feiner Macht. Alle feine Rachbarn maren De bemuthigt ober mit ihm befreundet. Gein Reich behnte fich über ben gange Dften Deutschlands bom Erge und Riefengebirge bis gur Abria aus, mo ir bet Batriarchat von Aquileja gang bon fich abhangig gemacht batte. ftellung einer geficherten Ordnung, burch Begunftigung der beutschen Colonifation bes Bergbaus und Sandels, burch Grundung bon Stabten und Anlegung went Dorfer forberte er auch bie materielle Bluthe feiner ganber. machtlofen Richard von Cornwallis und Die Wahl Rudolfs bon Sabsburg :romifchen Ronige (am 1. October 1273) fuhrte in ber Gefchichte Ottolars mu entscheidende Wendung herbei. Diefer hatte mabricheinlich feine eigene So gewünscht, feine Bevollmachtigten gegen Die Erhebung Rudolfs Bruteft erleben Er hatte feine Monarchie burch geschidte und rudfichtelofe Ausbeutung Schwache Deutschlands gegrundet und war ju machtig, ale bag er fich andern Gerricher hatte unterordnen tonnen. Er moder es felbft fablen, bei

Ottofar. 777

Eigenart ju tennzeichnen. D. lieb bagu oft fremdes Eut, - was mußte aber beifpielsweife Guetonius gurudforbern, wenn er Eginharb's Karoli und Anderes jur Sand nehmen fonnte! Andererfeits hat ber bolltigte fritifche Rreuging ber Gegenwart wiber die Glaubwilrdigfeit und Berhteit ber Reimchronif im einzelnen, im Anschluße an bas, mas ichon i und D. Loreng über die Anlehnung Ottofars an andere zeitgenöffische err fagten, als beachtenswerthes Moment bie Befanntichaft beffelben mit Reihe bon gleichzeitigen ober nabeftebenden Quellen flargelegt, Die er gleich. ticht mehr ober minder als andere bor und nach ihm benutte. Schränft um aber joldergestalt ber Rreis bes Miterlebten und Gehörten in ber bronit ein, fo bleibt er boch noch immer bedeutend genug, und felbft wenn lang, auch in Diefes Rernftud fpecififch ofterreichifch-ungarifch bohmifcher egenheiten bas Deffer ber Rritit nicht blos gur Berichtigung bes Irrlichen, fondern auch jur Darlegung ber Unleihe aus Fremdem einzusegen, Dies bereits geschehen, fo mußte man immerhin ber Geltung ber Reimchronit trofies, vielumfaffendes Ganges Gerechtigfeit miberfahren laffen. Ohne fie en wir ein buntes und nichtsweniger als ludenfreies Studwert chroniftifcher richten berichiebenfter Berfunft, mit ihr bleibt uns eine breite Grundlage Ertenntnig bes Bangen und, was fie bietet, ift ebenfo wichtig an fich, benn Untrieb gur fritischen Forschung. Die Reimchronit war nicht blos als mtbuch einer bewegten Beit, geschöpft aus einer Fulle von Erinnerungen, gen, aus Gelejenem, Behörtem und Miterlebtem jur Belehrung, fondern dur Unterhaltung bestimmt; ihr Berfaffer hat fie ficherlich rudweife, in Menen Abichnitten und nach langeren Baufen, nach Bormerten und oft aus bem Gedachtnig, aus oft treuer, oft fcmantenber, verblagter Erinne-1. nachholend, erweiternd, wiederholend, herausgearbeitet. — Diefe Genefis jener Zwed erffaren am beften bie dronologifchen Berworrenheiten, Die eriprüche, Jrrthumer und Ungleichheiten bes Werkes, bas leberwuchern ber en baufig willfürlich eingeschobenen Gpifoden, bas Bufammenschweißen berbenartiger Thatfachen, gleichwie aus feiner Lebensftellung und Gefinnung Die Calteriftit Ottofar II. bon Bohmen, Beinrich, Abtes von Abmont, B. Afpelt, ifchofe von Maing u. A., die Ausfälle gegen Bohmen, Ungarn, bas wechselnde eil fiber Albrecht I. u. f. w. erhellen. Die Reimchronit beginnt (Cap. I-X) iner Ergablung ber Geschichte Italiens feit bem Tobe Raifer Friedrich II. bis Unnerion Reapels burch ben Angiovinen Rarl (1250-1266). - Dann greift ber Chronift, willens, bort anguheben, von wo jene Epoche Deutschteiche beginnt, beren Wechselfalle er felbft burchlebte, auf ben Tob bes Babenbergers († 1246) jurlid, und ichildert das "Interregnum Defterund Stelermarts" von 1246 bis jur Befigergreifung Defterreiche burch far (1252) in der Capitelgruppe 11-29, um dann wieder mit warmer findung ben Bug bes letten eblen Sproffen ber Staufer nach Reapel 8) ju ergablen und daran eine Todtenflage zu fnüpfen, die am beften wie gut ftaufifch die Gefinnung unferes Ottotars war (Cap. 29-44). nachfte Capitelreihe (45-142) gliebert fich in vier Bruppen, beren erfte -79) Die Epoche der ottolarischen Berrichaft in Defterreich und Steiermart sur Scheidung von Margaretha (1261), beziehungsweife bis jum Tode babenbergischen Bringeffin, Die ber Reimehronift bon R. Ottotar vergiftet geben") werben läßt, - behandelt, mahrend die zweite (80-83) von ben agenen Siciliens, Spaniens und Afritas ergablt, Die britte (84-99) ben buntt ber Berricherzeit Ottofare II. umfaßt und von der vierten (Cap. -142) abgeloft wird, in welcher bas deutsche Interregnum von 1250 bis Sahl Rudolfs von habsburg (1273) und die Berwicklungen mit Ottofar 778 Ditotar.

bis jur Enticheidung bon 1278 ihren Plat finden. Die Schlacht bei Dumfrut ober auf bem Marchielbe, wie fie gemeinhin benannt murbe, um'allt u ihrer topifch gebliebenen Schilberung bie Cap. 142-64 und bilbet ben Augangspuntt einer immer mehr ins Breite fchiegenben Darftellung. Die Chront ber Greigniffe bon 1278-1291 und 1291-1296, alle brei Banbergruppen Die ofterreichische, bohmische und ungarische, Deutschland und auch Die Rachbarlander umfaffend, wie g. B. ben Benedigerfrieg um Trieft (Cap. 842- 152). auch weit in die Ferne greifend, wie dies eben aus ber weitschichtigen Epilote bom Rriege um Alfon (Cab. 405-465) erhellt, eine Epifobe bie bas eine Sauptfilld bes fog, erften Theiles vom zweiten Scheibet, begreift in fich be Capitel 166-651, alfo 485 Capitel, mabrend ber zweite Theil (im Derfiden Abbrud G. 595 unter ber leberfchrift : "Hie incipit continuatio Chronici Ottacariani ex Codice Mscr. Bibliothecae Vindobonensis") mit ber Ermorbung be Abtes bon Abmont, ber Dahl Engelbrechts, Abtes von Gt. Peter ju Galibun und mit bem Rronungefefte Ronig Bengel II. von Bohmen anhebt (1206) unt mit ber bereits oben ermahnten Erhebung ber Biener gegen bie Sabsburner m perbfte 1809 fcbließt; es find bies die Capitel 652-880 (alfo 178 Capitel). welche am beften fur die Ausführlichfeit ber Darftellung ipredjen. Go erident auch bie Geldiebte Ungarns unter Andreas III. und nach beffen Tobe, in ber Tagen ber Parteiwirren, und noch reichlicher Die Beichichte Bobmens unter ben beiben letten Brempsliden bis ju ben Rriegsruftungen Friedrichs bes Comund beffen Berbindung mit Mathaus Caat bon Trencfin (Cap. 804-800) gegen Bohmen, in ben Bechfelbegiehungen Beiber gur Gefcichte ber Sabeburgen, Die beutsche Reichsgeschichte bom Rampfe Abolis von Naffan mit Albrecht L bis jur Rronung und ben erften Dagregeln Raifer Beinrich VII. mit allgemeine und Detailgugen bedacht. Ottofars Reimdronit war und blieb unmittelber und mittelbar eine Fundgrube von Geschichtsftoff fur Die Chroniften und hiftorifer ber Folgezeit. Johannes Victoriensis (lange Beit hindurch in ben fog. Anonymus Leobiensis verlarbt) liefert in ben erften Buchern feines Libe certarum notitiarum ober Chronicon großentheils einen lateinifchen Profagnaus ber Reimchronif bis 1309, ber jog. Bregor b. Sagen bato. ber Geffner, foneb fie für bie Beit nach 1246 großentheils aus; Thomas Chendorfer D. Gafelbad, Beit Arenped und Unreft fannten wol unfere Reimdronit nicht, benutten aber wieber die beutsche Projachronit bes fog. Sagen für ben angebeuteten Beitraum. Lagius tann bann aber als eigentlicher Bieberentbeder Ottolars gelten, benn bis auf ihn berichtet uns niemand ben Namen unferes Reimchroniften. - Die ungunftig die Rritit ber Gegenwart fiber ben ftofflichen Werth feines Berte urtheilen darf, wenn fie an die Gingelheiten die Gonde legt, wie febr aud bet maffenhafte Gehalt in ber verberbten Sprache ber vorliegenden Codices bat Do hagen an ber ohnehin breitspurigen und oft roben Darftellung noch mehr bampit, fo tann boch auch die moderne Geschichtsichreibung feiner als Gemahremonne nicht entrathen, und ichon als großes Beitgemalbe mit ben echten Farben beber Beit, wie bies icon Schacht berausfühlte, mit einer oft gans gutreffenten pinchologischen Charatteriftit ber Berfonlichteiten und ihrer Sanblingen, all Erzeugniß eines Mannes ber bei ben hofifchen Cangern ber Ctauferzeit in be Schule ging und alles Denfwurdige feiner Spoche in fich auffpeicherte, behauptet Die Reimchronit ihre wenn auch geschmälerte Bebeutung im Arrife Der Coolen bie uns bom Schlufe ber Stauferzeit bis ju ben Tagen bes erften Mugelburgauf bem deutschen Throne begleiten. An Stoffmaffe und eigenartigem Gopale überragt fie fie alle.

Litteratur: Lazius, Commentariorum in Genealogiam Austriacam (Per duo (Bajel 1564). — Sieron, Beg, Scriptores rerum austriacarum vel re

ac genuini, Tomus III (1745, Abbrud mit erlanternder Praefatio und Borteretlarung im Anhange). - Th. Schacht, Aus und über Ottofars von horned Reimchronit ober Dentwürdigkeiten feiner Beit jur Gefchichte, Pitteratur und Anichauung bes öffentlichen Lebens ber Teutschen im breigehnten Jahrhundert (Maing 1821). — Theodor Jacobi, De Ottocari Chronico Austriaco. (Vratislaviae 1839; Dissert. Inaug.) - Ott. Lorens, Deutschlands Gefchichtequellen im Mittelalter, 1. A. (1870) u. 3. A. (in Berbindung mit M. Golbmann, 1886) bes I. Banbes; bagu als Commentar feine "Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert", 1. 2. (Wien 1863, 1867) (gu vgl. mit Palady, Gesch. v. Böhmen II. 1 und Ropp, Gesch. b. eidgen. Bunde I. 11); besgl. Loreng' Abhandl, über die Wiener Stadtrechtspribilegien in ben Sigungeberichten ber f. Afab. b. 28, 1865, XLVI, 72-111. -21. Suber in ben Mitth. Des Inftit. f. De. Gefchichtsforschung IV, 41-74 (1883) u. d. I. "Die fteierische Reimchronit und bas oe. Interregnum". -Il. Buffon's Abh. über bie Schlacht bei Durntrut ober auf bem Marchielbe, Urch. f. ve. G. LXV (1884), S. 298-305 (besgl. auch in f. Polemit mit Generalmajor Röhler). (Roch bor turgem hat Buffon im 101. Bbe. ber Sigungab. ber Wiener Ut. b. 2B. (1886), G. 381-411 ben Bericht ber Reimdronit (c. 321-326) über ben falfchen R. Friedrich II. einer eingebenben Rritit unterzogen.) - Benrici, "Die Rachahmung bes 3wein in ber fteierischen Reimchronit" in Bifchr. f. beutsches Alterthum, n. F., XVIII. Bb., 2. S. (XXX. Bb.), Berlin 1886, G. 195-204. Bur Sandichriftentunde der Reimdronit die Beitrage von Rarajan, Scherer, Schonbach, Durnmirth, Jafich (vgl. Lorenz, 3. A. I, 243, Anm.). Gine neue fritische Ausgabe ber Reimdronit war ichon in ben erften Jahren ber Thatigfeit ber Gefellichaft für altere beutsche Geschichtstunde geplant. (G. bas Archiv berfelben I, 362-363, wonach 1820 Primiffer als mahricheinlicher Berausgeber begeichnet ericheint, und IX (1847), 468-69, wofelbft bon Rarajan bereits als lebernehmer ber Arbeit genannt wird. Bon biefem fammen namhaite Borarbeiten für die Berausgabe). Dieje Aufgabe manderte bann in die Sande bes Innebruder Germaniften Bingerle und ichlieflich murbe Fr. Lichtenftein bierfür auserfeben. Da jungft biefen ein fruber Tob bem ichon weit borgerudten Berte entrig - es fchwebt nun einmal ein eigenthumlicher Unftern Aber bem gangen Unternehmen, - fo bleibt bie Ausficht auf eine neue Ausgabe noch in bie Gerne gerudt. Doch erscheint fie auf Grundlage umfaffenber Borarbeiten für bie Monumenta Germaniae in ihrer Bollendung gefichert.

Rrones. Dudenhoven : 3 a tob van D. verdient besonders als Siftorifer und Alterthumsforicher des 17. Jahrhunderts Erwähnung. Der befannte Snelling bezeichnete ihn als ben Tacitus feines Jahrhunderts. Um 1600 ju herzogenbufch geboren, nahm er 1626 bie Bredigerftelle bei ben Reformirten gu Aalburg und beesbeen und funf Jahre fpater Die ju Reu-Lefterland an. Dort legte er fein Mmt 1665 nieber und ftarb 1683. Uebrigens find feine Lebensumftanbe vollig unbefannt. Geine hiftorifchen Arbeiten aber behielten bis beute eine gewiffe Bebeutung. Unter biefen treten besonders herbor feine "Beschryvinge der Stadt en Meyerye van 't Hertogenbosch", Amsterd. 1649; 't Hertogenb. 1670; weiter Die "Beschryvinge der Stadt Heusden", Amsterd. 1651 und 1743; "Beschryvinge van Oudt en Nieuw-Dordrecht", Haarl. 1660, 1666 unb 1670; "Beschryvinge van Oudt-Hollandt en Zuid-Hollandt", Dordr, 1654; "Handvesten van de Alblasserwaert" 1678; "Haarlemsche Wieg", Haarl. 1671; "Antiquitates Cimbricae renovatae, Harl. 1682. Beiteres bei Glafins, Godgel. Nederl. und Ban ber Ma, Biogr. Woordenb, van Slee.

Ondewater: Johannes von D., auch Joh, Palaeonydarus I dorpius, de Aqua veteri und de Mechlinia genannt, murde 14 Dubewater in Bolland geboren, trat 1455 in bas fury porher jur fine Bucht gurudgeführte Carmelitertlofter ju Decheln ein, wirfte fpater auch i fchiebenen beutschen Rloftern biefes Ordens, that fich als Prediger und Ge Schreiber feines Orbens hervor, nahm an ber bamals wieber angeregten ! gifchen Streitfrage über bie unbefledte Empfangnig Daria lebhaften I indem er gemeinfam mit feinem beruhmten Freunde Johannes Trithemins ben Frantsurter Dominicaner Wigand Copinis in zwei Schriften fur bie fi Meinung auftrat (1494), und ftarb zu Mecheln im 3. 1507. Er forieb: ciculus tripartitus historiarum prophetici et Eliani ordinis b. Virginis I de monte Carmeli lib. 3" gebr. Mainz 1495 u. 1497. Benedig 1570. werben 1680 (ale Beftandtheil des 1. Bandes bes Speculum Carmelitanun Daniel a Virg. Maria, tom. I.); "Manuale ordinis Carmelitarum", gebt. 1495; "Propugnaculum Carmelitarum sive de antiquitate ord. Carm.", Venet. "Vitae sanctorum ord. Carmelitarum"; "Epistolae familiares"; "Dialogus inte melitam et Carthusianum"; "In Boethium de consolatione libri 5"; tiones feriales"; "Sermones de tempore"; "Serm. de sanctis"; "Sermones qua simales"; "De puritate conceptionis B. V. Mariae"; "Contra Wigandum pro Trithemio."

BgI. (Cosm. de Villiers a S. Stephano:) Bibliotheca Carmelitani. lianis 1752. II, 65 f. — Foppens, Bibliotheca belgica, II, 708. — L. Annales Ord. b. Virg. de monte Carmeli, Romae 1656, IV, 1021. — mund, Fabricius, Trithemius.

d'Ontrepont, Joseph (Gervatius) d'D. wurde am 21. 5. 1775 in Malmedy geboren. Rach Beendigung feiner Gymnafial- und m ichen Studien in Maing und Burgburg ging er nach Salle, wo er im 3 unter bem Brafibium bon Reil feine Differtation "Perpetua materiei on animalis vicissitudo" vertheidigte und promovirt wurde. Er wandte fid nach Wien, wo er ein Jahr verweilte, um fich unter Boer's Leitung Beburtshulfe auszubilben und ließ fich gegen Enbe 1799 in Galgburg wo er jum Stellvertreter Sartenteil's an ber Bebammenichule und 1801 Brofeffor ber Beburtebulfe an ber neu errichteten medicinifden Facultitu Affeffor bei dem Medicinalrathe ernannt, 1809 ihm auch bie Bernalten Landichafts-Phyfitats übertragen wurde. In ben Jahren 1805—1810 er gleichzeitig als birigirenber Argt im frangofifchen Militarhofpitale legtgenannten Jahre als Oberinfpector fammtlicher Militaripitaler in Salgburg. - Rach Ginverleibung ber Stadt im 3. 1811 in bal Mit Baiern erhielt er die Stelle eines Profeffore an ber neuerrichteten landesti Schule und eines Beifigers im Medicinalcomite und vermaltete in bet 1812-1815 proviforifch die Stelle des Garnifonsphpfifus und Borfich Militar-Sanitatecommiffion. Mis Salgburg im 3. 1816 wieber bien geworden war, ging b'D. mit Bartegelb nach Munchen, fungirle bafc Bebammenlehrer und murbe alebann, nachdem Glias b. Siebolb eine nach Berlin gefolgt mar, als Rachfolger beffelben jum Brofeffor ber Go jum Borftande der Gebammenschule in Burgburg und jum Mebirinalra ber Regierung des Unter-Daintreifes ernannt. Des lettgenannten Mutel er auf fein Anfuchen im 3. 1836 enthoben, in ber afabemifchen Stellmi bis ju feinem am 8. Dai 1845 erfolgten Tobe verblieben. - b'O. nim als Argt und Lehrer eines fehr großen Rufes; bon nab und fem 1900 begierige Schuler nach Würzburg, um feines Unterrichtes theilhaftig pa und feine Alinit in Berbindung mit ber Schonlein's bat ben Glam be

Outen.

781

burger medicinischen Schule gu jener Beit begrundet. "Weniger als Schriftfteller und Gelehrter glangend verfolgte b'D. raftlos bie praftifche Geite ber Geburtsbille, berfaumte aber nicht, in febr vielen einzelnen Auffagen und Abhandlungen feine im Gebiete ber Spnaefologie überhaupt gewonnenen ichagbaren Erfahrungen befannt ju machen, welche ben genbten Geburtshelfer und Argt erfennen laffen." (Siebolb). Befonders verdient ift er um die Lehre von der Wendung auf ben Ropf, ferner wegen ber Untersuchungen über bie "Krantheiten und Abnormitäten ber Placenta" (Beimar 1830, auch in Reue Zeitfchr. fur Geburtstbe., Bb. 5, obgebrudt), um bie Anwendung bes Mutterforns in ber Geburtshulfe, beren Befahrlichfeit fur ben Fotus er übrigens fehr richtig beurtheilte, und um die Lebre bon bem Schute und ber Berreigung bes Mittelfleifches; auch fur bie gerichtliche Medicin bat b'D. einige werthvolle Beitrage geliefert. Unter feinen litterarifchen Arbeiten finden fich nur zwei felbständige Schriften: "Bon ber Selbitwendung und ber Wendung auf ben Ropi" Burgburg 1817 und "Abbanblungen und Beitrage geburtshülflichen Inhaltes", 1. Th. Bamb. und Burgb. 1822, bagegen hat er eine große Bahl bon Journalartiteln in der Galgb. med. dirurg. Beitung, in bem geburtebulflichen Journale bon Siebolb und Menbe, in bem Chiron von Tertor, in ber Bente'ichen Beitichrift fur Staatsargneifunde, in ber beutschen und in ber neuen Beitschrift fur Geburtefunde u. a. beröffentlicht. Außerbem hat er an ber Bearbeitung fehr vieler geburtshulflicher Differtationen feiner Schuler (vergl. bas Bergeichnig berfelben in Callifen 1. c.) ben größten Antheil gehabt und gerabe auf biefe Arbeiten hat er, wie Siebold von ibm felbft erfahren, einen befondern Berth gelegt.

Retrologe in Angsb. Allg. Zeitung 1845, Beil. R. 146. — Reue med.chir. Zeitung 1845, R. 33, S. 219. — C. J. v. Siebold, Geschichte der Geburtshulfe Bd. II, S. 677—80. — Ein vollständiges Berzeichniß der Schriften von d'O. findet sich in Callifen, Med. Schriftsteller-Lexiton Bd. XIV, 240—44 und Bd. XXXI, 118—20.

Duben: Ricolaus D., Gefchichts- und Sprachforicher. Er war geboren in bem Dorfe Terfelsbull, Rirchgemeinde Tingleff, Rreis Tondern, Schleswig-Bolftein, am 31. Januar 1752 in fleinen Berhaltniffen. Der Bater Jens Riffen, ein fleiner Candmann, ftarb frub, Die Mutter jog ju ihrem Bater und nach Diefem hat D. feinen Ramen angenommen und fortgeführt. Buerft widmete er fich bem Schulfach als Rebenichullehrer in einigen Dorfern. Dabei erhieft er Unterricht von verschiebenen Landpfarrern, fo bag er es magen fonnte, obne ein Somnafium besucht zu haben, 1774 bie Univerfität Riel gu begieben, um Theologie gu ftubiren. Rachbem er fein Triennium bier absolvirt hatte, marb er Sauslehrer bei bem Brediger an ber beutichen Betriffrche in Ropenhagen Dr. Balthafar Munter (f. A. D. B. XXIII, 33). 21/2 3ahre fpater beftand er 1779 febr ruhmlich bas theologische Amtseramen, war noch 3 Jahre Bauslehrer, bis er 1782 jum Diatonus in ber Stadt Burg auf Fehmarn gemablt marb und 1787 jum Sauptpaftor im Dorfe Breffum. Er beichaftigte nich biel und gern in feinen Dugeftunben mit hiftorischen Studien, sowie mit dem Studium ber friefifchen Sprache, die in feiner Gemeinde Boltsfprache mar. Er ward Mitglied ber Befellichaft fur Rorbifche Alterthumer in Ropenhagen, 1826 Ritter bom Danebrog, ftarb aber ichon am 5. December 1826. Erft in reiferen Sahren trat er als Schriftfteller hervor und hat fehr werthvolle Beitrage gur fperiellen Baterlandstunde geliefert. Gein Erftes, jugleich Beugnif feiner claffiiden Bilbung, mar eine lateinifche Dbe auf ben Danebrogsorben 1812. (Gebrudt bor Frangen: Die Danebrog, Gebicht in 3 Befangen. 1812). Dann lieferte er wichtige Abhandlungen fur die bamals ericheinenden Zeitschriften: Rieler Blatter 1816, III: Das angelfächniche Gebicht Beowulf als bie ichagbarfte Urfunde bes

782 Cumater.

bochften Alterthums von unferm Baterlande". Daf. 1817 V: "Ueber bie allene und neuefte Geschichte unferer Nordfriefen", 1819: "Ueber bie friefifche Abftammung ber alten Dithmaricher". 3n Falt's ftaateburgerlichem Magazin 1921, Bb. I und III "Ausführliche Erhartung bes Beweifes von ber friefilden Abftammane ber Dithmaricher". 1824 : "leber die richtige Anficht und Burdigung ber Der gangenheit von ben Rirchen in Rorbfriesland". 1826 : Forfchungen jur genauen Brilfung ber beiben alten topographifchen Rirchenbergeichniffe". In ben "Untique rifte Annaler" Ropenh. 1826: "leber bie alte Grenze Angelns". Mugerbem erfchien bon ihm: "Die banifche Sprache im Bergogthum Schleswig". Gefront Preisichrift. 1819. "Untersuchungen über Die Alterthumer Schleswigs und bet Danewerts" 1826; für biefe Schrift erhielt ber Beriaffer bie filberne Dieballe ber Gefellichaft ber Wiffenschaften. Rach feinem Tobe ericbien in Ropenhagen: "Gloffgrium ber friefifchen Sprache, besonders in nordfriefifcher Munbart, m Bergleichung mit ben verwandten germanischen und nordischen, auch mit gud magigem Sinblid auf Die banifche Sprache", 1887, herausgegeben von ben Die fefforen Engelstoft und Molbech im Auftrage ber Befellichaft ber Biffenicaften Der Berfaffer glaubt ben Beweis führen ju tonnen, bag bie friefifche Sprace bie Sprache bes Bolts ber Cimbrer gemefen. Bur bie Sprachtunbe ift biffe Wert von Wichtigfeit.

Lübler, Schröber u. Alberti, Schriftftellerleg. s. v. — S. D. Pruvingaberichte 1827, I. — D. L. Lübler, Rüdblid auf Nic. Outen. Dulum 1836. — Falls staatsb. Magazin X, S. 477 ff. — Outen, Glossorium. Bisgr Borwort ber Herausgeber, Earsten

Onwater: Albert D., Maler bon Saarlem. Heber Die Beit feiner Go burt geben bie Berichte weit auseinander und man fieht, bag feiner and eine Urfunde geschöpft ift. Bant lagt ibn 1820, Immergeel 1444 geboren fen Ballema fest feine Lebenszeit zwischen 1366 und 1424, Ragler feine Thatigtet von 1400-1448. Rach van Mander, welcher, felbit ein haarlemer, ber er über ihn berichtet, bat er auch in Del gemalt und bfirfte er bienin # ban End ein Borbild gehabt haben. Heber feine Lebensverhaltniffe, wie aber fein Todesdatum wiffen wir nichts. Sonft follen in Saartem viele feiner Ber gewesen fein. Ban Mander hebt befonders ein Bilb berbor, bas fich in In Bilgercapelle ber Groote Rert befand. Es ftellte bie Apoftelfürften Betrus und Baulus in Lebensgroße bar. Auf ber Brebella fab man in einer iconen Santichaft bie nach Rom wallenden Bilger, beren einige ausrubn, andere an ib Gattigung bedacht find. Wir haben bier eine Genredarftellung mit ber Ber icait vereint und feben, wie frube in Solland ber Grund gur befonberen Bfier biefer beiben Runftformen gelegt wurde. Dann wird auch eine Ermedung bei Lagarus gerfibmt. Diefes Bilb murbe bon ben Spaniern, als fie Saarlem er oberten, mit bielen andern Runftwerfen mitgenommen. Ban Manber fab == eine Copie bes Bilbes. Beemstert foll oft nach Saarlem getommen fein mit um biefes Bilb gu bewundern. Beute ift feines feiner echten Berle mit Sicher heit nachzuweifen. Damit ift aber ber Conjectur bas Thor gedffnet. 280m ibn bieber jugeschrieben murbe, bielt bie Rritit nicht aus, fo bas jungfte Berib! in Dangig, die "Rreugabnahme" in Bien, eine andere im Dufeum ju Ablbezeichnet O W A. Rad dem Anonymen des Morelli bejag ber Carbinal Go mani einige Landichaften bes Rünftlers. Db die beiben Zeichnungen in be Albertina ju Wien (Efther und Triumph bes Marbochai) mit Recht ben C sugeichrieben werben, tann ich nicht mit Sicherheit angeben.

> Ban Mander. — Rathgeber, Annalen. — Immerzeel. — Rramm. Beffels.

Dvelader: Cherhard D., auch Obelader, Ubelader, Oblagter genannt, einer ber gefürchtetften und berüchtigtften Lanbalnechtsführer aus ber Beit ber Brafenfehbe, ftammte aus einem westfälisch-livlandischen Abelsgeschlecht, beffen Stammfit Langendreer in Westfalen war. Sein Geschick, die Fahnlein usammenzuhalten, scheint ihm feinen großen Ruf geschaffen zu haben. Zuerst pird er in hervorragender Beije im Dienst bes Grafen Enno von Offriesland gegen Rarl von Gelbern genannt. Rach Beenbigung ber Fehbe im Marg 1534 tabm Graf Chriftoph von Olbenburg ihn für den Lübeder Krieg gegen Chritian III. in Sold; auf bem Wege raubte er 1534 mit 5000 Mann Habeln and bie Infel Reuwert vollig aus, fchlug bann mit 3 Fahnlein und ben baniden Burgern und Bauern von Guhnen als Chriftophs "Oberfter" ben Johann son Rangau bei Anborg entscheibend aufs Saupt und entrig ben Golfteinern die Infel. Gine neue Berbung 1585 unter Buthun ber Oftfriefen ichaffte nicht m erwanichter Beife, weil Bifchof Frang bon Manfter in Beforgniß gerieth; boch tounte er mit Jurgen von Ravensberg und Reimer von Bolbe ein fleines Beer abermals nach Sabeln fuhren, um nach Dithmarichen ober in die Rremper Marich einzufallen. Johann von Rangau ruftete daher gegen ihn und ließ den Meinhard bon Samme (f. A. D. B. X, 480) die Elbfufte für Chriftian III. beleiten. Roch nach bem Samburger Frieden vom 14. Februar 1536 lag D. in Babeln; bier hatte er ichon vorber vom Pfalggrafen Friedrich, bem Schwiegerobne Chriftian's II, eine Summe Gelb empfangen, um bie Schaar bon 4000 noch 5 Wochen an fich ju feffeln; in feinem Wankelmuth magte Friedrich keine entscheidenden Schritte weiter, wünschte aber boch, baß jener seine Rnechte fur einen Bug im Sommer 1537 gufammenhalte, und im September noch quittirte ibm D. über 7000 bis 8000 fl. In ber befannten Beife bie 3wede ber Werbungen ju vertnichen, hatte D. ausgesprengt, er wolle bei Boigenburg fiber die Elbe fegen und burch Lauenburg nach Lubed ziehen, und angeblich wollte Jurgen Bullenweber auf feiner Flucht gu ihm fich begeben, mas G. Baib inbeffen für unwahrscheinlich halt. Bon Ergbischof Chriftoph gefaßt, murbe jener indeffen im peinlichen Berhor auf Berlangen Chriftians III. nach bem 3wede bes Ovelader'ichen Buges befragt, namentlich ob bie Konigin Maria und der burgundische Hof Geld dazu gegeben; und er befannte auf der Folter, D. habe mit ben Rnechten Lubed einnehmen wollen, um es burgundisch zu machen; auch fei er nie in Libeds, fondern bes Grafen von Oldenburg, gulet wol in des Pfalzgrafen Sold gewesen. D. jog nun mit Ludwig von Dieben mit ben geworbenen Reitern nach Stebingen, wo fie bom Grafen Anton von Oldenburg und bem Grafen von Oftfriesland 1537 mit 3500 fl. abgefunden murben. Beim Beitermarich nach Beften fiel er in bie Gefangenichaft bes Bergogs bon Gelbern. Chriftian III. und Magnus von Lauenburg flagten ihn fofort wegen Landfriedensbruches an; er wurde berurtheilt und hingerichtet. - Schon 1281 fommt in Ovelhader als magister coquinae Marchionum Brandenburgensium por.

G. Waiß, Lübed unter Jürgen Wullenweber, Bb. II und III. — Lappenberg, hamburg. Chroniten in niebersächs. Sprache. S. 115. — Jahne, Westsät. Geschlechter. 312. — Prümers' Pommersches Urt.-B. II. S. 444. — Bremisches Urt.-B. IV, Ar. 402.

Rraufe.

## Bufage und Berichtigungen.

## Band I.

S. 404. 3. 28 b. u.: Bgl. den Auffat Eitner's über Blafius Ammon in Monatsheften f. Mufit-Geschichte 1886 Ar. 2; danach beruht der Laname Anton auf einem von Gerber ausgehenden Jrrthum; Ammerftes Dructwert ist vom Jahre 1582 (Liber sacratissim.). Dan bürfte auch das von Fétis ohne Gewährsmann angegebene Geburte falsch und zu früh sein.

## Band IV.

S. 258. 3. 25 v. u. I.: 1788 (ft. 1778). Bgl. Meufel, Ler. Bb. 2 C. 1

## Band VI.

S. 180. 3. 19 b. u. I .: Fengere (ft. Frug.).

## Band IX.

S. 510. 3. 8 v. u. l.: Goben (ft. Gob). So lautet in den Diplomen t Documenten wie im Siegel des Generals stets der Rame und so wer von der Familie dis heute gesührt (vgl. das Gothaische Handb z. geneal, Taschenbuch d. gräft. Häuser u. s. w.) Wenn der Eme mitunter signirte "Göb", so ist das nur eine Abbrediatur.

(Rach gütiger Mittheilung seitens der Familie.)

#### Band X.

- S. 43. 3. 20 b. u.: Durch die Empfehlung des späteren Generals von bei Rnesebed tam Gruner vielmehr schon 1801 junachst ohne feste stellung nach Franken, erhielt im Februar 1802 ben Titel Ramsrath"; im J. 1804 wurde er, da das Colonisationsgeschäft an Kriegs- und Domänenkammer in Ansbach übergegangen war, werden zum Generaldirectorium gezogen. Bon hier aus wurde er wenige Monate nach Hannover gesandt, von wo er nach Posen t
- S. 47. In Prenßen war G. in Königsberg und wurde dann in Dlemel schäftigt. G. wurde auf Bitten der preußischen Regierung von Brager Polizei verhaftet. Am 25. Robbr. 1813 übernahm er Generalgouvernement Berg und bereitete dasselbe für die Berwallt seines Nachsolgers, des Prinzen Solms Lych vor. Er wartete Antunft desselben nicht ab, sondern reiste bereits Ende Januar bin das ihm bestimmte Generalgouvernement "Mittelrhein ab, de Berwaltung er am 16. Juni des Jahres niederlegte. Wahrend bi beiden Verwaltungen suchte G. die Schulen zu heben. Im 1

traf er bereits wieder in Duffeldorf ein, um — noch immer in ruffiichen Diensten — das herzogthum Berg für preußische Rechnung zu verwalten. Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß die damals von G. getroffenen Bestimmungen über Schule und Kirche zum Theil bis in die fiedziger Jahre Geltung hatten.

18. Die Polizeibirection von Paris und Umgegend wurde G. von den vier verbündeten Cabinetten übertragen, nachdem derselbe jest endlich in preußische Staatsdienste zurückgetreten war. In seiner Stellung als preußischer Gesandter in der Schweiz suchte G. mit Ersolg den damals dort bestehenden Einstuß Frankreichs zu schwächen. Für die innere Entwickelung der einzelnen Kantone, wie den Gesammtstaat der Schweiz gab er manchen guten Rathschlag. Als im J. 1819 die Demagogenuntersuchungen begannen, wurde auch G. in dieselben verwickelt. Der schwertranke Mann wurde in Wiesbaden von Grano, der dabei seine Instruction weit überschritt, mehrmals verhört. Am 8. Febr. 1820 machte ein Blutsturz seinem Leben ein Ende.

(Obige Berichtigungen und Erganzungen jum Artitel Gruner find ber Redaction von Seiten ber Familie gutigft mitgetheilt.)

#### Banb XI.

74. B. 11 v. n.: Bu He-gendori's Leben sind jest die Richtigstellungen und Actensunde von Otto Günther, Plautuserneuerungen in der beutschen Litt. 2c. (Leipziger Doctordiss. 1886. 91 S. 8°) S. 24 bis 29 und S. 70 — 91 nachzutragen. Darnach nannte H. sich hegendorser, srüher "Sehdensticker" und "Sericarius". Die I. o. gemachte Angabe, daß er des Mosellanus Nachsolger 1525 geworden, ist irrig, beruht aber auf den bei Krey, Andenken, Anh. S. 10 angeführten Belegstellen. Auch die Angabe, daß H. in Lüneburg Lehrer gewesen, wird irrig sein, sie beruht auf der bermuthlich salsch aufgesaßten Grabischrift von Lucas Lossius (Lunaedurga Saxoniae, Franks. 1566, S. 43):

"Palladis ut vivos pueros dilexit alumnus Sic moriens pueris ossa terenda dedit."

Er wurde mitten auf dem Chor der St. Johannistirche zu Lüneburg, wo die Schüler ihren Stand hatten, begraben. Superintendent in Lüneburg, der 3, in der Reihe, wurde er im Febr. 1540. Rr.

18. 3. 8 v. u.: Jest zu vgl.: J. Fr. Iten, heinrich v. Zutphen (Schriften bes Bereins für Reformationsgesch. 12), halle, in Commission von Max Niemeber. 1886.

#### Band XII.

37. B. 21 b. o.: Bgl. ferner jest: Fr. D. gur Linden, Meldior Sofmann, ein Brophet ber Wiebertaufer, haarlem 1885.

#### Band XIV.

m. beutfche Biographie. XXIV.

21. B. 7 v. u.: Lateinische Poesien des Erzbischofs Johann von Prag find neuerdings herausgegeben worden: "Die hymnen Johanns von Jenstein, Erzbischofs von Prag, zum erstenmal herausgegeben von Guido Maria Dredes", S. J. Prag 1886. Druck und Berlag der Gyrillo-Method'schen Buchdruderei. Her werden aus dem Per mentcoder Nr. 1122 der batican. Bibliothek 6 Profen, 11 Hum und 10 (resp. 11) Cantilenen in correctem Abbruck mit Barian und Anmerkungen mitgetheilt. Im Anhange solgen 8 Uederschun im Bersmaße der Originale und 3 Melodien. Dor dem Titelblisst die photolithographische Abbildung der im Germanischen Muse zu Rürnberg befindlichen Büste des Grzbischoss beigestägt worden. W. Bäumter

## Band XIX.

S. 641. 3. 11 b. u.: Rünig ichrieb auch ein Theatrum veremonlale bistorie politicum, 2 Bbe. Fol. Leipzig 1719-20.

#### Band XX.

S. 28. 3. 4 v. u.: Jeht ist zu vgl.: "Georg Macropedius. Ein Beits zur Litteraturgeschichte des 16. 3h." von Dr. Daniel Jacoby. B gramm Nr. 63, 1886. Das Leben des M. wird aussührlicher zählt; die Bibliographie — Schulschriften wie Dramen — gena als bisher verzeichnet; S. 11 f. wird ausgesührt, daß weder eine sanna noch eine Christi Passio von M. verfaßt sind. Von d Dramen sind die jeht nur Ajotus, Petriscus, Josephus eingehender bandelt.

S. 246. 3. 5 b. o.: In einem Briefe an Matthiffon (Breslan 21, Jinn 1805) schreibt Mauso: "Ich bin 1759 (nicht 1760) ben 26. D. (nicht Marz) zu Zella im Thüringer Walde geboren." Bgl Fr.

Matthiffon's Litterarifden Rachlag, 4. Bb. G. 130.

S. 409. Z. 8 i. v. v. (vgl. auch Bb. XXI, S. 797): Daß B. Mamer von Randed O. A. Kirchheim stammt, wird badurch bezeugt, bat zu Plochingen (nahe bei Kirchheim) begütert erscheint, ber bortig Gemeinde eine Schentung machte und baher auch in der bortigen belle durch eine Inschrift verherrlicht wurde. (Bgl. Beschreib. der A. Eflingen, S. 232.)

S. 714. 3. 16 b. u. L.: Johann Jafob (ft. Jat. Gleagar).

## Band XXL

S. 120. 8. 18 b. v. I.: (1806-1810 ju Baiern gehörig, jest Burt bergifch.)

6. 480. 3. 26 v. o. I .: Mutteng (ft. Matteng).

S. 570. 3. 2 v. u.: lleber Wilhelm Meber vergleiche bas "Borwort"
"Die Schlacht bei Burich am 25. und 26. September 1799", b neuen Abbrude einer 1857 erschienenen Stubie biese Forschere: " friegsgeschichtlichen Stubien Wilhelm Meber's", bon G. Meger i Knonau (Burich 1886).

S. 572. B. 12—13 v. o.: Balentin Meyer stammt ans ber Johann Luba schen Linie ber Luzerner Familie Meyer, auf welche bas Breb "von Schauensee" nicht Anwendung sindet. Dieses gehört dem erf zwar dom gleichen Stammvater (Jasob) entsprungenen Wilhelm in Jweige, und zwar auch erst von Joseph Lorenz (S. 572 ebm) (Mittheil. v. B. Meyer von Schauensee).

590. 3. 2 b. u. L.: 1859 (ft. 1815).

591. 3. 2 v. o. I.: 2. Jahrg. Maran 1874, S. 10 ff. (ft. Maran 1840).

528. B. 22 v. o.: Bon E. Meher von Knonau ist das Bruchftut einer Nebe, in der ersten Bersammlung der vaterländisch-historischen Gesellschaft, 1818, über das Thema: "Wie soll der Schweizer Geschichte studiren?" in Cschreis und hottinger's Archiv für Schweizerische Geschichte und Landeskunde, Bd. I (Zürich 1827), abgedruckt, welches auch noch weitere Beiträge desselben enthält.

W. v. Kn.

703. 3. 22 v. v.: Das Geburtsjahr des Micronius scheint 1523 zu sein. G. Outhof berichtet in seiner "Waarschouwinge van alle Kristenen . . . van de Kerthervorming . . . in Oostervriesland", Emden 1723. 8°. S. 205: als Micronius im J. 1554 seine Disputation mit J. West-phal in Hamburg hielt, sei jener 31 Jahre alt gewesen.

Dr. 2B. Sillem.

## Band XXII.

59. Z. 14 v. o.: Außerdem zu vergl. Jules Mohl, Vingt-sept annees d'histoire et des études orientales, par Mad. Mohl. Paris (mit Biographie von Max Müller). Stälin.

260. 3. 14 v. u.: Bgl. ferner die 1870 geschriebene autobiographische Aufgeichnung: 3. C. Mörikofer's Erlebnisse, herausgegeben von Pfarrer Sulzberger im 25. heft der "Thurgauischen Beiträge zur vaterlandischen Geschichte" (Frauenseld 1885).

382. 3. 17 v. o.: Seitbem erichien: Oscar Bachter, Joh. Jat. Mofer. Gin Lebensbild. Stuttg. 3. G. Cotta'sche Buchh. 1886.

783. 3. 19 v. o. I .: Bemman (ft. Berman).

783. 3. 26 b. o. I.: Steiger, ber lette Schultheiß bes alten Bern.

788. 3. 1 b. u. I.: in bie Babt.

784. 3. 14 v. u. f.: Schultheiß Steiger. 787. 3. 8 v. o. l.: nachher (ft. hiernach).

788. 3. 18 v. u. l.: Olry (ft. Olay).

789. 3. 23 b. o. l.: Fr. v. BBB, Leben der beiben Burgermeifter ic., 2 Bbe. Birich 1885.

#### Band XXIII.

202. 3. 9 u. 21 v. o. I.: Ampach (ft. Anspach).

209. 3. 27 b. o.: Bgl. Rasmann, Munfterl. Schriftft. - B. Golfcher, S. Rabermann als Dichter fathol. Kirchenlieber (Progr. bes Chmn. ju Redlinghaufen 1869-70).

368. 3. 21 b. o.: Bgl. auch Reufch, Der Inder ber verbotenen Bucher

II, 535.

407. B. 4 v. u. l.: geb. am 28. April 1832 ju Speier, ftubirte in Burgburg und Beibelberg bie Rechte 2c.

408. 3. 14 p. o. I.: 15. Mary 1858.

425. 3. 9 b. u. I.: Bedelsheim (ft. Budelsh.).

619. 3. 10 v. n.: Bgl. noch Aug. Rudloff, Ricolaus II. von Werle, Separatabbr. aus Schirrmacher, Beiträge jur Geschichte Medlenburas. II.

646. 3. 24 v. o. ergange: Schlieglich ware noch zu bemerten, bag R. mit bem bin und wieder ebenfalls R. genannten Joannes de Ga-

mundia († in Wien 1441), dem Bater der aftronomisch-mathematischen Wissenschaft in Deutschland, nicht identisch ist. P. Bed.

## Band XXIV.

S. 114. 3. 7 v. u. l.: Chefius (ft. Gefius).

S. 314. 3. 15 v. o.: Olmützer erscheint schon 1483 in Breslau als Bürger. 1492 sertigte er in Görlitz auch die schöne Beweinung des Leichnams Christi in Stein in der Minoritenkirche für einen vom reichen Georg Emmerich dort gestisteten Altar. Die Steinarbeit zog ihm gehäsige Angriffe der neidischen Meister der Bauhütte zu. 1503 kehrte er wieder nach Breslau zurück, verkauste aber 1504 sein Haus und ist dann verschollen. Bgl. Wernicke im Anz. s. Kunde der deutschen Borz. N. F. 23 (1875). S. 142. — Büsching, Beschr. der Kunstedenkn. von Görlitz.

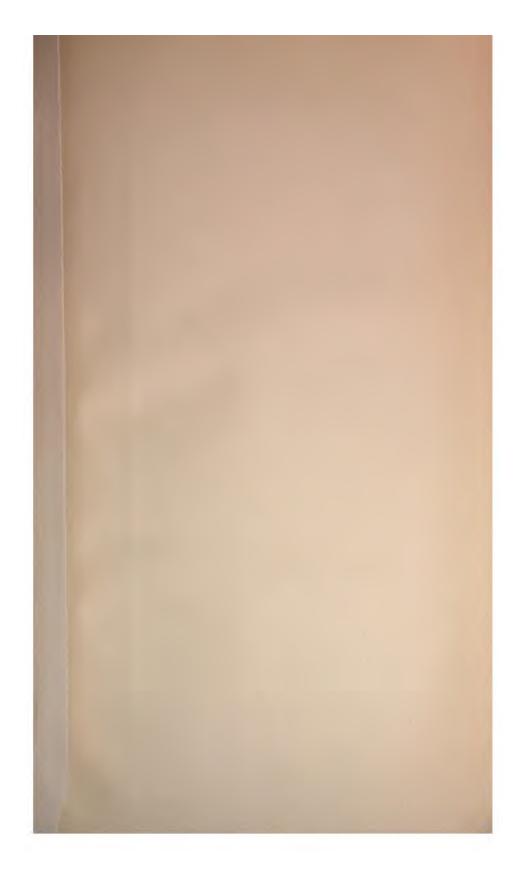





# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFOR

RIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STAP

FORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIV

RSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBR

UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSIT

Y LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIE

. STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFOR

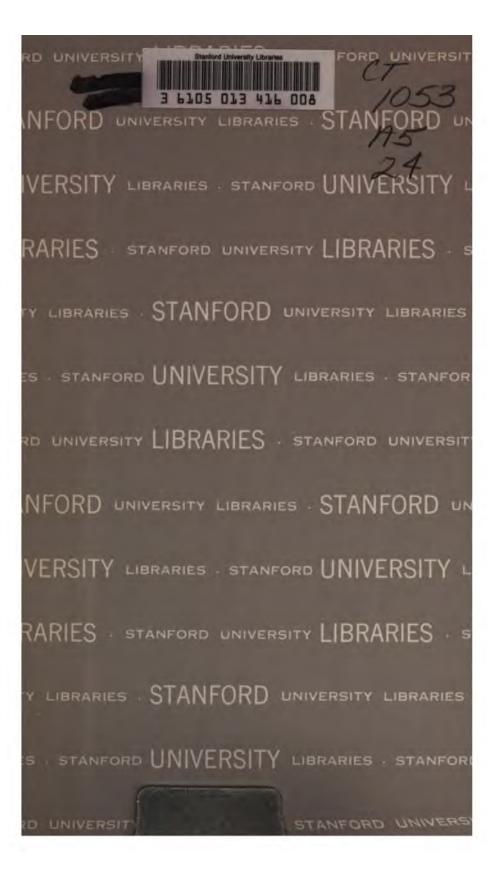

